



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
DAVIS



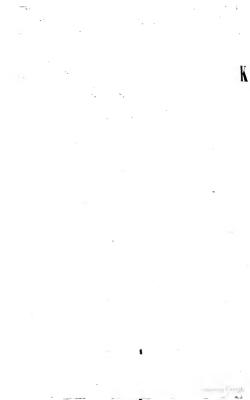

# Käfer Deutschlands

von

Valentin Gutfleisch.

Nach des Verfassers Tode vervollständigt und herausgegeben

Dr. Fr. Chr. Bole,

90

Darmstadt 1859.

Verlag von Joh. Phil. Dieh

LIDRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DAVIS

The Contract

\_\_\_\_\_

the care

### Vorrede.

Das noch nicht gänzlich vollendete Manuscript des vorliegenden Werkes wurde nach dem zu Ende des Jahres 1855 erfolgten Tode des Verfassers, des Grossh. Hess. Revierfürsters Gutfleisch, dem Unterzeichneten zur Herausgabe eingehändigt. Derselbe fand jedoch, dass die neueste, zum Theil erst nach dem Tode des Verfassers erschienene Literatur nicht vollständig benutzt worden war, und sah sich desshalb genöthigt, dasselbe zu vervollständigen und theilweise ganz umzuarbeiten. Er blieb hierbei dem ursprünglichen Plane des Werkes treu, eine vorzugsweise für das grössere Publikum bestimmte Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschland workommenden Käfer nach dem neuesten Standpunkte der descriptiven Entomologie zu liefern und dadurch das mit grossen Schwierigkeiten verbundene Bestimmen derselben zu erleichtern, indem die grösseren, hierher einschlagenden Werke noch nicht vollendet sind, oder sich andere Grenzen gesteckt haben, und die Beschreibung sehr vieler Arten nur in Monographicen, Localfaunen und Zeitschriften, selbst denen des Auslandes aufgefunden werden kann.

Zu diesem Endzwecke wurden alle kennlich beschriebenen Käfer, deren Vorkommen in Deutschland, mit Einschluss der zum deutschen Bunde gehörigen Länder Oestreichs und Preussens, bekannt ist, und deren Artrechte constatirt sind, in das Werk aufgenommen, zweifelhafte oder nach einzelnen Exemplaren beschriebene wurden weggelassen.

Der Systematik, der Reihenfolge, Abgrenzung und Benennung der Familien und Gattungen wurde 'der allgenein beliebte Stettiner Cataloge. Colcopt. Europ. edit. VII vom Jahre 1858 mit wenigen Ausnahmen zu Grunde gelegt.

Durch gegebene Uebersichten der Familien und Gattungen, sowie durch Zerspaltung der letzteren in möglichst viele Abthellungen und Unterabtheilungen nach den hervorstechendsten Merkmalen wurde das Aufsuchen der einzelnen Käfer möglichst zu erleichtern gesucht. Ueberhaupt wurde sich der grösstmöglichen Kürze besleissigt, von vielen Worten Abkürzungen gebraucht, auch alle Synonymen und Literatur weggelassen, damit der Preis des Werkes so niedrig gestellt werden konnte, dass auch selbst der Unbemittelte sich dasselbe verschaffen kann.

Folgende Werke wurden bei der Bearbeitung mehr oder weniger benutzt:

Erichson, W. F., die Käfer der Mark Brandenburg.

" Entomographien.

Naturgeschichte der Insecten Deutschlands.

Fortsetzung dieses Werkes von H. Schaum, G. Kraatz und H. v. Kiesenwetter.

11 Redtenbacher, L., Fauna austriaca.

Sturm, Jac., Deutschlands Insectenfauna.

Schönherr, J. C., Synonymia Insectorum.

Genera et species Curculionidum.

Bach, M., Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland.

Gyllenhal, L., Insecta suecica.

Heer, O., Fauna coleopterorum helvetica.

Gerstaecker, Rhipiphoridum Coleopterorum Familiae Dispositio systematica.

Lacordaire, Th., Genera des Coléoptéres.

Monographie de la famille des Phytophages.

Mulsant, E., Histoire naturelle des Coléoptères de France.

Aubé, Ch., Hydrocanthares.

Linnaea entomologica.

Zeitung, entomologische, von Stettin.

Zeitschrift, Berliner entomologische.

Germar, E., Magazin der Entomologie.

" Zeitschrift für Entomologie.

Illiger, Magazin für Insectenkunde.

Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte.

Annales de la soc. entomol. de France.

Ortenberg, im Februar 1859.

Dr. Fr. Bose.

1 dennis (full Jacken)

# Mebersicht der Samilien.

| A. Flgdkn. verkürzt, der aus 5-9 hornartigen Ringen zs                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| gesetzte Il.leib von ihnen grösstentheils unbedeckt; Flgl.                                                             |                  |
| unter dieselben vollkommen zurückziehbar; Naht gerade.                                                                 |                  |
| 1. Bauch aus 7-9 Ringen zs.gesetzt VI.                                                                                 | Staphylinidae.   |
| 2. Bauch aus 5-6 Ringen zs.gesetzt.                                                                                    | Deslantites      |
| a. Fhir. 11gldrg.; Augen deutlich VII.<br>b. Fhir. 6gldrg.; Augen nicht sichtbar VIII.                                 | rseiapnidae.     |
| B. Flgdkn, ganz, od. blos abgestutzt, so dass nur einige H                                                             | olavigeridae.    |
| leibsringe vorragen, welche hornartig sind, während die                                                                |                  |
| bedeckten aus einer Haut bestehen, oder sie sind stark                                                                 |                  |
| verkurzt, die Flgl. aber ausgestreckt, nicht unter sie zu-                                                             |                  |
| rückziehbar, oder sie sind verkürzt, mit divergirenden                                                                 |                  |
| Nahträndern, od. sie fehlen ganz.                                                                                      |                  |
| A. Flügel an d. S. mit langen Haaren, gefranzt; Käfer                                                                  |                  |
| sehr klein / www                                                                                                       | Trichoplerygidae |
| Haare, od. verstümmelt, od. ganz fehlend.                                                                              |                  |
| A. H.füsse mit 5 Gldrn.                                                                                                |                  |
| I. Fhir. gekniet, adas 1te Gld. lang u. dick, mit den                                                                  |                  |
| folgenden, kleineren einen Winkel bildend.                                                                             |                  |
| 1. Fhlr. mit einem derben, geringelten End-                                                                            |                  |
| knopfe XIII.                                                                                                           | Histeridae.      |
| 2. Fhir. 10gldrg., nach innen sägeartig od. blattf.                                                                    |                  |
| erweitert, die Blätter unbeweglich . XXVII.                                                                            | Pectinicornidae. |
| <ol> <li>Fhlr, 8—11gldrg., mit einer Blätterkeule, d. Blät-<br/>ter beweglich; V.beine Schaarbeine XXXVIII.</li> </ol> | Lamalliaamidaa   |
| II. Fhlr. nicht oder nur selten gekniet, in welchem                                                                    | ramenicolnidae.  |
| Falle sie aber nie keulenf, verdickte Endgldr.                                                                         |                  |
| haben.                                                                                                                 |                  |
| 1. K.tstr. fast so lang od. länger als d. Fhir. V.                                                                     | Hydrophilidae.   |
| 2. K.tstr. viel kürzer als die Fhlr.                                                                                   |                  |
| a. Letztes Gld. d. stielrunden Füsse sehr gross,                                                                       |                  |
| mit auffallend grossen Klauen XXV.                                                                                     | Parnigae.        |
| <ul> <li>h. Fussklauen nicht von auffallender Grösse,</li> <li>α. Bauch aus 5 Ringen zs.gesetzt.</li> </ul>            |                  |
| aa. Schenkel an oder sehr nahe an d. Sp.                                                                               |                  |
| d. Schenkelringe efgt., so dass d. Län-                                                                                |                  |
| genachse beider Theile eine gerade                                                                                     |                  |
| Linie bildet.                                                                                                          |                  |
| · aa. Die 2 ersten Enssglieder ziemlich                                                                                |                  |
| gleich gross XXXIX.                                                                                                    | Ptinidae.        |
| ββ. 1tes Fussgld. sehr klein, 2tes u. 5tes                                                                             | Dontal shills a  |
| schr gross XL.<br>γγ. ttes Fussgld. sehr klein, letztes sehr                                                           | postriculdae.    |
| lang XLI.                                                                                                              | Cioidae.         |
| bb. Schenkel mit d. Wurzel an d. U.seite                                                                               | OSOLIGIC.        |
| der Schenkelringe angelegt und hinter                                                                                  |                  |
| deren Mitte efgt.                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                        |                  |

Δ.

| aa. V.hüften quer, m. od. w. halbwalzenf.                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| * Die 3 ersten B.ringe verwachsen; alle Hüften quer,                                                                                                      |                 |
| walzenf.; Schienen zum Einlegen in einer Rinne an d.                                                                                                      |                 |
| U.seite d. Schenkel; Fhir. allmählig verdickt oder mit<br>mehreren grösseren Endgidrn XXXIII.<br>** Alle B.ringe frei, beweglich; Schienen nicht zum Ein- |                 |
| mehreren grösseren Endgldrn XXXIII.                                                                                                                       | Byrrhidae.      |
| ** Alle B.ringe frei, heweglich; Schienen nicht zum Ein-                                                                                                  |                 |
| legen in d. Schenkel; Fhlr. mit 2-3gldrgr. Keule od.                                                                                                      |                 |
| mit einem derben, geringelten Endknopfe XV.                                                                                                               | Nitidulidae.    |
| ββ. V hüften kugelig.                                                                                                                                     |                 |
| * Fhlr. faden- od. borstenf., gesägt od. gekämmt; V.brust                                                                                                 |                 |
| mit einem Fortsatz, d. in eine Grube d. M.brust eingreift.                                                                                                |                 |
| † V.krpr. an d. H.krpr. fest angeschlossen, daher kein                                                                                                    |                 |
| Springvermögen                                                                                                                                            | Buprestidae.    |
| 17 V.krpr. mit dem H.krpr. m. od. m. frei gegliedert,                                                                                                     | 4 4 2           |
| daher m. oder w. Springvermögen.                                                                                                                          | P               |
| ± Kopf stark geneigt; Olippe fehlend . XXX.<br>±± Kopf wenig geneigt; Olippe sichtbar XXXI.                                                               | Euchemidae.     |
| ## Nopt wenig geneigt; O lippe sichtbar AXXI.                                                                                                             | Liateridae.     |
| Fair, schnurt, oder allmanig verdickt, mit grosseren                                                                                                      |                 |
| Endgldrn. oder mit einer gegliederten Keule; V.brust                                                                                                      |                 |
| ohne stachelf. Fortsatz nach hinten; M. brust ohne Grube.                                                                                                 |                 |
| † Hüften einander genähert; Schienen an d. Sp. mit                                                                                                        | Dhalamidae      |
|                                                                                                                                                           | Phalacridae.    |
| †† Hüften von einander m. od. w. entfernt.                                                                                                                |                 |
| # Krpr. flach; Flgdkn. am S. rande meist mit einer                                                                                                        |                 |
| erhabenen Leiste; Fldr. fast immer faden- oder                                                                                                            |                 |
| schnurf., selten mit 3 grösseren Endgldrn.; B                                                                                                             | Cumilidae       |
| ringe ziemlich gleichlang XVIII.<br>‡‡ Krpr. gewölbt: Flgdkn. ohne Sleiste; erster                                                                        | oucujidae.      |
| Bring länger als die folgenden.                                                                                                                           |                 |
| > Alla Prings froi homoglish VIV                                                                                                                          | Countanhamidea  |
| ★ Alle B.ringe frei, beweglich      ★ 1ter u. 2ter B.ring verwachsen, unbeweg-                                                                            | Cryptophagidae. |
| lich LVII.                                                                                                                                                | Erotylidae.     |
| ηγ. V.hüften kegel- oder zapfenf. aus den Gelenkgruben                                                                                                    | Livijiidae.     |
| hervorragend u. einander genähert; M.hüsten kugelig                                                                                                       |                 |
| od. oval; H.hüften nicht zapfenf.                                                                                                                         |                 |
| * M u. H.hüften von einander entfernt; Flgdkn. abge-                                                                                                      |                 |
| statet den Hleib nicht gang beduckendt Ehle enst                                                                                                          |                 |
| häufig haarfein                                                                                                                                           | Scanhidiidae    |
| ** H.hüften nahe aneinander stehend                                                                                                                       | avapatanae.     |
| † H.huften in eine schmale Platte erweitert, unter                                                                                                        |                 |
| welche sich d. Il.schenkel einlegen; Schenkel unten                                                                                                       |                 |
| mit einer Rinne zum Einlegen d. Schienen . XXII.                                                                                                          | Dermestidae.    |
| † H.huften nicht in eine Platte erweitert; Schenkel                                                                                                       |                 |
| ohne Rinne für die Schienen.                                                                                                                              |                 |
| ‡ Füsse einfach; Krpr. halbkugel., eirund od. eif. VII.<br>‡‡ Füsse mit breiter Sohle; Krpr. gestreckt, fast                                              | Silphidae.      |
| ± Füsse mit breiter Sohle; Krpr. gestreckt, fast                                                                                                          | •               |
| walzeni., ganz behaart XXXVII.                                                                                                                            | Cleridae.       |
| 88. Alle Hüften in Form grosser, nach hinten gerichteter,                                                                                                 |                 |
| aneinander stehender Zanfen, vorragend.                                                                                                                   |                 |
| * Krpr. eif. od. länglich; Kopf viel kleiner als das H -                                                                                                  | 199             |
| schild; Schienen mit deutlichen Endspornen . XXXII.                                                                                                       | Dascillidae.    |
| ** Krpr. lang, walzenf.; Kopf mit d. grossen Augen so                                                                                                     |                 |
| breit als das kleine H.schild; Flgdkn. klaffend; Schie-                                                                                                   |                 |
| nen mit undeutlichen Endspornen XXXVIII.                                                                                                                  | Lymexylonidae.  |
| Bauch aus 6 od. mehr Ringen zs.gesetzt.                                                                                                                   |                 |
| an. V.hüften kugelig od. quer, m. od. w. in den Gelenk-                                                                                                   |                 |
| gruben eingeschlossen.                                                                                                                                    |                 |
| aa. Alle Beine Lauf- od. Schreitbeine.                                                                                                                    |                 |
| * Fhir. borsten- oder fadenf.; Mundtheile stark ent-                                                                                                      |                 |
| wickelt, mit vorragenden O.kfrn. und Tstrn.; Beine                                                                                                        |                 |
| Laufbeine, selten die vorderen stark verdickt, mit                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                           |                 |

```
erweiterten, aussen gezähnten Schienen; H.huften
        einander genähert.
      † Fhlr. auf d. Stirn über d. Wurzel d. O.kfr. efgt. I. Cicindelidae.
†† Fhlr. am H.rand d. Wurzel d. O.kfr. efgt. . II. Carabidae.
** Fhlr. perlschnurf.; Mund ganz von der Kinnplatte
         bedeckt; O.kfr. kaum vorragend; Beine kurz und
        . kräftig, Schreitbeine; H.hüften weit von einander
                                     . . . . . XVII. Rhyssodidae.
         entfernt .
    ββ. Wenigstens die H.beine Schwimmbeine.
      Fhlr. lang, borsten- od. fadenf.; Augen durch den
      ** Fhir. sehr kurz, 2tes u. 3tes Gld. bedeutend ver-
        Kopfrand nicht getheilt
                                                   . . III. Dytiscidae.
         grössert, mit einem ohrf. Anhängsel nach aussen,
         die folgenden eine kurze Keule bildend . . IV. Gyrinidae.
  bbl V.hüften kegel- oder zapfenf. aus den Gelenkgruben
      herausragend.
    aa. Hhüften weit von einander entfernt.
      * Fhir. nicht so lang als der halbe Krpr.
    klein, ungeflügelt .
                                                   .. . IX. Scydmaenidae.
        K.tstr. von gewöhnlicher Lange; Figura Stutzt, den Hleib nicht ganz bedeckend; Krpr. stutzt, den Hleib nicht ganz bedeckend; XII. Scaphididae. X. Silphidae.
     ** Fhir. fast so lang als der Krpr. . . . .
    ββ. H.hüften einander genähert,
      * Fhir. allmählig verdickt, keulenf. od. mit grösseren,
        getrennten, runden Endgldrn.; H.füsse stets mit ein-
        fachen Gldrn. . . . . . . . . . . . X. Silphidae.
      ** Fhlr. faden- oder borstenf., gesägt oder gekämmt,
         selten mit 3 grösseren, etwas flachen Endgldrn.,
         dann haben aber d. Fussgldr, eine breite, gewöhn-
         lich gelappte Sohle.
        † Füsse sehr dünn, so lang als die Schienen, die
einzelnen Gldr. drehrund; Flgdkn. an der Naht
        klaffend . XXXVIII. Lymexylonidae. †† Füsse viel kürzer als die Schienen, ihre Glieder
           häufig 3eckig od. herzf., das 4te Gld. oft 2lappig.
          ± H hüften zapfenartig nach rückwärts gegen d.
             Schenkelring ausgezogen.
            X Fhir. auf d. Stirn efgt., borsten- od. fadenf.,
                selten gesägt od. gekämmt; Fussklauen ohne
                einen Hautlappen.
             Nopf bis zu d. Augen in d. H.schild zurück-
                 gezogen; Q mit Figl. u. Figdkn. XXXIII. Lycidae.
               . Kopf unter c. V.rande d. H.schilds m. od. w.
                 versteckt; ♀ohne Flgl. u. Flgdkn. XXXIV. Lampyridae.
              ooo Kopf vorgestreckt
                                            . . XXXV. Telephoridae.
            xx Fhir. a. d. S. d. Stirn efgt., selten fadenf.,
                 öfter etwas gegen die Spitze verdickt, am
                 häufigsten m. od. w. gesägt; Fussklauen in
                 d. Regel mit einem Hautlappen . XXXVI. Melyridae.
          ± H.hüften nicht zapfenartig; Fussgldr. breit.
              mit borsten- od. schwammartiger Sohle, und
        , meist mit lappenf. Anhängsel; Fhlr. gesägt
              od. mit 3 grösseren m. od. w. flachen Gldrn.;
                                          . . . XXXVII. Cleridae.
              Krpr. behaart . . . .
28. H.füsse mit 4, V.- u. M.füsse mit 5 Gldrn.
  I. V.hüften kugelig od. quer, in d. Gelenkgruben m. od.
    w. eingeschlossen, nie weiter vorragend als der zw.
    ihnen bineinregende Fortsatz d. V.brust; H.hüften stets
```

durch einen Fortsatz des Iten Brings getrennt, der in eine Ausrandung der H.brust passt; Bauch und H.brust ziemlich in einer Ebene: Fusskiauen stets einfach.

1. V.huften quer; Fhir. mit einem geringelten Endknopfe.

a. Fhir. gekniet; Krpr. kugelig od eif. . XIII. Histeridae. b. Fhir. gerade; Krpr. lang gestreckt, schmal XV. Mtidulidae. V.hūfen kugelig od. oval; Fhir. nie mit einem ge-

ringelten Endknnpfe. a. Fhir. vor den Augen., an d. S. des Kopis eigt.;

Augen klein, rund,

a. Krpr. flach; Figdun. am S.rande mit einer Leiste: Bringe an Lange ziemlich gleich . . XVIII. Cuculidae. 8. Krpr. m. od. w. gewölbt; Flgdkn, ohne S.leiste;

erster B.ring länger als die folgenden . XIX. Cryptophagidae. b. Fhlr. unter d. leistenartig vortretenden, gewöhnlich etwas aufgehogenen S.rande d. Kopfes efgt.; Augen fast immer ausgerandet, schief od. vertikal

stehend, oder von dem S.rande des Kopfs m. od. w. durchsetzt . . . . . . . . . . . . XLII. Tenebriouidae. II. V.hüften fest immer aneinander stehend n. stets kegel-

od. zapfenf. vorragend, nur selten durch einen Fort-satz der V.hrnst getrennt; H.hüften immer einander genahert, nie durch einen Fortsatz des tiefer als die genanert, nie uuren einen roten berings getrennt; Fussklanen

häufig gezähnt, kammartig ed. gespalten.

1. Fhir, stets unter dem S.rande des Kopfes efgt. X. Silphidae. 2. Fhir. vor d. Augen, an d. S. des Kopfes efgt., ihre

Wurzel frei. a. Kopf stark geneigt, bedentend breiter als d. V .-

rand des an d. Sp. verengten H.schilds (mit Ausnahme der Gatt. Agnathus), hinten halsf. verengt, häufig wie an einem Stiele hangend. a. Flgdkn. viel breiter als die Basis d. H.schilds.

an. Fussklauen in 2 ungleiche Halften gespalten, eine Halfte mitunter kamnif. gezahnt L. Meloidae.

hb. Fussklauen einfach. aa. Hüften d. V.- n. M.beine einander stark genähert, die M.brust zum grössten Theil bedeckend; Kopf binten nur halsförmig

verengt. \* Fhir, gesägt oder gekammt; Hals durch eine tiefe Einschnürung von dem Kopfe scharf abgegrenzt . . . XLVI. Pyrochroldae.

scharf abgegrenzt . . . XLVI. verdickt, das letzte Gld. das längste; Hals durch keine Einschnürung von d.

Kopfe abgegrenzt . . . . 88. V.haften zientlich weit von den M.haften entfernt; M.brust frei; Kopf fast immer breiter als das II.schild und durch einen

dünnen Stiel mit demselhen zs.hängend. Sehr selten d. Kopf nur schwach hinten verengt, vertikat und theilweise in das kaputzenf. H.schild versteckt . XLVII. Anthicidae.

β. Figdkn. nicht od, nur wenig breiter als d. Basis des nach vorn verschmälerten H schilds. aa. Endgld. der K.tstr. beilf.; O.kfr. innen mit

hautigem Saume; Phir. fadenf. oder leicht geg. d. Sp. verdickt, mitunter nach innen schwach gesägt . . . . . XLVIII. Merdellidae.

XLV. Lagriidae.

| bb. Endgid. der K.tstr. nie beilf.; O.kfr. ohne<br>Hautsaum; Fhir. gesägt, gekämmt oder fä-                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| cherförmig XLIX                                                                                                               | Rhipiphoridae. |
| b. Kopf hinten nicht halst, verengt, gerade vorge-                                                                            |                |
| streckt od. bis zu den Augen in d. H.schild zu-<br>rückziehbar, häufig bei vertikaler Ansicht von                             |                |
| diesem fast ganz bedeckt-                                                                                                     |                |
| a. Fussklauen kanımartig gesägt XLIII.                                                                                        | Cistelidae.    |
| β. Fussklauen einfach oder nur mit einem Zähn-                                                                                |                |
| chen, oder jede Klaue in 2 ungleiche Hälften                                                                                  |                |
| gespalten.<br>aa. Fhir. dünn u. lang, wenigstens so lang als                                                                  |                |
| d. halbe Krpr., borsten- od. fadenf.; Beine                                                                                   |                |
| schlank, lang, den Krpr. weit überragend;                                                                                     |                |
|                                                                                                                               | Oedemeridae.   |
| bb. Fhir. selten länger als Kopf u. H.schild zs.,<br>entweder fadenf. oder etwas in d. M. oder                                |                |
| gegen d. Sp. verdickt, oder mit mehreren                                                                                      |                |
| grösseren Endgldrn.; Beine ziemlich kurz;                                                                                     |                |
| vorletztes Fussgld. gewöhnlich einfach.                                                                                       |                |
| aa. Kopf Beckig, wenig vorgestreckt od. in<br>d. H.schild zurückgezogen, letzteres nach                                       | ,              |
| vorn verengt, hinten fast immer beinahe so                                                                                    |                |
| breit als die Flgdkn.; K.tstr. gross, nach                                                                                    |                |
| rückwärts hinabhängend, mit beil- oder                                                                                        | W-1 1          |
| messerf. Endglde XLIV.<br>ββ. Kopf rüsself. verlängert oder 3eckig zu-                                                        | Melandryidae.  |
| gespitzt; Basis d. H.schilds stets schmä-                                                                                     |                |
| ler als die Flgdkn LII.                                                                                                       | Salpingidae.   |
| E. Alle Füsse mit 4 Gldrn. od. die V.füsse nur mit 3.                                                                         |                |
| I. Fhir. gekniet, mit einem geringelten oder in Blätter                                                                       |                |
| theilbaren od. derben Endknopfe, selten nicht gekniet,<br>dann ist aber der Kopf rüsself. verlängert.                         |                |
| 1. Kopf stets m. od. w. rüsself.: Fussgldr. unten mit                                                                         |                |
| bürsten- od. schwammartiger Sohle, ihr Stes u. oft                                                                            |                |
| auch das 2te Gld. herzf. oder 2lappig, sehr selten                                                                            |                |
| einfach, in welchem Falle d. Kopf deutlich rüssel-<br>förmig ist LIII.                                                        | Curculionidae. |
| 2 Konf nicht oder nur schwach rüsself · Fusseldr                                                                              | 0410410414401  |
| einfach, ohne Sohle, das 3te Gld. herzförmig oder                                                                             |                |
| 2lappig LIV.  II. Fhlr. nicht gekniet; Kopf nicht rüsself.                                                                    | Scolytidae.    |
| 1. Fussgldr. einfach, unten gewöhnlich behaart.                                                                               |                |
| a. Schenkel auf der schiefen Spitze der Schenkel-                                                                             |                |
| ringe efgt.                                                                                                                   |                |
| a, Fussgidr, allmählig an Länge abnehmend XL.                                                                                 | Bostrichidae.  |
| <ol> <li>β. Die 3 ersten Fussgidr, sehr kurz, gleich lang,</li> <li>d. 4te länger als d. 3 vorhergehenden zs. XLI.</li> </ol> | Cinidae        |
| b. Schenkelringe an der inneren Seite d. Schenkel-                                                                            | 0.0.0.0.       |
| wurzeln anliegend.                                                                                                            |                |
| a. V.hüften quer, die ganze V.brust einnehmend;                                                                               |                |
| Fhir. unregelmässig, die 2 ersten Gldr. gross,<br>3eckig, die folgenden eine spindelf., nach in-                              |                |
| nen gesägte Keule bildend XXVI.                                                                                               | Heteroceridae. |
| <ol> <li>β. V.hüften kegelf., vorragend und einander be-</li> </ol>                                                           |                |
| rührend, .                                                                                                                    |                |
| as. V.brust fast ganz von den bis zum S.rande<br>reichenden V.hüften eingenommen, zwischen                                    |                |
| diesen häutig; M und II, hüften von ein-                                                                                      |                |
| ander entfernt; Bauch aus 5 Ringen zs                                                                                         | _              |
| gesetzt XXIV.                                                                                                                 | Georyssidae.   |
|                                                                                                                               |                |

bb, V.brust hornig, doutlich; M.- u. H.huften ziemlich einaoder genähert; Bauch mit 6 Ringen . . . . . X. Silphidae. Ringen . . . . . . . . . . . . . . . . X. V.hüften kugelig, in d. Geleokgrubon m. od. w. eingeschlossen u. gewöhnlich getrennt; Bauch mit 5 Ringen. aa, Die 3 oder 4 ersten Bringe nicht bewegbb. Die 2 ersten B.ringe verwachsen; flüften n. od. w. von einander entfernt . LVII. Erotylidae. cc. Alte B.ringe frei beweglich; Huften paarweise einander genahert; V.füsse d. Ö meist 

artiger Sohle od, mit lappenf, Achangseln, ihr 3tes Ghl. breit herzf. od. Slappig, in einer rinnenartigen Aushöhlung der O. seite die Wurzel des Klauenglds. aufnehmend.

a, Fhir, mit 3 viel grösseren Endgiden, od. allmah-

lig aber stark geg. d. Sp. verdickt . XXXVII. Cleridae. b. Fhir. borsten-, faden- od. schnurf., gesagt, gesehuppt od. gekämmt, selten schwach gegen die Spitze verdickt od, mit mehreren, kaum merklich grösseren Endglärn,

a. Fhir. borsten- od. indeni., gesagt, geschuppt od. gehämmt, nie gegen d. Sp. verdiekt, auf d. Stirn od. nahe einer fast stets vorhandenen Ausrandung d, Augen efgt., fost immer länger els der halhe, oft viel langer als der ganze Krpr.; Beine meist schlank u. lang, gewohn-

lich a. d. S; des hirprs, weit vorragend LV. Cerambycidae, β. Fhir. faden- od. schnurf., gesägt, gekammt od. schwach geg, d. Sp. verdickt, od. mit etwas dickern Endgldrn., auf d. Stirn oder vor den nur selten ausgerandeten Augeo efgt., kürzer als d. haibe Leib, selten länger, dann hat aber d. H, schild weder Höcker n, d. S., noch sind d, Augen ausgerandet; Beine fast immer ziem-

lich kurz u, kraftig . . . LVI. Chrysomelidae. D. H.fasse scheinbar od, wirklich 3gldrg. 1. V.hüften zapfenf, vorragend u. aneinander stehend X. Silphidae. 2. V.kusten kugelig, m. od, w. in d. Gelonkgruben ein-

geschlossen n. von einander entfernt. a. Fussgidr. stets einfach; Krpr. länglich, nie kugelig-. . XX. Lathridiidae. 

schwammartiger Sohle, 2tes Gld, 2lappig, selten einfach, donn ist aber der hipr. kugelig-eif. a. Fhir. vor den Augen od, unter dem S.rande des

Kopfes efgt., unter d. Knpf zurückziehber LVIII. Coccinellidae. B. Fhir, zw., den Augen, efgt., vorgestreckt, unter den Kupf nicht zurückziehbar . . . LIX. Endomychidae.

# Alphabetisches Verzeichniss der Gattungen.

| Scite                     | Seite                     | Seite                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Abax Bon 31               | Anaesthetis Muls 584      | Auletes Schönh 461        |
| Abdera Steph 426          | Anaspis Geoffr 436        | Aulonium Er 252           |
| Abraeus Lench 231         | Anchomenus Erichs 37      | Autalia Leach 78          |
| Acatles Schönh 534        | Ancylochira Esch 339      | Axinopalpus Redt 579      |
| Acalyptus Schönh 525      | Ancyrophorus Kraatz . 174 |                           |
| Acanthoderus Serv. , 582  | Anisarthron Redt 579      | Badister Clairy 19        |
| Achenium Leach 151        | Anisodactylus Dej 20      | Bagous Germ 536           |
| Acidota Leach 178         | Anisoplia Lepell 328      | Balaninus Germ 521        |
| Acilius Leach 62          | Anisotoma Illig 211       | Baptolinus Kraatz 148     |
| Acmaeodera Esch 337       | Anobium Fabr 398          | Baridius Schonh 530       |
| Acritus Le Conte 231      | Anomala Koeppe 330        | Barynotus Germ 484        |
| Acrodon Zimmerm 36        | Anommatus Wesmaël , 253   | Betrisus Aubé 192         |
| Acrognathus Er 175        | Anoncodes Schm 445        | Bembidium Latr 43         |
| Acupalpus Latr 25         | Anophthalmus Sturm . 48   | Berosus Leach 66          |
| Acylophorus Nordin 129    | Anoplus Schönh 527        | Betarmon Kiesw 359        |
| Adelocera Latr 355        | Anoxia Laport 326         | Bius Muls 418             |
| Adelops Tellk 204         | Anthaxia Eschsch 341      | Blaps Fabr 410            |
| Adexius Schönh 488        | Antherophagus Latr 261    | Bledius Leach 166         |
| Adimonia Laichart 624     | Anthicus Payk 431         | Blethisa Bonell 6         |
| Adrastus Eschsch 356      | Anthobium Leach 185       | Bolboceras Kirb 320       |
| Aegialia Latr 319         | Anthocomus Er 387         | Bolitobins Leach 126      |
| Aegosoma Serv 572         | Anthonomus Germ 519       | Bolitophagus Illig 413    |
| Aesalus Fabr 300          | Anthophagus Gravh 176     | Bolitochara Mannerh 79    |
| Aëtophorus Schm. Göbel 15 | Anthrenus Geoffr 286      | Boros Herbst 419          |
| Agabos Leach 60           | Anthribus Geoffr 459      | Bostrichus Geoffroy . 404 |
| Agapanthia Serv 584       | Apalochrus Er 386         | Bothrideres Erichs. 254   |
| Agaricochara Kraatz 118   | Apeistus Motsch 254       | Brachinus Web 14          |
| Agaricophagus Schmidt 214 | Aphanisticus Latr 349     | Brachonyx Schönh 518      |
| Agaricophilus Motsch. 653 | Aphodius III 307          | Brachycerus Fabr 472      |
| Agathidium Illig 215      | Apion Herbst 462          | Brachycrepis Le Conte 369 |
| Agelastica Redt 626       | Apoderus Oliv 459         | Brachyderes Schönh 474    |
| Aglenus Er 253            | Apteropoda Redt 638       | Brachypterus Kugel 235    |
| Agnathus Germ 430         | Aptinus Bonell 14         | Brachytarsus Schonh 456   |
| Agonum Bonell 38          | Argonus Fisch 637         | Bradybatus Germ 518       |
| Agrilus Sol 344           | Argutor Megerl 27         | Bradycellus Erichs 20     |
| Agriotes Eschsch 358      | Aromia Serv 573           | Bradytus Steph 32         |
| Agyrtes Fröhl 210         | Arpedium Er 180           | Brontes Fabr 256          |
| Aleochara Grav 83         | Asclera Schmidt 443       | Broscosoma Rosenh 20      |
| Alexia Steph 652          | Asemum Esch 576           | Broscus Panz 19           |
| Allecula Fabr 420         | Asida Latr 411            | Bruchus Linn 454          |
| Alophus Schönh 483        | Aspidiphorus Latr 653     | Bryaxis Leach 193         |
| Alphitobius Steph 417     | Astrapacus Grav 134       | Bryoporus Kraatz 127      |
| Alphitophagus Steph 414   | Astynomus Redt 582        | Buprestis Linn            |
| Amalus Schönh: 522        | Atemeles Dillwyn 86       |                           |
| Amara Bonell 32           | Ateuchus Web 303          | Bythinus Leach 195        |
| Ammoecius Muls 318        | Athous Esch 364           | Bythurus Latr 282         |
| Amphichroum Kraatz., 179  | Atomaria Steph 265        | -,                        |
| Amphicyllis Er 215        | Attagenus Latr 284        | Caenopsis Bach 500        |
| Amphotis Er 239           |                           | Calathus Bonell 36        |
|                           |                           |                           |

| Seite                                       | Seite                                         | Seite                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Callicerus Gravenh 88                       | Colaphus Redt 624                             | Deliphrum Er 180                      |
| Callidium Fabr 573                          | Colenia Erichs 214                            | Demetrias Bonell 15                   |
| Callimus Muls 580                           | Colobicus Latr 251                            | Dendroctonus Er 561                   |
| Callistus Latr 19                           | Colon Herbst 207                              | Dendrophagus Schönh. 250              |
| Calodera Er 88                              | Colotes Er 389                                | Dendrophilus Leach . 227              |
| Calomicrus Steph, 626                       | Colydium Fabr 252                             | Denops Fischer 392                    |
| Calopus Fabr 442                            | Colymbetes Clairv 58                          | Dermestes Linn                        |
| Calosoma Web 7                              | Compsochilus Kraatz . 175                     | Diachromus Erichs. 20                 |
| Calyptorhina Lac 603                        | Conopalpus Gyll 427                           | Dianous Leach, 157                    |
| Camptorhinus Schönh, 532                    | Conosoma Kraatz 125                           | Diaperis Geoffr 414                   |
| Campylus Fisch 364                          | Cophosus Ziegl 29                             | Dibolia Latr 637                      |
| Capnodis Esch 337                           | Copris Geoffr 304                             | Dicerca Eschsch 338                   |
| Carabus Linn 7                              | Coprophilus Latr 175                          | Dietyopterus Latr 376                 |
| Cardiophorus Esch 372                       | Coptocephala Chevr 604                        | Dima Germ 372                         |
| Carpophilas Leach 235                       | Coraebus Lap 343                              | Dinarda Leach 86                      |
| Cartallum Serv 578                          | Corticaria Marsh 275                          | Dinoderus Steph 405                   |
| Cassida Linu 639                            | Corylophus Steph 660                          | Dinopsis Matthews 120                 |
| Catops Payk 205                             | Corymbites Latr 361                           | Diodesma Latr 251                     |
| Celin Zimmerm 35                            | Corynetes Herbst 394                          | Diodyrhynchus Germ. 462               |
| Centrotoma Heyd 191                         | Coryphium Kirby 181                           | Diphyllus Redt 281                    |
| Cephennium Müll 201                         | Coryssomerus Schönh. 520                      | Diplocolus Guér 281                   |
| Cerambyx Linné 573                          | Cosmioconius Küst., , 391                     | Dircaea Fabr 426                      |
| Cercus Latr 234<br>Cercuon Leach 71         | Cossonus Schönh 557                           | Ditoma Illig 251                      |
|                                             | Coxelus Latr 251                              | Ditylus Fisch 442                     |
| Cerocoma Geoffr 440<br>Cerophytum Latr 351  | Creophilus Kirby 134                          | Dolichos Laporte 151                  |
| Ceruchus Mac-Leav . 351                     | Criocephalus Muls 576<br>Crioceris Geoffr 600 | Dolichosoma Steph 391                 |
| Cerylon Latr 254                            | Crioceris Geoffr 600<br>Criomorphus Muls 575  | Dolopius Esch                         |
| Cetonia Fabr 332                            | Cryphalus Er 565                              | Donacia Fabr 595                      |
| Ceuthorhynchus Schh 539                     | Cryptarcha Shuck 247                          | Dorcadion Dalm 581                    |
| Chalcophora Solier 340                      | Crypticus Latr 411                            | Dorcatonia Herbst 403                 |
| Charopus Er 388                             | Cryptobium Mannerh 151                        | Dorcus Mac Leay 299                   |
| Cheilotonia Dej 603                         | Cryptocephalus Geoffr. 605                    | Drasterius Eschsch 372                |
| Chennium Lutr 191                           | Cryphthypnus Germ 370                         | Drilus Oliv 378                       |
| Chilocorus Leach 648                        | Cryptophagus Herbst . 261                     | Dromaeolus Kiesw 352                  |
| Chilopora Kraatz 90                         | Cryptopleurum Muls 73                         | Dromius Bonelli 15                    |
| Chlaenins Bonelli 18                        | Cryptorhynchus Illig 531                      | Dryophilus Chevrol 401                |
| Chlorophanus Dalm 478<br>Choragus Kirb 439  | Crypturgus Er 564                             | Dryophthorus Schönh, 559              |
| Chrysanthia Schn 446                        | Ctenistes Reichenb 191<br>Cucujus Fabr 256    | Dryops Fabr 443<br>Dryota Fabr 14     |
| Chrysobothrys Eschsch. 340                  | Curimus Er                                    | Dyschirius Bonelli 11                 |
| Chrysomela Linn 612                         | Cybister Curt 61                              | Dytiscus Linn 61                      |
| Chrysuchus Redt 605                         | Cybocephalus Er 246                           | Dynacus Linux VI                      |
| Cicindela Linn 1                            | Cychramus Kugel 246                           | Ebaens Er 388                         |
| Cicones Curt 252                            | Cychrus Fabr 11                               | Elaphrus Fabr 5                       |
| Cionus Clairv 550                           | Cyclonotum Erichs 71                          | Elater Liune 367                      |
| Cis Latr 406                                | Cylindromorphus Misch, 349                    | Elleschus Schönh 518                  |
| Cistela Fabr 422                            | Cyllidium Erichs 67                           | Elmis Latr 295                        |
| Clambus Fisch 216                           | Cyllodes Er 246                               | Elodes Latr 374                       |
| Claviger Müll 197                           | Cymindis Latr 14                              | Emphylus Er 261                       |
| Cleonus Schönh 481                          | Cyrtusa Erichs 213                            | Emus Leach 134                        |
| Clivina Latr 13                             | Cytilus Er 291                                | Encephalus Westw 117                  |
| Clypeaster Redt 660                         | There Male our                                | Endecatonius Mellié . 406             |
| Clythra Laichart 601<br>Clytus Laichart 576 | Dapsa Muls 655<br>Dascillus Latr 374          | Endomychus Panz 654<br>Engis Fabr 641 |
| Cnemidotus Illig                            | Dasycerus Brogn,                              | Engis Faur                            |
| Cneorhinus Schönh 472                       | Dasyglossa Kraatz 88                          | Ennearthron Mell 407                  |
| Coccidula Kugel 652                         | Dasytes Fabr 389                              | Enoplopus Solier 419                  |
| Coccinella Linn 645                         | Deilus Serv 579                               | Entomoscelis Redt 620                 |
| Coeliodes Schönh, 532                       |                                               |                                       |
|                                             |                                               |                                       |

| Seite                                      | Seite                    | Seite                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Epicanta Redt 441                          | Hedobia Storm 396        | Lainpra Spin 339                            |
| Epilachna Chevrol 649                      | Heliopathes Muls 413     | Lamprinos Heer 125                          |
| Epuraea Er 236                             | Helodes Pavk 623         | Lamprosoma Kirb 604                         |
| Eros Newmann 376                           | Helophorus Fabr 67       | Lampyris Linu 378                           |
| Ergates Serv 572                           | Helops Fabr 419          | Langelandia Aubé 269                        |
| Erirhinus Schoob 513                       | Hesperophanes Muls 576   | Laricobius Rosenh. , 394                    |
| Eugesthetus Gravenh., 157                  | Hetaerius Er 226         | Larinus Germ 508                            |
| Eubria Redt 375                            | Heterocerus Fabr 297     | Lathridius Illig 271                        |
|                                            | Heterothops Kirb 130     | Lathrimaeum Er 179                          |
| Eucinetes Gerio 375<br>Eucnemis Ahrens 352 | Hippodamia Muls 644      | Lathrobium Gravh 148                        |
| Eudectus Redtenb 181                       | Hispa Linn 638           | Lathropus Er 258                            |
| Eumolpus Kugel, 605                        | Hister Linn 224          | Latipalpis Solier 338                       |
| Euplectus Leach 196                        | Hololepta Payk 223       | Lebia Latr 17                               |
| Euryommatus Roger . 521                    | Holoparamecus Curt 271   | Leiestes Redt 643                           |
| Euryporus Er 130                           | Homalisus Geoffr 377     | Leioenemis Zimmerm., 38                     |
| Eurythyrea Serv 340                        | Homaloplia Steph 324     | Lcirus Zimmerm 32                           |
| Euryusa Er 82                              | Homalota Manoerla. , 96  | Leistotrophus Perty . 135                   |
| Eusomus Germ 475                           | Homoeusa Kraatz 82       | Leistus Fröhl 6                             |
| Eusphalerum Kraatz . 185                   |                          | Lema F 600<br>Leptacinus Er 146             |
| Eustrophus Illig 424                       | Hydaticos Leach 68       | Leptacinus Er 146                           |
| Eutheia Stepb 201                          | Hydnobius Schmidt, . 210 | Lentinus Müll 204                           |
| Exocentrus Muls 583                        | Hydraena Kugel 69        | Leptoderus Schmidt . 202                    |
| Exochomus Redt 649                         | Hydrobius Leach 65       | Leptura Lino 591                            |
|                                            | Hydrochus Germ 68        | Leptusa Kraatz 81                           |
| Falagria Leach 78                          |                          | Lepyrus Germ 486                            |
| Feronia Latr 26                            |                          | Lesteva Latr 178                            |
| Formicomos Lafert 431                      | Hydroporus Clairv. , 53  | Lethrus Scopol 322                          |
|                                            | Hydrous Brullé 63        | Leucoparyphus Krastz 181                    |
| Galeruca Fabr 625                          |                          | Licinus Latr 19                             |
| Gasterocercus Lap 532                      |                          | Lignvodes Schönh 518                        |
| Gastrophysa Chevr 621                      | Hylastes Er 559          | Limnebins Leach 66                          |
| Georyssus Latr 292                         |                          | Limnichus Latr 298                          |
| Geotrupes Latr 320                         |                          | Limmius Müll 295                            |
| Gibbium Scopol 398                         | Hylobius Schönh 486      | Limobios Schönh 493                         |
| Glyptoma Er 189                            | Hylotropes Serv , 575    | Limonius Esch 367                           |
| Glyptomerus Müller . 148                   |                          | Lina Redt 619                               |
| Gnathocerus Thunb 415                      | Hyperaspis Redt 649      | Lioderes Redt 575                           |
| Gnorimus Lepell 335                        |                          | Liodes Erichs 214                           |
| Gooioctena Redt 620                        | Hypocaelus Esch 353      | Liooychus Wissm 17                          |
| Gracilia Serv 579                          | Hypocoprus 265           | Liophiceus Germ 484                         |
| Grammoptera Serv. , 592                    | Hypocyptus Er 120        | Liopus Serv., 583                           |
| Gronops Schönh 483                         | Hypophloeus Hellw 416    | Liosomus Kirb 488                           |
| Grypidius Schönb 517                       | Hypulus Payk 427         | Lissomus Dalmau 351                         |
| Gymnetron Schonh 552                       | w                        | Litergus Er 280                             |
| Gymnopleurus Ulig 303                      | Hlybius Erichs 39        | Lithocharis Er 154<br>Lithophilus Fröhl 643 |
| Gymnosa Er 119                             | llyobates Kraatz 88      | Lithophilus Fröhl 643                       |
| Gynandrophthalma Lac. 604                  | Ipidia Er 236            | Lixos Fabr 507                              |
| Gyrinus Geoffr 63                          | lps Fabr 247             | Lomechusa Grav 86                           |
| Gyrophaena Mannerb 117                     | Ischnodes Germ 370       | Longitarsus Latr 631                        |
|                                            | Ischnoglossa Kraatz . 81 | Loricera Latr 18                            |
| Mabroceros Er 121                          | W - 1/1                  | Lucanos Linn 299                            |
| Hadrotoma Er 285                           | Labidostoniis Dej 601    | Ludios Latr                                 |
| Haemonia Lacord 599                        | Laccobius Erichs 66      | Luperos Geoffr 627<br>Lycoperdina Latr 658  |
| Haliplus Latr 51                           | Laccophilus Leach 59     | Lycoperdina Latr 658                        |
| Hallomenus Payk 423                        | Lachnaea Lacord , 603    | Lyctus Fabr 405                             |
| Haltica Illig 627                          | Lacon Lap 355            | Lymexylon Fabr 395                          |
| Holyzia Muls 647                           | Laemophioeus Er 257      | Lyprus Schönherr 550                        |
| Haploderus Stepheos . 172                  | Lagria Fabr 420          | Lytta Lion 440                              |
| Haploglossa Kraatz . 82                    | Lagria Fabr 428          | Warnester Wall 997                          |
| marpaius Lair                              | Lamia Fabr               | mancronycous mult, . 297                    |

| Seite                      | Seite .                                     | l . Seit                                      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Magdalinus Germ 511        | Nemosoma Latr 249                           | Oxypoda Mannerh 9                             |    |
| Malachius Fabr 386         | Nitidula Fabr 238                           | Oxyporus Fabr 16                              |    |
| Malthinus Latr 393         | Nossidium Er 221                            | Oxytelus Grav 16                              |    |
| Malthodes Kiesenw. 383     | Nosodeudron Latr 298                        | Oxythyrea Muls 22                             |    |
| Marmaropus Schonh 334      |                                             |                                               | -  |
| Masoreus Dei 17            | Notiophilus Dumér 5                         | Pachnephorus Redt 60                          | 5  |
| Mecinus Germ 555           | Nothorhina Redt 576                         | Pachybrachys Suffr 61                         |    |
| Mecynotarsus Laferté . 431 | Notoxus Geoffr 430                          | Pachyta Serv 58                               | ė  |
| Megaponthes Kiesw 370      | Novius Muls 600                             | Paederus Grav 15                              |    |
| Megarthrus Kirb 188        |                                             | Panagaeus Latr 1                              |    |
| Megasternum Muls 73        | Oberes Muls 596                             | Paramecosoma Curt 26                          | 4  |
| Megatoma Rerbst 284        | Obrium Latr 579                             | Parnus Fabr 293                               | 3  |
| Melandrya Fabr 428         | Ocalea Er 80                                | Paromalus Er 28                               | 7  |
| Melanophila Eschsch , 341  | Ochina Redt 402                             | Patrobus Dej 4                                | 0  |
| Melanolus Escheh 357       | Ochodneus Lepell 319                        | Pediacus Shuck \$5                            |    |
| Melasis Oliv 352           | Ochthebius Leach 68                         | Pedinos Latr 41                               |    |
| Meligethes Kirb 240        | Ochthenomus Schm 433                        | Pelecotoma Fisch 43                           | 7  |
| Meloë Linn 438             | Octotemnus Mell 408                         | Pelobius Schönh 5                             |    |
| Melolontha Fabr 327        | Ocypus Kirb 136                             | Pelor Bonell, 3                               |    |
| Menephilus Muls 418        | Ocyusa Kraatz 91                            | Peltis Geoffr 24                              | 9  |
| Mesosa Sev 384             | Odacantha Payk, 14                          | Pentaphyllus Redt 41                          | 4  |
| Metabletus SchmGöb. 16     |                                             | Pentedon Hope 33                              |    |
| Metallites Schönh 480      | Oedemera Oliv 444                           | Percosia Zimmerm 3                            |    |
| Metoecus Dej 437           | Olibrus Er 232                              | Peritclus Germ. , , 30                        |    |
| Metoponcus Kraatz 147      | Oligomerus Redt, 401                        | Perotis Spinola 33                            | 8  |
| Micraspis Redt 648         | Oligota Mannerh 116                         | Phaedon Megerl 68                             | \$ |
| Micropepins Latr 190       | Olisthopus Dej 40                           | Phalacrus Payk, 23                            | 2  |
| Microrhagus Eschsch 353    | Olophrum Er 178                             | Pheletes Kiesw 36                             |    |
| Microzoum Dej 412          | Omalium Gravh 18t                           | Philonthus Leach 18                           |    |
| Minyops Schönh, 486        | Omasens Ziegl 28                            | Philorinum Kraatz 18                          | 1  |
| Miscodera Esch 19          | Omias Germ 498                              | Philhydrus Sol 6                              |    |
| Mniophila Steph 638        | Omophlus Sol 422                            | Phloeobium Er 18                              |    |
| Molops Bonelli 31          | Omophron Latr 4                             | Phloeocharis Mannerh, 18                      |    |
| Molorchus Fabr 580         | Omosita Er 239                              | Phlocodroma Kraatz , 11                       |    |
| Molytes Schönh 497         | Oniticellus Lepell 306                      | Phloeophagus Schönh. 55                       |    |
| Monohammus Megerl., 581    | Onthophagns Latr 304                        | Phloeophilus Steph 39                         |    |
| Monotoma llerbst 270       | Onthophilus Leach 230                       | Phloeopora Er 11                              | 3  |
| Mononychus Schönb 534      | Godes Bonell 19                             | Phloeostichus Redt 25                         |    |
| Mordella Fabr 434          | Opatrum Fahr 411                            | Phosphaenus Lap 37                            |    |
| Morimus Serv 391           | Opetiopalpus Spin 395                       | Phratora Chevr 62                             |    |
| Morychus Er 291            | Ophonus Ziegl 21                            | Phryganophilus Sabib. 42                      |    |
| Mycctaea Steph 655         | Opilus Latr 393                             | Phyllobius Schonh 49<br>Phyllobrotica Redt 62 |    |
| Mycetina Muls 654          | Oplocephala Lap. ' 414                      |                                               |    |
| Mycetochares Latr 421      | Orchesia Latr 425                           |                                               |    |
| Mycetophagus llellw 279    | Orchestes Illig 527<br>Orectochilus Esch 64 | Phymatodes Muls 57<br>Phytobius Schm 38       |    |
| Mycetoporus Mannerh, 128   |                                             |                                               | 9  |
| Mycterus Oliv 446          | Orestia Germ 642<br>Orobitis Germ 538       | Phytoecia Muls 58<br>Phytonomas Schonh 48     | 9  |
| Mylabris Fabr 440          |                                             |                                               |    |
| Myllaena Erichs 119        |                                             | Phytosus Rudd 7<br>Pissodes Germ 51           |    |
| Myorhinus Schönh 330       | Orophius Redt 408                           | Placusa Er                                    | 4  |
| Myrmecoxenus Chevr. 278    | Orphilus Er 287<br>Orsodaena Latr 595       | Plagiodera Chevr 62                           |    |
| Myrmedonia Erichs 87       |                                             | Platycerus Geoffr 30                          | ň  |
|                            | Orthoperus Steph 633                        | Platydema Lap 41                              | š  |
| Nucerdes Schm 443          | Orthopleura Spin 394                        | Platynaspis Redt 63                           |    |
| Nanophyes Schönh 553       | Oryctes Illig 331<br>Osmoderma Lepell 335   | Platypus Herbst , . 36                        |    |
| Nebria Latr 6              |                                             |                                               |    |
| Necrobia Latr 394          |                                             | Platyrhinus Clairv 45<br>Platyscelis Latr 41  |    |
| Necrophilus Illig 204      |                                             | Platysma Bon 2                                |    |
| Necrophorus Fabr 202       |                                             | Platysoma Leach 28                            |    |
| Nematodes Latr 353         | Oxylaemus Er 253                            | It intysome Deach ce                          | •  |

| Pairysthetus Mannerh.   1898   Rhipiphorus Fabr.   438   Sphenophorus Schöch.   348   Pairysthetus Mannerh.   1898   Rhipiphorus Fabr.   438   Sphenophorus Schöch.   343   Sphenophorus Schöch.   345   Sphenophorus Sch   |                          |                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Pieciroscelis Red., 648 Rhizobias Steph., 632 Sphenoptera Sol. 445 Plegaderas Ericks. 220 Rhizobias Steph., 632 Sphenoptera Sol., 445 Plegaderas Ericks. 220 Rhizobias Steph., 247 Sphinda Cherr., 636 Rhizotrogas Latt., 245 Sphinda Cherr., 636 Rhizotrogas Latt., 245 Sphinda Cherr., 636 Rhizotrogas Latt., 245 Sphinda Cherr., 637 Rhycolies Herbat. 430 Steenals Soc., 356 Poecilas Bonell., 357 Rhycolies Herbat. 430 Steenals Bonell., 357 Rocelina Bonell., 358 Rhycolies Herbat. 430 Steenals Bulkehm., 645 Poptions Cherr., 478 Rhycolies Herbat., 347 Steenals Bulkehm., 645 Polygraphas Er., 478 Rhysochise Herbat., 347 Steenals Bulkehm., 646 Polygraphas Er., 478 Rhysochise Herbat., 347 Rhysochise Herbat., 348 Rhysochise Rhysochise Rhysochise Rhysochise Rhysochise Rhysochise Rhysochise Rhysochise Rhys |                          |                            |                          |
| Piggaderus Erichs. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                            | Sphenophorus Schooh. 556 |
| Planthus Germ.   468   Rhizotrogus Latr.   233   Sphodres Bon.   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            | Sphenoptera Sol 343      |
| Pocadarus Frich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                            | Sphindns Chevr 403       |
| Podsbrus Fisch. 329   Rhopslopus Mals. 374   Staphylimus Linn. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Rhizotrogus Latr 325       |                          |
| Poecinion Earth. 338 Rhyochikes Herbat 439 Steinaxis Schm. 440 Poecinia Bonelli. 36 Rhyocenia Mulic. 318 Steinaxis Sulfachm. 440 Poecinia Bonelli. 36 Rhyocenia Mulic. 318 Steinaxis Sulfachm. 36 Rhyocenia Mulic. 318 Steinaxis Sulfachm. 36 Rhyocenia Mulic. 318 Steinaxis Steinaxis Schm. 36 Steinaxis Schm. 36 Steinaxis Schm. 36 Steinaxis Schm. 36 Polygraphas Er. 36 Rosain Serv. 373 Steinaxis Schm. 36 Steinaxis Borghyphyla Illari. 347 Rosain Serv. 373 Steinaxis Borghyphyla Illari. 347 Rosain Serv. 373 Steinaxis Borghyphyla Illari. 347 Rosain Serv. 373 Steinaxis Borghyphyla Illari. 348 Shipingas Illig. 348 Steinaxis Red. 349 Septima Borghyphyla Illig. 349 Steinaxis Red. 349 S |                          |                            |                          |
| Porcina Bonelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |                          |
| Pogonocherus Megert.   583   Rhyssemus Muls.   315   Stenides Milts.   585   Pogonocherus Megert.   40   Rhysdocs Hilg.   235   Steniglosus Krastt.   50   Polydrass Germ.   40   Rhysdocs Hilg.   235   Steniglosus Krastt.   236   Polydrass Germ.   40   Rhysdocs Milts.   235   Steniglosus Krastt.   236   Polyshylat Harr.   247   247   248   248   248   248   248   Polyshylate Harr.   247   248   248   248   248   248   248   248   248   Polyshylate Harr.   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   Portholidis Germ.   250   258   248   248   248   248   248   248   248   248   Portholidis Germ.   240   Sephidem Reft.   241   248   248   248   248   248   248   Polyshylate Sol.   242   Sephisoms Leab.   242   248   248   248   248   248   248   248   Priosychus Sol.   245   Sephisoms Leab.   242   248   248   248   248   248   248   Priosychus Sol.   245   Sephisoms Leab.   242   248   248   248   248   248   248   Priosychus Sol.   245   Sephisoms Krast.   248   248   248   248   248   248   248   248   Priosychus Sol.   247   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   Priosychus Sol.   247   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   248   24   |                          |                            |                          |
| Pogono Dej.   4   Rhywodes Illig.   253   Stenoglossa Krastz.   50   Polydraus Gern.   47   Rhywidoanus Schola.   50   Senoglossa Krastz.   50   Polydraus Gern.   47   Rhywidoanus Schola.   50   Senoglossa Krastz.   50   Polystichus Bonell.   14   Senim Le Confe.   60   Senus Lett.   158   Pomstinas Burmeister.   58   Salpingas Illig.   46   Stenus Krastz.   50   Ponstinas Burmeister.   58   Salpingas Illig.   46   Stenus Krastz.   50   Ponstanghilas Gern.   55   Sarperfe Fabr.   57   Stiffers Latt.   130   Potamophilas Gern.   55   Sarperfe Fabr.   57   Stiffers Latt.   130   Pris Kith.   50   Sephidem Réd.   415   Strangalis Serv.   50   Pris Kith.   57   Sephidem Réd.   415   Strangalis Serv.   50   Prions Geoff.   57   Sephidem Réd.   415   Strangalis Serv.   50   Prions Geoff.   57   Sephidem Réd.   415   Strangalis Serv.   50   Priors Steph.   43   Schinders Krastz.   50   Procrast Seph.   43   Schinders Krastz.   51   Symologis Red.   53   Procrast Bonell.   10   Semibolism Erichs.   15   Symologis Red.   53   Procrast Bonell.   10   Semibolism Erichs.   15   Symologis Red.   53   Procrast Seph.   43   Schinders Krastz.   57   Sephia Serv.   57   Protonins Latt.   24   Sephia Serv.   57   Sephia Serv.   57   Protonins Latt.   24   Sephia Serv.   57   Sephia Serv.   57   Protonins Latt.   24   Sephia Serv.   57   Sephia Serv.   57   Protonins Latt.   24   Sephia Latt.   58   Service Sephia Serv.   58   Production Latt.   43   Service Sephia Serv.   57   Sephia Serv.   57   Protonins Latt.   43   Service Sephia Serv.   58   Tarypara Septia Latt.   58   Protonins Latt.   43   Service Sephia Latt.   58   Tarypara Septia Latt.   58   Protonins Latt.   43   Service Sephia Serv.   57   Tarypara Septia Serv.   57   Protonins Latt.   58   Service Sephia Serv.   58   Tarypara Septia Serv.   58   Protonins Erch.   58   Service Septia Serv.   58   Tarypara Septia Serv.   58   Protonins Erch.   58   Service Septia Service Sept   |                          |                            |                          |
| Polydraus Germ. 678   Rhyidoacumus Schönh. 330   Stenolophus Dej. 22   Polygraphus E. 25   Stenolophus Dej. 23   Stenolophus Dej. 24   Polystichus Bonell. 14   Sacium Le Code 660   Stenus Latir. 138   Polystichus Bonell. 14   Sacium Le Code 660   Stenus Latir. 138   Populagus Schöch. 340   Superda Fahr. 344   Stenus Regert. 288   Populagus Schöch. 340   Superda Fahr. 344   Stenus Megert. 288   Populagus Schöch. 340   Superda Fahr. 344   Stenus Latir. 138   Populagus Schöch. 340   Superda Fahr. 344   Stenus Latir. 138   Populagus Schöch. 340   Superda Fahr. 341   Stenus Latir. 139   Populagus Schöch. 340   Superda Fahr. 341   Strangalis Schöch. 340   Schöchem Redt. 15   Strangalis Schöch. 347   Stenus Latir. 140   Superda Fahr. 341   Strangalis Schöch. 340   Schöchem Redt. 15   Strangalis Schöch. 340   Schöchem Redt. 15   Strangalis Schöch. 347   Symphotes Redt. 347   Symphotes Redt. 347   Symphotes Redt. 348   Stringalis Schöch. 348   Symbotes Redt. 348   Symbo   |                          |                            |                          |
| Polygraphus Er.   347   Senim La Confe   Stenosphera Uti.   349   Polygraphus Branch   347   Senim La Confe   Stenosphera Utility   347   Senim La Confe   Stenosphera Utility   347   Senim La Confe   Stenosphera Utility   348   Senim La Confe   Stenosphera Utility   348   Senim La Confe   349      | Pogonos Dej 40           | Khysodes Illig 255         | Stenoglessa Kraatz 80    |
| Polysighta Brace   14   Seriam Le Conte   660   Stems Latt.   138   Pomistina Burmeister   249   Salpingas Illig.   460   Stems Latt.   138   Salpingas Illig.   460   Stems Latt.   138   Salpingas Illig.   461   Stems Latt.   138   Salpingas Illig.   462   Stems Latt.   138   Salpingas Illig.   463   Stems Latt.   138   Salpingas Illig.   463   Stems Latt.   138   Salpingas Illig.   464   Stems Kinatz   130   Salpingas Illig.   465   Stems Latt.   465   Salpingas Illig.   465   S   |                          |                            |                          |
| Polystichus Bonell.   4   Sacium Le Code   660   Stems Latt.   138   Polystichus Bonell.   4   Sacium Le Code   660   Stems Latt.   138   Polystichus Bonell.   4   Stemsus Readat.   138   Polystichus Schödth.   138   Sarpeira Fahr.   138   Stempus Megerl.   138   Stempus Megerl.   138   Sarpeira Fahr.   138   Stempus Megerl.   139   Stempus Megerl.   138   Stempus Megerl.   139   Stemp   |                          | Rosalia Serv 573           |                          |
| Pomistine Burmeister.   28   Salpinges Illig.   46   Steropas Megerl.   28   Porthodites Krastz.   100   Saphanus Serv.   375   Stiftiess Latr.   134   Porthodites Krastz.   100   Saphanus Serv.   375   Stiftiess Latr.   136   Pottampolisis term.   25   Sarrovition Illig.   231   Stomodes Schodb.   Pris Kith.   240   Scaphidem Redt.   415   Strangalis Serv.   300   Pris Kith.   247   Scaphidem Redt.   415   Strangalis Serv.   300   Prions Gooff.   272   Scaphidem Redt.   415   Strangalis Serv.   300   Prions Stoph.   420   Scaphidem Redt.   421   Strangalis Serv.   300   Process Steph.   430   Schindem Uriv.   222   Straphsonous Bills.   273   Process Steph.   430   Schindens Krastz.   431   Symelsts Redt.   432   Process Bonell.   10   Scinghilus Schönb.   474   Synaptus Exch.   337   Procrustes Bonell.   10   Scinghilus Erich.   337   Syrachis Redt.   335   Process Steph.   432   Schindens Krastz.   435   Syrachis Redt.   335   Process Steph.   435   Schindens Krastz.   435   Syrachis Redt.   335   Procrustes Bonell.   10   Scinghilus Erich.   337   Syrachis Redt.   337   Protionis Latr.   436   Scolyus Geoffir.   437   Syrachis Redt.   438   Process Steph.   439   Schindens Latr.   430   Scripts Latr.   431   Prasmodius Jul.   472   Scrapia Latr.   435   Taryphys Regerl.   436   Process Redt.   430   Scannous Mul.   437   Sarypantus Er.   138   Process Redt.   430   Scannous Mul.   437   Sarypantus Er.   437   Prosinous Ecch.   238   Scylenses Schind.   437   Taryphys Gern.   438   Process Redt.   438   Schindens Mul.   437   Taryphys Gern.   438   Process Redt.   438   Schindens Mul.   430   Technicus Geoff.   430   Process Redt.   431   Schindens Mul.   430   Technicus Geoff.   430   Process Redt.   431   Schindens Mul.   430   Technicus Geoff.   430   Process Redt.   431   Schindens Mul.   430   Technicus Geoff.   430   Process Redt.   431   Schindens Mul.   430   Technicus Geoff.   430   Process Redt.   431   Schindens Mul.   430   Technicus Geoff.   430   Process Redt.   431   Schindens Mul.   430   T   | Potyphylla Harr: ": 327  |                            |                          |
| Poophagus Schöch, 48   Saperda Fabr. 384   Steropas Megert. 28   Porthodites farst 198   Saphanas Serv. 37   Silliens Latt. 181   Steropas Megert. 27   Strains Latt. 181   Steropas Megert. 28   Porthoditis Germ. 370   Saprinas Er. 27   Stilliens Latt. 181   Steropas Megert. 38   Saprinas Er. 27   Stilliens Latt. 181   Steropas Megert. 38   Saprinas Er. 28   Saprinas Er. 29   Saprinas Er. 28   Saprinas Er. 29   Saprinas E   | Polystichus Bonell 14    |                            |                          |
| Portholidus (1997)   Porthol   |                          | Salpingus Illig 446        | Sienusa Kraatz 80        |
| Porthanidius Germ. 370   Saprimus Er. 277   Stomis Clairv. 300   Fristamphilis Sterm. 283   Sarrotium Illig. 281   Stomodes Scholb. 498   Fristamphilis Sterm. 285   Sarphidems Red. 415   Strangalis Serv. 300   Scaphidems Red. 415   Strangalis Serv. 300   Saphidems Red. 415   Strangalis Serv. 300   Saphidems Leach 415   Saphidems Leach 415   Saphidems Leach 415   Symbioties Red. 435   Saphidems Leach 416   Symbioties Red. 435   Saphidems Leach 416   S   | Poopbagus Schonn 349     |                            | Steropus Megeri 28       |
| Potamophilas ierm. 25,   Serrotrium Illig. 231   Stomodes Schönh. 489   Fria Kirb., 240   Serajdem Réd. 145   Strangalis Serv. 13, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porthodites Arastz 180   | Saphanus Serv 373          |                          |
| Pris Kirb.         240         Scaphidemn Red.         415         Strangalia Serv.         500           Priony Geoff.         372         Scaphidemn Oliv.         222         Strophonous Bilbl.         373           Priony Chau Sol.         422         Scaphinous Leach         222         Styphlu Schönh.         332           Proceas Steph.         439         Schindous Area         115         Symbolis Schönh.         474         Synaptus Esch.         337           Procrasta Bonell.         10         Sciaphius Schönh.         474         Synaptus Esch.         337           Progrands Latr.         128         Scriptus Geoffr.         337         Synaptus Esch.         332           Proteinus Latr.         136         Scriptus Geoffr.         337         Synaptus Esch.         232           Proteinus Latr.         137         Scopacea Er.         337         Synaptus Gerd.         432           Pranufolis Igli.         473         Scriptus Latr.         438         Techypus Geoffr.         438         Techypus Regerl.         43         Techypus Regerl.         43 </td <td></td> <td>Canadaina IIII</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Canadaina IIII             |                          |
| Prious Geoff. 272 Sephidism Oliv. 222 Strophosoma Bill. 473 Priotycybas Dil. 422 Sephism Lich. 222 Styphis. Schohn. 349 Pristorychas Dil. 38 Sephism Lich. 222 Styphis. Schohn. 349 Priotycybas Dil. 38 Sephism Lich. 222 Styphis. Schohn. 349 Procerus Lic. 340 Sephism Lich. 322 Styphis. Schohn. 349 Procerus Lic. 340 Sephism Schohn. 347 Procerus Lic. 340 Sephism Schohn. 346 Processe Ed. 347 Processe Bonell. 10 Seimbalism Erichs. 151 Syrachis Beld. 327 Syrachis Hellw. 232 Prosonae Er. 158 Seleropterus Schohn. 346 Prosonae Er. 158 Seleropterus Schohn. 346 Prasmocas Bonell. 128 Serptia Latz. 481 Prasmocas Bonell. 138 Seymanus Kingel. 450 Prasmocas Bonell. 239 Seymanus Kingel. 450 Prasmocas Bonell. 239 Seymanus Kingel. 450 Presidom Er. 240 Presidom Er. 251 Priotina Ech. 251 Processe Schohn. 457 Priotina Ech. 251 Processe Schohn. 457 Priotina Ech. 251 Processe Schohn. 457 Processe Schohn. 45 | Prin Kirb 940            |                            |                          |
| Priosychus Sol.         42         Sephinoma Leach         22         Styphlus Schonh.         39           Priosso Steph.         43         Schintoglorus Kreatz         25         Sninza Leach         135           Prozest Steph.         43         Schintoglorus Kreatz         16         Symholotes Redl.         635           Prozentate Bonell.         10         Seinballina Erichs.         115         Syncalpy Billiw.         282           Prozentate Bonell.         10         Seinballina Erichs.         131         Syrchip Billiw.         232           Prozonanea Er.         118         Sceleppierrs Scholn.         335         Synchinis Curt.         232           Prozinta Latr.         475         Serpial Latr.         435         Tackinus Grav.         121           Pasalidium Illig.         47         Sergian Latr.         485         Tackypus Megerl.         43           Pasameccas Boud.         238         Sydmaenus Latr.         495         Tackypus Megerl.         43           Pasa Herlat         435         Sericas Mac Leay         361         Tackypus Gera.         452           Prosilina Erick         249         Sericas Mac Leay         373         Taraphyrus Gera.         452           Prilinas Geoffr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                            | Stronbosomus Rills 423   |
| Pristorychus Dej.         36         Seiphium Kirb.         222         Soninus Lench.         135           Proceas Steph.         439         Schindolpotus Brastl.         16         Symbiotes Red.         33           Proceas Lend.         10         Sciaphilas Schönh.         47         Sympatus Esch.         337           Progranba Lant.         18         Sciercycles Geoffr.         33         Synchris Bellew.         23           Prositionis Latr.         26         Secptus Geoffr.         33         Synchris Bellew.         22           Prositionis Latr.         27         Serpains Latr.         32         Synchris Bellew.         22           Prositionis Latr.         26         Serpains Latr.         33         Technisus Grav.         121           Psammoccus Boud.         239         Seymous Kingel.         450         Technisus Letr.         30         Technisus Err.         30           Pson Herbat.         49         Sefenophorus Dej.         21         Tanymecus Gern.         47         Paragrama Gern.         475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |                          |
| Process Steph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |                          |
| Procress Bej.   O.   Sciaphilas Schönds.   474   Synaptus Esch.   337   Procresses Bonell.   O.   Scinabilian Erichs.   15   Synaptus Dillw.   282   Programba Latr.   18   Scriets Illig.   273   Syraptus Dillw.   282   Processina Latr.   248   Scriets Illig.   273   Syraptus Latr.   284   Proteins Latr.   248   Scriets Geoff.   287   Syraptus Cert.   287   Proteins Latr.   248   Scriets Latr.   248   Techypus Cert.   249   Techypus Megerl.   248   Techypus Cert.   249   Techypus Megerl.   240   Te   | Proces Steph 493         |                            | Symbiotes Bedt 655       |
| Procrustes Bonell, 10   Seinhaliam Ericha, 131   Synchispia Dilliw, 288   Prognanta Lat. 188   Scieropteras Schönh, 336   Synchism Eldiw, 232   Synchism Cort. 173   Proceedings of the Control of the    | Procesus Dei 10          |                            | Synantus Esch. 357       |
| Progenish Latr.   188   Scirtes Illig.   373   Sýrenhín Btellw.   232   Proconomes Er.   118   Sciergopieras Scholin   368   Syntominin Curt.   173   Scriptus Geroff.   362   Tachinus Grav.   181   Praumocias Sult.   362   Spring Grav.   182   Praumocias Sult.   363   Syntominin Grav.   182   Praumocias Gud.   238   Scymmenns Latr.   188   Tachyprore Grav.   184   Praumocias Gud.   238   Scymmenns Latr.   189   Tachypus Megerl.   43   Praumocias Gud.   238   Scymmenns Latr.   189   Tachypus Megerl.   43   Praumocias Gud.   238   Scymmenns Latr.   189   Tachypus Megerl.   43   Praumocias Gud.   238   Scymmenns Latr.   189   Tachypus Megerl.   43   Praumocias Gud.   238   Scymmenns Latr.   247   Tachypus Megerl.   45   Praumocias Gud.   238   Scriptus Latr.   247   Tachypus Gern.   467   Profilina Er.   248   SricoGearu Steph.   247   Tachypus Gern.   468   Prinas Latr.   248   Scriptus Grav.   247   Tachypus Gern.   468   Prinas Latr.   248   Striptus Grav.   247   Tachypus Gern.   468   Prinas Latr.   248   Tachypus Scholin.   248   Tempocias Gern.   248   Tachypus Scholin.   248   Tempocias Gern.   248   Tempocias   |                          |                            |                          |
| Protonina Latr. 236 Scotypia Geoffir. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |                          |
| Proteins Latr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |                          |
| Frozinias Latr.   157   Scopiecas Er.   133   Tachinus Grav.   121   Fraumodius Igli.   472   Scrapia Latr.   158   Tachypros Grav.   124   Fraumodius Igli.   473   Scrapia Latr.   158   Tachypros Grav.   124   Fraumodius Igli.   473   Scrapia Latr.   158   Tachypros Fager.   43   França Meger.   43   França Meger.   43   França Meger.   45   França Meger.   45   França Meger.   45   França Meger.   47    | Prostomis Latr 236       |                            | -,                       |
| Paslidium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proteinus Latr 187       |                            | Tachinus Grav 121        |
| Passmoccus Bond. 23   Seymous Rigel. 630   Tachyusa Er. 90   Techplas Herbst 182   Seytropas Schönb. 78   Tanyancus Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Serioderus Steph. 660   Tephotous Schönb. 349   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Serv. 187   Terolona Serv. 187   Terolona Serv. 187   Terolona Er. 187   Terolona E   | Psalidium Illig 472      |                            |                          |
| Passmoccus Bond. 23   Seymous Rigel. 630   Tachyusa Er. 90   Techplas Herbst 182   Seytropas Schönb. 78   Tanyancus Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Serioderus Steph. 660   Tephotous Schönb. 349   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Er. 187   Terolona Serv. 187   Terolona Serv. 187   Terolona Serv. 187   Terolona Er. 187   Terolona E   | Psammodius Gyll 318      | Scydmaenus Latr 198        | Tachypus Megerl 43       |
| Paos   Herbat   404   Selenophorus Dej.   21   Insylmecus Germ. 473   Previlionel Latt. 433   Semanous Muls. 57   Taryshyrus Germ. 468   Pensition Er. 2   23   Serica Mar Lezy   236   Taryshyrus Germ. 468   Pensition Er. 2   23   Serica Mar Lezy   236   Taryshyrus Germ. 468   Pensition Er. 2   238   Persition Er. 2   238   Pensition Er. 2   | Psammoecus Boud 259      |                            | Tachyusa Er 90           |
| Psylliodes Latr.   633   Semanoitas Mula.   573   Tanyaphyras Germ.   486   Preindium Er.   221   Series Me. Leza y 341   Taphria Bonell.   37   Ferroliona Esch.   39   Sericoderus Steph.   660   Tapinotas Schöth.   349   Ferroliona Esch.   39   Sericoderus Steph.   360   Telephoras Schöth.   349   Telephora Schöth.   340   Telephoras Schöth.   340   Telephoras Schöth.   340   Telephora Schöth.   341   Telephora Schöth.   342   Telephora Schöth.   343   Telephora Schöth.   343   Telephora Schöth.   343   Telephora Schöth.   344   Telephora Schöth.   345   Telephora Schöth.   345   Telephora Schöth.   345   Telephora Schöth.   346   Telephora Schöth.   346   Telephora Schöth.   346   Telephora Schöth.   347   Telephora Schöth.   348   Telephora Schöth.   349   Telephora Schöth.   340      |                          | Scytropus Schonh 478       | Tanygnathus Er 129       |
| Pendidum Er.   21   Series Mar Leay   324   Taphris Bonell   37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Selenophorus Dej 21        |                          |
| Perolonia Erch.   94  Sericoderus Steph.   660   Tapinotus Schönb.   549   Fericosticulus Soncili.   75   Sericolonus Serv.   540   Telephorus Schoffer.   720   Ferinas Linia.   760   Sericopalpus Payl.   427   Telmatolphilus Heer.   260   Ferinas Linia.   348   Sila Red.   550   Sericopalpus Payl.   427   Telmatolphilus Heer.   260   Ferinas Linia.   348   Sila Red.   550   Sericopalpus Payl.   550   Tenebrio Fabr.   417   Frocinus Serv.   375   Silus Er.   250   Teredus Sluck.   233   Frocinus Serv.   375   Silva Red.   235   Teredus Sluck.   235   Frocinus Bert.   245   Simpoferus March.   256   Frocinus Red.   257   Frocinus Bert.   258   Frocinus Bert.   258   Frocinus Bert.   259   Frocinus Bert.   259   Frocinus Bert.   259   Frocinus Bert.   250   Frocinus Bert   |                          |                            | Tanysphyrns Germ 486     |
| Pierostichus Bonelli   29   Sericosomus Serv.   360   Telephorus Schaeffer   379   Filimo Goff.   405   Serosomus Serv.   360   Telephorus Schaeffer   379   Filimo Erichs   427   Telmatophilus Here   260   Filimo Erichs   348   Sils Red.   328   Tenebrio Fabr.   417   Fochus Schoth.   348   Sils Red.   320   Teredius Sinck.   323   Tenebrio Fabr.   417   Fochus Serv.   348   Sils Red.   320   Teredius Sinck.   323   Foreita Sinck.   324   Foreita Sinck.   325   Foreita Sinck.   325   Foreita Sinck.   325   Foreita Sinck.   326   Foreita Sinck.   327   Foreita Sinck.   328   Foreita Sinck.   329   Foreita Sinck.   329   Foreita Sinck.   329   Foreita Sinck.   329   Foreita Sinck.   320   Foreita Sinck.   |                          |                            |                          |
| Pidinas Geoffr. 400   Serropalpas Fayk. 427   Telmatophilus Heer 200   Telmas Edition   Eric 200   Telmas Editio   |                          |                            |                          |
| Püllum Erichs         218         Salyares Schönh.         324         Temnordila Er.         249           Pilnas Lina.         396         Silis Red.         302         Tenchrio Pabr.         420         Tenchrio Pabr.         420           Prosima Serv.         337         Silus Er.         203         Tercerina Elin.         230         Rinas Er.         232         Sinus Er.         237         Tercerina Elin.         230         Rinas Er.         232         Sinus Er.         237         Tercerina Er.         234         Sinus Gonderson Pabr.         239         Tenchrio Ter.         248         Tenchrio Ter.         249         Tenchrio Ter.         249         Tenchrio Ter.         249         Tenchrio Ter.         249         Tenchrio Ter.         240         Tenchrio Ter. </td <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |                          |
| Pilans Lian.         386         Slifs Redt.         382         Tenebrio Fabr.         417           Picobiau Schoth.         486         Slipha Lian.         203         Terdeiau Schuck.         233           Picisian Serv.         373         Silusa Er.         79         Teretrius Br.         230           Peyenomerus Er.         237         Silvasan Latr.         239         Tertenoma Herbat.         428           Pyrobera Fabr.         429         Simplocaria Marab.         231         Tertenpa Rith.         385           Pytho Fabr.         449         Sinocylon Delft.         409         Talanssimu. Latr.         383           Opuedius Leach.         130         Sily pher Latr.         383         394         Talanssimu. Latr.         383           Alamphus Schoth.         471         Simpolius Schoth.         345         Tilmochus Kirestew.         174           Rhagum Fabr.         381         Sparforus Schoth.         347         Tilmochus Kirestew.         174           Rhagonycha Esch.         381         Sparforus Schoth.         442         Tylosics Gern.         428         Tylosics Gern.         424         Tylosics Gern.         424         Tylosics Gern.         424         Tylosics Gern.         424         Ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plinus Geoffr 402        |                            |                          |
| Prochus Schöth,   496   Sijbha Lian,   203   Teredus Shuck,   235   Flosima Serv.   337   Silva na. Lalit   235   Teretrians Erv.   337   Silva na. Lalit   236   Teretrians Erv.   246   Simple Silva   257   Teretrians   Erv.   248   Simple Silva   258   Terepa Hith.   258   Terep   | Pillium Erichs 218       | Sibynes Schonh 324         |                          |
| Plosims Serv.   373   Siluas Er.   79   Teretrius Er.   230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |                          |
| Parparicensus Serv. 573   Salvanus Lair. 239   Tetratoms Herbst 424   Fyrconcurus Er. 234   Simplecars March. 291   Tetraps Hirb. 305   Fyrochron Falr. 292   Simplecars March. 290   Tandyrer Er. 235   Fyrochron Falr. 493   Simplecars March. 290   Tandyrer Er. 235   Fyrochron Falr. 493   Simplecars March. 290   Tandyrer Er. 235   Tan   |                          | Cilor E. 20                |                          |
| Pyrionerus Er. 234   Simplocarin Marsh. 291   Tetropa Kirb. 585   Pyriochroa Fabr. 429   Sinoclonfron Fabr. 300   Italyre Er. 245   Pytho Fabr. 429   Sinocylon Duft. 404   Tinnasimus Latr. 393   Suryopa Latr. 303   Tarropa Lap. 328   Puedius Leech 20   Sitoner Schönb. 475   Tinnasimus Latr. 384   Ramphus Schoth. 471   Smercory Schönb. 475   Tinnasimus Krastz. 174   Ragungraph Schoth. 471   Smercory Schönb. 434   Tinnocroma Krastz. 174   Ragungraph Erch. 381   Sparefrus Schm. 424   Tylysicise Gern. 472   Ragungraph Erch. 381   Sparefrus Schm. 424   Tylysicise Gern. 472   Ragungraph Erch. 381   Sparefrus Schm. 424   Tylysicise Gern. 472   Ragungraph Ra   |                          |                            |                          |
| Pyrochron Fabr. 429   Sinodendron Fabr. 300   Taslyern Er. 245   Pytho Fabr. 429   Sinoylon Daft. 441   Tanassimus Latr. 393   Siryphus Latr. 303   Tantrops Lap. 332   Quedius Leech 120   Sinose Schödh. 471   Tainschild Krastz. 82   Sitophilus Schödh. 336   Taincohius Krastz. 182   Ramphus Schödh. 471   Saircoray Schödh. 336   Taincohius Krastz. 182   Ramphus Schödh. 371   Sorioray Schödh. 336   Taincohius Krastz. 182   Ramphus Schödh. 371   Sorioray Schödh. 326   Taincohius Krastz. 182   Ramphus Schödh. 371   Sorioray Schödh. 421   Taylacites Gern. 472   Taincohius Latr. 330   Ramponycha Sch. 381   Sparefurs Schm. 421   Taylacites Gern. 472   Taincohius Gern. 472   Taylacites G   |                          | Simplessia March 991       |                          |
| Pytho Fabr.         489 Snoxylon Daft.         404 Thanssimus Latr.         383 Syphus Latr.         305 Tharrops Lap.         3.82 Quedius Leech         31 Syphus Latr.         306 Tharrops Lap.         3.82 Quedius Leech         31 Sixtones Schönb.         473 Thistophila Kreaktz.         82 Ramphus Schönb.         335 Thindushas Kreetwe.         174 Ramphus Schönb.         335 Thindushas Kreetwe.         174 Thorscus Latr.         330 Ramphus Schönb.         340 Partonis Er.         239 Thorscus Latr.         330 Ramphus Schönb.         421 Thylacites Germ.         422 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Simplectris starsh,        | Thetween Co              |
| Sixyphus Latr.   303   Tharrops Lap.   332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Putho Fahr 499           | Sinovelor Duft 404         | Theoreigne late 200      |
| Quedius Leach     130     Sitones Schönb.     473     Thissophila Krastz.     82       Silophilas Schönb.     536     Thinobius Kiesenw.     174       Ramphus Schönb.     471     Smicronyx Schönb.     384     Thinodromas Krastz     172       Rhagium Fabr.     387     Soronia Er.     289     Throscus Latr.     330       Rhagonychs Esch.     381     Sparedrus Schm.     442     Thylacites Germ.     472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . year 1 apr 445         | Sievabas Late 308          | Thereans I an 359        |
| Ramphus Schönb. 471 Saicopsus Schönb. 356 Thinobius Kiesenw. 174 Rhagium Fabr. 357 Soronis Er. 239 Throscus Latt. 330 Rhagonychs Each. 351 Sparedrus Schm. 442 Thylacites Germ. 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Onedius Leach 130        |                            | Thinsoubile Kreets 69    |
| Ranphus Schönb. 471 Smicronyx Schönb. 324 Thinodromus Kraatz 172 Rhagium Fabr. 587 Soronia Er. 239 Throscus Latr. 330 Rhagonycha Esch. 381 Sparedrus Schm, 442 Thylacites Gern. 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guentas Lesca 120        | Sitonbilus Schönb 556      |                          |
| Rhagium Fabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raninhus Schönh 421      |                            |                          |
| Rhagonycha Esch 381 Sparedrus Schm 442 Thylacites Germ 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rhaginm Fahr 382         |                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rhagonycha Esch 381      |                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rhamnusium Clairy, . 587 | Sperchens Kugel 67         | Thymalus Latr 250        |
| Rhinocyllus Germ 309 Spermophagus Stev 456 Tillus Oliv 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |                          |
| Rhioomacer Fabr 462 Sphoeridium Fabr 71 Timarcha Redt 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            | Timarcha Redt 612        |
| Rhinoneus Schonh 348 Sphaerites Duftschm 210 Tiresias Steph 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Sphaerites Duftschm, . 210 | Tiresias Steph 286       |
| Rhinosimus Latr 447 Sphaerius Waltl 222 Tomicus Latr 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Sphaerius Waltl 222        | Tomicus Latr 565         |
| Rhipidius Thunb 437 Sphaeroderma Steph 638 Tomoglossa Krantz 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rhipidius Thunb 437      | Sphaerodermu Steph 638     | Tomoglossa Kraatz 116    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |                          |

| Seite                    | Seite                     | Seite                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Toxotus Serv 588         | Triplax Payk 648          | Uloma Latr 417           |
| Trachodes Schönh 329     | Tritoma Fabr 642          | Urodon Schönh 456        |
| Trachyphloeus Germ., 496 | Troglops Er 389           |                          |
| Trachys Fabr 349         | Froglorhynchus Schm, 506  | Walgus Scriba 336        |
| Tragosoma Scrv 572       | Trogoderma Latr. , 285    | -                        |
| Trechus Clairy 40        | Trogophloeus Mannerh, 178 | Xanthochroa Schm 443     |
| Triarthron Schmidt , 210 | Trogosita Oliv 249        | Xantholinus Er., 144     |
| Tribalus Er 226          | Tropideres Schonb 457     | Xyletinus Latr 408       |
| Tribolium Mac-Leay , 416 | Tropiphorus Schonh 485    | Xylita Payk 426          |
| Trichiua Fabr 335        | Trox Fabr 322             | Xylobius Latr 354        |
| Trichodes Fabr 392       | Trypopitya Redt, 401      | Xylopertha Guer, , , 404 |
| Trichonyx Chaud 193      | Tychius Germ 522          | Xylophilus Bon, 433      |
|                          | Tychus Leach 192          |                          |
|                          | Tyloderes Schönb 507      |                          |
| Trimium Aubé 196         | Typhaea Kirb 281-         | Zabrua Clairv 32         |
| Trinodes Latr 287        | Tyrus Aubé 191            | Zeugophora Kunze, , 599  |
| Triphyllua Latr 280      |                           | Zonitis Fabr 441         |
|                          |                           |                          |

# I. Fam. CICINDELIDAE.

Fhir. 11gldy, borstenf. über der Basis der O.kfr. efgt., O.kfr. mit 3 Zähnen h. d. Spitze. U.kfr. 11appig, mit einem beweglichen Nagel an d. Spitze des Lappens und einem 2 u. einem 4gldgn. Tstrpaare. Bringe 6, die 3 ersten verwachsen. Füsse 5gldg. Augen stark vorragend.

# 1. Gatt. Cicindela L.

Kinnausrandung mil einem Zahne i. d. M. Hschld. vorn u. hinten eingeschnürt. Beine lang u. zart, die V. flasse beim & mit 3 erweiterten Gldrn. ackfpr. känglich, grün, blau od. kupferglänzend oder erzfarbig /mit weissen Zeichnungen!) — Die Käfer halten sich an sandigen, sonnigen Stellen, in waldigen Gegenden, od. an Flussufern auf, wo sie sich, besonders an heissen Sommertagen, bald laufend, bald diegend herumtreiben.

- a. Flydkn. bloss mit weissen Punkten od. Flecken, ohne bindenförmige Zeichnungen.
- 1. C. germanica L. 4-4'/3". O.seite grün. blau od. schwärzlich, matt, ein Punkt an der Schulter, ein kleiner Fleck i. d. M. am A.rande, und ein schmaler Mondfleck an d. Spitze d. Flgdku., sowie die Olippe weiss. Zuweilen fehlen die Flecken. Auf Feldern, besonders Stoppelfeldern, nicht selten.

C. campestris L. 5-6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". O.seite hellgrün, glanzlos, die Flgdkn. mit 5 weissen Randpunkten u. einen weissen, schwärzlich eingefassten Punkte h. d. M. neben der Naht; die O.lippe weiss. – Häufig.

- 3. C. littoralis F. 6½". O.seite grünlichgrau od. grau kupferglünzend, Flgdkn. mit einem weissen mondförmigen Fleck am Grunde, oft auch einem an d. Spitze, einem weissen Querfleck i. ihrer M. u. 4 weissen Punkten; O.lippo weiss.
  - b. Flydkn. wenigstens mit einer weissen Zickzackbinde od. mit ganz weissen S,rändern.
  - a. O.lippe schwarz, gekielt.
- 4. C. sylvatica L. 7-71/11. Oben dunkel kupferfarbig, sammetglänzend, Flgdkn. runzelig punktirt, an der Naht u. Spitze mit eingedrückten grössern Narben, an der Schulter mit einem mondförmigen, vor der Spitze mit einem runden weissen Flecke, i. d. M. mit einer weissen Zickzackbinde. In Kiefernwaldungen nicht selten.
  - β. O.lippe weiss od. weissgelb.

5. C. maritima Dej. 5-5\(^1/2\). Oben grünlich-purpurbräunlich, bald mehr ins Grüne, bald mehr ins Bräunliche ziehend u. mit Kupferschimmer übergessen, ein Mondfleck an Schulter u. Spitze der Flgdkn., sowie eine Binde in de M., welche etwas bogig bis zur M. geht, sich hier rechtw. nach hinten biegt u. m Ende neben d. Naht wieder erweitert, weiss. — Auf dürren Haiden a. d. Ostsee.

6. C. hybrida L. 6'/<sub>3</sub>—7'''. Ö.seite dunkelgrün, mit Kupferröthe, glanzlos, Flgdkn. vorn u. hinten mit einem weissen, mondförmigen, i. d. M. mit einem wellenförmigen Zickzackflecke; Hschld. vorn u. hinten gleichbreit. — Ueberall, meist in Wäldern.

7. C. riparia Dej. 6½-7". Farbe u. Zeichnung wie bei der vorigen; die Flgdkn. sind aber breiter, nach hinten mehr erweitert, feiner punktirt, der Mondfleck an der Schulter meist unterbrochen u. d. M. binde fast grade, meist a. d. S. nicht erweitert. — Tyrol.

/ 8. C. sylvicola Dej. 7-71/3". O.seite grünlichgrau, ein unterbrochener Mondfleck auf der Schulter, ein Mondfleck auf der Spitze und eine eckige Querbinde auf der M. der Flgdkn. weiss; Hschld. geg. d. Spitze erweitert. - Oesterreich, Schlesien, München.

9. C. chloris Dej. 5—7.... Gestalt der vorigen, lebhaft grün, ein unter-brochener Mondfleck an d. Schulter u. d. Spitze, sowie eine eckige abgekürzte, den Rand nicht berührende Querbinde i. d. M. d. Flgdkn. weiss; H.schld mehr 4eckig. — Tyrol.

10. C. sinuata F. 4-41/2". Grün oder bläulichgrün, oben glanzlos, der

ganze S.rand der Flgdkn. weiss, mit 3 gebogenen S.ästen. — Bei Wien, Pillau, Glatz &c.

11. C. literata Sulzer. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-4". Schwärzlichgrün, erzfarben, der S.rand der Flgdkn. unterbrochen weiss mit 3 gebogenen S.ästen, von denen der mittlere die Gestalt der Zahl 5 hat. - Tyrol.

# II. Fam. CARABIDAE.

Fhir. faden- oder borstenf., hinter der Basis der O.kfr. efgt.; O.kfr. blos am Grunde mit einem Zahne; U.kfr. Ilappig, ohne beweglichen Nagel an d. Spitze und mit einem 2- und einem 4gldon. Tstrpnare; Bringe meist 6, die 3 ersten verwachsen; Laufbeine; alle Füsse 5gldg., die V.füsse bei den 5 meist mit erweiterten Gldrn. — Die Küfer wie ihre Lurven leben von Insekten, Würmern, Schnecken 5c., man sindet sie unter Steinen, Laub, Moos 5c. besonders an feuchten Orten, auch unter Rinden und in der Erde.

# Uebersicht der Gattungen.

A. V.schienen grade, nicht ausgeschnitten.

A. M.brust nicht sichtbar, von einem Fortsatze der V.brust bedeckt (I. Gr. Omophronini).

OMOPHRON.

B. M.brust frei, sichtbar.

I. V.schienen mit einem Dorne a. d. Sp., u. einem oberhalb derselben (II. Gr. Elaphrini).

1. M.brust nach vorn in einen keilf. Kiel verlängert, V.brust nach hinten stark verlängert, d. M.brust zum Theil überragend.

NOTIOPHILUS. Augen sehr gross, aber kaum vorragend.

2. M.brust nach vorn nicht verlängert; V.brust nach hinten kaum

d. V.hüften überragend.

ELAPHRUS. Kopf mit den Augen eben so breit od. breiter als das H.schld, dieses nur fein gerandet.

BLETHISA. Kopf mit den Augen viel schmäler als das H.schld, dieses am Grunde breit gerandet.

II. V.schienen mit 2 Dornen a. d. Sp., unten von einer Längsrinne

durchzogen (III. Gr. Carabini). 1. V.brust hinter den V.hüften verlängert, in eine Aushöhlung

der M.brust eingreifend. a. Kpr. der U.kfr. aussen fingerf. gezähnt.

LEISTUS. 1tes Fhirgld. das längste.

untist

b. Kpr. d. U.kiefer nicht gezähnt.

a. Ausrandung des Kinns mit einem doppelten Zahne.

NEBRIA. 3tes Fhirgld. so lang od. länger als das 1te.

β. Ausrandung des Kinn mit einem einfachen Zahne. aa. V.füsse der 5 init 3-4 erweiterten Gldrn.
 αα. Kinnzahn spitz, O.lippe 2lappig.

CALOSOMA. 3tes Fblrgld, an der Wurzel zs.gedrückt; Hleib länglich 4eckig. CARABUS. 3tes Fhlrgld. walzenf., H.leib eiförmig.

ββ. Kinnzahn breit, vorn abgestutzt od. schwach aus-

gerandet; O.lippe 3lappig. PROCRUSTES. V.füsse d. 5 mit 3 stark erweiterten Gldrn. bb. V.füsse b. b. G. einfach.

PROCERUS. O.lippe tief ausgerandet. 2. V.brust hinter den V.hüften nicht verlängert.

CYCHRUS. O.lippe gabelf. in 2 schmale Lappen gespalten.

B. V.schienen an der Innenseite ausgeschnitten.

A. V.schienen aussen m. od. w. ansgeschnitten; H.schld. vom H.kpr. durch einen Stiel getrennt (IV. Gr. Scaritini).

Kinn mit einem sehr kleinen Zahne, M schienen einfach.

CLIVINA. Kinn mit einem spitzen, d. S.lappen gleichlangen Zahne, M.schienen v. d. Spitze mit einem Zahne.

B. V.schienen anssen einfach.

H.leib beim ♀ aus 7, beim ≒ aus 8 Ringen zs.gesetzt; Flgdkn. abgestutzt (V. Gr. Brachinini).

APTINUS. Letztes Gld. d. Ltstr. dick, schwach beilf., Käfer ungeflügelt.

BRACHINUS. Letztes Gld. d. Listr. dünn, länglich eif., abgestutzt; Käfer geflügelt. 2. H.leib b. b. G. aus 6 Ringen zs.gesetzt.

a. Endgld, d. Ktstr. wenigstens eben so gross wie das vorletzte.

a. Flgdkn. hinten abgestutzt (VI. Gr. Lebiini).

aa. Zunge m. od. w. frei.

Ites Fhirgld. von mässiger Länge. ODACANTHA.

DRYPTA. Ites Fhirgld. 4mal länger als das 3te, 4tes Fussgld. 2lappig.

POLYSTICHUS. 1tes Fhlrgld. 2mal langer als das 3te, 4tes Fussgld. einfach.

bb. Zunge mit den Nebenzungen verwachsen.

aa. Fussklauen gesägt od. gezähnt. \* Kinn mit einem einfachen Zahne.

CYMINDIS. 4tes Fussgld. einfach, letztes Ltstrgld, beilf, METABLETUS. 4tes Fussgld. einfach, letztes Tstrgld. zugespitzt.

METABLETUS. 4tes Fussgld. 2lappig.

\*\* Kinn ohne Zahn.

DROMIUS. 4tes Fussgld. einfach.

LEBIA. 4tes Fussgld. 2lappig. ββ. Fussklauen einfach.

aa. V.füsse der 💍 mit 2-3 erweiterten 4eckigen od. rund-lichen Gldrn., ihre U.seite schwammig.

aa Zunge ganz mit den Nebenzungen verwachsen. 1tes Gld. der Fhlr. viel kürzer als die 3 folgenden zs., Fhlr. PANAGAEUS.

nicht behaart. LORICERA.

\* Kopf nach vorn nicht breiter, ohne Hals.

CHLÆNIUS. Kinn mit einem a. d. Sp. gespaltenen Zahne, Kpr. fein behaart.

OODES. Kinn mit einem einfachen Zahne, Kpr. unbehaart. \*\* Kopf nach vorn breiter, mit einem Hals, Kpr.

immer glatt. CALLISTUS. Kinn mit einem spitzen Zahne; Endgld. d. Tstr. spitzig.

LICINUS. Kinn ohne Zahn; Endgld, d. Tstr. beilf.

BADISTER. Kinn ohne Zahn; Endgld. d. Tstr. cif.

bb. V.füsse der 5 mit 3-4 erweiterten Gldrn.; H.schld. mit dem H.kpr. durch einen Stiel zs.hängend.

aa. O.kfr. kurz.

\* V.füsse der 5 mit 3 erweiterten Gldrn. MISCODERA. H.schld. fast kugelf., Flgdkn. cif., verwachsen.

BROSCUS. H.schld. herzf., Flgdkn. langgestreckt, fast gleichbreit.
\*\* V.fåsse der 5 mit 4 erweiterten Gldrn.
BROSCOSOMA. H.schld. kuglig eif., Flgdkn. lang eif., verwachsen.

ββ. O.kfr. lang, vorspringend.

STOMIS. V.füsse der 5 mit 3 erweiterten Gldrn.
cc. V.füsse der 5 mit 4 erweiterten, 3eckigen od herzf. Gldrn. aa. Die erweiterten Gldr, auf der U.seite schwammig, DIACHROMUS. 1tcs Gld. der erweiterten Füsse so gross als die folgenden.

ANISODACTYLUS. 1tes Gld. d. erweiterten Füsse kleiner als die folgenden. ββ. Die erweiterten Gldr. auf der U.seite mit 2 Reihen kurzen Börstchen. \* Bloss die V.füsse erweitert bei den 5.

BRADYCELLUS. Kinn mit einem spitzen Zahne.

+ V. u. M.füsse der 5 erweitert. † Vorletztes Gld. d. Y.füsse beim 5 ausgeschnitten, nicht 2lappig.

HARPALUS. Kinn mit einem kleinen, spitzen Zahne.

ACUPALPUS. Kinn ohne Zahn. †† Vorletztes Gld, d. V.füsse beim † 2lappig. STENOLOPHUS. Kinn ohne Zahn.

dd. V. füsse der ζ mit 2-3 erweiterten, 3eckigen od. herzf. Gldrn., ihre U.seite mit 2 Reihen kurzer Börstchen. αα. Die 3 ersten Gldr. d. V. füsse beim ζ erweitert.

\* V.schienen m. od. w. stark g. d. Sp. erweitert. \*

† Kpr. m. od. w. langgestreckt u. flach.

V.schienen mit 1 Dorn a. d. Sp.

FERONIA.

†† Kpr. m. od. w. plump u. dick. V.schienen mit 2 Dornen a. d. Sp.

ZABRUS.

V.schienen mit 1 Dorn a. d. Sp. AMARA.

\*\* V.schienen m. od. w. dünn, g. d. Sp. nicht erweitert. † 3tes Gld. d. Fhlr. so lang als die beiden folgenden zs.

SPHODRUS. Kinn mit einem gespaltenen Zahne.

†† Stes Gld. d. Fhlr. so lang od. nur etwas länger als das 4te.

‡ Fussklauen gezähnt.

× Die erweiterten Fussgldr, der 5 3eckig.
PRISTONYCHUS. Letztes Gld. d. Tstr. eif., II.füsse ohne Furche auf d. O.seite.
CALATHUS. Letztes Gld. d. Tstr. eif., H.füsse mit einer Furche auf d. O.seite. TAPHRIA. Letztes Gld. d. Ltstr. beilf.

≥≥ Die erweiterten Fussgldr. der 5 lang 4eckig. DOLICHUS. Kinn mit einem einfachen Zahne.

‡‡ Fussklauen einfach.

OLISTHOPUS. Kinn ohne Zahn.

ββ. Die 2 ersten Gldr. d. V.füsse beim 💍 erweitert.

\* Letztes Gld. d. Tstr. cif. od. fast walzenf.; Kinn mit

einem gespaltenen Zahne.
PATROBUS. H.schild stark herzl., so lang als breit.
POGONUS. H.schild breiter als lang, a. d. S. gernndet, schwach n. hinten verengt.
\*\* Letztes Gld. d. Tstr. kegelf., spitzig, vorletztes nur

etwas dicker; Kinn mit einem einfachen Zahne.

TRECHUS. Mit Augen. ANOPHTHALMUS. Ohne Augen.

b. Endgld. d. Ktstr. sehr klein n. ahlf. (VIII. Gr. Supulipalpi). TACHYPUS. 1tes erweitertes Fussgld. auf d. U.seite blos m. Haaren bekleidet. BEMBIDIUM. 1tes erweitertes Fussgld, mit Haaren u. Schüppchen bekleidet.

A. V.schienen gerude; Nebenseitenstücke der H.brust ohne Anhang.

1. Gr. OMOPHRONINI. V.schienen mit einem Dorne an der Spitze u. einem oberhalb derselben; V.brust nach hinten verlängert und erweitert, die M.brust ganz bedeckend.

#### 1. Gatt. Omophron Latr.

Krpr. fast kreisrund, hochgewölbt; Kopf tief in das H.schld. eingesenkt; Augen gross; Ausrandung des Kinns mit einem einfachen Zahne; H.schld. kurz, nach hinten erweitert, eng an die Flydkn. anschliessend, i. d. M. hinten gelappt, das

Schildchen bedeckend. Bei den Ö sind a. d. V. füssen d. beiden Iten Gldr. erweitert.

1. 0. limbatum F. 2'/4". Gelb, der Scheitel, eine Makel auf dem H.schilde und 3 wellenf. Binden auf den punktirt-gestreiften Flgdkn. bronzegrün. - An 🗸 🗸 den Ufern der Gewässer, im Sande.

II. Gr. ELAPHRINI. M.brust frei; V.schienen mit einem Dorne an der Spitze und einem oberhalb derselben.

# 2. Gatt. Notiophilus Dumeril.

O.lippe sehr vorgestreckt, vorn abgerundet; Kinn mit einem sehr kurzen, doppelten Zahn; kopf mit den sehr grossen Augen so breit als das Haschild, dieses doppelt so breit als lang, hinten schmäler als vorn; M.brust mit einer kleinen Grube zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust; Flgdkn, langgestreckt, flach, gleichbreit, mit 8 Punktstreifen; 2ter Z.raum breit und spiegelglatt; 5 mit 3 schwach grweiterten Gldrn. a. d. V.füssen. — An feuchten Orten unter Steinen &c.

H. M. aquaticus L. 21/.... Erzfarbig glänzend; Tstr. u. Beine schwarz; H. schild a. d. S. kaun gerundet; Flgdkn. nit mässig starken nach hinten verschwindenden Punktstreifen und ebenen Z. räumen zw. d. Seitenstreifen. — Häufig.

2. N. palustris Dft. 2". Erzfarbig, glänzend, die 2 ersten Gldr. der Tstr.

u. die Schienen gelb; H. schild a. d. S. stark gerundet; Flgdkn. mit starken, nach hinten erlöschenden Punktstreifen, ihre seitlichen Z. räume eben. — Häufig.

3. N. bigattatus F. 2". Errfarbig, glänzend, Wurzel der Tstr. u der Fhfr., Spitze der Flgdkn. und die Schienen gelb; H.schild hinten wenig verengt, mit scharfen H.ecken; Flgdkn. mit stark und dieht punktirten, nach hinten nicht erSchenden Straffen die Zrainen zw. den seitlichen schonel und gewählt. Hänfer

130

- 865

löschenden Streifen, die Z.räume zw. den seitlichen schmal und gewölbt. — Häufig. 4. N. punctulatus Wesmael. 2". Hell bronzefarben, Spitze d. Fligdkn. gelb; Wurzel der Tistr. u. die 4 ersten Fhrigdkr. rüthlich gelb; H.schild wie beim Vorigen, nur feiner und dichter punktirt. Flydkn. mit feinen Punktstreifen, welche 
nach hinten noch schwächer werden, die Z.räume zw. d. seitlichen flach und 
matt. — In Steiermark.

# 3. Gatt. Elaphrus F.

O.lippe quer, vorn grade abgestutzt; Kinn mit einem doppelten Zahne; Augen gross, kuglig u. stark vorstehend; H schld. fast herzf. vorn u. hinten verengt; V.brust nach hinten nicht verlängert; M.brust ohne Grube; Flgdkn. matt, mit Augenslecken verziert. — An feuchten, schlammigen Stellen, Flussufern &c.

- a. V.füsse d. 5 mit 4 erweiterten Gldrn.; Füsse stahlblau.
- 1. E. uliginosus F. 4". Oben bräunlich grün, unten glänzend metallgrün, Schienen stahlblau; H.schild breiter als der Kopf, mit 2 eingedrückten Punkten auf jeder Seite der Scheibe; Flgdkn. fein und dicht punktirt, mit 4 Reihen durch erhabene, glatte Felder getrennter, violetter Augenflecke. Nicht häufig.
- 2. E. cupreus Dft. 33/4". O.seite bräunlich kupfersarben, U.seite dunkel bronzegrün, Schienen gelb; H.schild so breit als der Kopf, beiderseits auf der Scheibe mit einem eingedrückten Punkte; Flgdkn. sehr fein u. spärlich punktirt, mit 4 Reihen lief eingedrückter, durch stark erhabene, glatte Felder getrennter, violetter Augensfecke. Selten.
  - b. V.füsse d. 5 mit 3 erweiterten Gldrn.; Füsse grün.
- .3. E. riparius L. 31/4". Bronzegrün, mitunter etwas röthlich, fein punktirt; H. schild i. d. M. fast, so breit als der Kopf; Flgdkn. mit 4 Reihen violetter Augenfecke, die mittleren Reihen derselben durch kleine erhabene Felder getrennt, von denen eins v. d. M. neben der Naht besonders auffällt; V. brust fein und dicht punktirt; Beine grün, Wurzel der Schenkel u. Mitte der Schienen gelbbraun. — Gemein.
- 4. E. Ultrichi Redt. 31/2". Smaragdgrün, Seiten des H.schilds u. die erhöhten Stellen kupfrig golden angelaufen, fein punktirt; H.schild schmäler als der Kopf; Flgdkn. mit 3 Reihen violetter Augentlecke, durch 4 Spiegelfelder in der ersten u. 2 in der 2ten Reihe' getrennt; V.brust fast glatt; Beine metallisch grün, U.seite der Schenkel und die Schienen röthlich gelb. Selten.
- 5. E. aureus Müller. 3". Bronzefarhen, dicht punktirt; II.schild schmäler als der Kopf, beiderseits i. d. M. mit einem Grübchen; Flgdkn. mit 4 Reihen flacher, undeutlicher, nur im Centrum violetter Augenflecke, die 3 inneren Reihen derselben durch länglich 4eckige Spiegelfelder getrennt, V.brust stark, zerstreut punktirt; Beine grun mit gelben Schenkelwurzeln u. Schienen. Selten.

#### 4. Gatt. Blethisa Ron.

O.lippe quer, yorn abgestutzt; Kinn mit einem doppelten Zahne; Augen wenig vorragend; H.schild flach, fast 4eckig, u. d. S. stark gerandet, neben den H.ecken mit einem Fältchen an einer tiefen Grube; V.brust hinten abgestutzt, M.brust ohne Grube; die O.seite polirt.

1. B. multipunctata L. 5". Dunkel erzfarben, die Ränder des H.schilds n. der Fledkn gewöhnlich grün od. kupferglänzend; II schild breiter als der Kopf, a. d. S. sanft gernndet; Fledkn. viel breiter als das II. schild, punktirt gestreift, die Z,räume etwas uneben, der 3te mit 4-5, der 5te mit 2 Gruben verschen; Schienen n. Schenkel schwarz. - Auf fenchten Wiesen.

> III. Gr. CARABINI. V.schienen mit 2 Dornen a. d. Sp.; V.brust nach hinten meist mit einem Fortsatz, welcher in eine Grube der M.brust eingreift, letztere vorn mit einer mittleren Längsleiste, die in die innere Höhlung der ersteren aufgenommen wird.

# 5. Gatt. Leistus Fröhlich.

O.lippe quer, vorn abgerundet; U.kfr. am A.rande handf, gezähnt, mit laugen beweglichen Borsten; Zunge 3spitzig, die Nebenzungen weit überragend; Kinn i. d. M. mit einem kurzen, doppelten Zahne; Ites Gld. der Fhir. bei weitem das grösste; V.füsse der 💍 mit 3 etwas erweiterten Gldrn.

Les allas. L. spinibarbis F. 4". Oben glanzend blau, unten dunkelbraun, Muud, Fhir. u. Beine rothbraun; H.schild knrz herzf.; Flgdkn. länglich, ziemlich gleichbreit, grob punktirt-gestreift. - In Mittel- u. Süddentschl. ziemlich selten.

2. L. nitidus Dft. 31/2". Pechschwarz; H.schild kurz herzf., am S.rand röthlich; Flgdkn. ziemlich gleichbreit, stark punktirt-gestreift, glänzend bronze-

grün, Mud, Filr. u. Beine helfreth. — In Krain, Tyrol, Oestreich.

3. L. rufomarginatus Dit. 4" Dunkel kastanienbraun, Mund, Filr. und Beine, S.rand des H.schilds n. der Flgdkn. röthlich; dieses kurz herzf., jene ge-

streckt, ziemlich gleichbreit, und sehr stark punktirt-gestreift. — In Ostd.

4. L. ferrugineus L. 3". Heller od. dunkler roth; H.schild breit herzf. mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. länglich eif., stark punktirt gestreift. — Nicht selten.

5. L. rufesoens F. 3". Rostgelb, Scheitel, Spitze der Flgdkn. u. des H.leibs schwarz; H.schild herzf., mit stumpfen H.ecken; Flgdkn. länglich eif. schwächer

punktirt-gestreift. - Seltener. 6. L. piceus Fröhlich. 4". Lang u. schmal, dunkelbraun, fast schwarz, Fhir. u. Beine roth; H.schild fast kreisf mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. lang oval, mit tiefen, aber nicht so stark als bei den vorigen punktirten Streifen. - Oest-

reich, Schlesien, am Harze &c.

## 6. Gatt. Nebria Latr.

O.lippe gerade abgestutzt; O.kfr. ungleich, der rechte innen winklig, der linke grad; Zunge die Nebenzungen nicht überragend; Kinn mit einem kleinen doppelten Zähnehen i. d. M. 3tes Gld. der Fhlr. so lang oder länger als das 1te. V.füsse des & mit 3 schmul erweiterten Gldrn. - Auf Gebirgen, am Rande von Bächen und an den Ufern der Flüsse und Landscen.

> 1. Geflügelt; Flgdkn. meist gewölbt, ziemlich gleichbreit, mit abgerundeten, aber deutlichen Schulterecken.

a. H.schild u. Flgdkn. wenigstens theilweise gelb.

1. N. livida L.  $6-7^1/3^{10}$ . Schwarz; H.schild, S.rand u. Spitze d. Flgdkn., Fhlr. u. Beine blassgelb. Var. N. lateralis F. mit schmalem blassen Rande der Flgdkn. - An Ufern von Flüssen.

2. N. psammodes Rossi. 61/2-7". Schwarz; Kopf, H.schild, ein sehmaler

A.rand der Flgdkn., und die Beine rothbraun. - Tyrol.

b. H.schild u. Flgdkn. schwarz.

3. N. picicornis F. 6-7". Schwarz, Kopf u. After rothbraun, Fhlr. u. Beine gelbbrann. - Süd- u. M.Deutschl.

4. N. brevicollis F. 41/4-51/4". Schwarz, Fhlr., Schienen u. Füsse roth; Flgdkn. gekerbt-gestreift, der 3te Streifen mit 4 grössern l'unkten. — Häufig.

- 5. N. Jokischii St. 6'". Schwarz mit einem rothen Stirnfleck; Flgdkn. länglich, a. d. S. kaum erweitert, tief einfach gestreift. - In den deutschen Alpen.
- 6. N. Gyllenhali Schh. 4-5". Schwarz, Füsse etwas röthlich; Flgdkn. h. d. M. etwas erweitert, tief gestreift, die Streifen sehr fein m. od. w. deutlich punktirt. — Var. mit rothbraunen Figdkn. u. pechbraunen Beinen (N. actica Dej., hyperburea Gyll.) od. mit braunrutben Schenkeln u. Sebienen (N. nivalis Hecr.) -In den Alpen.
  - 2. Ungefügelt; Flgeikn. ziemlich flach, eif. od. lünglich eif., vorn verschmalert, ohne deutliche Schulterecken.
  - 7. N. Dahli St. 5--51/2". Pechschwarz, ein Fleck auf der Stirn, Fhir., Tstr., U.seite der Schenkel, Schienen u. Füsse, oft auch der Rand des H.schilds u. der Flgdkn. rothlich; Flgdkn. eif. glatt gefurcht, mit 3 od. 5 Pnukten in der 3ten Furche. - In den Alpen,

8. M. Hellwigi Pz. 5-6". Braunschwarz, Fhlr. n. Beine braunrath; H.schild kurz herzf., viel breiter als lang; Flgdkn, lang eif., fein punktirt-gestreift. -

 M. fasciato-punctata Miller. 4 1/2 ..... Schwarz, glünzend; H.schild fast glutt;
 Flgdkn. eif., ziemlich gewölbt, stark gestreift, in den Streifen fein punktirt, der 3te, 5te n. 7te Z.raum mit je 3-4 tiefen Grübchen. - In den Alpen Krains n. Steiermarks.

10. N. castanea Bnn. 3-41/1". Braun nd. hraungelb, Fhlr. u. Beine gelbbraun; H.schild so lang als breit, schwach herzf.; Flgdkn. länglieb eif, mit starken Punktstreifen. - In den Alpen.

11. M. Germari Heer. 4-41/3". Pechschwarz, Fblr. u. Beine braunroth; H.schild etwas breiter als lang, herzf.; Flgdkn. lang eif., tief punktirt gostreift, mit undeutlichen Punkten in den Streifen. - In den Alpen Tyrols.

#### 7. Gatt. Calesoma Weber.

O.lippe ausgerandet; O.kkr. auf ihrer O.fläche quer gestrichelt; Kinn i. d. M. mit L einem spitzen Zahne, der kurzer als die S.lappen ist; 3tes Gld. der Fhlr. langer als die übrigen, zs.gedrückt und mit scharfem H.rande; H.schild kurz, breit, a. d. S. gerundet; Flgdkn. länglich teckig. V.füsse der o mit 4 erweiterten Gldrn.

. 1. C. inquisitor L. 7-9". Dankel kupferbraun mit grunem Rande des H.schilds n. der Flgdkn., seltener schwärzlich od. bläulich, die U.seite metallgrun, Fair. u. Beine schwarz; H.schild klein , kurz herzf. , Flgdkn. dicht punktirt-gestreift u. quer gerunzelt, jede mit 3 Reiben goldgruner Grubchen. M.schienen d. ö leicht gekrümmt. — In Laubwaldungen nicht selten.

2. C. sycophanta L. 11-14". Schwärzlich blau mit goldgrünen, a. d. S.

rath goldenen Figdkn.; H.schild klein, kurz herzf.; jede Figdke. mit 16 punktirton Streifen u. 3 Reihen eingestochener Pankte. – Vorzüglich in Nadelwaldungen. 3. C. hwestigator Jil. 9-10". Unien schwarz, oben dunkel bronzefarben;

H. schild sehr kurz berzf., Flgdkn. etwas runzelig, und jede mit 3 Reihen runder kupfriger Grnben. Die 4 H. schienen b. b. G. grade. — In Preussen. 4. 0. sericeum F. 9-11". Langgestreckt, unten schwarz, oben dunkel 1. nnzefarben; H. schild quer, n. d. S. gernndet, binten etwas schmäler als vorn;

Flydkn. fein gestreift, d. Z.raume flach, mit kleinen bagenf. schaffen Runzeln, / gleichsam mit Schüppehen belegt, und jede mit 3 fleihen goldener, flacher Gruben. Beim & sind die 4 H.schienen bogenf., beim Q schwach gekrümmt. — Auf sandigen Feldern

5. C. reticulatum F. 9-10". Breiter and gedrangener als C. inquisitor; unten schwarz mit grünliehem Scheine, aben heller od. dankler bronzegrün, bisweilen schwärzlich; H.schild dappelt so breit als lang, a. d. S. gerundet, hinten so breit als vnrn, mit vortretenden H.ecken; Flgdkn. sehr kurz eif., dicht punktirt-gestreift, mit dicht querrnnzlichen Z.ranmen, und jede mit 3 Reihen nur wenig bemerkbarer grösserer, nabelf. Punkte. — In Norddeutschl.

#### 8. Gatt. Carabus Linn.

O.lippe ausgerandet. O.kfr. glatt. Ausrandung des Kinns mit einem spitzen, den S.lappen gleich langen Zahne. 3tes Gld. der Fhlr. walzenf., länger als die übrigen. H.leib eif. V.filsse der & mit 4 od. 3 erweiterten Glden,

1. V.füsse der & mit 3 erweiterten Giden.

 C. caelatus F. 13—19". Langgestreckt, glånzend schwarz, Sciten des H.schilds u. der Flgdkn., sowie die Verliefungen der letzteren etwas bläulich;
 H.schild so lang als breit, runzlich punktirt; Flgdkn. lang eif. mit erhöhten Längsranzeln dicht bedeckt. — Krain.

 C. nodulosus Creutz. 11—13<sup>m</sup>. Dunkel schwarz; Flgdkn. stark gewölbt, rauh, jede niti 3 Reihen durch 5—7 tiefe runde Gruben getrennter L\u00e4ngerh\u00f6bnngen, und ausserdem am Arsnde eine \u00e4te Reihe kleinerer Graben. — Selten.

2. V füsse der 5 mit 4 erweiterten Gldrn.

 Figdkn. mit m. od. w. starken Längsrunzeln, die bald regelmässige, bald unregelmässige Längsrippen bilden.

3. C. croatieus Dej. 12-15". Ziemlich lang gestreckt, schwarz, H.schild violett, Flgdan. leblast grûn oder grunlich blau mit violettem Rande; ersteres runzlich punktirt, letztere mit Längsrunzeln bedeckt, die ziemlich deutliche Längsteihen bilden. — Krain.

 C. intricatus L. 12-14". Long gestreckt, ziemlich fisch, dunkelblau, Flgdkn. lang eif., vorn schmal, h. d. M. am breitesten, dicht mit Längsreiben stark erhabener, vielfsch zassliessender Runzeln bedeckt, jede mit 3 Reihen länglicher Hocker. — Ueberall nicht selten.

b. Figden m. Langerippen, deren Z.raume fein gerungelt od. gekornt.

. 5. C. au. atus L. 10-11" für Grün od. goldgrün, Wurzel der Fhlr. u. Beine roth; H.schild fast deckig: Flgdkn. mit erhabener Naht und 3 stumpfen glatten Langrippen auf jeder, deren Z.raume sehr fein gerunzelt, fast glatt. — Häufig im westlichen D.

6. Q. auronitans F. 10-12". Goldgrün, 1tes Gld. der Fblr. D. Beine rothy. Leshild fest herrf., Nohl der Flgika. und 3 Längrippen und jeder stark erhaben und schwarz, ihre Z.räume runzlich punktirt. — In Gebirgsgegenden nicht zelten. 7. Q. altess i. 6-27/4". Rothgolden, Flgikan grün, mit rothgoldnen Rande, ihre erhabene Nahl u. 3 sterke, ölters aunterbrochene Längrippen auf jeder

schwarz u. glait, die Zräume grob quer ranzlig; H.schild breiter als lang, s. d. S. gerandet. — In Nordd. böufig.

S. gerandet. — In Nordd. böufig.

Richen günnzender Gruben.

6. C. claturatus L. 11—13". Dunkel bronzefarben; H.schild etwas breiter als lang, vor den rechtw. H.ecken beiderzeits leicht gebuchtet: Figekn. länglich eif., ziemlich flach, fein gerunzelt, mit 3 erhabenen Lingarippen und 3 damit sowechselnden Reihen tiefer, runder kupfergünsender Gruben, die von einander wechselnden Reihen tiefer, runder kupfergünsender Gruben, die von einander

durch kleine längliche Erbabenheiten getrennt sind. - In Nordd.
d. Flydkn, mit 3 Längsrippen und mit 3 damit abwechseinden

Reiben grüssere Körner.

9. 6. Ullricht Germ. 10%, –12%, — Oseite kupfrig erzfarben, öfters grün, 
Fhir. u. Beine schwarz; il sehild quer; Fjedin. ziemlich gewöht, kurz eff., hinten nicht snegebunket, ziede mit 3 stark erlobben Lüngerippen, die mit 3 Reiben
eine Meihe keiner Geiner Körner. — In Ozt- u. Mitteld.

10. 6. granulatus L. 7—10°. Oben dunket, oft selwärzlich metallersbirg,

C. granulatus L. 7-10". Oben dunkel, oft schwärzlich metallfarbig,
 Fhlr. u. Beine schwarz; H.schild fast 4eckig mit wenig vortretenden H.ecken;
 Flgdkn. länglich eif, zienlich flach, vor der Spitse etwes ausgebuchtet, jede mit
 Längsrippen, abwechselnd damit mit 3 Reiben länglicher, erhabener Körner,

ihre Z.raume fein körnig gerunzelt. - Ueberall häufig.

11. G. cancellatus Jll. 8-18". O.seite kupferröhlich od. brouzegrün, zuweilen sebwärzlich, Fhlr. mit rothem Wurzelglied, Beine sehwarz, selten die Schenkel rothbraun; Figdan. eif., ziemlich gewölbt, vor der Spitze ausgebuchtet, jede mit 3 J.ängsrippen, von denen die an der Nöht m. od. w. abgekürzi ist, u. abwechselnd dauit mit 3 Reinen erhabener, m. od. w. länglieber Nörner. – Gemein.

Eine Abänderung hiervon (C. emarginatus Dft.) mit schmälerem, längerem H.schild, längeren H.ccken desselben, langeren, weniger gewölbten Flgdkn., stärkerer Ausbuchtung derselben vor der Spitze und schwarzem Iten Fhlrglde. findet sich in Oestreich, Krajn &c.

e. Flgdkn. mit 3 Kettenlinien u. m. od, w. erhöhten Längslinien.

12. C. monilis F. 7<sup>1</sup>, -13". Schwarz, O.seite bronzefarben, grün, blau, oder kupferbraun; H.schild quer 4eckig, a. d. S. gerundet, dicht punktirt; Flgdkn. schmal eif., v. d. Sp. nicht ausgebuchtet, jede mit 3 Kettenlinien und zw. je 2 solchen mit 3 erhöhten Längslinien, von denen die mittlere öfters etwas höher ist, die Z.räume m. od. w. deutlich punktirt. - In Mitteld.

13. C. arvensis F. 6-8". Schwarz, O.seite bronzegrun oder kupferroth, mitunter violett od. schwarz, Beine schwarz, selten die Schenkel roth od. ganz roth; H.schild mit nur schwach aufgeworfenem Rande und beiderseits am Grunde einem Längseindrucke; Flgdkn. dicht punktirt-gestreift, die Z.räume schwach erhaben, der 4te, 8te u. 12te durch eingestochene Punkte in Kettenstreifen umgewandelt. — Ueberall, besonders in Waldungen.

ndelt. — Ueberall, besonders in Waldungen. — ( enterlier is 14. C. catenulatus Scop. 9—11". Bläulich schwarz, Rand des H.schilds

u. der Flgdkn. violett; ersteres etwas herzf.; letztere eif. mit vielen feinen, erhabenen, gekerbten Längsstreifen, von denen der 4te, 8te u. 12te durch tiefe Punkte kettenf. unterbrochen ist. — Ueberall, in Waldungen nicht häufig. 15. C. catenatus Pz. 12-15". Dunkelblau mit violettem, od. schwarzgrün

mit goldgrünem Rande des II.schilds u. der Flgdkn.; ersteres fast 4eckig, letztere lang eif. mit 15 ganz regelmässigen Punktstreifen, deren Z.räume schwach erhaben, u. wovon d. 4te, 8te u. 12te Kettenstreifen sind. - Krain, Oestreich.

### f. Flydkn. feingestreift, ohne Rippen oder Kettenstreifen,

16. C. scabriusculus Oliv. 7-8". Schwarz metallisch, Beine schwarz, mitunter die Schenkel roth; H.schild fast 4eckig, mit stark vortretenden H.ecken; Flgdkn. schwach punktirt-gestreift, die Z.räume mit kleinen Körnchen reibeisenartig besetzt, u einer 3fachen Reihe flacher Grübchen. - Mähren, Oestreich, Steiermark.

17. C. Scheidleri Pz. 11-14". Schwarz, O.seite blau od. grün, od. schwarz mit blauem od. grünem Rande; H.schild fast 4eckig, a. d. S. gleichmässig gerundet; Flgdkn. mit 14 Punktstreifen, deren Z.räume ziemlich breit, etwas erhaben od, flach und alle od. nur 3 durch grössere Punkte kettenartig unterbrochen sind.

- C. Preysleri Dft.

18. C. purpurascens F. 11-13". Lang gestreckt, schwarz mit blauem od. violettem Rande; H.schild fast 4eckig; Flgdkn. gekerbt gestreift, mit zu schmalen Längslinien erhöhten Z.räumen, von denen einige durch Punkte unterbrochen sind. - In Mitteld, meist einzeln, aber häufig in Oberhessen.

#### g. Flgdkn. fein gekörnt oder fust glatt.

19. C. violaceus L. 11-13". Langgestreckt, schwarz mit blauem od. violettem glänzenden Rande; Flgdkn. m. od. w. fein runzelartig gekörnt punktirt. -Nicht selten, besonders in Ostd.

20. C. marginalis F. 9-11". Violett - schwarz, mit goldgrünem Rande;

In Sud- u. Nordost-D. Fl. 111 ( ariens

#### h. Flydkn. mit vielen m. o. w. regelmässigen Längslinien und 3 Reihen häufig metallischer Grübchen.

28. C. convexus F. 7-8". Schwarz mit blauem Rande ; Flgdkn. kurz eif., gewölbt, mit sehr dicht stehenden, feinen, erhabenen, gekerbten Längslinien und

jede mit 3 Reihen kleiner, wenig bemerkbarer Grübchen. — Nicht häufig. 23. C. hortensis L. 10-12". Oben bronzeschwärzlich mit kupfrigem Rande der Flgdkn.; diese mit vielen scharf punktirten, Streifen, schmalen, kielf. erhöhten Z.räumen, u. jede mit 3 Reihen hellgrüner od. goldglänzender, herzf. Grübchen, welche 3 Z.räume einnehmen. — Vorzüglich in Ostd.

24. C. nemoralis Müller. 10-11". Schwarz, H.schild fast 4eckig mit purpurviolettem Rande; Flgdkn. braun metallfarbig, mit violettem Rande, ziemlich gewölbt, mit dichten, feinen, auf dem Rücken zu Längslinien geordneten Runzeln bedeckt, und jede mit 3 Reihen gleichfarbiger Grübchen. — Ueberall gemein.

25. C. carinthiacus St. 8-91/2". Schwarzhrnun, zuweilen mit Metallschimmer; H.schild fast 4eckig mit stark vortretenden H.ecken, ruuzlig punktirt; Flgdkn. länglich eif., mit vielen Körnern u. erhöhten Längslinien, u. jede mit 3

Reihen kleiner Grübehen. – Karnthen. 26. C. sylvestris F. 9-10". Grünlich erzfarben, hisweilen schwarz;

H.schild fast herzf., dicht punktirt u. geruezelt; Flgdku. sehr dicht mit feinen, orhöbten, m. o. w. gekerbten, ziemlich gleichmässigen Längslinien, u. jede mit 3 Reihen tiefer, gleichfarbiger Grühchen, deren jedes 3 Längslinien unterbriebt. — In den höheree Gebirgen. - In den Alpen kemmee mehrere Var. ver ; a. C. alpestris St. 7-8". H.schild fast 4eckig, die erböhten Längslinien der

Flgdke, theilweise verworren, die Grühchee tiefer. h. C. Hoppei Germ. 7-8". Il.schild quer; Flgdkn, hintee stuenfer gerue-

det, ihre Längslieiee häufig verwerren.

c. C. atpinus Dej. 7-9". If.schild schmäler, fast 4eckig; Flgdkn. mehr flach, b. d. M. am hreitesten, ven ihren Längslinien sind mehrere stark,

einige nur schwach erhöht.

27. C. Linnei Pz. 71/3-8". Kupfrig erzfarben, Wurzel der Fhir. u. Schienen roth; H.schild nach hinten herzf. verschmalert, mit stark vertreteeden, spitzen H.ecken, sein S.rand, sowie der der Flgdkn. bech aufgebegee; diese eif., massig gewölbt, dicht mit eft gekerbten erhöhten Längslinjee ued punktirtee oder gerunzelten Z.räumen, jede mit 3 Reihen tiefer, gleichfarhiger, 3 Längslinien nnter-

hrechender Grühchen. 1. Flgdkn. fack, mit m. o. w. deutlichen Streifen und unregelmässig vertheilten, meist in 3 Reihen stehenden, metallischen

Grabchen. 28. C. Fabricii Pz. 71/2-8". Lang eif., ziemlich flach, kupfererzistben, Wurzel der Fblr., Schienen u. Füsse reth; H.schild fast herzf., mit etwas vorrngenden H ecken; Flgdkn. fein gerunzelt, mit einigen wenig erhabenen u. schwach gekerbten Längslinien, u. jede mit 3 Reihen flacher, rundlicher Grübehen, welche

wie ihr A rand matt, smaragdgrun sind. - In den Alpen. 29. C. Creutzeri F. 11-13". Lang eif., flach, dunkel kupfer- od. brenzefarhen, Fhir. n Beine schwarz; H. schild herzf. mit fast gradem H.rande; Flgdkn.

schr finch, am Grunde sehr schmal, h. d. M. am breitesten, mit schwach erbabenen gekerbten Langslinien n. jede mit 3 Reihen Grühchen, welche wie ihr A.rand

kupferglänzend sind. - In den Alpen von Krain u. Illyrien.

30. C. Bonellii Dej. 9-11". Lang eif., flach, brenzefarhen, oft mit kepfrigem od. grunlichem Rande des H.schilds u. d. Flgdkn.; H.scild herzf. mit gradem If rande; Flgdkn. sehr flach, länglich eif., h. d. M. nm hreitesten, schwach punktirt gestreift, mit wenig erhabenen Z.raumen, u. jede mit 3 Reihen tiefer, metallisch grüner od. kupfriger Gruben. — In den Alpen. 31. C. irregularis F. 10-11". Lang eif., oben kupferhräenlich, matt glän-

zend, Wurzel d. Fhir. roth, Seitce des H.schilds u. d. verderen Halfte der Flgdkn. bisweilen grün glänzend; Kopf gress u. dick; H schild quer, mit begenf. ausgeschnitteeem H.raed, u. spitzen H.ecken; Flgdkn. h. d. M. am hreitestee n. hinten plötzlich zugerundet, gleichmässig mit feinen, grösstentheils in Reihen geordneten Körnern hesetzt, u. jede mit 3 Reihen tiefer, meist kupfriger Grübchen. – In den höheren Gebirgen.

#### 9. Galt. Procrustes Bon.

O.lippe 2mal gebechtet; Kinn l. d. M. mit einem breiten, abgestutzten Zahne; V.ftisse des A mit 3 stark erweiterten Glden.

1. P. ceriaceus L. 15-15". Schwarz, Kopf u. H. schild schr fein gerunzelt; Flgdkn. länglich eif., gewölbt, gekörnt, verwerren punktirt u. gernnzelt. - In Waldern.

#### 10. Galt. Procerus Dej.

Füsse b. b. G. einfach; Kepfschild mit der Stirn verwachsee; O,lippe ausgerandet; Kinn i. d. M. mit eieem spitzee, den S.lappen gleichlangen Zahne.

1. P. gigas Crentz 20-24". Kehlschwarz, glaezend; H.schild breit, etwas herzf., ven groben Runzeln rauh; Flgdkn, eval u. gewölbt, mit grossen, aneinander stossenden, eif. Körnere bedeckt. - In den Gebirgen Kralns.

#### 11. Gatt. Cychrus F.

O.lippe in 2 schmale Lappea getheil; O.Mr. vorragend, grad, innen mit 3 Rähnen; Endgld. der inneren K.istrn. messerf., das der änsseren u. der L.tstrn. stark beilf.; Ausrandung des Kinns ohne Zaha; 'Uhrust nach hinten nicht verlängert; il schild m. o. w. herzf., ohne verlängerte H.ecken; Figdkn. dappelt so breit als d. H.schild, verwachsen u. umfassen den II.Jeb vollständig; Füsse b. b. c. cinfact.

1. C. angustatus Hoppo. 7½, –10°. Schmäler u. länger als die Uebrigen, glänzend schwarz; Hachild länger als hreit, fast kreisrund, fein u. spärlich gerunzell, fast glätt; Flyckn. lang eif., a. d. S. schwach gekielt, gans mit kleinen aneinander stossenden Körnern bedeckt, u. mitunter mit 3 Reihen längerer Höcker.

3. C. restretas I. 6.—w". Schwarz, matiglinzend, Ilachild so laug als breit, nach hinten m. o. w. verenţt, a. d. S. schwach gerundet u. mit erhibme Rande, seine Hecken abgrundet schwach sulgebogen, die O. fliebe dicht u. vergekteri, and manchant mit su undeutlieben, erhabenen Langshime. — la Widerne, erkorin, and manchant mit su undeutlieben, erhabenen Langshime. — la Widerne Steinen von Krinthen findet sich eine Abanderung (C. elongstass Dej.), welche etwas länger u. gestreckter int, d. Hachtlid viel länger a breit, mit ferne.

welche etwas linger u. gestreckter ist, d. H.schild viel länger als breit, mit tieferem Quereindrucke u. stumpfen, stark aufgebogenen H.ecken; die Flydkn. lang
eif., u. gröber gekörnt.

4. C. attenhatus F. 6-21/2". Schwarz, Schienen rothgelb; Kopf quer eingedrackt; Hachild fast herzf. mid cha aufgeworfenen Srande, i. d. M. punklirt, hanten u. a. d. Seiten quer gerunzelt; Figkhk. Dreit u, harz, gewölbt, mit seitlichem Kiele, kupferbraun; am Grande tief punklirt-gestreilt, nach hinten gekornt, mi 3 Reiben länglicher Hocker. — In gelbriggten Gegenden.

B. V.zchienen innen ausgerandet; Nebenseitenstücke der H.brust mit einem kleinen Anhange.

IV. Gr. SCANTINI. V.schienen aussen ausgerandet od. gezähnt, an der Spitze fingerf, gezähnt; 2tes Fhirgid, so lang od. länger als das 3te; H.schild durch einen Stiel rom H.körper getrennt; Füsse b, b, G. meist einfach.

#### 12. Gatt. Dyschirius Bon.

Ausrandung des Kinns mit einem sehr kleinen Zahne; O.lippe tief ausgebuchtet; O.kfr. innen ungezähnt; Zunge länglich 4eckig, Nebenzungen doppelt so lang; M.schienen einfach.— Die Arten finden sich im Sande an den Ufera von Bachen &c.

A. V.rand des Kopfschildes mit 3 kleinen Zähnchen,

1. D. thoraciens F. 2". Lebbaft bronzefarben, glianend; Fhir wurzel und Beine röllsich; Il.schild gerundet, finst kugelf, mit besonders hinten tiefer Murche; Flgdha. eif., gewölbt, fein punktirt-gestreißt, im 2ten mit 3 gröberen Punkten, Randstreif über die Schulter bis zum Schildchen fortgesetzt; V. schienen aussen spitz gezähnt, innerer Enddorn derselben lang and grad. — Nicht selten.

2. D. obscurus Gyll. 11/2". Wie der vorige, jedoch dunkler, weniger glänzend; die Streifen der Flgdkn. tief u. durchaus gleich stark, glatt oder nur

undentlich punktirt. - Am Ostseestrande.

3. D. digitatus Dej. 1<sup>3</sup>/<sub>1</sub><sup>m</sup>. Bronzeglänzend, Fblr.wurzel n. Schienen röthlich; Il.schild kreistund; Flgdan, kurz elf., punktiri-gestreift mit 3 grösseren Funkten im 3 sten Streifen; Vsehienen aussen mit 3 deutlichen Zähnen, innerer Enddorn derselben lang u. an der Spitze hakenf. nach innen gekrämmt. — Sehr selten.

B. V.rand des Kopfschilds mit 2 kleinen Zähnchen.

I. Aeussere Streifen der Flgdkn. bis zur Spitze reichend.

1. V.schienen aussen undeutlich gerähnt.



#### a. Streifen der Flydkn. fast glatt.

- 4. D. inermis Curtis. 2". Schwärzlich erzfarben, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich, V.beine meizt dunkler; H.schild länglich, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. länglich eif., tief gestreift, mit gewölbten Z.räumen, der 3te mit 2, selten 3 grösseren Punkten. - An der Ostsee.
  - b. Streifen der Flydkn. punktirt.

a. Der Randstreif hört an der Schulter auf. aa. Streifen der Flydkn, hinten feiner.

- 5. D. chalceus Ev. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Bronzefarben, glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich; H.schild fast eif., mit feiner M.rinne; Flgdkn. fast walzenf., fein gestreift, die Streifen bis h. d. M. fein punktirt, im 3ten Z.raume mit 2 grösseren Punkten. - Am Salzsee, in Mannsfeld.
  - bb. Streifen der Flydkn. hinten so tief als vorn.

. 6. D. nitidus Dej. 2-21/.". Bronzefarben, stark glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine brauuroth; H.schild fast kreisrund, mit stark vertiefter M.rinnc; Flgdkn. länglich eif., tief gestreift, die Streifen bis i. d. M. deutlich punktirt, der 3te mit

tanglich eil., tief gestreilt, die Streifen bis 1. d. M. deutlich punkurt, der sie mit 3, selten mit 2 gröberen Punkten. — Nicht selten.

7. D. politus Dej. 2". Schmal, bronzefarben, glänzend, Fhlr. u. Beine braunroth; H.schild länglich eif., mit feiner M.rinne; Fligdkn. kaum breiter als das H.schild, sehr gestreckt, fast gleichbreit, fein gestreift, die Streifen bis über die M. fein punktiri, der 3te mit 2 gröberen Punkten. — Nicht selten.

β. Der Randstreif setzt sich deutlich über die Schulter auf

der Basis der Flgdkn. fort.

8. D. strumosus Putz. 27/3". Schwarz glänzend, Flgdkn! grün metallisch, ihre Spitze zuweilen wie die Fhlr. u. Beine roth; H.schild etwas länger als breit mit feiner M.rinne; Flgdkn. fast walzenf., auf dem Rücken tief gestreift, in den Streifen stark punktirt, die Streifen gegen d. Sp. feiner u. fast glatt. — Oestreich.

9. D. extensus Putz. 12/3". Schmal, walzenf., bronzeglänzend, Mund, Fhir. u. Beine rostroth; H.schild fast um die Hälfte länger als breit, nach vorn etwas verengt; Figdkn. genau walzenf., stark punktirt gestreift, die Streifen ganz, die Punkte gegen die Sp. aber schwächer. - Am Salzsee bei Eisleben.

> 2. V.schienen aussen deutlich gezähnt, wenigstens das untere Zähnchen sehr deutlich.

a. Der Randstreif setzt sich deutlich über die Schulter auf

die Basis der Flydkn. fort.

10. B. angustatus Ahrens. 1½—1½". Bronzegrünlich, bisweilen pechbraun, mit bronzeglänzenden Flydkn., kopfschild, Mund, Fhlr. n. Beine roth, U.seite des Kopfsen, des H.schilds, sowie die Spitze des H.eish röthlich; Kopf gerunzelt; H.schild länglich; Flydkn. nicht breiter als das H.schild, gestreckt, fast walzenf., ziemlich tief punktir-gestreift, die Punkte gegen d. Sp. schwächer; die Zähnchen am A.rand der V.schienen stark vorspringend. — Selten.

b. Der Randstreif hört an der Schulter auf, od. setzt sich nur sehr undeutlich über die Basis der Flgdkn. fort. a. Fladkn. fast walzenf.

11. D. ruficornis Putz. 12,3 ". Hell bronzefarien, U.seite des Kopfes, des H.schilds n. die Spitze des H.leibs braunroth, Fhlr., Tstr. u. Beine gelbroth; H.schild kurz, fast kreist.; Flgdkn. fast walzenf., tief gestreift, die Streifen bis

über d. M. sehr stark punktirt. — Oestreich.

12. D. salinus Schaum. 2". Dunkel erzfarbig, glänzend, Fhlr.wurzel und H.beine braunroth: H.schild fast eif., nach vorn verschmälert, mit deutliche M.rinne; Flgdkn. fust walzenf., stark punktirt-gestreift, die Punkte i. d. Streifen vor der Spitze verschwindend, d. Randstreif auf der Basis fehlend od. äusserst schwach; A.rand d. V.schienen mit 2 starken Zähnchen. — Auf Salzboden häufig.

β. Flydkn. tänglich eif.

13. D. aeneus Dej. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Dunkel erzfarbig grün, die Fhlr.wurzel u. die 4 hinteren Beine dunkelroth; H.schild ziemlich kreisrund; Flydkn. länglich eif., punktirt-gestreift mit allmählig schwächeren Punkten. Der 1te u. 2te Streif vereinigen sich vorn auf der Basis in einem runden Grübchen, neben dem 3ten Streif stehen 3 grobere Punkte, d. Randstreif endigt vor der Schulter. - Nicht selten.

- 14. D. intermedius Patz. 11/4". Wie der vorige, nur länger u. schmäler, die Streifen der Flgdkn. feiner, die Punkte feiner u. weniger tief, der Nahtstreif beginnt mit einem grübchenartigen Punkte auf der Basis, in welchen der 2te Streif nicht einmundet. - Oestreich.
  - II. Acussere Streifen der Figdkn, vor d. Spitze erloschen od, nur schwach angedeutet.
    - 1. O.seite metallisch. a. Basis der Ftydkn. neben der Naht mit einem grösseren, grübchenartigen Punkte.

a. Spitze der Flydkn. mit einem rothen Fleck.

15. D. substriatus Duft. 11/3". O.seite peclibraun mit grünlichem Erzglanz, U.seite, Mund, Fhir., Beine, sowie die Spitze der Figdkn. rothlich; H.schild fast kugelf., nach vorn nur wenig verengt; Flgdkn. lang gestreckt, nach hinten verschmälert, auf dem Rücken mit wenigen, vorn u. binten abgekürzten Punktstreifen. - Oestreich, Steiermark.

β, Spitne der Flgdkn. ohne rothen Fleck.

na. Aeusserer Enddorn d. V.schienen stark gekrammt, viel länger als der innere.

16. D. Bonellii Putz. 2". Dunkel bronzefarhen, Mund, Fbir. u. Beine roth; H.schild gerundet eif.; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, doppelt so lnng als breit, a. d. S. wenig erweitert, mit 7 groh und dicht punktirten, h. d. M. verschwindenden Streifen. - Oestreich.

 D. semistriatus Dej. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>1</sup>". Oben stark bronzeglänzend mit grün-lichem Schimmer, Mund, Fblr. u. Beine roth; Kopfschild durch eine tiefe Furche von d. Stirn shgesetzt, Stirn glatt, gleichmässig gewölbt; H.schild ziemlich kugelf., mit schwacher M.rinne; Flgdkn. fast eif., mit 7 feinen, punktirten, h. d. M. verschwindenden Streifen. - Oestreich, Tyrol,

bb. Aeusserer Enddorn d. V.schienen wenig länger als d.

innere, mässig gebogen.

18. D. globosus Herbst. 1-1'.". Schwarz mit schwachem Bronzeglauze, Fhlr.wurzel n. H.beine hraunrott; H.schild fast kreisrund mit schwacher M.rinne; Flgdkn. gewölbt, eif., mit 7 Reihen tiefer, h. d. M. verschwindender Punkte, von denen nur die inneren in Streifen stehen. - Sehr häufig.

> b. Basis der Flydkn, ohne grübchenartigen Punkt neben der Naht.

19. D. laeviusculus Putz. 11/2". Stark bronzeglänzend mit grünlichem Schimmer, Fhlr. u. Beine roth; Kopfschild von der Stirn durch eine tiefe Querfurebe abgesetzt; Stirn hinter dieser Furche mit einer kleinen, zw. den Augen endigenden Längsbeule; H.schild ziemlich kugelf.; Flgdkn. kurz eif., gewölbt, mit 7 puuktirten, h. d. M. verschwindendeu Streifen. — Hessen, Oestreich, Tyrol. 80. D. rulpes Dej. 1-1/4". Bräunlich brouzefarben, Fibr. u. Beine roth; H.schild gerundet, mit ziemlich tiefer M.rinne; Figfakn. länglich eif., mit 7 Reiben

starker Punkte, welche, mit Ausnahme der 7ten, in Streifen steben, von denen nur der 1te die Spitze erreicht. - Oestreich.

2. O seite des hafers rostroth.

21. D. retundipennis Chand. I". Hell restreth mit ziemlich flachen, schwarzen Augen; H.schild gerundet, viel hreiter als lang; Flgdkn. cif., mit 5 feinen, weit auseinander stehenden, fein u. dicht punktirten Streiten, die nach hinten allmählig erlöschen, der Nahtstreif auf die Basis fortgesetzt. - Oestreich.

#### 13. Gatt. Clivina Latr.

Ausrandung des Kinns mit einem spitzen, den S.lappen gleichlaugen Zahne. O.lippe grade abgestutzt. O.kfr. innen mit 3 Zähnen. Zunge verlängert, a. d. Spitze schmäler: Nehenzungen linienf., die Zunge üherragend. Die 2 ersten Gldr. der Fhir. glatt. M.schienen aussen crenulirt, a. d. Sp. mit einem Dorn. - In feuchter Erde.

1. Cl. fossor L. 3". Schwärzlich pechbraun, Fhir, u. Beine roth; Stirn mit einem kleinen Grübchen; H.schild fast 4eckig; Flgdkn. walzenf., punktirt-gestreift, mit 4 grösseren Punkten am 3ten Streifen.

Var. Etwas kleiner mit rothen Flgdkn., die auf dem Rücken gewöhnlich einen gemeinschaftlichen Fleck von der Farbe des H.schilds haben (Cl. collaris Herbst). - Häufig.

> V. Gr. Brachinini. V.schienen aussen einfach; Flydkn. an d. Spitze abyestutzt; H.leib des & aus 8, des Q aus 7 Ringen zs.yesetzt.

# 14. Gatt. Aptinus Bon.

Kinn mit einem einfachen Zahne; H.schild schwach herzf.; Flgdku. a. d. Sp. schief nach innen abgestutzt: V.füsse des & sehr schwach erweitert; Fussklauen einfach; Kpr. ungeflügelt.

1. A. mutillatus F. 51/2-6". Schwarz, matt glänzend, dünn behaart, Mund, Fhir. u. Beine rostroth; Flgdkn. tief gefurcht. - Oestreich, Tyrol.

#### 15. Gatt. Brachinus Weber.

Kinn okue Zahn; H.schild schmal, länglich, herzf.; Flgdkn. a. d. Sp. grade abgestutzt, Fussgldr. b. b. G. sowie die Klauen einfach; Kpr. geflügelt. - Man findet die Arten gesellschaftlich unter Steinen u. dgl., verfolgt spritzen sie mit einem hörberen Knalle eine dunstförmige, ätzende Flüssigkeit aus.

1. Br. crepitans L. 3-4". Rostroth, 3tes u. 4tes Fhlrgld. an der Wurzel u. der Il.leib schwarz; Flgdko. schwarzblau, dünn behaart, fein punktirt, mit

u. der H.leib schwarz; Figuka. Schwarzbiad, dunn benaart, leib punktirt, inte etwas erhabenen Längsstreifen. — Häufig.

2. Br. immaculicornis Dej. 4½, 4½. Dem vorigen sehr ähnlich, jedoch grösser, die Fhlr. ganz rostroth, die Flgdkn. grünlich blau, nach hinten mehr erweitert, d. H.leib rostroth, a. d. S. bräunlich. — Mähren.

3. Br. explodens Duft. 2½, —2½. Rostroth, 3tes u. 4tes Fhlrgld., Brust u. der H.leib schwärzlich, Flgdkn. dunkelblau, dünn behaart, runzelartig punktirt,

kaum gestreift. - Hänfig.

4. Br. sclopeta F. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>..... Rostroth, Flgdkn. dunkelblau, ein länglicher gemeinschaftlicher Fleck am Schildehen rostroth. — Oestreich.

VI. Gr. LEBIINI. V.schienen aussen einfuch; Flydkn. u. d. Sp. abgestutzt ; H,leib b. b. G. aus 6 Ringen 2s.gesetzt ; Endgld. d. Kistr. wenigstens eben so gross wie das vorletzte.

#### 16. Galt. Odacantha Payk.

Endgld. der Ktstr. eif., Kinnzahn einfach; Ites Fhlrgld. nicht die Augen überragend; H.schild lang, walzenf.; 4tes Fussgld. u. Klauen einfach. - Im Schilfe.

1. 0. melanura L. 3". Rothgelb, Kopf, H.schild, Spitze der Fhlr. u. der Flgdkn., sowie die Knie blau. - Selten.

# 17. Gatt. Drypta Fabr.

Endgld. der Ktstr. beilf.; Kinn ohne Zahn, 1tes Fhlrgld. fast 4mal länger als das 3te; 4tes Fussgld. 2lappig; Klauen einfach.

1. D. emarginata F. 3". Grünlichblau, fein behaart, Fhlr. u. Beine rostroth; Flgdkn. punktirt-gestreift. - Sehr selten.

# 18. Gatt. Polystichus Bon.

Endgld. der Ktstr. abgestntzt kegelf.; Kinn mit einem einfachen Zahne; 1tes Fhlrgld. nur 2mal länger als das 3te; H.schild herzf.; 4tes Fussgld. u. Klauen

1. P. fasciolatus. 4-5". Pechschwarz, punktirt, fein behaart, Flgdkn. punktirt-gestreift, ein breiter Längsfleck auf jeder Flgdke., Bauch, Fhlr. u. Beine rostroth, - Sehr selten.

## 19. Gatt. Cymindis Latr.

Endgld. der Ktstr. fast walzenf. mit abgestutzter Spitze, das der Ltstr. m. od. w. beilf., besonders beim 5; Kinn mit einem starken Zahne; H.schild herzf.; 4tes Fussgld. einfach; Klauen kammf. gezähnt. — Unter Steinen an Waldrändern. 1. Flgdkn. dunkelblau.

- 1. C. miliaris F. 41/2". Schwarz, fein behaart, Bauch, Fhir. u. Beine roth; Kopf u. H.schild grob punktirt; Flgdkn, punktirt-gestreift, die Z.räume punktirt. - Oestreich, sehr selten.
  - 2. Flgdkn, schwarz mit einer rothgelben Schultermakel.

a. H schild schears.

2. C. humeralis F. 4-5". Schwarz, punktirt, Flgdkn. stark gestreift, ihr

Schwarz, punktrt, Figukn. Sain gestent, mr. Schwarz, punktrt, Figukn. Sain gestent, mr. Schwarz, schwa

behaart; Wurzel u. S. rand der gestreisten Flgdkn., Fhlr. u. Beine rostroth. — Selten.

b. H.schild rothbraun. a. Schultermakel von d. hellen S.rand grösstentheils getrennt.

5. C. axillaris F. 5-51/2". Schwarz, dünn behaart, S.rand u. Schultersleck der Flgdkn., Mund, Fhlr., Brust u. Beine rothgelb; Flgdkn. fein punktirt-gestreist, mit fein u. dicht punktirten Z.räumen. - Selten.

6. C. homagrica Duft. 4". Schwarz, glanzend, punktirt, S. rand u. Schulterfleck der Flgdkn., Fhlr. u. Beine rostgelb; Flgdkn. punktirt-gefurcht, mit fein

u. sparsam punktirten Z.räumen.

3. Schultermakel mit dem S.rande zs.fliessend.

7. 0. macularis Dej. 4". Dunkelbraun, dicht punktirt, Fblr. u. Beine rostroth, Flgdkn. fein gestreift u. ausser dem S.raud u. Schultersleck noch mit einer kleinen rostgelben Makel vor d. Sp. — Sohr selten. At the first of the self of

Fhlr. rothbraun, Beine gelbbraun. - Selten.

# 20. Gatt. Demetrics Bon.

Endgld. der Tstr. zugespitzt; Kinn mit einem spitzigen Zähnchen; 4tes Fussgld. 2lappig; Klauen kammartig gezähnt; H.schild länger als breit, nach hinten verengt. — An Fluss- u. Secufern.

1. D. unipunctatus Germ. 2". Blassgelb, Kopf schwarz, H.schild röthlich; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, ihre Naht u. ein gemeinschaftlicher Fleck v. d. Spitze schwarz. - Nicht selten.

2. D. atricapillus L. 2-21/,". Blassgelb, Kopf schwarz, H.schild röthlich, mit vorspringenden II.ecken; Flgdkn. einfarbig, fein gestreift, mit fein punktirten Z.räumen. - Nicht selten.

# 21. Gatt. Actophorus Schmidt-Goebel.

Endgld. der Tstr. fast zugespitzt; Kinn ohne Zahn; 4tes Fussgld. 2lappig, Klauen nicht gezähnt; Il.schild länger als breit. - An Fluss- u. Seeufern.

1. A. imperialis Germ. 2-21/4". Blassgelb, Kopf, Naht, ein Fleck auf derselben etwas h. d. M., sowie ein Fleck am Srand schwarz; letzterer bildet bei dem Q mit dem Fleck auf der Naht eine m. od. w. deutliche Binde. - Selten.

# 22. Gatt. Dromius Bon.

Endgld. der Tstr. zugespitzt; Kinn ohne Zahn; H,schild m. od. w. herzf., Fussgldr. sämmtlich (b. b. G.) einfach; Klauen gezähnt, -- Gewöhnl. unter Baumrinden.

> 1. Flydkn. heller od. dunkler gelb, einfarbig, oder an den Rändern dunkler.

 D. longiceps Dej. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Langgestreckt, röthlichgelb, Kopf pechbraun, Flgdkn. u. Beine blassgelb, erstere mit brauner Naht; H.schild länger als breit, mit abgerundeten H.ecken; Flgdkn. schwach gestreift. - Sehr selten.

2. D. linearis Ol. 2'/.". Langgestreckt, Kopf u. H.schild dunkel gelbroth, ersterer öfters schwärzlich, Flgdkn. gelb, a. d. Sp. meist bräunlich, Beine blassgelb; H.schild so lang als breit, mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. stark punktirtgestreift.

3. D. testaceus Er. 3'". Länglich, Kopf u. H.schild röthlichgelb, Flgdkn. gelb mit bräunlichem Anfluge; H.schild fast 4cckig, a. d. S. u. den Ecken abgerundet; Flgdkn. mit schwachen, glatten Streifen, nur der 6te mit einzelnen grösseren Punkten. - In Nordd.

- 4. D. marginellus F. 2<sup>4</sup>/<sub>4</sub>... Länglich, gelb, Köpf u. S.rand der sehr fein punktirt gestreiften Figdkn. schwärzlich; H.schild breiter als lang, herzf. Selten.

  5. D. melanocephalus Dej. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>... Länglich, röthlichgelb, Kopf schwarz, Figdkn. blassgelb, fein gestreift, U.leib braun; H.schild breiter als lang. Selten.
  - 2. Flgdin. dunkelbraun od. schwarz, einfarbig od. mit einem hellen Fleck.

6. D. agilis F. 23/4". Rothbraun, Fhlr. u. Beine blassgelb, Flgdkn. schwärz-lich, leicht gestreift, im 3ten u. 6ten Streif mit grösseren Punkten. — Häufig.

7. D. fenestratus F. 23/4". Pechschwarz, H.schild rothbraun, Fhlr. und Beine, sowie ein Fleck mitten auf jeder Flgdke. gelbbraun; H.schild breiter als lang, nach hinten verengt, mit abgerundeten Ecken; Flgdkn. leicht gestreift. -Selten.

3. Flgdkn. gelb mit dunkler Querbinde.

8. D. fasciatus Gyll. 1/3". Röthlichgelb, Kopf u. H.leib schwarz; Flgdkn. vorn gelb, hinten braun, mit einem gelben Fleck neben der Naht. — Nicht selten. / 9. D. sigma Rossi 1/3". Röthlichgelb, Kopf schwarz, Flgdkn. blassgelb, mit einer zackigen, braunen Binde h. d. M. — Selten.

# 4. Flydkn. dunkel, jede mit 2 helleren Makeln.

10. D. 4-maculatus L. 21/2". Brann, H.schild roth, breiter als lang, mit gerundeten H.ecken, jede Flgdke. mit einem grossen gelben Fleck auf d. M. der

V.hälfte, und einem 2ten, der die ganze Spitze einnimmt. — Häufig. 11. D. 4-notatus Pz. 2". Braun, H.schild etwas länger als breit, mit rechtw. H.ecken; jede Flgdke. mit 2 gelben Flecken, von denen der vordere oft die ganze V.hälfte einnimmt, der hintere dicht v. d. Sp. an der Naht liegt. -Unter Fichtenrinde.

## Gatt. Metabletus Schmidt-Goebel.

Kinn mit einem einfachen od. ausgerandeten Zahne, sonst wie bei der vorigen Gattung.

1. Flydkn. einfarbig schwarz.

1. M. pallipes Dej. 11/2". Schwarz mit Metallschimmer, Fhlr.wurzel und Beine bräunlichgelb; II.schild breiter als lang, vorn grade abgeschnitten, hinten gerundet, die H.ecken nur durch den etwas aufgebogenen Rand angedeutet; figdkn. schwach gestreift. — Selten.

12. M. truncatellus L. 1',". Schwarz mit schwachem Metallschimmer, Wurzel der Fhir. u. Schienen öfters pechbraun; H.schild wie beim vorigen, Figdkn.

Flgdkn. durchaus gleichbreit, undeutlich gestreift. - Nicht selten.

2. Fladkn. schwarz mit weisslichen Flecken.

 M. obscuroguttatus Duft. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>... Pechschwarz mit scharfem Erzschimmer, Fhlr.wurzel u. Beine pechbraun; H.schild breiter als lang, hinten gerundet; Flgdkn. schwach gestreift, ein Flecken an der Schulter u. ein 2ter a. d. Sp.

weisslich durchscheinend. — Selten.

6. M. plagiatus Dust. 11/3". Schmal, schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse braungelb; H.schild herzs., Flgdkn. mit einem länglichen, trüb-

weissen Strich. - Oestreich.

### 24. Gatt. Lionychus Wissmann.

Endgld. der Tstr. spitzig; Kinn mit einem grossen, an d. Spitze abgestutzten Zahn; Fussgldr. einfach; Klauen ungezähnt; H. schild herzf., mit als kleine Spitzen vorragende H. ecken, sein H. rand gerundet, i. d. M. nach rückwärts verlängert. — Im Sande an Bachufern.

1. L. 4 · pustulatus F. 1'/s'... Schwarz, glänzend, Flgdkn. schwach gestreift, jede mit einem weisslichgelben Flecken an der Schulter und einem zweiten, öfters auch fehlenden v. d. Spitze. — Ziemlich selten.

### 25. Gatt. Lebia Latr.

Endgld. der Tstr. eif., abgestutzt; Kinn ohne Zahn; 4tes Fussgld. ausgerandet; Klauen kammf, gezähnt; H schild fast noch einmal so breit als lang. — Unter Steinen u. auf Gesträuchen.

### 1. Fladkn. einfarbig.

- 1, L. cyanocephala L. 3-3'/.". Blau glänzend. 1tes Fhlrgld., H.schild u. Beine roth, Spitze d. Schenkel u. Füsse schwarz; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.räume deutlich punktirt. Häufig.
- . 2. L. chlorocephala E. H. 3". Blau od. grünlichblau, 1tes Fhlrgld., H.schild, Brust u. Beine roth, Füsse schwarz; Flgdko. fein punktirt-gestreift, die Z.räume kaum punktirt. — Etwas seltener.

# Fgldkn, mehrfurbig. n. Flgdkn. roth mit schwarzen Flecken.

3. L. cyathigera Rossi. 21/4". Schwarz, H.schld., Flgdkn. u. Beine roth. Flgdkn. hinten mit 3 schwarzen Flecken, von denen der mittlere gemeinschaftliche doppelt ist. — Tyrol.

4 L. crux minor L. 3". Schwarz, H.schild u. Flydkn. röthlichgelb, letztere mit einem gemeinschaftlichen schwarzen Kreuze, Beine roth, Knie u. Füsse schwarz. — Selten.

### b. Flgdkn, schwarz mit rothen Flecken.

5. L. turcica F. 21/a". Schwarz, glänzend, Fhlr. rostroth, H. schild roth, eine grosse Makel an der Schulter jeder Flgdke, und die Beine röthlichgelb. — Oestreich

6. L. humeralis St. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>... Röthlichgelb, Kopf u. Flgdkn. schwarz, letztere an der Schulter u. der Spitze mit einem gelbrothen Flecken, Brust u. Wurzel der Heiber manghen schwärzigh. — Gestraich

des H.leibes manchmal schwärzlich. — Oestreich.

7. L. haemorrhoidalis F. 2". Rothgelb, Brust u. Figdkn. schwarz, letztere mit rother Spitze. — Auf Gesträuchen, selten.

## 26. Gatt. Masoreus Dej.

Endgld. der Tstr. cif., an d. Spitze abgestutzt, Kinn ohne Zahn, H.schild doppelt so breit als lang, a. d. S. gerundet; Flgkdn. flach, a. d. Spitze schräg abgeschnitten; 4tes Fussgld. einfach; klauen ungezähnt.

1. M. Wetterhali Gyll. 21/2". Pechschwarz, glänzend, Fhir. u. Beine hell-roth, Flgdkn punktirt-gestreift, an der Wurzel braunroth. — Sehr selten.

VII. Gr. HARPALINI. V.schienen aussen einfach; Flydkn. hinten abgerundet; Endyld. der Kistr. wenigsteus eben so gross, wie das vorletzte.

a. V.füsse des 5 mit 2-3 erweiterten, gerundet 4eckigen Gldrn, ihre U.seite schwammartig. (Gatt. 27-33.)

### 27. Gatt. Panagaeus Latr.

Endgld. der Tstr. beilf., Kinn mit einem ausgerandeten Zahne; H.schild rund; Flagkln. punktirt-gestreift, mit punktirten Z.räumen; V.füsse des 💍 mit 2 erweiterten Gliedern.

1. P. crux major L. 31/2". Schwarz, H.schild oval, breiter als lang, Flgdkn. mit 2 gelblichrothen, durch die schwarze Naht unterbrochenen Binden, so dass

sich auf ihrem Rücken ein schwarzes Kreuz bildet. Manchmal ist die schwarze Querbinde in 3 runde Flecken aufgelösst. (P. trimaculatus Dej.). — Häufig.

2. P. 4-pustulatus St. 3". Wie der vorige, nur ist das H.schild se lung als breit, fast kreisrund u. auf jeder Figdke. befindet sich statt der bintoren Binde ein gresser, runder, ringe von Schwarz eingelssater Flecken. — Etwas sellener.

#### 28. Gatt. Loricera Latr.

Endgld, der Tstr. eif. Kinn mit einem stumpfen Zahn, 1tes Fbligde, lang n. wie die 6 felgenden mit langen, berstenf. Haaren besetzt; V.füsse des & mit 3 stark erweiterten Gldrn.

11. L. pilicornis F. 3". Grüu erzfarbig, Schienen u. Füsse braungelb; Flydkn. panktirt-gestreift, jede mit 3 Grübchen im 4ten Streifen. — Nicht selten.

### 29. Gatt. Chiaenius Bon.

Endgid, der Tstr. walzenf.; Kinn mit einem vern gespaltenen Zabne; Fhir. fadenf., ihr Stes Gid. länger als die folgenden; H.schild m. od. w. berzf.; V.fasse des 5 mit 3 erweiterten Gidra.

#### 1. Flydkn. gran mit gelbem S.runde.

 Ch. velntinus Duft. 7". Kopf u. H.schild grün, metallgianzend; H.schild sparsam punktirt; Flgdkn. dunkelgrün, behaurt, gestreift, die Z.räume schr fein gekornelt, ihr Rand, se wie die Fhir. u. Beine blassgelb. — Am Rhein.

Ch. feslivus F. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-6<sup>22</sup>. O.seite metallisch-grün, H.schild zerstreut punktirt u. fein gerunzelt, goldglänzend; Flgdkn. mit gelbem Saum, behaart, gestreift, die Zräume körnig punktirt. — Oestreich.

3. Ch. spoliatus F. 7". O.seite metallgrün, Flgdkn. mit gelbem Saum, unbebaart, gestreift, mit fast glatten Z räumen. - Oestreich.

4. Ch. agrorum Ol. 5". O. seite lebhaft grün; H. schild u. Flgdkn. behasrt u. sehr fein gekörnelt; Flgdkn. gestreift; ibr S. rand, Fblr. wurzel u. Beine gelb. — Am Rbein.

 Ch. vestitus F. 4½". O.seite metallgrün, dünn behaart, Flgdkn. mit an ihrer Spitze erweitertem, gelbem Saume, gestreift, die Z räume fein gekornelt, Fhlr. u. Beine gelb. – Haufig.

#### 2. Fladka, einfarbig grila.

6. Ch. Schrankti 4'/.". Kepf u. H.schild grün, geld- ed. kupforglünzend; Flgdkn. grün, fein gekörnt u. gestreitt; die 3 ersten Fhirgldr. n. die Beine rostroth; H.ecken des dicht punktriten H.schilds seharf rechtw. — Nicht selten.

Ch. tibialis Dej. 41/2". Wie der verige, uur sind die Schenkel schwarz. —
 Sehr selten.

8. Ch. nigricornis F. 5". Wie die beiden verigen, nur sind die H.ecken der H.schilds stumpfw.'u. ist nur das Ite Gld. der Fhlr. sowie die Beine restroth ed, peehbraun. — Haufg.

Oh. 4-sulcatus III. 5". Oben grünlich kupferfarhen, unten schwarz;
 H.schild greb punktirt mit tiefer Mrinne u. beiderseits einem weiten Längsstrich in den stumpfen H.ecken; jede Figdke. ausser der Naht mit 3 erhöhten, glatten Längsrippen, die Z.räume derselben dielt gekörnt. — Stettin, Berlin.

#### 3. Figdkn. schwarz.

10. Ch. holosericeus F. 3". Oben schwarz, metallisch, behaart; H.schild runzlig punktirt, Flgdkn. gestreift, mit gekörnten Z.raumen. — Selten.

11. Ob. caelatus Weber 5-31/i<sup>m</sup>. Schwarz, H.schild mit 3 Längsfurchen, die äusseren vorn abgekürzt; Flgdkn. punkti:t-gestreift, die Z.räume dicht gekörnt, abwechselnd etwas erhaben, die erhabenen glatt, die ebenen behaart; die Naht glänzend. — Sehr selten.

12. Ch. sulcicollis Payk. 5-6". Schwarz, matt, behaart; H.schild wie beim verigen; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit dicht gekörnten, gleichmässig erhabenen Z.rämmen, ihre Naht matt. - Sehr selten.

#### 30. Gatl. Godes Bon,

Endgld. der Tstr. walzenf., abgestntzt; Kinn mit einem einfachen Zahne; V.füsse des & mit 3 erweiterten Gldrn.; Kpr. länglich eif., unbehaart; Il.schild hinten so hreif als die Flgdkn. nach vora verengt.

1. 0. helopioides F. 4". Schwach gewölht, schwarz; H.schild glatt, Figdkn. fein punktirt-gestreift. - Nicht selten.

### 31. Gatt. Callistus Bon.

Endgld, d. Tstr. eif., zugespitzt; Kinn mit einem einsachen Zahne: Fhlr. fadens. unbehaart; V. Tusse des & mit 3 erweiterten Gldrn
1. C. lunatus F. 3". Schwarz; H. schild fast herzf., roth; Flgdkn. fein punk-

tirt-gestreift, dunn behaart, gelb, jede mit 3 schwarzen Flecken, von denen der hin'ere, grösste mit dem entgegengesetzten zs.hängt. - Nicht selten.

#### 32. Gatt. Lieinus Latr.

Endgld, der Tstr. beilf.; Kinn ohne Zahn; H.schild m. od. w. herzf. od. 40ckig. vorn tief ausgeschnitten; V.füsse des 5 mit 2 erweiterten Gldrn ; Kpr. ziemlich flach

1. L. silphoides F. 6". Geffügelt, schwarz, glanzlos: llschld, fast 4eckig; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.raume runzlig, mit einzelnen, gröhern Punkten. -Sehr selte

2. L. cassideus F. 6-7". Ungefügelt, schwarz, glanzlos; H.schild fast deckig, runzlig punktirt, Flgdkn. sehr fein punktirt-gestreift. - Selten.

3. L. depressus Payk. 41," Ungeflügelt, schwarz, Kopf n. H schild dicht punktirt, glanzend, letzteres fast seckig; Flgdkn. matt, ausserst fein punktirtgestreift. - An Waldrandern nicht selten. 11 %

 L. Hoffmannseggi Pz 5-5'/," Ungefügelt, schwarz, glänzend; H.schild nach hinten verengt, sein S.rand stark aufgeworfen; Flgdkn. gefurcht; die Z.räume sehr fein punktirt. - Sehr selten,

### 33. Galt. Badister Clairy.

Endgld. der Tstr. eif. zugespitzt; Kinn ohne Zahn; V.füsse des 5 mit 3 stark erweiterten Gldrn.; H.schld herzf.; Flgdkn. eif.

1. B. unipustulatus Bon. 31/4". Schwarz; H.schild, Seiten der Brust, Beine n. Figicht, rothgell, lettere mit elnem mondf. schwarzer lieck, durch den ein gemeinschaftlicher, kreisrunder, vorn mit der Grusdfarhe zu höngender, rothgelber Fleck ein genechtssen wird. Selten 1. B. bipusttalatus F. 2½, -3". Wie voriget, nur kleiner n. die Brust ganz schwarz. – lituig.

ganz schwarz. — Haufig. 3. B. humeralls Bos. 2". O seite schwarz mit stahlblauem Schimmer, Srand des Hachilds n. der Figdkn., ein sich oft weit ausbreitender Schulterfleck u. die Beine gelbhraun. — Nicht selten. 4. B. pellatus Pr. 2 - 2'/," Schwarz mit Metallschimmer; S.rand des H.schilds n. der Flgdkn., sowie die Beine gelb. — Sellen.

b. V.füsse des & mit 3-4 erweiterten Gidrn.: H.schild mit dem H.kpr. durch einen Stiel za.hangend. (Gatt. 34-37.)

### 34. Gatt. Miseodera Eschscholtz.

Endeld, der Tstr. lang eif., mit abgestntzter Spitze; O.kfr. kurz; Kinn tief ausgerandet, mit einem Beckigen Zahne i. d. M, u. stumpfen S.lappen; V.füsse des Ö mit 3 erweiterten Gldrn .; H.schild fast kugelf., hinten durch eine halsf. Ein-

schnürung von den länglich eif., verwachsenen Flgdkn. getrennt.

1. IL. arttica Payk. 3". O.seite dunkel erzfarbig, spiegelgisnzend, Fhir. n, Beine rothbraun; Flgdkn. undeutlich punktirt-gestreift. - Stettin.

#### 35. Galt. Broseus Pz.

Endeld, der Tstr. walzenf., abgestntzt; O.kfr. stark, mässig vorragend; Kinn mit einem einfachen Zahne; V.füsse des & mit 3 erweiterten Gldrn.; H.schild. herzf., hinten durch eine halsf. Einschnftrung von den langgestreckten, fast gleichhreiten Figdkn. getrennt.

1. B. cephalotes L. 8-9". Schwarz, matt glänzend, Stirne punktirt, H. schild mit Querrunzeln, om H. rande undeutlich punktirt; Flgdkn. mit kaum sichtharen Punktstreifen. - Häufig.

#### 36. Gatt. Broscosoma Rosenhauer.

Eudgld. der Tstr. lang eif. mit stumpfer Spitze; O.kfr. kurz; Kinn mit einem spitzen Zahne i. d. M. u. mit zugespitzten S.lappen; H.schild kugelig eif., binten mit einer halsf. Einschnürung; Flgdkn. laug eif., verwachsen; V.füsse des 💍 mit 4 erweiterten Gldrn.

1. B. baldense Rosenh. 31/4-4". Schwarz, spiegelglänzend mit braunem Metallschimmer, unten rothbraun; Fhir. u. Beine roth; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Streifen nur an der Naht deutlich. -- Tyrol.

#### 37. Gatt. Stomis Clairy.

Endgld. der Tstr. spindelf., abgestutzt; Okfr. lang, vorspringend; Kinn mit einem einsachen Zahn i. d. M. u. mit abgerundeten S.lappen; H.schild länglich berzf., hinten mit einer halsf. Einschnurung; V.fusse des o mit 3 erweiterten Gldru.

H. schild hinten beiderseits mit einem eingedrückten Strichel u. punktirt; Fladkn. länglich eif., punktirt-gestreift. - Nicht selten.

1. St. pumicatus Pz. 3". Pechschwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine roth; e. V.füsse des 5 mit 4 erweiterten, Beckigen od. heruf. Giden. (Gatt. 38-43.)

#### 38. Gatt. Diachromus Er.

Endgld. der Tstr. spindelf.; Kinn mit einem knrzen, stumpfen Zahne; O.lippe ausgerandet; V.schienen an d. Spitzo mit einem doppelten Dorne; V.finse des &

mit 4 erweiterten, gleichen Gldrn., ihre U.seite schwammig.
1. D. germanus L. 4". Schwarz, punktirt, fein hehaart, Kopf, Beine u. Figdkn. gelb., letztere punktirt-gestreift, hinten mit einem gemeinschaftliehen, sehwarzhlauen Fleck; H.schild ziemlich herzf, sehwarzhlau, am äussersten S.rand gelb. - Nicht selten.

#### 39. Gatt. Anisodaetylus Dei.

Endgl. d. Tstr. spindelf.; Kinn ohne Zahn; O.lippe kaum ausgerandet; V.sehienen an der Spitze mit einem einzelnen Dorne; V-ftsseides & mit 4 erweiterten Gldrn., das 1te Gld. viel schmäler, ihre U.seite schwammig; Stirne mit 2 rothen Punkten.

- 1. O seile grun ersfarbig, H.ecken des H schilds sehr stumpf od. abgerundet.
- 1. A. virens Dej. 51/4". Wurzelgld. der Fhlr. an d. U.seite roth; H.schild am Grunde mit 2 punktirten Eindrücken; Flgdkn. tief gestreift, mit gewöllten Z.räumen. - Oestreieh.
- 2. A pseudoaeneus Dej. 5". Wurzelgld. der Fhir, roth., oben mit einer sehwarzen Linie; H.schild am H.rande punktirt, mit 2 Eindrücken; Figdkn. sein punktirt-gestreift mit finehen Z.raumen. - Harz, Oestreich.
  - 2. O.seile schwars, sellen mit schwachem Metaligians; H.ecken des H.schilds rechtso. 3. A. signatus III. 6". Schwarz, Fhir. gegen die Spitze pechbraun; Flgdkn.
- gestreift, oft mit schwachem Metallglanze, v. d. Spitze nicht gehuchtet. Selten. 4. A. binotatus F 3—6". Schwarz, die 2 ersten Flärglör rastroht; Beine schwarz od rostroth Flägdin gestreift, v. d. Spitze leicht gebuchtet. Häufig.
- 5. A. nemorivagus Duft. 4". Schwarz, Fhlrwnrzel u. Beine rostroth; Flgdkn. gestreift, v. d. Spitze stark ausgerandet. - Nicht selten.

#### 40. Gatt. Bradycellus Er.

Endgld. der Tstr. spindelf.; kinn mit einem spitzigen Zahne; O lippe abgestutzt; V.fusse d. & mit 4 erweiterten Gldrn., ihre U.seite mit 2 Reihen kurzer Borstchen. 1. O.seite fein behaart.

1. B. pubessens Payk. 2<sup>3</sup>/<sub>2</sub> a. <sup>30</sup>. Linglieb, ohen fein hebnart a. ziemtlich grob, aber nicht dicht punktirt, peebbraun mit helleren Fhlra. u. Beimen, oder gann braungelb, wo dann dieter die Scheibe des Hischlöt, u. der Figkin. sedwärzlich ist; H.schild herzf. mit rechtw. H.ecken und heiderseits einem Eindrucke.— An der Ostsee.

 B. discicellis Dej. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>...... Lang eif, schwach behnart, obeu röthlich gelihbraun, unten schwärzlich: Fhir. u. Beine gelh, Scheibe des Kopfes u. H. schilds, sowie eine längliche Makel auf jeder Flgdke. schwarz; Kopf u. A.schild punktirt, letzteres schwach herzf. mit sehr stumpfen H.ecken n, heiderseits einem Ein-

drucke; Figdan gestreift, sehr fein punktirt. — Magdeburg.

3. B. rufithorax Sahih. 2". Länglich, schwarz, Fhir.wurzel u. Beine rothgelb, Kopf u. H.schild dunkel rothbraun, einzelu, tief punktirt; Flgdkn. gelbbrann mit schwärzlicher Scheibe, einfach gestreift, dunn behaart, ihre Z.roume nicht dicht, aber stark panktirt. - Berlin, Oestreich.

#### 2. O.seite nicht behaart.

4. B. placidus Gyll. 2". Länglich, schwarz, Fhir.wurzel n. Beine blassgelb, Kopf schwärzlich, fl.schild gelbroth, oft mit schwärzlieher Scheibe, Flgdkn. gelbbraun, mit einem schwärzlichen Wisch auf der Scheihe jeder einzelnen neben der Naht u. mit fein behanrtem S.rande. - Selten. Caniel Cant

 B. verbasel St. 2'/1-". Rostroth, Kopf u. Figdkn. neben der Naht ge-wöhnlich etwas dunkler, Falr. u. Beine hlassgelb; H.schild kurz berzf. mit sebr stumpfen Hecken u. einer grossen flachen, grob punktirten Grube heiderseits am H. rande; Figdkn. dentlich gestreift, d. äusseren Streifen deutlich panktirt. — Selten.

16. B. fulvus Marsch. 12/1". Dem vorigen sehr ähnl., nur kleiner, d. H.ecken

des H schilds vollkommen angerandet, die Gruben heiderseits kleiner, d. Punkte darin feiner n. sparsnmer. - Nicht selten.

7. B. collaris Payk. 13/4-2". Länglich eif., braunroth, Fhir. u. Beine, sowie d. Rander 6. H.schilds n. der Flgdkn. heller, H.schild viel breiter als lang, mit stumpfen H.eeken n. beiderseits am Grunde einer schmalen punktirten Gruhe; Flgdkn. einfach gestreift, - Nicht selten.

8. B. similis Dej. 11/2". Dem vorigen sehr ähnlich, nur kleiner, d. O.seite ganz pechschwarz n. selten mehr als die Naht der Flgdkn. röthlich; die ausseren Streifen der Flgdkn. undeutlich punktirt. - Selten.

#### 41. Gatt. Harpalus Lair.

Endgld. der Tstr. spindelf., Kinn mit einem kleinen, oft nudeutlichen oder ganz fehlenden Zahne; Ö.lippe kuum nusgerandet; V:- a. M.füsse des  $\bar{g}$  mit 4 ereweiterten Gidra, ihre U.seite mit 2 Reihen kurzer Börstchen. — Unter Steinen. I. Kinn ohne Zahn (Selenophorus Dej.).

1. H. scaritides St. 4-4'/2". Langlich eif., schwarz, Fhlr. n. Füsse rostfarbig; H.schild hreiter als lang, fast gerundet, beiderseits mit einem tiefen Eindrucke am Grunde; Flgdku. kurz, gestreift. - Oestreich.

Il. Kinn mit einem kleinen, oft undeutlichen Zahne.

A. Z.raume der Flgdkn. dieht punktirt. 1. H schild gans punktirt (Ophonus Ziegl.).

a. Flgdkn. blau oder grün; H.ecken des H.schilds sehr stumpf oder abgerundet.

2. H. sabulicola Pz. 7". Kopf u. H.schild pechschwarz, Flgdkn. blaugriin, Fhir. n. Beine rostroth; Il, schild mit sehr stumpfen H.ecken; Flgdkn. fein behaart, gestreift, d. Z.raume hinten viel dichter als vorn punktirt. - Nicht haufig, 3. H. obscurus F. 51/2-6". O.seite beller od. dunkler schwarzgrün, metallglänzend; Fhlr. u. Beine rostroth od. brauu; H.schild mit sehr stumpfen H.ecken; Flgdkn, fein behaart, gestreift, d. Z.raume überall sehr dicht punktirt. -In Gehirgsgegenden.

b. Flgdkn. bleu od. grun, H.ecken des H.schilds m. od. w.

4. H. punctatulus Duft. 4". Ohen grün, unten pechhrauu, Fhir. u. Beine roth; H.schild fast herzf., mit scharf rechtw. H.ecken, i. d. M. sparsmer als an den Randern punktirt. - Selten.

- 5. H. azureus F. 3-31, Oben blau od. grun, unten pechbraun, Fhir. u. Beine roth; H.schild fast 4eckig, die H.ecken stumpfer, die Ecke balb ab-
- 6 H. cribricollis Dej. 3". O.seite blau, Fhlr. u. Beine rostroth, Schenkel schwarz; Kopf u. H.schild sehr dicht punktirt. - Berlin, Oestreich.

c. Flydkn. schwarz od. braun.

a. H.ecken des H.schilds rechtw.

7. H. cordatus Duft. 4-5". Rothbraun, oben schwärzlich od. braun, dünn behaart, Fhlr. u. Beine rothgelb; H.schild gewölbt, herzf., hinten schnell verengt u. wie der Kopf stark punktirt; Flgdkn. auf der Naht gewöhnlich mit einer rothbraupen Makel. - Selten.

8. H. rupicola St. 31/1". Länger u. schniäler, H.schild hinten nicht so stark verengt; Flgdkn. mehr gleichbreit, einfarbig u. etwas tiefer punktirt, sonst

wie der vorige. - Ziemlich selten.

19. H. puncticollis Payk. 31/2-4". Lang eif., schwach behaart, pech-schwarz, Kopf u. H.schild häufig rothbraun; letzteres schwach herzf., überall ziemlich gleichmässig, stark punktirt, die Z.räume grösser als die Punkte; Fhlr.

u. Beine röthlich gelb. — Nicht selten.

10. H. ruftbarbis F. 3-31/2". Dem vorigen sehr ähnlich, das H.schild nur kürzer u. anf d. Scheibe nur zerstreut u. sparsamer punktirt. — Nicht selten.

β. H.ecken des H.schilds stumpf.

- 11. H. maculicornis Dej. 21/2". Lang eif., pechschwarz, schwach behaart; Fhir wurzel u. Beine blassgelb; Kopf undeutlich punktirt; H.schild schwach herzf., breiter als lang, sehr dicht punktirt. Süd- u. M.deutschland.
- 12. H. complanatus Dej. 31/2". Wie voriger, die Fhlr. aber ganz rothgelb, oder oben mit einer brannen Linie, d. H.schild kurzer, feiner u. auf der Scheibe viel weniger dicht punktirt. - Oestreich.
- 13. signaticornis Dej. 3". Lang eif., pechschwarz, schwach behaart, Fhlr. u. Beine rothgelb, Schenkel schwarz; Kopf glatt; H.schild kurz, schwach herzf., seine Scheibe glatt. Selten.

2. H.schild nur am V .- u. H. rande punktirt.

a. O seite grün od. grünlich blau, erzfarbig.

14. H. hospes Dej. 5³/4". Länglich eif, schwach behaart; H.schild mit abgerundeten II.ecken, beiderseits schwach eingedrückt; Flgdkn. v. d. Spitze tief ausgeschnitten, die Z.räume beim ♀ viel feiner u. dichter punktirt, als beim ♂; Fhir. u. Füsse röthlichbraun. — Oestreich.
15. H. Sturmi Dej. 6". Wie voriger, nur grösser, d. H.ecken d. H.schilds

weniger gerundet, Fhlr. u. d. ganzen Beine röthlich braungelb. - Oestreich.

b. O.seite pechschwarz.

16. H. ruftcornis F. 7". H.schild an allen Rändern punktirt mit vollkom-men rechtw. H.ecken; Flgdkn. dicht goldgelb behaart; Fhlr. u. Beine roth. — Sehr häufig.

.17. H. griseus Pz. 5". Wie voriger, nur kleiner, d. H.ecken des H.schilds etwas stumpf u. dasselbe nur am H.rande punktirt. — Häufig.

B. Blos die 2 äusseren Z,räume dicht punktirt.

18. H. aeneus Fabr. 41/2". Grün, blau, kupferroth od. schwärzlich, Fhlr. u. Beine roth; H.schild mit ziemlich stumpfen, etwas abgerundeten H.ecken u. beiderseits stark i. d. M. weniger punktirtem H.rande; Flgdkn. v. d. Spitze tief ausgeschnitten, so dass dadurch ein m. od. w. scharfer Zahn gebildet wird. -Sehr häufig.

Var. H. confusus Dej. Spitze der Fhlr. u. Beine pechschwarz.

C. Keiner von den Z.räumen dicht punktirt.

1. 3ter u. 7ter Z.raum od. doch einer von ihnen geg. die Spitze hin mit eingestochenen Punkten.

a. Fhir. ganz roth od. gelb, höchstens d. tten Gldr. schwärzl. 19. E. rubripes Duft. 4-41/2". Länglich eif., U.seite schwarz, O.seite blauglänzend, beim Q meist matt schwarz, Beine roth, selten die Schenkel schwärzlich; H.schild am Grunde punktirt, leicht eingedrückt, mit fast rechtw.

H.ecken; Flgdkn. einfach gestreift. — Ueberall u. nicht gerade selten.

20. H. melancholicus Dej. 5". Länglich eif., etwas flach, schwarz,
Beine pechbraun, Flüsse roth, Fhlr. gelbroth, das 2te u. 3te Gld. an der Wurzel schwärzlich; H.schild in den sehr seichten Eindrücken der rechtw. H.ecken punktirt; Flgdkn. sehr fein gekerbt gestreift. - Selten, Mainz, Erlangen, Harz etc.

b. Fhir. nur an der Wurzel röthlich.

21. H. semiviolaceus Dej. 5-6". H.schild am Grunde fast so breit, als in d. Mitte, am ganzen H.rande dicht u. runzelig punktirt, mit stumpfen H.winkeln, oft bläulich od. dunkel grünlich; Figdkn. schwarz, a. d. Spitze des 5ten u. 7ten

Z.raums mit einigen eingestochenen Punkten, Füsse braun. — Ueberall nicht selten.

22. H. honestus Dufts. 4-4½... Länglich, H.schild fast so lang als breit, am Grunde verengt, mit einem tief eingedrückten, punktirten Strichelchen beiderseits u. rechtw. H.ecken; Flgdkn. blau od. blaugrün, od. schwarz, a. d. Spitze schwach gebuchtet; Wurzel der Fhir. u. Füsse roth. - Ueberall, jedoch nicht

häufig.

23. H. cuniculinus Dft. 31/4 - 4". Schwarz, glünzend, die Fhlr.wurzel, Tstr. u. Füsse rostbraun, Figdkn. veilchenblau; H.schild ziemlich 4eckig, rückwärts etwas verengt, oben mit einem seichten, länglichen Eindrucke innerhalb der etwas stumpfw. H.ecken; Figdkn. gestreift, d. 7te Z.raum v. d. Spitze punktirt. - Selten.

24. H. alpestris Redit. 5". Länglich, etwas flach gedrückt, schwarz; H.schild viel breiter als lang, am Grunde verengt, mit einem punktirten Eindrucke heiderseits u. rechtw. H.ecken; Flgdkn. ziemlich metallglänzend, tief gestreift, Z. räume gewölbt, mit 4 Punkten auf dem 7ten Z. raume; Wurzelgld. der Fhlr. u. Füsse gelb. – Sehr selten.

25. H. tenebrosus Dej. 4'/s'". Länglich, schwarz, ohen mit bläulichem Schimmer; H.schild ziemlich 4eckig, die V.ecken abgerundet, die H.ecken fast rechtw., die Scheibe beiderseits am H.rande mit einem schwach punktirten, ziemlich tiefen Eindrucke; Flgdkn. v. d. Spitze ausgebuchtet, tief gestreift; Fhlr.wurzel u. Füsse roth. - München, Oestreich.

> II. Z.raume a. d. Spitze der Flydkn. ohne eingestochene Punkte. 1. H.rand des H.schilds auch ausserhalb der beiderseitigen Eindräcke punktirt.

a. Beine ganz roth od. gelbbraun.

26. H. ferragineus F. 6". Ganz rostbraun; H.ecken des H.schilds scharf rechtw., die Eindrücke sehr tief; Flgdkn. in d. Streifen deutlich punktirt. - Er-

langen, Schlesien, M. Brandenburg, selten.

27. H. laevicollis Duft. 4". Schwarz od. pechbraun, Wurzel der Fhlr. u. Beine gelbbraun, das 2te u. 3te Fhlrgld. an der Wurzel schwärzlich; Flgdkn. gestreift, h. d. M. mit einem Punkte auf dem 2ten Streifen; Z.räume ziemlich flach. - Häufig.

28. H. latus L. 4". Schwarz, Fhlr. u. Beine rostroth, H.schild 4eckig, am ganzen H.rande deutlich punktirt, der äusserste Rand meist roth; Flgdkn.

schwarz od. pechbraun, tief gestreift, die Z.räume gewölbt. — Ueberall häufig.

29. H. 4-punctatus Dej. 41/2". Länglich, schwarz, Fhlr. u. Beine roth; H.schild 4eckig, am II.rande nur schwach punktirt; Flgdkn. tief gestreift, an der Spitze etwas ausgeschweift, jede mit 2 Punkten im 3ten Z.raume. — Danzig,

Elbing, Tyrol.

المرمجة المؤاكلية

30. H. truncatus Rosenh. 41/2". Länglich, U.seite, Fhlr. u. Beine hell-braun, O.seite dunkel pechbrann, der äusserste Rand des H.schilds u. d. Flgdke. roth; H.schild blauglänzend, am ganzen H.rande punktirt, mit sehr seichten Eindrücken; Flgdkn. ziemlich tief u. einfach gestreift, a. d. Spitze gerade abgeschnitten. - Sehr selten; Erlaugen.

31. H. discoideus F. 5". Schwarz; Flgdkn. des 5 grün, die des ♀ schwarz od. pechbraun, Fhir. u. Beine roth; H.schild hinten so breit, als die Flgdku., die

Streifen auf letztern seicht, die Z.räume beinahe eben. - Hänfig.

b. Wenigstens die Schenkel pechbraun od. schwarz. 32 H. calceatus Duft. 6". Pechschwarz od. pechbraun, Fhir., Tstr. u. Fussgldr. rothbraun, aber die Beine schwarz; Eindrücke des H.schilds undentlich, am hintern Rande in die Quere eingedrückt u. binten schmäler als die

Figdan; diese einfach u. tief gestreift mit gewölbten Z.räumen. — Häufig.
33. H. hottentotta Dufts. 5". Schwarz, Fhir. u. Fussgldr. rothbraun,
Schenkel pechbraun; H.schild nur schwach eingedrückt, i. d. M. aur undeutlich punktirt u. hinten von der Breite der Flgdkn.; letztere ziemlich tief punktirt-

punktirt u. hinten von der Breite der Flgdkn.; letztere ziemlich tief punktirtgestreift, die Z räume ziemlich flach. — Selten.

34. H. fülliginosus Duft. 4". Schwarz, mattglänzend, Fhlr., Tstr. u. Beine
bräunlichroth, Schenkel pechbraun, Spitzen der Schienen und das 3te und 4te
Fhlreld. bräunlich; H.schild fast 4eckig, Seiten gerundet, am H.rande deutlich
punktirt, beiderseits mit einem schmalen Eindrucke; Flgdkn. glatt gefurcht. —
Clausthal, Thüringer-Wald.

35. H. distinguendus Duft. 41/2". Schwarz; Flgldkn. v. d. Spitze leicht
ausgerandet, grün metallglänzend oder braun, oder schwarz mit Metallglanz,
Fhlr.wurzel roth, das 2te u. 3te Fhlrgld. an der Wurzel schwärzlich; die Schienen an der Wurzel u. die Füsse pechbraun. — Ueberall nicht selten.

2. H.rand des H.schilds höchstens nur in den Eindrücken punktirt, übrigens glatt.

a. Beine ganz gelbroth od. gelb.

36. H. luteicornis Duft. 3". Schwarz; H.schild 4eckig, i. d. M. d. H.randes undeutlich punktirt; Flgdkn. schwarz od. pechbraun, tief gestreift, die Z.räume

gewölbt; Fhir. braungelb. — Selten. 37. H. impiger Duft. 4". Pechschwarz, öfters auch pechbraun od. auch braunroth, Fhir. ganz gelbroth: H.schild kurz, nach vorn verengt; Flgdkn. ge-wölbt, in den Streifen sehr fein punktirt u. auf dem 3ten u. 7ten Z.raume mit einigen Punkten. - Nicht selten.

> b. Wenigstens die Schenkel dunkter. a. Fhir. yanz gelbroth od. gelb.

38. H. Servus Duft. 4". Breit-eif., gewölbt, schwarz od. braunroth;

H.rand d. H.schilds nach vorn allmählig verengt u. ausgeschnitten, dadurch seine Ecken nach hinten gerichtet u. ziemlich spitze Winkel bildend; Flgdkn. fein u. einfach gestreift; Fhlr. gelb, Beine schwarz. — Nicht selten.

39. H. tardus Pz. 4-4½". Schwarz, glänzend, gleichbreit; fl.schild um die Hälfte breiter als lang, so breit wie die Flgdkn., nach vorn etwas verengt, mit ziemlich vorragenden V.ecken u. rechtwinkeligen, än der äussersten Spitze etwas abgerundeten H.ecken; Fhlr. gelbroth, Schienenwurzel u. Füsse rothgelb. - Häufig.

140. H. Fröhlichi St. 4". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber etwas flacher u. breiter, sein H.schild viel kürzer, etwas schmäler als die Flgdkn., vorn sehr seicht ausgerandet, die V.ecken stumpf abgerundet, Fhlr. n. Füsse rothgelb. —

Nicht selten.

41. H. flavitarsis Dej. 3". Länglich-eif., schwarz, Fhlr., Tstr. u. Füsse rostroth, die Schienen grösstentheils rothbraun; H.schild fast gleich breit, nur

vorn ein wenig verengt, die Hecken fast rechtw. — Selten.

42. H. picipennis Duft. 2--3". Eif., pechbraun, Fhir. u. Tstr. rostgelb, Beine braunroth, ihre Schenkel gewöhnlich dunkler; H.schild kurz u. breit, mit abgerundeten II.ecken u. einem Eindrucke beiderseits am Grunde; Flgdkn. einfach gestreift. - Nicht selten.

43. H. pumilus Dej. 31/2". Pechschwarz, Fhlr., Schienenwurzel u. Füsse rothbraun; H.schild zierslich deckig, mit fast rechtw. H.ecken u. 3 schwachen länglichen Eindrücken beiderseits am H.rande; Flgdecken gestreift, auf dem 3ten Z.raume mit einem eingedrückten Punkte, vor der Spitze gebuchtet. —

Selten.

44. H. sulphuripes Germ. 31/2-4". Schwarz, Flgdkn. blau, Tstr., Fhlr., Schienen u. Füsse rothgelb; H.schild nach hinten verengt, mit rechtw. H.ecken u. neben denselben mit einem vertieften Eindruck; Flgdkn. tief, einfach gestreift. - Selten.

3. Fhir. rostgelb, an der Wurzel schwärzlich.
45. H. serripes Schönh. 4-4','''. Schwarz, schwach glänzend, Beine pechschwarz, die Füsse roth; H.schild nach vorn verengt, hinten beiderseits mit einem länglichen, punktirten Grübchen. — Sehr häufig.

- 46. H. hirtipes Jil. 5-61/2". Ziemlich flach, schwarz, Beine pechachwarz, Füsse heller; H.schild nach vorn wenig verengt, so breit wie die Flgdkn., hinten beiderseits mit einem flachen, punktirten Eindrucke; V.schienen a. d. Sp. erweitert, - Selten. U. Gasting hee
- 7. Fair, an der Wurnel gelbbraun od. roth, soust dunkel. 47. H. fuscipalpis Str. 4". Schwarz, Tstr. schwärzlich, Fhir.wurzel roth, die übrigen Gldr. schwarz, Schienen n. Füsse pechbraun; H.schild am Grunde so breit wie i. d. M., nach vorn stwas verengt, seine H.ecken fast rechtw., die Seiten u. der H.rand fein gerandet, an letzterem beiderseits mit einem fein punk-

tirten, matten Eindrucke. - Selten , Erlangen, Harz &c. 48. Il. anxins Duft. 31/4". Schwarz, Fblr. bräunlich, ihr 1tes Glied, zuweilen auch das 2te n. 2te, sowie die Tstr. rötblichgelb, Schienenwurzel n. Spitze der Füsse zuweilen brann; H.schild am Grunde so breit wie i. d. M., vorn etwas

der Diese zuweisen Brenn; itschief ein trunde so breit wie i. d. A., vorn etwas verengt, mit fair vechtw. Hecken n. einem deutlich eingedrückten, etwas runze-ligen Lingsstrichelchen beiderzeits. — Ueberall nicht zellen. 49. B. augslectus [bi. 37]. "Schwurz, Phin brinnlich, des Re, 31e u. 4ie 61d. schwierzlich, des Re, die Tetr. u. Fisser rothgelb; Haschild a. d. S. gerundet, nach hinten Bart ambr sis auch vorn verengt, mit stumpfen Hecken u. einem tiefen, foin punktirten Langseindrucke beiderseits am H.rande. - Selten.

#### 42. Gatt. Acupalpus Latr.

Endgld. der Tstr. ziemlich eif., zugespitzt; O.lippe abgestutzt; V.- u. M.füsso des & mit 4 erweiterten Gldrn., das 4te an d. Sp. leicht ausgerandet.

1. H.eeken des H.schilds scharf rechtw.

- 1. A. conspetus Dft. 2". Schwarz, H.schild roth, Flgdkn. braungelb, mit einem gemeinschaftlichen, von der gelhen Naht getrennten sehwarzen Flecken. -Selten.
  - 2. H.ecken des H.sehilds stumpfw. od. abgerundet. a. Wurzel der Flodka, oelb.

2. A. dorsalls Gyll. 1½,". Schwarz, Fbr.wurzel, Beine n. H.schild gelh, letztere gewöhnlich mit dunklerer Scheibe, Flgdan hrinnilichelb, jeder hinten mit einem linglichen, schwarzen Flecken. — Nicht selten.
3. A. marfdlanns L. 1½,". Schwarz, Hachild off geh gerandet; Flgdan mit gelbbranene Wurzel u. Naht, Fbir a. Beine gelb. — Gemein.

b. Fledkn. schwars od. braun, einfarbig, od. der S.rand u. dle Naht heller.

a. H.schild etwas breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, schwach hernf., die H.ecken sehr stumpf.

4. A. flavicellis St. 11/2". Länglich, schwarz, Fhlr. wurzel n. Beine rothgelb; H.schild gelbroth, am Grunde beiderseits eingedrückt; Flgdkn. hraun, am Rande n. der Naht heller. - Selten

 A. brunnipes St. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Länglich, pechschwarz, Fhir.wurzel, Beine u. der umgeschlagene Rand der Figdkn. hräunlichgelb; H.schild hinten heiderseits eingedrückt. - Selten.

8. H.schild viel breiter ala lang, nach hinten nur wenig verengt, die H.ecken vollkommen abgerundet.

 A. suturalis Dej. 1<sup>9</sup>/<sub>3</sub><sup>m</sup>. Länglich, pecbschwarz, Fblr.wurzel u. Beine gelbbraun, Naht der Flgdkn. besonders hinten rothbraun; H.schild binten beidersense and, rains the r greats because a miner retaining a fine brief briefs in stein rifero, runden Grube; Figdan, mit einem eingedrückten Punkte im 3ten Z.ranne. — Selten.

7. A. 4xiguus Dej. 1½—1½". Länglich, pochschwarz, Flir-wurzel und Beine trüb gelh; H.achild hinten beiderzeits mit einem flachen Eindrucke. — Häufig.

### 43. Gatt. Stenolophus Dei.

Endgld. der Tstr. spindelf., mit etwas abgestutzter Spitze; O.lippe abgestutzt; V .- n. M.fusse des & mit 4 erweiterten Gldrn., das 4te Gld. 2lappig.

1. H.schild belderseits am Grunde mit einem nicht punktirten Eindrucke.

1. St. vaporariorum F. 31/4". Schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine hellgelb, H.schild rothgelb, Flgdkn. dunkelgelb mit einem grossen, schwarzen, blauglanzenden Fleck, der ihre hintere Hälfte fast ganz einnimmt. - Häufig.

2. St. elegans Dej. 2". Schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine heligelb; H.schild roth; Flgdkn. gelb mit einem runden, schwarzen Fleck h. d. M., welcher nie die Spitze erreicht, und durch die gelbe Naht getheilt ist. - Harz, Oestreich.

3. H.schild beiderseits am Grunde mit einem punktirten Eindrucke. 3. St. discophorus Fisch. 31/4". Schwarz, H.schild roth, nach hinten mehr als nach vorn verengt, am Grunde beiderseits mit einer deutlich punktirten Grube; Mahren, Oestreich.

All Africa A. St. skrimshiranus Steph. 3". Schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine heligelb,

H. Schild roth. Jeckiv am Grunde heligelb, Flgdkn. braungelb, mit einem die Spitze nicht erreichenden schwarzen Fleck. -

breit, mit abgerundeten H.ecken u. beiderseits einem punktirten Grübchen. - Selten.

d. V.füsse des t mit 3 erweiterten, Beckigen od. herzf. Gldrn., ihre U.seite mit 2 Reihen kurzer Börstchen; V.schienen m. od. w. stark gegen die Sp. erweitert. (Gatt. 44-46.)

### 44. Gatt. Feronia Latr.

V.schienen nur mit 1 Dorn a. d. Sp.; H.schild scharf gerandet; Endgld. d. Ktstr. walzenf. abgestutzt; O.kfr. stark vorragend; Kinn mit einem ausgerandeten Zahne.

— Unter Steinen, abgefallenem Laub &c. an feuchten, schattigen Orten. Sie vertheilen sich in die 9, nachstehend übersichtlich dargestellten Untergattungen.

A. Ites Fhlrgld, seitlich zu einer oben scharfen Kante zs.ge-

B. 1tes Fhirgid. vollkommen abgerundet.

I. H.ecken des H.schilds abgerundet

U.gttg. IV. Steropus.

. U.gttg. II. Argutor.

11. H.ecken des H.schilds rechts od. wenigstens stumpfw.

1. H.rand des H.schilds schnister als der V.rand.

a. Käfer klein (2—4 lang) Yungeflügelt . U.gttg. II.

b. Käfer von mittlerer Grösse (3–9 lang).

a. Ungeflügelt, Flgdkn. eif. od. långlich eif. mit 3 od.

mehr eingedrückten Punkten, 1tes und 3tes Fhlrgld. gleichlang . . Ugtig. VII. Pterostichus. 

drückten Punkten, 1tes Fhirgid. das längste Ugttg. VI. Cophosus.

γ. Ungeflügelt, Flgdkn. eif., gewölbt, ohne eingedrückte

Punkte, Ites Fhirgld. das längste . . . Ugttg. IX. Motops. S. Geslügelt od. ungeslügelt, H.schild blos mit einem punktirten Eindrucke in den II.eckon oder ganz

glatt U.gttg. V. Platysma. ε. Geflügelt od. ungeflügelt; H.schild beiderseits mit 2

eingedrückt. Stricheln, 1tes Fhlrgld. d. längste. U.gttg. III. Omaseus.

2. Il.rand des H.schilds so breit od. breiter als der V.rand u. so breit als die Schultern der punktlosen, flachen Flydken. Käfer ganz schwarz . . . . . . . U.gttg. VIII. Abax.

- 1. U.gttg. POECILUS Bon. Das 1te Fhirgid. seitlich so as.gedrückt, duss oben eine scharfe Kante gebildet wird. Kinn mit einem breiten, etwas ausgerandeten Zahne.
  - 1. Flgdkn. ansserst fein punktirt-gestreift.
- 1. F. punctulata L. 4-6". Ganz schwarz, fast glanzlos; H.schild an den fast rechtiv. Hecken ein wenig eingezogen u. neben diesen mit 2 finch eingedrückten Strichen in einem seichten punktirten Eindrucke; Z.räume auf den Flydkn. breit u. flach, der 3te mit 3 eingedrückten Punkten. - Nicht selten.
  - 2. Flgdkn. deutlich u. tief gestreift.
    - a. Käfer geftügelt.

Feronia. 27

2. F. cuprea L. 5-6". O.seite einfarbig, meist metallisch grün, kupferroth od. blau od. grünlich od. bläulich schwarz; H.schild ziemlich 4eckig, mit rechtw. H.ecken u. 2 eingedrückten Stricheln, Flgdkn. gestreift, die Streifen undeutlich punktirt; Fhir, wurzel rothbraun; Beine schwarz oder rothbraun. -Sehr bäufig.

3. F. dimidiata Oliv. 6-7". Kopf u. H.schild stets kupfer- od. goldglänzend, Flgdkn. grün; H.schild nach hinten nur wenig verengt, breiter als lang, mit rechtw. H.ecken u. 2 eingedrückten Stricheln darauf; Flgdkn. punktirt-ge-

streift, Fhlr.wurzel rothbraun; U.seite u. Beine schwarz.

4. F. subcoerulea Schönh. 5". O.seite blänlich od. grünlichblau, selten schwärzlich erzfarbig; H.schild bedeutend nach hinten verengt, kurz herzf.; Flgdkn. tief gekerbt-gestreift; Füsse schwarz. - Selten, Schlesien, Oestreich.

### b. Kafer ungeflügelt.

5. F. lepida F. 5-7". H.schild an den H.ecken ein wenig gebuchtet, beiderseits mit 2 eingedrückten Stricheln; Flgdkn. einfach gestreift, mit 3 eingedrückten Punkten; Farbe oben sehr veränderlich, kupferroth, grün, schwarzgrün, od. schwarz mit veilchenblauem Schimmer, Fhlr. stets ganz schwarz. - Sehr häufig.

6. F. Koyl Germ. 6". H.schild nicht gebuchtet, der S.rand von d. M. gerade bis zum Winkel vorlaufend, u. dieser in Form eines Zähnchens vorspringend, seine H.eken beiderseits mit 2 Stricheln; Flgdkn. gekerbt-gestreift. — Unter

- Steinen, Oestreich.
  7. F. puncticollis Dej. 41/4". H. schild fast gerundet, beiderseits am Grunde mit einem eingedrückten Strichel, auf der Scheibe punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, hinten mit 2 Punkten. - Danzig, Stettin.
  - II. U.gttg. ARGUTOR Ziegt. Das 1te Fhirgld, vollkommen abgerundet, Käfer klein (2-3"), Ungefügelt. H.rand des H.schilds schmäler als der Vrand. als der V.rand.
- 8. F. crenata Duft. 22/3". Pechschwarz od. pechbraun, Fhir.wurzel u. Beine röthlich; H.schild etwas breiter als lang, nach hinten kaum verengt, in den Hecken mit einem runzelig-punktirten Eindrucke, mit einem seichten Strichelchen; Flgdkn. länglich, so breit als das H.schild, tief gestreift, in den Streifen undeutlich gekerbt-punktirt. Geflügelt. — Ueberall, häufig.

  9. F. ovoides St. 3". Schwarz, Fhr. u. Beine rothbraun; H.schild am/Grunde stark eingezogen, mit rechtw. Ecken, seine U.seite schwach punktirt, die H.ecken desselben mit 2 Strichelchen, von denen das äusserste sehr kurz ist; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. — Selten.

Higkin tief punktirt-gestreilt. — Selten.

10. F. pygmaea Stt. 21/2". Schwarz, Fhir. u. Beine röthlich pechbraun; H. schild so lang als breit, hinten eingezogen, die H. ecken nur mit einem Längstrichet, seine U.seite dicht u. deutlich punktirt; Figdkn. punktirt-gestreift, die Streifen neben der Naht tief punktirt, die am A. rando sehr fein u. fast glatt.

Ucherall ziemlich häufig.

11. F. strenua Jll. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Schwarz, Fhlr. u. Beine, nicht selten auch der ganze Käfer, röthlichbraun od. roth; H. schild deutlich breiter als lang, seine Seiten nach hinten u. vorn gleichmässig verengt, seine H. ecken etwas stumpfw. mit einem stark punktirten Eindrucke, in selbem mit einem seichten Strichelofen.

- Häufig.

A Designation of the last of t

12. F. inaequalis Marsh. 3". Schwarz, Fhir. u. Beine, oft auch der ganze Käfer, röthlichbraun od. roth; H.schild deutlich breiter als lang, seine H.ecken etwas ausgeschweift, spitzw. mit einem tiefen Längsstrichelchen; Flgdkn. breit

eif., wenig gewölbt, gekerbt-gestreift. - Selten.

13. F. unctulata Crtzr. 3". Braun, Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild am V.rande bedeutend schmäler als am H.rande, nach hinten sehr wenig verengt; die H.ecken mit einem Längsstrichelchen; Flgdkn. mit feinen, deutlich punktirten Streifen u. meist mit 2 grösseren Punkten im 3ten Z.raume. - Selten.

!4. F. spadicea Dej. 2'/,". Röthlichbraun; H.schild fast so lang als breit, nach hinten wenig verengt, die U.seite nicht od. sehr undeutlich punktirt, die H.ecken blos mit einem Längsstrichel, Flgdkn. eif., i. d. M. etwas crweitert, ziem-lich tief gestreift, in den Streifen punktirt, mit 2 eingestochenen Punkten auf dem 3ten Z.raume; Fhir. u. Beine rostgelb. - Auf Alpen, sehr selten.

15. F. rafa Duft. 21/4". Rothbraun, Fblr. n. Beine rostgelb; H.schild blos mit einem Längsstrichelchen, in den H.ecken kaum, an seiner U.seite nicht od.

ner undeutlich punktirt. — Selten, auf Alpen.

16. F. rotundicellis Duft. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Sehwarz, Fhir.warzel u. Beine pechbraun; H.schild a. d. S. stark gerandet, hinten verengt, beiderseits mit einem tiefen Langseindruck; Figden, gestreift, in den Streifen schwach punktirt mit 3 grosseren Punkten. — Sekten, Schlesien, Wettereu.

17. F. negligens St. 4". Langgestreckt, schwarz, glanzend, Schienen u. Füsse braunroth; Il schild länglich, hinten zs.gezogen, mit einem querrunzeligen Grübeben n. 2 eingedrückten Langsstrichen in den H.winkeln; Fleden, glatt geforcht, mit 3 eingestochenen Punkten. - Sehr selten, Wettersu, Riesengehirg.

M. U.gttg. OMASCUS Ziegl. 3 Das He Fhirgld, vollkommen abgerundet. Käfer von mittlerer Grösse (4-44). Gefügelt od, ungefügelt, H.schild om H.rande schmäler als om V.rande, mit recht- od. höchstens stumpfw. H.ecken, u. 2 eingedrückten Strichelchen beiderseits am Grunde. Ites Fhirgid. das längste u. dickste, das 3te wenig länger als die folgenden, dle nicht breiter als die vorkergehenden sind.

18. F. melanaria Illig. 7-8". Schwarz; H.ccken des H.schilds stumpf. die ausserste Spitze aber zehnf. vorspringend, mit einer runzeligen Grube u. \$ tiefen Längseindrücken darin, Flydkn. länglich, a. d. S. ziemlich gerade, anf dem Rücken kaum gewölht, an der Naht nicht verwachsen, stark u. einfach gestreift, mit 2 Punkten auf dem 3ten Z.ranm. — Sebr häufig.

19. F. melas Crtzr. 6-7". Schwarz: Flgdkn. länglich eif., a. d. Sp. er-

weitert, auf dem Rücken gewölht, an der Naht verwachsen, sonst wie Voriger.

etwas verengt, am Grunde beiderseits mit einer runzeligen Gruhe n. darin mit ? eingedrückten Strichetn, das innere schwach u. undeutlich; Flgdkn. gefurcht mit 3 eingestochenen Punkten, ohne Zahn; letzter B.ring des & mit einer kielf. Er-

11. L. anthracha. Blig. 3". Schwarz, glazzed; Hachild am Grunde beitestis mit einer punktrien Grunde, in selber mit z schwarchen Strickeln, das innere itef u. deutlich; Figdkangitte an der Naht mit einem kleinen Zähnchen; Letzter Bring des 7 mit eines Keinein Grübe. — Blung.

21. P. gracilis Dej. 3"/, -4". Gefüggeli; glinzend schwarz, Mund, Filkt. Beine pechbrann; Hachild wenig breiter als lang, z. d. S. leicht, gerundet,

nach hinten etwas verengt, mit rechtw. H.ecken; die O.fläche punktirt, hinten mit einem tiefen, dicht punktirten, doppelten Eindrucke beiderseits; Flgdkn. länglich, punktirt-gestreift, die Z.raume flach. - Ueberall, aber selten.

83. F. minor Gyllh. 3 5". Gefügelt; pechschwarz, Mund, Fhir. u. Beine rothbrann; H.schild mit recktw. H.ecken, u. neben denselhen mit 2 Längseindrücken in der äusserst seichten Vertiefung, von denen der äussere kurz ist, seine U.seite punktirt; Flgdkn. in den Streifen schwach punktirt. — Seltener.

24. F. aterrima F. 6". Geffügelt; tief schwarz, sehr glanzend; H.schild fast 4eckig, mit einer breiten, punktirten Vertiefung in den abgerundeten H.ecken; Flgdke. gestreift, in den Streifen fein punktirt u. mit 3 eingedrückten Grübchen.

- Sehr selten.

 F. elongata Duft. 6",". Geffügelt; ganz schwarz; H. schild kurz herzf.,
 mit abgerundeten H. ecken u. einer runden, punktirten Grube in denselben; Flgdkn. lang gestreckt, fast walzig, gestreift, in den Streifen punktirt u. mit 3 eingedrückten Grübchen. - Sehr selten.

IV. U.gttg. STEROPUS Ziegl. Das tte Fhirgld. vollkommen abgerundet, Käfer von Mittelgrösse, ungeflügelt. Hachlid am Hrende schnaler als am V.rande, mit abgerundeten H.ecken. Fladkn. länglich eif.

26. F. concinna Str. 7". Länglich, gewölht; schwarz, glänzend; l'.schild fast scheibenf., mit einer Grahe u. 2 Längseindrücken beiderseits in den H.winkeln;

Figdka. gefurcht, mit einem einzelnen Funkte unfern der Spitze. — Selten. 27. F. madda F. 3". Schwarz, glinzend; Hachild kurz, fast herzt, mit einem flachen Grübchen in den H.winkeln, in wolchem 2 Längsstriche sehene;

Flgdkn. fein glatt-gesurcht, mit 3 eingestochenen Punkten. Schenkel roth. -Schlesien.

28. F. Illigeri Pz. 5". Schwarz od. braun, Fhir. u. Beine röthlichbraun; H.schild mit einer breiten Grube in den H.ecken; Flgldkn. gewölbt, kaum breiter

als das H.schild, gestreift. - Nicht selten.

29. F. aethiops Illig. 6". Schwarz, glänzend; H.schild 4eckig; H.winkel abgerundet, mit einer tief ausgehöhlten punktirten Grube; Flgldkn. hinten erweitert, abgestumpft, glatt-gefurcht, mit 3 eingedrückten Punkten; Schenkel u. Schienen schwarz. - Selten.

30. F. cordata Letzn. 4-5". Wie die Vorige, aber viel kleiner, das H.schild an beiden Seiten viel mehr gerundet, hinten mehr verengt n. dadurch eine herzf., abgestutzte Form annehmend; Flgdkn. etwas gewölbter, in den Furchen bisweilen deutlich punktirt, beim 5 schmäler u. elliptisch, beim 9 breiter u. verkehrt eif., die Schienen dunkel pechbraun, die Füsse heller. Das 5 hat auf dem vorletzten Bringe eine kielf. Längserhöhung, während St. aethiops

einen auf der H.seite ausgehöhlten Zahn hat. - Schlesien.

V. U.gattg. PLATYSMA Ziegt Erstes Fhirgld, vollkommen abgerundet.
Käfer von Mittelgrösse (4-6") geftigelt od, ungeftigelt, H.schild am
H.rande schmäler als am V.rande, blos mit einem Strichelchen oder
einem punktirten Eindrucke od. ganz glatt. Kinnzahn schmäl, ziemlich tief ausgerandet mit stumpfen Ecken.

a. Käfer geflügelt.

31. F. picimana Duft. 5'/3-6". Länglich, gleichbreit, flach, unten pechbraun, oben schwarz, Beine rothbraun; H.schild herzf., beiderseits am Grunde mit einem Strichel; Flgdkn. ziemlich flach, länglich, a. d. S. fast gerade, gestreift,

mit 3 eingestochenen Punkten auf dem 3ten Z.raume. - Selten.

132. F. oblongopunctata F. 4½,—5". Schwarz mit Bronzeschimmer, Schienen u. Füsse braunroth; H.schild fast so lang als breit, nach hinten etwas verengt, mit einem eingegrabenen Strichel in den punktirten Hecken; Flgdkn. stark gestreiß, mit 4-5 eingedrückten grösseren Punkten auf d. 3ten Z.raumo. Streifen kaum punktirt. — Häufig. 33. F. angustata Duft. 4½-5". Schwarz, metallglänzeud, Beine schwarz;

H.schild fast herzf., mit zahnf. vorspringenden H.ecken, am Grunde beiderseits mit einem Strichel; Flgldkn. ziemlich fein punktirt-gestreift u. mit 2-3 einge-

stochenen Punkten auf dem Sten Z.raume. - Sehr selten.

b. Küfer ungefügelt.

§ 34. F. latibula Str. 6". Schwarz, Flgdkn. etwas bronzeglänzend; H.schild 4echig, hinten etwas verengt, mit einem quergerunzelten Grübchen in den II.winkeln u. 2 eingedrückten Längsstrichen, Flyldkn. fein punktirt-gefurcht, mit einer Reihe kleiner Grübchen. - Sehr selten.

35. F. maura Duft. 4-5". Schwarz, ohne Metallglanz; H.schild fast 4eckig, viel breiter als lang, V.- u. H.rand gleich breit; Flgdkn. fein glatt-gefurcht, mit 3 eingedrückten Punkten; Schenkel öfters rothbraun. — Selten.

- VI. U.gattg. COPHOSUS. Ziegl. Erstes Fhirgld. vollkommen abgerundet. Käfer von Mittelgrösse, ungeflügelt; H schild am H.rande schmäler als am V.rande, mit rechtw. H.ecken u. einem punktirten Eindrucke beiderseits am Grunde; Flydkn. sast walzens, jede mit 2 eingedrückten Punkten. Kinn mit einem 2spitzigen Zahne.
- 36. F. cylindrica Hbst. 8". Lang, schmal, walzenf., schwarzglänzend; H.schild länglich 4eckig, hinten wenig verengt, mit einem Grübchen in den H. winkeln; Flgdkn. glatt gefurcht, mit 2 eingestochenen Punkten. - Sehr selten.
  - VII. U.gattg. PTEROSTICHUS Ziegl. Erstes Fhirgld, vollkommen abgerundet; Käfer von Mittelgrösse (5 - 9"'), unyeftügelt; H.schild am Hrande schmäler als am V.ran le, mit recht- od. wenigstens stumpfo. Hecken; Flydkn. eif. od. länglich eif., 3ter Z.raum mit 3 od. mehreren eingedrückten grossen Punkten; \*) 8tes Fhirgld. so lang als das 1te u, langer als die folgenden; Kinnzahn schmal, vorn ausgerandet, mit spitzigen Ecken.

<sup>\*)</sup> Nur Pt. niger hut keine eingedrückten Punkte.

### u, Flgdkn, ohne Punkte in d. Z.raumen.

37. F. nigra F. 7-9". Länglich, schwarz, wenig glänzend; H.schild fast Packig mit rechtw. H.ecken, beiderseits am Grunde mit einer flachen, fein und dicht punktirten Grube u. in selber mit 2 tiefen Langsstrichen; Flgdkn. glatt gefurcht mit stark gewölbten Z.räumen. - Häufig.

b. Fladkn. mit einer Reihe Punkte in den Z.raumen.

a. V.rand des H.schilds schmäler als d. H.rand, dasselbe nuch hinten nicht od. wenig verengt,

38. F. transversalis Duft. 6-7". Schwarz; H.schild fast 4eckig, am Grunde quer eingedrückt u. beiderseits mit 2 Strichelchen; Flgldkn. gestreift,

mit 3 Punkten im 3ten Z.raume u. erhabenen S.rande. — In den Alpen. 39. F. metallica F. 5-6". Schwarz, oben kupferglänzend, metallgrün; H.schild quer, hinten beiderseits mit 2 Strichelchen; Flgdkn. schwach u. undentlich gestreift, nach hinten mit 2 Punkten im 3ten Z.raume. — In Gebirgs-

gegenden häufig. B. V.rand des H.schilds breiter als d. H.rand, dieses nach

hinten verschmälert.

\* O.seite schwarz ohne Metaligianz.

40. F. Panzeri Meg. Pz. 6-7". Schwarz, H.schild fast herzf., fast so lang als breit, Flgdkn. glatt gefurcht, mit einer Reihe eingedrückter Punkte im Sten Z.raume. - In den Alpen.

41. F. Kokeili Miller. 5". Schwarz, die Schenkel manchmal roth; H.schild gewölbt, a. d. S. stark gerundet, nach hinten verengt, mit 2 verworren punktirten Gruben an den H.ecken; Flgdkn. fein gestreift, mit 3 Punkten im 3ten Z.raume u. einer eingedrückten Linie unter dem Schildchen. — In den Alpen Obersteiermarks.

\*\* O.seite m. od. w. metallglänzend.

42. F. parumpunctata Germ. 6". Schwarz glünzend, Tstr. pechbraun; · H.schild. herzf., so lang als breit, am Grunde beiderseits mit einer tiefen, länglichen Grube; Flgdkn. mit metallischem Scheine, eif. tief gestreift, im Sten Z.raume

mit 3 Punkten. — Rheingegend, Siebengebirg. — 43. F. Hagenbachi St. 7". Schmal, schwarz, glänzend, glatt, Fhir., Tstr. u. Beine rothbraun, H.schild herzf, länger als breit, am Grunde beiderseits mit 2 Längsstrichen, der innere bis i. d. M. reichend, der äussere kurz; Flgdkn. länglich eif., fast gleichbreit, gestreift, mit 3-4 Grübchen im 3ten Z.raume. -

Am Rhein.

44. F. Jurinei Pz. 5-51/2". Schwarz, Kopf u. H.schild schwarz od. schwarz erzfarbig, Flgdkn. kupferfarbig oder dunkel metallgrün glänzend; H.schild fast herzf., am Grunde beiderseits mit 2 Strichel; Flgdkn. länglich eif., fein gestreift, die Streisen undeutlich punktirt, im 3ten Z.raume eine Reihe von 3-5 Grübchen. - Oestreich, Tyrol, Kärnthen.

c. Flgdkn. mit 2-3 Reihen Punkte i. d. Z.raumen. a. H.schild nach hinten wenig verengt, fast 4eckig.

45. F. Ziegleri Dej. 6". Schwarz, Flgdkn. ohne Metallglanz, punktirt-gestreift, 3ter u. 4ter Z.raum mit einer Reihe grösserer Punkte. — In den

46. F. lineato-punctata Miller. 6". Schwarz, Flgdkn. dunkel metallglänzend, seicht punktirt-gestreift, geg. d. Spitze gereiht punktirt, 3ter, 5ter u. 7ter Z.raum mit einer Reihe nicht tiefer Grübchen, die im 5ten manchmal fehlend. — In d. Alpen Obersteiermarks.

47. F. Selmanni Duft. 7 - 71/, ". Schwarz, O.seite dunkel kupferfarbig; Flgdkn. einfach gestreift, 3ter, 5ter u. 7ter Z.raum mit grübchenartigen Punkten. —

Auf den Alpen.

48 f. externe punctata Dej. 6". Schwarz, oben kupferglänzend oder metallgrün; Flgdkn. länglich eif., fein gestreift, 3ter u. 5ter Z.raum mit einigen

wenigen, 71gan. languce en., tem gestreit, ster u. ster z.raum mit einigen wenigen, 71er mit vielen Punkten in einer Reihe, Beine pechschwarz. — Tyrol. 49. F. fossulata Schönh. 71/2". Länglich, wenig gewöllt, O.seite grün; kupferglänzend, Flgdkn. fötters braunkupfrig, U.seite schwarzgrün, Beine braunroth; Flgdkn. fast gleichbreit, gestreiß, die Streifen kaum punktirt, mit 3 Reihen grüsserer, goldgrüner Grübsham. Salte Golden O. Schlesten Willen. grösserer, goldgrüner Grübchen. - Sehr selten. O.schlesien, Mähren.

### β. H.schild nach hinten stark verengt, fast herzf.

50. F. fasciato-punctata F. 7". Schwarz oder stahlblau, stark glänzend, Tstr. rothbraun; H.schild läuger als breit, beiderseits mit einer glatten Grube w. in selber einem tiefen Längsstrich; Flgdkn. länglich eif., gefurcht, mit 3 punktirten Z.räumen. - Preussen, Baiern, Oestreich.

51. F. Justusi Redt. 7". Schwarz, O.seite mit blauem Schimmer; Flgdkn.

länglich, mit fast geraden Seiten, gefurcht, mit mehreren 4eckigen Grübchen in dem 3ten, 5ten u. 7ten Z. raume. — Auf Alpen, sehr selten.

52. F. multi-punctata Dej. 5½-6". Schwarz, oben kupferglänzend oder metallgrun; H.schild breiter als lang, beiderseits am Grunde mit 2 Strichel; Flgdkn. etwas flach, länglich eif., fast gleichbreit, fein gestreift, die abwechselnden Z.räume mit Reihen grosserer Punkte, gewöhnlich stehen im 3ten 3, im 5ten hinten einige oder auch gar keine, im 7ten viele Punkte. — Rhein, Oestreich, Tyrol.

VIII. U.gattg. ABAX Ziegl. Erstes Fhirgld. vollkommen abgerundet; Käfer von Mittelgrösse (65-11") u. ganz schwarz; H.schild mit rechtw. H.ecken, am H.rande so breit od. breiter als am V.rande u. so breit od. fast so breit als die Schultern; Flgdkn. eif., flach, ohne eingedrückte Punkte.

### a. Z.räume der Flydkn. m. od. w. keilf. erhaben.

53. F. carinata Duft. 5-61/2". Ganz schwarz; H.schild 4eckig, mit einer runzelig punktirten Grube in den H.ecken u. 2 undeutliche Längsstriche darin. Streifen d. Flgdkn. tief u. deutlich punktirt, Z.räume scharf keilf, erhöht, glatt, -Selten, Schlesien.

54. F. Rendschmidti Germ. 11". Von dem Vorigen fast nur in der Grösse u. darin verschieden, dass die kielf, erhöhten Z,räume weniger scharf u. die Längsstreifen in den Gruben deutlicher sind. - Sehr selten, am Oderufer in Oberschlesien etc. unter Moos u. Steinen.

### b. Z.räume der Flydkn. flach.

55. F. evalis Meg. 6-7". Kurz eif., ganz schwarz; H.schild am H.rande am breitesten, mit 2 Längseindrücken beiderseits in den H.ecken; Flgdkn. glatt gefurcht. - In Gebirgsgegenden häufig.

56. F. striola F. 8-9". Ganz schwarz; H.schild i. d. M. am breitesten, nach hinten etwas verengt, in den H.ecken beiderseits mit 2 tiefen, gleich langen

Längseindrücken; Flgdkn. glatt gefurcht. - In Gebirgsgegenden, häufig.

57. F. parallela Duft. 6-8". Ganz schwarz; H.schild hinten am breitesten, beiderseits mit einem punktirten Eindrucke u. in demselben mit 2 eingedrückten Stricheln, von denen das innere undeutlich ist; Flgdkn. fein punkktirt-gefurcht. -

58. F. parallelopipedus Duft. 61/,". Ganz schwarz; H.schild 4eckig, hinten beiderseits mit 2 tiefen Eindrücken; Flgdkn. gleichbreit, fein gestreift, die Strei-

fen glatt oder sehr undeutlich fein punktirt. - München.

out Conglet Wanter Molops Ziegl. Erstes Fhirgld. vollkommen abgerundet;

out Conglet Kafer von Mittelgrösse (5-7"); H.schild am Hrande schmäler als am

Vende. mit rechtw. od. weniastens stumpfw. H.ecken; Flydkn. ziemlich V.rande, mit rechtw. od. wenigstens stumpfw. H.ecken; Flydkn. ziemlich gewölbt, auf dem 3ten Z.raume ohne Punkte; das 1te Fhirgid. am dicksten u. langsten, das 2te fast kugelig, das 5te, 6te u. 7te breiter als die vorhergehenden.

59. F. terricola F. 5 - 61/2". Schwarz, glänzend od pechbraun, unten heller, Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild herzf.; Flydkn. glatt gefurcht, d. Naht-

streifen schwach, v. d. Spitze verschwindend. — Häufig. 60. F. elata F. 7". Schwarz, glänzend: H.schild herzf. mit einer Grube in den Hecken, worin sich nach vorn 2 ein Fältchen bildende Eindrücke befinden; Flgdkn. eif., bauchig gewölbt, glatt gefurcht, mit tiefen, bis zur Spitze

reichenden Nahtstreifen; Beine rothbraun. — Nicht selten.

61. F. alpestris Dej. 6". Schwarz, glänzend; H.schild herzf., mit einem grübchenartigen Eindrucke in den H.ecken; Flgldkn. eif., fein gefurcht; Spitze

der Fhlr. u. Beine rothbraun, - Selten.

#### 45. Gatt. Zabrus Clairy.

V.schienen a. d. Sp. mit einem doppelteo Enddoroe; O kfr. mässig vorragend; Endeld. der Tstr. fast walzeof. abgestutzt; Kioo mit eioem einfachen od. leicht ausgerandeten Zahne.

a. Kinn mit einem einfachen Zahne; Hachild fast 4eckig, nach vorn etwas verengt (Zabrus Clairv.).

1. Z. gibbus F. 6-7". Länglich walzenf., glänzeod schwarz od, pechschwarz; Fhir. u. Beioe pechbraun; H.schild am H.rande punktirt, Figdkn. pnuktirt-gefurcht, nicht verwachsen. - Hanfig.

b. Kinn mit einem schwach ausgerandeten Zahne; Hachild 2mal so breit als lang, sein V .- u. H.rand gleichbreft (Pelor Bon.)

2. Z. blaptoldes Creutz. 9-10". Stark gewölbt, glänzend schwarz, Flgdkn. kaum sichthar punktirt-gestreift, an der Naht verwachsen. - Oestreich.

#### 46. Gatt. Amara Bon.

V.schienen nur mit einem Dorne a. d. Sp.: O.lippe leicht ausgerandet; Okfr. mässig vorragend; Endgld. der K.tstr. eif.; Kinn mit einem einfachen od, vorn ausgerandeten Zahne; Krpr. ei- od. länglich-eif.; Flgdkn. gestreift, ohne Rückenpunkte. - An feuchten Orteo unter Steinen u. abgefallenem Laube &c.

A. H.schild nuch hinten verengt,

1. Die hinteren Schienen beim & innen nicht behaart, die mitt-leren innen mit 2 kleinen Zähnehen (Leirus Zim.).

 A. aulica Jll. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-6<sup>10</sup>. Länglich eif., Ozeite sebwarz od. pechschwarz, glänzend, Uzeite pechbrann; Falr. u. Beine rothbraun; H.schild am V.- u. H.rande dicht runszlüg-punktirt mit 2 seichben Eindräckeen in den spitzen H.exkeu; Figdkn. punktirt-gestreift - Nicht selten.

2. A. convexiuscula Marsh. 5-61/,". O.seite pechbrano, metallglänzeod,

Fhir., Beine u. U.seite gelbroth; ILschild n. d. S. gerandet, neben den H.ecken anf jeder Seite mit 2 sehr seichten Stricheln, wovoo das aussere das deutlichere; Flgdkn. länglich, stark punktirt-gestreift. - Nur am Harz, am salzigen See u. bei Aschersleben. 3. A. torrida Jll. 41/2". Länglich, O.seite meist pechschwarz, Fhir. roth,

Beine pechbraun; H.schild a. d. S. mässig gerundet, hinten beiderseits punktirt u. mit 2 Strichelchen; Flgdkn. ziemlich gleichbreit, punktirt-gestreift. - Preussen.

2. Hachienen beim & innen nicht behaurt, die mittleren b. b. G. ohne Zähnchen (Leiocnemis Zim.).

4. A. crenata Dej. 31/2". Langgestreckt eif., ohen schwarzbraun, Fhlr. n.

Beine roth; Il.schild fast 4eckig, nach binten mässig verengt, beiderseits mit 2 deutlichen, punktirten Eindrücken; Flgdkn. fast walzenf., ihr Rücken wenig gewolbt, tief u. grob gekerbt-gestreift. — Erlangen, Wien.

5. A. cuniculina Dei. 2<sup>1</sup>/<sub>1</sub>.". Länglich eif., oben pechschwarz, metallglänzend, Fhir. u. Beine roth; H.schild Inst 4eckig, nach hinten stark verengt, mit 2

punktirten Eindrücken beiderseits, der anssere undeutlich; Flgdkn. a. d. S. baucbig

erweitert, ihr Rücken stark gewölbt, deutlich punklirt-gestreift. — Oestreich.

6. A. nobills Doft. 4',2". Eit., pechschwarz, Fbir. u. Beine roth; Hachild aberall, i. d. M. sparsamer punklirt, beiderseits mit 2 deutlicheo Eindracken;

Flgdkn. tief punktirt-gestreift. - Selten.

7. A. heloploides Heer. 42/". Länglich elf., flach, oben pechschwarz, Fhlr. o. Beine roth; H.schild fast 4eckig, H.ecken fast rechtw., am H.rande punktirt, heiderseits mit 2 Eindrücken; Flgdku, gestreift, ibr A.rand kielartig zurückgebogen. - Tyrol.
8. A. alpicola Dej. 21/4", Eif., oben pechechwarz, Fhir. u. Beine roth;

Hacbild nicht punktirt, hinten belderseits mit einem schmalen, langen Strichel; Flgdkn. schwach punktirt-gestreift. - Auf den Alpen.

3. H. schienen des & innen dicht behaart (Bradytus Zim.).

9. A. fulva D. G. 31/2-4". Rostgelb, schwach metaliglanzend; H.schild mit spitzeo H.eckeo u. beiderseits 2 punktirten Grübchen; Figdkn. kurz eif., schwach punktirt-gestreift. - Nicht selteo.

- 10. A. Iridipennis Heer. 43/4". Rostroth, metallglänzend; H schild am ganzen H runde punktirt, beiderseits mit 2 Grübchen; die H ecken spitz, nach binten vorragend; Flgdkn. kurz eif., lebhaft metallglänzend, undeutlich punktirtgestreift. München, Danzig.
- 11. A. apricaria F. 2½ 3½". O.seite braun, schwach metallglänzend, U.seite heller, Fhir. u. Beine roth; H schild nach vorn u. hinten gleichmässig verengt, mit rechtw. H.ecken u. beiderseits 2 punktirten Grübchen; Flgdkn. länglich eif., punktirt gestreift. Häufig.
- 12. A. consularis Duft. 37/3". Schwarz, mit oder ohne Metallglanz, unten pechschwarz; Fhir. u. Beine roth; H.schild nach hinten kaum mehr als nach vorn verengt, beiderseits mit 2 punktirten länglichen Grübchen, äusserste Spitze der H.ecken zahnf. vorspringend; Flgdkn. kurz eif., punktirt-gestreift. Häufig.
  - B. H.schild hinten wenigstens eben so breit als i. d. M.

    1. H schienen beim & innen dicht behaart (Amara Zimm.).

    2. (Aeusserer) Enddorn an d. V.schienen breit u. Sapitzig.

    A. V. rand des H.schilds fust gerade, V.ecken kuum vorragend.
- 13. A. lepida Zimm. 3'/,". Länglich eif., bronzegrün, d. 3 ersten Fhlrgldr. und die Beine roth; H.schild hinten beiderseits mit einem undeutlichen Eindrucke u. fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. fein gestreift, d. Streifen undeutlich punktirt. Sehr selten.
- 14. A. rafipes Dej. 4". Länglich eif., bronzegrün, Fhir.wurzel u. Beine roth; H schild hinten beiderseits mit 2 punktirten Eindrücken; Streifen d. Flgdkn. nach hinten tiefer, schwach punktirt. Schlesien, Oestreich.
- A. striatopunctata Dej. 41/2". Länglich eif., schwarz, metallschimmernd;
   H.schild hinten mit einem punktirten Eindrucke;
   Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift. Oestreich.
- 16. A. strenua Er. 4". Länglich eif., hell erzfarben, die 3 ersten Fhlrgldr. u. die Schienen roth; H.schild von d. M. nach vorn verengt, mit spitzen H.ecken u. beiderseits einem kurzen, tiefen Eindrucke; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift. Sehr selten.
  - β. V.rand des H.schilds ausgeschnitten, V.ecken vorragend.
- 17. A. tricuspidata Dej. 31/, ". Länglich eif., dunkel od. erzgrün, zuweilen blau oder schwärzlich, die 4 ersten Fhlrgldr., Schienen u. Füsse dunkelroth; H.schild mit spitzen H.ecken u. beiderseits mit 2 schwachen, von feinen Punkten umgebenen Eindrücken; Flgdkn. mit undeutlich punktirten Streifen. Nicht selten.
- 18. A. plebeja Gyll. 3". Länglich eif., hell erzfarben; Fhlr. bräunlich, die 3 ersten Gldr. u. die Schienen gelbroth; H. schild mit rechtw. H. ecken, beiderseits dicht u. fein punktirt u. mit 2 deutlichen Eindrücken; Streifen der Flgdkn. glatt oder sehr undcutlich punktirt. Häufig.
  - b. Der Enddorn un den V. schienen einfach, die 4 hinteren Schienen beim 💍 innen dicht behaart.
- 19. A. similata Gyilh. 4". Länglich eif., O.seite dunkel erzfarbig, Fhir. mit 3 rothen Wurzelgidrn.; Eindrücke in den H.ecken des H.schilds klein, seicht, dieht u. fein punktirt; Schienen u. Füsse braunroth; Flgdkn. einfach gestreift. Uebersell, nicht selten.
- 20. A. obsoleta Dej. 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> -5 <sup>111</sup>. Oval, O.seite erzfarbig, die 3 ersten Fhlrgldr, roth, Beine ganz schwarz, H.schild blos mit einem seichten Eindrucke. Streifen der Flgdkn, nach hinten tiefer. Sehr häufig.
  - c. Der Enddorn der V.schienen einfach, nur die beiden hintersten Schienen beim 5 innen dicht behuart. a. Die Streifen der Figdkn. werden nach der Spitze hin nicht tiefer.
- 21. A. acuminata Payk. 5 5\(^1/2\)\_1". Oval, O seite erzferbig, die 3 ersten Fhlegld roth, Beine ganz schwerz; H.schild mit einem kurzen, aber tiefen Eindrucke; Flegkn. hinten etwas zugespitzt, fein gestreift. Uebersil.

1 22. A. trivialis Gyllh. 3".. Länglich eif., O.seite erzfarbig', die 3 ersten Fhlrgldr. roth, die Schienen gelbroth; H.schild mit ziemlich spitzigen V.ecken u. einem Längseindrucke beiderseits am H.rande; Flgdkn. fein gestreift. — Ueberall häufig.

23. A. spreta Dej. 31/2". Eif., O seite erzfarbig, die 2 ersten Fhlrgldr. roth, Schienen dunkelroth; H. schild hinten beiderseits mit 2 Eindrücken u. m.

od. w. deutlich punktirt; Flgldkn. einfach gestreift. - Nicht selten.

24. A. tibialis Payk. 21/4". Länglich eif., O.seite erzfarbig, die 3 ersten Fhlrgldr. gelb, Schienen u. Füsse, oft auch die Schenkel, braunroth; H.schild am H.rande beiderseits, mit 2 tiefen Grübchen; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift.—

β. Die Streifen der Flydkn, werden nach der Spitze hin tiefer.

- 125. A. vulgaris Dej. 31/2". Länglich eif., O.seite dunkel erzfarbig, Fhlr. swarz, das 1te, oft auch noch das 2te Gld. unten roth. Beine ganz schwarz; H.schild mit scharf rechtw. H.ecken u. 2 kurzen, eingedrückten Stricheln beiderseits am H.rande; Flgldkn. einfach gestreift. Ueberall, aber nicht häufig.
- 26. A. curta Dej. 21/2". Länglich eif., O.seite dunkel erzfarbig, d. 2 ersten Fhlrgldr. roth, Wurzel der Schenkel, Schienen u. Füsse braunroth; H.schild in den H.ecken beiderseits mit 2 kleinen Stricheln; Flgdkn. gestreift, die Streifen sehr fein punktirt. Selten.
- 27. Å. depressa Zim. 3\*/4". Oval, schwach gewölbt, oben dunkel metall-grün, die 4 ersten Fhirgldr., die Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun; H.schild um die Hälfte breiter als laug, von d. M. nach vorn verengt, mit spitzigen V.-u. rechtw. H.ecken u. mit 2 deutlichen Eindrücken beiderseits am Grunde; Flgdku. einfach gestreift. Sehr setten.
- 28. f. nitida Str. 3½". Kurz eif., O.seite erzfarbig, Fhlr. schwarz, die 3 ersten Gldr. u. die Wurzel des Hen so wie die Schienen roth; H.schild am nicht punktirten II.rande blos mit einem seichten Striche, die H.ecken ziemlich spitzig, die V.ecken stumpf u. abgerundet; Flgdkn. eif. zugespitzt u. einfach gestreift. Selten.
- 29. A. montivaga Str. 5". Eif., O.seite m. oder w. dunkel erzfarbiggrün, die 3 ersten führgidr. gelblichroth; H.schild am H.rande ganz glatt, kaum mit einer Spur eines Eindrucks, die V.- u. H.ecken ziemlich spitz; Flgdkn. einfach gestreift; Beine ganz schwarz. Ueberall, aber selten.
- 130. A. communis III. 23/3 31/2". Eif., O. seite erzfarbig, die 3 crsten Fhlrgldr. u. die Wurzel des 4ten, sowie die Schienen roth; H. schild am H. rand beiderseits zienlich fein u. dicht punktirt u. mit 2 schwachen Eindrücken, seine H.- u. V. ecken spitz; Flgldkn. einfach gestreift. Ueberall häufig.
- 31. A. familiaris Duft. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Länglich eif., O.seite grünlich erzfarbig; die S ersten Fhlrgldr. u. die Wurzel des Aten, sowie die Beine rothbraun; H.schild mit 2 Eindrücken beiderseits in den H.ecken; V.rand ziemlich tief ausgeschnitten, mit vorspringenden, ziemlich spitzen Ecken; Flgldkn. mit feinen, gewöhnlich schwach, manchmal aber auch deutlich punktirten Streifen. Ueberall häufig.
- 32. A. gemina Zim. 2". Länglich eif., O.seite grün erzfarbig, die 3 ersten Fhlrgldr. u. die Beine rothbraun; Il.schild vorn gerade abgeschnitten, blos mit einem Eindrucke beiderseits am Il.rande u. mit abgerundeten V.ecken; Flgdkn. fein, meist schwach, zuweilen auch ziemlich deutlich punktirt. Selten.
- 33. A. brunnicoruis Heer. 21/2 -- 23/4". Länglich eif., oben schwarz, metallisch gläuzend, Filtr.wurzel roth, Schienen und Füsse brauu; H.schild fast deckig, mit spitzen V.- u. H.ecken, am Grunde beiderseits mit einem schwachen Eindrucke; Flgdkn. leicht gestreift. München.
- 34. A. patricia Duft.  $4-5^{1}/_{3}$ ". Länglich eif., pechschwarz. das  $\circlearrowleft$  glänzend, das Q auf den Flgdkn. matt, Fhlr. u. Beine rothbraun; Il.schild am Grunde

Amara. 35

punktirt u. beiderseits mit 2 kleinen Längseindrücken in den rechtw. H.ecken; Flgdkn. punktirt-gestreift. — Harz, Schlesien, Darmstadt etc. Selten.

- 3. H.schlenen beim & innen nicht behaurt, Kinnzahn ausgerandet, die erweiterten Fussgldr. beim & länglich herzförnig. (Celia Zim.)
- , 35. A. ingenua Duft. 4"", Länglicht, O seite bräunlich erzfarbig; Fhlr. u. Beine u. der umgeschlagene Rand der Flgldkn. braunroth, die Schenkel zuweilen schwärzlich; H.schild kurz, wenigstens doppelt so breit als lang, hinten beiderseits mit 2 tiefen Grübchen u. um dieselben herum punktirt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. Harz, Schlesien, Darmstadt etc., selten.
- 36. A. fusca Dej. 3 4". Kleiner u. schmäler als die Vorige, fast eif., oben braun erzfarbig, das Hischild länger, schmäler u. a. d. S. gerundeter, die Längseindrücke zwischen den Fhlrn. deutlicher, die Augen mehr vorstehend. Sehr selten; nach Sturm bei Nürnberg.
- 37. A. municipalis Duft. 3". Länglich, O.seite braun u. erzferbig, Fhlr. braun, an der Wurzel roth, Beine braunroth; H.schild kurz, wenigstens doppelt so breit als lang, hinten mit 2 tiefen Eindrücken beiderseits u. um dieselben berum punktirt; Flgdkn. in den Streifen schwach punktirt. Harz, Erlangen etc., selten.
- 38. A. Quensell Schönh. 3-31/, ". Eif., oben braun erzfarbig; H.schild vorn aur wenig verengt, hiaten quer eingedrückt, beiderseits mit 2 grossen, von Punkten ungebenen Eindrücken; Flgdkn. fein gestreift; Fhlr. u. Beine roth. Sehr sellen, in Preusen bei Königsberg u. Danzig.
- 39. A. erratica Duft. 31/3". Schwarz erzfarbig, Fhlr. u. Füsse ganz schwarz; H.schild am Hrande mit einem Längsstrichelchen u. einem Grübchen; Streifen der Florke. punktirt. Unterhanden.
- Streifen der Fledkn. punktirt. Unterharz. [40. A. infilma Duft. 2½". Länglich eif., O.seite schwarz metallfarbig, Fhlr. u. Beine braunroth, jene an der Wurzel heller; H.schild etwas schmäler als die Fledkn., doppelt so breit als lang, blos in oder um die rundlichen Grühchen herum in den H.ecken punktirt; Fledkn. schwach punktirt-gestreift, mit mehreren eingedrückten Punkten. Sehr selten.
- 41. A. livida F. 21/, 3". Länglich eif., O.seite glänzend erzfarbig, Kopf u. U.seite braunroth, der umgeschlagene S.rand der Flgdkn., Fhlr. u. Beine gelbroth; H.schild fast 4eckig, so breit als die Flgdkn., am Grunde dicht u. stark punktirt, mit 2 Eindrücken beiderseits; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift. Ueberall, ziemlich selten.
- 42. A. planiuscula Rosenh. 31/4". Lünglich eif., ziemlich flach, oben rothbraun, Kopf u. H.schild heller, unten hellroth, Flilr. vom 4ten Glde. an schwarz; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn gerundet, hinten gerade, v. d. M. am breitesten, am H.rande in den Eindrücken punktirt, die H.winkel gerade; Flgdkn. punktirt-gestreift. Schr selten, bei Erlangen.
- 43. A. rufo-cincta Sahlb. 23/4". Eif., pechbraun, metallglänzend, Fhlr. u. Beine gelblichroth: H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, von d. M. nach vorn verengt, in den scharf rechtw. H.ecken punktirt u. beiderseits mit 2 Grübchen, der S.rand röthlich durchschimmernd; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit rothbraunem S.rande. Selten.
- 44. A. sylvicola Zimm. 3-31/3". Röthlich pechbraun mit Metallschimmer, Fhlr. u. Beine rostroth; H.schild viel schmäler als die Flgdkn., mit spitzigen V.ecken, am Gruude beiderseits sparsam punktirt u. mit 2 kleinen Grübchen; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. Norddeutschland.
- 45. A. monticola Dej. 31/2". Länglich eif., oben meist braun erzfarbig, Fhir., Beine u. Ränder des H. schilds roth; H. schild schmäler als die Figdkn, nach vorn etwas verengt, mit rechtw. H. ecken, am Grunde sparsam punktirt u. beiderseits mit 2 Eindrücken, Figdkn. ziemlich flach, fein punktirt-gestreift. Tyrol.
- 46. A. Zimmermanni Heer. 3". Eif., pechschwarz, Fhir. u. Beine roth; Hschild kurz, fast 4eckig, mit stumpfen V.- u. fast rechtw. H.ceken, am Grunde beiderseits mit einem tief punktirten Eindrucke; Flgdkn. ziemlich gewölbt, undeutlich punktirt-gestreift. Tyrol.

4. Electionen beim 5 innen nicht behaurt; Kinnrahn opita (Acrodion Zina).

47. A. Drunnan (9th. 2<sup>1</sup>/... Eif.) opicie brain, mit surkem Meiallschimmer, Unside schwarz, Fahr, n. Beine robbenaus; Hardid fast etwas breiter als die Fledhm, in den fast receiven. Hie eken publitrit, jedierents mit 2 fürsbeien und neben denselben m. od. w. dicht punktirt, Flejfahn, atark punktirt-gestreit.

Sehr zellen

e. V.füsse des & mit 8 erweiterten, 3 echigen od. herzf.
Gldrn., ihre U.seite mit 2 Reihen kurzer Börstehen; V.schienen dunn, gegen die Spitze nicht erweitert. (Gatt. 47-53.)

#### 47. Gatt. Sphodrus.

Endgldr. der Listr. walzens. abgestutzt; Olippe gerade abgestutzt; Kinn mit einem gespaltenen Zahne; 3tes Fhirgld, so lang als die beiden folgenden zs.; Fussklauen einfach.

1. S. lencopthalmus L. 9-10". Geffügelt, schwarz, ziemlich flach, matt, H.schild schwach herzf.; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. - Nicht selten, in Kellern.

#### 431 48. Gatt. Pristonychus Dej.

Endgld, d. Listr. walzenf., abgestutzt; Kinn mit einem gespaltenen Zahne; O.lippe leicht unsgerandet; Stes Fhirgid. aur so lang als das 4te; Fussklauen, innen an

der Wurzel sageartig gekerbt.

1. P. subcyaneus III. 7-71/2". Pechschwarz, Fhir. n. Beine pechbraun, Flgdkn. dunkelhlan; H.schild fast so lang als breit, ziemlich herzf., hinten beiderseits seicht eingedrückt; Flgdkn. etwas gewölht, fein punktirt-gestreift; M.schienen krumm. - Häufig, in Kellern.

2. P. janthinus Duft, 5-7". Kornblumenblau; H.schild ziemlich herzf., in den H.ecken schwach eingedrückt; Flgdkn. länglich eif., wenig gewölbt, fein

punktirt-gestreift: M schienen gerade. - Oestreich, Tyrol.

3. P. amethystinus Dej. 71/1". Kornblumenhlau mit veilchenblauem Schimmer; H.schild länger, vorn weniger erweitert, in d. H.ecken schwach eingedrückt; Flgdkn. langlich eif., nach hinten nur wenig breiter, einfach u. tief gestreift; M.schienen gerade. - Tyrol.

#### 433% 49 Gatt Calathus Bon.

Endgld. der Tstr. walzenf., abgestutzt; Kinn mit einem Espitzigen Zahne; O.lippe abgestutzt; Il.füsse mit einer Furche auf d. O.seite; Klauen gesägt od. kammf. gezähnt.

1. 3ter u. 5ter Punktstreifen der Fladkn mit einer Reihe grösserer Punkte.

1. C. cisteleides III. 41/2-5". Schwarz, Fhir. u. Beine heller od. dunkeler braun. - Haufig.

 C. punctipennis Germ. 6<sup>rd</sup>. Wie der Vorige, nur grösser u. etwas breiter, die Figdkn. tiefer gestreift, die Z.räume etwas gewölbt n. die Beine ganz schwarz. - lianau.

2. Blos der 3te Punktstreifen der Flydkn, mit einer Reihe grösserer Punkte. a. H.schild am H.rande eben so breit als i. d. M., mit

rechtw. H.ecken. 3. C. fulvipes Gyll. 4". Ungeflügelt, schwarz, Fhir. u. Beine gelbroth;

Flgdka. einfach gestreift, gewöhnlich mit graulichen Schimmer. — Häufig. 4. C. Tuscus F. 4—4'/.... Geflügelt, dunkelbraun, Fhir, Tstr. a. Beine röthlichgelb; H schild an den Rändern röthlich durchscheinen; Flgdkn. Fein, einfach gestreift. - Häufig.

 G. circumseptus Germ. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> - 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>at</sup>. Geflügelt, pechbraun, Fhlr., Tstr.
 Beine röthlich gelbbraun; Ränder des H.schilds schmal, S.rand der Flgdkn. breit braunroth gesäumt. -- Regensburg.

b. H.schild deutlich nach hinten verenyt. Käfer ungefügelt,
 α. H.rand des H.schilds gerade.

6. C. micropterus Duft. 3'/3'''. Pechschwarz, Ränder des H.schilds u. der Flgdkn. gewöhnlich röthlich durchscheinend, Fhlr., Tstr. u. Beine gelblichroth; H. ecken des H.schilds ziemlich abgerundet. — Selten. 7. C. melanocephalus L. 3-3'/3'''. Schwarz, Fhlr. u. Beine röthlich braun-

7. C. melanocephalus L. 3-31/4". Schwarz, Fhir. u. Beine röthlich braungelb; H.schild roth, seine H.ecken fast rechtw., nur die äusserste Spitze abgerundet. — Häufig. 3-3-5. Die Francische

B. H.rand des H.schilds leicht ausgebuchtet, so dass seine abgerundeten H.schen etwas gegen die Schultern vorragen.

8. C. mollis Marsh. 3". Braun, Ränder des H.schilds u. der Flgdkn. heller, ersteres oft ganz rothbraun, Kopf schwärzlich, Fhlr., Tstr. u. Beine

heller, ersteres oft ganz rothbraun, Kopf schwärzlich, Fhlr., Tstr. u. Beine gelb. — Anf Alpen.
9. 0. alpinus Dej. 3". Pechschwarz, H.schild am S.rande, besonders hinten röthlich, Fhlr., Tstr., u. Beine rothgelb, die mittleren Gldr. der ersteren meist

dunkel. - Auf Alpen.

50. Gatt. Taphria Bon. injehrelite Genta.

Endgld. der K.tstr. walzenf., das der L.tstr. leicht beilf.; Kinn mit einem 2spitzi-

gen Zahne; Klauen innen gesägt.

1. T/|vivalis III. 2'/". Pechschwarz, Mund, Fulr. u. Beine roth; H.schild a. d. S. u. H.ecken abgerundet, hinten beiderseits mit einem tiefen Längseindrucke; Flgdkn. gestreift. — Selten.

# 51. Gatt. Dollehus Bon. : (4)

Endgld, der Tstr. walzenf.; Kinn mit einem einfachen Zahne; O.lippe leicht ausgerandet; die erweiterten Fussgldr. des & länglich 4eckig; Klauen innen gesägt.

1. D. flavicornis F. 7-7'/2". Schwarz, ziemlich flach, Rand des H.schilds, Fhlr. u. Beine gelb; Flgdkn. gestreift, am Grunde mit einer gemeinschaftlichen, 3eckigen, rostrothen Makel, oder auch ganz schwarz. — Selten.

### 52. Gatt. Anchomenus Er.

Endgld. der Tstr. walzenf.; Kinn mit einfachem Zahne; O.lippe abgestutzt; Klauen einfach. — Unter Steinen, im faulen Holze, Laub etc.

A. H.schild nach hinten stark verengt, m. od. w. herzf.
I. Flydkn. flach eif., mit abgerundeten Schulterecken.

- A. scrobiculatus F. 4½ 5<sup>cm</sup>. Pechschwarz; H.schild berzförmig, mit zurückgebogenen S.rande; Fhir. u. Beine rothbraun; Flgdkn. gest.eift, mit 3 eingedrückten Punkten. — Schlesien, selten.
- 2. A. depressus Dej. 4". Pechschwarz, Tstr. u. Füsse rothbraun; H.schild ziemlich herzf., mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. eif., tief gestreift, mit 2 eingedrückten Punkten. Schlesien.
  - Flydkn. schwach gewölbt, länglich eif., mit vorspringenden Schulterecken.
    - K\u00e4fer ganz schwarz, gl\u00e4nzend, h\u00f6chstens die Beine dunkel pechbraun.
- 13. A. angusticollis F. 5". Schwarz, zuweilen pechbraun; H.schild kurz herzf, H.ecken scharf rechtw.; Flgdkn. länglich eif., gestreift, in den Streifen undeutlich punktirt, mit 3 eingedrückten Punkten auf dem 3ten Z.raume; Fhir. u. Beine pechbraun. Ueberall, nicht selten.
- 4. A. uliginosus E. 5". Dem Vorigen äusserst ähnlich, das H.schild u. die Flgdkn. sind aber etwas breiter, die H.ecken des H.schilds ziemlich stumpf, der ganze Körper ist tief schwarz, wenig glänzend, u. auch die Fhlr. u. Beine sind schwarz, während sie bei jenem stets heller oder dunkler pechbraun sind. M. Brandenburg, sehr selten.

- 5. A. longiventris Esch. 51/2-6". Schwarz; Heschild kurz, fast 4eckig, hinten etwas verengt, mit ziemlich stumpfen H.ecken; Flgdkn. a. d. S. gerade, länglich 4eckig gestreift, Streifen im Grunde etwas gekerbt, Fhlr. und Beine dunkel pechbraun. - Harz, Magdeburg etc., selten.
  - 2. Käfer schwarz, Kopf u. H.schild grün od. blau.

6. A. cyaneus Dej. 4". Schwarz, oben hell kornblumenbleu; Flgdkn. ge-

- streift, jede mit einer Reihe von 4 feinen Punkten. Tyrol.
  7. A. prasinus F. 3-31/,"! Unten schwarz, Kopf u. H. schild grün; Flgdkn. gestreift, rostgelb, hinten mit einem grossen, gemeinschaftlichen, blaugrünen Fleck; Wurzel der Fhlr. u. Beine licht gelbbraun. Sehr häufig.
  - 3. Küfer schwarz od. braun, die Beine blass gelbbraun, Flydkn. / / einfarbig.

8. A. albipes Ill. 31/3". Geflügelt, schwarz od. pechbraun, glänzend, Fhlr. u. Beine blass ochergelb; H.schild schmal, am H.rande punktirt; Flgdkn. sein u. glatt gestreist, ofters die Ränder braun. — Ueberall häusig.

19. A. oblongus F. 21/3". Ungeslügelt, pechbraun, glänzend; Ill. schild schmal, hinten punktirt u. wie der Kopf schwarz; Flgdkn. tief punktirt gestreist, hellbraun; Fhlr. u. Beine blassgelb. — Selten.

B. H.schild wenig nach hinten verengt, fast immer breiter als lang, die H.winkel stumpf od, abgerundet (Gatt. Agonum Bon.).

1. Flgdkn. punktirt-gestreift.

1. Fladkn. mit einer Reihe von 5 - 7 grosseren Punkten oder Grübchen auf dem 3ten Z.raum.

10. A. impressus Pz. 4". Kopf u. H.schild metallisch grün, 3ter Z.raum auf den hellkupferbraunen Flgdkn. mit 6-7 Grübchen in einer Reihe. - An

Ufern von Seen, nicht häufig. 11. A. 6-punctatus L. 3'/s'". Metallschwarz, glanzend, Kopf u. H.schild schön grün, Figdkn, hell u. glanzend kupferroth; Ster Z.raum mit einer Reihe

- von 5-6 Punkten. Häufig.

  12. A. ericeti Pz. 31/4-4". Schwarz, metallglänzend; H.schild u. Figdkn.

  grün, himmelblau oder kupferröthlich, H.schild beiderseits i. d. M. der Scheibe mit einem kleinen Grüb hen; Flgdkn. schwach u. fein punktirt-gestreift, im 3ten Z.raume mit einer Reihe von 5-6 Punkten. - Auf Alpen.
  - 13. A. modestus St. 4". Metallisch schwarz, Kopf u. H.schild röthlich goldglänzend, Flgdkn. hellgrün, ihr Ster Z.raum mit einer Reihe von 5-6 sehr feinen Punkten. - Selten.

14. A. austriacus F. 4-41/2". Wird vom Vorigen als verschieden angesehen, unterscheidet sich durch eine breite, kupferröttliche Nahtbinde auf den grünen Flgdkn. u. ist gewöhnlich grösser. — Weit seltener.

15. A. scitulus Dej. 23/4... Dunkel erzfarbig grün, sehr glänzend, unten

matter; die Streifen der Flgdkn. fein, u. fein punktirt; im 3ten Z.raum 5 sehr

kleine u. kaum sichtbare Punkte. - Sehr selten, Oberharz.

2. Flydkn. höchstens mit 2-4 kleinen Punkten od. gar keinen in den Streifen. a. O.seite grün.

16. A. marginatus L. 4". O.seite lebhaft grün, oft mit röthlichem Schimmer; S.rand der Flgdkn., Schienen u. Füsse gelb., Schenkel braun; H.schild quer, mit stumpfen, fast abgerundeten H.ecken. - An Fluss- u. Seenfern.

> b. O.seite erzfarbig, grünschimmernd oder schwärzlich metallglänzend, einfarbig.

17. A. viduus Pz. 31/2". O.seite dunkel erzgrün, glänzend; H.ecken des H.schilds abgerundet; Flgdkn. fein punktirt-ges'-eift, mit etwas gewölbten

Z.räumen; Beine u. Fhir, schwarz. — Häufig.

18. A. versutus Gyllh. 31/4". Dunkel erzgrün, glänzend; H.ecken des H.schilds abgerundet; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit ganz flachen Z.räumen; Fhlr. u. Beine schwarz; Wurzelgld. d. Fhlr., Schienen u. Füsse zuweilen braun. - Ziemlich häufig.

449. A. dolons Sehlb. 21/4". Dunkel eraferbig, gléuzend; H.ecken d. H.schilds stempfw.: Figdke. fen penktirt-gestrefft, mit flachen Z.ráumen; Falr. achwarz, Beine gelbraun. — Selten.

e. O.seite ganz schwirz, wenig glänzend.

A. livens Gyllh. 3'/,". Schwarz, oft each peebbraun, selten rötblichgelb; Hachild breiter als leng; Flgdkn. langlich, mit fast parallelen Seiten und sehr feinen Punktstreifen: Fhir. u. Beine rötblich pechbraun. — Schr selten, M. Braudenburg, Greifswalde.

21. A. lugens Duft. 31, 4". Schwarz; H.schild breiter als lang, mit istungfen, in Gestalt eines kleinen Zähnebens vorspringenden Hecken; Flgdkn. Haglich, fein punktirt-gestreft; Flir. u. Beine zehnwarz: — Nicht selten.

lich selten.

3. A. atratus Duft. 3.". Schwarz; Filr. u. Beine pechbraun; H.schild wooig breiter als laug, a. d. S. schwach gerundet, mit sbigerundeten il.winkeln

weung urener aus augt, a. d. 5. senwach gerundet, mit abgerundeten il.winkeln u. mit einem seichten Eindrucke innerhalb derseiben: Flgdkn. länglich eif., gestreiß, die Streifen undeutlich punktirt, die Zräume flach. — Selten.

24. A. lugubris Dej. 3" Dem Anch. viduus sebr ähnlich, aber etwas

24. A. INGUDTIS Del, 3" Dem Anch. viduus sebr ábnlich, aber etwas kurzer u. broiter, tief schwarz; das Machild viel breiter als lang, a. d. S. gleichmässig sammt den H.wiokeln zugerundet; die Flgdkn. breiter, tiefer gestreift, die Z.ranne mehr gewölbt.

II. Flydkn. einfach gestreift.

1. O.seile metallylänzend od/ grün,

<sup>1</sup>25. A. 4-punctatus Doeg. 2--2'/.". Schwarz, die O.soite sehwärzlich metallgrün; H.schild mit aufgebugenen, sehr stumpten H.ecken; 3ter Z.raum auf den Flydkn mit einer Reiche von, 4 uferen Grübehen. — Sehr seiten. #

26. A. elongatus Dej. 41/4... Ö.seite kupferbraun, U.seite schwarzgrün, Wurzel der Phit. n. Beine dunkelbraun; H.schild mit atumpfw. H.eckon; 3ter Z.rsum auf den Fledke. mit 4--5 grübchenartigen Punkten. — Sehr seiten.

27. A. parumpunctatus F. 31/2". Branzeschwarz, oben metallisch schimmed, Ropf u. H.schild kapfergruin; Wurzel der Fhir. n. die Sehenen gelbbrann; Figdkn. hell kupferfarbig, ihr 3ter Z.raum mit 3, setten 4 feinen Punk-

2. O.seite schwarz oder braun, ohne Metaligians.

39. A. fuliginosus Pz. 3". Schwarz; H.schild so lang als breit, mit abgerundeten Hecken; Figdan, kurz eif., u. so wie die Beine gewöhelich röthlich perübraun. — Seiten.

promprum. — Sence.

(30. A. Thoreyi Dej. 3—3½,". Pechschwars, die Figdkn. röhlichbrans, Fhir wurzel u. Beine bräunlich gelb; Haschild kaum breiter als lang, nach binten verengt, die H.ecken abgerundet. die Scheibe mit missig vertielter M.linie u. mit einem ziemlich iefen Eindrucke beiderzeits in den H.ecken, Figdkn. Angelich eif.,

fein gestreilt, die Streifen kaum punktirt, der 3te Z-raum mit 4 eingedrückten Punkten.— In Nurddeutschland, besonders nun Hanburg.

31. A. picipes F. 3 – 3','''. Schwarz, glanzend; Flødkn. sehr fein gestreilt, länglich eit. n. nebst den Beinen brann, gewöhnlich mit 4 – 5 Pünkteben auf dem 3ten Z-raume; Hachlid länglich derkig, fast so lang als breit, an d. S.

gerundet, die H.ecken stumpf, abgerundet. — Ziemlich selten. 32. A. graeills Str. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> – 3<sup>2</sup>". Wie der Verige, aber die Figdkn., die U.seile u. Beine pechschvarz; die H.ecken des H.schilds vollkommen abgerun-

det. - Schen. /32. A. pelidaus Payk. 21/2 - 27/2". Schwarz, stark glanzend, Fbir. u. Beine, ölters auch die Figdku. beller uder dunkler pechbraun; H.schild etwas länger als breit, a. d. S. gerundet, an den stumpfen u. ziemlich abgerundeten H. winkeln nur sehr seicht eingedrückt; Flgdkn. gerundet eif., fein gestreift, die Streifen nicht punktirt, die Z. räume eben. — Selten.

### · 53. Gatt. Olisthopus Dej.

Endgld. der Tstr. spindelf. zugespitzt; Kinn ohne Zahn; O.lippe abgestutzt; H.schild gerundet; Flgdkn. länglich eif., ziemlich flach; Klauen einfach. — Unter Steinen.

- 1. 0. rotundatus Payk. 3". M. od. w. dunkelbraun, glänzend, Fhir. und Beine blassgelb; H.schild in den H.winkeln punktirt; Flgdkn. tief u. glatt gefurcht, mit 3 eingestochenen Punkten. Selten.
- 2. 0. Sturmi Duft. 2". Schwarz, stark metallisch glänzend; d. Wurzelgld. der Fhlr. u. die Beine bleich ochergelb; H.schild kreisrund, in den H.winkeln mit einem fein punktirten Eindrucke; Flgdkn. fein glatt gefurcht, mit 3 eingedrückten feinen Punkten. Harz, Nürnberg.
  - f. V.füsse des 5 mit 2 erweiterten, 3eckigen oder herzf. Gldrn., ihre U.seite mit 2 Reihen kurzer Börstchen (Gatt. 54-57).

### 54. Gatt. Patrobus Dej.

Endgld. der Tstr. fast walzenf. abgestutzt; Kinn mit einem getheilten Zahne H.schild so lang als breit, herzf. — An feuchten Orten.

1. P. excavatus Payk. 4". Ungeflügelt, pechbraun, glänzend; Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild schwach herzf., am Grunde beiderseits mit einer tiefen punktirten Grube; Flgdkn, länglich eif., punktirt-gestreift. — Nicht selten.

# 55. Gatt. Pogonus Dej.

Endgld. der Tstr. länglich, fast zugespitzt; Kinn mit einem vorn getheilten Zahne; Keprer länglich eif.; Il.schild breiter als lang, a. d. S. gerundet; Flgldkn. wenig gewölbt, mit fast parallelen Seiten. — An feuchten, salzhaltigen Orten.

- 1. P. luridipennis Germ. 3". Schön metsllgrün; H.schild breiter als lang, nach hinten verengt; Flgldkn. blassgelb, schwach metallglänzend, länglich eif., gestreift punktirt, mit 3 eingedrückten, grösseren Punkten; Beine blassgelb. Am salzigen See bei gisleben, Sülldorf, Strassfurth etc., nicht selten.
- 2. P. Iridipennis Nicol. 21/, ". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, dunkel metaligrün, die Figdkn, dunkler gefärbt, mit fast parallelen Seiten; das H.schild rückwärts weniger verengt, die Beine gelblichroth. An denselben Orten wie der Vorige, sehr häufig.
- 3. P. halophilus Nicol. 23/,"". Dunkel metallgrün, Beine braunroth, mit Metallschimmer; H.schild breiter als lang, nach hinten schwach verengt; Flgdkn. lang gestreckt, eif., punktirt-gestreift, mit 3 eingedrückten, grösseren Punkten auf dem 3ten Streifen, die äusseren Streifen undeutlich. Unter Steinen, Erdschollen u. a. der Wurzel der Salikornien.
- 4. P. riparius Dej. 2½ 2½.". Dunkel metallgrün; H.schild breiter als lang, nach vorn schwach, nach binten knum verengt, am Grunde punktirt u. beiderseits mit 2 deutlichen, ziemlich tiefen Grübchen; Flydkn. länglich eif., punktirt-gestreift, die Streifen am A.rande u. a. d. Spitze schwach u. undeutlich, 3ter Streifen mit 2-3 eingedrückten, grösseren Punkten; Beine röthlichbraun, metallglänzend.

### 56. Gatt. Trechus Clairv.

Endgld. der Tstr. kegelf., spitzig, vorletztes Gld. nur wenig dicker; Kinn mit einem einfachen Zahne; Kopf mit langen Fhlrn., mit 3 starken Längsfurchen auf der Stirn u. mit grossen Augen; Hischild gewöhnlich m. od. w. herzf. mit einem Eindrucke beiderseits am Grunde; Flgdkn. ganz oder theilweise gestreift, die Streifen einfach od. punktirt.

A. H.ecken des H.schilde m. od. w. rechtw.

1. Flydkn. sehr sein behanrt, die Z.raume ihrer seinen Punklstreisen m. od. w. deutlich punktirt.

- T. discus F. 2<sup>4</sup>/<sub>4</sub>... Gefügelt; röthlich braungelb, Flgdkn. mit einem gemeinschaftlichen, bindenartigen, schwarzen Fleck etwas h. d. M.; H.schild mit spitz nach aussen vortretenden H.ceken. — Sehr selten.
- 2. T. micros Herbst. 2". Gefäugelt, rostgelb, Stirn u. hinterer Theil der Scheibe jeder Figdke. gewöhnlich dunkler, Fhir. u. Beine bräunlich gelb; H.schild mit schaft rechtw. H.cken; Figdkn. jang u. schmal. — Sehr selten.
  - II. Flydkn. nicht behaart, die Zräume nicht punktirt.
  - 1. Flydkn. lang eif. od. lang gestreckt, mit nie:nlich parallelen
    - Flydkn. mit 5 oder mehreren nach aussen allmählig schwächern Streifen.
- 3. T. palpalis Dej "". Feebbram, Fish, Beine u. meist ein schmelten Saum des Rachilde u. der Figdan, röthlich gelb; H. schmidt viel breiter als lang, sedwuch berzi, Figdan, löthlich gelb; H. schmidt viel breiter als lang, sedwuch berzi, Figdan, löthlich ein, kaum mu ", kinger als zu berzi, die erzten 3 oder 6 Streifen stark verließt, die folgenden seicht, der 31e mit einem grosen Paniste unde der Waret a. einem Zien etwas h. d. Mitte. Glatz,
- groseen Pankte unde der Wurzel u. einem 2ten etwas h. d. Mitte. Glatz, Oestreich. 4. T. Miller! Redt. 2". Röthlich braungelb, Fhlr. u. Beine heller, Kopf u. Hleih dunkler; H.schild wenig breiter als lang, schwach herzf., beiderseits
- u. Hlein dunkler; Haschild wenig breiter als lang, schwach herzf., beiderzeits am Grunde mit einer iefen, einraden Grube; Pigkin. ellipiate, mehr als un die Hilfte langer als 2s. breit, ibre Streifen auch aussen allmahlig schwicher, der 3te mit 3 grossen Punkten; Schweikel gegen d. M. stark keelsen, verdickt. Oestreichische Alpen.

  8. Streifen der Flodkn. deutlich punktief.

### 5. T. rubens F. 24/2". Gefügelt; pechschwarz, Flgdku. u. gewöhnlich

- anch die Ränder des Hachilds esstansienbrann; Fille, n. Beine rühlichgelb; H. schild fast deckig, am Grunde heiderseits mit einem tunden Grübchen u. mit rechtw. H. ecken; 3 ter Streifen der Figdan mit 3 grösseren Punkten. (7. poladous Gytl.) Selten.

  6. 7. austragens Dej. 17/4". Ungefügelt; schwarz, Figdan u. meist such
- das H.schild richbraun, Fhir. a. Beine rothlich gelübraun; H.schild viel breiter als lang, mit rechtw. H.schen u. einer grossen, runden Grube beiderseits am Grunde; Flgdhn. länglich eif., a. d. S. etwas erweitert. Oestreich.

  b. Fladkn. mit 2 oder 3 deutlich vertieften Streiten. die
  - b. Figure. mit 2 oder 3 deutich vertieften Streifen, die übrigen sehr undeutlich oder gans sehlend.
- 6. T. longtormis St. 1//m. Gedingelt: rötblich gelbbronn, Fhir. u. Beine heller, ersiere langer als der halbe Körper; Hachild kurz herzf., mit fast rechtw. H.ecken; Figlen, fach, long gestreckt, mit parallelen Seiten u. fast rechtw. Schultern, ihr äter Streifen mit 3 gröbchenartigen Punkten. Glists, Oestreich, Töbringen.
- T. glacialis Heer. 15/.". Ungefägelt; schwarzbraun, Fblr.wurzel u. Beine braungelb; H.schild quer, a. d. S. gerundet, mit kleinen, spitz vnrragenden H.schen; Figdin. etwas gewöbt, mit fast parallelen Seiten. Tyrol.
- 8. T. ochreatus Dej. 1½..... Gefüngelt; röthlich galbbraun, H.schild fast henden, am Grunde beiderseits mit einem glatten Grübeben und mit rechtw. H.ecken; Figdan. gestreckt eif., mit 3 Streifen, der 3te mit 3 Punkten. Auf Alpan.

#### 3. Flydkn. kuru, gerundet eif.

- a. Jede Flgdke, mit 5 oder mehreren deutlichen Streifen.
- 9. T. rotundipennis Duft. 11/4". Pechhraun, die Ränder etwas heller, Fhir.
  u. Beine röthlichgelb; B.schild kurz herzf., mit rechtw. H.ecken u. beiderseits
  sm Grande einem ziemlich tiefen Grübchen; Flygkn. punktirt-gestreift, 3ter
  Streifen mit 2 grossen Punkten. An Alpen.

- Ricsengebirg.

- 10. T. latus Putz. 2º/, "... Pechsehwurz, glionend, Mund, Fblr.wurzel, Ründer der Flgdkn., After u. Beine braun; H.schild berzf., mit spitzen H.ecken; Flgdkn. doppelt so breit als das H.achild, punktiri-gestreift, die ersten 3 Streifen itef, der 3te mit 3 grösseren Punkten. Stejermark.
  - b. Jede Figdke. nur mit 4 oder weniger deutlichen Streifen. c. 2tez Fhirgid. länger alz das 4te.
- T. retundatus Dej. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>... Ungeflügelt, röthlich pochbraun, Mund, Fhlr.weisslich behaart, gegen die Spitze etwas verdickt; H.schild kurz hertzl, mit rechtw. H.ecken n. beiderseits am Grunde einem Grübchen; Figdkn. punktirt-gestreift, der 3te Streifen mit 2 Grübchen.

Anf Alpen.

12. T. maatanus Putz. 13/4". Ungefügelt, pechbrann, etwas glänzend,
Mund, Fhir. u. Beine bräunlichgelb; H.schild breit, quer, a. d. S. gerundet, am
Grande merklich verengt, die H.ccken als kleine Spitzen vorragend; Figdkn.

pmaktir-gestreift, die f<sup>2</sup> ersten Streifen tiefer, der 31e mit 3 grösseren Pankten.

Mistren.

### B. 2tes Fhirgid, dem 4ten an Lange gleich od. kurzer.

14. T. lithopallus Putz. 11//m. Ungefügett, pechachwarz oder dunkelbrun, Hachild u. Nisht der Figdkn. meist röthlich braun, Mund. Fihir. u. Bnie gelbbraus; H. schild kurz bertaf, mit spitigt vorragenden, ctwas sufgebogenen H. ecken; Figdkn. mit 3-4 undeutlich punktirten Streifen, der 3te mit 3 grübchenritigen Punktea. — Auf Alicen.

 T. pulchellus Putz. 1½". Ungefügelt, dunkel rothbrann, Kopf, H.schild u. die Ränder der Figdien, heller, "Istr., Schenkel n. Fusse gelbbraun; Filtr. dick; Il-schild breiter als lang, nach rückwärts verengt, mit etwas spitzig vorspringenden H.ecken; Figdien gewölbt, nur mit 2 Streifen. — Schlesien.

16. T. limacodes Dej. 1". Uagedügelt, röthlich braungelb, der Kopf meistetwas dankler. Fblr. u. Beine heller; H.schild kurz herzf., mit scharf rechtw. H.ecken u. beiderseits am Grunde einer Grube; Flgdkn. mit 3 Streifen, der 3te mit 3 grübchenritigen Punkkn. — Auf Alpen.

#### B. H.ecken des H.schilds sehr stumpf od. abgerundet.

17. T. nigrinus Putt. 11/m. Geflagelt, sehwarz, glinzend, Mund, Fhir. n. Beine briumlichgelb; Il.achild viel breiter als lang, n. d. S. gerundet, nach hinten kamn verengt, mit stumpfen, in einen Zahn vorspringenden Il.ecken u. einem runden, glatten fürüben in denselben; Fligdin. länglich eift, punktirt-gestreift, die 4 ersten Streifen tiefer, der 21e mit 3 Grübehen. – Auf Alpan.

18. T. minutus F. 1½,2... Gefügelt, beller od. dankler braun, Fhir. u. Beine gelbroth, H. schild viel breiter als lang, nach histen schwach verengt, mit stumpfen, in eine kleine Spitze vorgezogenen H.ccken u. einem schwachen Eindrucke in denselhen; Flgdkn. länglich eif., jede mit 4 tieferen Streifen, der 3te Steifen mit 3 schwachschaften. Sehr black.

Streifen mit 3 schwachen, grösseren Punktén. — Sehr häufig.

† 19. T. Obtusus Er. 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>.". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber ungeflügelt, die Highten des H.schilds heinshe ganz abgerundet, die Fighten, kürzer n. jede nur mit 3 Streifen, von denne der 38 exhon undeutlich ist. — Seltener.

20. T. secalis Payk. 1½. ". Ungeflügelit, rostroth, glänzend, Fhlr. n. Beine helper H schild gewölbt, z. d. S. u. den H. ecken gerundet; Fligdkn. eif. gewölbt, jede mit 3 Reihen starker, gegen die Spitze verschwindender Pankte, von denen die erste deutlich, die 3 folgenden aur sehr schwach streifartig vertieft sind, die Ste ist nur an der Wurzel angeflangen. — Nicht selten.

#### 57. Gatt. Anophthalmus St.

Von voriger Gattung nur durch den ganzlichen Mangel der Augen verschieden. Die Arten leben sammtlich in den Höhlen von Krain.

1. A. Schmidti St. 3". Gelblich rostroth; glatt, Beine etwas heller; Kopf länglich, mit 2 nahe beisammenstehenden Schwielen; H.schild länglich herzf.; Flgdkn. schwach gestreift, jede mit 2 seichten Grübchen in einem halbmondf. Eindrucke an der Spitze.

2. A. Bilimeki St. 4". Braunroth, glatt: Kopf länglich 4eckig, mit 2 tiefen Längsfurchen, die Schwiele a. d. S. hinten nicht abgesetzt; Kiefer gross, vorgestreckt; H.schild länglich herzf., gewölbt; Flgdkn. eif., gewölbt, fein, nach aussen

u. gegen die Spitze verschwindend gestreift, jede mit 2 eingedrückten Punkten in einem halbmondf. Eindrucke an der Spitze.

3. A. Scopolii St. 11/2". Gelblich rostroth, glatt; Kopf länglich, mit 2 Schwielen a. d. S.; H.schild herzt. Flegdkn. schwach gestreift, jede mit 2 seichten Grübchen in einem halbmondf. Eindrucke an der Spitze; Fhlr. etwas dick

u. kürzer als die Flgdkn.

4. A. Haqueti St. 31/4". Gelblich rostroth, glatt; Kopf länglich 4eckig, mit 2 tiefen Längsfurchen; H.schild kurz herzf., gewölht, a. d. S. stark gerundet, mit einer vorn tiefen Längsfurche i. d. M.; Flgdkn. eif., gewölbt, fein, nach aussen u. gegen die Spitze verschwindend gestreift, jede mit einigen Grübchen in einem

halbmondf. Eindrucke an der Spitze.

5. Å. hirtus St. 2". Hell rostgelb, glänzend, sehr fein behaart; Kopf gross, mit 2 Längsfurchen; H.schild klein, herzf.; Flgdkn. verkehrt eif., gegen die Basis sehr verschmälert u. an dieser 25 geschnürt, an der Spitze stumpf ab-

gerundet, fein punktirt-gestreift u. fast reihenweise behaart.

VIII. Gr. Subulipalpi. V.schienen aussen einfach; Flgdkn. hinten abgerundet; Endgld, der Kistr, sehr klein u. pfriemenf.

### 58. Gatt. Tachypus Megerle.

Kinn mit einem einfachen Zahne; V.füsse des 5 mit 2 erweiterten Gldrn., diese auf der Unterseite blos mit Haaren bekleidet; Augen gross, stark vorragend; Stirne ohne Furchen; H.schild herzf., ohne seitliche Eindrücke; Flgdkn. nicht gestreist; Körper sein behaart.
1. T. flavipes L. 2". O.seite kupferglänzend, mit grünen Makeln u. sehr

kurzem grauen Haariberzuge; U.seite schwarzgrün, Fhlr.wurzel, Tstr. u. Beine ganz gelbbraun, Kopf sammt den stark vorspringenden Augen breiter als d. M. des H.schilds. — Häufig.

2. T. pallipes Duft. 21/,". Wie Voriger, nur sind die Tstr. u. O.seite der Schenkel grun u. ist der Kopf sammt den mächtig vorspringenden Augen kaum

breiter als d. M. des H.schildes. - Seltener.

3. T. caraboides Schrank. 3". O.seite kupferglänzend, grauhaarig, mit grünen Makeln; U.seite, die ganzen Fhlr., Tstr. u. Beine, mit Ausnahme der gelbbraunen Schienen, schwarzgrün. - Selten.

# 59. Gatt. Bembidium. 2747.

Kinn mit einem einfachen oder an der Spitze schwach ausgerandeten Zähnehen; Augen mässig gross; Stirna gefurcht; H.schild gewöhnlich mit seitlichen Eindrücken am Grunde; Flgdku. gestreift; Körper glatt.

> A. Jede Flydke. mit 8 deutlichen, ganzen Punktstreifen, der 8te noch durch einen deutlichen Z.raum v. d. S.rand getrennt.

1. 3ter Z.raum auf den Flgdkn. mit 2 langlichen, 4eckigen, silbergrauen, vertieften Makein.

a. Streifen der Flydkn. um die Makeln etwas gebogen.

1. B. paludosum Pz. 27/2". O.seite metallgrün, 3ter Z.raum der Flgdkn. einige Flecken ausserhalb desselben kupferroth, Wurzelglied der Fhlr. und Schenkelwurzel gelb. - Selten.

b. Streifen der Flydkn. gerade.

1 2. B. impressum Pz. 21/2". O.seite hell erzfarbig, Ster Z.raum der Flgdkn, kupferbraun; die ersten Gldr. der Fhlr. und die ganzen Beine gelb. — Selten. Topo of change were of surdicans.

- 3. B. argenteolum Ahrens. 3". Meist erzfarben, zuweilen blau od. grünlich blau, Ster Z.raum der Flgdkn kupferbraun; Ites Fhirgld. u. die Schienen gelb. - Selten.
  - 2. 3ter Z.raum auf d. Flgdkn. nur mit 2 grösseren oder kleineren, gleichartigen, grübchenartigen Punkten,
- 4. B. foraminosum St. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>-3". O.seite grau oder schmutzig grün, metallglänzend, Wurzelgld. der Fhir. u. Wurzel der Schenkel rothbraun; Flgdkn.

mit 2 grübchenartigen Punkten. — Selten.

5. B. striatum F. 2½, — 3". Matt hellgrün, metallglänzend, Wurzel der Fhlr. u. der Schenkel, sowie die Schienen, gelbbraun; Flgdkn. nur mit 2 Punkten. - Selten.

B. Jede Flgdke, nur mit 7 oder wenige: Punktstreifen. Ster vorhanden, so ist er nicht punktirt.

3. Flgdkn. glatt, nicht behaart.

1. Kopf u. H.schild punktirt.

1. Flgdkn. einfarbig.

6. B. punctulatum Drapiez. 21/3". U.seite schwarzgrün, O.seite erzfarbiggrün oder blau, Fhir.wurzel u. Beine rothbraun; H.schild ganz punktirt, ohne Eindruck in den H.ecken; Figdkn. stark u. tief punktirt-gestreift, 3ter Z.raum mit 2 Punkten. - Häufig.

7. B. bipunctatum L. 2". U.seite, Fhir. u. Beine schwarz oder schwarzgrün, O.seite kupferfarbig; H.schild mit glatter Scheibe u. einem Eindrucke inner-halb der H.ecken; Flgdkn. mit 7 feinen, nach aussen allmählig schwächeren Punktstreifen, der 8te glatte Streifen stark vertieft; 3ter Z.raum mit 2 grübchenartigen Punkten. - Selten.

2. Flyldkn. verschiedenfurbig.

8. B. aspericolle Germ. 11/4". Oben blaugrün, unten schwarz, Fhir.wurzei u. Beine röthlich gelb; Figdkn, mit starken, h. d. M. verschwindenden Punktstreifen u. mit einer grossen gemeinschaftlichen Makel an der Spitze. - An Salzstellen.

19. B. raficolle Pz. 11/2". Blass bräunlich gelb, der Kopf metallgrün, H.schild mehr röthlich gelb, H.leib grösstentheils schwarz; H.schild kurz herzf., am V.- u. H.rand punktirt; Flgdkn. mit 7 regelmässigen, ganzen Punktstreifen u. mit einigen m. od. w. deutlichen verwaschenen, bräunlichen Flecken. - In Norddeutschland.

10. B. pallidipenne Jll. 13/, -21/, ". Kopf u. H. schild grün erzfarbig, Flgdkn. blassgelb, eine gemeinschaftliche Makel am Schildchen u. eine zackige, oft schwache Querbinde etwas h. d. M. erzfarbig; H.schild kurz herzf., am V.rande sparsam, am H.rande runzlig punktirt; Flgdkn. mit 7 b. d. M. verschwindenden Punkt-

streifen. - An der Ostsee.

11. B. elongatum Dej. 13/4-2". Schwarz, oben mit grünem Metallschimmer, Fhlr.wurzel u. Beine röthlichgelb, Spitze der Flgdkn. u. ein m. od. w. deulicher Flecken am Srand vor derselben gelb; H.schild fast länger als v. d. M. breit; Flgdkn. länglich mit 7 groben nach aussen allmählig kürzeren Punktstreifen u. hinten am S.raude mit einem glatten, tiefen Streifen. - Glatz.

> II. Kopf u. H.schild nicht punktirt, od. nur der Scheifel bei den Augen od. die Wurzel des H.schilds punktirt.

1. Jede Fladke, neben dem Schildchen mit einem kurzen Streifen. a. H.ecken des H.schilds rechtw. od. spitzig.
a. H.schild fast 4eckig, i. d. M. am breitesten.

12. B. laticolle Duft. 21/3". O seite grün, metaliglänzend; H.schild mit einer flachen Grube in den H.ecken u. mit einem deutlichen Fältchen; Flgdkn. mit 7 feinen Punktstreifen. - Tyrol, Oestreich, Preussen.

> B. H.schild nach hinten m. od, w. verengt, herzf. an. Stirne mit nach vorn ze laufenden u. sich bogenf. od. 3eckig vereinigenden Furchen.

aa. Jede Stirnfurche mit 2 erhabenen Lüngskielen,

13. B. stictum Steph. 11/,". Dunkel erzfarbig, Fhir.wurzel, Beine und Figdkn. gelbbraun, letztere braun gesleckt, od. braun u. gelb gesprenkelt; H.schild kurz herzf. mit 2 Stricheln in jeder Grube in den H.ecken; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Streifen vom 3ten an kurz, der 7te schwach od. fehlend. — Oestreich.

14. B. assimile Gyll. 1/4.". Dunkelblau od. blaugrün, metallisch schimmernd, Fhlr.wurzel, Beine, ein Flecken auf jeder Flydke. am S,rande h. d. M. u. meist auch ihre Spitze röthlich gelbbraun; H.schild kurz herzt. mit 2 undeutlichen Stricheln in den Eindrücken am H.rand; Flydkn. mit tiefen, erst v. d. Sp. verschwindenden Punktstreifen, der 7te deutlich. — Häufig.

ββ. Jede Stirnfurche nur mit einer erhabenen Leiste.
 \* Flgdkn. einfarbig, od. nur die Spitze hell.

15. B. Schüppeli Dej. 1½... Schwarzgrün, Fhir.wurzel u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild viel breiter als lang, nach hinten mässig verengt, die H.ecken rechtw, mit einem erhabenen Fältchen u. einer Grube innerhalb derselben; Flgdkn. eif. mit 7 tiefen, grob punktirten Streifen, von denen der 7te der kürzeste und feinste ist. ... M.- u. S.-Deutschl.

16. B. gilvipes St. 11/2". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine gelbroth; H.schild viel breiter als lang, nach hinten ziemlich stark verengt, mit einer tiefen Grube u. einem Fältchen innerhalb den rechtw. H.ecken; Flgdkn. länglich eif., mit 7 grob punktirten Streifen, die gleich h. d. M. verschwinden. — Sehr selten.

eif., mit 7 grob punktirten Streifen, die gleich h. d. M. verschwinden. — Sehr selten. 17. B. aeneum Germ. 1½.". Schwarz metallisch, mit grünem Glenze, Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse öfters pechbraun: H. schild doppelt so, breit als lang, der H.rand innerhalb der etwas stumpfen Ecken beiderseits etwas ausgeschnitten. i. d. M. gegen das Schildchen gernudet erweitert; Flgdkn. mit 6 nach aussen schwächeren. u. kürzeren Punktstreifen, manchmal neben dem S. rande h. d. M. mit einer merkbaren belleren Makel. — Glatz.

\*\* Flydkn. mit einer runden Makel h. d. M., öfters auch mit heller Spitze,

18. B. tenellum Er. 11/2-11/2". Schwarz, oben schwarzblau, seltener erzgrün, Fhlr.wurzel u. Schienen röthlichbraun, Flgdkn. mit einem runden, rothgelben Flecken a. d. Sp., i. d. M. zwischen der Naht u. dem Arande; H. schild berzt, gewölbt, mit nicht vorragenden Hecken u. einer kleinen Grube innerhalb derselben; Flgdkn. länglich eif., mit seichten, stark punktirten, gegen d. Sp. erböschenden Streifen. — Häufig.

löschenden Streifen. — Häufig.

19. B. Doris Pz. 1½.". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine rötblich pechbraun, eine runde Makel nahe dem S.rande h. d. M. u. öfters auch die Spitze der Flgdkn. rothgelb; H.schild kurz herzf. mit scharf vortretenden Hecken, innerhalb derselben mit einem erhabenen Fältchen, n. einer grossen, ziemlich tiefen Grube beiderseits; Flgdkn. länglich eif., mit 6 starken Punktstreifen, der 7te sehr fein od. fehlend. — Selten.

\*\*\* Flgdkn, mit einer grossen weissgelben Makel an der Schulter, u. einer kleinen, runden h. d. M.

20. B. 4-maculatum L. 11/3. Schwarz, glünzend, Fhir.wurzel u. Beine gelbbraun, Kopf u. H.schild grün erzfarbig; Flgdkn. mit 7 feinen, schwachen Punkt-reihen. – Häufig.

21. B. 4-pustulatum Dej. 11/, ". Schwarz, glänzend, Fhlr. ganz schwarz, Schenkel schwarzgrün, ihre Wurzel u. die Schienen röthlich gelbbraun; Flgdkn. mit 7 starken, groben Punktreihen, welche h. d. M. verschwinden. — Selten.

\*\*\*\* Flgdkn. hinten mit einem gelben Flecken, vorn gelb gesteckt, od. ganz gelbbraun.

22. B. articulatum Pz. 1½.". Metallisch grüu, Fbir.wurzel u. Beine gebb, schild so lang als breit, stark herzf.; Flydkn. metallisch glänzend, punktirt-gestreift, hinten glatt, vorn gelbbraun, hinten braun mit einem gelben Fleck. — Häufig.

23. B. Sturmi Pz. 11/4". Schwarzgrün, metallglänzend, Fhir.wurzel, Beine, Spitze der tief gestreift-punktirten Figdkn., eine Makel vor derselben am S.rande u. mehrere Längsstricheln auf ihrer vorderen Hälfte röthlich gelb; H.schild um die Hälfte breiter als lang, hinten stark verengt. — Selten.

bb. Stirne mit parallelen Furchen.

aa. Streifen der Flydkn, v. d. Sp. verschwindend.

 Fladkn. einfarbig od mit lichterer Spilze od, mit einem lichteren Fleck vor od. an derselben. Second !

† H.schild kurs, i. d. M. fust so breit als die Figdkn.; O.selle der Fhir. fast immer gans schwars.

Tier Punktstreifen auf den Fladkn. deutlich.

24. B. spiendidum St. 2". O.seite metallbraun, grün glänzend, U.seite grünlich schwarz, die ersten Fhlrgidr. u. die Beine röthlich braungelb; H.schild viel breiter als lang, nach hinten massig verengt, mit einer grossen seichten Grube beiderseits am Grunde; Fledkn. in den Streifen fein punktirt, die ausseren Straifen knum vertieft. - Oestreich.

Burno son L 25. B. velex Br. 12/2". Erzfarhig, sohr glänzend, F.:lr.wurzel n. d. U.seite u. Boine röthlich pechbraun, Schienen beller; H.schild kurz, binten stark verengt mit einer tiefen Gruhe neben den scharfw. H.ecken; Figdkn. lang eif., mit 7 h. d. M. erlöschenden Punktreihen, 7te Reihe so stark als die 6te. - Nicht selten,

I I Tier Punktstreifen auf den Figden. fehlt.

26. B. glaciale Heer. 2". Schwarz, metallisch, die ganzen Fhir. u. Beine schwarz; Hischild fast doppelt so breit als lang, ant Grunde quer eingedrückt, mit 2 Gruben heiderseits n. zw. denselben runzlig punktirt : Figdkn. ziemlich fiach, gestreckt eif., mit 6 feinen, h. d. M. verschwindenden Punktreihen. - Anf Alpen. 27. B. rufescens Dej. 2-21/2". Rostfarbig, Fhlr. u. Beine blass braungelb; H.schild viel breiter als lang, nach hinten wenig verengt a beiderseits in den rechtw. H.ecken eingedrückt; Flgdkn. a. d. S. mit blanlichem Schimmer, fein

punktirt-gestreift, die ausseren Streifen undeutlich, 3ter Z.raum mit einem grösseren Punkte. - O.schlesien, Erlangen. 28. B. pygmaeam F. 2". O.seite grünlich erzfarhen, U.seite schwarz, 1tes Fhirgid. unten röthlich, Schienen pechbrann; H.schild viel breiter als lang, nach hinten müssig verengt, neben den Hecken mit einem Faltchen n. einer grossen

Grube beiderseits; Flgdkn. länglich, fast gleichbreit, ziemlich flach, mit 6 feinen, h. d. M. erlöschenden Pnuktreihen, die 6te Reihe undeutlich. - Nicht selten. 29. B. lampros Herbst. 11/2". O.seite glanzend erzfarben, U.seite schwarz, Fhir. wurzel u. Beine roth; H. schild kurz herzf., hinten stark verengt n. beider-seits mit einer tiefen Gruhe; Flgdkn. länglich eif., mit 6 groh punktirten, an der

Warzel tiefen, hinten verschwindenden Streifen, der sie schwach. - Sehr häufig. 30. B. nigricorne Gyll. 11/5". Dem vorigen sehr ähnlich, die Fhlr. nur ganz schwarz, die Beine pechhraun, die Hecken des Hachilds weniger rechtw., fast stumpf, die Streifen der Flgdkn. weniger stark punktirt. - Preussen.

> †† H.schild m. od. w. heraf., l. d. M. viel schmäler als die Flgdkn.

# Beine schwärzlich, Schienen u. Fhir, dunkelbraun. 31. B. pusillum Gyll. 11/4". Schwarz, metallisch glanzend, die ausserste Spitze der Fledkn., öfters auch ein Fleck h. d. M. am S.rand branngelh; H schild hinten stark verengt, mit kleinen, scharf rechtw. H.ecken u. schwalen, tiefen Gruben neben denselben; Flgdkn, mit 7 nach der Spitze bin erlösebenden Reihen grober Punkte. - Selten. dime : 1 - 1911

## Beine m. od. w. roth- od. gelbbraun. \* H.schild so lang als breit, vollkommen heraf.

0 Der 8te platte Streifen auf den Flodkn. neben d. S.rands reicht v. d. Sp. bis fast zur Schulterecke.

32. B. fulvipes St. 33/4-4". Oben metallisch grün, unten schwarz, glanzend, Fhlr.wurzel u. Beine braunlich roth: H schild am Grunde quer eingedrücktu. punktirt; Flgdkn. mit stark punktirten, mässig tiefen, nach aussen schwächeren Streifen. - Glatz, Oestreich, Tyrol.

00 Der 8te glatte Streifen neben d. S.rande d. Figdkn. reicht v. d. Sp. nur bis zur Mitte.

33. B. ruficorne St. 27/4-3". O.seite grünlich blan, Fhir. braun, ihre Wurzel u. die Beine rothgelb; H schild am Grunde mit groben Punkten u. mit

Wurzel a. die Beine rollegelb; Hachtel am tranne mat grouver u.m.ren. "

niert kleinen fruch beidereits; Flyikun, langich, mit fast parallelle seilen, etwas flach, mit 7 stark punktiren, v. d. Sp. erfischenden Streifen. — Seiten. 

34. 8. stomodikes Dej. "Jr." Grinfich blass, Wurzel der braunen Filst. u. Beine rollsich gelb; Hachtel am Ornade mit grober Punkten, u. beiderzeits mit der kleinen (irnder Pigdala. Bleigheit ett., gewöhn; i. d. M. hausdig erweitert, jede mit 7 grob punktirten, v. d. Sp. verschwindenden Streifen. - Selten.

33. B. albipes St. 17/4". Metallisch grün, Fhlr. bräunlich, ihre Wurzel u. die Beine röhlich gelb; H.schild am V.- u. H.rand zerstreut grob punktirt; Flgdkn. länglich eif., gewölbt; Flgdkn. mit 7, gleich h. d. M. verschwindenden, grob punktirten Streifen, die glatte Spitze rothlich durchscheinend. - Selten.

#### XX H.schild breiter als lang, hinten stark verengt,

36. B. decorum Pz. 23/.-3". Oben grünlich blau, Fhlr.wurzel u. Beine rotbgelb; Scheitel hinten neben den Augen deutlich punktirt; H.schild am Grunde punktirt, n. beiderseits mit einer grossen, runden Grube; Flgdkn. länglich, ziemlich gleichbreit, mit 7 stark punktirten Streifen, der 6te schwächer, der 7te oft undeutlich. - Häufig.

Baiern,

37. B. Milleri Redt. 2". Oben schwarzgriin, Fhir., Tstr. u. Beine rothlich gelb, Flgdkn. v. d. Sp. nach' vorn rothlich gelbhraun; Scheitel glatt; H.schild wenig breiter als lang, massig herzf., am Grunde quer eingedrückt, mit grossen Punkten, u. mit einer grossen punktirten Grube beiderseits neben den scharf rechtw. H.ecken; Flgdkn. länglich eif., etwas h. d. M. am breitesten, nach vorn verschmälert, mit 6 am Grunde u. innen stark punktirten, nach aussen allmählig schwächeren, h. d. M., mit Ausnahme der 2 ersten, verschwindenden Streifen, der 7te fehlt, od. ist undeutlich. - Wien.

38. B. rufipes Jll. 21/2". Oben metallisch grün, stark glänzene, Fblr. u. Beine roth, Spitze der ersteren u. Wurzel der Schenkel braun; Scheitel glatt; H.schild viel breiter als lang, am H.rande, besonders in den tiefen runden Gruben fein punktirt; Fledkn. i. d. M. fast doppelt so breit als das H. schild., jede mit 6

stark punktirten Streifen, der 7te meist angedeutet. - Selten. "" 39. B. monticola St. 2-21/1". Oben blaugrun, glauzend, Ites Fhirgid. sowie die Wurzel der nüchstfolgenden u. die Beine hlass brannlichgelb; Scheitel glatt; H.schild wie beim Vorigen, nur felner am B.rand u, in den Gruben punktirt; Flgdka. gestreckt eif., vorn etwas flachgedrückt, jede mit 6 stark punktirten, vor d. Sp. erföschenden Streifen, der 7te fehlt, od. ist undentlich. - Oestreich,

> \*\* Flgdkn. mit einer grossen , gemeinschaftlichen, rothgelben Quermakel h. d. M.

40. B. modestum F. 21/2". Schwarzblau, Fhir wurzel u. Beine rostroth, Stirne n. Hrand des Haschilds stark punktirt; letzteres etwas länger als breit, schwach berzf. Flights. längich mis 6 fast gleichsterken punktirten Streifen, die

Quermakel grade. Häufig. 41. B. Iunatum Duf. 21/3-3". O.seite grän, metallglänzend, Fblr.wurzel, Tstr. u. Beine rostgelb; Scheitel nicht punktirt; H.schild breiter als lang, kurz herzf., hinten tief quer eingedrückt, u. wie in den beiderseitigen Eindrücken stark unktirt: Fledkn, lang eif., tief punktirt-gestreift. 7ter Streifen undeutlich oder fehlend, die Querninkel halbmondf, gebogen. - Selten.

\*\*\* Vordere Hälfte der Flgdkn. helt gefürbt.

42. B. eques St. 4". Schwarz, oben stahlblau, glänzend, die vordere Halfte der Flgdkn., mit Ausnahme der Naht, die Schienen u. Füsse braunlich roth. -Oestreich, Tyrol, 43. B. tricolor F. 21/4". O.seite hellgrun, U.seite schwarzgrun, Flgdkn.

bis über die Halfte rothgelb, der übrige Theil blaugrun, Ites Gld. der Fhlr. u. die Schienen braun. - Glatz, Oestreich, Baiern.

\*\*\*\* Flgdkn, blos mit einer licht gefärbten Makel an der Schulter, die Naht dunkel.

44. B. scapulare Dej. 21/2". Metallisch grun, Wurzelgid. der Fhir., Schienen u. eine grosse, weder die Naht nneh den S.rand berührende, bis zur M. reichende, nach hinten verschwindende Makel braunroth: H.schild nach hinten mässig verengt, mit rechtw., kaum vorspringenden II.ecken; Flgdkn. länglich, punktirt-gestreift, mit 2 grübchenartigen Punkten auf dem 3ten Streifen. - Oestreich, Baiern. 45. B. humerale St. 1". Bronzeschwarz, glinzend, Schienen u. ein runder

Fleck an der Schulter blassgelb; Il.schild gewölbt, hinten sehr stark verengt, mit einem Grübchen in den kaum vorragenden, rechtw. H.ecken; Flgdkn. langlich eif., mit feinen, v. d. Sp., verschwindenden Punktstreifen. - Oestreich, Baiera. roughout gods

\*\*\*\* Fledkn, an d. Schulter u. an od. vor d. Sp. hell gefarbt. † Hachild breiter als long, die scharf rechtw H ecken weit vorragend. de ± Schenkel schwärzlich od. bruun; nur das ite Fhirgid, u. die 3 seg.

Wursel des 2ten rothgelb.

46. B. braxellense Wesmael. 2". Dunkel metallgran, 1tes Fhirgld., Schienen u. Füsse, eine grosse langliche Makel auf der Schulter u. eine 2te achiefe b d. M. jeder Flydke, braunlich gelb; H.schild um die Halfte breiter als lang, am Grunde deutlich punktirt; Flgdkn. lang eif., mit stark punktirten Streifen, der 7te fein, aber deutlich. - Sehr selten.

47. B. femoratum Dej. 13/4-2". Erzgrün od. blaugrün, Fhlr., Tstr. u. Schenkel dunkel, Ites Fhirgid., manchmal auch das 2te, Schienen u. Füsse röthlich gelb, eine grosse langliche Makel auf der Schulter, u. eine schiefe b. d. M. gelb Hischild wenig breiter als lang, am Grunde undeutlich punktirt; Flgdkn gestreckt eif., mit feinen Punktstreifen, der 7te fehlt od. ist ausserst fein. - Nicht selten.

‡ Die gannen Beine u. die 3 ersten Gldr. der braunen Fhir. rothlich gelb. X Die Miturche den Hischilde lauft bis sum Hirande; Her

Streifen auf den Flgdkn. fein, aber deutlich.

48. B. rupestre F. 21/2". Metallisch grün, Figdkn. schwärzlich braun, eine längliche Makel an der Scholter roth, eine schiefe, an der Naht mit der entgegengesetzten zusätosande mehr gelb. B. schöld viel brieter als lang, binten stark 
verengt, am H rande u"den beiderseitigen grossen, runden Gruben deutlich punktirt; Flgdkn. flach, tief punktirt-gestreift. - Sebr häufig. Marchalamy of

Die M.furche des Hachilds verschwindet auf dem vertieften Htheil gans, od. ist nur nehr schwach; Iter Streifen auf den Fladka, fehlt.

49. B. Andreae F. 2". Metallgrün od. blaugrün, Flgdko. bräunlich hell-gelb, der S. rand sehmal, die Naht von der Basis bis über ½, dunkel metallgrün, u. vor dem abgerundeten, dunklen Ende in Form einer breiten Binde mit dem S. rande sich verbindend; H. schild am Grunde sehwach u. undeutlich punktiet;

Flgdkn. ziemlich stark punktirt-gestreift. - Seltener.

50. B. testaceum Duft. 2-21/2". Dunkel metallgrun, selten schwarz, Flgdkn. heller od, dunkler rothbraun, mit grünem Glanze, der S.rand u. die Naht fein dunkel gesäumt, eine schiefe Makel v. d. Sp. u. meist auch eine längliche an der Schulter heller durchscheinend; H.schild wenig breiter als lang, fast herzf., am Grunde fein punktirt od gerunzelt, u. beiderseits mit einem Grötbchen; Flgdkn. länglich, ziemlich gleichbreit, u. stark punktirt-gestreilt. — Selten.

> †† Hachild so long als breit, hernf., am Grunde sehr wenig breiter als die halef. Verlangerung der M.brust, so dass die Hecken nicht oder nur wenig vorragen.

51. B. 4-guttatum F. 2". Schwarz, metallisch glanzend, Fhlr.wurzel u. Beine rötblich gelübraun, Schenkel meist dunkel, Fledkn. grösstentheils glatt, nur am Grunde mit den Anfängen einiger Reihen grober Punkte, jede mit 2 blasse gelhen Makeln, einer grösseren an der Schulter u. einer runden h. d. M. — Haufg. 52. B. callosum Küster. 11,". Dem Vorigen sehr ähnlich, Fhlr. u. Beine

nur dunkler, die helle Schultermakel gross, länglich, zieht sich neben dem S. rande bis zur Mitte u. verbindet sich öfters durch eine schmale, undeutliche Linie aussen

mit der kleinen runden Makel h. d. M. - München.

33. B. fluviatile Dej. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.... Grün, metallisch, die ersten 3 Fhirgidr., die Beine u. 2 grosse Makeln auf jeder Figdke, die eine an der Schuller, die andere am Spitzenrande röthlich gelb; Figdkn. mit 7 ziemlich gleich stark punktirten Streifen, die äusseren allmählig kurzer. - Sehr selten.

> 88. Die Streifen der Flydkn. erreichen fast sammtlich die Spitze. \* Flydkn, gant schwarzgrun od blau.

54. B. olivaceum Gyll. 2". Dunkel metallisch grun, etwas flach, U.seite u. Beine schwarz, Wnrzel der Schenkel n. des 1ten Fhirglds, braunroth; H schild viel breiter als lang, nach hinten wenig verengt, mit einem grossen, punktirten, doppelten Eindrucke beiderseits, Flgdkn. mit 7 napunktirten Streisen. - Selten. 55. B. cumatile Schiödte. 21/4". Schwarz, Ites Fhirgld., Schenkelwurzel u. Schienen röthlich pechbraun, Kopf u. H.schild grün, Flgdkn. blaugrün; H.schild beiderseits am Grunde mit einem grossen, ziemlich tiefen, gerunzelten Eindrucke, u. einem Fältchen hart am S.rande; Fledkn, mit 6, sehr schwach punktirten

Streifen. — Oestreich.

56. B. tibiale Duft. 21/4". Schwarz, Oseite grün, glünzend, 1tes Fhirgld., Schenkelwurzel u. Schienen rothbraun; H.schild am Grunde beiderseits mit einem breiten, tiefen, kaum punktirten Eindrucke, u. einem Fälteben hart am S.rande;

Flgdkn. mit 6, deutlich u. tief punktirten Streifen. - Selten.

\*\* Fladkn. blos mit einem lichteren Längsstreifen, od. einer grösseren Makel.

- 57. B. fasciolatum Duft.  $2^3/_3 3^3/_2^{m}$ . O.seite dunkel metallisch grün, 1tes Fhlrgld., Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun, Flgdkn. mit einem m. od. w. deutlich durchscheinenden, rothbraunen Streifen längs dem S.rande; H.schild kurz herzf., hinten stark eingeschnürt, u. mit einer etwas gerunzelten runden Grube in den H.ecken; Flgdkn. flach, lang eif., mit 6 tiefen Punktstreifen. - Häufig.
- 58. B. conforme Dej. 21/2". Oben dunkel metallgrün, unten schwarz, Ites Fhirgld, Schenkelwurzel, Schienen u. Füsse gellbraun; Figdkn. sanft gewölbt, mit einer grossen, weder die Naht, noch den S. rand berührenden, an der Schulter belleren, h. d. M. verschwindenden gelblich rothen Makel. - Oestreich.
  - \*\*\* Flgdkn. gelb, od. mit yelben Flecken od. Binden.
- 59. B. ephippium Marsh. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Schwarzgrün, Fhlr. u. Beine gelbbraun; Flgdkn. blassgelb, die Gegend ums Schildchen, so wie eine verwaschene Makel h. d. M. und die Punktstreifen schwärzlich. Oestreich.
- 60. B. obliguum St. 2". O.seite braun oder schwärzlich erzfarben. Fhlr. u, Beine schwarz.; 11es Fhlrgld. unten roth; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit 2 schmalen, gegen die Naht abgekurzten bleichgelben Ouerbinden. - Selten.
- 61. B. ustulatum F. 12/,-21/4". O.seite grün erzfarbig, U.seite schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine dunkel braungelb, die Schenkel mit grünem Glanze; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, ein Fleck an der Wurzel, 2 unregelmässige Binden, aus kleinen Längsstrichen gebildet u. die Spitze gelblich; manchmal fehlt die vordere Binde. - Haufig.
- Binde. Haung.

  62. B. flarmulatum Cla:rv. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>'''. O.seite braun, metallisch, Kopf u. H.schild mehr grün, U.seite schwarz, umgeschlagener Rand des H.schilds u. der Flgldkn., Spitze des H.leibs, Fhlr.wurzel u. Beine bräunlich gelb, die Schenkel mit grünem Glanze; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, mit einer breiten, zackigen, gelben, von dunklerem Braun begränzten Binde h. d. M. und etwas hellorer Spitze. Nicht häufig.

### b. H.ecken des H.schilds stumpf od. abgerundet, a. H.schild am H.rande gerude abgestutzt.

63. B. pumilio Duft. 12/3". Kopf u. H.schild pechbraun, grünlich glänzend, Figdkn. bläulich grün, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild kurz, mit besonders hinten breit abgesetztem u. aufgebogenem S.rande, mit stumpfen H.ecken u. ohne Fältchen in dem Eindrucke; Flgdkn. mit 5 stark punktirten

Streisen, 3ter Streisen mit einem grösseren Punkte. — Ziemlich selten.

164. B. obtusum Dej. 11/2". O.seite pechschwarz, metallglänzend, II.schild meist mehr röthlich braun, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich gelb; H.schild breiter als lang, nach hinten mehr als nach vorn verengt, mit sehr stumpfen H.ecken, beiderseits einer punktirten Grube u. einem Fältchen dicht am S.rande; Flgdkn. mit 6 Punktstreifen, wovon die 3 äusseren allmäblig schwächer u. kürzer wer-

den. - Nicht häufig.

65. B. bipustulatum Redt. 11/3 - 11/3". Schwarz, glänzend, Fhir.wurzel, Beine, ein runder Fleck hinten neben dem S.rande u. die Spitze der Flydkn. röthlich gelbbraun; H.schild fast doppelt so breit ats lang, nach vorn deutlich mehr als nach hinten verengt, mit abgerundeten H.ecken u. einer grossen, runden Grube in denselben, mit einem Fältchen hart am S.rande; Flgdkn. mit 6 stark punktirten, nach aussen allmählig kürzeren Streifen, der 6te schon weit vor d. M. abgekürzt. - Wien,

B. H.schild am H.rande beiderseits leicht ausgerandet.

ein runder Fleck u. meist auch die Spitze der Flgdkn. rothgelb; H.schild viel breiter als lang, stark gewölbt, hinten stark verengt, mit kaum angedeuteten Ecken u. einer kleinen Grube beiderseits, Flgdkn. mit 7 stark punktirten Streifen, die äusseren h. d. M. abgekürzt, der 7te so stark als der 6te punktirt. - Nicht selten.

67. B. guttula F. 17/3". O. seite schwarz, metallglänzend, Wurzelgld. der Flick Fhlr. u. Beine roth, Schenkel dunkler, ein kleiner, öfters auch fehlender Fleck www.dish.com A.rande h. d. M. u. öfters auch d. Spitze d. Flgdkn. gelbbraun; Eschild wie beim Vorigen; Flgdkn. nur mit 6 Punktstreifen, sonst wie beim Vorigen. — Nicht selten. 2. Flgdkn neben dem Schildchen ohne einen kurzen Streifen;

der Nahtstreifen krümmt sich an der Spitze und bildet eine

angelf. Verlängerung nach vorn. a, Flydkn, mit Makeln oder Flecken.

68. B. haemorrhoidale Dej. 1/3". Pechschwarz mit Metallschimmer, Fhlr.wurzel u. Beine bräunlichgelb, eine grosse, gemeinschaftliche Makel an der Spitze der Flgdkn. röthlich, diese eif. gewölbt, mit 2 stark vertieften, glatten Streifen neben der Naht. — Oustreich.

69. B. 4-signatum Duft. 11/4". O.seite schwarz, grünlich schimmernd, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich gelb, eine Makel an der Schulter u. eine etwas kleinere h. d. M. jeder Flgdke. roth; Stirne beiderseits mit 2 feinen erhabenen Linien in den Furchen; Flgdkn. länglich, ziemlich flach, punktirt-gestreift, die inneren

Streifen nur deutlich. - Selten.

70. B. scutellare Dej. 1". Kopf u. H.schild dunkel braunroth, Fhlr., Beine u. Flgdkn. blass braungelb; letztere mit einer gemeinschaftlichen braunen Makel am Schildchen u. einer 2ten meist undeutlichen h. d. M.; H.schild breiter als lang, nach hinten schwach verengt, mit stumpfw. H.ecken; Flgdkn. flach, mit schwachen abgekürzten Streifen, die äusseren undeutlich. - Harz.

b. Flgdkn. einfarbig, od. nur d. Spitze heller. a. Flgdkn. nur mit 2-3 deutlichen Streifen.

71. B. angustatum Dej. 1/4". Schwarz, meist schwach metallschimmernd, Fhlr.wurzel u. Schienen rostroth; Stirne beiderseits mit 2 feinen, erhabenen Linien; H.schild nach hinten etwas verengt, mit einem Grübchen in den rechtw-H.ecken; Flgdkn. mit 3 deutlichen Streifen, der äussere, kürzeste, punktirt. -

72. B. bistriatum Duft. 1/4". Pechbraun, meist rostgelb, Fhlr.wurzel u. Beine blassgelb; Stirne beiderseits mit einem einfachen, länglichen Grübchen; H.schild kurz nach hinten verengt, mit rechtw. Ecken; Flgdkn. eif., flach, mit

8. Figden. mit 4 deutlichen Streifen.
74. B. parvulum Dei, 1/4... Schwarz, Fhirwurzel u. Beine gelb; Stirne mit 2 erhabenen Linien beiderseits neben den Augen; H. schild breiter als lang, nach hinten verengt, am Grunde quer eingedrückt, mit einer runden, deutlichen Grube in den H.ccken; Flgdkn. leicht gewölbt, mit 4 deutlichen fein punktirten Streifen. - Selten.

75. B. nanum Gyll. 1". Schwarz, flach, Fhlr.wurzel u. Schienen roth-braun; Stirne mit 2 feinen, erhabenen Linien beiderseits neben den Augen; H.schild über die Hälfte breiter als lang, nach hinten wenig verengt, am Grunde kaum quer eingedrückt u. nur mit einer flachen, undeutlichen Vertiefung in den H.ecken; Flgdkn. mit 4 feinen, nicht punktirten, bis auf den ersten, abgekürzten Streifen. - Nicht selten. y-

B. Flydkn. fein behaart.

76. B. areolatum Crentzer. 1". Pechschwarz, Fhlr.wurzel, Beine u. eine grosse gemeinschaftliche Makel auf den Flgdkn., die sich öfters bis zu den Randern erstreckt, braungelb; Stirne mit 2 tiefen Furchen; H.schild herzf., mit rechtw. H.ecken u. tiefer M.furche; Figdkn. flach, punktirt-gestreift. -- M.- und S.deutschland.

### III. Fam. DYTISCIDAE.

Fhir. 11- od. 10gldrg., borsten- od. fadenf., sehr seiten die mittleren Gldr. etwas perdickt; U.kiefer liappig, mit einem 2- u. einem 4gldrgn. Tstr.paare. Schwimmbeine. Mbeine stets Sgideg.; V.füsse unweilen scheinbar 4gldeg.; B.ringe 7, die 8 ersten verwachsen.

#### Uebersicht der Gattungen.

I. H.hüften schmal, nicht nach vorn erweitert.

1. H.hüften nach binten plattenf. erweitert, die Schenkel zum Theil bedeckend (Haliplini). HALIPLUS. Endgld. der Ktstr. viel kleiner als das vorhergehende.

CNEMIDOTUS. Endgld. der Kistr. viel grösser als das vorhergehende.

2. H.hüften einfach, schmal (Petobini). PELOBIUS.

 H. hüften sehr gross, nach vorn erweitert.
 V.- u. Mittelfüsse 4gldg. (Hydroporini). HYPHIDRUS. Die erweiterten Fussgldr. viel länger als breit. HYDROPORUS. Die erweiterten Fussgldr, kaum länger als breit

2. Alle Füsse 3gldg.

a. Die erweiterten Fussgldr. heim & einfach, ihre Saugnapfehen von gleicher Grösse (Colymbetini). a. Schildchen nicht sichthar.

NOTERUS. Fhir. spindelf., i. d. M. etwas verdickt. LACCOPHILUS. Fhir. dünn, borstenf. β. Schildchen deutlich.

\* Klauen der H.fusse ungleich, die äusseren unheweglich. COLYMBFTES. Vorletztes Gld. der Ltstr. länger als das letzte; Körper wenig gewölbt, fast flach; äussere Klaue viel grösser als die innere. ILYBIUS. Vorletztes Gld. der Ltstr. so lang als das letzte; Körper mehr gewölbt;

aussere Klaue wenig grösser als die innere.

\*\* Klauen der H.füsse gleich, beweglich.

AGABUS.

Die erweiterten Fussglieder beim 5 bilden eine Scheibe; ihre Saugnapschen von verschiedener Grösse (Dytiscini). / CYBISTER. H füsse mit einer unbeweglichen Klaue

DYTISCUS. H.füsse mit 2 gleichen, beweglichen klauen. 3 k H.fusse mit 2 ungleichen Klauen, die aussere unbeweglich. ACILIUS. M.fusse beim & einfach.

BYDATICUS. M.füsse beim & erweitert (mit Ausnahme von H. austriacus).

1. Gr. HALIPLINI. H.hüften schmal; Fhir. auf d. Stirn eingefügt, 10gldg. H.schenkei von ihren blattf, erweiterten Hüften u. Th. bedeckt,

### 1. Gatt. Haliplus Latr.

Endgld. der Ktstr. ahlf., klein; Kpr. länglich-eif., dick, unten stark gewölbt; H.rand des H.schilds i. d. M. in eine Spitze verlängert; Schildchen fehlt. - In stebendem Wasser.

1. Flgdkn. punktirt-gestreift, ihr 3ter Z.raum kielf. erhaben.

1. H. elevatus Pz. 2". Länglich-eif, hlass gelbhraun; H.schild schmäler als die Flgdkn., heiderseits mit einer eingegrabenen Längslinie: Flgdkn. mit schwärzlichen Punktstreifen. - Selten.

II. Flgdkn. ohne kielf. Erhabenheit. 1. H.schild am Grunde kaum stit der Spur eines Eindrucks.

a. Flgdkn. mit einzelnen feinern, aber in einer Reihe stehenden Punkten in den Z.raumen; H schild vor dem H.rande mit einer Querreihe tiefer, grober Punkte.

: 2. H. fulvus F. 2". Rostroth, Flgdkn. meist m. od. w. braun gestrichelt; H.schild kurz, nach vorn stark verengt, am V.- n. H.rande stark, in d. M. feiner u. sehr einzeln punktirt. -- Selten.

 B. Bavicollis St. 1<sup>5</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>2\*\*</sup>. Blass gelbbraun, Flgdkn. mit Ansnahme der dunktein Punktstreifen einfarbig, nur selten mit einer Spur von sehwarzen Flecken:

— Ueberall.

- 4. H. badius Anbé. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Blass gelbbraun, Flgdka. einfarbig; kopf sehr dick, die Augen gross u. vorstebend; fl.schild nur i. d. Mitte nicht punktirt. Harz, selten.
- 5 E. variegatus St. 11/4.". Dunkel rostroth, Figdkn. mit dunkler Naht, ein gemeinschaftlicher Fleck in ihrer M. u. mehrere Flecken auf der Scheibe schwärzlich; Haschild vorn n. binten :tark punktir, i. d. M. glatt. Selten.
- schwärzlich; H.schild vorn n. binten stark punktirt, i. d. M. glatt. Selten.
  b. Figdkn. nur mit einneinen zerstreuten Punkten in den
  Z.räumen; H.schild vor d. H.sande ohne eine Querreihe grober Punkte.
- 6. H. cinereus Auhé. 11/s". Blass gelbbraun; H.schild vorn u. hinten ziemlich dicht punktirt; Figdkn. mit starken, auf schwarzen Linien stehenden Punktstreifen. – Selten.
- 7. H. obliquus F. 1½.". Hellgelb, matt, sehr fein u. sehr dicht punktirt; Schwarz; H.nchild mit einzelnen zerstreuten, graeren Punkten; Flgelko. mit sehr feinen, auf schwarzen Linien stehenden Punktstreifen u. mit schwärlichen Stricheln u. Flecken. Eine Varietät (H. varius Nicol.) bat den V.- u. H.rand des H.nchilds schwarz. Selten
  - H.schild am Grunde beiderseits mit einem eingedrückten Strichelchen.
  - H.schild serstrent, am V.- u. B. sande vientich dicht punktirt.
     B. H. fluviatilis Auhé. 1½,..... Ziemlich oval, blassgelb; H.schild binten
  - 5. B. Ruylatina Aude. 17/3. Demiced oval, diasegency intensidable beiderseits eingedrückt; Figletha, mit schwarzen Punktstressen u. spärlich punktitten Z. täumen. Selten. 9. B. rußcollis De Geer. 11/3. Kurz-eif., gelbhraun; H schild am Grunde beiderseits mit einem kleinen, länglichen, von einem Fällichen begrenzten Einstellen.
- beiderseits mit einem kleinen, langlichen, von einem Fältehen begrenzten Eindrucke; Filgdkn. mit schwärzlichen Punktstreifen n. Flecken u. seber einzeln punktirten Z.raumen. Häufig.

  10. fl. flutfvolliß Er. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>m</sup>. Ziemlich kurz eif., dunkel rostroth; H.schild
- 10. B. 1947601115 Br. 174. Lemnics var ett., dunket rostroth; H. schild beiderseits mit einem tief eingegrahenen L\u00e4rgsstrichelchen; Flgdkn. mit fast glatten Z.r\u00e4umen, die Naht u. einige Flecken dunkler. — Selten.
  - b. Hachild nur am Vrande dicht, sonst verstreut punktirt od. blos mit einvelnen Punkten.

    11. H. lineato-colli, Masch. 11/.". Ziemlich eif., gelbbraun, Kopf schwarz
- od. dunkelbraun; Hachild gell, mit sehwarzer Minie, un Vernde dicht, ausserdem ur einzeln punktirt, am Hraude quer eingedrückt u. beidersteis mit einem tiefen, gelogenen Strichelchen; Figdin. blangelb, mit schwarzen Pinktstreifen u. zuweilen auch mit einigen dunkeln Plecken; Warzel des R.leibs schwärzlich.
  – Selten.
- 12. E. lineatus Aubé. 11/2.". Ziemlich eil., rostrolh, matt, sehr fein ud. bunkirt; Scheitel mit einem dunklen Fleck; Hachild mit zerstreuten grösseren Punkten n. am Hrande jederseits mit einem keinem, eingedrückten Längsstrich; Flgdkn. mit sehr seinen, schwärzlichen Punktreiben. Sehr selten.

#### 2. Gatt. Cnemidotus Illig.

Endgld, der Kistr. kegelf., länger als das vorletzte, im übrigen wie bei der vorigen Gattung.

1. G. CASSES Duft. 2". Ziendich eif., blassgelb; H.schild uuf der stark gewölbten Scheibe glatt, am H.rande mit einer Querreibe grober Punkte; Figshamit regelmässigen, starken, nach hinten schwächere Punktriehe, einem genteinschaftlichen dundleren Flecken auf der Naht n. gewöhnlich noch mit einigen andern auf der Scheibe. – Ueberall, nicht sehr seilen.

II. Gr. PRLOBING. H.haften schmal, Fhir, unter d. Stirnrande eingefügt, 11 aliedria.

#### 3. Gatt. Pelobius Schönh.

Schildchen dautlich; Fortsatz der V.hrust zugespitzt, flach, stark gebogen, mit aufstehenden Randern; H.huften schmal; Kpr. dick, unten stark gewölbt, ohen flach. - In lehmigen Pfutzen.

1. P. Hermanni F. 41/2-5". Rostfarbig, glanzlos, dicht punktirt, d. Flgdkn. mit einem grassen, gemeinschaftlichen, unregelmässigen, danklen Fleck, der sich ante elem grussen, generauschautheren, uuregemussagen, uumsen reen, uer ben über den grössen Theil des Rückens ausbreitet, Brust a. Spitze des Hleibs schwärzlich. — Selten No. [1] hit hand wir general bestel for My flexit, Ill. Gr. Hydropouni. Hallen gross, Falt. Halde, Villies scheinbar

4gldg., indem d. 4te Gld. sehr klein ist; Filese b. b. G. gleich gestaltet.

4. Gatt. Hyphydrus III.

H füsse mit 2 ungleichen Klauen, die oberen unbeweglich; Kpr. kugelig-eif., oben u. unten stark gewölbt. - In stehendem Wasser.

1. H. ferrugineus L. 21/1". Rostroth, d. Flgdkn. dunkler, oft schwärzlich, bel d. ↑ kahl, glänzend, stark n. dicht puuktirt, bei d. ♀ matt, durch sehr feine

Härchen seidenartig schimmernd, sehr verloschen u. einzeln punktirt. — Häufig. 2: II. varlegatus Auhé. 2'/j''. Rostroth, der Scheitel, ein Doppelfleck am Grunde des H schilds u. einige m. od. w. bindenförmige Flecken auf den Flydkn, schwarz, Nahtstreif derselben vertieft. - Oestreich.

#### 5. Gatt. Hydroporus Clairv.

H.füsse fadenf., mit 2 gleichen, heweglichen Klauen; Kpr. läuglich-eif., oben m. od. w. gewölht. - Theils in stehendem, theils in fliessendem Wasser.

A. Kopf vorn gerandet.

1. Flydkn. an d. Spilve in einen gemeinschaftlichen, scharfen Dorn endigend, 1. H.cuspidatus Kunze. 11/4". Eirund, punktirt, rostroth, Flgdkn. schwarz-braun, der A.rand u. 2 an der Naht unterbrochene Querbinden rostroth. — Sehr

selten, Halle. 2. Fladkn. ohne Dorn an d. Spitze.

2. H. decoratus Gyll. 1". Kurz-eif., mässig gewölbt, hraunroth, die stark punktirten Figdkn. dunkler, ihr S.rand u. 2 mit ihm zs.hängende bindenartige Flecke, einer ushe an d. Wurzel, der andere h. d. M. gelh- od. brauulichroth. - Selten

3. H. inaequalis F. 1'/4". Sehr kurz-eif., gewölbt, üherall dicht n. stark punktirt, rostgelb, V.- n. H.rand des H.schilds., V.rand n. Naht der Flydkn., sowie 8 breite, abgekürzte, an der Spitze nach aussen gehogene, oft zs.fliessende Streifen auf denselben schwarz, die innern Streifen länger als der aussere, gewöhnlich mit der Naht zs.hängend u. oft i. d. M., wo er sich nach aussen nin-

biegt, unterbrochen. -- Höufig.

4. H. reticulatus F. 1'/a'''. Kurz-eif., gewölht, dicht n. fein punktirt, rostgelb., der V.rand u. die Naht der Figdkn., sowie 3 aus zs.hängenden, länglichen Flecken gehildete, oft noter einander zs.schliessende, breite Streifen auf jeder schwarz, ihre feine Panktirung mit gröbern Pankten durchsprengt. - Selten.

B. Kopf vorn nicht gerandet.

1. H.schild beiderseils am Grunde mit einem erhabenen Fälltehen; Fladkn. mit erhabenen Rippen.

5. H. bicarinatus Clairy. 1". Eif., schwarz, Wurzel d. Fhlr., Schenkel u. Schienen, eine breite Binde auf dem H.schild. u. die Flgdkn. blass gelbbraun, letztere mit schwarzer Naht, 8 schwarzen Binden u. 2 erhabenen Rippen beiderseits. - Tyrol.

II. H.schild beiderseits am Grunde mit einem geraden, vertieften Strichelchen, welches eich noch auf die Wurzel der Flydkn. fortsetst.

- 1. Fladkn. mit einem eingedrückten Streifen neben der Naht, der bis zur Spitze gleich tief erscheint.
- 6. H. geminus F. 1". Länglich elliptisch, ziemlich flach; schwarz, Kopf, H.schild u. Beine rostroth, die dicht u. fein punktirten, fein behaarten Flgdkn. heller od. dunkler gelb, ihre Wurzel, Naht u. ein grosser, zackiger, gemein-schaftlicher Fleck h. d. M. schwarzbraun, letzterer übrigens sich meist so ausdehnend, dass nur eine Binde h. d. Wurzel u. der buchtige A.rand gelb bleiben. - Nicht selten.
  - 2. Flydkn, neben der Naht mit einem eingedrückten, von d. M. bis z. Spitze allmählig verschwindenden Streifen.
- 7. H. pumilus Anbé. 1'". O. seite unbehaart, schwarz, das H. schild, mit Ausnahme des V.- u. H. randes, eine zackige, durch die Naht unterbrochene Querbinde hinter der Wurzel der Flgdkn., deren S. rand u. Spitze u. ein kleiner

auch ganz dunklen Flgdkn. roströthlich. — Ziemlich häufig. Abyrin gind fellen 9. H. minutissimus Germ. 3/4". Länglich eif., flach, blass gelbbraun, U.seite, Grund u. 2 breite Binden der Flgdkn. schwarz; die eingedrückten Lie-

tere Flecken zwischen ihnen sichtbar bleiben. - Sehr selten.

III. H.schild beiderseits am Grunde mit einem geraden, vertieften, sich nicht auf die Fladkn, fortsetzenden Strichelchen.

11. H. pictus F. 1". Kurz-eif., rostroth, das H.schild mehr braunroth, i. d. M. oft schwärzlich, Flgdkn. schwarz, mit weisslichem S.rande und einem weisslichen Längsstreifen i. d. M., der sich nach vorn u. hinten stark erweitert, mit dem S.rande verschmilzt u. so einen ovalen, schwarzen Flecken einschliesst. - Häufig

12. H. 2-lineatus St. 1". Länglich eif., schwarz, die U.seite des Kopfs u. H.schilds, Mund, Fhir. u. Beine bräunlich-rostroth, der S.rand der ziemlich dieht punktirten Figdkn. u. 2 Längslinien, die eine i. d. M., die andere, mit d. A.rande sich verbindende an d. Schulter weisslichgelb; V.klauen des & verlängert u. ungleich. - Nicht selten.

13. H. granularis L. \\', \''. Dem Vorigen \( \text{ahnlich}, \) aber elliptisch, d. Flgdkn. weniger pnuktirt u. mit dunkelgelber Zeichnung, d. V.klauen b. b. G. gew\( \text{ohnlich}, \) — Nicht selten.

IV. H.schild am Grunde beiderseits ohne eingegrabenes Strichelchen od. blos mit einem einwärts gebogenen Eindrucke.

- 1. Flydkn. mit dunkeln od. lichten Längslinien auf d. Scheibe. a. Flydkn. an d. Spitze schief abgestutzt, mit einem m. od. w. deutlichen Zähnchen.
- 14. H. elegans III. 21/4". Länglich eif., röthlich gelbbraun, das nach vorn erweiterte H.schild am V.rande fein schwarz gesäumt, am H.rande mit 2 kleinen, schwärzlichen Flecken, Flgdkn. schwarzbraun, 4 zs.hängende Flecken am S.rande, einer am Schildchen u. einer i. d. M. neben der Naht, sowie mehrere zarte Längslinien röthlichgelb, U.seite röthlichgelb. - Schr selten, Oestreich, Wetterau.
- 15. H. depressus F. 21/4". Länglich eif., schwärzlich braun, Kopf, Fhlr., Beine u. H.schild röthlich gelbbraun, dieses am H.rande mit 2 kleinen, schwarzen Flecken; Flgdkn. schwärzlich, mit mehreren gelbbraunen Flecken und Längs-linien; U.seite schwärzlich, an d. S. des Bauches ins rostrothe übergehend. Vom Vorigen durch längere Gestalt, a. d. S. weniger gerundetes H.schild, schwärzliche Useite u. dadurch unterschieden, dass d. ganze S.rand des Krprs. eine un-unterbrochene Curve bildet, während beim vorigen H.schild u. Flgdkn. einen deutlichen, einspringenden Winkel hilden. — Selten.

16. H. Sanmarkii Sahlb. 2". Länglich eif., braun, d. nach vorn verengte H.schild gelbbraun, mit 2 schwarzen, queren Flecken etwas vor dem H.rande, Figdkn. gelbbraun, mit 6 schwarzen Linien auf der Scheibe u. einer abgekürzten am S.rande. — München, Halle, selten.

b. Figakn. ohne Zahn an der Spitze.

a. H. schild in den H. ecken mit einer bogenf, eingedrückten Vertiefung.

.17. H. assimilis Payk. 2-21/4". Eif., ohen gelbbraun, unten sebwarz, Scheitel schmal schwarz gerandet; H schild auf d. Scheibe mit 2 dunkeln Plecken, 5 weder Wurzel noch Spitze erreichende Linien auf jeder Pigke. u. 2 Plecken

am S.rande schwarz. — An Flussufern, selten.

18. B. Davisli Curtis. 2º Länglich eif., ohen gelbbraun, unten schwarz,
Scheitel mit 2 bogenförmigen, schwarzen Flecken: H.schild in den sterk vertief-

Scheitel mit 2 begenförmigen, schwarzen Flecken: Hachild in den stark vertieften Eindecken an den Hecken gewöhnlich dankler, die nech hinten kann zugespitzten Flgdkn. mit 6 schwarzen Linien u. einigen Flecken am S.rande. —
Ostreich, Thairigen.

19. H. septantronalis Gyll. 11/2.... Langlich dif, flach gewöht, oben gelhbraun, naten schwarz H. Hachild gul d. Scheiten mit 2 schwarzen Strichen, Flgdkn.

19. H. septentrionalis Gyil. 17," Langitch ett., nach gewonk, onen geinbraun, naten sehwarzt H.schild auf d. Schelbe mit 2 schwarzten Strichen, Fledkn. mit 6 schwarzen Linien u. 2 länglichen Flecken, d. 2 äussern Linien vor d. M. von einem gelibraunen Fleck unterbrochen, die Spitze breit gelblichbraun. — Selten, Erfart, Glätz.

β. Hachild ohne bogenf. Vertiefung, blus seicht eingedrückt.
\* Figdkn. heller od. dunkter gelb, mit schwarzen Längslinien.

, 20. H. confluens F. 1'/," Ziemlich oval, mässig gewölbt, unbehaart, Kopf u. H.schild röthlichgelb, Flgdkn. blassgelb, die Naht u. 4 abgekärzte, hier u. da sz.fliessende Linien, sowie die U.scite schwarz. — Selten, aber ziemlich überalt.

21. H. halensis F. 3-2½.". Zienlich breit-eif., sehr flach gewölbt, sehr flein gelblich behaart. O.seite röthlichgelb., die Augen u. oft auch ein Bing um dieselben, 3 dreieckige, i. d. M. getrennte Flecken auf der Scheibe d. H.schildt, sowie 5-6 Linien u. einige Flecken auf jeder Flgdke. schwarz, die U.seite schwarz ohr rothbraun. — Selten, Oestreich, M. Brandenburg.

28. grissestriatus De Gert. 2"". Schmal-ellipsisch, oben grangelb, der bene jedem Auge mit einem langlichen Eindruck versehene Kopf zw. diesem a. dem Auge mit einem stehwarzen, geschillen Pfeck, der gewöhnlich auch in den Vrand übergeit a. beiderstellt noch ein schwarzen Fleckchen zur Seite hat; die Scheibe des Hachflid mit schwärzlichen Doppellick, jede Fligfte, mit einer einem, schwarzen Lien nerhoe der Anha in anch i betertern, wechte über hier feinen, schwarzen Lien nerhoe der Anha in anch i betertern, wechte über hier Sem am Arande frei lassen, die Useite schwarz, Beine grangelt. — Schr selten, fisite.

2. H. algrollneatus Stev, 1½". Langich-eit, fast fach, oben blass rothers, kofu I. hachtid ungeflecht, die Naht u. 4. langitaines auf jeder Figdica, welche von innen anch aussen mehr u. mehr dem Wurzefrande genähert enragen u. unterbrochen bis nahs zur Spikze fortsetzen, wo die fest sich unbliegt kontrollen der Spikze fortsetzen, wo die fest sich unbliegt kontrollen der Spikze fortsetzen, wo die fest sich unbliegt kontrollen der Spikze fortsetzen, der Spikze fortsetzen der Spikze

24. B. Jaghas Schaum. 13/m. Ellipiach, oben blassgelle; H. kopf, Lrand d. Augen, ein kleiner schwarzer Fantt i. d. M. des Hachlidt, d. Warzel d. Figdan, ihre Nahn n. 4 weder Warzel noch Spitze erreichende Lingdinien schwarz, die davon gewähnlich unterhorben n. in ihrer hinteren Billte mit der 3ten der davon gewähnlich unterhorben n. in ihrer hinteren Billte mit der 3ten ansetzt schmale, dankte Linie, die Uzeite schwarz, der umgeschlegene Srand der Figdan. und Besten blassgelb. — Au salzigen See bei Eichen, sehr sellen.

23. H. flavipes Oliv. 1". Eif., schwarz, Wurzel der Fhlr., Beine, S.rend des H.schilds u. Figdkn. hlass gelbbraun, letztere mit schwarzer Naht u. 3 binten zs. fliessenden schwarzen Linien, — Kassel.

\*\* Flyden, schwarz od. dunkelbraun, mit vostrothem Branda u. aleichfarbiaen Länasstreifen auf d. Scheibe.

26. H. lineatus Oliv. 11/.". Ziemlich eif., schwach gewölbt, Kopf, H.schild u. U.seite ganz rostgelb; Flgdkn. sowie das H.schild undeutlich punktirt, dicht behaart, letztere mit schwärzlich brauner Scheibe, breitem, rostgelbem S.rande. u.

einigen gleichgesärbten, ost ziemlich undeutlichen Längsstreisen. — Nicht selten.

27. H. picipes F. 21/4". Länglich-oval, schwach gewölbt; Kopf, H.schild u. Beine rostgelb, Scheitel, V.- u. H.rand des H.schilds schwärzlich, Brust und Bauch schwarz; Flgdkn. unbehaart, grob punktirt, dunkelbraun mit rostrothem S.rande u. einigen gleichgefärbten Längsstreifen. Eine Varietät des Q mit matten. dicht u. fein punktirten Flgdkn. ist H. lincellus Gyll. und H. alternans St. -Ueberall, nicht selten.

1. 28. H. parallelogrammus Ahr. 21/1". Länglich-oval, schwach gewölbt, Kopf u. H.schild rothgelb, ein Punkt i. d. M. des letztern, Brust u. Bauche schwarz, Beine röthlichgelb, Flgdkn. schwarz, mit rothgelbem S.rande u. einigen gleichgefärbten Längslinien, bei d. & nicht dicht, bei d. Q feiner u. dichter punk-

tirt. - Selten.

29. H. 12-pustulatus F. 31/3". Länglich-eif., rostroth, d. Flgdkn. schwarz, mit 6 rostfarbigen Flecken, Seiten des H.schilds besonders vorn stark gerundet erweitert. - Wetterau, sehr selten.

> 2. Fladkn. einfarbig od. blos an den Rändern lichter gefürbt od. gefleckt.

a. Flgdkn. mit lichten Flecken od. am S.rande oder an der Wurzel heller od. blos d. S.rand buchtig hell gesäumt. a. H.schild einfarbig braun od, braunyelb.

30. H. Victor Aubé. 13/4". Länglich eit., sehr flach gewölbt, zerstreut punktirt, glänzend, Kopf röthlichgelb, i. d. M. bräunlich, H.schild röthlichgelb, i. d. M. mit einem dunklen Schatten, Figdkn. braun, eine breite Binde an dem Grunde u. 2 kleine Flecken a. d. S.rand, der eine h. d. M., der andere a. d. Sp. blussgelb, Beine rothgelb. — Thüringen. 31. H. ovatus St. 2". Eif., sehr flach gewölbt., braun, sehr dicht u. fein

punktirt, mit zerstreuten, gröberen Punkten; H.schild gross, breit, nach vorn kaum verengt, a. d. S. sanft gerundet; Flgdkn. an der Wurzel rostbraun durch-

scheinend, ausserst dunn u. fein behaart. - Sehr selten.

32. H. planus F. 2". Eif., ziemlich flach, schwarz, Kopf vorn u. hinten rothbraun, dicht u. lang behaart, Flgdkn. sehr dicht punktirt, jede mit 5 Reihen gröberer Punkte, dunkelbraun, Wurzel u. S.rand rothbraun. — Nicht selten.

33. H. rufifrons Duft. 2'/4". Länglich-eif., schwach gewölbt, schwarz, Kopf bis auf die Stirn rothbraun, Flgdkn. fein u. dünn behaart, sehr dicht und

stark punktirt, ohne Punktreihen, dunkelbraun, Wurzel u. S.rand rothbraun. - Selten.

34. H. pubescens Gyll. 11/2". Oval, sehr schwach gewölbt, fein grau behaart, schwarz, Fhir.wurzel u. Beine gelbbraun, Figdkn. bald heller, bald dunkler braun, östers an den Schultern oder an der Wurzel gelb, äusserst fein punktirt, mit 3 Reihen etwas grösserer Punkte. — Selten.

35. H neglectus Schaum. 13/.... Länglich eif., ziemlich flach, unbehaart, etwas glänzend, schwarz, Kopf, Fhlr. u. Beine roth, Flgdku, braun, auf dem Rücken dunkler; H.schild an der Spitze nur wenig schmäler als an der Wurzel, a. d. S. schwach gerundet, ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt, i. d. M. aber zuseilen fer glett. Eighen ziemlich stark u. dicht punktirt zu gestellt glett. Eighen ziemlich zie weilen fast glatt; Flgdkn. ziemlich gleich breit u. hinten zugespitzt. - Selten.

y. H.schild a. d. S. roth- od. gelbbraun.

36. H. dorsalis F. 21/1". Länglich-eif., wenig gewölbt, dicht punktirt und behaart; Kopf braunroth, H. schild schwarz, a. d. S. braunroth, auf der hintern Hälfte von einer breiten Querfurche durchzogen; Flgdkn. schwarz, a. d. S. mit

einem buchtigen, rothbraunen Saume u. meist auch hinter der Wurzel mit einem gleichfarbigen Querfleck; U.seite dunkel braunroth. — Selten.

37. H. palustris 14/". Länglich oval, wenig gewölbt, behaart, schwarz, Kopf u. H.schild oben braun, U.seite des Kopfs, Srand des H.schilds, V.brust u. Beine rostroth; Flgdkn. mässig dicht u. stark punktirt, schwarzbraun, der S.rand u. 2 damit zs.hängende m. od. w. bindenförmige Flecken auf jeder, der eine nächst der Wurzel, der andere nächst der Spitze gelbbraun. - Ueberall häufig.

38. H. marginatus Duft. 21/3". Eif., schwarz, die S.ränder des H.schilds u. der Flgdkn. gelbbraun, ein grosser, gemeinschaftlicher Fleck auf dem Rücken

der letztern schwarzbraun, Fhir. u. Beine blass gelbbraun. — Selten.

39. H. nitidus St. 2'/4". Länglich, schwach gewölbt, glänzend, pechschwarz, der V.theil des Kopfs, die Fhlr. u. Beine hell rostroth, der S.rand des H.schilds u. der Flgdkn., sowie die Wurzel der letztern, rostbraun; H.schild in d. M. fast glatt, a. d. S. fein u. ziemlich dicht, die unbehaarten Flgdkn. nicht sehr dicht punktirt. - Sehr selten.

140. H. vittula Er. 1'.'". Länglich oval, flach gewölbt, schwarz, Kopf u. H.schild braun, a. d. S. heller; Flgdkn. lang behaart, ein Fleck an der Wurzel, d. S.rand u. ein kleines Strichelchen hinten neben demselben bräunlichgelb, Beine

rostroth. - Im nördl. Deutschland, nicht selten.

- 41. H. notatus St. 1". Länglich, ziemlich slach, weitläusig punktirt, pech-schwarz, der grosse Kopf oben u. unten, das H.schild a. d.S., die V.brust, Fhlr. u. Beine rothbraun, die sehr dunn u. fein behaarten Flgdkn, braun, ein Fleck an der Wurzel u. der breite, durch eine schwarze Linie h. d. M. getheilte S.rand blass gelbbraun. - Im nördl. Deutschland, nicht selten.
  - b. Flgdkn. einfarbig oder blos der äusserste S.rand schmal licht gerandet.

a. H.schild ganz schwarz.

42. H. platinotus Germ. 13/4". Breit-eif., zugespitzt, schwarz, oben von einem zarthaarigen Ueberzuge mausgrau, Fhlr. u. Beine hell braunroth; H.schild beiderseits der Länge nach eingedrückt, mit schwach kissenförmiger, gewölbter Scheibe; Flgdkn. flach, jede mit einer erloschenen Längsrippe. - Harz, Schlesien, Vogelsberg.

43. H. Opatrinus Germ. 2". Wie der Vorige, nur etwas länger, weniger breit u. weniger flach; die Flgdkn. bilden mit dem H.schild a. d. S. einen deut-

lichen Winkel, während dieser bei jenem kaum bemerkbar ist. - Böhmen. ; 44. H. nigrita Gyll. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>.... Oval, schwach gewölbt, schwarz, Scheitel braunroth, Flgdkn. bräunlich schwarz, fein punktirt, fein u. dünn behaart, Fhlr.

u. Beine bräunlichroth. - Ueberall, aber ziemlich selten.

45. H. nivalis Heer. 1/2". Oval, schwach gewölbt, schwarz, glänzend, schr dicht u. fein punktirt, Fhlr. u. Beine pechschwarz, erstere an der Wurzel gelbbraun; Flgdkn. fein u. dünn behaart. Vom Vorigen durch etwas schmälere u. flachere Gestalt u. dichtere Punktirung verschieden. — Tyrol.

46. H. melanocephalus Gyll. 2" Länglich-eif, fast gleich breit, zuge-

, 46. H. melanocephalus Gyll. 2". Länglich-eif., fast gleich breit, zugespitzt, dünn behaart, fein u. dicht punktirt, schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel und Kniee br: unroth. — Sehr selten, Wetterau.

47. H. melanarius St. 1/2—1/2/". Ziemlich eif., flach, kaum behaart, glänzend schwarz, Kopf, Fhlr. u. Beine braunroth; H.schild nach vorn nur wenig verengt, a. d. S. kaum gerundet, an d. Rändern punktirt, i. d. M. glatt; Flgdkn. bis über die M. gleich breit, hinten zs. stumpf zugerundet, fein u. weiläufig punktirt, an d. Spitze heller gefärbt. — Selten.

48. H. elongatulus St. 1/2". Länglich, ziemlich flach, schwarz, der grosse Kopf pechbraun, unten, sowie V.brust, Fhlr. u. Beine braunroth; H.schild i. d. M. einzeln, a. d. S. dichter punktirt; Flgdkn. etwas weitläufig punktirt, ziemlich lang u. dicht behaart, braun, auf dem Rücken dunkler. — Im nördl. Deutschland, nicht selten.

iand, nicht seiten.

149. H. tristis Payk. 1½". Länglich, schwach gewölbt, schwarz, d. grosse Kopf, V.brust Fhlr. u. Beite braunroth; H.schild i. d. M. glatt, a. d. S. stark punktirt; Flgdkn. stark u. weitläufig punktirt, äusserst fein behaart, braun, i. d. M. dunkler. — Im nördl. Deutschland, selten.

50. H. umbrosus Gyl. 1". Elliptisch, nach hinten zugespitzt, schwack gewölbt, schwarz, der Koof sowie der S.rand der braunen, behaarten Flgdkn. hellbraun, die Fhlr.wurzel a. Beine röthlich gelbbraun; die Flgdkn. u. die Ränder des H.schilds stark, die Scheibe d. letztern fein punktirt. - Harz, M. Brandenburg, Stettin etc., selten

β. H.hild a. d. S. heller.

, 51. H. memnonius Nicol. 2". Länglich-oval, schwach gewölbt, schwach behaart, nicht dicht punktirt, glänzend, schwarz, ein Querfleck auf dem Scheitel, die Seiten des H.schilds, Fhlr. und Beine dunkelroth; Flgdkn, fast kahl.

53. H. Gyllenhali Schiödte. 13/4". Länglich eif, gewölbt, weitläufig und tief punktirt, schwarzbraun, Kopf auf dem Scheitel u. H.schild a. d. S. rostroth; Flgdkn. a. d. S. etwas lichter, ihr umgeschlagener Rand u. d. Beine rostroth. -Schlesien, Harz etc.

53. H. erythrocephalus L. 13/,". Oval gewölbt, schwarz, Kopf braunroth, H.schild a. d. S. roth durchscheinend; Flgdkn. dicht behaart, stark u. dicht punktirt, schwarzbraun, s. d. S. lichter, der untere Theil der Fhir., V.brust und Beine rostroth. Die Abänderung des ♀ mit matten, dicht u. fein punktirten Flgdkn. ist Hyphyd. deplanatus Gyll. - Ziemlich selten.

## y. H.schild roth od. braun.

54. H. angustatus St. 11/3". Länglich-oval, ziemlich flach, schwarz, Kopf u. H.schild rostroth, Flgdkn. braun, dicht punktirt u. ziemlich dicht u. lang behaart, der untere Theil der Fhlr. u. die Beine rostroth. — Selten.

55. H. pygmaeus St. 1". Länglich, ziemlich flach, schwarz, Kopf und

H.schild rostroth, Figdkn. gelbbraun, fein u. weitläufig punktirt, fast unbehaart,

Fhlr. u. Beine rostgelb. — Sehr selten. 56. H. obscurus St. 1". Länglich oval, mässig gewölbt, oben röthlich pechhraun, der Kopf heller, die U.seite rothbraun, Fhlr.wurzel u. Beine rostroth; H.schild fein u. weitläufig, die Flgdkn. dichter punktirt, ihr S.rand gelbbraun. — M. Brandenburg, Stettin etc., Selten.

## 6. Gatt. Noterus Clairy.

Schildchen nicht sichtbar; Fhlr. schwach spindelf.; H.füsse mit 2 gleichen, beweglichen Klauen; Kpr. länglich-eif., hinten zugespitzt, oben stark gewölbt; die 2 ersten Fussgldr. bei d. 5 erweitert. - In stehendem Wasser.

1. N. crassicornis F. 13/.". Rostfarbig, Flgdkn. braun, mit groben, in 3 m. od. w. regelmässige Reihen gestellten Punkten. — Sehr häufig.

2. N. sparsus Marsh. 2". Vom Vorigen wesentlich nur dadurch verschieden! dass die Punkte der Flgdkn. höchstens nur am Grunde Reihen zu bilden scheinen. - Etwas seltener.

## 7. Gatt. Laccophilus Leach.

Schildchen nicht sichtbar. Fhlr. dünn, fadenf.; H.füsse mit 2 ungleichen Klauen, die obere unbeweglich. Kpr. eif., flach gewölbt. — Im stehenden klaren Wasser, wo sie in beständiger Unruhe hart am Boden herumschwimmen.

1. L. hyalinus De Geer. 2". Länglich eif., grünlichgelb, die Flgdkn. durchscheinend bräuulich, mehrere undeutliche Striche auf dem Rücken, der S.rand u. 4 mit demselben zs.hängende Flecken, deren letzter de Spitze einnimmt, blassgrün. - Sehr häufig.

2. L. minutus L. 2". Eif., gelb, Flgdkn. dunkelbraun, kaum durchsichtig, ihr S.rand, 4 mit ihm zs.hängende grössere u. 2 veränderliche kleinere Flecken

am Grunde blassgelb. - Häufig.

3. L. variegatus Germ. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2". Länglich eif., gelbbraun, V.- u. H.rand des H.schilds schwarz, Flgdkn. braun, der v. d. M. u. an d. Sp. erweiterte S.rand. einige Flecken am Grunde u. eine zackige, an der Naht breit unterbrochene Binde h. d. M. blassgelb. - Sehr selten.

# 8. Gatt. Colymbetes Cairv.

Fortsatz d. V.brust gegen d. H.brust spitzig; Schildelen deutlich, stumpf Seckig, H.füsse mit 2 ungleichen Klauen, die obere unbeweglich u. fast 3mal so lang, als die untere; Endgld. der Listr. kürzer als das verletzte Gld.; V.füsse des & erweitert.

1. Flgdkn. mil sehr feinen, diciten Querrissen.

. 1. C. striatus L. 8". Länglich, oben braun, das H.schild gelbbraun, mit einer abgekürzten, schwarzen Binde i. d. M.; U.seite schwarz, der umgeschlagene llybius 59

Rand des H.schilds u. der Flgdkn. röthlichgelb, die Beine u. Ränder der hinteren B.ringe rostroth. - Sehr selten, Schlesien, Wetterau etc.

 C. dolabratus Payk. 6—7". Länglich eif., oben dunkelbraun, unten schwarz; H.schild gelbroth, mit einer schwarzen Querbinde in d. M.; Flgdkn. a. d. S. gelblich; Ränder der letzten B.ringe rostroth; Beine blass röthlichgelb. Er ist kleiner u. schmäler als der Vorige, hinter d. M. nicht breiter, die

Ouerrisse d. Flgdkn. sind feiner, oft zs.fliessend. — Preussen.

3. C. fuscus L. 7 1/2 - 8". Länglich-oval, oben braun, der S.rand des H.schilds u. der Figdkn. gelbbraun; U.seite schwarz, der umgeschlagene Rand der Flgdkn. bräunlichgelb, Beine braun, d. vorderen etwas heller. - Sehr häufig.

- 4. C. Paykulli Er. 8". Lang eif., dunkelbraun, das H.schild rostbraun mit schwärzlicher Scheibe, die ganze U.seite u. d. Beine schwarz. - Selten, M. Brandenburg, Stettin etc.
  - 2. Fladkn. äusserst fein u. verworren gerungelt.

a. O.seite gelbbraun od bräunlichgelb; Flydkn. m. o. w. dicht mit schwarzen Punkten gesprenkelt.

a. H schild am H.rande od. i. d. M. schwarz gefleckt.

'5. C. pulverosus St. 5'/2'" Länglich eif., ziemlich flach, oben gelb, 2 mondf. Flecke zw. d. Angen, ein Querfleck auf d. M. des H.schilds, sowie die ganze U.seite schwarz, die Beine rostroth. – Sehr häufig. 6. C. notatus F. 5". Länglich eif., mässig gewölbt, oben braungelb, der grösste Theil d. Kopfs, ein grosser Querfleck u. gewöhnlich noch 2 Seitenslecken in d. M. des H.schilds, oft auch d. M. des H.randes desselben schwarz; U.seite schwarz, die V.brust gelb, die B.ringe des ö gelb gerandet, die des ♀ ganz gelb

od. nur an d. S. schwarz gefleckt; Beine gelb. — Hänfig.

7. C. notaticollis Aubé. 41/2". Oval, oben bräunlichgelb, Scheitel und H. schild mit einem schwarzen Querfleck in d. M.; Flgdkn. fast schwarz, U.seite schwarz u. nur die V.brust wie die Beine bräunlichgelb. - Selten, M. Branden-

burg, Harz etc.

- 8. C. 2-striatus Bergst. 5". Länglich eif., oben bräunlichgelb, der Scheitel, einige Flecken auf d. Stirn u. das H.schild am H.rande schwarz; U.seite schwarz, der grösste Theil der V.brust u. die Beine gelb. - Selten, Harz, Wetterau etc.
- β. H.schild ganz gelbbraun. 9. C. consputus St. 5-51/2". Breit eif., nach hinten etwas zugespitzt, rostgelb, die schwarzen Punkte auf den Flgdkn. hier u. da zs. fliessend, so dass sich 3 Reihen helterer, kleiner Flecke bilden; klauen der V.füsse bei d. 5 an d. Wurzel u. der Spitze gebogen, in d. M. gerade. — Selten. 10. C. collaria Payk. 5". Länglich-oval, gelbbraun, der Schoitel schwärz-

lich, die U.seite einfarbig. — Ueberall.

11. C. adspersus F. 4'/2'''. Oval, oben gelbbraun, Scheitel u. U.seite schwarz, die des Kopfes u. d. V.brust, sowie die Beine, röthlichgelb, die B.ringe licht gesäumt. - Häufig.

b. O.seite schwarz u. nur der äusserste Rand der Flydkn. rüthlich.

12. C. Grapii Gyll. 51/4". Länglich oval, schwarz, Mund, Fhir. u. V.beine rostroth, äusserster S.rand der Flgdkn. röthlich; Rücken der Flgdkn. mit 2 sehr deutlichen Punktreihen. - Nicht selten.

## 9. Gatt. Hybius Er.

Fortsatz der V.brust geg. d. H.brust zugespitzt; Schildchen deutlich, stumpf Seckig; H.füsso mit 2 ungleichen Klauen, die obere unbeweglich u. etwas länger als die untere; letztes u. vorletztes Gld. der L.tstr. fast gleich lang; V.füsse des o erweitert.

O erweitert.

1. O.seite schwarz, jede Flydke. mit 2 durchscheinenden hellen Flecken.

1. Later De Geer. 6/3.". Länglich eif., stark gewölbt, oben schwarz, metallisch, sehr fein u. dicht netzf. gestrichett, unten dunkel rothbraun, die Fhlr. u. vorderen Beine hell braunroth. — Ueberall in reinem Quellwasser nicht selten.

(2. Lobscurus Marsh. 5". Länglich eif., oben schwarz ohne Metallglanz, unten dunkel rothbraun, die Brust schwärzlich, 2 Stirnpunkte, Mund, Fhlr. u. Beine braunroth. — In Quellwasser, selten.

3. I. guttiger Gyll. 4". Länglich eif. Amassig gewölbt, oben u. unten schwarz, ohne Metallglanz, Mund, 2 Stirnpankter Thir. u. die vorderen Beine rostbraun, die H.beine schwärzlich braun. — Selten.

4. I. angustior Gyll. 3'/2-3'/4". Länglich oval, oben schwarz erzfarbig, unten pechbraun, 2 Stirnflecken, Mund, Fhlr. u. die vorderen Beine rostroth; Flgdkn. gewöhnlich mit 2 durchscheinenden gelblichen Fensterslecken. Durch etwas kleinere u. schmälere Gestalt u. durch den Metallschimmer der O, seite von dem Vorigen verschieden.

2. H.schild u. Flydkn. röthlich od. gelbbrau.: gerandet, letztere mit od.

ohne durchscheinende Flecken.

5. I. fenestratus F. 5". Oval, etwas h. d. M. am breitesten, hinten etwas zugespitzt, ziemlich stark gewölbt, oben erzfarbig, der S.rand des H.schilds u. der Figdkn., sowie die ganze U.seite rothbraun. — Häufig.

6. I. subaeneus Er. 5-5½". Oval, i. d. M. am breitesten, hinten etwas

zugespitzt u. ziemlich gewölbt, oben dunkel erzfarbig, fast glanzlos, H.schild u. Flgdkn. schmal röthlich gesäumt, die U.seite braun. — Nicht selten.

77. I. fullginosus F. 41/2—5". Länglich elliptisch, mässig gewölbt, oben erzfarbig, H.schild u. Flgdkn. mit breiten, fast bis zur Spitze gleichbreitem, gelbbraunem Saume, die U.seite braunroth. — Hänfig.

# 10. Gatt. Agabus Leach.

Fortsatz der V.brust zugespitzt; Schildchen deutlich, stumpf 3eckig; H.füsse mit 2 gleichen, beweglichen Klauen.

1. H schild ganz schwarz od. schwarzbraun, od. blos an den Rändern heller. a. H.schild der Länge nach od. netzf. gestrichelt: H.schild u. Fladkn.

einfarbig.

1 1. A. 2-pustulatus L. 4'/4". Eif., schwarz, 2 Stirnpunkte, Lippe, Tstr. u. Fblr. rostroth, Beine schwärzlich, Knie u. Füsse der vorderen röthlich; O.seite sehr fein der Länge nach gestrichelt; II.füsse des 💍 an allen 5 Gldrn. mit Schwimmhaaren besetzt. - Häufig.

2. A. subtilis Er. 41/2". Eif., leicht gewölbt, schwarz mit sehr schwachem Metallschimmer, 2 Stirnpunkte, Tstr. u. Fhlr. braunroth, Beine pechbraun; O.seite mit äusserst feinen, netzl. verworrenen Streifen; H.füsse des h nur am ersten

Glde, unten mit Schwimmhaaren besetzt. - Selten.

3. A. striolatus Gyll. 31/3". Länglich eif., etwas flach, schwarz, der Länge nach sehr fein netzf. gestrichelt, Mund, Lippe, Stirnrand u. 2 quere Flecken auf der Stirn, sowie Fhlr. u. Beine roth, H.leibsringe rostroth gerandet. Oft sind die Schenkel, besonders die hinteren an der Wurzel pechschwarz. - Selten.

b. O seite od. wenigstens Kopf u. H. schild der Länge nach od. netzf. gestrichelt u. wenigstens die Flydkn. lichter gerandet, aber ohne

andere Zeichnungen.

4. A. nigro-aeneus Er. 5". Länglich oval, leicht gewölbt, sehr fein netzf. gestrichelt, Ö.seite schwarz-erzfarbig der S.rand des H.schilds u. der Flgdkn. braun, U.seite pechschwarz, die Ränder der Bringe u. die Beine röthlich pech-braun, die Tstr., Fhr. u. 2 Stirnpunkte heller. — M. Brandenburg, sehr selten. 5. A. chalconotus Pz. 4". Länglich elliptisch, flach gewölbt, oben schwärz-

5. A. Chaiconotus Px. 4". Länglich elliptisch, flach gewölbt, oben schwärzlich-erzfarbig, glänzend, unten schwarz, der umgeschlagene Rand der Flgdkn. u.
die Beine braunroth, 2 Stirnpunkte, Mund n. Fhlr. roth. — Ueberall.

16. A. neglectus Er. 4". Den beiden Vorigen sehr ähnlich, aber kürzer,
eif., sehr wenig glänzend, die Useite schwarz. — Selten.

7. A. fuscipennis Payk. 4—4½". Oval, vorn mehr als hinten gewölbt,
schwarz, Flgdkn. brann, ihr S.rand sowie der des H.schilds bräunlichgelb, die
vorderen Beine, Fhlr. Mund n. 2 Stirnpunkte gelbbraun. — Sehr selten.

18. A. Sturmi Gyll. 3¾". Elliptisch, sehr fein netzf. gestrichelt, schwarz,
Seiten des H.schilds u. Beine rostroth, Flgdkn. braun, a. d. S. lichter gerandet,
2 Stirnpunkte dunkelroth, O.lippe, Fhlr. u. Tstr. rostgelb. die Soitze der letztern

2 Stirnpunkte dunkelroth, O.lippe, Fhlr. u. Tstr. rostgelb, die Spitze der letztern schwärzlich. - Selten.

† 9. A. congener Payk. 31/4". Elliptisch, schwarz, Flgdkn. braun am V.- u. S.rande lichter, ihr umgeschlagener S.rand gelbbraun, 2 Stirnpunkte, Mund, Fhlr. u. Beine rostroth, die Schenkel schwärzlich; Kopf u. H.schild sehr fein u. dicht netzf. gestrichelt; die Flgdkn. ausserst fein lederartig gerunzelt. - Selten.



c. O.seite nicht gestrichelt, ohne Flecken u. Zeichnungen.

10. A. paludosus F. 31/3". Eif., ziemlich flach, glatt, schwarz, Seiten des H.schilds, Fhir. u. Beine rostfarbig, die Schenkel besonders an der Wurzel schwärzlich, Flgdkn. braun, am Grunde u. a. d. S. heller. - Nicht selten.

11. A. uliginosus F. 31/1". Eif., hoch gewölbt, sehr fein u. undeutlich punktirt, schwarz, Seiten des H.schilds u. der Flgdkn., Fhlr. u. Beine rostroth. - Selten.

- 12 A. femoralis Payk. 3-31/4". Länglich eif., O.seite brauu-erzfarbig, die S. des H.schilds u. der Flgdkn. heller, U.seite schwärzlich, V.brust u. Beine braunroth, V.schenkel am A.rande mit einer Reihe hellgelber Haare. Nicht selten.
  - d. Jede Flydke, mit einem lichten Flecken h. d. M. u. einem an der Sp., manchmal auch noch mit einer helleren Binde.

13. A. affinis Payk. 3". Länglich eif., schwarz, Fhlr. u. Beine rostfarbig, fit. ... iede Flgdke, mit einem kleinen, gelben Strichelchen etwas h. d. M. nahe am jede Flgdke, mit einem solchen v. d. Sp. — In reinem Quellwasser, sehr selten.

S. rande u. mit einem solchen v. d. Sp. — In reinem Quellwasser, sehr selten.

14. A. guttatus Payk. 31/1". Länglich eif., etwas flach, schwarz, glänzend,
Fhlr. u. Beine brauuroth, die Flgdkn. mit 2 runden, blassen Flecken, der eine h. d. M. am S.rande, der andere, manchmal auch fehlende, a. d. Sp. - Selten.

15. A. silesiacus Letzner. 31/2". Wie der Vorige, nur gewölbter, an beiden Enden mehr zugespitzt, die Flgdkn. nur mit einem Fenstersleckchen b. d. M. -

16. A. didymus Ol. 31/2". Länglich eif., schwarz, oben schwach metallisch schimmernd, Fhir. u. Beine röthlich braungelb, Flgdkn. glatt, mit einem doppelten hellen Fleck etwas h. d. M. nahe am S.rande u. einem runden v. d. Sp. - Selten.

- 17. A. abbreviatus F. 3\'.4". Oval, schwarz, metallisch glänzend, Kopf, Seiten des H.schilds u. der Flgdkn., V.brust, Fhlr. u. Beine bräunlichroth, Flgdkn. mit einer geschlängelten, nach innen abgekürzten, gelblichweissen Binde h. d. Wurzel, einem weissgelben Fleckchen etwas h. d. M. nahe am S.rande u. einem solchen v. d. Sp. - Nicht selten.
  - 2. H.schild ganz gelb- od. lichtbraun, od. blos mit 2 schwarzen Punkten auf der Scheibe, od. der V .- u. II.rund ist schwärzlich.

18. A. maculatus L. 3','''. Kurz eif., blassbraun, H.schild am H.- u. meist auch am V.rande dunkler; Flgdkn. mit dunkeln, m. od. w. zs.fliessenden Fleckchen u. Streifen. - Nicht selten.

19. A. 2-punctatus F. 4". Elliptisch, die O.seite gelb, das H.schild i. d. M. mit 2 schwarzen, manchmal zs.geflossenen Punkten, die Flgdkn. auf der Scheibe mit Ausnahme des S.randes u. eines mit denselben zs.hängenden Fleckehens h. d. M. unregelmässig mit schwarzen Punkten besäet, U.seite schwarz, After u. Beine gelbroth. - Nicht häufig.

20. A. conspersus Marsh. 31/3". Wie der Vorige, nur kleiner, das H.schild ungefleckt, die schwarzen Punkte der Flgdkn. sehr klein, fast verwischt, die

U.seite dunkler. - Harz.

- 21. A. agliis F. 3'/2", Länglich, schmal, Kopf u. H.schild rostroth, Flgdkn. braun, mit hellerem S.rande, nach hinten etwas zugespitzt, U.seite schwarz, V.brust u. Beine rostroth. Nicht selten.
  - V. Gr. Dytiscini. H.hüften gross; Fhir. 11gldrg.; V.füsse deutlich ögldrg., die des & mit einem grossen Saugschälchen.

### 11. Gatt. Cybister Curtis.

Krpr. breit; verkehrt eif.; Schildchen spitzig 3eckig; letzter B.ring nicht ausgerandet; Fortsatz der V. brust gegen die H. brust spitz; H. füsse blos mit einer un-

beweglichen Klaue; V. füsse des 5 zu einer länglichen Scheibe erweitert.

1. C. Roeseli F. 15". O. seite olivengrün, Mund, S. rand des H. schilds, ein Streifen am S.rande der Flydkn., U.seite, Fhir. u. Beine blass gelbbraun; H.schild u. Flydkn. des ♀ nadelrissig. — In stehendem Wasser.

# 12. Gatt. Dytiscus L.

Krpr. länglich eif., flach gewölbt; Schildchen deutlich; letzter B.ring am After deutlich ausgerandet; die 3 ersten Gldr. der V.füsse beim & in ein rundes Schäl-

chen erweitert; alle Füsse mit 2 gleichen beweglichen Klauen; Flgdke, des Q meist gefurcht. - In stebendem Wasser.

1. Fladkn, mit stark erweitertem S rande.

- D. latissimus L. 18" lang, 11—12" breit. Eirand, schwärzlich, Vorderkopf, Ränder des H.schilds, ein Längsstreifen am S.rande der Figdkn., U.seite u. Beine gelb; Flgdkn. des o glatt, die des Q mit tiefen Lungsfurchen. - In grossen Fischteichen, selten.
  - 2. Fladkn, mit nur sehr schwach erweitertem S.rande.
  - a. H brust nach hinten in 2 stumpfe od. abgerundete Lappen verlängert.

D. dimidiatus Bergei. 13—18<sup>rs</sup>. Oseite doubel olivengrün, Useite, Srand des Hachild u. der Flightn. gelbbraum. Fortsätze der ihrets stumpf; Flightn. des Q blos setwas über die Halfte hinab gefarcht. — Selten.
 J. pudcaldatus F. 18<sup>rs</sup>. Oseite sekwarz mit olivengünem Schimmer. Srand des fl. schilds u. der Flightn. gelb gi. Useite sebwarz; Fortsätze der H.brust abgerundet; Efgefin. des Q weit über die Hälte gefarcht. — Nicht selten.

b. H.brust nach hinten in 2 unbeil., m. od. w. zugespitzte Lappen erweitert. Joss.

4. D. lapponicus Gyll. 11-13". Länglich eif., oben schwarz, die Ränder des H. schilds, der S.rand der Flgdkn. u. viele Streifen auf ihrer Scheibe gelb; U.seite gelb, die S. des H.leibs schwarz gefleckt; Spitzen der H.brust lang, schmal u. scharf; bei den Q die Flgdkn. gewöhnlich dicht gefurcht, selten glatt. - Selten,

5. D. circumflexus F. 14". O.seite olivengrun, die Ränder des H.sehilds der S.rand der Figden, gelb, Schildehen gelb od. tostrolit, Useite gelb, die dinzelnen Bringe an d. Wurzel schwarz; Fortsatz der H.brust lang, sebmai u.

scharf; Flgdkn. des Q nicht gefurcht. - Selten. 6. D. ciscumcinctus Ahr. 13". O.seite dunkel ollvengrün, die Ränder des H.schilds u. der S.rand der Flydkn., sowie die U.seite blassgelb, Schildeben schwarz; Fortsätze der H.brust lang, schmal u. scharf zugespitzt; Flgdkn. des Q

gefurcht. - Selten. 1 7. D. marginalis L. 13-14". O.seite dunkel olivengrün, die Ränder des H.schilds u. die S.rander der Flydkn, gelb, Schildchen schwarz, U.seite bräunlich gelb; Fortsatz der II.brust stumpfspitzig; Flgdkn. der Q gefurcht od, auch glatt. - In Teichen u. stehenden Wassern, häufig,

#### 13. Gatt. Acilius Leach.

Krpr. eif., flach gewölbt; Schildchen deutlich; letzter B.ring uicht ausgerandet; Fortsatz der V.brust gegen d. H.brust a. d. Sp. abgerundet; V.füsse des & scheibenf. erweitert, mit einem grossen Saugschalchen am Grunde der Scheibe; Klauen der H. füsse ungleich, die obere unbeweglich. Flgdkn. des Q mit 4 breiten behaarten Furchen. - In stehendem Wasser.

1. A. sulcatus L. 71/4". Kurz eif., flach, O.seite schwärzlich braun, Mund, Ränder des H.schilds u. eine Querbinde in seiner M. gelb; U.seite schwarz, der Bauch n. öfters such d. H.schenkel gelb gefleckt. — Sehr häufig.

2. A. fasciatus De Geer. 7". Eif., fisch; O.seite braun, die Rander des H schilds u. eine Querbinde in seiner M. gelb; U.seite schwarz, der Bauch ganz gelb od. blos die Ringe an ibrer Wurzel schwarz. - Weit seltener.

#### 14. Gatt. Hydaticus Leach.

Krpr. eif., stumpf, flacb gewölbt; Schildeben deutlich; letzter B.ring nicht aus-gerandet; V.brustfortsatz a. d. Sp. abgerundet; Saugschälchen an der Scheibe der erweiterten Fussgidt. des & ziemlich gleich gross; Klauen der H.fusse ungleich, die obere länger n. unbeweglich; Flgdkn. des Q nicht gefurcht.

a. M.füsse des & einfach ohne Saugnapfchen.

1. H. austriacus St. 6". Eirund, mássig gewölbt, gelb, Scheitel, 2 mondf. Stirnflecken u. eine breite Binde am V .- u H.rande des H.schilds schwarz, Flgdkn, braun u. gelb gesprenkelt; V.füsse des 5 mit 2 sehr langen, ungleichen Klauen. - In stehenden Gewässern, selten.

b. M.füsse des & mit 3 schwach erweiterten, unten mit Saugnapfchen besetzten Glden.

- 2. H. cinereus L. 61/4". Eif., siemlich gewölbt, gelb., Scheitel, 2 mondf. Stirnflecken u. 2 breite, den V.- u. H.rand einnehmende Binden auf d. H.schild schwarz; Figdkn, schwarzbraun, gelb gesprenkelt, nach hinten wenig erweitert,
- 3. H. zonatus Jll, 6½, "... Wie der Vorige, nur dass die schwarzen Binden auf d. H.schild weder den V.- noch den H.rand berühren. Selten.
   4. H. Zihasatus De Gerr. 6½, "... Verkehrt eirund, ziemlich flach, gelb, Scheitel, \$ mondf. Flecken auf d. Sirn, eine schmale Binde zm V.rande u. eine noch schmölere am H.rande des H.schilds schwarz, Flgdkn. schwarzhraun, gelb gesprenkelt u, h, d, M, stark erweitert. - Selten.
  - c. M.füsse des & mit 3 in eine langliche Beheibe erweiterten, unten mit Saugnäpfchen besetzten Glarn.
- 5. H. Hübneri F. 6". Schwarz, H.schild am V .- u. S.rande breit gelb gesaumt, Flgdku. blos mit einem breiten, gelben, gegen d. Sp. abgekürzten S.rande.
- Nicht selten. 6. E. transversalis F. 6". Schwarz, V.- u. S. and des H. schilds rost-farbig, Flgdkn. mis hreiten, gelb gesäumten S. sindern u. einer schwachen, gelben Querbinde hinter der Wurzel, die vorderen Beine rostgelb. – Ueberali.
- 7. H. stagnalis F. 6". Schwarz, Kopf u. H.schild vorn gelb, Flgdkn. mit gelben S.randern u. mehreren feinen gelben Linien. - Nicht selten.
- 8. II. grammicus Germ. 5". Rothlich gelbbraun, Scheitel schwarz, H.schild einfarbig, Flgdkn. wie h. d. Vorigen. - Speier, selten.

## IV. Fam. GYRINIDAE.

Fhir, mit einem grossen ohrf. Grundgliede, aus welchem die übrigen Gldr. in Form einer kleinen spindelf. Keule hervorragen; Kopf mit 4 Augen, 2 an der 0 .- u. 2 an der U.seite desselben; B.ringe 6; H.beine Schwimmbeine.

#### 1. Gatt. Gyrinus L.

Letzter B.ring einfach, a. d. Sp. gerundet; äusserer Lappen der U.kfr. vorhanden; Flgdkn. mit Punktstreifen. - In stehendem Wasser, auf welchem sie sich ausserst schnell in Kreisen berumbewegen. - Die 💍 sind kleiner u. haben auf der A.seite platt gedrückte V.füsse.

a. U seite ganz od, grösstentheils rostroth. a. Die 5 vorderen B.ringe schwarn.

- 1. G. concinnus Klug. 3". Elliptisch, flach gewölbt, oben grün mit schwachem Kupferschimmer, der Kopf, eine Querhinde auf dem H.schild, u. die Furchen auf den Flgdkn. bronzefarbig, der S.rand des H.schilds u. die Flgdkn., die U.seite n. die Beine strohgelb. - Sehr selten.
- U.seite u. Beine ganz rostroth.
   E. minutus F. 1½. 2½.". Länglich, elliptisch, oben schwärzlich grün,
   Seiten der Fligdin. etwas messingfarben, Punktstreifen derselhen fast durchaus gleichstark. - Schen.
- 3. 6. urinator III. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-3<sup>3</sup>/<sub>3</sub>". Eif., gewölbt, oben schwärzlich blau, spiegolgiatt, die Punktstreifen der Figdan. in buntschillernden Längsstreifen sehend, zunächst der Naht verschwindend. Sehr selten.
  - b. U.seite schwart, der umgeschlagene Rand der Flydkn. u. des H.schilds, sowie die Beine rostroth.
- a. Körper eif., od. länglich eif.

  4. G. natator L. 2',-3'". Eif., gewölbt, oben schwärzlich blau, od. rein schwarz mit bläufichem S.rande; Punktstreifen der Flgdkn. nach vorn, zunächst der Naht feiner, mitunter fast verschwindend. - Häulig.
- 5. 6. colymbus Er. 3". Länglich elliptisch, flech gewölbt, mässig glänzend, oben bläulich schwarzgran; Punktstreifen der Flgdkn. vorn nächst der Naht verschwindend; die Z.raume fein u. dicht punktirt. - Selten.
- .6. G. Suffriani Scriba. 81/4". Länglich oval, leicht gewölbt, oben bläulich schwarz, mit metallisch glanzendem Rande; Punktstreifen der Flgdkn. gleichmassig. - Hessen.

3. Körper lang gestreckt, fast walvenf.

7. 6. bleolor Payk. 33/2". O.seile schwarz, mit blauem Schimmer u. metallisch glänzendem Rande; Figdkn. gestreift-punktirt, die inneren Streifen feiner. - Selten.

8. G. caspius Menetr. 3". Wie Voriger, nur sind die Flgdkn. hinten gerade abgestutzt, während sie bei jenem mehr abgerundet sind, u. ist die Brust rost-roth, beim Vorigen schwarz. — Tyrol.

c. U.seite mit Ausnahme der rostrothen Beine ganz schwarz.

t 9. G. marinus Gyll. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-3". Eif., flach gewölbt, glänzend, oben bläulich schwarzgrau; Punkte der Streifen grob u. tief. (Var. G. dorsalis Gyll. H.theil

der Figdkn. roth od. gelbbraun.) — Nicht selten.

10. G. opacus Sahlb. 21/4". Wie voriger, nur sind die Punktstreifen der Figdkn. viel feiner, nach vorn, nächst der Naht fast verschwindend. — Selten.

## 2. Gatt. Orectochilus Eschsch.

Letzter B.ring lang, kegelf. zugespitzt, U.kfr. ohne äusseren Lappen; Kpr. behaart, fein u. dicht punktirt; Flgdkn. ohne Punktstreifen. — In fliessendem Wasser, unter Steinen.

1. 0. villosus F. 3". Länglich, gewölbt, fast etwas zs.gedrückt, dunkel bräunlich, grun glänzend, überall fein punktirt, grau behaart, U.seite rostroth; Flgdkn. a. d. Sp. einzeln abgerundet. - Selten.

# V. Fam. HYDROPHILIDAE.

Fhir. 6—9gidg.; Füsse 5gidg.; U.kfr. mit 2 Lappen; K.tstr. so lang od. länger als die kurzen, keulenf. Fhir.; H.leib aus 5, selten aus 4, 6 od. 7 Ringen zs.gesetzt : H.beine öfters Schwimmbeine.

### Uebersicht der Gattungen.

I. 2tes Gld. der H.füsse lang, 1tes sehr kurz.

1. H.füsse ruderf.; ein Bruststachel (Hydrophilini). HYDROPHILUS. Der Bruststachel reicht über die H.hüften hinaus.

HYDROUS. Der Bruststachel reicht nicht über die H.hüsten. 2. II füsse nicht ruderf.; keine Bruststachel.

a. H.leib aus 5 Ringen zs.gesetzt.

a. Fhir. 9gldg. HYDROBIUS. Letztes Gld. der K.tstr. länger als das vorletzte, PHILHYDRUS. Letztes Gld. der K.tstr. kurzer als das vorletzte.

β. Fhlr. 8gldg. LACCOBIUS. il schienen nicht bewimpert: Krpr. kurz eif.

BEROSUS. H.schienen bewimpert; Krpr. lang eif.

b. H.leib aus 6 od. 7 Ringen zs.gesetzt. LIMNEBIUS. Flgdkn. hinten abgestutzt.

c. H.leib aus 4 Ringen zs.gesetzt.

CYLLIDIUM. Krpr. sehr kurz, fast kugelf., mit Kugelvermögen.

II. Die 4 ersten Gldr. der H.füsse kurz, gleichlang (Spercheini). SPERCHEUS. Fhir. 6gldg.

III. 1tes Gld, der H.fusse sehr kurz, kaum sichtbar (Helophorini).

1. Letztes Gld. der K.tstr. viel länger als das vorletzte.

HELOPHORUS. H.schild quer. HYDROCHUS. H.schild lang.

2. Letztes Gld. der K.tstr. viel kürzer als das vorletzte. OCHTHEBIUS. O.lippe nur schwach ausgerandet, fast abgestutzt. HYDRAENA. O.lippe tief ausgeschnitten, gespalten.
IV. 1tes Gld. der H.füsse verlängert (Spheridiini).

1. V.- u. M.brust schmal.

a. Der Kiel der II.brust erstreckt sich zw. die M.hüften. CYCLONOTUM.

b. Der Kiel der II.brust erstreckt sich nicht bis zw. die M.hüften.

SPHAERIDIUM. Fblr. 8gldg.

CERCYON. Fbir. 9gldg. 2. V.- u. M.brust sehr breit. MEGASTERNUM. V.schienen aussen ausgeschnitten. CRYPTOPLEURUM. V. schienen aussen nicht ausgeschnitten.

1. Gr. Hydnophilini. Lappen der U.kfr. hornig od. häutig; das tie Fussqid, sehr kura; Krpr. eif.; H.schild gegen d. Sp. verengt.

#### 1. Gatt. Hydrophilus Geoff.

Fhir. 9gldrg., das 21e Gld. kegelf., O.lippe ganz, O.kfr. am I.rande gezabnt. V .u. M.brust gekielt. Spitze der H.brust über die H.hülten weit hinausragend. H.füsse stark za-gedrückt u. bewimpert. Klauengld. der V.füsse bei dem 5 er weitert; Krpr. lang eif., sebr gross. – Träge, sich in allen stebenden Wassern das ganze Jahr herumtreibende Kafer.

1. H. piceus L. 16-20". Lánglich eif., nicht sehr gewölbt, pechschwarz, glánzend; Tatr. u. Fhir. rostroth, diese mit branner Keule; Figdku. s. d. Sp. mit einem scharfen Zühnchen; Brustkiel vorn tief gefurcht, alle B.ringe der genzen

Linge nech dachf. gekiell. — Häufig. 2. H. aterrimus Secb. 14-16". Länglich eif., rein schwarz, glänzend, Fhlr. ganz rostroth; Flgdkn. a. d. Sp. ohne Zähneben; Brusikiel vorn ohne Furche; B.ringe flach gewölbt, nur der letzte dachf. gekielt - Selten.

#### Gatt. Hydrous Brullé.

Fhir. 9gldrg., das 2te Gld. kegelf., O.lippe ausgerandet; O.kfr. am I.rande gewimper; An and the title Agent. Spitze der Harsst die Hablen nicht über-ragend. H. fürse stark zagedricht ü. bewimper; Klauengld. der V. füsse bei den G. erweitert. Körper läuglich eit, ziemlich gross. — In sichendem Wasser. — I. B. caraboldes F. 7-8". Gewöllt, sebwarz, etwas grünlich glünzend; Figlan. h. d. M. bauchig erweitert, mit einigen Pankteinen; Tatz. a. Fibt. mit

Ausnahme der Keule rosigelb; V.beine gewöhulich braun. — Ueberall sehr bäufig.

2. H. flavipes Stev. 7". Etwas kleiner u. schmäler als der Vorige, mit ganz rothgelben nur an den Füssen dunkleren Beinen. - Selten.

3. Gatt. Hydrobius Leach.

Fhir. 9gidrg., 2tes Gld. kegelf.; blos die M.brust gekielt. H.füsse kaum zs.gedrückt, bewimpert, das letzte Gld. der K.tstr. länger als des vorletzte. Krpr. ei-od. länglich eil. — In stebendem Wasser.

1. Kopf a. d. S. neben den Augen mit 2 Grübchen. Kopfschild fast

gerade abgestutzt.

1. H. oblongus Herbst. 4". Länglich eif., schwarz, glänzend, oben sehr dicht punktirt; Fledkn. mit sehr feinen Punktstreifen, u. auf den abwechseluden Z.raumen mit einer unregelmässigen Reihe grösserer Punkte. Beine schwärzlich-

pechbraun, Fhlr. u. Tstr. mehr röthlich. - Solten.

2. H. fuscipes L. 31/2". Oval, māssig gewölbt, schwarz od. pechbraun, m. od. w. metallisch glänzend, zaweilen sogar grün (H. neneus Solier); O.seito sebr dicht punktirt; Flgdkn. gekerbt-gestreift, die abwechselnden Z.räume mit einer Reihe grösserer Punkte; Fhlr. mit Ausnahme der Keule u. die Beine braun. - Häufig.

2. Kopfschild vorn stark ausgerandet, Brustkiel stark entwickelt.

3. H. bicolor Payk. 21/2". Hochgewölbt, eif., schwarzlich, H.schild u. Flgdkn. ochergelb, sehr fein punktirt, letztere auf der hinteren Hallte punktirt-gestreilt, mit einer eingedrückten Linie neben der Nabt; Kopf mit 2 gelben Flecken. – Sehr selten.

4. H. aeneus Germ. 1-11/4". Länglich eif., stark gewölbt, ziemlich dicht ponktirt, oben metallisch-schwarzbraun, Listr. genz braun; Figdkn. mit ganzem Nehtstreifen; V.- u. M.schenkel bis zum /j. ihrer Länge achr dieth behaart, die H.schenkel glatt; Schienen u. Füsse röhlifelbraun. - Sehr sellen, Eistebun

5. H. punctatostriatus Letzn. 1-11/4". Länglich eif., schwarz, dicht punktirt; H.achild u. Seiten der Flgdkn. pechbraun; Tstr. röthlichbraun, das letzte Gld. a. d. Sp. schwärzlich; Flgdko, mit von der Spitze bis etwa über die M. gebenden Punktreihen; Schenkel schwärzlich, sowie die Useite mit kurzen grauen Härchen besetzt, u. a. d. Sp. sowie Schienen u. Füsse gelblichbraun. - Schlesien &c.

3. Kop/schild vorn schwach ausgeran let, Brustkiel nur schwach.

1 6. H. globulus Payk. 1—11/2". Länglich kngelf., O.seite braun, Scheibe des H.schilds u. der Flgdkn. schwärzlich; Flgdkn. verworren n. etwas deutlicher punktirt als Kopf u. H.schild, mit einem nach vorn abgekürzten Nahtstreifen. -Nicht selten.

## 4. Gatt. Philhydrus Solier.

Fhlr. 9gldrg., 2tes Gld. kegelf. Blos die M.brust gekielt. H.füsse kaum zs.gedrückt, bewimpert. Endgld. der K.tstr. kürzer als das vorletzte Gld. Krpr. ei-

od. länglich eif. - In stehendem Wasser.

1. P. lividus Förster. 2½". Länglich eif., mässig gewölbt; O.seite sehr dicht punktirt, branngelb; Flgdkn. ohne eingedrückten Nahtstreifen; U.seite schwärzlich; Schienen gewöhnlich gelbbraun; M.brust zw. den M.hüften. Sehr hänfig.

2. P. frontalis E. 21/4". Kurz eif., gewölbt, etwas v. d. M. am breitesten, oben ganz dicht u. gleichmässig punktirt, gelbbraun, die Stirne schwarz, H.schild u. Flgdkn. ungefleckt, U.seite schwarz, Beine ganz gelbbraun; Flgdkn. mit einem

nach vorn abgekürzten Streifen neben der Naht. - Berlin, selten.

<sup>†</sup> 3. P. testaceus F. 2½-3". Länglich eif., mässig gewölbt; O.seite fein u. dicht punktirt, heller od. dunkler gelbbraun; Kopf u. Scheibe des H.schilds gewöhnlich schwärzlich; Flgdkn, mit einem nach vorn abgekürzten Nahtstreifen. - Nicht selten.

4. P. melanocephalus F. 21/3". Elliptisch, gewölbt, oben dieht punktirt, bräunlichgelb, Kopf, Mitte des H.schildes, U.seite n. die untere Hälfte der röthlichgelben Beine schwarz; Flgdkn. mit einem nach vorn abgekürzten, vertieften

Streifen neben der Naht. — Ueberall nicht seiten.

5 P. marginellus F. 1½-1½". Länglich eif., schwach gewölbt; O seite dicht punktirt, schwarz, die Flgdkn. zuweilen etwas heller, ihre Ränder, wie die des H.schilds gelbbraun. — Sehr häufig.

### 5. Gatt. Laccobius Erichs.

Fhlr. 8gldrg., mit länglicher, 3gldrgr. Keule. H.füsse oben mit einer Reihe von Schwiminhaaren besetzt. Krpr. klein, fast halbkugelf.; Flgdkn. dicht gestreift-punktirt, mit flachen Z.raumen. V.füsse des ö erweitert. — In stehendem Wasser, an den Wurzeln der am Rande stehenden Wasserpflanzen.

11. L. minutus L. 1-11/2". Schwarz, die Seiten des Il.schilds u. die eng punktirt-gestreiften Flgdkn. graugelb, letztere schwarz gesprengelt, u. neben der Naht v. d. Sp. gewöhnlich mit einem helleren Punkte. - Ueberall sehr hänfig.

### 6. Gatt. Berosus Leach.

Fblr. Sgldrg., mit 3gldrgr. Keule. Schienen n. Füsse der Il.beine bewimpert. Krpr. länglich eif.; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. — In stehendem Wasser an Pflanzenwurzeln.

1. B. spinosus Stev. 21/4-22/3". Hochgewölbt, braungelb, der Scheitel, 2 selten fehlende Flecken auf der Scheibe des H.schilds u. einige Flecken auf den Flgdkn, dunkler; diese a. d. Sp. mit 2 Dornen, gekerbt-gefurcht, die Z.räume

der Furchen punktirt. – Selten.

12. B. luridus L. 12/3-2". Hochgewölbt, schmutzig gelbbraun, Kopf u. Scheibe des H schilds gewöhnlich erzfarbig; Flgdkn. gewöhnlich mit einigen dunkteren Flecken u. einfacher Spitze, tief punktirt-gestreift, die Z,rämme verworren

punktirt. - In Pfützen &c. häufig.

13. B. aericeps Curt. 2½-2½-4. Gewölbt, schmutzig gelbbraun, Kopf u. 2 dicht nebeneinander stehende Linien i. d. M. des H.schilds metallgrün, Flgdku. mit dunkleren Flecken u. einfacher Spitze, tief punktirt-gestreift, Z.raume mit unregelmässigen Punktreihen. - Schlesien, selten.

## 7. Gati. Limnebius Leach.

Fhir, Sgldrg, mit 3gldrgr, Keule; Krpr, eif.; Flgdkn, a. d. Sp. abgestutzt, äusserst fein verworren punktirt od, glatt; B.ringe 7; H.schienen n. H.füsse nicht bewimpert. -- Die Arten leben in stehendem Wasser.

1. L truncatellus Payk. 3/4-1". Länglich, schwarz, glänzend, Hecken des Hachilds u. der Rand der Fledkn. gelbbraun; Oseite fast glatt, die Stirne etwas stärker als der V.theil des Kopfes punktirt; O.lippe leicht ausgerandet; vorletztes Gld. der K.tstr. kaum dicker als das letzte. — Sehr häufig.

Dem Vorigen sehr ähnlich, gewöhnlich etwas 2. L. papposus Muls. kleiner, mehr nach hinten verengt; H.schild u. Flgdkn. braun mit helleren Rändern; Stirne nicht gröber als das Kopfschild punktirt; Olippe kaum ausgerandet; vor-letztes Gld. der K.tstr. viel dicker als das letzte. — Selten.

<sup>1</sup>3. L. atomus Duft. <sup>1</sup>/<sub>4</sub>". Eif., schwarz, glänzend, nicht punktirt; H.schild u. Flgdkn. braun mit helleren Rändern; letztes Gld. der K.tstr. eben so dick als das vorletzte. - Nicht selten.

## 8. Gatt. Cyllidium Erichs.

Fhlr. 9gldrg., 2tes Gld. kugelf.; U.seite flach; Krpr. halbkugelf.; H.leib nur mit 4 deutlichen Ringen; Schienen fein gedornt; Füsse etwas zs.gedrückt. — In stehendem Wasser.

1. C. seminulum Payk. 3/4". Fast kugelig, glünzend schwarz; Flgdkn. mit einer eingedrückten, nach vorn abgekürzten Längslinie neben der Naht; ihre Ränder wie die des H.schilds gewöhnlich etwas heller gefarbt, die Beine braunroth. - Nicht selten.

> II. Gr. Spuncheini. Innerer Lappen der U.kfr. lederartig, der ansseren hornig, fast tusterf. mit einem Haarbüschel a. d. Sp.; die 4 ersten Fussgldr. kurz u. gleichlany.

### 9. Gatt. Spercheus Fabr.

Fhlr. 6gldrg; Kopf vorn tief ausgerandet mit zurückgebogenen Rändern; O.lippe

versteckt. — Am Rande von Pfülzen, an Graswurzeln &c.

1. S. emarginatus Schaller. 3". Hochgewölbt, braun od. braungelb, glänzend; Kopfschild vorn ausgerandet, Kopf u. II.schild punktirt; Figdkn. punktirt u. schwarzgefleckt, mit einigen erhöhten Linien a. d. Sp., der Leib schwärzlich; Beine gelbbraun. - M. Brandenburg, Schlesien, selten.

> III. Gr. HELOPHORINI. Beide Lappen der U.kfr. lederartig; das 1te Fussgld. sehr kurn; Krpr. länglich; H.schild geg, den Grund hin verengt.

## 10. Gatt. Helophorus Fabr.

Fhlr. 9gldrg., die 3 letzten Gldr. vergrössert; Kinn vorn abgerundet; H.schild mit 5 Längsfurchen; V.hüften aneinander stehend, durch eine kielf, Leiste getrennt, - Am Rande von stehendem Wasser.

> 1. Fladkn. an der Wurzel zw. dem 1ten u. 2ten Streifen mit einigen gereihter. Punkten.

1. H. nubilus F. 1 1/2". Eif.; graugelb, Kopf u. H.schild nicht metallisch gefärbt, letzteres mit 5 Furchen, a. d. S. kaum erweitert; Flgdkn. etwas heller graugelb, gekerbt-gefurcht, mit abwechselnd erhabenen Z.räumen u. vielen kleinen schwarzen Flecken. - Ueberall nicht selten.

2. H. grandis Jllig. 2-3". Länglich, Kopf u. H.schild metallfarbig, letzteres mit 5 Furchen; Flgdkn. grau-gelbbraun, gewöhnlich mit einigen schwärzlichen Flecken, gekerbt-gefurcht, die Z.räume alle fast gleich hoch. — Häufig. F

2. Flgdkn. ohne den Anfang einer Punktreihe zw. dem 1ten u. 2ten Streifen. a. H.schild nach hinten ziemlich stark verengt, der Srand vor den
Hecken leicht ausgebuchtet, die Furchen tief, die inneren Sfurchen
stark gebogen, die M.furche i. d. M. grübchenartig erweitert.

3. H. arvernicus Muls. 1½". Länglich eif, Kopf u. H.schild metallisch,
Fhlr., Tstr. u. Beine bräunlichroth, Flgdkn. gelbbraun mit schwarzen Flecken;

Hischild zw. den Furchen grob u. dicht gekörnt; Flgdkn. tief gekerbt-gestreift, die Z.räume gewölbt, die abwechselnden deutlich erhabener. — Auf Alpen.

4. H. glacialis Heer. 1/,—1/; Länglich, Kopf u. H.schild metallisch schwarz, od. dunkel kupferbraun, letzteres zw. den Furchen fein, u. an den S.rändern stark runzlig punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, mit flachen Z.räumen, u. so wie die Fhlr., Tstr. u. Beine braun od. schwarz metallisch. Auf Alpen.

b. Hischild nuch hinten wenig od. nur schwach allmähtig verengt, der S.rand nicht ausgebuchtet, die Furchen fein mit wenig gewölbten od. gans fachen Zraumen.

a. V rand des H schilds beiderseits leicht ausgebuchtet mit vorsprin-

genden Ecken. Innere S.furchen stark gebogen.

5. H. aquaticus L. 11/4". Langlich eif., Kopf u. H.schild erzfarbig, letzteres am Grunde wenig verengt, zw. den Furchen überall diebt gekörnt, oft auch runzelig punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, mit erhabenen Z.raumen, dunkel gelbbraun, metallisch glanzend. - Häufig.

1 6. H. granularis L. 1". Langlich eif., Kopf u. H.schild erzferbig, letzteres etwas kurzer als bei Vorigem, am Grunde verengt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, mit schmalen, etwas erhabenen Z.räumen, dunkel braungelb, undeutlich schwarz gefleckt, ein dunktes Fleckchen h. d. M. neben der Naht deutlich. - Ueberall,

1 7. H. griseus Herbst. 11/4". Länglich, Kopf u. H.schild grün erzfarbig, letzteres am Grunde deutlich verengt, mit lichtgelbem V.- u. S.rande; Flgdka. punktirt-gestreift, mit flacben Z räumen, gelbhraun mit dunkleren Flecken u. einer feinen Punktreihe auf jedem Z.raume. - Häufig.

8. H. dorsalis Marsh. 2". Länglich, Kopf u. H. schild grün erzfarbig, letzteres vorn u. a. d. S. gelb gerandet, die Z räume nur fein punktirt; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, h. d. M. etwas bauchig erweitert, beligelb, durch bellere u. graue unbestimmte Flecken wolkig. — M. Brandenburg.

B. V.rand des H schilds fast gerade, die V.ecken kaum vorrogend;

innere S furchen beinnhe gernde.

9. H. pumilio Er. 1". Linglich eil., Kopf u. H. schild erzfarbig, Figdko. heller od. dunkler braun, ungefleckt, U-seite schwarz, Fblr., Tatr. u. Beine roth; H.schild a. d. S. dicht, i. d. M. weniger gekörnt, die Furchen tief, aber fein, die inneren S.furchen beinahe grade, die M.furche i. d. M. etwas ausgeweitert; Figdkn.

tief gekerbt-gestreift, die Zräume schunal u. stark gewölbt. — Selten.
10. H. nanns St. 11/4". Länglie eil., kopf u. H.schild kupferglünzend, letzteres mit schmalen, tiefen u. fast graden Furchen, die mittleren Zräume fast glatt, die seitlichen m. od. w. gerunzelt; Flgdkn. braungelb, undeutlich gesleckt, tief gekerbt-gestreift, die Z.raume schmal u. gewölbt. - Selten.

#### 11. Gatt. Hydrochus Leach.

Fhir. 7gldrg. mit 3gldrgr. Keule; Endgld. der K.tstr. kaum 1/4 so lang als der Kopf; L.tstr, kurz, letztes Gld. eif., Augen vorragend; H.schild so lang od. länger als breit, nach hinten verengt; Flgdkn, meist stark erhaben gestreift. - Am Rande von stehendem Wasser u. Bächen, unter Steinen u. angeschwemmtem Reisig.

1. H. angustatus Germ. 11/1". Langgestreckt, punktirt, oben metallisch schwarz, Beine rothbraun, Kopf u. H.schild grob panktirt; Flgdka. h. d. M. etwas erweitert, kupferfarbig, regelmässig u. tief punktirt-gestreift, die Z.räume schmal

u, nur sehr schwach erhaben. - Selten.

2. H. elongatus Schaller. 2". Länglich, schwarz, grünschimmeind, H.schild mit 5 grossen Gruben; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Naht u. der Ste, 3te, 4te, 6te u. 8te Z raum kielf. erhaben, 2ter, 3ter u. 4ter Z.raum abgekürzt. - In stehenden Wassern, überall.

3. H. carinatus Germ. 11/1". Länglich, schwarz; H.schild viel schmäler als lang, mit 5 Gruben; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Naht, der 2te, 4te u. 6te Z.raum stark erhaben. - M. Brandenburg, selten.

4. H. brevis Herbst. 1'/2". Eif., schwarz, die Beine gewöhnlich rothbraun; H.schild höchstens so lang als breit, nach hinten etwas verengt, oben mit 5 m. od. w. zs.hangenden Grubehen; Flgdkn. gewolbt, punktirt-gestreift, die Naht u. dio abwechselnden Z.raume kielf, erböht. - In Sumpfen nicht selten.

#### 12. Gatt. Ochthebius Leach.

Fbir. 9gldrg. mit 3gldrg. Kenle; K.tstr. ziemlich lang, mit kurzem, spitzigem Endglde.; L.tstr. klein, das Ite Gld. sehr kurz, die beiden folgenden von gleicher Lange; H.schild nach hinten verengt. Lebensart wie bei Hydrochus. 1. Flgdkn. punklirt-gestreift, heller od. dunkler braun.

1. 0. exsculptus Germ. 1". Breit eif., O.scite bronzebraun od. kupferbraun, ziemlich glänzend, Scheitel mit 2 zs.hangenden Grübeben, H.schild fast berzf., bei dem 5 schwarz mit erzfarb. S.rändern u. nebst einer M.- u. S.furche noch mit einem Gribchen beiderseits am Grunde, bei dem Q ganz erzfarbig u. nebst den Furchen mit 4 in ein Viereck gestellten Grübchen auf der Scheibe; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, der 5te u. 7te Z.raum stark erhöht. — Ziemlich selten.

2. Ö. foveolatus Germ. 1". Länglich, kupferbraun; H.schild abgestutzt herzf., nicht punktirt, mit einer M.- u. einer Sinrche, vorn mit einer eingedrückten Ouerlinie, u. auf der hinteren Häfte der Scheibe mit 2 Grübehen: Flegkn.

fein punktirt-gestreift; Beine röthlichgelb. - Odenbach, selten.

3. 0. marinus Payk. 3/3". Eif., Kopf u. H.schild erzfarbig, ersterer mit 3 Grübchen auf dem Scheitel, letzteres breit, beinahe 4eckig, hinten etwäs zs.gegen; die Seiten besonders nach hinten mit einem durchsichtigen u. bisweilen um den ganzen V.- u. H.rand herum gehenden, weisslichen, häutigen Rande, oben flach gewölbt mit einer, vorn u. hinten von einem Quereindruck begränzten M.furche, u. hinten beiderseits noch mit einer eingedrückten Linne; Flgdkn. ziemlich bauchig, hellbraun, seidenartig matt, od. bronze-schwärzlich, fein punktirtgestreiß; U.seite schwarz, mit grauen Härchen, Beine rostgelb. — Selten, bei Strassfurth häufig.

4. 0. pygmaeus F. 1". Eif., flach gewölbt, braun erzfarbig, H.schild überpunktirt, mit einer M.rinne u. uur einigen flachen Eindrücken am A.rande; Flødkn. regelmässig punktirt-gestreift, ohne besonders erhöhte Z.räume, a. d. Sp.

hell pechbraun; U.seite schwärzlich, Beine rostroth. - Selten.

5. 0. margipallens Latr. 1'". Eif., Kopf u. II.schild erzfarbig, letzteres mit einer kurzen, vorn u. hinten von einer Querlinie begrenzten M.furche, am Grunde beiderseits mit einer kurzen eingedrückten Linie u. am V.rande beiderseits mit einer kleinen erhöhten Längsfalte; Flgdkn. gelbbraun, mit od. ohne Metallglanz, Beine rostgelb. — Selten.

6. 0. bicolon Germ. 1". Eif., röthlichbrann, mit Metallschimmer, a. d. S. gewöhnlich heller, Beine roth; H.schild deutlich punktirt, mit einer M.rinne u. mit 2 Paaren von Grübchen, der S.rand breit ahgesetzt, hinten mit einem, mit einer Haut besetzten Ausschnitte: Flgdkn. stark gewölbt, stark punktirt-gestreift,

die Z.räume etwas erhaben. - Selten.

- 7. 0. metallescens Rosenh. 3/"". Eif., oben matt erzglänzend, unten schwarzbraun, Kopf u. H.schild meist dunkeler, Fhlr. u. Beine roth pechbraun; H schild sehr fein punktirt, mit einer M rinne u. 2 Paar Grübchen auf der Scheibe, u. beiderseits einem starken, länglichen Eindrucke in den V.ecken; Flgdkn. punktiregestreift mit kurzen weissen Härchen in den Streifen, die Z.räume nicht erhaben, etwas runzlig. Erlangen.
  - 2. Flgdkn. punktirt-gestreift, schwarz.
- 8. 0. gibbosus Germ. 11/3". Kurz, O.seite matt pechschwarz; Scheitel mit 2 Gruben; H.schild fast herzf., vorn neben der M.furche beiderseits mit 2, hinten mit 1 Grube; Flgdkn. kurz u. breit, hoch gewölbt, fast kugelig, tief gekerbt-gestreift, die Naht u. die abwechselnden Z.räume erhöht; Beine rostbraun, Kniee schwarz. Selten.
- 9. 0. lacunosus Str. 1/2". Fast kreisrund, gewölbt, O.seite matt schwarz; Scheitel mit 2 Höckerchen; H.schild vorn u. hinten blos mit 1 Grube beiderseits, deren hintere grösser u. schief nach aussen u. vorn gekehrt. Selten.
  - 3. Flgdkn. verworren punktirt.
- 0. hibernicus Curtis. 1". Kopf mit 2 Grübchen, H.schild mit einer geraden M.linie u. einer gebogenen Linie jederseits am S.rande; Figdkn. braun erzfarbig. Oestreich.

# 13. Gatt. Hydraena Kugel.

Fhlr. 9gldrg. mit 5gldrgr. Keule, unter d. S.rand der Stirn efgt.; Ktstr. sehr lang, ihr letztes Gld. so lang wie der Kopf; O,lippe tief gespalten; H.schild m. od. w. Geckig, jederseits mit einem gebogenen, vorn u. hinten in einer tieferen Grube endenden Längseindrucke, vor dem V.- u. H.rande meist mit einem Quereindrucke; Figdku. länger als zs. breit, hinten in eine feine Spitze ausgezogen, mit meist regelmässigen Punktstreifen; Füsse 5gldrg. — Man findet sie im Wasser an den Wassergewächsen u. unter Steinen.

A. H.brust mit 3 kielf. erhabenen Linien.

1. H. testacea Curt. 3/4-1". Bräunlich gelb, Kopf, Brust u. Bauch schwarz; H.schild so lang als breit, a. d. S. nur wenig gebogen u. fein gezähnelt, die Längseindrücke sehr schwach, v. d. Sp. ein unregelmässiger Quereindruck, überall runzlig punktirt; Flgdkn. doppelt so breit als das H. schild, hinten fast abgerundet, zw. Naht u. Schulterwinkel 8 Reiben grosser rundlicher Punkte, die mittlere, kielf. Linie der H.brust hinten gabelf, getheilt. - Am Rhein.

B. H.brust ohne erhabene Linien,

a. Flgdkn. zw. Naht u. Schulterwinkel mit mehr als 6 Punktreihen.

2. H. palustris Er. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>... Etwas gedrungen; schwarz, Fhlr., Tstr. u. Beine gelblich, Ränder des H.schilds u. die Flgdkn. braungelb; H.schild quer, stark runzlig punktirt, a. d. S. fein gezähnelt, die Längseindrücke undeutlich; Flgdkn.

runzing punktirt, a. d. S. Iein gezunnent, die Langseinnrucke undeutlich; figdan, breiter als das H. schild, jede mit 8-9 Reihen ziegalich starker Punkte. – Preussen, Sachsen, Rhein, Oestreich. (h. h. historian Langerich von L erweitert, u. die H.schienen innen geg. d. Sp. mit einzelnen Schwimmhaaren besetzt. - Krain.

14. E. riparia Kugel. 1". Ziemlich länglich, flach gewölbt, schwarz mit braunen Flgdkn.; Fhir., Tstr. u. Beine röthlich; H.schild fast so lang als breit, ziemlich stark punktirt, mit einer undeutlichen Längsrinne i. d. M., die Längsein-

drücke mässig stark, ganzrandig; Flgdkn. deutlich breiter als das Il.schild, jede mit 9-10 Reihen mässig tiefer, fast 4eckiger Punkte. — Ueberall häufig. 5. H. nigrita Germ. '/'". Kurz, breit, schwarz, Fhir., Tstr. u. Beine röthlich; H.schild fast so lang als breit, dicht runzlig punktirt, ganzrandig, die Längseindrücke mässig stark; Flgdkn. eif., fast doppelt so breit als das H.schild,

jede mit 9 Reihen mässig tiefer, nicht dichter rundlicher Punkte. — Selten.

6. H. angustata Si. 2/3". Lang gestreckt, schmal, schwarz, Tstr. u. Beine gelblich roth; H.schild etwas breiter als lang, i. d. M. weitläufig, a. d. S. dichter punktirt, ganzraudig, die Längseindrücke deutlich; Flgdkn. schwarzbraun, ziemlich parallel, jede mit 8 Reihen ziemlich grosser, eckiger Punkte. — Schlesien, Thüringen, Hessen etc.

b. Die Figikn. zw. Naht u. Schulterwinkel höchstens mit 6 Punktreihen.

a. Die Punktreihen regelmässig.

\* Die H.schienen b. b. G. verschieden.
7. H. polita Kiesw. 1'''. Flach, dunkelbraun, glänzend, Tstr. u. Beine röthlich; H.schild etwas breiter als lang, a. d. S. mässig dieht punktirt, die Scheibe glatt, mit einigen Längsreihen einzelner Punkte, die Längseindrücke tief, ganz randig; Flgdkn. beträchtlich breiter als das H.schild, eif., jede mit 6 Reihen mässig tiefer Punkte. Beim 3 alle Schenkel verdickt, die vorderen unten i. d. M. in eine Ecke erweitert, die M.schienen innen doppelt ausgeschweift, die H.schienen i. d. M. leicht gebrochen, g. d. Sp. mit Schwimmhaaren. — S.deutschl., sehr selten,

8. H. dentipes Germ. 3/4". Schwarz, Flgdkn. heller od. dunkler braun, Fhlr., Tstr. u. Beine röthlich; H.schild etwas breiter als lang, dicht punktirt, ganzrandig, die Längseindrücke deutlich; Figdkn. wenig breiter als das II.schild, fast parallel, jede mit 6 Reihen mässig tiefer Punkte, die Z.räume fein, fast gestreift-

paranet, jede mit b keinen massig uter Funkte, die Zraume fein, last gestreit-punktirt. Beim & alle Schienkel verdickt, alle Schienen innen gezähnt. — Sachsen. 9. H. lapidicola Kiesw. 1". Schwarz, Fhlr., Tstr. u. Beine röthlich; H.schild etwas breiter als lang, ziemlich dicht, i. d. M. weitläufig punktirt; Flgdkn. läng-lich eif., etwas breiter als das H.schild, rothbraun, selten schwärzlich, jede mit 6 Punktreihen. Beim & Schenkel verdickt, H.schienen mit Schwimmhaaren. — Kärnthen.

10. H. gracilis Germ. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>-1". Etwas gewölht, schwarz, Fhlr., Tstr. u. Beine hellroth; H.schild so lang als breit, i. d. M. weitläufig, a. d. S. dichter punktirt, genzrandig, Längseindrücke ziemlich tief; Flgdkn. dunkel od. röthlich braun, kaum breiter als das H.schild, fast parellel, jede mit 6 Reihen tiefer, nicht dichter Punkte. Beim 5 Schenkel etwas verdickt, H.schienen innen mit Schwimm haaren. - Selten.

\*\* Die Hachienen b. b. G. gleich.

11. H. flavipes St. 1/3". Flach gewölbt, ziemlich lang gestreckt; braun, Fhir., Tstr. u. Beine gelblich; It.schild wenig breiter als lang, ziemlich stark, weitläufig, a. d. S. diehter punktirt, ganzrandig, die Längseindrücke mässig stark, V.- o. If.rand hellbrann; Flg lkn. ctwas breiter als das H. schild, ziemlich gleichbreit, jede mit 6 regelmässigen Reihen starker Punkte. Beim & letztes Gld. der K.tstr. innen mit einem stumpfen Zühnehen. - Selten.

> B. Die Punktstreifen, namentlich auf der hinteren Hälfte der Fladkn. unregeimässig.

12. H. pulchella Germ. 1/4". Sehr fineh gewölbt; O, seite brunnlich gelb, Kopf schwarz, M. des H.schilds braunlich; U.seite schwarz, Beine gelblieh; H.schild etwas breiter als lang, ziemlich dicht, fein punktirt, gnnzrandig, die Langseindrücke mässig stark, Flgdkn. eif. elliptisch, um die Hälfte breiter als das II. schild, iede mit 6-7 nicht ganz regelmässigen Reihen ziemlich feiner, rundlicher Punkte.

— In flessendem n. stehendem Wasser.

13. **H. Sleboldi** Rosenh. //<sub>2</sub>—//<sub>1</sub>... Kurz., flach, braun, glänzend; Fhir.,

\*\*Istr. u. Beine heller; H.schild röthlich braun, die Scheibe nieist dunkler, otwas breiter als lang, ziemlieb stark, fast gleichmässig punktirt, ganzrandig, die Längseindrücke ziemlich tief; Flgdku. fast doppelt so breit als das II.schild, jede auf der vorderen Häfte mit etwa 6 unregelmässigen Punktstreilen, hinten verworren punktirt. Beim & die H.schienen innen i. d. M. erweitert. — Dresden, sächsische Schweiz.

IV. Cr. SPHARBIDIINI. Lappen der U.kfr. häutig od. tederartig. Ites Fussgid, verlängert, frei. Krpr, eif. od. halbkugelf. H.schild nach vorn verengt.

### 14. Gatt. Cyclonotum Erichs.

Fhir, 9gldrg., mit 3gldrgr. Keule; beide Lappen der U.kfr. lederartig; Krpr. halbkugelf.; Flgdkn. hinten einzeln abgerundet; H.brust kietf., zw. die M.hüften hineinragend. - In stehendem Wasser.

1. C. orbiculare F. 1','". Fast halbkugelig, schwarz, glanzend, dicht punktirt; Flgdkn. mit einer eingedrückten, vorn verschwindenden Langslinie neben der Naht; Beine dunkelbraun. - Nicht selten.

### 15. Gatt. Sphaeridium Fabr.

Fhir. Sgidrg., mit 3gidrgr. Keule, U.Kir. häutig; Krpr. kugelig eif.; Figdkn. hinten einzeln abgerundet; H.brust zw. die M.hüften nicht verlängert. — Sehr häufig in frischem Dünger.

1. S. scarabaeoides F. 3". Schwarz, ohen fein u. sehr dieht punktirt; H.schild mit stumpfw. H.ecken; Flgdkn. an der Wurzel mit einem öfters undeutlichen, blutrothen, a. d. Sp. mit einem grossen, gelben Fleck, welcher letztere fast den hintern 41en Theil derselben einnimmt; Beine gelbbraun. - Schr häufig,

, 2. S. bipustulatum F. 2". Sehwarz, oben fein u. dieht punktirt, u. ausserdem auf den Flgdkn. ausscrat feine, sehwer sichtbare Punktreihen; H.schild mit fast spilzen H.ceken, sein S.rand wie der der Figdkn. mit einem schnislen gelben Saume, n. n. d. Sp. der letzteren ein nur selten fehlender, grosser, gelber Fleck, on findet sieh auch auf der Schulter ein blutrother Fleck; Beine gelübraun, mit

schwarzer Binde an den Schenkeln. — Haufig.

1. S. marginatum F. 2". Schwarz, oben fein u. dicht punktirt, ohne
Ponktreiben auf den Flgdkn.; H.schild etwas breiter als beim Vorigen, mit eben so spitzen H.ccken; sein S.rand wie der der Flgdkn, mit einem schmalen, gelben Saume, der sich a. d. Sp. der letzteren nur selten zu einem Fleck aushreitet; Beine gelbbraun mit sehwarzer Schenkelbinde. - Häufig.

### 16. Gatt. Cereyon Leach.

Fhir. 9gldrg., mit 3gldrgr. Keule; beide Lappen der U.kfr. bäutig; V.brust gegen die M.brust in eine kleine Spitze, die If.brust aber zw. die M.huften nicht verlångert. - Einige an feuchten Orten unter Steinen, andere im Dünger.

1. Fladkn. in den Z.räumen munktiet.

a. Fladku. bräuntich gelb.

a. H.rand des H.schilds beiderseits mit feinem leistenf. Rande.

1. C. unipunctatum L. 1/4-1". Länglich eif., schwarz, Fhir., Tstr. u. Beine braunroth, Seiten des H.schilds u. die deutlich punktirt-gestreiften Figdkn. gelb, mit einem gemeinschaftlichen herzf. schwärzlichen Fleck i. d. M. der Naht. - Häufig.

2. C. quisquilium L. 3/4-1". Länglich eif., schwarz, Flgdkn. u. Beine blassgelb, Seiten des H.schilds nur selten schmal gelb gesäumt, Figdkn. manchmal anı

Schildchen dunkler. - Häufig.

3. C. centrimaculatum Str. 2/8". Oval, schwarz, Seiten des H.schilds u. die deutlich punktirt-gestreiften Flgdkn. röthlich-gelb, jede von diesen i. d. M. mit einem grossen schwärzlichen, etwas verwaschenen Fleck, Beine, Tstr. u. Fhir. braunroth. - Selten.

β. H.rand des H.schilds ohne leistenf. Rand.

4. C. plagiatum Er. 2/3". Oval, gewölbt, schwarz, Kopf u. H.schild ganz schwarz; Figdkn. deutlich punktirt-gestreift, röthlich-gelb, a. d. Wurzel schwärzlich, Fhlr. gelb, Beine braunroth; manchmal sind die Flgdkn. ganz gelb u die

Ränder des H. schilds gelblich durchscheinend. - Selten.

,5. C. laterale Steph. 1/2-13/4". Kurz eif., dicht u. fein punktirt, schwarz, glänzend, Fhlr., Tstr. u. Beine bräunlich gelbroth, Seiten des H.schilds breit u. nicht abgesetzt, bräunlich-roth; Flgdkn. röthlich gelbbraun, geg. d. Sp. heller, mit seichten Punktstreifen, die Z.räume breit u. eben, hinten sehr schwach gewölbt. - Selten.

b. Flgdkn, schwarz, um Grunde od. a. d. Sp. lichter od. ganz röthlichbraun mit schwarzem Grunde.

6. C. litorale Gyll. 1-1'/2". Elliptisch, schwach gewölbt, dicht punktirt, schwarz od. kastanienbraun; Kopfschild vorn etwas ausgerandet; Flgdkn. mit 11 Punktstreifen, welche nach hinten tiefer werden; Beine pechbraun. In der Farbe sehr veränderlich; manchmal sind die Flgdkn. m. od. w. gelb gefleckt od. ganz gelb, od. nur mit einem schwärzlichen Fleck auf dem Rücken, od. H. schild u. Flgdkn sind gelbroth gerandet. - An der Seeküste unter faulenden Pflanzen.

7. C. haemorrhoum Gyll. 11/4-11/4". Oval, sehr stark gewölbt, schwarz, glänzend; H.schild i. d. M. stark gewölbt; Flgdkn. tief gestreift, in den Streifen

glänzend; H.schild i. d. M. stark gewöldt; Figun. tiet gestrein; in den Surenen punktirt, die Spitze roth, Beine rothbraun. — Nicht selten.

8. 6. haemorrholdale F. 1½—1½". Kurz eif, stark gewölbt, schwarz; H.schild am Grunde mit einem punktf. Grübchen i. d. M.; Figdkn. ziemlich tief gestreift, a. d. Sp. rothbraun, od. ganz rothbraun u. nur die Wurzel, Naht u. Srand dunkler; Beine rothbraun. — An feuchten Orten unter Steinen, nicht selten.

9. 6. melanocephalum L. 1"". Länglich eif., gewölbt, schwarz; Figdkn. sehr fein punktirt-gestreift, rothbraun, ein gemeinschaftlicher Seckiger Fleck an den Wurzel der Naht in der Srand an der Schuller schwarz. — Im Dünger.

der Wurzel der Naht, u. der S.rand an der Schulter schwarz. - Im Dünger,

nicht selten.

10. C. obsoletum Gyll. 11/4.". Kurz eif., schwarz, glänzend; Spitze der Flgdkn. u. die Beine röthlich-braun; Flgdkn. dicht punktirt, fein u. regelmässig gestreist-punktirt, der 4te u. 5te Streifen vorn sich von einander entfernend. -

Im nördl. Deutschl. im Dünger, sehr selten. And State 11. O. anale Payk. 1". Länglich eif., schwarz, glänzend; Flgdkn. gestreiftpunktirt, Z.räume mit wenigen, fast gereihten Punkten, nach hinten zugespitzt,

die Spitze, sowie Fhir, Tstr. u. Beine braunroth. — Selten. 4.
12. 0. flavipes F. 1-1'/.". Länglich, oval, mässig gewölbt, schwarz glänzend, dicht u. fein punktirt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, ihr S.rand v. d. Sp. leicht ausgebuchtet, Spitze u. S.rand röthlich-gelbbraun, öfters auch ein Theil der Wurzel, manchmal sind sie ganz braunroth, u. nur i. d. M. dunkler; H schild meist ganz schwarz, zuweilen nur mit röthlichen Seiten. — Häufig.

13. C. aquaticum Steph. 1'/4-1'/2". Oval, schwarz, glänzend, måssig ge-wölbt, Seiten des II.schilds rothbraun, Flgdkn. schwarz, ihre Spitze u. S.rand röthlich-gelbbraun, letzterer v. d. Sp. nicht ausgebuchtet, die Spitze gleichmässig

zugerundet. - Oestreich.

14. C. pygmaeum Jllig. 1/3". Eif., gewölbt, schwarz; Flgdkn. hinten eif. zugerundet, am Grunde runzelig punktirt, sonst fein punktirt-gestreift, braunroth, en der Wurzel m. od. w. schwarz, zuweilen bleibt (Sphaeridium merdarium Str.) nur die Spitze gelblich; Fhlr., Tstr. u. Beine braunroth. - Selten.

#### 2. Figdkn. mit glatten Z.raumer

15. C. lugubre Payk. 1/4". Knrz eif., stark gewölbt, schwarz; Fledkn. fein punktirt gestreift, die Streifen bis zur Spitze deutlich, diese abgesetzt, rothlich gelbbraun; S rand des H.schilds, Fhlr., Tstr. u. Beine braunroth. - Selten, Comment

16. C. minutum F. 1". Kurz eif., schwarz; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. die Streisen geg. d. Sp verworren, diese verloren rothlichbraun, Fblr., S.rand des H.schilds, Tstr. u. Beine braunroth. - Ziemlich selten, Gandis

17. 0. granarium E. /, ". Kurz eil., stark gewölbt, schwarz, glänzend, Fblr. gelblich mit schwärzlicher Keule, Beine u. oh auch die Spitze der Figdkn. fein gestreift, die Streifen bis zur Spitze reichend n. stark rothbrauf; Figdkn. fein gestreift, die Streifen bis zur Spitze reichend n. stark punktirt, die Z.raume kaum punktirt. - Selten.

### 17. Gatt. Megasternum Muls.

Fhir. 9gidrg., mit 3gidrgr. Keule; beide Lappen der U.kfr. häutig; V.brust mit einem kleinen Ausschnitte zur Aufnahme einer Spitze der M.hrust; S.rand des H.schilds nicht umgeschiagen; A.rand der V.schienen a. d. Sp. mit einem tiefen Ausschnitte.

1. M. boletophagum Marsh, 1". Kurz eif., stark gewölbt, heller od. dunkler braun, glanzend; Flgdkn. ansserst fein punktirt-gestreift, mit glatten Z.raumen. a. d. Sp. beller; U.selte schwarz; Beine gelbbraun. - Nicht selten.

#### 18. Gatt. Cryptopleurum Muls.

Fhir. 9gidrg., mit 3gidrgr. Keule; beide Lappen der U.kfr. häutig; V.brust mit einem kleinen Ausschnitte am Grunde zur Aufnahme einer Spitze der M.brust; S.raud des H.schilds umgeschlagen, an der U.seite ein Dreieck hildend; V.schienen obue Ausschnitt.

1. C. atomarium F. 4,-1". Gerundet eif., schwarz, sehr stark punktirt, oben fein u. Gunn behaart; Fledkn. gekerbt-gestreift, ibre Spitze, sowie Fhlr. u. Beine braunroth. - Häufig im Dunger.

## VI. Fam. STAPHYLINIDAE.

Flydkn. verkürzt, die Filigei u. meistentheits nur die Basis des H leibs bedeckend: H.ielb aus 7-8 freien, beweglichen Ringen sa.gesetst.

### Uebersicht der Gattungen.

3. Stigmen der V.brust sichtbar.

A. Folr. auf der Stiru nebeu dem inneren, unteren Augenwinkel eigt. (I. Gr. Aieocharini).

I. Stes u. Stes Gld. der Ktstr. massig lung, 4tes meist um 1/2 kurzer, ablf.. Augen weuig vorragend, 1. V.füsse 4-, H.füsse Sgldrg.

a. Ites Gld. der H.fusse so laug als die folgenden.

a. Kopf hinten eingeschnürt. AUTALIA, L.tstr. 2gldrg.; Kopf durch einen dünnen Stiel mit dem H schild verbunden.

HOMALOTA. L.tstr. 3gldrg.; 3tes Gld. der K.tstr. nicht angesebwollen, CALLICERUS. L tstr. 3gldrg.; 3tes Gld. der K.tstr. sehr stark angesebwollen.

6. Kopf hinten nicht eingeschuürt. aa, Nebenzungen weit über den Ecken der Zunge vorragend.

Aa. Listr. kurz, 3gldrg.
PHYTOSUS. V.s. bienen aussen mit starren Börsteben besetzt.

88. Litstr. lang, agldrg.

SILUSA. 4tes Gld. der K.tstr. ahlf., fast so lang als das 3te. STENUSA. 4tes Gld. der K.tstr. fast walzenf., halb so lang als das 3te.

bb. Nebenzungen uicht über die Ecken der Zunge vorragend. αα. Zunge bis zur Mitte gespalten.

HOMALOTA. O.kfr. einfach.

88. Zunge bis zum Grunde gesnalten. TOMOGLOSSA. O.kfr. sebr sehlank, ziemlich stark gekrümmt. SCHISTOGLOSSA. O.kfr. kurz, an der Spitze gespelten.

b. 1tes Gld. der H.füsse länger als die folgenden.
 a. Kopf hinten eingeschnürt.

aa. Sämmtliche Fhlrgldr. länger als breit.

TACHYUSA. H.schild fast eif. od. fast 4eckig.

bb. Die vorletzten Fhlrgldr, etwas breiter als lang.

FALAGRIA. H. schild nach hinten deutlich verengt, Flgdkn. fein od. kaum punktirt. BOLITOCHARA. H. schild von d. M. nach vorn verengt, Flgdkn. grob punktirt. B. Kopf hinten nicht eingeschnürt.

aa. H.schild hinten beiderseits deutlich ausgebuchtet mit vorragenden H.ecken u. abgesetzten S.rändern.

aa. Zunge schmal, ganz, vorn abgerundet.

EURYUSA. II.ccken des H.schilds in einer schwachen, jedoch deutlichen Ecke vortretend.

ββ. Zunge schmal, tief gespalten.

DINARDA. H.ecken des H.schilds scharf spitzwinklig nach hinten ausgezogen.

γγ. Zunge kurz, breit, vorn sanft ausgerandet.

LOMECHUSA. 4—10tes Fhirgld, beeherf., durch einen dünnen Stiel lose verhunden. ATEMELES. 4—10tes Fhirgld, dicker als lang, ziemlich enge aneinander gedrängt. bb. H.schild hinten nicht od. nur kaum bemerkbar beiderseits ausgebuchtet; S.ränder des H.schilds nicht aufgeboren.

MYRMEDONIA. L. tstr. abgesetzt 3gldrg., Zunge kurz, fast bis zur M. gespalten. LEPTUSA. L. tstr. 3gldrg., die 2 ersten Gldr. innig verwachsen, Zunge schmal, beinahe ganz.

PLACUSA. Litstr. 2gldrg., 1tes Gld. angeschwollen, Zunge sehr kurz u. breit, vorn sauft gerundet.

2. Sämmtliche Füsse 5gldrg.

a. Ites Gld. der H.füsse so lang als die folgenden.

PHLOEODROMA.

b. 1tes Gld. der H.füsse länger als die folgenden.

a. Kopf hinten eingeschnürt.

aa. Ites u. 2tes Gld. der L.tstr. an Dicke ziemlich gleich.

OCALEA.

bb. 2tes Gld. der L.tstr. deutlich schmäler als das 1te.
αα. Innerer Lappen der U.kfr. innen a. d. Sp. mit dichtstehenden Dörnchen besetzt.

ILYOBATES. Flgdkn. grob punktirt.

CALODERA. Flgdkn. fein punktirt,

ββ. Innerer Lappen der U.kfr. innen a. d. Sp. mit nicht dichtstehenden Dörnchen besetzt.

CHILOPORA. Fhir. schlank, die vorletzten Gldr. mindestens so lang als breit. PHLOEOPORA. Fhir. kräftig, die vorletzten Gldr. viel breiter als lang.

β. Kopf hinten nicht eingeschnürt.

an. Ites u. Etes Gld. der L. tstr. ziemlich gleich dick.

ISCHNOGLOSSA. 3tes Gld. der K.tstr. deutlich länger als das 2te. STENOGLOSSA. 3tes Gld. d. K.tstr. kaum länger als d. 2te, banchig anfgetrieben. THIASOPHILA. 3tes Gld. d. K.tstr. kaum länger als d. 2te, nicht aufgetrieben.

hb. 21es Gld. der L.tstr. deutlich schmäler als das 11e.

aa. Zunge ganz.

HOMOEUSA. Flgdkn, an den Hecken stark ausgebuchtet, H.leib stark zugespitzt. HAPLOGLOSSA. Flgdkn, an den H.ecken nur schwach ausgerandet; H.leib gleichbreit, an d. äussersten Spitze ein wenig verschmälert,

ββ. Zunge gespalten.
 \* Innerer Rand der inneren Lappen der U.kfr. ganz mit

Dörnchen besetzt:

ALEOCHARA. K.tstr. 5-, L.tstr. 4gldrg.

\*\* Innerer Lappen der U.kfr. blos a. d. Sp. mit Dörnehen
besetzt; K.tstr. 4-, L.tstr. 3gldrg.

+ Die Dörnchen stehen sehr dicht zs.

DASYGLOSSA. Zunge bis zur Wurzel gespalten. HYGROPORA. Zunge nur bis zur Mitte gespalten.

†† Die Dörnchen steben wenig dicht zs. OCYUSA. Ites Gld. der L.tstr. so lang als die beiden folgenden zs. OXYPODA. Ites Gld. der Listr. kürzer als die beiden folgenden zs. 3. Sämmtliche Füsse 4gldrg.

HYGRONOMA. Fhlr. 11gldrg., fadenf. OLIGOTA. Fbir. 10gldrg., keulenf.

II. 3tes Gld. der K.tstr. verdickt, 4tes nur wenig kurzer als dasselbe, ahlf.; Augen stark vorragend.

 Zunge ganz.
 ENCEPHALUS. Zunge halbkreist., V.ecken der Ulippe nicht vortretend. GYROPHAENA. Zunge abgerundet, V.ecken der U.lippe stark vortretend. 2. Zunge gespalten.

AGARICOCHARA.

III. Stes n. 4tes Gld. der K.tstr. sehr lang, 4tes sehr klein od. ganz fehlend; Augen kaum vorragend. 1. Zunge klein.

PRONOMAEA. Zunge gespalten, Mund rüsself. verlängert.

MYLLAENA. Zunge ganz, Mund nicht rüsself. verlängert.
2. Zunge gross.

GYMNUSA. O.kfr. mit einem Zabne v. d. Sp. DINOPSIS O.kfr. mit zwei Zähnen v. d. Sp.

B. Fhir, hinten unter dem S.rande der Stirn efgt. (II. Gr. Tachuporini). I. Fhir. 10gldrg.

HYPOCYPTUS. Füsse 4gldrg., Krpr. klein. II. Fhir. 11gldrg., die Gldr. wirbelf.

TRICHOPHYA. Füsse 4gldrg. HABROCERUS. Füsse Sgldrg.

III. Fhir. 11gldrg., die Gldr. einfach. 1. Flgdkn. verworren punktirt.

a. H.leib gerandet, a. M brust gekielt.

LEUCOPARYPHUS. 1tes Fussgid sehr gestreckt, Flgdkn. weiss gestimmt.

B. M. ungekielt.

aa. Schienen um die Hälfte länger als die Füsse. TACHINUS. bb. Schienen nur wenig langer als die Füsse.

TACHYPORUS. 4tes Fussgld, viel kleiner als das 8te. LAMPRINUS. 4tes Fussgid nur wenig kleiner als das 3te. b. H.leib ungerandet.

CONOSOMA. 2. Fledkn. glatt, meist mit 3 Punktreiben.

BOLITOBIUS K.tstr. u. L.tstr. fadenf. BRYOPORUS. K.tstr. fadenf., 3tes Gld. der L.tstr. viel kürzer als das 2te. MYCETOPORUS. K.tstr. ahlf., 3tes Gld. der L.tstr. wenig kürzer als das 2te.

C. Fhir, am V.rande der Stirn efgt. (III. Gr. Staphytini). I. H.schild mit einfachem S.rande; Fhir, vorn unterm S.rande d. Stirn efgt. 1. Füsse 4gldrg.

TANYGNATHUS. Fhir. leicht gekniet; Tstr. lang. 2. Füsse 5gldrg

a. Fhir. gokniet.

ACYLOPHORUS. Endgld. der L.tstr. halb eif. EURYPORUS. Endgld. der L.tstr. sehr gross, beilf. b. Fhir. grade, nicht geknict.

a. Luftloch der V.brust frei. HETEROTLOPS. Letztes Gld. der Tstr. ablf. β. Luftloch der V.brust bedeckt.

Alle Tstr. fadenf. OUEDIUS. ASTRAPAEUS. Letztes Gld. aller Tstr. beilf,

2. H.schild mit doppelter S.randlinie, einer oberen und unteren. a. Fblr. innerhalb der Einlenkung der O.kfr. efgt.

a. 4tes Gld. der K.tstr. kürzer als das 3te.

aa. H.schild glatt.

CREOPHILUS. Fhir. gegen d. Sp. verdickt. bb. H.schild filzartig behaart,

EMUS. Fhir. gegen d. Sp. verdickt, die letzten Gldr. breiter als lang. LEISTOTROPHUS. Fhir. fadenf.

B. 4tes Gld. d. K.tstr. so lang od. länger als das 3te. as. Znnge vorn ausgerandet.

M.hüften von einander entfernt. STAPHYLINUS. OCYPUS. M.hüften einander genühert.

bh. Zunge vorn ganzrandig.

PHILONTHUS.

b, Fhlr. vor der Einlenkung der O.kfr. efgt.

α, Fhir. gekniet.
aa. M.hüften auseinanderstehend; Figdkn. mit übereinander lie-

genden Nahträndern. XANTHOLINUS. Füsse ziemlich lang.

LEPTACINUS. Füsse ziemlich kurz.

bb. M.hüften einander genähert.

METOPONCUS. Flgdkn, mit aneinander stossenden Nahträndern, β. Fhlr. schwach gekniet, fast grade.

OTHIUS, Nahtstreif auf den Flgdkn, kaum angedeutet. BAPTOLINUS. Nahtstreif auf den Flgdkn, tief eingedrückt,

B. Stigmen der V.brust verdeckt. A. H.haften kegelf,

1. Fhlr, unter dem S.rande der Stirn efgt, (IV. Gr. Paederini).

a, 4tes Gld. der H.füsse einfach, a. 2tes Gld, länger als das 1te, 3'es kürzer als die übrigen zs,

GLYPTOMERUS. Ohne Augen. LATHROBIUM. Mit Augen.

B. Stes Gld, d. H.füsse länger als das Ite', Stes so lang als die übrigen zs. ACHENNIUM. Krpr. flach.

7. Die 4 ersten Gldr. der H.füsse allmählig kürzer. aa. Endæld, der Katstr, am Grunde wenig schmäler als das vorhergchende.

SCYMBALIUM. V.füsse in eine runde Platte erweitert.

DOLICAON. V.füsse nur leicht erweitert. bb. Endgld. d. K.tstr. am Grunde viel schmäler als das vor-

hergehende. aa. Fhir. gekniet.

CRYPTOBIUM.

88. Fblr. grade. \* V.füsse einfach. STILICUS. O.lippe vorn mit 2 Zähnen.

SCOPAEUS. O.lippe vorn mit 4 Zähnen.

\*\* V.füsse leicht erweitert.

LITOCHARIS.

b. 4tes Gld. der H.füsse 2lappig. 4tes Gld. der K.tstr. kaum sichtbar. PAEDERUS. 4tes Gld. der K.tstr. dentlich.

2. Fblr. auf der Stirn efgt. (V. Gr. Stenini). EUAESTHETUS. Füsse 4gldrg.

DIANOUS. Füsse 5gldrg.; Kinn quer, fast 4eckig. STENUS. Füsse 5gldrg.; Kinn 3eckig.

B. H.hüften quer.

I. Schenkelringe der H,beine einfach, klein.

1. V.huften kegelf. hervorragend (VI. Gr. Oxytelini). a. M.hüften sehr weit auseinander stehend, a. d. S. der Brust efgt. OXYPORUS. Füsse 5gldrg.

b. M.hüften genähert od. wenig auseinander stehend. a. Füsse 3gldrg.

aa. V.schienen mit 2 Reihen feiner Dorne.

BLEDIUS.

bb. V.schienen mit einer Reihe feiner Dorne. PLATYSTHETUS. Schildchen ziemlich gross.

OXYTELUS. Schildchen klein, M.hüften auseinander stehend.

HAPLODERUS. Schildchen klein, M.hüften genähert. cc. Alle Schienen unbewaffnet.

aa. Flgdkn. am Nahtwinkel schief abgestuzt.

THINOBIUS.

ββ. Flgdkn. gerade abgestutzt. Schildchen nicht sichtbar. TROGOPHLOEUS. Schildchen nicht sichtbar.
THINODROMUS. Schildchen deutlich, H.leib verengt.
ANCYROPHORUS. Schildchen deutlich, H.leib gleichbreit.

β. Füsse 5gldrg.

aa. Fhlr. mit 3 abgesetzt dickeren Endgldrn.

SYNTOMIUM.

bb. Fhlr. fast fadenf.

αα. M.hüften auseinander stehend.

COPROPHILUS. Flgdkn. punktirt-gestreist. ββ. M.hüsten genähert.

\* V.schienen mit feinen Dornen.

COMPSOCHILUS. Kopf kaum eingeschnürt, Flgdkn. punktirt-gestreift. ACROGNATHUS. Kopf deutlich eingeschnürt. \*\* V.schienen ohne Dorne.

DELEASTER.

2. V.hüften kugelf., nicht vorragend (X. Gr. Pirestini).

PROGNATHA. H.leib gerandet, Flgdkn. gestreift. GLYPTOMA. H leib ungerandet, Flgdkn. gerippt. II. Schenkelringe der H.beine lang, stützend.

1. V.hüften kegelf. vorsteh.; Nebenaugen vorhanden (VII. Gr. Omalini). a. K.tstr. fadenf.

a. O.kfr. gezähnt.

ANTHOPHAGUS. O.kfr. mit 2 Zähnen v. d. Sp. LESTEVA. O.kfr. mit 1 Zahne i. d. M.

β. O.kfr. kurz, ungezähnt.
 aa. 1tes Gld. der H.füsse verlängert.

ACIDOTA. Schienen mit feinen Doruen besetzt.

bb. 1tes u. 2tes Gld. der H.füsse verlängert. aa. Schienen unbewehrt.

OLOPHRUM. Kopf am Grunde nicht eingeschnürt; Stirn vorn ungeraudet. LATHRIMAEUM. Kopf am Grunde deutlich eingeschnürt; Stirn gerandet. ββ. Schienen mit seinen Dornen besetzt.

AMPHICROUM. 1tes Gld. der H füsse länger als das 2te. DELIPHRUM. 1tes Gld. der H.füsse so lang als das 2te.

cc. Die 4 ersten Gldr. der H.füsse kurz, gleichlang.

EUSPHALERUM. Schienen mit feinen Dornen besetzt. ANTHOBIUM. Schienen unbewehrt.

γ. O.kfr. kurz, der eine i. d. M. gezähnt. aa. Ites Gid. der II.füsse verlängert.

ARPEDIUM. O.lippe mit breitem häutigen Saume. PORRHODITES. O.kfr. mit schmalem, häutigem Saume.

bb. 1tes u. 2tes Gld. der H.füsse verlängert.

OROCHARES. Schienen mit feinen Dornen besetzt.

cc. Die 4 ersten Gldr. der H.füsse kurz, gleichlang. OMALIUM. Schienen mit feinen Dornen besetzt.

8. O.kfr. ziemlich lang, aussen vor d. M. etwas ausgeschweift.

PHILORINUM. Ites Gld. der H.füsse sehr gestreckt, b. K.tstr. mit kleinem, ahlf. Englde.

CORYPHIUM. Die 2 ersten Gldr. der H.füsse verlängert. EUDECTUS. Die 4 ersten Gldr. der H.füsse gleichlang.

2. V.hüften kegelf. vorstehend; Nebenaugen nicht vorhanden (IX. Gr. Phioeocharini).

PHLOEOCHARIS.

3. V.hüften fast walzenf., wenig hervorstehend (VIII. Gr. Proteinini.)
a. Stirn ohne Nebenaugen.

PROTEINUS. Fhir. mit 3 grösseren Endglden.

MEGARTHRUS. Fhlr. nur mit einem grösseren Endglde.; H.ecken des H.schilds ausgerandet.

b. Stirn mit einem Nebenauge.

PHLOEOBIUM. Fhir. mit einem grösseren Endgide.; H.ecken des H.schilds nicht ausgerandet.

C. H.huften kugelf., V.huften nicht vorragend (XI. Gr. Micropeplini).

MICROPPPLUS. Fhlr. 9gldrg.

I. Gr. Aleocharini. Fhir. auf der Stirn, nahe am innern Rande der Augen eingefügt; Olippe ganztandig; Stigmen der V.brust sichtbar.

a. Innerer Lappen der U.kiefer aussen hornig, innen häutig mit Dörnchen od. längeren Härchen besetzt; 21es u. 31es Gld. der K.tstr. mässig lang, 41es ahlf., meist um 1/2 kürzer als das 3te; Augen wenig vorragend.

### 1. Gatt. Autalia Leach.

U.kfr. 2lappig, der innere Lappen mit häutiger, unbewaffneter Spitze, am innern Rande bewimpert; Zunge lang u. schmal, mit in 4 Zipfeln getheilter Spitze; Nebenzungen sehr klein, schmal u. zugespitzt; L.tstr. 2gldrg., das 2te Gld. a. d. Spitze verdeckt; V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldrn., die 4 ersten von diesen gleichlang; Kopf kugelig, durch einen dünnen Hals von dem H.schilde getrennt, dieses kanın halb so breit als die Flgdkn., vorn zugerundet, am Grunde mit Längseindrücken; Flgdkn. so lang als zs. breit, jede an der Wurzel mit zwei Grübchen; H.leib oben flach, breit gerandet.

länglich. - Nicht selten.

(, 2. A. rivularis Grav. \( \frac{1}{3}\)". Schwarz, glänzend, fein behaart, Fhlr. u. Beine röthlich pechbraun; H.schild mit einer tiefen, von der Wurzel bis fest zur Spitze reichenden ziemlich tiefen M.rinne u. 2 Eindrücken beiderseits am Grunde, der äussere rund, der innere länglich u. bis zur M. reichend. — Unter Steinen und trockenem Dünger, selten.

### 2. Gatt. Falagria Leach.

U.kfr. 2lappig, der äussere Lappen hornig, a. d. Spitze häutig, fein behaart, der innere kürzer, häutig, h. d. Sp. mit kurzen Dörnchen; Zunge schmal, kaum länger als das 1te Gld. der L.tstr., a. d. Sp. gespalten; Nebenzungen vorragend; L.tstr. 3gldrg., ihr 2tes Gld. das kürzeste, das 3te a. d. Sp. verdickt; V.füsse mit 4, die hinteren mit 5 Gldrn., 1tes Gld. der H.füsse länger als das folgende; Körper schmal u. ziemlich gewölbt; Kopf vorgestreckt, hinten eingeschnürt, durch einen düpnen Hals von dem H.schilde getreunt; dieses nach hinten vereugt, gewöhnl. tief gefurcht; Flgdkn. gerade abgestutzt; H.leib gleichbreit, breit gerandet.

a. H.schild mit einer tiefen M.furche.

1. F. thoracica Curtis. 11/3". Dunkel rothbraun, das fast herzf. H.schild u. die Beine röthlichgelb; Schildchen eben; Bauch ganz oder nur gegen die Spitze

schwarz. - Selten.

2. F. sulcata Payk. 1". Schwarzbraun oder schwärzlich, Beine heller; H. schild fast herzl., vorn stark erweitert, sehr fein punktirt; Schildchen mit einer M. furche; Fledkn. etwas länger als das II. schild, so lang als zs. breit, sehr fein punktirt. — Nicht selten.

3. F. sulcatula Grav. 1/5—1\*\*. Dunkelbraun, Beine gelbbraun; H.schild fast herzf., vorn stark gerundet erweitert, nicht punktirt; Schildehen mit einer M.furche; Flgdkn. kaum länger als das H.schild, kürzer als zs. breit, nicht punktirt. — Selten.

b. H.schild undeutlich gefurcht, oder blos mit einer Vertiefung vor dem Schildehen.

4. F. obscura Grav. 1". Röthlich gelbbraun, Kopf u. H.leib vor d. Spitze schwärzlich; H.schild merklich länger als breit, nach hinten verengt, oben sehr

fein punktirt, gewöhnlich mit einer sehr achwach vertieften M.linie; Flgdkn. um die Heilfte breiter u. etwas kinger als das H.schild, sehr fein pnaktirt. — Sehr hanse.

3. F. nigra Grav. \*/.". Schwärzlich od. pechbraun, fein punktirt, sehr fein behaart; H.schild breiter als lang, stark gewölbt, alle Ecken abgerundet, nach hinten etwas verengt, äusserst fein u. dicht punktirt, mit einer feinen, hinten in einem Grübten endenden M. Mine. — Selten

### 3. Gatt. Bolitochara Mannerh.

OAfr. klein, stumpt; UMr. a. Kistr. wie bei d. vorigen Gatt. Zunge achmit u. lang, bis sur Sh. des Sten Targids reichend, a. d. Sp. gespallen: Abestungen weit vorragend; Listr. Sglefrg, die tildr. stemlich gleichung; Y. füsse mit 4, die histeren mit Stilfern, Iste Gild, et Hilisse das lingsjet; Kopf vorgetreckt, gerünsteren Mitter und der Stender u

B. lucida Grav. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.". Röthlich hraun, der hintere Theil der Scheihe jeder Figdke, der 3te a. 6te H. Leibsring am Grunde u. die Bust dunkel; H. schild nach vorn verengt, am Grunde doppelt so hreit als a. d. Sp., mit einer kleinen Grabe vor dem Schildchen, dicht u. stark punktiert. Fledkn. länger als das H. schild.

stark panktirt. - Selten.

18. B. Insulata Pays. 11/n-2". Rothlich gelharum, die M. der Fihrt, die Fight, mit Ausnahme der Schulteren u. des Spinennades, der die n. die Wurzel des üten Hichteringes dunkel, Beine blassgelh; Hiechtil gerundet, nach vorn kann frügeren der der ger der gebruiter, mit einer Edemen Grabe und frügere der gebruiter, der die der Leiene Grabe und frügere frügeren der gestellt leger etwa bei Grabet und der gestellt leger und frügeren der gestellt leger der die der gestellt leger der gestellt leger der gestellt leger der gestellt g

2. B. bella Maerkel. 11/2". Roth, dicht panktirt, die Fhir. i.d. M. schwärzlich, der Kopf, ein Fieck innerhalb des änsseren Spitzenwinktels der Figdkn. u. der H-leib v.d. Sp. schwarz; Beine röthlich gelibbraun. Durch die dichtere u. viel stärkere Paukturing des Vieibes von d. vorigen Art leicht zu unterscheiden. —

Acusscrst selten.

4. B. oblique Er. 11/m. Braun, ein Streifen auf den Figdkan, der sich von der Schalter zum Bahwischei zicht, maschmal soch der Sznaft a. die Beise helter gefürbt; Haschidt a. d. S. gerundet, nach hinten fast verengt dieht punktirt, mit einer queren, issentich tiefen Erwiche am Grundet Pigdkan länger sied. Haschidt dieht u. stark, jedoch nicht tief punktirt; Haleib aparsam u. undeutlich punktirt. — Seiten.

B. brevicollis Krastz 1½—1½... Schwarz, wenig glinnend, dicht greis behant a. gleichmastig dicht v. lein panktir; Phir. Beiner Oblich gelbraum [Figdin, heller od. dunkeler rothbraum, ein Seckiger Fleck in den Hecken einer jeden, o. ein geneinsamer am Schilechen achwarzlich; Hachlid fast doppelt so breit als lang, nach vor u. hinten beinahe gleich verengt, mit seichtem Quergrübchen. — Glatz.

#### 4. Gatt. Phytomus Rudd.

Innerer Lappen des U.Afrs. am inneren Rande mit dornartigen Zähnen bestett; Zange 'bag und ganz. Tehenzungen vorzegnetj. Laktr. Sgådrg., die einzelnen Gådr. allmähig kleiner; V. flusse mit 4. H.fusse mit 3 Glärn., die 4 ersteu von dieson gleichlang; V.schienen aussem mit satrens Börstehen hestett. — Kopf gross, häten nicht verengt, so breit als das H.z-fall; dieses länger als breit, nach hinten verschmalter, mit einer M.rinner H.febn auch hinne etwas breiter, ohen mässig dicht, sehr fein punktirt, die vorderen Ringe an der Wurzel quer eingedrückt. 1. Ph. Algribentis Chevr. 1/". Grausekwarz, seidenschimmend, Philr,

beine, Hachild n. Figdun, hell gelblich-roth; H. leibsspitze bräunlich; Figdun, und Halfte kürzer als d. H. schild, binten zs. ausgehuchtet. — An den Küsten der Ostsee.

#### 5. Gatt. Silusa Erichs.

O.kfr. uugezähnt; U.kfr. mit 2 ungleichen Lappen, der innere viel länger, hornig, mit bakenf. ungebogener, am innern Rando fein gesig, er Spitze; U.lippe mit breitem, nach vorn vereagtem kinne, mit borstenf., Zmal gegleften. Istrn., feiner,

einfacher Zunge u. vorragenden Nebenzungen; V.füsse mit 4, die hinteren Füsse mit 5 Gldrn., die 4 ersten gleichlang; Kopf geneigt, hinten nicht eingeschnürt, schmäler als d. H.schild, dieses doppelt so breit als lang, beiderseits u. am H.rande gerundet, mit schwach vorspringenden Ecken u. deutlichem Quergrübchen am Grunde; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, zs. breiter als lang, am äusseren Spitzenwinkel leicht ausgerandet; H.leib gleichbreit. - Am aussliessenden Safte der Bäume.

1. S. rubiginosa Er. 13/4". Schwarz, wenig glänzend, ziemlich dicht u. nicht sehr fein punktirt, fein goldgelb behaart; Fhlr., Beine n. Flgdkn. braunroth, am Aussenwinkel u. um das Schildchen herum schwärzlich, die Ränder der H.leibsringe gewöhnlich gelbbraun. Bei dem 5 zeigt sich auf dem 6ten H.leibsringe

oben eine scharf erhabene Linie. - Selten.

## 6. Gatt. Stenusa Kraatz.

Von voriger Gatt, durch weniger tief ausgerandetes Kinn, längere, i. d. M. erweiterte Zunge u. kürzeres 4tes K.tstrgld., das nur halb so lang als das vorherge-hende ist, durch schmälere Gestalt, grob punktirten, matten V.leib und sparsam, fein punktirten, glänzenden H.leib verschieden. - Kopf geneigt, nicht eingeschnürt, H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach hinten etwas verengt, mit stumpfen aber nicht abgerundeten H.ecken u. mit einem Quergrübchen vor dem Schildchen; Flgdkn, so breit u. etwas länger als das H.schild, an den äusseren H.ecken stark ausgerandet; H.leib sehr gestreckt, gleichbreit, die einzelnen Ringe am Grunde der Quere nach vertieft. - V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldr., die ersten gleichlang. - In Schwämmen.

1. St. rubra Er. 13/,". Braunroth, Kopf u. H.leih v. d. Sp. schwärzlich.

- In M. u. S.Deutschl. nicht selten.

## 7. Gatt. Ocalea Er.

Mundtheile wie bei der Gatt. Bolitochara, nur ragen die Nebenzungen kaum über den Ecken der Zunge vor; K.tstr. schlank, ihr Stes Gld. länger; Füsse sämmtlich 5gldrg.; 1tes Gld. der H.füsse viel länger als die folgenden; Kopf hinten stark verengt: H.schild etwas gewölbt, wenig breiter als lang, gerundet, nach hinten sanft verengt, mit abgerundeten V.- u. stumpfen H.ecken; Flgdkn. etwas breiter u. um die Hälfte länger als d. H.schild, am H. winkel nur leicht ausgerandet; H.leib gleichbreit, stark glänzend, weitläufig fein punktirt, die ersten Ringe an der Basis leicht vertieft. — An feuchten Stellen unter Moos u. Laub, häufig an Waldbächen.

1. 0. brevicornis Kraatz 21/4". Von der folgenden Art blos durch bedeutendere Grösse, kürzere Fhir. u. weitläufiger punktirte Flgdkn, verschieden, -

Oestreich.

2. O. castanea Er. 2". Dunkel pechbraun, ziemlich glänzend, Wurzel der Fhir., Tstr. u. Beine gelblich-roth; Kopf u. H.schild mässig dicht, susserst fein verloschen, d. Flgdkn. deutlicher, mässig dicht punktirt, lose goldgelb behaart;

H.leib schwarz, die einzelnen Ringe roth gerandet. — Selten.

3. 0. rivularis Miller 13/.". Etwas kleiner u. schlanker als die Vorigen, ebenso gefürbt, und nur durch deutlicher punktirtes H.schild u. viel dichter punk-

tirte Flgdkn. verschieden. - Oestreich.

4. 0. badia Er. 1'/3-1'/3'''. Pechbraun, weniger dicht u. gröber punktirt, als die vorhergehenden Arten; Fhlr. u. Beine röthlich-gelb; Flgdkn. u. Spitze des pechschwarzen II leibs gelbbraun. - Selten.

5. 0. concolor Ksw. 1½—2". Schwarz, glänzend, dicht u. fein punktirt; Wurzel d. Fhlr. u. Beine pechbraun. — Dresden, Thüringen.
6. 0. murina Er. 1½". Gräulich-schwarz, Fhlr. u. Beine pechbraun, Knie u. Füsse heller; Il.schild u. Flgdkn. ziemlich dicht u. stark; Il.leib dicht u. mässig fein punktirt und dadurch leicht zu erkennen. - Oestreich.

### 8. Gatt. Stemoglossa Kraatz.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur die K.tstr. kurz, ihr Stes Gld. ziemlich stark angeschwollen; Füsse alle 5gldrg., 1tes Gld. der H.füsse etwas länger als die folgenden; Kopf nicht eingeschnürt; H.schild fein u. dicht punktirt, um die Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt, mit deutlichem Quergrübchen u. stumpfen H.ecken; Flgdkn. mässig dicht u. fein querrunzlig punktirt, a. d. H.ecken ausgerendet; H.leib gleichbreit, die einzelne Ringe quer eingedrückt, ziemlich weit-läufig fein punktirt, Beim 5 befindet sich i. d. M. des 61en Ringes ein starker Kiel. 1. St. semitufa Er. 1/2". Schwarz, Fhlr., H.schild, Flgdkn. u. Beine roth.

- In S.deutschland,

## 9. Gatt. Ischnoglossa Kraatz.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur sind die beiden Lappen der Zunge abgesetzt zugespitzt. Alle Füsse 5gldrg., 1tes Gld. d. H füsse etwas länger als die andern; Kopf nicht eingeschnürt, schmäler als d. H.schild; dieses um die Hälfte breiter als lang, a. d. S. n. a. d. H.rande sanft gerundet, mit deutlichem Quer-grübchen; Flgdkn, länger als d. H.schild, an d. H.ecken ausgerandet; H.leib gleich-breit, nur an der äussersten Spitze etwas verschmälert, müssig dicht u. fein punk-

tirt; Ring 2-5 quer vertieft. — Unter Baumrinde.
1. I. prolixa Grav. 1<sup>3</sup>/<sub>3</sub>". Hell rothbraun, fein behaart, Kopf u. H.leib vor d. Sp. pechschwarz, Fhlr., Beine u. H.leibsspitze rostroth; H.schild fast gleichbreit mit stumpfen Hecken, dicht u. fein, die Flgdkn. grob querrunzlig punktirt.

- Sehr selten.

2. I. rufo-picea Kraatz. 1'/,". Der vorigen Art sehr ähnlich, dunkler ge-färbt, röthlich braun, Kopf, ein Fleck ums Schildchen u. in d. H.ecken d. Flydkn., sowie der 5te B.ring schwarzbraun; das H.schild länger u. schmäler, pecubraun

mit rothbraunen Rändern, - Selten.

3. I. corticina Er. 11/4 - 11/3". Braunroth, Kopf u. Hleib vor d. Sp. pechbraun, Fhlr., Beine u. After rostroth; H.schild u. Flgdkn gleichmässig, sehr dicht u. mässig fein punktirt, ersteres flach gewölbt mit schärfer vortretenden, fast rechtw. H.ecken, letztere meist etwas heller braun. - Nicht häufig.

## 10. Gatt. Leptusa.

Innerer Lappen d. U.kfr. innen allmählig mit längeren Dörnchen besetzt; Zunge linienf, lang, einfach; Nebenzungen etwas vorragend; Listr. agldrg., mit fast gleichlangen Gldrn, die beiden ersten innig verbunden; V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldrn., deren erstes ziemlich gestreckt; Fhlr. ziemlich schlank, d.e einzelnen Gldr. nicht eng mit einander verbunden; Kopf nicht eingeschnürt; H schild um d. Hälfte breiter als lang, nach hinten etwas verschmälert, d. H.rand jederseits kaum ausgebuchtet u. wie die Flgdkn. fein u. dicht punktirt Beim & findet sich gewöhnlich auf d. 6ten fl.leibsring ein kleiner Kiel. - Unter Baumrinden.

a. Flgdkn, länger als dus H.schild.

1. L. gracilis Er. 11/2". Langgestreckt, gleichbreit, gelblich roth, mit lan-gen Fhlrn. u Beinen, Kopf, fl.leib vor d. Sp. u. äussere Hecken d. Flgdkn. pechschwarz; H.schild mit einer M.furche, etwas aufgebogenen S rand u. fast rechtw.

H.eken; H.leib sehr dicht u. fein punktirt. — Aeusserst selten.

2. L. analis Gylt. 1'/2". Schmal, linienf., dunkel rothbraun, H.leib vor d.

Sp. schwärzlich, diese, Fhlr. u. Beine rostrotti; H.schild mit stumpfen H.ecken u.

einer seighten Mittelrinne um Grunde; H.leib mässig fein punktirt. — Selten.

3. L. fumida Er. 11/2". Gestreckt, pechschwarz, ziemlich glänzend, Wurzel der Fhlr., After u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild hinten mit einem Grübchen; H.leib am Grunde dicht, an d. Sp. weitläufiger punktirt. — Selten.

[4. L. ruffloillis Er. 11/2". Gestreckt, pechschwarz, glänzend. H schild roth, Fhlr., Beine u. After rothbraun; H.schild hinten mit einem Quergrübchen und stumpfen H.ecken; H.leib oben vorn weitläufig punktirt, hinten glatt. - Unter Ahornrinde nicht selten.

5. L. cribripennis Kr. 4/3". Gestreckt, pechschwarz, wenig glänzend, Flgdkn. kastanienbraun, Wurzel d. Fhlr. u. Beine rothgelb; H.schild mit einem Grübchen; Flgdkn. dicht u. ziemlich stark runzlig, d. H.leib weitläufig u. fein,

vorn etwas dichter punktirt. - Oestreich.

b. Flydkn. kürzer als das H.schild.

6. L. piceata Muls. 1/4". Gestreckt, fast walzenf., glanzend pechschwarz, mit mehr pechbraunem V.leibe, gelbbraunen Fhirn. u. Beinen, u. pechbraunem After; H schild fast 4eckig, mit einem schwachen Eindrucke vor dem Schildchen; Flgdkn. um die Hälfte kürzer als d. H.schild; H.leib gegen d. Sp. etwas verbreitert, oben glatt. - Schlesien.

7. L. globtlicollis Muls. 11/2". Gestreckt, fast walzenf., röthlich gelb, die Augen u. H.leib v. d. Sp. schwarz; H.schild gerundet, nach hinten verschmälert, ziemlich gewölbt, mit schwacher M.rinne; Fladkn. um 1/3 kürzer als de H.schild; H.leib gegen d. Sp. etwas verbreitert, glatt. - Baiern.

## 11. Gatt. Thiesophila Kraatz.

Innere Lappen d. U.kfr. a. d. Sp. innen mit Dörnchen besetzt; Zunge schmol, lang, a. d. Sp. gespalten; L. Istr. mit 3 gleichlangen Gldrn.; Füsse sämmtlich 5gldrg., 1tes Gld. d. H füsse etwas länger; Krpr. ziemlich breit, mässig gewölbt, dunn, fein greis behaart, gleichbreit; Fhir. kurzer als Kopf n. Il.schild; Kopf klein, hinten nicht eingeschnürt; H schild doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt, d H.rand jederseits leicht ausgebuchtet, mit rechtw. vortretenden H.ecken; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, an den H.ecken leicht ausgebuchtet; H.leib nur a. d. äussersten Sp. etwas verengt. - In Ameisennestern.

1. Th angulata Er. 11/2". Rothbraun, sehr dicht u. fein punktirt, die S ersten Fhirgldr. u. Sp. des H.leibs rothgelb; Kopf u. H leib v. d. Sp. pechbraun; H schild leicht gewölbt, mit schwacher M rinne; H.leib weniger dicht punktirt. -

Nicht selten.

2. Th. inquilina Maerkel. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>111</sup>. Der Vorigen sehr ähnlich, nur kleiner, dunkler gefärbt, stärker punktirt, die Fhir. kürzer u. kräftiger, nach d. Sp. zu stark verdickt, das letzte Gld. häufig rothgelb; das H.schild ist etwas breiter als die Flgdkn., mit stärker ausgebuchteten H.rande. - Selten.

## 12. Gatt. Euryusa Er.

Mundtheile wie bei der Gatt. Leptusa, nur ragen die Nebenzungen gar nicht vor; V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldrn., das 1te Gld. verlängert; Krpr. breit, meist flach, Fhir. kräftig, mit eng aneinander stehenden gegen d. Sp. stark verdickten Gldrn.; Kopf hinten nicht eingeschnürt; H.schild doppelt so breit als lang, mit 2buchtigem H rande u. stumpfen, vortretenden H.ecken; Flgdkn. so lang od. etwas länger als d. H.schild, an d. H.ecken ausgerandet; H.leib gleichbreit. -- Unter Ameisen.

1. E. sinuata 11/3". Rostbraun, dicht u. fein punktirt, fein goldgelb behaart, Wurzel u. Sp. d. Fhlr., After n. Beine rothgelb; H.schild breiter und so lang als d. Flgdkn., mit fast rechtw. H.ecken; H.leib v. d. Sp. pechbraun, hinten fast glatt. - Selten.

2. E. brachelytra Kiesw. 11/4". Wie die Vorige, die Flgdkn. nur um 1/3

kürzer als d. H.schild, u. d. H.leib gleichmässig dicht punktirt. — In Steyermark. 3. E. laticollis Heer. 11/2". Lang gestreckt, dicht u. fein punktirt, lebhaft röthlich braun, Flgdkn. ziegelroth, am Grunde dunkeler, Kopf dunkelbraun; H.schild so breit und kaum kürzer als d. Flgdkn., mit stumpfen H.ecken; H.leib

v. d. Spitze pechschwarz, hinten fast glatt. — Sehr selten.

4. E. castanoptera Kr. 1½". Schwarz, ziemlich glänzend, dicht u. weniger fein punktirt, Fhlr. u. Flgdkn. kastanienbraun, Beine rothbraun; H.schild kaum breiter als d. Flgdkn., mit sehr stumpfen H.ecken; H.leib a. d. Sp. etwas verschmälert, vorn dicht, hinten weitläufig punktirt, einfarbig. - Aeusserst selten.

### 13. Gatt. Homoeusa Kraatz.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur die Zunge kurz, halb so lang als bei jener, und die 3gldrgn. L.tstr. mit deutlich abgesetzten Gldrn.; Füsse sämmtlich ögldrg., Ites Gld. der H.füsse verlängert; Krpr. kurz breit, hinten zugespitzt; Fhlr. kräftig, Gld. 4—10, allmählig breiter, stark transversal. — Unter Ameisen.

1. H. acuminata Macrkel.  $1-11/2^{m}$ . Ro'hbraun glänzend, dicht u. fein punktirt, fein goldgelb behaart, Kopf u. H.leib vor d. Sp. gewöhnlich dunkler; Il.schild etwas breiter als d. Flgdkn., doppelt so breit als lang, am H.rande deutlich 2mal gebuchtet, mit scharf rechtw. vortretenden H.ecken; Flgdkn, an den H.ecken stark ansgerandet; H.leib nach hinten stark verengt, lang goldgelb be-Laart. - Selten.

# 14. Gatt. Haploglossa Kraatz.

O.lippe sehr kurz, innerer Lappen d. U.kfr. a. d. Sp. innen mit langen, gekrümmten, zahnf. Dornen besetzt; Zunge sehr kurz, einfach; Nebenzungen nicht vorragend: Liste mit 3 ziemlich gleichlungen, deullich übgesetzten Glein; Füsse sämmlich mit öldera, das 16 der hintersten linger: fünft klein, hinten nicht eingeschaft? Ehler nicht so lang als köpf u. II schlid, füll 2 u. 3 mitsig gerseckt, die folgenden unzer kramvenni, II sicht ihn die doppelt in bette ist la lang, hinten jaderseits leicht geduchter, u. stimmfen Brecken; Pafan etwas langer, hinten jaderseits leicht geduchte, u. stimmfen für kehn; Pafan etwas langer, ter einsterserie Stitzte. — Ulter Aureich.

a.1 H. gentilis Lün, 1½". Schwarz, glauzend, sebr fein behant, Fhir. u. Beine roth, Figden, öfters rothbrann, ibre Wurzel u. der Srand schwärzlich; H schild nigssig fein, II leib dichter u. dentlich punktirt. — Selten.

H schild mässig fein, H leib dichter u. dentlich punktirt. — Selten.

2. H. pulla Gyll. 11/4". Schwarz, mässig glänzend, überall sehr dicht u.

2. H. pulla Gyll. 11/1." Schwarz, massig glaarend, überall sehr dicht u. riemlich start punktirt, dicht greis behnurt; Wurzelu Splize der Flhr, sowie die Beine gelbbraun, innerer Rand der Flgdkn. u. die Rander der B.ringe unteu rothbraun. — Selten.

3. H. hadroeera Kr. 11/1." Schwarz, mit leichtem Fettglanze, dicht u.

3. B. Baurocera Rr. 1'/<sub>2</sub>". Schwarz, mit leichtem Fetigianze, dicht u, deutlich punktirt u. ziemlich dicht u. kürz behnart, Fhlr. stark, ibre Wurzel, sowie die Füsse rothbraun, H.leib nach hinten weniger dicht u. rauh punktirt. —

Ortenberg, Thuringen.

4. E. rußpennis Kr. 11/," Schwarz, missig gliazend, überall sehr dicht die feiner punkturt, dieht greis behaurt, Wurzel u Spitze der Fhri., S.rand des Hachtles, Highda, mit Ausnahme der Gerend ums Schildchen u der Hacken, u. die Beine lebhaft roth, Ränder der B. ringe oben a. unten rothbraua. — Berlin, Ortenberg.

3 fl. praetexta Er. 11/2". Pechschwarz, glänzend, dünn gelblich behnart, die Rinder der Figdkn n. der Bringe, After o. Beine roth; H schild kurz, mit etwas vorspringenden H ecken. — Selten.

### 15. Gatt. Alcochara Grav.

Innerer Lappen des U.kfrs innen mit Hageren, gekrämmten Dörnehen besetzt; Zunge hart, gengelien, Neberaungen etwas vorragendt, Statz-aßigt, "Littregistre, die Giler, alminlig mi Grösse übnehmend; Fisue sännmlich Sgefüg, "Littregistreckt, die anderen Alminlig bereiter verdendt, Kopt klein, nicht eingeschnürt, etwas hersbęchogen; Hachild viel breiter bis ling, an den Hecken übermindet, Figdia. an den Hecken kamn ausgerandet; Hied gleichheit od anch histon eringestochener Panktirung häufig ausgerzichen.— Im Biste, im Ame u. unter frenchem Lanbe

A. H.leib der & oben gehöckert.

1. A raficorais Grav. 2'/... Bourrolb, fein u. duon behaurt, Ropf, Schebe Blachilds u. die Wurzuk der midteren Helsberinge pechirenun. Beine häss gelübrung: Palt, ziennlich dann, langer als Ropf u. Hachild; dieses um die Hälfe beieiter als lang, riennlich dieh unmatirt; Häche twas Barger a. komn breiter als das Hachild; dicht querrunzlig punktirt; Häche gleichbert, welltsüfg vorar grob, binten seicht punktir. Beimä Defindet sich oben auf dem Beim füg eine querratehonde, schmale Platte, auf dem 3ten ein runder Höcker u. auf dem 8ten ein fast helbuooff. Querwulst.

2. A. erythroptera Grav. 2". Schwarz, glänzend, Fhir.wurzel, Figdkn., After u. Beine gelbroth; Fbir. ziemich schlank, tänger als Kopf u. Il schild, tetzterse etwas kürzer als die Figdkn., mit stumpfen H.ecken; H.leib geg. d. Spisze allmählig sebr schwach verengt. — Selton.

llmählig sebr schwach verengt. — S-B. H-leib der 5 ohne Höcker.

a. H schild überall gleichmässig punktirt, Krpr. mindestens 11/3" lang.
a. Flydkn. gans od. theilweise roth od. braun.

\* H.leib viel sparsamer als die Flydkn, punktirt.

† Flit. an der Wurzel roth.

3. A. Tuscippes Grav. 2½, -3". Sehwarz, glünzend, dicht punktirt, Wurzel der Flit. Beine u. Flydkn. dunkel robbraun, letztere a. d. S. dunkler, selten ganz peckuchwarz; Flit. karz, stark spindell. redickt, ihr 3tes töld. deutlich langer a. de 3te 1 Egikhu. kürzer als das Hacchild; H.lich besonders beim 5

nach hinten schwach verschmälert, oben weitlänfig punktirt, seine Spitze u. der H.rand der unteren B.ringe gewöhnlich rothbraun. - Häufig am Aase.

4. A. brunneipennis Kr. 2". Schwarz, glänzend, mässig dicht, zientlich stark punktirt. Wurzel der Fhir. u. die Beine roth, Fledkn. rothbraun. a. d. S. u. am Schildehen dunkler; Fhir. nach der Spitze nur wenig verdickt, ihr 2tes u. Stes Gld. schlank, fast gleichlang; Flgdkn. so lang als das H.schild; H.leih gleichhreit, üherall sparsam punktirt, der H.rand der Ringe unten hraun. - An feuchten Stellen, selten.

5. A. haemoptera Kr. 13/4-3". Schwarz, glanzend, Fhlr.warzel, Beine, After u. H.rand der unteren B.ringe roth, Flgdkn. ziegelroth, ums Schildchen dunkeler; Fhir. geg. d. Sp. ziemlich verdickt, Gld. 2 u. 3 schlank, fast gleich-lang; Flgdkn. an lang als d. H.schild; H.leib ohen vorn ziemlich dicht, hinten

sparsam, fein punktirt — Selten.
6. A. mycetophaga Kr. 2". Schwarz, glänzend, Fhir.wurzel u. Beine rothgelh, Flgdkn. kastanienhraun, ausserste Spitze des H.leihs u. die Rander der letzten B.ringe braun; Fhir. geg. d. Sp. deutlich breiter werdend; Flgdkn. kaum länger als d. H.schild; H leib namentlich hei den 5 nach histen deutlich verschmälert, nhen vorn ziemlich dicht, stark, hinten weitläufig seiner punktirt. -In Pilzen, selten.

7. A. moerens Gyll, 13/4-2". Schmäler als die Vorige, schwarz, sehr stark glenzend, Fhir.wurzel, Beine u. der After breit rothgelh, Figdkn, kastanienhraun; Fhir. geg. d. Sp. kaum hreiter werdend, Gld. 2 u. 3 schlank, fast gleichlang: Flgdkn kaum länger als das Il.schild: H.leih nach hinten kaum verschmälerl, spiegelblank, die vorderen Ringe (2-4) in der Quervertiefung stack u. dicht punktirt, sonst wie die hinteren fast glatt. (Vergleiche noch Nr. 17 u. 18.) - Selten.

tt Fhir. gans achwars

8. A. discipennis Muis. 21/2-22/4". Schwerz, glanzend, Beine u. Figdkn. dunkel ruthbraun, erstere mit helleren Füssen u. letztere an d. Seiten schwärzlich; Fhlr. ganz schwarz, Gld. 3 deutlich länger als 2, 5-10 kaum breiter werdend, wenig hreiter als lang; Flgdku, kürzer als das H.schild; H.leib gleichbreit,

oben vern diete, hinten weitledüger punktirt. — Tyrol.

9. A. rüßpennis Er. 1½—2" Schwarz, glänzend, Figden, wenig kürzer als das H.schild, lebhalt hell hutruth, mit schwarzen Seiten, Beine pechbraun mit helleren Schiencen u. rathbraunen Füssen; Eleih anch hinten kaum verschmäten.

lert, ohen ziemlich weitläufig, stark punktirt. - Nicht selten.

10. A bisignata Er. 1/2-2". Schuni, gleichhreit, glinzend schwarz mit einem ruthen Fleck a. d. Sp. jeder Figdke, nehen der Naht, pechhraunen Beinem u. röthlichen Füssen; Haschild weitlaufig fein, die ehen su langen Figdke ziemlich dicht u. fein, weitläufig querrunzlig, der gleichhreite H.leih ziemlich weit-läufig, stark punktirt. — Häufig.

\*\* H.leib eben so dicht als die Flydkn. punktirt.

11. A. tristis Grav. 11/2-2". Schwarz, glänzend, mit schwachem Metall-schimmer, Wurzel der Phir. u. Beine pochhrann, Füsse heller, Flgdkn. etwas kürzer als das H.schild, gelblich roth, mit einem schwarzen Beckigen Fleck vom Schulterwinkel zor Nahtspitze; H.leib gleichbreit, überall gleichmässig, sehr dicht panktirt. - Nicht selten.

12. A. nigripes Miller. 21/2". Der vorigen Art sehr ähnlich, jedoch grösser u. durch den zwar gleichmässig, aber weniger dicht u. störker punktirten H.leih verschieden; anch sind die Fhir. dunkter, an d. Wurzel nicht heller, u. findet sich auf jeder Figdke, nehen der Nahtspitze nur ein gelhruther, nach der Mitte

spitz zulaufender Fleck. — Seltener. 13. A. bipunctata Grav. 2-2'/..... Tief schwarz, glänzend, Fahr. sehwarz-hraun, sm Grunde hissweilen rothbraun, ein Fleck n. d. Sp. der Fledkn. dankel blutroth, die Beine rothlichgelh; Flgdkn. um die Halfte kurzer als das H.schild; H.leih nach hinten ziemlich stark zugespitzt, überall sehr dicht a. stark punktirt, die einzelnen B.ringe ruthbraun gesäumt. — Häufig.

β. Flydkn. gans schwars od. pechbraun.

\* Fhir, an der Wursel roth.

14. A. brevipennis Grav. 2-2'/." Schwarz, glänzend, Wurzel der ziem-lich schlanken Fhir. rothbraun, Beine pechbraun mit rothbraunen Füssen; Figdkn.

so lang als das H.schild, sehr dicht stark punktirt, mattglänzend; H.leib nach hinten our wenig verschmälert, ziemlich weitläufig, stark punktirt, H.rand der B.ringe rothbraun. - Nicht selten.

, 15, A. fumata Grav. 11/3". Der vorigen Art sehr ähnlich , aber nur halb so gross, die Fhlr.wurzel stels hell rothhraun, die Beine ganz rothgelh; Rand des H.schilds n. die etwas kürzereu Flgdku dunkelbraun; H.leih oach hinten kaum

the sense in the chean weighting, aber clews feiner punkiri. — Seltener. 18. A procera Er. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Langgestreckt, schmal, pechschwarz, glänzeud, goldgelb hebart, Flighkn. u. Phir, pechbraun, irre Wurzel u. die Beine röhliehbraun; Fhir, so lang als Kopf u. H.schild, geg. d. Sp. kaum verdickt, Gld. 8 u. 3 schlank, gleichlang; H.schild um die Halfte hreiter als lang, nach voro n. hinten gleich schwach verengt, a. d. S. dunkelbraun durchschimmernd, dicht u. fein punktirt, Flgdkn. kanm langer als d. II.schild, dicht u. stark punktirt; H.leib sehr gestreckt, gleichbreit, vorn oben massig dicht, hinten weitläufig fein punktirt; unten die einzelnen Ringe hraun gesanmt. - Aensserst selten.

17. A. spadicea Er. 12/3". Der Vorigen sehr ähnlich, jedoch durch die viel geringere Grosse, durch die etwas kürzeren, etwas weitlänfiger u. stärker pooktirteo, kastanienbraunen Flgdkn. deutlich verschieden.

on Fhir. an der Wurzel schwarz od. pechbraun.

18. A. lanuginosa Gyll. 2". Schwarz, glänzend, mit aufgerichteter, graugelber Behaarung, Flgdku. so lang als das H.schild, a. d. Sp. meist röthlich durchschimmernd; H.leih gleichbreit, am Grunde dichter, a. d. Sp. sparsamer punktirt; Beine pechschwarz, Schienen oft pechhraun, Füsse stets rothbraun. - Bei unausgefärhten Stücken erstreckt sich das hei ansgefärhten kaum hemerkhare Roth

A. villosa Mannerh. 2". Schwarz, etwas metallglänzend, hrännlich he-

haart, Fhir,wurzel u. Beine pechhrann, Füsse rothhraun; Fhir. schlank, so lang als Kopf o. H.schild; Figdkn. etwas hereiter u. langer als das H.schild; H.lein gleichheris, hohen fast glatt. — Prenssen. 20. A. rufitarsis Heer. 1/4". Schwarz, glanzend, fein grau behantt, Füsse rostroth; Fhir. ziemlich dunn, den H.rand des H.schildes fast überragend; H.schild etwes schmäler als die Figdkn., fein u. ziemlich dicht punktirt; Figdkn. so lang als das H.schild, mattglünzend, sehr dicht u. fein, der gleichhreite ff.leih sparsam punktirt. - In Berggegenden selten.

21. A. obscurella Grav. 11/2-2". Graulich schwarz, ohne Glanz, mit korzer, ziemlich dicker, grauer Behaarung dicht bekleidet, die kurzen Fhlr. nnd die Beine pechbraun; Flgdkn. weoig länger als das H.schild; H.leib gleichbreit, ohen ziemlich dicht o. stark punktirt, etwas glanzend. - An den Meeresküsten von

Norddeotschland.

- 22. A. moesta Grav. 11/2-2". Tief schwarz, glanzend, etwas rauh behaart, Fhir wurzel n. Beine dankel pechhraun, Füsse heller; Flgdkn. so lang als das H.schild, massig dicht, stark punktirt; H.leih der 5 nach hinten leicht verschmalert, der Q gleichhreit, ohen wie polirt, fast glatt. - Ueheralt häufig.
  - b. H.schild gleichmässig punklitt, Krpr. höchstens 11/4" lang.

23. A. inconspicua Anhé. 1-11/,". Schwarz, glanzend, Kniee u. Füsse rothbraon; H.schild sehr weitlänfig, Flgdkn. etwas dichter u. stärker punktirt;

H.leih gleichhreit, fast ganz glatt. - Sehr selten. 24. A. morion Grav. 1/4-1". Tief schwarz, mässig glänzend, Fhir.wurzel

- u. Beine rothbrann; Flgdkn. wenig länger als das II.schild u. etwas dichter n. stärker punktirt; H.leih nach hinten deutlich verschmälert, oben vorn dicht, hinten weitläufig punktirt. - Nicht selten.
  - 1 c. H schild a. d. S. verstreut punktirt, i. d. M. glatt, mit 2 Reihen gröberer Punkte.
- 25. A. bilineata Gyll. 11/3-21/4". Gestreckt, schwarz, glünzend, mit rothbraunen Füssen. - Nicht selten.
- 26. A. nitida Grav. 1'/-12'/.". Gestreckt, schwarz, glünzend, niit roth-bennen Füssen, u. anf den Figelkn. a. d. Sp., jederseits neben der Naht mit einem sebser begrenzten, gelhorthen Fleck. Haufe
- 27. A. binotata Kr. 11/4-11/3". Der vorigen Art sehr ähnlich, nur stärker zu tiefer, u. sof dem H.leih viel dichter punktirt; die Fhir. sind am Grunde meist

bräunlich u. das Roth auf den Flydkn. nicht so scharf abgesetzt, erstreckt sich meist bis zum A.rande. — Selten.

### 16. Gatt. Dinarda Leach.

- U.Kfr. a. d. Sp. des inneren Lappens mit einem hornigen, gebogenen Nagel; U.lippe mit 3gldrgn. Tstrn., gabelf getheilter Zunge, u. kaum vorragenden Nebenzungen; V.füsse mit 4, H füsse mit 5 Gldrn., das tte Gld. der letzteren kaum verlängert; Krpr. breit, geslügelt; Kopf klein, bis zu den Augen in das H.schild eingezogen; dieses doppelt so breit als lang, nach voru verengt, der V.rand tief ausgeschnitten, der H.rand beiderseits tief ausgebuchtet, mit stark nach hinten vorspringenden Ecken; Flgdkn. fast schmäler als das H.schild, um die Hälfte kürzer als zs. breit, am äusseren Spitzenwinkel ausgerandet; H.leib zugespitzt. Unter Ameisen.
- 1. D. dentata Grav. 11/2". Pechschwarz, der aufgebogene S.rand des H.schilds u. die Flgdkn. braunroth, Wurzel u. Spitze der Fhlr., After, Ränder der Il leibsringe u. die Beine röthlich gelbbraun; Fhlr. so lang als Kopf u. Il schild, das 5te bis 10te Gld. viel dicker als lang; Stirn mit einer seichten Längsrinne; H.schild u. Flgdkn. fein u. dicht punktirt, die Z.räume der Punkte kaum grösser als diese. Selten.

  2. D. Maerkelli Kiesenw. 2". Der Vorigen äusserst ähnlich, aber viel

2. D. Maerkelli Kiesenw. 2". Der Vorigen äusserst äbnlich., aber viel gröser u. dunkler, die Stirn nur flach eingedrückt, H.schild u. Flgdkn. gröber u. weilläufiger punktirt, die Z.räume der Punkte gröser als diese. — Selten.

## 17. Gatt. Lomechusa Grav.

- U.kfr. a. d. Sp. des inneren Lappens mit einem hornigen, einwärts gebogenen Häkchen; U.lippe mit 3gidrgn. Tstrn., 1tes Gid. so lang als die beiden anderen; kurzer, nicht gespaltener Zunge u. nicht vorragenden Nebenzungen; V.füsse mit 4, H.füsse nit 5 Gidrn., das 1te Gid. verlängert; Krpr. breit, Kopf klein, geneigt; Fhlr. länger als Kopf u. H.schild, geg. d. Sp. zugespitzt; H.schild, viel breiter als lang, der H.rand beiderseits gebuchtet, i. d. M. geg. das Schildchen erweitert, die V.winkel zugerundet, die H.winkel vorspringend; Flgdkn. so breit als das H. schild, a.d. Sp. beiderseits seicht ausgerandet; H. leib gleichbreit, untentigewölbt, oben flach, geg. die Flgdkn. zurückgebogen, die ersten 4 oberen Ringe am Rande mit goldgelben Haarbüscheln, der 7te tief ausgerandet, ebenfalls mit einem Haarbüscheln, der Nestern der Ameisen.
- 1. L. strumosa F. 3". Rostbraun, Kopf u. Brust, sowie d. M. des H.leibes gewöhnlich pechschwarz; 4tes bis 10tes Fhirgld. becherf., durch einen dünnen Stiel ziemlich weit von einander getrennt; H. schild mit einer deutlichen Längsfurche i. d. M., an d. Sp. stark abgerundeten H.winkeln, aufgebogenen S.rändern u. mit ziemlich flacher, mit erhabenen, zerstreuten Punkten besäeter Scheibe.

# 18. Gatt. Atemeles Dillwyn,

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur endet der innere Lappen des U.kfrs. in 3 kleine Häkchen, ist das Kinn vorn nur seicht gebuchtet; während es bei jener tief ausgerandet ist, u. sind die 3gldrgn. L.tstr. allmählig an Grösse shnethmend; V.füsse mit 4, II.füsse mit 5 Gldrn., das 1tc verlängert, — Körper von ahnlichem Bau wie bei derselben, nur sind die Fhlr. anders gebildet. — Unter Ameisen.

- 1. A. paradoxus Grav. 2-21/.... Rostbrøm, 3tes Fhirgld. doppek so lang als das 2te., Gld. 4-10 dicker als lang, euge eneinander geschoben; H.schild nach vorn nicht verengt, kaum bemerkbar punktirt, mit einem tief eingestochenen Grübchen beiderseits v. d. M. neben dem A.rande, u. mit nur mässig åtark, fast rechtw. vortretenden H.ecken; H.leib oben auf den vorderen Ringen dicht und deutlich punktirt. Selten.
- 2. Å. emarginatus Grav. 2-21/.". Rostroth, 3tes Fhirgld, nur wenig länger als das 2te, die andern wie bei der Vorigen; H.schild nach vorn gleichmässig, deutlich verengt, ziemlich deutlich punktirt, ohne Gräbchen, u.knit länger nusgezogenen, seitwärts stärker vortretenden H.ecken; H. oben fast giatt. Selten.

#### 19. Gatt. Myrmedonia Er.

oben flach mit aufstehenden S.randern, unten gewölht. - Fast alle leben unter Ameisen.

#### 1. Fladkn. so lang od. länger als das H.schild. a. H schild einzeln u. tief punktirt,

- 1. M. Haworthi Steph. 31/, ". Glanzend schwarz, Wurzel u. Spitze d. Fhir., Flgdkn. mit Ausnahme der Hecken u. der Hleib his auf die beiden vorletzten, u. einco M.fleck auf den einzelnen Ringen, lehhaft roth, Beine rothgelb; H.schild breiter als lang, einzeln n. stark punktirt, mit einer deutlichen Quergrube vor d. Schildehen: Flgdkn. etwas schmaler u. länger als das H.schild, weitläufig, stark
- punktirt; H leib glatt. In M.- u. S.-Deutschl. 2. M. fulgida Grav. 3". Wie Vorige, aur halb so gross, weitlaufiger, weniger stark punktirt, und die Flgdko. einfarbig roth. In S.deutschl.
- M. collaris Payk. 17,". Gelbroth, glanzend, Kopf, Flgdkn., Hleibasp., Brost u die M. der Fhir. schwarz, Fhir-spizze u. Beine gelb; Hashild wonig breiter als lang, fein zerstrent-panktirt, mit einem tiefen Grübehen vor dem Schild-ten bei den gelben gelben gelben. ehen; Flgdkn. nicht dicht, aber tief punktirt; Il.leih oben fast ohne l'unkte. -Nicht häufig.

#### b. H.schild dicht u. fein punktirt.

- a. Hzchild nur etwas bretter als lang, fast deckig.

  4. M. humeralis Grav. 3". Pechbraun, fein punktirt, die Schultern der
- Flgdkn., die vordersten B.ringe, Fhlr.wurzel n. Beine röthlich gelbbraun; H.schild um 1/4 breiter als lang, vorn leicht ausgebuchtet, flach, beiderseits mit einem gebogenen Eindrucke u. einer sebwaehen Vertiefung v. d. Schildenen; H.leib oben glatt. Bei d. 5 ist die Stirn eingedrückt u. d. H. sehild mit einer breiten, seiebten M.rinne durchzugen. - Nieht selten.
- ... M. cognata Muerkel. 21/2". Schwarzhraun, gläuzend, sohr fein punktirt u. behaart, Fhir. n. Beine röthlich gelbbraun, die Schultern der Flgdkn. öfters hellbraun; Scheitel in Form einer Querwulst aufgetrieben; Il schild etwas kürzer als lang, vorn gerade abgestutzt, beiderseits am Grunde mit einem m. od. w. deutlichen Eindrucke und einem Quergrübchen vor dem Schildeben; H.leib oben glatt, - Nicht selten.
- 6. M. funesta Grav. 21/3". Schwarz, glanzend, fein punktirt u. behaart, Fhir. u. Beine dunkel rothbraun; H schild fast so lang als breit, die O.fläche gleichmässig gewölltt, b. d. ♂ mit schwach vertiefter M.rinne, b. d. ♀ mit einem sebr seichten Eindrucke am Grande; H.leih ohen spiegelglatt. Durch etwas kleinere u. schlankere Gestalt und die glanzond schwarze Farhe voo den vorigen Arten leicht zu unterscheiden. - Häufig.
- 7. M. similis Maerkel. 2". Schwarzbrann, fein punktirt, Fhlr.wurzel und Beine roth; Il schild ziemlich teckig, mit einem dentlichen Quergrübehen; Flgdkn. mit rothlich brauner Wurzel; II leib schwarz, glanzend, die einzelnen Ringe rothbraun gerandet, die vorderen oben weitläufig u. fein punktirt, die hinteren glatt. - Selten.
- 8. M. limbata Payk. 21/4". Rothlich gelbhrann, sehr fein u. dieht punktirt, Kopf, Scheibe jeder Flgdke. u. die vorletzten II.leibsringe peclibraun; H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, die Sebeibe hei d. Q undeutlich gerinnt, bei d. B der ganzen Länge nach eingedrückt; 2ter-4ter H.leihsring oben deutlich o. dieht, Ster weitläufig, Ster wenig bemerkbar punktirt, der vorletzte bei d. & tief ausgerandet. - Nicht häufig.
- β. H.schild doppelt so breit als lang, quer. 9. M. lugens Grav. 2". Schwarzhraun, fein u. dicht punktirt, fein seidenglanzend behaset, die Fledka, von der Schulter abwarts nach innen zu in gros-

serer Ausdehnung röthlich-braun, die ersten Fhirgidr. n. die Beine röthlich gelbbraun; Il schild doppelt so breit als lang, um d. Halfte langer als d. Flgdkn., an 4. S., dem Il rande u. an d. H.ecken gerundet, vorn gerade abgeschnitten, mit einem undeutlichen Grübchen am Grunde; It leib oben glatt, der B.rand der einzelnen Ringe rothbraun. - Nicht selten.

10. M. ruficollis Grimni. 27/5". Pechschwerz, etwes glünzend, fein punk-tirt, Fhlr., Beine u. H. schild blutroth, Wurzel der Flydkn. u. des H leibs röthlichgelb; Ites Gid. der Fhir. so lang als 2tes u. 3tes zs., 2tes u. 3tes gleichlang; H.schild doppelt so breit als lang: Il.leib nach hinten weniger punktirt. -- In

11. M. laticollis Mnerkel. 11/3-8". Schwarzbraun, ausserst fein punktirt, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich gelbbraun; H schild mehr als doppelt so breit als lang, fast breiter als die Flgdkn., mit einer seichten M.furche; H.leib oben glatt. - Nicht selten.

#### c. H.schild dicht u. tief punktirt.

12. M. plicata Er. 2<sup>ee</sup>. Ungeflügelt, rothbraun, dicht u. tief punktirt, Kopf, Il.schild n. Il.leib oben v. d. Sp. pechbraun; H.schild fast 4cckig, hintere Häffle des H.leibs glatt; 3ter Bing i. d. M. der ganzen Linge nach faltenartig erbaben. - Sehr selten.

#### 2. Flydkn, kilrser als das H.schild.

13. M. canaliculata F. 2". Ungeflügelt, hraun, aussert dicht u. stark punk-Kopf u. die 2 vorletzten II.leibsringe pechschwarz, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich-gelb: H.schild etwas langer als breit, mit abgerundeten Ecken, mit einer dentlichen, nach hinten tieferen, bei & seitlich weiter ausgedehnten M rinne; Flgdkn. fast um d. Hälfte kürzer als d. H.schild: H.leib oben zerstreut-punktirt, der vorletzte Bing bei d. A ausgerandet. - Gemein.

#### 20. Gatt. Dasyglessa Kruatz.

O.kfr. a. d. Sp. gespalten, innerer Lappen des U.kfrs. mit einigen Dörneben innen a. d. Sp. besetzt; Zunge kurz bis auf den Grund gespalten, die Spitzen der Lappen mit einzelnen Borstchen hesetzt; Ltstr. abgesetzt 3gldrg., das 2te Gld. kürzer; Füsse alle Sgldrg., das erste Gld stark verlängert; Erpr. fast gleichbreit, ausserst diebt u. fein punktirt, mit Seidenschimmer; Fhlr. etwas länger als Kopf n. H.schild, Gld. 2 u. 3 sehr gestreckt, gleichlang; Kopf klein, hinten nicht eingeschnürt; H schild nach hinten u. vorn gleichmässig verengt, mit abgerundeten Ecken, doppelt so breit als lang; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, viel kürzer als zs breit, an den Hecken schwach ausgebuchtet. - An feuchten Stellen.

1. D prospera Er. 13/4". Schmutzig hraun, mit dunklerem Kopfe u. H.leibe, Fhir, Beine, Seiten d. H.schilds, Schultern d. Figdkn. u. Ränder d. Il.leilbsringe, sowie dessen Sp. hell röthlich-gelb; H.schild am Grunde mit einem andeutlichen Grübeben. - Sehr selten,

### 21. Gatt. Hygropera Kraatz.

O.kfr. schr kurz u. breit, innerer Lappen des U.kfrs. innen an d. Sp. mit etwa 8 längeren Dörnchen besetzt; Zunge kurz bis zur Mitte gespalten, die Lappen zugespitzt; Listr. abgesetzt 3gldrg, 2tes Gld. kürzer; Füsse sämmtlich 3gldrg, Ites Gld. der hinteren viel länger als die folgenden; Krpr. breit, nach hinten zugespitzt, sehr dicht u. fein ponktirt, äusserst fein, greis, seidensrtig behanrt; Kopf klein, nicht eingeschnürt; Fhlr. nach d. Sp. kaum verdickt, Gld. 2 deutlich länger als 3; H.schild mehr als doppelt so breit als lang, an d. S. stark gerundet, leicht gewölht, hinten 2mal leicht gebuchtet; Figdkn. dentlich länger als d. H.schild, an H.ecken sehr schwach ausgerandet. — Unter feuchtem Laube.

H. cunctans Er. 11/3". Kurz, schwarz, fast ohno Glanz, Fblr. roth-braun, am Grunde röthlich-gelb, Beine gelblich-roth. — Selten.

#### 22. Gatt. Hyobates Kraalz.

Innerer Lappen des U.kfrs. innen an d. Sp. mit 12 längeren Dörnehen besetzt; Zunge kurz bis zur M. gespslten, die Ecken ihrer Basis nicht vorragend; Litstr. abgesetzt 3gldrg., Gld. 2 etwas kürzer; Füsse sämmtlich 3gldrg., Ites Gld. der H.füsse verlänger!; Fhlr. kräftig; Kopf hinten stark eingeschnürt; H.schild fast so lang als breit, nach hinten kaum mehr als nach vorn verengt, mit abgerundeten Ecken; Figdkn. etwas länger als das H.schild, an den H.ecken deutlich ausgebuchtet; H.leib gleichbreit, die ersten Ringe quer eingedrückt.

11. I. nigricollis Payk. 3-21/3". Pechbraun, Fhir. rothbraun, Figdkn. u. H.leibsspitze gelbroth, Beine blass gelbroth; Fhir. länger als Kupf n. H.schild, Gld 2 deutlich kürzer als 3; Knpf u. H.schild sehr dicht, grob, die Flgdkn. nieht stärker, etwas weitlaufger, der H.leib oben spärlich, fein punktirt. — Selten. 2. I. radius Aube. 2'.'. Einfarbig roth, sehr fein u. dicht ponktirt, Fihr:

wie bei der Vorigen: H.schild fast kreisf.; Flgdkn. dicht n. ziemlich stark punktirt, die l'unkte von hinten eingestochen; H.leib glunsend, in den Quereindrücken

punktirt, sonst fast glatt. - Sehr selten.

3. I. forticornis Lacord. 13/4". Pechschwarz, glänzend, Flydkn. u. After rothbraun, Beine gelb; H.schild fast 4eckig, fein n. wenig dicht punktirt; Figdkn. ziemlich weitläufig atark punktirt, die Punkte von hinten eingestochen; H.leib glänsend, in den Quereindrücken stark punktirt, sonst fast glatt. — Sehr selten.

#### 23. Gatt. Califerns Grav.

Innerer Lappen des U.kfrs. innen a. d. Sp. mit 6 Dörnchen besetzt; K.tstr. mit stark angeschwollenem 3ten Glde.; L.tstr. 3gldrg., Gld. 2 n. 3 fast gleichlang; Zunge kurz, bis zur M. gespalten; V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldrn., ihr 1tes Gld. etwas langer; Fhir. sehr kräftig, Kopf hinten eingeschnürt; H.schild etwas breiter als lang, nach hinten sanft verengt; Flydkn. an d. H,ecken leicht ausgerandet: H leib gleichbreit. - Unter feuchtem Laube.

1. 0. obscurus Grav. 1/3". Linienf., wenig gewölbt, pechschwarz, matt glänzend, verloschen punktirt, Fhlr. rathbraun, Figikus schundisig braun, Beite brännlich-gelb; 10tes Glid. d. Fhlr. so lang als die 3 vorhergehenden zs., 11tes doppelt so lang als 10tes; H.schild fast 4cckig, schmäler als d. Figdkn., binten meist mit einem seichten Längseindrucke i. d. M.; H leib oben glatt. — Selten.

2. C. rigidicornis Er. 2". Linienf., pechschwarz, matt glanzend, dicht n. fein punktirt, Fhir. u. Figdka. ruthbraun, After u. Beine gellurnth; Fhir. achr kräftig, Gid. 3 etwas länger als 2; Hashild fast éeckig, etwas schmäler als lei Figdka., nits stumpfen, deutlich vortretenden H.ceken: H.eisb vort dieht n. fein punktirt, hinten fast glatt. Beim & findet sich oben auf dem 2ten B.ring i. d. M. ein Höckerchen, und ist die Stirn flach eingedrückt. - Baiern,

#### 24. Gatt. Calodera Mannerh.

Innerer Lappen des U.kfrs. innen an d. Sp. mit 6 längeren Dörnchen besetzt; Zunge bis zur Mitte gespalten, die Lappen abgerundet, die Ecken ihrer Basia dentlich vortretend; L.tsir. abgesetst 3gldrg., 2tes Gld. etwas kürzer; Füsse sommtlich 5gldrg., ites Gld. der hinteren verlängert; Krpr. lang gestreckt, ausserst dicht u. fein punktirt; Knpf binten tief eingeschnurt, gerundet; Fhir, lang n. kräftig, Gtd. 2 deutlich länger als 3, 5-10 deutlich breiter als lang, gleich-breit; R.schild nach hinten verengt, schmäler als d. Flgdkn., diese an d. H.ecken deutlich ausgebuchtet; H leib so breit als d. Flydkn., gleichbreit, die ersten Ringe an der Basis tief quer eingedrückt. - An feuchten Orten, unter Lauh &c.

1. C. nigrita Mannh. 2". Schwarz, dicht, fein, grau behaart; Fhir. braun, die Iten Gldr. zuweilen wie der Mund, die Kniee n. Füsso röthlich gelbbraun; H schild etwas länger als breit, nach hinten leicht verengt, vorn schwach gerundet, aben ziemlich flach u. mit einer meist deutlichen M.rinne a. Quergrubchen; Figdkn. um d. Halfte langer; H.leib weniger dicht u. deutlicher punktirt als der V.leib. - Selten.

 C. protensa Mannh. 1'/,". Der vorigen sehr äbnlich, ebenso gefärbt u. bebasrt, aber viel kleiner n. überall gleichmässig nuch dichter n. feiner punktirt, u. dic Beine etwas heller. — Sehr selten.

3. C. rubens Er. 11/1". Schwars, wenig glänzend, fein gran behaart, über-

all ansserst fein u. dicht punktirt, Mund, Fhlr. u. Beine roth; Kupf hinten nur schwach eingeschnürt; H.schild fisch gewölbt, vorn schwach gerundet, nach binten kaum verengt, fast so lang als breit n. wenig schmäler als die Flgdkn., mit schwacher M.rinne n. seichtem Opergrübchen; H.leibsringe kanm eingedrückt. — Sehr selten.

6. allginess Er. 11/1." Schwarz, sparsumer feie grab behaert, sehr fein w. dielt punktir, Phir. u. Beine dankeltraum, Pisses belier Liechild etwess blager als breit, a. d. S. vorn atsk gerandet, nach histen deutlich verengt, ner mit einem deutliche Quergrübben, ziemlich gewöldt; Fligtik, destlich breiten um ½, länger u. deutliche guter und 1/2, länger u. deutlicher punktirt als d. H schild; H.fch. fein zerstreut-punktirt. — Sehr seiten.

5. 0. riparia Er. 1/s". Gestelt u. Farhe der Vorigen, nur d. Fhir. heller, röthlich, an der Wurzel gehroth u. die Füsse röthlich-gelb, nuch ist der V.leib noch dichter u. feiner, u. der H.leib ebenfalls feiner u. weitlaußger punktirt, u. hat d. H.schild am Grunde gewöhnlich ein doppeltes Grübchen. — Sebr aelten.

6. O. rufescens Kr. 11/4". Rothbraun, weniger fein behant, überall dicht u. fein punktirt; Kopf u. Bleib dunkeler, Fhlr. u. Beine einfarbig roth; H.schild

mit einem Quergrahchen. - Berlin.

7. 6. aethiops Grav. 1.". Pechschwarz, wenig glänzend, sehr dicht, fein, grau hehaart, V.loib sehr dicht u. fein, H.leib dichter u. feiner punktiet; Wurzel der dunkelbraunen Fhir. u. Beine röthlich-gelh, After meist rotbbrauu; B.schild mit seichtem Quergrübchen. — Weniger selten.

8. C. umbrosa Er. 11/4.". Glänzend schwarz, mit sehr kräftigen Fhlrn. u. weniger dicht punktirten Flgdkn, u. H.leib; H.schild fast 4cekig, etwas schmäler als die Flgdkn., ohen ziemlich flach u. eben; Flgdkn. um 1/4 länger, bisweilen pech- od. gelibraus. — Selten.

#### 25. Gatt. Chilopora Kraatz.

Innere Loppen d. Listr. innen a. d. Sp. mit einigen nicht so dicht sastehenden on langeren Dürnchen, als b. d. vorgee Gist. Insetzi; Zuonge kurz, kumm bis zur M. gespalten, die Lappen schwach abgesetzt zugespirzt; Listr schlunk, abgesetzt gafder; Zues Gid, kürzer; Füsse sämmlich Spider, Liste Gid, der hinteren verängert; Krpr. schlunk, mit sehr schlanken Fihrn, deren Sten a. 3tes Gid, gleich omg ist; Koph blaten tiler eingeschmist; Haschild fast, länger als Direit; Pfglehn, an d. H. schen kaum ausgerandet; H. lich gleichbreit, die vorderen Ringe an d. Basis quer eingerfeldet. — An Flisse a. Bachufern.

1. Oh, longttaris Fr. 2". Grislich-schwarz, mat, sehr fein a. inseerd dich behart, deberl gleichmeist, inseerd dicht n. fein pankirt: Tate, Phirwarzel, Schienen a. Fisse gelbbraun, Schenkel perbhraun; Hachild fast linger ab breit, a. 6. S. vor d. M. grenndel, nach hintes adwuch verergel, den weinig gewillst, mit eine reichten Mainen u. mehl deutlichen Obergrübchen; Fledkn., mit eine Peierle als d. Hachild; Hiebs h. Sp. vivous verenhalter.

2. Ch. rubieunda Er. 2". Rothbraun, fein grun behaurt, V.leib dieht u, mäsig fein, Ilheib aussert dicht u. fein pushkirt; kopf u. d. 2 vorletzteu Bringe schwarzhraun, Flitzwurzel u. Beine beligeht; Ilaschild deutlich länger als hreit, wie hei der Vorigen gestallet, unit seichter Mriane u. Querergübeher; Fligdat, ettwas länger u. breiter, und etwas weitläufiger punktirt als das Ilaschild. — Schr selten.

3. Oh. cingulata 11/3". In Forbe u. Gestalt der Vorigen sehr ähnlich, jedoch viel kleiner, d. Vleih viel feiner panktirt, Kopf n. die 2 vorletzten B.ringe schwärzlich; Il.schild lebhafter roth; Flgdkn. u. d. ersten B.ringe mehr gelblichbraun. – In Baiern.

#### 26. Gatt. Tachyusa.

Mondheile wie bei der vorigen Gatt, nur sind die Lappen d. gespaltenez Zunge begreudet; V. Gatsse şdelfer, H. flesse şdelfer, mit deutlich hingerem ten (tilet; Krp. sehlank; Kopf bioten eingeschnur; Phlt. zart u. schlank, alle Glde. hinger ab berd, Gid. 1: hiedelt angeschwollen, z. u. 2; gestreckt, gleichinge; Haschild an berd, Gid. 1: hiedelt angeschwollen, z. u. 3; gestreckt, gleiching; Haschild ausgebustet, u. an d. Hecken nur wenig ausgerandet; Hiele schlank, die ersten Ringe am Grande qure vertieft. — An Bend-u. Plassafern.

a. H.leib lang, am Grunde viel schmäler als d. Flydkn, gegen d. Spitze bedeutend erweltert, Ring 2-4 viel länger als die übrigen.

a. H leib roth u. schwarz.

-n d 1. T. balteata Er. 11/1" Glänzend schwarz e fein behant; V leib mässig dicht u. felu punktirt; H.leib fast glatt, die 3 ersten Ringe desselben lebhaft roth; Fhir, wurzel, die 2 od. 4 vorderen Schienen u. die Füsse röthlich gelbbraun. - Selten. 2. T. concinna Heer: 11/1". Glanzend schwarz, fein behaart, Vileih dicht

u. ziemlich stark, Hleib vorn weitlaufig, hinten ziemlich dicht punktirt, die ersten Ringe desselben dunkel rothbraun; Fhir. u. Beine rothbraun; Anies u. Füsse haller. Steyermark. M nen en el le en el

8. H.leib einfarbig schwarz.

d. S. T. constricta 11/4". Pechseliwarz, erzghinzend, fein behaurt; Vileib dicht u. fein, H leib virn sparsem, hinten ziemlich dicht, ausserst fein punktirt, letzteper vor d. Sp. doppelt so hreit als am Grunde; Fhlr.wurzel n. Beine lebhaft roth. - Nicht seiten.

4. T. coarctata Er. 11/,". Schwarz mit bläulichem Schimmer, fein behaart; V.leib ausserst dieht u. fein. H leib gleichmussig, ziemlich dieht u. fein punktirt; letzterer v. d. Sp. um die Halfte breiter als am Grunde; Phir, u. Beine

pechbrann; Fösse gelbroth. - Nicht selten.

5. T. cyanea Kr. 11/4". Schwarz mit lehhaft blauem Schimmer: V. leib fast eben so dicht, aber stärker, deutlicher, H.leib kaum unders wie bei der Vorigen punktirt, n. ebenso gestallet; Fhlr. pechhraun, an d. Wurzel heller; Gld. 4-9 fast doppelt so lang, bei der Vörigen nur wenig langer als brêt; Schenkel pechschwarz, Schienen pechbraun, Fusse wenig heller. - Steyermark,

b. H feld lang, om Grende ser sehr seenig serreng.
f. T. selfthik Er. 1/1". Schwarz, übersil ausserst fein u. dicht ponkirt, fein o. dicht grou behaurt, Filt. u. Beine braun, die Phi-wurzel u. Plasse braungelb; Hachild reichlich so lang als breit, nach hinten leicht verengt, an d. S. v. d. B. etwos erwittert, d. Ecken abgerandet; Hleib nach vorn ekwach vert. schmälert, die ersteren Ringe an d. Basis quer eingedrückt. - Selten.

c. H.leib lang, gleichbreit,

a. Arpr. gelbbraun.

a. Aryr. serboraun.

7. 1. extartla, Manaerb. 2". Gelibbraun, überall äusserat dicht u. fein punkuit u. bebnet, der Illein vor, d. Sp. u. der Kopf schwars; Hachild roth, Beine
blinsgelb, Bachild zienlich teckig, an d. S. vor d. M. schwech gerundet, mit
einer breiten Mrinne; Flgdkn. um // länger als d. fl. schild, nut dankleren Anfünge um Schülchen u. nie on fl. ecken. — Oestreich.

8. J. favitarsis Sahlb. 11/4". Schwarz mit blauem Schimmer, wenig glanzend, fein gelbgrau behant, überall sehr fein u. dicht punktirt; Fhir. pechbraun, Füsse gelb, Stirn eingedrückt; Aschild so lang als breit, mit abgerundeten Ecken, vor d. M. etwas erweitert, meist mit einer seichten M.riune; Figdkn. um //s. langer u. deutlich breiter als d. H. schild. — Selten.

9 T. umbratica Er. 11/4". Schwarz, gran erzglanzend, überall achr fein und dicht punktirt u. hehaart, Fhir. n. Beine röthlich pechbraun, Kniee u. Füsse gelbbraun; H. schild knum so lang als breit, nach binten sehwach verengt, die

Ecken abgerundet, mit seichter M.rinne. - Nicht selten. d. H leib ziemlich kurn, gegen d. Sp. deutlich verschmätert.

10. T. atra Grav. 11/, ". Schwarz, matt, flach, finsserst fein, gran behaart, u. kaum sichthar punktirt, Fhlr. n. Beine pechbraun, Kniee n. Füsse gelblich; Fhir. achr achlank, die vorletzten Gidr. noch doppelt so lang als breit; H.schild ziemlich teckig, mit fast geraden Seiten u. stark gerundeten V.ecken, u. mit einer seichten M.rinne; Figdkn. viel breiter u. etwas langer als d. H.schild; H.leib nach hinten seltwach verschniälert. — Nicht selten.

men hurten settweb vergenmatert. — Richt seiten.

11. T. Goodboff Er. L. "S-Sowarz, mait, wie die Vorige punktirt u. behaert, Plasse gelbbraus. Ehlt. Fein, die vorletzten üldr. fast kurzer als breit)
H. Schield quere, mud fel Hüllte Perteiter bla lang, von stärker gerundet, neist mat einer deutlichen M.rinne; Flydka, nur wenig breiter a. etwas länger als das H. Schield, H.Jehn bach huiten stark verengt. — Seitener.

27. Gatt. Geyman Kraatz.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., die Zunge nur an d. Sp. gespalten, die Lappen schwach abgesetzt zugespitzt, die L.tstr. abgesetzt 3gldrg., 1tes Gld. gestreckt, so lang als die fulgenden; Füsse sömmtlich Sglörg., Ites Gld der hin-teren verlängert; Phir. an d. Warzel sehr fein, gegen d. Sp. allwöhlig stärker; Kopf ziemlich vorgestreckt, etwas herbägebogen, hinten kaum eingeschafür; H.schild füst deckig, mit fast geraden Seiten u. nicht gorundeten Ecken, nach hinten wenig verengt, etwas sebmäler als die Flgdkn., diese etwas langer, hinten zs. ausgebuchtet, an deu H.ecken sebwach ausgerandet, runzlig punktirt; H.leib schlauk, an d. Sp. etwas verengt, die eiuzelnen Ringe am Grunde quer vertieft.

 0. maura Er. 1<sup>1</sup>/<sub>\*</sub>". Schwarz, gläuzend, fein grau behaart, Mund gelb-brauu, Fhir. u. Beine pechbraun, Kniee u Füsse gelbbraun; H.schild ziemlich gewolbt, kanm breiter als lang, mit scharf vortretenden, fast rechtw. H.eoken; Flgdkn. schwach bauchig, dicht u ziemlich stark querrunalig punktirt. -

Sehr selteu.

2. 0. ruficornis Kr. 11/2". Der Vorigen sehr ähnlich, uur grösser, gestreckter, die Fhir. u. Beine einfarbig rothbraun; das H.schild etwas länger, deutlicher unch hinten verengt, a. d. S. vorn stärker gerundet, d. H.ecken weniger scharf. - Berlin.

#### 28. Gatt. Oxypoda Mannerh.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur die Zunge bis zur M. gespalten u. das numeration was the very congenusate, mar say language to har B, geginten a. one is the Gld. d. Latr, nicht so lang is kopf a. H.schild, gegen d. Sp. leicht verdickt, 2tes Gld. gestreckt, 3tes meist eben so lang, Kopf hinten nicht eingeschnitr; teif is B.schild eingesenkt, dieser gross u. breit; Flgdku, an d. H.ecken tief ausgeschnitten; B.leib meist nach hinten allmählig zugespitzt, seltener fast gleichbreit, gewöhnlich wie der übrige Krpr. gloichmässig, Susserst dicht u. fein, selteu auf den hinteren Ringen weitläufiger punktirt. – Unter faulenden Pflanzenstoffen, sbegfellenem Laube, mitunter bei Ameisen, selten unter Baumrinden.

A. Fladkn. nicht kurzer als d. H.schild.

1. H.leib allmählig zugespitzt.

a. H.schild schwars od. dunkelbraun, oft mit helteren Rändern. a. Flydkn. getbbraun, od. mit dunklerem Anfluge um's Schildchen und a. d. S.

1. 0. rußcornis Gylt. 23/4". Pechschwarz, massig glanzend, Fhir., Beine, Flgdkn., After, Ränder des H.schilds u. der B.ringe gelbbraun; H.schild wenig gewolbt, mit seichter M.rinne u. über d. Schildchen mit einer Querfurche, hinten u. an d. S. leicht gerundet nach vorn etwas verengt, hinten von der Breite der Flgdkn. u. um die Hälfte breiter als lang; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild. - Sehr selten.

2. O. spectabilis Maerkel. 25/4". Der Vorigen sehr Shnlich, aber nur das tte Gld. d. Fhir. u. der ausserste S.rand d. H.schilds rothbrann; d. Figdku. um's Schildehen, meist als Beckiger Fleck u. häufig auch in den H.ecken schwärzlich;

die Ränder d. B.ringe u. dessen Sp. mehr rothbrann. — Sehr selteu.

3. 0. luteipennis Er. 12/4". Von derselben Gestalt u. Bildung wie die Vorigen, nur viel kleiner; schwarz, mässig glänzend, Fhlr.wurzel, Spitze u. Ränder der einzelnen Ringe d. H.leiha rothbraun, Beine rothlich-gelb, Flgdkn. gelbbraun, ein Beckiger Fleck um's Schildehen u. die H.ecken schwarslich-brann; H.schild an d. S. braunlich durchscheinend. - Nieht selten.

B. Fldgdkn. dunkel oder rothbraun, mit u. ohne schwärzlichem Anflug.

4. 0. vittata Maerkel. 11/2-11/2". Schwarz, massig glauzend, Fhir.wurzel u. Flgdkn. rothbraun, letztere um's Schildchen u. m. d. H.ecken in grösserer od. geringerer Ausdehnung schwarz, so dass häufig nur eine schief von d. Schulter zum Nahtwinkel ziehende Makel rothbraun bleibt; H. schild mit einem kleinen Quergrübchen am Grunde u. seichter M.furche; Flgdku. um d. Häffte länger als dasselbe. — Bei der Formica fuliginosa, nicht selten.

 0. lateralis Mannh. 11/11. Schwarzbraun, mässig glänzend, Fhir.wursel
 u. Beine röthlichgelh, Hachild u. Figdkn. schmutzig braun, ersteres mit hell furchscheinenden Rändern, einem Quergrübchen am Grunde u einer seichten M.rinne; H.lcib oben nuf dem 6ten Ringe glatt. - Thuringeu, Oestreich.

. 6. 0. opaca Grav. 11/2-12/3". Breit, schwarz, mässig glänzend, dicht u. fein graubraun behaart, Fhlr.wurzel rothbraun, Beine röthlichgelb, Flgdkn. heller od. dunkler braun, nach der Wurzel zu schwärzlich; H.schild mit nur schwach angedeutetem Quergrübchen u. M.rinne, a. d. S. zuweilen dunkel rothbraun,

Ränder d. H.leibsringe dunkelroth. — Häufig.

7. 0. umbrata Gyll. 1½". Viel schmäler als Vorige, läuglich, schwarz, ziemlich glänzend, Fhlr. dunkel rothbraun, die 2 ersten Gldr. u. die Beine gelblichroth, Flgdkn. matt rothbraun; H.schild von d. M. ab nach vorn ziemlich stark

verengt, oben ziemlich stark gewölbt, eben, an d. S. meist rothbraun. - Selten.
18. 0. lentula Er. 11/4". Breit, schwarz, fast matt, Fhlr. u. Beine pech-braun, Flgdkn. dunkelbraun; Il schild fast doppelt so breit als lang, so breit u. kaum kürzer als d. Flgdkn., nach vorn nur wenig verengt, flach gewölbt, mit einem Quergrübchen u. M.rinne; H.leib nach hinten nur wenig verengt. -Aeusserst selten.

9. 0. cuniculina Er. 1-1',.". Breit, schwarz, mässig glänzend; Fhlr. geg. d. Sp. deutlich verdickt, braun, ites Gld. heller; H.schild fast doppelt so breit als lang, nach vorn verengt, leicht gewölbt, pechschwarz, a. d. S. braun; Flgdkn. so breit u. etwas länger als d. H.schild, meist röthlichbraun; H.leib nach hinten stark verschmälert, die Ränder der einzelnen Ringe rothbraun; Beine gelbbraun, Nicht selten.

Nicht selten.

10. 0. exigua Er. 3/.... Schwarz, ziemlich glänzend, H.shild u. Fledkn, pechbraun, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun; H.schild fast mehr als um die Hällte breiter als lang, nach vorn deutlich verengt, sanst gewölbt; Fledkn. kaum länger als dasselbe; H.leib deutlich zugespitzt, die Spitze fast glat u. dunkel rothbraun, 11. 0. rugulosa Kr. 1... Länglich, ziemlich flach, ohne Seidenschinmer, dunkelbraun, Fhlr. rothbraun, Kopf u. mittlere B.ringe schwärzlichbraun, Beine gelbbraun; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn wenig verengt, mit kaum bemerkbaren Quergrübchen; Flgdkn. etwas länger, als d. H.schild, mit kaum bemerkbaren Quergrübchen; Flgdkn. etwas länger, als d. H.schild, mit kaum bemerkbaren Quergrübchen; Flgdkn. etwas länger, als d. H.schild, mit kaum bemerkbaren Quergrübchen; Flgdkn. etwas länger, als d. H.schild, mit kaum bemerkbaren Quergrübchen; Flgdkn. etwas länger, als d. H.schild, mit kaum bemerkbaren Quergrübchen; Flgdkn. mässig stark runzlig-punktirt; H.leib lang, nur wenig nach hinten verengt. -

Berlin, Leipzig.
12. 0. solitaria Kr. 3/4". Kürzer II. gewölhter als Vorige, mit kräftigeren Fhirn., dunkelbraun, Fhir.wurzel u. Beine gelbbraun, Kopf u. die mittleren Ringe des dunkel rothbraunen H.leibs schwärzlich; H.schild um die Hälfte breiter als lang, etwas mehr nach vorn verengt als bei Voriger, d. V. u. H. mehr abgerundet, mit deutlicher M.rinne u. seichtem Quergrübchen; H.leib a. d. Sp. leicht verengt, mit deutlichem Seidenschimmer. - Oestreich, Baiern.

y. Flydkn. schwarz od. schwarzbraun.

13. 0. lugubris Kr. 2-21/2". Länglich, schwarz, mässig glänzend; Fhir. schlank, ites Gid. rothbraun, Beine gelbbraun, mit dunkleren Schenkeln; H schild nach vorn kaum verengt, mit schwacher M.rinne u. seichtem Quergrübchen; Flydkn. fast schmäler u. kaum länger als d. H.schild, schwarzbraun; fl.leib lang, nach hinten schwach verschmälert, der Rand des 6ten Ringes stets, der der übrigen mauchmal rothbraun durchscheinend. - Schlesien.

14. 0. funebris Kr. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Länglich, tief schwarz, mässig glänzend mit pechbraunen Beinen; Hachild nach vorn u. hinten gleichmässig verengt, mit

einer deutlichen M furche. /- Schlesien.

15. 0. longiuscula Er. 11/, ... Länglich, schwärzlichbraun, Fhlr, wurzel u. Beine rothgelb; Fhlr. kräftig, länger als Kopf n. H.schild, ihr Endgld, sehr gross; H.schild um 1/2 breiter als lang, an d. S. leicht gerundet, nach vorn deutlich verengt, hinten beiderseits kaum bemerkbar ausgebuchtet, mit fast recht w. H.ecken; über dem Schildchen mit einem seichten Quergrübchen; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, mitunter mehr pechbraun; H.leib geg. d. Sp. kaum verschmälert, diese sowie der H.rand der unteren Ringe rothbraun. - An feuchten Stellen nicht selten. b. H.schild roth od, braun. 1.3819999 D vil

a. Kopf schwärzlich,

16. 0. rufa Kr. 2". Langgestreckt, schwarz, ziemlich glänzend, Fhlr., Mund, H.schild, Flgdkn, Ränder d. B.ringe u. After gesättigt roth, Beine gelbroth; H.schild so breit u. so lang als die Flgdkn., deutlich um d. Hälfte breiter als lang, mit seichtem Quergrübchen u. ohne M.rinne; H.leib nur schwach verengt. — Oestreich, Thüringen.

17. 0. togata Er. 12/4". Langgestreckt, schwarz, Kopf pechbraun, H.schild u. Flgdkn. ziegelroth, Fhlr.wurzel u Beine gelblichroth, H.schild nicht ganz um die Hälfte breiter als lang, Flgdkn, fast kürzer als d H. schild, öfters mit schwarzlicher Naht, u. schwärzlichem Anfluge ums Schildchen; H leib lang, nur wenig an d. Sp. verengt, die Ränder der einzelnen Ringe gewöhnlich dunkel rothbraun. In Wäldern unter Laub, selten.

18. 0. bicolor Muls. 11/3": Der Vorigen sehr ähnlich, aber nur halb so gross, H schild a Flgdkn. lebhafter roth, ersteres kurzer u. schmäler mit deutlichem Quergribehen, letztere etwas länger; H leib etwas dichter u. feiner punk-

tirt. - Acusserst selten.

19. 0. sylvicola Kr. 11/2". Pechschwarz, massig glanzend, Fhlr., Hischild u: After braun; Fhir.wurzel u. Beine gelblichroth; Il schild deutlich breiter als die Flgdkn., fast doppelt so breit als lang, mit seichter M.rinne u. deutlichem Quergrübchen; Flgdkn. fast kürzer als dasselbe; H.leib schwach verengt, auf

dem 6ten Hinge fast glatt. — Berlin.

20. 0. alternans Grav. 11/3". Langgestreckt, lebhaft gelblichroth, mit seiden-artig glänzendem H.leibe, Fhlr. dankelbraun, am Grunde heller, Kopf, Brust, Flgdkn. neben dem Schildchen u. an den Hecken, der 4te, 5te u. die vordere Hälfte des 6ten Bringes schwärzlich; H.schild um die Hälfte breiter als lang, kaum schmäler u. um die Hälfte kurzer als die Flgdkn., mit seichtem Quergrubchen; H leib mässig gestreckt, nach hinten deutlich verschmälert. - In Schwam-men, häufig.

21. 0. formosa Kr. 11/1". Der Vorigen sehr ähnlich, aber schmäler, die Fhir. dunkler, das H.schild länger, gesättigt roth, der H leib mehr gestreckt, fast

ohne Seidenschiu.mer. — Sehr seiten.

22. 0. lucens Muls. 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub><sup>1</sup>. Langgestreckt, röthlichgelb, Fhlr. bräunlich, am Grunde heller, Kopf, Brust, 4 ter, 5 ter u. die vordere Hälfte des 6 ten Brings schwärzlichbraun; H.schild leicht gewölbt, mit seichtem Quergrübchen, kaum um die Halfte breiter als lang, so breit u. nur wenig knrzer als die Flgdkn.; diese mit kaum sichtbarem, schwärzlichem Anfluge; Il.leib nur mässig verengt, ohne allen Seidenschimmer. - Sehr selten.

23. 0. exoleta Er. 11/4". Schmutzig bräunlichgelb, Fhir wurzel u. Beine hellgelb, der Kopf u. die vorletzten H leibsringe schwärzlich; H.schild um mehr als die Hälfte breiter als lang, nach vorn deutlich verengt, leicht gewölbt, mit seichtem Quergrübchen; Flgdkn. so breit u. etwas länger als d. H. schild, nicht selten mit bräunlichem Anfluge; H.leib sanft verengt, mit schwachem Seiden-

schimmer. - Selten.

### β. Kopf gelblichroth.

24. 0. abdominalis Sahlb. 11/2" Gestreckt, gelblichroth, etwas glänzend, H.leib schwärzlich, die Ränder der Ringe u. die Spitze roth; H.schild um 1/4 breiter als lang, oben quer gewölbt, mit kaum sichtbarem Quergrübchen; Flgdkn. so lang, aber nicht so breit als d. H. schild; H leib mässig gestreckt, nach hinten allmählig verengt. - Ziemlich selten.

A SA STREET, N. S. A.

25. 0. testacea Er. 11/2". Mehr gleichbreit als Vorige, lebhaft gelblichroth. die mittleren B.ringe an d. Wurzel mit schwärzlichem Anfluge; Fhlr. stark, Gld. 3 etwas kürzer als 2, die übrigen allmählig breiter werdend; stark quet; H.schild hinten wenig gerundet, um mehr als die Hälfte breiter als lang, flach gewölbt, eben: Flgdkn. so breit u. kaum länger als d. H. schild; H.leib lang, fast gleichbreit, a. d. Sp. stumpf zugespitzt, a. d. S. hochgerandet. - Aeusserst selten.

26. 0. flava Kr. 1". Gestreckt, hell gelblich-roth, einfarbig, mit lebhaft seidenschimmerndem H.leibe; H.schild so breit u. fast länger als d. Flgdkn.; H.leib nach hinten nur wenig verschmälert, a. d. Sp. mit einzelnen, längeren, abstehen-

den, schwarzen Haaren. — Oestreich, sehr selten. 27. 0. praecox Er. 4/3". Hell gelbbraun, mässig glänzend; 2tes Fhirgld. doppelt so lang u. etwas dicker als das 3te; H.schild doppelt so breit als lang, vorn stark verengt, mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. etwas länger als das H.schild, H.leib deutlich zugespitzt, die mittleren Ringe an der Basis meist mit leichtem, schwärzlichen Anfluge, a. d. Sp. mit einzelnen, längeren, abstehenden, schwarzen Haaren. — Berlin, Wien, äusserst selten.

2. I. leib gleichbreit.

a. H.schild über dem Schildchen mit einem Grübchen, od. mit einer M. rinne. determinate a return

28. 0. incrassata Muls. 11/3". Kurz, breit, fast linienf., etwas gewölbt, dunn, greis behaart, ohne Seidenschimmer, schwarz, matt, Fhir,wurzel u. Beine pechbraun; H. schild um die Hälfte breiter als lang, nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt, a. d. S. u. hinten nur schwach gerundet, mit seichtem Quer-grübchen u. meist deutlicher M.rinne; Figdkn. kaum so lang u. eben so breit als d. H.schild; H.leib ziemlich weitläufig punktirt. - Selten.

29. 0. formiceticola Märkel. 1'/3'". Rothbraun, dicht, grau behaart, Kopf u. die mittleren H.leibsringe pechbraun, Spitze des H.leibs, Fhlr.wurzel u. Beine rothgelb; H.schild fast doppelt so breit als lang, nach vorn verengt, mit stumpfen, nicht abgerundeten H.ecken, hinten mit seichtem Quergrübehen u. meist deutlicher M.rinne; Flgdkn. etwas länger u. eben so breit als d. H.schild; H leib überall

sehr dicht u. fein punktirt. — In den Haufen der Form, rufa nicht selten.

30. 0. rugicollis Kr. t.... Pechbraun, fein behaart, Wurzel der rothbraunen Fhir., Beine u. der After breit röthlichgelb; H.schild von hinten nach vorn schwach verengt, mit stumpfen, nicht abgerundeten H.ecken, um die Hälfte breiter als lang, mit einer weiten, nach vorn verschmälerten seichten M.rinne u. ziemlich grob, seicht, schwach runzlig-punktirt; Figdkn. so laug u. fast breiter als das H.schild; fl.leib schr fein, dicht, an d. Sp. weitläufiger punktirt. — Oestreich, sehr selten.

31. 0. rufescens Kr. 1". Rothbraun, dunn behaart, Kopf u. die H.leibsringe an ihrem Grunde pechbraun, Fhlr. u. Beine gelblichroth; H.schild fast doppelt so breit als lang, mit der Spur einer weiten M.rinne, grob u. seicht punktirt; Flgdkn, so lang u. fast breiter, ziemlich stark runzlig-punktirt; H.leib wenig ge-

streckt, dicht u. wenig fein punktirt. - Sachsen.

b. H schild eben.

32. 0. recondita Kr. 11/2". Fast gleichbreit, hell rothbraun, ziemlich glanzend, mittlere Bringe schwärzlich; H.schild um die Hälfte breiter als lang, ziemlich gewölbt; Flgdkn, kaum länger u. so breit als d. H.schild; H.leib nach der

Spitze zu weniger dicht punktirt. — Misdroy.

33. 0. haemorrhoa Sahlb. 1". Gestreckt, schmal, pechschwarz od. dunkel pechbraun, glänzend, Fhlr. u. Flgdkn. heller pechbraun, Fhlr.wurzel, Beine, After u. die Ränder der einzelnen B.ringe röthlich gelbbrann; H.schild um die Halfte breiter als lang, so breit u. etwas kürzer als d. Flgdkn., leicht gewölbt; Il.leib dicht u. fein punktirt, ohne Seidenglauz. - Bei Ameisen, selten,

34. 0. terrestris Kr. 4/5". Länglich, duukelbraun, schwach seidenschim-mernd, mit dicht u. fein punktirtem Vorder- u. äusserst dicht n. fein punktirtem H.leibe; Kopf n. mittlere B.ringe schwärzlich, Fhlr.wurzel u. Beine hell gelblichbraun; Hischild um die Hälfte breiter als lang, so breit u. kaum kürzer als die

Flgdkn., flach gewölbt. - Sehr selten.

35. 0. flavicornis Kr. 1". Gestreckt, schmal, wenig glänzend, pechbrann, mit seidenartig schimmerudem H.leibe, Flgdkn. heller od. dnukler brann, Falr., Beine. After u. die Ränder d. Bringe röthlichgelb; H.schild um die Hälfte breiter als lang, so breit u. etwas kürzer als d. Flgdku.; II.leib ausserst dicht u. fein

punktirt. - Oestreich.

- 36. 0. filiformis Redt. 3/4". Langgestreckt, fadenf., pechbrann, änsserst fein u. dicht punktirt, fein grau behaart, Kopf u. M. des II.leibs schwärzlich, Spitze des letztern, Fhlr.wurzel u. Beine hell gelbbraun: H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, so breit u. kannı kürzer als die Flgdku.; II.leib viel länger als d. V.leib. — Unter Baumrinden, bei Wien, äusserst selten.
  - B. Flgdkn. deutlich kürzer als d. H.schild,

a. Krpr. grösstentheils schwarz od. dunkel pechbraun.

37. 0. montana Kr. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Langgestreckt, flach, schwärzlichbraun, wenig glänzend, äusserst fein behaart, Fhir., H.schild u. Flydkn. schnutzig brann, Fhir.wurzel u. Beine gelblichroth; H.schild so breit als die Flydkn., nach binten deutlich verengt, mit seichter M.rinne; H.leib ausserst fein punktirt, die einzelnen Ringe an den Rändern rothbraun durchscheinend. - Oestreich, sehr selten.

38. 0. misella Kr. 3/4". Länglich, pechschwarz mit dunkelbraunem V.leibe u. rötblichgelben Beinen u. Fhlr.wurzel, fein behaart; H.schild um die Hälfte

breiter als lang, so breit als die Flgdkn.; ziemlich gewölbt, eben; H.leib äusserst dicht u. fein punktirt, die Ränder der einzelneo Ringe schwach rothbraun durch-

scheinend. - Berlin.

39. 0. procidua Er. 1". Länglich, tief schwarz, fein greis hehaart, stark punktirt, Fhir. u. Beine pechbraun, Schienen u. Füsse heller; H.schild kaum um die Hälfte breiter als lang, nicht ganz so breit als die Flgdkn., eben; H leib am Grunde fast etwas schmåler, die ersten Ringe an der Basis leicht quer vertieft. - Sehr selten.

b. Krpr. grüsstentheils rothgelb od. rostroth.

40. 0. brachyptera Kr. 11/4". Rothgelb, die Worzel der vorderen B.ringe schwärzlich, Fhir, u Beine gelbroth; H.schild kaum um die Hälfte breiter als lang, so hreit als d Flødka, mit undeutlichem Quergrübchen u. sehr schwacher M.rinne; H.leib oben ausserst dicht n. fein punktirt, mit grauem Seidenschimmer. - Oestreich

41. 0. annularis Mannh. 1". Hellgelb., der 4te o. 5te B.ring am Grunde schwärzlich; H.schild um die Hälfte breiter als lang u. fast breiter als d. Figdkn., ziemlich stark gewölbt, eben; Hleib gestreckt, äusserst fein u. dicht punktirt, mit Seidenschimmer. - Nicht selten.

42 0. ferruginea Er. 3/4-4/4". Rostbrann, schlank, der 5te u. die vordere Halfte des 6teo Brings schwärzlich, Beine gelb; H.schild um die Ilälfte breiter sls lang, fast breiter als die Flgdkn., eben; diese leicht querrunzlig punktirt; H.leib gestreckt, nicht allzu fein punktirt. - Unter Banmrinden, selten.

#### 29. Gatt. Homalota Mannerh.

Innerer Lappen des U.kfrs. a. d. Sp. innen mit weniger dicht stehenden Dörnchen besetzt; Zunge kurz bis zur M. gespalten, mit nicht vorrsgenden Nebenzungen; L.tstr. abgesetzt 3gldrg., das 2te Gld. kurzer als die einschliessenden; V.fusse mit 4, R.fusse mit 5 filden., von denen die 4 cesten wenig an Länge verschieden sind. Ihre Gestalt ist sehr verschieden; Kopf gewöhnlich hinten m. od. w. eingeschnürt; H.schild 4eckig, od. quer 4eckig (wenn es etwas breiter als lang, aber 4eckig ist) oder quer (wenn es breiter als lang u. nach vorn verengt ist), seine Hecken gewöhnlich stumpf; Flgdkn. etwas breiter u. meist, höchstens um die Halfte länger, selten kurzer sis d. Il.schild; Il.leib gleichbreit od. nach d. Spitze leicht verschmälert. - Man findet sie an den verschiedensten Orten.

Meberficht ber Arten.

I. Flgdkn. länger als das H.schild.

1. H.leib gleichhreit. A. H,schild 4eckig od. quer 4eckig.

1. a. Sammtliche Fblrgldr, länger als breit. a. H.leib oben überall punktirt. - 2. 5.

3. Segment 6 glatt. - 1. 3. 4.

2. b. Die 6 vorletzten Fhlrgldr, nicht od. kaum breiter als lang, a. Il.leib oben fast glatt od. vorn sparsam, fein punktirt.

aa. Falr. einfarbig, schwarz od. pechbraun. aa. H.lcib fast glatt. - 12. 32.

\$8. Segment 2-4 sparsom fein punktirt, 5-6 glatt. — 8. 10. 13. bb. Fhlr. schwarz od. braun, am Grunde heller.

aa. Fhirgid. 2 etwas kürzer als 3. - 6. 9. 10. ββ. Fhlrgld. 2 u. 3 gleichlang. - 7, 11, 14,

B. Segment 2-5 dicht u. fein punktirt, 6 glatt. - 15, 16, 17,

γ. Segmeot 2-4 dicht, 5 weniger dicht punktirt, 6 glatt. aa. Il schild 4eckig. - 15, 19

bb. Il.schild quer 4eckig. - 20. 21. 8. H.leib oben überall puoktirt.

an. H schild 4eckig.

aa. Beine einfarbig gelb. - 23. 24. ββ. Beine gelb mit dunkleren Schenkeln.

† käfer glänzend schwarz, 11/2" lang. — 27. 38. †† Käfer matt schwarz od. braun, 1/4-1" lang. — 30. 31.

bb. H.schild quer 4eckig.

αα. Flgdkn. um 1/3 lánger als d. H.schild. - 22. 26. 88. Figdkn. nur wenig langer als d. H.schild. - 25. 39.

3. c. Die 6 vorletzten Fhlrgldr, wenig breiter als lang.

H.leib oben, vorn dichter, hinten weitlänfiger gekörnelt. — 37.
 H. leib oben, vorn sparsam feis punktirt, hinten glatt.
 as. Fhir. überall mit längeren, abstehenden Härchen besetzt. — 33. 43.

bb. Fhir. ohne diese Häreben. αα. Il schild um 1/3 breiter als lang, Beine pechbraun. -- 34. 35. ββ. H.schild um 1/2 breiter als lang, Beine pechbraun, mit bellereu

Füssen od. ganz gelb. - 36. 44. 7. Segment 2-5 Susserst dieht u. fein punktirt, 6 glatt. - 40. 5. Segment 2-4 dicht u. fein punktirt, 5 u. 6 fast od. ganz glatt.

aa. Fhirgid. 2 kürzer als 3. - 41. 42.

bb. Fhirgid. 3 n. 3 gleichlang, od. 3 kürzer. - 45. 46.

s. Segment 2-4 dicht u. stark punktirt, 5 u. 6 fast od. ganz glatt. - 38. 39. 4. d. Die 6 vorletzten Fbligldr. viel breiter als lang.

a. Der ganze Krpr. glatt. - 49. 58. β. H.leib oben ganz glatt.

aa. H.schild so laug als breit, mässig dicht, fein punktirt. - 47. 48. bb. H schild um d. flälfte breiter als lang, weitläufig, stark punktirt. - 53. 7. H.leib vorn sparsam, kaum bemerkbar punktirt, hinten glatt. — 51. 52. 8. H.leib vorn sparsam u. fein punktirt, hinten glatt. — 54. 55. 56.

s. H.leib vorn ausserst dicht u. fein punktirt, hinten glatt. - 50.

Segment 7 endet mit einer feinen Spitze. - 57.

B. H.schild wenig quer, fast kreisf. 5. a. Die 6 vorletzten Phirgldr. nicht od. wenig breiter als lang.

a. H.leib überall dicht u. fein punktirt; H schild mit einem tiefen Quergrübchen. - 60. 61

B. H.leib überall dicht u. fein punktirt; H.schild mit einem seichten Quergrabchen. - 62.

7. H.leib vorn dicht u. fein punktirt , hinten glatt. - 59. 63.

6. b. Die 6 vorletzten Fhlrgldr, viel breiter als lang. a. Kifer röthlichgelb od bant. - 64. 67.

B. Käfer schwarzbraun: Fhir, stark, die letzten Gldr, mehr als doppelt so breit als lang. -- 65. 66.

7. Kafer schwarz; Fhir. nicht so stark, die letzten Gldr. nicht so breit. — 68. 69.

C. H.schild stork quer.

7. a. H.schild mit vortretenden II.ecken. a. H.leib fast glatt. - 70. 71.

β. H.leib überall punktirt. - 78. 8. b. H.schild mit stumpfen H.ccken; die 6 vorletzten Gldr, wenig breiter als lang, a. Il leib fast glatt. - 76.

β. H.leib vora mässig dicht u. stark punktirt, hinten glatt. - 73. 74. 75. 7. Segment 2-4 schr sparsam, fein punktirt, 5 u. 6 glatt, sa. Fhlr wurzel u. After gelbbraun od. dunkelbrauu. - 77. 81.

bb. Fbir.wurzel u. After schwarz. - 78.

8. Segment 2-4 ziemlich diebt punktirt, 5 u. 6 fast od. ganz glatt. aa. Flgdkn. braungelb, ums Sehildchen u. in d. H.ecken schwäralich. -79. 80. 83. 84.

bb. Flgckn. schmutzig braun od. hell gelbbraun. - 82, 84. s. Segment 2 u. 3 ziemlich dicht punktirt, 4-6 fast gistt.

as. H. schild am Grunde i. d. M. mit einem Quergrübchen. - 85. bh. Hischild am Grunde i, d. M. mit 2 deutlichen Längseindrücken, -- 86.

5. Segment 2-4 dicht u. fein punktirt. na. Segment 5 u. 6 glatt. - 88. 89.

bb. Segment 5 weitläufig punktirt, 6 glatt. - 91. 92.

cc. Segment 3 weitläufig punktirt, 6 mit erhabenen Punktchen besetzt. -- 90. dd. Segment 3 u. 6 weitläufig fein, V.leib runzlig punktirt. -- 96.

η. Segment 2-5 dicht u. fein punktirt, 6 fast glatt. - 87. 9. II.leib überall dicht u. fein punktirt.

aa. Flgdkn. dunkelbraun. - 93. bb. Flgdkn. schwarz. - 94. 95.

9. c. H.schild mit stumpfen Hecken, die 6 vorletzten Fhlrgldr. viel breiter als lang. a. Die 6 vorletzten Fhirgldr. abgesetzt, mindestens doppelt so breit als das vorhergehende. - 101. 102.

B. Die 6 vorletzten Fhirgldr. nicht abgesetzt, allmählig breiter werdend.

aa. H.leib ganz glatt. - 105.

bb. Segment 4, 5 u. 6 glatt. — 97. cc. Segment 5 u. 6 glatt, Käfer schwarz. — 103. 104. 107.

dd. Segment 6 glatt, Käfer braun od. rothbraun. - 98. 99, 100. ee. H.leib überall fein punktirt. - 106.

2. H.leib allmählig zugespitzt,

10. a. H.schild 4eckig od. quer 4eckig.

a. Fhir. mit längeren abstahenden Haaren besetzt.

aa. Fhirgidr. nur lose zs.hängend. - 108. bb. Fhirgldr. dichter aneinander gedrängt.

aa. Beine gelb. - 109. 118.

ββ. Beine pechbraun, Kniee u. Füsse braun. — 116. β. Fhlr. ohne längere abstehende Haare.

aa. Beine einfaibig gelb.

aa. H.leib überall dicht punktirt. - 112.

B. Segment 6 glatt.

Fhlr, deutlich länger als Kopf u. H.schild. - 111.

†† Fhir. so lang als Kopf u. H.schild. — 110, 117, 120, bb. Beine braun od. gelbbraun mit dunkleren Schenkeln.

αα. Flgdkn. dicht, ziemlich stark (querrunzlig) punktirt. — 113. ββ. Flgdkn. dicht u. fein punktirt.

Figdkn. um ½ länger als d. H.schild. — 114. 115. † Figdkn. um ½ länger als d. H.schild. — 119. 121.

11. b. H.schild quer.

a. Fhirgld. 2 kürzer als 3. - 122, 123.

β. Fhirgld. 2 u. 3 gleichlang od. 3 kürzer.

aa. H leib oben überall dicht u. fein od. weitläufig u. fein punktirt. aa. Beine braungelb mit pechbraunen Schenkeln. - 124. 131. BB. Beine einfarbig gelb. - 125. 133.

bb. Segment 5 u. 6 weitläufiger punktirt als die übrigen. αα. Ites Gld. der Fhlr. etwas aufgetrieben.

† Fhir. schwarz od. schwarzlichbraun. - 132. 135.

†† Fhir. röthlichbraun. — 134. ††† Fhir. schwärzlichbraun, am Grunde gelbbraun. — 136. 137.

BB. 1tes Gld. der Fhlr. nicht aufgetrieben. - 127. 128.

cc. Segment 6 glatt.

aa. H.schild etwas schmäler als die Flgdkn. - 126. 130. BB, H.schild i. d. M. so breit als die Flgdkn. - 129.

II. Flgdkn. nur so lang od, kürzer als d. H.schild.

a. H.schild mehr als doppelt so breit als lang, Krpr. sehr gedrungen. — 138.
 b. H.schild nur so breit od. wenig breiter als lang, Krpr. gestreckt.

a. Krpr. röthlichbraun od. röthlichgelb. - 139. 141. 142.

B. Krpr. schwarz. - 140. 143.

1. Flgdkn. länger als d. H.schild; H.leib gleichbreit; H.schild 4eckig od. quer 4eckig; sammtliche Fhirgidr. deutlich langer als breit.

1. H. currax Kr. 2". Linienf., flach, schwarzbraun, ziemlich glänzend, fein greis behaart, Fhlr. braun, Flgdkn. schwärzlichbraun, Beine gelb; Fhlr. schlank, deutlich länger als Kopf u. H. schild, dieses fast so lang als breit, nach hinten deutlich verengt, meist mit einer seichten M.rinne; H.leib schwarz, Segment 2-4 oben dicht u. fein, 5 massig dicht punktirt, 6 glatt. - Beim 5 hat das 6te Segment oben i. d. M. ein scharf vorspringendes Höckerchen, u. das 7te an seinem oheren H.rande 4 kleine zahnf. Vorsprünge, von denen die mittleren, höckerartigen sehr nahe aneinander liegen. - Sehr selten.

3. H. gracilicornis Er. 11/1". Linienf., flach, schwarz, ziemlich glänzend; dicht, fein punktirt u. dicht greis behaart, ihlr. braun, Beine gelblich, mit dunkleren Schenkeln. Flgdkn. gelblichbraun, ums Schildchen meist dunkler: Fblr. schlank, deutlich länger als Kopf u. H.schild; H.schild fast so lang als hreit, nach binten kanm verengt, am Grunde i. d. M. meist mit einem kleinen Grübchen;

H.leib ohen überall dicht, nieht ganz fein, punktirt, - Sehr selten,

3. H. debilicornis Er. 11/2". Flach, pechsebwarz, massig glanzend, ausserst fein u. dicht punktirt, ausserst zart u. fein hehnart, Fhlr. braunlich, am Grunde heller. Beine gelb, Flgdkn. gelblichbraun: Fhlr. etwas länger als Kopf u. H.schild. dieses um 1/2 breiter als lang, nach hinten schwach verengt, d. Hecken weniger abgerundet, mehr rein stumpfwinklig, mit einer ganz durchgehenden M.rinne; Fligdka, nur eitwas länger als d. H.schild; Il.leihssegm. 3-5 sparsam fein pante tirt, 6 ganz glatt. Beim öß hat das 6te Segm oben 1. d. M. ein scharfes Zähnchen, das 7te am H.rande 2 deutliche Höckerchen, von denen er schräg abfällt n, mit dem S.rande jederseits ein seitliches scharfes Zähnchen bildet, auch ist die Stirn bei demselben stark eingedrückt. - Am Rhein, sehr selten.

4. H. velox Kr. 114". Flach, schwarzbraun, dicht u. fein punktirt, fein greis bebant, Fblr. u. Figdkn. hraunlich, Beine gelb; Fhlr. deutlich länger als Kopf n. H.schild; dieses so lang als breit, nech hinten nicht verschmälert. hinten i. d. M. mit einem kleinen Quergrübchen u. meist auch einer M.rinne; Flgdkn, fast um die Hulfte langer als d. H. schild; H. leinssegm. 2-5 dicht u. fein punktirt, 6 glatt. - Beim h ist die Spitze des Il leibs ähnlich wie hei H. currax, nur sind die mittleren Höckerchen am H.raude des 7ten Segm. deutlicher u. die äusseren Zähnehen viel schwächer, die Stirn ist meist seicht eingedrückt. - Sehr selten.

5. H. gracilicornis ar. I'". Linienf., flach, pechschwarz, ausserst dicht n. (10) fein punktirt, ausserst fein u. zart behaart; Fhlr. u. Flgdkn. braunlich, erstere am Graude beller, Beine bellgelb; Fhlr. sehr schlank, his zum H.rande d. Fledka-reichend; H.schild so lang als breit, i. d. M. hinten mit einem schwachen Ouereindrack, der allmählig in eine Langsrinne verläuft: Flgdka. etwa um 3/4 länger;

H.leib oben überall dicht n. fein punktirt. - An der Ahr.

11. Flydkn. länger als d. H.schild; H leib gleichbreit; H.schild 4eckig od. quer 4eckiy; die 6 vorietzten Fhirgidr. so lang od. kaum länger als breit.

6. H. hypnorum Kiesw. 13/,". Linienf., schwarz, glänzend, Fhlr. braun. ites Gld. u. die Beine gelblich, Flgdkn. gelhbraun, ums Schildehen dunkler; Fhlr. krāftig, lünger als Kopf u. H.schild, Gld. 3 ctwas länger als 2, beide gestreckt; Kopf feln punktirt; H.schild fast 4eckig, nach vorn ziemlich stark, nach hinten Augi rein pointiff, in Schild inst eterleg, nuch von zeumlen sairt, nuch under wenig verengi, meist mit einem Quergrübchen; Figdan. kaum länger als das Il schild; dicht n. mässig fein punktirt; H.leib an d. Sp. bräunlich, Segm. 2-4 leicht quer eingedrückt, mässig dicht, fein punktirt, v. b. 6 fast glatt. Beim ö hat das 2te H.leibssegm. oben i. d. M. ein schwaches Höckerchen. — Selten.

7. H. subalpina Muls. 13/1". Linienf., flach, schwarz, glänzend, Fhlr. rothbraun, Ites Gld. u. die Beine hellgelb, Flgdkn., Brust u. After gelbhraun; Fhlrgld. 2 u. 3 schlank, gleichlang, Kopf ziemlich stark punktirt; H schild fast 4eckig, sehr fein, wenig dicht punktirt; Flgdkn. etwas länger, wenig dicht, schwach lederartig punktirt; II.leihssegm. 2-4 ohen quer eingedrückt, schwach n. ziemlich

weitläufig punktirt, 3 u. 6 glatt. - Aensserst selten.

8. H. oblonga Er. 13/4". Linienf., pechschwarz, fein punktirt, ziemlich glanzend, die ganzen Fhlr. n. die Flgdkn. pechhraun, die Beine gelbbraun, die Schenkel mit dunklerem Anfluge; H.schild fast 4eckig, mit ziemlich stark abgerundeten H.ecken, hinten i. d. M. mit einer ziemlich langen seichten Querfurehe, die in einen höchst schwachen Längseindruck übergeht; Flydkn. kaum länger als d. H.schild; H.leihsspitze kaum gebräunt, Segm. 2-4 sparsam fein punktirt, 5 n. 6 glatt. - Beim & ist der H.rand des 7ten H.leihssegm. schwach aufgehogen u. andeutlich erennlirt, d. Stirn seicht eingedrückt u. der Kopf deutlicher punktirt. - Thuringen . Oestreich.

9. H. pagana Er. 2". Pechschwarz, massig glanzend, Wurzel d. Fhlr. n. Beine gelb, H.schild dunkelbraun, After, Räader d. B.ringe n. Flgdkn. schmntzig

gelbbraun, letztere an der Nabt dunkler, 3tes Fhirgid etwas länger als 2tes; H.schild n. Flgdkn. deutlicher punktirt, ersteres dentlich breiter als lang, mit der Spur einer seichten weiten M.rinne; H.leihssegm. 2-5 sehr sparsam u. fein punktirt, 6 glatt. Beim o ist das 7te Segm. oben mit erbabenen Punktchen reibeisenartig besetzt, d. H.rand an d. S. schwielig verdickt. - Hersen, Oestreich.

10. H. granigera Kiesw. 13/3". Der Vorigen sehr abnlich, nur kleiner, dunkler gefärbt, d. H.leih noch sparsamer punktirt; d. H.schild ist um 1/2 breiter als lang u. hat oft i. d. M. zwei dentliche parallele Langseindrücke. Beim & ist das 7te H.leibssegm. wie bei Vnrigem, nur ist der ganze H.rand etwas schwielig

erhaben. - Krain, Schlesien.

11. H. vestita Gr. 13/1". Schwarz, massig glanzend, d. V.leib, namentlich d. Figdkn. dicht n. ziemlich lang, glanzend greis behaart, Fhlr. rothbraun, ihre Warzel u. die Beine röthlichgelb; H.schild fast so lang als breit, nach hinten deutlich verengt, mässig dicht n. deutlich punktirt, meist mit einer deutlichen M.rinne; Flgdkn. um 1/3 länger, dicht n. fein punktirt, kastanienbrann, ums Schildchen dankler; H.leib glänzend, a. d. Sp. meist brünnlich, die vorderen Ringe

achr sparsam u. fein ponklirt, die hinteren glatt. — Am Meeresstrande.
12. H. umbonata Er. 13/4". Schwarz, stark glänzend, der Y.leib dicht u. fein punktirt, dünn u. fein bebaart, Beine u. Figdkn. geiblichbrann, letztere am Grunde n. an den Rändern schwärzlich; H.schild um 1/2 breiter als lang, nach hinten nicht verengt, oft hinten mit einer seichten Querfurche, nft auch mit einer M.rinne; H.leib fast ganz glatt. Beim 5 hat das 2te H.leibssegm. oben i. d. M. ein kleines Höckerchen, u, ist die O.seite des 7ten mit kleinen Körnchen besetzt,

- Au den Meeresküsten.

13. H. nitidela Kr. 13/4". Schwarz, glanzend, mit dankel- oder mehr gelblich-braunen, fein punktirten Flgdkn., u. braunlichen Beinen mit dunkleren Schenkeln; Hachild kanm nm 1/3 breiter als lang, nach binten nicht verengt, hisweilen hinten i. d. M. mit einem seichten Quergrühchen; Flgdkn. etwas länger; die vorderen Scgm. des H.leihs sparsam n. fein punktirt, die hinteren glatt. Selteu.

14. H. graminicola Grav. 13/2". Schwarz, glünzend, mit dunkel grünlich schwarzen, stark (reiheisenartig) punktirten Flgdkn.; Fhlr.wurzel n. Beine brannlich, die Schenkel dunkler; H.schild fast Coppelt so breit als lang, nach hinten nicht vereng:, u. binten i. d. M. mit einem seichten Quergrübchen; Flgdkn. um 1/2 länger; H.leib an d. Spitze kaum heller, Segm. 2 u. 3 sparaam punktirt, 4-6 fast glatt. Beim 5 ist d. 7te Segm. ohen fein gekörnelt, sein unterer H.rand

3eckig ausgeschnitten. - Selten.

15. H. languida Er. 19/4-2". Pechschwarz nd. dunkel pechbraun, massig glanzend, Wurzel der rnthbraunen Fhir. u. Beine gelb, Flgdkn., Bander der B.ringe u. After gelbhraun; H.schild deutlich sn lang als breit, nach hinten leicht verengt, mit einem seichten Quergrübchen am Grunde; Figdkn. um ½ länger; H.leib matt, Segm. 2.—5 äusserst dicht u. fein panktirt. Beim Öbat d. 6te Segm. oben i. d. M. ein Höckerchen, u. das 7te auf seinem H.rande i. d. M. 4 nebeneinander liegende Höckerchen, von denen die beiden ausseren sehr undentlich sind, n. ausserdem noch heiderseits am S.rand ein scharfes Zähneben. - Selten.

16. H. pavens Er. 11/2-13/4". Linienf., dankel pechbrann, mussig glunzend, fein seidenartig behaart, Flgdkn. schmntzig gelbhraun, Wurzel der Fhir. u. Beine röthlichgelh; H.schild fast so lang als breit, matt, mit einer ganz durchgehenden M.rinne; Figdkn. etwas länger; H.leibsspitze mehr hrännlich, Segm. 3-5 dicht u. fein punktirt, 6 glatt. Beim & ist das 6te n. 7te Segm. wie bei der Vorigen be-

achaffen. - Selten.

17. H. gregaria Er. 11/3". Linienf., etwas flach, pechschwarz, ziemlich glanzend, dicht seidenartig behaart, Fhir. rothbraun, Flgdkn. pechbraun, seltener gelblichbraun, Beine gelb; H.schild sn lang als breit, nach hinten sunft verengt, am Grunde meist mit einem seichten Grübchen, dunkel pechbrann, matt; Flgdkn. etwas langer als d. H.schild, deutlich kürzer als bei der folgenden; H.leibssegm. 3-5 nur massig dicht u. fein punktirt, 6 glatt, 7 wieder punktirt. - An Finssufern, selten.

18. H. elongatula Grav. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>5</sub>". Linienf., schwarz, ziemlich glänzend; Fbir. gelblichbraun, am Gruude beller; H.schild pechschwarz, seiten pechbraun, kanm breiter als lang, nach hinten kaum verengt, am Grunde hänfig mit einem seichten Grübchen, bisweilen auch noch mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. um 1/3 länger als d. H.schild, flach, bräunlich od. gelbbraun, ums Schildchen dunkler; H.leih pechschwarz, das letzte Segm. u. der Rand des vorletzten gewöhnlich bräunlich, das 2-4te nur massig dicht, deutlich, das 5te weitläufig punktirt, das

6te fast glatt, das 7te fein punktirt, Beine hellgelb. -- Häufig. 19. H. terminalis Grav. 11/2". Weniger flach u. heller gefärbt als Vorige, mit viel kräftigeren, stets rothbraunen Fhlrn., Kopf u. H.leib pechschwarz, die Ränder der einzelnen Segm , wie das ganze letzte rothbraun, H.schild dunkel rothbraun, Flgdkn. gelhlichbraun, Beine rothgelb; H.schild so lang als breit, nach hinten nicht verengt, meist mit einer durchgehenden M.rinne; Flgdkn, ein wenig länger als bei der Vorigen; H.leibssegm, 2-4 oben dicht u. deutlich, 5 weniger

dicht punktirt, 6 fast glatt. — Häufig. 20. H. hygrotopora Kr. 12/3". Ziemlich flach, schwarz, mit mattglänzendem, dunn u. fein behaartem Vorder- u. ziemlich glänzendem, einfarbigem H.leibe; Fhlr. u. Figdkn. dunkel pechbraun, fast schwärzlich, Fhlr.wurzel u. Beine braungelb; H.schild deutlich um 1/8 breiter als lang, am Grunde meist mit einem kleinen Grübchen; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild; H.leibssegm. 2-4 oben dicht u. deutlich, 5 sparsam punktirt, 6 glatt. Beim 5 ist das 7te untere Segm. lang

3eckig zugespitzt, die Spitze sanft abgerundet. - Selten.

21. H. luridipennis Mannh. 2". Flach, schmutzig schwarzbraun, matt, Fhlr. wurzel, Beine, Flgdkn., Ränder d. B.ringe u. After schmutzig bräunlichgelb; H.schild deutlich um 1/3 breiter als lang, nach hinten nicht verengt, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen u. häufig mit einer schwachen, ganz durchgehenden M.rinne; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, um das Schildchen etwas dunkler; H.leibssegm. 2-4 dicht m. deutlich, 5 sparsam punktirt, 6 fast ganz glatt. Beim t ist das 7te untere Segm. aufwärts gebogen, Beckig, die Spitze jedoch scharf abgestutzt. - Selten.

22. H. fluviatilis Kr. 11/4". Flach, schwarz, dicht u. fein punktirt, Fhlr. u. Flgdkn. schwärzlich pechbraun, Beine gelblich mit dunkleren Schenkeln; Fhlr. schlank, fadenf.; H.schild um 1/2 breiter als lang, nach hinten nicht verengt, am Grande mit einem kleinen Grübchen, bisweilen auch mit einer undeutlichen M.rinne; lilgdkn. um 1/2 länger als d. H.schild; H.leib oben nicht allzu dicht u. fein, das

6te Segm. etwas weniger dicht punktirt. - An der Ahr.

23. H. fragilis Kr. 1". Flach, schwarz, dicht u. fein punktirt, mit gelb-lichen Beinen; Fhlr. schlank, fadenf., Gld. 3 deutlich kürzer als 2; H. schild wenig breiter als lang, am Grunde meist mit einem kleinen seichten Quergrübchen; Flgdkn deutlich um ½ länger als d. H.schild; H.leibssegm. 2—5 dicht u. fein, 6 am Grunde mässig dicht, an der Spitze fast gar nicht punktirt. — Im Harze, an der Ahr.

24. H. luteipes Er. 11/1". Linienf., schwarz, mässig glänzend; Fhlr. schlank, deutlich länger als Kopf u. H. schild, geg. die Spitze etwas verdickt, pechbraun, am Grunde etwas heller; H.schild so lang als breit, nach hinten nicht verengt, am Grunde meist mit einem seichten Quergrübchen; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, schwärzlich pechbraun; H.leib oben überall sehr dicht u. fein punktirt,

Beine hellgelb. - Selten.

25. H. meridionalis Muls. 11/4". Linienf., schwarz, mit grauem Seidenschimmer, Fhlr. u. Flgdkn. bräunlich, Fhlr.wurzel u. Beine gelb; Fhlr. etwas länger als Kopf u. H.schild, Gld. 2 u. 3 gleichlang; H.schild kaum um 1/3 breiter als lang, nach hinten nicht verengt, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen, oft auch mit einer M.rinne; Flgdkn. etwas länger als das H.schild; H.leib oben überall dicht, jedoch nicht allzu fein punktirt. - An salzhaltigen Stellen.

26. H. velata Er. 11/4". Schwarz, mit grauem Seidenschimmer, Fhlr. gelblichbraun, am Grunde wie die Beine hellgelb, Flgdkn. schwärzlichbraun; Fhlr. etwas länger als Kopf n. H.schild, nach der Spitze etwas verdickt, Gld. 2 etwas länger als 3; Il schild deutlich um 1/3 breiter als lang, nach hinten nicht verengt, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen, bisweilen mit der Spur einer M.rinne; Flgdkn. fast um 1/3 langer als d. H.schild; H.leib oben überall dicht u. fein punktirt, die ersten Segm. am Grunde etwas vertieft. - Selten.

, 27. H. labilis Er. 11/3". Schwarz, glanzend, mit sehr feiner grauer Be-haarung, Fhir.wurzel u. Beine braungelb, Schenkel dunkler; Fhirgid. 2 u. 3 gestreckt, 2 kaum länger als 3; H.schild kaum breiter als lang, am Grunde mit einem deutlichen Quergrühchen; Figdkn. nm 1/1 länger als dasselbe; H.leih überall sehr dicht u. feln punktirt, die 1ten Segra. am Grunde leicht quer vertieft. -- An Flussufern nicht selten.

28. H. coerulea Sahlh. 11/4". Der Vorigen sehr ähnlich, jedoch grösser, stets glanzend dunkel schwarzhlau, mit fest ganz unmerklicher Puhescenz, die

Fhir. n. Beine dunkler gefärbt. — An Finssufern. 29. H. fallaz Kr. 1/.". Flach, schwarz, durch den überall dichten, seiden-artigen Harrüberzug grauschwarz erscheinend, Fhir.wurzel u. Beine hellgelb, Flgdkn. dunkler od. heller gelbhraun; Fhir. schlank, deutlich länger als Kopf n. H.schild; Kopf gross; H.schild kanm nm 1/, breiter als lang, nach hiuten ein wenig verschmälert; Flgdkn. wenig länger u. nnr wenig breiter als d. H.schild; Hleih oben ansserst dicht u. fein punktirt, seine Ringe hisweilen braun gesaumt. - Am Meeresstrande.

30. H. thinobioldes Kr. 1". Etwas fisch, schwarz, überall ansserst dicht n. änsserst fein punktirt, Flgdkn. dunkel brannlich, auch schwarzbraun, Beine hraungelh, mit dunkleren Schenkeln; Kopf gross, kaum schmäler als d. H.schild, dieses kaum hreiter als lang, nach hinten nicht verengt, am Grunde mit einem Grühchen, u. gewöhnlich einer ganz durchgehenden M.rinne; Flgdkn, dentlich um 1/4 länger als d. H.schild; H.leih überall ausserst dicht u. fein panktirt. - Leip-

zig, Ahrweiler.

31. H. subtilissima Kr. 3/, ". Linjenf., pechbraun, ziemlich glanzend, H.schild u. Flgdkn. heller od. dunkler braun, letztere meist wie die Fhir. u. der After gelbbraun, Beine gelblich mit dunkleren Schenkeln; Fhlr. schlank, Gld. 3 n. 4 gleichlang; H.schild kaum breiter als lang, nach hinten ein wenig verengt, meist mit einer ganz durchgehenden, deutlichen M.rinne; Flgdkn. fast um die Hälfte länger als d. H.schild; H.leib überall dicht u. fein punktirt. — An Waldhächen, selten.

32. H. (?) punctipennis Kr. 11/2". Linienf., glanzend schwarz, sparsam hehaurt, Ites n. 2tes Fhirgid. an der Basis, Schienen u. Füsse gelblichbraun, Schenkel dunkel pechhraun; H.schild deutlich um 1/2 schmäler als die Flgdkn., ziemlich weitläufig, mässig fein n. tief punktirt; Flgdkn. um die Hülfte länger als d. H.schild, ziemlich weitlänfig, stark u. tief punktirt; H.leib fast ganz glatt, die ersten Ringe an der Basis leicht quer eingedrückt. - Crefeld, Thoringen, äusserst selten.

III. Flydkn. ianger als d. H. schild; H.leib gleichbreit; H.schild 4eckig od. quer seckig; die 6 vorleinten Fhirgide. wenig breiter als lang.

33. H. atricilla Er. 11/2". Linienf., pechachwarz, massig glünzeud, Fblr., Beine u. After hräunlich; Fl. üherall ziemlich dicht mit abstehenden Härchen besetzt; Kopf zienslich weitläufig, stark punktirt; H.schild fast 4eckig, am Grunde meist mit einem Quergrübchen; die ersten H.leibssegm. sparsam fein punktirt, die bintern glatt. - An den Meeresküsten.

34. H. occulta Er. 1½". Linienf., schwarz, V.leib matt glünzend, Figdkn. dunkel pechbraun, Beino pechbraun; B.schild nm ½, breiter als lang, nach biaten schwach verengt, am Grunde mit einem seichten Quergrübeben, oft auch mit einer M rinue; Flgdkn. um d. Haifte länger als d. H.schild; H.leib glänzend, fast ganz glatt. Beim & sind die S.räuder u. der schwach 3eckig ausgebuchtete H.rand des oberen 7ten Segm. aufwärts gebogen. — Selten.

35. H. monticola Thomson. 11/2". Der Vorigen sehr ähnlich, die Q unterscheiden sich nur von denne derselben dorch glänzenderen V.leih, etwas kürzeres, hreiteres H.schild, welches deutlich um 1/3 hreiter als lang ist u. durch kürzere Flgdkn., welche um 1/4 länger als d. H.schild sind, — die & ansærdem durch die Bildung des 7ten H.leihssegm., dessen oberer H.rand scharf Seckig ausgeschnitten u. wie die S.rander aufgebogen ist, u. dessen obere Platte, die bei der Vorigen glatt ist, 4 Längskiele hat, die schräg von vorn u. aussen nach innen u. hinten verlaufen, u. von denen die ausseren stärker hervortreten - In bergigen Gegenden, sehr selten.

36. H. excellens Kr. 1'/,". Ebenfalls der H. occulta sehr ähnlich, jedoch kleiner, die Fhir. kürzer n. dunkel pechbraun (bei jener sehwarz), das H.schild breiter, um die Hälfte breiter als lang, die Flgkin, kürzer, nur '/, länger als d. H.schild, das Ende der Schienen n. die Füsse gelbhraun. Beim & ist die obere

Platte des 7ten H.leibssegm. wie bei der vorigen Art gebildet, die aufgebogenen S.ränder nicht weit vom H.rande schwielig verdickt, an diese Verdickung reihen sich noch 2 Schwielen an, welche zs. eine dem H.rande parallel laufende Auftreihung hilden, - beim Q hat dieses Segm. i. d. M. einen kleinen balbkreist. Ausschnitt.

137. H. incana Er. 11/,". Lang gestreckt, ziemlich finch, bläulich schwarz, 137. f. ineana Er. 11/m. Long gestreckt, ziemlich fiech, blüulich sedwarz, mitt glünzend, chich grau behant, ich es ernet Phigfelt u. die Füsse gehllich; Hachidi um die Hälfte breiter als lang, nach hinten dentiich verengt, mit der Spur einer seichem Mrinne; Figlich, finst am die Billte länger als d. Hachidi Segm. 2 n. 3 dieht, ziemlich stark körnelig punktirt, 4 etwas weitluntger und arthere, 5 n. 5 nech weitluntger, aus starker gebornet. — Am Schliffords Glüuz, die 2 erziere Phigrich, Knice. I Fisse volltich, Euchid etwas breiter als lang, die 2 erziere Phigrich, Knice. I Fisse volltich; Lachidi etwas breiter als lang,

nach hinten deutlich verengt, stets mit einer deutlichen Mrinne; H.leihssegm. 2-4 dicht u. strak, 5 weitläußiger pinktirt, 6 fast glatt. Beim & ist das 6te Segm. oben fein gekörnt, die Stirn eingedrückt. -- Selten.

139 H. aequata Er. 13',". Liuienf., schwarz, Fhlr. rothbraun, die 2 ersten Gidr. u. Beine rothgelh, Flgdkn. hraun; H.schild um 1/2 breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, grauschwarz, ohne allen Glanz, stets mit einer breiten mit einer Preiten mit einer Preiten mit einer Preiten mit einer Preiten stets mit einer Breiten deutlich glanzer, die Segnz 2 u. 3 dicht, 4 missig dicht, nicht allen lein, 3 weitlaufig punktirt, 6 fast glatt. Beim 5 hat das 2te Segnz fast i. d. M. 2 erhabene Körnehen, das sie gewähnlich 8, j. 64 in einer Reiten. – Es kommen häufig bellere Exemplare vor,

deren H.leih vorn roth, hinten schwarz ist. — Nicht selten.

40. H. angustula Gyll. 1'/." Schmal, gleichhreit, ziemlich flach, schwarz, mit mässigem Glanze, Fhlr.wurzel n. Beine rothgelb, Flgdkn. gelbhraun, ams Schildehen dankler; H.schild wenig breiter als lang, nach binten schwach verengt, mit einer dentlichen M.rinne; Flgdkn. etwas länger als dasselbe; H.leibssegm.

2-5 äusserst dicht u. fein punktirt, 6 fast glatt. Beim 5 hat das 6te Segment gewöhnlich 8 Körnchen auf seiner Oberfläche. – Nicht selten.

41. H. spelaea Er. 11/2". Der Vorigen sehr ähnlich, das H.schild kürzer, fast im 1/2 breiter als lang, am Grunde mit einem schwachen Quergrübchen, nach hinten nicht verengt, d. Hleib ein wenig nach hinten verongt, pechachwarz, a. d. Sp. hräunlich , das Ste Segm. weitläufiger punktirt. Beim & ist d. H.rand des oheren 7ten Segm. schwach 3eckig ausgeschnitten u. die Stirn seicht eingedrückt. - In d. Adelsherger Gertte. piglig

42. H. linearis Grav. 11/, ". Linlenf, schwarz, mässig glänzend, Fhlr. röth-lichbrann, am Grunde wie d. Beine gelb, After brannlich, Flgdkn. braun; H. schild fast gleichbreit, um 1/2 breiter als lang, nnr wenig schmäler u. so lang als die Flgdan, mit einer breiten tiefen M.furche; E.leih glänzend; Segm. 2-4 dicht n. mussig feln punktirt, 5 u. 6 glatt. Beim & ist die Stirn tief eingedrückt u. die

M.furcho des H.schilds tiefer.— Selten 43. H. pllosa Kr. 11/2". Linienf., ziemlich flacb, pechschwarz, ziemlich glanzend, Phr.wurzel u. Beine gelb, Flgdkn. n. After braun; Fhirgldr. sammtlich, namentlich an der Spitze mit längeren abstehenden Haaren hesetzt; H.schild etwa um 1/2 breiter als lang, nach hinten schwach verengt, am Grunde mit einem seichten Quergrühchen; Flgdkn, etwas länger als d. H.schild, mässig dicht, ziemlich stark (rauh ehagrinartig) punktirt; H.leib hinten an d. S., an d. Sp. diebter mit langen ahstehenden Haaren besetzt; Segm. 2—4 oben weitlänfig fein punktirt, 5 fast , 6 ganz glett. - Selten.

44. El arQua Er. 13/2". Linienf., fach, pechachwarz od. pechrann, Fhlr. rodravau, am Grunde heller, After n. Figekn. hellhrann, Beine gelb: Kopf fast so brett als d. Hachild, meist sim tieuer breiten Lingsfurche, deutlich punktir; Hachild um die Hälfte breiter als lang, nach hinten kaum verengt, mit einer eichten Mrinner, Figekn. fast um die Hälfte langer als d. Hachild; Hieleb oft anch am Grunde hrännlich; Segm. 2-4 mässig dicht u. fein, 5 sehr weitlänfig

anch an victure mannen; segmi. "" a massg ucht it lein; a ben weitann punktirt, 6 fast glatt. "Sehr sellen. 43. fl. deblits Er, 11/m". Der H. elongatula sinlich, jedoch schlanker, klüerf., pechekwarz, Mund u. Beine gells, Falr, Flgdkn. n. After braun, eratere am Grunde heller; H.schild fast so lang als breit, nach hinten deutlich verongt, siemlich flach, meist mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. deutlich nm 1/4 länger als d. H.schild; H.leibssegm. 2 u. 3 ziemlich dicht u. fein, 4 u. 5 weitläufig punk-

tirt, 6 glatt. - Selten.

46. H. deformis Kr. 1". Linienf., flach, heller od. dunkler pecubraun, mässig glänzend, Fhlr. u. Beine gelb, H.schild., Flgdkn. u. After gelbbraun, Kopf wenig schmäler als d. H.schild, dieses fast so breit als d. Flgdkn., wenig breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, mit einer weiten M.rinne; Elgdkn. wenig länger als das H.schild; H.leibssegm. 2-4 ziemlich dicht u. fein punktirt, 5 fast, 6 ganz glatt. - Selten.

> IV. Flydkn. länger als das H.schild; H.leib gleichbreit; H.schild 4cckig od, quer 4ekia; d. 6 vorletzten Gidr. d. Fhir, viel breiter als lang.

17. H. gracilenta Er. 11,". Lang gestreckt, linient., pechschwarz, glänzend, Fhlr., Mund, After u. Beine gelb, Flgdkn. bräunlich-gelb, Kopf hinten stark eingeschnürt; H.schild deutlich so lang als breit, nach hinten kaum verengt, mit einer

geschurt; n.schild deutlich so lang als breit, nach ninten kaum verengt, imt einer meist deutlichen M. rinne; Flgdkn. wenig breiter u. fast um d. Hälfte länger als d. H. schild; H. leib stark glänzend, ganz glatt. Beim 5 hat d. 6te Segm. oben i. d. M. 2 kleine erhabene, parallele, höckerartige Längsschwielen. — Sehr selten.

48. H. rifo-testacea Kr. 1½". Gestreckt, linienf., pechbraun, Flilr. u. Beine einfarbig gelb, H. schild röthlich, Flgdkn. u. After röthlich-gelb, Flir, schr kräftig; H. schild so lang als breit, nach hinten schwach verengt, mit einer schwachen M. rinne; Flgdkn. fast um die Hälfte länger als das H. schild; H. leib ganz elett die verderen Ringe sind meistens auch rothbraun. — Aesserst selten glatt, die vorderen Ringe sind meistens auch rothbraun. - Aeusserst selten.

49. H. splendens Kr. 1". Linienf., ziemlich flach, schwarz, glänzend, überall ganz glatt, fast ganz unbehaart, Fhir., Mund u. Beine gelb, After rothlich-

braun. - Sehr selten.

50. H. macella Er. 11/1". Gestreckt, linienf., ganz gelb, äusserst fein, grau behaart, sehr fein, dicht, kaum bemerkbar punktirt, Mund, Fhlr., After u. Beine heller, Kopf gross, fast 4eckig; H.schild deutlich so lang als breit, mit fast geraden Seiten u. einer m. o. w. deutlichen Mainne; Hleib vorn äusserst dicht · u. fein punktirt, hinten glatt. - Selten.

51. H. luctuosa Muls. 3/4". Ziemlich flach, schwarz, glänzend, äusserst fein behaurt, Fhlr. u. After gleichfarbig, Flgdkn. dunkel pechbraun, Beine pechbraun, Kopf ziemlich gross; H.schild wenig breiter als lang, nach hinten kaum verengt, mit einer seichten M. inne; Flgdkn. etwas länger; H.leib vorn ziemlich

sparsam, kaum bemerkbar punktirt, hinten glatt. — Aeusserst selten.

52. H. aegra lleer. 3/4". Der Vorigen sehr ähnlich, u. kaum von derselben verschieden, d. Fhlr. nur pechbraun, d. Rinne auf d. II.schilde weit seichter, mehr einer flachen Längsfurche ähnlich, die Flydkn. heller pechbraun, der H.leib

hinten bräunlich, die Beine schmutzig braungelb. - Aeusserst selten.

53. H. deplanata Grav. 1—11/4". Flach, pechschwarz, glänzend, fein behaart, Fhir. bräunlich-gelb, am Grunde wie die Beine gelblich, Figdkn. pechbraun, Fhir. kürzer als Kopf u. H.schild, Kopf hinten ziemlich stark eingeschnürt, mit eingedrückter Stirn; H. schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, die H.ecken u. der H.rand gerundet, am Grunde mit einem Quergrübchen u. meist mit einer tiefen breiten M.furche, weitläufig, stark u. ziemlich tief punktirt; Flgükn. um die Hälfte länger als das H.schild, ziemlich stark, mässig dicht punktirt; H.leib glatt. - Beim t ragt die untere Platte des

541 H. plana Gyll. 11/4". Linienf., flach, der V.leib matt, H.leib stark glänzend, Fhlr. etwas kürzer als Kopf u. H.schild, dunkel pechbraun, die 6 vorletzten Gldr. gleichbreit, fast doppelt so breit als das vorhergehende; Kopf wenig schmäler als d. H.schild, fast 4eckig, tief u. deutlich punktirt; H.schild um 1/2 breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, mit einer deutlichen M.furche, äusserst dicht u. fein punktirt; Flgdkn. um 1/3 länger als das H.schild, schmutzig dunkelbraun; H.leib a. d. Sp. meist dunkelbraun, Segn. 2-4 wenig dicht, fein punktirt, 5 u. 6 glatt, Beine hellbraun. — Beim 5 hat das 6te Segm. oben i. d. M. ein kleines erhabenes Körnchen. — Unter Rinden.

5). H. inhabilis Kr. 11/5". Der Vorigen sehr älnlich, jedoch ganz schwarz, die Beine bräunlich mit pechbraunen Schenkeln, d. Kopf weitläufig, äusserst fein punktirt, das H. schild kürzer, deutlich um die Hälfte breiter als lang, mit nur seichter M.rinne, an deren Grunde sich häufig ein kleines Quergrübchen findet,

die Flgdka. ebenfalls kurzer, kanm um die Hälfte länger als das bier sebr knrze H.schild, die H.leibsringe sämmtlich, die binteren weniger deutlich, am Grunde

leicht quer vertieft. - Barmen,

36. H. immersa Er. 3/4". Linienf., flach, schwarz, glänzend, Fblr. bräun-lich, ihre Wurzel gelblich, Flgdka. dunkel pechhraun, Beine gelbbraun mit pechbraunen Schenkeln, Kopf sehr gross, deutlich so breit aln das H.schild, mit fast rechtw. H.ecken; H.achild fast so lang als breit, nach hinten deutlich verengt; H.ecken mit dem H.rand fast im Bogen abgerundet, mit einer seichten M.rinne; Flgdkn. um 1/2 länger als das H.schild, deutlich, etwas seicht u. weniger dicht punktirt; H.leib vorn sparsam, fein punktirt, hinten glatt, die eraten Segm, am Grunde leicht quer vertieft. - Beim o haben Kopf u. H.schild tiefe Langsein-

drücke. - Unter Baumrinden, nicht selten.

57. H. cuspidata Er. 3/4". Sehr flach, schmal, gleichbreit, bräunlich-gelb, an dem in eine feine Spitze auslaufenden 7ten H.leibssegm, leicht kenntlich, Kopf gross, fast 4cckig; H.schild ein wenig breiter als lang, nach binten deutlich verengt, mit seichter M.rinne; Flydkn. fast um die Hälfte länger als d. H.schild; II.leih vorn dicht n. fein punktirt, hinten glatt, sämmtliche Ringe am Grunde quer vertieft. — Beim 5 hat der 3te, 4te n. 5te Ring, je 3 crhahene Körneben oben i. d. M. — Unter Baumrinden, nicht selten.

58. H. atomaria Kr. 1/2". Linienf., schwarz, stark glanzend, ganz unpunktirt, glatt, mit schmutzig pechbraunen Beinen; H.schild wenig breiter als lang, nach hinten kaum verengt, mit einer oft undeutlichen M.rinne; Flgdkn. fast um die Halfte länger als das H.schild. - Acasserst selten.

V. Flydkn. länger als das H.schild; H.leib gleichbreil; H.schild wenig breiter als lang, fast kreisf., die 6 vorjetzten Fhirglier, nicht oder

nur scenia breiter ala iana.

1 59. d. gemina Er. 1". Linienf., ziemlich flach, schwarz, mässig glänzend, Fhir. brännlich, am Grunde heller, Figdkn. dunkelhraun, After n. Beine gelblich, Kopf rundlich, viel schmäler als d. H.schild, dieses fast um die Hälfte hreiter als lang, nach vorn kaum verengt, a. d. S., dem H,rande u. den Ecken leicht gernndet, am Grande mit einem ziemlich langen Quergrübchen; Figdka. kaum um d. Hälfte länger als d. H.schild, hinten zs. deutlich ausgerandet; H.leibssegm. 3-4

dicht n. fein punktirt, 5 u. 6 glutt. — Nicht selten. 60. H. snalls Grav. 1". Mässig flach, fast gleichbreit, schwarz, Fhlr. brännlich, ihre Wurzel, die Beine n. der After breit gelh, H.schild. n. Figdkn. dunkelhrann, mitanter rothbraun; H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, nor wenig linger, hinten fast gerade abgestutzt; H.leih überall dicht n. fein punktirt. — Beim & ist das ohere 7te Segm. stark, heim Q schwach 3eckig nusgerandet. — Hanng.

61. H. soror Kr. 1". Der Vorigen sehr ähnlich, die Fhir. dunkler, unch der Sp. etwas mehr verdickt, d. Tstr. pechhraun (hei d. Vorigen gelb), H.schild a. Flgdkn. schwärzlich; H.leib einfarhig schwarz, fast so dicht aber viel feiner

punktirt. - Bonn.

62. H. vilis Er. 1/2". Linienf., ziemlich flach, wenig glänzend, pechschwarz, H.schild n. Flgdka. dunkel pecharaun, Flnf. brann, Beine rothbrann, Kopf deni-lish schmeller als d. H.schild, hinten eingeschnürt; H.schild etwa nm /s breiter als lang, am Grunde mit einem seichten Quergrübthen; Flgdka. nm /s linger;

H.leib an d. Sp. brännlich, ohen üherall dicht u. fein punktirt. — Sehr sellen. 33. H. pumila Kr. 7/2... Linienf., gleichhreit, ziemlich flach, dunkel pech-braun, glanzend, Fhir. bräunlich, am Grunde kaun heller, After röthlich-braun, Beine hell braungelb; H.schild kaum um 1/3 breiter als lang, am Grunde mit einem selchten Quergrähchen, u. hisweilen einer sehr schwachen M.rinne; Flgdkn. etwa um 1/4 länger; H.leibssegm. 2-4 dicht u. sehr fein, 5 weitläufiger punktirt, 6 fast ganz glatt. - Beim & ist die untere Platte des 7ten Segm. schwach 3eckig ausgeschnitten, beim Q leicht ausgerandet. - Sehr selten.

VI. Flydkn. länger als das H.schiid; H.leib gieichbreit; H schild wenig quer; die 6 vorletzten Fhirgidr, viel breiter als lang.

1 64. H. palleola Er. 3/4". Linienf., ziemlich flach, röthlich-gelh, Kopf u. die vorletzten B.ringe pechsebwarz, Flgdkn. gelbbraun; H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, ziemlich gerundet; Flgdkn. um 1/3 länger; die ersten H.leibssegni. sparsain, kaum bemerkbar punktirt, die letzten glatt. - In Schwammen

nicht selten.

1 65. H. exilis Er. 3/4". Linienf., schmal, flach, schwarzbraun, häufig auch heller, matt glänzend, dunn greis behaart, Wurzel d. Fhlr., Beine u. After braungelb; Fhir. kürzer als Kopf u. H.schild, nach d. Spitze stark verdickt, die letzten Gldr. mehr als doppelt so breit als lang; H.schild wenig schmaler u. wenig kurzer als die Fldgkn., a. d. S. wenig, a. d. Ecken deutlich gerundet; H.leib vorn dicht u. fein, hinten kaum erkennbar punktirt, die ersten Ringe sind oft braunlich. - Häufig.

66. H. validiuscula Kr. 1". Der Vorigen sehr ähnlich, jedoch grösser u. glänzender, der Kopf kleiner, fast rund, d. H.schild wenig länger, hinten u. vorn stärker gerundet, die Flydkn. etwas länger, deutlicher punktirt, der H leib nach

vorn etwas verschmälert. - Sächsische Schweiz,

67. H. pallens Redt. 1/4". Linienf., flach, gleichbreit, gelbroth, 4ter u. 5ter B.ring mit bräunlichem Anfluge; Fhlr. u. H.schild wie bei H. exilis gebildet; Fladkn, kaum von der Länge des H.schildes; H.leib sehr undeutlich punktirt. Wien.

68. H. inconspicua Er. 3/4". Linienf., pechschwarz, H.schild u. Flgdkn. meist dunkel pechbraun, mässig glänzend, Beine schmutzig gelbbraun; H.schild an den Ecken gerundet, mit seichter M.rinne u. schwachem Quergrübehen am Grunde; Flgd'an, fast um die Hälfte länger als d. H.schild, mässig dicht, deutlich u. tief punktirt; H.leib auf den ersten Ringen ziemlich dicht, auf den letzten weitfäufiger fein punktirt. -- Aeusserst selten.

69. H. parallela Mannh. 2/3". Der H. analis sehr ähnlich, jedoch balb so gross, H.schild u. Flgdkn. pechschwarz od. pechbraun; H.schild am Grunde meist mit einem Quergrübchen u. mit einer seichten M.rinne; H.leib vorn massig dicht

u. fein punktirt, hinten glatt. - In Ameisennestern.

VII. Flydkn. länger als das H.schild; H.leib gleichbreit; H.schild stark quer, mit vortretenden H.ecken.

70. H. flavipes Grav. 12/1". Schwarz, glänzend, Fhir.wurzel, After u. Beine gelbbraun, Figdkn. röthlich-braun, die 6 vorletzten Fhirgldr. nicht breiter als lang; H.schild doppelt so breit als lang, nach vorn deutlich verengt, d. H.rand leicht gerundet, beiderseits leicht ausgebuchtet, so dass d. H.ecken stumpfw. vor-treten; Flgdkn. kaum um d. Hälfte länger als d. H.schild, an den äusseren H.ecken leicht ausgebuchtet; H.leib oben sparsam fein punktirt, an der Spitze glatt. -In den Haufen der Form, rufa.

71. H. confusa Maerkel 11/1.". Der Vorigen sehr ähnlich, ebenso gefärbt, nur durch kürzere Fhlr., deren 6 vorletzte Gldr. deutlich breiter als lang sind, weniger gewölbte Stirn n. etwas dichter punktirten H.leib verschieden. - Bei

Form. suliginosa.

72. H. anceps Er. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Bräunlich-schwarz, matt, Aster rothbraun, Wurzel der fast fadens. Fhir. u. Beine gelb; H.schild fast doppelt so breit als lang, mit einer deutlichen M.rinne, nach vorn verengt, d. H.rand jederseits leicht aus-gebuchtet, d. H.ecken etwas vortretend, fast rechtw., Flgdkn. fast um die Hälfte länger als das H.schild, an den äusseren H.ecken deutlich ausgeschnitten; H.leib an der äussersten Spitze verengt, äusserst fein u. dicht, an d. Sp. etwas weitläufiger punktirt. - In den Haufen der Form. rufa, häufig.

> VIII. Flydkn. länger als das H.schild; H.leib gleichbreit; H.schild stark quer, die 6 vorletzten Fhirgidr. wenig breiter als lang.

73. H. brunnea F. 11/2-2". Flach, röthlich-gelb, Kopf u. die vorletzten II.leibsringe pechbraun, II.schild röthlich-braun, Flgdkn. gelbbraun, an der Naht u. um's Schildchen dunkler, Beine gelb; H.schild um die Hälfte breiter als lang, beiderseits u. am H.rande abgerundet, am Grunde meist mit einem seichten Quergrübchen, u. einem seichten, weiten Längseindruck, sehr weitläufig, deutlich punktirt, a. d. S. mit einzelnen, abstehenden, langen Haaren; Flydkn. etwas länger; H.leibssegun. sämmtlich am Grunde quer vertieft, 2-4 mässig dicht, 5 weitlaufig punktirt, 6 glatt. — Beim 5 hat das 6te Segm. i. d. M. ein Höckerchen, das 7te am H.rand 4 Zähnchen, — Nicht selten.

74. H. nigrifrons Er. 13/3". Flach, pechschwarz, Fhlr. u. Flgdkn. braun, Fhir.wurzel u. Beine gelb, H.schild pechbraun, a. d. S. heller, um 1/2 breiter als lang, mit einer weiten, seichten, nach vorn schmäleren M. urche, mässig dicht u. fein punktirt, mit einigen abstehenden Haaren an der Seite; Flgdkn. deutlich um ¼ länger; H.leibssegm. 2—4, am Grunde leicht quer eingedrückt, ziemlich stark, mässig dicht, 5 weitläufig punktirt, 6 glatt, die ersten u. das 7te sind heller gefärbt. - Schlesien, Oestreich.

75. H. sordida Kr. 11/2". Flach, pechschwarz, Flgdkn. pechbraun, Fhir.vo. n. sorung nr. 1/2... flach, pecnschwarz, flgdkn. pechbraun, fhlr.-wurzel u. Beine gelbbraun; H.schild kaum um '/3 breiter als lang, mit einzelnen abstehenden Haaren a. d. S. u. mit einer seichten, weiten M.rinne, kaum bemerkbar punktirt; flgdkn. um '/3 länger, äusserst dicht, mässig fein punktirt; H.leib an d. Sp. bräunlich, Segm. 2—4 ziemlich dicht u. stark, jedoch schwächer als hei Voriger nunktirt 5. n. 6 fech elet.

bei Voriger punktirt, 5 u. 6 fast glatt.

76. H. hepatica Er. 2". Schwarz, mässig glanzend, rauh, gelbgreis behaart, Filr., Figdkn. u. After rostbraun, Beine gelblich-roth; H.schild um die Hälfte breiter als lang, am H.rande deutlich gerundet, flach, grob aber seicht punktirt; Flgdkn. nicht ganz um d. Hälfte länger, dicht, grob querrunzlig punktirt; H.leib weitläufig, fein punktirt, an d. Spitze fast glatt. — Beim & sind die Flgdkn. jederseits neben der Naht auf der hinteren Hälfte scharf längsbeulenartig aufgetrieben, das 7te H.leibssegm. hat in d. Mitte 2 erhabene hinten zs.laufende Fältchen.

- 177. H. merdaria Thomson. 2". Pechschwarz, ziemlich glänzend, Fhir. bräunlich, die 3 ersten Gldr., der After u. die Beine gelbbraun, Flgdkn. meist einfarbig braungelb; Fhlr. vom 5ten an nur wenig breiter als lang, das Endgld. fast länger als die 2 vorletzten; H.schild kaum um die Hälfte breiter als lang, meist mit einer seichten M.rinne, oft auch mit einem seichten Quergrübchen am Grunde, ziemlich dicht u. fein punktirt, an d. S. mit einzelnen abstehenden Haa-Grunde, Ziehmein dieht auch Plankin, an d. S. im einzelnen abstehenden Mag-ren; Flgdkn. etwa um ¼ länger; II.leibssegm. 3-4 sehr sparsam, aber deutlich fein punktirt, 5 u. 6 glatt. — Beim 5 ist der II.rand des oberen 7ten Segm. mit feinen Höckerchen besetzt. — Im Miste u. in Schwämmen, häufig.
- 78. H. validicernis Maerkel. 13/4". Schwarz, glänzend, feiner behaart als die Vorige, Fhlr. ganz pechschwarz, Flgdkn. bräunlich-gelb, um's Schildchen u. an den H.ecken meist mit schwachem, schwärzlichen Anfluge, Beine gelb; die 6 vorletzten Fhirgldr. viel breiter als lang, Endgld. Iast so lang als die 2 vorletzten; H.schild um die Hälfte breiter als lang, mit einem deutlichen Quergrübchen am Grunde, u. mit einer m. o. w. deutlichen M.rinne, dicht u. fein punktirt, an d. S. mit einzelnen abstehenden Haaren; Flgdku. um 1/3 länger als das H.schild, Beim & ist der H.rand des u. feiner u. dichter als bei der Vorigen punktirt. oberen 7ten Segm, äusserst fein gekerbt. - Am ausflicssenden Safte, besonders der Eichen, nicht selten.

79. H. trinotata Kr. 11/3". Der Vorigen sehr ähnlich, die Flgdkn. heller gelb, ein Seckiger Fleck um's Schildchen u. ein solcher in jeder H.ecke ziemlich scharf abgesetzt, schwarz; H.leibssegm. 2-4 ziemlich dicht u. fein, auch 5 u. 6 weitläufig punktirt. — Beim † ist das obere 7te Segm. am H.rande mit feinen Sägezähnehen besetzt. — In Gesellschaft der Vorigen.

80. a. triangulum Kr. 11/4". Schmäler als die Vorigen, linienf., schwarz, Fhlr. pechschwarz, Beine u. Flgdku. bräunlich-gelb, ein grosser 3eckiger, mit d. Spitze bis zum II.rand reichender Fleck um's Schildehen u. ein 3eckiger Fleck in jeder H.ecke deutlich abgesetzt, schwarz; H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen; Flgdkn. um die Hälfte länger als das H.schild; H.leib einfarbig, Segm. 2-4 ziemlich weitläufig fein

der After kaum bräunlich u. die Beine braungelb. - Kärnthen.

82. H. fungicola Thomson. 11/,". Schwarz, d. V.leib matt, d. H.leib ziem-lich glänzend, Wurzel der Fhlr. u. Beine gelbbraun, Flgdkn. schmutzig braun; Fhir. kräftig, ihr Ites Gld. etwas anfgetrieben; H.schild um d. Hälfte breiter als lang, am Grande mit einem seichten Quereindruck u. häufig einer seichten M.rinne; Flgdkn. um 1/3 länger; H.leib a. d. Sp. bisweilen bräunlich, Seg. 2-4 nur mässig dicht, fein punktirt, 5 u. 6 fast glatt. - Beim tist der obere H.rand des 7ten Segm. fein crenulirt, jederseits mit einem etwas stärker hervortretenden Zähn-

chen. — Häufig in Schwämmen, auch im Miste.

88. H. sublinearis Kr. 1½". Ziemlich schlank, linienf., schwarz, ziemlich glänzend, Fldr. braun, ihre Wurzel u. d. Beine gelb, Flgdkn. gelblich-braun, ein Beckiger Fleck um's Schildchen u. ein solcher in jeder H.ecke deutlich abgesetzt, schwärzlich; H.schild um 1/3 breiter als lang, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen, selten mit einer verwischten M.rinne; Flgdkn. kaum um 1/3 länger; H.leib glänzend, a. d. Sp. meist dunkelbrann, Segm. 2-4 oben mässig dicht, fein punktirt, 5 u. 6 fast glatt. - Geschlechtsunterschied wie bei der Vorigen.

84. H. nigritula Thomson. 1'/3". Etwas gedrungen, schwarz, mässig glänzend, sehr fein punktirt, dicht gelblich greis behaart, Fhlr. u. Flgdkn, hell gelbbraun, Fhlr.wurzel u. Beine hellgelb, die 5 vorletzten Fhlrgldr. gleichbreit, stark transversal; H.schild um die Hälfte breiter als lang, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen, bisweilen mit einer seichten Mrinne, dicht, nicht allzu fein punktirt; Figdkn. um / länger, häufig um's Schildehen u. an den H.ecken mit schwärzlichem Aufluge; H.leib a. d. Sp. bräunlich, Seg. 2—3 dicht u. fein, 4—5 weitläufig punktirt, 6 glutt. — Beim 5 hat das 7te Segm. am H.rand 2 etwas weiter von einauder als vom S.rande abstehende Höckerchen. — In Schwämmen u. im Miste, nicht selten.

85. H. humeralis Kr. 11/4". Der Vorigen sehr ähnlich, jedoch kleiner, die Fhirgidr. weniger stark transversal, das H.schild stärker punktirt, die Figdkn. kastanienbraun, an den Schultern stets heller, d. II.leib weniger gleichbreit, nach hinten etwas zugespitzt. - Beim t ist d. H.rand d. 7ten Segm. leicht gerundet,

fein crenulirt.

86. H. sodalis Er. 11/2". Schwarz, glänzend, Fhir. braun, ihre Wurzel u. die Beine rothgelb, Flgdkn. einfarbig, dunkel kastanienbraun; H.schild um die Hälfte breiter als lang, i. d. M. mit 2 parallelen Längseindrücken, die am Grunde deutlich zu erkennen sind; Flgdkn. um ½ länger; H.leib an d. Sp. hellbraun, Segm. 2 u. 3 ziemlich dicht, 4 weitläufig fein punktirt, 5 u. 6 glatt. — Beim 💍 ist d. 7te Segm. oben scharf 3.ckig ausgeschnitten. - In Schwämmen nicht selten.

87. H. divisa Maerkel 11/4". Flach, schwarz, matt glänzend, Fhlr. schwarzbraun, Flgdkn, bräunlich, am Grunde häufig mit schwärzlichem Anfluge, Beine bräunlich gelb; H.schild um d. Hälfte breiter als lang, stets mit einer deutlichen, oft tiefen M.rinne, u. am Grunde einem deutlichen Quereindrucke; Flgdkn. um 1/3 länger, H.leibssegm. 2-5 dicht u. fein punktirt, 6 bald weitläufig punktirt,

bald glatt. - Selten.

88. H. nigricornis Thomson. 11/4". Fast linienf., ziemlich flach, schwarz, matt glänzend, Schienen u. Füsse branngelb; Kopf ziemlich gross, b. b. G. mit einer M.rinne; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt, mit einer deutlichen M.rinne od, einer tiefen Längsgrube; Flgdkn, um 1/3 länger und deutlich breiter als d. H.schild; H.leibssegm. 2-4 dicht u. fein punktirt, 5 u. 6

glatt. - Am aussliessenden Saste, vornämlich der Eichen.

89. H. coriaria Kr. 11/4". Ziemlich kurz u. gedrungen, schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel u. Flgdkn. kastanienbraun, die Schultern meist etwas heller, Beine bräunlich-gelb; Kopf fast kreisrund; H.schild um d. Hälfte breiter als lang, nach vorn deutlich verengt, ziemlich stark gewölbt, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen, von dem eine allmählig schwächer werdende Längsfurche oder Längsgrube ausläuft; Flgdkn. um 1/3 länger, äusserst dieht u. fein (lederartig) punktirt; H.leibssegm. 2-4 ziemlich dicht u. fein punktirt, 5 u. 6 glatt. — Beim 古 ist der S.rand des 7ten Segm. scharf zahnartig ausgezogen, der H.rand crennulirt u. i. d. M. scharf 3eckig ausgeschnitten. - Selten.

90. H. autumnalis Er. 11/4". Ziemlich linienf., schwarz, mässig glänzend, Fhir. u. Figdkn. dunkelbraun, Fhir.wurzel n. Beine gelb, Kopf fast kreisrund; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nur flach gewölbt, am Grunde mit einer ziemlich langen Querrinne u, einer in dieselbe mündenden M.rinne; Flgdkn. fast um d. Hälfte länger; H.leibssegm. 2-4 ziemlich dicht u. fein, 5 weitläufig punktit, 6 mit etwas erhabenen Pünktchen besetzt. — Beim 7 ist d. S. rand des 7ten Segm. in 2 spitze Zähnchen ausgezogen, d. H. rand i. d. M. mit 2 kleinen Zähnchen bewaffnet. - Aeusserst selten.

\*\*91. Il. gagatina Bandi 1½". Schwach gedrungen, schwarz, missig glünzend 91. Bir. n. Figelin. dundehram, Filir-wurzel u. Beine gelh, hopf fast kreistrand; Rachild am Glätighe beiter als lang, nebt vore etwa vereng, an Grunder den bei proposition of the state of

28. B. Byrmeobik Fr. I.". Zienskich berr, gleichbreit, schwirzlich-brann mat gläused, Spite. Pigdia. Outschirau, Firth-wurzei Beine gelb. Kopf mit zehwecher Längtrinne; Hechtld am die Hälfe breiter als lang, am Grunden diesen weige benerhabert Ouergründene, sheet seits mit einer deutlichen diesen weige benerhabert Ouergründen, sheet nicht mit deutlichen Helberger, deutlichen Helberger, deutlichen Bei Frum rick.

18th, Sepn. 2-d dieht u. Frin, 3 weitlassig punktirt, 6 gint. — Bei Frum rick.

28. B. affall Mannerh I.". Kurz, gedrungen, chwarz, maingi glanzend,

Nen, begm. 2-4 decht u. fein, 3 speitfaning punktirt, 6 glatt. — Bei Form. rigt.

93. E. atrata Mannerh in". Kurz, gedrungen, schwarz, mässig glänzend,
Fahr. n. Figdkn. dunkelbraun, Fihr.wurzet u. Beine gelb; H.schild fast doppelt
ab breit als lang, gewohnlich mit schwacher M.rinne; Figdkn. fast um d. Hälfte
länger; H.leib mit deutlich abgesetztem S.rande, überall diebt u. fein punktirt. —

4. L. Fielha Kr. 1". Weniger gedrungen, fast linienf., schwarz, mässig glinzend, Filtr. u. Beine pecheran, Schneck de ûnskeler, Filtr. schlanker als bei der Verigen, etwas länger als kopf n. lit schild; H schild deutlich om die Hälfte breiter als lang, mit einem seichten Quergrächen am Grunde; Figlika. fast und die Rälfte langer als das H.schild; H.leib oben übersil dicht u. fein punktirt. — Sehr seiten.

43. 3. Magra Kr. ½". Fast linienf., schwarz, glanzend, Beine pochbraun, mäs peckschwarzen Schonkelo, Her Pürglich etwos aufgerirehen H.chrild um die Bällte breiter sis lang, as den V. u. Becken gerundet, am Grunde mit einem seissten Quergrischen, ofters mit einem Arinene, Figdin. um die Bällte länger Bein barrell dieht u. fein pankirt. — Bein Ž riti des Srand des 7ten Segn. mich Mindig. "M. erf Firand ab 12 undeutlicher Zöhnechen i. d. 3. — In Fifans mich Mindig.

neen neug.

1968. 1974. kr. '/". Kurs, gedrungen, schwerz, mat glünzend, runz
1968. 20 de geier pechtraum mit pechselverven Schesteln, Kopf fest krach
rund: il kehild neebr sie doppelt so breit sie ing., mit sigerrunden. Ecken, und

wie die '/mai o langer Eigekan sehr diebt u. arter punktir: Il teleb nech bunten

etwas verschmillert, Segm. 2-4 diebt, 3 u. 6 ziemlich weitläufig punktirt. 

Assussert sielden.

IX. Figdkn. länger als das H.schild; H leib gleichbreit; H.schild stark quer, die 6 vorletzten Fhirgidr. viel breiter als lang.

197. E. cinaamomea Grav. 2". Rothbram, ziemlich glänzend, fein punktirt, der H.leib schwarz, seine Spitze u. d. Ränder d. einzelnen Ringo oft braunlich, Beine gelb; H.zeinlid doppett so breit als lang, eben; Figdku. /j. läuger; H.leibssegm. 2 u. 3 weitlaufig n. fein punktirt, die übrigen glat! — Beim 5 hat das 7te Segm. ein kleines Höckerchen. — Am ausliessenden Safte der Eichen.

39. E. happita. Marchel 11/10. Robbirson, missig glimzend, fein punktire, telib prechrama, After a. Rander d. Ringe hadig robbirson, Beine gelle ji fachild fast um die Hälfle breiter als lang, mit deutlicher M rinner. Figdan. etwes länger, mit Schildenen um den Gleicher deutschlicher Meiner im Schildenen — 4 einem Schildenen — 4 einem Gehreit, Beine Gleich etwesten gestellt der 7 ten Segm. i. d. M. 2 Höderschlert, 8 ind fast. — Pariner Gleich der 7 ten Segm. i. d. M. 2 Höderschlert, an and Sexand jederschlert ein spränger Zellinschler. — Sellen.

99 E. ubberranse Muls. 11/.... Langestrecht. rothbraun oder rothgelb, Knpf, ster, ster a. ein Theil des Steine Brings peckhebwurs. Fibt. warze la Beiten gubt. Hachild finst doppell so breit als lang, eben; Figshin. 1/1, langer; Hielbssegn. 2—4 siemelich weitsluffe, 3. weitlanfig pandirt, 6. finst glatt. — Beita? John d. H.rand des 7ten Segm. i. d. M. 3 Höckoroben u. beiderseits ein scharfes Zähnchon. — Selton.

100. H. scapularis Sahlb. 11/2". Gedrungen, rothbraun, Kopf, 4ter, 5ter u. die Halfte des 6ten B.rings peeaschwarz, Beine gelb; H.schild deutlich nm die

Hälfte breiter als lang, nach vorn allmählig leicht verengt, eben; Flgdkn. um 1/8 länger; H.leibssegm. 2 u. 3 mässig dicht, 4 u. 5 weitläufig, ziemlich stark punktirt, 6 fast glatt. - Beim & hat der H.rand des 7ten Segm. i. d. M. 2 nahe zs .-

liegende spitze Höcker u. beiderseits einen spitzen Zahn. - Selten.

101. H. brevicollis Baudi. 1". Schwarz, glänzend, Flgdkn. heller od. dunkler gelbbraun, um's Schildchen mit dunklerem Anfluge, Fhlr. pechbraun, am Grunde rothbraun, die 6 vorletzten Gldr. fast gleichbreit, sehr stark transversal, mehr als doppelt so breit als die vorhergehenden; H.schild doppelt so breit als lang, eben; Flgdkn um //3 länger; H.leibssegm. 2-4 sparsam, fein punktirt, 5 u. 6 glatt. - Beim o hat der H.rand i. d. M. 2 scharfe Spitzen u. beiderseits einen längeren seitlichen Dorn. - Aeusserst selten.

102. H. dilaticornis Kr. 11/4". Fast linienf., rothgelb od. rothbraun, Kopf u. die vorletzten B.ringe pechbraun, Beine gelb, die 6 vorletzten Fhlrgldr. mindestens doppelt so breit als das vorhergehende; H schild nm d. Hälfte breiter als lang, eben; Flgdkn. fast um die Hälfte länger; H leibssegm. 2-4 ziemlich weitläufig, fein punktirt, 5 u. 6 fast glatt. - Beim & hat d. II.rand i. d. M. 2 kleine, an d. Sp. abgerundete, flache, fast halbkreisf. Vorsprünge. - Steiermark.

103. H. ohlita Er. 1". Fast linjenf., ziemlich flach, schwarz, matt glänzend, Fhlr. u. Flydkn. schmutzig pechbraun, erstere am Grunde heller, Beine gelb; Fhlr. stark, vom 4ten Gld. an allmählig verdickt; H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, an d. S. wenig, die H.ecken aber mit d. H.rande im Bogen gerundet, mit einer deutlichen M.rinne; Flgdkn. um ½ länger; H.leib nach hinten ein wenig verengt, Segm 2-4 mässig dicht, fein punktirt, 5 n. 6 glatt.

— Beim 5 hat der H rand des 7ten Segm. i. d. M. 2 runde kleine Höckerchen u. an jeder Seite ein spitziges schwach gekrümmtes Zähnehen. — Setten.

104. H. sericea Muls. 3/4". Linienf., schwarz, ziemlich flach, fein seidenartig behaart, Phir. u. Figdan heller od dunkler pechbraun, Beine gelb, kopf ziemlich gross; H.schild um die Hälfte breiter als lang, am Grunde mit einem kleinen Quergrübchen; II.leibsseg. 2—4 am Grunde leicht quer vertieft, sparsam fein punktirt, 5 u. 6 ganz glatt. — Beim & ist der H.rand des 7ten Segm. leicht ausgerandet, u. hildet mit d. S.rand einen scharfen rechten Winkel. — Nicht selten. 105. H. fovelcollis Kr. 2/2." Linienf., schwarz, Fhlr., II.schild u. Flgdkn. dunkel rothbraun, Beine gelb, Kopf auf der Stirn meist nit einem tiefen runden

Grübchen; H.schild um die Hälfte breiter als lang, i. d. M. mit einem m. od. w. tiefen, runden Grübchen; Flgdku. um 1/3 länger; Il leib oben gunz glatt, die 1ten

Segm. am Grunde leicht quer eingedrückt. — Sächsische Schweiz.

106. H. sordidula Er. 3/4". Schwarz, matt, Flgdkn. u. After bräunlich;
Beine schmutzig gelbbraun mit dunkleren Schenkeln; II.schild kaum um d. Hälfte breiter als lang, a. d. S. wenig, am II.rande stark gerundet, meist mit einer deutlichen M.rinne; Flydkn. um 1/3 lünger; II.leib überall dicht u. fein punktirt. — Häufig in trocknem Kuhmist.

107. H. inquinula Er. 1/2". Linienf, ziemlich flach, mässig glänzend, Flgdkn. bräunlich, Beine schmutzig gelb mit pechbraunen Schenkeln; Kopf ziemlich gross, fast so breit als das H.schild, dieses um die Hälfte breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, am H.rande abgerundet, eben; Flgdkn. um 1/2 länger; fl.leib an d. Sp. bräunlich, Segm. 2-4 mässig dicht, fein undeutlich punktirt, 5 u. 6 fast glatt, - In trocknem Kuhmist, nicht selten.

> X. Flydkn. länger als d. H.schild; H.schild 4eckig od. quer 4eckig; H.leib allmählig zugespitzt.

108. H. marcida Er. 11/2". Pechschwarz, mässig glänzend, Fhlr. braun, am Grunde heller, Flgdkn. schmutzig gelbbraun, Beine gelb; Fhlr. bis zur Mitte der Flgdkn. reichend, nach d. Sp. wenig verdickt, die einzelnen Gldr. etwas lose zs.hängend, mit längeren ahstehenden Haaren hesetzt; H.schild fast um d. Hälfte breiter als lang, mit fast geraden Seiten u. abgerundeten Ecken, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen u. öfters einer schwachen M.rinne; Flgdkn. deutlich um d. Hälfte länger; II.leib nach hinten etwas verengt, an d. Sp. oft bräunlich, Segm. 2 n. 3 sparsam fein punktirt, 4-6 glatt. - Selten.

109. H. livida Muls. 11/2". Fast linienf., schlank, pechschwarz, mässig glänzend, Fhlr., Mund n. H.schild röthlich-braun, Flgdkn. schmutzig gelbbraun, Fhlr.wurzel u. Beine gelb; Fhlr. fast länger als Kopf u. H.schild, mit längeren abstehenden Haaren besetzt; H.schild kaum 1/2 breiter als lang, nach hinten ein wenig verschmälert, mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. nur wenig länger; H.leib gestreckt, nach hinten nur wenig verengt, d. Spitze meist bräunlich, Segm.

2-4 ziemlich weitläufig, fein punktirt, 5 u. 6 glatt. — In Berggegenden, selten. 110. H. putrida kr. 11/2". Fast linienf., schwarz, mässig glänzend, Fhir. u. Flgdkn. dunkelbraun, Beine gelb; H.schild um 1/3 breiter als lang, nach hinten ein wenig verschmälert, am Grunde mit einem Quergrübehen u. einer nach vorn etwas schwächeren M.rinne; Flgdkn. kaum um 1/3 länger, dicht, schwach quer-

runzlig punktirt; H.leib nach hinten etwas verengt, Segm. 2—4 ziemlich dicht, mässig fein, 5 weitläufig fein punktirt, 6 glatt. — Selten. 111. H. intermedia Thomson. 1½". Schwarz, ziemlich flach, glänzend, Fhlr.wurzet, Flgkha. u. Beinc hell gelbraun; H.schild um ½ breiter als lang, an d. S. wenig gerundet, mit einem Grübchen am Grunde; Flgkha. um ½ länger als d. H.schild; H.leib a. d. Sp. braun, Segm. 2—4 dicht, 5 ziemlich dicht, fein punktirt. Segm. 2—4 dicht, 5 ziemlich dicht, fein

punktirt, 6 fast glatt - Bonn.

112. H. longicornis Grav. 11/2". Schwarz, glänzend, Flgdkn., After u. Beine bräunlich-gelb; Fhlr. dentlich länger als Kopf u. H.schild; Kopf klein, rundlich; II.schild um ½ breiter als lang, a. d. S., dem H.rande u. allen Ecken gerundet, am Grunde mit einem kleinen Grübchen, selten mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. wenig länger: H.leib nach hinten doutlich verengt, oben und unten dicht punktirt. - Häufig.

113. H. subrugosa Kiesw. 11/2". Tief schwarz, wenig glänzend, Flgdkn. schwarzbraun, Beine bräunlich, mit pechbraunen Schenkeln; H. schild um 1/3 breiter als lang, an d. S. u. d. H. rande gerundet, die Ecken stumpf, mit einem seichten Quergrühchen, häufig mit einer M.rinne; Flgdkn. fast um die Hälfte länger als das H.schild, dicht u. ziemlich stark (querrnnzlig) punktirt; H.leibssegm. 2-4

ziemlich, 5 sehr weitläufig, fein punktirt, 6 fast glatt. - Selten.

114. H. atramentaria Gyll. 1½". Einfarbig schwarz, erzschimmernd, ziemlich glänzend; Il.schild deutlich um ½ breiter als lang, fast 4eckig, am Grunde mit einem seichten Quergrübchen, oft mit einem schwachen M.rinne; Flgdkn. etwa um ½ länger; Il.leib nach hinten kaum bemerkbar verschnälert, Segm. 2-4 weitläufig u. fein punktirt, 5 n. 6 fast glatt. - Südd. sehr selten.

115. H. contristata Kr. 1/4". Der H. subrugosa sehr ähnlich, aber tiefer u. reiner schwarz, weniger dicht u. feiner punktirt, das H. schild am Grunde mit einer deutlichen Querfurche, von welcher sich eine allmählig schmälere u. schwächere M.furche über dasselbe erstreckt, der H.leib deutlicher verschnißlert. — Beim & hat der H.rand des 7ten Segm. i. d. M. 2 kleine Zähnchen, u. d. S.rand

bildet mit demselben jederseits einen schr starken Zahn. - Sehr selten,

116. H. villosula kr. 11/4". Tief schwarz, mit sehr lose anliegender Behaarung, a. d. S. dichter als gewöhnlich, mit abstehenden längeren Haaren besetzt, mässig glänzend, Beinc pechbraun, Kniee n. Füsse braun; Fhlr. deutlich so lang als Kopf n. H.schild, 1tcs Gld. etwas aufgetrieben, deutlich mit längeren abstehenden Haaren besetzt; H.schild nm die Hälfte breiter als lang, an allen Ecken abgerundet, mässig dicht n. fein (höckerartig) punktirt, am Grunde mit einem Quergrübchen; Fledkn. um 1/3 länger, mässig dicht, ziemlich stark punk-tirt; H.leibsegm. 2-4 ziemlich weitläufig, 5 u. 6 sparsam aber dentlich punktirt.

Beim 5 tritt d. S.rand des 7ten Segm. als ein spitzer Zahn vor. — Steiermark. 117. H. laevana Muls. 11/4-11/2". Ziemlich flach, schwarz, etwas erz-glänzend, Wurzel der Fhir. u. After bräunlich, Flgdkn. schmutzig braun, Beine gelb; H.schild fast um die Hälfte hreiter als lang, mit einer weiten, seichten M.rinne; Flgdkn. um ½ länger; II.leibssegm. 2-4 ziemlich dicht, 5 weitlänfig punktirt, 6 glatt. — Beim 5 hat der H.rand des 7ten Segm. i. d. M. einen tieferen, grösseren u. jederseits einen kleineren kreisf. Ausschnitt. - Im Kothe.

118. H. procera Kr. 11/2". Schlank, tief schwarz, glänzend, Flgdkn. n. Beine gesättigt gelb, erstere mit schwachem, schwärzlichen Anfluge am Grunde u. den H.ecken; Fhlr. schwarzbrann, am Grunde wenig heller, mit längeren abstehenden Haaren besetzt; Kopf mit flacher Stirn; H.schild um 1/3 breiter als lang, nach hinten etwas verengt, mit einer weiten schwachen, oft kann bemerkbaren M.furche; Flgdkn. um d. Hälfte länger, dicht u. fein (lederartig) punktirt; Hleib nach hinten wenig verschmälert, Segm. 2-4 sehr weitläufig, fein punktirt, 5 u. 6 glatt. - Thüringen.

119. E. rayilla Er. 1½, ". Gestreckt, schwarz, matt, sehr fein u. dicht, greis behaart, Beine hräunlich-gelb, mit dunkleren Schenkeln; H.schild um ½, breiter als lang, fast quer 4cckig. am Grunde mit vinem Quergrübchen, meist mit einer deutlichen Mrinne; Figdan, um die Halfte langer; H.leib anch hinten wenig verschmälert, Segm. 2-4 sehr weitläufig, fein punktirt, 5 u. 6 glatt. -

In Pilzen, selten.

112

1 130. H. palustris Kiesw. 1 1/4". Ziemlich flach, schwarz, glänzend, Flgdkudunkel kastanienhraun, Beine gelb; H.schild etwa um 1/4 breiter als lang, mit fast geraden Seiten u. häufig einem kleinen Quergrübehen am Grunde; Flgdkn. fast um die Halfte langer; H.leib nach hinten deutlich verschmälert, Segm. 3-4 ziemlich dielit, 5 weitläufig, aussert fein punktirt, 6 glatt. - Beim o ist der H.rand d. 7ten Segm. sanft 3eckig ausgeschnitten. - An Flüssen u. Sumpfufern, nicht selten

121. E. lepida kr. i'''. Gestreckt, schwarz, ziemlich glänzend, Flgdkn. schwarzbraun, Beine gelbbraun mit dunkleren Schenkeln, Kopf gross; H. schild Esum um 1/2 breiter als lang, n. nur wenig schmäler als die um die Hälfte längeren Flgdkn., nach hinten ein wenig verengt, am Grande mit einem seichten Quergrübchen u. mit einer Mrinne, die nit zu einer tiefereu Längsgrube wird; Hleib uach binten wenig verengt, Segm. 2-4 sparsam, fein punktirt, 5 u. 6 glatt. - In Pilzen, selten,

> XI. Fladkn. länger als das H.schild; H.schild quer; H.leib allmählig zugespitzt.

122. H. lividipennis Maunerb. 11/2-112/2". Schwarz, dicht, fein, greis, sei-denartig hebaart, matt, Fhir. ruthbraun, Beine, After u. Figdkn. hell gelbbraun, letztere um's Schildchen häufig schwärzlich-braun; Fblr. länger als Kupf u. H.schild. krisftig, ziemlich gleichbreit, Gld. 3 deutlich länger als 2; H.schild um mehr als die Halfte hreiter als lang, bisweilen mit einer seichten M.rinne; Flgdkn. um 1/2. länger; H.leib ziemlich stark nach hinten versebmälert, überall dicht punktirt. --

123. H. melanaria Manuerh. 11/1". Der Vorigen abulich, duch kleiner, tiefer schwarz, weniger dicht behaart, glanzend, die Flgdkn. gelb, ein grosser Beckiger Fleck um's Schildchou, dessen Spitze bis zum Hrand derselhen reicht, schwarz; Beine braunlich-gelb mit dunkleren Schenkeln; H.leihssegm, 2-5 dicbt, 6 weitläufig, fein punktirt. - Selten.

124. H. aterrima Grav. 11/4". Tief schwarz, mässig glänzend, überall äusserst dicht u. fein punktirt, Beine hraungelb, mit pechbraunen Scheukeln; H.schild last duppelt so breit als lang, cben; Fligkin. kaum breiter und etwas

langer als das Il schild. - Nicht selten.

125. H. pygmaea Grav. 1". Schwarzbraun, mässig glänzend, wie Vorige punktirt, Fhir. u. Figdku. beller ud. dunkler braun, Ites Fhirgid. u. Beine gelb. After u. d. Rander d. B.ringe ruthbraun nd. gelbbraun; H.schild deutlich schma-

ler u. etwas langer als bei der vorigen Art. - Nicht selteu.

126. H. proxima Kr. 1'/." Schwarz, mässig glänzend, ziemlich dicht u. feiu punktirt, Fhlr.wurzel, Flgdkn. bis auf die schwärzliche Schildchengegend, Ränder de: vurderen B.ringe u. der Alter rothbraun, Beine gelb; H.schild fast duppelt so breit als lang, eben; H leibssegm. 2-4 ziemlich dicht, 5 weitläufig fein punktirt, 6 glatt. -- Sehr selten.

127. H. vernacula Er. 11/4". Bräunlich-schwarz, mässig glänzend, Fhir., Seiten des H.schilds, Flgdkn. u. After ruthbrnun, Fhlr.wurzel u. Beine gelb; H schild fast doppelt so breit als lang, mit einer deutlichen M.rinne; Flgdkn. kaum breiter u. etwas länger als das H.schild; H.leibssegm. 2-4 dicht, 5 u. 6 weitläufiger, fein punktirt. - Beim & hat der II.rand des 7ten Segm. 3 tiefe kreisf. Ausschnitte, wodurch 4 Zahne gebildet werden; beim & ist derselbe oben u. uuten deutlich ansgebuchtet. — Weniger selten.

128. H. subsinuata Er. 11/4". Schwarz, mässig glänzend, Flgdkn. sehwar-

braun, Beine gelbbrann mit dunkleren Schenkeln; H. sehild fast um die Halfte breiter als lang, am IL rande beiderseits leicht ausgebuchtet, mit einer deutlichen M.rinne; Flgdku, nicht breiter aber etwas länger als das B.schild, an d. H.ecken leicht ausgerandet u. hinten zs. deutlich ausgebuchtet; H.leib nach hinten stark verschmälert, Segm. 2-4 massig dicht, 5 u. 6 weitläufig punktirt. - Selten.

129. H. pisciformis Kr. 1". Ziemlich flach u. breit, schwarz, wenig glänzend, Fhir wurzel u. Flgdkn. schmutzig braun, d. Schildchengegend mit schwärzlichem Anflage, Beine gelb, Kopf gross; H.schild i. d. M. so breit als d. Flgdkn. alle Ecken abgerundet, mit einer allmählig verschwindenden M.rinne; Fledkn. um 1/3 länger, mässig fein, schwach querrunzlig punktirt; H.leib deutlich zugespitzt, hinten stark glänzend, un d. Sp. pechbrann, Segm. 2-4 dicht, 5 weitläusig fein punktirt, 6 fast glatt. - Beim & hat d. H.rand des 7ten Segm. i. d. M. 2 kleine u. jederseits ein stärkeres Zähnchen. - Selten.

130, H. parva Sahlb. 1". Schwarz, ziemlich glänzend, Fhlr.wurzel u. Flgdkn. schwärzlich-braun, Beine bräunlich-gelb, Kopf etwas schmäler als das Hischild, rundlich, Ites Fhirgld, etwas aufgetrieben; Hischild kaum um d. Hälfte breiter als lang, nach vorn etwas verengt, mit einer allmählig verschwindenden M.rinne; a. d. S. wie d. H.leib mit abstehenden längeren Haaren besetzt; dieser nach hinten deutlich zugespitzt, Segm. 2-4 dicht, 5 weitläufig fein punktirt, 6

glatt. - Nicht selten am aussliessenden Safte der Bäume.

131. H. stercoriaria Kr. 1". Schwarz, wenig glänzend, Flgdkn. bräunlichschwarz, Beine bräunlich-gelb mit dunkleren Schenkeln, Kopf nicht gross, rundlich, Ites Fhirgld, nicht anfgetrieben; H.schild kaum um d. Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt, mit einer meist deutlichen M.rinne, a. d. S. ohne abstehende längere Haare; H,leib nach hinten deutlich verengt, a. d. S. mit längeren Haaren, oben überall dieht u. fein punktirt. - Im Miste.

133. H. celata Er. 3/4". Schwarz, mässig glänzend, Flgdkn. schwärzlich-braun, Beine gelbbraun mit dunkleren Schenkeln, Kopf gross, vorn breiter als d. V.rand des H.schilds, nach hinten etwas verengt, Ites Fhirgld. aufgetrieben; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn nicht verengt, mit einer allmählig verschwindenden M.rinne; Flgdkn. um 1/3 länger; H.leibssegm. 2-4 dicht,

5 u. 6 etwas weilläufig fein punktirt. — Nicht häufig.

133 H. pulchra Kr. 1½". Schwarz, stark glänzend, Fhlr. u. After braun, Flgdkn. gesättigt gelb, die Schildchengegend schwärzlich, Beine hellgelb; Fhlr., Kopf, H.schild u. Figdku. wie bei der folgenden Art gebildet, nur weitläufiger punktirt; H.leib oben überall weitläufig fein punktirt. - Oestreich, Rheingegend,

134. H. fungi Grav. 11/4". Ziemlich gestreckt, nach vorn u. hinten ein wenig verengt, schwarz, ziemlich glänzend, Fhir: u. Beine röthlich-braun. Konf schmäler als d. H.schild, rundlich, Ites Fhlrgld, etwas aufgetrieben; H.schild fast breiter als d. Flgdkn, um d. Hälfte breiter als lang, eben; Flgdkn, wenig länger; H.leib a. d. Sp. bräunlich, Segm. 2-4 dicht, 5 u. 6 weitläufiger fein punktirt. -

135. H. orbata Er. 11/4". Von Voriger nur durch schwärzlich braune Fhlr. dunkel kastanienbraune Flgdkn., etwas längeres, weniger breites H.schild ver-

schieden. - Seltener.

136. H. clientula Er. 1". Schwarz, ziemlich glänzend, Fhlr. u. H.schild dunkelbraun, letzteres mit lichteren Rändern, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun, Flgdkn. beller od. dunkler kastanienbraun, ums Schildchen etwas dunkler; Kopf, H.schild u. Flgdkn. wie bei d. H. fungi gebaut, letztere an den A.winkeln etwas deutlicher ausgebuchtet; H.leib a. d. Sp. stets, auf den vorderen Ringen häufig rothbraun, u. wie bei der U. fungi punktirt. — Linz.

137. H. orphana Er. 3/4". Schwarz, mässig glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun; Köpf, H.schild u. Flgdkn. wie bei der H. fungi gestaltet, der H.leib etwas mehr verschmälert u. etwas deutlicher punktirt wie bei derselben. —

Nicht selten.

XII. Flgdkn. so lang od. kurzer als das H.schild; H.schild mehr als doppelt so breit als lang; Körper sehr gedrungen.

138. H. notha Er. 1". Sehr kurz u. breit, schwarz, glänzend, grau be-haart, an d. S. nit längeren abstehenden Haaren besetzt, Fulr.wurzel u. Beine gelbbraun; H.schild stark quer gewölbt, fein, zerstreut punktirt; Fledkn. kaum so Inng als das H.schild, hinten ausgebuchtet, dicht punktirt; H.leib kurz, hinten etwas gerundet, mit hoch gerandeten Seiten, kaum bemerkbar punktirt. — Selten.

..... XIII. Flydkn, so lang od, kürner als das H.schild; H.schild so breit od. in it is wenig breiter als lang; Krpr. gestreckt.

139. H. tabida Kiesw. 1 1/4". Linienf., gleichbreit, röthlich-gelb, mässig glänzend, Kopf u. ein breiter Gürtel um den II.leib pechschwarz, Kopf gross, i. d. M. breiter als d. V.rand des H.schilds; H.schild so lang als breit, nach hinten verengt, sehr flach, mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. fast um 1/3 kurzer als d. H.schild, ziemlich dicht, stark (querrunzlig) punktirt; H.leib nach hinten etwas

erweitert, Segm. 2-4 ziemlich, 5 n. 6 sehr weitläufig punktirt. — Crefeld.

140. H. tibialis Heer. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>". Linienf., schwarz, mässig glänzend, Beine pechbraun, Kopf wenig schmäler als das H.schild; H.schild kaum um 1/3 breiter als lang, a. d. S. u. d. Ecken leicht gerundet, mit einem schwachen Längseindrucke i. d. M.; Flgdkn. etwa so lang als d. H.schild, am H.rande leicht ausgebuchtet; H.leibssegm. 2-4 ziemlich dicht, 5 sparsam fein panktirt, 6 glatt.

Auf hohen Gebirgen.

141. H. circellaris Grav. 11/4". Ungeflügelt, röthlichbraun, Kopf u. Mitte des H.leibs schwärzlich; H.schild fast länger als breit, gerundet, d. H.rand i. d. M. in einen stumpfen Winkel vorgezogen, mit einem Quergrübchen am Grunde u. seichter M.furche; Figdkn. kaum breiter, etwas kurzer u. deutlicher punktirt als d. H.schild; H.leib fast gleichbreit, Segm. 2-4 ziemlich dicht, 5 u. 6 sehr weitläufig, fein punktirt. - Beim & befindet sich auf jeder Flgdke, hinten neben der Naht ein kleines rundes Höckerchen, u. i. d. M. des 6ten H.leibssegm, ein kleiner Kiel. - Häufig.

142. H. flava 3/4". Linienf., einfarbig helt röthlich-gelb, massig glänzend, H.schild fast länger als breit, gerundet; Flgdkn. etwa um 1/3 kürzer als d. H.schild u. deutlich punktirt; H.leib i. d. M. leicht bauchig erweitert, vorn kaum bemerk-

bar punktirt, hinten ganz glatt. — Schr selten.

143. H. caesula Er. /2". Linienf., schwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine gelb-lich-braun, Flgdkn. pechbraun; H.schild etwas breiter als lang, a. d. S. wenig, an allen Ecken deutlich gerundet, mit einer seichten od weiten u. tiefen M.furche; Flgdkn. fast schinäler u. etwa um ½ kürzer als d. H.schild, ziemlich stark punktirt; H.leib in d. M. leicht bauchig erweitert, weitläufig, schr fein punktirt. Selten.

### 30. Gatt. Placusa Er.

Innerer Lappen d. U.kfrs. innen mit kurzen Dörnchen besetzt; Zunge kurz, sehr breit, ganz, vorn leicht gerundet; Nebenzungen nicht vorragend; L.tstr. 2gldrg., 1tes Gld. dick, 2tes dunn; V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldrn., deren 1tes sehr lang, so lang als das Klauengld.; Krpr. ziemlich flach; Kopf viel kleiner als das H.schild, vorgestreckt, hinten nicht eingeschnürt; H.schild wonigstens doppelt so breit als lang, am H.rande beiderseits kaum bemerkbar ausgebuchtet; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, hinten gerade abgestutzt; H.leib nach hinten wenig verengt, Segm. 5 u. 6 gewöhnlich am Grunde quer eingedrückt. Beim 5 ist d. H.rand des 7ten Segm. oben jederseits mit einem längeren Dorn bewaffnet, zw. welchen sich einige kleinere Spitzen am H.rande oder zwei erhabene Körnchen auf d. O.seite des Segm. befinden. - Unter Baumrinden.

a. H,leib vorn dichter als hinten punktirt.

1. P. complanata Er. 11/4". Flach, schwarz, matt, Fhir.wurzel u. Beine gelb, Schenkel bräunlich, Figdkn., Hleibsspitze u. Ränder d. Bringe, pechbranı; Fhir. nach d. Sp. kaum verdickt, Stirn Bach; H.schi'dl weit mehr als doppelt so breit als lang, fast breiter u. um die Hälfte kürzer als die Figdkn.; H.leib vorn

dicht, hinten ziemlich weitläufig fein punktirt. — Sehr selten.

2. P. pumillo Gr. 1". Der Vorigen sehr ähnlich, jedoch kleiner, die vorletten Fhirgldr. breiter, d. H. schild weniger breit (doppelt so breit als lang), die Flgdkn. kaum um d. Hälfte länger als d. H. schild, d. H. leib etwas dichter punk-

tirt. - Selten.

b. H.leib yleichmässig dicht punktirt.

3. P. humilis Er. 1". Flach, schwarz-braun, matt; Fhlr.wurzel u. Beine gelb, Flgdkn. schmutzig-braun, Ränder d. II leibsringe n. After braunlich; H.schild so breit als die um die Hälfte längeren Flgdkn.; H.leib oben überall dicht u. fein punktirt. - Selten.

4. P. infima Er. 1". Schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine gelb, Flgdkn. meist gelbbraun; H.schild fast schmäler als d. Flgdkn., doppelt so breit als lang; H.leib

nach hinten ein wenig verschmälert, oben gleichmässig, äusserst dicht u. fein punktirt. — Weniger selten.

3. P. adsctta Er. 1". Schwarz, mässig flach, matt, Fhir.wurzel u. Beine gelb, Figdkn. schmutzig braun, ums Schildehen u. an den H.ecken schwärzlich; Fhir. stärker als bei den Vorigen; H.schild um d. Hälfte breiter als lang, bedeutend schmäler als die Figdkn., nach vorn u. hinten gleichmässig verengt, mit stumpfen abgerundeten Ecken; Figdkn. um d. Hälfte länger, ziemlich stark, querrunzlig punktirt; H.leib oben dicht, nicht allzu fein punktirt, an d. Sp. bräunlich. — Seligenstadt.

### 31. Gatt. Phlocopora Er.

0.- u. U.kfr. wie bei der Gatt. Homalota; Zunge kurz, bis zur Mitte gespalten, das 1te Gld. der 3gldrgn. L.tstr. kaum überragend; Nebenzungen kaum angedeutet; Füsse sämmtlich Sgldrg., das 1te Gld. der H.füsse nur wenig länger als das folgende; Krpr. geflügelt, lang gestreckt, gleichbreit; Kopf vorgestreckt, gerundet-4eckig, so breit als das H.schild; Fhir. kaum so lang als Kopf u. H.schild, d. Gldr. vom 5ten an um d. Hälfte dicker als lang; H.schild etwas schmäler als d; Figdku, ziemlich 4eckig, v. d. M. schwach erweitert, d. H.ecken stumpt; Figdkn. etwas kürzer als zs. breit, n. d. Sp. gerade abgestutzt, ihr Aussenwinkel ausgeschnitten; H.leib durchaus gleichbreit. — Unter Baumrinden.

1. P. reptans Grav. 1'/s". Pechbraun, matt, sehr fein u. dicht punktirt, fein grau behaart, Fhlr., Mund, Figdkn., After u. Beine ziegelroth, die Figdkn. an der Wurzel häufig bräunlich; H.schild wenig breiter als lang, mit stumpfv.

V.ecken; H.leib fein u. dicht punktirt, die Ringe bräunlich gerandet. - Unter

Kiefernrinde.

2. P. corticalls Grav. 11/.". Rein schwarz, ziewlich glänzend, weniger dicht u. fein punktirt als die Vorige, Fhlr. u. Beine rothbraun, Fledkn. dunkelbraun, hinten roth, selten ganz schwarz; H.schild nicht breiter als lang, mit abgerundeten V.ecken; H.leib weniger dicht, deutlicher als bei d. Vorigen punktirt. - Unter d. Rinde von Laubbäumen.

3. P. major Kr. 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>... Von Voriger nur durch grössere Gestelt, weniger dichte, ziemlich weitläußge, deutliche Punktirung, sowie durch fältchenartig erhabene Punkte, womit der H.rand des 6ten H.leibssegn. besetzt ist, verschieden.

- Sehr selten.

#### 32. Gatt. Phiocodroma Kraatz.

Mundtheile wie bei d. vorigen Gatt., nur ist d. 1te Gld. d. L.tstr. angeschwollen, sind die K.tstr. kurzer u. treten die Ecken der U.lippe deutlich hervor; Füsse sammtlich 5gldrg., die 4 ersten Gldr. d. H.füsse gleichgross; Fhlr. ziemlich kurz, gegen d. Sp. nur schwach verdickt; Kopf gross, hinten plötzlich u. tief eingeschuürt; H.schild etwa um /, breiter als lang, fast 4eckig, oben sehr flach, mit 2 nach vorn verschwindenden Längsfurchen i. d. M.; Flydkn. wie bei der vorigen Gatt., H.leib aber etwas kürzer, gleichbreit, dicht aber deutlich punktirt. — Unter Baumrinden.

1. P. concolor Kr. 11/4". Lang gestreckt, ziemlich flach, gleichbreit, schwarz, glänzend, dünn u. sehr fein behanrt, Fhlr. u. Beine, mitunter auch die

Figdkn. pechbraun. - In M.- u. S.deutschl.

# 33. Gatt. Hygronoma Er.

Mundtheile wie bei Phloeopera, nur ist die Zunge bis zum Grunde gespalten; Füsse sämmtlich ögldrg.; Krpr. geflügelt, lang gestreckt, flach gedrückt; Kopf vorgestreckt, merklich breiter als d. H.schild, d. Mund stark vorragend; H.schild wenigs: ens so lang als breit, beiderseits i. d. M. stark gerundet erweitert, vorn u. hinten gerade abgestutzt, die Ecken abgerundet; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, länger als zs. breit, an d. Sp. gerade abgestutzt, d. Aussenwinkel nicht nusgeschnitten. - Am Ufer von Lachen u. Secn im Schilf.

1. H. dimidiata Grav. 11/4". Schwarz, sehr wenig glänzend, fein u. dicht punktirt, ausserst fein grau behaart, Fhlr.wurzel u. Beine röthlichgelb, Fligdku. von d. Sp. bis über d. M. wachsgelb; H.schild mit einer seichten breiten M.rinne. Schr selten.

## 34. Gatt. Tomoglossa Kraatz.

dicht, hinten weitläufig, nicht gar fein punktirt, ziemlich lang, goldgelb behaart.

1. T. luteicornis Er. 1". Linient., pechschwarz, ziemlich glanzend, wenig fein punktirt, Mund, Fhlr., Beine u. Flgdkn. auf der hinteren Hälfte rothbraun, letztere bisweilen ganz dunkel kastanienbraun. — Sehr selten.

## 35. Gatt. Schistoglossa Kraatz.

O.Kfr. sehr kurz, a. d. Sp. gespalten, inuerer Lappen d. Ltstr. innen, am oberen Theile mit etwa 8 langen, kräftigen gekrümmten Dörnchen besetzt; Zunge wie bei voriger Gatt; Ltstr. abgesetzt 3gldrg., 2tes Gld. fast nur halb so lang als das 1te; V.fūsse 4, H.fūsse 5gldrg., deren 4 erste Gldr. von gleicher Länge; Fhlr. ziemlich schlank, die 3 ersten Gldr. gestreckt, gleichlang; kopf rundlich, viel kleiner als das H.schild, hinten nicht eingeschnürt; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn u. hinten gleich verengt, mit einer weiten, seichten M.furche; Flgdkn. etwas breiter, um ½ länger, u. eben so dicht u. fein als das H.schild punktirt; H.leib gleichbreit. — Unter Laub an sunpfigen Stellen.

1. S. vidrata Er. 1½ ". Schwarz, matt glänzend, fein goldgelb behaart, Fhlr. u. Beine rothbraun; H.leib vorn sehr dicht, aber deutlich, auf d. 6ten Segm. weniger dicht u. stärker punktirt. Beim 5 ist das 7te Segm. oben fein gekörnelt. — Schlen.

nelt. - Selten.

### 36. Gatt. Oligota Mannerh.

O.kfr. ungleich, der eine unten u. aussen bogenf. ausgeschuitten, der andere an d. Sp. zweitheilig, innerer Lappen d. U.kfr. innen a. d. Sp. mit 6-8 längeren, feinen Dörnchen besetzt; Zunge klein, bis zum Grunde gespalten; L.tstr. 3gldrg., Ites u. 2tes Gld. dick, fast eif., 3tes dunn, nadelf.; Fhlr. nur 10gldrg., die 3 od. 4 letzten Gldr, schnell verdickt, eine längliche Keule bildend; Füsse sämmtlich 4gldrg., 1tes Gld. der H.füsse verlängert; Kopf geneigt, etwas schmäler als das H.schild, dieses mehr als doppelt so breit als lang, nach vorn verengt, quer gewölbt; Flgdku, etwa um d. Hälfte länger, hinten zs. ausgerandet. - Unter faulenden Pflanzenstoffen.

a. Krpr. ziemlich lang gestreckt, gleichbreit.

11. 0. pusillima Grav. 1/2.". Schwarz, glänzend, dünn u. fein behaart, Fhlr., H.leibsspitze u. Beine rothbruun, Fhlr. mit 3 deutlich grössern Endgldrn.; H.schild an d. S. gerundet, nach vorn kaum verengt, am Grunde beiderseits schwach gebuchtet, mit abgerundeten V.- u. H.ecken; Flgdkn. so breit als d. H.schild, ziemlich dicht u. deutlich punktirt. Il.leib etwas länger als d. V.leib, dicht u. ziemlich deutlich punktirt. — Nicht selten.

2. 0. atomaria Er. 1/2,111. Der Vorigen äusserst ähnlich, nur etwas breiter, die Beine sowie die Fhlr. bis auf die Wurzel pechbraun, die 3 letzten Gldr. bei diesen stärker verdickt, die Flgdkn, fast doppelt so lang als d. H.schild u. feiner

punktirt, - Aeusserst selten.

1 3. 0. inflata Mannerh. '/<sub>1</sub>—'/<sub>3</sub>". Länglich, gleichbreit, pechbraun, Flgdkn. u. After rothbraun, Beine u. Filr. roth, die letzteren mit 4 allniählig grösseren Endgldrn.; H.schild ein wenig schmäler als d. Flgdkn., nach vorn ziemlich stark verschmälert. - Selten.

4. 0. apicata Er. 1/2". Linienf., pechbrann, H.schild kastanienbraun, Fhir.wurzel, Flgdkn., Beine u. die 3 letzten H.leibsringe hell gelbroth; Fhlr. mit 4 allmählig dickern Endgldrn.; Flgdkn. etwas breiter als d. Il.schild, weniger dicht; u. viel feiner als bei den vorhergehenden Arten punktirt. - Aeusserst selten.

b. Krpr. gedrungen, eif.

O. granaria Er. ','". Eif., schwarz glänzend, dunn u. fein behaart,
 Fbir. u. Beine rostroth, Fhir. mit 4 allmählig grösseren Endgidrn; H.schild nach

Si an and Eller

vorn stark verengt, am H.rande beiderseits leicht gebuchtet, mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. um mehr als d. Hälfte länger u. deutlich breiter als d. H.schild.

dicht u. deutlich punktirt, s. d. S. etwas erweitert. — In Kellern, selten.

6. 0. flavicornis Er. 1/3". Eif., schwarz, glänzend, dünn u. fein punktirt u. behaart, Beine rostroth, Fhir. gelb, letztere mit 3 deutlich grösseren Endgldrn.; H.schild wie bei d. Vorigen, d. H.winkel aber etwas stumpfer; Flgdkn. so breit u. um d. Hälfte länger als d. H.schild, u. noch deutlicher punktirt als bei d. Vorigen. - In Wäldern, selten.

b. Innerer Lappen der U.kfr. aussen hornig, innen häutig, an der abgerundeten Spitze dicht mit kurzen Börstchen bezetzt; K.tstr. kurz, 3tes Gld. angeschwollen, 4tes nicht viel kurzer als d. 3te, schmal, ahlf .; Augen stark vorragend.

# 37, Gatt. Encephalus Westwood.

Zunge sehr kurz, gerundet, ohne vortretende V.ecken d. U.lippe; L.tstr. 2gldrg. 2tes Gld. um d. Hälfte kürzer als d. 1te; V.füsse 4-, II.füsse 5gldrg, mit verlängertem Iten Glde.; Kopf kurz, sehr breit, schinäler als das H.schild, mit stark vortretenden Augen; Fhlr. kurz, an d. Sp. stark verdickt; H. schild fast 3mal so breit als lang, hinten fein gerandet; Flgdkn. wenig länger als d. H.schild, hinten gerade abgeschnitten; H.leib unten fast halbkuglig, oben flach, mit breitem aufgerichtetem, gekerbten S.rande.

11. E. complicans Westw. 1". Kurz, sehr breit, schwarz, glänzend, glatt, unpunktirt, Fhir. u. Beine gelb, H.schenkel pechbraun; H.schild an d. S. roth durchscheinend; Flgdkn. schwarzbraun, in der Mitte rothbraun. - In Wäldern, sehr selten.

### 38. Gatt. Gyrophaena Mannerh.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur ist die Znnge kurz, ganz vorn stark gerundet, treten die Ecken d. U.lippe am Grunde derselben stark vor, u. ist an d. L.tstrn. d. 2te Gld. um mehr als d. Hälfte kürzer als d. 1te, V.füsse 4-, H.füsse Sgldrg., das 1te Gld. derselben länger als d. folgenden; Krpr. ähnlich wie bei d. vorigen Gattl, nur etwas schmäler, das H.schild meist nur doppelt so breit als lang, an d. S. u. hinten gerandet, d. H.leib unten weniger gewölbt. — Die Arten leben in Pilzen u. Schwämmen.

> 1. H.schild auf der Scheibe mit 2 Längreihen m. od. w. deutlicher Punkte.

a. Fhir. schwarz od. braun, an der Wurzel gelb.

Ränder d. B. ringe u. Flgdkn. rothgelb, letztere in den H.ccken u. am Schildchen schwarz; H.schild mehr als doppelt so breit wie lang, sparsam punktirt, am Grunde leicht gerandet; Flgdkn, dicht runzlig punktirt; H.leib glatt. — Sehr selten. 2. G. affinis Mannh. 1". Pechschwarz, glanzend, Flilr., H.schild, Flgdkn, u. After braun, Fhir.wurzel a. Beine hellgelb; Il.schild weitläufig, seicht punktirt,

u. After braun, Fhir.wurzel a. Beine heligelb; Il.schild weitläufig, seicht punktirt, nicht gänz doppelt so breit als lang, nach hinten deutlich verengt; Flgdkn. weit-läufig, ziemlich stark punktirt, die Z.räume äusserst fein lederartig gerunzelt; Bl.eib glatt. — Beim 6 hat das 6te H.leibssegm. in d. M. vor dem Il.rande ein kleines Höckerchen, das 7te einen tiefen ringf. Ausschnitt. — Selten.

1. 3. 6: congrua Er. 1". Gelb od. gelbbraun, Kopf u. 5ter B.ring oben pechschwarz, Fhir. bräunlich, an der Wurzel gelb; H.schild schwärzlich-braun, a. d. S. heller; H.schild nur mit wenigen seichten Punkten; Flgdkn. voru fast glatt, hinten undeutlich querrunzlig punktirt; H.leib glatt. — Nicht selten.

1. 4. 6; lucidula Er. ½". Schwarz, glänzend, Fhir.wurzel, Beine u. Flgdkn. hellgelb, letztere in den H.ecken schwärzlich; H.schild nur mit wenigen kleinen Punkten; Flgdkn. ganz glatt. — Sehr selten.

b. Fhir. einfarbiy, gelb. a. H.schild rothgelb.

5. G. gentilis Er. 11/4". Gelb, Kopf, H.ecken der Flgdkn. u. vorletzte H.leibsringe pechschwarz, H.schild u. Grund d. H.leibs rothgelb, Brust rothbraun; H.schild doppelt so breit als lang; Flgdkn. um d. Hälfte länger, dicht u. fein, wenig runzlig punktirt; H.leib nach hinten deutlich verengt, fast glatt. - Sehr selten.

- | 6. 6. pulchella Heer. 1 1/3". Gelb, Kopf, 5ter H.leibsring oben pechbraun, Mitte d. H.schilds u. H.ecken d. Flgdkn. braun, H.leib mehr rothgelb; Fhlr. läuger als Kopf u. H. schild, dieses nicht ganz doppelt so breit als lang, oben mit nur wenigen Punkten; Flødkn. glatt, kann punktirt; Hleib nach hinten verengt, beim ♂ glatt, beim ♀ dicht u. fein punktirt. — Beint ♂ hat das 6te H.leibssegm. i. d. M. eine hufeisenf. Erhabenheit, das 7te ist i. d. M. tief bogenf. ausgeschnitten. - Selten.
  - 8. H.schild pechschwarz.

17. G. nana Mannh. 1". Pechschwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine hellgelb, Flgdkn. mit Ausnahme d. H.ecken, Wurzel u. Spitze d. H.leibs rothgelb; H.schild doppelt so breit als lang, oben einzeln stark punktirt; Flgdkn. besonders nach den Hecken zu verworren runzlig punktirt; H.leib glatt. — Beim Q hat das 6te II leibssegm. oben 4 erhabene Längsfältchen. - Häufig.

8. G. laevipennis Kr. 1". Pechschwarz, glänzend, Flgdkn. mit Ausnahme der H.ecken, Beine u. Fhir. rothgelb, H.schildrand u. H.leib bräunfich; H.schild sehr sparsam punktirt; Flgdkn. u. H.leib ganz glatt, glänzend. — Beim 💍 hat das 6te H. leibssegm. in d. M. 2 kleine punktf. Höckerchen, u. ist das 7te leicht

3eckig ausgeschnitten. — Sehr selten. 9. G. atrictula Er. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Länglich, pechschwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine gelblich, die 6 vorletzten Fhlrgldr. allmählig verdickt; H.schild mit einigen grösseren u. mehreren kleinen, kaum sichtbaren Punkten; Fledkn. äusserst fein lederartig gewirkt, u. mit einigen feinen, kaum sichtharen Pinkten; H.leib glatt. -

Beim & hat das 7te H.leibssegm. 6 erhabene Längsfältehen. — Selten.

10. 6. polita Mannh. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Der Vorigen sehr ähnlich, etwes heller, die 6 vorletzten Fhirgldr. gleichbreit, das H.schild u. die lederartig gewirkten Figdan. etwas deutlicher punktirt, d. After bisweilen gelbbraun, d. Beine gelb. - Selten.

2. H.schild auf der Scheibe verworren punktirt.

11. G. minima Er. 1/3". Helt rothgelb, der Scheitel, die ausserste Spitze der Flgdkn. u. der 5te B.ring oben dunkeler braun; H.schild i. d. M. der Länge nach, jedoch nicht in Reihen punktirt; Flgdkn. weitläufig, deutlich, H.leib kaum bemerkbar punktirt. - Beim & hat d. 6te H.leibssegm. 4 erhabene Längsfältchen, - Sehr selten.

12. G. manca Er. 1/2-2/3". Pechschwarz, glanzend, Fhir. u. Beine hellgelb, die 6 vorletzten Fhirglar, gleichbreit; H.schild oben, besonders in d. M. ziemlich dicht, Figdkn nur mässig dicht u. d. H.leib undeutlich, sehr fein punk-

tirt, letzerer an d. Sp. oft röthlich-gelb. - Nicht häufig.

13. 6. Boleti Er. 1/2". Lang gestreckt, pechbraun, Figdka, heller, Fhir. u. Beine gelb, die 6 vorletzten Fhirgldr. allmählig verdickt; H.schild u. H.leib dicht u. fein punktirt. - Nicht selten.

### 39. Gatt. Agarleochara Kraatz.

Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur die Zunge kurz, breit, bis zur Mitte gespalten, die Lappen zugespitzt; Krpr. wie bei d. vorigen Gatt., d. Fblr. etwas

länger, weniger verdickt, d. Flgdkn. mehr als um d. Hälfte länger als d. Hashild; Beine wie bei der vorigen Gatt. — An Baumschwämmen. 1. A. laeviotilis Kr. '/.'''. Schwarz, mässig glänzend, fein greis behaart, Fhir. u. Il.schild rothbraun, Fhir.wurzel u. Beine hellgelb, Flgdkn. gelbbraun, ein Beckiger Fleck in den II.ecken schwarzbraun; H.schild mehr als doppelt so breit als lang, unpunktirt; Flgdkn. ziemlich dicht, fein verloschen punktirt; Hleib glatt.

- Heidelberg, Aachen, Ortenberg.

c. Lappen der U.kfr. sehr schlank, der innere ganz hornig, an der Spitze hakenf. endend, vor derselben innen gesägt, 2tes u. 3tes Gld. der K.tstr. sehr schlank, lang, 4tes sehr klein oder ganz fehlend; Augen kaum vorragend.

#### 40. Gatt. Pronomaca Erichs.

O.lippe länger als breit; O.kfr. sehr schlank; Zunge kurz, gespalten, am Grunde verengt; L.tstr. sehr schlank, borstenf., 2gldrg.; V.füsse 4-, H.füsse 5gldrg., letztere mit verlängertem 1ten Glde.; Krpr. schmal, gleichbreit; Kopf gross, mit rüsself. verlängerten Munde; H.schild wenig breiter als lang, nach hinten leicht verengt; Figdkn. kaum länger als d. H.schild, an d. H.ecken deutlich ausgeran-

det; H.leib länger als 'd. V.leib.

1. P. rostrata Er. 11/2". Schwarz, glänzend, fein behaart, Fhir. pechbraun, Beine rothbraun; Fhir. länger als Kopf u. H.schild, die 3 ersten Gldr. gestreckt; H.schild mit einem Quergrübchen am Grunde; Flgdkn. ziemlich grob, H.leib nur cinżeln punktirt. - Selten.

### 41. Gatt. Myllaena Erichs.

O.lippe fast halbkreisf .; Zunge kurz, ganz; L.tstr. sehr schlank, borstenf., 2gldrg., Ites Gld. doppelt so lang als das 2te; V.füsse 4-, H.füsse 5gldrg., Ites Gld. der V.füsse sehr kurz, das der H.füsse verlängert; Krpr. vorn stumpf, hinten zugespitzt, fein seidenartig behaart, Fhlr. fadenf., fein, Kopf rundlich mit rusself. verlängertem Munde, nicht gross, von den V.ecken des H.schilds umfasst, H.schild gross, um d. Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt; Flgdkn. hinten zs. ausgerandet, an d. H.ecken ausgebuchtet; H.leib zugespilzt, an d. Sp. mit kleinen Börstchen besetzt, am Ende mit 2 vorstehenden griffelf. Krpr.chen versehen. — Unter feuchten Laube u. im Moos.

H.leib .kurz, stark zugespitzt.

H.rander der B.ringe rothbraun, Schenkel meist pechbraun; Fhlr.wurzel, Beine u. H.rander der B.ringe rothbraun, Schenkel meist pechbraun; Fhlrgldr. sämmtlich doppelt so lang als breit; H.schild so breit u. fast so lang als die Flgdkn., am 12. M. intermedia Er. ','". Wie die Vorige, nut kleiner, das H. schild et-was schmäler, sein Hrand nur leicht 2buchtig, mit wenig vorspringenden, fast

vas schmater, sein bland nur ferchtw. Hecken, — Häufig.

§ 3. M. minuta Er. '/','''. Wie Vorige, nur kleiner, das H.schild seitlich stärker gerundet, mit stumpfen H.ecken u. kaum ausgebuchtetem H.rande. — Häufig. Wie Vorige, nur kleiner, das H.schild seitlich

b. H.leib länger, nur wenig zugespitzt.

a. Krpr. schwarz. 4. M. elongata Kr. 11/4". Lang gestreckt, schwarz, matt, Fhir. u. Beine pechbraun, Fhsse heller; H.schild fast breiter als die Figden, mit grade abgeschnittenem H.rande u. stumpfen H.ecken; H.leib gestreckt, nach hinten allmählig sanft verengt. - Sehr selten. F

1 5. M. forticornis Kr. 1/2 - 3/4". Schwarz, matt, Fhir. u. Beine pechbraun; erstere kräftig, die vorletzten Gldr. kaum länger als breit; H.schild mit kaum ausgebuchtetem H.rande u. stumpfen H.ecken; H.leib nach hinten nur wenig ver-

schmälert. - Bonn.

3. Krpr. braun od. rothgelb.

6. M. gracilis Heer. 3/4-1". Rothgelb, matt, Kopf a. H.leib mit Ausnahme der H.rander der einzelnen Ringe pechbraun; H.schild so breit u. um 1/2 länger als die Figdkn., mit fast rechtw. H.ecken. — Ortenberg, Schlesien, Oestreich.

17. M. infuscata Kr. 1/2". Dunkel braunroth, matt. Fhir., Beine u. After heller roth, Kopf u. H.leib schwarzbraun; H.schild etwas breiter u. deutlich länger als die Flydkn., mit fast rechtw. H.ecken; H.leib nur wenig nach hinten verengt. - Oestreich.

8. M. minima Kr. 1/4". Dunkel braunroth, matt, Kopf u. H.leib dunkler, Fhir. u. Beine gelb; H.schild etwas breiter u. fast um die Hälfte länger als die Figdkn., mit fast rechtw. H.ecken; H.leib gestreckt, allmählig nach hinten verschmälert. - Baiern.

### 42. Gatt. Gymnusa Karsten.

O.lippe fast kreisf., zottig behaart; O.kfr. a. d Sp. mi! 2 scharfen Zähnchen; Zunge sehr gross, gespalten, die Lappen so breit als die L.tstr.; diese 3gldrg., Ites Gld. fast 6mal länger als die beiden andern zs., sämmtliche Füsse 5gldrg., ties Gld. der Il. sasse sehr lang. - Krpr. wie bei der vorigen Gatt. gestaltet, aur etwes gewölbter, der Kopf fast 3eckig: d. H. schild nach vorn verengt, vorn den Kopf, hinten die Flgdkn. umfassend, die M.brust fein gekielt, der II.leib weniger nach hinten verengt, ohne abstehende Haare, a. d. Sp. mit vorstehenden griffelf, Krpr.chen, d. Schienen mit feinen Dörnchen besetzt. - An feuchten Stellen.

1. 6. brevicollis Payk. 21/2". Tief schwarz, ziemlich gifinzend, sehr dicht u. fein punktiri: Fhlr.warzel u. Fasse rothbraun. — Solten. 2. 6. varleggta Kiesw. 21/2". Schwarz, stärker glünzend, Fasse brünnlich, H.schild mit einer breiten Binde, Flgdkn. mit einer schrägen Binde u. einigen seitlichen Flecken, H.leib mit 3 Langsstreifen dichterer, goldgelber Behaarung. -Sebr selten.

#### 43. Gatt. Dinopsis Matthews.

O.lippe mehr als doppelt so breit als lang, abgerundet; O.kfr. a. d. Sp. mit 3 scharfen Zähnen; Zunge gross, bis zur M. gespalten, die Lappen so breit als d. L.tstr.; diese 3gldrg., Ites Gld. sehr gross, fast 3mal so breit u. 6mal so lang als das 2te, das 3te sehr klein; K.tstr. nur 3gldrg.; sämmtliche Füsse nur 3gldrg. - Körpergestalt wie bei der Gatt. Myllaena. - An feuchten, sumpfigen Orten.

1. D. fuscatus Matth. 12/.". Schwarz, matt, dicht u. fein punktirt u. be-baart, Kniee u. Füsse gelbbraun; H.schild fast breiter als die um 1/2 längeren Flgdkn., nach vorn verengt, am II.rende dentlich 2buchtig, mit rückwärts vortretenden, scharf rechtw. H.ecken; H.leib länger als der V.leib, nach hinten allmählig stark zugespitzt, ohne abstehende Haure. - Selten.

II. Gr. TACHYPORINI. Fhir, hinten unter dem S.rande der Stirn efgt.; O.lippe ganz andig; Stigmen der V.brust sichtbar.

#### 44. Gatt. Hypocyptus Er.

Filt. 19gldrg., mit 3 grösseren Endgldru; Kopf klein, his zu den Augen in d.
Lachild zurückgeogen u. geg. die Varust zurückgeneigt: Udfr. mit 3 läutigen,
a. d. Sp. bebretten Lappen, der Sausere mi sinseren Rande tief ausgebuchteit;
katze, mit zehr beitenen, milt. Eugldreit; Zungs sehr klein, einfach, ohne Rebenengt Schildrein nicht sichbur; Pigdin. gewölls, länger sis die Brant, am sinseren Spitzenwinde abgerundet; Eleich hurz, ausgebitz: Finze simmittich defder, Beim & ist der H.rand des 7ten B.rings unten m. od. w. tief 3eckig ausgeschnitten. -- Theils im Grase, theils bei faulenden Vegetabilien.

1. H.schild mit sehr stumpfen od. abgerundeten H.ecken.

 H. discoideus Er. 1/2". Schwarz, mit gelbgruner, niederliegender Be-haarung, S.- n. H.rand des H.schildes, Fhir., Beine n. H.leibsspitze gelbbrunn, Flgdkn, gelbroth, ihre Wnrzel u. Seiten schwärzlich; H.schild doppelt so breit als long, ausserst fein n. zerstreut punktirt; Flgdkn. so breit als d. H.schild, zs.

doppelt so breit als lang, sehr fein punktirt. — Aensserst selten A 2. H. pulicarius Er. // " Schwarz, glanzend, mit graser, niederliegender Bebarrung, H.schild a. d. S. breit, am V.- u. H.rande schmal gelb gesäumt, Spitze des II.leiben u. Beine gelbbraun; II.schild u. Flgdkn. pechbraun, das erstere etwas breiter als bei Hyp. discoideus, nicht punktirt, die letzteren mit ausserst feinen, zerstreuten Punkten. - Sebr selten.

#### b. H schild mit fust rechtw. Hecken.

13. H. laeviusculus Mannerh. 1/2". Schwarz, glanzend, fein u. sparsam gran behaart, der S.rand des H.schildes u. die Spitze der einzelnen H.leibsringe schmal gelbbraun gesäumt; Fhlr. mit 3 deutlich grössern Endglden, u. so wie die Beine schwarz od. pechbrann, die Füsse, oft auch die Fhir.wurzel beller; H.schild nichr als doppelt so hreit als lang, sehr fein n. sparsam punktirt; Figdkn. so breit als d. H.schild, um die Hälfte känger u. cetwas deutlicher punktirt. — Selten.

4. H. longicornis Payk. 3/2-3/4". Schwarz, glanzend, fein in sparsam gran behaart; Fhir mit nur allmählig vergrösserten Endgidru. u. so wie die Beine gelibsrann, die Seiten des II. schildes gelig gesäumt; H. schild nuchr als doppelt so breit als lang, kaum panktirt; Flgdkn. so breit als d. H.schild u. um '/s langer, a. d. Sp. abgerundet. — Nicht selten.

5. H. seminulum Er. Dem Vorigen sehr ähnlich, aber nur 1/4" lang, die Fblr. mit 3 deutlich grössern Endgiden., das II schild etwas breiter u. weniger gewölbt, die Flgdkn. a. d. Sp. schief obgestntzt. - Sehr selten,

## 45. Gatt. Trichophya Mannerh.

Fhir. 11gldrg., so lang als der halbe Krpr., die Gldr. vom 3ten an sehr dünn, a. d. Sp. mit langen, abstehenden Haaren, die ersten 2 Gldr. vergrössert, das 1te keulenf., das 2te kugelig; U.kfr. mit 2 linienf., fast gleich langen, häutigen Lappen, der äussere a. d. Sp. bebartet, der innere a. d. Sp. bakenf. umgebogen, mit 3 kleinen Zähnchen; letztes Gld. der K.tstr. so lang u. dick wie das vorletzte, zugespitzt; U.lippe mit schmaler, vorragender, a. d. Sp. ausgerandeter Zunge; L.tstr. 2gldrg., ihr 2tes Gld. zugespitzt; Füsse alle 5gldrg.; Krpr. etwas flach gedrückt, stark u. dicht punktirt, behaart. - Unter Baumrinden u. faulenden Vegetabilien.

1. T. pilicornis Gyllh. 1". Schwarz, glänzend; Flgdkn., oft auch d. H.schild braun, Fhir wurzel u. Beine gelbbraun; Kopf Seckig, mit kleinen, vorspringenden Augen; H.schild fast doppelt so breit als lang, a. d. S. gerundet, die Ecken sehr stumpfw., der H.rand vor dem Schildchen seicht ausgebuchtet, die Scheibe vor den Hecken flach eingedrückt; Flgdkn. an der Wurzel so breit als d. H.schild, rūckwārts etwas erweitert, so lang als zs. breit; H.leib etwas zugespitzt. —

Sehr selten.

## 46. Gatt. Habrocerus Er.

Fhir. 11gldrg.; U.kfr. mit 2 halbhäutigen, a. d. Sp. beberteten Lappen, der äussere länger; K.tstr. mit einem zugespitzten, dem vorletzten Glde, an Länge gleichen Endglde.; Zunge häutig, a. d. Sp. in 2 gerade abgestutzte Lappen getheilt; L.tstr. kurz, die Zungen kaum überragend; ihr 2tes, 3tes u. letztes Gld. gleichlang; Füsse sämmtlich Sgldrg.; Krpr. wie bei der vorhergehenden Gattg., glänzend, glatt u. kahl, nur der H.leib sehr fein behant. Bei d. 5 ist der 8te B.ring a. d. Sp. leicht ausgerandet. - Unter faulendem Laube.

1. H. capillaricornis Grav. 11/3". Pechschwarz od. braun, Fhir. u. Boine gelbbraun, erstere vom 3ten Glde. an mit sehr dünnen, mit abstehenden, langen Haaren quirlf. besetzten Glden.; Hischild viel breiter als lang, nach vorn mässig verengt, a. d. S. schwach gerundet, am Grunde abgestutzt, mit stumpfen H.winkeln; Flgdko, so breit u. etwas länger als d. H.schild, ihr äusserer Spitzenwinkel

schief abgestutzt; H.leib rückwärts måssig verengt. - Nicht selten.

#### 47. Gatt. Leucoparyphus Kraatz.

Fhlr. 11gldrg., fadenf.; Endgld. der K.tstr. deutlich schmäler als das vorhergehende, nach d. Sp. leicht verschmälert; Zunge 2lappig mit kürzeren Nebenzungen; Endgld. der L.tstr. fast doppelt so lang u. deutlich schmäler als das vorhergehende; M.brust gekielt: Ster B.ring einfach, Füsse Sgldrg., kaum kürzer als die Schienen; 1tes Gld. der H.füsse so lang als die 3 folgenden zs.

1. L. silphoides L. 11/4". Schwarz, glanzend, Rander des H. schildes, Naht u. Spitze der Flgdkn., sowie der Spitzenrand der H.leibsringe braunlichgelb, Fhir wurzel u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild äusserst fein quer gestrichelt, so breit als die Fledkn., um die Hälfte breiter als lang, nach vorn stark verengt, a. d., S., schwach gerundet, mit abgerundeten, etwas nach hinten vorragenden Hecken; Flgdkn. zs. etwas breiter als lang, äusserst fein u. dicht punktirt, der schwarze Theil der Scheibe gewöhnlich durch einen von der Schulter zur M. ziehenden gelben Längsstrich in 2 ungleiche Hälften getheilt; 7ter H.leibsring bei d. J. a., d. Sp. oben , bei d. O. oben u. unten in 4 zugespitzte Zipseln getheilt; V. füsse, b. b. G. einsach. — In Pserdemist nicht sellen.

# 48. Gatt. Tachinus Grav.

Fhir. 11gidrg., fadenf.; K.tstr. fadenf.; Zunge 2lappig, mit gleichlangen Neben-zungen; L.tstr. fadenf., mit längerem Endglde.; Füsse 5gldrg., viel kürzer als die Schienen, die einzelnen Gldr. allmählig an Länge abnebmend; Kopf, H.schild u. Figdkn. oben unbehanrt, meist fein punktirt v. öfters fein quer gestrichelt; Flgdkn. länger als die Brust; M.brust einfach; der 2te Bring am Grunde dachf. erhaben. - Im Dünger, am aussliessenden Safte der Bäume &c.

<sup>&</sup>quot;1. Flydkn. ziemlich gleichmässig verworren punktirt.

<sup>&</sup>quot; a. H. schild gans schwarz, od. nur am S.rande schwal gelbbraun gesäumt.

2 T. flavipes F 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>." Schwarz, glangend, Flgden n. Behne rotheran, die Schreibe der externe gewöhnlich sehwarzbenn; H. schlid et Flgdins, wie bei d. Vorigen geformt, das erstere aber kaum breiter alls die lesisteren, an den den sich in weine die dach punktir; Flah, brann, die ersteren üller vorgenagene Theil magnehnliten, beim Q allspig, der mittlere berütere Lappen führlich gegen der Flahe gegenhitzt eine dere in die flahender der Hechtide gelbe. — Hintig,

3. T. rampennis Gyll. 3/"... Schwarz, gianzend, unbehanris Fibi: om der Wirzel rothbrau: Fledko. noch, and S.p. schwarz. Fusier confarbèrgi Heselille knom breiter als die Fledko., assessen sein punktert; Fledko. um der Hälte langer als d. Heselid, wenig diele, alse ratur punkter; il bei diele punktert. — Stellen 14. Schwarz für der Schwarz in der Schwarz in

bedeutend langer u. starker als die inneren sind. - Selten.

b. H.schild an allen Rändern od. wenigstens am S.rande breit, heller od. dunkler gelb gesäumt, od. roth mit lichtbrauner Scheibe.

8. T. pallipes Grav. 3" Schwarz, glanzend, Phir. warzel, ein müssig breiterschlen- u schmaler il rand des Hachilks, sowie die Beine roarcht; Figdin, etwas linger als d. Hachild, pechschwarz, der Spitzenrand u. ein Punkt an der Schulter gelibtzaus; 7ter Il. leinbaring hei dem Ö stahnig, die mittleren viel länger, bei dem Ö in 4 spitzigte Lappen gelheilt. — Selten

9. T. palliolatus Kr. 2". Schwarz, glauzend, Fhir.wurzel u. Beine, ein schmeler S.rand d. H.schilds u. die graze Basis der Figdka., mit Ausnahme der

-Gegend um Schlichen, gehlbraun. Et ist diebter ist westiger fein als der Vorige punktirt, die Flhz, and körzer, der Hizard des Hachilds u. der Fighka, ist nicht gelb greisunt: beim & and die 4 Zhhue des Pieu Heibierings gleichleng.—Seiten 10. 1. 2 yestulkatus R. 2/2. "Perkebtwares, glaisende, tienlich dieht, sinserst fein punktirt, Flh. u. Beine, stwite ein Zeckiger Fleck an der vorderen Auche der Fighkan, rabit, Haschild i. d. M. deulich berier als. d. Eighala, ninten um die Hille breiter als 1 aug, der Sarad am Grande n. der Susserste Harad erhalter der Sarad er der Sarad er Sarad er Sarad er stellt bei stelle Auftrag der Sarad auf Grande n. der Susserste Harad erhalter der Sarad er Sarad er Sarad er Sarad er Sarad er Sarad er stelle niger sich Al. Hashild, 7 for verw d. mattleren reich his eur Spitze der ausseren. — Am aussignsonden Safte der Bäunge, eder Bäunge, eder Bäunge, eder Sarad.

11. T. marginellus F. 11/m. Schwal, pocheciwerz, glianend, die Phirvarel, die Ründer des Lachliks, mit Ausnahme des vorderen, der Spittenrand der Pigdha. u. ein schwaler Streifen neben ihrem Srande, der Spittenrand der Richten und der Spittenrand der

\*\*13. T. collaris Grav. 1//.\*\*. Ziemlich gewölbt, schwarz od. pechbraun, fibir. u. Beine, sawie die Ränder der Hleiberinge rothgelbt, H.rchild roth, seine Scheibe gewöhnlich i. d. M. brauz, über siets noch hedeutend heller als d. Figdkn. gefärbt, u. wie die letzteren stark n. deutlieh pnaktirt. — Nicht seiten.

#### B. H.schild nicht od, kaum bemerkbar punktirt.

sengebrig.

15. T. imetarius Grav. 2". Schwarz, glanzend, die S.täuder n. oft unch der H.rand des H.schildes, Beine u. Figelas, heller od. donkler rothbraun, die Scheide der letzteren gewöhnlich bepehrauer; Eht. vu lung als Kopf al. H.schild, gnas schwarz; H.schild um ½, breiter als lung, anet vorn etwas mehr als nach rickwarts verenge, insuerst ficia quer gestrichet), aber nicht poulstir; Figlich. 10 breit als d. R.schild, eben no lung als 25. breit; 7er H.leibaring b. b. G. oben in 4 teinelich gelichlange Spitzung gelteit]. H. Häller

#### ine. 2. Figden, stellenweise gintt, stellenweis in Reihen punktiet.

16. T. elongatus Gyll. 31/2". Langgestreckt, pechachwarz, glanzond, Fhir.

u. Beine donkelroth, Spitzenrand der Fledkn. sechhrsun; flachlid um 1/4 breiter
sla lang, ausserst fein puuktirt; Fledkn. so hreit u. um die Hallte länger als d.
Haschild, weniger fein stellenweis is Reihen punktirt. — Selten.

27. T. discoldens Er. 11/m. "Pecknehverz, glintend, Phir. u. Beine, sowie die Scheibe joder Flydke, rollegelb, die Ränder der Hleiberiege zostrolk; H. schild am J., breiter als lang, tief u. serstreut punklrit, perbirsun, mit rolbbramen Rändern od. ganz rolbbramen Flydken, so breit als d. H. schild, etwas langer als z. breit, weilliuß ga. stark, stellenweis in Reihen punklrit. — Obstreich.

#### 49. Gatt. Tachyporus Grav.

Fhir. 1 gidrg., fadenf., Endgid. der K.tstr. shif., schmäler u. um die Hälfte kürzer als das 31e, welches eben so lang sie des 31e lat; Zange 31eppig., mit gleichlagen Nebensagen; Listst mit allushig schmäleren Gidrei, H.lein geranter Fässes sgidrg., un d. B.flusen die 3 ersten Gidr. allushig kleiner, das 4te sehr klein; Krpt., vorn atunnf sigerandet, histon allushig utgegeitet, ziemlich stark

gewölbt, geflügelt; H.schild hinten meist so breit als die Flgdkn. u. enge an derselben anschliessend, nach vorn verengt u. wie der Kopf weder punktirt noch behaart; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild u. die Brust, dieht u. äusserst fein punktirt. - Unter Spreu, abgefallenem Laube, in feuchtem Moos &c.

1. Kopf roth od. rothgelb.

1. Ropf roth od. rorngete.

1. T. obtusts L. 13/.". Lebhaft rothgelb, die vordere Hälfte der Figdkn., die Brust u. die H.leibsspilze schwarz. — Häufig.

2. T. formosus Mathews. 12/.". Rothgelb, glänzend, die Brust, die Figdkn. am Grunde in geringerer Ausdehnung als beim Vorigen, die vorhergehenden H.leibsringe am Grunde u. das 7te ganz schwarz; Figdkn. um die Hälfte länger als d. H.schild. - Tyrol.

3. T. abdominalis Gyll. 11/3". Gelblich roth, Fhlr. hellbraun, nach der Spitze zu fast dunkelbraun, Brust u. H.leib mehr gelbbraunlich, die Ränder der einzelnen Ringe gelb; Flgdkn. nur wenig länger als d. H.schild, fein punktirt u.

einzeinen Auge gert, jahren sehr fein behaart. – Nicht überall häufig.

4. T. ruficeps Kr. 11/4". Rothgelb, die Brust u. die einzelnen H.leibsringe auf der vorderen Hälfte schwärzlich, die 3 letzten bisweilen ganz rothbraun, u. die vorderen nur am Grunde pechbraun; Flgdkn. nur etwas länger als d. H.schild. - Berlin, Wien. plantaged probably and I - do no Haiden a

2. Kopf schwarz od. pechbraun.

a. H.schild gelblichroth od. rothgelb.

a. Flydkn. kahl.
5. T. solutus Er. 17/4". Lebhaft gelblichroth, der Kopf, die Wurzel der Flydkn. seitlich schwächer, nach dem Schildchen zu breiter, u. der H.elb, mit Ausnahme der H. Fander der norderen Ringe, schwarz; Flgdkn. deutlich um '/<sub>3</sub> länger als d. H.schild. — Nicht häufig.

6. T. chrysomelinus L. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Dem Vorigen äusserst ähnlich, auf den Flgdkn. aber ausser dem gemeinschaftlichen 3 eckigen Fleck ums Schildchen noch ein Strich am A. rande schwärzlich, u. die Fhlr. meist nach der Spitze zu bräunlich.

lich. - Gemein.

7. T. tersus Er. 11/4". Von der Gestalt u. Farbe des Vorigen, die Flgdkn. sind jedoch länger (um die Hälfte länger als d. H.schild), der Beckige, schwarze Fleck am Schildchen ist nur klein u. der Strich am A.rand schmal u. scharf abgesetzt. - Selten.

B. Fladkn. mit sehr feiner anliegender Behaarung.

- 8. T. humerosus Er. 11''''. Schwarz, glänzend, die Wurzel der braunen Fhlr., die Beine u. d. H.schild röthlich gelbbraun, die Flgdkn. roth, ihre Wurzel u. die Seiten schwarz, ihr Spitzenrand gelb durchscheinend; H.schild fast doppelt so breit als lang, mit abgerundeten Hecken; Flgdkn. kaum um 1/8 länger als d. H.schild. - Selten.
- 13 Schwarz, glanzend, Fhir. gelbbraun, H.schild u. Beine röthlichgelb; Flgdkn. dunkelbraun, ihre Spitze, selten alle Ränder röthlichbraun; H.schild etwas breiter als die Flgdkn., nicht bedeutend breiter als lang, mit abgerundeten H. winkeln; Flgdkn. fast kürzer als d. H. schild, fein punktirt u. behaart. - In M.- u. S.deutschland nicht selten.

b. H. schild schoars, a. d. S. hell gefürbt.

10. T. hypnorum F. 11/2-13/2". Schwarz, glänzend, Fhl.., Beine u. ein breiter Saum am S.rande des H.schildes bräunlichgelb, Flgdkn. roth, ein gemeinschaftlicher, Beckiger Fleck am Schildchen u. ein länglicher Fleck am S.rande schwärzlich, die einzelnen H.leibsringe röthlichbraun gerandet. - Gemein.

11. T. pusillus Grav. 1-11/2". Ziemlich flach, schwarz, glänzend, die Wurzel der brannen Fhir. u die Beine gelbbrann; II.rand des H.schildes schmal, der S.rand breit hell gesäumt; Flgdkn. braun, am S.rande schwärzlich; Fhir. wenig geg. d. Spitze verdickt; Il.schild so breit als die Flgdkn, fast um die Hälfte breiter als lang, mit stumpfen H.winkeln; Flgdkn. viel länger als d. H.schild, fein punktirt u. behaart. - Häufig.

12. T. scitulus Er. Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber stärker gewolbt, gewöhnlich auch etwas kleiner, das H.schild merklich breiter als d. Flgdkn., diese feiner punktirt, dunkelbraun, an der Spitze od. auch am S.rande u. an der Wurzel gelbbraun, u. nur etwas länger als d. H.schild, - Nicht selten.

c. H.schild rath, seine vordere Hälfte schwarz.

13. T. transversalis Grav. 11/4". Schwarz, glanzend, H. schild u. Figdkniroth, ersieres au der Spitze, letztere au der Wurzel schwarz, die Beine, sowie die ersteren Gidr. der braunen Fihr, röblich gelbbraun. -- Selten.

d. H.schild gelblichroth, seine Scheibe dunkelbraun.

14. T. Drunness F. 1—11/." Schmal, ziemlich flach, bell röthlichbraon, Scheibe des H. Lehlides, Kopf u. Brust dunkel pschbraun, H. leib braun, der Spitzenrand der einzelnen Ringe desselben breit gelbbraun; Figkkn. etwas sebmaler u. um die Hälfte länger als d. H. schild, fein u. ziemlich dicht punktirt, sehr fein behanzt. — Ziemlich häufig.

### 50. Gatt. Lamprinus Heer.

Fblr. 11gidrg., ziemlich kräftig, breit gedrückt; Endgid, d. K.tstr. ablf., kaum schmisler u. viel kürzer als das 3te, welches doppelt so lang als das 2te ist; die ubrigen Mundtheile wie bei der vor. Gattg.; Füsse 3gidrg., die H.fasse mit allmählig kleineren 4 ersten Gidrn.; Krpr.form &c. wie bei der vor. Gattg.

L. saginatus Grav. 2". Schwarz, glänzend, B.schild u. Figdkn. gelbroth, die letzteren an der Wurzel gewöhnlich dunkler; Fhir. Beine u. d. äusserste Spitzenrand der Hleibsringe röthlich gelbhraun; Fhir. kaum so lang als Kopf u. H.schild zs., schwach geg. d. Spitze verdickt, rostbraun. — Sehr selten.

Spitchman, schwach geg, d. Splize verdickt, rosibraue, Schwach geg, d. Splize verdickt, rosibraue, Schwach geg, d. Splize verdickt, rosibraue, Schwach gegen gegen

nemeinerg.

3. L. crythropterus Pz. 17/2". Schwarz, stark glänzend, H.ecken u. H.rand des H.schildes, Flydka. mit Ausnahme eines kleineu Seckigen, schwarzen Fleeks am Schildchen, die H.ränder der einzelens Bringe a. die leine blatrois; Fibr. viel kürzer als Kopf u. H.schild, rostbraun, an der Wurzel u. Spitze gelblich. — Sehr selten.

#### 51. Gatt. Conosoma Kraatz.

 Figdku, schwarz od. dunkelbraun, mit einem lichten Fleck an der Wurzel.

a. H.ecken des H.schilds siemlich rechtw.

 C. littoreum L. 2" Braun, matt, Wurzel u. Spitze der Filr., H.wiokel des Hachildes, ein grosser Fleck an der Wurzel jeder Figdke. u. die Beine röthlich gelbbraun, H.leibsringe rotbbraun gerandet; H.schild wenig breiter als laug.
Selten.

2. 0. 2-pastulatum Grav. 2". Glünzend sebwarz, Wurzel u. Spitze der Flar, sowie die Beime gelibraun; H.leibaringe roth gerandet, ein deckiger Fleck auf jeder Figdke., nabe an der Warzel u. näher der Nabi als dem Srande, beil gelbroth; H.sehild destlich breiter als lang; Figdkn. etwas Hinger als d. H.sehild. — Oestreich, Tyrol.

b. H.ecken des H.schilds abgerundet.

3. 0. binchatum Grav. 1½"." Dunkelbrann, mässig glänzend, Palir. Beine u. ein groaser, runder Fleck and jeder Flgdebe, welche von der Nahu dem Srande gleichweit entfernt, von der Wurzel bis geg. d. M. reicht, Spitze der Pfleck. n. die Ründer der H.leibsring rottlichebrann; Il.sehlid sehr feie u. ziemlieb dieht punktirt; Flgekn. fast um d. Hälft länger als d. Hachlid. – Sehr seiten.

4. 0. 2-punetatum Grav. 1". Schwarz, glünzend, ein grosser, nach rückwärts ausgerandeter Fleck an der Wurzel jeder Figdke., sowie die Beine rothgelb , die Rander der H. leiberinge b. die Falt, braun , die Wutzet u. Spitze der letsteren gelbbraun ; H. schild ausserst fein u. sparson punktivt; Figdkn. fast um 1/2 langer als d. H.schild. - In murschem Weidenhulze, selten.

2. Fladkn, ciafarbio, schwars, braun od, gelbbraun od, ihre Spilze heller, 5. 0. pubescens Grav. 2". Schwarzbraun, die Figdka. oft heller braun, Flier, Beine, Ränder der Hleibaringe us gewöhnlich auch der Haud des Haschilds eine gehören, dieses wenig katzer als herti, isuseras fein u. dieht punktiet; die Hacken rechtw.: Figdka. merklich schmäler u. um 1/2 länger als d. Hachild,

gewölbt. OR kommen ganz gelbbrauen Individues vor. Haufig.

6. 0. fasculum Er. 11/m. Dem Vorigen auserst sholich, aber 3mal kleiner, die Fhir. hraun, ihre Warzel u. Spitze helligelb, die Beine roth, das Hachild mit aplitzigen Haceken. — Haufig.

7. 5. pedicularium Grav. 1". Dem Vorigen sehr ühnlich, jedoch durch geringere Grösse, weniger dichte Punktirung, stärkeren Glunz u. namentlich durch kurzere Flgdkn., welche fast kurzer als d. H.schild sind, leicht zu unterscheiden. - Nicht selten.

### 52. Gatt. Bolitobius Leach.

Fhir. 11gldrg., fadenf. od. geg. die Splize verdickt; K.tstr. fadenf., die 3 letzten Gldr. hald knrz u. breit, bald lang gestreckt, ziemlich gleichlang; Zunge an der Spitze i. d. M. ausgerandet, mit kurzeren Nebenzungen; Endgld d. Litstr. länger u. nicht schmaler als die vorhergebenden, bei einigen verdickt; Füsse sämmtlich Sgldrg.; Krpr. schmal u. lang, vorn u. rückwarts verschmidert u. abwarta gekrummt; Kupf gewöhnlich gerundet, Seckig, seltener länglich, mit stark vorgeangenem Munde; Haschild so breit als die Flgdkn., u. d. S. gerundet, nach vorn verengt, seine Scheibe spiegelglatt, mit einigen grösseren Punkten an den Rändern od. auch auf d. Scheibe; Flgdkn. abgestutzt, die breiten, plattenf. H.huften nicht überragend, glatt, mit 3 m. od. w. deutlichen Punktreihen, eine am Seiten-, die andere am Nahtrande, die 3te i. d. M. Bei dem 5 sind häufig die V.füsse erweitert. - Theils in Schwämmen, theils unter faulenden Vegetabilien.

a. Stes Gld. der L.tstr. stark angeschwollen, K.tstr. gedrungen; V./Asse des & erweiters. (Aufenthalt in feuchtem Moos.)

a. H schild schwars

1 B. analis Payk. 21/2-23/2". Schwarz, glünzend, die 4 ersten Gidr. der Fhir. u. das letzte, sowie die Beine sammt den V-hüften blassgelb; die Figdha, der 6te Heleibzing zur Hälffe, u. der ganze 71e ruht; Haschild nur mit einigen wenigen Punkten; Flgdkn. bis nif d. 3 gewöhnlichen Punktreihen glatt, — Sellen.

3. B. cingulatus Mannerh. 3. Dem Varigen ausserst ähnlich, an den

Fhirn, aber am Grunde nur die 3 ersten Gldr., an d. Sp. dagegen die helden letzten gelhbraun u. die Hüften der V.beine sind schwarzbrann, auch ist der Ste H.leibsring, der beim Vorigen roth ist, schwarz. - Acussorst selton,

8. H schild roth.

3. B. inclinans Grav. 21/2-3". "Schwarz; H.schild, sowie die deutlich punktirten Figdkn, gelbroth, Wurzel n. Spitze der Filir., die Spitzearänder der H.leibsringe u. die Beine hell braungelb. Bei d. Ö die 3 ersten Gldr. d. V.füsse bedeutend erweitert. - Selten.

4. B. formosus tirav. 21/4". Röthlich gelbbraun, glanzend, Kopf u. H.leib schwarz, After roth, Fhir, braun, an d. Wurzel gelb; Flgdkn, zerstreut punktirt, - Sehr selten.

b. 3tes Gld. der L.tstr. so breit als die vorhergehenden, K.tstr. gentreekt : V füsse b. b. G. einfack.

a. Flydkn, roth, ihr dusserer H winkel schwars. 5. B. bicelor Grav. 3-4". Schwarz, glanzend, Il.schild, Schildetten, Beine

u. Figden, lebhaft ruthbraus, der aussere Spitzenwinkel der letzteren schwarz. - Selten.

B. Fladkn. schwarz, an der Wurnel u. am Spitnenrunde weisslich gelb; Kopf verlängert, sugespitat.

6, B. speciesus Er. 4". Rothgelb, glanzend, Kopf, Brust, After u. Figdkn. schwarz, eine gebuchtete gemeinschaftliche Binde an deren Wurzel, sowie sin

ingleicher Saum an ihrer Spitze, weisslichgelb i ihre Rückenreibe mit etwa 10 Punkten. -- Aensserst selten.

7. B. atricapillus F. 2'/, -s". Röthlichgelh, glänzend, 5-stes Fhirgid, Kepf, Brust, die 3 letzten Hleibsringe, mit Ausnahme der Spitzenrandes des sten, u. die Flgdkn. sammt dem Schildchen schwarz, ein gresser Seckiger Fleck an der Schulterecke, sowie der Spitzenrand der Flgdkn. weissgelb; Rückenreihe der

Figdin, mit etwa 7 Punkten. — Häufig. 18. B. lunulatus L. 21, ". Dem Vorigen sehr shulich, nur kleiner, auf den Figdam, ist nicht ein Schulerfleck, sondern deren ganze Wurzel nebst dem Schild-chen weisslichgelb u. die Rückenreihe derselben hat nur 4-5 Punkte, auch ist das 6te Hleibssegm. nicht weisslich gerandet. — Selten.

c. Fladkn, bräunlichroth mit schwarzen Aecken,

c. Figdin. orannserrota mis sensuren A.ceen. Pigdin. brāuslichrotb. ein gresser, querer Fleck v. A. Sp. in d. A.ceken schwarz, dinaera, de 4 ersten u. das leiste Fhir.gld., der Spitzearand der Hleibsringe u. die Beine bräuslichgelb; Hachild glatt; Figdin. mit den 3 gewöhnlichen Streifen, sonst glatt. — Selten.

d. Fligdkn geibbraun od. blassgeib, meist mit schwarzen H.ecken.
a. Mittlere Punktreihe auf d. Fligdkn. wit 8 oder mehreren Punkten.

. H.leib pechschwars.

10. B. 3-maculatus Payk. 21/2". Schwarz, glanzend, Fhle.wurzel u. Beina rothgelb, Haehild u. Flgdkn. röthlich gelbbraun, die Scheihe des ersteren gewöhnlich der Länge nach dunkelbraun, die A.ecken der letzteren, sewie die Naht u. bäufig ein langlicher Fleck am Schildehen schwärzlich, H.leib pechsehwarz, der Hrend der einzelnen Ringe reihbraun; Rückenreihe d. Flydkn. mit 10—12 Punkten. (Durch breitere Gestalt, mehr rothgelbe Färbung n. zahlreichere Punkte in den Rückenreihen d. Figdkn. von d. Folgenden verschieden.) - Aeusserst selten.

\*\* H.leib röthlich gelbbraun. 11. B. 3-notatus Er. 21/4". Gelbhraun, der H,leib mehr röthlich, Kepf schwarz, Scheibe des H.schilds der Lange nach meist, die Rander d. Hleibsringe seltener braunlich, ein grösserer Seckiger Fleck in den hinteren A.ecken u. ein

kleiner länglicher an d. verderen Innenecke, sewie meist d. Schildehen schwarzbraun; Rückenreihe der Flgdkn. mit 8-10 Punkten, - Selten. 12. B. exoletus Er. 17,". Rothlichgelb, der Kepf n. die hinteren A.ecken der Flydkn. schwarzhraun, Fhir. dankelbraun, an der Warzel heller, H.leib ein-

farbig rethbrann; Rückenreihe der Flgdkn. mit 12-14 Punkten. - Nicht selten. 6. Mittlere Punktreihe auf den Flydkn. mit 5-6 Punkten

13. B. pygmaeus F. 1-2". Bräunlichgelb, glanzend, Kepf siets schwarz, Scheibe des Hischilds n. ein Seckiger, verwaschener Fleck an d. ausseren Hiecke d. Flgdkn. häufig schwäratichhraun, Hleib heller od. dunkler bräunlichroth, die Wurzel der einzelnen Ringe nur selten schwärzlichbraun. (Hauptsächlich an den wenigen Punkten in der Rückenreihe der Flgdkn. kenntlich.) - Haufig.

53. Gatt. Bryoporus Kraatz.

Fhir. 11gldrg, fadenf., Endgld. d. K.tstr. kaum länger u. etwas schmäler als das vorhargehende; Zunge a. d. Sp. i. d. M. leicht ansgerandet, mit kürzeren Nebenaungen; 2tes Gld. der Listr. nm die Hälfte kurzer als das 1te, 3tes Gld. viel schmaler als das 2te; Fusse sammtlich 3gldrg.. Ven der verigen Gattung durch mehr gleichbreite, nach hinten weniger verschmalerte Gestalt verschieden, und mehr vom Ansehen der Felgenden. - In fenchtem Moos u. nater abgefallenem

1. B. cernus Grav. 21/4-21/4". Schwarz, glanzend, Phir. pechschwarz ibre ersten 3 Gldr. wie die Beine braunlichgelb, die Flgdkn. u. der Spitzenrand der H.leibsringe brannlichroth; H.schild mit 4 Punkten am V.rand u. 4 om H.rand, diese ziemlich weit von dem hetreffenden Rande entfernt; Figdkn. mit 3 Punktreiben n. ausserdem noch mit 8 unregelmässigen Reihen feinerer Punkte. - Selten.

2. B. rufus Er. 2',.". Röthlich gelbbraun, glanzend, Kopf, Brust u. Wursel der B.ringe pechschwarz od. pechbraun; Hischild wie beim Vorigen punktirt, die 8 grösseren Punkte jedoch etwas näher am V.- u. H.rand; Figdkn. mit 3 deutlichen Panktreiben, die Z.raume einzeln, nnregelmässig, verloschen punktirt. - Selten.

tim - 54. Gatt. Mycetoporus Mannerh. and red ediane

Von d. Gatt. Boletobius nur durch ahlf. Endgldr. d. K tstr. verschieden, der Krpr. ist sehr schmal, last gleichbreit, leicht gekrümmt, Kopf u. Hischild sind glänzend, glatt, auf den leizteren stehen bei allen Arten 4 Punkte neben dem Vrande u. bei einigen Arten 2 bis 4 Punkte beiderseits auf der Scheibe, die Figdkn. zeigen 3 Streifen mit Punkten wie bei d. vorigen Gatt., u. öfters zerstreute Punkte od. eine abgekürzte Punktreihe zw. dem Rückenstreifen u. d. Naht. - Unter Moos u. abgefallenem Laube.

A. H.schild ausser den Randpunkten ohne Punkte auf der Scheibe. a. Fladkn. zw. der Naht u. Rückenreihe noch mit dem Anfang einer

Punktreihe, od, mit mehreren Rückenreihen.

1. M. Maerkeli Kr. 2½". Glänzend schwarz, Flgdku. u. Ränder d. B.ringe roth, Fhir. u. Beine rothlich-gelb, erstere gegen d. Sp. braun, letztere mit dunkel pechbraunen V.hüften u. H.schenkel; H.schild mit ziemlich von den Rändern entfernt stehenden Raudpunkten; Flgdkn. neben d. Rückenreihe mit 3—4 Punkten. - Sehr selten.

2. M. Weidus Er. 2". Breit, gedrungen, dankel pechbraun, Fhir u. Beine, der H.-u. ein schmaler S.rand d. H.schilds, d. H.rand u. d. Schüllern d. Figdkn., sowie d. H.rand d. H.leibsringe rothbraun, Stes Fhirgld. um d. Hälfte länger als das 2te, die 4 vorderen Randpunkte d. H.schilds sind weit auf die Scheibe zurückgerückt; Fledkn. statt einer mit 3 Rückenreihen zuhlreicher Punkte, d. mittlere unregelmässig. - Selten.

13. M. nanus Grav. 11/3-11/3". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine, Spitzenrand der Flgdkn. u. der H.leibsringe heller oder dunkler rothbraun, Fhlr. schwach geg. d. Sp. verdickt, ihr 2tes u. 3tes Gld. ziemlich gleichlang; H.schild mit 4 nahe am V.rande stehenden Punkten; Flgdkn. neben der Rückenreihe nach

wie beim Vorigen punktirt, die Punkte der letzteren verhältnissmässig stark u. deutlich, - Sehr selten. laterary baggin he

b. Flydkn. ausser den gewöhnlichen 3 Punktreihen ohne Punkte. angid a. Kopf schwarz. 12 A. cavietns

 M. angularis Muls. 1/3". Breit, gedrungen, pechschwarz, Fhir.wurzel u. Spitze, der H.rand u. ein schmaler S.rand d. H.schilds, der H.rand d. Figdkn. u. ein Schulterfleck auf denselben lebhaft rothgelb, der H.rand d. H.leibsringe u.

die Beine rothbraun, die V.hüften u. H.schenkel dunkler. - Sachsen. 16. M. splendens Marsh. 13/4-2". Länglich, schwarz, glänzend, Beine u. Flgdkn. roth, der S.rand der letzteren u. d. Schildchengegend meist schwärzlich, die Fhir,wurzel u. der Spitzenrand d. H.leibsringe röthlich gelbbraun; Kopf gerundet; Fhlr. deutlich gegen d. Sp. verdickt; Il.leib zugespitzt. - Schr selten.

8. Kopf ganz roth, oder d. Scheitel schwarz od. pechbraun.
7. M. pronus Er. 11/4-12/4". 4 Länglich & rothgelb, Kopf meist am Grunde dunkelbraun, Brust u. Wurzel der H. leibsringe, sowie mitunter der A. rand der

Flgdkn. schwärzlich; Fhlr. stark gegen d. Sp. verdickt, ihr 6tes-10tes Gld. fast doppelt so breit als lang, dunkelbrann, am Grunde gelbroth. — Sehr selten. 8. M. splendidus Grav. 1/4,-13/4". Schmal, lang gestreckt, röthlich gelbbraun, der II.theil des Kopfes, die Wurzel der Flgdkn. u. der Bringe sowie die Brust pechschwarz; Kopf nach vorn verlängert; Fhir. lang, fast fadenf., ihr Stes Gld. doppelt so lang als das 2te; Flgdkn. so breit als d. H.schild u. um d. Hälfte länger; H.leib allmählig nach hinten zugespitzt, mässig dicht u. fein punktirt, lang

behaart. — Nicht selten.

9. M. longicornis Macklin. 2", Weniger gewollt, breiter als der Vorige, von mehr gelblicher Fürbung, nur d. Spitze des Scheitels, selten die Wurzel der Flgdkn. braun; Fhlr. noch etwas schlanker, l'unktirung d. Il leibs deutlich weit-

läufiger u. weniger fein. - Selten.

B. H. schild ausser den Bandpunkten noch mit einigen Punkten auf der Scheibe.

10. M. marginatus Kr. 21/4". Glänzend pechschwarz, Wurzel u. Spitze d. Fhir., H.rand u. ein schmaler S.rand d. H.schilds, H.rand d. Flgdkn. u. ein Schulterfleck auf denselben lebhaft rothgelb. H.rand der B.ringe u. Beine rothbraun. V.hüften u. H.schenkel etwas dunkler: H.schild auf d. vorderen Hälfte d. Scheibe beiderseits mit 2 hintereinander liegenden Punkten; Flgdkn. neben d. Rückenreihe noch mit einer vorn u. hinten abgekürzten Punktreihe. - Leipzig.

11. M. punctus Gyll. 2-21/3". Schwarz, H.schild sowie d. Flgdkn. mit Ansnahme des schwärzlichen S. randes roth, Fhlr. u. Beine gelbbraun, S. ränder der H.leibsringe rostroth; Fhlr. nur wenig gegen die Spitze verdickt, die mittleren Gldr. kaum dicker als lang; H.schild ziemlich so breit als d. Flgdkn., beiderseits auf d. Scheibe mit 2 hintereinander stehenden Punkten; Flgdkn. zw. dem Nahtu. Rückenstreifen mit einigen bald nicht, bald weniger gereihten Punkten. - Selten.

12. M. longulus Mannerh. 2-2'/2". Lang gestreckt, fast gleichbreit, schwarz, glänzend, Flgdkn. gelbroth, Fhlr wurzel, Beine u. Spitzenrand der H.leibsringe heller od. dunkler röthlich gelbbraun; Fhlr. fast fadenf., nur sehr schwach gegen die Spitze verdickt; H.schild auf der Scheibe beiderseits mit 2 schräg gestellten Punkten; Flgdkn, neben der Rückenreihe mit einigen vereinzelten Punkten, ihr

S.rand u. die Schildehengegend ist meist schwärzlich. — Selten.

13. M. ruficornis Kr. 13/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur kleiner u. schmäler, mit einfarbig rothgelben, gegen d. Sp. deutlich verdickten Fhlrn. auf der Scheibe des H.schilds befindet sich beiderseits vor d. M. nur ein Punkt, auf den Flgdkn. sind die Punkte der Rückenreihe weniger zahlreich, u. neben der-selben findet sich nur sehr selten ein einzelner Punkt — Selten.

ı 14 M. lepidus Grav. 11,-2". Dunkel pechbraun, d. H.rand d. H.schilds u. d. Schultern rothbraun durchschimmernd, die nach d. Spitze etwas verdickten Fhir, dunkelbraun, die 4 ersten Gldr. u. die Beine lebhaft gelbroth (manchmal ist das H.schild rothbrann u. die Flgdkn, röthlich, manchmal ist der ganze Käfer fast einfarbig rothgelb); H.schild beiderseits auf d. Scheibe mit 4 Punkten (...'); Flgdkn, neben der Rückenreihe meist mit 2 Punkten. - Nicht selten.

III. Gr. STAPHYLINI. Fhir, vorn unter d. S.rande od, am Vrande der Stirn vor od. innerhalb der Einlenkung der Okfr. eingefügt; Kopf vorgestreckt; O.lippe gewöhnlich durch einen Einschnitt in 2 Lappen getheilt; L.tstr. 3gldrg.; V.brust hinter den V.hüften blos häutig; H.schild am H.rande stets, am S.rande meist von einer deutlich abgesetzten Linie (obere Rundtinie) begränzt, d umgeschlagene Srand bildet entweder eine deutliche Sfläche, welche von einer zweiten, deutlich abgesetzten Linie (untere Handlinie) begrünzt wird, oder diese Seitenfläche sehlt, und der S.rand wird blos durch die obere SHIP WATER Randlinie begränzt.

A. H.schild mit einfachem S.rande; Fhlr. vorn unter d. S.rande der Stirn efgt.

## 55. Gatt. Tanygnathus Er.

Fhir. 11gldrg., fadenf., kaum gegen d. Sp. verdickt; O.kfr. lang, dünn, sichelf. gebogen; Kistr. lang, fadent, die 3 letzten Gldr. von ziemlich gleicher Länge; Krpr. länglich, nach vorn u. binten verschmälert, geflügelt; Kopf geneigt; H.schild breiter als lang, rückwärts sich an die Flgdkn. anlegend, diese so lang als die Brust, an d. Sp. gemeinschaftlich ausgerandet, am äusseren Spitzenwinkel ausgeschnitten; Füsse säumtlich 4gldrg.

1. T. terminalis Er. 11/2". Schwarz, glänzend, H. schild pechbraun, der

Spitzenrand d Hleibsringe rostroth, das Wurzelgld. der Fhlr. u. die Beine röthlich gelbbraun; H.schild am Grunde so breit als d. Figdkn., mit stumpfen Ecken, nach vorn verengt, auf d. M. der Scheibe beiderseits mit einem eingedrückten Punkte, sonst wie der Kopf ganz glatt; Flgdkn. etwas länger als das H.schild, fein u. ziemlich dicht punktirt, fein grau behaart; Il leib etwas grober u. weniger dicht punktirt, u. mit steifen, schwarzen, absteheuden Härchen besetzt. — Aeusserst selten.

## 56. Gatt. Acylophorus Nordm.

Fhir. gekniet, d. 1te Gld. lang; O.kfr. am Grunde mit 3 Zähnen; K.tstr. fadenf.; U.kfr. mit 2 kurzen, bebarteten Listr., ziemlich fadenf. mit eif. Endglde.; Zunge kurz, abgerundet, mit kleinen, sie kaum überragenden Nebenzungen; H.leib von

u. Ostsec.

der Basis an nach hinten allmählig zugespitzt; M.belne einander genähert; Füsse sgldrg., die V füsse walzenf., ihr letztes Gld. so lang als die 4 vorhergehenden.

sehr kurzen, undeutlich getrennten Gidr.

1. A. glabricellis Bossd. 4". Tief schwarz, glanzend, d. Füsse gelb; Kopf langlich, hinter den Augen fein punktirt, niedergebogen; H.schild wenig kürzer als hinten breit, nach vorn verengt, a. d. S. u. hinten abgerundet, auf d. Rücken mit & beiderseits vor d. M. mit einem Punkte; Figdkn. so lang als das H schild n. kaum breiter, fein bebaart, nicht dicht aber zienlich tief punktirt: H.leib am Ende mit langen abstehenden Haaren. — In Wäldern unter Moos, sehr selten.

 A. Wagenschieberi Kiesw. 4½-5". Wie der Vorige, nur grösser, die Tstr. u. Beine einfarbig rothbraun, die Flgdkn. etwas länger, cheuso stark aber viel dichter punktirt, der H.leib metallschimmernd. - Berlin,

### 57. Gatt. Euryporus Er.

Fhir, leicht gekniet, fadenf.: O.lippe tief eingeschnitten; O.kfr. am Grunde gezähnt; K.tstr. fadenf., ihr letztes Gld. walzenf.; Zunge sehr kurz, abgerundet, zannt; a.bsi. nacem, in ganzrandig, viel kürzer als d. häutigen Nebenzungen; L.tstr. mit beilf, Endgldc.; Kopf viel schmåler n. kleiner als d. H.schild, eif.; M.hüften an einander stehend; Füsse dunn, die vordersten b. b. G. einfach. Bei dem & ist das letzte Gld. der Litstr. grösser, der 7te B.ring an der Spitze leicht ausgerandet. - In faulenden Pflanzenstoffen.

1. E. picipes Payk. 4-41/4". Schwarz, glanzend, Wurzelgidr, d. Fhir. u. d. Füsse, öfters auch d. Schienen rostrotb; H.schild etwas breiter als d. Figdku., n. breiter als lang, hinten abgerundet, nach vorn verengt, spiegelblank, vorn beiderseits mit einer Punktreihe von 3 Punkten u mehreren Seitenpunkten; Fladkn. viel kürzer als zs, breit, u. wie der wenig zugespitzte H.leib tief u. ziemlieb grob punktirt, mit schwarzen, niederliegenden Haaren. - Sebr selten.

### 58. Gatt. Heterothops Kirby.

Fhir, gerade, kaum gegen die Spitze verdickt, ziemlich von einander gerückt; O.lippe i. d. M. eingeschnitten; K.tstr. mit sehr dünnem, ahlf. Endglde.; Zunge abgerundet, ganzrandig; L.tstr. mit ahlf. Endglde.; Kopf eif. od. gerundet, schmä-ler als das H.schild, dieses so breit als lang od. hreiter, rückwarts abgerundet; Flgdkn. so breit od. nur wenig breiter nls das Il.schild, ziemlich so lang alls zs. breit, an d. Spitze abgestuzt; El.eib zugespitzt, die mittlern Beine einander ge-nähert. – Unter Moos u. sbgefällenem Laube. – Bei den & ist der 7te Bring an der Spitze leicht ausgerandet, u. die V.fusse sind etwas mehr als bei dem erweitert.

11. II. praevius Er. 13/4". Schwarz, glänzend, Flgdku pechbraun, ihre Spitze, der Spitzenrand der H.leibsringe, Fhir.worzel u. Beine rosthraun; Kopf gerundet eif., beiderseits zwischen den Augen mit einem, hinter den Augen mit 3 Punkten; H.schild nach vorn etwas verengt, etwas kurzer als die Flgdkn., auf dem Rücken vor d. M. mit einem Paare eingestochener Punkte. - Selten.

18. H. dissimilis Grav. 1/4.". Schwarz, glanzend, El H. Lischild dunkelbrann, die Flegkin. pechbraun, an der Spitze röthlich, die 2 ersten Fhirglöt. u. d. Beine gelb. Kopf länglich eif.; Flegkin. so lang als das H.schild, das Uebrige wie hel der Vorigen. — Nicht selten.

aer vorgen — rich seiten.

3. H. 4-pinctulus (rav. 1/2-1//m. Schwarz, glünzend, u. nur die Beine dankel gelbbraun, der Kopf eit, die Figeka. so lang als d. Rachild, das Ubrige wie bei den vohergehenden Arten. — Nicht seiten.

H. binctatus Br. 21//m. Schwarz, erzglünzend, der H. rand der Figdkn. röthlich durchschimmernd, Filhrwarzel u. Beine rothbraun, Filhr viel schlanker, Flgdkn. weitläufiger punktirt, das Uebrige wie hei H. praevius - An der Nord-

#### 59. Gatt. Quedlus Leach.

Fhir, fadenf., nor bei einer Art sägef.; Tstr. fadenf.; Zunge abgerundet, ganzrandig: Luftlöcher der V.brust durch einen Beckigen Fortsatz des H.schildsrandes hedeckt, dieser entweder hornig od. mehr pergomentartig: M.hüften genähert; Krpr. gestreckt, nach vorn u. hinten leicht verschmälert; Kopf undlich, am Grunde leicht eingeschnürt, kleiner als das H.schild u. in dasselbe eingesenkt; Hischild scheibenf., hinten ziemlich von der Breite der Flgdkn., an d. S. leicht, häufig mit d. H.rand in einem Bogen gerundet, vorn gerade abgeschnitten, am V.rande stels mit einem Punktpear, hinter diesem gewöhnlich noch mit 2 Punktpaaren auf d. Scheibe u. meist noch mit einzelnen Punkten a. d. S. — An feuchten, schattigen Orten.

- I. Der untere Randfortsatz d. H.schilds von horniger Substanz.

  1. Fhir. sagef.
- 1. Q. dilatatus F. 8–10" L., 2'/2" B. Schwarz, wenig glänzend, Fhlr.spitze u. Schulterrand d. Flgdkn. rosigelb, Kopf viel kleiner als d. H.schild, dieses viel breiter als lang, hinten u. an d. S. vollkommen abgerundet, der Rand ausgebreitet u. etwas aufgebogen: Flgdkn. zs. 4eckig, schmåler aber etwas länger als d. H.schild, fein u. dieht punktirt; V.füsse beim 5 stark, beim 9 mässig erweitert. In den Nestern der Hornissen, sehr selten.
  - 2. Fhir. fadenf. od. allmählig verdickt.
  - a. H.schild auf dem Rücken blos mit einem Punkte beiderseits am V.rande.
- 2. Q. brevis Er. 2-3". Pechschwarz, glänzend, Fhlr., Beine, Ränder d. H.leibsringe u. Flgdkn. röthlich gelbbraun, manchmal auch d. H.schild braunroth, Kopf rundlich, schmäler als das H.schild, dieses breiter als lang, an d. S. leicht gerundet; Flgdkn. kaum so breit u. etwas länger als d. H.schild, fein u. spärlich panktirt; V.füsse des 💍 stark, die des 🗸 wenig erweitert. Bei Ameisen
  - b. Hischild vorn auf d. Rücken beiderseits mit einer Reihe von 3. Punkten.
    - a. Flydkn, verworren punktirt, die Punkte deutlich.
- 3. Q. cruentus Ol. 3-4". Schwarz, glänzend, Flgdkn., H.leibsspitze, Fhlr.-wurzel u. Beine mit Ausnahme der pechbraunen Hüften gelbroth, Kopf rundlich, so breit od. nur wenig schmäler als d. H.schild, mit einem Punkte beiderseits am innern Rande d. Augen, u. einigen Punkten hinter diesen; H.schild etwas breiter als d. Flgdkn. u. kaum so lang als breit; Flgdkn. verworren u. deutlich punktirt; H.leib gleichbreit. Oft sind d. Beine, manchmal d. Flgdkn. schwärzlich. Nicht selten.
- 4. 0. scitus Grav. 3". Schwarz, glänzend, d. Flgdkn. bis auf den äussern schwärzlichen Spitzenwinkel, die Fhlr., Beine u. Ränder d. H.leibstinge gelbroth, Kopf rundlich-eif., etwas schmäler als d. H.schild, dieses kaum so lang als breit, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. so breit aber länger als d. H schild, weiläufig punktirt, fein u. dünn behaart; H.leib nach hinten allmählig verengt; V.füsse b. b. G. ziemlich stark erweitert. Oft ist das H.schild braunroth u. nur in d. M. dunkler, die Flgdkn. ganz gelbroth, selten der ganze Krpr. bis auf den pechbraunen Kopf hell gefärbt. In Kiefernwaldungen unter Kiefernrinde, nicht selten.
- 5. Q. fulgidus F. u. Er. 3-4\forall\_1''''. Schwarz, glänzend, Flgdkn. roth od. schwarz, Fihr. u. Beine pechschwarz, die Hüften stets dunkel, H.leibsringe heller od. dunkler rothbrann gerandet, Kopf rundlich, so breit od. nur wenig schmäler als d. H.schild, dieses etwas breiter als lang, hinten u. a. d. S. vollkommen abgerundet, mit m. od. w. breitem u. deutlich abgesetztem S.rande; Flgdkn. so breit aber etwas länger als d. H.schild, ziemlich fein u. nicht sehr dicht punktirt; H.leib nach hinten allmählig verengt; V.füsse b. b. G. ziemlich stark erweitert. Hänfüg.
- 16. 0. xanthopus Er. 3-4". Pechschwarz, glänzend, Fhlr., Beine sammt Hüften, sowie d. Händer d. H.leibsringe gelbbraun, Kopf rundlich-eif, schmäler als d. H.schild, dieses fast breiter als lang, hinten u. a. d. S. vollkommen abgerundet; Flgdkn. so breit aber um ½ länger als d. H.schild, ziemlich stark punktirt, an d. Naht röthlich durchscheinend; H.leib nach hinten allmählig verengt; V.fässe b. b. G, stark erweitert. In Laubwäldern unter abgefallenem Laube, selten
- 7. Q. lateralis Grav. 41/2-5". Schwarz, glänzend, d. umgeschlagene S.rand d. Flgdkn., Phlr.wurzel u. Füsse, oft auch d. ganzen Beine röthlich pechbraun, Kopf randlich, kleiner u. schmäler als d. H.schild, dieses breiter als lang, a. d. S. um H.rande vollkommen abgerundet; Flgdkn. kaum so breit als d. H.schild, dicht m. fein punktirt u. fein behaart; H.leib ziemlich kurz, nach hinten allmählig ver-

engt, ferbenspielend; V.füsse b. b. G. ziemlich stark erweitert. - In Schwämmen, selten.

B. Flgdkn. entw. sehr undeutlich punktirt, mit einigen Reihen

grösserer, deutlicher Punkte od. ganz glatt.

8. Q. laevigatus Gyll. 3'/2-4". Schwarz od. pechbraun, glänzend, die unbehaarten Flgdkn. roth, Fhlr.wurzel, Beine u. Rander der H.leibsringe rothlich gelbbraun, Kopf gerundet, fast so breit als d. ziemlich gerundete ILschild; Flgdkn. mit 2 Längsreihen undeutlicher Punkte, eine neben d. Naht, die andere auf d. M. d. Rückens, übrigens glutt; H.leib gleichbreit; V.füsse beim ♂ stärker als beim ♀ erweitert. Oft ist auch das H.schild rothbraun. - Nicht selten, besonders in Fichtenwäldern.

, 9. Q. impressus Pz. 23/4-31/4". Schwarz, glänzend, Flgdkn. pechschwarz, schwach metallschimmernd, ihre Naht, Seiten- u. Spitzenrand braungelb, d. Ringe des farbenspielenden H.leibs rostbraun gerandet, Kopf kurz eif., kleiner u. schmäler als das nach vorn verengte, a. d. S. sanft gerundete H.schild; Flgdkn. kaum breiter u. etwas länger als d. H.schild, sehr fein u. undentlich punktirt, jede mit 3 Reihen grösserer Punkte, eine neben d. Naht, die 2 andern auf dem Rücken;

V.füsse b. b. G. mässig erweitert. — Häufig.

10. Q. punctatellus Heer. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber kleiner u. schmüler, die Fhlr. ganz schwarz, das H.schild gewölbter, die Figdkn.

kürzer u. der H.leib oben dichter punktirt. - Deutsche Alpen.

II. Der untere Hundfortsutz der V.brust von pergamentartiger Substanz; H.schild beiderseits mit einer Rückenreihe von 3 Punkten.

a. Schildchen punktirt.

a. Beine schwarz od. pechbraun.

11. 2. unicolor Kiesw. 5". Schwarz, glänzend, Kopf zw. d. Augen beiderseits mit einem Punkte; Flgdkn. so breit u. etwas länger als das H.schild. -

Riesengebirg.

12. Q. molochinus Grav. 4½ - 5". Schwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine pech-braun, d. Flgdkn. zuweilen dunkel kastanienbraun, Kopf rundlich-eif., zw. d. Augen dicht neben jedem mit einem Punkte; H.schild etwas breiter als d. Kopf, ziemlich so lang als breit, nach vorn wenig verengt; Flgdkn. merklich schmäler u. kürzer als d. H.schild, dicht u. ziemlich fein punktirt u. fein grau behaart; V.füsse beim ♂ stärker als beim ♀ erweitert; B.ringe gewöhnlich rothbraun gerandet. — In Wäldern, nicht häufig.

13. Q. tristis Grav. 41/2-6". Schwarz, glänzend, Fhlr. rostroth, Schienen u. Füsse rothbraun, Kopf rundlich-eif., zw. den Augen mit 6 Punkten; H.schild breiter als d. Kopf, so lang als breit; Flgdkn. so breit aber etwas länger als d. H.schild, fein u ansserst dicht punktirt, init grauschwarzer niederliegender Be-haarung; V.füsse b. b. G. stark erweitert. - Selten.

β. Beine summt den Hüften gelbroth od. röthlich gelbbraun.

14. Q. monticola Er. 3-3'/2". Schwarz, glänzend, Flgdkn. pechschwarz od braun, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun, d. Ringe d. farbenspielenden H.leibs rothbraun gerandet, Kopf gerundet, viel schmäler als das H.schild, mit Fhlrn., deren Stes Gld. fast doppelt so lang als das 2te ist, Spitze d. Schildchens sowie

de Figdkn. sehr fein u. äusserst dieht punktirt, letztere mit diehter, niederliegender brauner Behaarung; H.leib mässig gegen d. Sp. verengt. — Selten.

15. Q. attenuatus Gyll. 2½.... Schwarz, glänzend, Figdkn. dunke bronzegrin, Fhir. u. Beine rothgelb, die Ringe des farbenspielenden H.leibs braunroth gerandet, Kopf rundlich, wenig schmäler als das H.schild, mit Fhirn., deren 3tes Gld. nur deutlich länger als das 2te ist, Schildchenspitze sowie die Figdkn. sehr fein u. ausserst dicht punktirt, letztere fein graubraun behaart; H.leib stark zu-

gespitzt. - Nicht selten.

16. Q. chrysurus Kiesw. 2-21/2". Dem Ph. fulgidus nicht unähnlich aber viel kleiner u. mit häutigem H.schildfortsatze hinter den V.hüften. Pechbraun, Kopf schwarz, Fhlr. u. Beine sowie After u. Ränder der H.leibsringe gelbbraun,

Schildchen deutlich, d. Flgdkn. ziemlich undeutlich u. spärlich punktirt. — Selten. 17. Q. boops Grav. 2". Schwarz, glänzend, Flgdkn. pechbraun, Fhlr. u. Beine röthlich braungelb, die Ringe d. schwach irisirenden H.leibs unten braunroth gerandet, Kopf rundlich, fast so breit als d. Il.schild, mit sehr grossen Au-

133

gen u. Fhirn., deren 2tes, 3tes u. 4tes Gld. ziemlich gleichlang sind; H.schild so lang als breit u. fast so breit als die Figdkn.; Schildchen sehr fein u. spätlich zerstreut punktirt; Figdkn. kürzer als zs. breit, fein n nicht dicht punktirt, dun grau behaart; H.leib fein punktirt u. behaart. — Nicht selten.

b. Schildehen glatt.

bebaart. - Selten.

a. Hampifurbe des Käfers schwars.
 M.- u. H.beine od. Schenkel u. Schienen, od. blos d. Schenkel schwars.

118. 0. fullginous, Grav. 4-3". Schwarz, planead, Filt. u. Fäne rothbran, die erstern au der Wurzel dunkler. Rojd gerundel-eit, wenig schmidte als das Hachild, w. den grossen Augen mit einer Querreihe von S. Punkten; Hachild etwas breiter als lang, fast breiter als die Flydkn, diese kaum so lang als za. breit, dicht u. fein runzelig punktirt, fein u. dicht schwarz bebaart; V. üsse b. b. ü. sarke vereitert. — Nicht zelten

19 Q. riparius keliner. 2<sup>n</sup>/<sub>1</sub>-2<sup>n</sup>/<sub>2</sub><sup>n</sup>. Schwarz, glünzend, Kniee u. Füsse brümlich, Figdam, grünlich-schwarz, grau hehaart, mössig dicht u. fein punktirt, und d. Hälfel binger als d. Hachild; Illeiu hänhlig stakt verengt, a. d. S. chietter punktirt n. dichter grau behaart als i. d. M. — Thiringen, Schleisen. 20. Q. alpastris Here: 4<sup>n</sup>. Schwarz, glünzend, Fihr. v. Keine gelübraun,

20. Q. alpostris Heer. 2"". Schwerz, glänzend, Fhlr. u. V.heine gelbbraun, Kopf mit einem Punkte beiderseits zw. den Augen u. 3 Punkten ober ibnen; Flgdkn. so lang als d. H. schild, deutlich punktirt. -- Sehr selten.

\*\* Beine braungelb od. gelbbraun, od. bräunlichroth,

21. C. plcipes Manneth. 4". Schwarz, glinzend, Flgdin, Phir, Beine, Hander d. Hleibringe braisilriventh, Kopf randish-eif, weing schmalter als das Hachtld, mit einem Punkte en der Immensie neben jedem Auge; Hachtld etwas bestier is lang, histen u. a. d. S. gerundet, anch von eiwes vereigt; Flgdin, bestier is der S. gerundet, anch von eiwes vereigt; Flgdin, pankitr; Lleib rektwirts almahlig verengt, siemlich weitlung pankitr, milegend grau behaute. Errbenspielend. — Selten.

32. Q. ochropterus Er. 3'/2". Yom Vorigen wesentlich nur verschieden durch schwächer gewolbtes, metslischimmerndes H.schild, längere Figdkn, pechenue Häften in H.schenkel n. röthlich gerandet H.leibsringe. — Deutsche Alpen.

23. 4. Imbriatus Er. 21/.-2". Schwarz, glanzad, Fledin, pecharbwarz, ibs breiter Selizou-u. ausserster Spincerand, Flr., Beine n. Rander d. Hleibarings rehtlich branagels; Kopf rundich-self, etwas schmaler als d. Hachild, dieses kürzer als breit; am Grunde stark, an d. S. schwarb gerundet; Flgdin, z. so lang als breit, so breit als d. Hachild, ziemlich dicht n. tief runzelig punktir; Hleibs sche fein u. spiritch punktir; behart u. farbenspielend. — Nicht stehen.

34. Q. salutillass Grav. 2/7. Schwar-rathrig, gelmend, Phr. warest
Beine gelbraun, die Bringe brauroth gerandet; Roje randich, schmider als
Beine gelbraun, die Bringe brauroth gerandet; Roje randich, schmider als
tens: H. schalt vorz etwas verenges, ibnien z. a. 4. S. Inst in einem Begen gernedet; Figlich, so breit u. etwas langer als d. Hachild, nicht dieht über tief punktirt; H. Help rückwart salmaklip verengt, ziemlich feit u. weitlüngt punktirt, grau

 Hpt.farbe des K\u00e4fers heller od. dunkler braun, od. rothbraun od. metaligr\u00e4n.

33. Q. umbrinas Er. 2". Glaucaed dunkelbraun, Kopf schwarz, der Rand es Hacidita n. die Fligdin, gewöndich röllich perchbraun, Filter, die Beier orübrunu, d. Il leib farhenspielend, seine Ringe unten gewöhnlich röllich gerandet, Kopf rundlebe-rüle, schwiller ist d. Il keldid, zwischen den Augen beidereitsi mit an d. S. mässig gerundet; Fligdin, so hreit sir d. Hachild, seivas kürzer als ze, bein, nicht diebt aber stark punktir; H.leibringe oben n. d. Warzel (ein punktie).

tirt, geg. d. Sp. glatt. V.flase beim & sikrker als beim Q erweitert. — Selten.

'28. 6. mattrorufus Grav. 23',—3". Heller od. dunkler hraun, Kopf u. Wurzel der farbenspielenden Hleibsringe gewöhnlich schwarz, Fhir wurzel n. Beine röblich gelübraun, Figdku. schwärzlichbraun an d. Naht u. d. Strande rolibraun, hopf eff., mit 3 Punkten binter u. einem Punkte ueben iedem Auge auf d. Stira;

H.schild so breit als lang, hinten u. a. d. S. fast in einem Bogen gerundet; Figdu-kaum breiter als d. H.schild, zs. breiter als lang u. wie der H.leib dicht u. fein punktirt; Y.füsse beim ♂ stark, beim ♀ wenig erweitert. — In Wäldern, ziem-lich selten.

27. Q. suturalis Ksw. 21/4-3". Heller od, dunkler rothbraun, Kopf, Wurzel d. farbenspielenden II.leibsringe u. gewöhnlich auch d. Scheibe jeder Flgdke. schwärzlich, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun, Kopf rundlich-eif., hinter jedem Auge mit 2 schief gestellten Punkten; H. schild etwas breiter als lang; Flgdkn. so breit als d. H schild, deutlich u ziemlich dicht punktirt; H.leib fein w. nicht sehr dicht punktirt. — Selten.

28. Q. peltatus Er. 3". Pechschwarz, d. H.leib farbenspielend, Fhlr. pechbraun, an d. Wurzel schwärzlich, Kopf gerundet, schwarz, zw. den Augen beiderseits mit einem, hinter jedem derselben mit 2 Punkten; H.schild so lang wie breit, hinten u. a. d. S. fast in einem Bogen gerundet, nach vorn etwas verengt; Flgdkn, so breit aber länger als d. H.schild, dicht u. ziemlich fein punktirt; H.leib ziemlich weitläusig punktirt; V.füsse des 5 stark, die des Q schwach erweitert. - Sehr selten.

29. Q. lucidulus Er. 21/2". Metallgrün, glänzend, Flgdkn., H.leib, Fhlr-wurzel u. Beine gelbbraun, Kopf zw. den Augen mit einer Querreihe von 4, hinter denselben beiderseits mit 2 Punkten; H schild nach vorn verengt, a. d. S. schwach gerundet; Flgdkn. so breit u. etwas länger als d. H.schild, dicht u. fein punktirt, auf d. Rücken gewöhnlich mit einer schmalen grünen Längslinie; V.füsse b. b. G. stark erweitert. — Selten.

60. Gatt. Astrapaeus Grav.

Fhir. gerade, fadenf.; O.lippe 2lappig; O.kfr. ungezähnt; K.tstr. u. L.tstr. mit einem beilf. Endglde.; Zunge kurz, i. d. M. ausgerandet, mit schmalen, viel längeren Nebenzungen; M.hüften an einanderstehend; V.füsse b. b. G., bei dem östärker erweitert.— In morschen Baumstämmen.

1. A. ulmi Rossi 5-6". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel, Flgdkn. u. Spitze des letzten II leibsringes gelbroth; Kopf gerundet, etwas schmäler als d. H.schild, dieses etwas breiter als lang, hinten abgerundet, nach vorn verengt; Flgdkn. beinahe so breit als d. H.schild, u. kaum so lang als zs. breit, fein zertreut punktirt, i. d. M. mit einer Reihe grösserer Punkte. - Aeusserst selten.

B. Hischild mit deutlicher oberer u. unterer Randlinie d. Standes; Fhir. am V.rande d. Stirn, innerhalb der Einlenkung d. O kfr. efgt.

## 61. Gatt. Creophilus Kirby.

Fhir, fast keulenf., die 6 ersten Gldr. fast glatt, Gld. 7-10 allmählig verdickt, viel breiter als lang; Tstr. fadenf.; Endgld. d. K.tstr. etwas kurzer als das vorhergehende; Zunge a. d. Sp. ausgerandet; H. schild breiter als lang, nach hinten verengt, a. d. S. u. d. H.rande fast im Bogen gerundet, oben glatt, nur in den V.ecken etwas punktirt u. behaart, die beiden S.randlinien fliessen nicht zs., in d. M. der unteren findet sich ein ziemlich langer, schmaler, häutiger Fortsatz; M.hüften ziemlich weit von einander entfernt.

1. C. maxillosus L. 7-9". Schwarz, glänzend, eine breite Binde über d.

Flgdkn., u. die mittleren H.leibsringe grau filzig. - Häufig.

### 62. Gatt. Emus Leach.

Fhir. gerade, Gld. 6-10 viel breiter als lang, Tstr. fadenf., Endgld. der K.tstr. etwas kürzer als das vorhergehende; Zunge vorn ausgerandet; H.schild breiter als lung, nach hinten verengt, d. S. randlinien am Grunde d. V.hüften zs. stossend, die untere daselbst mit einem häutigen Seckigen Fortsatze; M.hüften ziemtich weit von einander entfernt.

1. E. hirtus L. 9-11". Schwarz, mässig glänzend, dicht u. fein punktirt, Kopf, II schild u. hintere Hälfte des H.leibs goldgelb, dessen vordere Hälfte, sowie die der Flgdkn. nebst dem S .- u. H.rand d. H.schilds schwärzlich, die vordere Hälfte der Figden. rschgrau, filzartig behaart. Schenkelanhang beim & mit

einem hakenf. Fortsatze. - Nicht häufig.

#### 63. Gatt. Leistotrophus Perty.

Fhir. fadenf., Tatr. fadenf., Endgid. der K.tstr. fast um die Halfhe kürzer als das vorhergehende, Zunge vorn ausgerandet; H.schild schnäler als die Fligdka, mit apitzen V.ecken, ohere S.randlinie am Grunde der V.hulten mit der unteren anstossend, letztere in der Mitte mit einem grossen, Seckigen, häutigen Fortsatze; M.hüften mäsig ausseinander stehend. – Im Miste.

1. L. nobulosus F. 6.—9." Schwarz, mit dichtem, braun u. etwas grünlieh-grau gemischtem Flize bedeckt, Fhr.wurzel n. Beine bis auf die Schenkelwurzet röhlich gelbbraun, ein grosser Fleck auf dem Schlidchen u. V Fleck auf gedem H.leibringe ausumstehwarz, Fligdhn. mit verwischten, dunkleren Wellenbnien, um /j. Jänger als d. H. schild, dieses a. d. S. leicht ausgebouchtet. — Helufg.

'2. L. muriaus L. 5-6". Dem Vorigen achr ähnlich, nur kleiner, d. Tstr. u. Beine aber ganz schwarz, d. Fhlr. gelblich-braun, am Grunde u. an d. Spitze heller, die Figkhn. kürzer, das Hachild a. d. S. nicht gebuchtet. — Häufig.

#### 64. Gatt. Staphylinus L.

Fhir, Indend., verhältissmässig kurz., Tatr. Indend., aten. 4:es Gld. der Kistr. gleichlang. Zunge vom ausgrandet H. Rechlig delichberit, mis highermidetem Hrande u. fast gerade abgeschnittenem Vrande. Jeine obere Bandlinie hinten mit der unteren zastsosend, an letzterer vor d M meist ein häutiger, Zeickiger Forstast. Beine ziemlich kurz., M.hüften wenig od. gar nicht sauseinsuderstehend; V.füsse sark erweitert.

- 1. Kopf beinahe Berkig.
  a. Flydkn, rothbraun.
  a. Fhir. rothbraun.
- 11. St. lutarius Grav. 6½—7". Kopf u. H.schild erzfarben, mit langer gelde gelber Behaarung, Fhir., Flgdkn., Schenkelspitze, Schienes u. Füsse rothbraun, U.seite n. H.leib schwarz, das 2—4te Segm. am Grande mit Seekigen Makeln, das 3te u. ste mit einer breiten Binde von silberglanzender Behaarung. — Wien.

B. Whir. schwarz, an d. Wurzel roth.

- 1 2. St. stercorarius Oliv. 6". Schwarz, Fhir.wurael, Figdkn. u. Beine reisbraun, Schildchen sammtschwarz, H.icibssegment 3—5 jederseits mit einer Zeckigen Makel, Segm. 6 mit einer breiten Binde aus silberweisser Behaarung.
   Selten.
  - 7. Fhir. ganz nehwarz od. schwarzbraun.

 St. chalcocephalus F. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—6<sup>22</sup>. Schwarz, Kopf u. H.schild dunkel erzgrün, gelb behuart, Schildchen sammtschwarz, Figdkm., Schienen u. Füsse rothbraun, H.leib mit ähnlicher Zeichnung aus aschgrauer Behaarung wie St, lutarius. — Seltea.

4. Bt. latebricela Grav. 5-5'/5". Wie der Vorige, nur kleiner, schmäler, flacher u. die ganzen Beine roikbraun, das Hachild ist weniger dicht u. tiefer punktirt, n. die fleckigen Zeichnungen des H.leibs sind nur, wenn derselbe vollig ausgestreckt ist, sichtbar. — Seltener.

b. Flydkn. dunkelblau od. grun.

'5 St. fulvipes Scop. 6-61/,"". Schwarz, Kopf, Il.schild u. Flgdkn. schwarzblau, selten grünlich, schwarz behaart, Wurzel u. Spitze d. Fhir., sowie d. Beine roth, Schienen schwärzlich, 6tes u. 7tes Il.leibssegu. am Grunde mit einer goldod. silbergfänzenden Binde. — Selten.

\*8. 6thoropterus Pr. 4-4/". Schwärzlich, Filt-wurzel u, Beine, mit Amme eines braunen Rings um d. M. der Schenkel, sowie die Illeibsspitze gelbbraun, Rojn in Hachlid kupferglanzend, fein gelblich beharst, Figdka. heller od. dankler smarzedgrün, mit einigen kleinen, schwärzlichen Wischen u. gelblichers parsamen Ebeharung. Oestreich, Sets selen.

2. Kopf rundlich 4rckig.

7. St. pubescens De Geer. 5--6". Schwarz, mit dichter, filziger, oben braungrauer, Beckiger, auf dem Bauche siberweiser Behaarung, jedes H.leibseugen, i. 4M. mit sinem Seckigen, jederseits von einem sekwarzen Tomenfilecken

begränzten Flecken goldgelber Behaarung, Schulterrand d. Flgdkn. gelb, Beine schwarz, mit einem gelben Ring um d. Schenkel vor d. Spitze. - Nicht selten.

8 St. erythropterus L. 5-6". Schwarz, matt, Fhir.wurzel u. Spitze, Figdkn u. Beine roth, die Stirn zw. den Augen, das Schildchen u. ein Beckiger Fleck beiderseits auf dem Sten, 5ten u. 6ten H.leibssegment gelb behaart. -Nicht selten.

9. St. caesareus Cederh. 7-9". Schwarz, matt, Fhir. mit Ausnahme der gewöhnlich pechbraunen Spitze, Beine u. Flgdkn. roth, Schildchen sammtschwarz, der Hrand u. ein kleiner Fleck beiderseits am V.rand d. H.schilds, der Spitzenrand des 2ten oberen II leibssegm., sowie ein mehr Beckiger Fleck beiderseits oben u. unten auf d. folgenden hell goldgelb, seidenglänzend behaart. - Häufig. 1/crdin 10. St. fossor. 7" 7/1/1 10. St. fossor. 7"" Schwarz, Kopf, H.schild u. V.theil d. Flydkn. dunkel braunroth, die Spitze der letzteren allmählig Leller braungelb, Schenkel u Hüften pechschwarz, Schienen rothbraun, Füsse pechbraun, Schildchen sammtschwarz, 2-6ter H.leibsring ohen an der Wurzel mit einem goldgelben Fleck i. d. M., die M.hüften an einander stehend. - In S.- u. M.deutschl., nicht selten.

## 65. Gatt. Ocypus Kirby.

Fhir. fadenf., viel dünner u. schlanker als bei der vorigen Gatt.; K.tstr. fadenf.; Endgld. d. L.tstr. abgestutzt od. beilf.; Zunge ausgerandet; Randlinien d. H.schilds wie bei der vorigen Gatt.; II.leib schlank, gleichbreit; M.hüften sets an einander

A. L.tstr. mit walzenf. Endglde.; O.kfr. i. d. M. mit einem Zahne.

1. Beine schwarz od pechbiaun.

a. Gefügett, Flydkn. u. H.schild ziemlich gleichlang.

a. O seite gans schwars.

1. 0. olens Müller 11-14". Tief schwarz, matt, ausserst dicht u. fein punktirt u. behaart, Fhir. an d. Spitze meist rostbraun, mit stark ausgerandetem Endgide. — Nicht häufig.

2. 0. picipes Nordm. 7". Schwarz, glandos, sehr dicht u. fein, d. Flydkn. schwach querrunzlig punktirt, Fhir., Tstr. u. Beine pechfarben; H.schild fast breiter u. kaum länger als die Flydkn., gleichbreit, hinten stark gerundet.

β. V.krpr. dunkeiblau.

3. 0. cyaneus Payk. 7-10". Schwarz, wenig glänzend, dicht u. mässig fein punktirt, Kopf, H.schild u. Flgdkn. dunkelblau, Fhir.spitze bräunlich. Nicht selten.

y. Kopf u. H schild erefarben.

4. 0. fuscatus Grav. 5-6", Schwarz, Kopf u. H.schild glänzend mit Metallschimmer, Flgdkn. u. H.leib äusserst dicht u. fein punktirt, ohne Glanz; H.schild

ziemlich weitläufig punktirt. — Selten.

5. 0. picipennis F. 5½ -8". Schwarz, Fhlr.spitze u. Füsse rothbraun, Kopf u. H.schild erzfarben, glänzend, Flgdkn. braunroth, selten pechschwarz, u. wie der H.leib ohne Glanz, erstere mit etwas gereihter gelber Behaarung, letz-terer mit 5 grau behaarten Linien, Kopf so breit als das H.schild, dieses fein u.

dicht punktirt mit glatter M.linie. — Nicht selben.

6. 0. cupreus Rossi. 4/4-7". Wie der Vorige, die Flgdkn. bräunlich uwie d. H.schild ziemlich lang, gelbgreis, gleichmässig behaart, d. Kopf schmäler als das H schild, dieses sehr fein u. dicht punktirt, mit einer glatten, erhabenen

M.linie. - Nicht selten.

b. Ungeftügelt, Flgilkn. deutlich kürzer als d. H.schild.

a. Fhir. ganz schwarz od. nur die letzten Gidr. rostroth behaurt.
7. 0. brachypterus Brulle. 10-14". Schwarz, matt, äusserst dicht u. fein punktirt, schwarzbraun behaart; H.schild ohne glatte M.linie, um 1/3 länger als die Flgdkn. (Von O. olens nur durch die kurzen Flgdkn. u. verkümmerten Flügel verschieden.) - In M.- u. S.deutschl.

8. 0. similis F. 6-9". Schwarz, matt, schwarz behaart, Kopf u. H.schild dicht u ziemlich stark, Flgdkn. dicht u seicht, H leib äusserst dicht u fein punktirt; H.schild um 1/4 länger als d. Flgdkn., mit durchgehender glatter M.linie.

9. 0. italicus Er. 9-10". Schwarz, ausserst fein u. dicht punktirt, fein erzfarbig behaart, Flgdkn. röthlich-braun, Fhlr. schwarzbraun mit r5thlicher Spitze; H.schild kaum länger als breit, usch hinten wenig verengt, um die Hälfte länger als die Flgdku., Beine schwarz, - Oestreich.

8. Fhir. schwars, die 3 od. 4 letsten Gldr, röthlich gelbbreun.

8. Faur. sensors, die 3 od. 4 tekstes Geter, repairer geoverant.

10. 0. macrocophaliss Grav. 9-10". Pechevavar, missig dicht in fein punktiri, atemich lang, gelblich, niederliegend behaurt, Elgidu. u. Füsse rufstama, Kopf viel breiter als das Hachili, randicht becklig, dieses so breit in fast dappelt as lang sis die Fligdu., a. d. S. gerade, hinten fast gerade abgestistst, od enbeld mit einer kurzen, glatter S. linier. – In 18. – u. Schettschlig, dieses der die einer kurzen, glatter S. linier. – In 18. – u. Schettschlig, die Geter v. George praktiri, die Echarang ender grau, das Hachild fast doppell on die der vergen geter das die Achild fast doppell on

lang als die Flgdkn., nach hinten deutlich verengt, die Flgdkn. schwärzlich od.

pechbraun. — în M.- u. S deutschl. 12. 0. megacephalus Er. G-7", Wiederum dem O. macrocephalus sehr ähnlich, aber kleiner, der Knpf grösser, quer 4eckig, u. wie das H schild mässig dicht u. stark punktirt u. gelblich behaart, letzteres nach hinten leicht verengt, am Grunde gerundet, die Flgdkn. su breit u. um mehr als ½ kürzer als das H.achild, rothbrann, gelb behaart. — Kärnthen.

2. Beine röthlich-gelb.

13. 0, brunnipes F. 5-7". Ungeflügelt, schwarz, schwach glanzend, die Beine u. d. Wurzel, sowie die 3 letzten Gldr. d. Fhlr. lebhaft rothgelb, Flgdku. fast um die Hälfte kürzer als das H schild. - Selten,

14. 0. falvipennis Er. 4'/<sub>3</sub>-5'/'''. Gefägelt, schwarz, Kopf u. H schild erzfarbeu, glanzend, Flgdkn. Beine u. Fhir. leshaft röthlich-gelb; Flgdkn. fast so lang als das H.schild. - Selten.

B. L.tstr. mit beiif. Endglie.

1. O.kfr. i. d. M. mit einem Zahne,

15. 0. pedator Grav. 9-10". Gefängelt, schwarz, ziemlich glänzeud, Flgdkn. mit bläulichem Schimmer, Fhlr. u. Beine rotbbraun, Flgdkn. nur wenig långer als das Hachild. — Tyrol.

16. 0. ater Grav. 6-8". Geflügelt, schwarz, Kopf u. H.schild glänzend,

weitläuße a. atark punktirt, Spitze d. Fhlr. u. Füsse rotbbraue; Fledku. etwas läuger als das H.schild. — Selten.

2. O.kfr. i. d. M. ohne Zahn.

17. 0. morio Grav. 5-61/4". Schwarz, matt, Spitze der Phir. u. Füsse routbraun, Kopf u. H schild sehwach glänzend, ersterer deutlich breiter als das H.schild, rundlich 4eckig, letzteres länger als breit, nach hinten deutlich verengt;

Figdkn, so lang c. etwas breiter als das H.sehild. — Nicht häufig. 18. 0. compressus Marsh. 7". Dem Vurigen ähnlich, nur etwas grösser, d. Kopf kaum breiter als d. H.sehild, dieses nach hinten nicht verengt, d. genze Krpr, ohne Glanz, die Wurzel der Fhir. u. die Beine lebhaft ruthgelb, erstere nach der Spitze zu dunkler braun; Flgdkn. sn lang u, breit ala das H.schild. -

Heidelberg, Ortenberg. 19. 0, falcifer Nordm. 41/1-7". Schwarz, Kopf, H.achild u. Flgdkn. mit lebhaft bläulichem Glanze, Fhlr. u. Beine ruth, erstere in d. M. meist dunkler. - Wien.

#### 66. Gatt. Philonthus Leach.

Fhir. wieht gekniet, O.kfr. i. d. M. gewöhnlich leicht gezähnt, K.tstr. fadenf., ihr letztes Gld. in der Regel deutlich fünger als das 3te, zugespitzt, Zunge abgerundet, Nebenzungen d. Znuge überragend, am innern Rande bewimpert, hupf gerundet-4eckig od. eif., od. rund vurragend, mit einer halsförmigen Verengung mit dem H schilde zusammenhangend, meist mit 4 Punkten auf d. Stirn ; H.schild gewöhnlich so lang als breit od länger, hinten abgerandet, seine Scheibe gewöhnlich auf d. Rücken beiderseits mit einer Punktreihe u. mit mehreren Punkten a. d. S., seine belden S.randlinien am Grunde d. V.hüften zs.fliessend; Flgdku. abgestutzt; M buften an einander stehend od, durch einen kleinen Z.raum getrenut, Schenkel uhue Dörnchen. - Unter Steinen, im Muuse, in faulenden thierischen u. vegetabilischen Stuffen.

I. H. schild auf dem Rücken ohne Punkte.

1 1. P. splendens F. 51/3-7". Schwarz, glänzend, nur die Flgdkn. metallgrün; Kopf bei d Q so breit, bei d. T etwas breiter als d. H. schild, dieses etwas

schmäler als d. Flgdkn, a. d. S. hinter d. M. leicht ausgebnehtet; Flgdkn. deut-lich punktirt; V füsse beim 💍 kaunı, beim 🔾 nicht erweitert. — Nicht häufig. 12. P. intermedius. Lac. 4-41/". Schwarz, glänzend, Kopf n. H.schild, blank, bronzegrün, Flgdkn. mehr bronzefarben, Kopf fast so breit als d. H.schild, gerundet-leckig, beim 5 etwas grösser; Il.schild etwas schmäler als d. Flgdkn., nach vorn kanm verengt; Flgdkn. fein u. nicht sehr dicht punktirt, ziemlich dicht schwarzbraun behaart; 5ter B.ring bei dem 💍 in einen breiten, an d. Spitze ab-gerundeten, den 6ten B.ring fast ganz bedeckenden Fortsatz erweitert. — 1m Dünger, nicht selten.

3. P. laminatus Crtzr. 41/2". Schwarz, glänzend, Kopf u. H. schild blank, bronzegrün, Flgdkn. dunkelgrün, zuweilen bläulich, Kopf klein, gerundet, b. b. G. schmäler als d. H.schild, dieses fast so breit als d. Flgdkn., nach vorn etwas verengt; Flgdkn. sehr fein u. dicht punktirt, mit dünner, anliegender, schwarz-brauner Behaarung; 5ter B.ring des 5 wie bei dem Vorigen. — Im Dünger,

nicht selten.

II. H.schild auf d. Rücken beiderseits mit einer Reihe ron 3 Punkten.

4. P. laevicollis Lac. 31/4-4". Schwarz, mässig glänzend, Kopf u. H.schild mit Erzschimmer, Flgdkn. grünlich erzfarben, mit mattem Glanze, Ränder d. Bringe u. Beine pechbraun, Kopf nur wenig schmäler als d. H.schild; Flgdkn. fein greis behaart, mit zerstreuten, gleichmässig vertheilten, seichten Punkten; H.leib ziemlich dicht u. tief punktirt. - In M .- u. S.deutschl,

5. P. montivagus Heer. 3½-4". Schwarz, erzfarben, Kopf u. H.schild glänzend, Flgdkn. erzglänzend, Hleib unten u. Beine pechschwarz, Kopf deutlich schmäder als das H.schild; Flgdkn. schwach behaärt, mit zerstreuten, ungleichmässig vertheilten, seichten Punkten u. fast i. d. M. mit einer Reihe von 4—6

stärkeren Punkten; II.leib weniger dicht punktirt. - In den Alpen,

III. H.schild auf d. Rücken beiderseits mit einer Reihe von 4 Punkten. 1. Beine ganz od. grösstentheils schwarz od. pechbraun, od. dunkelbraun.

a. Kopf u. H.schild glänzend schwarz. a. Flydkn. kornblumenbluu od. roth.

6. P. cyanipennis F. 5-51/2". Schwarz, glänzend, spärlich, der H.leib dichter grau behaart, die Flgdkn. kornblumenblau, Kopf gerundet, hioter d. Augen mit einigen, zw. denselben mit 4 gleichweit von einauder abstehenden Punkten, wovon jedoch nur die am Augenrande deutlich sind; H.schild etwas breiter als lang, beiderseits mit 5 Seitenpunkten; Flgdkn. fein punktirt; V.füsse b. b. G.

einfach. — In Schwämmen, sehr selten.
7. P. nitidus F. 4—6". Schwarz, glänzend, die Flgükn. lebhaft roth, Kopf bei d. ♀ etwas schmäler als d. H.schild, rundlich-eif., bei d. ♂ so breit als dieses, gernndet-4eckig; H.schild fast so breit als d. Flgdkn., etwas breiter als lang, a. d. S. hinter d. M. leicht ausgebuchtet, mit 8—10 Seitenpunkten; Flgdkn. fein u. dicht punktirt, fein röthlich behaart; V.füsse b. b. G. picht erweitert.

Nicht selten.

8. Flydkn. heller od. dunkler bronzegrün, od. dunkel ersfarbig,

äusserst selten ganz od. nur a. d. Sp. röthlich pechbraun,

8. P. atratus Grav. 3-4". Schwarz, glänzend, Flgdkn. schwarz metallgrün, Kopf rundlich, b. b. G. etwas schmäler als d. H.schild, mit einigen zerstreuten, groben Punkten hinter den Augen; H.schild hinten fast so breit als die Flgdkn., etwas kürzer als breit, a. d. S. sehr leicht gerundet, nach vorn schwach verengt, beiderseits mit 5 S.punkten; Flgdkn. nicht dicht u. massig fein punktirt; V. füsse b. b. G. erweitert, beim 5 etwas mehr als beim Q. — Im Dünger, gemein.

19. P. umbratilis Grav. 3". Schwarz, glänzend, Flydke. schwarz, erzfar-

big, Beine dunkel gelbbraun, die letzten untern Il.leibsringe rothbraunlich gesäumt, Kopf gerundet, bei d. 5 so breit, beim Q wenig schmäler als d. H.schild, fiber d. Augen einzeln u. stark punktirt; II.schild wenig schmäler als d. Flgdka., so breit als laug, nach vorn nicht verengt, beiderseits mit 4-5 Seitenpunkten; Flgdkn, fein u. dicht punktirt, fein grau behaart; V.füsse bei d. & stark erweitert. - Ziemlich selten.

u. gewöhnlich auch d. Spitaenrand d. Flgdkn. u. der H.leibsringe röthlich-pechbraun, Kopf rundlich, bei d. Q so breit, bei d. 5 gewöhnlich etwas breiter als d. M.schild, mit wenigen Punkten hinter den Augen; H.schild ao lang als breit, die Seiten aiemlich gerade, hinten leicht gebuchtet u. etwas as laufend, mit 5-6 Seitenpunkten; Flgdkn. fein punktirt, dicht u. lang grau behanrt; V.fusse b. b. G. einfach - Nicht selten.

11. P. bimaculatus Grav. 2'/2-23'/2". Schwarz, glanzend, Eigdun bronze-n, jede an d. Sp. mit einem bald grössern, bald kleinern gelbruthen Fleck, kopf grundet-eit., b. b. G. kleiner u. schmäter als das H.schild, u. wie dieses spiegelblank; H.schild kaum schmäter als d. Flydkn., nach vorn namerklich verengt; V. füsse beim & stark, beim Q wenig erweitert, Schienen u. Fusae sind

ofters rotblich-braun. - Nicht häufig.

12. P. varius Gyll. 3". Schwarz, glanzend, die Flgdkn. bronzegrun. selten ganz od. nur ihre Spitze rothlich pechbraun, mit Metallschimmer, Kopf eif., viel kleiner u. schmäler als das Il schild u. wie dieses spiegelblank; H.schild so lung als breit, am Grunde fast so breit als d. Flgdkn., die eingedrückten Punkte massig klein; V.füsse des Ö stark, die des Q schwach erweitert; Beine öfters dunkel gelbbrann. - Sehr häufig.

13. P. xantholoma Grav. 31/4". Schwarz, Flgdkn. glanzlos, ihr umge-schlagener Rand gelb, H.leib oben mit grauen Längslinien, unten die Räuder seiner Ringe aowie die Beine dunkel gelbbrann, Kopf gross, breiter als d. H.schild,

H.schild, die Rücken- u. je 5 S.punkte des letzteren stark u. tief, Flgdkn. weit-läufig n. stark puckirt; V.Sase b. b. G. einfach. — Nicht häufig. 13. Prigidus Kiesw. 3". Etwas kleiner als d. Vorige, glinzend schwarz, die Flgdkn, lebhaft grunlich erzfarben u. weitläufig, weniger grob punktirt, 2tes a. Stes Fhirgld. gleichlaug, Kopf rundlich, chwas schmäler ols d. Hachild, dessen Rücken n. je 5 S.punkte fein; V.füsse beim Z stark, beim P schwach erweitert. - In M.- u. S.dentschl,

#### b. Kopf u. H.schild erzfarbig od. schwarzgrün. a. Kopf perundet-4eckia.

16. P. aeneus Rossi 4-6". Schwarz, Kopf u. H schild bronzeschwarz, glansend, die Figdha. grünlich bronzefarben, Kopf binter den Augen mit groben Punkten, zw. deusseben mit 5 Punkten, 4 in einer Querreibe, der 5te maschmai feblende i. d. M. vor ihnen; H.schild etwas breiter als lang, vor d. H.rande leicht gebuchtet, vora mit 2-4 Seitenpukten; Figdan, feit a. dicht punktirt, u. wie auch der Hielb bräunlichgrau behaurt; v. flusse des & stark, die des Ø nicht erweitert; Beine zuweien bräunlich. — Häufig weitert; Beine zuweien brieben der Beine vorgen weitert beine zuweien brieben der Beine vorgen weiter bei der Weiter bei der Beine der Beine vorgen besteht die der Beine der Bei

gewöhnnen etwas giernet, uit riggan, servier. ficher u. deutlicher punktirt u. wie auch die Flgdkn. spärlicher schwarz behaart, die V.füsse b. b. G. nicht erweitert. — Nicht selten.

β. Kopf rund od. eif.; H.leib gans schwars. 18. P. scutatus Er. 5". Schwara, Kopf n. H. schild dunkel bronzefarbig, Beine pechbraun, Kopf gerundet, mit ganz schwarzen Fillen., 6ter B.ring bei d. durch einen breiten, au d. Spitze abgerundeten Fortsutz des öten Rings be-

deckt; V.füsse b. b. G. schwach erweitert. - Sehr selten.

them 19. P. lucens Nord. 41/2". Schwarz, Kopf n. Hachild spicgelblank, zuwei-len mit grünlichen Schimmer, Beine pechbraun, Kopf eif., viel kleiner, als del Hachild, mit gens schwarzen Filers, Hachild etwas breiter als lang, hinten so breit als die mattglanzenden Figdkn; Hleib oben farbenschillernd, der 5te B.ring micht verlängert; V.füsse b, b. G. einfach. - Selten.

and 30. P. palitus F. 4-5". Schwarz, Kopf u. H.schild dankel bronzegrün, blank, Flgdkn. düster bronzegrün, matt glängend, dan 1te Fhirgid. gans od. wenigatena unten gelbbraun, Beine schwara, Kopf eif., schmåler ala das H. schild, dieses so lang als breit, hinten fast so breit als d. Flgdkn.; H.leib mattglänzend, dunn schwarz behaart, der 5te B.ring nicht verlängert; V.füsse beim & schwach, beim Q nicht erweitert. - Sehr häufig.

21. P. aerosus Kiesw. 31/3-4". Dem Vorigen sehr ähnlich, doch kleiner, die Fhlr. ganz schwarz u. die manchmal blauen Flgdkn. sowie der H.leib grau

behaart. - Oestreich, Steiermark.

y. Kopf eif.; B ringe a. d. Sp. rothbraun gerandet.

22. P. decorus Grav. 5". Schwarz, Kopf u. H.schild dunkel metallgrun, matt glänzend, Tstr., Spitze d. B.ringe, Schienen u. Füsse rothbraun, Kopf kleiner als d. H.schild, rundlich-eif.; H.schild etwas länger als breit u. etwas schmäler als d. fein u. dicht punktirten, matten Flgdkn., mit 5 kleinen Seitenpunkten; V.fusse b. b. G. einfach. - In Wäldern unter Laub, nicht häufig.

2. Beine heller od. dunkler braungelb od. gelb.

a. H.schild an d. V.ecken, od. am S.rande, od. ganz rothgelb; Flgdkn.

1 33. P. marginatus F. 3½,—4. Schwarz, glänzend, Flgdkn, grün schimmernd, Seiten d. H.schilds, Wurzelgld. d Fhlr. unten u. d. Beine gelb, d. Bringe braunroth gesüumt, Kopf eif., kleiner u. schmäler als d. H.schild, dieses beider-

praunrom gesaumt, nopt eit., Kieiner il. schmaler als d. H. schild, dieses beiderseits mit 4 Seitenpunkten, die Rückenpunkte gleichweit von einander; Flgdkn. etwas länger u. breiter als das H. schild, fein u. dicht punktirt, grau behaart; V. füsse des 5 stark, die des 2 wenig erweitert. — In Misthaufen, nicht selten.

24. P. gilvfipes Er. 2³/... Schwarz, glänzend, Flgdkn. metallgrün, die V. ecken d. H. schilds, die ersteren Gldr. der gelbbraucen Fhir. u. die Beine gelb, die B. ringe braun gesäumt, Kopf länglich-eif., viel kleiner als d. H. schild, dieses hinten fast so breit als d. Flgdkn., etwas kürzer als breit, beiderseits mit 5 Seitenpunkten; Flgdkn. etwäs länger als d. H. schild, fein u. dicht punktirt; V. füsse des ⊼ mässig, die des O nicht erweitert. — Sehr selten

tenpunkten; rigakn. etwas länger als d. H.schild, fein u. dicht punktirt; V.füsse des S nässig, die des S nicht erweitert. — Schr selten.

25. P. fuscus Grav. 3". Langgestreckt, schwarz, glänzend, Flgdkn. rothbraun, H.schild, Fhlr. u. Beine rothgelb, die Il leibsringe m. od. w. breit braunroth gerandet, Kopf bei d. S so breit, bei d. S nur wenig schmäler als d. H.schild, dieses so breit als d. Flgdkn., u. kaum länger als breit; Flgdkn. so lang als das H.schild, zs. kaum breiter als lang, fein u. nicht dicht punktirt; V.füsse b. G, einfach. — Selten.

b. H schild 1farbig schwarz; Flgdkn. braungelb.

26. P. lepidus Grav. 21/1". Ungeflügelt, schwarz, glänzend, Flgdkn., Fhir.-wurzel u. Beine röthlich braungelb, Kopf eif., viel kleiner u. schmäler als das H.schild, dieses kaum so lang als breit, nach vorn kaum verengt; Flgdkn. so breit aber etwas kürzer als d. H.schild, an d. Spitze gemeinschaftlich ausgerandet, fein u. dicht punktirt; V.füsse beim 🖰 stark, beim 🗘 nur sehr schwach er-weitert. — Unter Steinen, häufig.

c. H.schild einfarbig schwarz; Flydkn, schwarz od, dunkel pechbraun

od. erzfarbig.

27. P. albipes Grav. 23/4". Schwarz, glanzend, Flgdkn. pechschwarz, die 2 ersten Fhlrgldr., die Spitzenrander d. B.ringe n. die Beine röthlich braungelb, Kopf gerundet-eif., viel schmäler als d. H.schild, dieses so lang als breit, nach vorn sehr wenig verengt; Flgdkn. kaum breiter u. länger als d. H.schild, etwas kürzer als zs. breit, dicht u. mässig sein punktirt u. ziemlich dicht, anliegend

grau behaart; V.fisse beim & schwach, beim Q nicht erweitert. — Nicht häufig. 28. P. nitidulus Grav. 13/.'''. Schwarz, glänzend, Flgdkn. pechbraun, metallglänzend, Fhlr. helter od. dunkler rothbraun, Beine u. Bauchspitze röthlich gelbbraun, Kopf länglich-eif., schmäler als das H.schild, dieses länger als breit, nach vorn verengt; Flgdkn. so breit aber kürzer als d. H.schild, zs. breiter als lang, stark aber nicht dicht punktirt u. grau behaart; V.füsse b. b. G. einfach,

ungeflügelt. - Nicht häufig.

29. P. fimetarius Grav. 23/, ". Langgestreckt, schwarz, glänzend, Flgdkn. metallgrun, Beine gelb, die H.leibssegm. oben wie unten rothbraun gerandet, Kopf rundlich, so breit als das H.schild, dieses etwas länger als breit, an d. S. fast gerade, nach vorn nicht verengt; Flgdkn. etwas breiter u. länger als das H.schild, zerstreut u. fein punktirt u. gelbgrau behaart; V.füsse b. b. G. einfach. - Nicht selten.

IV. H.schild jederseits mit einer Rückenreihe von 5 Punkten. 1. Flgdkn. blan, grün od. schwarz mit grünem Schimmer.

a, Beine schwarz oder dunkelbraun.

30. P. ebeninus Grav. 21/, -31/2". Schwarz, glänzend, Flgdkn. bronzegrün, Beine öfters dunkelbraun, zuweilen selbst gelblichbraun; Kopf ziemlich gerundet, so breit od. etwas schmäler als d. Il schild, dieses so breit als lang, die S.ränder fast gerade, beiderseits mit 4 S.punkten; Flgdkn. sowie der H.leib fein u. nicht dicht punktirt, dunn u. fein behaart; Schienen sammtlich bedornt; Vor-

derfüsse des S stark, die des S schwuch erweitert. Oft zeigen die Rückenreihen auch nur 4 Punkte. Var. Figdkn. roth. P. corruscus Nordm. — Häufig.

31. P. fumigatus Er. 3—3'/4". Schwarz, glänzend, die Figdkn. grün schimmernd, Beine pechbraun, Schienen u. Füsse heller; Kopf rundlich, etwas schmäler als d. H.schild, dieses so breit als die Figdkn., fast so lang als breit, a. d. S. fast gerade, mit 5 Spunkten; Flgdkn. wie auch der H.leib dicht u. fein punktirt; V.schienen ohne Dorne; V.füsse beim 💍 stark, beim 🗣 weniger er-

weitert. - Nicht häufig.

b. Wenigstens die V.beine gelb oder röthlichgelb.

32. P. quisquiliarius Gyll. 3-3½". Schwarz, glänzend, Flgdkn. schwärz-lich-grün, Fhlr.wurzel u. Beine gelb, die H.schenkel öfters braun; Kopf rundlich-eif., schmäler als d. H.schild, dieses so lang als breit, etwas schmäler als die Fledkn., mit ziemlich geraden Seiten; Fledkn. nur wenig länger als d. H.schild, ziemlich fein u. dicht punktirt, fein grau behaart; V.füsse beim 🕁 stark, beim 🖵 sehr wenig erweitert. Var. Fledkn. bis auf die Wurzel roth. P. rabidns Er. Ziemlich häufig.

33. P. rumanus Heer. 3". Schwarz, Flgdkn. blau od. blaugrün, die Vorderbeine röthlich braungelb; Kopf rundlich, fast so breit als d. fl.schild, dieses etwas länger als breit, viel schmäler als die Flgdkn., mit ziemlich parallelen Seiten; Flgdkn. länger als d. fl.schild, ziemlich fein aber nicht sehr dicht punktirt;

V.fusse des 5 stark, die des Q schwach erweitert. In M.- u. S.deutschland.
2. Flydkn. einfarbig, schwarz pechbraun od. gelbbraun, od. die Naht
und ein Flecken an der Schulter, od. die Scheibe roth, od. mit

rother Spitze.

a. Beine schwars od. pechbraun.

34. P. corvinas Er. 31/2". Ganz schwarz, glänzend, die Beine manchinal pechbraun; Kopf ziemlich rundlich, so breit als d. H.schild; dieses so lang als breit, mit fast parallelen Seiten; Flgdkn. so lang u. kaum breiter als d. H.schild, ziemlich fein u. tief, aber nicht sehr dicht punktirt; Hieb oben äusserst fein run-zelig punktirt; V.füsse beim ö stark, beim Q weniger erweitert. — Selten. 35. P. varians 2½,—3... Tief schwarz, Kopf u. H. schild glänzend, Flgdkn. nur matt, mit einem rothen, öfters fast od. ganz erloschenen Wisch, welcher

unter der Schulter beginnt u. schräg usch innen zieht, V.höften ganz od. zum Theil gelbbraun; Kopf klein, viel schmäler als d. H.schild, dieses viel schmäler als d. Flgdkn., nach vorn stark verengt; Flgdkn. dicht u. mässig fein punktirt; H.leib vorn dicht, hinten weitläufiger punktirt; V.füsse beim t stark, beim Weib-

H.leib vorn dient, unten wettlaunger punkurt; v.tusse beim o stern, beim vreibechen schwach erweitert. — Sehr häufig.

36. P. scybalarius Nordin. 3½,"". Wie der Vorige, nur grösser, breiter und sicher, des ite Phrigd. auf der U.seite gelbbraum, die Flgdkn. glänzender, stets einfarbig, deutlich weitläufiger u. feiner punktirt, d. H.leib farbenspielend, diehter u. viel feiner, gleichmässig punktirt, die V.hüften u. meist auch d. V.schenkel bis auf die Spitze schmutzig gelbbraun. — Seltener.

37. P. agills Grav. 2-2½,"". Wiederum dem P. varians sehr ähnlich, jedoch viel kleiner, die Flhr. kürzer u. kräftiger, der Kopf viel kleiner als das Hachild dieses nach vorn noch stürker vereugt. die Flydkn. ziemlich glänzend.

H.schild, dieses nach vorn noch stürker verengt, die Fledkn. ziemlich glänzend, schwärzlich erzfarben, a. d. Sp. roth durchscheinend, od. schwärzlich-braun, an d. Sp. rothbraun, die V.hüften auf der Innenseite bräunlich. — Selten.

38. P. sanguinolentus Grav. 31/2-4". Schwarz, ein länglicher Fleck auf der Naht der Flgdkn. u. ein mit diesem häufig zs.hängender an der Schulter roth, die V.hüften hell gelbbraun; Kopf rundlich; H.schild so lang als breit, mit ziemlich geraden Seiten; Flgdkú. kaum breiter als d. II.schild, etwas kürzer als zs. breit, fein und dicht punktirt; V.füsse b. b. G., bei dem ♀ weniger erweitert. - Haufig.

- 39. P. 2-pustulatus Pz. 3-31/2". Schwarz, ein Fleck an jeder Spitze der Figdkn. roth; die V.hüften gewöhnlich ungefleckt, selten innen dunkel gelblich; Kopf eif., klein u. schmäler als d. H.schild; dieses etwas länger als breit, a. d. S. ziemlich gerade; Flgdkn. etwas breiter u. länger als d. H.schild, fein u. ziemlich dicht punktirt; V.füsse des 5 stark, die des Q schwach erweitert. - Selten.
  - b. Beine gelb, gelbbraun od. bräuntichgelb.

a. Kopf gerundet. 40. P. debilis Grav. 21/4". Schwarz, glänzend, Flydkn. braun, Fhir.wurzel u. Beine, sowie der Spitzenrand der B.ringe röthlich-gelbbraun; Kopf rundlich, wenig schmäler als d. H. schild; dieses etwa so lang als breit mit 5 gleichweit

entfernten Rücken- u. 4 S.punkten; Figdkn. etwas breiter els d. H.schild, müssig dicht u. fein punktirt; V.füsse des & stark, die des Q schwach erweitert. — Selten. / 41. P. ventralis Grav. 21/3". Schwarz, glänzend, Figdkn. pechbrann, Fillr.wurze!, Beine u. Ränder der B.riuge hell gelbbraun; Kopf rundlich, kaum schmäler als d. H.schild, dieses so lang als breit mit 5 Rückenpunkten, wovon der ite u. 5te etwas enifernt stehen, u. mit 5 S.punkten; Fledkin etwas breiter als das H.schild, mässig dicht und fein punktirt; V.füsse b. b. G. einfach. —

Sehr häufig.

Kopf eif. od. länglich; Kpr. schmal, lang gestreckt.

/ 42. P. vernalis G. 21/2". Schwarz, glänzend, Flgdkn. pechbraun, Fhlr .wurzel u. Beine bräunlichgelb; Kopf länglich-eift, kleiner u. schmäler als das H. schild, dieses nur wenig länger als breit, nach vorn schwach verengt, mit 5 weit abstehenden Rücken- u. 5 S. punkten; Flgdkn. kaum breiter u. ctwas kürzer als d. H. schild, ziemlich fein u. tief punktirt; V. füsse b. b. G. einfach. — Selten. 143. P. splendidulus Grav. 2½". Schwarz od. pechschwarz, Flgdkn. braun,

Mund, Fhir. u. Beine gelbbraun; Kopf eif., kaum so breit als d. H.schild, dieses viel länger als breit, nach hinten etwas verengt, die S.ränder ziemlich gerade, die Scheibe mit 5 weit von einander entfernten Rücken- u. 5 feinen S.punkten; Figdkn. so lang als d. H.schild, nicht dicht aber ziemlich tief punktirt; H.leib fein punktirt, die Ringe heller gerandet; V.füsse b. b. G. einfach. — In faulen-den Baumstöcken nicht selten.

44. P. thermarum Aubé 1/2-13/4". Von der Gestalt des Vorigen, in-dessen viel kleiner, heller gefärbt, pechschwarz, das Il.schild pechbraun, die Flgdkn. u. Fhlr. gelbbraun, die Wurzel des letztern u. die Beine hellgelb. —

In Treibhäusern.

3. Flgkn. schwarzbraun, alle ihre Ränder gelbbraun.

- 45. P. discoideus Grav. 2-23/4". Schwarz, glänzend, Flgdkn. schwarzbraun, ihre Ränder, die Fhlr., Beine u. Ränder der B.ringe gelbbraun; Kopf ziemlich gerundet, fast so gross u. so breit wie d. H.schild, dieses so lang als breit a. d. S. fast gerade, nach vorn nicht verengt; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild, so lang als zs. breit, ziemlich dicht u. stark punktirt u. ziemlich dicht grau behaart; V.füsse des ♂ stark, die des ♀ schwach erweitert. — Nicht häufig.
  - Figdku. entw. ganz roth od. nur an der Wurzel schwarz. Vergleiche die Varietiten von Nr. 30 u. 32.

V. H.schild jederseits mit einer Rückenreihe von 6 Punkten. :

1. Flydkn. metallisch grün oder schwarz, oder pechbraun mit grünem Schimmer.

46. P. fumarius Grav. 31/1". Schwarz, gläuzend, Flgdkn. schwarzgrün, B.ringe braunroth gerandet, Beine gelb; Kopf eif, schmäler als d. H.schild, dieses fast so lang als breit, a. d. S. schwach gerundet, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. kaum breiter aber etwas länger als d. H.schild., fein u. dicht punktirt, fein gran behaart; V.füsse beim ♂ stark, beim ♀ wenig erweitert. — Nicht häufig.

47. P. exiguus Nordm. 2". Schwarz, glänzend, Flgdkn. metallgrün, Beine

u. Afterspitze gelbbraun; Kopf länglich eif., schmäler als d. H.schild, dieses etwas länger als breit, nach vorn etwas verengt, a. d. S. fast gerade; Fligdkn. etwas breiter als d. H.schild, zs. kaum breiter als lang, nicht dicht aber sein punktirt, grau behaart; V. füsse beim & etwas, beim & nicht erweitert. — Selten. 148. P. pullus Nordm. 2½—2½". Schwarz, glänzend, Fligdkn. grünlichschwarz, Beine schwarz od. pechbraun; Kopf eif., schuäler als d. H.schild, dieses etwas länger als breit; a. d. S. fast gerade, nach vorn nicht verengt, ziemlich

stark gewölltt, die eingestochenen Punkte fein; Figdkn. so lang u. viel breiter als d. H.schild, so lang als zs. hreit; V.füsse des ♂ stark, die des ♀ wenig erweitert - Nicht baufig.

#### 2. Fladkn, roth od. nur an der Wurzel schwarz.

[49. P. fulvipes F. 21/1". Schwarz, glanzend, Flgdkn., Beine u. die 3 ersten Fhirgidr. rotbgelh; Kopf eif, kleiner u. schmäler als d. H.schild, dieses su lang als breit, a. d. S. fast gerade, nach vorn wenig verengt; Figdkn. etwas breiter n. langer als d. H. schild, fein u. ziemlich dicht punktirt, fein gelhroth behant; V.füsse beim & sehr deutlich, beim Q kaum erweitert. - An Bach- u. Fluss-ufern sehr häufig,

50. P. salinus Kiesw. 21/4". Dem Vnrigen ausserst ahnlich, doch hreiter u. weniger gewölbt, das tie Flhrgld. roth, Kopf u. H.schild weniger glanzend, die eingestochenen Punkte des letztern feiner, die Flgdkn. länger, breiter, feiner punktirt u. nicht gelhroth, sondern ausserst fein grau behaurt. - Sehr selten.

- 51. P. tenuis F. 21/4-21/4". Schwarz, glinzend, H.schild, Figdkn. mit Ausnahme ihrer schwarzen Wurzel u. die Beine gelbroth, die 2 ersten Fbirgldr. dunkelroth, Kopf eif., kleiner u. schmäler als d. H.schild, dieses etwas länger als broit, s. d. S. fast gerade, nach vorn nicht verengt; Fledkn. viel breiter aber kaum länger als d. H.schild, ziemlich dicht n. sehr fein punktirt; V.füsse beim A atark, beim Q nor schwach erweitert. - Unter Steinen und angeschwemmtem Relsig, nieht selten.
- 1 32. P. rubripennis Kiesw. 21/2". Schwarz, Flgdkn., Beine und Fhir. schmutzig rotblichgelb, die Wurzel der letztern heller; H.schild langer als breit, nach vorn nicht verengt, mit 5 S.punkten. - Sehr aelten.
  - 3. Fladkn, schwarz od, braun ohne Metallschimmer. a. Flydkn. sehr fein u. ausserst dicht punktirt.
- 33. P. nigrita Grav. 3". Tief schwarz, nor Kniee o. Füsse hräunlichroth, selten die ganzen Beine hraunlich; Kopf eif., kleiner u. schmäler als d. H.schild, dieses wie jener stark glanzend, so lang als breit, nach vorn etwas verengt, a. d. S. kaum gerundet, heiderseits mit 5 S.punkten; Flgdkn. zs. so breit als d. H.schild, feis u. äusserst dicht punktirt, fein und dicht schwärzlich hehaart; V.füsse beim ♂ stark, beim Q wenig erweitert. - Unter Mnos n. abgefallenem Laube, nicht selten.
- 1 54. P. micans Grav. 21/2". Schwarz, wenig glanzend, Beine gelbhraun, B.ringe breit braunruth gerandet; Kopf eif., schmäler als d. H.schild, dieses so breit als lang, nach vorn etwas verengt, a. d. S. kaum gerundet, beiderseits mit 4 S.punkton; Flgdkn. zs. etwas hreiter als d. H.schild, sehr fein u. ausserst dicht punktirt, dicht grau hehaart; V.fusse beim o stark, heim Q kaum erweitert. - Sehr häufig.
  - b. Figden. viemlich tief u. nicht dicht punktirt; (Kpr. schmal, langgestreckt).
- 55. P. astutus Er. 23/4". Schwarz, glänzend, Flgdkn. u. Fidr.wurzel pech-brauo, Mund u. Beine geibbraun; 3tes Fblegld. um die Hälfte länger els das 2te; Kopf rundlich, beim & gewöhnlich so hreit, h. Q ctwas schmäler als d. H.sehild, dieses schmäler als lang, mit geraden Sciten u. abgerundeten Ecken, nach hinten ansserst schwach verengt; Flgdkn. etwas breiter u. um die Hälfte länger als d. Hachild, nicht dicht aber ziemlich stark punktirt, ziemlieb dicht u. lang grau be-haart; V.füsse b. b. G. einfach. — Selten.
- 56. P. nigritulus Grav. 2". Schwarz, glünzend, die ersten Fhlegldr. u. die Tstr. pechhraun, die Beine bräunlichgelh; 2tes u. 3tes Fhirgid. fast gleichlang; Kopf beim ♀ immer, beim ♂ manchmal schmäler nis d. Il schild, dieses schmäler als d. Flgdkn., etwas länger als breit, gleichbreit, a. d. S. fast gerade; Flgdkn. wie bei d. Vorigen punktirt, aber viel feinar u. spärlicher grau behaart; V.füsse b. b. G. einfach. - Sehr häufig.
- 57. P. tressulus Nord. 21/s. Dem Vorigen achr ähnlich, jeduch stets grüsser, der Kopf grüsser, namentlich beim & breiter als d. H.schild, die Flydko. deutlich kürzer als dasselbe, die Farba der Fhir.basis u. der Beine, namentlich der vorderen nebst Huften ist viel heller, meist schmutzig-gelb. - In N.deutschland.

- VI. Hackite jedergeits mit einer Rückenreihe von rielen Punkten, die Seiten verstreut punktirt.... mfa d if.ec.
- 1 58. P. punctus Grav. 31/4". Schwarz, glänzend, die Flydkn. schwach grün-lich schimmernd; Kopf rundtich, fast so breit als d. H.schild, hinter den Augen dicht u. grob punktirt, die Mitte glatt; H.schild mit 2 Rückeureihen von 12-16, u. a. d. S. mit 30-40 zerstreuten Punkten; Flgdkn. etwas breiter u. länger ala d. H.schild ziemlich dicht u. fein punktirt u. fein schwarz behaart; V.füsse des A stark, die des Q schwach erweitert. — Nicht selten. 1 39. P. puella Nordm. 31/2-4". Schwarz, glänzend, Flydke, grünlich bronze-

farben; Kopf fast 4eckig, breiter od so breit als das H schild, zw. den Augen mit 4 u. hinter denselben mit zerstreuten Punkten; H.schild mit 8 Rückeoreihen von 7-8, a. d. S. mit meist 12 zerstreuten Punkten; Flydkn, etwas breiter und länger als d. II.schild, ziemlich dicht u. stark punktirt, fein greis behaurt; Vorderfüsse beim & massig stark, beim Q nich: erweitert. - Thuringeo, Oestreich.

VII. H.schild ziemtlich dicht punktirt mit glatter M.linie.

a. Flydkn. einfarbig schwarz od. pechbraun, od. die Spitze od. nur der dussere Spitzenwinkel geibroth.

60. P. rufipennis Grav. 41/2-8". Schwarz, glanzend, Flgdkn. ziegelroth, Fhlr.spitze rostroth, Schiegen rothbraun, Füsse röthlich. - Schr selten, unter

Baumrioden A. P. Language Grav. 2" Solbink, schmal tt. itemlich flach, schwarg, kopf u. Haschid seidenarige, Fighten. u. Hielb matt grau glanauend, Flirkwurzel u. Beine röthlichbraum; kopf so breit als d. Haschid, edt., fuusserst dicht u. fein punktirt, mit seumsler, glatter Minier; Haschid um 'n, langur ab breit, a. d. S. fast gerade, tiemlich weitlaufg, tief punktirt, Flgdku. etwas schmaler u. um '/, langur ab d. Haschid u. nie d. Hielb ausserst dicht u. fein punktirt u. behaart.

- Nicht selten. 62. P. elongatulus Er. 2". Schlank, gleichbreit, schwarz, Fhlr. u. Beine rothgelb, Flgdkn. dunkel kastanienbraun, nach d. Spitze m. od. w. gelbbraun; Kopf

Tast breiter als d. Hachild, hinten eckig, weitläufig, stark punkurt, i. d. M. der Länge nach glatt; Hachild fast um / länger als breit, nach hinten leicht ver-engt, ziemlich weitlaufig, stark punklirt; Flgdkn. fast um //<sub>a</sub> breiter u. um //<sub>a</sub> langer als d. H.schild, wenig dicht, fein punktirt n. behaurt. - An Flussufern.

nicht selten.

63. P. signatiornis Muls. 2". Wie der Vorige, nur etwas gedrangener u. flacher, die Fhir. weniger stark, das Ste, 4te u. Ste Gid. dunkelbraun, von den a mener, our Fran; weinger starts, das siet, siet de 3-se van. dankebrann, von den 7 voriecters Gibrn, die ersten deutlich linger, die letzten, kunn kärzer sis breit, bei den Vorigen sind die 8 vorietzten tider, sämmlich beelter sis lang u mech der Sp. allmähigt, verdickt), der Kopf a. d. S. vid diehter punktrit, die Figelka, dankel kastanienbraun, der Hielb viel diebter punktrit. – Hersen. 1-6 F. Procertules Grav. Ev. Langesetreckt, schwarz, Figelka pechsehwarz, unt and er sinsersten Sp tüthlich, Flartwurzel und Beine gelübruns, Kopf und Hischild wie beim P. clongstüttlich, nur etwast diehter punktrit; Pfiglika, obesselx,

nur stärker punktirt als bei demselben. — Sellen. 65. P. prolikus Er. 2". Langgestreckt, schwal, schwarz, glänzend, die 3 ersten Philgidr., die Beine und Pigdkn. röthlichgelb, die Wurzel der letztern schwärzlich angelaufen, V.hüften stets schwarzbraun; Kopf längtich, beim & breiter, beim Q so breit als d. H.schild, mässig dicht, ziemlich fein punktirt, i. d. M. der Länge nach, vorn breiter glatt; H.schild um mehr als d. Hälfte länger als breit, a. d. S. fast grade, nach hinten verengt, ziemlich diebt u. tlef punktirt, die glatte M.linie nur schmat: Flgdkn. deutlich um 1/2 breiter u. um 1/2 länger als d. H schild, wenig dicht, deutlich punktirt. — lo M.- u. S.deutschland an Flussufern nicht selten.

> C. Hachild mit deutlicher oberer u. unterer Randtinie des S.randes; Fhir. am Vrande der Stirn vor der Eintenkung der Okfr. efat.

### 67. Gatt. Xantholinus Dahl.

Fhir, gekniet, ihr Ites Gld. sehr gestreckt, O.lippe 2lappig, Tstr. fadenf., Zunge abgerundet, ganzrandig; Flgdkn. mit übereinander liegenden Nahträndern, M.hüften von einauder entfernt; V.füsse einfach, 1tes u. 2tes Gld. d. H.füsse ziemlich gleichlang; Kpr. langgestreckt, gleichbreit; Kopf langlich, hinten durch einen Hals mit d. H.schild verbanden, vorn mit 2 graden Langsfurchen zw. den Fhlr.wurzeln u. 3 verwischten schrägen Furchen, die vum V.rande der Augen nach dem binteren Ende der ersteren laufen; Il.sehild langer als breit, oben glatt, in der Regel mit 2 Punktreihen auf dem Rücken und einer gebogenen Reihe oder mit zerstreuten Punkten an jeder Seite.
I. Obere S. randtlinie d. Hachilds unter der Schulterecke fort bis zur

Vrnndlinie verlaufend; Hachild mit 2 graden Punktreihen auf dem Rücken u. einer geschlängelten zu jeder Seite.

1. Kopf grob punktirt.

1. X. roll good ponanti1. X. Fielden. roll oder gelbbraun.
1. X. glabratus Grav. S.— "Techwarz, stark glanzend, Flgdkn. ziegeloolb, Flbr. u. Tstr. pechbraun; Kupf sa lang als hinten oreis, nach vorn verengt, überall weillaufig, sahr fein u. ausserdem a. d. S. einzeln grob und tief
publikt! Alschlöf in den Rückernellen mit 3—7, in d. gebogenen Szeitlen mit 6-8 starken Punkten: Flgdkn. unregelmässig, weitläufig punktirt. - Selten. 2. X. relucens Grav. 41/3-3". Schwarz, glanzend, Fhir., Beine u H.leibs-

spitze rothbrann, Flgdkn. gelbbraun, ums Schildehen meist pechbraun; Knpf überall weitkanng, sehr fein, a. d. S. einzeln grob u. tief punktirt; H.schild in den Rücken- n. S.reihen meist nur mit 6 mässig starken Punkten. - Oestreich, Oberschlesien.

b. Fladkn. schwarz oder pechbrnun.

7 3. X. punctulatus Payk. 31/2". Schwarz, stark glänzend, die Flgdkn. mit grünlichem Schimmer, Fhlr. u. Füsse pechschwarz; hopf a. d. S. zientlich dicht, stark punktirt, die Punkte gewöhnlich langlich, baufig zu Runzeln zs. fliessend, d. Z.raume matt, i. d. M. meist nur wenig punktirt; H.schild in d. Rückenreihen in der Regel mit 6, in den S.reihen meist mit etwas niehr grossen und starken Punkten, ausserdem ausserst fein, zerstreut punktirt; Flgdkn. innen zerstreut,

aussen gereiht punkirt. — lläufig.

4. X. ochraceus Gyll. 3". Schmäler als der Vorige, schwarz, mässig glänzend, Fhir. u. Beine ruibbraun, Flgdkn. pechbraun, selten rollbraun; Kopf eitwas Schmäler als der Vorige, schwarz, mässig gländichter punktirt, H.schild obne zerstreute, feine Punkte, ausserst fein quer gestricbelt, die Punkte in den Reiben etwas zahlreicher (8-10) u. feiner; im Ueb-

rigen wie derselbe. - Häufig.

5. X. atratus lleer. 3". Dem Vorigen sehr ähnlich, H.schild u. Flgdkn. jeduch meist schwarz, der Kupf kleiner, weniger zahlreich punktirt, d. Z.raume ziemlich gianzend, die auf der U.seite von den Mundwinkeln ausgehenden Linien laufen unverbunden bis zum Halse, (bei dem Vorigen vereinigen sie sich 1. d. M.) das II.schild ausserst fein, zerstreut punktirt, glanzender, die Punkte, namentlich der Rückenreihen weniger zahlreich, meist nur 5-6 u. starker, die Flgdku. weniger dicht, aber dentlicher punktirt. - Nur unter Ameisen. 2. Kopf verstreut, fein punktiri.

a. H.schild auf dem Rücken mil 2 Punktreihen, a. d. S. ganz ver-

worren punktirt.

6. X. procerus Er. 6". Pechschwarz, Flgdkn., H.leibsspitze, Bauck, Brust u. Beine röthlich, Fhir. dunkelbram, a. d. Sp. heller, H.schill in den Rückenreihen mit etwa 15 feinen Punkten. - Stettin, Oestreich.

/7. X. tricolor F. 4". Rothbraun, die Figden, mehr gelbbraun, der Kupf, die hintere Hälfte des H.schilds, d. Oseite des H.leibs schwarzhraun; H.schild mit Rückenreihen von 13 u. mehr feinen Punkten. - Mitunter ist das H.schild ganz roth. - Nicht selten.

8. K. distans Muls. 3'/2". Wie Vuriger, die Farbe des Kopfes u. H.leibs

mebr pechbrain, die des II.schilds dunkelbraun mit Ersschimmer, am Grunde lichter, od. röthlich u. die vurdere Halfte dunkelbraun, die Punkte des H.schilds feiner, die in den Rückenreihen regelmassiger, ihre Zahl bisweilen nur 10. - Selten

9. X. linearis Oliv. 3'/,". Bronzeschwarz, Fhir., Beine u. Flgdkn. pechbraun, letztere mitunter braunlichgelb; H.sehild mit Ruekenreihen von ungefähr 15 feinen Punkten; Flydkn. ziemlich tief u. deutlieb; aussen etwas gereiht punktirt. - Haufig.

10. X. longiventris Hoer. 3½, -4". Dom Vorigen sehr shalich, jedoch grorer, die Figdén. bronzeschwarz, nicht gelbüch-bruun, die Funkte in dem Rickenreiben u. a. d. S. des Hachtid weniger zahlreich w. deutlich starker, dagegen d. Punktirung d. Figdén. viel selwächer u. etwas weißbudiger. — Selten. b. Hachtid of dem Rücken mit 2 gernden. am 3 defer Selten.

einer gebogenen Punktreihe.

11. X. decorus Er. 3½". Roth, stark glänzend, Kopf, Flgdkn., H.leibsspitze u. Brust schwärzlich; H.schild in den Rückenreihen mit 7-8, in den Sreihen mit twu 12 feinen Punkten; Flgdkn. weitläufig, aussen in Reihen punktirt. — Oestreich, sehr seiten.

12. X. rufipennis Er. 31/3-4". Schwarz, glänzend, Fhir. rothbraun, Füsse u. Flydkn. blutroth; H.schild in den Rücken- u. S.reihen mit 10-11 Punkten;

Figdkn. weitläußg, a. d. S. in Reihen punktirt, - Oestreich.

13. X. Beher Nord. 3',2". Schwarz, glinzend, Flir, braunroth, Flgdkn.
18. Beine hell rothlich-braun, kopf klein, fast schuiller als das ILachild, s. d. S. sehr einzel, ein pankitrt, lachild in d. Rockenrethen mit 8-5, in d. S. reibee mit 6-8 Punkten, Flgdkn. mit 3 ziemlich regelmässigen Reiben feiner Punkte.

– Unter Ameisen.

10. Ameison.
11. Obere Seitenrandtinie des Hachilds unter dem vorderen Sarande bis our Vrandtinie vertuufend; Hachild beiderseits mit einer tief eingegrobenen, geschlängelten, im Grunde punktirten Linie.

14. X. fulgidus F. 4". Tief schwarz, stark glänzend, die Flydkn. dunkel ziegelroth, Tatr. u. Fblr, pechbrann, das Wurzelgld. schwarz. — Ziemlich selten,

111. Obere Szandlinie des Hschilds nur dis vum Hrand d. V brust verlausend, aliese in der Milte mit einem läppickenerligen Fortsutse; H.ecken des Kopses nicht abgerundet; Eles Fussgld, etwas länger als das Ite, Krpt, fack. (Ausenthalt, unter Bann: Inden.)

15. X. lentus Grav. 31/3". Schwarz, ziemlich glänzend, Fhlr. u. Tstr. rotbbraun, Flgdkn. u. Beine glünzend rotbgelb, Kopf weitlüufg fein, a. d. S dichter u. stark punktirt; Il.achild weitläufig, fein punktirt, mit ? geraden u. jederseits einer gebogenen S.reihe von 7-8 ziemlich feinen Punkten. — Sellen.

16. X. collaris Er. 4". Schwarz, stark glimzend, Filir, röthlich pechbraun, After n. Beine roth, H. schild blutroli, Figelka. pechachwarz, meist mit gelbich weissem H. rand; hopf oben fein, n. d. S. stark, einzeln pouktirt; H. schild dauserst fein zerstreut punktirt, mit 2 geraden Rücken- u. jederseits einer gebogenen Screibe von 6-7 feinen Punktien. — Sehr selten.

### 68. Gatt. Leptacinus Er.

Fihr, gekniet; Olippe in d. M. tief ausgerandet; Tstr. mit einem sehr dännen, mit Endglich, can keum kürzer als des vorbetgebende ist; Zange vorn eusgrandet; Figdha, mit dreht. Anht: Mahülen von einnnder entirent; V.Mase eininch, Risses mit fast algeichangen tien m. 3ten külei, Firpe form wie bei der vorigen Gatt.; Angf mit 2 tiefen Langsdurchen, welche voer de. Einleahung d. Phir. enden mit 2 Schrigfordere, welche bis sum lonerarende der Augen unteres; Haschild ergektimmten fleine von Funkten, seine obere S.randlinie lanh vora unter der Schuller fort, ohne sich mit der unteren zu verhünde.

11. L. parumpunctatus Gyll. 27/.". Pechschwarz, glianzend, Fhir. n. Beine rothbraun, Figdkn. bräunlich, nech hinten heller, am A.winkel blassgelblich, Kopf mit sehr tiefen u. starken Furchen, hinter den Augen mit grossen u. starken, wenig dicht gestellten Punkten, flückenreihes d. Hachilds mit 3-4, S.reihen mit

5 Punkten. - Selten.

2. L. batychrus Gyll. 2½—2½." Pechschwarz, glänzend, Fillr. u. Beinerothbrauu, Figldun. bräunlich, am A.winkel u. oftere die ganze hintere Haiffe blassgelblich; hopf hinter d. Augen dicht u. zienlich stark punktirt; Haebild mit ziemlich regelmassigen fückenreihen ams 18—16 Punkten u. oft etwas unregelmässigen. Nichen von vielen Punkten. — Nicht sellen.

 L. linearis Grav. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>2</sup>. Dem Vorigen sehr ühnlich, jedoch schlanker u. kleiner, d. Seiten d. Kopfes weniger dicht u. feiner punktirt, d. Rückenreihen des H.schilds meist nur Spunktig, die Streihen regelmässiger, die Flgdkn. ohne

blassgelbliche A.winkel. - Seltener.

1 4. L. formicetorum Maerkel. 11/3". Dem Vorigen ähnlich, nur kleiner u. schmäler, die Flydkn, braungeib, meist auf der hinteren Hälfte heller, der Kopf a. d. S. noch weitlaufiger punktirt, die Rückenreihen d. H. schilds mit 8-10 Punten, die S.reihen ziemlich regelmässig punktirt, die Flydkn. kräftig panktirt, die H.leibsspitze häufig rothbrann. – In d. Hanfen d. Form. rufa haufig.

## 69. Gatt. Metoponeus Kraatz.

Fhir. gekniet; kürzer als der Kopf; Olippe in der M. tief Seckig ausgeschnitten, letztes Gld. d. K.tstr. nicht halb so lang als d. vorletzte, zugespitzt; Flgdkn. mit an einander stossenden Nahträndern u. ohne Nahtstreif; M.hüften einander genähert; Füsse auffallend schlank, die vorderen einfach, die hintern mit verlängertem 2ten Glde.; Krpr. gestreckt, fast walzenf.; Kopf breiter ... länger als d. H.schild, mit fast rechtw. H.ecken, vorn hinter der Basis d. Fhir, mit 2 nach hinten einwärts gekrümmten Furchen, u. zw. den Fhlrn. mit einer stark erhabenen, oben

längsgerinnten Beule, Il.schild länglich, auf d. Rücken mit 2-3 Punktpaaren.

1. M. brevicornis Er. 3-8½". Pechschwarz, glänzend, Fhir rothbraung.
Beine rothgelb, Kopf ziemlich dicht n. fein, H.schild cinzeln, sehr fein punktirt, letzteres auf dem Rücken mit 3 Paaren wenig tiefer Punkte, u. beiderseits auf dem vorderen Drittel einer tiefen, schrägen, d. V.rand nicht erreichenden Linie, Flgdkn. äusserst fein u. einzeln punktirt, H.leib glatt, mit einzelnen, langen, ab-

stehenden Haaren. - Aeurserst selten.

### 70. Gatt. Othius Leach.

Fhir. schwach gekniet; O.lippe in d. M. mit einem tiefen Einschnitte; Endgld. d. Tstr. allmählig zugespitzt, das d. K.tstr. schmäler u. deutlich kürzer als d. vorhergehende; Zunge abgerundet, ganzrandig; Flgdkn. mit aneinander stossenden Naht-rändern und ohne deutliche Nahtlinie; Krpr. langgestreckt, gestügelt; Kopf lang, eif.; B.schild länglich, an d. S. leicht ausgebuchtet, oben mit einem Paar Punkte am V.rand, einem 2ten Paar zw. d. M. u. dem V.rande u. einem 3ten Paar zw. d. M. u. dem H.rande, näher der ersteren, die obere S.ran.llinie läuft längs des ganzen S.rands bin u. verbindet sich nicht mit der unteren; M.hüften genähert; V.füsse erweitert, H.füsse mit schlankem 1ten Glde.

a. Flydkn. so lang od. länger als d. H.schild.

1. 0. fulvipennis F. 41/2-51/2". Pechschwarz, glänzend, Fhlr., Beine, Flgdkn. u. H.leibsspitze, bisweilen der ganze V.körper rothbraun; H.schild ausser den gewöhnlichen 3 Punktpaaren mit 3-4 Punkten jederscits ausserhalb d. vorderen Punktpaare; Flgdkn. so lang als d. H.schild, weitläufig, nicht tief punktirt. - Nicht selten.

2. 0. punctipennis Boisd. 21/2". Pechschwarz, glänzend, die 8 letzten Fhirgldr., die Beine, der Spitzenrand d. Flydkn., bisweilen auch die Naht derselben gelbbraun; Flgdkn. deutlich länger als d. H.schild, weitläufig, ziemlich stark

punktirt. - Oestreich, Tyrol.

b. Flydkn. deutlich kürzer als d. H schild.

3. melanocephalus Grav. 21/,". Glänzend, Kopf schwarz, Fhlr., Beine u. H.schild röthlich-gelb, Flgdkn. gelbbraun, diese etwas länger als d. H.schild u.

weitläufig nicht tief punktirt. — Nicht selten.

4. 0. brevipennis Kr. 21/2". Einfarbig, röthlich-gelb, der Kopf mit leichtem, bräunlichen Anfluge, Figdkn. fast nur halb so lang als d. H.schild, ziemlich

weitläufig u. kräftig punktirt. - Oestreich.

den Arten hauptsächlich durch d. Stellung d. Punkte auf d. H. schild ausgezeichnet: das mittlere der 3 Punktpaare liegt von dem hinteren ungefähr eben so weit als vom V.rande, bei jenen dagegen deutlich näher d. V.rande, das vordere Punktpaar liegt i. d. M. zw. dem V.rande u. dem mittleren Punktpnare, also deutlich weiter vom V.rande entfernt als bei jenen. - Unter Ameisen.

b.

## 71. Gatt. Bantolinus Kraatz

Fhir, sehr schwach gekniet; O.lippe in d. M. weniger tief ausgerandet; Endgld. d. L.tstr. fast doppelt so lang als d. vorletzte u. angeschwollen; Zunge abgerundet, ganzrandig; Figdkn. mit einfacher Naht u. stark vertiefter Nahllinie; Kopf rundlich 4eckig, mit 4 Punkten zwischen d. Augen; H.schild länglich, gleichbreit, oben mit einem Punktpaar in d. M. u. einem starken Punkte, jederseits in den

oben mit einem Funktpaar in d. M. u. einem starken Funkte, jederseits in den V. ecken. Im Ucbrigen wie bei der vorigen Gatt.

1. B. alternans Grav. 3". Röthlich, Kopf, Flgdkn., 5ter u. 6ter B.ring pechschwarz, 3tes Fihlgdd. deutlich länger als das 2te, Kopf hinter den Angen jederseits mit 4—5 grösseren Punkten; Flgdkn. fast glatt, äusserst fein, verloschen punktirt. — Unter Kiefernrinde.

- 2. B. pilicornis Payk. 3". Pechschwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine rothbraun, 3tes Fhlrgid. kaum länger als das 2te, Kopf hinter den Augen jederseits mit 10—12 mässig tiefer Punkte; Figdkn. lederartig gerunzelt, mit einer deutlicheren Spur von 3 Reihen weitläußger Punkte als beim Vorigen. Seltener.
  - IV. Gr. PARDERINI. Fhir, 11gldrg., unter dem S.rande der Stirn ein-gefügt; V.brust hinter den V.hüften bis gegen die Mitte hornig; Hhüften kearlf.

## 72. Gatt. Glyptomerus Müller.

Von der folgenden Gatt. nur durch den Mangel der Augen, an deren Stelle sich hinter d. Fhlr.wurzel ein ovaler, lichter Fleck zeigt, verschieden, u. ist das 2te Gld. d. H.füsse fast doppelt so lang als das tte.

1. G. cavicola Müller, 5". Dem Lathr, spadiceum an Gestalt u. Farbe ahnlich, glänzend rothbraun, sparsam u. weniger fein punktirt, die H.leibsspitze, die

Schenkel u. H.schienen dunkler braun. - In den Höhlen Krains.

### 73. Gatt. Lathrobium Grav.

Fhir. fadenf., gerade; O.lippe kurz. 2lappig; O.kfr. sichelf., gebegen, i. d. M. mit einem starken Zahne; Tstr. mit ahlf. Endglde.; Zunge in 2 abgerundete Lappen getheilt, mit zugesputzten Nebenzungen; 4tes Fussgld. nicht 2lappig, die ersten 4 Gldr. d. H.füsse kurz, fast gleichlang, zs. etwas länger als das 5te; Krpr. schmal, lang gestreckt; Kopf vorgestreckt, gerundet oder 4eckig, ziemlich so breit oder breiter als d. H.schild, dieses ziemlich von d. Breite d. Figdkn., so lang als breit od, länger, mit abgerundeten Ecken, vorn u. hinten abgestutzt; Flgdkn. so lang od. länger als zs. breit, a. d. Sp. abgestutzt, mit abgerundetem A.winkel; H.leib gleichbreit, die ersten 4 Gldr. der V.füsse in eine rundliche Platte erweitert.

A. H.schild m. od. w. dicht punktirt, mit glatter M.linie. I. Kopf schmäler od. nur so breit als d. H.schild.

1. Flydkn. länger od, nur so lang als d. H.schild. a. H schild wenigstens um 1/3 länger als breit.

a. Flgilkn. verworren punktirt. aa. Fladkn, schwarz,

1. L. brunnipes F. 4". Schwarz, glänzend, punktirt, H.leibsspitze, Beine u. Fhlr. röthlich. - Häufig.

bb. Flgdkn. roth, un d. Wurzel schwarz.

2. L. elongatum L. 4". Schwarz, glanzend, Fhir., Tstr. u. O.lippe rothbraun, Beine röthlich-gelb, Flgdkn. lebhaft roth, mit schwarzer Wurzel; Kopf wenig schmäler als d. H.schild, länglich-eif., oben dicht u. kräftig, unten ziemlich dicht u. tief punktirt; Flgdkn. deutlich breiter u. deutlich länger als d. H.schild, dicht punktirt. Beim & findet sich unten auf d. 6ten u. 7ten Segm. eine tiefere M.furche, die in eine tiefere 3eckige Ausbuchtung ausmündet, der Rücken des S.rands dieser Furche auf d. hinteren Hälfte d. 7ten Segm. mit starren, schwarzen Börstchen besetzt. - Häufig.

3. L. geminum Kr. 4". Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber weitläufiger u. feiner, namentlich auf der U.seite des Kopfs punktirt, die Flgdkn. nur wenig breiter u. kaum länger als d. H.schild, düster roth, meist auf d. ganzen vorderen Hälfte schwarz, beide Farben weniger scharf von einander abgesetzt. Beim 5 ist das 6te H.leibssegm. in d. M. schwach der Länge nach vertieft, sein H.rand

- in d. M. dentlich ausgebnebtet, dan 7te ist jederseits neben d. M. d. Länge nach schwach vertieft u. am H.rande schwach ausgebuchtet, der Bücken des Innenraudes beider Vertiefungen auf der hinteren Häifte mit starren, schwarzen Börstcben besetzt. - Häufig.
- 4. L. fulvipenne Grav. 4". Den heiden Vorigen sebr ähnlich, aber schlanker, schwarz, Fhir., Tstr. u. O.lippe bräunlich-roth, die Beine rothgelb, mit peeb-brannen Huften, die Flgdkn. schuutzig braunroth, mit sebwarzer Wurzel, kaum breiter, u. uur so lang als d. II.schild. Beim 5 ist das vorletzte H.leibssegment hinten i. d. M. leicht ausgebuchtet. - Nicht selten.
- : 5. L. rufipenne Gyli. 31/4". Dem L. elongatum nahe verwandt, ganz von derselben Form, schwarz, glanzend, die Flgdkn. mit Ansanhme des ersten Drittels lebhaft roth, Fhir. u. Beine röthlich gelhbraun; der Kopf ist länglich, tiefer a. diehter punktirt, so dass die M. d. Stirn nicht giatter, selbst nur wenig weitläufiger punktirt ist als d. fibrige Theil d. Kopfs, auf d. H.schilde sind d. Punkte bloss stärker, auf d. Fledkn. dagegen, besonders nach di Sp. hin schwächer als hei L. elongatum, 6ter u. 7ter H.leibsring beim o unten mit einer sehr seichten Längsrinne, die Spitze des 7ten in d. M. scharf ausgerandet. - In A.deutschl.
- 6. L. laevipenne Heer. 3". Schwarz, glänzend, Mund, Fhir. u. Beine roth, Flights, leibhaf robligeb, ner am Schilchen seinwerzich oder ganz roble Kopf
  glatte, leibhaf robligeb, ner am Schilchen seinwerzich oder ganz roble Kopf
  glatte M.linie auf der vorderen Hille in der Regel mit einer vertieften Längs
  glatte M.linie auf der vorderen Hille in der Regel mit einer vertieften Längs
  men; Elgüdn, etwas breiter a. wenne jinnger als d. Hachild, ziemlich weitlistigt
  n. Fein punktier. Beim & ist das sie untere II.-leibstegn. sehwuch ausgerandet,
  da. Tev or d. M. sehwach vertieft. d. A. rund dieser Vertieftag in einen spiritden Tev or d. M. sehwach vertieft. gen Zahn ausgezogen, der Raum zw. den beiden Zähnen lang schwarz behaart.
  - In M.- n. S.deutscht., selten.
  - β, Flgdkn. mit grossen, tiefen, in Reihen geordneten Punkten.

7. L. multipunctum Grav. 31/2". Heiler od. dunkler pechbrann. Fhir. p. Beine röthlich gelbbraun, Flgdkn. röthlich, am Grunde braun; Kopf oft etwas breiter als d. H.schild, dieses um d. Halfte langer als breit, beide stark punktirt; Fledka, etwas breiter u. fast kurzer als d. H.schild, reihenweise stark punktirt. - Seiten.

b. H.schild nicht od. nur wenig länger als breit. a. Figdn, roth, am Grunde schwärzlich.

8. L. seutellare Nordm. 21/2". Schwarz, glänzend, d. Flydkn. lebhaft roth, um d. Sebildehen schwärzlich, Fhir braun, Beine gelbbraun; Kopf gerundet, weitum u. Scumenen senwarzun, rair praun, beine getioran; nopf gerundet, weil-laufg punktir; Flgdko. kann linger a. weuig breiter als d. H.schild, dieses gleichbreit; ziemlich diebt punktir; Flgdko. kann linger a. weuig breiter als d. H.schild, deutlich a. ziem-lich diebt punktir; — Wiea. 9. L. augustatum Lee. 2½.". Sebwarz, glianend, Flgdkn, röthlich gelb-

braun, ihr erstes Viertel schwarz, Flir. u. Beine geibbraun; Kopf äusserst dicht u. fein punktirt. Im Uebrigen dem Vorigen gleich. — Wien.

B. Figdkn. gans schwarz od. nnr an der Sp. mit einem rothen Fleck.

10. L. quadratum Payk. 31/2". Schwarz, glänzoud, der H.leib matt, die Beine u. Fhlr. pechbraun; H.schild so lang als breit, 4cckig, mit abgerundeten Eckon, ziemlich dicht, auf dem Rücken stärker punktirt, mit undeutlicher glatter M.linie; Flgdku. deutlich löng.r u. breiter als d. H.schild, dicht punktirt. Bei d. ö ist der 7te H.leibsring unten a. d. Sp. tief eingeschnitten, bei dem ♀ in eine Spitze ausgezogen. — Häufig.

11. L. terminatum Grav. 3". Wie der Vorige, nur kleiner und ctwas schlanker, das Wurzelgld. d. Fhlr. u. d. Beine stels, die Aussenspitze d. Flgdkn.

meist rothgelb. - Häufig.

12. L. punctatum Zetterst. 3". Schwarz, glänzend, Fhlr., Tstr. u. Beine röthlich pechbraun; Kopf dentlich schmäler als das H.schild, rundlich, zerstrent punktirt; H.schild etwas länger als breit, mit geraden, nach hinten etwas zs.laufenden S.rändern, ziemlich dicht punktirt, mit schmaler, glatter M.hinie; Flydkn. 7ter B.ring beim & unten a. d. Sp. scharf ausgerandet. - Nicht baufig.

2. Fladka. kürzer als das H.schild.

a, Krpr. schwarz,

, 13. L. filiforme Grav. 23/2", Langgestreekt, schlank, schwarz, glanzend, Tstr., Fhir. u. Beine pechbraun, Kopf gerundet-4eckig, feln u nicht dicht punktirt, kaum breiter als d. H. schild, dieses um 1/2 länger als breit, gleichbreit, tief aber nicht dicht punktirt, mit glatter M.linie; Flgdkn. so breit u. kurzer als das H schild, dicht u. stellenweise fast reihenweise punktirt; 6ter B.ring des & unten der Lange nach leicht eingedrückt, 7ter an d. Spltze in d. M. leicht Beckig ausgeschnitten. - Nicht selten.

trank W is en

14. L. longulum Grav. 12/5-12/4". Pechschwarz, glanzend, Tstr., Fblr. n. Beine roth; Kopf etwas breiter als d. H.sebild, eif., ziemlieb stark u. nieht dicht punktirt; H. schild um mehr als d. Hälfte länger als breit, gleichbreit, tief n. ziemlich dicht punktirt; Flgdku. etwas kurzer u. knum breiter als d. Il.sehild, undeutlich punktirt; 7ter B.ring unten beim 5 mit seichter Langsrinne, u. an d. Spitze beiderseits leicht ausgebuchtet. - In Waldern, nicht selten,

b. Erpr. bräunlichgelb od. rothaelb.

15. L. testaceum Kr. 23/,". Ungeflügelt, linienf., gesättigt rothgelb, die kleinen, langlichen Augen schwarz; Kopf fast Seckig, weitläufig punktirt; H.schild um mehr als d. Halfte langer als breit, massig dicht u. tief punktirt; Flgdkn, fast sehmäler u. beinahe nur balb so lang als d. Il schild, etwas undeutlich, weitläufig punktirt; H.leib sebr gestreckt, nach vorn leicht verschmälert, mässig dicht punktirt. - Oestreich, Tyrol.

16 L. pallidum Nordm. 21/4". Bröunlichgelb, Flilr. u. Beine heller, Rücken d. H.leibs dunkler; Kopf so breit wie d. H.schild, rundlich-eif., weitläufig punktirt; H schild gleichbreit, fast so breit als die Flgdkn., etwas langer als breit, ziemlich weitlaufig punktirt; Flgdkn. deutlich kürzer als d. Il sebild, ziemlich dicht, verloschen punktirt: Il leib ausserst dicht u. fein punktirt, matt. - Selten.

17. L. dilutum Er. 21/.". Flacher, glänzender, mohr bräunlichgelb, als d. Vorige, die Beine blassgelb; H schild gleichbreit, deutlich schmäler als di Figdkn., nu die Halfte länger als breit, dicht punktirt; Figdkn. deutlich kürzer als das H.schild, wie beim Vorigen punktirt; II,leib fein u. dicht punktirt. - Sehr selten.

11. Kopf gross, deutlich breffer als das H schild.

18. L. spadiceum Er. 33/". Heller od, dunkler braun, der H.rande der einzelnen B.ringe u. die Beine hlass gelbbraun; Kopf deutlich breiter als das H.schild, gerundet-4eckig; H.schild fast um d. Hälfte länger als breit, nach binten dertlich verengt, tief aber nicht dicht punktirt; Flgdkn. fast länger n. etwas breiter als d. H.schild, fein u. nicht dicht punktirt; 7ter B.ring des 5 an der Spitze 3eckig ausgeschnitten. — Sehr selten.

19. L. angusticolle Lac. 31/1". Etwas floch gedrückt, achwarz, die bintere, grössere Hälfte d. Flgdkn. lebhaft roth, Fhlr. braun; Kopf deutlich breiter als d. H.schild, gerundet-teckig, tief u. dicht punktirt; H schild um d. Hälite långer als breit, nach hinten sehwach verengt, dicht u. tief punktirt, mit glatter, meist er-habener M.linie; Flgdkn. um 1/, breiter n. um 1/, länger als d. H.sehild, dicht u. tief, vorzuglich am Grande in ziemlich regelmassigen Langslinen punktirt. -

Schr selten.

20. L. bicolor Er. 3". Flach gedrückt, dicht u. fein punktirt, braunroth, glänzend, die Wurzel die Figden, u. der H.leib dunkelbraun, seine Spitze gelb-braun, Beine rothgelb; Kopf fast um d. Haffte breiter uls d. fl. schild, dieses mehr als um d. Hälfte länger als breit, mit glatter erhabener Minio u. jederseits mit einer sehr schwachen, dichter punktirten Längsfurche an Ende; Figdko. um // hreiter u. wenig länger als d. Il. schild, vorn in undeutlichen Reihen punktir. Baiern, Krain.

21. L. picipes Er. 21/2". Flach gedrückt, braun, wenig glanzend, Flat. L. Beine rothbraun, Fosse heller; Nopf fast doppelt so breit als d. Hachild, dieses nur nm mehr als d. Hällte kanger als breit, mit glatter, leicht erhabener M linic; Flgilkn. fast doppelt so breit u. um 1/4 langer als das Aschild, dicht v. ziemlich kraftig punktirt, - Oestreich, Baiern.

B. H schild überall äuszerst dicht, runnelig punklirt. 28. L. scabricolle Er. 31/4". Ungeflügelt, pechschwarz, Fhir. u. Beine gelbroth, Figdkn. grunlich erzglanzend, Kopf u. H.schild matt, ähnlich wie bei

Stilicus, dicht u. runzlig punktirt, ersteren etwas breiter als d. H.schild, rundlich, letzteres fast um ½ länger als breit, nach hinten leicht verengt; Flgdkn. etwas schmäler als d. H.schild, sehr dicht, wenig fein u. mit gröberen Punkten untermengt punktirt; H-leib nach vorn leicht verschmälert, dicht u. fein punktirt. -In M .- u. S.deutschl.

## 74. Gatt. Achennium Leach.

Fhir. fadenf., gerade, merklich geg. d. Spitze verdünnt; O.lippe schmal, 2lappig; O.kfr. stark gehogen, mit einem Zahne in d. M.; Endgld. der K.tstr. nicht viel sehmäler als d. vorletzte, ab d. Spitze abgestutzt; Zunge 2lappig, von d. Nebenzungen deutlich überragt; Füsse wie bei d. vorigen Gattung, nur feiner, an den H. füssen die 4 ersten Gldr. ziemlich gleichlang, u. zs. so lang als das 5te; der Krpr. lang gestreckt, flach, der Kopf nach vorn verschmälert, durch eine halsf. Einschnürung mit dem H.schild verbunden, dieses etwas länger als breit, nach hinten leicht verengt, vorn gerade abgeschnitten, mit ziemlich scharfen V.ecken u. leicht gerundeten H.ecken, die Flydkn. etwas breiter als das H.schild, hinten gerade abgeschnitten. Beim 5 hat das 7te H.leibssegm. in der M. unten einen

Heinen Seckigen Ausschnitt. — An fenchten Orten.

1. A. humile Er. 3—3½". Pechschwarz, Kopf u. H.schild rothbraun, Fblr., Beine, After u. Fledkn. braungelb, letztere an d. Wurzel meist, in den H.ecken selten mit brännlichem Anfluge; H.schild ziemlich weitläufig u. fem punktirt, mit breiter, glatter M.linie u. jederseits neben derselben, besonders hinten mit einem glatten Raum; Flgdkn. wenig länger als d. H. schild, weitläufig, undeutlich reihen-

weise punktirt. - Sehr selten.

 A. depressum Nordm. 3½-4". Schwarz, glänzend, Filr. rostroth, Beine, After u. Figdan. rothgelb, letztere and Wurzel schwarz; Kopf u. H.schild etwas dichter, die Figd.n. regelmässiger, längsgereiht punktirt als beim Vorigen, die letzteren deutlich länger als d. H.schild. - Oestreich, Oberschlesien,

### 75. Gatt. Seymbalium Er.

Fhir. fadenf., gerade; O.lippe 2lappig; O.kfr. mit einfacher, stark gebogener Spitze, innen mit 3 starken Zähnen; Endgld. d. K.tstr. ahlf., klein, spitzig; die 4 ersten Gldr. der V.füsse in eine rundliche Platte erweitert, die 4 ersten d. H.füsse allmählig an Länge abnehmend, das 5te kaum länger als die 2 vorhergehenden zs.;

Krpr. gestreckt, stark flach gedrückt, geflügelt.

1. Sc. anale Nordm. 41/2". Pechbraun, mässig glänzend, Fhlr., Beine, H.leibsspitze u. Flgdkn. bräunlich-roth; H.schild etwas länger als breit, an d. S. dichter punktirt als in d. M., u. am Rande mit längeren, abstehenden Härchen; Flydkn. etwas breiter u. deutlich länger als das H.schild, fein u. dicht punktirt.

- Oestreich.

## 76. Gatt. Dolicaon Laporte.

Fhlr. fadenf., gerade; O.lippe kurz, 2lappig; O.kfr. kräftig, sichelf., i. d. M. mit 2 kurzen, kräftigen Zähnen; Endgld. d. K.tstr. als eine kleine, abgerundete Erhabenheit aus der verdickten Spitze des 3ten Glds, hervorragend; Zunge 2lappig, mit längeren Nebenzungen; V.füsse leicht erweitert; II.füsse mit allmählig an Länge

abnehmenden Gldrn.; Krpr. gestreckt, gleichbreit.

1. D. blguttulus Lac. 21/2". Schwarz, glänzend, fein u. nicht dicht punktirt, Fhlr. u. Beine röthlich braungelb, ein grosser, halbrunder Fleck an d. Spitze jeder Flydke, lebhaft rothgelb; Kopf wenig schmäler als d. H. schild, länglich-eif.; H.schild deutlich um 1/3 länger als breit, gleichbreit, mit abgerundeten H.ecken u. mit schwacher glatter M.linie; Flgdkn. wenig breiter u. etwas länger als dus H.schild. - Oestreich.

2. D. gracilis Grav. 3". Grösser als der Vorige, ebenso gefärbt, die hintere Halfte des 6ten u. 7ten B.rings rothgelb, Krpr. form u. Punktirung wie bei demselben. - Oostreich.

## 77. Gatt. Cryptobium.

Fair. gekniet, das 1te Gld. sehr gestreckt; O.lippe quer, in d. M. mit einem kleinen-Ausschnitt u. 2 starken Zähnen; O.kfr. lang, sichelf., i. d. M. mit 2-3 Zähnen, Endgld. d. Kitstr. als abif. Spitze aus dem verdickten 8ten Glde. vorragend; Zunge 2lappig, mit gleichlangen Nebenzungen; Füsse sämmtlich einfach, die vorderen nicht verdickt, d. Gldr. d. hinteren allmählig an Länge abnehmend. Krpr .form wie bei Latirobium.

1. Cr. fracticorne Payk. 21/3". Schmal, fast gleichbreit, glänzend schwarze Fhir. bräunlich, an d. Spitze heller, Beine röthlich-geh); Kopf länglich, schmäler als d. H.schild, zerstreut punktirt; H.schild um d. Hälfte länger als breit, auf d. Rücken mit 2 Längsreihen zahlreicher Punkte, innerhalb derselben glatt, ausserhalb verworren, wenig dicht punktirt; Flgdkn. deutlich breiter u. kaum länger als das H. schild, ziemlich dicht u. stark, der H.leib sehr fein u. dicht punktirt. Beim t ist das 7te H leibssegm, tief eingeschnitten, das 6te d. Länge nach seicht eingedrückt. - Häufig.

### 78. Gatt. Stilleus Latr.

Fhlr. ziemlich kurz, fadenf., nicht gekniet; O.lippe u. Tstr. wie bei der vorigen Gattung, das kleine, spitzige Endgld, d. K.istr. aber nur schwer sichthar: Zunge in 2 sehr kurze, abgerundete, häutige Lappen getheilt, die Lappen durch eine dicht hehaarte Hornplatte getrenut; Nebenzungen spitz, die Zunge kaum überragend, Krpr. gestreckt, geflügelt; Kopf sehr gross, gerunde:, durch einen sehr dünnen, kurzen Hals mit dem nach vorn zugespitzten H.schilde verbunden; letzteres ziemlich eif., schmäler als Kopf u. Flgdkn., diese zs. so breit od. beinahe so breit als lang, Füsse sänmtlich b. p. G. einfach. Bei dem ö ist d. 7te B.ring an d. Spitze ausgeschnitten. — Unter Steinen u. abgefallenem Laube.

a. Wenigstens d. V.beine nebst ihren Hüsten roth od. rothgelb.

1 1. St. fragilis Grav. 21/2". Schwarz, Fhir spitze, H. schild, Schildchen, M.brust, die ganzen V.beine u. die Wurzel d. M.beine roth, der übrige Theil der M.beine u. die H.beine pechschwarz, die Füsse beider gelb; Kopf so breit wie d. Flgdkn., kreisrund, dicht u. fein, runzlig punktirt: H.schild fast länger als in d. Mitte breit, nach vorn mehr als nach hinten verengt, fein u. dicht punktirt, mit glatter M.linie; Flgdkn etwos länger als zs. breit, fast doppelt so breit als das

H.schild, gröber als dieses punktirt, ihr Spitzenrand weissgelb. — Selten.

12. St. orbiculatus Payk. 1½-2". Schwarz, die Spitze d. Flgdkn. gelbbraun, Beine sammt Hüften röthlichgelb, Kopf breiter als die Flgdkn., äusserst dicht punktirt, mit etwas undeutlicher, glatter M.linie: H.schild um die Häste schmäler als d. Figdkn., so wie der Kops punktirt, glanzlos, mit einer ziemlich breiten, der ganzen Länge nach von einer feinen Rinne durchzogenen, glatten M linie; Flgdkn. so lang als zs. breit, fein u. nicht dicht punktirt, schwach glän-

zend. - Selten.

b. Beine ganz od. theilweise rothgelb, ihre Hüften aber stets dunkel.

a. Fladkn. mit hell braunlichgelber Spitze.

13. St. similis Er. 2-2'/a". Schwarz, die Fhlr. u. die ganzen Beine bis auf die pechbraunen Hüften röthlichgelb; Kopf so breit als die Flgdkn., äusserst dicht, runzlig punktirt; H.schild fast um die Hälfte schmäler als d. Flgdkn., sehr dicht punktirt, mit glatter, der ganzen Länge nach fein gefurchter M.linie; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild u. etwas stärker u. spärlicher punktirt. - Nicht häufig.

14. St. geniculatus Er. 2". Dem Vorigen äusserst ähnlich, u. nur durch die schwärzlichen Kniee der II.beine unterschieden. Bei d. d ist der 5te B.ring halbhreisf, eingedrückt, d. Eindruck von einer erhabenen Linie begrenzt, welche nicht wie bei dem Vorigen in ein kleines Zähnchen, sondern in eine lange Spitze auslauft. - Selten.

1 5. St. affinis Er. 2". Den beiden Vorigen sehr ähnlich, durch braune Kniee und Schienen an den V.füssen, durch die fein und spärlich punktirten Flgdkn. u. durch etwas schmälern Kopf, der kaum die Breite der Flgdkn. hat, unterschie-

den. - Selten.

B. Flydkn. ganz pechschwarz od. nur ihre Spitze etwas heller.

6. St. rufipes Germ. 22/4". Schwarz, mit geringem Glanze, Fhlr., Tstr. in. Beine röthlichbraun; Kopf so breit als d. Flgdkn., kreisrund, möglichst dicht runz-lig punktirt; H schild kaum länger als breit, um 1/3 schmäler als d. Flgdkn., wie d. Kopf punktirt, mit glatter, nach vorn verschwindender M.linie; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, wenig länger als zs. breit, fein up etwas weitläufig punktirt, dunkel pechbraun, an de Spitze allmählig heller. - Nicht selten.

7. St. subtilis Er. 21/3". Dem Vorigen sehr ähnlich, die Beine aber blassgelb, die H.beine mit schwarzen Knieen; Kopf u. H.schild feiner punktirt, letzteres länger als breit u. um d. Hälfte schmüler als die ganz pechschyvarzen Flgdkn.

— In M.- u. S.deutschland.

## 79. Gatt. Scopacus Er.

Fhir, fadenf., gerade; O.lippe quer, vorn mit 4 Zähnen, die mittleren deutlicher; O.kfr. sichelf., i. d. M. mit 3 scharfen Zähnen; K.tsfr. mit kleinem, ahlf. Endglde; J. Zunge i. d. M. hornig, vorn in 3 starke Zähne ausgezogen; Kpr. klein, mit sehr feiner seidenglänzender Behaarung, meist geflügelt; Kopf durch einen kurzen, dünnen Hels mit dem näch vorn verengten H.schild verbunden; Flgdka. hinten abgestutzt; H.leib an der Spitze verschmälert; Füsse mit einfachen Gldrn.

a. H schild kürzer u. viel schmäler als d. Flydkn.

1. Sc. Erichsoni Kolenati. 13/, "". Schlank, ziemlich flach, sehr fein u. dicht punktirt, pechbraun, nicht selten rothbraun, die Sp. der Flgdkn. u. des H leibs, sowie die Beine röthlichgelb; die vorletzten Fhlrgldr. deutlich länger als hreit; Köpf länglic: eif; H.schild deutlich un ½ schnäler und nicht ganz um ½ kürzer als die Flgdkn., a. d. S. fast gerade, am Grunde deutlich aufgebogen, vor dem Schildehen mit 2 ziemlich deutlichen durch einen Längskiel getrennten Grübchen; H.leib h. d. M. leicht erweitert, dann ziemlich stark verengt. — In M.- u. S.deutschland, selten.

2. Sc. laevigatus Gyll. 11/2". Pechschwarz, ziemlich glänzend, dicht und fein punktirt, Spitze der Flgdkn. u. des Il.leibs rothbraun, Fhlr. u. Beine rothgelb; die vorletzten Fhlrgdr. so lang als breit; Kopf rundlich; H.schild fast um die Hälfte länger als breit, etwa um die Hälfte schmäler u. deutlich um 1/3 kürzer als d. Flgdkn., nach hinten leicht verengt, am Grunde mit 2 deutlichen Grübchen u. zw. deusenben mit einem Längskiel; H.leib h. d. M. ziemlich stark er-

weitert, dann stark verschmälert. - Nicht selten.

3. Sc. didymus Er. 1/4. Dem Vorigen sehr ähnlich, nur kleiner, mehr gleichbreit, die Fhlr. u. Beine pechbraun, d. Kopf fast 4eckig, d. H.schild breiter und kürzer, die Flgdkn. kaum um //3 länger als d. H.schild, ihre Spitze, sowie

die des H leibs meist auch schwarz. - Oestreich.

- 4. Sc. rubidus Rey. 1½". Dicht und fein punktirt, H.schild und Flødkn. blutroth, letztere am Grunde, so wie der Kopf dunkelbraun, H.leib schwärzlich, Fhlr. u. Beine röthlichgelb; Kopf fast 4eckig; H.schild deutlich breiter und auch ein wenig kürzer, als beim Sc. laevigatus, am Grunde mit 2 schwachen, länglichen Grübehen u. einem Längskiele zw. denselben, auf welchem eine feine Längsfurche eineggraben ist; Flødkn. nur wenig länger als d. H.schild; H.leib h. d. M. nur wenig erweitert. Im Allgäu,
  - b. H.schild so lang u. so breil, od. nur wenig schmäler als d. Flydkn.
- 5. Sc. cognatus Rey. 11/3". Schmal, gleichbreit, dicht und fein punktirt, pechbrann, d. H.schild oft etwas heller, der H.leib bis auf d. Spitze schwärzlich, Fhlr. u. Beine lebhaft rothgelb; Kopf fast deckig; H.lschild am Grunde mit 2, oft kaum bemerkbaren Grübchen, der Längskiel zw. denselben deutlich längsgerinnt, eine M.rinne meist auch vor der Spitze des H.schilds: Flgdkn. kaum länger als d. H.schild u. deutlicher leicht runzlig punktirt. In M.- u. S.deutschland.
- 6. Sc. pusillus Kiesw. 1 /4. Dem Vorigen äusserst ähnlich, nur kleiner, die Flgdkn. fast kürzer als d. II.schild. Er ist pechbraun, Flgdkn. u. II.leib pechschwarz, Beine u. Fhlr. rothgelb. In M.- u. S.deutschlaud, selten.
- 7. Sc. minutus Er. 11/4-11/3". Langgestreckt, sehr dicht u. fein punktirt, pechschwarz. Fhir. u. Beine röthlichgelb; Kopl länglich, etwas breiter als das H.schild; dieses kaum schmiler als d. Figdkn. u. um die Hälfte länger als breit, am Grunde mit 2 kleinen Grübchen u. einem kleinen Längskiele zw. ihnen, auf dem Rücken mit einer feinen, oft i. d. M. unterbrochenen M.rinne; Figdkn. kaum länger als d. H.schild. Selten.
- \*\*\* Basc. minimus Er. 11/4". Langgestreckt, äusserst dicht u. fein punktirt, schwarz, mit bräunlichen Fhlrn. u. Beinen; Kopf deutlich breiter als d. Hischild, länglich: 4eckig, die H.ecken ziemlich stark abgerundet; H.schild etwas schmäglich als d. Figdkn., um d. Hälfte länger als breit, die 2 Grübchen am Grunde schwisch,

mit ziemlich breitem, leicht erhabenen Z.raum u. wenig deutlicher Läugsriane in demselben; Flgdkn. so lang als d. H.schild. - Ziemlich selten.

### 80. Galt. Lithecharis Dej.

Fhir. fadenf., nicht gekniet; O.lippe breit, a. d. S. gerundet, a. d. Spitze i. d. M. mit 2 Zahnchen; O.kfr., U.kfr. u. Pstr. ahnlich wie bei der Gatt. Scopaens; Zunge mit 2 durch ein Haarbüschel getrennten, hautigen, abgerundeten Lappen, und schmalen, am innern Rande bewimperten, an Länge gleichen Nebenzungen; apr. wening gewölbt, gestagelt: Kopf m. od. w. 4eckig, gerade vorgestreckt, durch einen dunnen Hals mit dem H.schilde verbunden, letzteres chenfalls m. od. w. 4eckig, mit stumpfen od. abgerandeten Ecken; Flgdkn. abgestutz; H.leib linear, a. d. Spitze verengt; V.füsse gewöhnlich, vorzüglich bei dem & etwas erweitert; der 6te B.ring ist bei dem & a. d. Spitze eingeschnitten. — Unter Steinen und abgefallenem Laube.

#### 1. H.schild überall oleichmässia vunktirt.

11. L. castanea Grav. 3". l'echbraun, d. H.leib schwärzlich, die Flgdkn. braunroth, H.leibsspitze, Fhir. und Beine bell rothbraun; Kopf länglich 4eckig; Aschild etwas schmåler als die Flgdkn., vorn breiter als lang, nach hinten ver-

Rachild eiwas schnüler sis die Figdha, vorn breiter als lang', nech hinten verangt, dicht u. fein panktir; Figdha, und die Bildte langer als di. Beteild, dicht
und bein punktirt, fein gran behart. — Sohr zellen.

Kopf länglich, nach von verengt, Rachild etwas breiter als lang, nech hinten
leicht vrengt, eben to dicht n. gleichnissig aber noch felner, fast verloschen
punktirt wie der Kopf; Figdha, etwas breiter als lang, nech hinten
leicht vrengt, eben to dicht n. gleichnissig aber noch felner, fast verloschen
Rachild, sehr dicht n. fein, seltweit runktig punktir. — Sehr zellen, nach
hachtig, sehr dicht n. fein, seltweit runktig punktir. — Sehr zellen, nicht
dicht punktir, Fibr. n. Beine belier, eratere i. d. M. cunker; Kopf ziemlich gerundet, vor den Augen schnell verengt, etwas schnüler als d. Rechild; dieses
keine zie die Gigdha, kann länger als beite, indi grenden, parallelen
Sche A. descurella zie. 1½". Der lath, obsolets äuserent shnlich; der Kopf
ist aber nach vorn allenhigt zugespitzt, ziemlich Seckleg, das II. Schlidt ist etwas

ist aber nach vorn ollmählig zugespitzt, ziemlich Seckig, das H.schild ist etwas länger als breit, nach binten schwach verengt, die Flgdko. sind nur etwas län-ger als d. H.schild. — Nicht setten.

#### 2. H.schild mit glatter , ebener od. leicht erhabener M.linie. a. Flydkn. deutlich, wenigstens um 1/2 länger als d. H.schild.

5. L. oppidina Kr. 81/2". Schlank, rothbraun, Kopf u. H.schild anr wanig dunkler, H.leibssplize etwas heller; Kopf langer u. breiter als d. H.schild, sehr dicht u. fein punktirt; H.schild wie bei der folgenden Art, aber dichter u. feiner punktirt, so dass die glatte M.linie nur wenig bemerkbar ist; Fledka. nicht ganz um die Halfte langer als d. H.schild, weniger dicht, ziemlich kraftig punktirt. - Berlin.

6. L. fuscula Mannerb. 2". Rostrotb, glanzend, der Kopf dunkler, Fblr. u. Beine beiler; Kopf kaum breiter als d. IL schild, länglich seckig, ausserst dicht aher nicht sehr fein u. etwas runzlig punktirt; H.schild wenig schmäler als die Flgdkn., ziemlich so lang als breit, nach binten etwas verengt, a. d. S. sehr dicht u. fein, auf dem Rucken etwas grober u. weniger dicht punktirt, die glatte M.linie nur hinten deutlich u. etwas erhaben; Flgdkn. um die Haffte langer als d. Il.schild, fein n. dicht punktirt. - Selten.

7. L. Tipleola Kr. 2". Robbraun, Fhir. n. Beine rothgelb, Kopf schwärz-leb, Hachild stets röblich; Kopf wenig breiter a. langer als d. Hachild, überall susserst dicht u. fein punktirt; Hachild sebr dicht und fein punktirt, sie wonig deutlicher, glatter M.lmie; Fladka. wenig breiter u. um die Hälfte länger als das

II.schild, sehr dicht u. fein punktirt. - Selten.

8. L. ochracea Grav. 12/3". Schmutzig-gelbhraun, matt, ausserat fein und schr dicht punktirt, Fblr. u. Beine gelb, der gerundet Jeckige Kopf schwärzlich; il schild rothbraun, so breit als der Kopf, kaum breiter als lang, a. d. S. grade, nach hinten kanm verengt, mit einer äusserst feinen, schwach erhabenen M.linie; Flydka. viel breiter u. nm. /, länger als d. H.schild, sehr dicht, fein punktirt. - Nicht selten.

9. L. apicalis Kr. 12/49. Der Vorigen sehr ähnlich ? die Filte iedoch gedrungen, die vorletzten Gldr. nicht länger als breit (bei jener fast länger als breit), rothbraun, d. H.schild etwas kürzer, dunkel rothbraun; die Figdks. etwas länger, rothbraun, i. d. H.ecken dankelbrann, merklich stärker punktirt, d. H.leih

dunkelbrann, a. d. Spitze haller. 14 Cassel. 12 1 1 1 1 1

10. L. ruficollis ar. 2" Der folgenden Art ausserst ähnliche ganz ebenso gefütht, noch einmal so gross, ein wenig breiter n. durchgängig etwas feiner n. dichter punktirt, die Fhir, etwas gedrungener, die vorletzten Gldr. leicht verdickt, die Flgdkn. nm 1/3 länger als d. H.schild, i. d. M. in geringerer Ausdehnung donkel gefärht, meist dankelbraun, seiten schwarzlieb. Beim & ist das 6te untere H.leibssegm, binten dentlich ausgerandet, das 7te seiner ganzen Länge noch leicht Seckig ausgebuchtet. - Selten.

h. Flgdkn. nicht od, nur wenig länger als d. H.schild.

 L. melanocephala F. 1',2". Pechschwarz, gliazend, H. schild blatroth, Fligdae, briuntichroth, i. d. M. fast schwärzlich, Fhlr. und Beine röthlichgelb; H.leinsepitze röbhraun; Kopf eff., so hreit als d. H. schild, weitlang punktir, Stirn i. d. M. glatt; Il.schild so lang als breit, gleichbreit, massig dicht, deutlich punktirt, mit breiter, glatter M.linic; Flgdka, wenig hreiter u. nur wenig länger als d. II.schild u. dichter u. stärker punktirt. Beim 💍 ist das 6te untere H.leihssegm. der Länge nach vertieft, das 7te hinten i. d. M. mit einem tiefen Seckigen Einschnitt versehen. -- Nicht selten.

18 L. brunnea Er. 2". Hell rothlichbraun, die Beine blass gelbbraun; Kopf langlich 4eckig vetwas breiter els d. H.schild, ausserst dicht aber nicht sehr fein panktirt : H.schild wenig schmäler als d. Flgdkn., etwas kürzer als vorn breit, nach hinten schwach verengt, dicht, auf dem Rücken stärker punktirt, mit glatter M.linie; Flgdku. nur etwas länger als d. H.schild, feiner u. sparsamer punktirt.

Nicht häufig.

3. Hachild mit glatter, fein gerinnter M.linie.

a. Flgdkn. viel länger als d. H.schild,

18. Ly rufiventris Norden, 2" Rothlich-pechhraun, Kopf n. H.schild pechschwarz, Khir: u. Beine hell braunroth; Konf ziemlich 4eckig, wenig breiter als d. H.schild, dicht u. ziemlich stark punktirt, i. d. M. glatt; H.schild nicht so lang als breit, nuch hinten nicht verengt, fein u. nicht gunz dicht punktirt, mit einer vorn a. hinten abgekürzten, feinen vertieften Längslinie in der glatten M.linie; Flgdkn, um die Halfte länger u. etwas hreiter als d. H.schild, ziemlich fein punktirt - Sehr selten,

14. L. castanoptera kr. 12/4". Sehr gestreckt, schwarz, massig glanzend, Flgdkn, kastanienbraun, Fhlr. u. Beine rothbraun; Kopf so lang u. etwas breiter als d. H.schild, nach vorn leicht verengt u. wie dasselhe dicht aber deutlich punktirt; H.schild fast kinger als breit, nach hinten nicht verengt, mit einer glatten M.linie . u. in dieser mit einer sehr feinen, vertieften, vorn verlöschenden Längslinie; Flgdkn. fast um die Halfte langer als d. H. schild, dicht, leicht runzlig punktirt. - Bniern.

b. Fladkn, nur wenia langer als d. H.schild.

15. L. ferruginea Er. 14/. ". Rostroth, glanzend, die Beine blass gelbbraun; Kopf ziemlich teckig, kanm hreiter als d. H.schild, mit ziemlich grossen, susserst dichten Punkten : H.schild etwas schmäler als die Flgdkn., vorn kaum hreiter als long, much hinten verengt, nicht dicht aber tief punktirt, mit glatter, fein gerinnter M.linie; Flgdkn. feiner u. sparsamer punktirt. - Aeusserst selten, distribution to the

### 81. Gatt. Sunlus Leach.

Fhir. fadent., nicht gekniet; O.lippe, O.- u. U.kfr. wie hei der Gatt. Stiffeus; Zunge in 2 bäntige, abgerundete Lappen getheilt; Nehanzungen schmal, zugespitzt, die Zunge wenig überragend, am innern Rande bewimpert; Kpr. langgestreckt, gleichbreit, ziemlich flach; hopf länglich 4eckig, an den Ecken abgerandes, vorneverschmillert; H.schild vor d. M. am breitesten, nach hinten verengt; Figdka: viel hreiter als d. H.schild, as. länglich seckig; H.lcib linear; Füsse dunn, das vorletzte Gld. in ein hautiges Lappchen erweitert. Bei dom A ist der 7te B.ring a. d. Spitze eingeschnitten. - Unter Steinen.

11. S. filiformis Latr. 13/". Schwarz, matt, stark u. ausserst dicht runzelig punktirt, Fhlr., Beine, Spitze d. H.leibs sowie der bintere 4te Theil der Flgdkn. röthlichgelb; l'opf breiter als d. H.schild, dieses etwas länger als breit, nur wenig

kürzer als die Flgdkn. — Häufig.

2. S. angustatus F. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>... Stärker gewölbt als der Vorige, schwarz, matt, Fhlr. u. Beine sowie die Spitze der Flgdkn. röthlichgelb; Kopf nur wenig breiter als d. H.schild, dieses vorn so breit als lang, u. bedeutend kürzer als d. Flgdkn.; diese so wie der H.leib schwach glanzend, die Ringe des letzteren a. d. Spitze gelb gesäumt. - Sehr häufig.

3. S. intermedius Er. 2". Dem Vorigen sehr ähnlich; schwarz, Fhir. und Beine gelbbraun; Kopf breiter als d. H.schild, dieses eif.; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, stark punktirt, der äusserste Spitzenrand braungelb. - In feuch-

ten Wäldern.

4. S. neglectus Maerk. 1<sup>2</sup>/<sub>4</sub>.... Ebenfalls dem Sun, angustatus sehr ähnlich; schwarz, die Fhir. u. Beine u. die Spitze der Flgdkn. buchtig gelbbraun; Kopf breiter als d. H.schild, dieses nach hinten verengt, so breit u. kaum kürzer als die Flgdkn. - Selten.

## 82. Gatt. Paederus Grav.

Fhir. fadenf., gerade; O.lippe i. d. M. halbkreisf. ausgeschnitten; O.kfr. sichelf., i. d. M. mit einem starken, vorn ausgerandeten Zahne; K.tstr. ziemlich lang, ihr Stes Gld. lang, geg. d. Sp. stark verdickt, das 4te undeutlich, nur als eine kleine, stumpfe Erhabenheit aus dem Sten vorragend; Zunge 21appig, von den Neben-zungen wenig überragt; Kpr. schlank; Kopf fast kreisf., durch einen dünnen Hals mit dem H.schild verbunden, dieses meist länglich 4eckig, mit abgerundeten Ecken, ziemlich stark gewölbt; Flgdkn. hinten gerade abgestutzt; Beine lang u. schlank, die V.füsse b. b. G. mässig erweitert, an d. II.füssen das 4te Gld tief 2lappig. Beim 5 ist das 7te untere H.leibssegm tief eingeschnitten.

I. H.leib roth, seine Spitze schwarz.

- 1. Kopf u. Spitze d. H.leibs schwarz, H.schild u. die 5 ersten H.leibsringe lebhaft roth, Flgdkn. blau oder grünlich, Beine rothgelb, theilmeise schwarz.
  - a. Schienen ganz roth, selten un der Wurzel schwärzlich. a. H.schild so lung od. etwas länger als breit.
- 1. P. cephalotes Motsch. 4". Ganz von der Farbe des Folgenden, nur grösser, das II.schild etwas länger als breit, a. d. S. weniger gerundet, oben flacher gewöllt, die Flgdkn. zwar wenig länger als d. fl.schild, jedoch, da dieses gestreckter ist, im Vergleich zu denen des Folgenden ungleich länger, ausserdem deutlich weitläufiger u. stärker punktirt. -- Selten.

  2. P. littoralis Grav. 3'/4". Fhir. bräunlich, die 4 ersten n. 2 letzten Gldr.

gelb, Schildchen dunkelroth, Beine rothgelb, die Spitzen der Schenkel schwarz, die der Füsse bräunlich; Kopf deutlich so breit als d. H.schild, diéses nach hinten nur wenig verengt, fast kugelig, Flgdkn. so breit u. wenig länger als d. H.schild,

mässig dicht grob punktirt. — Häufig.
3. P. brevipennis Lac. 3". Wie der Vorige, nur kleiner, die Fhlr. i. d. M. nur wenig dunkler, die Spitzen der Schenkel in geringerer Ausdehnung schwärzlichbraun, die Flgdkn. deutlich kurzer als d. H.schild. - In M.- u. S.-deutschland.

### B. H.schild viel länger als breit.

4. P. riparius L. 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub>. Fhir, schwärzlich, am Grunde gelb, Schildchen und 4 Mittelbrust roth, Beine rothgelb u. nur die Spitze der Schenkel schwärzlich, die der Fussgldr. u. meist auch das Klauengld. bräunlich; H.schild fast so breit als d. Flgdkn., nach hinten deutliche verengt; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild,

etwas feiner als die Vorigen punktirt. – Häufig.

5. P. longipennis Er. 3½. Wie Voriger, jedoch M.brust, Schildchen und ausser der Spitze der Schenkel, auch häufig die Wurzel der Schienen und die Spitzen der Füsse bräunlich; H.schild nach hinten wenig verschmälert, um die Halfte kurzer u. fast nur halb so breit als d. Flgdkn.; diese dicht u. weniger

stark punktirt. - Häufig.

b. Schienen u. Füsse, sowie die vordere Hälfte der Schenkel schwars. 6. caligatus Er. 3". Nur die ausserste Spitze der K.tstr. dunkler gefarht; H.schild fast um die Halfte länger als breit, wenig kürzer als d. Fledka., diese weitläufig n. grob punktirt. - Bei Heidelberg, Ortenberg.

7. P. limnophilas Er. 3". Das ganze 3te Tstrgld. schwärzlich; H.schild etwa um 1/4 länger ala breit, u. um 1/4 kürzer als d. Flgdkn., diese dicht nud

weuiger atark ala tief punktirt, - In M .- u. S.deutschland. 2. Der ganze Kpr. röthlichgelb. Spitze den H.leibs schwarn.

8. P. melanurus 31/4". Lehhaft röthlichgelh, die Sp. d. H.leibs schwarz, die der Fhir, der einzelnen Fussgidt, n. das ganze Klanengid. bräunlich. - Tyrol.

Il. H leib einfarbig schwärzlichblau.

9. P. longicornis Auhé 4". Dem Folgenden sehr ähnlich, jedoch stets grösser, lehhalter blau gefärht, durchgängig, hesonders auf d. H.schilde stärker, auf d. Flgdkn, a. d. H.leib dichter punktirt, mit viel schlankeren Fhirn, u. Beinen: die U.seite der heiden ersten Fhlegide, ebenfalls meist röthlichgelb, dagegen das

3te Gld. d. K.istr. gewöhnlich schwarz. — Schlesien, Tyrol. 10. P. ruficollis F. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>m</sup>. Einfarhig blau, H.schild u. V.hrnst roth, U.seite

der beiden ersten Fhlrgldr. u. d. 2ten K.tstrglds, meist gelblich-roth; Kopf rundlich, nehen d. Augen u. an d. H.ecken ziemlich dicht punktirt; Il.schild stark gewölht, nach hinten stark verengt, sehr fein u. weitläufig punktirt, i. d. M. glatt; Figdkn. deutlich breiter n. länger als d. H.schild, ziemlich dieht, mässig stark punktirt; H.leih nach d. M. der einzelnen Segmente zu weniger dicht punktirt, ponstant, fried und a. der einzelnes Seguente zu wenne gegen geste punktri, a. d. S. mässig dieht, grau behaart, mit ziemlich lebhaltem blauen Glinze. — In M.- u. S.deutschland, häufg. 11. P. gemellus Kr. 3/.", Dem Vorigen äusserst ähnlich, kleiner, d. H leih weniger lebhaft blan glänzend, die U.seite der heiden ersten Fhirglidt, dentlicher,

das Ste K.tstrgld. oft ganz gelh, die Punktirung u. Behaurung überall dichter, u. letztere kräftiger; die vorderen H.leibsringe sind nach d. M. kaum weniger dicht punktirt a. zeigen einen leichten Bleiglanz, - Wien, Rauden,

V. Gr. STENINI. Fhir. aw. den Augen od. am V.rande der. Stirne eingefügt, die 3 letzten Gldr. m. od. w. verdickt; V.brust hinter den V.hüften hornig; H.hüften kegelf.

### 83. Galt. Eunesthetus Grav.

Fhir. mit 3 allmählig grösseren Endgiden.; O.lippe sageartig gezähnt; O.kfr. lang, sichelf. gehogen, i. d. M. mit einem starken Zahne; K.tstr. lang, die ersten 3 Gldr. an Lange zunehmend, das 4te ausserst klein, ahlf.; U.lippe mit breiten, tief ausgerandeten Kinne, breiter, häutiger, i. d. M. leicht ausgehuchteter Zunge, und kleinen, zugespitzten, mit der Zunge verwachsenen Nehenzungen; Füsse sämmtlieh nur 4gldrg.; Kpr. klein, geflügelt; Kopf bis zu den ziemlich kleinen Augen in das H schild eingezogen, dieses nur sehr wenig breiter als d. Kopf, viel breiter ala lang, vor d. M. stark gerundet erweitert; Flgdkn. etwas hreiter als d. H.schild. kurzer als zs. hreit. Bei dem 5 ist der 7te B.ring a. d. Spitze eingeschnitten, - Unter faulenden Pflanzenstoffen.

1. E. scaber Grav. 2/2". Peclischwarz od. dunkelbraun, kaum glänzend, äusserst fein behaart, Fhir. u. Beine, gewöhnlich auch der Kopf bräunlichroth; H.schild Susserst dicht punktirt, auf dem Rücken hinter d. M. mit 2 feinen, geraden, vertieften Längslinien; Flgdkn. etwas kürzer als d. H.schild, u. kaum weni-

ger dicht als dieses punktirt. - Selten.

2 E. ruficapillus Lacod. Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber nur 1/3 11 lang, etwas mehr glanzend, gewöhnlich auch d. H.schild heller, die 2 eingedrückten Linien auf dem letzteren gehogen, die Flydkn, so lang als d. Il schild u. bedentend feiner als dieses punktirt. — Schr selten.

3. E. laeviusculus Mannerh. 3/4". Röthlich-pechhraun, Kopf, Fhlr. u. Beine

roth; H.schild nach hinten etwas schwächer verengt, dicht, tief u. deutlich punktirt, auf dem Rücken mit 2 wenig tiefen, ziemlich kurzen Längelinien; Flgdkn. deutlich kurzer als d. H.achild, dicht n. nicht ganz fein punktirt. - Berliu, Tyrol.

#### 84. Gatt. Dianous Leach.

Fhir. aw. den Augen eingefügt; O.lippe ganzrandig; O.kfr. sichelf, gehogen, hinter der Sp. gezähnt; U.kfr. mit 2 kurzen, hornigen, beharteten Lappen, ihre Tier. lang, mit 8 langen Glden, u. einem dusserst kleinen, undentlichen Endglde. U.lippe mit quer seckigem kinne n. Blappiger Zunge, die Nebenkungen undenttich; Kopf viel breiter als d. H.schild, mit grossen, vorragenden Augen; H.schild länger als breit, etwas vor d. M gerundet erweitert; Figdun, viel breiter als d. H. schild, so lang als zs. breit; Füsse agldrg., alle Gldr. einfach. Beim dem & ist

der 7to B.ring a. d. Sp. ausgerandet. — Am Wasser. 1. D. coerulescens Gylls. 2½". Schwarz, wenig-glünzend, mit blasichem Schimmer u. feiner, weissischer Beharung, jede Figeke. mit wienen randen, rothen Flecks Kopf etwas feiner u. viel diehter als d. H. schild punktirs, mit 2 Furchen auf der Stirn; Flgdkn. mit ziemlich grossen, tiefen Pankten; H.leib sehr fein n. ausserst dicht punktirt. - Sehr selten A. A.

### 85. Galt. Stenus Latr.

Im ausseren Baue des aprs. von der Gatt. Dianous kaum verschieden, auf sind die Fhir. etwas kurzer, an den Mundtheilen dagegen ist das Kina Jeckig, nach vorn zugespitzt, die Zonge beiderseits in einen Anlangs schmalen, dann gerundeten, erweiterten Lappen vergrössert; H leib entweder ganz drehrand, od. dessen 0.- u. U.seite durch den gewöhnlichen, erbabenon S.rand getrennt; Füsse Seldre. ihr vorletztes Gld. entw. einfach od. 2tappig. - An feuchten Ortea, am Ruede von Sumpfen, Bachen etc. - Bei dem & ist wenigstens der 7te B.riag an der Spitze ausgerandet od, eingeschnitten:

A. Vorletztes Fussgld. einfach.

A. H.lelb mit aufgeworfenem S.runde.

I. Figdkn, mit einem runden gelben od, rothen Flecken,

1. Beine entre gant schwarz od. nur die Schenkreinige dram.

11. St. 2-guttatus L. 2', " Schwarz, mit Metallechimmer, dicht u. tief punktirt, mit dusserst seiner, weisslicher Beharung, das tie Gld. der K.tstr. u. die Halfte des 2ten gelbbraun; Kopf sammt den Angen fast um die Halfte breiter als d. Il.schild, dieses ziemlich walzenf., vor d. M. nar wenig erweitert, oben mit einer kurzen, ziemlich stark vertieften M. furche; Flgdkn. dicht runzelig punktirt,

der rothe Fleck der Naht etwas naher als dem S.rande gerückt. - Sehr häufig. 2. St. 2-punctatus Er. 21/4". Dem Stenus 2-guttatus ausserst nahe verwandt, aber stärker gebant, die Stirp seichter gefurcht, der Fleck auf d. Flgdkn. von der Naht u. dem S.rande gleichweit entfernt, u. von den K.tstrn, nur das

Ite Gld. gelbbraun. - Sehr hfrofig. 2. Beine grösstenthells braun od. gelbbraun.

3. St. guttula Müller. 13/4-2", Schwarz, etwas glänzend, dicht u. tief punktirt, mit sehr kurzer u. leiner, weisslicher Behaarung; der grössere Theil der K.tstr. u. die Beine gelbbraun, die Hüsten sowie ein grosser Theil der Schenkelspitze schwärzlich; H schild deutlich länger als breit. - In S.deutschland. 4. St. 2-maculatus Gyll. 21/2". Schwarz, matt, dicht u. tief punktirt, mit

sehr kurzen, weisslichen Harchen sparsam besetzt, die K.tstr. bis zur Sp. des 3ten Gldes. u. die Beine geführaun, die knice schwärzlich; Stirne eingedrückt, mit 2 durch einen erhabenen Z.raum getrennten Furchen; H schild kaum länger als vorn breit, mit ausserst dichten, grossen u. tiefen Punkten u. mit einer kurzen, undeutlichen M.rinne; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild u. um die Halfte breiter als dessen Il.rand, - Nicht selten, 5. St. stigmula Er. Dem Vorigen sehr ähnlich, aber nur 13/4-2" lang,

die beiden Furchen auf der Stirne nur durch einen sehr schwach erhabenen Z.raum getrennt, das II schild merklich länger uls breit, so lang als die Flgdkn. u. am H.rande nur halb so breit als diese. - Selten.

> Il. Figdkn. einfarbig. 1. Beine gans schwars.

a. H.schild auf d. Hücken mit einer m ad, w. deutlichen M rinne od. mit einem kursen länglichen Grübehen. a. K.tstr. gelbbraun, gewöhnlich die Spitze des 2ten Gldsen, d.

3te Gld. braun od. pechschwarz. aa. H.leiberinge oben am Grunde ohne erhabene Linie.

6. St. asphaltinus Er. 21/4". Schwara, glanzend, stark u. dicht punktirt, sehr wenig behaart; Kopf viel breiter als d. Hischild, dieses etwas langer als breit, vor d. M. stark gerundet erweitert, in d. M. mit einer kurzen Rinne; Figden, etwas länger u. um d. Hälfte breiter als d. II.schild, tief u. dicht runzelig

punktirt. - Selten.

7. St. gracilipes Kr. 21/4". Schwarz, matt, stark u. dicht punktirt, ziem-lich kräftig behaart, kopf um ½ breiter als d. H.schild, die Stiru mit 2 weiten seichten Furchen; H.schild deutlich um ½ länger als breit, mit undeutlicher M.rione n. jederseits i. d. M. mit einem leichten Quereindrucke; Flgdkn. um ½ länger u. um d. Hälfte breiter als d. H.schild; H.leib dicht u. fein punktirt; Beine lang u. schlank, die Füsse öfters rothbraun. - Mähren, Schlesien, Kärnthen,

# bb. H.leiberinge oben um Grunde mit einer kurzen erhabenen

8. St. Juno F. 2'/3". Schwarz, wenig glänzend, sehr kurz u. sparsam weisslich behaart; Kopf sammt d. Augen etwas breiter als d. H.schild, die Stirn mit 2 tiefen Furchen; H.schild vor d. M. gerundet erweitert, etwas länger als

vorn breit, tief u. dicht punktirt; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, sehr dicht punktirt, die Z.räume d. Punkte gerunzelt. — Häufig.

9. St. ater Mannerh. 2½". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber gewöhnlich viel kleiner u. schlanker, ziemlich dicht grau behaart, die Stirn viel schwächer gefurcht, das H.schild um d. Hälfte länger als vor d. M. breit, mit etwas deutlicher

M.rinne. - Selten.

### B. K.tstr. schwarz u. nur das 1te Gld. od. auch die Wurzel des 2ten gelb.

10. St. buphthalmus Grav. 13/4-2". Schwarz, matt, ausserst dicht u. tief punktirt, fein u. sparsam weisslich behaart, Kitstr. schwarz u. nur das 1te Gld. gelb; Kopf nebst Augen etwas breiter als das H.schild, auf der Stirn kaum eingedrückt, mit 2 seichten Furchen; H.schild wenig länger als vor d. M. breit, am Grunde nur halb so breit als d. Flgdkn., diese kaum länger als das H.schild. - Sehr häufig.

11. St. nitidus Lac. 11/4-11/4". Bleischwarz, glänzend, stark u. tief punktirt, fein weisslich behaart, K.tstr. schwarz, ihr 1tes Gld. gelb, Kopf um mehr als d. Hälfte schmäler als d. Figdkn., Stirn mit 2 tiefen Furchen; H.schild wenig länger als breit, hinten mit einer deutlichen Mirinne; Flgdkn. etwas länger als

d. II.schild; H.leib ziemlich weitläufig u. kräftig punktirt. - Selten.

12. St. aemulus Er. 2". Schwarz, mässig glänzend, mit Bleischimmer, tief u. dieht punktirt, mit feinen, kurzen, weisslichen Härchen; K.tstr. schwarz, das 1te Gld. u. die Wurzel des 2ten hellgelb; Kopf sammt d. Augen fest um d. Hälfte breiter als d. H.schild, dieses um d. Hälfte länger als vorn breit, ziemlich walzenf., mit einer feinen, über die ganze Länge d. Rückens deutlichen M.rinne; Figdkn. kaum länger als d. H.schild, u. fast doppelt so breit als der H.rand des letzteren. - Sehr selten.

13. St. canaliculatus Gyllh. 11/2". Schwarz, mit Bleischimmer, dicht u. tief punktirt, mit sehr feinen u. kurzen, weisslichen Härchen, Kastr. schwarz, ihr tes Gld. u. die Wurzel des Sten gelb; Kopf etwas breiter als das H.schild, mit flacher, kaum gefurchter Stirn; H.schild deutlich länger als vor d. M. breit, ziemlich walzenf., der ganzen Länge nach mit einer feinen, eingegrabenen M.linie;

Flgdkn, etwas länger als d. H.schild. - Selten.

### y. K.tetr. ganz schwars.

14. St. ruralis Er. 11/2-2". Schwarz, matt, sehr dicht punktirt, sehr fein u. sparsam, weisslich behaart; Kopf etwas breiter als d. H.schild, mit 2 seichten Furchen auf d. Stirn, K.tstr. ganz schwarz; H.schild deutlich länger als v. d. M. breit, nach hinten schwach verengt, i. d. M. mit einer undeutlichen, kurzen Rinne;

Flgdkn. etwas länger als d. H.schild. — Oestreich.

15. St. carbonarius Gyllh. 2". Schwarz, matt, tief u. dicht punktirt, ziemlich steif weisslich behnart, die Fstr. gleichfarbig; Kopf etwas breiter als das H.schild, mit kaum vertiefter Stirn n. 2 breiten seichten, wenig bestimmten Längsfurchen; H.schild vor d. M. sanft gerundet, hinten etwas mehr als vorn verengt, fast um die Hälfte länger als breit, so lang wie die Fledkn., mit undeutlicher M.rinne; H,leib spärlicher u. stärker punktirt. — An sandigen Ufern, oft ziemlich häufig.

b. H. schild ohne Vertiefung. a bland find bone

a. K.tstr. schwarz od. braun, thr Ites Gld. u. gewöhnlich auch d. Hälfte des 2ten heller od. dunkler braun od. gelb.

16, St. morio Gray, 11/2". Schwarz, ctwas glanzend, mit bleigrauem Schimmer u. sehr karzen, weislichen Harchen besetzt, überall dicht u. tief punktirt; Stes Fhirgld, deutlich länger als das 4te; Kopf sammt d. Augen um d. Hälfte breiter als d. H.schild; Stirn schwach eingedrückt, mit 2 sehr undeutlichen Furchen: H.schild kaum länger als breit, vor d. M. schwach erweitert. - Nicht selten.

17. St. trivialis Kr. 11/44. Schwarz, mutt grau schimmernd, fein weisslich behaart, dicht u. stark punktirt, kopf fast so breit als die Fledkn., Stirn leicht vertieft, mit 2 sehr seichten, undeutlichen Furchen; H.schild kaum länger als

vertiet, mit z senr seichten, undeutlichen Furchen; H.schild kaum langer als breit, vor d. M. stärker erweitert; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild. — Tyrol. 18, St. Incrassatus Er. 1½.—1½.". Schwarz, mit Bleiglanz, dicht u. tief punktirt, mit sehr kurzen, weisslichen Härchen sparsam, besetzt; kopf sammt d. Augen halb so breit als d. Flgdkn.; Stirn kaum eingedrückt, mit 2 nur schwach angedeuteten Furchen, 3tes Fhirgld, denlich länger als das 4te; Il.schild sehr wenig länger als breit, vor d. M. schwach gerundet erweitert, kaum so lang als d. Flgdkn. — Selten.

19. St. cinerascens Er. 11/2". Schwarz, mit Bleischimmer, dicht punktirt u. mit sehr feinen u. kurzen, weisslichen Härchen besetzt; Kopf kaun halb so breit als d. Flgdkn., Stirn mit 2 durch einen deutlich erhabenen Z raum getrennte Furchen i 31es Fhirgld, kanm länger als das 4te; H.schild nur wenig länger als vor d. M. breit, etwas kürzer als d. Flgdkn u. am H.rande kaum halb so breit als diese .. Selten.

viel kürzer als d. Flgdkn. - Selten.

21. St. niger Mannb. 11/3". Etwas niedergedrückt, schwarz, matt, dicht punktirt, äusserst fein weisslich behaart, die Tstr. braun, ihre Wurzel gelbbraun; 3tes Phirgld länger als dus 4te; Kopf fast so breit wie d. Flgdking die Stirn mit 2 breiten, undeutlichen Furchen; H. schild höchstens so lang als an der breitesten Stelle breit, an d. S. gerundet, nach hinten etwas nicht als nach vorn verengt, am H.rande fast nur halb so breit als die Flgdkn.; H.leib dichter punktirt. -Sehr selten. Lade June gothern

B. K.Istr. ganz schwarz.

22. St. foraminosus Er. 11/2". Schwarz, etwas glanzend, mit Bleischimmer, dicht, gross u. tief punktirt, mit feiner, kurzer, sparsamer Behaarung; Stirn nicht vertieft, mit 2 sehr seichten, durch einen breiten, kaum erhabenen Z raum getrennten Furchen; H.schild kann länger als breit, vor d. M. ziemlich stark gerundet erweitert; Flgdkn. wenigstens um ½ länger als d. H.schild, u. fast doppelt so breit als d. H.rand des letzteren. — Selten.

23. St. incanus Er. 11/3". Schwarz; etwas glänzend, mit Bleischimmer, tief u. dicht punktirt; Kopf nebst Augen um d. Halfte breiter als das II.schild u. kaum d. Hälfte so breit als d. Flgdkn.; Stirn mit 2 tiefen Furchen, welche durch eine ziemlich kielf. erhabene Leiste getrennt sind; H.schild kaum länger als breit, vor d. M. leicht gerundet erweitert, etwas kürzer als d. Figdkn. -- Selten.

- , 24. St. pusillus Er. 1'/4". Schwarz, stark u. dicht punktirt, sehr schwach behaart; Kopi nebst Augen etwas breiter als d. H.schild, u. kaum halb so breit als d. Flgdku.; Stirn mit 2 tiefen, durch eine ziemlich kielf., erhabene Leiste getrenute Furchen; H.schild ziemlich gerundet, etwas kürzer als breit, nach hinten verengt; Flgdkn. fast um d. Hälfte länger als d. H.schild. - Selten.
  - 2. Beine wenigstens theilweise roth od. gelbbraun.
    - a. H.schild länglich, länger als breit, vorn schwach gerundet erweitert.

a. Fhir. ganz schwarz.

25. St. providus Er. 21/2". Schwarz, matt, sehr dient punktirt, kurz, weisslich, sparsam behaart, die K.tstr. mit Ausnahme d. Spitze n. die Beine dunkel gelbbraun, die Kniee, die Spitze d. Schienen u. d. Füsse dunkel; Kopf nebst Augen etwas breiter als das II schild, die Stirn mit 2 ziemlich tiefen Furchen; H.schild so lang als die Flgdkn, und am Grunde kaum halb so breit als diese, Stenns. 161

mit einer kurzen, schwachen M.rinne; Flgdkn. deutlich länger als das H schild. - Selten.

26. St. Rogeri Kr. 21/2". Wie der Vorige, jedoch schmäler, cylindrischer u. noch tiefer schwarz, die Flydkn. kürzer, kaum so lang als das H.schild. -

- 127. St. scrutator Er. 21/.... Rein schwarz, glänzend, dicht punktirt, nur des 1te Gld. der Kitstr. u. die Wurzel des 2ten hellgelb, Stirn tief eingedrückt, mit 2 sterken Furchen; H.schild so lang als breit, hinten mit einer und utlichen Mr.inne; Flgdkn. um 1/5, länger als des H.schild; Beine pechbraun, die Wurzelhälfte der Schenkel rotlibraun. Selten.
- 28. St. lustrator Er. 2'/4-2'/4". Bleischwarz, etwas glänzend, dicht punktirt, fein weisslich behaart, 11es Gld. d. Tstr. u. d. Wurzelhälfte des 2ten weisslichgelb, Beine gelbbraun, Spitze d. Schenkel, Schienen u. Füsse, manchmal auch d. M. der Fhlr. pechbraun: H.schild vor d. M. stark gerundet, kaum länger als v. d. M. breit, etwas kürzer als d. Flgdkn, zuweilen mit der Spur einer Langsrinne. - Selten.
- 29. St. fossulatus Er. 21/2". Bleischwarz, etwas glänzend, dicht punktirt, dichter weisslich behaart, Tstr. hellgelb, ihr letztes Gld. nur vor d. Sp. bräunlich, teller versste verschaften. Gld. 1 u. 2 tief schwarz, Beine gelblich, die Hüften, die Schen-kel an d. Spitze, d. Schienen am Grunde u. a. d. Spitze, die einzelnen Fussgldr. am Ende schwärzlich; Flgdkn. ums Schildchen eingedrückt. - In M.- u. S.deutschl.

### B. Fhir, wenigstens i. d. M. heller gefürbt. aa. K.tstr. einfarbig gelb.

30. St. speculator Boesd. 21/4-21/4". Schwarz, matt, sehr dicht punktirt, d. Hüften u. Kniee der gelbbraunen Beine schwärzlich; Kopf sammt Augen breiter als das II.schild, die Stirn mit 2 seichten Furchen; H.schild so lang als die Flgdkn., am Grunde kaum halb so breit als diese, mit einer kurzen, schwachen M.rinne. - Nicht selten.

### bb. K.tstr. schwarz u. nur das ite Gld. gelbbraun; H.schild ohne M.rinne.

- 31. St. excubitor Er. 13/2". Schwarz, mit Bleiglanz, dicht u. tief punktirt, mit sehr kurzen, weisslichen Härchen, Beine dunkel rothbraun, Kopf nebst Augen um die Hälfte breiter als das H.schild, die Stirn kaum eingedrückt, mit 2 sehr schwachen Furchen; Flgdkn, so lang als d, H.schild; H,leib mit breit abgesetztein S.rande. - Selten.
- 32. St. fuscipes Grav. 1½-1½... Schwarz, ohne Bleischimmer, etwas glänzend, mit deutlicher, weissgrauer Behaarung, die Beine rostbraun od. röthlich gelbbraun, der H. leib fein gerandet. Im Uebrigen dem Vorigen gleich. Selten.
- 133. St. Argus Grav. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Schwarz, mit Bleischimmer, dicht u. tief punktirt, mit sehr feinen u. kurzen, weisslichen Härchen, Beine pechbraun, die Schenkel an d. Wurzel, oft bis über d. M. hinauf, zuweilen auch die Schienenspitzen rothbraun; Kopf etwas schmäler als d. Flgdkn., die Stirn mit 2 breiten, seichten Furchen; H.schild etwas schmäler als der Kopf, ziemlich walzenf., vor d. Mitte nur sehr schwach gerundet erweitert, viel schmäler als die Flgdkn., dicht u. gleichmässig punktirt, ohne M.rinne; Flgdkn. deutlich länger als das H.schild. — Selten.
- 34. St. vafellus Er. 1<sup>1</sup>/<sub>a</sub><sup>11</sup>. Schwarz, nur mit sehr schwachem Metallschimmer, stark u. tief punktirt, fein weisslich behaart, die Beine rothbraun; Kopf nebst Angen so breit als d. Flgdkn., mit 2 breiten, seichten Furchen u. ziemlich gewölbter M linie; H.schild ziemlich walzenf., am Grunde kanm halb so breit als d. Flgdkn., dicht u. gleichmässig punktirt, ohne M.rinne; Flgdkn. deutlich länger als d. H.schild. Selten.

35. St. sylvester Er. 2". Schwarz, sehr dicht punktirt, sparsam behant, Tstr. u. Schenkel gelbbraun, das 3te Gld. der ersteren, die Schienen u. Füsse pechbraun, die M. d. Khlr. braun; Kopf breiter als das H.schild, die Stirn seicht ausgehöhlt, mit 2 seichten Furchen; H.schild an d. S. sanft gerundet, in d. M. am breitesten, so lang als breit, sehr dicht u. stark punktirt, mit undeutlicher

M.rinne. - Nicht häufig.

cc. K.tstr. schwarz, ihr 1tes Gld. u. ein grösserer od. kleinerer Theil des 2ten gelbbraun; H.schild mit einer kurzen,

schwachen M.rinne.

36. St. aterrimus Er. 21/4". Tief schwarz, kaum glänzend, dicht u. ziemlich tief punktirt, sehr fein u. schwach weisslich behaart, die Fhir. bis auf die ersten 2 Gldr. u. die Beine dunkel gelbbraun; 3tes Fhlrgid, nur wenig länger als das 4te; Kopf viel breiter als das H.schild, dieses am Grunde nur belb so breit als d. Flgdkn., mit einem kleinen, länglichen Grübchen i. d. M.; Füsse sehr lang.

 In den Haufen der Form. rufa.
 37. St. proditor Er. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Schwarz, wenig glänzend, dicht u. tief punktirt, sehr fein u. sparsam behaart, Fhlr. u. Beine dunkel pechbraun, die Schenkel wenigstens an der Wurzel röthlichbraun; 3tes Fhirgld. um die Hälfte länger als das 4te; Kopf etwas breiter als das H.schild, die Stirn schwach vertieft, mit 2 seichten, durch eine deutlich erhabene M.linie getrennten Furchen; H.schild am Grunde kaum halb so breit als die Flgdkn., mit einer schwachen, undeutlichen M.rinne; Füsse mässig lang. - Sehr selten.

dd. Kitstr. rothbraun, das letzte Gld. röthlichgelb.

38. St. cautus Er. 11/2". Bleischwarz, mässig glänzend, weisslich behaart, Beine u. Fhir. rothbraun, das 1te Gld. der letztern schwarz; Kopf etwas breiter als d. H.schild, die Stirn mit 2 sehr deutlichen Furchen; H.schild so lang als breit, nach binten viel mehr als nach vorn verengt, am Grunde kaum halb so breit als die etwas längern Flgdkn. - Selten.

> b. H.schild gerundet, höchstens so lang als breit od. breiter, a. d. S. stark gerundet-erweitert.

139. St. humilis Er. 11/2". Ungefügelt, schwarz, tief u. stark punktirt, mit ziemlich dichter, weissgrauer, feiner Behaarung, die ersten 2 Gldr. d. Tstr. gelbbraun, die Beine rostbraun; Kopf etwas breiter als das H. schild, mit 2 seichten Furchen auf d. Stirn; H.schild etwa um d. Hälfte schmäler als d. Flgdkn., ohne M.rinne; Flgdkn. kaum so lang als d. H.schild; H.leib dicht u. tief punktirt, breit gerandet. - Häufig.

1 40. St. circularis Grav. 3/4". Schwarz, matt, sehr fein n. kurz behaart, sehr dicht u. tief punktirt; K.tstr. ganz gelb; Kopf etwas breiter als d. H.schild, mit 2 breiten, seichten Furchen auf der Stirn; H. schild mehr als um die Halfte schmäler als d. Flgdkn., ohne M.rinne; Flgdkn. fast um d. Hälfte länger als das

H.schild; H.leib dicht u. tief punktirt, breit gerandet. - Hänfig.

1 41. St. declaratus Er. 1/3". Schwarz, etwas glanzend, dicht u. tief punktirt, mit sehr feiner, kurzer, weisslicher Behaarung, die ersten 2 Gldr. d. K.tstr. u. die Beine dunkel gelbbraun; Kopf etwas breiter als d. H.schild, die Stirn nicht vertieft, mit 2 ziemlich tiefen Furchen; H.schild mehr als um d. Hälfte schmäler

als d. Flgdkn., a. d. S. stark gerundet; H.leih breit gerandet. — Selten. 42. St. pumillo Er. 3/.". Dem Vorigen sehr äbnlich, aber kleiner, etwas melur gewölbt, mit äusserst feiner; kaum sichtbarer Behaarung, die Stirn nur seicht gefurcht, n. an d. Tstrn. nur das 1te Gld. gelbbraun. — Selten.

B. H.leib ohne erhabenen S.rand.

a. Beine schwarz.

43. St. nigritulus Gyll. 1-11/4". Schwarz, mit bleigrauem Schimmer, dicht u. tief punktirt, mit kurzer, weisslicher Behaarung, das Ite Gld, der K.tstr. gelbbraun; Kopf so breit als d. H.schild, die Stirn kaum eingedrückt, mit 2 sehr seichten Furchen; H.schild etwas kürzer u. um d. Hälfte schmäler als d. Flgdkn., etwas länger als breit, vor der Mitte nur schwach erweitert, tief u. gleichmässig punktirt, ohne M.rinne; H.leib gegen d. Spitze allmählig verengt, ziemlich sparsam u. fein punktirt. - Selten.

44. St. campestris Er. 11/2". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber tiefer schwarz, wenig glänzend, noch dichter punktirt, der Kopf etwas breiter als das H. schild, der H.leib gegen die Spitze kaum verengt, walzenf., und viel stärker u. dichter

punktirt. - Selten.

ì.

b. Beine schwarz, die Schenkel grösstentheils, die Schienen i. d. M. rothbraun.

45. St. eumerus Kiesw. 11/4-11/2". Schwarz, matt, sehr dunn behaart, dicht runzlig punktirt, Tstr. pechbraun, Gld. 1 gelb, Fhlr. in d. M. rothbraun; Kopf fast um d. Halfte breiter als d. H.schild; Stirn leicht eingedrückt mif ? deutlichen Furchen; H.schild etwas länger als v. d. M. breit, nach hinten stark ver-engt, am Grunde noch nicht halb so breit als die Flgdkn., mit einer M.rinne; Figdkn. um '/3 länger als das H.schild; H.leib deutlich schmäler als die Figdkn., nach hinten allnüblig zugespitzt, die einzelnen Ringe am Grunde in d. M. mit einem kleinen Lüngskiel. — Tyrol, Oestreich.

c. Beine rothbraun.

46. St. unicolor Er. 1/2". Schwarz, wenig glänzend, dicht u. tief punktirt, mit sehr kurzer, weisslicher Behaarung, K.tstr. pechbraun, das 1te Gld. u. die Wurzel des 2ten gelbbraun; Kopf etwas breiter als d. H.schild, die Stirn mit 2 sehr seichten Furchen; H.schild etwas länger als breit, vor d. M. gerundeterweitert, u. fast so breit als die Flgdkn., stark u. tief punktirt, ohne M.rinne; Flgdkn. so lang als das H.schild, an der Spitze etwas schief abgestutzt; H.leib walzenf. - Selten.

47. St. opticus Grav. 11/4". Schwarz, matt, mit ausserst feiner u. kurzer, weisslicher Behaarung, sehr dicht punktirt, das 1te Gld. der K.tstr. gelbbreun; Kopf fest um die Hälfte breiter als das H.schild, die Stirn nicht eingedrückt, die Furchen kaum bemerkbar; H.schild vor der Mitte so breit als lang, um die Hälfte schmäler als die Flgdkn., ohne M.rinne; Flgdkn. etwas länger als das H.schild; H.leib nach der Spitze zu allmählig verengt. — Selten.

B. Vorletztes Fussgld. 2lappig.

M. H.leib mit aufgeworfenem S.runde.

I. Beine schwarz.

148. St. 2-notatus Ljungh. 21/4". Schwarz, mit Bleischimmer, dicht u. ziemlich stark punktirt, mit sekr kurzer, graulicher, feiner Behaarung; Fhlr. dunkel roth-braun, ihr ites Gld. schwarz; K.istr. pechschwarz u. nur d. ite Gld. gelbbraun; Kopf mit flacher, sehr seicht gefurchter Stirn, etwas breiter als d. H.schild, dieses etwas länger als i. d. M. breit, auf d. Rücken hinter d. M. beiderseits mit einem schwachen, schrägen Eindrucke; Flgdkn. viel breiter u. um d. Hälfte länger als

d. H.schild, stark punktirt, eben. — Selten.

[49. St. subimpressus Er. 2\*/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, bleischwarz, feiner punktirt, dichter weiss behaart; Fhlr. gelbbraun, ihr Ites Gld. schwarz,

die Füsse u. Tstr. pechbraug, die Wurzel der letzteren gelb. — Selten.

150. St. plantaris Er. 21/3-21/3". Schwarz, mit Bleischimmer, dicht punktirt, mit sehr kurzer u. feiner graulicher Behaarung, Fhlr. röthlichgelb, ihr 11cs Gld. schwarz, die Keule rostroth, K.tstr. ganz gelbbraun, oder nur das 3te Gld. derselben braun; Kopf mit flacher, sehr schwach gefurchter Stirn, etwas breiter als d. H.schild, dieses etwas länger als in d. M. breit, beiderseits auf d. Rücken hinter d. M. mit einem schwachen, schrägen Eindrucke; Flgdkn. beinabe doppelt so breit u. um d. Hälfte länger als d. H schild; Füsse gelbbraun, ihr 3tes u. 4tes Gld. 2lappig. - Selten.

151. St. bifoveolatus Gyll. 2". Schwarz, glänzend, dicht u. tief punktirt,

ausserst fein u. sparsam behaart, Fhlr. röthlich gelbbraun, ihr Ites Gld. schwarz, die Keule braun, K.tstr. ganz gelbbraun oder nur das 3te Gld. derselben braun; Kopf mit breit u. seicht gefurchter Stirn, etwas breiter als das H.schild, dieses etwas länger als breit, vor d. M. am breitesten, beiderseits auf dem Rücken mit

einem schwachen Eindrucke; Figdkn. wenig länger als das H.schild und um die Hälfte breiter; Füsse pechbraun, nur ihr 4tes Gld. 2lappig. — Sehr selten.

52. St. Leprieuri Cussac. 1'1'.". Bleischwarz, schwach glänzend, dicht u. tief punktirt, weisslich behant, Beine, Fhir. u. Tstr. pechschwarz, das 1te Gld. des letzteren gelblich; Kopf wenig breiter als das H.schild, Stirn nicht vertieft, mit 2 breiten, seichten Längsfurchen; H.schild etwas länger als vor d. M. breit, beiderseits fast in d. M. mit einem flachen Schrägeindrucke; Flgdkn, deutlich um 1/4 länger als das H.schild u. um die Hälfte breiter als dieses am Grunde; H.leib kurz, fast walzenf., etwas weniger dicht u. stärker als d. V.leib punktirt. - Bonn.

11. Beine ganz od. theilweise gelbbraun od. gelb.

1. Hüften u. Kniee schwärzlich od. braun, manchmal auch d. Schienen ganz od, theilweise dunkel,

a. K.tstr. ganz braungelb.

53. St. foveicollis Kr. 11/,". Geflügelt, schwarz, massig glänzend, dicht punktirt, mit sehr kurzer, sparsamer, weisslicher Behaarung, Fhlr. mit Ausnahme des 1ten Gldes, gelbbraun; Kopf etwas breiter als das H. sehild, die Stirn mit 2 breiten, seichten Furchen: H.schild ziemlich walzenf., kaum länger als breit, vor d. M. schwach erweitert, auf d. Rücken beiderseits mit einem schwachen, schiefen Eindrucke; Flgdkn. viel breiter, aber kanm langer als d. H.schild. - Setten.

1 54. St. tempestivus Er. 2-21/4". Ungeflügelt, schwarz, glänzend, feiner als St. 2-foveolatus punktirt, ausserst kurz und sparsam behaart, die Fhir. gelbbraun, ihr 1tes Gld. schwarz, die Keule bräunlich; Kopf om d. Halfte breiter als d. H.schild, mit 2 ziemlich tiefen, breiten Furchen; H.schild kanm langer als breit, vor d. M. schwach erweiters, auf dem Rücken beiderseits mit einem schwachen, schiefen Eindrucke; Flgdkn. viel breiter aber kaum länger als das H.schild. -

55. St. rusticus Er. 8". Bleischwarz, etwas glänzend, dicht punktirt, weisslich behaart, Tstr. u. Fhir. gelbbraun, das Ite Gld. der letzteren schwarz, die Beine dunkel gelbbraun, mit schwarzen Kuieen; Flgdkn. um 1/, länger als d.

H.schild. - Sehr selten.

56. St. glacialis Heer. 11/4". Schwarz, glanzend, mit dunklem Bronzeschimmer, sebr stark, wenig dicht punktirt, sparsam, lang, nicht anliegend be-haart; Fhlr., Tstr. u. Beine röthlichgelb, die Schenkel an der Spitze pechbraun; H.schild stark uach binten verengt, mit einigen unregelmässigen Vertiefungen; Flydka. um /, länger als d. H.schild. — In den Alpen 37. St. plotpeanis Er. 3". Schwarz, etwas glänzend, feiner punktirt, spar-

sam behaart, Tstr. u. Fhir. hellgelb, die Keule d. letzteren braunlich, Beine gelb, Schenkelspitze u. Schienenbasis pechbraun, die Flgdkn. mitunter mit pechbraunem

Schimmer. - Sebr selten.

b. K.tstr. gelb., das 8te Gld. ganz od. nur a. d. Sp. bräunlich. 1 58. St. geniculatus Grav. 2". Schwarz, tief u. dicht punktirt, mit sehr

feiner, weisslicher Behaarung, Tstr. gelb, Gld. 3 a. d. Sp bräunlich, Fhlr. gelb-braun, das Ite Gld. u. die Koule braun, Beine gelbbraun, u. nur die Hüften u. Fasse schwärzlich; Kopf mit breit u. seicht gefürchter Stirn, etwas breiter als d. H.schild, dieses kaum so breit als lang, ziemlich walzenf., vor d. M. etwas erweitert, oben mit einer sehr schwachen M.rinne; Flgdkn, kaum läuger u. um 1/2 breiter als d. H.schitd, - Sehr selten.

59. St. palustris Er. 11/2". Schwarz, massig glanzend, tief n. dicht punktirt, fein weisslich hehaart, Tstr. gelb, Gld. 3 braun, Fhlr. gelbbraun, die Keule n. das 1te Gld. braun, Beine braunlichgelb, die Hüften, die Kniee, sowie d. Wurzelhälfte d. Schienen hrann; Kopf mit seicht gefurchter Stirn, um d. Hälfte breiter als d. H.schild, dieses kanns so lang als vorn breit, vor d. M. stark gerundet erweitert, oben mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. etwas breiter aber kaum länger als d. H.schild. - Selten.

e. K.tstr. schwärzlich, das tie Gld. u. die Wurzei des 2ten gelb. 60. St. subaeneus Er. 21/4". Schwärzlich erzschimmernd, ziemlich glänzend, dûnn weisslich behaart, dicht u. stark punktirt, Tstr. hellgelb, die Spitze des 2ten Glds. braunlich, das 3te Gld. schwärzlich, Fhlr. braunlich, Gld. 1 u. 2 schwärzlich, 3 rothgelb, Beine gelblich, die untere Hallte der Schenkel und die

Worzel der Schienen schwärzlich. - Abrweiler,

61. St. fuscicornis Er. 11/2-12/2". Schwarz, ztemlich glänzend, dicht u. stark punktirt, Fhlr. u. Tstr. pechschwarz, das 1te Gld. u. die Wurzel des 2ten der letzteren hellgelb. Beine rothbraun, die Hüften schwarz, die Schenkel an d. Spitze u. die Schienen fast ganz schwarzbraun, die Füsse schlank, Gld. 3 viel langer als breit, 4 tief 2lappig. - Ahrweiler, Heidelberg,

Beine gane braungelb od, nur d. Hüften dunkei.
 H schild elwas vor d. M. gerundet-erweitert.

, 62. St. impressus Germ. 2". Schwarz, mit schwachen Metallschimmer, dicht punktirt, mit feiner, weisslicher Behaarung, die ganzen Fhir. u. Tstr., wie die Beine braunlichgelb; Kopf um d. Halfte breiter als d. H.schild, die Stirn mit 2 breiten, ziemlich tiefen Furchen; H.schild konm länger ols vor d. M. breit, mit einer undeutlichen, kurzen M rinne; Flgdko. am 1/3 breiter, aber kaum läuger als d. H.sehild. - Sehr selten.

63. St. flavines Er. Dem St. impressns sehr ähnlich, aber gewöhnlich nor 1/3" lang, ohne Metallschimmer, der Kopf nur wenig breiter als d. H.schild, die

165

Stirn seiebter gefurcht, das H.schild ziemlich herzf., nach hioten stark vereogt. die Figdkn. nur etwas breiter u. langer als d. H.schild; der H.lcib ist breit gerandet. - Haufig.

h. I.schild i. d. M. am breitesten.

64. St. pallipes Grav. 11/,-12/,". Schwarz, wenig glanzend, dicht u. tief punktirt, mit ziemlich dichter, weisslicher Behaarung, die ganzen Fhir, u. Beine, mit Ausnahme der Höften gelbbraun; Kopf etwas breiter als das H.schild, mit 3 seichten Furchen auf der Stirn; H. schild etwas schmäler o. kaum so lang als die Flgdkn., so breit als lang, mit eiger seichten, undeutlichen M.rione; H.leib mit feinem, aufgeworfenen S.rande. - Selten.

65. St. filem Er. t'/,". Dem St. pallipes shnlich, aber schmäler, ungefingelt, sparsam u. ziemlich fein punktirt, mit einer sehr feinen, weisslichen Behaarung, die Fhir. u. Beine sind gelb, das Wurzelgid. der ersteren u. die Hüften sind schwarz, der Kopf ist om d. Hälfte breiter sis d. H.schild, dieses ist etwas schmäler u. kurzer sis d. Figdkn., oben gleichmössig punktirt, ohne M.rinne, der H.leib ist breit gerandet. - Selteu.

B. H.leib ohne aufgeworfenen S.rand.

1. Fladkn, gefleckt.

66. St. Kiesenwetteri Rosenh. 21/3". Schwarz, ziemlich glanzend, tief u. grob punktirt, düun weisslich behaart, Tstr. u. Fhlr. gelb, an d. Sp. bräonlich, Schenkel in d. M., Schieneo an d. Spitze rothgelb, Füsse bräunlich, Flgdkn. mit einem runden, rothen Fleck hinter d. Mitte. - Erlangen.

2. Flydkn. ungefleckt.

u. Beine gelb, Kniee od. auch d. Schienen bis var Sp. schwarvlich. 67. St. oculatus Grav. 2". Schwarz, mit Bleischimmer, tief u. ziemlich gross, gleichmässig punktirt, sehr fein weisslich heltaart, Fhir., Tstr. u. Beine bräuolichgelb, das Ite Gild. d. Fhir. sehwarz i Ropf mit breit u. seicht gefurchter Surn, so breit als d. Flydkn. u. viel breiter als das H.schild, dieses so lang als i. d. M. breit, uach hinten kaum mehr als nach vorn verengt; Flydkn. nur sehr

venig linger als d. H.schild, so lang als 2s. breit. — Nicht häufig. 89. St. clcindeloides Grav. 2/2. Dem Vorigeo schr kimileh, aber grösser, schwarz, ohne Bleischimmer, die Punkte sehr gross u. tief, die Faltr. ganz gelbbraun, an deo Beinen nicht nur die Kniee, sondern auch die Schiegen bis gegen

die Spitze schwarzbraun, - Selteo.

b. Beine vechachwarz od, dunkel rothbraun.

a. Fhir, bräuntichgeth, das Ite Gid. schwarn, die Keule bräuntich. , 69. St. tarsalis Ljungh. 11/2-15/2". Schwarz, mit schwachem Bleischimmer, ziemlich dicht punktirt, fein weisstlich behaart, die Tstr. ganz gelbraun, die Beine mit Ausnahme d. Füsse schwarz; Kopf mit flocher, kaum gefurchter Stirn, etwas breiter als d. H.schild, dieses so lang els breit, etwas vor d. Mitte leicht gerundet-erweitert, auf dem Rücken beiderseits bioter d. M. mit einem seichteo, schiefeo Eindrucke; Flgdkn. beinnhe doppelt so breit und etwas länger als das H.schild. - Haufig.

70. St. paganus Er. 1'.". Schwarz, mit sehr schwachem Bleischimmer, dicht u. tief puuktirt, sebr fein weisslich behaart, die Tstr. gelbbrauu, die Spitze des 2ten u. 3ten Gldes. braun, die Beine dunkelhraun, die Füsse beller; Kopf mit seicht gefurchter Sirn, etwas breiter als d. H.schild, dieses so wie d. Figdun. wie bei St. tarsalis geformt, auf d. Rücken aber ohne Eindrücke. — Sehr selteo.

8. Fhir, pechbraun, an d. Wurzel u. Spitze dunkter.

71 St. latifrons Er. 11,". Etwas fisch gedrückt, schwarz, mit Bleischimmer, ziemlich dicht u. tief punktirt, fein weisslich behaart, die Wurzel d. K.tstr. gelbbraon, die Beine dunkelbraun, mit helleren Füssen; Kopf mit undeutlich ge-furchter Stirn, nur wenig breiter als d. H.schild, dieses vor d. M. schwach gerondet-erweitert, kaum so breit als lang; Flgdkn. etwas langer u. breiter als d. H.schild, dicht u. tief ponktirt; H.leib nor wenig schmäler als d. Flgdkn., gegen

d. Spitze kaum verengt. — Sehr selten.

 78. St. contractus Er. 1—1"/4". Ziemlich stark gewöht, schwarz, glänzeod, ziemlich grob o. tief puoktirt, sehr kurz behaart, die Wurzel d. Schienen u. Tstr. gelbbraun; Kopf mit seicht gefurchter Stirn, nur etwas breiter als das H.schild, dieses nur halb so breit als d. Flgdkn., a. d. S. stark gerundet-erweitert; Flgdkn. um die Hälfte länger als das H.schild, breit, bauchig aufgetrieben; H.leib viel schmäler als d. Flgdkn., nach binten allmäblig zugespitzt. — Sehr selten.

YI. Gr. Oxytelini. Stigmen d. V.brust verdeckt; Fhir. m, od. w. deutlich gekniel, unter dem beulig aufgeworfenen Srande d. Stirn efgt.; V.brust hinter d. V.hüften häntig; 2ter B.ring eben, 8ter deutlich; V.hüften tänglich kegelf., vorragend, H.hüften quer.

# 86. Gatt. Oxyporus Fabr.

Fhlr, schwach gekniet, kaum so lang als d. Kopf, gegen d. Spitze stark erweitert u. zs.gedrückt, die 5 letzten Gldr. nehr als doppelt so breit als lang; O.kfr. weit vorragend, ungezähnt; K.tstr. fadenf.; Zunge häutig, in 2 spitzige Lappen getheilt, ohne Nebenzungen; L.tstr. mit einem halbmondf. Endglde.; M.hüften von einander entfernt; Füsse dü.n., ihr 5tes Gld. so lang als die vorhergehenden zs., diese an Länge schnell abnehmend; V.fisse b. b. G. einfach; Kopf breiter u. grösser als d. H.schild, vorgestreckt; H.schild schmäler als d. Flgdkn., um d. Hälfte breiter als lang, nach hinten stark verengt; Flgdkn. kürzer als zs. breit, mit abgerundetem äusseren Spitzenwinkel u. einem tief eingedrückten Streifen neben der Naht. Bei dem 5 ist der Kopf grösser, der 6te B.ring an d. Spitze leicht ausgerandet. — In Pitzen.

11. 0. rufus L. 3—4". Schwarz, glänzend, das H.schild, die ersten H.leibsriege u. die Beine, mit Ausnahme d. Schenkelivenzel roth, ein grosser Schulterfleck auf jeder Flgdke, röthlichgelb; Flgdkn, wenig breiter als das H.schild. —

Häufig.

12. 0. maxillosus F. 3-41/2". Röthlich gelbbraun, Kopf, H.schild u. Brust pechschwarz, die Flgdkn. um die Hälfte breiter als d. H.schild, blass gelbbraun, der äussere Spitzenwinkel schwarz. — Selten.

# 87. Gatt. Bledius Leach.

Fhlr. geknict, das 1te Gld. lang; K.tstr. mit kleinem ahlf. Endglde.; U.lippe mit häutiger, tief 3eckig ausgeschnittener Zunge, ohne Nebenzungen, u mit fadenf., die Zunge etwas überragenden Tstrn.; V.schienen erweitert, aussen mit 2Reihen feiner Dornen; Füsse 3gldrg.; Krpr. ziemlich gleichbreit, geflügelt; Kopf etwas schnilder u. viel kleiner als d. H.schild, geneigt; H.schild gewöhnlich viel breiter als lang, die V.ecken m. od. w. rechtw., die H.ecken abgerundet; Flgdkn. so lang od. etwas länger als das H.schild u. gewöhnlich nur wenig breiter; H.leib mit aufgeworfenem S.rande, unten gewöhlt. Die 5 haben häufig einen gehörnten Kopf od. H.schild. — Im Wellsande am Ufer von Flüssen u. Seen, in eigens gegrabenen Löchern.

A. H.schild mit einer deutlichen, vertieften M.linie.

a. Stirn b. b. G. oberhalb d. Fhir.wurzel beiderseits mit einem Höcker, bei dem & öfters mit einem Horne.

a. V.rand des H.schil·ls bei dem 5 in d. M. in ein nach vorn gerichtetes Horn verlängert.

- 1. B. taurus Germ. 2½-3". Schwarz, Fhlr. u. Beine röthlich pechbraun, die Flgdkn. pechschwarz, seltcner an der Spitze od. ganz bis zur Schildchengegend rothbraun; Stirn bei dem 5 mit 2 langen aufgerichteten Hörnern, bei dem 9 beiderseits ober den Augen mit einer grossen, Seckigen, scharfkantigen Erhabenheit; H.schild an den V.ecken am breitesten, sparsam u. ziemlich fein punktirt, die Zräume der Punkte fein lederartig gerunzelt, die vertiefte M.linie bei dem 5 bis zur pinselartig bebarteten Spitze des Hornes verlaufend; Flgdkn. so lang als zs. breit, etwas breiter als das H.schild u. etwas tiefer u. viel dichter punktirt.

   Schr selten.
- 12. B. tricornis Ilbst. 23/1". Schwarz, Fhir. u. Beine röthlichbraun, die Schenkel gewöhnlich dunkler; Flgdkn. roth, ein 3eckiger Fleck am Schildchen schwärzlich, selten pechbraun, mit röthlicher Spitze; Stirn ober den Augen beiderseits mit einem ziemlich langen, breit gedrückten, nach vorn gerichteten Horne, bei dem ö mit einem stumpfen Höcker; H.schild deutlich breiter als lang, vor d. M. am breitesten, hinter derselben schnell verengt, mit abgerundeten II.ecken,

ziemlich dicht u. lederartig in den Z. räumen punktirt, mit tiefer M.linie, welche bei dem 5 bis zur nur schwach behaarten Spitze des Hornes reicht; Flgdkn. so lang als zs. breit, nur wenig breiter als das H.schild u. etwas feiner u. dichter als dieses punktirt. — Nicht selten.

3. B. unicornis Germ. 1½". Schwarz, wenig glänzend, Fhlr. u. Beine u. gewöhnlich auch der Spitzenrand d. Flgdkn. röthlich pechbraun, die H.deibsspitze gelbbraun; Stirn glatt od. fein lederartig gerunzelt, beiderseits ober den Augen nit einem hei dem & grösseren, bei dem Q kleineren Höcker; H.schild so lang als breit, die S.ränder gernde u. parallel, die H.winkel gerundet, ziemlich dicht paaktirt, mit fein lederartig gerunzelten Z.räumen d. Punkte, u. mit feiner, eingegrabener M.linie, welche sich aber über das lange, dünne, gerade nach vorn gerichtete Horn des Ö nicht verlängert; Flgdku. so lang als zs. breit, kaun breiter als d. Il schild, dicht punktirt. — Nicht selten.

### . β. V.rund des H.schilds b. b. G. unbewehrt.

- 4. B. bicornis Gern. 21/3 22/3 ... Schwarz, Mund, Fhir., Beine u. Figdkn. roth, die Naht auf den letzteren schwarz; H.schild pechfarben, fein lederartig gerunzelt, sparsamer punktirt, mit vertiefter M.linie; Stirn beiderseits nahe der Fbir.wurzel mit einem bei dem 5 mehr zugespitzten, beim dem Q abgestutzten Horne. Selten.
  - b. V.rand d. H.schilds sowie d. Stirn b. b. G. unbewehrt od. nur mit etner Verliefung beiderseils auf d. Stirn oberhalb d. Fhir.wurzel. a. H.schild mit deutlichen, ziemlich grossen Punkten,
- J. B. fracticornis Payk. 2". Schwarz, I hir wurzel u. Beine mit Ausnahme der Vhüsten rothbraun; H. schild kaum breiter als lang, a. d. S. u. em H. rande abgerundet, dicht punktirt, mit glatten Z. räumen; Flgdkn. wenigstens um ½ länger u. etwas breiter als das H. schild, dicht u. tief punktirt, bald schwarz, bald roth od. rothbraun u. nur an der Wurzel u. Naht schwärzlich. Sehr selten.

6. B. aquarius Er. 21/2". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel, Beine u. Flgdkn. kastanienbraun, letztere Jfters an der Wurzel u. Naht schwarz; Stirn mit einer Querfurche; H.schild tief aber sparsam punktirt, mit fein lederartig gewirkten Z.räumen, abgerundeten V.ecken u. aur schwach vertiefter M.linio. — Tyrol.

- ganz pechbraun. Mund u. Beine bräunlichroth, die Hüften u. Schenkel dunkler: Stirn fein u. undeutlich punktirt, beiderseits ober d. Augen eingedrückt; H.schild etwas breiter als lang, hinter der Mitte schnell verengt, mit deutlichen, ziemlich grossen l'unkten, deren Z.räume lederartig gerunzelt; Flgdkn. viel läuger u. etwas breiter als d. H.schild, so lang als zs. breit, dicht u. tief punktirt. Nicht selten.
- 2011 8. B. longulus Er. 11/4". Schwarz, glänzend, Fhlr., Flgdkn. u. Beine hellroth; Hachild etwas breiter als lang, a. d. S. stark gerundet, fein gerinnt, dicht u. tief punktirt, mit fast glatten Z.räumen; Flgdkn. kaum breiter aber merklich länger als d. H.schild, dicht u. tief. punktirt. — Sehr selten.

# β. H schild schwach u, undeutlich punktirt. \* Flydkn. schwarz od. schwarzblau.

10. B. pållipes Grav. 1½". Schwarz, Fhir.wurzel u. Beine gelbbraun; H.schild um ⅓ breiter els lang, won'd. M. nach hinten allmählig verengt, mit sehr stumpfen H.ecken, äusserst dicht lederartig gerunzelt, mit feiner M.rinne u. feinen, undeutlichen Punkten; Flgdku. wenig breiter, aber um die Hälfte länger als d. H.schild, dicht punktirt. — Sehr selten.

11. B. subterraneus Er. 11/2". Schwarz, die ganzen Beine oder nur die Schienen u. Fässe u. gewöhnlich auch die Wurzel der Fhir. dunkel gelbbraun; H. schild wenig breiter als lang, von d. M. nach hinten verengt, mit sehr stumpfen H. ecken, äusserst fein, lederartig gerunzelt, mit feiner M. rinne u. feineu, undentlichen Punkten; Flygdka. fast um d. Hälfte breiter u. beinabe doppelt so lang als. d. Habhild, fein u. dicht punktirt. — Sehr selten.

12. B. tibialis Heer. 11/4-11/3". Schwarz, matt, H.leib gläuzend, Fhir. braun, ihr 1tes Gld. schwarz, Schenkelspitze, Schienen u. Füsse blass gelbbraun; H.schild hinten abgerundet, mit schwacher M.rinne u. sehr fein punktirt; Flgdkn. doppelt so lang als das H.schild, sehr fein u. dicht punktirt, fein greis behaart. - Tyrol.

13. B. talpa Gyll. 2". Schwerz, die Flgdkn. schwarzblau u. glänzend. der Mund, die Fhlr. nach d. Sp. hin, die Schienenspitzen u. Füsse gelblich braunroth: H.schild a. d. S. vorn gerundet erweitert, nach d. kaum vorspringenden H.ecken zu stark buchtig verengt, matt, fein u. seicht punktirt, mit sehr feiner M.rinne; Flgdkn. fast doppelt so breit u. um die Hälfte länger als d. H.schild, am Grunde dicht u. tief punktirt. — Selten.

\*\* Figdhn. roth od. gelbbraun.

14. B. arenarius Payk. 11/,". Schwarz, glänzend, die Fhlr. gegen d. Sp., die Schienen u. Füsse dunkel gelbbraun, die Flgdkn. gelbbraun, ihre Wurzel u. Naht schwärzlich; H.schild kurz, um die Hälfte breiter als lang, an d. S. vorn fast gerade, nach den etwas vorspringenden H.ecken zu plötzlich buchtig abfallend, fein u. spärlich punktirt, mit feiner M.rinne; Flgdkn. wenig breiter u. um die Hälfte länger als das H.schild, dicht u. fein punktirt. — Sehr selten,

15. B. opacus Block. 1½". Schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun,

Flgdkn, braunroth, an d. Naht schwärzlich; H.schild viel breiter als lang, hinter d. M. zugerundet, sehr fein lederartig gerunzelt, fein n. seicht punktirt, fein gerinnt; Flgdkn. wenig lünger als d. H. schild, dicht u. tief punktirt. — Häufig,

16. B. pusillus Er. 1". Schwarz, Flgdkn. roth, Fhlr., H. leibsspitze u. Bauch

braunroth, Khlr.wurzel u. Beine röthlichgelt; H.schild so lang als breit, die Seiten vorn gerade, von d. M. nach hinten schräg einwärts abfallend, die H.ecken stumpf, die O.seite fein lederartig gerunzelt, ziemlich dicht aber seicht punktirt, mit schwach vertiefter M.linie; Flgdkn. wenig länger u. breiter als das H.schild.

dicht u. etwas undeutlich punktirt. — Sehr selten.

17. B. nanus Er. 1". Schwarz, Fhlr. u. Beine sowie die Flgdkn. bis auf die breite schwärzliche Nuht gelbbraun; II.schild an d.r Spitze etwas schmäler als d. Flgdkn., bis gegen d. M. allmählig, von dort nach hinten schnell verengt, mit stumpfen H.ecken, fein u. undeutlich punktirt, fein gerinnt; Flgdkn. ziemlich dicht u. tief punktirt, wenigstens um die Hälfte länger als d. H.schild. — Nicht

- B. atricapillus Germ. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>44</sup>. Pechbraun, der Kopf dunkler, Fhlr.wurzel,
   Flgdkn. u. Beine blass braungelb; H.schild fast so lang als breit, mit geraden, ziemlich parallelen, hinter d. Mitte schnell zs. laufenden Seiten u. abgerundeten H. winkeln, äusserst fein, lederartig gerunzelt, sparsam u. undeutlich punktirt, fein gerinnt, gewöhnlich etwas heller als d. Flgdkn. gefärbt, letztere wenigstens um die Hälfte länger als das H.schild, ziemlich dicht u. tief punktirt, an der Naht schwärzlich. - Sehr selten.
  - B. H.schild mit glatter, nicht vertiefter M.linie. n. H.schild mit ziemlich grossen, tiefen Punkten.

a. H.leib an der Spitze hell gefürbt.

19. B. dissimilis Er. 11/4". Schwarz, glänzend, Fhir., Beine u. After roth, die Flgdkn. rothbraun; H.schild kaum breiter als lang, hinter d. Mitte zugespitzt, dicht u. tief punktirt, mit glatter, fast erhabener M.linie; Flgdkn. etwas breiter u. nur um ½, länger als d. H.schild, dicht u. tief punktirt, an der Naht schwärz-lich; H.leibsspitze hell gefärbt. — Sehr selten.

20. B. crassicollis Boisd. Dem B. dissimilis sehr ähnlich, aber gewöhnlich 12/3-13/4" lang, die Flgdkn. kaum breiter u. nur sehr wenig länger als d. H.schild,

heller roth gefärbt, um d. Schildchen herum schwärzlich. - Selten.

β. H.leib ganz schwarz.

21. B. rufipennis Er. 13/4". Ganz schwarz, glänzend, Fhir., Beine und Figdkn. hellroth, letztere um das Schildchen schwärzlich; H.schild kaum breiter als lang, die Seiten v. d. M. ziemlich gerade, hinten zugerundet, nicht dicht aber tief punktirt, mit glatter M.linie; Flgdkn. etwas breiter u. länger als d. H.schild,

weniger dicht n. tief punktirt. — Selten.

22. B. agricultor Heer. 1'/4". Pechfarbig, Fhir.wurzel u. Beine roth, H.leib schwarz; H.schild deutlich aber sparsam, a. d. S. dichter punktirt, vorn etwas

breiter als die kaum längeren Flgdkn., mit glatter M.linie. -- Stettin, Oberschlessien, Baiern, Tyrol.

b. H.schild schwach u. undeutlich punktirt.

23. B. erraticus Er. 1½". Schwarz, mässig glänzend, Fhlr., Beine, Flgdkn. H.leibsspitze röthlich gelbbraun; H.schild etwas breiter als lang, vor d. Mitte nach hinten etwas buchtig verengt, mit fast abgerundeten Hecken, sehr fein lederartig gerunzelt, fein u. undeutlich punktirt, mit glutter M.linie, an der U.seite gewöhnlich rothbraun; Flgdkn. wenig breiter u. etwas länger als das H.schild, dicht punktirt. — Sehr selten.

34. B. pygmaeus Er. 3/4—1". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel, Beine u. Flgdkn. gelbbraun, die H.leibsspitze vorzüglich an d. U.seite rothbraun; H.schild kaum breiter als lang, nach hinten allmählig verengt, mit äusserst sumpfen H.winkeln, schwaeh punktirt, die M.linie glatt; Flgdkn. so breit u. kaum länger als d.

H.schild, etwas undeutlicher punktirt. - Sehr selten.

# 88. Gatt. Platysthetus Mannerh.

Fhir, gekniet, gegen d. Spitze leicht verdickt; K.tstr. wie bei der vorigen Gatt.: U.lippe mit häutiger, breiter, an d. Spitze schwach 2mal gebuchteter Zunge und mit zugespitzten, etwas vorragenden Nebenzungen; L.tstr. fadenf.; Schildchen ziemlich gross, an d. Seite vorn rinnenartig vertieft; M.hüften von einander entfernt; V.schienen am A.rande nur mit einer Dornenreihe; Füsse 3gldrg.; Krpr. klein, etwas flach gedrückt, gefügelt; Kopf ziemlich gross, fast bis zu d. Augen in d. H.schild eingesenkt, letzteres breiter als lang, an d. S. u. binten abgerundet, m. od. w. halbkreisf., mit vertiefter M.linie, von d. Flgdkn. entfernt, diese kurz, am Nahtwinkel klaffend; H.leib oben flach, unten gewölbt, gewöhnlich aufu. vorwärts gekrümmt. Das 5 hat einen grössern Kopf, u. am V.raud d. Stirn öfters 2 gerade Dorne. — Im Dünger u. bei faulenden Pflanzenstoffen.

 Scheitel mit einer deutlichen, vertieften Querlinie, welche sich in d. M. in ein kurzes, vertieftes Strichel verlängert.

1. P. morsitans Payk. 1/2.... Schwarz, glänzend, Mund, Schienen u. Füsso gelbbraun, öfters auch d. Figdkn. hellbraun; Kopf fein u. tief zerstreut punktirt, die Stirn vorn eingedrückt, binten durch die stark vertiefte M.linie beiderseits kissenf. erhoben; H.schild u. Flgdkn. fein u. zerstreut punktirt, a. d. S. mit sehr feinen Längsrunzeln; 7ter B.ring bei dem 💍 an d. Spitze tief 3eckig ausgeschnitten. — Gemein.

22. P. cornutus Grav. 1—11/2". Dem Vorigen sehr ähnlich, die Beine aber gewöhnlich genz röthlich gelbbraun, die Querfurche auf d. Scheitel u. die kurze M.linie sehr fein, die Stirn beiderseits der M.linie nicht gewölbt, ihr V.rand bei dem 5 mit 2 spitzigen Stacheln, das H.schild und die Flgdkn. äusserst dicht und äusserst fein punktirt, mit einzelnen, zerstreuten, grösseren Punkten. — Gemein.

2. Scheitel ohne diese Querlinie.

13. P. nodifrons Sahlb. 3/.... Schwarz, glänzend, Schienen u. Füsse gelbbraun; Kopf bei dem 5 etwas grösser, bei dem ♀ kaum so gross als d. H.schild, zerstrent punktirt, die Stirn mit einem Höcker beiderseits ober der Fhlr.wurzel; H.schild doppelt so hreit als lang, wie d. Flgdkn. mit ziemlich feinen, zerstreuten Punkten u. glatten Z.räumen. — Selten.

ten Punkten u. glatten Z.räumen. — Selten.

4. P. nitens Sahlb. 3/4". Schwarz, glänzend, Mund, Schienen u. Füsse braungelb, Flgdkn. gelbbraun; kopf zerstreut punktirt, der Scheitel beiderseits mit einigen undeutlichen Strichelchen, die flache Stirn mit einem Höckerchen beiderseits ober der Fhir.wurzel; H.schild zerstreut u. fein punktirt; Flgdkn. glatt,

an den Rändern gewöhnlich pechbraun. - Selten.

5. P. lavis Kiesw. /-1". Schwarz, glänzend, Schienen u. Füsse gelbbrane, Kopf u. H.schild glatt, kaum sichtbar, zerstreut punktirt, letzteres doppelt so breit sis lang, mit undeutlicher M.rinne; Flgdkn. fein undeutlich gestrichelt; H.leib glatt. — Oberkärnthen.

### 89. Gatt. Oxytelus Grav.

Fhir. kaum gekniet, geg. d. Spitze etwas verdickt; O.lippe beiderseits mit einem häutigen, zugespitzten Lappen; O.kfr. a. d. Spitze schwach gezähnt, am innern

Bande mit cisem hatsigen, havringsten Anhange; Ühfer, n. Ulippe wis bei der vorigen Gatt, die Nebensungen sind aber gam Erie in überragen weiside Zanges. Schildchen verdeckt; Vaschienes am Arande mit einer Reisle einer Dornen; Pause glidge; Kpr. gleichnete; in Bandegeichtet, gilbugelt; Kopt ovegetreckt, darch einen sehr kurzen Hals mit dem Itaciald verbunden, letzterev viel breiter als lang, nach histen verengt, mit 3 n. od. w. deutlichen Langgeinrehen u. gewöhnlich noch, Planten verten der deutschaften und deutschaften der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften deutschaften der deutsc

#### A. S.rand des Hachilds gekerbt.

1. 0. ruggass F. 21/". Seinwarz, wenig ginnend, Beine reih-peebbrunn; Sitte diehn eiter punktirt, die Penhte zu Lingurungeln aus fliesenoeft fischlied wie die Haffer breiter ale lang, tief runzeig punktirt, mit 3 Längdurchen, woron die seillichen nach vorze, die mitzel gunktirt, mit 3 Längdurchen, woron die seillichen nach vorze, die mitzel gunktirt, der Länge nach fein gerunzelt, selten ganz braunroth. — Genein.

2. 0. inscentus Grav. 8". Schwarz, glinzend, Filgdhu. n. Beine brainn-lichroth; Sitro ober dem Mnnde einzel n. fein punktift, heidereste einzgelnd.eit. Hachtid so breis als die Flgdhu, nach histen schwach verengt, mit stumpfen Hachten, oben asark. a. dicht punktift, mit 3 Langsfurchen, wovon die sussern sich nach vora, die mittlere nach histen erweiters; Flgdhu. dicht u. tief punktift, haum länger als d. H.zchild, und als Schildchen duulker geführ. — Selten.

3. 0. fulvipes Er. 2". Dem Vorigen sehr shnlich, gewöhnlich etwas kleiner, sehwarz, glinzend, u. nur die Fhir.vurzel u. d. Beine rothlich-geblung, die Sirin ist etwas sparsamer punktirt, oher dem Monde gistt, das Hachild nur halb so lang als breit, etwas kürzer als die Flędkin, sparsamer ponktirt, die äusseren Furchen sehwend gefrümmt. — Selton.

B. S.rand des H.schilds genurundig.

 Stirn dichter od. spärlicher punktirt, die Punkte nur hie u. du in Humeln na fliessend.

 Figdkn. gelbbreun oder bräunlichgelb, die Schildchengegend meistens dunkter.

4. 0. pleats L. E". Schwarz, glinzend; Fhirwarzet, Figdha, und Beine dibbrain: Stire pucktift, hinten mit einer Minrich, ober d. Mande eingedricht, glatt; Hachild bei dem G. nur Inib so Inig als breit, bei dem Q. länger, die Hecken abgerundet, oben ungleichnissig publikt; mit 3 Farchen, die insueren der hande eine dem die hande eine din die hande eine die hande eine die hande eine die hande eine die

 0. humilis Heer. 2<sup>rm</sup>. Wie der Vorige, die Stirn hat aber hinten keine M.furche, das H.schild ist tiefer gefurcht, und am H.rande etwas mehr abgerundet. — Tyrol.

 6. 0. luteipennis Er. Den Ox. piccus sehr ähnlich, aber nur 1½," lang, die Figdkn. sind bräunlichgelb, die Beine hellgelb; die Stirne bat birten 2 Furchen und ist vorn tiefer eingedrückt, der aufgebogene V.rand beiderseits von einem Zehneben begrenst. — Selsen.

b. Fladkn. schwarz od. pechbraun.

20. scalptan Grav, 14/1". Schwarz, glianend, Phil warrel sind. Beine glibrann; Piglan, prehraus; Sopp h. b. G. kliener w. schwaller als d. Hachtid, die Sirin fein zerstrent panktirt, mit einer Marche, vors glat, eingestricht und mant; Hachtid erbess schmäler als die Piglahn, noch hinter verengt, mit sehr sampfen H.ccken, oben ziemlich tief zerstrent punktirt, s. d. S. fein gernaucht ist Langsfurche, die insweren schwach gebogen; Figlen, un 4/2, Manger als d. H.schild, fein u. dieht der Länge anch gerunzell, n. panktirt; H.eib oben glatt. "Nicht zeiler."

8. O. Bustus Grav. 13/4". Schwarz, glinzend, nur die Beine gelbbraus, die Pigdha. peehbraus. Kopf bei d. Z. etwas grösser, bei d. Q. etwas kleiner als d. H schild, die Stirn fein in. sparsom punkfitt, ober dem Munde glatt u. beiderseits schwach eingedräckt; H.schild mehr els um die Bilfte breiter als lang, nach hilten achwach verengt, mit sher stumpfen H.ecken, oben wie bei Qx. soulptus,

die Seitenfurchen aber schwach un andeutlich; Flgdkn, wenig breiter u. kaum länger als d. H.schild; H.leib oben fein u. sparsam punktirt. — Selten,

2. Stirn dicht, der Länge nach gerunzelt.

a. V.ecken des H.schilds ziemlich rechtw. od. spitz.

a. H. schild glänzend, zerstreut punktirt u. in den Z. räumen fein der Länge nach gerunzelt.

9. 0. sculpturatus Grav. 1½.... Schwarz, Beine gelbbraun; Kopf bei dem 5 gewöhnlich etwas grösser, bei d. Q kleiner als d. H.schild, die Stirn äusserst dicht der Länge nach gerunzelt, i. d. M. mit einem Grübchen, ober dem Munde kaum vertieft, aber etwas weniger gerunzelt u. beiderseits eingedrückt; H.schild mehr als un idie: Hälfte kürzer als breit, die H.ecken fast rechtw., von den Fur-chen die mittlere nach worm verengt, die äusseren schwach gebogen; Flgdkn. wenig breiter unetwas länger als d. H.schild, äusserst dicht u. fein gerunzelt u. punktirt, glanzlos; Il.leib sparsam u, fein punktirt. - Selten.

10. 0. nitidulus Grav. 1/5-11/4". Schwarz, glänzend, Flgdkn. dunkelbraun, Beine gelbbraun; Kopf bei d. & so gross, bei d. Q etwas kleiner als d. H.schild, nicht sehr dicht punktirt u. gerunzelt, die Stirn ober dem Munde eingedrückt, glatt u. beiderseits mit einer kurzen, breiten Furche; H.schild so breit als die Flgdkn., mit stumpfen H.ccken, ziemlich dicht u. tief punktirt, die äusseren Furchen sehwach gebogen, u. etwas undeutlich; die mittlere tief; Flgdkn. um die Hälfte länger als d. H.schild, dicht punktirt u. gerunzelt; H.leib ausserst fein n. sparsam punktirt. - Gemein.

11. 0. politus Er. 11/5". Dem O. nitidulus schr ahnlich, etwas mehr gewölbt, schwarz, stark glänzend, die Flgdkn, pechbraun, die Beine gelbbraun, die Stirn fein zerstreut punktirt, mit glatten Z.räumen, vorn beiderseits eingedrückt, d. H.schild mehr als um d. Hälfte kürzer als breit, fein u, nicht dicht punktirt, die Z.räume der Punkte i. d. M. glatt, a. d. S. fein gerunzelt, der H.leib nicht

punktirt. - Aeusserst selten.

B. H.schild glanzlos, dusserst fein der Lange nach gerunzelt.

12. 0. intricatus Er. 11/4.". Schwarz, wenig glänzend, die Scheibe jeder einzelnen Figke. u. die Beine dunkel-gelbbraun; Stirn i. d. M. mit einer schwachen Rinne, ober dem Munde eingedrückt, glatt, u. beiderseits gefurcht; H.schild beinahe doppelt so breit als lang, mit ziemlich abgerundeten H.ecken und sehr schwachen Längsfurchen; Flgdkn. kaum breiter, aber etwas länger als d. H.schild,

dicht punktirt u. gerunzelt; fl.leib fein punktirt. -- Sehr selten.

13. 0. complanatus Er. 1'/4". Schwarz, matt, die Flgdkn. braun, die Beine gelbbraun, die Schenkel dunkler; O.seite des Kprs. bis auf den sparsamer punktirten H.leib sehr fein u. äusserst dicht punktirt u. gerunzelt; Stirn ober dem Munde nicht glatt, kaum eingedrückt; H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, mit stumpfen Hecken u. 3 Längsfurchen, die mittlere deutlich, nach hinten verengt; Flgdkn. so breit u. etwas länger als d. H.schild. - Selten.

### b. V.ecken des H.schilds abgerundet.

14. 0. depressus Grav. <sup>2</sup>/<sub>s</sub>---<sup>4</sup>/<sub>s</sub>". Schwarz, glanzlos, Beine gelbbraun, die Flgdkn. öfters braun; O.seite bis auf den fein u. dieht punktirten H.leib sehr fein u. äusserst dicht der Länge nach gerunzelt; Kopf bei d. 5 so gross, bei d. ♀ etwas kleiner als d. H.schild, die Stirn hinten beiderseits seicht vertieft, ober dem Munde kaum eingedrückt; H.schild um die Hälfte breiter als lang, die H.ecken stumpf abgerundet, die Scheibe mit 3 Längsfurchen, von denen die äusseren aber nur sehr schwach sind; Flgdkn. etwas breiter u. länger als d. H.schild. — Gemein.

15. 0. pumilus Er. 11/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur gewöhnlich etwas grösser, u. weniger punktirt u. gerunzelt, die Beine sind schwarzbraun und nur die Knice u. Füsse gelbbraun, der H.leib ist glänzend, a. d. U.seite gegen

d. Sp. bei d. 5 mit 5 langen, scharfen Stacheln. — Sehr Selten.

16. 0. hamatus Fairm. "/,"". Dem O. depressus sehr ähnlich, nur kleiner, noch seiner längsgestrichelt, d. Kopf b. b. G. schmäler als d. H.schild, dieses um mehr als die Hällte breiter als lang, sast um die Hällte kurzer als die Programs. diese häufig mit bräunlichem Schimmer. Beim 5 ist das 6te untere II.leibssegment i. d. M. mit einem, langen, leicht aufwärts gekrümmten Dorne versehen. — Thüringen.

### 90. Gatt. Haploderus Steph.

Mundtheile u. Form der einzelnen Kpr.theile fast wie bei Oxytelus, die Fhlr. sind nur leicht gekniet, so lang od. länger els Kopf u. H.schild, die häntige Zunge ist vorn im breiten Bogen ausgerandet, die Nebenzungen mit ihr verwachsen, das H.schild hat keine M.fnrche, sondern nnr 3 bogenf. gekrümmte Vertiefungen, u. die M.bufton sind einander genähert. Bei dem 5 ist der 7te B.ring a. d. Spitze ausgerandet. - Im Dünger-

1. H. caelatus Grav. 12/, ... Schwarz, etwas glanzend, fein behaart, Beine gelbhraun, Fledkn. dunkelhraun: Kopf hei dem 5 gerundet, bei d. Q länglich, undeutlich punktirt, mit einem schwachen Grübchen auf der Stirn u. einer kleinen Forche beiderseits nabe der Fhlr.worzel; H.schild mehr als doppelt so breit als lang, die V.ecken ziemlich rechtw., die H.ecken abgerundet, die Scheibe mit zerstreuten Punkton; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild, kaum länger als zs. breit, serstreut punktirt; V.schienen a. d. Spitze am A.rande mit einem kleinen Ausschnitte. - Nicht selten.

2. II. 62esus Er. 13/4". Schwarz, etwas glänzend, fein behaart, Beine röthlich gelbhraun, Flgdkn. braun; V.schienen a. d. Sp. obne Ausschnitt, sonst wie

beim Vorigen. - Seltener.

#### 91. Gatt. Thinodromus Kraatz.

Von der folgenden Gattung hauptsächlich durch flache Gestalt, sehr breite Flgdkn., deutlich sichthares Schildchen und nach hinten allmählig verschmälerten H.leib verschieden.

1. T. dilatatus Er. 11/1". Schwarz, glanzend, ausserst fein punktirt und fein grau behant, Schienen u. Füsse bräunlich; H.schild viel breiter als lang, vor d. M. stark gerandet erweitert, hinten mit einer huseisens. Vertiefung; Flgdka. viel breiter als d. H.schild, kürzer als zs, breit, mit einigen schwachen Vertiefungen. - Unter Steinen, nicht selten.

### 92. Gatt. Tropophiceus Mannerh.

Fhir, gerade, etwas gegen d. Spitze verdickt, od. mit 3 grösseren Endgldrn.; Mundtheile ziemlich wie bei Oxytelus, die K.tstr. sind kurzer, ihr letztes Gld. klein, pfriemenf., die Zunge ist vorn abgestuzt n. i. d. M. leicht ausgerandet, die Nebenzungen ragen kaum vor u. sind mit der Zunge verwachsen, die L.tstr. sind wenig langer als die Zunge; Kpr. langlich, mit sehr feiner, seidenartiger Behaarung, geflügelt; Kopf vorgestreckt, mit mässig vorragenden Augen; H.schild so breit od. hreiter als lang, nach hinten verengt, m. od. w. herzf., gewöhnlich mit 2 etwas gehogenen Eindrücken ohne M.furche, welche sich öfters vorn und hinten mehr vertiefen u. als kleine Grühchen erscheinen; Sebildehen nicht sichthar; Figdkn. schmäler u. länger als d. H.schild, n. d. Spitze ahgestntzt, mit ge-raden Nahträndern; M.hüften an einanderstehend; Schienen am A.rande ohne Reihen von Dornen; Füsse sehr knrz, Sgldrg. - Im Grase an feuchten Orten.

- Beine roth od. gelbbraun, die Schenkel öfters dunkler.
   H.schild wenigstens um <sup>1</sup>/<sub>3</sub> breiter als lang.
  - a. H.leib kaum doppett so lang als breit.

1. T. screbiculatus Er. 11/2". Schwarz, glänzend, greishaarig, das Ite Fhirgid. u. die Beine röthlichbraun; H.schild herzf., mit 7 Grübchen, 2 rundlichen i. d. M. der Scheihe, einem rundlichen beiderseits nahe den V.ecken, 2 kleinen i. d. M. an d. Sp., n. mit einer an beiden Enden vertieften Querfurche vor der Basis. - Selten

2. T. riparius Lac. 11/2. Langgestreckt, pechschwarz, fein grauhaerig, die 2 ersten Fhirgier, und die Beine meist lebhaft rothlichgelb, die Figdkn. haufig hrannlich; H.schild ziemlich herzf., nicht ganz um die Häfte breiter als lang, auf der Scheibe mit 2 ziemlich gleichmässigen, schmalen, leicht geboge: en, vorn divergirenden Längseindrücken; Flgdkn, fast nm die Halfte länger als d. H schild, dicht und ziemlich stark punktirt. — Durch beträchtlichere Grösse, kräftigere Fhir., etwas längeres, nach hinten mehr verengtes H.schild, stärker punktirte Flgdkn, und heller gefärbte Beine u. Fblr,wurzel vom Folgenden verschieden. -Nicht selten.

3. T. bilineatus Steph. 11/4". Langgestreckt, schwarz, fein grauhaarig, das Ite Fhirgid. u. die Beine roth, die Schenkel meist i. d. M. bräunlich; H.schild etwas herzf., auf der Scheibe mit 2, an beiden Enden tieferen Längseindrücken, u. jederseits einer seichteren Versiefung; Flgdkn. deutlich um die Hälfte länger als d. H.schild, dicht und mässig fein punktirt. — Nicht selten.

4. T. obesus Kiesw. 1'/.-1'/." Mässig gestreckt, schwarz, fein behaart, die Beine rothbraun, d. M. der Schenkel u. die Schienen dunkler; H.schild fast doppelt so breit als lang, vor d. M. stark gerundet erweitert, auf d. M. mit 2, meist zu 4 deutlich getrennten, tieferen Grübchen gesonderten Längseindrücken, u. jederseits mit einem oft schwachen Grübchen nahe den V.ecken; Flgdkn. fast doppelt so lang als d. H.schild, u. doppelt so breit als d. H.rand desselben, dicht

und fein punktirt. — Selten.
5. T. inquilinus Er. 1". Schwarz, fein grauhaarig, 1tes Fhlrgld. roth, Beine rothbraun mit schwärzlichen Hüften u. Schenkeln; H.schild doppelt so breit als lang, mit abgerundeten H.ecken, auf d. Scheibe mit 2 bogenf., zu 4 Grübchen gesonderten Längseindrücken; Flødkn. viel breiter, u. um d. Hälfte länger als das H.schild, dicht u. fein punktirt. — Selten.

B. H.leib fast 3mal so lung als breit, Fhir. roth, geg. d. Spitze dunkler.

6. T. elongatulus Er. 1". Langgestreckt, linienf., schwarz, mässig glänzend, fein grau behaart, Tstr., Fblr. u. Beine bräunlichroth, d. M. der Schenkel gleich dem 3ten Tstrgld. u. Fhlr.spitze gewöhnlich dunkler; H.schild um 1/3 breiter als lang, etwas schmäler als die Flgdkn., vorn beiderseits schwach gerundet erweitert, die H.winkel abgerundet, die Scheibe ausserst fein u. dicht punktirt, mit 2 etwas gebogenen Längseindrücken; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild, sehr dicht u. nur wenig gröber als d. H.schild punktirt, ihre Farbe öfters braun. Ziemlich selten.

7. T. fuliginosus Grav. 1-11/4". Dem Trog. elongatulus sehr ähnlich, das H. schild ist etwas schmäler als die Figdkn., fast doppelt so breit als lang, beiderseits vorn stark gerundet erweitert, die V.ecken sind fast rechtw., die H.winkel sehr stumpf, die O.seite ist flach, ausserst fein u. dicht punktirt, mit einer feinen, etwas erhabenen M.linie, u. heiderseits dieser mit äusserst schwachen Eindrücken; die Flydkn. sind etwas länger als d. H.schild, sehr dicht und fein punktirt. —

Ziemlich selten.

b. H, schild nicht od. nur wenig breiter als lang.

8. T. pusillus Er. 2/2". Schmal, schwarz, fein grau behaart, Fhlr.wurzel u. Beine gelb, Flgdkn. gelbbraun; H.schild beiderseits leicht gerundet, etwas breiter als lang, ausserst undeutlich punktirt, auf der Scheibe mit 2 schmalen, vorn u. hinten stärker vertieften Längseindrücken; Flgdkn. viel breiter u. länger als d. H.schild, sehr dicht u. fein punktirt. - Sehr selten.

9. T. tenellus Er. 2/2". Schmal, linienf., mässig glänzend, schr fein grau behaart, das ite Fhirgld. u. die Beine gelb, die Figdkn. bald heller, bald dunkler braun; H.schild fast so lang als breit, beiderseits schwach gerundet, hinten auf der Scheibe mit 2 schwachen Eindrücken; Flgdkn. etwas breiter u. um d. Hälfte länger als d. H.schild, sehr dicht u. fein punktirt. - Selten.

10. T. subtilis Er. 3/4". Dem Vorigen äusserst ähnlich, das H.schild ist aber kaum kurzer als breit, nach hinten deutlich verengt, u. die Fhlr. sind ganz

gelbbraun. - Selten.

2. Beine schwarz od. pechschwarz, die Kniee u. Füsse häufig gelbbraun.

a. H.schild wenigstens um 1/3 breiter als lang.

11. T. corticinus Grav. 3/4-4/5". Schwarz, mässig glänzend, fein grau behaart, nur die Kniee u. Füsse pechbraun; Kopf ausserst fein u. dicht punktirt, mit einem kleinen Grübchen beiderseits nahe der Fhlr.wurzel; H.schild um 1/3 breiter als lang, a. d. S. vor d. M. ziemlich stark gerundet erweitert, sehr fein u. dicht punktirt, mit 2 schmalen, schwach gekrümmten Vertiefungen auf der Scheibe; Flgdkn. viel breiter u. länger als d. II.schild, fein u. dicht punktirt. - Haufig.

12. T. foveolatus Sahlb. 3/4-1". Dem Trog. corticinus sebr ähnlich, schwarz, weniger glänzend, Fhir.wurzel dunkelbraun, die Kniee u. Füsse gelbbraun, das H.schild um die Hälfte breiter als lang, auf der Scheibe mit 4 schwachen Grübchen, 2 hinten, 2 etwas vor d. M., u. manchmal noch ein schwaches, 5tes Grüb-

chen zwischen den beiden vorderen. - Selten.

13. T. punctatellus Er. 1/2". Schwarz, mässig glänzend, 1tes Fhlrgld. rothbraun, Beine pechbraun. Kniee u. Füsse gelblich; Kopf, H.schild u. Flgdkn. stark u. tief, letztere etwas dichter punktirt; H.schild kaum um die Hälfte breiter als lang, mit einer erhabenen, glatten M.linie; Flgdkn. etwas länger als d. H.schild. - Sehr selten.

### b. H.schild nicht od, nur wenig breiter als lang.

- 14. T. exiguus Er. 2/4". Schwarz, sehr fein grau behaart, mässig glänzend, Knice u. Füsse pechbraun; Fhlr. schwach u. allmählig verdickt; H.schild kaum breiter als lang, beiderseits vor d. M. mässig gerundet erweitert, äusserst fein u. dicht punktirt, mit 2 schwachen Längseindrücken auf der Scheibe; Flgdkn. viel breiter u. etwas länger als d. II, schild, fein u. dicht punktirt. - Sehr selten.
- 13. T. halophilus Kiesw. 4/3". Dem Vorigen ähnlich, die Fhlr. haben aber 3 deutlich größere Endgldr. u. ihr Wurzelgid. ist rothbraun; das H.schild ist etwas breiter als lang, u. die Scheibe entweder ganz gleich, od. hat nur einige äusserst schwache Vertiefungen; Flgdkn. um die Hälfte länger u. viel breiter als d. H.schild. - Selten.

# 93. Gatt, Thinobius Kiesenw.

Mundtheile u. Kpr.form im Allgemeinen wie bei der Gatt, Trogophloeus, nur sind die Fhlr. etwas länger, die Zunge zeigt sehr kleine, zugespitzte Nebenzungen, das Schilden ist deutlich Seckig u. a. d. Flydkn. ist der Nahtwinkel schief abgestuzt, so dass von ihnen ein 3eckiger Raum unbedeckt bleibt, wo die eingeschlagenen Figl. offen da liegen.

1. T. longipennis Heer. 1/2, 11. Schwarz, wenig glänzend, sehr fein grau behaart, Fhlr. u. Beine braun, Flgdkn. pechbraun; Kopf etwas schmäler u. viel kleiner als d. II.schild, dieses etwas breiter als lang, die II.ecken stark abgerun-

det, die O.fläche flach gewölbt, ohne Vertiefungen; Flgdkn. kaum breiter aber fast doppelt länger als d. H.schild. — Sehr selten.
2. T. brevipennis Kiesw. '/<sub>4</sub>'''. Linear, schwarz, äusserst fein behaart, H.schild am Grunde mit 2 schiefen Eindrücken u. fast erhabener M.linie; Flgdkn. um die Hälfte länger als das H,schild. - Berlin.

# 94. Gatt. Ancyrophorus Kraatz.

Mundtheile u. Kpr.form ähnlich der Gatt. Trogophloeus; nur ist das Endgld, d. K.tstr. gross, am Grunde kaum schmäler als das vorletzte, allmählig zugespitzt, die Zunge vorn leicht ausgerandet, u. d. Sp. der Nebenzungen treten deutlich vor; das H.schild ist vor d. M. wenig stark gerundet, nach hinten leicht ver-engt, oben in der Regel mit 2 Längsfurchen, deren leicht gewölbter Z.raum mit dem erhöhten Rande eine seichte, bogenf. Vertiefung, u. am Grunde d. H.schilds eine ankerf. Erhabenheit bildet; das Schildchen ist deutlich, 3eckig; die Flødkn.

sind hinten gerade abgestutzt.

1. A. Rosenhaueri Kiessy. 2". Schwarz, wenig glänzend, Beine pech- od. rothbraun mit helleren Füssen, Flgdkn. i. d. M. mit einer unbestimmten, hell gelb-braunen Schrägbiude; H.schild fast 4eckig, oben ohne deutliche Eindrücke; Flgdkn.

fast doppett so lang als d. Il schild u. zs. so lang als breit. - Tyrol.

 A. longipennis Fairmaire. 2". Schwarz, wenig glänzend, Schienen pech-braun, Füsse rothbraun; Fhlr. schlank, viel länger als Kopf u. H.schild, letzteres fast 4eckig, oben mit den gewöhnlichen Eindrücken; Flgdkn. mehr als doppelt

ress recent, oven mit den gewonnitenen Eindrücken; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als d. H. schild. — Baiern, Allgau.

3. A. omalinus Er. 1/3". Schwarz, ziemlich glänzend, Beine gelbbraun, Schenkel i. d. M. dunkler, Flgdkn. schwärzlichbraun; H. schild um d. Hälfte breiter als lang, oben mit den gewöhnlichen Eindrücken; Flgdkn. um 1/3 breiter und fast 3mal länger als d. H. schild. — Selten.

 A. angustatus Er. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>3</sup>/<sub>3</sub><sup>30</sup>. Langgestreckt, schmal, flach, schwärz-lichbraun, Fhlr., Beine u. Flgdkn. gelb, letztere mehr als doppelt so lang als d. H.schild, die Längseindrücke auf diesem schwach u. weit. - Baiern, Oestreich.

Fhir. gerade, mit 3 deutlich größeren Endgldrn.; O.kfr. kaum vorragend, klein; ungezähnt; Kistr. kurz, ihr Endgld, wenig kürzer als das vorbregbende, zuge-spitzt; U.lippe fint bändiger, breiter, a. d. Spitze ausgerandeter, a. d. S. abge-

spitt; Utippe mit bindger, Jreiter, a. d. Splite ausgerändeter, n. d. S. alger-randeter Zunge, mit nur augedaustest abkenaungen, a. mit 2 bornigen Stiechen, i. d. M. der Ausrandurg, Mahdlen an inameterstehend; Schienen einfach, obne berrein; Pfesse Sglüffer, die ersten 4 führ, z. nicht linger als des Nünengdel, für der Stiechen und der Schienen der Stiechen der Stiechen der Stiechen von der L. S. aereum Muller, \*\*, "". Grid, erfanbig, glünzund, Phil-rajten u. Beine von breit als lang, a. d. S. u. hinten abgezundet, d. Hecken nur al. kleine stumpfe spitze vorungen, die Vecken rechtve, der Srand algenrit gehecht, die Scheibe mit glatter Minie; Fleßth. breiter als d. Hachild u. kärzer als zs. breit, a. d. Spitze geminsehenlitet ausgerandet; k. Heib in dem Srande kum arichten printtirt, sonst glatt, der S.rand stark aufgebogen. - Häufig bei Ortenberg in Hessen,

### 96. Galt. Coprophilus Latr.

Fhir. gerade, schwach geg. d. Spitze verdickt; O.kfr. kaum vorragend, stark, in d. M. schwach gezähnt; K.tar. fadenf., ihr letztes Gld. langeif., länger als der vorbergebende; U.lippe mit häutiger, breiter, a. d. Sp. breit ausgerandeter, bewimperter Zunge, u. kleinen, die Zunge kaum überragenden Nebenzungen; Listr. fadent, die Zunge wenig überragend, die Gldr. gleichlang; Kpr. gestreckt, linear, ziemlich flach, gefügelt; Schildehen gross, länglich; M.hüften nur durch eine schmale Hornleiste getrenut; Schienen am A.rande mit gereihten Dornen; Füsse

ogldrg., die ersten 4 Gldr. kurz, zs. kaum langer als das grosse Klauengld.

1. D. striatuus F. 27. Schwarz, glanzend, Fhir. n. Figdan, gewöhnfieh pechbraun, Beine rotheraun odt, rostroth; Kopf zerstreut punktirt, die Stirn ober der Fhir wurzel beiderseits eingedrückt; H.schild breiter als lang, nach hinten etwas verengt, mit scharfem S.rande, a. d. Sp. in weiten Bogen ausgerandet, mit vorragenden Ecken, hinten abgestuzt, mit etwas stumpfen Ecken, oben zer-streut punktirt, mit 2 Vertiefungen vor dem H.rande u. einer länglichen Grube auf d. M. der Schelbe; Flgdkn. etwas breiter n. viel langer als d. H.schild, mit punktirten Furchen, die Z.raume glatt, - Nicht selten,

### 97. Gatt. Compsochilus Kraatz.

Fblr. leicht gekniet, mit 3 grösseren Endgldrn.; O.lippe u. O.kfr. wie bei der folgenden Gutung; Zange vorn 3fach gebuchtet, mit schräft goch aussen lappenf. vorgezogenen Vecken u. mit einen, undeutlich abgeeuten Nebenzungen; 2tez Gff. der Listr. doppelt so lang als das 3te; Kpr. langgestreckt, gefügelt; Schildbehen länglich Secklig f. ließ nach vorn liefalt verschnülter!; V.schiesen aussen 

1. C. palpalis Er, 1". Bräunlichgelb, Stirn, Brust n. H.leib vor der Spitze dunkelbraun; Kopf mit kaum vorragenden Augen; II.schild etwas länger als breit, nach hinten schwach verengt, a. d. S. fast gerade, oben weitläufig punktirt, die Punkte jederseits neben der schwach erhabenen, glatten Minite eins zienlich regelmässige Reihe bildend; Flgdkn. um d. Hälfte breiter u. fast um d. Hälfte langer als d. II.schild, deutlich u. ziemlich regelmässig gereiht punktirt. - Selten,

### 98. Galt. Aerognathus Er.

Fhir. leicht gekniet, achwach geg. d. Sp. verdickt, länger als Kopf u. H.schild; Olippe beiderseits in einen lang bewimperten, zugespitzten Zipfel vergrössert; O.hfr. weit vorragend, sichelf. gebogen, scharf zugespitzt; Zunge vorn leicht ausgerandet, die V.ecken in einen schmalen, langen Lappen ausgezogen, die Nebensungen deutlich abgesetzt; Listr. mit fast gleichlangen Gldrn; för, lang-gestreckt, gefügelt; Schildeben länglich Seckig; M.hüften an einander steheud; V.schienen am A.rande mit gereithen Dornen; Fåsse Sgldrg, die ersten 4 Gldr. kurz, 32. kann länger als das klanengid. — Auf Jeuchten Wiesen.

1. A. mandibularis Gyllb. 21/2-21/2". . Gelbroth, Flgdkn. u. Beine bräunlichgelb. Kopf nechbrans: Hischild kaum so breit als lang, nach hinten schwach u. allmählig verengt, d. Seiten gerade, d. V.ecken etwas zugerundet, d. H.ecken fast rechtw., die O.seite nicht dicht punktirt, mit glatter, etwas erhabener M.linie; Flgdkn. um die Hälste länger u. breiter als das H.schild, fein u. ziemlich regelmassig gereiht punktirt, mit 3 glatten, etwas erhahenen Streifen. - Sehr selten.

#### 99. Gatt. Deleaster Er.

Fhlr. gerade, wenig geg. die Spitze verdickt, fast von halher Kpr.lange; O.lippe beiderseits in einen Beckigen, hewimperten Zipfel vergrössert; O.kfr. wenig vorragend, einfach; Tstr. fadenf.; Zunge vorn tief ausgerandet; Nebenzungen frei,

rechtw., ohen heiderseits i. d. M. u. vor dem Schildchen grnbenf. eingedrückt; Flgdkn. doppelt so hreit u. lang als d. H.schild, so lang als zs. hreit; V.füsse des o etwas erweitert. - Nicht selten.

VII. Gr. OMALINI, Stigmen der V.brust verdeckt; V.brust hinter den V.huften hautig; Fhir. unter dem wenig aufgeworfenen 8.rande der Stirn efgt.; wei Nebenaugen; 2ter B.ring am Grunde i. d. M. mit einer kielf. Erhabenheit; V.huften kegelf., vorragend; H.huften quer.

#### 100. Gatt. Anthophagus Grav.

Fbir. dan., fedenf.; O.Mr. vo d. Spitze gezabni; U.Mr. mil 2. häuligen Lappen der innere kärzer, der fussers chamal, n. d. Spitze beberrei; Kätzer, fedenf., hir vorletztes n. letztes Gld. gleichlang; Zunge füppig, häutig; Apr. länglich, länd-gewöhlt, gefüggei; kopf vorgerischet, durch einem kurzen lähes mid dem Hachlid za-klängend, dieses ziemlich herzf., nach häuten verengt; Flgdin. breiter als dan Hachhid; Schienen ohne Dornen; itter Fungdil unger sit die Glogenden; Pünsklauen in der Regel innen mit einem schmalen Hautläppchen. - Auf Blüthen, vorzüglich in Gehirgsgegenden. A. Fusskiauen innen mit einem schmalen Hautiäppchen.

1. H.ieib schwarz, oder dunkei pechbraun, sellen die Spitze od. die

S.ränder heller braun. a. Kopf u. H.schild schwarz oder pechbraun.

a. Hachild verstreut u. nicht tief punktirt.

1. A. alpinus F. 11/2". Pechschwarz, die ersteren Flirgidt. u. d. Flgdkn. blass gelihiraun, die Beine etwas dunkler; Kopf bei d. Q. so breit, bei dem öberiter als d. Il.schild, undeutlich punklirt; Il.schild so lang als breit, vor d. M. gerundet erweitert, die H.ecken ziemlich rechtw.; Flgdkn. etwas dichter als das H.schild punktirt. Das & hat weit vorragende, aufgehogene O.kfr. n. auf der Stirn heiderseits oher der Fhir.wurzel ein wagerecht nach vorn gerichtetes, spitzes Horn. — Auf Alpen häufig.

2. A. austriacus Er. 2". Schwarz, Mund, Fhir., mit Ausnahme der dunkleren Mitte, Beine und Flgdkn, gelbhraun, Kopf h. h. G. schmäler als d. H.schild n. unbewehrt; H schild deutlich breiter als lang, nach hinten wenig verengt, mit etwas stumpfen H.winkeln, an den Rändern gewöhnlich gelhhraun; Flgdkn, hreiter u. doppelt so long als d. H.schild, ziemlich dicht n. tief punktirt; Schenkel bei dem 5 mehr als hei d. Q verdickt. - In Alpengegenden nicht selten.

β. H.schild ziemlich dicht u. tief punktirt.

3. A. spectabilis Heer. 21/3-27". Schwarz, glanzend, Fhir. rostfarben, Figdkn. ockergelh, Beine röthlich-gelhhraun; Kopf des 5 etwas breiter, der des O etwns schniäler als d. H.schild; Stirn ausgehöhlt, mit 2 länglichen Grühchen n. etwas aufstehendem V.rande; H.schild breiter als lang, etwas schmåler u. viel kürzer als die ziemlich dicht punktirten Flgdkn. - Auf Alpen.

h. Kopf schwars, H.schild röthlich-gelbbraun. 1. A. melanocephalus Heer. 12/2". Schwarz, H.schild röthlich-gelbbrann, Fhir.warzel, Figdka. u. Beine hlass röthlichgelh; H.schild vorn etwas breiter als am Grunde, fein u. zerstreut punktirt; Figdkn. etwas breiter u. stärker punktirt als d. H.schild. — Auf Alpen.

- c. Kopf. u. H.schild röthlich gelbbraun, selten der Scheitel dunkelbraun.
- 5. A. omalinus Zetterst. 1/3-11/3". Pechschwarz, glänzend, Kopf und H.schild rothbraun, Fhir, Flgdkn. u. Beine gelbbraun; Kopf b. b. G. unbewehrt, schmäler als das H.schild, dieses deutlich breiter als lang, nach hinten schwach verengt, mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. über die Hälfte breiter u. mehr als doppelt so lang als d. H.schild, ziemlich dicht punktirt. Bei d. 5 sind d. Fhir. etwas tänger als bei dem Q u. der 6te B.ring ist an der Spitze ausgerandet. Selten.

länger als bei dem Q u. der ste B.ring ist an der Spitze ausgerandet. — Selten.

6. A. fallax Kiesw. 1'/4—1'/4'''. Röthlich gelbbraun, Brust und H.leib schwarz, Fhlr. i. d. M. bräunlich; Kopf b. b. G. unbewehrt, beim G so breit, beim Q schmäler als das H.schild, dieses kaum breiter als lang, zerstreut punktirt; Flgdkn. 1'/2 mal so lang u. nur die Hälfte breiter als das H.schild, dieht u.

stark punktirt. - Oberkarnthen.

7. A. armiger Grav. 21/2". Röthlich gelbbraun, Brust u. H.leib schwarz, letzterer an den Rändern öfters braun; Kopf bei dem Q so breit, bei dem G breiter als d. H.schild, beiderseits ober der Fhlr.wurzel mit einem langen, nach vorn gerichteten spitzen Horne; H.schild um 1/3 breiter als lang, vorn mässig gerundet-erweitert, zerstreut, an d. S. etwas dichter punktirt, vor d. Schildchen mit einem seichten, queren Eindrucke; Flgdkn. viel breiter u. mehr als doppelt so lang als d. H.schild, ziemlich dicht punktirt. — Auf Alpen, nicht selten.

so lang als d. H.schild, ziemlich dicht punktirt. — Auf Alpen, nicht selten.

8. A. fortieornis Ksw. 2". Dem Vorigen sehr ähnlich, die Figdkn. ab. r
viel kürzer, kaum doppelt so lang als d. H.schild, bei dem & die O.kfr. weniger
vorragend, die Stirn beiderseits nur mit einem spitzen Zahne bewaffnet und die

Fhlr. viel dicker. - Selten.

- 9. A. sudeticus Ksw. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>—2". Röthlich gelbbraun, Brust u. H.leib schwarz; H.schild ziemlich 4eckig, nach hinten schwach verengt, deutlich punktirt; Flgdkn. um die Hälfte länger als das H.schild. Bei dem & ist der Kopf gross, die Ö.kfr. gross, gebogen, u. die Stirn mit 2 spitzigen Höckern bewaffnet. Selten.
  - 3. H.leib sowie der grösste Theil des Krprs, roth od. gelbbraun, zuweilen vor d. Spitze etwas dunkler.

a. Kopf schwarz od. pechbraun.

- 10. A. caraboldes L. 13/4". Röthlich gelbbraun, der H.leib vor d. Spitze u. d. Kopf pechbraun, die Beine gelb; H.schild ziemlich herzf., kaum breiter als lang, vor d. M. gerundet-erweitert, die H.ecken fast rechtw., die O.seite fein u. sparsam punktirt; Flgdkn. fast doppelt so breit u. doppelt so lang als d. H.schild, ziemlich dicht u. stark punktirt. Mitunter haben die Flgdkn. hinter d. M. eine bräunliche Binde. Nicht selten.
  - b. Kopf u. H.schild heller od. dunkler braunroth.
- 11. A. testaceus Grav. 1³/4-2". Röthlich braungelb, glänzend, Kopf u. H.schild etwas dunkler; Fhlr. länger als der '/2 Krpr.; Kopf. b. b. G. so breit als d. H.schild, zerstreut punktirt, mit 2 stark vertieften Stricheln zw. d. Augen; H.schild kaum breiter als lang, v. d. M. gerundet-erweitert, die H.ecken rechtw., die O.seite tief u. ziemlich dicht punktirt; Flgdkn. doppelt so breit u. lang als d. H.schild, etwas långer als zs. breit. Häufig.

12. A. praeustus Müller. 2". Dem Vorigen äusserst ähnlich, röthlich gelbbraun, ein grosser runder Fleck v. d. Sp. jeder Flgdke., sowie der H.leib v. d. Spitze schwarz, der Kopf schmäler als das H.schild u. dieses deutlich breiter als

lang. - Selten.

B. Fussklauen einfach, ohne Hautläppchen.

13. A. plagiatus F. 2-2'/3". Schwarz, fein grau behaart, ziemlich dicht punktirt, Fihr. u. Beine röthlich gelbbraun; Kopf etwas sehmäler als d. H. schild, mit grubenf. vertiefter Stirn; H. schild breiter als lang, vor der Mitte gerundet-erweitert, die Hecken rechtw., oben ziemlich dicht punktirt, mit einem schwachen Eindrucke vor dem Schildchen; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als das H. schild, nach hinten erweitert, am äussersten Spitzenwinkel abgerundet, eben so dicht wie d. H. schild punktirt, entw. einfarbig schwarz od. pechbraun, oder mit rother Nath, od. mit einem rothen Fleck i. d. M. jeder einzelnen. — Selen.

#### 101. Gatt. Lesteva Latr.

O.kfr. i. d. M. gezähnt; U.kfr. mit 2 schmalen, hornigen, a. d. Spitze bebarteton Lappen; letztes Gid. der fadonf, K.istr. 3mal so lang als das vorletzto; U.lippe mit häutiger, in 2 abgerundete Lappen getheilter Zunge. Das Uobrigo wio bei der Gatt. Asthophagus.

 L. punctata Er. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>." Ungeflögelt, pechschwarz od. braun, fein gran behart, dicht pnaktirt, Fhlr. n. Beine bräunlichroth; H.schild kaum breiter als lang, vor der Mitte sarte gerundet-reweitert, die H.ecken fast rechtws; Figden.

otwas breiter a. fast doppelt so long als d. H.schild. - Sohr selten.

2. l. Moder F. 1½". Geflügelt, schwarz, fein grau behart, dicht punktit, Fihr, o. Beien brauinktrobt, erstere weng länger als Kopf o. Ilachild, dieses etwas kärzer als breit, vor d. M. stark gerundet-erweitert, oben vor dem Schüldchom nit cinor kleinen Grube, scine Hecken reclatur. Pigdatn. viel breiser n. doppelt so lang als das Hachild, fein a. siemlich dicht punktirt, gewöhnlich pechbraun. — Sehr hänfig.

 L. pubescons Grav. 8". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber feiner punktirt u. diehter behaart, die Fihr. sind viel länger als Kopf a. H.schild, die H.wiakel den letzieren mehr augospitzt a. d. Schildehen nndeutlich punktirt, die Figdkn. sind braun. — Selten.

4. L. monticola kiesenw. 2". Braun, atärker gelblich behant, dicht punktirt, Fhir, und Boine roth; Figdka. doppelt so lang als das if akchild, dieses mit stumpfen H.eckon. Sonst der L. bicolor sehr shnlich. — Selten.

### 102. Gatt. Acidota Leach.

Führ, Indenf.; O.Afr. ongesthal; U.Afr. mit 2 histigen, ziemlich schmelen, in d. Spitze beharteten Lappen; letztes füld ert. Kast. kami länger als das verletteter. Zugen histig, in 2 Lingsen gespalten, Kryr. lang gestreckt, ziemlich flach, ger-flagent, Korpt. kamp. Spitzen gestreckt, ziemlich flach, ger-flagen von erhaben gernadere Stirz; Lischt viel bei viet er sis lang; Figelin, so breit als d. H. schild in. fast doppeit so lang; H. ließ first so lang sis der übrige Theil des Kryrs; Schienen am Arzande mit Dormen besetzt; itee Gild. d. H. flüsso langer als das folgende. — Unter Steinen u. im feuchten Moose.

tiefen Pankten; H.leib fein panktirt. — Schr zellen.

2. A. cruzutata Mannerh. 2½". Röttlich gulbraun, die Beine etwas heller; Kopf stark punktirt, die Stirn beiderseits der Länge unch eingedrickt, vorn
ernhaben gerende; Hachild nur die Hillie breiter als inng, die Ozacies sehr flach,
ziemlich dicht u. stark punktirt, auf dem Rücken mit 2 flachen, dichter punktirten Längsvindrieken n. einem Liefen Grübchen gleerzeits neben. A. d. 5. znades;
Fligdin. nm ½ länger als d. Rachild, dicht u. stark reihenweise, hinten u. s. d.
S. unrezelmäsig punktirt. — Sehr selten.

#### 103. Gatt. Olophrum Er.

Fhir, Indenf., etwas länger als Kopf und Illzehid? O.Mr. ungezähnt; U.Mrf. mit hornigen, echmien, n. d. Späte bebarteten Lappen; leittes Gld. von bepartet na penpen; leittes Gld. with the Mrp. zienke, Mrp. zienke, Mrp. zienke, Mrz. zienke, elf. gefügerit oder flaggefles; Kopf kinz, orn zugerapitet, ill oSirn nicht gerandet; Hachild fast doppelt so brest als lang, die frag späten, der gefügen were giberieter aber doppelt so lang ist d. Hachild; Hleib wur kurz vorragend; Schiemen ohne Dorne; Itss u. 2 tes Gld. der H.fasse gleichlang. — Unter Noos a. befgefaltenn Laube.

0. piceum Gyilh. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub>.—2<sup>207</sup>. Stark zewöllst, pech- od. rothbrann, glünzend, Filtr. a. Berne röthlich gelibraum; Kopf u. Nachild nicht sehr fein u. nicht dicht, die Figdke. viel gröber u. tiefer punktirt; H.schild mit vollkommen abgerundeten H. eckon. — Sabr aedton.

2. 0. assimile Payk. Dem Vorigen ähnlich, aber nur 11/2" lang, weniger gewölbt, gelbbraun, u. nur die Spitze der Fhlr., d. H.leib u. öfters auch d. Kopf dunkelbraun, die Punktirung übrigens ebenfalls tiefer u. stärker auf den Flgdkn. als auf dem Kopfe u. H.schilde; Flgdkn, um die Hälfte länger als das H.schild. - Selten

3. 0. fuscum Grav. 2". Leicht gewölbt, pechbraun, Fhlr.wurzel u. Beine

3. 0. fuscum Grav. 2"". Leicht gewölbt, pechbraun, Fhlr.wurzel u. Beine roth; H.schild ziemlich dicht u. stark punktirt, der S.rand rütllich, die H.ecken nicht abgerundet, sondern stumpfw.; Flgdkn. sehr stark punktirt, die Punkte gegen die Naht u. vorn gereiht. — Selten.

4. 0. alpestre Er. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Länglich. pechbraun, Spitzenrand d. Flgdkn. gelbbraun; H.schild dicht u. tief punktirt, an d. S. hinter d. M. schwach eingezogen, mit stumpfen H.ecken, der S.rand gewöhnlich hellet; Flgdkn. doppelt so lang als das H.schild, ziemlich weitläufig, stark punktirt, die Punkte gegen die Naht meist unregelmässig gereiht. — Auf Alpen.

5. 0. consimile Gyll. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Länglich, pechschwarz, mässig glänzend, Fhlr. Beine und Flgdkn. pechbraun, letztere mit röthlich durchscheiuendem H.rande; H.schild gewölbt, dicht u. tief punktirt, an d. S. hinter d. M. deutlich eingezogen, mit vorragenden, stumpfen H.ecken; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als das H.schild, gleichmässig, ziemlich dicht u. stark punktirt. — An der Ostsee. H.schild, gleichmässig, ziemlich dicht u. stark punktirt. - An der Ostsee.

### 104. Gatt. Lathrimaeum Er.

Fhlr. fadenf., so lang od. länger als Kopf u. II.schild; O.kfr. ungezähnt; U.kfr. mit 2 häutigen Lappen, der innere klein, der äussere breit, an d. Spitze abge-rundet; letztes Gld. d. K.tstr. niehr als doppelt so lang als das vorletzte; Zunge häutig, abgestutzt, in d. M. mit einem kleinen Einschnitte; Krpr. kurz, ziemlich flach; H.schild breiter als lang; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als d. H.schild, breit; Schienen ohne Dorne am A.rande; Ites u. 2tes Gid. d. II.füsse etwas län-

ger als d. übrigen, unter sich an Länge gleich. — Unter Steinen, feuchtem Laube.

1. L. melanocephalum Illig. 1/3-1/2". Bräunlichroth, der Kopf und gewöhnlich auch die Brust schwärzlich; Kopf u. H.schild ziemlich dicht, die Figdkn. gröber u, etwas unregelmässig gestreift-punktirt, der H.leib glatt; Kopf Seckig, ober der Fhlr.wurzel mit aufgeworfenem Rande; H.schild doppelt so breit als lang, an d. Sp. ausgerandet, die V.ccken ziemlich scharf, die H.winkel rechtw., über dem Schildchen mit einem Quereindruck und einer M.rinne. — In M.- und

S.deutschl.

2. L. atrocephalum Gyllh. 11/2". Gelbbraun, ziemlich glänzend, Fhlr. gelb, an d. Sp. braun; Kopf pechschwarz, mit einem Paar Grübchen zwischen d. Augen u. einem andern zwischen d. Fhlra.; H.schild quer, undeutlich gerinut, an d. Sp. leicht ausgerandet, tief punktirt; Flgdkn. ziemlich dicht u. tief, hier u. da gereihtpunktirt. - Selten.

3. L. fasculum Er. 11/4". B-aun, schwach gläuzend, Fhir. bräunlichgelb, an d. Sp. schwarz; Kopf schwarz, mit einem Eindruck jederseits zwischen den Augen u. einem tiefen Grübchen auf jeder Seite zwischen den Fhlrn.; H.schild

Augen u. elnem telen treien meter au jeuer san jeuer zwischen den rannt; n. sennu n. Flgdkn. äusserst dicht punktirt, ersteres quer, undeutlich gerinnt, auf d. Rücken beiderseits mit einem schiefen Eindrucke, an d. Sp. leicht ausgerandet. — Selten. 4. L. luteum Er. 1% ". Röthlich gelbbraun, Brust schwarz; H. schild quer, vorn tiefer ausgerandet, mit 2 schiefen Eindrücken auf d. Scheibe hinter d. M.; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als d. H. schild, den H. leib fast ganz bedeckend, stark u. oft nach innen etwas gereiht-punktirt. - Thüringen.

# 105. Gatt. Amphichroum Kraatz.

Fhir. lang, fadenf.; O.kfr. ungezähnt; U.kfr. mit 2 ziemlich gestreckten Luppen, der innere hornig; letztes Gld. der K.tstr. etwa um d. Hälfte länger als das vorletzte; Kopf viel kleiner als d. H.schild, länglich zugespitzt, hinten eingeschnürt, zw. den Augen mit 2 Schrägfurchen; H.schild wenig schmäler als d. Wurzel der Flgdkn., nach vorn etwas mehr als nach hinten verengt, an d. S. gerandet, mit einer durchgehenden M.rinne; Flgdkn. wenig länger als die Brust, nach hinten breiter; Schienen mit einzelnen Dornen, Ites u. 2tes Gld. der H.füsse verlängert. das 1te aber mehr als das 2te.

A. cunaliculatum Er. 2-2'/3'''. Schwarz, fein behaart, Mund, Fhlr.-wurzel, H.schild u. H.leib des ♀ röthlichgelb; Flgdkn. hellgelb, letztere viel tiefer

u. stärker als das H.schild punktirt, dieses ctwa um die Halfte breiter als lang, bei dem & länger. – In M.- u. S.deutschl. auf blübenden Gesträuchen.

2. A. hirtellum Heer. 2". Dem Vorigen sehr ähnlich, der H.leib jedoch

b. b. G. schwarz, das H.schild aber nur beim Q rotblich, beim & schwarzlich, mit gelbbraunem S.rande. - Sehr selteo.

#### 106. Gatt. Deliphrum Er.

Mundtheile, Fhir. und H.füsse wie bei der Gattung Lathrimaeum, das Endgld. der K.istr. aber nur doppelt so lang als das vorhergebende; Krpr. klein, hreit, ziemlich flach, gestigelt; Kopf klein; H.schild quer 4eckig, mit abgerundeten Ecken; Flødkn. mehr als um die Hälfte länger als das H.schild; Schienen am äusseren Rande mit feinen Dornen. - Auf Blüthen.

1. D. tyctum Payk. 11/4". Eif., schwarz, glänzend, mit schwachem Me-tallschimmer, sehr fein n. dieth, die Figdkn. etwas gröber punktirt, letztere, die Belne, der S.rand des H.schilds u. die Fhr. wurzel braungelb; H.schild doppels so breit als lang, hinten so breit als die Figdkn., an d. S. gerundet, nach vorn schwach verengt, mit einer schwach angedeuteten M.rinne. — Nicht häufig.

2. D. crenatum Grav. 21/4". Rothbraun, glanzend, Fhir.wurzel u. Beine gelbbraun; Kopf u. H.schild feiner punktirt, die Scheibe mit 2 grösseren, einge-drückten Punkten; Flgdkn. punktirt gestreift. - In S.deutschl.

3. D. algidum Er. 2 - 21/2". Länglich, achwarz, glänzend, das 1te Fhlrgid. n, die Beine roth; H.schild quer, dicht u. fein, die Fleden, ausserst dicht nunktirt. - Sebr selten.

### 107. Gatt. Orochares Kraatz.

Fhir. schr gestreckt, fadenf.; der eine O.kfr. ungezähnt, der andere mit einem Zahn i. d. M.; U.kfr. mit 2 häutigen Lappen; K.tstr. stark, ihr letztes Gid. doppelt so lang als das vorletzte; die 3 ersten Gldr. der Listr. nnter sich gleich; Kopf mit 3 tiefen rundlichen Grübchen zw. den Augen; H.schild um mehr als die Häfte schmäler als die Flgdkn., fast 4eckig. neben dem schmal aufgebogenen S.rand mit einem eingestochenen Punkte v. d. M.; Flgdkn. lang, den H.leib halb bedeckend: Beine wie bei der vorigen Gatt.

 O. angustatus Er. 11/..... Länglich, schwarz, glänzend, Fhir.wurzel, Beine, sowie der Naht- u. H.rand der Figdkn. gelblich; Kopf, H.schild u. H.leib glatt: Flgdkn. ziemlich dicht punktirt, jede mit 2 Reihen von 4-6 grösseren Punkten. - Sehr selten.

#### 108. Gatt. Arpedium Er.

Fhir. fadenf., schlank; der eine O.kfr. ungezähnt, der andere mit einem Zahne i. d. M.; U.kfr. mit 3 häntigen Lappen; letztes Gld. der K.tstr. etwas länger als Ass vorlette; Krpr. länglich, flach, gefligelt od. ungefligelt, Kopf vorgestreckt, fast Seckig, binten eingeschnürt; Sirn ungerandet, mi 2 Grübchen, Hachtid etwas schmäler als die Figdkin, fast deckig, a. d. S. vor d. M. mit einem Gräbchen; Figdkin. etwas länger als die Brust, mit abgrundeten A.ecken; Schienen olne Dornen; Itte Gild. der H./lasse länger ab die folgenden.

1. A. quadrum Grav. 2". Schwarzbraun, glänzend, Fhlr., Beine, alle Ränder des H.schilds, sowie d. S.- u. H.rand d. Figdkn. röthlich gelbbraun; H.schild mit leicht abgerundeten Ecken, unregehußasig, weitläufig, stark punktirt; Figdkn. fast doppelt so lang als das Haschild uud dichter u. tiefer, hier u. da in undeut-lichen Längsreihen punktirt. — Selten.

selbe, ihr H.rand sehr schmal rothbraun gesäumt. - Im Riesengebirg.

#### 109. Gatt. Porrhodites Kraatz.

Fblr. nach der Spitze leicht verdickt; der eine O.kfr. ungezähnt, der andere mit einem scharfen Zahne i. d. M.; U.kfr. Slappig, der innere bornig, der aussere hantig, etwas erweitert; die 3 letzten Gldr. der K.tstr. gleichlang; Krpr.gestalt ähnlich den Anthobien: Schienen unbedornt: Ites Gld. der H.füsse verlängert.

1. P. breviolilis Maekin. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Pechschwarz, māssig glanzend, māssig fein u. ziemlich loso behaart, Flgdkn. dunkel pechbraun, Beine schmutzig gelbbraun, mit meist dunkleren Schenkeln; Hischild um d. Hälfte breiter als lang, an d. Seite nach hinten breiter gerandet, mit fast ganz abgerundeten H.ecken, oben mässig dicht u. fein punktirt, mit einer vorn abgekürzten M.rinne; Flgdkn. wenig breiter u. fast 3mal so lang als d. H.schild, etwas weniger dicht u. kräftiger als dasselbe punktirt. - Sächsische Schweiz.

### 110. Gatt. Philorinum Kraatz.

Fhlr. mässig gestreckt, nach der Spitze leicht verdickt; O.kfr. ziemlich schlank, aussen hinter d. Mitte leicht ausgerandet; U.kfr. mit 2 Lappen, der innere klein, schmal, der äussere nach der Spitze erweitert; K.tstr. kurz u. breit, ihr letztes Gld. etwas länger u. schmäler als das vorletzte; Schienen unbedornt; H.füsse fast länger als die Schienen, ihr 1tes Gld. sehr gestreckt.

1. Ph. humile Er. 1". Lienienf., flach, schwärzlich-braun, fein behaart, Flgdkn. häufig gelblichbraun, Beine u. die 4 ersten Fhlrgldr. röthlichgelb; Kopf, H.schild u. Flgdkn. ziemlich gleich dicht, leicht runzlig, H.leib mässig dicht, fein punktirt; Kopf u. H.schild ohne Eindrücke, letzteres um d. Hälste breiter als lang,

mit stumpfen H.ecken. - Selten.

# 111. Gatt. Coryphium Kirby.

Fhir. nach d. Spitze leicht verdickt, mit vergrössertem Wurzelgide.; O.kfr. sichelf., in d. M. mit einem starken Zaline; U.kfr. mit 2 verlängerten Lappen, der innere an d. Spitze mit dornartigen Zähnen; 3tes Gld. der K.tstr. keulenf. verdickt, 4tes sehr klein, ahlf.; 1tes Gld. der Litstr. etwas länger als das 2te; Krpr. gestreckt, Bach, fein greis behaart; V.leib ziemlich dicht u. deutlich, H.leib weniger dicht, sehr fein punktirt; Kopf Seckig, mit den mässig grossen Augen so breit als das H.schild, vorn mit ? Eindrücken; H.schild fast so lang als breit, vor d. M. stark gerundet-erweitert, der S.rand sehr fein gekerbt; Figdkn. mehr als doppelt so lang u. etwas breiter als d. H.schild, nach hinten schwach erweitert; H.leib breit gerandet, an d. Sp. verengt; Schienen unbedornt, die 2 ersten Gldr. der H füsse etwas verlängert, unter sich gleichlang.

1. C. angusticolle Steph. 1'/,". Pechschwarz, etwas glänzend, Mund, Fhir.wurzel u. Beine röthlichgelb. — Sehr selten.

### 112. Gatt. Eudectus Redt.

Fhir. nach der Spitze leicht verdickt, ihr Ites Gld. angeschwollen; O.kfr. sichelf., mit einem schaffen Zahne in d. M.; U.kfr. wie bei der vorigen Gatt.; Stes Gld. der K.tstr. kuglig verdickt, 4tes sehr klein, ahlf.; Ites Gld. der L.tstr. doppelt so lang als das 2te; Kopf mit den Augen fast 3eckig, etwas schnialer als die Mitte des Hachilds, mit 2 punktf. Grübchen zw. den Augen; H.schild in d. M. in eine scharfe Ecke erweitert u. da so breit als die Flgdkn., diese doppelt so lang als d. H.schild; Schildchen sehr klein; H.leib breit gerandet, hinten zugespitzt; Segment 8 – 7 sichtbar; Schienen unbedornt; die 4 ersten Gldr. der H.füsse fast

gleichlang.

1. E. Giraudi Redt. 11/4". Rothbraun, mässig glänzend, sehr fein behaart, H.leib u. meist auch d. Naht pechschwarz; Kopf, H.schild u. Flgdkn. dicht u. tief, letztere gröber punktirt; H.leib fast glatt. — Aeusserst selten.

# 113. Gatt. Omalium Grav.

Fhir, nach d. Sp. leicht verdickt; der eine O.kfr. ungezähnt, der andere mit einem kleinen Zahne i. d. M.; U.kfr. mit 2 häutigen, a. d. Sp. bebarteten Lappen; letztes Gld. d. K.tstr. fast so lang als die beiden vorhergehenden; Zunge häutig, in 2 abgerundete Lappen getheilt; Krpr. meist gestreckt, oft flach, geflügelt; Kopf klein, hinten tief eingeschnürt; H.schild hinten nicht ganz so breit als d. Flgdkn., u. meist nur halb so lang als dieselben; H.leib ziemlich breit gerandet, hinten stumpf zugespitzt; Schienen äusserst fein bedornt; die 4 ersten Fussgldr. gleichlang, zs. so lang als das Klauengld.

- A. Flgdkn. entw. glatt oder gant verworren punktirt, die Punkte oft su Längsrungein as, fliessend.
  - 1. H.schild mit 2 deutlichen Langseindrücken auf der Scheibe. a. Fhir. gans od. nur thre Wurseigldr. gelbbrann.
- (Vergleiche hier auch O. lineare n. nigrum.) O. rivulare Grav. 11/2". Schwarz, mässig glänzend, Beine u. Fhlr.wurzel gelbbrann, Fig:lkn. heller od. dunkler braun; Fhir. allmählig verdickt; Kopf u. H.schild ziemlich dicht u. tief punktirt, letzteres mehr als um d. Hälfte breiter als lang, vorn heiderseits gerundet-erweitert, die V.ecken abgerundet, die H ecken rechtw., die Scheibe mit 2 ctwas gebogenen, hinten tieferen u. breiteren Langaeindrücken, u. zwischen deren Enden vorn meist mit einem kleinen, undeutlichen

Grübchen; Figdku. etwas breiter n. doppeit so lang als d. Il. schild, stark u. tief punktirt. - Gemein. 2. 0. validum Kr. 2". Hell rostroth, Kopf n. der H.ieib ohen in d. Mitte dunkelbraun; Gestalt des Vorigen, die Punktirung nur tiefer u. stürker, auch die

Eindrücke des II.schilds etwas stärker, das Schildehen (beim Vorigen glatt) einzeln u. tief punktirt, - Aeusserst selten,

3. 0. ferrugineum Kr. 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>". Rostroth, ziemlich glänzend, Kopf schwärz-lich u. wie das H.schild dicht u. weniger fein punktirt; H.schild um die Häifte breiter als lang, nach hinten ein wenig verschniälert, auf d. Scheibe mit 2 langlichen, tiefen Gruben, u. jederseits neben d. S.rande mit einem tiefen Eindrucke; Flgdkn. etwas mehr als um d. Hälfte länger als das H.schild, grob n. tief punktirt. - liarz.

4. 0. monilicorne Gyll. Dem O. rivulare sehr ähnlich, aber nur 11/4" lang, der Kopf u. d. H.schild sind nur fein u. sparsom punktirt, die Eindrücke auf der Scheihe des letzteren schwach, die Fhir. vom 6ten Glde. an dentlich verdickt.

ihre 3 ersten Gldr. wie die Beine lehhaft röthlichgelb. — Selten. S. 0. pusillum Grav. %. Glichbreit, ziemlich flach, schwarz, matt, oben kaum sichtbar punktirt, Mund, Flhr. u. Beine gelöbraun; Rachild beinahe doppelt soum sections pursuit, sound, soil, to beine genoraum; insento essente outpers to breit als inter, vor belderseits leicht geranden, nach hinten werengt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken rechtw., die Scheibe mit 3 tiefen, längtichen Grübchen um itt einem kielenen, beiderseits i. d. M. am Srander, Figdan, fast um die Haffle länger als das H.schild, flach, nicht punktirt. — Utater Bomminden, seitem.

6. 0. millnumm for //m. Gliechbreit, flach, schwarz, matt, Phr. n. Figdan,

braun. Beine gelblich; II. schild doppelt so breit als lang, an d. S. deutlich, in d. Mitte winklig erweitert, oben nicht punktirt, mit 8 tiefen, länglichen Gruben auf der Scheibe u. jederseits neben der Mitte des S.rauds einem kleinen Grübehen;

Flgdkn. dicht u. deutlich punktirt. — Sehr selten.
7. 0. laticolle Kr. 1-11/4". Schwarz, massig glanzend, die 5 ersten Fhirgidr. rothbraun; Kopf u. H.schild dicht u. tief punktirt, letzteres mebr als die Hälfte preiter als lang, nach hinten deutlich verengt, auf der Scheibe mit 2 länglichen Grübchen u. jederseits nebon dem S.rande mit einem tiefen Eindrucke; Figdkn. doppelt so lang als das H.schild, stark, leicht runzlig punktirt. - Sehr selten.

b. Fhir. gant pechschwart od, an der Spitse heller.

a. Hachild nach vorn und hinten gleich stark verengt, oder nach vorn mehr.

8. 0. oxyacanthae Grav. 2/4". Schwarz, glännend, die Beine gelbbraun, die Flgdkn. pechbraun, dicht, tief u. stärker als Kopf u. H.schild punktirt, ietzteres fast doppelt so hreit als lang, an d. S. gerundet, nach hinten kaum mehr als nach vorn verengt, die V.ecken stumpf, die H.ecken rechtw., die Seheibe mit 2 dentlichen, vorn schwach gebogenen Längsfarchen, u. zw. denselben mit einem Grübelien nahe am V.rando. - Sehr selten.

9. 0. fossulatum Er. 1'/4--'/2". Schwarz, mässig glänzend, die Beine gelb-braun, die Figdkn. braun; Kopf u. H.schild ziemlich diebt u. fein punktirt; Stirn mit 2 tiefen Langsgrübchen; H.schild um die Halfte breiter als lang, an der Seite and a treed Langsgrundener; n.zebrund um die matte breiter als lang, an der seite schwach gerundet, nach vorn mehr als aneth bisten verengt, mit 2 tiefen, ovalen Grübchen auf der Scheibe; Flgdkn. viel breiter u. fast doppelt su lang als das Ilaschild; Halebid glatt, — Sehr selten.

10. 0, littorale kr. 1½.... Dem Vorigen ausserst shnich, die Stira nur

fast ganz eben, mit 2 kaum bemerkbaren, kurz-linieuf, Eindrücken. - Swine-

mûnden.

### B. Hachild deutlich nach hinten verengt.

11. 0. caesum Grav. 11/,". Schwarz, matt, Beine gelb, Flgdkn. meist bräunlich; Kopf u. H.schild sehr dicht punktirt, letzteres a. d. S. gewöhnlich heller, auf der Scheibe hinter d. Mitte mit 2 länglichen, tiefen Gruben u. jederseits neben dem ziemlich breit abgesetzten S.rande' mit einem tiefen Eindrucke; Flgdkn.

doppelt so lang als das H.schild. — Nicht selten.

12. 0. impressum Heer. 1'/.''. Schwarz, glänzend, Fhir. röthlichbraun, Beine röthlichgelb, Flgdkn. dunkel kastanienbraun; H.schild wie beim Vorigen gebaut, die Punktirung aber stärker u. weniger dicht, die Grübchen u. Eindrücke auf

demselben weniger tief. - Thüringen, Baiern.

13. 0. exiguum Gyll. 1". Schwarz, etwas glänzend, Beine gelbbraun, Fhlr., namentilch die 2 ersten Gldr. schwärzlich, Flgdkn. pechbraun; Kopf und Inschild dicht punktirt, dieses hinten vor dem Schildchen mit 2 tiefen, länglicheitörmigen Grübchen; Flgdkn. kaum doppelt so lang u. an d. Wurzel viel breiter als das H. schild, nach d. Spitze hin wenig erweitert, dicht u. tief runzlig punktirt. - Sehr selten.

> 2. H.schild auf der Scheibe eben oder nur mit sehr schwachen Eindrücken.

a. Flydkn. sehr dicht punktirt, die Punkte neben d. Naht zu feinen Längsrunzeln zs.fliessend.

a. Flydkn, schwarz od. pechschwarz,

14. 0. florale Payk. 12/4-2". Schwarz, glanzend, Beine u. gewöhnlich auch die Spitze der Fhlr. braunroth; Il.schild um die Hälfte breiter als lang, an auch die Spitze der Fint. Draunfoln; il. schild um die Haltle dreiter als lang, an abgerundet, nach vorn u. hinten gleichmässig verengt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken ziemlich rechtw., die Scheibe mit 2 bald stärkeren, bald schwächeren Eindrücken; Schildchen glatt; Flgdkn. deutlich breiter u. etwas mehr als um die Hälfte länger als das H.schild; H.leib sehr fein punktirt. — Selten.

15. 0. nigram Grav. 1½. ". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur kleiner, das H.schild mehr als die Hälfte breiter als lang, am Kande heller gefärbt, nach vorn merklich mehr als nach hinten verengt, das Schildchen wie d. H.leib fein punktier.

tirt. - Selten.

16. 0. translucidum Kr. 1". Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine töthlichgelb; Flgdkn. schwärzlichbraun, ihre Schultern u. ein nnbestimmter Fleck auf der Mitte meist kastanienbraun; H schild um die Halfte breiter als lang, nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt, ziemlich weitläufig u. stark punktirt, mit 2 kaum bemerkbaren Langseindrücken auf der Scheibe; Flgdkn. doppelt so lang als das H. schild. - Selten.

17. 0. vile Er. 1'". Lang gestreckt, schwärzlich, sein behaart, Fhir.wurzel u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild mit 2 seichten Grübchen; Fledkn. ziemlich

dicht u. etwas tiefer als das H.schild punktirt. - Thüringen, Heidelberg.

### B. Flydkn, heller od. dunkler rothbraun. (Vergleiche auch Nr. 16.)

18. 0. concinnum Marsh. 1/4". Schwarz, glänzend, sehr fein u. sparsam behaart, fein u. dicht punktirt, die Fhlr. u. Beine bräunlichroth, die Flgdkn. pechbraun; H.schild um die Hülfte breiter als lang, vor d. Mitte gerundet-erweitert, nach hinten verengt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken etwas stumpf, die

nach hinten verengt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken etwas stumpt, die Ränder gewöhnlich etwas heller gefärbt; Figdkn. wenig breiter, aber doppelt so lang als das H.schild, dicht u. fein punktirt, fein längsgestrichelt. — Selten. 19. 0. scabriusculum kr. 1½". Gleichbreit, flach, lehhaft rostroth, schwach glänzend, kaum behaart, Spitze der Figdkn. u. die Wurzel des 6ten Hleibssegm. schwärzlich; Kopf, H.schild u. Figdkn. dicht u. ziemlich stark punktirt, letztere geren d. Sp. leicht längsgerunzelt; H.schild auf d. Scheibe mit 2 sehr schwachen Längseindrücken u. neben d. M. des S.randes u. hinter d. M. des V.randes mit einem seichten Grübchen; Figdkn. fast doppelt so lang als d. H.schild. — Sehr

selten.

20. 0. elegans Kr. 1/4". Gestreckt, ziemlich flach glänzend roth, der Kopf, ein 3eckiger Fleck um's Schildchen u. die Spitze der Figdkn. schwärzlich; Kopf u. H.schild ziemlich weitläusig punktirt, letzteres ohne Eindrücke; Flgdkn. doppelt so lang als das H.schild u. etwas dichter u. feiner punktirt, nach hinten leicht längsgerunzelt. - Glatz.

31. O. lineare Zett. 1'/3". Langgestreckt, ziemlich flach, kahl, glänzend, roth; Kopf u. Hachild ziemlich dicht punktirt, letzteres auf dem Rücken mit 2 länglichen, flachen Grübchen; Flgdkn. ziemlich dicht u. tief, etwas gereiht punktirt. - Selten.

22. 0. rufulum Er. 1'/.'". Dunkel rothbraun, gläuzend, sehr fein behaart; Kopf u. öfters auch d. H.schild schwärzlich, Fhir. u. Beine bräunlichroth; H.schild viel schmäler als die Figdkn., und um die Hälfte breiter als lang, nach hinten schwach verengt, mit rechtw. H.ecken; H.leib äusserst fein punktirt, mit hellerer

Spitze. - Oestreich.

b. Fladkn. fein u. verworren punktirt, ohne Längsrunseln. a. H.schild mit 2 undeutlichen, doch merkbaren Grübchen auf d. Scheibe.

Scheibe.

23. 0. deplanatum Gyll. 1'/3-1'/2". Langgestreckt, pechschwarz, glänzend, Fhir., Beine u. Figdkn. röthlich gelbbraun; V.leib sehr fein u. dicht, der H.leib noch feiner punktirt; H.schild um die Hälfte breiter als lang, vorn u. hinten abgestutzt, v. d. M. gerundet-erweitert, die V.ecken abgerundet, die H.ecken ziemlich rechtw., die Scheibe bäußig mit 2 schwachen Eindrücken, die Ränder gewöhnlich hell gefärbt; Figdkn. nur wenig breiter als das H.schild, u. etwas mehr als um die Hälfte länger als breit. — Selten.

24. 0. planum Payk. 1—1 1/4... Langgestreckt, schwarz, mässig glänzend, Fhlr.wurzel, Beine u. Flgdkn. röthlich gelbbraun, die letzteren an den Rändern dunkler; O.seite mässig fein u. dicht, der H.leib sehr fein punktirt; H.schild fast doppelt so breit als lang, mit stumpfen Ecken, die Scheibe nit einer sehr seichten M.rinne, manchmal noch beiderseits dieser mit einem schwach angedeuteten Längseindrucke u. auf dem V.rande jederseits mit einem rundlichen Grübchen; Flgdkn. kaum breiter, aber doppelt so lang als das H.schild. - Sehr selten.

B. H.schild ohne Spur von Grübchen auf der Scheibe.

25. O. conforme Kr. 1". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur feiner punktirt, das H.schild mit einer undeutlichen M.rinne, neben derselben jedoch ohne Eindrücke, die Flgdkn. kürzer, schwärzlichbraun, der H.rand der B.ringe rothbraun. - Baiern.

26. U. subtile Kr. 3/4". Tief schwarz, glänzend, der V.leib weitläufig, fein, der H.leib kaum bemerkbar punktirt, 3-5tes Fhlrgld. u. die Beine röthlichgelb, Flgdkn. pechschwarz; H.schild vorn fast breiter als die Flgdkn., nach hinten ziemlich stark verengt, vorn mit einer undeutlichen M.rinne, sonst eben; Flgdkn.

fast doppelt so lang als das H.schild. -- Sächsische Schweiz.

27. 0. testaceum Er. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>". Gestreckt, roth od. gelbbraun, glänzend, fein behaart, fein u. ziemlich dicht, der H.leib äusserst fein punktirt; H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, vor d. Mitte gerundet-erweitert, die V.ecken abgerundet, die H.ecken fast rechtw., die Scheibe ohne Eindrücke; Flgdkn. mehr als um die Hälfte länger, aber nur wenig breiter als d. H.schild. - Sehr selten.

28. 0. pygmaeum Payk. 11/4". Länglich-eif., leicht gewölbt, röthlich gelb-braun, fein behaart, oben ziemlich dicht u. tief punktirt; H. schild kurz, quer,

vorn etwas schmäler, die Seiten gerandet, in d. M. gerundet-erweitert, die H. ecken fast rechtw.; Flydkn. mehr als doppelt so lang als d. H. schild, vorn kaum breiter als dieses i, d. M., dicht u. stark punktirt, gewölbt. — Sehr selten.

29. 0. inflatum Gyll. 1—1/4/". Eif., gewölbt, roth pechbraun, Spitze des H. leibs u. Beine heller, glänzend, beinahe kahl, oben ziemlich dicht u. tief punktien. tirt; H.schild kurz, nach vorn merklich verengt, die S.ränder aufgebogen u. undeutlich gekerbt; Flgdkn. um das 3fache länger als das H.schild, vorn aber kaum breiter als dieses in d. M., oben hoch gewölbt, gleichsam aufgeblasen, dicht u. ziemlich tief punktirt, gewöhnlich nach den Schultern u. dem S.rande hin heller. - Sehr selten.

### B. Fladkn. gereiht-punktirt.

30. 0. brunneum Payk. 13/4". Rothbraun, glänzend, Kopf, Spitze des H.leibes u. ein Fleck an d. Spitze jeder Flgdke. schwarz; H.schild um die Hälfte breiter als lang, die V.ecken abgerundet, die H.ecken ziemlich rechtw., die Scheibe ziemlich dicht u. tief punktirt, mit 2 schwachen Vertiefungen; Fledkn. etwas breiter u. kaum doppelt so lang als das H.schild, ziemlich regelmässig gereiht-punktirt. — Sehr selten, unter Rinden.

31. 0. salicis Gyll. 2-21/4. Schwarz, glanzond, Fhlr. und Beine roth; H.schild ziemlich weitläufig, massig fein punktirt, mit 2 seiehten Längsgruben auf der Scheibe; Flgdkn. nicht gauz doppelt so lang als d. H.schild, ziemlich dicht n. stark punktirt, die Punkte abwechselnd dicht in ziemlich regelmässigen

dient in. 1887a pinnkint, one runne averenmento units in Etomon e Recion, a weilbung in unregelmässigen Reihen stebend. — Sebr sellen de Reihen stebend. — Sebr sellen de Reihen stebend. Hen de Reihen de Reihen stebend. Hen de Reihen de Reihen stebend. Hen de Reihen stebend. tief punktirt, mit 2 schwachen Grübcheu; Figdkn. etwas breiter n. fast doppelt

so lang als d. H.schild, fast regelmässig punktirt gestreift. - Selten.

33. 0. amabile Heer. 1". Schwarz, massig glanzend, der V.leib fein nedelrissig, das Hachild schwärzlichbrann, am Rande meist rothbrann durch-scheinend, Figdku., Beine und die 5 ersten Fhlegldr. brännlichgelb; Hachild um mehr als die Hälfte breiter als lang, weuig dicht, sehr fein punktirt, ohne Eindrücke; Figelin, fast doppelt so lang als d. H.schild, innen mit 3—8 ziemlich regelmässigen Punktstreifen, ausem zerstreut panktirt; H.leih kaum bemerkber punktirt, an der Spitze bräunlich. - Oestreich.

34. 0. striatum Grav. 1/4". Tief schwarz, mässig glänzend, der V.leib fein neterlrissig, Beine röthlichgelb, itse Gld. der Fhir. gewöhnlich röthhiraun, die Golgendea meist pechbraun, die 6 letzten schwärzlich; H.schild fast doppelt so breit als laug, mässig dicht u. fein punktirt, meist nitt einer undeutlichen M.rinne und jederseits einem flachen Längseindrucke; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als d. H. schild, nach binten etwas erweitert, innen ziemlich regelmässig punktirt-gestreift; H.Jeib undeutlich punktirt, a. d. Spitze oft rothbraun. - Selten,

#### 114. Gatt. Eusphalerum Kraatz.

Vou der folgenden Gatt, uur durch die Form d. Okfr., welche uicht kurz, souderu gross, stark gekrummt u. scharf zugespitzt sind, und durch dentlich bedornte Schieuen verschieden.

1. E. triviale Er. 11,". Schwarz, Mund, Fhir. u. Beine rothlichgelb, S.rand d. H.schilds, Flgdkn. u. Spitze des H.leihs braunlichgelb; H.schild wenig schmaler als d. Figdkn., fast quer 4eckig, ziemlich weitläufig n. fein punktirt, hinten i. d. M. meist mit einem schwachen Eindrncke; Figdkn. doppelt so lang als d. H.schild, dicht u, ziemlich stark punktirt, hinten grade abgeschuitten. - Selten.

### 115. Gatt. Anthobium Leach.

Fblr. gewöhnlich geg. d. Sp. verdickt; O.kfr. kurz, einfach; U.kfr. Blappig, der iunere häulig, der äussere innen au d. Spitze baulartig erweitert; Kistr. wie bei Omalium; Kpr. kurz u. breit, ziemlich flach, geflügelt; Kopf m. od. w. Sockig, mit flacher, ungerandeter Stirn, ziemlich grossen, vorspringenden Augen, und 2 Nebeuangen zw. denselben; H.schild etwas schmäler als die Figdku. und breiter als lang; Flgdku. den Hleib m. od. w. bedeckeud; Schienen am A.rande ohne Dorne; Füsse kurz, die ersten 4 Gldr. derselben sehr kurz, erweitert, unter sich an Länge gleich, unten dicht u. lang hehaart. Bei dem 5 ist gewöhnlich der 7te B.ring a. d. Sp. ausgebuchtet, bei dem Q sind die Figdkn. meist an der Nabt in eine Spitze erweitert. — Auf Blüthen.

Oseite des Kprs. grösstentheils röthlich-gelbbraum od. blassgelb.

1. A. Abdomhale Grav. 1/1/m. Rüthlich-gelibraun, Figdan. beller, meist ein linglicher, siemlich schaft der Fleck. 1. A. Abdomhale Grav. 1/1/m. Rüthlich-gelibraun, Figdan. beller, meist ein linglicher, siemlich schaft begränzter Fleck i. d. M. des flachilds, sowie ein Beckliger, verwischter auf den Figdan am Schildchen in der Regel bräunlich, H.brust u. H.leib b. b. G. schwarz; H.schild um die Halfte breiter als lang, a. d. S. gerundet, die H.winkel sehr stumpf, die V.winkel abgerundet, die Scheibe mit 2 Längsgrübchen; Flgdkn. etwas breiter und mehr als doppelt so lang als

d. H. schild, dicht n. stark punktirt. — Nicht seiten in M.- u. Schutschland. 3. A. signatum Markel. 1½.". Dem Vorigen sebr ähalich, röhlichgelh, beim Öder Hals, eine Miline des H. schild u. der H. leib schwärzlich, beim Ö nur eine undeutliche M.linie des H.schilds bräunlich, H.brust b. b. G. stets röthlich; H.schild mit einer eiufscheu M.rinne, obne Grübchen. — Selteuer.

3. A. limbatum Er. 11/2.—11/2. Rothlich-golhhraun, d. M. des H.schilds der Länge nach schwärzlich, Brust, H.leih u. öfters auch des Schildehen schwarz;

Hachild um die Balfte breiter als lang, mit fast rechtw. Hi- u. abgerundeten V.ecken, die Scheibe mit einer seichten M.rinne; Figden, doppelt so lang als d. H.schild, viel stärker als dieses punktirt, um das Schildehen herum gewähnlich schwärzlich, an d. Spitze h. b. G. einfach; H.leib glatt. - In M.- u. S.deutschland.

4. A. scutellare Er. 3/4--1". Röthlichgelb, die Figden heller, der Hals, des Schildeben, die Brast und der H.leib sehwarz; H.sehild um die Balte breiter als lang, mit fast rechtw. H.ecken und öfters einer undeutlichen M.rinne; Flgdkn. etwas mehr ala um die Hälfte länger als d. H.schild, gleichmässig dicht u. tief punktirt, beim & binten grade abgeschnitten, heim Q d. Nahtwinkel leicht vor-

gezogen. - Seite 5. A. ophthalmieum Payk. 3/, "". Rothlich-gelbhraun, wenig ginnsend, kaum hebeart, die Figdkn. heller; H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, fein u. änsserst dieht, gleichmässig punktirt, die V.ecken abgerundet, die Il.ecken fast rechtw., die Scheibe mit sehr schwach vertiefter M.linie; Flgdkn. etwas breiter u. doppelt so lang als d. H.schild, in heiden Geschlechtern mit stumpfen Nahtwinkeln; H.leih sehr fein punktiet. - Selten.

2. H.schild fein u. sehr verstreut ymktirt, od. auf der Scheibe gans glatt.

u. Flgdkn. Smal so lang als d. H.schild, od. Uinger.

a. H.schild u. Flgdkn. unbehaart.

6. A. sordidulum Kr. 1". Sebmutzig-gelbbraun, wenig glänzend, fl.kopf, Schildehen n. fl.hrust bräunlich, Fhlr. hell rothbraun; H.schild fast doppelt so breit als lang, chen; Flgdkn. mehr als 3mal so lang als d. H. schild, dicht, wenig stark u. tief punktirt, heim & hinten zs. abgerundet, heim Q die Nahtw. spitzig ausgezogen; H.leih des & pechschwarz mit rothbrauner Spitze, des Q röthlichgelh. - Bonn.

7. A. palligerum Kiesw. 1—1'/.". Gelb, die Figdka. heller, diese dicht, weniger tief punktirt, beim ∂ 3mal, beim Q 4mal so lang als d. H.schild, helin ∂ hinten sz. eicht abgerundet, heim Q ln eine lange stumpfe Spitze ausgezogen.

- In den Krainer Alpen.

- 8. A. longipeane Er. 1". Gelb, die Flgdkn. heller, II.lelb des & schwarz mit gelber Spitze: H.schild fast doppelt so breit als lang mit stumpfen H.ecken. mit einer deutlichen M.rinne u. mit einem Eindrucke beiderseits neben dem S.rande; Flgdkn. sehr dicht, ziemlich tief punktirt, mehr als 3mal so lang als d. H.schild, heim ♂ hinten fast grade abgeschnitten, heim Q die Nahtwinkel schwach vorgezogen. - In M .- u. S.deutschland.
- 9. A. stramineum Kr. ½". Strohgelb, wenig glänzend, H.leib des & gröss-tenthells, des Ø nur an d. Spitze schwärzlich; Figdkn. wenig tief, oft ver-loschen punklirt, beim Ø nehr als 3mai, beim Ø 4mai so lang als d. R.schild, beim ♂ hinten zs. leicht abgerundet, beim Q in eine lange, stumpfe Spitze ausgezogen. - Thüringen.

β. H.schild u. Flgelkn. sehr fein behaart.

10. A. puberulum Kiesw. ½.". Gelb mit sehr feiner Beharung; Flydkn. mössig dieht, ziemlich sterk in dicht punktirt, 3mal zo lang als d. Hachild, beim δ hinten grade abgeschnitten, heim Q atumpf zugespitzt. — Karnthore Alpen. ... b. Figdkn, 2mal so lang als d. H.schild.

11. A. sorbi Gyll. 1/2". Röthlichgelb, Flgdkn. strobgelb, H.leih des 5 schwärzlich, mit bräunlicher Spitze; H.brust b. b. G. röthlichgelb; H.schild weit-

kaum sichthar punktirt; Flgdkn. etwas mehr als doppelt so lang als das II.schild, mässig dicht, ziemlich stark punktirt, hinten zs. schwach abgerundet. - lläufig in M .- n. S.deutschland.

12. A. torquatum Marsh. 3/4". Wie Voriges, die Figden, nur doppelt so lang als d. H.schild u. die H.hrust b. b. G. schwarz. — Selten.

3. O.seite des Kurs. achwara od. pechbraun, die Flydkn. gewöhnlich heller od. dunkler braun.

a. Nahtwinkel der Figden, b. b. G. abgestutst.

13. A. florale Pz. 11/2". Sehwarz, mēssig giānaond, der Mund, die gauzen Fhlr. n. die Beine hrännlichgelb, die Figdate. pechachwarz od. braun; Haschila fast doppelt so breit als lang, die H.winkel stumpf, die V.winkel abgerdudet, die Scheibe gleichmässig gewöhlt, sehr fein punktirt, am S,rande mit einem schwachen

Schrägeindrucke; Flgdkn. sebr dicht panktirt, mehr als doppelt so breit als des H.acbild. - Nicht selten in M .- n. S dentschland.

14. A. nigrum Er. 11/,". Dem Vorigen sehr ähnlich, sur stärker punktirt, namentlich auf dem H.schilde, dieses gewöhnlich mit einer schwachen M.rinne,

die 3-6 letzten Fhlrgldr. schwärzlichbraun. - Thüringen.

b. Nahtwinkel der Fladkn, bei dem Q in eine Spitte ausgenogen. a. Stirn b. b. G. vertieft.

a. Stira b. b. G. vertieft.

13. Accaratum Er. 1/"." Schwarz, glanzend, der Mund, die ersten 4 od. 3 Fhirgder. n. die Beine gelbroth, die Schenkel i. d. M. dankler, die Figdén. perbebraun, steinlich dicht u. die planklirt, der Abbatwisske bei dem Q in ein bewimperte Spitze ausgezagen; Stira b. b. G. vertieft, hr Krand bei d. Q schwach, bei dem Q start beckerarig sulgebrogen; H.schuld first doppelt so berit als lang, die litviakel sehr stampf, die V. wiekel abgerander, die Oßsiche i. d. M. gleit, in den Ecken punklirt, bei dem Q mit sehr andeulichen Vertiefungen, bei d. G durch one breite, tiefe Furrhe in 2 gevollke, vorn u. innen mit einem kleinen Mecker verstehene Bliftler gerheit.— Tyrol, Gestreich.

B. Stirn b, b. G. fach.

16. A. minutum F. 1". Schwarz, massig glanzend, unbehaart, nur der H.leib mit feinen Harchen, Fhir.wurzel u. Beine röthlichgelb, Flgdkn. braun; H.schild deutlich um die Haifte breiter als lang, weitlaufig, fein punktirt, neben d. M. dea S.randes schwach eingedrückt; Flgdkn. mehr als doppelt so tang als d. H.schild, dicht, massig fein punktirt, den H.leib fast ganz bedeckend, die Naht-

winkel beim O spitzig ausgezogen, klaffend. — Haufg auf Wicsen ganz rötblich-geb, die Flegden, gewöhnlich an d. Sp. gelbraun; d. Ha-child noch feiner, die Fledkn, aber deutlich stärker n. etwas weniger diebt, stellenweise in Reiben punk-

tirt. - Seltener.

 A. longulum Kiesw. 1'/4-1'/3". Ziemlich schmal, schwarz, glänzend,
 Fhlr., Beine u. After röthlichgelb, Flgdkn. pechbraun, letztere dicht n. ziemlich stark punktirt, beim & Smal länger als d. H.schild, hinten zs. leicht abgerundet, beim & 4mal länger als d. H.schild, nach hinten allmählig zugespitzt, den H.leib

weit üherragend. — Riesengebirg. 19. A. montanum Er. 1". Ziemlich flach, schwarz, wenig glänzend, un-bebaart, Fhr. bis auf die 3 od. 4 vorletzten bräunlichen Gldr. u. Beine röthlichgelb, Flgdkn. gelbbraun, am Rande dunkler, an der Spitze beller; H.schild um die Hälfte breiter als lang, mit wenig stumpfen H.ecken, oben weitläußg, verloschen punktirt, mit einer schwachen Mrinne; Flgdkn. mässig dicht u. stark punktirt, mehr als 3mal so lang als d. Ilschild, blotes beim & zs. leicht abge-rundet, beim & allmahlig verschmätert, den Ill-lieb deutlich überragend. — In den Alpen.

30. A. Intelpenne Er. 1". Schwarz, unbehaart, Mund, Fbir., Beine und Flgdkn. geib; H.schild ohne Glanz, um die Halfte breiter als lang, a. d. S. ziemlich gerundet, ohen ausserst undeutlich punktirt, mit einer sehwachen M.rinne; Flgdkn, dicht n. fein punktirt, ausserst fein lederartig gerunzelt, 3mal langer als d. H.schild, hinten beim & zs. leicht abgernndet, beim Q allmählig zugespitzt. -Thüringen, Schlesien.

> VIII. Gr. PROTRIKINI. V.5-unt hinter den V.huften hornig; Luftlöcher der V.brust verdeckt; 2ten, unteres H.leibssegment am Grunde, i. d. M. faltig erhaben; V.haften quer, wenig vorragend, H.haften quer ; Schenkelringe d. H.beine stütnend; Fasse Sgidrg.; Nebenaugen fehlend, od. nur eins vorhanden.

### 116. Gatt. Proteinus Latr.

Fhir. 11gldrg., mit 3 etwas grösseren Endgiden.; O.kfr. nagezahnt; U.kfr. 8lappig, der aussere Lappen lederartig, der innere hornig, a. d. Spitze mit 8 Zahnchen , am innern Rande mit einem häutigen Anhange; K.tstr. kurz, ihr Ites Gld. klein, das 2te gross u. dick, das 3te sehr kurz, das 4te lang, drehrund; Zungs in 2 abgestutate Lappen getheilt, mit schwach angedeuteten Nebenzungen; A.schild wonigstons doppelt so breit als lang; Flgdkn. breit, ihr ausserer Spitzenwinkel abgernndet; Füsse 3gldrg., die ersten 4 Gldr. gleichlang. Bei dem & ist der 7te B.ring an der Spitze ausgerandet. - In Pilzen und auf Blüthen.

1. P. brevicollis Er. 1". Wie der Folgende, nur grösser, die Fhlr. meist ganz pechbraun, d. H.schild noch kürzer u. die Flgdkn. länger, stärker punktirt,

thre Schultern meist bräunlich. — Baiern.

2. P. brachypterus F. 3/4". Schwarz, mässig glänzend, das ite Fhirgld.

u. die Beine röthlichgelb; H.schild doppelt so breit als lang, von d. M. nach vorn schwach verengt, am H.rande leicht mal gebuchtet, glatt; Figdkn. etwas breiter u. mehr als doppelt so lang als d. H.schild, fein u. dicht punktirt. - Nicht selten.

3. P. macropterus Gyllh. Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber nur 3/s" lang, das H.schild am H.rande am breitesten, nach vorn allmählig verengt, an den Fhlrn. 1tes u. 2tes Gld. gelb, die Flgdkn. braun. — Selten.

4. P. atomarius Er. //s". Nur halb so gross als die Vorhergehenden, bräunlichschwarz, die Fhlr., mit Ausnahme der bräunlichen Keule u. d. Beine, röthlichgelb, die H.ecken des H.schilds schärfer, die Flgdkn. 3mal so lang als d. H.schild. - In M .- u. S.deutschland.

# 117. Gatt. Megarthrus Kirby.

Fhir, 11gldrg, die 2 ersten Gldr. leicht angeschwollen, das letzte grösser als die vorhergehenden; O.kfr. ungezähnt; U.kfr. 2lappig, der äussere Lappen viel grösser als bei Proteinus; 2tes u. 3tes Gld. der K.tster. leicht angeschwollen, an Breite gleich; Zunge schwach ausgerandet, mit nicht vorragenden Nebenzungen; Kpr. breit, flach, geflügelt; Kopf klein, fast 3cckig, mit vorspringenden Augen u. er-haben gerandeter Stirn; II.schild fast so breit als d. Flgdkn., mit einer tiefen M.rinne, mit breitem, schwach abgesetztem S.rande u. einem Ausschnitte in den H.ecken; Flgdkn. meist doppelt so lang als breit, nur die Basis d. H.leibs bedeckend; dieser ziemlich kurz, breit gerandet, nach d. Sp. stark verschmälert; Füsse Sgldrg. Beim A ist der 6te u. 7te B.ring a. d. Sp. ausgerandet u. d. H.schenkel sind verdickt.

1. M. depressus Payk. 1". Schwarz, matt, die Beine rostroth, die Schenkel oft schwärzlich, Tstr. u. Fhlr. schwärzlichbraun; H.schild am V.- u. H.rand grade abgeschnitten, a. d. S. sanft gerundet, die Ausrandung in d. H.ecken bildet mit dem S.rande wie mit dem H.rande einen stumpfen Winkel; Flgdkn. deutlich doppelt so lang als d. H.schild, etwas stärker u, weitläufiger runzelig punktirt,

meist bräunlich durchschimmernd. - Selten.

2. M. nitidulus Kr. 1". Schwarz, mässig glänzend, Fhlr.wurzel u. Beine roth; Hischild wie beim Vorigen, die Ausrandung in den Hiecken bildet aber mit dem S.rand eine ganz stumpfe, und mit d. H.rande eine fast spitzig nach hinten vorgezogene Ecke; Flgdkn. am H.rande kaum bräunlich durchschimmernd; Spitze

d. H.leibs rothbraun. — Glatz, Kassel.
3. M. sinuatocollis Lac. 1". Schwarz, schwach glänzend, Fhlr. schwärzlichbraun, Beine ganz roth; H.schild mehr als doppelt so breit als lang, am H.rande leicht 3mal gebuchtet, a. d. S. hinter d. M. stumpfw. erweitert u. mit einer deutlichen Spitze unweit der V.ecken, die Ausrandung in d. H.ecken leicht bogenf. u. mit dem S.- u. H.rande einen ziemlich scharfen Winkel bildend, der S.rand schimmert röthlich durch u. der H.rand ist fein rothbraun gesäumt; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als d. H.schild, am H.rande rothbraun durchschimmernd; H.leibsspitze lebhaft rothgelb. - In M.- u. S.deutschland.

4. M. denticollis Beck. 1". Pechschwarz, ziemlich matt, das 1te Gld. der Fhir. u. die Beine lebhaft roth, der S.rand des H.schilds, der H.rand d. Flgdkn. u. d. Spitze d. H.leibs rothbraun; H.schild am H.rande nur mit einer schwachen Ausbuchtung ober den Schildehen, a. d. S. hinter d. M. schwach stumpfw. er-weitert, die Ausrandung i. d. H.ecken scharf rechtw., ihre Ecken am S.- und H.rande ebenfalls rechtw., Schildehen mit deutlicher M.rinne (bei den übrigen

Arten ist diese nur schwach od. gar nicht angedeutet). - Nicht häufig.

5. M. hemipterus Ill. 1". Rostroth, die Fhlr. a. d. Spitze bräuglich, der Kopf schwarz; H.schild mehr als doppelt so breit als lang, d. S.rand breit abgesetzt, i. d. M. eingedrückt, die Ausrandung d. H.ecken mit d. S.rande einen stumpfen abgerundeten, mit d. H.rande einen fast spitzen Winkel bildend. -In Pilzen.

# 118. Galt. Phlocobium Dej.

Der vorigen Gattg, äusserst nahe verwandt, u. in den meisten Theilen übereinstimmend, die Stirn hat aber in d. M. ein einzelnes Nebenauge, u. ihr V.rand ist vorn abgestutzt u. beiderseits stumpf gezähnt, die Fhlr. sind etwas länger, das H.schild an den H.winkeln nur schwach ausgeschnitten, die M.linie viel schwächer vertieft. Der Geschlechtsunterschied ist wie bei vorig. Gattg. — Unter Baumrinden. 1. P. elypeatum Müller. 1". Bräunlichgelb, matt, sehr schwach behaart. Fhlr. bis auf das letzte Gld. dunkel; Kopf gross, tief punktirt, die Stirn leicht gewölbt, vorn etwas eingedrückt; H.schild fast doppelt so breit als lang, vorn u. hinten leicht 2mal gebuchtet, die Ecken fast rechtw., der S.rand flach ausgeheitet, stemlich gerade, undeutlich gelecht. Elegten, wenig breiter aber etwas

breitet, ziemlich gerade, undeutlich gekerbt; Flgdkn. wenig breiter aber etwas mehr als um die Hälfte länger als d. II.schild, wie dieses etwas weitläufiger als der Kopf punktirt, ihr S.rand undeutlich gekerbt. - Sehr selten.

XI. Gr. PHLOBOCHARINI. V.brust hinter den V.hüften häutig; Luftlöcher der V.brust verdeckt; 2tes unteres H.leibssegment am Grunde i. d. M. fällchenartig erhaben; V.hüften kegelf., vorrugend, H.hüften quer; Schenkelringe der H.beine stützend; Nebenaugen fehlend.

# 119. Gatt. Phlococharis Mannerh.

Fhir. gerade, so lang als Kopf u. H.schild, allmählig gegen die Spitze verdickt; O.kfr. kaum vorragend, vor der Spitze gezähnt; U.kfr. mit 2 kurzen, a. d. Sp. bebarteten Lappen, ihre Tstr. ziemlich lang, mit ahlf. Endglde.; Zunge häutig, 2lappig, mit kaum vorragenden Nebenzungen; L.tstr. fadenf.; Füsse ögldrg., die ersten 4 Gldr. dem letzten zs. an Länge gleich. — Unter Baumrinden.

 P. subtilissima Mannerh. <sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>mi</sup>. Schwarzbraun, fein grau behaart, Mund, Fhlr. u. Beine bräunlichgelb, die Ränder der H.leibsringe u. gewöhnlich auch die Figekn. braunroth; Kopf klein; II.schild mehr alz um die Halfte breiter als lang, nach vorn etwas verengt, die V.winkel abgerundet, die H.ecken ziemlich rechteckig, kaum sichtbar punktirt; Figekn. so breit u. kaum um die Hälfte länger als d. H.schild, deutlicher, ziemlich dicht punktirt. — Nicht selten.

X. Gr. Pikstini. V.brust hinter den V.hüsten hornig; Lustlöcher der V.brust verdeckt; 2tes unteres H.leibssegment am Grunde i. d. M. fältchenartig erhaben; V.hüsten kugels., nicht vorragend, H.hüsten quer; Schenkelringe der H.beine einfach.

# 120. Gatt. Prognatha Latr.

Fhir, fadeni., gerade, bei dem Q so lang als der ½ Leib; bei dem 5 länger; O.kfr. spitzig, gebogen, bei dem Q einfach, bei dem 5 nach aussen erweitert, in ein starkes, gekrümmtes, aufwärts gerichtetes Horn ausgezogen; U.kfr. mit 2

in ein starkes, gekrümmtes, aulwärts gerichtetes Horn ausgezogen; U.Rir. mit zu häutigen, bewimperten Lappen, der äussere halbkreist. K.tstr. fadenf.; Ulippe mit häutiger, 2lappiger Zunge u. fadenf. Tstrn.; Kpr. gestreckt, gleichbreit, flach, geflügelt; H.leib gerandet; V.schienen am A.rande mit feinen Dörnchen; Füsse Sgldrg. — Unter Baunrindeu.

Jenne m. od. w. von der U.seite braunroth; Flgdkn. mit einem grossen rothen Fleck an der Schulter od. ganz hellbraun; Kopf bei dem 5 beiderseits ober den Fhlrn. mit einem nach vorn gestreckten, spitzigen Horne, bei d. 2 kleiner und statt dem Horne nur mit einem kleinen Höcker; H.schild etwas breiter als lang, nach hinten verengt, mit ziemlich rechtw. H.ecken, fein u. zerstreut punktirt; Flgdkn. so breit als das H.schild, etwas länger als zs. breit, mit 4 punktirten, rückwärts abgekürzten, etwas unregelmässigen Streifen; H.leib fein, zerstreut

punktirt. — Selten.

2. P. humeralis Germ. 2-21/2". Der vorigen Art sehr ähnlich, die Fhlr. beim ♀ jedoch fast so lang, beim ♂ etwas länger als der Kpr.; H. schild nach rückwärts mehr verengt; Flgdkn. länger, mit 6 punktirten Streifen, dunkler gefärbt, mit rother Schultermakel; H.leib oben nicht punktirt. - Oestreich.

# 121. Gatt. Glyptoma Erichs.

Fhir, 11gldrg., ziemlich so lang als Kopf u. H. schild, die 5 letzten Gldr. verdickt; Kpr. linear, walzenf., geflügelt; Kopf gerundet, mit kleinen, kaum vorragenden Augen u. ohne Nebenaugen: H.schild etwas breiter als lang, nach hinten schnell verengt, die V.ecken spitz vorspringend; Flgdkn. etwas breiter u. länger als das H.schild; H.leib drehrund, ohne abgesetzten, aufgebogenen S.rand; Füsse einfach,

3gldrg, die ersten 2 Gldr. sehr kurz. — Unter Baumrinden.

1. G. corticinum Er. 1—11/4.". Dunkel rothbraun, die Beine heller; H.schild mit gekerbtem S.rande, oben mit 6 erhabenen Rippen, die Z.räume derselben ge-

runzelt. - Aeusserst selten.

XI, Gr. MICROPEPLINI. V.brust hinter den V.hüften hornig; Luftlöcher der V.brust verdeckt ; 2tes unteres H.leibssegment i. d. M. mit einer kleinen zw. die H.huften hineintretenden Platte ; V .- u. H.huften etwas aus einanderstehend; V.hüften nicht vorragend, H.hüften kugelf.

# 122. Gatt. Micropeplus Latr.

Fhir, 9gldrg., mit einem grossen, kugeligen Endknopfe, in eine tiefe Furche in dem umgeschlagenen S.rande des Hischilds einziehbar; Okfr. nicht vorragend, ungezähnt; Kinn gross, breiter als lang, vor der Spitze eingeschuurt; Kpr. länglich eif., geflügelt, mit erhabenen Rippen auf Haschid, Figdkn, u. H.leit), Beine kurz, die Füsse 3gldrg. Beim ö ist der 7te B.ring an der Spitze ausgerandet. - Im Kehricht u. im Ausspülicht,

1. M. porcatus F, 1". Schwarz, matt, Fhir.wurzel u. Beine roth; H.schild um die Hälfte breiter als lang, a. d. S. i. d. M. winklig erweitert, oben durch erhöhte Linien in eine Anzahl Zellen getheilt; Flgdkn. wenig breiter u. um die Hälfte länger als d. H.schild, die Naht u. 5 Längslinien, von denen die 3 ausseren abgekürzt sind, erhaben, die Z.räume tief punktirt; O.seite der 4 ersten sichtenen Prinze durcht Engelaiten in in 4 grosen tiefe frunken gehalt. Nieht selten baren B.ringe durch Längsleisten in je 4 grosse, tiefe Gruben getheilt. - Nicht selten.

2. M. caelatus Er. 3/4". Wie der Vorige, nur kurzer u. viel stärker ge-wölbt, die Längsleisten auf den 4 H.leibssegmenten feiner, auf dem letzten nur noch an der Basis schwach hervortretend, so dass daselbst nur 4 kleine Grüb-

chen vorhanden sind. -- Seltener.

3. M. staphylinoides Marsh, 1". Pechbraun, glänzend, d. Kopf, d. M. des H.schilds u. des Il.leihs dunkler, Fhlr. u. Beine roth; H.schild doppelt so breit als lang, obeu durch erhöhte Linien in Zellen getheilt; Flgdkn. etwas schmäler und um die Hälfte läuger als d. H.schild, die Naht u. 4 Längslinien, die äusserste a. d. S. der Flgdkn. liegend, erhaben, d. Z.räume stark u. tief punktirt; die 3 ersten sichtbaren oberen H.leibssegmente durch Längsleistehen in je 4 Grübehen getheilt, auf dem 4ten läuft die mittlere Längsleiste nur bis zur M. des Segments, die beiden seitlichen sind nur auf der Basis desselben angedeutet. - Rhein-

provinz, Baiern. / frys. 4. M. rufus, Er. 1". Schwärzlichbraun, wenig glänzend, d. S. d. H.schilds u. die Flgdkn. braun, sonst wie der Vorige, nur findet sich auf dem 4ten oberen sichtbaren H.leibssegment statt des feinen Längskiels ein breiterer Höcker, - Crefeld.

5. M. tesserula Curtis. 1/.". Schwarz, mässig gläuzend, Fhir.wurzel und Beine roth, II.schild a. d. S. bräunlich; auf den Figdkn. sind ausser der Naht nur 3 Längslinien erhaben, ihre Z.räume ganz glatt; auf dem H.leib finden sich nur auf den 3 ersten sichtbaren Segmenten je 4 Grübchen, das 4te ist i. d. M. leicht erhaben, das 5te fast eben, soust wie die Vorigen. - Oestreich, Kärnthen.

# VII. Fam. PSELAPHIDAE.

Flgdkn. verkurzt, der aus 5-6 hornartigen Ringen bestehende H.leib grösstentheils von ihnen unbedeckt; Fhir. 11gldry., keulenf., Fusse 3gldrg.

# Uebersicht der Gattungen.

1. Fhlr. nahe aneinander eingelenkt.

a. Füsse mit 2 gleichen Klauen. a. K.tstr. mit 3 Gldrn.

CHENNIUM. 2tes Gld. kngelf., 3tes eff. -CFNTROTOMA. Die 2 letzten Gldr. kugelf. -B. K.tstr, mit 4 Gldrn.

CTENISTES. Letztes Gld. quer. --

TYRUS. Letztes Gld. eif. -

PSELAPHUS. Letztes Gld. der Kitstr. long eif., keulenf. --TYCHUS. Letztes Gld. der Kitstr. beilf. --

2. Fhir. von einander entfernt eingelenkt.

a. Füsse mit 2 ungleichen Klauen. BATRISUS. Die eine Klaue nur etwas kleiner als die andere. —

TRICHONYX. Die eine Klane viel kleiner als die undere, fast borstenf. b. Füsse mit einer Klaue.

a. H.leib aus 5 Ringen za gesetzt.

BRYAXIS. Letztes Gld. der K.tstr. eif. od. spindelf. —

BYTHINUS. Letztes Gld. der K.tstr. beilf. —

\$\beta\$. H.leib aus 6 Ringen za gesetzt.

EUPLECTUS. -

### 1. Gatt. Chennium Latr.

Fihr. Higderg., fast gleichdick, linesoffernig gegindert, lotten Gld. etwas grösser, eid., auf dem Stirnfortsatze efgt.; K.tstr. 2gldrg., Itas Gld. sobr klein, åtte ser gross kagell., 3tes ed.; å kopf 3eckig, beiderseiss mit onem spitten Mocher; Bachid kogelf., Flegktu, u. H.leib etwas flachgodrückt, leigterer a. d. S. schmal gerandet; Flosse mit 2 gleichen Klauen.

Öh. bituberculatum Lair. 1'/,". Dunkel kastanienbrann, die Figdkn. heller; H.schild runselig, am Grande leicht eingedrickt; Figdkn. an der Wurzel kaum breiter, als d. Il.schild, nach binten orweitert, an der Spitze grade abgostutzt. — in den Nestern der Rusenameise; sehr selten.

#### 2. Gatt. Centrotoma Heyden.

Filt., I Iglidra, an dem durch eine Murche gesbellten, vorn naugerandeten Stirntorinstate efgt., dick, linnenf, geglüdert, das 910e did, dicker, das 11te kugeft.; Klastr. 3glidra, das 11e varlangert, eine kaum gestielte Rugel bildend, die beiden andern kugeft, als als sussen nits sinom langen dorantigen Fortstate veranhen; Kopf weng langer als breit, vorn n. hinten verschanstert, auf dem Scheitel mit 3 Gruben, umb deierzeits einen sammpfen Röcker; kazeitil gewölbt, fast so lang als breit, nach vorn verengt; Figdikn. u. Hjeb gewölbt, latzterer tief, wulstig geraudet; Fässe mit 3 gleichen Manen.

1. O. Iucliuga Heyden. 1". Schwarzbraun, glänzend, tief punktirt, mit anliegenden, schuppensrtigen Härchen besetts; H.schild hänten mit einer Grube, und beiderseita einer Längsfurche; Tstr. röthlichgelb; Fhir. u. Beine rothbrann.

— Unter Myrmica caespitum: Frankfart n./M.

### 3. Gatt. Ctemistes Reichenbach.

Pahr, Itgletz, auf der höckerstig vorragenden Stirn eigt, viel linger als Kopf in Machild tas, mit 3 bis gerösseren Endgletn. Kitst. gdiege, die 3 letzteren Glet, mit einem starbelerstigen, an der lansersten Spitze bewimperten Fortwitze; Hachild etwiss Alanger als britzi, nach vora verengt, vor dem Harnade mit einem kleinen Grübchen I. d. M.; Beine stemlich schlanh, mit 2 gleich grossen Klauen.—Unter Faulender Pfinneunstohen.

### 4. Gatt. Tyrus Aube.

Fbir. 11ghdrg., allmählig geg. die Sp. verdiekt, ihr letztes Gld. gross; K.tstr. 4gldrg., ihr letztes Gld. 2ugespitzt, länger und dicker als das verletzte; Kopi deckig, zw. den Fhira. mit 2 kleinen Höckern; H.schild so lang als breit, ziemlich walzen!; Beine ziemlich lang, ibre V.schenkel u. deren Schenkelringe mit

einem kleinen Zähnchen, die Schenkelringe der M.beine mit einem langen Dorne,

die Füsse mit 2 gleich grossen Klauen.

1. T. mucronatus Pz. 1/3". Schwarz, braun behaart, Flgdkn., Fhlr. u. Beine roth; Stirn mit 3 kleinen Grübchen; H.schild am H.rande mit 2, durch eine feine, vertiefte Bogentinie verbundenen Grübchen; Flgdkn. fein punktirt, mit einem vertieften Streifen längs der Naht u. einem kurzen Strichel i. d. M. jeder einzelnen an der Wurzel. - Unter Steinen,

Gatt. Pselaphus Xbst.

Fhlr. 11gldrg., auf einem durch eine M.furche getheilten Höcker der Stirn eingefügt, mit grösseren Endgldrn.; K.tstr. fast so lang als die Fhir., ihr Endgld, sehr lang, geg. die Spitze keulenf. verdickt; Kinn am Grunde verengt, a. d. Sp. leicht 2mal gebuchtet; H.schild knum breiter als der Kopf, gewöhnlich etwas schmäler als lang, i. d. M. schwach erweitert; Beine dünn, mit verdickten Schen-keln u. nur einer Klaue an den Füssen. — Unter Steinen u. Moos, häufig bei Ameisen.

1. P. dresdensis Herbst. 1". Kastanienbraun, glänzend, fein grau behaart; H.schild so lang als breit, od. etwas breiter, am H.rande mit einer bogenf., vertieften Querlinie; Flgdkn. von der Wurzel bis zur Spitze allmählig erweitert, mit einem geraden, vertieften Streifen neben der Naht, u. mit einem feinen, etwas gebogenen Strichel auf dem Rücken. Bei dem 5 sind die V.schenkel etwas verdickt u. der H.leib flach. - Selten.

2. P. Heisei Herbst. 1". Rostroth, glänzend, äusserst fein grau behaart; H.schild viel länger als breit, ohne Bogenlinie am H.rande; Flgdkn. und Ge-

schlechtsunterschied wie bei dem Vorigen. - Nicht selten.

# 6. Gatt. Tychus Leach.

Fhlr. 11gldrg., auf der höckerartig erweiterten Stirn eingefügt, fast länger als der 1/2 Leib, mit 3 grössern Endgldrn; letztes Gld. der K.tstr. ziemlich stark, das vorletzte schwach beilf.; Kinn ziemlich 4eckig; Kopf Seckig, ohne Vertiefungen; H.schild so breit als lang, i. d. M. sehr stark gerundet erweitert, nach vorn etwas mehr als nach hinten verengt, oben ganz glatt; Flgdkn, mit einem Nahtu. einem abgekürzten Rückenstreifen; Füsse nur mit einer Klaue. Bei d. 古 ist das 5te Fhirgid. viel grösser als das 4te u. 6te.

1. T. niger Payk. <sup>2</sup>/<sub>4</sub>". Röthlichbraun, glänzend, Fhir. u. Beine gelbbraun,
O.seite sehr fein u. dünn behaart. — Nicht selten.

# 7. Gatt. Batrisus Aubé.

Fblr. 11gldrg., a. d. S. der Stirn efgt., so lang als Kopf u. H.schild zs., mit nur wenig grösseren Endgldrn; K.tstr. so lang als d. Kopf, ihr Endgld. eif., zuge-spitzt; Kopf mit flach gewölbtem, a. d. S. von einem Längswulst begränzten Scheitel; H.schild so breit als lang od länger, beiderseits gerundet erweitert, vor dem H. rande mit 3 durch eine Querfurche verbundenen Grübchen, von wel-chen 3 feine, vertiefte Linien nach vorn auslaufen, u. ausser diesen Grübchen noch beiderseits mit 2 Grübchen hart am Rande; Flgdkn. mit einem Naht- und einem kurzen Rückenstreifen, u. deutlich vortretenden Schultern; H.leib lang, gewölbt, die S.ränder nicht erhaben; Beine mit verdickten Schenkeln u. 2 Klauen, von denen die eine kleiner ist. - Unter Moos, faulenden Pfanzenstoffen und in Ameisennestern.

- a. H.schienen an der Spitze ohne Enddorn; Scheitel in d. M. mit einem kleinen Grübchen.
  - a. Scheitel stark gewölbt, viel höher als der aufgebogene S.rand des Kopfes.
- 1. B. formicarius Aube. 11/2". Röthlich-braungelb, fein gelbgrau behaart; Fhir. schnurf., das letzte Gld. gross, eif., Scheitel hoch gewölbt, durch eine ver-tieste Linie getheilt, u. wie der übrige Kops dicht gekörnt punktirt; H.schild etwas länger als breit, i. d. M. gerundet erweitert, vorn kaum, an der Wurzel dicht runzelig punktirt; Flgdkn. u. H. leib fein zerstreut punktirt, der 1te Ring des letzteren mit 6 kurzen, stark erhabenen Fältchen an der Wurzel. — In Oesterreich, sehr selten.

- 2. B. Delaporti Aubé. 11/4". Rostroth, fein gelbgrau behaart, glänzend, Hleib schwarz od. dunkelbrann; Scheitel mit einem länglichen Grübchen a. wie der übrige Kopf dicht runzlig punktirt; H. schild so lang als breit, an d. S. vor d. M. gerundet-erweitert, mit ziemlich stark vertiefter M.linie a. neben dieser mit einer sehr feinen erhabenen Längslinie; Iter H.leibsring mit 3 tiefen Grübchen an der Worzel. Sehr selten.
  - B. Scheitel ziemlich flach, kaum so hoch als der S.rand.
- 3. B. venustus Reichb. 1'". Rostroth, glänzeud, fein gelbgrau behnart, Hleib schwarz od perbhratur: Stirn u. Scheitel au d. Rändern runzelig punktirt; H. schild nicht punktirt, etwas v. d. M. stark erweitert; die 3 Grüchen am H. rande klein, die Höckerchen zw. ihnen spitz, die M.linie fein, vor d. M. verschwindend. Bei dem 5 sind die 2 letzten Fhlrgidr. ziennlich gleichdick, bei d. Q ist das letzte Gld. viel dicker.
  - b. H.schienen an der Spilze mit einem langen Enddorne; Scheilel in der Mitte ohne Grübchen.
- 4. B. oculatus Aubé. 11/4". Röthlich gelbbraun, ziemlich lang u. dicht gelbgrau behaart, glänzend; Kopf Seckig, nach vorn zugespitzt, sein Srand ober der Fhlr.wurzel durch 2 tiefe, vorn sich vereinigende Furchen d. Scheitels sehr stark aufgeworfen, der H.rand mit langen, abstehenden Haaren; H.schild in d. M. stark gerundet-erweitert, der S.rand schwach gekerbt, die 3 Grübehen vor dem H.rande tief; der Enddorn an den H.schienen so lang als 1/3 des Iten Fussglds.

   Oestreich.
- 5. B. exsculptus Hampe. 11/3". Dem Vorigen sehr ähnlich, röthlich kastanienbraun, nur der Kopf breiter, die Forchen auf demselben viel tiefer, der Querwulst auf d. Stirn breiter, die Fhlr. dicker u. ist d. Enddorn an d. H.schienen länger, so lang als ½ des Iten Pussglds. Oestreich.

# 8. Gatt. Trichonyx Chaudoir.

Fhir. 11gldrg, in einer Grube a. d. S. der Stirn efgt, mit 3 grössoren Endgldrn, wovon das letzte sehr gross, eif. is; Ktstr. 4gldrg, ihr letztes Gld. spindelf; Kopf stumpf, Seckig; H.schild länger als breit, an d. S. stark gerundet-erweitert; Flgdkn. flach gedrückt, mit einem Auschnitte neben den Hecken; H.leib ziemlich gewölbt, länglich oval, an d. S. gerandet; Füsse mit 2 klauen, von denen die innere sehr klein, fast borstenf. ist.

1. T. sulcicollis Reichenb. 1'/3". Röthlich gelbbraun, fein grau behaart, Fhir. u. Beine etwas heller; Kopf etwas schmäler als d. H.schild, die Stirn mit einer hufeisenf. Vertiefung, der Scheitel gewölbt, hinten mit einem kleinen Grühchen; H.schild beiderseits stark gerundet-erweitert, seine Scheibe mit einer vertieften M.linie u. hinten mit 3 tiefen Gruben; Flgdkn. fein u. dicht punktirt, jede mit einem tiefen, fast bis zur Mitte reichenden Rückenstreifen, u. einem ganzen Nahl- n. Seitenstreifen. — Schrestlen.

Naht- u. Seitenstreifen. — Schr selten.

2. T. Maerkell Aubé. Dem Vorigen an Gestalt u. Färbung äusserst ähnlich, ber nur ½- 1" lung, der Kopf etwas mehr zugespitzt, die hufeisenf. Vertiefung auf d. Stirn rückwärts in eine grosse, rande Grube endigend, die Flydkn. u. der B. leib nicht punktirt, u. der Rückenstreifen auf den ersteren kürzer u, seichter.

- Selten.

# 9. Gatt. Bryaxis Kugelann.

Fhir. 10- od. 11gldrg., unter dem Stirnrande eingefügt, allmählig verdickt, das letzte Gld. gross, kegelf. zygespitzt; K.tstr. so lang als der Kopf, das letzte Gld. länglich eif.; Kino am Grunde verengt, an d. Sp. leicht ausgerandet; Kopf Jeckig; H.schild m. od. w. herzf.; Beine mit ziemlich stark verdickten Schenkeln u. nur einer Klaue. — Unter Steinen u. feuchlem Moose, auf Grasplätzen.

A. Hischild vor d. Hrande mit 3 gleichgrossen Grübchen.
a. Diese Grübchen sind durch eine Querfurche verbunden.

1. B. sanguinea F. '/3-1'". Schwarz, glänzend, Flgdkn. roth, Fhlr. u. Beine heller od. dunkler braun; H.schild v. d. M. stark gerundet-erweitert, etwas breiter als lang, mit 3 durch eine Querfurche verbundenen Grübchen vor dem H.rande; Flgdkn. mit einem Nahl- u. einem rückwärts abgekürzten Rückenstrei-

fen: Schenkeiringe der V.beine nicht gezähnt. Das 5 bat bingere Fulr. u. ein kleines Zähnehen i. d. M. der V.schienen am I.rande. - Häufig.

- b. Die Grübehen des H schilds sind frei, hangen nicht zusammen. a. H.leib b. b. G. gleich.
- 2. B. fossulata Reichenb. 1". Dunkel kastanienbraua, ausserst fein gran behaart, Fhir, u. Beine rothlich gelbbraun; H.schild breiter als lang, vor d M. sehr stark erweitert, mit 3 Grübehen on dem H.rande auf der Schribe; Figdun. gegen d. 8p. viel breiter, mit & Streifen wie bei der Vortgon; Schenkelringe der V.beine in ein Beckiges Zähachen erweitert; Her H.lelbsring sehr lang. — Bäufig.
- 3. B. xanthoptera Reichenb. 11/4", Pechschwarz, glanzend, Fhlr. n. Beine gelb, Flgdkn. blutr.th; H.schild herzf., vor d. Nitte stark erweitert, nach binten mehr als vorn verengt, mit 3 Grübchen vor dem Hrande, von welchen sich die äusseren im S.rande vor d. H.ecken befinden; Flgdkn. mit einem Naht- u. einem Rückenstreifen; Schenkelring d. V.beine beim & mit einem spitzigen, gebogenen Dorne. - Oestreich, Steiermark,

4. B. hacmoptera Aubé. 1". Schwarz, gewölbt, Flgdkn. rostroth, Beine pechbraun; kopf mit 3 Vertiefungen; H.schild herzf., binten mit 3 gleichgrossen Grübeben auf d. Scheibe; Flydkn. mit 2 eingedrückten Streifen; Sebeakelringe der V.beine beim & mit einem spitzen Zabne; H.schienen an d. Sp. mit einem feinen,

doch deutlichen borsteaf. Anbängsel. - Sehr seiten.

5. B. Lefebyrei Aube. 1/1". Pechschwarz, sehr fein greu behaart, Figdka. heller od. dunkler rostbraun; H. schild herzf., vorn stark gerundet-erweitert, mit 3 Grabchen vor d. M.rande auf d. Scheibe; Flgdkn. rückwarts nur wenig erweitert, mit einem geraden Anbt- u. einem abgekürzten, gebogenen Rückenstreifen; Schenkelringe der V.beine beim & mit einem dunnen spitzen gebogenen Dorne ; H.schienen ohne Anbangsel, - Sehr selten, Munchen, Tyrol, Oestreich.

B. H.leib b. b. G. verschieden

6. B. Helferi Schmidt. 3/4". Pechschwarz, glänzend, Flgdkn. dunkelroth, Beine röthlichbraun; H.schild breiter als lang, an d. S. stark gerundet, vor d. M. em breitesten, mit 3 gleichgrossen Grübche i vor d. H.rende; Flgdkn. an d. Wurzel beträchtlich breiter als d. Basis d. H.schildes, mit etwas vertratenden, abgerundeten Schultern, nach hinten etwas breiter, und mit 2 tiefen Rückenstreifen; 1ter B.ring sehr gross, beint 5 an der Spitze mit einem halbmonds. Eindrucke; Schenkelringe d. V beine beim o mit einem gebogenen, spitzen Zabne. - Halle, Eisleben, Ortenberg.

7. B. Schuppeli 2/4". Pechschwerz, gläuzend, Fhir, u. Beine rostroth, Figdan, blutroth; H.schild v. d. M. etwas gernndet-crweitert, stark nach hinten u. vorn verengt; Flgdkn. mit einem ganzen Naht- u. einem etwas abgekürzten Rückenstreifen. Beim 5 ist auf dem Iten B.ring an d. Sp., in d. M. ein queres, krummes Fültchen u. unter demselben auf dem Sten ein seckiges Grübchen, und

sind die Schenkelringe der V. beine stumpf gezähnt. — Triest. 8. B. harmatica Reichenb. //s-l'". Lanz hellroth, glänzend, äusserst schwach behaurt, glatt; H.schild ziemlich kugelig, breiter als lang, an d. S. stark gerundet; Flgdkn. mit einem Naht- und einem abgekürzten Rückenstreifen; Iter Hleibsring sehr lang, beim & beiderseits buchtig erweitert, beim Q gerade; Schenkelringe der V.beine nicht gezähut. - Häufig.

> B. II schild mit 3 Grübchen, von denen das mittlere sehr klein ist. n. Fhir. regelmässig keulenf.

a. H.schild punktirt.

9. B. juncorum Leach. 1/2". Hell rothbraun, glanzend, sehr fein grau be-baart; Kopf u. H. schild sehr fein u. dicht punktirt, in der Mitte am breitesten; Flgden, nicht punktirt, mit 2 Streifen wie bei der folgenden Art; Iter Hleibs-

ring langer als die übrigen. — Schr sellen.

10. B. impressa 12. 4/m. Schwarz, glänzend, lein behaart, Fhlr. u. Beine peclaschwarz, 17str. peckbrunn, Pfgdkn. dunkelroth; H.schild etwas breiter als der Kopf, zienslich kugelig, glatt; Flgdkn. rückwärts stark erweitert, mit einem geraden Naht- u. einem gebogenen, wenig abgekürzten Rückenstreifen; H.leibsringe von ziemlich gleicher Länge. Bei dem 5 haben die M.schienen an d. Sp. nach innen ein sehr kleines Zahnchen. - Selten.

#### B Fher, unregetinfissig kentenf.

 B. antennata Aubé. 1<sup>ee</sup>. Schwarz, mit braunen Figdkn; 7-9tes Gld. der Fhir, innen gesägt: H.schild v. d. M am breitesten; Iter H.leibsring grösser als die übrigen. — Sehr selten; Olmütz, Linz.

#### 10. Gatt. Bythinus Leach.

Fihr. Higforg., an d. Seite of Stirn eingefütgt, die erziese 2 Gidr. n. die Dadgebt.
gross, das letzie Gid, sehr gross, eifr. augespiltzt. Endgel. der Kastr. sehr gross,
beilf; kinne zientlich decktig: Kupf Jecktig H.,schild ro breit od breiter als lang,
in d. M. Jastr. der erwitert, ansch vorn a. biniten verenget, vor. d. Hrande mit einer
feinen, eingedreckten Begenhinst: Flegden, mit tiefen, zientlich grossen Fankten,
einfach, nur mit einer einzigen Klaue. Bei dem G. die erzten 3 Fhilgelft; grabese
als bei dem Q. verzehirden gefornat, n. die Varbienen an d. Spitze nach innen
hafig mit einem Zähneben. Duter Steinen u. (eschetem Mosse, auf Grappitken.

#### A. Fhir. b. b. G. gleich.

 B. clavicornis P. 1/m. Roibbrum, glänzend, Flgdkn, pechhram oder schwärzlich, Filler u Beine restrollt; die ersten 2 Filler, gdr. verdirkt, das 1te an d. Spitze nielt gezähnt; Hachild viel breiter als lang, um Hrande sehr fein sher deutlich punklitt; Flgdkn, greb punklitt; Schenkel des § zienulich stark verdickt; V.seichenen innen mit einem kleinen Zabachen. – Sehr zeiten.

### B. Fhir. b. b. G. verschieden.

a. Hes Gld. d. Phir. des & nach innen erweliert, 2les Gld. walnenf.
a. H schild deutlich punktiet.

2. B. pancticellis Deany. 1/m. Bothlichbrann, glinnend, fein behanst, Fhir. helbrann, Plgdkn. peehbrann od. schwarz; H. schild berzī, dieht u. fein, Figdkn. weitlaufig u. ziemileh stark punktirt. Bei dem ö ist das ite Glid der Fhir, an d. Spitze nach innen schwach crweitert, die Schenkel sind ziemlich verdickt, u. die V. zeichonen bahen innen ein kleines Zdänchen. — Selten.

3. B. validus Aubé. 4/... Röthlichbraun, glönzend, fein behnnet, stark gewöltt, Phir. u. Beine gelübraun; Haschild fisst kugelf, fein u. zersteut punktirt; Figdkn. wie beim Vorigen. — Bei dem Z ist das 1te Gid. der Fhir. an d. Spitte ninen schwach erweitert, sind die Schenkel sehr stark verdickt, und haben die

V.schienen innen ein kleines Zähnchen. - Kassel.

4. B. nigripannis Aubé. ?/m. Böthlichgelb, giánzend, fein behart, niemlich gwohldt. Figldan, pechsebwarz; H.zehild herzf., sehr fein u. dicht punktirt. Bei dem ö ist das Ite Glid der Phlz zehr dick, an der Spitze nech innen stark erweitert, sind d. Schenkel ziemlich verdickt u. d. V.schienen einfach. — Sochsen. B. Hachtid index sunktirt.

3. B. crassicornis Motsch. 1/2". Pechschwarz, glinzend, fein behaart, Fhir. U. Beine röthlich gelbhraun: Hachild herzf., glatt; Figdkn. seichl punktirt. Bei m ö ist sie It field. d. Fhir. and S. Spitze noch innen schwach erweitert, sind die Schenkel ziemlich verdickt u. haben die Vachienen innen ein kleines Zähnchen. — Oestreich.

6. B. femoratus Aubé. V. ". Rothlichbraun, gisnzend, fein behaart, Flydkn. dunkeler; H.schild herzf., glatt; Flydkn. Lief u. fast reikenweis punktirt. Bei dem & ist das 11e tild. der Fhir. an d. Spitze innen schwach erweitert, sind die Schenkel sehr stark verdickt und haben die V.- a. H.schienen innen ein kleines

Zähachen. — Oestreich.

7. B. bulbifer Beichenb. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>—<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Pechschwarz od. pechbraun, glanzend,

schr fein gruu behaut, Flitz, u. Beins gelibraum; Hachild breiter als lang, etwas vor d. M. sätz gezudet-erweitert, am Brande laum punktir: Fliglika, etwas stärker als der übrige Kryr. behauet. Bei dem & ist das He tild, der Flitz, sehr dick, nu Grunde verengt, innen 2mal gebuchtet, a. d. Sp. in ein schweches Zhäneben erweitert, u. huben die Vachienen innen ein kleines Zhinchen. — Häufig. https://dx.doi.org/10.1145/j.ch/20.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.1145/2.

8. B. Curtisi Denny. 3/4". Heller od. dunkler braun, sein grau behant, Fhir. u. Beine rothbraun, Scheitel mit 3 Grübchen; Il.schild breiter als lang, etwas

vor d. M. stark gerundet-erweitert, am H.rande kaum sichtbar punktirt; Flgdkn. tief punktirt. Bei dem t ist das 2te Gld, der Fhlr. kugelf, nach innen in ein stumpfes Zähnchen erweitert, und haben die V.schienen innen ein kleines Zähnchen. - Ziemlich selten.

9. B. nodicornis Aubé. 3/4". Pechbraun, fein u. kurz behaart, Fhir. u. Beine gelbbraun, Scheitel mit 3 Grübchen; H. schild breiter als lang, kugelig gewölbt, glatt; Figdkn. stark gewölbt, tief punktirt. Bei dem ö ist das 2te Gid. der Fhir. quer, keilf. nach innen erweitert, und haben die V.schienen innen ein kleines Zähnchen. – Sehr selten, Sachsen, Oestrecht.

10. B. securiger Reichenb. 2/3". Pechschwarz, glänzend, fein behaart, Fhir.

Tstr. u. Beine rostroth; H.schild breiter als lang, etwas vor d. M. stark gerun-det-erweitert, gewölbt, hinter der Bogenlinie am H.rande schwach u. undeutlich punktirt; Figdkn, tief u. zerstreut punktirt, u. wie der H.leib dichter u. länger behaart als der übrige Krpr. Bei dem & ist das Ete Gld. der Fhlr. za.gedrückt, nach innen erweitert, der innere schneidende Rand unten abgerundet, oben in einem scharfen Winkel vortretend, und sind die Schienen alle einfach. — Auf

feuchten Wiesen, ziemlich häufig.

11. B. Burellii Denny. '/,'". Pechschwarz, glänzend, fein u. dünn behaart, Fhir. u. Beine röhlich gelbbraun; H.schild breiter als lang, etwas v. d. M. stark gerundet-erweitert, stark gewölbt, mit Aosnahme der Bogenlinie ganz glatt; Figdkn. tief u. zerstreut punktirt, u. wie der Hleib dichter u. länger behaart als der übrige Krpr. Bei dem h ist das 21e Gld. der Fhlr. gross, breitgedrückt, nach

innen mondf. erweitert, u. sind alle Schienen einfach. - Sehr selten.

# 11. Gatt. Euplectus Leach.

Fhir. 11gldrg., unter dem S.rande der Stirn efgt., meist etwas länger als Kopf u. H. schild zs., mit grossem eif. Endglde.; K.tstr. kaum so lang als d. Kopf, ihr Endgld, eif.; Kinn ziemlich 4eckig; Kopf m. od. w. 3eckig, die Stirn gewöhnlich mit 3 tiefen, vorn sich vereinigenden Furchen; H.schild wenigstens so lang als breit, an d. S. gerundet-erweitert, vor d. H.rande gewöhnlich mit 3 durch eine Querlinie verbundenen Grübchen, vorn entweder glatt oder mit einer Grube in d. M.; Flgdku. mit einem vertieften Nahtstreifen u. einem kürzeren od. längeren Strichel an d. Wurzel innerhalb d. Schultern; Beine einfach, nur mit einer Klaue; B.ringe 6. - In modernden Pflanzenstoffen, theils unter der Erde oder unter Baumrinden.

> I. Krpr. ziemlich gewölbt, mässig verlängert; Fhlr. wenig länger als der Kopf, the letzles Gld. sehr gross (Trimium Aube).

1. E. brevicornis Reichenb. 3/3". Röthlichbraun, glänzend, sehr fein u. dünn behaart, Fhir. u. Beine rothgelb; Stirn mit einem hufeisenf. Eindrucke; H.schild kaum breiter als d. Kopf, viel länger als breit, vorn a. d. S. gerundet, hinten verengt, mit 3 durch eine eingedrückte Querlinie verbundenen Grübchen; Figdkn. gegen die Spitze wenig erweitert, ihr Nahtstreisen an d. Sp. abgekürzt, der Rückenstreifen nur als ein Grübchen an der Wurzel erscheinend. - Selten.

 E. Schmidti Maerkel. 1/2". Gelbbraun, glänzend, äusserst fein behaart;
 Kopf Beckig, mit 2 Grübehen auf der Stirn; Hischild vorn gerundet-erweitert, hinten mit 3 durch eine Querfurche verbundene Grübchen. - Selten.

II. Krpr. linienf., flach; Fhir. langer als d. Kopf, ihr letztes Gld. massig gross (Euplecius).

n. H.schild vorn mit einem runden od. ovalen Grübchen.

3. E. Kunzei Aubé. 1/2". Ziemlich langgestreckt, flach, röthlichbraun, Fhlr. u. Beine heller; Kopf vorn breit niedergedrückt, auf dem Scheitel mit 2 runden Grübchen; H.schild herzf., mit 3 ziemlich tiefen Grübchen vor dem H.rande, die durch eine kleine Querfurche zs.hängen, u. einer Grube vorn auf dem Rücken; Flgdkn. mit einem ganzen Naht- und einem in der Mitte abgekürzten Rückenstreifen; II leib mit 2 kleinen Eindrücken am Grunde der beiden ersten Ringen. Steiermark.

4. E. Erichsoni Aubé. 1/4". Sehr langgestreckt, flach, gleichbreit, röthlich gelbbraun; Kopf mit leicht aufgebogenem V.rande u. 2 tiefen, vorn und hinten durch unregelmässige Eindrücke begrenzten Furchen zwischen d. Fhlrn.; H.schild

u. Flgdkn. wie beim Vorigen; H.leib ohne Eindrücke. - Sachsen.

 E. Kirbyi Denny. "...". Langgestreckt, wenig gewölbt, zimmtbraun, glänzend, kaum behaart; king zangespitzt; Scheitel in d. Mitte mit einem kleinen Grübchen; Haschild herzf, vorn u. rückwärts verengt, an d. S. stark erweitert, mit 3 za hängenden Grübehen am H rande u. mit einer Grube vorn auf d. Rücken; Flgdkn. länger n. breiter als das H schild, mit sinem sehr kurzen tiefen Rückenstreifen. - Selten; Hanny, Kassel, Rhein.

6. E. nanus Reichenb. 3/4". Pechbraun, glanzend, ausserst schwach behaart, Fhir. u. Beine rothlich gelhhraun; Stirn mit & tiefen, vorn sich vereinigenden Furchen, der Scheitel mit einem sehr kleinen Grübehen i. d. M ; H.schild so breit als lang, an d. S. gerundet-erweitert, nicht punktirt, das Grübchen auf der Mitte des Rückens tief, die 3 hinteren Grübchen gross, u. durch eine tiefe Onerfurche mit einander verbunden; Flgdkn. gewöhnlich etwas heller gefärbt, mit einem tiefen, fast bis zur Mitte reichenden Rückenstreifen. - Haufig.

7. E. sanguineus Denny. 3/4-4/3". Dunkel kastanienbraun, mit feiner, graner Behaarung, Fblr. n. Beine rostroth, Scheitel obne Grübchen, das Ucbrige

wie bei E nanns.

6. E. Karstenl Reichenb. 1/2-2/2". Röthlich gelbbrann, flach gewölbt, Stirn mit 2 tiefen, vorn verbundenen Furchen, und an wie das Hachild fein u. dicht punktirt; H.schild so breit oder etwas schmüler als der liopf, mit 4 tiefen Grühchen, die 3 hinteren nur durch eine undeutliche Furche mit einander verbunden; Flgdkn. kaum punktirt, mit einem ganzen Naht- u. halben Rückenstreifen. - Hanfig.

9. L. signatus Reichenb. 1/2-1/4". Dem Eup. Karsteni an Gestalt, Grösse u. Färhung gleich, der Kopf ist aber so wie das Hischild nicht punktirt, n. zeigt nar hinter den Augen einige kleine Punkte. - Seltener.

#### b. H schild vorn giatt.

10. E. bicolor Denny. 1/4". Dunkel pechhraun, sehr fein n. dunn behaart Phir. n. Beine gelbbrann; Stirn mit 8 vorn sich vereinigenden Furchen; H.schild beraf., am Grande beiderseits mit einer kurzen, eingedrückten Linie u. einem sehr kleinen Grühchen i. d. M.; Flgdkn, mit einem ganzen Naht- n. einem fast bis zur

Mitte reichenden Rürkenstreifen. — Sehr selten. 11. E. ambjuugs Reichenb. 1/2.". Pechschwarz, glanzend, sehr fein n. dünn behaart, Fhir. u. Beine branngelb, Figdkn. brann; Slirn nit 2 tiefen, vorn sich vereinigenden Furchen, der Scheitel ohne Grübehen; H.schild so breit als d. Kopf, vor d M. eben so breit als lang, ruekwarts schwach verengt, mit 3 durch eine Operforche verbundenen Grübchen vor dem H.rande: Fladkn, mit einem sehr kurzen, nur durch ein Grübchen angedenteten Rückenstreifen. - Sehr selten,

### VIII. Fam. CLAVIGERIDAE.

Figdkn. verkürzt, der aus 5 hornartigen Ringen bestehende H.ieib von ihnen grösstentheils unbedeckt ; Fhir, Sgidrg .; Flisse Sgidrg.

#### 1. Gatt. Claviger Prevssler.

Phir. a. d. S. der Stirn in einer kleinen Grube eingefügt, ihr Endgld. abgestntzt; Kopf länger als breit, rückwärts etwas verengt, ohne Augen; O.lippe vorn abgerundet; O.kfr. knrz, mit kurzer, getheilter Spitze; K tstr. nur mit einem einsigen deutlichen, fingerf. gebogenen Cide., ans dessen Spitze 1 od. 2 Borstchen hervorragen; Listr. nur deutlich Sgidrg; Ji.schild vie breiter als d. Kopf, hin-ten zs.gedrückt; Figdkn. kurz, ihr äusserer Spitzenwinkel mit einem langen Haarbuschel; Fusse nur mit einer Klaue, 3gldrg., die ersten 3 Gldr. sehr klein. -In den Nestern der gelben u. braunen Ameise.

 O. testaceus Preyssler. 4, -1". Röthlich gelbbrann, fein behaart, glänzend; Fhir. so lang als d. Kopf, ihr 3tes, 4tes n. 5tes Gld. viel breiter als lang, nnter sich gleichlung. Bei dem & haben Schenkel u. Schienen der M.beine am innern Rande ein kleines Zähnchen. — Unter Steinen, auf sonnigen Anhöhen.

2. O. longicornis Müller. 11/4". Die Färhung ist gewöhnlich etwas beller

die Behaaring dichter, der Kopf länger n. die Fledkin. sind gegen d. Spitze viel

mehr erweitert, der Büschel am Aussenwinkel viel grösser als bei dem Vorigen; Fhir, viel länger als d. Kopf, ihr Stes Gld. lang, walzenf., u. viel länger als die folgenden zs. Bei dem δ siud nur die M.schienen gezähnt. — Unter Steinen.

## IX. Fam. SCYDMANIDAE.

Fhir. allmählig verdickt od. mit mehreren grössern Endgidru.; Füsse Sgldrg., die 4 ersten Gldr. on Grösse ziemlich gleich; K.istr. länger als der Kopf, das 3te Gld. gross, keulenf., das die sehr klein, spitzig od. nicht sichtbar; Beine nicht einziehbar; Bringe 6.

## Uebersicht der Gattungen.

CEPHENIUM. H. schild sehr gross, vorn breiter als die Flydkn.; 2tes L. tstrgld. sehr kurz; Zunge kann ausgerandet.

EUTHEIA. H.schild fast 4cckig, so breit wie d. Flgdkn.; 1tes L.tstrgld. so lang als das 2te u. 3te zs.; Zunge 2lappig; Flgdkn. abgestutzt.

SCYDMAENUS. H.schild meist durch einen kurzen Hals vom Stamme getrennt; Endgild der Listr, das kürzeste; Flgdkn. nicht abgestutzt.

## 1. Gatt. Seydmaenus Latr.

Fhir. gewöhnlich etwas länger als Kopf u. H schild zs., allmählig verdickt od. mit 3 oder mehreren größeren Endgldru.; O.kfr. mit scharfer Spitze; U.kfr. mit 2 schmalen, stark hebarteten Lappen: K.tstr. schr lang, ihr 3 tes Gld. gross, an d. Spitze stark verdickt, das 4te entweder als aldf. Spitze deutlich vorragend, oder schr kurz, stumpf kegelf., u. schwer sichtbar; Zunge vorn tief ausgerandet; L.tstr. Sgldrg, das 3 te schaff zugespitzt; Kopt rundlich, an dem H.schild anliegend, oder durch eine kurze halsf. Verlängerung getrennt; H.schild schnialer als die Flgdkn., diese m. od. w. eif., nicht od. nur schr wenig abgestumpft. — In Auskehricht, unter Steinen, Baumriuden, abgefallenem Laube, in Ameisennestern.

A. Letstes Gld. der K.tstr. ahlf.

a. Kouf on das H.schild anyepasst; M.brust nicht od. nur wenig gekielt; Fhir nach ausseu allmähtig verdickt.

a. H schild hers.; O kfr. wit stark gebogener Spitze n. schwach gekerbtem Lrande; Ztes Gid. d. L.tstr. wenig länger als d. erste. darti Latr. <sup>72</sup>. (\*\*). Bräunlichroth, elängend, oben dinn gran behaart.

1. S. Godarti Latr. 7/4". Bräunlichroth, glänzend, oben dünn grau behaart; H.schild herzf., hinten mit 4 deutlichen Grübchen; Flgdkn. kurz-eif., punktirt, an

der Wurzel jede mit & Grübchen; Schenkel wenig verdickt. - Selten.

. 2. 8. soutellaris M. u. K. \*/,--\*/,\*\*\*. Glänzend schwarz, fein hehaart, Fhlr. u. gewöhnlich auch die Schienen u. Fisse braun; H.schild kaum punktirt, nach inten etwas verengt, am H.rande mit 4 kleinen aber deutlichen Grübchen; Flydkn. breit-eif., fein zerstrent punktirt, jede am Grunde mit 2 tiefen, kurzen Längsfurchen, wovon die innere neben der Naht mit der der andern Seite die ganze Gegend des Schildchens zu einer 3crkigen, rückwärts zngespitzten Fatte emporhebt; Schenkel an d. Sp. verdickt, die V.schankel beim 5 3cckig erweitert. — Auf Wiesen u im Frühling unter abgrefallenem Laube, etwas selten.

3. S. collaris M. u. K. 3/4". Schwarz, glänzend, fein grau behaart, Fhir. Beine brann, die Füsse heller; H schild deutlich länger als breit, nach hinten mässig verengt, nicht punktirt, am Hrande mit 4 sehr undeutlichen Grübechen, aber, mit einem tiefen grübechenartigen Eindrucke im S. rande etwas vor den H. winkeln; Flgdkn. länglich-eif., undeutlich punktirt, die Schulterecken nur wenig vorragend; Schenkel, besonders die vordersten, aach der Spitze hin stark ver-

dickt. - Nicht selten.

[4. S. exills Er. 1/2". Heller od. dunkler brønn, fein grau behaart, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild so lang als breit, rückwärts atark verengt, ver dem H.rande der Quere nach etwas eingedrückt, ohne deutliche Grübchen; Flydkn. etwas länglich-eif., schwach u. zerstreut punktirt, jede an der Wurzel eingedrückt, die Schulterbeule erhöht. — Selten.

- 5. S. pusillus M. u. K. 1/2". Schwarz, glänzend, fein behaart, Fhlr, u. Beine rothbraun, die Schenkel gewöhnlich dunkel; H schild glatt, am Hrande mit k kleinen, aber deutlichen Grübchen; Fligkin. länglich oval, nicht sehr dicht, aber ziemlich stark u. tief punktirt, jede an der Wurzel mit 2 tiefen, kurzen Längsfurchen; V.schenkel beim 5 an der Spitze Beckig erweitert. Unter Steinen, äusserst selten.
  - B. H.schild fast Aechig, an d. S. nicht gernndet; O.kfr. mit kurzer Spilze; 2tes Gl.i. der L.tstr. viel länger als die übrigen.
- , 6. S. angulatus M. u. K. 3/4". Pechschwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine bennerott; H.schild fast 4eckig, mits schief abgestutzten V.ecken, flach gewölbt, nicht punktist, vorn u. an d. Seite mit langen, abstehenden Hassen besetzt, am H.rande in d. Mitfe fein gekielt u. mit 4 Grübchen; Flgdkn. breit-eif., deutlich punktirt, mit kurzen, grauen Härchen, die Schultern erhaben, die Naht am Schildchen etwas erbönt. Selten.

17. S. elongatulus M. u. K. 2/3". Pechschwarz, glänzend, fein behaart, die kurzen Fhir. u. die Beine hellbraun; Haschild sehr fein u. dicht punktirt, länger els breit, vorn zugerundet, and A. ziemlich gerade, am H.rande mit einer feinen, kurzen, erhabenen M.linie u. 4 Grübehen; Flgdkn. länglich-eif., deutlich punktirt, mit kurzen, grauen, anliegenden Härchen, die Naht am Schildchen u. die Schultern erhaben. — In Wäldern im Grase äusserst sellte.

tern erhaben. — In Wäldern im Grase, äusserst selten.

8. S. rubicuadus Schaum. 1/4". Röthlich gelbbraun, selten dunkelbraun, glänzend, behaart; Flir. gegen d. Sp. allmählig verdickt; H schild ziemlich 4eckig, an d. S. kaum gerundet, am Grunde mit 4 Grühchen u. mit einer kurzen, keilf. Linie; Flgdkn. länglich-eif., äusserst fein u. zertreut punktirt. — Selten.

9. S. Sparshallf Denny. 1/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, u. nur dadurch unterschieden, dass das H.schild keinen mittleren Längskief u. keine Grübchen vor dem H.rande, sondern einen rinnenf. Quereindruck hat, auch ist die Farbe mehr dunkel pechbraun.

10. S. helvolus Schaum. 1/2". Gelbbraun, glänzend, behant; Fhir. allmählig gegen d. Spitze verdickt, die letaten 3 Gldr. etwas dicker; H.sckild siemlich 4eckig, an d. S. nicht gerundet, am Grande mit einem rinnenf. Quereindrucke u. 4 Grübehen in demselben; Flgdkn. länglich-eif.

b. Kopf von dem H schild durch einen kurzen, dünnen Hals getrennt; Mittelbrust stark gekielt; spitzes Endtheit der O.kfr. innen mit einem Zahne.

a. Flydkn. an der Wursel so breit als das H.schild; dieses länglich, ziemlich herzf., nach rückwärts verengt; Phir. mit 4 deutlich grösseren Endylden.

11. S. pubicollis M. u. K. 3/4". Pechschwarz, glänzend, grau behaart, Fhlr. u. Beine rothbraum; Hischild länglich-herzf., vorn erweitert u. stark gewölbt, vor dem geraden H.rande mit 2 kleinen Grübchen; Figdkn. eif., innerhalb der Schulter mit einem Kleinen Eindrucke; Fhlr. dick, mit 4 kugeligen, gedrängten Endgldrn. — Selten.

18. S. oblongus Str. 11/s". Innggestrecke, pechschwarz, glenzend, Fhir.

u. Beine rostrotis, Kopf. u. H. schild röthlich pechbraus, braun behaart, das letztere länglich, ziemlich herzl., wenig nach hinten verengt, am H. rande vor dem
Schildeben mit 2 deutlichen, u. beiderseits mit einem kleinen undeutlichen Grübchen, Figdkn. lang-eif., an der Wurzel mit 2 tiefen Gruben u. faltenartig erbabenen Schultern; Fhir. mit 4 kugeligen, grösseren Endgldru. — Sehr selten.

benen Schultern; Fhlr. mit 4 kugeligen, grösseren Endgldrn. — Sehr au eten. 13. S. Styrlacus Schaum. // Pechschwarz, glänzend, grau behaart; Fhlf. dick, so lang als Kopf u. H.schild, mit 4 grösseren gedrängter Endgldr.; H.schild first herzf., so lang als breit, auf 6. Rücken gewölbt, behnart, vor dem H.rande leicht eingedrückt u. mit 3 kleinen Grübchen; Flydkn. ziemlich elliptisch; Beine dünn; Schenkel an d. Spitze verdickt. — In Steiermark.

β. Flydkn. an der Wurzel breiter als das H.schild, dieses ziemtich deckig, nuch vorn öfters verschmälert.
as. Fhir. mit 4 deutlich grösseren Endgiden.

14: 3. Motschoulskii Str. 1". Rothbraun, glänzend, fein behaart; Hachild fast 4eckig, vorn verengt, nicht punktist, mit abstehenden, steifen Haaren dicht

besetzt, am Grundo mit 4 Grübehen, die inneren aber sehr klein a. andeutlieh; Flydikn, eif., sehwarz, nicht puoktirt, mit einzelnen langen Haaren, die Schuitern etwas erhöht. Bei dem & ist d. 8te Fhlrydd, verlängert, walsenf, an d. Worsel anch innen mit einem kleinen Zähnehen verachen. — Ziemlich selten.

anch innen mit einem kleinen Zähnchen verarben. — Ziemlich selten. ;

1,5. 8. derkloorals M. n. K. 4". Pechatwarz, glünnend, lang behart, ;

Fbir rostruth, Beine pechbrunn; H schild f.st serkig, so lang als breit, vora verengt, mit skaechenden, geligarianen Hanera, and H runde pris k Grübchen; kogli biaten stark eingeschnört; Fledkn. eif, beinabe doppelt so lang als za. breit, nicht pinktir, an der Wurzet eingedrückt, mit erhabenen Scholtern. Bei den 5. halen die 2 vorletzten Flürglör, unch innen an der Spitze ein kleines Zähnchen. — Auf Wiesen, sehr aelten.

die grüssere Europien, N. o. K. 1/m. Schwarz, glanzend, die Phir. bis and die grüsseren Europier, die Schwarz, an d. Sp. pechirkuniich, etwos langer als hreit, vorn verengt, mit inn en, abstehende grauen Haaren dieht heestelt gleicha kurz-eil, no die Wurzel innerhalb der Schulter tief eingedrückt, ürre Überfliche nicht panktirt n. nur mit einzelnen Herten heestel, beliebet, nur des Prannichts Phir chang, Ellesbynter torgieh.

Nicon, och selten 17. https://dx.doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.10

18. S. claviger M. u. K. ½". Pechschwarz, glanzend, Fhir. u. Beine heller, ersiere mit 4 viel grösseren queren Endglaftn., welche zs. die grösseren falltile des Fhirs ausnauchen; Hachild nech vorn verengt, an d. S. lang behaart, hinten quer eingedrückt; Figdkn. eif., nicht punktirt. — In trockenem Laube u. bei Ameisen.

bb. Fhir, mit 3 deutlich grosseren Endgiden.

119. S. Wetterhall Gvilh. "/--2/m". Schwarz, gianzend, fein grau behoart, filr. u Beine perharan; H. schild etwas breiter als lang, gewölbt, mit abatehenden, geligranen Hauren, am H. rande mit 4 Grübchen; Flgidan, eif., etwas gewölbt, um die Hällte länger als breit, fein u. zeratreut punktirt. — Im Frühling unter abgräßlenen Laule, selten,

8. nanus Schaum. \( \frac{\psi}{m}\) Pechbraun, gl\( \text{sinzend}\), fein anliegend behaart;
 Fhir. u. Beine hell gelbiraun, erstere mit 3 viel gr\( \text{siszene}\) Endgidra;
 H.sehild fast deckig, an 6. S. gerundet, nach vorn wenig verengt, am Grunder mit 2 tiefen, gen\( \text{tert}\) en Gr\( \text{siszene}\) en gen\( \text{tert}\) en gen\( \text{tert}\) en gen\( \text{tert}\) en der Wurzel einegd\( \text{tert}\).

B. Letules Gil. der Kistr. kurn, kegelf., seht klein; Kopf durch einen kursen Huls vom H. schild getrennt; Fhir. mit 3 grösseren Endgiden.; H. schild finst eif. od. fust hupelf.; M. brust stark gekielt.

a. V filsse erweitert.

21. 8. tarsates M. a. K. 1". Pechi: van, glanzend, fein behart; Fhir. a. Belne rölhlichgelb; H. schild eitwas waltenf, "dekwärts kaum verengt, abgestinst, vom gerundet, am Hrande mit einer Reihe von kleinen Grübehen; Figelan, elf., döppelt as breit als das if schild, ertewärts etwas erweitert, mit aumpf abgemendette Spitze a. nicht punktiri; Schenket a. d. Sp. keutenf, verdiekt. — Selten.

#### b. Alle Füsse einfach; Figdkn, an der Nahl verwachsen.

22. S. Hellwigt F. ½-1". Rothlichgelb, glünzend, schwach u. fein baharit; Hachild oval, stark gewöhlb, mit 2 kleinen Grübchen am Hrande; Figdka. länglich-eif, mit schwach ahgeatumpfter Spitze; Beine lang, die Schenkt keulenf, verdickt. Bei dem ög ist der Kopf gross, der Scheitel ausgehöhlt u. beiderzeits mit sienen noch we deutlichen gentienen Hochen werschen.

### 2. Galt. Eutheia Stephens.

Fhir. langer als Kopf o. Il. schild zs., mit 3 deutlich grösseren Endgidru.; O.kfr. atark gehogen, mit langer, einfacher Spitze, K.tstr. 4gldrg., das 4te Gld sehr klein, kurz kegelf., wenig aus der stark verdickten Spitze des 3ten Glds. vorragend; Zunge vorn 2lappig, Listr. 3gldrg., ihr Ites Gld. länger als die beiden fnigenden za.; Kopf hinten nur leicht eingeschnürt; Hachild 4eckig, rückwärts nicht od. nur wenig verangt, vom fast so breit als d. Flgdkn.; diese länglich, i. d. M. kaum erweitert, a. d. Sp. gerade abgestutzt, die Sp. des H.leibs freilassend. - Lebensweise die der vorigen Gattg.

1. E. plicata Gyll. 1/2". Röthlich-gelbbraun, grau behaart, Mund, Fhir. u. Beine heller gefärbt, Kopf u. H.schild schwarz, das letztere an den Randern rothbraun, auf der Scheibe punktirt, am H.rande mit 4 Grübcheu; Flgdkn. um die Halfte langer als za, breit, deutlich punktirt, an der Wurzel jede einzelne mit

Berlin. 2 Grübchen, der Nahtwinkel, a. S.p. stumpf. — Sehr sellen, Wien, Berlin. 2 Grübchen, 2 E. seydmaenoldes Steph. ½.... Pechachwarz, glünzend, fein punktirt u. behaart, Mund, Fblr. u. Beine röthlich-gelibraun; H.schild am Hrande beiderseits mit 2 Grübchen u. mit einem 3ten i. d. M. vor dem Schildeben; Fligdkn. wie bei dem Varigen, a. d. Spitze aber gerade abgentutzt, mit rechteckigem Nahtwinkel. - Bei Wien, Berlin.

#### 3. Gatt. Cephennium Müller.

Fhir, so lang als Kopf u. Il schild zs., mit 3 deutlich grösseren Endgiden.; O kfr, mit karzer, ausgerandeter Spitze; Tslr. fast wie bei Eutheis; Zunge abgestutzt. kaum ausgerandet, Kopf binten kaum eingeschnürt; H.schild gross u. breit, ziemlich deckig, voru breiter als die Flgdkn., rückwärts schwach verengt; Flgdkn, um die Hälfte länger als zz. breit, überall gleichbreit, a. d. Spitze zs. abgerundet, den H.leibsgang bedeckend. — Lebensuweise die der beiden vorig, Gattgn.

1. C. thoracicum M. u. K. 2/1.". Flach gewolht, pechschwarz, glanzend, sehr fein grau behaart, Fhlr. u. Beine röthlich-gelbbraun, H.schild kissenartig gewölbt; Flgdko, ausnerat fein u. undeutlich punktirt, jede an der Wurzel mit einem Grübehen. Häufig sind der Kopf u. das H.schild braun, - Sehr selten.

### X. Fam. SILPHIDAE.

Fhir. 11gidrg., seiten 10gidrg., ailmählig verdickt od. mit mehreren grösseren Endgiden ; V.huften kegelf. , aus den Gelenkgruben hervorragend, H.huften einanier genühert, seiten von einonder entfernt, in welchem Falle das II. schild lang u. walvenf. ist : Fussgliedervahl verschieden : Bauch aus 6 beweulichen Ringen us.geseint.

### Uebersicht der Gattungen,

I. H.hüften auseinauderstehend; H.achild sehr lang, dunn u. walzenf.; Flgdkn, eif., verwachsen; Fnssgliederzahl b. b. G. verschieden (Leptoderini). LEPTODERUS

11. H.huften genühert, Schenkelringe derselben stützend, Füsse 3gidrg. (nur die Gatt, Adelops hat 4gldrge, V.fusne); H.schild nicht walzenf., Nebenseitenstücke d. H.brust nicht voo den Figdku. bedeckt (Sitphini). A. Fhir. 10gldrg.

NECROPHORUS. B. Fhir. 11gldrg.

1. Erstes Gld. der Fhir. von gewöhnlicher Länge. a. Kopf vorgestreckt, frei, beweglich.

SILPHA: Fhir. allmahlig verdickt od. mit 3-4 grösseren Endgiden. NECROPHILUS. Fhir. mit 5 grösseren Endgiden.

PTEROLOMA. Fhir. fast fadenf, kaum merklich geg. die Spitze verdickt. b. Kopf in das H.schild eingefügt, wenig beweglich.

a. Ohne Augen. LEPTINUS. Alle Fusse Sgidrg. ADELOPS. V.füsse 4gldrg.

B. Mit Augen.

aa. Schienen am A.rande ohne Dornen. CATOPS. Fair ziemlich lang, Stes Gld. kleiner als das 7te. COLON. Fair ziemlich kurz, Stes Gld. grösser als das 7te.

bb. Schienen am A.rande mit feinen Dornen.

AGYRTES.

2. Erstes Gld. der Fhir, sehr gross.

SPHAERITES. Fhir. mit einem 2mal geringelten Endkaopfe.

III. H.hüften aneinander stehend, ihre Schenkelringe einfach; Fussgldr.zahl verschieden; H.schild nicht walzenf., a. d. S. gerundet; Nebenseiten-stücke der H brust ganz od. theilweise von dem Hande der Flgdkn. bedeckt (Anisotomini).

A. H.hüften einfach, halb walzenf., H.beine unbedeckt.

Beine kräftig, Schienen stark bedornt, Fussgldr.zahl b. b. G. gleich.
 Alle Füsse 5gldrg.

TRIARTHRON. Phir.keule 3gldrg.

HYDNOBIUS.

Fhir.keule Sgidrg. b. V.- u. M.füsse Sgidrg., H.füsse 4gldrg. M.brust einen scharfen Kiel bildend. ANISOTOMA.

CYRTUSA. M.brust einfach, nicht gekielt. c. V.füsse 5gldrg., M.- u. H.füsse 4gldrg.

COLENIS.

d. V.füsse 4gldrg., M.- u. H.füsse 3gldrg. 2. Beine schwächer, Schienen entweder fein u. dünn bedornt, od. nur mit Reihen von Härchen, Fussgldr.zahl b. b. G. verschieden.

LIODES. Fhlr.kenle 5gldrg. AMPHICYLLIS. Fhir.keule 4gldrg. AGATHIDIUM. Fhir.keule 3gldrg.

B. H.huften gross, plattenf., die H.beine bedeckend.

CLAMBUS. Alle Füsse 4gldrg.

I. Gr. LEPTODERINI. H.hüften auseinanderstehend; Fussgidr.nahl bei b. G. verschieden.

## 1. Gatt. Leptoderus Schmidt.

Fhir, allmählig verdickt, dünn, länger als der Kopf, Stes Gld. kleiner als die angrenzenden, Endgid. d. K.tstr. kegelf. zugespitzt; Zunge häutig, a. d. Spitze ausgerandet; Beine lang u. dünn, Füsse fadenf. mit längeren Borsten; V.füsse beim 4 4gldrg., beim 2 5gldrg.; H.füsse b. b. G. 5gldrg.; keine Augen, H.schild sehr lang u. dünn, ziemlich walzenf., vor der Basis verengt; Plgükn. eif., stark gewölbt, verwachsen. — Lebhafte, schnelle Thierchen, welche in den unterirdischen Centre. Grotten Krains leben.

1. L. Hohenwarti Schmidt. 21/3-3". Glänzend, glatt, rothbraun, Kopf und

H.schild dunkler.

2. L. angustatus Schmidt. 21/4". Glänzend, rothbraun, Kopf und H.schild dunkler; H.schild vorn bauchig erweitert, nach hinten stärker verengt; Flgdkn. fein narbig punktirt.

3. L. sericeus Schmidt. 2". Braun, Kopf u. H.schild kaum dunkler; Flgdkn.

dicht n. fein gelb behaart, u. mit runden Grübehen versehen.

II. Gr. SILPHINI. H.hüften aneinanderstehend, ihre Schenkelringe stützend; Füsse meist 5gldrg. (nur die Gutt. Adelops hat 4gldrge. V.flisse); Nebenseitenstücke der H.brust nicht von den Fladkn. bedeckt.

## Gatt. Neerophorus Fabr.

Filr. 10gldrg., kurz, mit sehr grossem, 4gldrgen. durchblättertem Endknopfig Flgdkn. abgestutzt. Die 🕇 mit etwas erweiferten V.füssen. — Häufig im Sommer bei Aesern, die sie recht gut zu verscharren verstehen.

1. Flydkn. schwarz od. nur röthlich gerandet.
1. N. germanicus L. 10-16". Ganz schwarz, nur der breite S.rand der Flgdkn. rothbraun u. ein Fleck auf der Stirn rostgelb. - Ueberall, besonders bei grössern Aesern.

2. H. humater F. 9-11". Gana schwarz, nur die Fhir keule erangefarbig. - Haufig.

2. Figelen, schwern mit 2 rothgetben od, rothen , genackten Quarbinden.

a. Fhir. mit rothaethem Endknopfe. a. Hachild am V.rande od. an alien Randern behuart.

3. N. vespile L. 5-10". Schwarz, V.rand des H.schilds dicht gelb behaart; Hischienen geliogen. - Bei Aesern n. faulenden Schwämmen sehr baufig. 4. H. vestigator Hersch. 7-10". Schwarz, Umkreis den H. schilds mit gelber " Wolle hesetat; Hischienen gerade. - Seltener.

B. H.schild unbehaurt ; Schienen der H.beine gerade.

5. H. fesser E. 6-7". Schwarz, alle B.ringe mit gelblichgrauen Haaren am Rande hesetzt. - Nicht häufig.

6. N. ruspator E. 6-7". Schwarz, hlos die susserste Spitze des U.leibs gelblichgrau behant; Binden auf den Flydkn. rothgelb. — Selten. 7. N. sepultor Charp. 6-9". Schwarz, die Ausserste Spitze nur des Ulleibs ist schwarz bewimpert, die Binden auf den Flydkn, roth. - Selten.

b. Fhir. ganz schwarz.
'8. N. mertuerum F. 6". Schwarz, die tie gelbrothe Binde auf den nach hinten etwas hreiteren Flgdkn. nicht, die 2te a. d. Spitze so unterbrochen, dass sie nur in Form zweier grossen Flecken erscheint. - In Aus u. Pilzen, selten.

### 3. Gatt. Silpha L.

Phlr. allmählig verdickt, od. mit 3-4 grösseren Endgldrn.; Endgld. der K.tstr. ei- od. walzenf.; H.schild scheiben- od. halbhreisf.; Kpr. eif, oder länglich; Vorderfüsse des 5 etwas erweitert. - Sie lehen meist vom Aase, doch fressen sie auch lebende Insekten u. mitunter selbst Pflanzen.

1. Fhir, aitmählig verdickt; H.schild scheibenf.; Figdhn. abgestutst

(Necrodes Leach). 11. S. litteralis L. 6-11". Länglich, flach, schwarz, Spitze der Fhir. rostroth; Figden, mit 3 erhabenen Längslinien. Die 5 dieser Art bahen mitunter verdickte Schenkel u. krumme Schienen an den H.beinen.

2. Fhir. mit deutlich grösseren Enduiden. (Olceoptoma Leach).

a. Fhir. mit 4 grösseren Endgiden.

2. S. thoracica L. 61/2-7". Schwarz, seidenertig schimmernd; H.schild roth mit goldgelben Härchen bedeckt; Figdkn, uneben mit 3 erhabenen geboge-nen Langalnien u. einem Höcker b. d. M. — Nicht selten. 3. 3. 3-punctata L. 6-7". Schwarz, S.rand d. H. schilds u. die Figdkn., bis

auf 2 glänzend schwarze, etwas erhabene Punkte, einen runden an der Wurzel u. einen andern i. d. M., gelbbraun. - Im Frühling in Eichwaldungen häufig. 4. S. opaca L. 3". Schwarz; O.seite mit ziemlich dichter, anliegender, grauer 2:0.

Bebastung; Flydkn, mit 3 erhabenen Längslinien. — Nicht so häusig; sloch wird manchmal die Larve den Runkelrüben sehr schädlich.

h. Fhir. mit 3 deuttieh grösseren Endgiden.

5. S. rugosa L. 4-4'/,". Schwarz, Kopf, das unebene H.schild und das Schildchen, mit Ausnahme der glatten Beulen muf beiden tetzteren, anliegend, dicht, grau behanrt; Fledkn. quer gerunzelt, unbehaurt, mit 3 erhabenen Langestreifen u. einer kleinen Beule hinten unter dem mittleren Streifen. — Sehr häufig.

6. 3. Munta F. 5". Sehwarz; Kopf, des unebene H.schild, mit Ausnahme

einiger erhabenen Flecken, n. das Schildehen mit anliegenden, grauen Hauren bekleidet; Figdka, mit 3 erhabenen Lüngsstraifen, einem Bücker h. d. M. u. unbe-/ haarten Z räumen, der Nahtwinkel beim ♀ lappenf ausgenogen. — Häufig.

7. 8. dispar Herbst. 5". Braunschwarz, Kopf, Il schild, mit Ausnahme der erhabenen Punkte, Schildeben u. Wurzef der Figdkn. mit hellbraunen Härchen dicht besetzt; Figden, sonst sparsam behaart, Nahtwinkel beim Q ein wenig ausgezngen. - Ziemlich selten.

5.2. Fhir. ulimühlig verdickt; H.schild vorn augestutzt oder ausgerandet (Sitpha Lench).

8. S. carinata Illig. 7-81/2". Flach gewöht, sohwarz; H.schild voru deutlich ausgerandet, mit aufgeworfenen Rändern; Figden, brait gerandet, dicht punktirt, die Naht u. 3 erhabene Längslinien glatt. -- Selten. 11 1000

ausgerandet, ohne Eindrücke, alle seine Ränder gleich stark erhaben; Figdkn. mit 3 deutlich erhabenen, geraden Längslinien, u. in den Z.räumen ziemlich grob punktirt. - Gemein.

10. S. tristis Illig. 7". Schwarz, glanzlos; H.schild vorn gerade abgestutzt; Flgdkn flach mit 3 deutlich erhabenen, glatten Längslinien, in den Z.raumen

dicht gekörnelt. - Sehr selten.

11. S. reticulata F. 51/3". Schwarz, glanzlos; H.schild vorn stumpf ab-gerundet, gleichmässig u. äusserst dicht punktirt; Flgdkn. stark punktirt mit 3 oft sehr schwachen Längsstreifen, der ausserste am stärksten u. in einen Höcker

endigend; Z.ranmen quer runzelig. — Häufig. 12. S. nigrita hrtzr. 6". Tief schwarz, etwas glänzend, H.schild vorn ab-gestntzt, beiderseits mit einem mondf. Eindrucke, der V.rand kaum erhaben; Figdkn. mit 3 schwachen, undeutlichen Längslinien, in den Z.räumen punktirt.

- Häufig.

3. Fhir, allmählig verdickt; H.schild vollkommen halbkreisf, (Phosphuga Leuch).

13. S. laevigata F. 5-71/2". Glänzend schwarz; H. schild vorn weit schmäler; Flgdkn. sehr dicht punktirt, ohne erhabene Läugslinien. - Nicht selten,

Wetterau, am Rhein, Oestreich etc.
14. S. atrata L. 4-5". Glänzend schwarz; H schild vorn leicht ausgebuchtet, sehr dicht, die Flgdkn, runzelig punktirt; letztere mit 3 erhahenen, glatten Lüngsstreifen. - Kommt manchmal auch heller od. dunkler braun vor. - Sehr häufig.

### 4. Gatt. Necrophilus Latr.

Fhlr. mit 5 grösseren Endgldrn ; Endgld. der K.tstr. walzenf.; Flgdkn. mit breitem aufgeworfenem Rande u. abgestutzter am Nahtwinkel gezähnter Spitze.

1. N. subterraneus Illig. 21/2-3". Pechschwarz; Flgdkn. punktirt-gestreift. - Auf dem Harz u. den Alpen an feuchten, schattigen Plätzen, unter Steinen oder in den Gehäusen von Helix-Arten.

### 5. Gatt. Pteroloma Schoenh.

Fhir. beinah fadenf., kaum merklich gegen d. Spitze verdickt, so lang als der halbe Leib; Kopf viel schmäler als d. H.schild; O lippe tief ausgerandet; O.kfr. mit schaff 2zähniger Spitze, der innere Rand bebartet; U.kfr. mit 2 schmalen, an d. Spitze bebarteten Lappen, der innere viel kürzer, mit fadenf., langen Tstrn., deren Ites Gld. sehr kurz, die 3 folgenden lang und unter sich fast gleichlang sind; U.lippe mit fadenf. Tstrn., horniger Zunge u. deutlichen, zugespitzten Nebenzungen: V.lüften zapfenf.; H.hüften quer, aneinanderstehend; Füsse Sgldrg.,

dünn; Kpr. länglich eif.

1 Pt. Forsströmi Gyll. 31/2". Pechschwarz, glänzend, panktirt, Fhlr. u.
Beine rostbraun; H.schild fast doppelt so breit als lang, mit breit abgesetztem S.rande; Flgdku. viel breiter als d. H.schild, länglich eif., breit gerandet, tief

punktirt-gestreift, mit ebenen Z.räumen. - In Schlesien, Oestreich.

## Gatt. Leptinus Müller.

Fhir. geg. d. Spitze etwas verdickt, unter dem Kopfrande efgt.; Augen unsichtbar; Schildchen frei u. ziemlich gross; H hüffen einander genähert. — Ein kleines behendes, wahrscheinlich in faulenden Vegetabilien lebendes Käferchen. 1. L. tovtaceus Müller. 1—1/,.... Eif., flach gewölbt, weich, licht ziegel-

roth, die Fhir. u. Beine etwas heller, die O.seite mit anliegender Behaarung, ungeflügelt. - Unter abgefallenem Laube.

### 7. Gatt. Adelops Tellkampf.

Fhir. allmählig verdickt, 8tes Gld. kleiner als die angreuzenden; Endgld. der K.tstr. kegelf. zugespitzt; Zunge häutig, a. d. Spitze scharf ausgerandet; keine Augen; V.füsse mit 4, H.füsse mit 5 Gldrn. — Leben in d. Tropfsteinhöhlen Krains.

1. A. byssina Schnoedte. '/a'''. Kurz eif., stark gewölbt, rostbraun, gelb-

lich greis behaart; 9tes Gld. der Fhlr. Smal grösser als das 8te. 2. L. montana Schioedte, /i.". Eif., gewölbt, rostbraun, gelblich greis be-baart; 9tes Gld. der Fhlr. nur um die Hälfte länger als das 8te.

## 8. Gatt. Catops Paykul.

Fhir, mit 5 grösseren Endgiden., von denen das 2te kleiner als die übrigen ist; Endgld, der K.tstr. kegelf. zugespitzt; Zunge tief ausgerandet; Kpr. länglich, eif., braun od. schwarzbraun. — Es sind schnelle und bewegliche Thiere, die man unter Moos, Laub, Steinen und bei faulenden vegetabilischen und animalischen Stoffen findet.

A. M.brust einfach (ohne Kiel); Kpr. länglich; Fhir. lang u. dunn, an d. Sp. kaum verdickt, Stes Gld. etwas kürzer als die einschliessenden; Füsse dünn, V.füsse beim 💍 erweitert, M.füsse b. b. G. einfach, die hinteren Hüften beim 💍 erweitert.

11. C. spadiceus St. 2'/.-2'/.". Lönglich, pechschwarz, Fhlr. balb so lang als d. Kpr., braunroth, die 3 letzten Gldr. meist dunkler; H.schild wenig breiter als lang, a. d. S. gerundet, vor d. M. am breitesten, nach hinten verengt, mit stumpf abgerundeten H.ecken u. geradem H.rande, stark u. tief punktirt; Flgdku. kastanienbraun, nach der Sp. dunkler, seicht punktirt-gestreilt; Beine rostbraun unausgefärbte Exemplare sind einfarbig schnutzig gelbbraun; H.hüften des 5 meisself, erweitert. — Oestreich, Halle, Bautzen, Erlangen, Darmstadt, selten, weist nurte Leub. meist unter Laub.

2. C. intermedius Kraatz. 21/4". Länglich, braun, Fhlr. u. Beine heller; H.schild nach hinten allmählig verengt, vor d. M. am breitesten, mit schwach stumpfw. H.ecken, mässig fein u. dicht (grob chagrinartig) punktirt; Flgdkn, in

stumpiw. Inceeden, massing tein u. dient (groot enagrinaring) punkuir; rigusin, in d. M. etwas bauchig erweitert, schwach gestreift, einfarbig. rostbraun. 5 mit meisself, erweiterten H.hüften. — Selten, Oestreich, Preussen, Sachseu, unter Laub. 3. C. angustatus F. 2½". Langgestreckt, pechschwarz; Fhir. sehr gestreckt, länger als der halbe Kpr., stets einfarbig, hell rostroth; H.schild wenig breiter als lang, a. d. S. sanft gerundet, v. d. M. am breitesten, nach hinten allmählig verengt, mit schwach stumpfw. H.ecken, ziemlich weitläuß, mässig fein punktirt, pechschwarz, der äusserste S.rand u. die H.ecken rothbraun; Flgdkn. schwach gewölbt, leicht gestreift, fein u. dicht punktirt, fein seidenhaarig, rostbraun hunter hinten a. d. Nach etwac dunkeler: Reine rosteten. 5 mist mit bruun, milunter hinten u. d. Naht etwas dunkeler; Beine rostroth. & meist mit meisself. H.hüften. - Ueberall, doch meist selten.

4. C. cisteloides Fröhlich. 21/1". Länglich, dunkel pechschwarz; Fhir. von halber Kpr länge, braunroth, nach der Sp. stets dunkeler; H. schild nach vorn u. hinten fast gleich stark in einem Bogen gerundet, i. d. M. am breitesten, ausserst dicht u. fein (fein chagrinartig) punktirt, meist einfarbig, pechschwarz; Flgdkn. mässig gewölbt, leicht gestreift, pechschwarz, selten pechbraun; Beine rostbraun. ♂ mit zugespitzten H.hüften, od mit einem gekrümmten Zahne an denselben. — Im mittleren und südlichen Deutschland.

5. C. agilis Jll. 2'/4". Länglich, eif., pech- od. rostbraun, mit helleren Fhlrn. u. Beinen; 7-11tcs Gld. d. Fhlr. etwas stärker als die vorhergehenden; H.schild fast doppelt so breit als lang, nach vorn verengt, hinten am breitesten, die Hinterecken stumpf abgerundet, d. Obersläche ganz eben, mässig dicht u. sehr fein punktirt, i. d. M. schwärzlich; Flgdkn. vorn schwach, hinten deutlicher gestreift, fein u. dicht punktirt, rost-, kastanien- od. pechbraun. B hat stark einwärts gekrümmte M.schienen, u. a. d. inneren S. d. H.hüften ein spitziges Zähnchen. Ueberall, doch selten.

> B. M. brust einfach; Kpr. eif., Fhlr. nach d. Sp. zu meist stark ver-dickt, Stes Gld. in d. Regel bedeutend kleiner als die einschliessenden; Füsse ziemlich kräftig, V.füsse u. 1tes Gld. d. M.füsse beim 5 erweitert, die hinteren Hüften b. b. G. einfach.
> a. H.rand des H schilds breiter als der V.rand.

a. H.ecken des H.schilds recht- od. spitsw.

6. C. umbrinus Er. 13/4". Kurz eif., braun; Fhlr. ziemlich fadenf., rost-roth, an der Wurzel heller, a. d. Sp. gelb; H.schild breiter als lang, der H.rand am breitesten u. seicht ausgerandet, mit verlängerten, spitzigen H.winkeln; Flgdkn. durchaus undeutlich gestreift; Beine rostroth. - Sehr selten, Berlin.

7. C. fuscus Pz. 2". Kurz, eif., rostbraun; Fhlr. fast fadenf, u. wie die Beine rothbraun; H.schild breiter als lang, hinten am breitesten mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. schwach gestreift, rothbraun, bläulich grau bereift. - Selten,

in Kellern.

8. 0. nigricans Spence. 13/4-2" Bik, schwarz od. pechhrann, Fhir. fast fadenf., rostbraun, nach d Spitze meist dunkeler, H.schild breiter als lang, die Hecken spitz, etwas nach hinten vorspringend n. dadurch d. H rand neben denselben leicht ausgebuchtet; Flgdkn. an der Sp. sehr schwach gestreilt; Beina braunroth, Schenkel oft schwarzlich. Eine kleinere Abart ist C. fuliginosus Er, — Ueberall, doch selten.

9. 0. coracinus Kellner. 11/2". Eif., schwarz, Fhir. fast fadonf, röthlich-pechbraun; H.schild breiter als lang, fast so breit als d. Figdku., die II.ecken genau rechtw., die V.ccken abgerundel; Flgdko. fein u. dicht punktirl, sebr un-deutlich gestreift. - Sehr selten.

10. 0. chrysomoloides Fz. 2". Eif., pechschwarz, Fhir. brannroth, mit stark verdickten; schwarzen Endgldrin, letztes Gid hinglich: Haschild quer, mit scharf rechtw. Hecken; Figdin. sehr undeutlich gestreit, Beine brannroth. Ueberaft, setten.

11. 0. rotandicollis Keliner. 11/2". Eif., schwarzbraun, Fhir. nach d. Sp leicht verdickt, braunroth; H schild quer, hinten breiter, fein runzelig gekörnelt. a. d. S. stark gerundet, die Hecken rechtw.; Flgdkn. ohne Spuren von Langs-

streifen; Beine braunroth, Füsse heller. - Selten

12. C. fumatus Spence. 11/2". Langlich oval, rauchbraun, die Fledkn. et-was heller; Fhir. knrz, gegen d. Sp. verdickt, schwärzlich, die 3 ersten tildr. u. das letzte etwas lichter; H schild kurz, an der Basis am hreitesten, seine H. ecken rechtw.; Flgdkn. sehr fein chagrinartig, blos mit einem tiefen Nahtstreifen; Beine hell braunroth. - Unter abgefallenem Laube u. ausgelegtem Aus, nicht selten.

13. 0. scitulus Er. 17, .... Eif., braun, Fhir, nnr schwach geg. die Spitze verdickt, einfarbig, rostbraun; H schild hinten am breitesten; H ecken rechtw., nach hinten etwas vortretend; Flgdkn. u. Beine dunkel gelbbrann. - Sebr selten,

β. H.erken des H schilds stumpf.

14. C. picipes F. 21/2". Eif., pechschwarz; Fhir. nach d. Sp. kaum verdickt, peciabraun, das letzte Gld. aber hellgelb; H.schild quer, schmaler als die Flgdkn., a. d. S. gerundet, hinten etwas breiter, die H.ecken stumpf: Flgdkn. seicht, gegen d. Sp. tiefer gestreift; Beine braun, Füsse in auf die Wurzel hellgelb. - Selten, moist an Pilzen.

, 15. C. grandicellis Er. 19/4". Stumpf eif., pechschwarz; Fhlr. kurz, mach d. Sp. hin nur allmahlig verdickt, braunroth; H.schild quer, breiter als d Flgdkn, a. d. S. stark gerundet, mit stumpfen H.ecken u. geradem Il rande; Flgdkn. rostbraun, matt, n. ausser dem Nahtstreifen noch sehr fein gestreift; Beine braunroth, - Selten.

b. V.rand u. H.rand des H.schilds eleichbreit.

16. C. merie F. 13/4". Länglich oval, schwarz; Fhlr. nach der Sp. hin nur sebwach verdickt, die 2 ersten Gldr. n. d. Endgld. röthlich-gelbbraun, selten ganz rothbrann; H.schild nach vorn etwas, hinten aber nur äusserst wenig verengt, mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. äusserst schwach gestreift; Beine rothlichgelbbraun, die H schenkel brann. - Selten, Hessen, Sachsen etc.
17. C. nigrita Er. 12/3". Länglich eif., schwarz; Fistr. nach d. Spitze hin

schwach verdickt, die 6 ersten Gldr. braunroth, die folgenden brann, das Endgld. gelb; H.schild i. d. M. am breitesten, mit spitzen, fast rechtw. H.ccken; Flgdkn. auszerat schwach gestreift; Beine rötblich-gelbbraun. - Nicht selten, in Wäl-

dern u. unter abgefallenem Lanbe n. am Asse,

18. C. tristis Pz. 13/4". Eif., pechaehwarz; Fhir. stark verdickt, die 6 ersten Gldr. brauaroth, die felgenden braun u. breiter als lang; H.schild kurz, quer, seine Seiten gerundet, die Hecken scharf rechtw.; Flgdkn., mit Ausnahme d. Nahtstreifens, undeutlich gestreift, brann; Beine braun, Schienen helter, Füsse rostgelb. - Nicht selten, namentlich am Aase,

19. C. longulus Keliner. 21/4". Länglich, schwarz; Fhir. nach der Spitze nur leicht verdickt, rostbrann, a. d. Sp. gelbbraun; H schild nach vorn u. hinten

gleichmässig verengt, a. d. S. leicht gerundet, mit rechtw. H.ecken; Figdin. aehr undestlich gestreift. — Sehr selten, Thüringen, Oestreich. 20. 0. neglectus Krants. 11/, ". Eif, schwarzbraun; Fhir. nach der Spitze sebwach verdickt, röhlichbraun; Haschid quer, a. d. S. ziemlich stark gerundet; nach binten mehr als nach vorn verengt, vor d. M. am breitesten, dicht u. deutlich, etwas seicht punktirt, mit rechtw. H.ecken; Flgdkn. dieht u. fein punktirt, an der Sp. undentlich gestreift; Beine braunroth, Fusse heller. - Sehr selten,

Sachsen, Hessen, Schlesien, Thüringen.

21. C alpinus Gyll, 11/2-13/2". Länglich, oval, braunschwarz: Phir, mit stark verdickter Keule, an der Wurzel rothbraun; Il.schild kurz, mit stumpfw. H.ecken; Flgdkn. u. Beine röthlich-gelhhraun. - Selten.

C. M.brust einfach; Kpr. eif.; Fhir. nach d. Sp. zu nur schwach verdicht ; Fusse fein , V.fusse beim terweitert , M.füsse u. H.huften b. b. G. einfach.

a. H.ecken des H schilds rechtw.

22. G. Velux Speace, 1/2. Eric, reathraum; Kopf, bronn; Fhic, ziemlich lang, auch d. Sp., schwach verdicht, reathraum; Il schild quer, haiten am breiten auch d. Sp., schwach verdicht, reathraum; Il schild quer, haiten am breiten auch leiten gestellt, schrift gener einzelig; Eines enzigth. Eric delten sche meditlich gestellt, sehr fien quer runnelig; Eines enzigth. Eric delten sche den schwach verdicht, sonitami Bach den product der der breiten geräde, d. Recken rechtur, etwas nach hinten vortretend; Fligdin. sehr undeutlich gestrellt. – Schr selten, Witten

b. Hecken des H.schilds stumpf.

24. C. praecox Er. 1". Länglich eif., rostbraun; Fhlr. ziemlich lang, nach d. Sp. schwach verdickt; H. schild fast doppelt so breit als lung, am Grunde am breitesten, mit geradem H.rande u. stumpfen H.ecken; Flgdka. sehr undeutlich gestreift. - Ueberall, doch selten.

25. C. brunnous St. 1". Breit eif., pechbraunlich, rauchgraus Kopf braun; Fhir. ziemlich laug, schwach keulenf., rothbraun; H.schild quer, hinten am breite-sten, sein H.raad gerade, mit stumpfen H.ccken: Figdin. braunlich. Vom Vori gen durch die dunkelere Färbung u. breitere Gestalt zu unterscheiden. — Oestreich. 186. C. anisotometdes Spence 3/4". Eif., pechbraun, etwas glinzend; Fhir. ziemlich lang, schwach keulenf.; Il.schild quer, hinten am breitesten, mit geradem H.rande n. stumpfen H.ecken; Figdkn. pechhraun od. roth-pechhraun. - In faulem flolze, anter faulenden Vegetabilien nicht selten.

D. M brust gekielt; Füsse stark, meist etwas as gedriickt; V füsse beim ti dark , beim Q i. d. M. schwach erweitert; M.füsse b. b. G. einfach, (Flgdkn. quer gestricheit).

27. O. strigosus Krantz, 11/2". Eif., röthlich-rostbraun; Fhir, schlank, schwarh keulenf.; H.schild guer, seine II eeken fast spitz u. ziemlich stark über die Flgdkn ausgezogen, d. Hrand dadurch jederseits stark ausgeschweift; Flgdkn. nach hinten von d. M. an stark verengt, einzeln scharf angespitzt, schwach gestreift, ziemlich dieht und stark quer gestrichelt. - Aeusserst selten, Oestreich. 28. C, varicornis Rosenh. 1/3". Länglich eif., schwarz, braun seiden-baarig; Fhir. knra, die 5 ersten n. d. letzte Gld. röthlichgelb; H.schild u. Flgdkn. quer gestrichelt, letztere a, d. Sp. abgestutzt, - Selten, Sachsen, Oestreich, Tyrol. 29. C. sericeus F. 1-11/3". Langlich eif., schwarz, brann seidenglänzend; Fhir. knrs., schwarzlich pechbraun, die 2 ersten Gldr. rothbraun; H.schild und Figden, quer gestnichelt, letztere a. d. Sp. abgestutzt. - Nieht selten.

30. C. colonoides Krantz. 3/4". Eif., dunkel pechbraun, braun seidenhaarig; Fhir, namerklich auch d. Spitze verdickt, rostroth; Il.sebild u. Flydka, quer gestrichelt, letztere a. d. Sp. allmählig verengt. - Berlin, hei Ameisen.

9. Gatt. Colon Host. Checker Clare

Falr. ziemlich kurz, keulenf., 8tcs Gld. grösser als das 7te; Endgld. der K.tstr, kegelf. zugespitzt; Zunge kaum ausgerandet; Krpr. länglich-eif., achr fein punktirl u. behaart, beller od. dunkler hraua. - Im Grase, namentlich auf Waldwis-sen, besonders während den Monaten Juni, Juli u. August, an schönen windstillen Abenden.

A. V.schienen u. V.füsse b. b. G. einfach.

1. 0. viennensis Herbst. 13/4". Länglich-eif., rostgelh od. hrann, fein bellgelb behaart; Fhir. dunkel gelbroth, die Keule ebenfells gelbroth; H.schild fast so lang als breit, mit abgestumpften Hecken; Fleidan, sehr fein pankirt-gestreiß, mit deutlichen, regelmäsigne Lingasterfein; Beite brümlichroth! Hachenkel des Z nicht gekerbt, breit gedrückt, nach vorn erweitert, an d. Sp. rechtw. abgeschnitten, mit einem atumpfen Zähnhechen vort derschleen, die Hacherienen etwas genebogen, anf der Uzeite fein gekerbt, beim Q aber (C. languidus Er.) einfach. — Nicht selten.

2. 6. hidentatus Sabih. 1//... Langlich-eif., achwarzbraun, graugelb behasrt, Pith. branortok, die Keule dunkelbraun; Haschild kaum breiter als lang, mit sebt stumpfen II ecken; Pigdan. dicht u. fein punktirt, kaum gestreiß; Beine röblich-braun; Hascheadle des & etwas verdickt, indit gekerbt, hister d. M., sowie die krummen auf der U seite nicht gekerbten Haschenen am der Wurzel mit einem Meinen Zähnchen; I beine beim Q einfach. - Sehs selten, Schleiseig; Berlin.

3. 6. puncticollis fireatz. 1-1/2.". Linglich-eif., schwarzbraun, brionlich-gelb beharst; Bachild gross, stak u. dicht punktirt, binter. d. h. briefer at side Flgdfin.; H ecken siumpf. Flgdfin dicht u. ziemlich fein punktirt, and auszer dem teleren Nabintziefen noch mit Spuren von Lingssteffen; li elechtical dea S. eiwas gekrimmten, auf d. Useite ebenfalt gekerbten Zahne; Illachienen auf d. Useite fein gekerbt; H. beine heim S. einfach. (C. destipes Er.) – Berin.

4. 0. serripes Sahlb. 1". Linglich-eif. schwarzhaun, mit goldgelber, glunzender Behaering, Flht: rollberan, ihre Keule schwarzhaun: Rahld mässig fein punktirt, vor dem Hrande am breitesten, breiter als die Figdha, nach vors ziemlich statz verengt, mit simmig Asprundeten Hecken; Figdha, nach vors u. dicht punktirt, nur mit einem Naht- u. einem Seitenstreifer; Beise rollbaraun; Hachenkel des "öm Utzande fein sögzentig gekerht, mit einem kleiner Z\u00e4hner v. d. Sp.; Hachenen gerode suf der Uzseite fein gekerbit; Habeine beim Qt. Chaclus Er. jeinfach. — Selten, Bettin, Katsel, Thäninger Wald, Wetteran.

B. V.schienen u. V.füsse b. b. G. erweitert, u. moar die V.füsse beim 5 stärker nis beim ♥.

a. H.cken des H.schilds recht- od, spitue.

8. 0. daviger Herbat. V<sub>h</sub>-11/m. Långlich, achmal, achwarzbraun, graugib behant; Pikir, rotibraun, die Keule sehr gross o. diek, glismend schwarz, asumpfer Ender des letten Gides. röthich; Bachild beimake zo lang als breit, nach vorn allmahilg verengt, mit etwas eingezogenen, asbarf rechwe, vortretenden Hecken, mäsag fein u. inswerst dieht punktrit, vielfach hänggestrichelt; Pigida. materi in d. M. in einen brichen, avenig vorspringenden Zahe revollert, auer Spitze stumpfw; Hachkenen in d. M. einwärts gekrämmt, am Urande fein gekart; Blacie den 2 einfach. – Berlin, Sachsen.

6. Parckornia Krastt. 1-1/," Inglish, Inst valuent, bröunich-schwarz, gelishich greis behaust; Phir. robbirann, die Keule mohr dankeltenan, an d. Sp. röthlich; Hachild nicht ganz so lang als breit, dicht u. ziemlich stark punktirt, seine Hecken fast rechtwi. Flgdan, dicht u. fein punktirt; H. schenkle beim Ögross, Backperdickt, in d. M. mit einem beriete, mässig vorspringenden, Seckinger Alanie. Bachienen wie beim Vorigen; H. bleim beim Q. effent. — Scholen.

sische Schweiz.

7. C. angularis Ec. 1—1///... Langlich-eff., donk-fibraun, mit gehlicher, glinzender Behasnen; Fibr. hell rubbraun, die Keule missig vereicht, rostgelb, das lette Gid. abgestutzt; Il schild in d. M. am breiterten, beimhe so lang als breit, dicht, start a. lief panklirt, mit schaft reicht. Hecken, Pienie bründlichen, die Genfeld, die Genfe

8. C. latus Kraut. 11/2. Kurz-eif. breit, schwärzlichbraun, goldgelb behaut. Phir. a. Beine gelbroth; H schild fast noch einmal zo breit als lang, hinten breiter als die Basis der Fledkm. seine H.ccken rechtve; Flydkn. isserst dicht u. lein, quer runzelig punkturt; V.schienen an der Basis stark ausgebachtet, mech der Spitze zu erweitert, am Arnade gekerht; Y Guses tark erweitert; B.beine

einfach. - Kassel, Schlesien, Thüringen, Ortenberg.

Colon. 209

#### h. H.ecken des H schilds stumpfw.

a. Flykn. kurs eif., ohne Spuren von Streifen.

'9. C. brunneus Latr. 1". Eif, brunn, goldgelb behaurt; Beine u. Fhlr. brunneuth, die Keule bis auf das letzte Gils. sehwärslichbrunn; Haschild breiter als inng, nach vorn verengt, mit fast rechtw-, nach hinten etwas vortetenden Backen, missig fein u. zeinelich dicht punktir; Hachenèel des Zy ord er Spitze mit einem sehr kleinen Zähneben, beim Q einfach. — Selten; Berlin, Sachsen, Hessen, Thoringen.

B. Figdkn. länglich-eif., mit Spuren von Läng.streifen.

10. 0. appendienktas Sahh. 1/m. Langlieb-eil, dunkelhraun, greingelh behart; Beine u. Pillr, ruthbraun, die 3 vorleisten Glidt, der siemlich atsreke Keule stets sehwarsitelt; Hichild merklich beviter als lang, mit fast rechtw. Hicken: Hickenchi des öj etwas keulent, hinder d. M. mit einem abring nach unten gerichteter, an der Spitze mit einem Haubündele versehenen. Durne, die ten; Berlin, Kassel, Thairingen.

#### 7. Flydkn, längilch-eif., ohne Spuren von Längsstreifen.

Fil. C. dentipes Sahlb. 11/." Lisuglich-eif., braun, gelh behant; Beine u. Fhlr. othbrann, die Reule his auf d. Sp. dunkelhraun; Hachild breiter als lang, mit stumpf abgerundeten Hecken, schr dicht u. wenig tief punkirt; Figdkn. änsserst dicht u. lein punkirt; Hachenkel des δ nach d. Sp. verdickt, vor dieser mit einem langen, gekrünnuten, spitzen Zahne, am Urande nicht gekerbt; Hachiomit einem langen, gekrünnuten.

gelhgran helmatt; Pidt, rothbraun, mit matigt, starker Keele ut rüblicher Spitzer, Rachill fats on lang als breit, sieht fein u dicht, hazginentig promhitte, mit stumpfen Hecken; Figdha, länglich-eif, mehr als duppelt so lang als d. Hachtild, fein u. dieht punktirt, ohne Sparen von Längsstreften, Beine hraumrolb, Vachenen b. h. G. an d. Spitze stark Jeckig erweitert; Hachenkel doz 7 gross, breitengedrickt, in d. M. mit elnem spitzen, etwoss nech unten gekrümmten Zahne; Hachtenen in d. M. einwirts gekrümmt, vor d. M. bis zur Spitze allmahlig erweitert, unten aucht gederbt. Hachten des 9 einsche. Selten, Wien.

i. 6. Zebel Krantz. 1½,—1½,...\* Langlich-eif, braun, gelblichgrau bebaart, Phlr. rothbraun, mit dunkeltramene Keulet, Baskild quer, dieht u. tief punktirt, mit atumplen H.czken; Flgdkn. ziemlich dieht u. fein punktirt; Beine rothbraun. Gesehlechsunterschold wie beim C. deutipes, von welchem er sich durch die Punktirung des H.schulds u. der Flgdkn. unterscheidet. — Schlesien, Sachsen, Berlin, Ortenbar.

13. O. calearatus Er. \*/..." Längich-eif., vora n. hinten stumpf, röthlichbraun, gelblich greis behaart; Fhlr. rothhraun, die 3 vorletzten Gidr. n. d. Wurzel des letzten achwarzhfuan; H.achild breiter als long, mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. dicht u. fein, regelmässig punktirt; H.chenkel u. H.schienen des & wie bei C. appendieultus. – Sohr selten.

16. 0. rufessens Krasiz. 1/4... † länglich-eif., röthlich, gelhgreis behasrt, Flate. Beiner rostorbh; Hachild hreiter als lang, ziemlich stark u. etwas weif-lauf punktirt, die Hecken stumpflich; Fledkn. fein. n. incht sehr dicht punktirt,

onci: nhekannt; H.beine des Q einfach. — Berlin, Kassel.

17. C. affants St. 1". Länglich, braun, gelhgreis hehart, die sehr starke

Phir keule achwarahraun, der Spitze ihres letten ülde, deutlich übgestumpft und rohgelt, Hachild erhaus, fast so ling als breit, ziemlich start u. dieht, die Pfigdu. fein u. missig dieht junchitr; Hachelde des 5 hinter d. M. mit ennen auch unten gerichteten spitzen Zahnelens Baebienen hinter d. M. eitwarts kruum geloogen; Eheine des 9 einfach.— In Sachsen het St. Wellen.

- 18. C. armipes Kraatz. 1". Langlich-eif., braunlichschwarz, gelblich greis behaart; Fhir. braunroth, mit ziemlich starker schwarzbrauner Keule. deren letztes Gld. an d. Spitze rollibraun; H.schild breiter als lang. dicht u. ziemlich tief punktirt, mit stumpfen H.ecken; Flgdkn. dicht u. mässig fein punktirt, ohne jede Spur von Löngsstreifen; Beine rothbraun; H.schenkel des 5 mit einem scharfen deutlich vorspringenden Zahne; H.schienen hinter d. Mitte stark nach innen ge-Krümmt u. erweitert; H.beine des Q einfach. - Selten, Schlesien, Sachsen.
  - III. Gr. Anisotomini. Il hüften an einander stehend, thre Schenkelringe einfach ; Fussgldr.zahl verschieden ; Nebenseitenstücke der H.brust ganz od. theilweise von dem Rande der Flydkn. bedeckt. — Kleine gewöhnlich rost- od. braunrothe Käfer, die gegen Abend auf Waldwiesen &c. umherkreisen u. fliegen.

### 10. Gatt. Agyrtes Fröhl.

Fhir. mit 5 deutlich grössern Endgldrn.; Endgld. der Kitstr. eif.; Schienen am Arande mit feinen Dornen besetzt; Krpr. länglich-eif.; Figdkn. an d. Spitze abgestutzt. - Im Auskehricht u. Dünger.

1. A. castancia F. 2". Länglich-eif., gewölbt, glatt u. glänzend, Kopf pechschwarz, Mund roth; Fhlr. wenig länger als das H.schild, hell braunroth; H.schild zerstreut punktirt, pechbraun; Flgdkn. braunroth, stork punktirt-gestreift; Brust pechschwarz; H.eib u. Beine rothbraun, — Selten.

2. A. glaber Payk. 2-2½". Länglich-eif., schwarz, glänzend, glatt, Fhlr. u. Beine pechbraun; H.schild doppelt so breit als lang, nach vorn mehr, nach histon weiger warnett. Florkin, the gestreift, des Kreifen schwards punktirt.

hinten weniger verengt; Flgdkn. tief gestreift, die Streifen schwach punktirt. -Glatz.

### 11. Gatt. Sphaerites Duft.

Fhir. mit 2mal geringeltem Endknopfe; O.kfr. vorragend gezähnt; U.kfr. mit 2 häntigen Lappen; Zunge ausgerandet; B.ringe 5; M.hüften von einander abstehend.

1. S. glabratus F. 21/2". Schwarz, glanzend, oben mit grunem Schimmer; H.schild an d. Seite mit einer feinen eingegrabenen Furche; Figdkn. abgestutzt, punktirt-gestreift. - Selten. figure of an Interior, 12. Galt. Tricrition Maerk.

Fhir. kräftig, 11gldrg., mit dicker, 3gldrgr. Keule; Füsse b. b. G. 5gldrg; M.brust nicht gekieft; H.schild am H.rande durch eine scharf eingegrabene Linie gerandet.

1. T. Markeli Schmidt. 11/4". Länglich-oval, gewölbt, glänzend, röthlich-gelb; Flgdkn. tief punktirt-gestreift; H.schenkel des 5 zs.gedrückt, der U.rand an der Wurzel mit einem bogenf. Ausschnitt, darauf in der Mitte in einen abgerundeten am Rande mit dornf. Zähnehen besetzten Fortsatz vortretend und an der Spitze wieder einen Vorsprung bildend, die vorderen Füsse schwach er-weilert. Beim ⊈ V.- u. H.schenkel einfach. — In der sächsischen Schweiz und in Thuringen,

## 13. Gatt. Hydnobius Schmidt.

Fhir. 11gldrg., mit 5gldrgr. Keule, deren 2tes Gld. kleiner als die übrigen ist; Füsse b. b. G. 5gldrg.; M.brust nicht gekielt; K.tstr. failenf., das letzte Gld. so lang als die beiden vorhergehenden; Krpr. länglich-eif.; Hischild am Hirande ohne eine Querreihe gröberer Punkte; Flgdkn in den Zräumen mit sehr feinen Querrunzeln. Die 5 haben un den Hischenkeln einen grossen Zuhn vor d. Spitze. -

1. H. punctatissimus Steph. 11/3". Schwarz, glanzend, Wurzel der Fhir. 1. n. punctatissimus Stepn. 173. Schwarz, guanzen, warzet der rint u. Füsse gelbbran; Figdkn, dich punktirt-gestreit, die Z.räume mit etwas intregelniässigen Punktreihen; H.schenkel des 5 mit einem grossen, Seckigen, ha-kent, zurückgebogenen Zahne. — Bei Kössel, im Riesengebirge; selten.

2. H. punctatäs St. 1". Gelbbraun, glänzend; Flgdkn, dicht gestreift-punktirt, d. Punktreihen d. Z.räume fast eben so stark u. regelmässig als d. Haupt-

reihen; H schenkel des & mit einem langen, dornf. Zahne. - Auf Waldwiesen, nicht häufig.

3. H. strigosus Schmidt. 3/2--3/4". Länglich, heller od. Aunkler röthlichgelb, sehr glänzend; Figdan, fein gestreift-punktirt, mit fein quergerunzelten Zräumen; Fült. u. Beine rostgelb; Hischenkel des 5 mit einem breiten, Seckigen Zahne v. d. Spitze, die des Q einfach. -- Bei Stettin in einem Baumpilze, bei Kassel auf Waldwiesen gefunden.

### 14. Gatt. Anisotoma Knoch.

Fhir. 11gldrg., mit 5gldrgr. Kenle, ihr 2tes Gld. klein; M.hrust mit einem feinen, sehnrien Kiele; die V.- u. M füsse 5-, die H.füsse 4gldrg.; H.schild paralell mit dem H.rande mit einer Reihe grösserer Punkte; Figdkn. punktirt-gestreit. die Zräume fein punktirt, u. die abwechselnden, gewöhnlich mit einzelnen, weitläufig stehenden, grösseren Punkten besetzt. — Sie leben in Schwämmen u. moderndem Holze.

- A. V.schienen an der Spitze merklich erweitert, an der Akante mit
  - B. Letztes Gid. der Fhir keule ehen so breit als die 2 vorhergehenden od, nur merklich schmäler; Fhir keule schwarz.
- 1. A. sinnamomea P.z. 2'/3-3'''. Länglich, gelbbraun: H.schild a. d. Seite gerundet, in d. M. am breitesten, nach vorn u. hinten fast gleich stark vereugt, der H.rand gerade abgeschnitten; Flegden, regelmässig punktirt-gestreift, die abvechselnden Z.rämme ausser der sehr feinen l'unktirung noch mit einer Reihe grösserer l'unkte; H.schenkel des 5 verlängert, vor d. Sp. mit 2 Zähnen, ihre Schienen gehogen. In gang D., doch überall sellen.

grösserer Punkte; H.schenkel des & verlängert, vor d. Sp. mit 2 Zähnen, ihre Schienen gebogen. — In ganz D., doch überall sellen.

2. A. Oblonga Ill. 1//... Länglich-elliptisch, gelbroth; H.schild nach vorn verengt, der H.rand gernde abgeschnitten, die H.ecken weniger stumpf, fast rechtw., die V.ecken mehr abgestumpft als bei d. Vorigen; Flgdan, stärker punktirt-gestreilt, die Z.räume einzeln u. fein punktirt. — Peeussen.

- 3. A. Tugosa Steph. 1'/<sub>1</sub>-1'/<sub>4</sub>". Kurz-eif., rostroth, glänzend: H schild an d. S. sanft gerandet, nach vorn verengt, hinten gerade abgestuzt; H. ecken sehr stumpf; Flgdkn. sehwach punktirt-gestreift, die Z räume fein u. einzeln punktirt, mit feinen u. weitläufigen, eingeritzten Querstrichen, die abwechselnden Z räume mit cinzelnen oft wenig hemerkharen, grösseren Punkten; H beine d. 5, verlängeri, mit stark gekrümmten Schienen. Sellen, Sachsen, Hessen, de.
  - b. Lettes Gid. der Fhir keule eben 20 breit als die 2 vorhorgehenden, oder nur merklich schmäler; Fhir keule nicht schware, zeiten schwärzlichbraus.
    - a. Z.räume der Punktstreifen auf den Flydkn. weitläufig u. fein punktiet, die abwechseluden mit grösseren Punkten.
      - \* Leistes Gid. der Fhir keule merklich schmäler als das vorletste.
- 4. A. Triepkii Schmidt. 1½-1½:". Elliptisch, mässig hoch gewölbt, hraunod, gelblichroth: H schild dicht punktirt, am Grunde beiderseits m. od w. ausgebuchtet, die Hecken stumpf u. etwas abgerundet: Flgdkn. stark punktirt gestreift, die Z.räume weitläufig u. äusserst fein punktirt, abwechselnd mit einer Reihe weitläufig gestellter Punkte; der S.rand mit äusserst feinen, kurzen Härchen hewimpert; H.schenkel des 5 verlängert, in d. M. eckig erweitert. Selten, auf fenchten Waldwiesen.

35. A. Fretundata, Er. 1 /2". Schrakurz eif., Instagerundet, mässig gewölbt, heller oder dunkler röthlichgelb, glänzend; H. schild dielst u. fein punktirt, der Harand gerade, abgeschnitten, die H. ecken "stumpf; Flgdkn. fein "u. seicht punktirtgestreift. — Sehr selten, Orsterreich.

\*\* Die B letsten Gldr. der Fhir kente gleichbreit.

6. A. Thaetica Er. 17,4". Länglich, oval, gewölbt, oben bräunlich gelbröth; Kopf u. H. schild etwas dunkler, Jetzteres dicht punktirt, sm. Il. zande neben jeder Ecke sehr leicht ausgebnehtet; Flydkn. stack punktirt-gestreißt, die Z ränmofein u. weitlänfig-punktirt; U. seite schwärzlichbraun; Beine hellgelb. "— Tyrol,

fein u. weitlänfig-punktirt, U.seite schwärzlichbraun; Beine hellgelb. — Tyrol. (7. A. picea lilig 12/3". kurz eil., gewölbt, schwärzlich, pechbraun und glänzend; H schild so berei als d. Flgdkn., in d. M. sauft gerundet, müssig dicht u. fein punktirt, am H.rande gerade abgeschnitten, sämmtliche Ecken stumpf u. etwas gerundet; Flgdkn. punktirt-gestreiß; Beine-heller roth. — Ucherall, selten.

8. A. silesiaca Kraetz. 1½.—2". Lönglich-eif., ziemlich sierk gewölts, meister gemößen gelinzend, denkel od reibbraum; Plat: kurz, mit särker denkelen Keele, deren letzte ödit, etwa vereig einsteller zie d. zwieregehenden; ik-leidel ziemlich sandt gerundet, nech vors särker, nech hinten sehwach vereigt; Becken abgernndet; Brand gereid sögsechniere: Pigdha, mindesten döppelt so lang sär d. Bachlid, särk punktirt-getweilt, die Zurune dieht u. fein punktir, die abwechsenden mit gerübseren Anzah särkerer Punktie. — Schlesien.

 A. obesa Schmidt. 1—1<sup>3</sup>/<sub>s</sub>.". Kurz-eif., gewölbt, glenzend rothbraun, Fhir. beliroth, Rachild dicht punktirt, vollkommen so breit als die Figdan, an d. Seite schwach gerundet, der H.rand gerade abgeschnitten u. die H.ecken fast

rechtw.; Figdkn. punktirt-gestreift; Beine heller gelblichroth. - Selten.

10. A. dubia !!!ii.; 1-11/ii." körzer od. länglicher elliptisch, ziemlich fäch gewölbt, hald seinberzlich pechharun, hald seinlich stark gerundet, mit gerade abgeschnittenen Brande a. stumpfen, etwas abgerundeten H ecken; Flgdka, stark punktirt-gestreift. — Ueherall verbreitet o., häufig.

β. Z.räume der Punktstreifen dicht u. ausserst fein punktirt.

† 11. A pallens Surm. 1/2-11/2". Verkehr-eif, ziemlich stark gewößt, dunkei der colbetun; glänzenei; ll nebid dicht u. ein pnahit; an Grunde bagestutt, nach vorn verschmälert, mit abgestumphen Hecken; Figdin. ein punktirt-gestreift, ma Bande nicht gewimper; Beine nicht verlängers, ziemlich diek, die H.chenkel naten in einen ein wenig vortretenden, abgerundeten Winkel endigend. — Bertin.

 Letztes Gld. der Fhir.keule viel kleiner u. schmäler als die 2 vorhergehenden.

12. A. flavescoms Sehmidt. 1". Kurz-ell., röhllichgellt. Kopf n. Hachild etwas dunkler, letzteres dicht punklirt, hinten gerade abgeschnitten; Figdka. am Raude nicht hewimpert, punklirt-gestrelft, die Z.-tlume weilläufig n. fein ponktirt; H.schenkel des & an d. Sp. beiderseits mit einem stampfen Zähnchen. — Sehr sellen.

13. A. furva Er. 1½,—1½,"". Verkehrt-eif., ziemlleh stark gewölht, heller od. dunkler rötblich gelbbraun, glänzend; H.schild ziemlich stark u. diebt punktit, binten gerade abgestutzt, mit stumpfen u. etwas abgerundeten Ecken, nach vorn allmählig verengt; Figdkn. punktir-gestreift, in den Z.taumen fein u. nieht.

vorn aimaning verengt; rigata. Dunklift-gestreit, in den Z-raumen tein u. nicht dicht praktirt, am Rande bewimpert; H.beine nicht merklich verdickt, d. H.scbenkel niten in einen ein wenig vortretenden, abgerundeten Winkel endigend. — Sehr auten Besite

selene, Berlin.

14. A. cillaris Schmidt. 1". Sehr kurz-eif., stark gewöllst, heller oder dunkler geltherun, schwech glünzendt ill.schild dicht punklirt, an d. S. stark gerndet, nach vorn n. hinten fast glüchmänsig verbanliert, mit sumplen aber prodet, nach vorn n. hinten fast glüchmänsig verbanliert, mit sumplen aber perk seicht punklirt-gestreift, die Zztiume mässig fein u. ziemlich dicht punklirt-gestreift, die Zztiume mässig fein u. ziemlich dicht punklirt-lachenkel u. Hachienent verlichte, einster aussen i einem abgrundenten Winkel

endigend. & mit etwas erweiterten V.füssen. - Sebr selten.

B. Vachienen fast linienf., nach der Spitze hin knum erweitert, un der A.kante mit Dörnchen.

 Zräume der Streifen auf den Figdkn, sehr fein aber sichtbar punktirt.

15. A. ovalis Schmidt. 1/3". Oval, gewölht, rothbraun, glänzend; H.schild dicht u. fein punktirt, am Grunde gerade sbgeschnitten, hier eben so breit sis in d. M., u. sich genan an d. Figdkn. anschliessend, mit stumpfen H.ecken; Figdkn. in den Zräumen dicht u. fein punktirt. — Nicht zelten.

16. A nigrita Schmidt. 1<sup>3</sup>/<sub>\*</sub>." Linglich-eif, gewöllt, pechbraun, glünzend; Hachild hinten abgestutzt, mit last rechtw. H.ecken, zebr fein u. nicht sehr dicht punklitt; Fligdan, gestreilt-punklitt, die Streifen sehr seicht, die Pankte gross a. tief, die Zräume fein u. sehr sparsem punklitt; H.echenkel hei dem ön einen grossen, prizigen Zaba endignod; H.ackieuen h. b. G. gerade. — Sehr selten.

'17. A seita Er. 1'/,"'. Eif., gewölbt, heller od. dunkler rostroth, gianzend; H.schild am V.rande beiderseits leicht ausgebuchtet, hinten abgestutzt, mit fast rechtw. Ecken, oben ziemlich dicht u. sehr fein punktirt; Flgdkn. stark gestreiftpunktirt, die Z.räume sehr fein n. ziemlich dicht punktirt; H.belne bei dem S nicht verlängert, die äussere untere Ecke der H.schenkel etwas vortretend, ab-

gerundat, die H.schienen leicht gebogen. — Bei Berlin, selten. 18. A. calcarata Er. 1—11/2". Länglich-eif, mässig gewölbt, braun-, rost-od. geblüchroth, glänzend; H schild a. d. S. gerundet, sein Hrand jederseits ausgebuchtet, die Hecken ziemlich rechtw., etwas abgerundet, seine O.seite fein u. nicht sehr dicht punktirt; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, die Z.raume eben, ausserst fein u. weitläufig punktirt; H.beine des & verlängert, ihre Schenkel au der Spitze mit einem grossen, spitzigen Zahne. — Nicht selten.

b. Zraume der Streifen auf den Fldukn, mit einer viemlich regelmassigen Reihe feiner Punkte.

19. A. nitidula Er. 11/4". Breit-eif., flach gewölbt, dunkel rostbraun, sehr stark glanzend: Hischild am Hirande im weiten Bogen ausgerandet, mit spitzig vorspringenden H.ecken, fein u. verloschen, etwas weitläufig punktirt; Fledkn. gestreift-punktirt, die Punkte der schwachen Streifen gross u. tief; H,beine nicht verlängert; H.schenkel einfach, mit abgerundeter Knieecke, die H.schienen leicht gekrummt. - Sehr selten, Erlangen.

c. Z.raume glott, höchstens mit einigen erloschenen Punkten,

\* 20. A. rubiginosa Schmidt. 11/4". Kugelig-eif., braun; H. schild breit, nach hinten etwas weniger als nach vorn verschmälert, der V. rand jedorseits leicht susgebuchtet, die V.ecken kaum vortretend, der H.rand gerade abgeschnitten, die Hicken stumpfw., nicht abgerundet, die O.seite flach gewölbt, sehr fein u. weitläufig punktirt; Flgdkn. stark punktirt-gestreift; Z räume etwas erbaben, nur bei starker Vergrösserung sichtbar punktirt; H schenkel des & mit einem stompfen Zähnehen an der Spitze. — Selten, Berlin &c.

21. A. badia Str. %-1". Kugelig-eif., kastanienbraun, selten hellbraun-

roth, sehr glänzend; H.schild glatt, vorn schwach ausgebuchtet, binten gerade abgeschnitten, seine H.ecken ziemlich scharf rechtw.; Flgdkn. mit regelmässigen Reiben starker Punkte, welche gegen die Spitze bin verschwinden, - Ueberall, anf Waldwiesen, nicht häufig.

d. Z.raume sehr fein quer gestricheit.

. 22. A. hybrida Er. 11/,". Länglich, gewölbt, pechbraun, glänzend; Flgdkn. heller; H.schild massig dicht u fein punktirt, mit stumpfen, etwas abgerundeten Ecken u. gerade abgeschnittenem H.rande; Flgdkn, mit feinen Punktstreifen, ibre Z.raumo fein n. sparsam quertunselig, - Sehr selten, Berlin, Schlesien,

23. A. parvula Sahlb. 1/2". Kurz-eif., gewölbt, rotblichgelb od. gelbbraun glanzend; H. schild ausserst fein u. etwas verloseben punktirt, die H.ecken scharf rechtw.; Flgdkn. seicht punktirt-gestreift; Beine b. b. G. einfach. - Ziemlich selten.

### 15. Gatt. Cyrtusa Erichs.

Fhir.keule 5gldrg., ihr 2tes Gld. sebr klein; H.brust zwischen den Mhuften einen stumpfen Vorsprung bildend; V.- u. M.fusse 3-, H.fusse 4gldrg.; Krpr. eif. oder halhkugelf., glatt, glanzend; H. schild nach vorn verengt, hinten sich an d. Flgdkn.

anschlieseend, der H.rand nicht abgesetzt. - In Schwämmen.

 C. subtestacea Gyllh. <sup>3</sup>/<sub>3</sub><sup>m</sup>. Fast belbkugelf., sehr hoch gewölbt, rost-roth, glatt n. glänzend; Kopf n. H schild pechhraun, letzteres am H.rand i. d. M. jederseits leicht ausgehuchtet, die H.ecken stumpf; Flgdkn. dicht n. deutlich punktirt, mit sehwachen, undentlichen Punktreihen; H. schienen sehmal, kaum bedornt; H.schenkel des & an der Spitze mit einem starken Zahne. - Ueberall.

c 2. G. minuta Abr. ½-4/s... Eif., stark gewölbt, gelhbraun, selten rostroth; H.schild mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. mit regelmässigen, faat bis zur Spitze reichenden Punktreihen u. ziemlich dicht n. deutlich punktirten Z.ranmen; H.schienen gegen d. Sp. allmählig erweitert, auf der ganzen A.kante mit Dornen besetzt; H.schenkel des & an d. Sp. mit einem spitzigen, zurückgebogenen Zahne. - Nicht selten.

3: 0. Jafpage Br. "/.". Ziemlich insibhungelf., brannroth od. rothgellt, glönzerid: Hecken des Hachlids etwas spitzig; Figikae, fein gestreit-punktirt, mit äbssertel frin punktirten zräummen: Hachienen b. 6. von der Wurzel an stark d. breit zu gedeicht, auf der Akante mit Dörarhen breetst. Bei dem Z die Akschenkel mit einem starken, zurickgerdichten Zahne. "Schr zell-n, Berlin.

Handenmen' und einem abrache, zwineksprichtein Zehne. — Schr zeit'n, gerim.

4. 0, parkilla Schmilt. ","— Ed., rehlikrigeli, phinarcid: Hecken der
Heschilde stumples, Pigeline punklirt, von d. W ibs zur Sp. m. od, w. dentich
den Spite resident, and Zendon mit Harzen hererit. Heckende der Sp. net
spite ohne Zehn, ihre Schienen an d. Spite school erweitert. — Schlee; Besne. Pommers 1.

#### 16. Gatt. Colembs Er.

Phir.kenle Sgldrg.; M brast schierl gekielt; V.Resse 3., M.- u. H.Gusse 4gldrdg.; Zunge dinnhautig, vnru gerade abgesintzit Nepr. kwrz el., hoch gwoldit; Sirm nicht gerandet; kyń schild durch eine feine, eingerzishen Linie getrennt; Machild hinten so breit als die dicht u. fein quergestrichelten Figdkn., und sich an selbe anlegend, nach vorn verengt.

1. Q. dentipes (syllis, ", + ", "." Kurz eif., stark gewölbt, gelibraun oder etblis-isgells, ziemlich glänzend: Hachild glatt, nicht punktirt, mit schaf rechtw. Hreken: Flgdkn. äuserst fein punktirt-gestreift, der Nahtstreif hunten furchenartig vertieft; Hachenahel des ö breit zs gedrückt, unten mit 2 Zahnen. — Häufig.

### 17. Gatt. Agarteophagus Schmidt.

Fibir keeln Agthies, ihr Tree Gild, khein; A breest fein gederlet; Viliace 4., Blissen Aglelig; if feet, hinghebenif; Stein mur and 8. gerandet; kiff gebild bei dem 2 durch eine feinde Linie getremt; O lippe mit elvem kleinen Emzehalte ist d. K.; Pigilda in den Zeitnemen gerageriechte; Hachenkelt des 2 mil der U seite mit einem richweiter gerichteren Zahnuten.

1. A. cephalotes Schmidt. 1". Long-if, want gewöhle, röhtlich branchen.

f. A. cephalotes Schmidt. 1". Lange-eif, senft gewolbt, rothlich branngelb, sehr glänzend: Knpf gense; H schild mit abgerindeten Ecken, sehr fein punktirt a. mer gestrichelt; Figden, fein punktirt-gestreift, der Nahtstreifen von der

Mitte nuch hinten stark vertieft. - Sehr selten, in Selwhaumen,

8. A. confermin Fr. 1/2" Korz ovel, leiest gewollt, reishich gelübraun, sehr gilnerni i Kunt i kun i kin i kun i kun

#### 18. Galt. Liedes Br.

Flift keufel Spileg, the tree Gild Meins, Mbrust nicht geleht, einem Melmen, queerve Vursprung lieblem; Rijs schild durch eine einegerlichte Querlinie deutlich von der Stirn getrennt; stee u. 3tea Kfstrgid so lang als berit, letztee so lang als die vursprendens zu Zumge tiet engeschnitten; Haschienen fein befunst; Flassgilt, heim  $\delta$ , 5, 5, 4; V. (Buss erweiters, beim Q, 4, 4, 4, 6, 5, 4, 4.— In Schwämmen.

### 1. V fftase brim Q 8-, M .- u. B.fftase 4gldeg (5, 4, 4).

1. L. humoralis F. 1½-1½". Fast halbkugelf., schwers, Mond n. ein Stiraflick hraunouth; Heihld fein punklirt, an den Rindern heller; Flightu mit Johner, braung-heir Beharung, unregelmäsign punklirt-gestreft, die Z räume fein at dicht punklirt; Schulern mit einem grossen, rothen Flrek; U avite, Beine a. Hiller gehälten, die Kendigle (notherl.). Selten, Hiller gehälten, die Kendigle (notherl.). Selten,

, 2 La axillaria (3/11). 1—11/1/11. Sugeing-cif., schwarz, ginnzend, Rachild sech fein pinntier, an dem Sinden heller, Mund an Stimflech dunkel brannerin Flyddhn, nieht beharzt, mit einem rothen Schullerflech, u. mit etwas unergelmässigen, doppplern Pamtareine, derece Z raume dieht u. fein pantitet indie (Luerin, Beine u. Fishr, rothbraum, die Keule der letteren dunkler, mit rostgeliem Endgld.—Selten.

, S. E. glabra Nug. 11/4-12/4". Beinaho halbkugelf., sehwatz, glänzend; H.schild breit, sehr fein punktirt, an den äussersten Rändern heller | Flgdka, mit

feinen, regelmässigen Punktstreifen u. einem vertieften, von d. Spitze his über d. Mitte hinaufreichenden Nahtstreifen; U.seite, Beine, sowie d. Fhir, rothbraun, die 3 letzten Gldr. der Fulr keule braun - Selten.

4 L. serricornis Gylih. 1". Ziemlich halbkugelf., röthlich gelbbraun, glanzend, Scheitel u. Seiten der Stirn schwarz, das H schild gelb, in d. M. mit einem grossen, schwärzlichen Fleck: Figdkn fein punktirt, an der Wurzel schwarz; Stes bis Stes Fhirgid nach innen zahnf. vortretend. — Aeusserst selten.

2. Alle Füsse beim Q 4gldrg. (4, 4, 4).

5. L. castanea Herbst. 11/4-11/4". Eif., mässig gewölbt, oben schwarz, glänzend; Ränder des Il.schilds u. der Flydkn. rothbraun, letztere hinten etwas zugespitzt, mit unregelmässigen, doppelten Punktreihen, ziemlich dicht punktirten Z.räumen, u. einem kinten stark vertieften, beinahe bis zum Schifflichen reichenden Nahistreifen; U.seite u. Beine rothliraun. - Ueberall, nicht selten.
6. L. orbicularis Herbst, 1". Kurz-eif., stark gewölbt, oben pechbraun;

Flgdkn, mit feinen, nicht ganz regelmässigen Punktreihen, ziemlich dicht punktirten Zrämmen, u. einem hinten vertieften, aber kaum über d. M. binguf reichen-

den Nahtstreifen; Useite u. Beine rothbraun. - Nicht häufig.

### 19. Gatt. Amphievilla Er.

Fhlr. mit 4 grösseren Endgldrn; M.brust mit einem kleinen, stumpfen Vorsprung zw. den M.hüften; Koufschild durch eine feine vertiefte Linie von der Stirn geschieden; letztes K tstryld so lang als die beiden vorhergehenden zs.; Zunge 5 5, 5, 4, die V füsse mit 3, die M füsse mit 3 erweiterten Gldrn.; Fussgidt. beim des Q 4, 4, 4. hantig, schwach ausgerandet; Schienen nur mit Harchen besetzt: Fussgidr, beim

des Q 4. 4. 4.

1 A. globus F. 1-14.". Beinahe halbkugelt., schwarz, glanzend, Heschild rothgelb; Flydky dicht punktirt, mit einem vertieften Nahtstreifen, der von der Spitze bis zur Mitte reicht: Beine rothbraun, die H. schenkel schwärzlich. Oefters ist der ganze Käfer glänzend rostroth; H.schild, Phir. u. Beine gewöhnlich

etwas lichter. — Selten, in Laubwaldungen unter trockenem Laube.

2. A. globiformis Sahib. "j.". Fest halbkugelf., glänzend schwarz, die Ränder des fl.schildes u. die Spitze der Flgdkn. pechbraun durchschimmernd, letztere ziemlich fein u. mässig dicht punktirt, mit Spuren einfacher, Beinden, etwas grösserer Punkte auf dem Rücken u. einem von d. Spitze bis zur, Mitte reichenden Nubtstreifen; Fhir. u. Beine rothbraun. - An ähnlichen Orten wie d. Vorige.

## 20. Gatt. Agathidium Illig.

Fhlr. mit 3 grösseren Endglden.; Konfschild von der Stirn nicht geschieden; O.kfr. einfach: U.kfr. 2lappig, mit 4gldrgh. Tstrn., deren letztes Gld, allmählig zugespitzt u. so lang als die beiden vorhergehenden zs.; Zunge häutig, getheilt; M. brust fein gekielt; Fussgldr. beim 5, 5, 5, 4, beim Q entweder 4, 4, 4 oder 5, 4, 4. — In Schwämmen unter faulender Baumrinde oder in faulenden Pflanzenstoffen.

> 1. Flydkn.seiten mit den Schultern vorn weit abgerundet (vollständiges Kugelvermögen); V füsze der 5 5-, M.- u, H füsse 4gldrg. (5, 4, 4.) a. Flydkn. neben der Nuht mit einem deutlichen vertieften Streifen.

1. A. nigripenne F. 1-11/4". Rothgelb, Flgdkn. tief schwarz, glänzend, ziemlich dicht u. Tein punktirt, mit Spuren von Streifen u. einem tiefen von der Spitze bis weit über die Mitte binaufreichenden Nahtstreifen; Bauch schwärzlich. Nicht häufig.

2. A. atrum Payk. 11/4". Schwarz, Fhir., After u. Beine hraun; H.schild a. d. S. stark gerundet, etwas hinter d. M. am breitesten, fein punktirt; Fledkn. fein aber deutlich punktirt, mit einem bis über d. M. hinaufreichenden Nahtstreifen. T mit einem rechtw. Zahne an der Spitze der H.schenkel. - In faulenden Kiefernstöcken.

. , 3. A. seminulum L. 1". Oben schwarz od. pechbraun, U.seite, Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild an d. S. stark gerundet, vor d. Mitte am breitesten; Flgdkn. fein punktirt. mit einem xop d. Sp. bis zur Mitte binnufreichenden Nahlstreifen; H.schenkel des 💍 an d. Spitze mit einem stumpfen Zahne. — Häufig in

faulenden Kiefernstöcken.

### b. Figdkn. ohne Nahistreifen.

4. A. badium Er. 1/2". Dunkel rothbraun, glanzend; Fhir., Beine u. die U.aeite heller; Flgdkn. ausscrat fein punktirt; H.schenkel des & an d. Spitze mit einem ziemlich scharfen Zahne. - Selten.

A. laevigatum Er. 1/2". Schwarz od. brann, nicht punktirt, die Ränder des Hachilds heller; Fhlr. u. Beine röthlich, zuweilen auch d. H.leib gelibbraun; Figdan, glatt; Hachenkel des § cinfach. — Ucherall, nicht selten.

2. Flydkn. mit schräg abgestutnten Schulterwinkeln. (Unvollständiges Kugelvermögen )

a. V.füsse des Q 5-, M.- u. H.füsse 4gldra.

. 6. A. mandibulare Str. 1". Schwarz, Rander d. H.schilds, Fhir. u. Beine rothbraun; Kopf glatt n. ehen; H.schild a. d. S. stark gerundet; Flgdkn. ausserat sodwach a. undestlich punktirt, mit einem kurzen, die Mitte nicht erreichenden Nahtsreifen; linker O.kfr. heim & ohen mit einem Horne. — Sehr zelten.

7. A. plagtatum Gyllh. 1. ... Schwarz, sehr hland, n. spiegelglanzend, die Rander des Hachtlds, ein von der Spitze jeder Flgdke, his zur Mitte reichender,

langlicher Fleck, die Fhlr., H.leib u. Beine hraunroth; Flgdkn. nicht punktirt, mit stumpfiv. Schultern u. einem von d. Sp. bis zur Mitte hinaufreichenden Nahtstreifen, der linke O.kfr. bei dem o mit einem starken, anfgekrummten Horne. - Sehr selten.

8. A. piceum Er. 3/4". Halbkugelf., dunkel rothbraun, glänzend, U.seite, Beine u. Fhir. heller; Flgdkn. sehr fein punktirt, mit einem von der Spitze bia zur Mitte reichenden, vertießen Nahtstreifen; Kopf weitlänfig u. äusserat fein punktirt, beim 5 der linke O.kfr. stark verlängert, siehelf. vor- n. aufwärts ge-krümmt. — Acusserat selten.

9. A. rotundatum Gyllh. 3/2". Etwas zs gedrückt kugelf., schwars, atark glänzend, die Ränder des li schilds, Fhir. u. Beine broun; Flgdkn. dicht u. fein punktirt, mit einem von d. Sp. bis zur Mitte reichenden, vertieften Nabtstreifen; Kopf fein punktirt, hei dem 5 entw. der linke O.kfr. a. d. Sp. verlängert oder oben mit einem spitzigen Horne bewaffoet. - Schen.

h. Alle Fitese des Q 4gldrg. (4, 4, 4).

10. A. varians Beck. 1/4". Gelhbraun, glänzend, die Scheihe des H.schilds u. die Wurzel der Flgdkn. dunkel; Flgdkn. nicht punktirt, mit einem von d. Sp. his zur Mitte reichenden, vertieften Nahtstreifen; Stirn mit einem leichten Quereindracke. Beim & der linke O.kfr. gewöhnlich etwas verlängert. - Selten.

3. Figdkn. mit fast rechtw. Schulterecken. (Fast ohne Kugelvermögen.)

 V/fass des Q S. M. u. H.fasse dyldrg. (5, 4, 4.)
 A. algrinum St. 11/2". Habbagelig, perhebranz glinzend, Bauch, Fhlr. u. Beine rothlichbraus, Ilashild a. d. S. gerundet, etwas h. d. M. am breitesten, der umgeschlagene Rand d. Flgdkn. u. öfters auch d. Ränder d. H.schilds rothbraun; Flgdkn. deutlich punktirt, ihr Nahtstreifen von d. Spitze bis zur Mitte hinaufreichen I. - Sehr selten.

18. A. discoldeum Er. 1'/.". Halbkugelig, schwarz, glänzend. Ränder des H.achilds, Fhir., Bauch u. Beine dunkelhraun: Figdkn. ziemlich fein u. etwas weitläusig punktirt, roth, die Naht, die S.rander n. die Spitze schwärzlich, der Nahtstreifen tief u. etwas üher die Mitte hinanfrelchend. - Aeusserst selten.

h. Alle Füsse des Q 4gidrg, (4, 4, 4.)

13. A. marginatum St. 3/, ". Halbkugelf., schwarzbrann, die Rander des H.achilds u. d. Spitze d. Figdkn. heller; Fhir. n. Beine rothbraun; Figdkn. ohne Nahtstreifen, deutlich u. ziemlich tief punktirt. - Nicht sehr häofig, unter fanlenden Vegetsbilien.

14. A hamorrhoum Er. 1/2". Halbkugelf., pechschwarz, glanzend, die Rander d. H.schildes, der hintere Theil d. Flgdkn., die Fhlr. u. Beine hell rothbraun; Flgdkn. mit fast rechtw. Schultern, dicht u. deutlich punktirt, mit einem kaum bis zur Mitte hinaufreichenden, vertieften Nahtstreifen. - Aeusserst selten,

### 21. Gatt. Clambus Fischer.

Fhir. 9gldrg., an d. S. der Stiru am V.rande der Augen efgt., mit 2 grösseren Endgldrn.; O.kfr. an der Spitze in 2 lange hornige Haken getheilt, von denen

der innere gespalten ist; U.kfr. 2lappig, die Lappen häutig, ziemlich gleichlang; K.tstr. 4gldrg.; Zunge hornig; L.tstr. die nach vorn bedeutend erweiterte hornige Zunge weit überragend, Sgldrg.; H.hüften sehr gross plattenf., die Beine ganz bedeckend; Füsse 4gldrg.; geflügelt. — Die kleinen Käferchen besitzen ziemlich vollständiges Vermögen sich zu kugeln.

1. C. pubescens Redt. 1/4". Heller od. dunkler pechschwarz od. braun, glänzend; U.seite schr fein und kurz behaart, kaum punktirt, die Seiten des H.schilds, die Scheibe u. Sp. der Flgdkn. lichter gefärbt, Fhlr. u. Beine blass

gelbbraun.

, 1. C. armadillus De Geer. 1/3". Pechschwarz, sehr stark glänzend, unbe-haart, die Seiten d. H.schilds, Fhir. u. Beine gelbbraun, die Scheibe jeder Flydke.

haart, die Seiten d. H.schilds, Fhir. u. beine genoraun, die Scheine jeder rigune. röthlich. — Selten. d. 3. C. minutum Str. 1/2". Wie der Vorige, aber die Seiten des H.schilds u. d. M. der Figdkn. braunroth, Fhir. u. Beine schwarz, Fussgldr. blassgelb. — Sehr selten, im Frühling unter Dünger, Schlesien. 4. C. enshamensis Westw. 1/2". Eif., behaart, gelblichroth, glänzend; Kopf sehr breit, S.ränder desselben in einen Lappen erweitert, in dem die Augen stehen; H.schild mit schmalen Seiten, ziemlich eif. u. blass; Figdkn. vorn matt, "Akklichaelhed nechbenen nicht nunktirt. Raine blass. — Sehr selten.

röthlichgelb od. pechbraun, nicht punktirt; Beine blass. — Sehr selten.

5. 0. coccinelloides Kirby. ¼". Höckerig eif., glänzend schwarz; H.schild einfarbig; Flgdkn. weitläufig punktirt, mit einem kurzen Strich neben der Naht geg. die Sp.; Fhlr. n. Beine pechbräunlich; Schenkel blasser. — Sehr selten.

## XI. Fam. TRICHOPTERYGIDAE.

Fhir. 11gldrg., gerade, mit 3 grösseren Endgldrn.; V.hüften zapfenf., vorragend, M.- u. H.hüften von einander entfernt; Füsse 3gldrg., Klauengld. 2w. d. Klauen mit einer Hastborste; B.ringe 7, 5 od. 3; Figl. schmal, mit langen Haaren an beiden Seiten.

## Uebersicht der Gattungen.

1. U.kfr. 2lappig; Fhlr. haarf., mit 3 etwas dickeren Endgldrn.; B.ringe 7 od. 5 (Ptilini).

TRICHOPTERYX. H.hüften in eine fast halbkreisf. Deckplatte erweitert; Flgdkn.

abgestutzt; B.ringe 7.

PTILIUM. H.hüften nicht erweitert; Flgdkn. hinten stumpf abgerundet; B.ringe 7. PTENIDIUM. H.hüften nicht od. nur schwach erweitert; Flgdkn, hinten stumpf zugespitzt; B.ringe 5.

NOSSIDIUM. H.hüften zu Beckigen Deckplatten erweitert; B.ringe 5.

2. U.kfr. 1lappig; Fhlr. mit 3gldrgr., eif. Keule; B.ringe 3 (Sphaerini). SPHAERIUS. H.hüften zu einer Seckigen Platte erweitert; Flgdkn. nicht abgestutzt.

> I. Gr. Ptilini. U.kfr. 2lappig, Fhir. haarf., die 3 letzten Gldr. etwas dicker; M.huften auseinanderstehend; Bringe 7 oder 5.

## 1. Gatt. Triehopteryx Kirby.

Fhir. 11gldrg., gerade, haurf., mit 3 grösseren Endgldrn.; U.kfr. 2lappig; B.ringe 7; M.brust gekielt; H.hüften weit von einander entfernt, quer in eine fast halbzirkelf. Platte erweitert; Flgdkn. abgestutzt. — In faulenden Vegetabilien.

a. H.ecken des H.schilds stark vortretend, spitzw.

a. H.schild mit braungelben H.ecken.

1 1. T. atomaria D. G. 1/3-2/5". Mässig gewölbt, schwarz od. pechbraun, mit anliegender, brauner, ziemlich dichter Behaarung, die langen, feinen Fhlr. u. die Beine gelb od. bräunlichgelb; H.schild gross, viel breiter als die Flgdkn., sein H.rand stark ausgeschnitten; Flgdkn. fein punktirt, dunkelbraun, die Sp. düster gelb gesäumt. - Schr häufig.

β. H.schild einfarbig, schwarz od. schwarzbraun.

2. T. intermedia Gillm. 1/3". Schwach gewölbt, fein behaart, schwarz; Fhir. gewöhnlich bräunlich, manchmal a. d. Wurzel od, auch ganz gelb; Hechild etwas breiter als die Flgdkn., der V.rand gerade abgeschnitten, der H.rand beider-

seits sehr leicht nusgebuchtet; Figdkn, dieht u. deutlich punktist, sehwassen oder dunkelbraum, an der Sp. gelb gesäumt; Beine reinlichgelb. — Häufig.

3. T. thoragela fillim '/''' Schwarz od schwarzbraum, fein behasst, Filip, pechbraum; H schild am Grunde am hreitesten, seine H.eckan stark vortretrad, spitzw.; Flgdkn. geg. die Sp. nierklich verengt, schwarzbraun, grob punktirt,

ibre Spitze wie auch die Beine röthlich-gulhbraun. - Sehr selten, 4 T. attenuata Gillin. 1/4". Der Tr. thurmien äusserst ähnlich, aber wenie

or gewolbt, das H schild and H.rande beiderseits mit einem deutlichen . bogenf. ger gewöhlt, das il schild um nermine vernet de not verengt, die Naht beinahe. der genaen Länge nach erhabes. - Sehr selten.

, 3. T. grandicellis Er. 1/2-2/3". Ziemlich flach, schwarz, anliegend, bräun-

lich-grau behaart, Fhir, braun, die beiden ersten Gldr. wie auch die Beine röth-Richgelb; H.schild wenig hreiter als die Flydkn, der Vrand auhr heicht ausge-buchtet, der H.rand i. d. M. gerade abgestutzt, beiderseits durch die starkt vor-, tretenilen Hecken im Bogen ausgehuchtet; Flydkn. dicht u. atark punktirt, gleich dem H.schild a. d. S. mit abstehenden, achwarzen Borsten heastat, dunkelbraun,

die Sp. dunkeigelb gesäumt. - Nicht seiten.

6. T. brevipennis Er. 1, ... Sohwach gewühlt, anliegend gran behannt, schwarz; Fhie, ziemlich lang, braun, die 2 ersten Gldr. wie auch die Beine rothbehgelh; M.schild nur wenig breiter als die Flgdkn., der V.rand sehr leicht ausgebuchtet, der M.rand zwar gerade, aber durch die zientlich nach hinten stagk vortretenden, spitzen H.ecken weit ausgeschnitten scheinend; Flgdun leicht und fein punktirt, dunkelbraun, mit gelblichen H.randsamme. — In niehreren Gegen-den Deutschlands nicht selten.

7. T. pygmasa En 1/4". Fast von der Form eines länglichen Vierecks; ziemlich flach, schwarz, glanzend, ausserst fein u sparlich hebaart; Fhlr. ziemlich lang, schwärzlich, die 2 ersten Glifr, wie auch die Beine röthlichgelb; fi schild

so breit als d. Flgilkn , d V.rand zu jeder Seite leicht ansgehuchtet, der Hrand I. d. M. gerade abgeschnitten, jederseits ausgebuchtet, die Hecken nach hinten etwas verlängert, scharf; Flydkn. dicht u. deutlich punktirt, dunkelbraun, a. d. Spitze mit einem weisslichen, duschseheinenden Saumo. - In der sächsischen Schweiz, sehr selten.

b. H.ecten des H schilds m. od. w. stumpf od, abgerundet, der V.rand gerude abgeschultten.

8. T. pumila Er. 1/4". Ziemlich flech, schwarz, matt glanzend, fein greis behaart; Flir, ziemlich lung, sehr fein, braunlich, die 2 ersten Gldr., sowie die Beine rüthlichgelb; Hischild hieten jederseits leicht ausgebuchtet, mit fast rechtw., scharfen, sher nicht vorspringenden Hecken; Fleden, dieht u. ziemlich fein punktirt, dunkelbraun, mit gelbem H.randsaume. - Ziemlich selten.

9. T. sericans Hoer. '/i''. Schwarh gewöllt, schwarz, matt glänzend, weich behaart; Fhir. weniger lang u fein als bei dem Vorhergehenden, die 8 ersten Gldr. schwarz, die fulgenden schwärzlichbraun; Hecken des H schilds gerade; Flgdkn. mit blassgelbem H.randsaume. - Ueberall verbreitet, nicht selten.

10. T. abbreviatella Heer. "/,". Länglich, schwach gewölbt, schwarz, müssig glänzend, fein behaart; Fulr. brauglich, die 2 ersten Gldr. wie auch die Beine gelb; H.schild binten gerade abgeschnitten, seine H.ccken stumpf, nicht nach hinten vortretend; Plgdkn. dicht u. dentlich punktirt, dunkelbraun, mit weisslich durchscheinendem H.randsaume. - Sehr selten.

2. Gatt, Ptilimm Schüppel. der len holle

Fhir, 11gldrg., gerade, haarf., mit 3 grösseren Endgiden.; M.brust einfach; B.ringe 7; H hüften nicht erweitert, einfach; Flgdan, ganz od, abgestutzt. - Bei faulenden Pflanzenatoffen, unter Baumrinden u. in Ameisennestern.

1. Figdin, den gansen H.leib bedeckend.

a. H schild mit einer M.rinne u. pewöhnlich mit 2 m. od. w. dentlick eingedrückten Seitentinien od, mit 2 od. 8 Langsgrübenen a. d. Wurzel.

1. P. minutissimum Gyllh. 1/4". Länglich, glanzend, schwarz, oben fast genz glatt: H.schild fast herzf., mit 3 tiefen u. starken Eindrücken, wovon der mittlere eine nuch der Spitze bin allmählig erlöschende Langsfurche, je ein seitlicher, ihr näher als dem A.rande stehender, ein längliches Grübehen bildet: Schildchen mit einer weiten u. tiefen Längsfurche; Flgdkn. heller od, dunkler braun,

an der Sp. wie auch die Fhlr. u. Beine gelb. - Nicht häufig. Tinlo.

2. P. canaliculatum Er. 1/4.". Länglich, schwarz, fein punkfirt u. fein hehaart; H.schild a. d. Seiten stark gerundet, hinten eingezogen, mit fast rechtw. H.ecken u. mit feiner fast bis zum V.rande reichender M.rinne, u. neben dieser je eine seichte, oft undentliche Längsfurche; Schildehen chen; Flgdku, gewölnlich schwärzlichbraun, a. d. Sp. gelblich durchscheinend; Fhlr. u. Beine gelb. Im Dünger m. feuchtem Laube wicht selten.

In Dünger n. feuchtem Laube nicht selten.

3. P. Inquilinum Er. '/-". Länglich, gelhlichbraun, sehr fein panktirt und fein behaart; H.schild a. d. S. stark gerundet, hinten eingezogen, mit fast rechtw. H.ecken u. mit bis zum V.rande reichender Längsrinne, ohne seitliche Furchen, aber mit einem kleinen Quereindrucke auf jeder H.ecke: Schildchen chen; Figdka. nach hinten erweitert, licht bräunlichgelb; Fhlr. u. Beine hellgelb. — In den

Nestern der Formica rufa.

4. P. caesum Er. 1/4.". Länglich, flach gewölbt, schwarz, fein punktirt u. fein behart; H. schild mit 3 Längsfurchen, die stärkere mittlere his an d. V. rand, die schwächern, seitlichen weder his zum V. rande, noch ganz bis zum H. rande reichend, ausserden mit einem kleinen Quereindrucke im H. winkel; Schildchen eben; Flgdkn. zs. elliptisch, dunkelbraun, an der Wurzel helter, a. d. Sp. gelblich durchscheinend; H. leibsspitze, Flift. u. Beine gelb. — Sehr selten. 1/4. ....

5. P. discoldeum Gillm. /, ". Böthlichbraun, sehr fein punktirt, belfaart; die vom V.- u. Hrande gleich weit entfernten Linien des Hschilds undeutlich, die seitlichen nach vorn auseinandergehend; Fhlr., Beine, Rücken um das Schildchen, Sp. der Flydkn, nebst dem hinteren Rande des H.schilds heller. — Unter

fouchtem Lanbe, bei Regensburg.

6. P. affine St. 1/3". Oval, gewölbt, schwarz, fein punktirt u. fein graubebant; H.schild mit 3 änsserst feinen Längslinien, die deutlichere, mittlere den V. u. H. rand erreichend, die seitlichen schwach siehelf gebogen, in jeder H.ecke ein Quereindruck; Schildchen sehr klein, eingedrückt; Flgdkn. a. d. S. beuchig erweitert, braun, mit gelligesäumter Spitze; Fhlr. und Beine röthlichgelb. — Acusserst selten.

- 2 P. excavatum Gillin. 1/4". Grstreckt, fast gleichbreit, hraun, mit mässigem Glanze, sehr fein punktirt u. zienlich dieht fein lichaart; H schild nach hinten stark verengt u. etwas eingezogen, mit stumpfen Hecken u. am Grunde mit 3 nach vorn divergirenden, hinten durch einen Quereindruck verhundenen Grüben; Flgdkn. a. d. S. nicht gerundet, nach hinten etwas breiter; die Schultern u. der Spitzenrund blasser; Flir. u. Beino gelb. Kassel etc., zieulich selten.
  - b. H.achild ahne M.rinne u. ohne, od. nur in den H.ecken mit einem Grübchen.
- 8. P. transversale Gillm. 1/4". Länglich, schwarz, sehr fein punktirt und kurz seidenhaarig; H schild a. d. S. gernudet, hinten stark eingezogen u. am H rande der Quere nach seicht eingedrückt, an jeder der sehr stumpfen Hecken ein tieferes Grübchen; Flgdkn. zs. eif., v. d. M. am hreitesten, mit bräunlich durchscheinender Spitze; Fhir. u. Beine schwärzlich, die Gelenken u. Füsse hehtbraun. Acusserst selten.

9. P. fuscum Er. /s.". Länglich eif., schwach gewölbt, braun, dicht grau behäart u. dicht fein punktirt; H.schild a. d. S. gerundet, nach hinten mehr als mach vorn verengt, ohne Eindrücke; Flydkn. a. d. S. etwas bauchig gerundet, an der Sp. einzeln abgerundet, röthlichbraun, i. d. M. etwas dunkler, an der Sp.

gelblich durchscheinend; Fhlr. u. Beine blassgelb. - Acusserst selten.

10. P. fuscipenne Först. 1/3.". Länglich eif., braun, dicht u. fein punktirt; Kopf u. H.schild sehr dunkel, im Verbällniss zu den Flgdkn. fast sehwarz; Flgdkn. hellbrännlich, a. d. Sp. ein wenig durchscheinend; Tstr. milchweiss, das Ste Gild. der Fhir. sehr klein, kaum etwas stärker als das vorhergehende; H.schild vor dem H.rande schwuch quer eingedrückt, namentlich i. d. M.; Fhir. und Beine blassgelb. — Sehr seiten.

111. P. angustatum Er. 1/2.—1/4". Länglich, matt schwarz, dicht u. stark punktirt, etwas lang behart; H.schild a. d. S. stark gerundet, nuch hinten merklich mehr als nach vorn verengt, mit einem kleinen undeutlichen Grübchen neben

jeder der sehr stumpfen H.ecken; Flgdkn. zs. elliptisch, braunroth, am H.rande merklich heller; Fhlr. bald schwärzlich, bald gelblichbraun; Beine gelb. -

Nicht selten. franzei Heer. 1/6". Länglich, matt schwarz, dicht punktirt n. sehr fein behaart; H.schild eben, a. d. S. schwach gerundet, u. hinten kaum mehr als vorn verengt; Flgdkn. etwas kürzer als der H.leib, flach, dunkelbraun, mit hell durchscheinendem H.randsaume, die Naht h. d. M. gewöhnlich zu einem Fältchen emporgehoben; Fhlr. meist schwarz; Beine gelb. - Unter Laub u. im

tirt, dunn n. fein gelbbraun behaart, Fhir., Beine n. Sp. d. Flgdkn. gelb; H schild von allen Seiten her gewölbt, nach vorn allmählig verschmälert, vorn gerade abgeschnitten, der H.rand wegen verlängerten H.ecken zu jeder Seite ein wenig ausgebuchtet; Flgdkn. am hinteren Ende etwas mehr zugerundet, als bei der vorbis üher deren M. hinausreichend. — Aeusserst selten.

2. Flgdkn. abgekürzt. a. Ausgebildete Augen.

1 14. P. suturale Heer. 1/3". Ziemlich gewölht, länglich elliptisch, dunkler 14. P. Suttrale Heer. 1/3". Ziemlich gewölht, länglich elliptisch, dunkter od lichter braun, mit etwas dicker, grauer Behaarung; Il.schild quer, a. d. S. gerundet n. nach vorn etwas mehr als nach hinten verengt, mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. fast doppelt so lang als das Il.schild, die 2 letzten H.leibsringe nicht bedeckend, u. wie gewöhnlich auch das Il.schild um die Ränder leichter gesäumt; Fhlr. weisslich; H.leibsspitze u. Beine gelb. — Selten, unter Baumrinden u. unter Ameisen.

15. P. testaceum Ileer. 1/4". Länglich, fast gleichbreit, ziemlich flach, hell rötblichgelb, etwas glänzend, dünn behaart; H.schild a. d. S. stark gerundet, fast herzf die Hecken wie ein keines Zähneben vorszingend, die O geite kenn gesten gesten.

tert, abgestutzt, mit einem schwärzlichen Streifen. - Selten.

b. Keine Augen.

18. P. angustulum Gillm. 1/3". Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber unge-flügelt, ganz blass bräunlichgelb, die Flydkn. etwas kürzer, ihr Spitzenrand in

ein halbrundes Plättchen erweitert. — Sehr selten.

19. P. apterum Guerin. '/'". Länglich, blass röthlichgelb, punktirt, spärlich behaart; II schild fast doppelt so breit als lang, a. d. S. stark gerundet, nach hinten verschmälert, mit sehr stumpfen H. winkeln: Flgdkn. um die Hälfte länger als d. II.schild, hinten einzeln abgerundet, hlos 2 od. 3 H.leibsringe bedeckend. - Unter Baumrinden u. Ameisen, selten.

20. P. pallidum Er. 1/4". Länglich, blass röthlichgelb. punktirt, dicht u. fein hellgelb behaart; H.schild um mehr als um die Halfte breiter als lang, a. d. S. schwach gerundet, nach hinten verschmälert, mit fast rechtw. vortretenden H.ecken, u. an jedem von diesen mit einem kleinen Grübchen; Flgdkn. ziemlich flach, um die Halfte länger als das II schild, an der Sp. etwas schräg nach innen abgeschnitten u. kanm gerundet, u. nur 2 II.leibsringe bedeckend. - Unter Baumrinden u. Ameisen.

21. P. tenellum Er. 1/5". Schmal, flach, blass röthlichgelb, undeutlich punktirt, spärlich behaart; H.schild herzf., mit abgerundeten H.ecken; Flgdkn. etwas mehr als um die Hälfte länger als d. H.schild, hinten einzeln stark abgerundet, blos die 2 ersten H.leibsringe bedeckend. - Sehr selten.

# 3. Gatt. Ptenidium Erichs. gittinus guiffag.

Fhir. 11gldrg., haarf., das 9te Gld. wenig, das 10te u. 11te stark vergrössert; B.ringe 5; H.hüften wenig erweitert; Flgdkn. ganz, i. d. M. bauchig erweitert, nach hinten stumpf zugespitzt; Schildchen gross; O.- u. U.seite des Kafers glanzend. - Bei faulenden Pflanzenstoffen.

a. H.schild vor dem H.rande mit 4 runden Grübchen,

1. P. pusillum Gyllh. 1/4". Eif., gewölbt, glänzend schwarz, äusserst dünn u, kurz behaart; H.schild am Grunde verengt, mit stumpfen H.ecken; Flgdkn. nach hinten einzeln zugespitzt, etwas verloschen, weitläufig n. fast in Reihen punktirt, ihre Sp. sowie die Fhir. u. Beine gelb. - Unter moderndem Laube sehr häufig. Theut 1. w. 1911

2. P. formicetorum Kr. 1/4". Eif., gewölbt, pechschwarz, glanzend; Fhlr. u. Beine hell röthlichgelb; H.schild am H.rand mit 4 undeutlichen Grübchen vor den H.ecken; Flgdkn. an der Spitze heller, verloschen, fast reihenweise punktirt, und mit deutlichen, borstenartigen Härchen in den Punkten besetzt. -- Un-

ter Ameisen.

- 3. P. laevigatum Gillm. 1/3". Eif., gewölbt, schwarz, glänzend u. glatt; H.schild nach hinten mehr als nach vorn verengt, die H.ecken scharfw., nach hinten vortretend, die 4 Grübchen punktf.; Flgdkn. hinten etwas zugespitzt, nur am H.rande schwach punktirt, soust glatt u. glanzend, dunkelbraun, a. d. Spitze lichter; Fhlr, u. Beine gelblichroth. - Selten.
  - b. H.schild blos in jedem H.winkel ein seitliches Grübchen.
- 4. P. apicale Str. 1/3". Tief schwarz, glänzend; H. schild nach hinten ein wenig verengt, mit sehr stumpfen H. winkeln, u. an jedem von diesen ein quer gezogenes Grübchen; Schildchen gross, Beckig, deutlich; Flgdkn. heller oder dunkler braun, glänzend, fast gereiht punktirt, gegen die Spitze hin lichter u. an dieser gelb durchscheinend; Fhlr. u. Beine hell röthlichgelb. - Im Dünger nicht selten.
- 5. P. fuscicorne Er. 1/4". Eif., gewölbt, glänzend schwarz; H.schild nach hinten etwas verengt, mit stumpfen H.ecken, an deren jedem ein kleines, flaches Grübchen; Schildchen undeutlich; Flgdkn. nach hinten viel stärker als bei Vorigem zugespitzt, an der Spitze dunkelbraun, einzeln u. schwach punktirt; Fhlr. gelblichbraun, ihre 2 letzten Gldr, schwärzlich; Beine röthlichgelb. - Sehr selten.

6. P. Gressnerl Gillin. /3". Eif., gewölbt, sehr glatt u. glänzend, roth-braun; H.schild nach vorn allmählig ein wenig verschmälert, seine H.ecken rechtw. u. in jedem ein schwaches, erloschenes Pünktchen; Flgdkn. vorn bauchig er-

weitert, nach hinten sehr spitz auslaufend; Fhlr. u. Beine gelb. — Aeusserst selten, unter Ameisen etc. Firit Tief schwarz; O.fläche, mit Ausnahme einer glänzenden M.linie des H.schilds, grob u. tief punktirt; S.ränder des H.schilds sehr wenig gerundet; V.- u. H.winkel gerade, stumpf, kaum etwas abgerundet; Flgdkn. i. d. M. sehr wenig erweitert; Fhlr. u. Beine bräunlichschwarz, letztere nur an den Gelenken heller u. lang gelblich-grau behaart. - Sehr selten.

### 4. Gatt. Nossidium Er.

Kpr. länglich, eif., oben dicht behaart; Fhlr. wie bei Ptenidium; H.schild sich dicht an d. Flgdkn. anschliessend, nach vorn verengt; Schildeben mässig gross; H.hüsten nur mässig auseinanderstehend, zu kleinen Seckigen Platten erweitert; B.ringe 5.

 N. pilosellum Marsh. '/3". Länglich eif., stark gewölbt, pechschwarz, braun od. gelbbraun; Fhlr., Beine u. Spitze der Flgdkn. heller, stark punktirt, ziemlich lang u. fein behaart; II.schild so breit als die Flgdkn., nach vorn stark verengt, mit rechtw. Hecken und beinahe geradem Hrande; Flgdkn. i, d. M. nicht erweitert, geg. d. Sp. allmählig verengt; Nahtwinkel kaum abgerundet. — In Oestreich.

II. Gr. SPARRIXI. Er. U kfr. Happig; White I tylling., wiemlich kurn, keulenf. mit Satitear, Kenle : M - u. H huften queelnunderstehend : Bringe &.

#### 5. Gatt. Spinnerius Walth

Da diese Gruppe sich gegenwärtig auf eine einzige Gattung beschränkt, sind die

Merkunde der ersteren und der letzteren zur Zeit noch nicht zu sondern. 1. S. acaroides Walt. / ". Schwarz, blank u. sehr glatt; H. schild knum halb so lang nis am H. rande breit; Figlikn. i. d. M. am breitesten; Beine pechbraun, Fhir. i. d. M. gelblich. - Selten. 1.60

## XII. Fam. SCAPHIDIIDAE.

Fhir. 11gldrg , gerade, mit 5 grüsseren Endgiden.; Vhaften unpfenf. vorragend; M - u. wie auch die H.haften welt von einander entfernt; Fusse Syldrg.; Bringe 5-7. - Kahnf., glatte, glansende Kaferchen.

### 1. Gatt. Senphidium Oliv.

Falr. mit 4gldrgr. Keule; Augen deutlich, ausgerandet; Ites Gld. der H.füsse langer als die folgenden. Die & mit der Lange nach eingedrückter H.brust. -In Baumschwämmen.

1 1. 8. 4-maculatum Oliv. 21/2". Schwarz, glänzend, Fhir. rothbraun, die Keule schwarz, mit brauner Spitze; Flg.lkn. ziemlich dicht, da u. dort etwas gereiht punktirt, jede mit 2 rothen Querflecken, der eine unbe an der Wurzel, der andere unweit der Spitze; Beine schwarz, mit röthlichen Füssen. - Häufig.

#### 2. Gatt. Seaphtum Kirby.

Phir, mit Sgidege, Keule; Augen deutlich, nicht ausgeraudet; 1tes Gid, d. H.füsse kleiner als die folgenden; H. schienen des & stark gekrummt. — In Baumschwämmen.

1. S. immaculatum Oliv. 21/2—31". Schwarz od. braun, glanzend, unbemart; Flgdkn. gestreift-punktirt. - In Weidenschwämmen, seiten.

#### Galt. Scaphisoma Leach.

Fhir. hnarfein , mit 5 grösseren Endgiden.; Augen deutlich , nicht ausgeschnitten; Ites Gld. der H füsse länger als die fulgenden. - Sehr behende, in Baumschwämmen lebende Käferchen.

1. Das 8te Fhirgid. sehr kiein.

1. S. agaricinum Oliv. 1". Schwarz od braun, glänzend; Fhir., Beige u. Flydkn.spitze bell gefärbt. — Unter der Rinde faulender Baumstöcko häufig. 2. Das 8te Fhirgid. fust so tang als die folgenden.

2. P. boleti Pz. 1/. - 1". Rothbraun, glanzend, Fatr.wurzel, After, Beine und Flydkn spitze gelbhraun; 71es Fhlrgild, grösser als die übrigen; Naht nicht

dachf. erhaben. - Wetterau, Göttingen etc., selten.
7 3 8. assimile Er. 1". Peehbraun, glanzend, Fhir.wurzel, After, Beine n. Flgilkn.spitze gelbbraun; 7tes Fhlegld. dem 9ten u. 10ten gleich; Streifen neben

der Asht tief, die Naht dachf. erhaben. - Berlin, Thuringer Wald, sehr selten. 4. 8. limbatum Er. 11/2". Schwarz, glanzend, Fhir.wurzel, Beine, Figdkn.spitze u. After bis zur Mitte des vorletzten Ringes rothgelh; Hischild dieht und deutlich, Flgdkn. dieht u. stark punktirt; Stes Fhlegld, knum kurzer u. nur wenig schmäler als das 7tc, 9te u. 10te Gld. - Steiermark, Hessen.

### XIII. Fam. HISTERIDAE.

Fhir. gekniel, mit einem derben, geringellen Endknopfe; Vhaften walzenf., eingeschlossen; Hhuften weit von einender entfernt; Fuse fadenf., kurs, Syldrg.; B.ringe 5.

### Uebersicht der Gattungen.

A. Kopf vorgestreckt, unten nicht vom H. schilde bedeckt. HOLOLEPTA, Kpr. ganz flach.

B. Kopf ganz zurücksiehbar, unten bis zum Munde von der erweiterten V.brust gedeckt.

1. V.brust nach vorn in einen gerundeten Lappen erweitert, der den Kopf von unten bedeckt u. durch eine feine Ouerlinie von dem übrigen Theilo geschieden ist.

a. V.brust mit einer Grube zur Aufnahme des Fhlr.knopfes am V.rande.

a. Fhir. unter dem Stirnrande eigt. V. schienen mit auf beiden Seiten scharf begrenzten Längsrinnen PLATYSOMA. zur Aufnahme des Fusses; H.schienen gezähnt; Kpr. finch. HISTER. V.schienen mit auf beiden od. doch auf einer Seite verwischten Längs-

rinnen; Fhir.knopf oval, 3gldrg. V.schienen wie vorher; Fhir.knopf walzenf., nicht gegliedert, ab-HETAERIUS. restutzt.

B. Fhlr. auf der Stirne efgt.

TRIBALUS.

b. V.brust mit einer Grube für den Fhir knopf in ihrer Mitte.

DENDROPHILUS. Schienen breit; Fhlr.knopf abgestutzt.

PAROMALUS. Schienen schmal; Fhlr.knopf nicht abgestutzt. 2. V.brust vorn ohne, od. doch durch keine Querlinie geschiedene lappenf. Erweiterung.

a. Fhir. unter dem Stirnrande efgt.

SAPRINUS.

b. Fhir, auf der Stirne selbst efgt.
V.brust nach vorn gerundet erweitert; Kpr. walzenf. TERETRIUS. ONTHOPHILUS. V.brust vorn gerade abgestatzt; H.schild u. Flgdkn. mit erhabenen Streifen.

PLEGADERUS. V.brust wie vorher: Hischild u. Fldgkn, blos punktirt; Fühlerknopf fast kugelig; Kpr. m. od. w. 4cckig.

ABRAEUS. V.brust, H.schild u. Flgdkn. wie vorher; Fhlr,knopf eif.; Kpr. rundlich, alle Füsse 5gldrg.

Wie vorige Gattg., die H.fusse aber 4gldrg. u. der Kpr. eif. ACRITUS.

## 1. Gatt. Hololepta Payk.

Kopf vorgestreckt, seine U.seite von dem V.rande der V.brust nicht bedeckt: O.kfr. vorgestreckt, gleich, ungezähnt; U.kfr. mit 2 häutigen Lappen, der innere davon sehr kurz; K.tstr. die Lappen kaum überragend, ihr letztes Gld. kürzer als das vorletzle, stumpfspitzig; Zinge gespalten; Listr. die Zinge überragend, ihr 3tes Gld. länger als das 2te; V.schienen am A.rande 4zähnig; Kpr. ganz flach.

1. H. plana Füssly. 4". Länglich, gleichbreit, schwarz, glänzend; H.schild

vorn tief ausgeschnitten, a. d. S. gerundet; Flgdkn. a. d. Sp. schief gegen die Naht abgestutzt, neben der Schulter mit einem sehr kurzen eingedrückten Strichel.

- Unter Pappelnrinde, selten.

## 2. Gatt. Platysoma Leach.

Kopf zurückziehbar, unten von einer halbkreist. Verlängerung der V.brust bedeckt; Fhlr.finden allmählig verdickt, die Fhlr.keule oval; Fhlr.gruben tief an der U.seite des H.schilds am V.rande; O.kfr. vorragend; U.kfr. mit 2 gebarteten Lap-"pen, der anssere hornig, der innere häutig; Endgld. der Kitstr. viel länger als das vorletzte, das der Litstr. nur wenig länger; Schienen am Alrande gezähnt; "Kpr.' ziemlich flach u. gestreckt. — Unter Bammrinden.

Anmerkung. Zur Erläuterung der angewendeten Bezeichnungen der Streifen auf den Flgdkn, wird bemerkt; die Rückenstreifen belinden sich in dem Ranme zwischen der Naht u. einer feinen, schrägen, über die Schultern laufenden Linie (Schulterlinie), 6 an der Zahl, die von der Naht an ge-zählt werden, nicht immer aber alle vorhanden sind. Zwischen dem letzten Rückenstreifen u. dem S rande stehen noch 2 Streifen - die Ramistreifen, wovon aber meist einer fehlt, der innere, unterhalb der Schulterlinie "stehend, entweder mit dieser ze hangt od. vorn abgekürzt ist, der aussere aber ausserhalb der Schulterlinie steht. Die "Seitenstreifen" endlich, meist 2, stehen auf den umgeschingenen Seiten der Flgdkn.

- a. M.schienen mit 5, H.schienen mit 4 Zähnchen.
- 1. P. frontale Payk. 2-21/4". Ziemlich elliptisch, flach gewölbt, schwarz, glanzend; Seiten des H.schilds punktirt; Figdkn. mit 5 Rückenstreifen, wovon die 2 inneren abgekürzt sind. - Selten Ment, and Prop & Julian fry M.

b. M.schienen mit 4, H schienen mit 3 Zahnchen.

a. Die 3 ausseren Rückenstreifen der Flydkn. gant; die 3 inneren nach vorn abgekürzt, od. die 2 innersten fehlen ganslich.

2. P. depressum F. 11/3". Länglich 4eckig, nur um die Halfte langer als breit, sehr flach gedrückt, schwarz od. braun, glänzend; der Nahtsreifen auf den Flydkn. fehlt ganz, der ete Streifen fehlt ebenfalls od. ist nur sehr kurz. —

Unter morscher Eichenrinde, häufig.

1 3. P. oblongum F. 2". Länglich, 2mal so lang als breit, gleichbreit, mässig flach gedrückt, schwarz, glänzend; die 2 inneren Rückenstreifen auf den Flgdkn.

fast bis zur Mitte reichend. - Unter Kiefernrinde, nicht selteh. W. f

B. Die 4 ausseren Rückenstreifen ganz u, nur die 2 innersten nach vorn abackürzt.

<sup>1</sup>4. P. angustatum E. H. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Länglich, mässig flach gedrückt, pech-schwarz, glänzend; H.schild um die Hälfte breiter als lang, äusserst fein, an der S. tief u. ziemlich dicht punktirt; die innersten Streifen auf d. Flgdkn. über d. M.

reichend; Beine braunroth. — Selten.

5. P. lineare Er. 13/, ". Länglich, gleichbreit, nur wenig flach gedrückt, schwarz, glänzend; H.schild etwas breiter als lang, fein punktirt, a. d. Seiten mit einzelnen gröberen Punkten; die 2 innersten Streifen d. Flgdkn. schon v. d. M. abgekürzt: Beine rostbraun. - Sehr selten.

## 3. Gatt. Hister L.

Kopf zurückziehbar, unten von einem gerundeten Fortsatze der V.brust bedeckt. Fhir.faden allmählig verdickt, Keule oval, zs.gedrückt; Fhirgruben auf der U.seite des H.schilds am V.rande: O.kfr. vorgestreckt; U.kfr. mit 2 häutigen, entweder nur am I.rande od. überall bebarteten Lappen; letztes Gld. der K.tstr. bald kürzer bald länger als das vorletzte; hintere Schienen om A.rande reihenweise mit kleinen Dörnchen besetzt; Kpr. ziemlich dick. - Die Arten leben im Dünger od. von Aesern od, auch von lebenden Insecten.

> A. V.brust mit einem kleinen abgerundeten, in eine Ausbuchtung der M.brust passenden Fortsatze.

1. Il schild an den Seiten mit 2 eingedrückten Streifen, von welchen aber der äussere oft nur als ein kurzes Strichelchen a. d. V.ecken

a. Flgdkn, mit 1 od, 2 rothgelben od. rothen Flecken.

1. H. 4-notatus Scriba, 31/2". Schwarz, glänzend; H.schild a. d. S. mit 2 bis zum Il.rande reichenden Streifen; Flgdkn. blos mit 3 Rückenstreifen nach aussen, keine inneren, u. mit 3 blutrothen, öfters ineinandersliessenden Flecken, einer an der Schulter, der andere i. d. M.; Schienen am A.rande mit 3 Zähnen, der unterste etwas 2spitzig. - Sehr häufig.

2. H. 4-maculatus L. 4-51/3". Schwarz, glänzend; H.schild a. d. S. mit 2 Streifen, deren äusserer höchstens bis z. M. reicht; Flydkn. mit 3 Rückenstreifen nach aussen, einem abgekürzten Randstreifen u. einem grossen, mondf. gebogenen, öfters unterbrochenen rothen Fleck; V.schienen a. d. Sp. mit einem

einfachen Zahne. - Häufig.

3. H. uncinatus Jil. 3". Schwarz, glänzend; H.schild a. d. S. mit 2 eingedrückten Streifen, wovon der aussere nicht ganz bis z. M. reicht; Flgdkn. ohne gedrückten Streifen, wovon der aussere nicht ganz bis z. m. Geen, in Randstreifen, mit 3 ganzen Rückenstreifen nach aussen, einem Rudinient des ersten i. d. M. neben der Naht u. mit einem grossen, eckigen, blutrothen Fleck zw. der M. u. dem S.rande; Beine öfters rothbraun. - Nicht selten.

b. Flgdkn. einfarbig, ohne Flecke. a. V.schienen am A.rande mit 3 Zahnchen.

4. H. unicolor F. 3'/2-4". Länglich rund, ganz schwarz, mässig glänzend; H.schild an d. S. mit 2 Streifen, wovon der äussere fast bis z. M. reicht; Flgdkn. mit 2 Randstreifen u. 6 Rückenstreifen, die 3 innern von diesen zwar abgekürzt, Hister. 225

aber dennoch über 1/2 der Länge sich erstreckend; V.schienen am A.rande mit 3

Zähnen, deren letzter 2spitzig ist. — Häufig im Kuhmiste.

5. H. inaequalis F. 5-6". Breit eirundlich, schwarz glänzend; H.schild an der Seite mit 2 bis zum H.rande reichenden Streifen; Flgdkn, mit 3 ganzen

Rückenstreifen, die 3 inneren kaum angedeutet; O.kfr. ungleich, der linke weit grösser; V.schienen am A.rande mit 3 einfachen Zähnchen. — Sehr selten. 6 H. terricola Germ. 3". Länglich-oval, schwarz, glänzend; H.schild an d. S. mit 2 Streifen, wovon der äussere nur bis z. M. hinabreicht; Flgdkn. mit ganzen Randstreifen u. 3 ganzen Rückenstreifen, die 3 inneren kaum angedeutet, die Grube auf dem umgeschlagenen S.rande glatt; V.schienen am A.rande mit 3 einfachen Zähnen. — Sehr selten.

B. V.schienen mit 4 bis 6 Zühnchen am A.rande.

7. H. merdarius E. H. 3-31/2". Länglich-4eckig, an d. S. wenig erweitert, schwarz od. braun; H.schild mit 2 bis zum H.rande reichenden S.streifen; Flgdkn. mit einem Randstreifen nach aussen u. 6 Rückenstreifen, von welchen die 3 ersten uach vorn abgekürzt sind, der tte etwas vor dem 2ten hinter der Mitte, der 3te unweit d. Basis, die Grube auf dem umgeschlagenen Raude punktirt; V.schienen mit 4 Zähnchen, der unterste an der Spitze getheilt. — Häufig.

8. H. cadaverinus E. H. 2'/2-4". Oval, schwarz od. braun, glänzend;

Hischild beiderseits mit 2 fast bis zum II rande reichenden Sistreifen; Flydkn, mit 1 Randstreifen nach aussen u. 6 Rückenstreifen, von welchen die ersten 2 kaum bis zur Mitte hinauf, die übrigen bis zur Wurzel reichen, die Grube auf dem

umgeschlagenen Rande punktirt; V.schienen mit 5 bis 6 Zähnchen. — Sehr häufig. 9. H. distinctus Er. 2/2". Zienlich rund, schwarz, glänzend; H.schild mit 2 bis zum Hrande reichenden S.streifen; Flgdkn. mit einem Randstreifen u. 6 Rückenstreifen, von denen die ersten 2 nach vorn abgekürzt sind, die Vertiefung

auf dem umgeschlagenen S.rande glatt. - Sehr selten, bei Darmstadt.

- 10. H. bis 6-striatus F. 2". Oval, schwarz, glänzend; H.schild mit 2 S.streifen, wovon der äussere nur wenig von d. V.ecken nach hinten, der innere bis zur Basis sich erstreckt; Figden, ohne Randstreifen u. mit 6 Rückenstreifen, der erste davon etwas über die Mitte, der 2te hinter d. Mitte, der 3te gewöhnlich nahe an d. Wurzel abgekürzt, die übrigen 3 ganz, der amgeschlagene S.raud nicht punktirt; V.schienen mit 3 Zähnen, von denen der unterste in 3 Spitzen ausläuft; Beine braun. — Nicht selten.
  - 2. H,schild blos mit einem S.streifen.
    - a. Die Vertiefung auf dem umgeschlagenen S.rande d. Flgdkn. nicht punktirt.
- <sup>7</sup>11. H. purpurascens Payk. 2<sup>\*\*\*</sup>. Oval, schwarz, glänzend; Flgdkn. mit einem ganzen Randstreifen u. 6 Rückenstreifen, wovon die 2 innern abgekürzt sind, der Ste fast bis zur Wurzel reicht, auf d. Mitte mit einem grossen dunkelrothen, sich öfters über die ganzen Flgdkn. ausbreitenden Fleck; V.schienen mit 5 Zähnehen. Oft ist der Käfer ganz rothbraun, seltener ganz schwarz. - Nicht sehr hänfig.
- 12. H. stercorarius E. H. 21/2". Länglich-eif., schwarz, glänzend; Flgdkn. mit einem abgekürzten Randstreifen u. 6 Rückenstreifen, von denen der 1te bis zur Mitte reicht, der 2te u. 3te aber an d. Spitze der Fledkn. nur schwach an-gedeutet ist; Beine ziemlich dick, pechbraun; V. schienen 5zähnig. — Sehr häufig.
  - b. Die Vertiefung auf dem umgeschlagenen Rande d. Flgdkn. deutlich punktirt.
    - a. Flydkn. mit einem gelbrothen Fleck.
- 1 13. H. sinuatus F. 31/, ". Länglich-4eckig, schwarz, glänzend; Flgdkn. mit einem ganzen Raudstreifen, 3 gauzen Rückenstreifen nuch aussen u. einem in d. Mitte abgekürzten neben der Naht, auf der Mitte mit einem grossen, am aussern, hintern Raude ausgeschnittenen gelbrothen Fleck; V.schienen 4zähnig, der unterste Zahn 2spitzig. - Auf trockenen, sandigen Viehweiden, nicht häufig.
  - B. Flydkn, einfurbig schwarz.
- 14. H. neglectus Gern. 3". Länglich-oval, schwarz, glänzend; Flgdkn. mit einem ganzen Randstreisen u. 6 Rückenstreisen, die 3 aussern von diesen ganz, die 3 innern abgekürzt u. zwar der 1te in der Mitte, der 2te hinter der Mitte,

der Ste etwas über der Mitte; A.rand der V.schienen mit 5 Zähnehen. - Selten, Darmstadt, Wetterau, Schlesien &c.

15. H. carbonarius E. H. 2-21/4". Oval, schwarz, glanzend; Figdko. mit einem ganzen Randstreifen u. 6 Rückenstreifen, wovon die 3 aussern ganz, die 3 innern abgekurzt sind, u. zwar der tie u. 2te in der Mitte, der 3te hinter d.

Mitte; A.rand der V.schienen mit 5 Zähnchen. - Nicht selten.
16. H. marginatus Er. 2". Gerundet, schwarz, glänzend; Flydkn. mit ganzem Randstreifen u. 6 Rückenstreifen, von welchen die 3 aussern ganz sind, der 1te u. 3te fast bis zur Wurzel, der 8te aber nur his zur Mitte hinaufreichen; Beine häufig pechhraun; V.schienen am A.rande mit 5 his 7 feinen Sägezähnchen. - Selten, Wetterau, Darmstadt, Schlesien &c.

17. H. ruficornis Grimm. 13/4-2". Länglich-eif., schwarz, glanzend, Fhir. hellroth, Beine hraun; Flgdkn, mit einem ausseren Randstreifen, der innere fehlt, u. 6 Rückenstreifen, von denen die 2 inneren abgekürzt sind; V.schienen mit 5

Zähnchen. - Bei Form, fuliginosa.

#### B. V.brust hinten gerade abgestutzt; M.brust nicht ausgerandet. a. Fladkn. jede mit einem röthlich-gelben Fleck.

18. H. 2-maculatus L. 21/4-21/4". Schwarz, glanzend, Fhlr. u. Beine braunroth, jede Flgdke, mit einem gelhrothen, den Raum zw. der Schulter u. d. innern u. äussern Spitze m. od. w. einnehmenden Fleck u. mit 6 ziemlich starken Rückenstreifen, von denen der 1te in d. Mitte abgekürzt ist; H,schild nur mit 1 S.streifen; V.schienen mit 4 Zähnchen. - Häufig.

b. O seite des Kafers schwart od. braun.

19. H. corvinus Germ. 11/2-11/2". Schwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine roth-braun, erstere mit rostgelber Keule: H.schild blos mit 1 S. streifen; Flgdkn. mit 6 tiefen Rückenstreifen, wovon die 2 innern i. d. M. abgekürzt sind; V.schienen

mit 4 bis 6 kleinen Zähnchen. — Selten, Darmstadt, Welterau &c. 20. H. 12-striatus Payk. 1/5-2". Schwarz, glisnzend, Fihr. n. Beine roth-braun; H.schild blos mit 15.streifen; Figdko. ohne Randstreifen aber mit 6 ganzen Rückenstreifen, von denen sich die innern 2 mit einander an d. Wurzel verbinden: V.schienen am A.rande mit 3 Zähnchen, - Berlin, Darmstadt, Wette-

ran, selten

21. H. 14-striatus Gyllh. 11/2". Schwarz, glanzend, nur d. Fhir. nach der Spitze hin blass rostfarbig; H.schild blos mit 1 S.streifen; Flgdkn. mit einem m. od, w. langen Randstreifen u. 6 ganzen Rückenstreifen, von welchen die innern 2 an der Wurzel sich mit einander verhinden; V.schienen am A.rande mit 3 Zähnchen. - Sehr selten.

## 4. Gatt. Hetnerius Godet.

Kopf zurückziehbar, unten von einem gerundeten Fortsatz der V.hrust bedeckt; Fhir. mit ungegliederter, an d. Sp. stumpf abgerundeter Keule, das Ite Gld. sehr gross, an d. Wurzel zu einem gehogenen Stiele verengt, geg. d. Sp. schnufelf. erweitert, das 2te am A.winkel efgt.; O.kfr. vorragend, mit einfacher, stark sichelf, gebogener Spitze; U.kfr. 2lappig, der aussere Lappen hornig, an d. Sp. n. hinter derselhen dicht behartet, der iunere sehr kurz, an d. Wurzel des aussern mit einem starken Haarhüschel deutlich vortretend; k.tstr. ziemlich dick, fadenf., das letzte (4te) Gld. walzenf., stumpfspitzig, länger als die vorhergeben-den zs.; L.tstr. dick, fadenf., d. letzte (3te) Gld. lang eif.; Fhlr.gruben tief, an d. V.ecken d. V.hrust; Schienen breit, am A.rande mit feinen Dornen, die vordersten mit einer Rinne zur Aufnahme der Füsse auf der vordern, die hinteren mit solchen Rinnen auf der hinteren Fläche; Krpr. klein, fast 4eckig.

1. H. sesquicornis l'reyssler, 1". Rostbraun, glanzend, mit einzelnen aufrechten Harchen; H.schild mit wulstigen S.rändern u. scharfen H.ecken; Flgdkn. einfach gestreift. (H. qundratus Kug.) - In Ameisennestern, unter Steinen, selten; Schwalingrund, Wetterau &c.

### 5. Gatt. Tribalus Er.

O.kfr. znrückgezogen, nicht vorragend; Fblr. auf d. Rande der Stirn efgt., ihre Geissel gegen d. Sp. leicht verdickt, ihr Ites Gld. wenig grösser als die folgen-den, ihr kopf an d. Sp. abgestutzt; V.hrust hinten abgestutzt; V.schienen ganz, aussen mit sügef. Dürnchen besetzt; H.schienen rundlich, aussen mit einer Reibe sparsamer Dürnchen; Krpr. fast 4eckig, klein u. diebt punktirt.

1. T. minimus Rossi. '/s". Pechsebwarz, Fhir. u. Beine rostroth, H. sebild u. Flgdkn, punktirt. — Tyrol.

6. Gatt. Bendrophilus Leach. 2. philoso

1. D. panchatas Hhst. 17/". Schwarz, wenig glünzend, fein n. dicht pundtit, Phir. u. Beien erüberung: Plgida, holo mit den 4 dausser, na. lange allmäblig unschnenden fluckontreilen, die 2 innersten febben gänzlich. — Sehr sellen 2. D. gygmaesa. 11/". Braun, matt, Kopf. u. Aschdi nicht punktir; Flgidan, mit 8 teinen Rückenstreilen, welche sehr feine, schwach erhabene Linien höfen. die Zeitung überset fein monderst. Seit erüben gestellt der Schwach erhabene Linien

rigats. mis o tente transcription from the first punktirt. — Sehr selten. Jasefa.

7. Gatt. Paromalus Er. - (missey). plant

Ropf zurücksiehher, unten von einem gerundeten Fortsatze der Varias bedieckt; Flirgeisste fadenti, die Keule owi, a szedrickt; D.Mr. vorragend, hinter der einfachen Spitze mit einem strehen Zahne, der innere Rund sieht bedarriet; U.Kr. ore u. körzer, an d. Spitze habend, umgedogen; klur; ziemlich leng, hr letztes (4tes) (did. diumer u. fast so long als die vorhergehenden; itse u. 2tes Gild, det Lutz, ziemlich leng; kleichhaig; Flir greben wie bei der vorigen Galtz, Schildehen Lutz, ziemlich siem, der vorigen Galtz, Schildehen Lutz, ziemlich siem, der vorigen Galtz, Schildehen Krpr. klein, hinglich, m. od. w. niedergedrickt, — Unter Baumrinden, a. Schildehen dertille; Flighta. mit Streift;

1. P. pumilio Er. 1". Oval, wenig gewölbt, schwarz, glänzend, Schildchen deutlich; Flydkn. mit 8 ganzen, grab punktirten Rückenstreifen, der Randstreif mit dem Schullerstreif zs.hängend; V.brast gestreift. — Berlin, Mänchen.

b. Schildehen nicht siehtbar; Flgdkn. ohne Streifen.

 P. complanatus III. 11/4". Schwarz, glinzend, flach; H.schild neben dem S.rande mit einem niedergedrückten Streifen u. äusserst fein punktirt; Flgdkn. etwas deutlicher punktirt, ohne Streifen; V.schienen am A rande schwach, die hinteren nicht gezähnt. — Unter der Rinde alter Pappeln, selten.

3. P. parallelepipedus Ilbst. 1". Långtich, etvens flach gedrückt, schwarz od. braun, Fihr. u. Beine rottlbraun; Haschild ohne Streifen neben dem Srande, ziemikh dieht u. fein punktirt; Figdan, weiger dieht, aber etvens stärker punktirt, am Rande mit einigen undeutlichen Stricheln, an d. Seite gleiebbreit; Afterdecke mit einigen vertietten Querhiene od. Punkten. — Serh selten.

4. P. flavicornis Hhst. 1". Oval, etwas mehr als der Vorige gewölbt, sehwarz, Fhir. u. Beine braun, die Punktirung wie bei der vorigen Art; Il schild ohne Streifen am S.raude; Figdka. in d. Mitte etwas erweitert; Afterdeeke ohne Linien u. Punkte, nur sehr fein u. dicht punktirt. — Weniger selten,

### 8. Gatt. Saprinus Er. \*)

Kopf zuriekziehlar, der Mund unten unmittelbar von dem (in keinen gerundeten Luppen erweiterien) V.rande d. Vrants beleekt; Hir, unter d Stirrende efgt., ihre Gissel Inden. Im ilangem Hem Gilde, die Keule kageligt O.Mr. esinfech vorraggedt U.Mr. on il z pergementurigen, bebarteten Lappen; letztes Gild. d. k. i.t.r. walterla, so lang als die V vorbergehenden z.r.; letztes Gild. der L. ist., lang-enf, langer als das vorletzte; Phr. growten and S. d. Vyrant; Vascheen an Arande

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gatt hat d. Hachild keine S.streifen, von d. Rückenstreifen auf den Flgdkn. fehlt der 2te gewöhnlich ganz, u. die 4 äussern haben stets eine etwas sebräge Richtung u. sind nach hiuten m. od. w. abgekürzt,

gezähnt od, blos mit Dornen besetzt, auf d. V.fläche mit einer sehwachen Rinne für die Füsse; O.seite der Käfer m. od. w. punktirt. — Im Dünger u. faulenden Schwämmen.

- 1. Stirn nicht gerungelt, höchstens fein punktirt, vorn nicht gerandet, a. H schild mit spiegelglatter Mittelfläche.
  - a. Fledkn. ohne od, blos mit einem nach vorn abgekursten Nahtstreifen.
- : 1. S. nitidulus F. 2-3". Schwarz, metallisch glänzend; H.schild am Umkreis punktirt, vorn beiderseits mit einem seichten Grübchen; Flgdkn. hinter d. M. ziemlich dicht punktirt, vor d. M. u. am S.rande glatt, ihr Nahtstreifen nach vorn abgekürzt, die 4 schrägen Rückenstreifen bis z. M. herabreichend; V.scbienen breit, am A.runde sageartig mit feinen Dornchen besetzt. - Sehr häufig.

2. S. semipunctatus Payk. 31/2". Wie der Vorige, aber grösser, eif, das Hschild an d. S. ungefähr in d. M. etwas buchtig ausgeschnitten, die Flydkn.

auch an d. S. weitläufig punktirt u. schwarzblau. - Sehr selten.

3. S. immundus Gyllh. 11/,-2". Schwarz, ausserst dicht punktirt, matt, die Scheibe des H.schilds, ein grosser Fleck auf icder Flgdke, neben d. Schildchen und ein kleinerer mit diesem nach Aussen zs.hängeuder rundlicher Fleck, spiegelblank, der Nahtstreifen nach vorn abgekürzt, der 1te n. 3te sebräge Streifen bis z. M. reichend. vom \$ten keine, vom 4ten kaum eine Spur: V.schienen breit mit stumpfen Sagezähnen. - Selten.

4. S. pleeus Payk. 1". Rundlich, heller od. dunkler braun, matt glänzend; H. schild nicht punktirt; Fligden. nicht punktirt, ohne Nabistreifen, die schrägen Streifen sehr fein, bis auf d. 1ten über d. M. binabreichend; die 2 oberen H. leib-

ringe nicht punktirt, - Sehr selten.

- β. Figdkn. mit ganzem Nahtstreifen. 5. 8. ragiffer Gylh. 2'/," Schwarz, wenig glanzend, ausserst dicht, die Scheibe d. Hachilds feiner u. spärlich punktirt, die M. derselben, ein kleiner Fleck neben d. Schildchen auf jeder Figdke., sowie d. Sp. d. Schulterbeule spiegelblank, die 4 schrägen Streifen bis über d. M. hinabreichend, aber d. starken runzeligen Punktirung wegen undeutlich; V.schienen sageartig mit kurzen Dornchen besetzt. - Sebr selten.
- 6. 8. speculifer Latr. 11/4". Dunkel erzfarbig, sehr dicht punktirt, die Scheibe des H.schilds, ein gemeinschaftlicher grosser Fleck vorn auf den Flydku. u, ein kleiner auf jeder Docke mehr nach aussen, spiegelblank, die Schulterbeule u. d. H.rand glatt, der 1te schräge Streif etwa bis z. M. herabreichend. der 3te sebr undeutlich, der 2te u. 4te ganz schlend; V.schienen mit kurzen Dorneben besetzt. - Sehr selten.
- 7. S. aeneus F. 11/4-11/4". Schwarz, metallisch, sehr dicht punktirt, die Scheibe des H.schilds u. ein grosser Fleck auf dem vorderen, innern Theile der Scheibe jeder Flgdke, spiegelblank, der S .- u. H.rand d. Flgdkn. glatt, der 8te schräge Streif fehlt, die übrigen reichen bis zur Mitte; V.schienen wie bei den Vorigen. - Hänfig.
  - b. H schild auf der ganven O.seite punktirt.
  - a. Flgdkn, ohne Naktstreifen od. nur mit der Spur desselben hinter der Mitte.
- 8. S. rotundatus Payk. 1-11/2". Pechschwarz, blank, der Spitzenrand d. Flgdkn., Fhir. n. Beine braunroth; Kopf dicht punktirt; H.schild a. d. S. dicht, in d. M. weitläufiger punktirt, öfters vor dem Schildeben mit einem Grübchen; Flgdkn. bis in die Nähe des Schildehens dicht punktirt, ihre 4 schrägen flückenstreifen etwas über d. M. hinabreichend; V.schienen gezähnt. - Unter faulenden Baumrinden, nicht selten,

 Flgdkn, mit gannem Nahtstreifen.
 S. Virescens Payk. 12/s". Grün od. blaugrün, metallisch glänzend; Kopf dicht punktirt; H.schild ganz, an d. S. dichter punktirt; Figdkn. bis auf d. S.rand u. eine grosse blanke bis z. M. hersbreichende Stelle zwischen d. Naht- u. 1ten Rückenstreifen durchaus punktirt, die 4 schrägen Streifen alle bis z. M. berab-

reichend; V.schienen schwach gezähnt. — Selten.

10. S. lautus Er. 13/1". Schwarz, an d. S. pechbraun; H.schild diebt, suf d. Scheibe etwas spärlicher punktirt; Flgdkn. nur auf dem innern Theile d. bin-

tern Hälfte punktirt, die schrägen Streifen alle bis etwas über d. M. hinsbreichend und der Ite von ihnen im Bogen mit dem Nahtstreifen verbunden: V.schienen schwach gezähnt. - Selten. Freil Time

2. Stirn nicht gerunzelt, vorn erhaben gerandet.

- a. H.schild spirgelblank, innerhulb des S.randes aber ziemlich breit, am H.rande schmal punktirt.
- , 11. S. conjungens Payk. 11/4-11/2". Schwarz, metallisch glänzend; Stirn mit 2 schwach punktirten Grübchen am V.rande, hinten glatt; H.schild glatt, nur neben d. S. hin punktirt; Flgdkn. nur an der innern Spitze punktirt, mit 4 stark u. tief punktirten Rückenstreifen, von welchen die 3 ersten fast bis z. M. hinabreichen, der 4te hinter d. Mitte abgekürzt ist u. der innere sich vorn in einem Bogen mit dem nicht abgekürzten Nahtstreifen verbindet; V.schienen mit 5 Zähnen. - Nicht selten.
  - b. H.schild an allen Rändern deutlich punktirt u. die Scheibe überall mit sehr feinen, verstreuten aber deutlichen Punktchen; Stirn Aach gewölbt.

12. S. arenarius Marseul. 1". Oval, gewölbt, pechbraun, glänzend, Fhlr. u. Beine breunroth; Flgdkn. hinten fein punktirt, mit 4 etwas hinter d. M. abge-kürzten Rückenstreifen; V.schienen am A.rande mit 5 Zahnchen. — Sehr selten.

13. S. runpes Payk. 1". Schwarz, glänzend, mit od. ohne Metallschimmer; Stirn ganz, fein u. dicht punktirt, ohne Grübchen; Flgdkn. wie bei dem Vorigen gestreift u. punktirt, die Punkte sowohl in den Streifen als auf dem hinteren innern Theile der Flgdkn. sehr fein; V.schienen mit 6 feinen Sägezähnchen. -Selten.

3. Stirn gerunzelt u. vorn durch eine eingedrückte feine Querlinie erhaben gerandet.

a. Flydkn. blos auf der hintern innern Hälfte punktirt.

14. S. ragifrons Payk. 11/3". Schwarz, oben grün erzfarbig, Fhlr. u. Beine schwarz, der Fhlr.knopf rostbraun; H.schild bis auf den hintern Theil d. Scheibe ziemlich dicht, an d. S. etwas gerunzelt-punktirt; Flgdkn. mit ganzem Nahtstreifen u. 4 schrägen nur bis zur Mitte reichenden Rückenstreifen; V.schienen mit 6 Zähnen. - Sehr selten.

, 15. S. metallicus Herbst.  $1-1^1/4^m$ . Wie der Vorige, die 3 ersten Rückenstreifen reichen aber fast über d. M., der 4te hinten etwas geschlängelte, fast bis zur Spitze; Beine u. Fhlr. sind rothbraun, der Kopf der letztern rostgelb, die V.schienen mit 5 Zähnen, von welchen die 3 untern sehr gross, die 2 obern klein, stumpf u. wenig bemerkbar sind. - Sehr selten.

16. S. pullus Rosenh. 1". Pechbraun, wenig glänzend, Mund, Fblr., Spitze der Flgdkn. u. Füsse braunroth; Il.schild bis auf den hintern Theil der Scheibe ziemlich dicht, an d. S. etwas gerunzelt-punktirt; Flgdkn. mit sehr feinem, vorn unterbrochenem Nahtstreifen u. 4 Rückenstreifen, wovon die 3 ersten nur etwas über d. M., der 4te bis vor d. Spitze reichen; V.schienen 4zähnig, der vorletzte

Zahn der grösste. — Sehr selten; Erlangen.

17. S. granarius Er. 1". Metallisch schwarz; Stirn eben, äusserst fein gerunzelt; H.schild dicht, auf der Scheibe schwächer punktirt, hinten mit einem glatten Raume; Flgdkn. hinten dicht punktirt, vorn u. an d. S. glatt, der Nahtstreifen, sowie der 4te Rückenstreifen ganz, der 1te vorn im Bogen mit dem Nahtstreifen verbunden, vor d. M., die 2 folgenden hinter d. M. abgekürzt. — Sehr selten; Oestreich.

- 18. S. rubripes Er. 1". Oval, wenig gewölbt, dunkel erzfarben, die Fhlr. bis auf den mehr gelben Knopf u. die Beine roth; H.schild ringsum dicht punktirt mit glatter Scheibe; Flgdkn. mit 4 schiefen Rückenstreifen, der ausserste fast bis zur Sp. reichend, die 3 innern in d. M. abgekürzt, der innere im Bogen mit dem ganzen Nahtstreifen verbunden; V.schienen undeutlich gezähnt. - Mähren.
  - b. Flydkn. ganz dicht u. stark punktirt, die Rückenstreifen sehr undeutlich, die Schulterbeute, der schmale S .- u. Spitzenrand, sowie ein eirunder Fleck am Schildchen spiegelblank.
- 19. S. 4-striatus Payk. 11/2". Schwarz, mit Ausnahme der nicht punktirten Stellen matt; V .- u. S.rand des H.schilds breit, der H.rand nur sehr schmal,

Histeridae.

dieht punktirt; Rückenstreifen der Flgdkn. sehr schwach, der 1te vor d. M., der 2te u. 3te an d. M., der 4te kurz vor d. Spitze abgekürzt, der Nahtstreif ganz. Schr selten; Berlin, Wetterau.

20. S. specularis Marseul 13/4". Dem Vorigee schr ähnlich, die O.seite ist

aber dunkel kupferbraen, die Scheibe des H schilds ist in d. M. der Läuge each pucktirt, so dass sieh 2 kleine, runde Spiegelslecken bildee, von d. Rückenstreifen der Flgden, zeigen sich nur kurze Spuren, u. der Spiegelfleck am Schildehen ist viel kleiner u. rand. - Selten.

#### 9. Gatt. Teretrius Er.

Kopf zurückziehbar, unten voe dem gerundet-erweiterten V.rande der V.brust bedeckt; Fhir. auf der Stirn efgt., mit ovaler Keule; O.kfr. wenig vorragend, kurz, breit, an d. Sp. in ein kurzes Zähnchen anslaufend; U.kfr. nit & Lappen, der aussere hautig, am I.rande bebartet; K.tstr. kurz, ihr Endgld. zugespitzt; letztes Uld. der L. istr. eif., kürzer als das 3te; Fhlr.gruben weif, auf d. M. des unigeschlagenen S. randes d. H. schilde; M brust mit einer stumpfen, in eine Aus-buebtung d. V. brust passenden Erweitereng; Beine kurz u. start, V. - u. M. schie-

nee breit, stark gezähnt; Schildchen sebr klein, aber deutlich; Krpr. walzenf. - I. T. plcipes F. 1/2". Schwarz, glianzend, fein u. nicht sehr dieht pucktirt; Hachild u. Flgdan. ohne d. geringstee Spuren von Streifee, der Spitzeerand d. Fledke., Fhlr. u. Beine rostroth. - Im Halze alter Weidenbaume, sehr selten.

#### 10. Gatt. Onthophilus Leach.

Kupf znrückgezogen, untee von dem gerade abgestutzten V.rande d. V.brust bedeckt; Fhlr. vor den Augen eingelenkt, mit ovalem, zs.gedrücktem Endknopfe; O.kfr. kaum verrageud; Ü.kfr. Blappig, mit 2 häutigen, an der Spitze e. hinter derselben am Irande bebarteten Lappen; Endgld. d. K.tstr. lang, spindelf.; L.tstr. klein mit eif Endglde.; V.brust sehr kurz u. breit, die Fblr.gruben nahe am ihrem V.rande, scharf begrenzt u. tief; M.brust nur sehr wenig gegen die V.brust gerundet-erweitert; Afterdecke ganz auf die Bauchseite geschuben; Beine lang u. duen; V.schienen mit einer Rinne für d. Füsse; II.schienee einfach. - Im Dunger u. enter faulenden Pflanzen.

, 1. 0. striatus F. 4/4-1". Schwarz, matt glänzend, Fhlr.keule rostroth; Stire mit einer kleinen erhabenen Linie; Il.schild dicht runzelig punktirt, mit 6 erhabenen Längslinien, die 4 mittlern ganz, die äussern beiderseits abgekürzt; Flgdkn. mit 6 abweehselnd erhabenen Streifen, die Z.räume fein, der Länge nach gestreift u. jeder mit einer Reihe eingedrückter Punkte; U.seite sehr stark und grob panktirt. — Sehr selten; Darmstadt &c.
2. 0. affinis Redt. '/s". Pechschwarz, matt glänzend, Fhlr. u. Beine roth-

braun, Stirn ehne eine erhabene Linie; Il sehild dicht runzelig punktirt, in d. M. eben, beiderseits mit 2 erhabenen Linien, wovon die äussere kurzer ist: Flydke, wie bei d. Vorigen. - Aeusserst selten; Wien.

43. 0. sulcatus F. 1/3-1/3". Schwarz, matt, Fhir. u. Beine rothbraun; H schild mit 5 erhabenen Linien, die beiden äussern abgekürzt, die mittlere in d. Mitte unterbrachen u. die vordere Hälfte dann doppelt; Fledka, mit 3 erhahenen Langsstreifen, die Zräeme sehr breit, der Länge nach zientlich tief gestreift, mit 2 Punktreihen. - Sehr selten; Berlin, Darmstadt.

#### 11. Gatt. Plegaderus Er.

Kopf zurückgezogen, unten vnn dem gerade abgestutzten V.rande d. V.brust bedeckt; Fblr. auf d. Stirn vor d. Augen efgt., mit gerendetem Endknepfe; O.kfr. kaum vergestreckt, mit Szähniger Spitze u. einer bewimperten Haut am Lrande; U.kfr. mit 2 Lappen, der innere davon hornig, am innern Rande stark bebartet, an d. Sp. in einen Hornhaken endigend, der äussere halbhornig, an d. Sp. mit einem Hantsaume eingefasst; letztes Gld. der K.tstr. stumpf zugespitzt, so lang als die 3 vorhergehenden 28.; Kinn sehr breit, beiderseits nach aussen in einen spitzen, nach vorn in 3 Zähne erweitert; Endgld. der L.tstr. eif., länger als das vorletzte; V brust hinten gerade abgestatzt, breit, die Fhlr gruben zu beiden Seiten ver d. M.; Beine schwach, die vorderen Schienen a. d. Sp. erweitert u. mit einigen Darnen besetzt; H.schild jederseits mit einer Längs- u. auf der Scheibe mit einer M.furche. - Uuter Baumrinden. 1. H.schild vor d. M. mit einer, seine wulstig aufgetriebenen S.rander durchschneidenden Querfurche.

1. P. vulneratus Kug. 2/3". Schwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine rostroth, Fhlr.knopf gelbbraun; H.schild auf der hintern Hälfte, sowie die Flgdkn. ziemlich weitlaufig punktirt, diese an der Wurzel in der Mitte mit einem eingegrabenen

schrägen Strichelchen. -- Unter Pappelnrinde, selten. 2. P. saucius Er. 3/4". Pechschwarz od dunkelbraun, glänzend, Fhlr. u. Beine rothbraun, Fhlr.knopf gelbbraun; H.schild auf der ganzen O.seite ziemlich dicht u. tief, die Flgdkn, tiefer n. gegen d. Seite viel dichter punktirt, jede der letztern an d. Wurzel mit einem kleinen, schrägen eingedrückten Strichelchen in d. M. u. einem andern, deutlicheren an d. Schulter. - Selten.

- 2. H.schild vor od, in d. M. mit einer, die wulstig aufgetriebenen S.ran
  - der nicht unterbrechenden Querfurche. a. Diese Querfurche befindet sich etwas vor d. M.
- 1 3. P. discisus Er. 1/2". Pechschwarz, wenig glänzend, Fhir. u. Beine rostroth; Hachild schr fein u. nicht dicht, die Flydkn. viel dichter u. stärker punktirt. letziere an der Wirzel mit der Spir eines eingedrückten schrägen Striches in d. M. v. einem etwas deutlichern an der Schulter, - Selten

b. Die Querfurche befindet sich in d. M. des H.schilds.

- , 4. P. caesus Herbst. 1/2". Pechschwarz od. braun, etwas glänzend; H.schild kürzer als breit, nach vorn verengt, oben dicht u. tief punktirt; Flgdkn. hinter den Schultern etwas erweitert, dann allmählig gegen d. Sp. verengt, sehr dicht u. viel stärker als das H.schild punktirt, an der Wurzel in d. M. mit einem sehr kurzen u. undeutlichen, schrägen Strich, u. einem ähnlichen etwas deutlichern an
- der Schulter. Im faulen, nassen Holze, selten.

  J. P. dissectus Er. 1/2". Pechschwarz od. pechbraun, ziemlich glänzend,
  Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild etwas kürzer als breit, nach vorn wenig verengt, an d. S. sanft gerundet, sehr fein u. nicht dicht punktirt; Flgdkn. vor der Mitte erweitert, auf dem Rücken fein, vorn u. an d. S. etwas stärker, überall weitläufig punktirt, an d. Schulter mit einem deutlichen, eingegrabenen, schrägen Strich u. zwischen diesem und der Naht mit einem tief eingegrabenen, von der Wurzel bis zur Mitte reichenden Längsstrich. - Selten.

### 12. Gatt. Abraeus Leach.

Fhir. auf d. Stirn efgt., mit einem ovalen Endknopfe; Fhir.gruben auf d. U.seite des H.schilds, vor d. M. unfern des S.randes, ziemlich gross; O.kfr. zurückgezogen; Krpr. sehr klein, kugelig; Schildehen nicht sichtbar; V.brust vorn u. hinten gerade abgeschnitten od. am H.rande schwach ausgerandet; Beine dunn, die H.schienen rund, die vorderen gewöhnlich zs. gedrückt u. erweitert; Füsse dunn, einfach u. alle deutlich 5gldrg.; Mundtheile bei den einzelnen Arten sehr verschieden. - In fetter Gartenerde, unter faulenden Pflanzen.

1. A. globulus Creutzer. 3/4". Schwarz, matt, überell dicht u. deutlich punktirt, die Oseite mit zerstreuten, an d. Sp. keulenf. verdickten weisslichen Börstchen, die Punkte hinten auf d. Flgdkn. zu feinen Längsstreifen zs.fliessend; Fhir. pechbraun, mit zugespitzter rostrother Keule; Beine rothbraun, die V. schienen schmal, in d. M. etwas gerundet-erweitert. -- Selten; Darmstadt, Homburg &c. / 2. A. globosus E. H. 2/3". Braun, glänzend, haarlos, sehr fein punktirt,

der äusserste V.- u. H.rand des H.schilds, sowie die Naht gewöhnlich dunkler; V.schienen stark erweitert, in d. Mitte am breitesten. — Unter faulenden Baum-

rinden, äusserst selten; Darmstadt &c.

3. A. granulum Er. 1/2". Dunkler oder heller rothbraun, glänzend, haar-los, fein punktirt, am H.rande des H.schilds ein kleiner Theil vor d. Schildchen durch eine feine, eingegrabene Linie begrenzt; V.schienen von der dunnen Wurzel an bis zur Spitze ziemlich gleich stark erweitert, die hinteren Schienen etwas gebogen u. allmählig gegen die Spitze erweitert. — In alter Gerberlohe, nicht so selten.

### 13. Gatt. Acritus Le Conte.

H.füsse 4gldrg.; Kpr. kurz eif., mässig gewölbt; Flgdkn, mit einem S.streifen, das übrige wie bei der vorigen Gattung.

, 1. A. nigricornis E. H. 1/3". Ziemlich stark gewöht, sehr fein punklirt, od. röthlichbraun, glänzend, die Fhirkeule dunkelbraun; hinterer Theil des H schilds i. d. M. durch eine feine Querlinie abgeschnitten; V.schienen nach der r Sanina L. G., Sanite in the least of the Herbitenen greatering is a similar shamal (Hister minutas Gylth.).— In Gerberlube, in Gemüsegarten u unter Brettern, zienlich häufig X. A. minutus Herbst. //m. Etwas Bengderickt, rollich-pechbarun, fein panktirt; Flirkseule gelh; Hachild am H. rando ohne eingegrabene Linie; elle Schienen schan.— Unter Steiene, sehr selten.

### XIV. Fam. PHALACRIDAE.

Fhir. 11gldrg., mit tänglicher, 3gldrgr. Kenle; V.huften kugelig, H.huften quer; Schlenenspitze mit einem Kranze dicht neben einander stehender Dorachen; . Füsse Sgldrg., die 3 ersten Gldr. brelt, unten schwammartig behanrt, fas 4te sehr klein u. sammt der Wurart des Klauenglieds im 3ten versteckt; Bringe 5.

#### 1. Gatt. Phalacrus Payk.

Fair, mit 3gldrgr. länglicher Kenle; letztes Gld. der K.tstr. lang, fast walzenf.; Schienenspitze ausser dem Kranze feiner Dornen noch mit undentlichen Enddornen; H.fusse den vorderen gleich gestaltet, ihre ersten 3 Gldr. von ziemlich gleicher Grösse. - Die Arten leben auf Blumen u. überwintern häufig unter morschen Baumrinden.

1. P. corruscus Payk. 3/4-11/4". Kurz eif., stark gewölht, fief schwarz, stark glanzend; Flgdkn. ausserst schwach u. undeutlich gestreift, die Z.raume äusserst fein verwurren punktirt; Endgld. der Fhlr. allmählig zugespitzt; Fhlr. u. Beine öfters hraun. - Sehr häufig.

2. P. grossus Er. 11/3". Kurz oval, stark gewölbt, schwarz, sehr stark glanzend; Flgilin. mit sehr feinen Punktstreifen, u. fein, fast gereiht punktirten Z.raumen; Endgld der Fhlr. mit stumpfer Spitze. - Selten, Tharingen, Ostsee.

3. P. substriatus Gyllh. 1/s-1". Kurz oval, sehr stark gewölht, schwarz, sehr stark glauzend; Flgdkn. mit sehr feinen einfachen Streifen n. nehen denselben mit feinen, regelmässigen Punktreihen; Endgld. der Fhlr. mit ziemlich stumpfer Spitze. - Selten. 4. P. Caricis Str. 3/4-1". Länglich oval, flach gewölht, gläuzend schwarz;

Flgdkn. schwach gestreift, Z.raume gereiht punktirt; Endgid. der Fhlr. stumpf abgerundet; Beine dunkelbraun. - Selten.

#### 2. Gatt. Olibrus Erichs.

Flilr. mit 3gldrgr. länglicher Keule; Endgld. der K.tstr. eif., Schienenspitze ausser dem Kranze feiner Dornen noch mit 2 dentlichen Enddornen; H füsse ziemlich langgestreckt, ihr Ites u. 3tes Gld. kurz, das 2te verlängert. Beim & ist das 2te Gld. der V.füsse m. od. w. erweitert. - Lebensweise wie bei Phalacrus.

> 1. Die II brust bitdet einen Fortsatz zw. den M.huften u. schliesst sich sammt der M brust an die hintere Spitze der V.brust ; V.schenkel unten ausgerandet, der vordere A,rand nicht erweitert; Fladkn, mit 2 stärker vertieften Streifen neben der Naht.

a. O seite gelbbrunn od. grünlich erefarbig, spiegelblank.

1. 0. corticalis Shonh. 11/4". Eif., gewölht, ohen gelbhrann; Kopf, H.schild n. die Ränder der Flgdkn. dunkler, diese ansserst schwach gestreift, nur nehen der Naht mit 2 deutlichen Streifen. - Nicht selten,

2. 0. aeneus JR. 1". Etwas länglich eif., gewölbt, oben grünlich erzfarbig; Flgdko. schwach punktirt-gestreift, die Z.ranme fein punktirt, die heiden Streifen nehen der Naht stärker eingedrückt; Fhlr schwarz, die ersten Gldr. hraunlichgelh, U.seite u. Beine pechbraun. - Ueberall häufig.

b. O srite schwarz od, schwarzbraun, a. Hecken des H schilds etwas abgestumpft.

3. 0. bicolor F. 11/2-11/2". Länglich eif., ohen schwarz, sehr stark glänzend, U.seite rothbraun, Fhlr. u. Beine gelbbraun, jede Flydke, neben der Naht mit 2 vor der Spitze convergirenden, deutlichen Streifen, sonst äusserst schwach Olibrus.

233

stark glänzend, U.seite, Fhlr. u. Beine gelbbraun; Flgdkn. fein, aber deutlich gestreift, die 2 Streifen an der Naht stärker u. tiefer, die Z.raume fein punktirt,

die Spitze verwaschen gelbbrann. — Selten; Oesterreich.
5. 0. pygmaeus Str. ½". Eif., gewölbt, ohen schwarz, glänzend, Fhlr. gelb od, bräunlich, Useite u. Beine roithbraun; Flgdkn. a. d. Sp. etwas heller gefärbt, mit sehr feinen Streifen, von denen die 2 neben der Naht etwas stärker u. tiefer sind, Z.raume sehr fein punktirt. - Selten.

### B. H.ecken des H.schilds rechtw.

6. 0. affinis Str. '/'." Eif., gewölbt, oben pechschwarz, sehr stark glänzend, Fhlr., U.seite u. Beine gelbbraun; Flgdkn. neben der Naht mit 2 feinen, aber deutlichen vertieften Streifen, sonst änsserst fein u. verloschen gestreift, die

Z. räume sehr fein punktirt, die Spitze allmählig heller gefärbt. — Nicht selten.
7. 0. Millefolii Payk. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>—<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... Sehr kurz eif., hoch gewölbt, schwarz, stark glänzend, Fhir. heller od. düsterer gelb; Beine schwarz- od. dunkel-, selten stark glanzend, ruir, neuer od, dusteret gen, benne senere de et an der hellbraun; Figdhe, mit sehr feinen, punktirten Streifen, von denen die 2 an der Naht etwas stärker sind, Z.räume sehr fein punktirt. — Nicht selten, purf. 17.

2. H.brust nicht nach vorn fortgesetzt, die M.brust allein einen schwachen Vorsprung geg. die hintere Spitze der V.brust bildend; Flgdkn. nur mit 1 Nahtstreifen.

8. 0. geminus Jilig. 4/s-1". Eif., gewölbt, braun, glänzend; Figdkn. ausser dem nicht bis zur Wurzel hinaufreichenden Nahtstreifen nur mit Spuren von Streisen, an d. Spitze mit einem grossen, ziemlich scharf begränzten, gelbbraunen

Fleck, Fhir, n. Beine röthlichgelb. - Ueberall häufig. War is the Samyen Comm, 9. 0. atomarius L. 1". Eif., gewölbt, schwarzbraun, glänzend; Flydkn. ausser dem nicht bis zur Wurzel hinaufreichenden Nahtstreifen nur mit schwachen Spuren von Streifen, an der Spitze verloren heller gefärbt, U.seite dunkel,

Fhlr. gelb, Beine brann. D. piceus Er. — Nicht selten.

10. 0. oblongus Er. 3/4". Lang eif., braun, stark glänzend, die U.seite heller, Fhlr. u. Beine, sowie die Sp. d. Flgdkn. röthlich-gelbbraun; Flgdkn. mit sehr feinen Punktreihen, und mit einem von der Spitze nur bis zur M. reichenden, vertieften Nahtstreifen. - Aeusserst selten.

# XV. Fam. NITIDULIDAE.

Fhir. gerade, gewöhnlich 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule; V.hüften watzenf. einge-schlossen, H.hüften halb walzenf.; Füsse Sgldrg., bald das 1te bald das 4te Gld. sehr klein, nur selten die H.füsse 4gldrg; B.ringe 5, alle frei beweglich.

## Uebersicht der Gattungen.

A. Viertes Fussgld. klein.

I. U.kfr. 2lappig (Brachypterinae).

Endgld. d. L.tstr. eif.; Klauen einfach. CERCUS. Endgld. der L.tstr. fast kugelig; Wurzel der Klauen mit einem BRACHYPTERUS. Zahne.

II. U.kfr. 1lappig; O.lippe frei, hornig.

1. Flgdkn. verkürzt, die 2 oder 3 letzten H.leibsringe frei lassend (Carpophilinae).

### CARPOPHILUS.

2. Flgdkn. wenigstens bis zum 'etzten H.leibsringe reichend.

a. H.rand des H.schilds nicht über die Wurzel der Flgdkn. hinausreichend (Nitidulinae).

a. V.brust einfach, Fhlr.rinnen gerade parallel.

IPIDIA. Fhlr.rinnen parallel; Flgdkn. bis zum letzten Hleibsringe reichend. β. V.brust einfach, Fhlr.rinnen gerade geg. einander geneigt.

EPURAEA. Die 3 ersten Fussgldr. erweitert; Aftersegmeut des & vortretend; L.tstr. verdickt.

NITIDULA. Die 3 ersten Fussgidt, erweitert; Aftersegment des 5 versteckt; Listr, einfach.

SORONIA. Die 3 ersten Fussgldr, einfach.

y. V.brust einfach; Fhlr.rinnen nach aussen gebogen.

AMPHOTIS. O.kfr. mit 2zühniger Spitze, OMOSITA. O.kfr. mit einfacher Spitze.

ö. V.hrust geg. die M.brust vorragend.

PRIA. Die 3 ersten Fnasgldr. erweitert; alle Schienen einfach. MELIGETHES. Die 3 ersten Fussgldr. erweitert; V.schienen am A.rande fein

gezähnelt.
THALYCRA. Die 3 ersten Fussgldr. crweitert; V.schienen einfach, hintore Schienen bedornt.

POCADIUS. Die 3 ersteu Fnssgldr, einfach. h. H.rand d. H.schilds über die Wurzel d. Flgdkn, binausreichend (Strongytin!)

CYBOCEPHALUS. V.hrust einfach, sehr kurz. Küfer mit dem Vermögen sich zu kugeln.

CYCHRAMUS. V.brust gegen eine kleine Grnbe der M.hrnst vortretend. Käfer ohne Vermögen sich zu kugeln.

CYLLODES. V.brust mit einem Fortsstze der die M.hrnst bedeckt, u. sich der

vorwärts tretenden H brust anlegt.
iII. U.kfr. linppig; O.lippe unter dem Kopfschild versteckt, häntig (*Ipinae*).

a. Fhir, 11gidrg., mit 3gidrgr. Keule. CRYPTARCHA. V.hrust mit einem breiten, abgestutzten Fortsatz geg. die H.brust;

Flgdkn. ganz.

IPS. V.brust ohne Fortsatz geg. die H.brust; Flgdkn. etwas abgestutzt.

b. Fhlr. 10gldrg., mit einem sehr grossen an der Spitze geringelten

Endknopfe.

RHIZOPHAGUS.

B. Das 1te Fussgld. klein, die Fussgldr. einfach (Pettides).

1. Der innere Lappen der U.Mr. sehr klein a. kaum sichthar.
NEMOSOMA. Augen rund, Zunge stark ausgerandet; Stirne tief gespalten.
TEMNOCHILA. Augen nierenf., querstehend; Zunge an der Sp. getheilt; Stirn

TENNOUNIA. Augen nierent., querstehend; Zunge an der Sp. getheilt; Surn mit TROGOSITA. Augen nierenf., querstehend; Zunge ganz; Stirn ohne Furche. 2. Der innere Lappen der U.kfr. deutlich, mit einem Hornhaken an

der Spitze.
PELTIS. V.schienen mit einem Hornhaken a. d. Sp.; Kpr. lang eif.; Zunge aus-

THYMALUS. V.schienen ohne Hornhaken; Kpr. randlich, boch gewölbt; Znnge stumpfspitzig.

 Gr. Bhachypterinak. U.kfr. 2luppig; O lippe deutlich; keine Fhirrinnen; die 3 ersten Fusside. erweitert, unten mit langen Haaren dicht bekeidet; das 4te Fussid. klein, in der Ausrandg. des 3ten verstecht; Figdin. stark verhärst.

# Gatt. Cereus Latr. Endgld. der Listr. eif.; 5ter B.ring b. b. G. ohne Andeutung eines 6ten; Klauen

einsich, die 2 leisten H.leibsringe frei. - Vorzüglich auf Blumen u. hlühenden Gesträuchen, auf seuchen Wiesen. 1. H.ceken des H.schilds schief abgestutzt, sast abgerundet, die 2 ersten

 H.ceken des H.schilds schief abgestutzt, fast abgerundet, die 2 erstes Fhirgidr. des 5 erwei'ert.

1. 0. pedicularis L. 1". Länglich eif., röthlichgelb, glünzend, fein behaurt, grob n. nicht dicht punktirt, Schilischen n. ein Fleek auf den Flgdkn. um dasselbe herum gewöhnlich dunkler, die Brust schwärzlich. — Nicht selten, auf Blüthen, besonders Spiräen.

: 8. C. 2-pustulatus Payk. 1-11/4". Länglich eif., schwarz, fein behaart, grob punktirt, ein grosser Flecken in d. M. jeder Flegke., Mund, Fhir. n. Beinrothgelb. Offmals sind Kopf u. H.schild, zuweilen auch der ganze Kpr. roth-

Manuface Comment was the same of the same

Lords with com? Inthe 2.3 Darg - The first of my florell order catying ( The description of Straffer o

Cercus. Brachypterus

braun, dann jedoch immer die Ränder der Flgdkn. sehwärzlich. - Im südlichen und mittleren Deutschland, selten. Carek acmi a

3. C. dalmatinus Er. 1/3-1". Lünglich eif., mässig gewölbt, stark u. tief punktirt, gelbbraun, dicht grau behaart, das Schildchen, die Nabt, die Brust und der Bauch pechbraun; H.schild fast so breit als d. Flgdkn., um die Hälfte breiter

als lang, h. d. M. am breitesten, nach vorn verengt, die H.ecken abgerundet. -Aeusserst selten, Oesterreich.

2. H.ecken des H.schilds recht- od. stumpfw.

4. C. Sambuci Er. 1". Heller od. dunkler rostroth, fein behaart, ziemlich dicht u. fein punktirt, die Flgdkn. gewöhnlich etwas heller; H.schild i. d. M. etwas erweitert, mit scharfw. H.ecken; Augen, Brust u. Bauch schwärzlich. -- Häufig.

was erweitert, mit schartiv. H.ecken; Augen, Brust u. Bauch schwärzlich. — Häufig.

5. C. spiraeae Maerkel. ½-1½-1½... Braun, glänzend, fein grau behaart, dicht u. fein punktirt, Fhlr.wurzel u. Beine röthlichgelb; H.schild gewölbt, a. d. S. gerundet. — Hessen, Sachsen; auf blühender Spiräea Aruncus, salicifolia.

6. C. rufiladris L. ½... Schwarz, glänzend, dünn u. fein behaart, stärker punktirt; Mund, Fhlr., Spitzenrand der Flgdkn, und Beine röthlich-gelbbraun; H.schild in d. M. nicht erweitert, nach vorn verengt; H.ecken stumpfw., var. peehbraun mit schwarzen Flgdkn. od. auch ganz rothbraun. — In Sümpfen auf blübanden Bissen u. Biedersäeur. blühenden Binsen u. Riedgräsern.

# 2. Gatt. Brachypterus Kugel.

Endgld, der Littr. kugelf, aufgetrieben; 5ter Bring des & mit einem kleinen Astersegment vermehrt; Klauen an der Wurzel mit einem Zahne; die beiden letzten H.leibsringe frei. - Auf Blumen.

1. H.schild mit stark gerundetem H.rande.

1. B. quadratus Crtzr. 2". Matt, grauschwarz, ausserst dicht punktirt, fein u. ziemlich dicht grau behaart; H.schild schmäler als die Flydkn., nach hinten etwas verengt; Beine bräunlichschwarz. - In Oesterreich.

2. H.schild mit jederseits ausgebuchtetem H.rande.

2. B. gravidus Jilig. 11/3-11/2". Länglich, gewölbt, matt, tief schwarz, äusserst dicht punktirt u. anliegend bräunlichgrau behaart; H.ecken des H.schilds nach hinten vorgezogen, ziemlich spitz; Fhlr. und V.beine braunroth, H.beine schwärzlich, manchmal auch alle Beine roth. - Nicht selten.

3. B. cinereus Heer. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Länglich, bleischwarz, ziemlich glänzend, sehr dicht punktirt u. dicht grau behaart; H.ecken des H.schilds etwas stumpf; Fblr. u. V.beine rostroth; M.beine rostroth mit schwärzlichen Schienen; H.beine schwarz mit braunrothen Füssen. — Selten, Wetterau, Kassel, Berlin etc.

3. H.schild hinten gerade abgeschnitten, die H.ecken stumpf od. abgerundet.

4. B. pubescens Er. 1". Bleischwarz, glänzend, punktirt, dünn weisslich behaart; H.ecken des H.schilds stumpf, abgerundet; Fhlr. u. die etwas verlänger-

ten Beine pechbraun. — Auf Nesseln.

5. B. urticae F. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>—1". Gewölbt, braun, metallisch glänzend, ziemlich stark punktirt, dünn grau behaart; H.ecken des H.schilds stumpf; Mund, Fhlr. u.

die mässig langen Beine roth. — Sehr häufig auf blühenden Nesseln.

6. B. rubiginosus Er. '/,'". Gewölbt, rothbraun', glänzend, ziemlich dicht u. fein punktirt u. sehr fein weiss behaart; H.ecken des H.schilds fast rechtw.; Fhlr. u. Beine gelblichroth. - Bei Kassel, auch am Unterharze.

> II. Gr. CARPOPHILINAE. U.kfr. 1lappig; O.lippe deutlich; Flgdkn; stark abgekürzt, wenigstens 2 (meist 3) H.leibsringe unbedeckt lassend; Füsse kurz, die 3 ersten Gldr. m. od. w. erweitert, unten dicht behaart; 4tes Fussgld. am kleinsten, in der Ausrandg. des 3ten versteckt.

# 3. Gatt. Carpophilus Leach. (tajers heef.

O.lippe in 2 Lappen getheilt; O.kfr. hinter der einfachen Spitze mit einem kleinen Zähnchen; Endgld. der L.tstr. schwach beilf.; Fhlr. kurz, mit runder, dicht gegliederter Keule; die Fhlr.rinnen auf der U.seite des Kopfs stark convergirend; Ster u. Ster B.ring schmal, Iter, 4ter u. 5ter ziemlich breit, der 5te beim 5 mit dem Anhange eines 6ten.

#### 1. Die 3 letaten H.leiberinge unbedeckt.

C. rubripennis Heer. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.". Länglich, achwarz, dicht punktirt, die Seitenrandlinie des H.schilds n. der Flgdkn. furchenartig vertieft; Flgdkn. rotbbraun, ihre Spitze u. der S. rand schwärzlich; Fblr. u. Beine rotb. — Selten.

2. Die beiden letsten H.leibsringe unbedeckt.

- 2. 0. hemipterus L. 11/m. Linglich, fast gleichbreit, ziemlich gewells, sehwers od hrenn, wenig glannen, mit anliegendert, graner, besonders a. d. 8. des Hashilds u. H leihs dichter Beharung, die Flitr. n Beine gelbbrau, die S. des Hashilds use wöhnlich rothbrann, ein grosser beubiger, die genze Spitze der Fligdke. einnehmender Fleck u ein Flecken an der Schulter gelb. Oehres die Fligdke, aus haungelh ein am das Schildeche dankel. Homberg, Berlin, der Schulter gelb. Oehres die Fligdke, gans braungelh ein zur mit das Schildeche dankel. Homberg, Berlin, der Schulter gelb. Oehres die Fligdke, gans beinge gelber gelber gelber gelber gelber gelber gelber gelber gelber geliebt gelber geliebt gelber gelber
- Oesterreich.

  3. 6. 2-pustulatus Heer. 1's-1';". Etwas flechgedrückt, schwarz oder brann, schwarch glinzend. fein gran behaart, ein Theil der Fhir. n. die Beine rothbraan; jede Fligdke, auf d. M. mit einem gelbrothen Fleck, die Schulterkeule brännlich. Schr selten, Oesterreich.
- brännlich. Schr selten, Oesterreich.

  6. 6-pustulatus F. 11/2". Länglich, fast gleichbreit u. sehr flach, achwarz
  od. braun, fein behaset; Fhlr. u Beine rothhraun; jede Flydke. mit 3 gelbrothen
  Flecken, von denen sich einer an der Schuller, ein anderer etwas vor d. M.
  neben der Nah, der 31e hinter d. M. am Arnade befindet. Selten.
  - III. Gr. NITIDULINAR. U.kfr. Happig, einfach; O.lippe deutlich; H.rand des H.schilds an den V.rand d. Figdkn, blos sich anlehnend; Figdkn, höchstens den letzten H.leibaring freilassend; bald die ersten 3 Fussgilder erweitert, bald einfach; das 4te Fussgid, stets kieis.

### 4. Gatt. Ipidia Erichs.

Fhir, rinnen auf der U. seite des Kopfes gerade parallel; V. brast einfach; O. lippe ausgerandet; O. kfraylite Zzahnig; Zies u. 3tes Gld. der L. tstr. stark verdickt; 5 mit einem kleinen Aftersegmente; Füsse nicht erweitert, unten mit einzelnen Borsten besetzt.

1. 1. 4-notate F. 1½.—2½.". Langlich, gleichbreit, glänzend schwarz, unbebaart; Flir. rostroth, Mund rothbraun; der rinnenf. ausgekeblte S. rand des Harbilds pechbraun; Flgdkn. mit regelmässigen Funktreihen, der 7te Z. rann fast kiefl. erhaben, jede mit 2 grossen, rothen Flecken, einer auf der Sebulter, der andere hinter der M. nach der Nobly Beine pechbraun, f\u00fcsse rostoth. — Selten.

### e il olan ina Mint. 5. Gatt. Epuraca Erichs.

Fbir.rinnen schräg geg. einander geneigt; V.brust einfacb; O.lippe Blappig; O.Mr.spitze einfach; 3tes Gld. der Listr. eif, verdickt; & mit denlichem Anhange eines 6ten Aftersegments; die 3 ersten Fussgldr. erweitert, unten mit Harchen diebt bekeldet.

#### A. H.beine einander genähert. I. H schenkel des 💍 genähnt.

- 1. E. 10-guttata F. 17/3". Länglich eif., schwach gewölbt, oben braun, under gelb; Hischild hinten jederseits ausgerandet, sein Sranda en im 3eckliger, nach vorn sieh verlängerader Fleck über dem Schildcher; 3 runde Flecken an jeder Flydke. u. der Kopf rötblichgelb, mit brauner Stirne; Fblr. n. Beine blassgelb. Am ausdiessenden Etchensafte.
  - H. schenkel des & einfach.
     Käler m. od. w. eif. od. länglich 4eckig; H.schild nach vorn bedeutend verangt.
- a. H.rund des H.schilds leicht ausgerandet, mit vorspringenden Ecken.
  2. E. silaces lierbst. 2". Fast eif. u. ziemlich flach, hell ochergelb, sehr fein n. dicht punktirt, fein bebaart; Fhlr. ganz gelb; H.schild vorn ziemlich weit ausgerandet, seine H.ecken beinabe rechtw., schräg nach hinten gerichtet; Flydkn.
- an der Spitze gerade abgestutzt, mit abgerundeten A.winkeln. —
  3. E. immunda Er. 1'4—1'4". Eft., ziemlich flacb, dicht n. ziemlich fein punktirt, dunkel ochergelb; Fhlr.keule u. Umkreis der Flgdkn. dankler; H.zchild vorn etwas flacb und weit ausgerandet, seine Seiten mässig breit abgesetzt, mit

ausgebogenem Rande, die H.ecken in ein kleines Zähnchen ausgezogen; Flgdkn. mit abgerundeter Spitze; Beine hellgelb. — Im südlichen u. mittleren Deutschland.

- 4. E. neglecta Heer. 1'/,'''. Kurz eif., ziemlich flach, dicht u. ziemlich kunktirt, u. fein behaart, schwarzbraun, Kopf, Rand des II schilds u. der Flgdkn., Schildchen, Flir. u. Beine rotibraun; H.schild vorn weit ausgernndet, hinten gerade abgeschuitten, an den ziemlich breit abgesetzten Seiten gerundet, die H.ecken etwas spitz ausgezogen; Flgdkn. a. d. Spitze gerade abgeschutzt, etwas uneben. Im südlichen u. mittleren Deutschl. am ausfliessenden Eichensafte.
- 5. E. castanea Duft. 1'/3-1'/2". Kurz eif., mässig gewölbt, heller oder dunkler rostgelb, mit kurzer anliegender, röthlicher Behaarung, dicht und stark punktirt; H. schild nach vorn etwas verengt, die H. winkel etwas spitzig vorragend, der V. rand ausgebuchtet, der S. rand breit abgesetzt; Flgdkn. mit gerade abgestutzter, nur am A. rande abgerundeter Spitze. Selten, Steiermark.
  - b. H.rand des H.schilds gerade, seine Ecken nicht vorspringend.

    a. S.rand des H.schilds schmal abgesetzt.

'6. E. melina Er. 13/4". Länglich eif., ziemlich flach, dunkel ochergelb, fein u. dicht punktirt, weichhaarig; H.schild vorn flach ausgerandet, die H.ecken stumpf; Flgdku. mit einem feinen abgesetzten Rändchen a. d. S. u. nicht od. kaum abgerundeten A.winkeln a. d. Spitze, letztes Fhirgld, schwärzlich. — Selten.

abgerundelen A. winkeln a. d. Spitze, letztes Fhirgld, schwärzlich. — Selten.
7. E. aestiva L. 1'/2". Länglich 4eckig, ziemlich flach, beller od. dunkler ochergelb, fein u. dieht punktirt, dünn u. fein behaart; H schild vorn weit ausgerandet, die H.ecken fast rechtw.; Flydkn. mit abgerundeten A. winkeln; Fhir. einfarbig, ganz gelb. Zuweilen (E. bisignata Str.) hat jede Flydke. auf d. M. einen grösseren, länglichen, schwarzen Fleck. — Nicht selten, auf Bütthen.

'S. E. deleta Er. 1'/2'm. Oval, leicht gewölbt, hell ochergelb; H.schild vorn ziemlich tief ausgerandet, die Hecken in Form eines kleinen Zähnchens vortretend; Flgdkn. etwas dunkler, mit flach abgesetztem, nach hinten breiteren S.rande, a. d. Spitze gerundet abgestumpft; Fhlr. einfarbig; die Brust zuweilen schwärzlich. — Selten, unter Baumrinden.

β. S.rand des H.schilds breit u. flach abgesetzt,

9. E. variegata Herbst. 11/2". Länglich 4eckig, leicht gewölbt, stark n. dicht punktirt, fein behaart, rostroth; H.schild vorn tief ausgerandet, a. d. S. gerundet, mit zahnf, vorspringenden H.ecken; Figdkn. mit breit abgesetztem S.rande, etwas gerundeter, abgestutzter Spitze, u. mit einem kleinen, runden, dunklen Flecken auf d. M. der Scheibe; Brust u. H.leib gewöhnlich schwärzlich. — Selten, am ausfliessenden Eichensafte.

10. E. Obsoleta F. 1/4". Länglich, gleichbreit, flach, schmutzig heller od. dunkler ochergelb, fein, dicht punktirt u. behaart; Rücken des H.schilds u. der Flgdkn. gewöhnlich bräunlich; H.schild vorn ziemlich tief ausgerandet, a. d. S. gerndet, mit in Form eines kleinen Zähnchens vorspringenden H.ecken; Flgdkn. länglich, mit schmal abgesetztem, aufgebogenem S.rande und gewöhnlich mit einen, sehn mehreren hellen Flecken auf der Scheibe; Brust u. H.leib öfters schwärzlich. — Unter Kiefernrinde u. an aussliessendem Safte der Laubbäume, nicht selten.

11. E. parvula Str. 1/4". Länglich 4eckig, etwas flach, schwarzbraun, der S.rand des H.schilds u. der Flgdkn. rostroth, ersteres vorn weit ausgerandet, mit fast rechtw., schräg nach hinten gerichteten H.ecken u. leicht wellenf. geschlängeltem S.rande; Flgdkn. mit breit abgesetztem, rostrothem S.rande u. schräg abgestutzter, an den Ecken abgerundeter Spitze; Fhlr. rostgelb mit brauner Keule; Beine rostroth. — Unter Baumrinden, sehr selten.

Keule; Beine rostroth. — Unter Baumrinden, sehr selten.

12. E. distincta Er. 1/4.". Länglich, fast gleichbreit, zienlich flach, bräunlichgelb; Haschild gegen die H. winkel zu buchtig ausgeschnitten u. diese dadurch zahnf. vortretend, der V.rand tief ausgebuchtet, der S.rand leicht wellenf. geschlängelt; Flegkan. einzeln abgerundet, etwas uneben, unbestimmt bräunlich gefleckt; Beine u. Fhlr. rötblichgelb, diese nit schwärzlicher Keule. — In Steiermark.

7. S.rand des H.schilds ohne abgesetzten Rand.

13. E. melanocephala Mrsh. 11/.". Kurz eif, mässig gewölbt, dicht punktirt, meist granschwarz u. ziemlich dicht aschgrau behaart, Mund, Fhlr. nebst ihrer keule n. Beine rothgelb, Flgdkn. braunroth; H.schild jederseits leicht ausgebuchtet, mit nach hinten etwas ausgezogenen, abgerundeten H.ecken; Flgdkn. an d.

Sp. abgestutzt, mit etwas gerundetem A.winkel. Manchmal ist der ganze Käfor röthlichgelb. - Selten.

2. Käfer länglich ; H.schild fast gleichbreit, nur sanft in der Mitte erweitert.

14. E. angustula Er. 1-11/4". Schmal, gleichbreit, sehr flach gewölbt, fein punktirt u. fein grau behaart, braun, die Rander d. Il schilds u. der Flgdkn., sowie die Beine rostgelb; H.schild wenig kürzer als breit, vorn ausgerandet, hinten gerade abgestuzt, mit fast rechtw. H.ecken, der schmal abgesetzte S.rand wellenf. gebuchtet; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, an d. Sp. gerade abgeschnitten, oben mit einigen Eindrücken. – Horz, Aschersleben, Thuringer Wald. 15. E. boreella Zetterst. 11/4-11/4". Länglich, flachgedrückt, schwärzlich-

braun, sein grau behaart; H.schild um die Hälste breiter als lang, vorn weit und ziemlich tief, hinten neben jeder Ecke leicht ausgebuchtet, die H.ecken in ein spitzes Zähnchen vorgezogen, die Seiten breit abgesetzt, schwach gerundet, ihr Rand leicht wellenf. ausgebuchtet, bräunlichgelb durchscheinend; Flgdn. etwas verkürzt, an der Spitze stumpf gerundet, fein quer gerunzelt; Fhir. rothbraun, mit schwarzer Keule; Beine braunroth. - Unter der Rinde alter Baumstöcke, äusserst selten.

› 16. E. pygmaea Gyllh. 11/4.". Länglich, gleichbreit, flachgedrückt, fein u. dicht punktirt u. fein behaart, braun, Ränder des H.schilds u. der Flgdkn., Beine u. d. ganzen Fhir. braunroth; H.schild gleichbreit, ziemlich so breit als d. Fledkn., um mehr als die Halfte breiter als lang, vorn weit ausgerandet, hinten gerade abgeschnitten, die H.ecken rechtw., die Seiten kaum gerundet, sehr breit abgesetzt; Flgdkn. etwas verkürzt, dicht u. ziemlich stark punktirt, an der Spitze gerundet. - Sehr selten.

17. E. pusilla Illig. 11/2". Länglich, ziemlich gleichbreit, flach gewölbt, einfarbig rostgelb, dunn u. fein gelblichgran behaart; H.schild kaum 1/3 kurzer als breit, nach vorn ein wenig verengt, vorn weit ausgerandet, die H.ecken zahnf. vortretend, die Seiten sanft gerundet, ziemlich breit abgesetzt; Flgdkn. d. H.leib reichlich bedeckend, ihre Spitze abgerundet; Fhlr. durchaus gleichfarbig.

- Unter Baumrinden.

18. E. oblonga Herbst. 11/2-12/3". Länglich, gleichbreit, flach, bräunlichgelb, matt glänzend, fein punktirt, fein gelblichgrau behaart; H.schild ½ kürzer als breit, nach vorn kaum etwas verengt, vorn flach ausgerandet, hinten gerade abgeschnitten, mit zahnf. vortretenden H.ecken, die Seiten schmal abgesetzt, sanft gerundet; Flgdkn. mit sanft abgerandeter Spitze; Fhlr.keule schwärzlich. - Oestreich, Erlangen, bayerische Alpen.

reich, Erlangen, bayerische Alpen.

19. E. longula Er.  $1^{1}/_{1}-1^{2}/_{3}^{(u)}$ . Länglich, wenig gewölbt, mässig dicht punktirt, gelb od. röthlichgelb, sehr fein gelbgrau behaart; H.schild nur wenig breiter als lang, nach vorn etwas verengt, vorn leicht ausgerandet, die H.winkel als rechtw. Zinnehen vortretend, der S.rand schmal abgesetzt u. etwas aufge-bogen: Flgdkn. kaum breiter als das H.schild, mit feinem S.rande u. stumpf ab-

gerundeter Spitze; Fhir. mit dunklerer Keule. — Nicht häufig.

20. E. florea Er. 1". Länglich-eif., ziemlich flach, einfarbig gelb, dicht punktirt, fein behaart; H.schild etwa um 1/4 kürzer als breit, vorn gerade abgeschnitten, die Seiten schwach gerundet, breit abgesetzt, der S. rand etwas aufgebogen, die H.ecken in Form eines kleinen rechtw. Zähnchens vorspringend; Flgdkn, mit sehr schmal abgesetztem S.rande u. gerade abgeschnittener Spitze; Fhir. durchaus gelb. - Hänfig, auf Blüthen n. am aussliessenden Safte d. Bäume.

B. H beine von einander abstehend.
21. E. limbata F. 1—11/4". Eif., gewölbt, rostroth, fein behaart u. punktirt, Kopf, Scheibe des H.schilds, ein gemeinschaftlicher, grösserer od. kleinerer Fleck hinten auf den Flgdkn., H.brnst u. Bauch mit Ausnahme seiner Spitze schwärzlich od. braun, die Beine rothlichgelb; H.schild u. Flgdkn. a. d. S. breit u. flach gerandet, diese an d. Sp. gerundet. Oesters fehlt der dunkle Fleck auf den Flgdkn. - Am aussliessenden Baumsafte, unter faulenden Baumrinden &c., im Frühjahr ziemlich häufig.

## 6. Gatt. Nitidula Fabr.

Fhlr.rinnen gerade, nach hinten convergirend; V.brust einfach; O.lippe ausgerandet; O.kfr.spitze 2spaltig; L.tstr. fadenf.; die ersten 3 Fussgldr. erweitert, unten dieht bebaart, das 4te sebr klein, versteckt; Krpr. mattfarbig; Figdkn. etwas verkurzt, so dass d. Afterdecke grösstentheils frei bleibt; & ohne 6tes Aftersegment. - Meist an Aesern.

1. N. 2-pustulata L. 11/3-21/4". Breit eif., schwarz od. schwarzbronn, matt, fein schwarz behaart; Flgdkn. jede dicht hinter d. M. noweit der Naht mit einem grossen rotben Punkte, ihr S.rand wie auch der d. H.schildes bäufig rotbbrannlich; Beine roth. - Ueberall, nicht selten.

 M. flexuosa F. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Flach, schwarz, mässig glänzend, S.rand d. H.schilds, 2 grössere, manchmal m. od. w. sich ausdehnende Flecken auf jeder Flgdke., der eine an d. Wurzel, der andere auf d. M. dicht neben der Naht, wie auch die Beine gelb. - In den südlichen östreichischen Provinzen,

R. Obscura F. I—2". Stumpf eil., matt schwarz, zuweilen braun, dicht grau behaart u. äusserst fein punktirt; Fhir. mit Ausnahme der brannen Keule, sowie die Beine roth. — Bei faulenden Stuffen, häufig.

4. M. 4-pustulata F. 1-11/4". Länglich eif., schwarzbraun, matt, dicht runzelig punktirt, dicht u. fein beliaart; Flgdkn. mit 2 ochergelben Flecken, einem kleinen vor u. einem grossen binter d. M., zuweilen auch noch mit einem oder 2 kleinen Fleckchen an d. S.rande, alle manchmal sich so ausbreitend, dass nur noch d. Naht braun bleibt; Fblr. mit Ausnahme der dunkleren Keule u. die Beine braunroth. - Ueberall.

#### 7. Gatt. Serenia Er.

Fhlr.rinnen gerade, nach hinten eonvergirend; V.brust einfach; O.lippe ausgerandet; O.kfr.spitze einfach; U.kfr. unbedeckt; L.tstr, fadenf.; die ersten 3 Funsgldr. nicht erweitert, unten mit einzelnen Haaren besetzt, das 4te klein; Flgdku. niebt verkurzt; & mit undeutlichem 6ten Aftersegment. - Unter Baumrinden und an salttriefenden Stellen der Baume.

t 1. S. punctatissima Illig. 2'/2-3'". Mässig gewölbt, braun, der breite S.rand des ctwas unebenca H.schilds u. der Flgdkn. beller, der Rücken beider mit undeutlichen schwarzen Fleckcheu od. Längsstrichelchen, die Flgdkn. ausserdem stark punktirt, mit 5 etwas undeutlichen, erhabenen Längslinien n. wolkigen gelben Flecken, wovon 2 längliche Striche an der Wurzel jeder einzelnen, eine gemeinschaftliche, unterbrochene Binde binter ihrer Mitte besonders deutlich sind; U.seite u. Beine gelb. — Aensserst selten, faften der

, 2. S. grisea L. 2-21/4". Schr flach gewöht, brann, dicht punktirt, greis haarig, das unebene Il. schild sowie d. Flydkn. breit gerandet, beide mit schwarzlichen Flecken u. Strichen gezeichnet, welche auf den letzteren etwas hinter ihrer Mitte einen gemeinschaftlichen, helleren Fleck einschliessen, jede Flgdke. mit 4 bis 5 schwach erhabenen Längslinien. - Ueberall, häufig unter Rinden von Laubbăumen.

### 8. Gatt. Amphotis Er.

Fhir.rinnen hinter den Augen nach aussen umgebogen; V.brust einfach; O.lippe Plappig; O.kfr.spitze Pzahnig; L.tstr, fadenf.; die ersten 3 Fussgldr, schwach er-

weitert, das 4te klein; Flgdkn. nicht verkürzt.

1. A. marginata F. 2-2','". Braun, schwach glänzend, der breite S.rand des H.schildes u. der Figdkn. heller; Figdkn. stark punktirt, mit 3 erbabene Längslnien, 2 längliche Flecken an der Wurzel jeder einzelnen, eine gemeinschustliche unterbruchene Binde hinter ibrer Mitte, die U.seite u. die Beine braungelb. - In den Nestern vnn Formica fuliginosa, in alten Bäumen, am aussliessenden Safte der Eiehen, zuweilen auch auf Blumen.

### 9. Gall. Omosita Er.

Phlr.rinnen hinter den Augen nach aussen umgebogen; V.brust einfach; O.lippe vorn leicht ausgehuchtet; O.kfr.spitze einfach; L.tstr. fadenf.; V.fusse massig; H füsse schwach erweitert, unten dicht behaart, 4tes Gld. sehr klein; Figdkn, d.

H.leib nicht genz bedeckend. — Vorzugsweise an Ass.

1. 0. depressa L. 2½.". Eirund, flach, restroth, fein punktirt u. behaart, die Seiten d. flachide bereit u. flach abgesetzt, die Schiebe mit 2 Eindrücken am H.rande; Flgdkn. schwarz gefleckt n. jede derselben mit 3 erloschenen Längs-

linien, - Oestreich.

2. 0. colon L. 1-1'/3". Eif., stumpf, flach, schwarzbraun, fein punktirt u. behaart; H.schild rostroth, auf der Scheibe m. od. w. schwarz, seine Seiten flach niedergedrückt, vor der Wurzel mit 2 Eindrücken; Spitze der Flgdkn. u. mehrere Flecken auf denselben rostroth. — Häufig.

3. 0. discoidea F. 11/4". Eif., stumpf, schwärz, der breite, niedergedrückte S.rand des H.schildes, sowie Fhlr. u. Beine rostroth; Flgdkn. mit einem gemeinschaftlichen, ihre grössere vordere Hälfte einnehmenden, hell rostgelben Flecken.

- Sehr häufig.

# 10. Gatt. Prin Kirby.

Fhir.rinnen undeutlich; V.brust nach hinten vorragend; O.lippe kurz, tief 2lappig; U.kfr.spitze einfach; L.tstr. nicht verdickt, das letzte Gld. eif., mit abgestutzier Spitze; alle Schienen einfach; die ersten 3 Fussgldr. erweitert, unten zottig; Fhir.-keule beim 5 4-, beim Q 3gldrg.; Flgdkn. bis zum letzten H.leibsringe reichend. — Auf Blüthen.

1. P. dulcamarae Illig. 1<sup>th</sup>. Olivenbräunlich, seidenglänzend, gewölbt, Schildchen u. U.leib schwärzlich; Flgdkn. hinten abgestumpft, kürzer als d. H.leib, röthlichgelb, mit bräunlicher Naht; Beine hellgelb. — Ueberall, vorzüglich in den

Blüthen des Solanum dulcamara.

# 11. Gatt. Meligethes Kirby.

Fhir.rinnen gerade, parallel; V.brust nach hinten vorragend; O.lippe klein, in 2 abgerundete Lappen getheilt; O.kfr.spitze einfach; L.tstr. nicht verdickt, das Ste Gld. walzenf., abgestutzt; V.schienen gezähnelt; H.schienen borstlich gewimpert, die ersten 3 Fussgldr. erweitert, unten zottig; Flgdkn. den letzten H.leibring freilassend. — Auf Blüthen.

- A. Klauen einfach; V. schienen wenig erweitert, um A. rande sehr fein gekerbt; H. schienen sein behaart u. nur am schräg abgestutzten Ende mit seinen Börstchen gewimpert; H. echen des H. schilds scharsto.; Spitze der V. brust schmal, lanzettlich.
- 1. M. rufipes Gyllh. 1/3-13/4". Breit, ziemlich flach gewölbt, schwarz, fast matt, sehr dicht u. fein punktirt, mit feiner, dicht anliegender, auf Kopf, H schild u. Schildchen greiser, auf den Flgdkn. schwarzer Behaarung; Beine u. Fhlr. roth, diese mit schwarzer Keule; V.schienen schmal, an der Kante ausserst fein, gegen die Spitze schärfer u. mehr sägeartig gekerbt. Im südlichen und westlichen D. hänfig. v. mit die ficht.

- hin allmällig schärfer u. mehr sägeartig gekerbt. Im südlichen u. mittleren D. 3. M. hebes Er. 1½. Zieullich eirund, mässig gewöllt, bräunlichschwarz, matt glänzend, dicht u. fein punktirt n. fein bräunlich greis behaart, Fhlr., Sränder des H.schilds u. der Flgdkn. sowie d. U.seite braunroth, Beine hell gelblichroth; V.schienen schmal, am A.rande fein gekerbt, gegen d. Spitze hin mit feinen u. scharfen Sägezähnen. In den meisten Gegenden D., aber selten.
  - B. Klauen einfach; V.schienen schmal, am Arande fein gekerbt, die H.schienen breiter, an der schräg abgeschnittenen Spitze und am Arande bis über d. M. hinauf mit kurzen, feinen Börstchen dicht bereimpert, die H.ecken des H.schilds scharfw., hintere Spitze der V.brust schmal u. zugespitzt.

a. Flgdkn. fein punktirt.

4. M. aeneus F. 11/4.". Länglich eif., sanft gewölbt, metallisch grün glänzend, dicht u. fein punktirt, u. ziemlich dicht u. fein greis behaart; Fhlr. schwärzlich, Ites u. 2tes Gld. rothbraun; U.seite schwarz, Beine pechschwarz od pechbraun; V.schienen schmal, rothbraun, am A.rande fein sägeartig gezähnelt. Aendert in der Farbe vielfach ab, bald heller, bald dunkler grün, bald in's blaue u. violette. Unausgefärbte Individuen bräunlichgelb, m. od. vv. grünschimmernd. — Schr bäufig auf Blüthen.

15. M. viridescens F. 11/4". Länglich eif., leicht gewölbt, blaugrün, glänzend, weniger dicht punktirt u. viel dünner behaart als d. Vorige; Fhlr. bräun-

lichroth, 1tes n. 2tea Gld. gelblich, die Keule braun; U.seite schwarz.; Beine gelblichroth; V.schieuen schmal, am A.rande gleichmässig u. sehr fein sägeartig gezähnelt. - lläufig.

. 6. M. coracinus Str. 11/1". Länglich oval, leicht gewölht, schwarz, wenig glanzend, schwaeh grunlich schimmernd, dicht u. fein punktirt, Fhir, schwarz, die 2 ersten Gldr. rothbraun: H.beine braun: V.beine rothlichgelb; H.ecken des H.schilds ziemlich spitz; V.sehienen am A.rande ausserst fein gekerbt, nach der Spitze hin mit sehr feinen Sägezähnen. - Ueberall auf Blüthen.

7. M. pumilus Er. 1/2". Länglich oval, leicht gewölbt, sehwarz, mässig gläuzend, fein punktirt, äusserst fein schwarz behaart; Fhir wurzel u. Beine bräun-

lichgelb; H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, nach vorne wenig verengt, die H.ecken als kleine Spitze vortretend; Schienen sehr breit, die vordersten am A.rande sehr fein gekerbt, nach der abgerundeten Spitze hin sehr fein gesägt. -Aeusserst selten. 8. M. subaeneus Str. 11/4". Länglich eif., sanft gewölbt, bronzeschwarz,

glanzend, ziemtich fein punktirt u. fein schwarz behaut; Fhlr.wurzel u. Beine dunkel rothbraun; Il.schild mehr als um die Halfte breiter als lang, nach voru beträchtlich verschmälert, die fliecken fast rechteckig; Vischienen sehr fein sägeartig gekerbt. - In der sächsischen Schweiz. Steiermark.

9. M. corvinus Er. 113". Eif., ziemlich gewölbt, glänzend schwarz, dicht u, fein punktirt, sehr fein schwarz behaart, die Beine pechbraun; ILschild etwas breiter als lang, nach vorn etwas verengt, vorn seicht ausgerandet, die H. winkel otwas stumpf; V.schienen am A.raude fein gekerht. - Kassel.

h. Flgdkn, nebst den feinen Punkten, mit noch sehr feinen, undelrissigen Overrunzein.

! 10. M. subrugosus Gyllb. 1/4". Eif., gewölbt, tief sehwarz, glänzend, fein punktirt, ausserst fein u. dunn schwarz behantt; Il schild hinten um 1/4 breiter als lang, nach vorn etwas verengt, die H.ecken etwas stumpf; Beine peclischwarz od. pechbraun, die V.schienen ansserst fein sageartig gekerbt. - In ganz Deutsch-

land, selten bleiglin substrigosus Er. '/a-3',"". Kurz eif., ziemlich flach, schwarz, ctwas bleiglinzend, fein punktirt, mit sehr kurzer, dichter u. feiner, braunlich greiser Belmarung; Il schild etwa '/a kürzer als breit, nach vorn wenig verengt, die H.ecken abgestumpft; Beine rothbraun; V.sehienen sehr fein sägeartig gekerbt,

- Oestreich.

- C. Klauen einfach; V,schienen am A,rande oben gekerbt, unten mit stärkern Sügerahnen; H.- u. M schienen ziemtich breit, nm A.rande bis über d. M. hinauf mit kurzen Börstchen dicht gewimpert; H.rand des H schilds jederseits neben dem Schildehen merktich ausgerandet a. nach jeder Ecke schräg abgeschnitten, daher d. H.ecken stumpfw.; Spitze der V brust breiter werdend, nbgerundet.
  - 1. O.seite des Kafers schwars, mit blauem Schimmer.
- 18. M. symphyti fleer. 11/3". Kurz oval, stark gewölbt, schwarzblau, zuweilen grünlich schimmernd, ziemlich glänzend, spärlich und kaum sichthar schwärzlich behaart, dicht u stark punktirt; Fhlr. braunlich, die 2 ersten Gldr. gelblichroth; Beine düster röthlichgelh; V.schienen am A.rande ohen sehr fein, von d. Mitte an deutlicher sägef, gezähnt, - Nicht selten, in den Blüthen von Symphytum officinale.
  - 2 O.seite des Kafers schwarz od. schwarzbraun.
  - a. V schienen gegen die Spitze mit 3 bis 5 merktich grösseren und schärferen Zähnchen.
- 13. M. ochropus Str. 11/4". Kurz eirund, sehr stark gewölbt, rein schwarz, stark glünzend, sparsam u. kaum merklich behaart, mässig dicht aber ziemlich grob punktirt; Fhlr. braun, die 2 ersten Gldr. (zuweilen alle Gldr. bis auf die Neule) sowie die dicken Beine gelblichroth; V.schienen müssig breit, am A.rande bis auf d. M. herab fein gekerbt, von da bis zur Sp. mit 5 sehr starken, scharfen Sägezähnen. - Im nördlichen D, nicht selten.

  14. M. difficilis Heer. 11/4". Länglich eirund, mässig gewölbt, glänzend
- schwarz, spärlich u. fein schwärzlich behaurt; Kopf u. H schild mit grünlichem

Schimmer u. dieht, die Fleden. weitläußger punktirt; Fhlr. selten ganz roth, meist braun, die 2 ersten Gldr. roth, die Keule rothbraun; Beine bräunlichroth;

meist braun, die 2 ersten tildt. roth, die Reule rothbraun; beine braunienron; yschienen etwas kurz, allmählig gegen d. Sp. bin erweitert, am Arande fein gekerbt, nach d. Sp. hin mit 4-5 langen, scharfen Sägezähnen. — In verschiedenen Gegenden D., in der Blüthe von Lamium album.

15. M. Kunzei Er. 11/4". Länglich eif., gewölbt, tief schwarz, stark glänzend, fein weisslich behaart; Kopf n. H.schild dicht u. fein, Flgdkn. weitläufig n. stark punktirt; Fhlr. bräunlich, die 3 ersten Gldr. röthlichgelb; Beine hell braun- od. gelblichroth; V.schienen allmählig etwas erweitert, an der A.kante äusserst fein stumpf gekerbt, an d. Sp. mit etwa 3 schärfern, stumpfen Säge-

zähnen. - Krain.

16. M. memnonius Er. 1". Eif., gewölbt, glänzend schwarz, spärlich behaart, Kopf u. H.schild etwas dichter als die Figdkn. punktirt, 2tes Fhirgld. u. die Kniee rothbraun; V.schienen breit, braun, ihr A.rand fein gesägt, die Zähue

an d. Sp. etwas vergrössert. — Berlin.

17. M. morosus Er. 1". Oval, gewölbt, glänzend, schwarz, fein u. etwas dunn schwärzlich behaart, fein u. nicht sehr dicht punktirt; Fhlr. braun, die 2 ersten Gldr. stets gelblichroth, die hinteren Beine braun; V.beine roth, ihre Schie-nen gegen d. Sp. hin allmählig etwas breiter werdend, am A.rande äusserst fein sägeartig gekerbt u. erst a. d. Sp. ein Paar etwas verlängerter, spitzer Sägezähne. — Steiermark.

+ 18. M. brunnicornis Str. 11/4". Länglich oval, schwach gewölbt, glänzend schwarz, ziemlich dicht, gran behaart, dicht u. fein punktirt, Fhlr. u. Beine gelblichroth; V.schienen leicht gebogen, am A.rande fein gekerbt, u. an der allmählig schwach erweiterten, abgerundeten Spitze mit 3-4 längeren, schärferen Säge-

zähnen. - Selten.

19. M. viduatus Str. 1". Oval, stark gewölbt, glänzend schwarz, mit feiner, schwärzlicher, nicht sehr dichter Behaarung, fein u. ziemlich dicht punktirt; Fhlr. braun, die 2 ersten Gldr. roth; Beine braunroth, breit, die V.schienen am A.rande bis etwas über d. M. hinab änsserst fein sügef. gekerbt, dann mit gros-

- sen u, schaffen Sägezähnen. Ueberall. And Angroof, gett Maisering. 20. M. pedicularius Gyll. 1". Länglich oval, schwach gewölbt, glänzend schwarz, mit feiner, schwärzlicher, nicht sehr dichter Behaurung, dicht u. fein punktirt; Fhlr. schwärzlich, die 2 ersten Gldr. wie auch die Beine röthlichgelb; V.schienen wenig erweitert, aussen nach d. Spitze hin abgerundet, am A.rande äusserst fein, allmählig etwas deutlicher sägef. gekerbt, unweit d. Sp. mit 3 etwas stärkern, scharfen Zähnchen, deren mittlerer der grösste ist. - Nicht häufig.
  - b. V.schienen am A.rande gleichmussig gezühnt, mit sehr scharfen Zähnchen.
- 21. M. assimilis Str. 1". Eirund, gewölbt, schwarz, massig glanzend. ziemlich dicht u. fein punktirt u. ziemlich dicht greisbaarig; Ites Fhlrgld. u. die Kenle braun, die übrigen Gldr. gelblichroth; Beine schwarz; B.schienen braunroth, die V.schienen gelblichroth, ziemlich schmal, gerade, gleichbreit, die Sägezähnehen dicht u. ziemlich fein. — Oesterreich, Tyrol, auch im nördl. D.
  22. M. serripes Gyll. 1/3". Länglich, flach gewölbt, schwarz, bleiglänzend,

fein greisshaarig, dicht n. fein punktirt, Fhlr. und Beine braugroth; V.schienen nach der Spitze hin allmählig etwas erweitert, die scharfen Sägezähnehen nicht sehr lang, die obern schräg abwärts, die unteren mehr gerade nach aussen ge-richtet. – Selten.

- D. Klauen einfach; V.schienen am A.rande oben gekerbt, unten mit starken Sagezahnen; H .- u. M.schienen ziemlich breit, u. von diesen wenigstens die letztern vom Arande bis fast zur Wurzel hinauf mit dornartigen Börstchen dicht bewimpert; H.rand des H.schilds jederseits neben dem Schildchen leicht ausgebuchtet, dann entweder gerade abgeschnitten, od. noch einmal noch schwächer ausgebuchtet, im letateren Falle die H.ecken scharf; hintere Spitze der V.brust lanzettlich.
  - 1. Beine schwarz ode pechbraun, nur die V.schienen gewöhnlich heller. a. A.rand d. V.schienen fein gesägt, mit gegen d. Spitze grösseren Zühnchen.

- 7 5 38. M. umbrosus Str. 11/4". Kurz eif., mässig gawölbt, tief schwarz, mässig glanzend, dicht u. fein panktirt, sehr fein schwarz behaart, die hinteren Beine braunlichschwart, V.beine pechbraun, ihre Schienen, sowie die 2 ersten Fhlrgldr. braunlichroth : H.schild gross, hinten fast etwas breiter als d. Figdkn., mit abgestumpften H.ecken; V.schienen breit, an der A.kante sehr fein gekerbt, an der Spitze mit einigen schärfern Zähnchen, - Ueber gans Dsehl, verbreitet, selten,
- 1 34. M. maurus Str. 11/, ". Ziemlich oval, gewölbt, ziemlich glänzend schwarz, māssig fein u. sehr dicht punktirt, fein u. etwas dunn schwars behaart; V.beine od. wenigstens ihre Schienen pechbraun, Stes Fhirgld. rothbraun; H.schild nicht ganz so breit als die Figdka, mit fast rechtw., etwas abgestumpftan H.ecken; V.schienen geg, die Spitze hin allmählig etwas erweitert, am A.rande sehr fein, nach der Spitze hin allmählig etwas stärker u. schäffer sägeartig gezähnt, mit 4 etwas stärkeren Zähnchen am Ende. - Ueber ganz Deutschland verbreitet.

nicht häufig.

35. M. incanus Str. 11/4". Oval, gowolbt, schwarz, etwas bielginzend. sehr dieht u. fein punktirt, dicht grau behaart; Beine pechbraun, die V schienen braunroth, von d. M. his zur Spitze gleichbreit, am A.rande geg. die Wurzel fein gesägt, sonst mit starken, scharfen Sägezähnen; H.schild hinten fast so breit als die Figkdin., mit schräg nach hinten gerichteten etwas stumpfen H.ecken; H.brust des 5 mit einem weiten, flachen Eindruck. — Aeusserst selten.

28. M. tristis Str. 1". Bif., schwach gewölbt, schwars, etwas bleiglan-zend, ziemlich fein n. sehr dicht penktirt, fein n. dicht grau behasrt, Beine u. Fhir. schwarn, das Ste Gld. der letzteren rothbraun; H.schild hinten reichlich so breit als die Figden., mit fast rechtw: H.ecken; V.schienen schmal, gerade und gleichbreit, am A.rande von der Wurzel an eine kurze Strecke mit seinen Sägezähnen, dann mit langen u. scharfen, gleichmüssigen, dicht gestellten, etwas schräg abwärts gerichteten Zähnen. — In den Blüthen von Echium vulgare, bäufig.

67. M. plantusculus Heer. %.". Länglich aval, sehr finch gewöllt, schwarz, mit Beischimmer, dicht grau behaart, Fihr-webzel roth, Beine bräunlichschwarz, mit bräunlichen Füssan; Haschild etwas schmäder als die Figdkn., mit rechtw. H.ocken; V.schienen am A.rande mit dichten, scharfen, geg. die Spitze allmahlig

längaren Sägezähnen. - Aeusserst selten, München. H., L. U.

28. M. murinus Er. 1/4". Länglich, leicht gewölht, schwarz, mit Bleiglanz, siemlich dicht grau behaart; Stes Falrgid., V.beine u. die Füsse bräunlich; Vorderschienen schmal, fast gleichbreit, am A.rande geg. die Wurzel ungleich gesagt, von d. M. zur Spitze mit 4 langen, scharfen, kammf, gesteilten Zahnen. Unterharz.

39. M. seniculus Er. 1/3". Länglich, sehr schwach gewölht, schwarz, mit Bleiglanz, u. mit weisslichen, anliegenden Bärchen, die Beine bräunlichschwarz, Füsse a, die Fhlr.wurzel bräunlichroth; V.schienen ziemlich gleichbreit, ihr A.rand erst mit kieineren, dann bis zur M. mit einigen grösseren, von de bis zur Spitze mit grösseren, schief und kammartig gestellten Zähnen. - Aeusserst selten, bei Kassel.

#### B. A.rand der V.schienen geg. die Spitze mit 2 bis 3 grösseren, w. kleinere m. od. w. regelmässig vertheilten Zühnen.

30. M. lagubris Str. 1". Oval, gewölbt, tief schwarz, glanzend, nicht sehr dicht u. nicmlich fein punktirt, fein u. dunn schwärzlich behaurt, V.schienen u. Fhir. pechbraun, das 2te Fhirgid. röthlich, die Keule schwara; Flgdkn. zw. den Punkten ausserst fein quer gerunzelt; V.schienen bis zur M. hin alimahlig erweitert, dann gleichbreit, an der Spitze schräg abgeschnitten, am A.rande bis

evoluter, using generators, in our spice saming hopercurrents, and normal sections of the second section of the Zaho stärker vortretend. - Selten, Rassel,

32. M. obscurus Er. 1". Länglich oval, gewölht, schwarz, dicht u. fein punktirt, fein schwarzbreen behaert, stee Flirgid, bruaroth, V.beine peehbraun, hire Schienen ziemikch schmal, ihre A.kaste bis über d. M. bisab fein gekerbt,

dann bis zur Spitze mit ca. 6 stärkeren Sägezähnen, wovon der orste und vorelicental abla a little parameter

letzte etwas länger sind. - Elberfeld.

33. M. distinctus Str. 3/4". Verkehrt eirund, mässig gewölbt, tief schwarz, ziemlich glänzend, fein n. dicht schwarz behaurt; Beine u. Fhlr. bräunlichschwarz, das 2te Fhirgld, braunroth; die V.schienen nach der Spitze hin allmählig stark erweitert, am A.rande sehr fein sägeartig gekerbt, mit 2 etwas stärker vorspringenden Zähnchen, den einen etwas unter d. M. den andern a. d. Sp. - Tyrol.

134. M. exilis Str. 7/s". Eif., gewölbt, schwarz, ziemlich glänzend, dicht u. mässig fein punktirt, fein n. nicht sehr dicht bräunlich greis behaart, Fhlr. an der Wurzel pechbraun, Beine schwarz od. dunkel pechbraun, die V.schienen heller, nach vorn allmählig erweitert, am A.rande sehr fein u. dicht sägeartig gezähnt, mit 3 stärker vorspringenden Zähnchen, einem über, einem unter d. M. u. einem

nahe an der Spitze, - Nicht selten.

35. M. egenus Er. 1". Oval, schwach gewölbt, matt bleischwarz, dicht punktir!, fein u. ziemlich dicht greis behaart, das 2te Fhlrgld, u. die Füsse rothbraun; Flgdkn. zw. den Punkten ansserst fein quer runzelig; V.schienen etwas breit, bis zur M. allmählig erweitert, dann bis zur Sp. gleichbreit, die A.kante bis zur M. hinab sehr fein gekerbt, dann bis zur Spitze mit feinen, schmalen Sägezähnen dicht besetzt, unter denen einer in d. M. u. einer vor der Spitze etwas länger sind. - In Steiermark.

36. M. palmatus Er. 1". Ziemlich eif., stark gewölbt, matt granschwarz, überall dicht u. fein punktirt, dicht braungrau behaart, Fhlr., Schieuen u. Füsse der V. beine gelbroth; V. schienen breit, am A. rande sehr fein gekerbt, mit 2 stärker vorragenden Zähnen in der Nähe der Spitze, durch 2 zwischenstehende, feinere Kerbzähne von einander getrennt. - In Westphalen.

2. Wenigstens die V.beine roth- od. gelbbraun.
(Vergl. auch M. umbrosus).

a. A.rand der V.schienen der ganzen Länge nach gleichmässig fein u. scharf sägeartig gezähnt 4).

37. M. fibularis Er. 1". Oval, mässig gewölbt, tief schwarz, glänzend, fein punktirt, fein n. kurz behaart; 2tes Fhlrgld. rothbraun, die hinteren Beine schwärzlich-rothbraun, V.beine roth, ihre Schienen schmal, gerade u. gleichbreit. - Im Emmethal and Erysimum alliaria.

- 38. M. brachialis Er. 1". Eif., mässig gewölbt, schwarz, ziemlich glänzend, ziemlich dicht u. fein punktirt, fein n. ziemlich dicht schwarz behaart; Fhlr. schwärzlichbraun, ihre Wurzel u. die V.beine roth; V.schienen allmählig gegen die Spitze erweitert. - Oesterreich,

β. A.rund der V.schienen fein gesügt od. gekerbt, mit geg. die Spitze allmählig grösseren Zähnen.

39. M. moestus Er. 11/4". Länglich eif., schwach gewölbt, schwarz, matt glänzend, dicht u. fein punktirt, fein schwarz behaart, die hinteren Beine pechraun, die V.heine n. Fhlr. roth: V.schienen schwach erweitert, ihr A.rand ander Wurzel schwach gesagt, geg. die Spitze mit 4 schr starken Sägezähnen. — Acusserst selten, Sachsen.

40. M. ovatus Str. 1". Kurz eif., stark gewölbt, tief schwarz, glänzend, ziemlich dicht u. sein punktirt, mit feiner, mässig diehter, schwärzlicher Behaurung, die 3 ersten Fhlrgldr. roth, Beine breit, dunkelroth; H.ecken des H.schilds stumpf; V.schienen aussen allmählig stark erweitert, unter der Mitte am breitesten, am A.rande zuerst mit feinen, dann mit etwas unregelmässigen grossen aber nicht langen, zuweilen etwas stumpfen Sägezähnen; H.schienen sehr breit. - Berlin.

41. M. flavipes Str. 1". Eif., sanst gewölbt, ziemlich sein u. dicht punktirt, glänzend schwarz, mit feiner, greiser u. mässig dichter Behaaring; Fhlr. röthlichgelb, Beine hell braunroth, die V.beine mehr gelblichroth; H.ecken des H.schilds sehr stumpf; V.schienen allmählig erweitert, anssen dicht u. scharf sägef. gezähnt, die Sägezähne an der Wurzel äusserst fein anfangend, nach der Spitze hin allmählig stärker; H.schienen etwas breit. - Bei Berlin, nicht häufig.

<sup>\*)</sup> Bei M. picipes sind die V.schienen mit so sehr feinen und scharfen Sägezähnen besetzt, dass diese leicht als gleimässig angesehen werden können;

142. M. picipes Str. 3/4-1". Eif., mässig gewölbt, schwarz mit Bleiglanz, fein u. ziemlich dicht punktirt, mit feiner, dichter, greiser Behaarung; Fhlr. und Beine dunkeler od. heller braunroth, die ersten Fhlrgldr. u. die V.beine getblich; Hecken des H. schilds etwas scharf; V. schienen bis über die M. hinab allmählig etwas erweitert, geg. d. Spitze hin sanft abgerundet, die A.kante mit sehr feinen, scharfen Sägezähnen. - In verschiedenen Blüthen, nicht selten.

43. M. fuliginosus Er. 1". Eif., gewölht, tief schwarz, ziemlich glänzend, sehr dicht n. ziemlich fein punktirt, mit kurzer, sehwärzlicher n. ziemlich dichter Behaaring, Fhir, dunkel rothbraun, die 2 ersten Gldr. roth, die hinteren Beine schwärzlichbraun, die V beine roth; H.ecken des H.schilds fast rectw.; V.schienen allmählig erweitert, auf der A.kante bis fast zur M. herab fein gekerbt, von da

ab mit 4 starken, scharfen Sägezähnen. - Steiermark.

44. M. discoideus Er. 11/4". Länglich, schwarz mit Bleiglanz, schr dicht punktirt, fein u. dicht aschgran behaart, Fhlr. röthlichgelb, Scheihe der Flgdkn; lichter od. dunkeler rothbraun, Beine gelblichroth; H.ecken des H.schilds stumpfw.; V.schienen wenig erweitert, an der A.kante etwas weitläufig, fein u. scharf gezähnelt. - In Oesterreich.

γ. A.rand der V.schlenen fein gesägt, mit 2-3 bedeutend grösseren, zw. kleinere vertheilten Zähnchen.

45. M. nanus Er. 3/4". Läuglich eif., flach gewölbt, schwarz, glänzend, fein u. dünn grau behaart, fein n. dicht, die Figdkn. stärker punktirt, Fihr. und Beine roth, die hinteren Schenkel zuweilen schwärzlich; V.schienen zienlich schmal, am A.rande etwas kommartig, aber ungleich gezähnt, indem auf 2 grössere Zähne an der Wurzel 3 kleinere, diesen ein grösserer u. ihm noch 2 kleine an der Spitze folgen. — Im ersten Frühjahr auf den Blüthen der Salix aurita, im

der Spitze folgen. — Im ersten Frungan am den Ammen der Spitze folgen. — Im ersten Frungan am Erysimum alliarin, selten.

46. M. erythropus Gyll. // "Eif., gewöht, schwarz, mit etwas Bleiglanz, die hinteren Beine munchmal etwas dunkeler: V.schienen wenig erweitert, am A.rande bis zur M. mit sehr feinen, von da bis zur Spitze mit stärkeren, dicht

- gestellten, scharfen Sägezähnen, wovon einer in d. M., ein anderer nahe an der Spitze stärker vorspringen. Ueberall, auf verschiedenen Blüthen, nicht selten, 47. M. fumatus Er. 1" Kurz oval, schwach gewälbt, grünlich schwarz, bleiglänzend, mit ziemlich langer, anliegender u. dichter, grauer Behaarung; Fhir. hellroth; Beine roth, die V.beine gelblich, die H.beine, namentlich ihre Schenkel öfters geschwärzt; V.schienen an der A.kante fein u. etwas stumpf sägeartig gezähnelt, mit 2 etwas mehr vorspringenden Zähnen, dem einen i. d. M., dem an-deren a. d. Spitze. — Oesterreich.
  - E. Klauen am Grunde gezühnt; V.schienen stark gesägt, die hinteren Schienen am A.rande dicht mit Dörnchen besetzt; H.ecken des H.schilds stumpf , hintere Spitze der V.brust lanzettlich.
- 48. M. solidus kug. 11/3". Kurz cif., gewölbt, matt schwarz, ziemlich fein u. dicht punktirt u. mit feinen, granen Härchen besetzt; Fhlr.wurzel u. Beine rothbraun, die H.schenkel zuweilen schwärzlich; V.schienen an der A.kante bis zur M. fein sägef., von da bis zur Spitze mit 4 beträchtlich grösseren, sohnrfen Sägezähnen. In südlichen u. mittleren Deutschland, selten.
  49. M. denkiculatus Heer. 11/3". Kurz oval, gewölbt, pechbraun, glänzend, mit kurzer, dänner, weissgrauer Behaarung, dieht u. ziemlich stark punktirt; Fhlr. u. Beine hell braunroth; V.schienen bis über d. M. hinab fein sägentig gezähnt,

von da bis zur Spitze mit 3 bedeutend grösseren, scharfen Sägezähnen. - Im

südlichen Baiern.

50. M. brevis Str. 3/4". Knrz oval, ziemlich gewölbt, bleischwarz, fein grau behaart, dicht u. ziemlich stark punktirt; Fhlr, u. Beine hell braunroth, die H.schenkel zuweilen schwarz; V.schienen fein, geg. die Spitze allmählig stärker gezähnt. - Tyrol. dietriarethen,

12. Gatt. Thalyera Er. thalyeres. Pife

Fhlr.rinnen undeutlich; V.brust zapfenf, nach hinten vorragend; O.lippe i. d. M. scharf eingeschnitten; O.kfr., spitze einfach; 3tes Gld. der L.tstr. eif.; V.schienen 21.40.

/cinfisch; H.schienen am A.rande mit Dörnehen besetzt, die eessee 3 Fassgidt. erweitert, unten dicht beharnt; Figdin. wenigstens his sum letzten H.leibringe
reichend 5 mit eleme kteinen Sien Afterseguente. — Auf Blumen.

1. T. Serjicea Er. 1/3—2". Langlich eit, rostroth, mit kurser, anliegender,

seidenartiger Behaarung, ziemlich gleichmässig, diet u. stark punktirs, die Spitze der Flgdkn. gewöhnlich dunkeler. — Ziemlich zeiten.

#### 13. Gatt. Pocadius Er.

·110Has lower Fhir rinnen binter den Angen nach anssen umgebogen; V.brust nach hinten zapfenf. vorragend; O.lippe ausgeschnitten; O.kfr.spitze einfach; Schienen einfach; Füsse nicht erweitert, die 4 erston Gldr. zlemlich gleich gross; Flgdkn. den H.leib hedeckend, Beim & ist d. Sp. eines 6ten H.leihssegments sichthar. - In Schwämmen.

1. P. ferrugineus F. 11/1-8". Röthlich- od, braungelb, glienzend, fein gelb behaart, Fledkn. gestreift-punktirt, geg. die Sp. gewöhnlich dunkler, sehr schwach gefurcht, in den Z.räumen mit einer Reihe feinerer Punkte n. gereiht behaart. — Haufig, Anfangs April . ... Locoje Bowleto go granden, dig

IV. Gr. STRONGYLINAR. U.Mr., Happig, einfach; O.lippe deutlich; H.rand des H.schilds uuf die Wursel der Flydkn. übergreifend; diese bald die Afterdecke freilassend, bald sie gunz bedeckend; die 3 ersten Fussgidr. erweitert, unten zottenhaarig, das 4te kleiner. - Rundliche, oben gewölbte Kaferchen.

#### 14. Gatt. Cybocophalus Erichs.

. mild new changing in Thir.rinnen flach, convergirend; V.brust ausserst kurz, nach binten nicht verlängert; H.brust geg. die Mhüsten einen kleinen Vorsprung hildend; Schienen ohne Dornen u. Borsten; 4tes Fussgld. äusserst klein; Flgdkn, bald die Afterdecke z. Th. freilassend, hald sie hedeckend. Die Käfer können sich kugeln. - In fau-

lenden Vegetabilien u. an Baumrinden.
1. 0. exigus Sahlb. 1/1". Sebwarz, glänzend, ohne Spuren von Punkten;
Fhir. i. d. M. u. der äussersie S.rand d. Hachilda gelb; Beine pechbraun; Figdkn. Jagur Hafan der Spitze einzeln abgerundet. Bei dem o sind der Kopf, der V.rsnd des

"an der Spitze einzein abgefundet. Bei dem 6 sind der Ropi, der Vrsand des Haschilds u. die V. heine sowie die Maschaukel rothgelb. — Selten, Bertin. 2. 0. festivus Er. V<sub>i</sub>.". Schwarz, glansend; Figdkn. ziemlich dicht u. feis punktirt, a. d. Sp. einzeln sehr stumpf abgerundet; Kopf n. V. rand d. Haschilds bellgrün; Fhir., V. beine a. die hinteren Füsse bräunlichgelb. — Oestreich.

3. C. pulchellus Er. '/-". Schwarz, glänzend, die genze O.seite mit weit-läufigen, feinen Punkten besiet; Figdkn. am Nahtwinkel in elne stumpfe Spitze ausgezogen; Kopf u. V.rand d. H.schilds dunkel erzfarbig; Fhlr. u. Füsse hraunlich - Oestreich.

## 15. Gatt. Cychramus Kugelann.

Fhir.rinnen undoutlich; V.hrust aupfenf. geg. eine Grabe der M.brust vorragend; Schienen ohne Dornen u. Borsten an der Akante; Flgdkn. den H.leih his anf die ansserste Spitze bedeckend. - In Staubpilzen u. auf blühenden Gesträuehen.

1. 0. 4-punctatus Herhst. 2-21/..... Rothlich- od. gelbbraun, dicht greishaarig, 4 Punkte auf dem H. schilde n. ein länglicher Flecken a. d. S. jeder Figdke. schwärzlich. -- Nieht selten; in Schwämmen.

8. 0. fungicola Heer. 11/3-8". Rostroth, dünner greishaarig; H.schild einfarhig; Flydkn mit länglichem, hraunem Seitenfleck Selten, in Schwimmen. 3. C. tudem F. 1', -2". Rothlich- od. hraungelb, gelb behaart; Harchen dicht, anliegend; Haschild v. Flydkn. ohne Pankte od. Flecken. — Häwfig, auf Blüthen.

### 16. Gatt. Cyllodes Erichs.

Fhir rinnen sehr kurz, wenig convergirend; V.hrnst nach hinten in eine breite Spitze susgezogen, die sich an die etwas nach vorn zw. den M.buften vortretende H.brust aniegt, u. so bei angezogenem M.schilde die gekielte M.brust verdeckt; Schienen ohne Dornen n. Borsten an der A.kante; Flgdkn. die H.leibsspitze nicht gana bedeckend. - In Schwämmen.

1. C. ater Herbst. 12/3". Fast balbkugelig, tief schwarz, glanzend; Flgdkn. gestreift-punktirt, die Z.raume fein punktirt, Spitze stumpf abgerundet; Fhlr. rothbraun, mit grosser, schwarzer Keule; Tstr. u. Füsse braunroth. - var. a. mit dunkelrothem H.schild, b. mit pechbrauner U.seite, c. mit pechbrauner O.- u. hellerer U, seite, d. ganz röthlichgelb. - Selten.

> V. Gr. IPINAE. U.kfr. Happig, O.lippe verdeckt; 4tes Fussgld, das kleinere. & mit einem kleinen 6ten Aftersegmente.

# 17. Gatt. Cryptarcha Schuck.

Fhlr. 11gldrg. mit 3gldrgr. Keule; V.brust mit einem breiten Fortsatz gegen die H.brust, welcher bei angezogenem H.schilde die M.brust ganz verdeckt; Flgdkn. den ganzen B.leib bedeckend; beim 5 hinten einfach abgerundet, beim Q neben der Naht in eine Spifte ansgezogen. — Unter Baumrinden.

- 1. C. strigata F. 11/4-2". Kurz eif., gewölbt, sehr dicht punktirt, mit feinem, seidenartigen, gelblichgrauen Haarüberzuge; O.seite bald schwarz, bald heller od. dunkler braun; Flgdkn. mit 2 hellen, stark gezackten, weder die Naht, noch den A.rand erreichenden Querbinden; die eine vor, die andere hinter d. M., jene mit einem geg. den V.rand gerichteten Ast. - Am aussliessenden Safte u. auch unter der Rinde von Laubbäumen, überall.
- 2. C. imperialis F. 11/2". Eif., etwas weniger gewölbt, ziemlich dicht punktirt, sehr fein u. zart behaart, und ausserdem mit stärkeren, aufstehenden Börstchen besetzt, braun, der S.rand des H.schilds u. die Ränder der Flgdkn. heller, jede Flgdke mit 2 hellen Zeichnungen, eine ringelf, an ihrer Warzel, vorn offen, hinten in einen gespaltenen Ast endigend, die andere bindenf. stark gezackt, an beiden Enden abgekürzt. - Sehr selten, am Eichensafte,

# 18. Gatt. Ing Fabr.

Fhlr. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule; V.brust nach hinten wenig vortretend u. nur über den V.rand der M.brust greifend; Flgdkn. den letzten H.leibsring nicht ganz bedeckend. Bei den Q der meisten Arten die Spitze an der Naht ctwas ausgezogen.

1. I. 4-guttata F. 11/2-2". Länglich, sanft gewölbt, glänzend schwarz, jede Flgde, mit 2 weissen Flecken, der eine an der Wurzel ankerf., aus 3, der andere querbindenf, hinter der Mitte aus 2 kleinen Flecken zs. gesetzt; Fhlr. u. Beine pechbraun. Oefters sind die Flecken auf den Flecken, in. od. w. u. zuweilen so getheilt, dass der hintere in 3, der vordere in 2 Fleckchen aufgelöst ist. - Nicht selten, unter Baumrinden, vorzüglich am aussliessenden Eichensafte.

2. I. 4-punctata Herbst. 2-3". Länglich, ziemlich gewölbt, glänzend schwarz, jede Flgdke, mit 2 einfachen, gelbrothen Flecken, der eine an der Schulter länglich, der andere hinter d. M. m. od. w. quergestreckt, Beine pechbraun. - Unter Rinden von Laubbäumen, nicht selten.

3. I. 4-pustulata F. 2/2-3". Langgestreckt u. schmal, gleichbreit, ziemlich flach, glänzend schwarz, jede Flgdke. mit 2 lebhaft rothen Flecken, der erste unter der Wurzel, quer gerichtet, mit einem innerhalb der Schulterkeule an der Wurzel auslaufenden Aste; der zweite einfach, dicht hinter d. M.; Fhlr. u. Beine pechbraun. - Unter Laubholzrinden, häufig.

4. I. ferruginea F. 2-2','". Langgestreckt u. linicnf., schmal, gleichbreit, ziemlich gewöhlt, rothgelb od. hell rothbraun, glänzend, der Kopf gewöhnlich dunkler, und wie auch d. H. schild u. d. Flügkn. dicht u. ziemlich stark punktirt, letztere b. b. Gatt. hinten gerade abgeschnitten, mit abgerundetem A.winkel. - Unter Kiefernrinde.

# 19. Gatt. Rhizophagus Herbst.

Fhlr. 10gldrg., mit derbem Endknopfe; Füsse des & heteromerisch; Kpr. langgestreckt, schmal, gewöhnlich ziemlich flach; Flgdkn. etwas kürzer als d. H.leib. - Unter der Rinde abgestorbener Bäume.

> 1. Flydkn. ganz röthlich-gelbbraun od. braun, od. rostroth. a. H.schild länger als breit, fein punktirt.

- 1. R. depressus F. 11/4-2". Ziemlich flach, röthlichgelb, od. hell rothbraun, glänzend; H.schild nach hinten kanın verengt; Flgdkn. punktirt gestreift, die Z ränme chen, der tte an der Naht mit einer weitläufigen Reihe feiner Punkte, der 2te zwischen dem 1ten u. 2ten Punktstreifen nach vorn breiter als die übrigen u. hier unregelmässig punktirt, die übrigen glatt. - Unter Kiefernrinde, häufig.
  - b. H.schild länger als breit, mit länglichen, tiefen Punkten.
- 2. R. ferrugineus Pz. 1½, 2<sup>m</sup>. Fast walzenf., weniger flach, rostroth u. glänzend; H.schild nur wenig länger als breit, nach hinten kaum verschmälert; Flgdkn. regelmässig u. stark punktirt-gestreift, der Ite Punktstreifen neben der Naht nach hinten fürchenartig vertieft, die Z.räume glatt u. eben, der Ite Z.raum neben der Naht mit einer Reihe ausserst feiner Punkteben. - Vorzugsweise an Rothtannen.
- 3. R. perforatus Er. 1½". Flachgedrückt, glänzend costroth; H.schild et-was länger als breit, nach hinten kaum verengt, mit grossen, etwas flachen, länglichen Punkten; Elgdkn. mit feinen Punktstreifen u. mit einer äusserst feinen Punktreihe auf dem Iten Z.raume, die übrigen Z.räume glatt u. eben. - Aeusserst selten. Berlin.
  - c. H.schild kürzer od, nur so lang als breit.

4. R. cribratus Gyllh. 12/3". Flachgedrückt, röthlich-gelbbraun, glänzend; H.schild nicht länger als breit, nach hinten allmählig etwas verengt, ziemlich weitläufig, stork u. tief punktirt; Flgdkn. i. d. M. etwas erweitert, flach, stark punktirt-gestreift, die äusseren Streifen allmählig schwächer. - Unter der Rinde von Eichen, selten.

ro. R. parvulus Payk. 11/3". Ziemlich flach, braun, glänzend; H.schild so lang als breit, a. d. S. etwas gerundet, dicht u. fein punktirt; Flgdkn. röthlichbraungelb, sein u. sehr regehnässig punktirt-gestreift, der 1te Z. raum mit einer weitlänfigen Reihe seiner Punkte, die übrigen glatt; Fhlr. u. Beine rothgelb. —

Unter der Rinde von Espen, selten, franktigen ist Beneden der Rinde von Espen, selten, franktigen ist Beneden Ecken; G. R. grandis Gylln. 2½...... Flach, braunroth, glänzend; H.schild etwas breiter als lang, gleichbreit, fein punktirt, mit zientlich abgerundeten Ecken; Flgdkn. punktirt-gestreift, der 1te Z.raum mit einer feinen Punktreihe, der 2te vorn erweitert u. unregelmässig punktirt, die übrigen Zwischenräume glatt. -Acusserst selten.

> 2. Flydkn. an der Wurzel u. Spitze rothgelb, in der M. dunkler, od. schwarz u. ihr Seiten- u. Spitzenrand roth, od. dunkelbraun u. nur ein Fleck vor der Spitze roth (nur Rh. parallelocollis manchmal ganz rostroth).

. 7. R. parallelocollis Gyllh. 13/4". Flachgedrückt, gleichbreit, rostroth, glänzend, der mittlere Theil d. Flgdkn. u. d. H.schilds, Brust u. H.leibsspitze dunkel; H.schild etwas länger als breit, mit länglichen tiefen Punkten; Flgdk, tief punktirt-gestreift. Manchmal ist der Käfer ganz rostroth. - Selten.

8. R. nitidulus F. 11/2-2". Langgestreckt, ziemlich walzenf., röthlichgelbbraun, glänzend; H. schild länger als breit, fein u. nicht sehr dicht punktirt, auf der Scheibe schwärzlich; Flgdkn. schwarz, ihre Wurzel breit, der Seitenu. Spitzenrand gewöhnlich schmal roth gefärbt, letzter B.ring mit einem flachen Grübchen. - Selten.

9. R. dispar Payk. 11/2-2". Langgestreckt, ziemlich flach, röthlichgelb; H.schild länger als breit, fein u. weitlänfig punktirt, die Punkte etwas länglich, seine Scheibe etwas dunkler; Flgdkn. i. d. M. mit einer breiten, m. od. w. dunklen, sich nach vorn mehr als nach hinten ausbreitenden Binde, letzter B.ring ohne

Grube. — Hänfig.

- 10. R. 2-pustulatus F. 1-11/2". Langgestreckt, ziemlich flach, dunkelbraun, glänzend, ein unbestimmter Fleck an der Schulter u. ein bestimmterer vor der Spitze der Flgdkn., Fhlr. u. Beine rostroth, öfters auch die Flgdkn. lichtbraun, die Schultern u. die Spitze heller; H.schild kaum länger als breit, mässig dicht n. fein punktirt; letzter B.ring ohne Grube. - Sehr häufig, in Laubholz.
  - 3. Figdkn. einfarbig, schwarz od, schwarzblau.
- 111. R. politus Hellw. 11/2-13/4". Flach gewölbt, schwarz, glänzend, Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild so lang als breit, nach hinten nur sehr wenig ver-

249

ongt, aerstreut punklirt; Figdha. punklirt-gestreift, die Streifen vor der Spitze verlöschend, die äusseren immer schwächer, die Z.räume nicht punklirt, nur der an der Nalt mit einer Reihe feiner, weitläufiger Punkte. — In Fichten, sellen "ettle…..

12. R. coeruleus Walt. 1/2". Flach gewolbt, achwarz glanzend, Uaclie u. Schenkel pechbraun, Phir. Schienen u. Fluse rostroth, Phir.knopf schwarz; il.achild so lang lab treit, a. 6. annt gerundet, zienich dicht u. fein pankirt; Figdan. blau- od. achwarzgrün, fein punkirt; erstreift, die Zräume gielt, nur der erste mit einer Reihe feiner Punkte. — in ganz Deutschind, sehr sellen.

VI. Gr. PKLTURES. U.kfr. 2lappig; ttes Fuzzgld. das kieinste; Kinnen einfach, son denzelben eine kieine, a. d. Spitze mit 2 Borsten begetste Afterklung.

#### 20. Gatt. Nemosoma Er.

Fhir, lögldrg., mit lockerer zgldrgr. Kenle; innerer Loppen der Ukfr. sehr klein, kaum wahrenhmist; Zunige nangerandet; Augen klein: Schienen unhewehrt, an den Vschienen der eine Enddorn hakent, gekrämmt; Knof länglich, mit getheller nach vorn in Zipfel sich verlängerander, die Olippe verdeckender Stirrer, Kyr. langgesäreckt, schanal, walzig. — In den Gängen des Borkenkäfers, dessen Larven sie zu versteberen sebeint.

1. H. elongata L. 2". Schwarz, gläuzend, Fhir. u. Beine röthlichgelb. Flgdkn. fein, fast gereiht punktirt, mit einer tief eingegrabenen Linie an der abgerundeten Spitzo neben d. Naht, ihre Warzel bis beinabe über das erste Drittel u. ein Fleck vor der Spitze gelbroth. — In Rüstern in den Gängen von Hylesinns vittatus, anch in Bueben, selten.

### 21. Gatt. Temnochila Erichs.

Fhlr. 11gldrg., mit lockerer 3gldrgr. Keule; innerer Lappen der U.kfr. sehr klein u. nndeutlich; Zunge Sspallig; Augen quer; Schienen unbewehrt, an d. V.schienen der eine Enddurn haken! gekrimmt: Sitra mit 3buebtigem V.rande; O.lippe vortretend: Kor, langgestreckt, zientlich flach u. glatt. — In faulem Holze.

tretend; Kpr. langgestreckt, ziemlich flach u. glatt. — In faulem Holze.

1. Coerulea Ol. 5-6". Blau od. blaugrün, glanzend; Kopf n. H.schild zerstreut punktirt; Flgdkn. gestreift-punktirt, die Z.räume gerunzelt, mit einer Punktreihe. — Oestreich, in allem Weidenstämmen.

#### 22. Gatt. Trogosita Oliv.

 T. mauritanica L. 3-5". Pechbraun, glänzend; Fhir. geg. die Spitze allmählig u. nur schwach verdickt; Figdka. pankürt-gestreift, jeder Z.raum mit einer Reinb einer Pankte neben den Streifen. — Häufig.

### 23. Gatt. Peltis Geoffr.

Fhlr. mit achmaler, lose gegidrir. Sgldergr. Keule; beide Lappen der U.Mr. gleichstark entwickelt, der innere mit einem scharfen Hornshaken endigend; Zunge icherartig; Zalppig; Augen bald quer, bald mehr randlich; Schienen anbewehrt, der eine Enddorn der V.schienen undeutlich, der andere gross, hakenf. gekrünmit; Kpr. ei- nd. Rangich-eif. — Unter Baumrinden.

 P. grossa L. 6-8". Oval, etwas flachgedrückt, gewöhnlich sebwärzlichbraun, zuweilen lichter rothbraun od. selhst gelblichbraun, aebr dicht punktirt n. kahl, die Naht n. 3 Längslinien auf jeder Fligdke. erhaben n. glatt. — Schlesten,

Oestreich etc., unter Baumrinden

 P. ferruginea L. 3-3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.<sup>10</sup>. Oval, ziemlich flach, braun, mit braunrothem A.rande des H.achilds u. der Figdha, kahl u. punktirt; Figdha, auf dem Rücken mit regelmässigen Punkteine, die Z.räume abwechselud kielf. erhaben, so dass jede Figdhe. 7 erhabene Längslinien erhält. – Ueberall nicht selten.

3. P. oblonga L. 21/1-41/1". Länglich sanft gewölbt, schwarz od braun, kahl; Flgdkn. mit dichten Reihen grosser u. tiefer Punkte, deren schmale Z.räume

abwechselnd kielartig erhaben sind, so dass auch diese erhabenen Längslinien abwechselnd stärker u. schwächer sind. - Unter Baumrinden u. in Baumschwäm-

men, nicht selten.

4. P. dentata F. 4½-5½... Länglich eif., flach, schwarz, raub u. glanz-los; S.rand des H.schilds u. der Figdkn. gezähnt; H.schild mit 4 Höckern; Figdkn. auf dem flachen Rücken jede mit 3 erhabenen, dicht u. mit gekrümmten Börstchen besetzten Längslinien, die inneren davon oft m. od. w. unterbrochen, die innersten in einen stärkeren, die beiden änsseren in einen etwas schwächeren Höcker vor d. Sp. auslaufend. - Schlesien, Ocstreich, Baiera, unter Baumrinden.

## 24. Gatt. Thymalus Lair.

Fhlr. mit länglicher, dicht geschlossener 3gldrgr, Keule; beide Lappen der U.kfr. gleichstark entwickelt, der innere mit einem scharfen Hornhaken endigend; Zunge hornig, leicht ausgerandet; Augen rundlich; Schienen unbewehrt, mit sehr kleinen, auch an den V.schienen nicht gekrümmten Enddornen; Kpr. rundlich, unten flach, oben gleichmässig u. stark gewölbt. - Unter Baumrinden; die lebenden Käfer sind mit einer weissen, schimmelartigen Ausschwitzung bedeckt, welche abgewischt sich wieder ersetzt.

1. T. limbatus F. 3". Behaart, gewölbt, oben dunkel erzfarbig, sehr glanzend, U.seite u. Kopf braunroth; Fhlf. gelbroth, der breit abgesetzte S.rand des H.schilds u. der Flgdkn. roth; Flgdkn. gereiht-punktirt. - Unter Baumrinden in

gebirgigen Gegenden, selten.

# XVI. Fam. COLYDIDAE.

Khir. 8 bis 11gldrg., keutenf., gerade; Füsse 4gldrg., Gldr. einfach; B.ringe 5, die ersten 3 od. 4 unbeweglich; V.hüften kugelig; H.hüften quer stehend.

# Uebersicht der Gattungen.

A. H.beine genähert.

A. Alle Bringe von gleicher Länge (I. Gr. Synchitini).

1. Schienen ohne Enddornen, die 3 ersten Fussgldr. ziemlich gleichkurz, a. Fhlr. vorgestreckt u. nicht unter den Kopf zurücklegbar.

SARROTRIUM. Fhlr. spindelf., anschemend 10gldrg. DIODESMA. Fatr. deutlich 11gldrg., mit 2gldrgr. Keule.

b. Fhir. unter den Kopf zurücklegbar.

COXELUS. Fhir.keule 2gldrg.; H.schild ohne Fhir gruben.

2. Schienen gleichdick, mit kleinen feinen Enddornen; die 3 ersten Fussgldr, ziemlich gleichkurz; Fhlr.keule meist 2gldrg.

a. O.kfr. mit 2zähniger Spitze; Fhlr. mit 2 grösseren Endgldrn. DITOMA. Alle Gelenke der Bringe eingeschnitten, keine Fhkrimmen.

COLOBICUS. Die vorderen Gelenke der B.ringe einfach; Fhlr.rinnen.

b. O.kfr. mit einfacher Spitze; Fhlr. mit einfachem Knopf,

SYNCHITA. Keine Fhlr.rinnen.

CICONES.

Fhir.rinnen gerade nach hinten gerichtet.

B. Der erste B.ring länger als die folgenden (H. Gr. Cotydiini).

1. Einlenkung der Fhir. vom Stirnrande verdeckt,

AULONIUM. Fhir.keule Sgldrg.; Endgld. der Tstr. beilf. COLYDIUM. Fhr.keule 3gldrg.; Endgld. der Tstr. walzenf.

2. Einlenkung der Fhlr. frei.

TEREDUS. Augen vorhanden; Fhlr. mit 2gldrgr. Keule.

OXYLAEMUS. Augen vorhanden; Fhlr. mit einfuchem Knopf.

AGLENUS. Keine Augen; Fhlr. mit 3gldrgr. Keule.

ANOMMATUS. Keine Augen; Fhlr. mit einfachem Knopf.

B. H.beine weit auseinander.

A. Tstr. fadenf.; Iter B.ring länger als die folgenden (III. Gr. Bothriderini).

BOTHRIDERES. V.beine auseinanderstehend.

B. Tstr. fadenf.; alle B.ringe von gleicher Länge (IV. Gr. Pycnomerini). PYCNOMERUS, Ites Fussgld, so gross, wie jedes der beiden folgenden.

APEISTUS. Ites Fassgld, sehr klein, kaum sichtbar. C. Vorletztes Tstrgld. verdickt, das letzte klein pfriemenf.; 1ter B.ring am längsten. (V. Gr. Cerylist.)
CERYLON. Fabr. frei, 10gldrg., mit knopff. Endglde.

I. Gr. SYNCHITINI. H.beine genühert: alle B.rings von sleicher Lange.

1. Gatt. Sarrotrium Illig.

Fhir. vorgestreckt, 10gidrg., spindelf., das 4te bis 8te Gld. kurz u. sehr breit, berstig, das 10te fast kahl; Schienen ohne Euddornen; die 3 ersten Fussgidr.

isembed gleich kurz, naden mit kurzen, starren Borsten

1. S. daviorne L. 2". Schwar; Hachild nach vora etwas verengt, oben

11. s. daviorne L. 2". Schwar; Hachild nach vora etwas verengt, oben

11. s. daviorne L. 2". Schwar; Hachild nach vora etwas verengt, oben

11. s. daviorne L. 2". Schwar; Hachild nach vora etwas verengt, oben

12. streift-punktirt, mit ahwechselnd erhabenen Z. räumen; Fhlr. sehr breit, spindelf.,

streit-puntairt, int. anweenseind ernauenen Z-raumen; rür: sein preit, spinouen, mit langen, shatchenden Hanren hesetzt. — Ucherull, icht selten, 2. S. crassiorne Er. 1½". Schwarz; H.schild nach vorn nicht vereugt, mit einer achmäleren mittleren Lingerinne, beiderseits mit einem Quereindrucke v. d. M. u. einer runden Grube hinter derselben; Punktreihen auf den Fligdkn.

v. G. M. u. einer ründen Grunde hinter deresiehen; rünktreinien aus dem rügent, dieller zie bir dem Vorgien punktir, die Zräume abwechseller drehabenen; Fähr. 3. S. ktreißenra Er. 11. d. 3. ktreißenra behaurt; Lachild nach vors weinig verengt, ohen mit einen Musre- dem die einem Onstreiten die Stein der Stein de Phir. in d. M. kaum mehr als an d. Sp. vardickt u. mit karzen, vorwärts gekrümmten Börstchen hesetzt. - Sehr selten; Sachsen.

# 2. Gatt. Diodesma Meg. dia iling duma. Lung

Fhlr. vorgestreckt, 11gldrg., mit 2 grüsseren Endgldrn.; Figl. fehlen; Schienen ohne Enddornen; die 2 ersten Fassgldr. ziemlich gleich kurz, anten weichhaufig. — Auf morschem Holze.

 D. subterranea Er. 1". Länglich, gewölht, dunkelhraun; O.seite mit weisslichen, rückwärts gekrümmten Borsten besetzt; H.schild nach hinten verengt, oben dieht u. tief punktirt, seine S.rander gekerbt; Flgdkn. eif., tief u. stark gereibt-punktirt. - Oestreich.

## 3. Gatt. Coxelus Ziegl.

Fhir. unter den Kopf zurückziehher, 11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn.; Figl. fehlen; Schlenen ohne Enddornen; die 3 ersten Fussgldr. ziemlich gleich kurz,

reaben; Schienen Ones Enddorren; die 3 ersten Fussgieft. zienikich gleich kurz, unten weichbarsig. — Auf morschem Holze, unten weichbarsig. — Auf morschem Holze, erstigen, weissen n. brannen Börschen besetzi; Haschild auch hinten verengt, ohen körnig punktirt, sein S.rand gekerkt; Figdha. Huglich eit, jede und. Wurzel n. vor 4.5 p. holler geffrish a. dieher mit weissichen Borsten heestelt. — Ostströch,

### 4. Gatt. Ditoma Illig.

Fhir. 11gldrg., mit 2 grössern Enegiden.; O.kfr. mit 2minniger Spitze; keine Fhir.rinnen; Schienen mit kleinen, feinen Enddornen; die 3 ersten Fussgide, ziem-

lich gleich kurz. - Unter Baumrinden,

1. D. crenata F. 1-11/,". Schworz, Phlr. n. Beine rethlichbrann; H.schild bejderseits mit 3 erhahenen Lüngslinion; Flgdkn. panktirt-gestreift, mit abwech-selad orhabenen Zaraumen u. jode mit 2 rothen Flecken od. rothbraun u. in der Mitte nur mit einer etwas dunkleren Binde. Menchmal der ganze Käfer röthlich geibbraun. - Sehr häufig, unter morschen Baumrinden.

### 5. Gatt. Colobicus Latr.

Fhlr. 11gldrg., mit 2 grössera Endgldrn.; O.kfr. mit 2zahniger Spitze; Kopf nnten mit 2 tiefen Fhir.rinnen; Schienen mit kleinen feinen Enddornen; die 3 ersten Fussgldr. siemlich gleich knrz. - Unter Baumrinden.

1. C. emarginatus Latr. 11/2-21/2". Länglich, schwarz, matt, Fhir., Beine, der S.rand des H.schilds u. der Figdan, rothbrann; Figdan, punktirt-gestreift. — Haufig.

6. Galt. Synchita Hellw. APPRICATE No. 10.

Fhir. 10gldrg., mit einem geringelten Endknopfe; O.kfr. mit einfacher Spitze; keine Fhir.rinnen; Schienen mit kleinen, leinen Enddornen; die 3 ersten Fussgldr.

senier Fint-rainent; Senieren am sterenet, tenene zinourinen; ner 3 ersene tungenet, izeulich gleich Warz. — Unter Bunarinden.

15. Juglandis F. 1½—22. Englieb, braun, matt, rauh, Mund, Fbir, T. S. Juglandis F. 1½—22. Englieb, braun, matt, rauh, Mund, Fbir, Beine u. ein Schnieffelec, rollbraug, Jazzhid etwas breiter als lang; Fledkon, gekerbi-gestreilt; Z-faum eini gereilten, harzen u. stellen, weisalichen Borsten, — Unter der Rinde alter Wedenstamme, nicht weiten.

 S. mediolanensis Villa, 1/". Langrestreckt, gleichbreit, röthlich gelb-braun, Kopf schmäler als d. Hachild, fein runzelig punktirt, Sifra chea, II schild körnig punktirt, nur weing breiter als lang, etwas schmäler als d. Figdha., seine county printed, and the green specimens were about the an extraction of an annual so ling als as breit, left popularity-general, the Zraime relieuweist mit weisticken Bersten berstst. — Acussers telen.

3. S. obserta Red. 1" Laggleit, schwarz, glanzio, Mand u. Filt. rothleigely, die Beine breun; Kopf u. Il schild Kronig punktir, letzteres kunn schmäre als d'Figlich, viel breiter si also, nach binten merklich vereng, die Szänera in Figlich, viel breiter si also, nach binten merklich vereng, die Szän-

der u. die abgerundeten Hecken gekerbt, der ff.rand deutlich abgesetzt u. aufgeworfen; Flgdkn. etwas mebr als um die Hälfte länger sis zs., hreit, walzenf., tief punktirt-gestreift, die Z.raume mit anfstehenden Borstchen reihenweise besetzt. - Oestreich.

#### 7. Galt. Cicones Curtis.

Fhlr. 10gldrg., mit einmal geringeltem Endknopfe; Kopf' unten mit 2 gerades, parallelen Fhlr.rinnen; O.kfr. mit einfacher Spitze; Schienen mit kleinen, feinen Enddornen; die 3 ersten Fussgldr, ziemlich gleich kurz, unten weichhaarig, --Unter Baumrinden.

1. C. varlegatus Hellw. 11/4". Lsng, verkehrt eif., oben braun u. mit gelben u. brannen Härchen scheckig besetzt, unten rastrotb; H.schild viel breiter als lang, an d. S. gerundet, nach hinten verengt, die II.ecken fast rechtw., der S.rand gekerht, seine O.seite mit grübehenartigen Vertiefungen; Flgdkn. panktirtgestreift, mit abwechselnd erbabenen Z,räumen, dunkelbraun mit helleren Plecken, welche entweder einzel stehen od. mebrere m. od. w. zackige Binden bilden. -Selten.

2. C. pictus Er. 11/4". Länglicher u. flacher als der Vorige, braun, Fhir. u. Beine rostfarbig, ähnlich behaari; H.schild fast so lang als hreit, mit schwa-chen Grühchen n. stumpfen H.ecken; Figelkn. punktirt-gestreift, alle Z.raume flach u. eben, braun, mit 3 helleren, weiss behaarten, zackigen Binden. - Oostroich.

## II. Gt. COLYBUNI. H.beine genühert; der tie B.ring länger als d. übrigen.

8. Gatt. Autonium Er.

Fldr. 11gldrg., mit 3 grössern Endgldru., wovon die 2 ersten atumpf 3eckig, das letzte kleiner u. rund ist; O.lippe deutlich vorragend; O.kfr. mit einfacher Spitze, binter derselben mit einem stumpfen Zahne; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen schwal u. kurz, der aussere ihn weit überragend, breit, an d. Sp. bebartet, ihre Tstr. mit einem walzenf. Endglde., welches so lang als die beiden vorhergehenden ist; L.tstr. deutlich 3gldrg., das letzte Gld. fast walzenf.; Krpr. lang gestreckt; H.schild mit 4 vertieften Längslinien. — Unter Bsumrinden.

1. A. sulcatum Oliv. 21/4". Röthlich gelbbraun, Flydku. fein punkfirt-

gestreift; Z.räume undcutlich punktirt. — Sehr selten; Öestreich, Neustadt, Eberswalde

2. A. bicolor Herbst. 11/,-2". Schwarz, Flgdka. gelbbrann, die Spitzen schwärzlich, punktirt-gestreift; Zräume sehr fein u. diebt punktirt; Fblr. u. Beino rötblich gelbbraun. - Berlin, selten.

# 9. Galt. Colydium Fabr. coler. distate.

Fhir. 11gldrg., mit 3 grössern Endgldrn., deren 2 ersten 2mal ao breit als lang sind, das letzte ist rund; O.lippe von dem leicht ausgebuchteten Stirnrande bedeckt; O.kfr. mit ungetheilter Spitze, mit einer quergestreiften Nahtfäche, am Grunde mit einer bewinnperten Haut am I.rande; U.kfr. wie bei Aulouium; End-

gid. d. L.tstr. aber schwach beilf., eif. abgestutst; Krpr. schmal, linienf.; II.schild

mit 3 Längsfurchen; Flgelkn. erhaben gestreift. — Unter Rinden. 1. C. elongatum F. 23". Schwarz, glinzend, Fhlr. u. Beine rostroth; Flgelkn. an d. Sp. gemeinschaftlich obgerundet, jede mit 4 scharfen, erhabenen Langestreifen u. zw. denselben mit 2 feinen Punktreihen; Stirn zerstreut n. fein punktirt. - In elten morschen Eichen, selten.

3. C. filiforme F. 2<sup>1</sup>/<sub>1</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Schwarz, glänzend, Fhlr., Beine n. Wurzel der Flgdkn. rostroth; Flgdkn. an d. Sp. einzeln abgerundet, mit 4 scharfen, erhabenen Langestreifen u. zw. denselben mit 2 feinen Punktreihen; Stirne mit einer feinen, erhabenen Länglinie. - In alten, morschen Eichen, selten.

### 10. Gatt. Teredus Dej.

Fhlr. 11gldrg., mit 2 grössern Endgldrn.; O.lippe vorragend; O.kfr. an d. Spitze sterk gezähnt, mit einer bewinperten Haut am I.rande; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen schmal, der äussere breiter n. länger, beide o. d. Sp. behaart, ihrer Tstr. aglerg., des letzte fild. so lang als die beiden vorhergehenden, zugespitzt, mit stumpfer Spitze; Endgld. der L.tstr. allmählig zugespitzt; Krpr. lang, fadenf. -Unter Baumrinden.

mal so lang als breit, fein punktir; Flydkn fein punktir; Bright fein punktir; Bright fein punktir; Flydkn fein punktir; Flydkn fein punktir; Flydkn Burchen, selten. Flykn, & Kly and frie fein, reihenweise punktiri; Fahr, u. Beine roth. — In Burchen, selten. Flykn, & Kly and frie

2. T. opacus Habelmann. 2". Schmal, walzenf., dunkelbraun, wenig glän-zend; Kopf u. H.schild fein u. dicht punktirt, letzteres doppelt so lang als breit; Flydkn. deutlich punktirt-gestreift, mit sehr feinen Punktreihen in den Z.räumen ; Fhir. n. Beine roth, - Misdrov.

### 11. Gatt. Oxylaemus Er.

Fhir. 10gldrg., mit einem grossen Endglde., an dessen Spitze d. Spur des 11ten sich zeigt; O.lippe vorragend; O.kfr. mit stumpf 3zöhniger Spitze; U.kfr. mit 2 schmalen, an d. Sp. bebarteten Lappen; Fndgld. der K.tstr. länglich-eif., länger als die vorbergehenden 2s.; Lisse, mit einem länglich eif. Endglde.; H.haften wenig von einander entfernt; iter Bring länger als die folgenden; Krpr, länglich walzenf.

1. 0. cylindricus Pz. 11/2". Rostroth, mit kurzen aufrechten Härchen dunn bekleidet; H.schild länger els breit, mit stumpfen H.ecken, oben ziemlich gross, sief n. dieht punktirt, am H.rande mit 2 kleinen Grübeben vor dem Schildehen u. elnem Eindrucke beiderseits in d. H.ecken; Flgdku. gestreift-punktirt, mit grossen, tiefen Punkten; Z.raume fein punktirt. - In Eichen, selten

2. 0. cassus Er. 11/2. Dem Ox. cylindricus schr älmlich, aber kürzer, breiter u. weniger gewöhi, das H schild ebenfalls mit 4 Eindrücken am Grunde die beiden äussern bilden aber nicht Seckige Gruben, sondern Furchen, welche d. M. dea H.schilds erreichen. - Sehr selten, bei Form. fuliginosa.

# 12. Gatt. Agtenus Er. anoft glove. fingelle

Fhir. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule; Augen fehlen; O.lippe vorragend; O.kfr. mit gespaltener Spitze u. mit 3 stumpfen Zähneben unterhalb derselben; U.kfr. 2lapopace u. mit a stumpten Zahneben unterhalb derselben; Uhfr. 2lip-gi, die Lippen zeinlicht gleiching, un d. Sp. behartel, der düssere etwas brei-ter, ihre Tatr. 4gldrg, das 2te u. 2te Gld, kurz, breiter als lang, des letzte lang etf., fast läuger als die 2 vorhergeienden 2 tese u. Stes Gld, der Latr. zeimlich gleich lang, das 3te ober viel diecher eif-, mit ubgestutzter Spitze. — Unter fau-lenden Pflanzenstoffen.

1. A. brunzeus Gyllb. 3/4". Rostroth, unbehaart, glänzend; H.schild so lang als breit, nach hinten verengt u. wie der Kopf dicht punktirt; Flgdkn, sehr achwach zerstreut-punktirt. - Nieht selten; in Lohbetten, Treibhäusern u. ouch unter Buchenrinde.

## 13. Galt. Anommatus Wesm. 148// Count. Co.

Fhir. 10gldrg., mit einem grossen v. d. Sp. geringelten Endglde.; Augen fehlen; O.kfr. einfach, mit gabelf. getheilter Spitze; U.kfr. 2lappig, mit schmalen, ziemlich langen Lappen, der äussere an d. Spitze lang behaart, der innere bedeutend schmäler, mit 3 langen Dornen u. feinen Harchen geg. d. Sp.; Endgld. d. K.tstr.

-1 4,1.

länger als die vorhergehenden, mit abgestutster Spiéza; Listr. gross, letates Gtd. viel dicker u. länger als das vorletzte, allmahlig zugespitzt, mit stumpfer Spitze.
— In fanlendem Hotze.

— in novelecem rotze.

1. A. B.-Attratus Mail. ','''. Rethlich gelbbraun, glanzend; H.schild so breit sis die Figdan, fast länger als breit, nach hinten etwas veraugt, weildinfig mit grossen and 6 M. des Rukchen fast gereitben Punkten besetzt; Figdan, sleenlich flach, jode mit 8 Relben grosser, tiefer, etwas vor der Mitte verachwindender Punkte. — Selleen.

 Gr. Bothribkriki. H.beine well auseinanderstehend; Iter B.ring länger als die übrigen; Tstr. fadenf.; Füsse dyldrg., das ite Gld. m. od. w. gestreckt.;

## letines Com. dort Juli 14. Gatt. Bothrideres Dej.

Fhir, 11gidrg., die beiden letzten Gidr. zu einer rundlichen Keule verdickt; O.lippe zum Theil unter dem Kopfachilde versteckt; O.hfr. au der Spitze stampfabbeig: U.hfr. 2happig, beide Lappen an der Spitze bebartet, der ansere länger u. breiter, der innere an der Spitze mit einem Hornhaken; Hüften der V.- u. H.beine von einander shutethend.

von enhainer anterieren. 11/-21/11. Kastanienbraue, gilanend, dinn a fein hilb. Le contractus. 11/-21/11. Kastanienbraue, gilanend, dinn a fein hilb. Le contractus. 11/-21/11. Kastanienbraue, franchische Henblich and Henblich and Henblich and der Eighten, auf dem Ricken mit 2 rundlichen, hinter einnerder stehenden, mit einer schwießigen langsfinier verbaudenen Eiderücken, e. einem kleinere Bindracke innerhalb jeder Hecke; Pigkte, punktirt-gestrefft, der Nahstreff farchensrig einerhalb jeder Hecke; Pigkte, punktirt-gestrefft, der Nahstreff farchensrig verrieft, der Zemme fisch, werdeskweis mit einer feinen Punktireh) Raht- u. Arand gewöhnlich breit, schwarzbraun; Beine bell rothbraue. — Am ausliessenden Sinke litter Weidenbaume.

IV. Gr. PTONOMERINI. H.beine weit auseinander; B.ringe von yielther Länge; Tstr. fadenf.; Füsse 49idrg., die 8 ersten Giår. gielch kurn.

#### 15. Gatt. Pyenomerus Er.

Fhlr. 10gldrg., mit einem grossen, einfachen Endglde.; O.lippe vorragend; Ö.kir, kura, stark gebogen; U.kir. 2lappig, die Lappen achmal, fast gleich lang, der Sussere breiter, an d. Sp. behaart, der innere am l.rande mit Stachelborsten besetzt; Il.beine von einander abstehend.

 P. terebrans Gliv. 2<sup>nd</sup>. Heller od. dankler brønn, glanzlog; Kopf dicht n. grob punktirt; Il.schild so lang als breit, nach hinten nur sehr achwach verengt, dieht u. stark punktirt, mit stark aufgehogenem S.rande; Figdha, breit gekerbt gefurcht, die Z.räume achmal, erhaben u. jeder mit einer feinen Punktreihe.

– Unter Eicherninde, achr aelten.

#### 16. Gatt. Apeletus Motschulsky.

Fhlr. 10gldrg., mit einem grösseren, abgestutzten Endglde.; U.kfr. 21sppig; Zunge hornig, mit grossen, lang bewimperten Nebenzungen; Füsse 4gldrg., das erste Gld. klein, kaum sichtbar.

A. Rondanii Motteh. 19/". Linglich eif, ronbraun; Hachfid ecksig, miteiner M.furclie n. gekerben Szindern, oben gekörnt punktirt u. mit karzen steifen Borstehen besetzt; Figdha. itef gestreitt, die Z. räume erhaben, einsunder paarweise genähert, u. jeder mit einer Reibe kleiner, mit einem weisslichen Börstehen besetzter Höckerchen. – Oestreich.

V. Gr. CERYLINI. H.beine weit auseinander; Her B.ring mehr als doppell so lang als die übrigen; vorletstes Gld. der Tstr. vertickt, das letste klein u. pfriemenf.; Füsse deidrg., die 2 ersten Gldr. sohr hurn.

### 17. Galt. Cerylon Latr.

Fhir. 10gldrg., mit einem grossen a. d. Spitze geringelteit Endgide.; Angen vorhanden; O.lippe deutlich; O.kfr. an d. Sp. gespatten, hinter derzelben gekerbit; Ukfr. mit 2 langen, schniehen Lappen, von denen der äussere lang n. liniehf, n. an der Spitze so wio der innere mit feinen Börstchen beseist ist. — Unter Beaumrinden.

. Gons

1. C. histeroides F. 1-11/4". Sehr flach gewölbt, schwarz od. pechbraun, od. gelbbraun, glänzend, Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild so lang als breit, nach vorn etwas verengt, auf d. Rücken stark u. tief, an d. S. schwächer punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Streisen geg. d. Sp. verschwindend, die

Z.räume mit äusserst feinen, fast gereihten Punkten. — Sehr häufig.

2. C. angustatum Er. 4,—1". Rostroth, glänzend; II.schild etwas länger als breit, von hinten bis nahe z. Sp. gleichbreit, oben ziemlich stark u. dicht, am S.rande feiner u. dichter punktirt, am Grunde beiderseits eingedrückt; Flgdkn. ziemlich flach, stark punktirt-gestreift, der 1te Z.raum mit einer feinen Punkt-

reihe. — Selten.

3. C. impressum Er. 1". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber flacher, das H.schild etwas weniger schmal, nur so lang als breit, an d. S. schwach gerundet, vorn nicht verengt, oben unregelmässig u. nicht so tief punktirt, die Flgdkn.

viel tiefer punktirt-gestreist, beinahe gesurcht. — Selten.

4. 6. deplanatum Gyllh. ".". Ziemlich sach, rostroth, glänzend; H.schild länger als breit, nach vorn nicht verengt, oben flach u. eben, weitläufig u. stark punktirt; Flgdkn. sein punktirt-gestreist, die Z.räume mit einer sehr seinen Punkt-reihe. — Selten; unter Pappelnrinde u. in Buchenstöcken.

# VII. Fam. RHYSSODIDAE.

Fhir. 11gldrg., schnurf.; U.kfr. mit 2 schmalen borstendhnlichen Luppen; Füsse deutlich Sgldry., die 4 ersten Gldr. von gleicher Grosse, unten mit einzelnen Borsten; Klauen einfach; B.ringe 6, die 3 ersten verwachsen; Hüften alle etwas von einander gerückt, die V.hüften kugelig.; Krpr. fast walzenf.

1. Gatt. Rhyssodes Illig. - ringling

Fhlr. vor d. Augen unter dem Stirnrande eingefügt; Augen ze gesetzt; mittlerer

Lappen des Kinns zugespitzt. — Geflügelt.

1. R. sulcatus F. 3". Heller od. dunkler rothbraun, glatt u. glänzend; Kopf mit 3 tiefen, auf dem oberen Theile der Stirn zu einer rundlichen Grube erweiterten Längsfurchen; H.schild länglich, an d. S. gerundet, auf dem Rücken mit 3 tiefen Längsfurchen, nach vorn etwas mehr als nach hinten verengt; Flgdkn. punktirt-gefurcht, die Spitze mit wulstigem A.rande; V.schenkel ungezähnt. -In Deutschland sehr selten, einmal im Solinger Walde gefunden.

2. R. exaratus Illig. 3". Dunkel rothbraun, glatt u. glänzend; Kopf oben mit einer tiefen, nach vorn gespaltenen Furche; H.schild länglich, an d. S. fast gerade, nur an d. Spitze etwas verengt, auf dem Rücken mit 3 tiefen Furchen, welche alle bis zur Spitze reichen, u. von denen die seitlichen an der Wurzel etwas erweitert sind; Flgdkn. punktirt-gefurcht, die Spitze aussen wulstig gerandet; V.schenkel unten mit einem kleinen Zahne. - In d. sächsischen Schweiz.

# XVIII. Fam. CUCUJIDAE. RI.

Fhir. 11gldrg., fadenf. oder mil 3 grössern Endgldrn.; Füsse mit 5 einfachen Gldrn., bei dem & öfters nur mit 4 Gldrn. an den H.beinen; B.ringe 5, alle gleich u. beweglich; H.hilften von einander entfernt, die der V.beine kugelig, die der H.beine walzenf.; Krpr. gewöhnlich lang u. flach.

# Uebersicht der Gattungen.

A. U.kfr. von einem Fortsatze des Kehlrandes bedeckt. PROSTOMIS. O.kfr. länger als der Kopf; Füsse scheinbar 4gldrg. B. U.kfr. frei.

1. Fhlr. fadenf., ihr erstes Gld. von gewöhnlicher Länge. CUCUJUS. Ites Fussgld. sehr kurz.

2. Fhlr. fadenf., ihr ites Gld. verlängert.

DENDROPHAGUS. Endgld. der L.tstr. zugespitzt. BRONTES. Endgld. der L.tstr. schräg abgeschnitten.

3. Fhir. mit 3 grösseren Endgldrn.

a. Füsse beim ♂ heteromerisch, beim ♀ 5gldrg.

a. Zunge ungetbeilt, ganz.

LAEMOPHLOEUS. V.schlenen mit einem hakenf. Enddorne.

PEDIACUS. Die mittleren Fhirgldr, abwechselnd grösser u, kleiner. PIII.OEOSTICHUS. Die mittleren Fhirgldr, gleichgross.

b. Füsse b. b. G. 5gldrg.
PSAMMOECUS. 4tes Fussgld. von regelmässiger Grösse, 2lappig.
SILVANUS. 4tes Fussgld. sehr klein.

#### 1. Gatt. Prostomis Latr.

Phr. Hgldrg., die Steiten Gldr. etwas verdiekt; Olippe klein; O.Mr. gros, werden von der Steinen Gldr. etwas verdiekt; Olippe klein; O.Mr. gros, werden der Steinen der Ste

allmähig zugespitzt, die Spitze stumpf; Füsse 4gldrg.

1. P. mandbularis F. 2"/-". Lang gestreckt, linienf., flach, gelbbraun, glänzend; Il schild weillaufg punkfirt, mit einer schmalen M.rinne; Flgdka. am Grande etwas breiter als das Il.schild, nach hinten allmähig verengt, sebwaeb punkfirt-gestrelft. — Schr seiten, unter Baumrinden.

#### 2. Gatt. Cueu ins Fabr.

Fbir, kurz, schaurt, 11fdfr.; Olippe klein, senkrecht stehend; Okfr. vorrsgend, mit kaning: Spitze; U.Kr. Buppig, die Lappen lederartig, an d. Sp. starbe-bartet; Zange in 2 divergiende, schausle, sm 1-rande ivemiperte Lappen getheilt; Fbisse des Q 24gdfrg., das 11e did. serb klein, bei dem S sind die Hissas nur 44gdfrg.; Kopf hinter den Augen nach rück- u. nurwärts lappen, erweitert. — Unter Baumründer den Augen nach rück- u. nurwärts lappenf. erweitert. — Unter Baumründer.

tures de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité u. die l'Epide. bremand schriebreth i mait !! Assidit a. d. 6. fini president, die Vecken activité de l'activité de l'acti

Drinning and Ser. 8-e-8/.". Dukel blutroth, die Figdhe, etwas heller, die Seiten der Frast, der Bunch. Du Beine peehverun die Seiten der Frast, der Bunch die Seiten der Benche und eskowerz; Hachde on d. S. fein gezähnelt, die Nwinkel algerundet, die Bache Ozelte mit 4 sehr Bichen Längstrichen, wovon die E mittleren n.o.d. w. erloschens mid; Figdhat, weitläufig u. sehwach punktirt, mit stark erhabener, etwas wulstiger Skanta. — Seiten; Schleiser.

## chadan In page /3, Gatt. Dendrophagus Schönh.

Fhir. Ilgdrg., tident. 'Jung. dus tte Gld. Iong gestreckt; O.lippe kurz: O.kfr. kaum vorragend, nut izzhinger Spitze; U.Kr. nut iz hintigen lappen, def fausser a. d. Sp., bebartet, der innere seinniler, mit einem Hornkaken a. d. Sp.; Endgld. Meller: Krr., fische ill. Leibli Honger et ab reit. Des 6 jast merklich lingere Fhir. D. 'Arrenatus Psyk. 3". Länglich, perchiraun, braun od. blassbraun, gifazend, Fhir. n. Beine helter; I kachil dans als die Flydkon, gleichbreit, die

1. D.Arenatus Payk. 3". Länglich, pechbraun, braun od. blassbraun, glänzend, Fibr. n. Beine heller I. Bachild schmaller als die Figdko., gleichbreit, die Seiten v. d. M. etwas ausgebuchtet, die O.Bäche mit 2 dicht nehen einander stehenden, seichten Längseindricken; Pigdkn. gleichbreit, ponktirt-gestreißt. — Sehr selten; in den bayeriachen Alpen.

### 4. Gall. Brontes Fabr.

Fihr, Higldrg, fadenf, sehr lang, das 1te Gld. lang gestreckt u. geg. d. Sp. his etwas verdickt; O.lippe vorragend; U.Mr. mit geheilter Spitze; U.Mr. mit & hiutigen Lappen, der innere schmal u. a. d. Sp. mit einem Hornhaken; Zunge hornig, herzi.; 1str. fadenf, lettles Gld. der Tstr. schlef sligerstutst; Füsse einflech, 1tes Gld. sehr klein; Arpr. fach; Llachild viel bereiter nås lang, mit vorspringenden V.ecken. Das & hat längere Fhir. u. einen gekrümmten, kleinen Fortsatz am A.rand der O.kfr. — Unter Banmrinden.

(1. B. planatus L. 21/2". Länglich, schwärzlich, braun od. blassbraun, glanz-los, sebr stark punktirt; H.schild breiter als lang, nach hinten verengt, am S.rande fein gezähnelt; Figdkn. seicht gestreift, die Streifen regelmässig punktirt, der S.rand haufig braungelb; Fhlr. u. Beine rothlichgelb. - Nicht selten.

#### 5. Gatt. Laemophloeus Dei.

Fhlr. 11gldrg., gewöhnlich mit 3 deutlich grössern Endgldrn.; O.lippe vorgestreckt; O.kfr. mit 2- bis 3zühniger Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen klein, mit hakenf, horniger Spitze, der aussere breit, hautartig, an d. Sp. dicht bebartet Endgld. d. K.tstr. etwas langer als das vorletzte, zugespitzt; Zunge hornig, vorn abgerundet; ein Enddoro an den V.schienen etwas verlängert u. gekrümmt; Ites Fussgld. schr klein, das 2te etwas gestrockt; H.füsse des 5 4gldrg.; Füsse des Q alle 5gldrg. — Unter Baumrioden.

1. V.rand der Stirne 3buchtig; Schildchen 3eckig.

1. L. denticulatus Preyssler. 11/2-13/4". Gelbbraun, glänzend, unbehaart; Kopf u. H.schild mit einem schwarzen Querfleck, letzteres nach hinten stark verengt, fein punktirt, mit einer tief eingegrabenen Längslinie beiderseits u. stumpf gezähneltem S.rande; Flgdkn. schwarz od. dunkelbraun, jede mit 4 vertieften Langslinien u. einem eif., gelben Fleck i. d. M. -- Unter Baumrinden, besooders Platanenrinde.

1 2. L. 2-maculatus Payk. 1/3-1". Hell rothlichgelb, fein behaart, glanzend; Stirn flach, in d. M. mit einer feinen, seichten Läogsrinne; H.schild nach hinten verengt, mit einer vertieften Längslinie beiderseits u. nicht gezähntem S.rande; Flgdkn. fein gestreift, die Z.ranme fein punktirt, etwas hinter d. M. mit einem

schwärzlichen Fleck. - Schr selten, unter Buchenrinde.
3. L. muticus F. 11/2". Schwarz, glänzend, sehr fein behaart; Stirn mit einer feinen, seichten M.rinne; H.schild nach binten verengt, seine S.ränder nicht gezähnt, seine O.seite fein punktirt, beiderseits mit einer vertieften Langslinie. ede Flgdke, mit 4 Langsstreisen, die Z.raume fein punktirt; Beine braue. -Schr selten.

- 4. L. castaneus Er. 11/4-11/4". Länglich, schr flach, schwarz, mässig glänzend, dicht u. fein greis behaart; Slirae mit cioer feinen, seichten M.rinne; Haschild a. d. S. undentlich Shuchlig, beiderseits mit oiner vertieften Längslinie; Flgdkn. gelbbraun, jede mit 4 feinen, undeutlichen Streifen, die Z.räume dicht punktirt; Beine braonlichgelb, die Schenkel dunkler. - Tyrol. 2. V.rand der Stirne einfach ausgerandet; Schildehen halbkreisf.
- 5. L. testaceus F. 1". Flach, gelbbraun od. rötblichgelb, glanzend, fein behaart; Kopf mit einer tiefen Querfurche hinter d. Augen u. einer anderco zw. den Fhlrn., welche durch eine Längslinie verbunden sind; H.schild fast so lang als breit, mit zahnartig vorspringenden V.ecken, cinfachem S.rande u. einer vertieften Längslinie beiderseits, jede Flydke, mit 4 feinen Streifen. — Nicht selten.
  - 3. V.rand d. Stirne gerade abgeschnitten od. leicht ausgerandet : Schildchen quer.
    - a. H schild beiderseits mit 2 feinen eingedrückten Längelinien, deren ausserer Rand höher ist.
- L. duplicatus Waltl. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>—<sup>2</sup>/<sub>6</sub>... Gelbbraun, fein behaart; H.schild so lang als breit, nach hinnen verengt, mit fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. zienlich dieht gestreift, in den Streifen ansserst fein, die Z.raume aber noch feiner punktirs. Das öhnt abgestutzte, das ♀ abgerundete Flgdkn. — Unter Baumrinden, nicht selten.
  - b. H.schild beiderseits blos mit einer vertieften Längslinie; H.ecken rechtw.
- 7. L. pusillus Schonb. 3/4". Gelbbraun, fein behaart; H.schild breiter als lang, mit scharf rechtw. H.ecken o. einfschem S.rande, jede Flgdke, mit 3 feinen Rückenstreifen u. einer sehr feioen, erhabenen, nach hinten orloschenen Linie am S.rande, die Z.runme sehr fein punktirt, jeder mit einer Reihe deutlicherer Punkte, ansserdem an d. Seite noch 3 Streifen, wovoo der obere uodeutlicher ist. - Im Reis u. andero Pflanzenwaaren.

8. L. ferragineus Crtar. 1". Gelhhraun, fein behaart; H.schild so lang als breit, nach bioten verengt, seine H.ecken fast rechtw., der S.rand einfach, jede Figdke. mit 4 feinen, eingegrabenen Rückenstreifen n. einer feinen, kielf. erha-benen Linie nehen dem 41en, in den Z.räumen mit einer doppelten Reihe feiner Punkte, u. die Seiten ausserhalh der erhabenen Linie noch mit 2 Streifen, wovon der ohere fein punktirt, der untere furchenartig vertieft ist. - In Bausern,

besonders häufig in Getreidespeichern. 9. L. alternans Er. 17. M. Rottigelb, schwach glänzend, sehr fein u. kurz behaart; H.schild so lang als hreit, glaurandig, mch hinten schwach verengt, die H.ecken rechtw. vortretend; Flgdkn. auf dem Rücken mit 6 diehten u. gleich-mässigen Streifen, die ahwechselnden Z.räume etwas schmäler u. erbahener, und alle ausserst fein reihenweise punktirt, an d. S. 2 Streifen, der ohere flach, der

untere tief. - Bei Berlin. c. H.schild beiderseits blos mit einer vertieften Langslinie : H.ecken

stumpfsp.

10. L. ater Oiv. 11/2". Schwarz, weich hebant, Fhir. u. Beine röthlich-braun; H.schild so lang als breit, nuch hinten ullmühlig verengt; Figdku. gleichbreit, jede auf dem Rücken mit 6 Streifen, die abwechselnden Z.raume schmaler u. etwas erbabener, der 6te Streif aussen von einer kielf, erhabenen Randlinie begleitet, u. ausserhalb dieser noch 2 m. od. w. deutliche Streifen. Bei dem & ist d. Kopf sehr gross, heim Q kleiner; öfters ist der ganze Käfer rothbraun. -

In Ricie, vegetabilischen Ahfallen.
11. L. clematidis Er. 174". Lang gestreckt, schmal, rortroth, äusserst fein heharst: Ilsehild sowie d. Kopf dicht punktirt, etwas länger als hreit, nach hinten allmählig verengt; Flgdkn. gleichbreit, gleichf. gestreift, an d. Sp. gemeinschaftlich abgerundt, jede mit 6 gleich starken, regelmässigen Bückenstreifen, von den S.streifen der untere stark, der obere schwach. Das & hat einen grösseren

Kopf als das Q. — Auf Zöunen, an den Rauken der Clematis.

12. L. corticinus Er. 1-1'/s". Lönglich, flach, brauuroth, matt, sehr fein u. kurz hebaut; Hachild wie der Kopf, dicht punktirt, so breit als lang, nach hinten verengt; Flgdkn. a. d. Sp. gemeinschaftlich gerundet, jede auf d. Rücken mit 6 abwechselnd stärkern u. schwächern Streifen, der ausserste Rückenstreif aussen von einer feineu erhahenen Randlinie hegleitet u. an d. S. 2 feine Streifen. - Unter Kiefernrinde.

### las in anothey ... jais 6. Gatt. Lathropus Er.

Fhir. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule; O.lippe vorgestreckt; O.kfr. eingeschlagen, von der Olippe hedeckt; innerer Kfr.lappen hakenf.; Zunge hornig, ungetheilt;

Schienen mit einfachen Enddornen; Füssc Sgldrg., die 4 ersten fildt. sehr kurz.

1. L. sepicola Müller. 4/4". Länglich, ziemlich flach, matt schwarz, sehr fein behaart, Pblr. n. Beine hraun; H.schild etwas kurzer als breit, an d. Seite schwach gerundet, ohen mit 2 seichten Eindrücken vor u. 2 hinter d. Mitte. n. mit einer eingegrahenen Liuie neben dem schwach gekerhten Srande; Flgdkn. gewöhnlich bräunlichschwarz, punktirt-gestreift, mit ahwechselnd etwas erhabenen Z.raumen. - In alten Zäunen aus Eichenholz : Rheinbavern, Berlin.

### 7. Gatt. Pediacus Schuk. - 400

Fhir. kurz, mit 3 grossern Endgldrn., welche breiter als lang sind, die vorhergehenden Gldr, abwochselnd grösser u, kleiner; O.lippe vorragend; O.kfr. knum vorragend, mit Ezühniger Spitze; U.kfr. mit 8 häutigen, an d. Spitze beharteten Lappen, von denen der innere schmäler ist; Endgid. der K.tstr. fast so lang als die heiden vorhergebenden zs., allmählig zugespitzt; Zonge vorn in 3 häutige, abgerundete Lappen getheilt; Endgld. d. L.tstr. eif.; Füsse des ♀ 5-, die des 六 an den H.beinen nur 4gldrg.

 P. depressus Herhst. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>\*\*\*</sup>. Flach, hell brannroth, mit röthlichgelben Flgukn. u. äusserst feiner Bebaarung; H.schild fast eben so hreit als lang, oben mit 2, in flache Gruben sich endigende seichten Furchen, ziemlich geraden und parallelen S.randern u. 4 stumpfen Zahachen auf jeder Seite; Flgdkn. gleichbreit, jede auf d. M. der Lange nach leicht eingedrückt, mit nach vorn allmählig feineriu Nahtstreif u. mit leistenartig erhabenem S.rande. - Unter Eichenrinde;

Hessen, M. Brandenburg, Schlesien,

- 2. P. dermestaldes F. 1½,—2". Flach, röhlich gelbbraun, Sitrn, Scheibe des Hachilds u. Brust sehwarz; Hachild breiter als lang, sn d. S. etwas gerundet, mit 3 fachen Längdurchen u. 4 Zähnehen briderseits am Srande; Flegdingleichbreit, mit Ansahme d. Nahstreiden kuun gestreift, der Arand der ganen Länge under Wustig erhaben. Unter Eichermide; Wettrau, Berlin, Oestreich.
- 3. P. fuscus Er. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>." Fisch, brann, fein behasrt; B.schild etwas breiter als lang, an d. S. schwach gerundet, mil fein punktiert, ebner deberfäche u. 4 Zähnehen sin Srande; Figdahe, green d. Sp. etwas erweitert, susser dem Nahtstreifen nur mil sehr uudeutlichen Spuren von Streifen, u. ohne erhabenen Srand. Oestreich.

# 8. Galt. Phiocostichus Redt. piloics Ala atix Hor

Fhr. 11gldrg., die mittleren Gldr. ziemlich gleichlung, die 3 letzten Gldr. eine schunde, lose gegliederte Keule bildend; Ülippe abperandet; Okthynzite zahning; beschunde, lose gegliederte Keule bildend; Ülippe abperandet; Okthynzite zahning; Ukthr. zinppig, der änssere Lappen lang deckig, bornig, an d. Sp. dicht behartet, der innere schund, perganentaring, klutzer sis der änssere, an der Spitze n. ant Lrande lang bebaart: Rodgid. der Kistr. eil., mit abpestuater Spitze; Zunge bernig, and. S. in 2 shegrandete, habblästige Lappen erweitert, and. Sp. leicht susgerandet n. hewimpert; Endgid. der Listr. eil.; an den Flassen das Ite Gld. setz klein, das Ste leng, die des Sp. sle spletg; H. flusse des 7 unt sgletge.

1. P. denticollis Redt. 2". Länglich, selwarz, sehwach glänzend, fein behaart, punkint; Hachild sm S.rande mit 4 feinen scharfen Zähnehen, auf der Scheibe mit 2 nuden, dicht neben einander stebenden Gruben; Flędkin, punkirtgestreit, mit 2 wellenf, röthlichgeiben Querbinden. — Auf den Alpen Oestreichs, unter Aherninde.

# 9. Gatt. Psammoceus Boudier. pranner June offile

Fblr, alimāblig verdickt, 11gldrg, das 1te Gil. mi linguten, van balber Krptlange, walberki, Olippe etwas sungerandet; Okth, nielt verragend, mie infasher Spitze u. hinter derzeilen stumpf gezähnt; U.Mr. mit 2 häutigen lappen, der innere usbmit a. fast linger: als der äussere, hir Tstr. mit einem grossen, 3eckigen Endgleb; Zunge houng, vern sehr eicht naugehnehtet, Endglid, der Listr. der Gild, hein. — Auf anssen Wiesen.

soggethaut, in ... - Ver eine Begrützung der eine Leine Begrützung des est, uss den ... P. P. P. P. P. Backlatts F. 11/m. Schwarz, fein gelblich gran beharz, Schwiel, Bachild, Fhir. u. Beine rithlichagelb: Hachild breiter als long, nuch hinten verengt, am Sznache sehr fein gelecht; Figlich, punistri specificial, interest bei P. F. F. Backlatter, and Sznache sehr fein gelecht; Figlich, punistri specificial, interest bei P. F. Backlatter, and S. Ba

#### 10. Galt. Silvanus Latr.

Filt. 11glefrg., mit lose geglefrt. 3glefagt. Reule; Olippe kurz; O.kfrapitze eineb; U.Kfr. mit 2 buitgen Lappen, der innere kutzer a. schmiler, der äussere breiter, an d. Sp. stark hebartet; Endgel. der Tatt. länglich eil; Zunge hornig, von abgestutst, mit abgerundeten Ecken; die 3 ersten Ensuglet, berit, unten dicht behart, das 1te se lang als die beiden felgenden zs., das 4te Gil. sehr in Latt. Die die der Latt. – Im Grase, in dettreide od, unter Bammrinden.

#### 1. H.schildseiten 62ahnig.

- 1. S. frumentarius F. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>m</sup>. Brsun, fein behaart; H.sehild sehr dicht punktirt, mit 2 tiefen Längsfarchen, wedehe von 3 felenne erhabenen Längslinien geschieden n. begränzl sind; Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreiß, die abwechselnden Z-räume erhabener. Häufig.
  2. S. bloornis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, <sup>m</sup> Dem Vorigen sehr ähnlich, nur befindet sich auf jeder
- S. Dicornis 1'/-". Dem vorigen sehr ahnlich, nur belindet sich auf jeder Seite des Knpfes vor der Einlenkung der Fhlr. ein spitzes, leicht nsch innen gekrümmtes Hernehen. — Tyrul.
  - H.schildseiten ungezähnt od. nur sehr fein gekerbt; V.ecken zahnf. vortretend.
- 3. S. 2-dentatus F. 1"/2". Restreth, mstt, äusserst fein behasrt; H.schild lang, nach hinten verengt, seine O.seite sehr dicht punktirt, mit 3 flachen Längs-

fnrchen; Flgdkn, dicht punktirt-gestreift, die schmalen Zranme abweebselnd

etwas erhaben. - Ziemlich selten, unter Kiefernrinde.

4. 5. midentatus F. 1½". Röthlich gelbbraun, sehr fein behanri; H.echild lang, nach hinten verengt, seine O.seite sehr dicht punktiri, ohne Eindrücke od, nor mit einer schwechen Spur von Längfürchen; Figdka. sehr dicht punktiri-gestreilt, die abwechselnden Z.räume etwas erhabener. - Nicht selten, unter Baumrinden.

6. S. advena Waltl. 1". Heller od. dunkler rostroth, fein u. kurz goldgelb bebant; H.zehild etwas kürzer als breit, ziemich evkleg die Seiteu schmal gerandet, Isat gerade, die H.eecken scharf rechtw., die U.seite sanlt gewöhlt, eben u. sehr fein punktirt; Flgdku. länglich eif., mit feinen, gegen d. Sp. verlöschenden Punktreiben. — Selten.

3. H.schildseiten fein gekerbt; V.ecken stumpf.

7. S. elongatus Gylls. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>... Ungeflügelt, schwarz, sehr fein aber dicht grau behaart, Figdkn. u. Beine dunkelhraun; Ilashild länger als breist, anch hin-faren verschmistert, die Illecken rechtive, seine Ofläche fein punktirt; Figdkn durchnus gleichbreit, dicht n. regelmässig gereiht punktirt. — Auf nassen Wiesen od. im Wäldern auf dem Grass.

## XIX. Fam. CRYPTOPHAGIDAE.

Fahr. Ilgidrg., mit einer Sgidram, Keule; Beine auseinonderstehend; V. Alften kngelf. in den Gelenkahliten eitigserhlouren; H. Alften neutenef; Flüse b. b. G. meilemithitis Sgidrig, sehr seiten seheinbar sgidrg, od. bei dem & heteromertach; H. leib aus 5 frei beweglichen Ringen zagesetzt, von denen der etstere länger ist als die Wirgen.

### Uebersicht der Gattungen.

1. Füsse scheinbar 4gldrg. b. b. G. TELMATOPHILUS.

Füsse heim 5 beteromerisch, beim 9 pentamerisch.
 Bintere Spitze der V.brust in die M.hrust eingefügt.

ANTHEROPHAGUS.

h. Hintere Spitze der V.brust frei.

EMPHYLUS K. tete mit bleisenen begelf. Endelde

EMPHYLUS, K.tstr. mit kleinerem kegelf. Endglde. CRYPTOPHAGUS. K.tstr. mit grösserem eif. Endglde. 3. Füsse b. h., G. 5gldrg.

1. Fhir. a. d. S. des Kopfes efgt. PARAMECOSOMA. Fussklauen einfach, 8. Fhir. auf der Stirne efgt,

a. Fussklauen gespalten. HYPOCOPRUS. b. Fussklauen einfach.

ATOMARIA. Krpr. länglich, wenig gewölbt.

EPHISTEMUS. Krpr. stark gewölbt, fast kugelf.

### 1. Galt. Telmatophilus Heer.

Fibr. 11gidrag, mit 3 grösseren Endgdran, von denen aber das erste nur wenig reweiert sits; Olippe abgestutst, mit abgerundeten Ecken; O.Kr. mit enfancher Spitze, hinter derselben gekerlet; U.Kr. mit 2 harnigen, an d. Spitze hebarteten Lappen, der alsserie ferlig, der inneuer eber schan, an d. Spitze niem lomen haben endigenet; Endgdd. der K.istr. spindelft, so lang sit der 8 vorbregehenden Endgdd. der Liter, eil. il. Ple Passe Selder, das der 60ld aerb Lichen, av no den 3ten 2lappigen aufgenommen; Krpr. klein, länglich; H.schild am S.rande fein ge-

kerbt. - Auf nassen Wiesen. 1. T. sparganii Ahr. 1½". Bräunlichgelb, Brust, Bauch, sowie alle Ränder der Flgdkn. schwärzlich; Fhlr. u. Beine röthlichgelb. — Selten.

2. T. thyphae Fallen. ½-1". Schwarz, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, grau behaart; H.schild viel breiter als lang. — Nicht selten. E. Emark.

1. T. caricis Oliv. 1½". Schwarz, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, dicht gelb-

lich, grau behaart; H.schild fast so lang als breit. - Nicht selten.

2. Gatt. Antherophagus Latt. anthques-bli for phages

Fhlr. 11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn.; O.kfr. stark gekrümmt, vorragend, mit einfacher Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen a. d. Sp. mit einem Horn-haken; Endgld. der K.tstr. kegelf.; Zunge hornig, vorn gerundet, an den Ecken mit einem kleinen bewimperten Hautzipfel; Endgld. der L.tstr. lang, schmal, zugespitzt; V.brust mit einem kleinen Fortsafze gegen eine Vertiefung der M.brust; Füsse 5gldrg., die H.füsse des 💍 nur 4gldrg. — Auf Blumen.

1. A. nigricornis F. 2". Länglich eif., röthlichgelb, ausserst fein behaart; H.schild nach vorn merklich verengt, mit scharfen etwas spitzen H.ecken; Flgdkn. gewöhnlich etwas dunkler als der Kopf u, das H.schild; die mittleren Gldr, der

Fhir dunkelbraun. — Wetterau; selten. In act in Institute day. de la silaceus Hbst. 1½—2". Länglich, roth gelbbraun, fein gelblichgrau behaart, die Behaarung d. Kopfes u. öfters auch die des H.schilds u. der Wurzel der Flgdkn, viel dichter; H.winkel des H.schildes nicht ganz rechteckig; A.rand d. V.schienen an d. Spitze zahnartig vortretend; Fhlr. etwas dunkler gefärbt. --Nicht selten; Wetterau, Berlin, auf Wiesen.

3. A. pallens Oliv. 11/3-21/4". Länglich, rothgelbbraun, durchaus gleichmässig u. sehr fein gelblichgrau behaart; H.ecken d. H.schilds nicht ganz rechteckig; Spitze der V.schienen am A.rande nicht zahnartig erweitert. - Schlesien, Berlin, Nürnberg,

3. Gatt. Emphylus Er. = ala quelles et &

Fhir. 11gldrg., mit 3 grösseren Eudgldrn.; Okfr. unter d. Sp. gekerbt; U.kfr. mit 2 bebarteten Lappen, deren innerer schmäler u. an d. Spitze mit einem kleinen Hornhaken; Endgld. der K.tstr. kleiner, kegelf, das d. L.tstr. eif.; Zunge bornig, mit einem kleinen hautigen Zipfel beiderseits: V.brust nicht in die M.brust eingreifend; Füsse 5gldrg., die H füsse des 5 4gldrg. - In Ameisennestern. In

1. E. glaber Gyll. 11/4". Rostroth, schwach glänzend, kaum sichtbar behaart, die Flgdkn. dunkler; H.schild etwas breiter als lang, gleichbreit, mit geraden S.rändern: Flgdkn. undeutlich punktirt, mit einem sehr feinen, vorn abgekürzten Nahtstreifen. - Sehr selten; Wetterau, Rheinpreussen &c.

# 4. Gatt. Cryptophagus Herbst.

Fhlr. 11gldrg., am S.rande der Stirn efgt., mit 3 grössern Endgldrn, wovon nur selten das 1te wenig grösser als das 8te ist; Okfr. hinter d. Sp. gekerbt; U.kfr. wie bei Emphylus; Endgld. d. K.tstr. grösser u. so wie das d. L.tstr. eif.; Zunge wie bei den 2 vorhergehenden Gattungen; V.brust nicht in die M brust eingreifend; Füsse 5gldrg., die H füsse des 5 nur 4gldrg. — An feuchten dumpfigen Orten, in Baumpilzen u. in faulendem Holze.

- 1. H schild mit 4 Schwielenhöckern auf der O.seite.
- a. H.schild an d. V.ecken mit einem kleinen, spitzigen, rückwärts gerichteten Zühnchen.
- 1. 0. lycoperdi F. 1/1-1/2". Länglich, gewölbt, rothbraun od. rostroth, durch ziemlich lange, abstehende, greise Härchen rauh, tief und stark punktirt; H.schild breiter sls lang, in d. M. des S.randes mit einem kleinen spitzen Zähnchen u. hinter demselben undeutlich gekerbt; V.schienen gegen d. Sp. erweitert, die Aussenecke derselben zahnf. erweitert. In Schwämmen, nicht selten.
- 2. C. pilosus Gyllh. 1-11/4". Gewöhnlich kleiner, sparsamer u. kürzer behaart, die Haare niedergedrückt, feiner punktirt, die Spitze der Vschienen am Aussenwinkel stumpfeckig. - Ueberall verbreitet, jedoch nicht häufig.

- b. H.schild an den V.ecken mit einem ganz kleinen stumpfen Zähnchen. seine Seiten wulstig gerandet.
- (3. C. Schmidti Str. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.... Länglich, wenig gewölbt, rostfarbig, ziemlich dicht u. lang abstehend behaart, stark punktirt; Il.schild breiter als lang, nach hinten stärker als nach vorn verengt, der S.rand wulstig, hinter dem in d. M. befindlichen sehr kleinen stumpfen Zähnehen fein gekerbt; Ites Gld. d. Fhlr .-

keule schmäler als das 2te. — Ueberall n. nicht ganz selten.

4. C. setulosus Str. 11/4". Länglich eif., stärker gewölbt, etwas länger behaart, roth- od. gelbbrann; 1tes Gld. der Fhlr.kenle fust so breit als das 2te.

- Ueberall, nicht selten,

2. H.schild ohne Schwielenhöcker, mit einem erhabenen Fällchen über dem Schildchen.

5. C. baldensis Er. 11/4". Länglich eif., rostfarben, fein punktirt, mit kurzer, niederliegender Behaarung schwach bekleidet; H.schild mit nur wenig schwielig verdickten V.ecken u. mit gerundetem ganzrandigem S.rande, ohne Zähnchen i. d. M., od. es ist dasselbe sehr klein, kaum sichtbar; Flgdkn. eif. — Oestreich, Tyrol, Thüringen.

6. C. saginatus Str. 1-11/4". Ziemlich breit, oval, leicht gewölbt, rostfarbig, mit kurzen, greisgelben, niederliegenden Hanren ziemtich dicht bekleidet; H.schild nach hinten sehr wenig verengt, an d. S. kaum merklich gerundet, die V.ecken schwach zahnf. vortretend, am S.rande etwas vor der Mitte mit einem

sehr kleinen Zähnehen, u. hinter demselben undeutlich gekerbt. — In Häusern, nicht selten. Art of Kraiter, Harber freicht in punktirt, fein u. dicht behaart, schwarz, der Mund, die Fhlr. u. Beine, sowie die Flgdkn. dunkel gelbbraun; H.schild breiter als lang, an d. S. schwach gerundet, mit einem schwachen Zähnchen i. d. M. u. mit schwach zahnf, vortretenden V.ecken; Flgdkn, etwas

breiter als das H.schild, ziemlich dicht u. fein punktirt. - Kassel.

8. C. scanicus L. 1". Länglich oval, gewölbt, braunroth, mit kurzen, graugelben, niederliegenden Härchen dicht bekleidet; Il.schild nach hinten etwas verschmälert, mit erweiterten, nach binten als ein stumpfes Zähnehen vortretenden V.ecken, einem deutlichen Zähnehen in d. M. des S.randes u. hinter demselben deutlich gekerbt; Flgdkn, bis auf die rothen Schultern schwärzlich, selten ist der

ganze Käfer rostroth. — Hänfig, in Häusern wie im Freien. "clandict".

9. C. badius Str. 1-11/3". Länglich eif., leicht gewölht, rostfarbig, mit kurzen, niederliegenden Härchen bekleidet, dicht punktirt; B.schild breiter als lang, nach hinten allmählig verengt, seine V.ecken erweitert, mit verdicktem u. napff. eingedrücktem A.rande, nach hinten als ein rückwärts gerichtetes Zähnchen vortretend, in d. M. des S.randes ehenfalls mit einem kleinen Zähnchen, u. hinter

diesem sehr fein gekerbt; Flgdkn. länglich eif. - Selten.

10. C. grandis Kr. 11/2". Ganz von der Gestalt des Vorigen, jedoch fast noch einmal so gross, länglich, wenig gewölbt, rostfarben, fein gelb behaart; Kopf u. H.schild dicht u. ziemlich stark punktirt, letzteres nach hinten verengt, mit stark vorspringenden, nach hinten als ein rückwärts gerichtetes Zähnchen, vortretenden V.ecken, u. einem 2ten Zähnchen i. d. M. des S.randes. - Nordd.

11. C. fuscicornis Str. 3/4". Länglich, ziemlich walzenf., röthlichgelb, mit kurzer, anliegender Behaarung, ziemlich tief u. nicht dieht punktirt; H.schild um die Halfte breiter als lang, etwas schmäler als die Flgdkn., nach hinten etwas verengt, die V.ecken stark erweitert, nach hinten als ein rückwärts gerichtetes Zähnchen vorspringend, der S.rand beiderseits in d. M. mit einem kleinen Zähnchen. - Sehr selten; Berlin, Kassel.

12. C. labilis Er. 1". Länglich, leicht gewölbt, braunroth, stark punktirt, mit kurzer, niederliegender, spärlicher Behaarung; H.schild deutlich breiter als lang, ziemlich gleichbreit, die V.ecken etwas vortretend, nach hinten als ein scharfes Zähnchen vorspringend, der S.rand auf der hinteren Hälfte schwach gekerbt,

in d. M. mit einem kleinen Zähnchen. - Selten, bei Berlin u. Kassel.

3. H.schild ohne Schwielenhöcker u, ohne erhabenes Längsfüllchen über dem Schildchen.

a. S.rand des H.schilds in d. M. od. deren Nühe mit einem kleinen Zähnchen.

a. H.schild fast so lang als breit, mit geraden S.ründern.

13. C. fumatus Gyllh. 1'/, '''. Läuglich, gestreckt, leicht gewölbt, gelbbrauh, mit kurzer, auliegender, gelber Behaarung; H.schild merklich sehmäler als die Wurzel der Flgdkn., seine V.ecken mit einem spitzigen, nach hinten gerichteten Zähnchen, die H.ecken scharf rechtw., der S.rand hinten fein gekerbt; Flgdkn. hinter d. M. etwas erweitert. — Sehr selten.

14. 6. quercinus Kr. 1-11/2". Lang gestreckt, leicht gewölbt, gelblichroth, mit äusscrst feiner, lebhaft goldgelber, kurzer Behaarung; H.schild nach hinten verengt, an d. S. mit 2 Zahnchen, das vordere stark vorspringend, becherförmig, das hintere in d. M. befindlich. Dem Vorigen sehr ähnlich u. besonders durch die stärker erweiterten V.ecken u. die von d. M. nach hinten verschmäler-

ten Seiten des H.schilds verschieden.

β. H.schild viel breiter als lung, mit einem kleinen Zähnchen vor

d. M. des S.randes.

15. C. dentatus Herbst. 1". Lang gestreckt, gelbbraun, kurz u. nicht dicht, niederliegend behaart; H.schild nach hinden verengt, mit schnalem, fein gekerbten, lang bewimperten Srande u. rechteckigen H.winkeln; Flgdkn. gleichbreit, fast gereibt nunktirt. — Hänfig in Hänsern u. Kellern.

punktirt. - Schr selten. Tank

 H.schild viel breiter als lang, mit einem kleinen Zähnchen in d. M. des S.randes od. hinter derselben, die V.ecken am A.rande

erweitert u. napff. vertieft.

17. C. acutangulus Gyllh. 11/4-11/2". Länglich, wenig gewölbt, röthlichgelb, mit anliegenden Härchen dicht bekleidet u. dicht u. fein punktirt; H.schild nach hinten allmählig verengt, die V.ecken stark erweitert, nach hinten einen hakenf. Zahn bildend, in d. M. des S.randes ein kleines sehr spitzes Zähnchen, u. hinter diesem fein gederht. Nicht selben in Häusern.

u. binter diesem fein gekerbt. — Nicht selten, in Häusern.

18. C. afänis Str. 3/2". Länglich oval, gewölbt, mit ziemlich langen, rauhen u. grauen Härchen besetzt, röthlich gelbbraun, Kopf u. H.schild gewöhnlich
etwas dunkler; H.schild sehr dicht u. ziemlich stark punktirt, um d. Hälfte breiter
als lang, nach hinten kaum verengt, seine V.ecken nach hinten in ein stumpfes
Zähnchen vorspringend; Fhlr.keule deutlich abgesetzt, das Ite Gld. derselben nur

wenig schmäler als das 2te u. 3te. - Nicht selten.

19. C. pubescens Str. 1½". Länglich oval, leicht gewölbt, rostroth, dicht punktirt, mit kurzem, gelben, anliegenden Haarüberzuge; Haschild doppelt so breit als lang, nach vorn ein wenig verengt, die Vecken nach hinten ein kleines, stumpfes Zähnehen bildend, sein S.raud hinter d. M. undeutlich gekerbt; Fhlrakeile scheinbar 2gldrg, ihr 1tes Gld. viel kleiner als das 2te u. 3te, u. nur merklich von dem Sten Fhlrglde. an Grösse verschieden. — Ueberall, selten.

20. 0. validus Kr. 11/3". Länglich eif., etwas gewölbt, braunroth, gleichmässig, fein goldgelb behaart, dicht punktirt; H.schild fast doppelt so breit als lang, in d. M. des S.raudes mit einem äusserst kleinen schwachen Zähnchen, die V.ecken schwach napfl. erweitert, ohne nach hinten vortretende Zähnchen, die

H.ecken stumpf. - Selten.

/ 21. C. subfumatus Kr. 1'/4". Dem Vorigen ähnlich, jedoch etwas schmäler, diehter u. feiner punktirt, der mittlere Zahn am S.rande des H.schilds ist deutlicher, u. die schwielig erweiterten V.ecken sind etwas deutlicher abgesetzt. —

8. H. schild viel breiter als lang, mit einem kleinen Zühnchen in d.
M. des S. randes od. hinter derselben, die V. ecken nur wenig
vortretend u. die Erweiterung nicht vertieft.

/ 22. C. cellaris Scop. 11/4.". Länglich, ziemlich flach, rothbraun, fein punktirt, ziemlich dicht anliegend behaart; H.schild etwas breiter als lang, an d. S. nicht gerundet, die V.ecken nach hinten ein sehr stumpfes Zähnchen bildend, der S.rand dicht u. lang gewimpert, äusserst fein gekerbt, in d. M. mit einem kleinen stumpfen Zähnchen, die H.ecken scharf, fast rechtw.; Flgdkn. mit langen in Reihen stehenden Haaren. — Häufig, in Häusern, Kellern &c.

23. C. distinguendus Str. 1/2". Länglich eif., leicht gewölbt, fein punktirt, rostgelb, mit kurzer, niederliegender Behaarung; H.schild um die Hälfte breiter als lang, an d. S. schwach gerundet, die V.ecken nur wenig vortretend, ein sehr kleines, bald spitzes, bald stumpfes Zähnchen bildend, ein ähnliches spitzes hinter d. M. des äusserst fein gekerbten S.randes, die II.ecken stumpfw.; Flgdkn. nicht

gereiht behaart. - Nicht häufig.

1 24. C. dorsalis Sahlb. 1". Länglich, fast flachgedrückt, braun, anliegend kurz u. dicht behaart, Fhlr., Beine u. Flgdkn. heller, letztere am Naht- u. A.rande dunkler; H.schild um die Hälfte breiter als lang, au d. S. schwach gerundet, die V.ecken nur als ein kleines stumpfes Zähnchen nach hinten vorspringend, ein Stes Zähnchen in d. M. des S.randes, welcher vor ihm weit ausgebuchtet, hinter ihm äusserst fein gekerbt ist, die H.ecken stumpfw.; Flgdkn. fast gleichbreit, ziemlich

flach. — Selien. 25. C. fasciatus Kr. 11/,". Länglich eif., leicht gewölbt, schwärzlichbraun, fein punktirt, mit kurzer, niederliegender Behaarung, die Flgdkn. heller, mit Reihen langer Haare u. in d. M. mit einem schwärzlichen, bindenartigen Flecken; Hischild quer, die Viecken nur wenig vortretend u. ein kleines Zähnchen bildend,

ein 21es spitzes Zähnchen befindet sich i. d. M. des S.randes. - Selten.

/ 26. C. subdepressus Gyll. 1". Länglich oval, flach gewölbt, bräunlich rostgelb, glanzlos, lein u. gleichmässig dicht punktirt, mit schr kurzen, auliegenden, greisen Härchen dicht bekleidet; H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, an d. S. gerundet, die V.ecken nach hinten als ein stumpfes Zähnchen vortretend, ein 2tes Zähnchen deutlich i. d. M. des S.randes, welcher vor demselben kaum ausgebuchtet, hinter demselben äusserst schwach gekerbt ist; H.ecken stumpf, die äusserste Spitze jedoch als ein Zähnchen vortretend; Flgdkn. einfarbig. - Im nördlichen u. mittlern D., selten.

b. S.rand des H.schilds ohne Zähnehen in d. M.

27. C. 2-maculatus Pz. 3/4". Länglich, leicht gewölbt, dicht punktirt, braunroth, mit ziemlich langer Behaarung; H.schild viel breiter als lang, nach hinten kaum verengt, die V.ecken schwielig verdickt, die H.ecken fast rechtw., der fein aufgeworfene S.rand deutlich gekerbt, jede Flgdke. mit einem grossen schwarzen Fleck i. d. M. — In Oestreich u. dem südlichen Bayern.
28. C. vini Pz. 3/4". Länglich eif., leicht gewölbt, dicht punktirt, rostroth,

glänzend, mit weisslichen Haaren ziemlich sparsam besetzt; H.schild breiter als lang, nach hinten allmählig verengt, mit napff. erweiteren V.- u. stumpfw. H.ecken, der S.rand fein gekerbt; Figdkn. eif., ziemlich tief, gegen d. Sp. feiner

punktirt. - Im nördl. D., selten.

29. C. crenulatus Er. 11/4". Länglich, flach, rostroth, dicht u. fein punktirt, mit feinen, niederliegenden, gelblichen Härchen besetzt; H.schild breiter als lang, ziemlich gleichbreit, die Seiten fast gerade, fein sägeartig gekerbt, die V.ecken niedergebogen, kaum erweitert, die H.ecken scharf rechtw., die Flgdkn. fast gleichbreit, fein u. dicht punktirt. - Oestreich.

p. c. truit cer dain, 15. Galt. Paramecosoma Curlis.

Fhir. 11gldrg., am S. rande der Stirne mit 3 grösseren Endgldrn.; O.kfr., U.kfr.

u. U.lippe wie bei Cryptophagus; Füsse b. b. G. sämmtlich 3gldrg., ihr 4tes Gld.

kleiner als das 3te. - Lebensweise wie bei Cryptophagus.

1. P. elongata Er. 12/3". Länglich, schmal, ziemlich gleichbreit, gelbbraun, weisslichgrau, fein niederliegend behaart; H.schild fast so lang als breit, die V.ccken etwas napff. erweitert, die H.ccken rechtw., der S.rand kaum gekerbt; Flgdkn. fein gereiht punktirt u. behaart. — Schr selien, Oestreich. 2. P. abletts Puyk. 1". Länglich eit, schr kurz u. fein anliegend behaart; H.schild viel breiter als lang, seine H.winkel stumpf, die V.winkel etwas erwei-

tert, der S.rand gekerbt; Flgdkn. hinter d. M. etwas erweitert, dicht u. ziemlich

stark punktirt. - Auf Nadelhölzer, besonders Rothtannen, nicht selten.

3. P. pilosula Er. 1/5". Rostroth, mit kurzer, ziemlich dichter, anliegender, greiser Behaarung, die ziemlich eiförmigen Flgdkn. mit Reihen von längeren Haaren; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach hinten etwas verengt, der S.rand fein u. scharf gezähnelt, die V.ecken napff. erweitert, die H.ecken stumpf. - Sehr selten; Elberfeld, Kassel. Young

4. P. melanocephala Herbst. 3/4-1". Schwarz, ausserst fein, kurz u. dunn greis behaart, Fhir., Beine u. Figdkn. rostbraun; H. schild beiderseits mit 2 stumpfeu Zähnchen, etwas schmaler als d. Flgdkn, u. etwas breiter als lang, mit einfaeben V.ecken u. fast rechtw. H.ecken; Flgdkn, länglich cif., fast in regelmässigen Reihen punktirt. - Selten.

5. P. serrata Gyll, 1". Dunkel- od. rothhraun, ziemlich kurz, etwas grob u. rauh grau behaart; Fhir. u. Beine heller; H.schild etwas schmäler als d. Figdkn., viel breiter als lang, seine V.ecken einfach, die H.ecken rechtw., sein S.rand scharf gekerbt; Flgdkn. ziemlich dicht, gegen die Wurzel sparsamer punktirt. -

In mehreren Gegenden D., auf Weidenblütben, selten.

### 6. Gatt. Hypocoprus Motschulsky.

Fhir. 11gldrg., auf d. Stirn efgt., kürzer als Kopf n. H.schild, das 5te Gld. dicker als die übrigen, die 3 letzten eine Keule bildend; O.lippe quer vorn abgestutzt u. bewimpert; O.kfr. kurz u. gebogen; 3tes Gld. der K.tstr. dick, keulenf., 4tes pfriemenf., sehr leicht gebogen, an d. Sp. abgerundet; Fusse 5gldrg., 1tes Fussgld. kürzer als die folgenden, diese gleich gestaltet, etwas länger als hreit, Seckig, letztes Gld. ziemlich lang; Fussklauen gespalten; letzter H.leibsring oben von d. Flgdkn, nicht bedeckt.

1. H. formicetorum Motsch. 1/2". Kastanienbrann, Fhir. u. Schenkel rostroth, Tstr., Schienen u. Füsse heller; II.schild etwas länger als hreit, liinten sebr wenig verengt, mit einer kurzen, erhahenen, den V.rand nicht erreichenden M.linie; Flgdkn. 21/, mal so lang u. etwas breiter als das H.schild, mit geraden Seiten, an der Spitze abgerundet, fein punktirt, kurz u. ziemlich dicht bebaart. - Berlin.

#### 7. Gatt. Atomaria Kirby, afence diese

Fhir. 11gidrg., auf d. Stirne zw. den Augen efgt., mit 3, seiten mit 2 grösseren Endgldrn., bre mittleren Gldr. abwechselnd kleiner; O.lippe vorragend; O.kfr. a. d. Sp. gespalten; U.kfr. mit 2 häutigen, an d. Spitze bebarteten Lappen, der innere schmaler u. an d. Sp. mit einem kleinen Hornbaken; 20es Targid, verdickt; Endgld. d. Tstr. allmählig zugespitzt; Zunge wie bei Cryptopbagus; Füsse b. b. G. alle 5gldrg., das 4te kleiner als d. vorhergehenden; Krpr. ei- od. langlicheif. - Lebensweise wie bei Cryptophagus,

> 1. Fhir, einander nüher als den Augen eingelenkt. 0. H winkel des H schilds rechteckig.

1. A. ferruginea Sahlb. 1". Länglich, röthlich gelbbraun, etwas glänzend, fein n. ziemlich dicht behant; Fhlr. mit 2 grösseren Endglern.; Il.schild beinnhe so lang als breit, an d. S. kaum gerandet, nach vorn etwas verengt, am Grunde mit einer feinen, erhalienen Linie innerhalb des S.randes; Flgdkn, mit Reiben feiner, kurzer Börstchen. - Sehr selten; auch unter Formica fuliginosa.

2. A. umbrina Gyllh. 2/3". Länglich, wenig gewölbt, braun glänzend, feiu grau behaart, Fhir. u. Beine heller; H.schild hinten fast so breit als die Figdkn., nach vorn allmählig verengt, beiderseits am Grunde mit einem erhabenen Längsfällichen; Flgdkn. fast in Reihen punktirt, an Schultern u. Spitze lichter braun.

— Selten; Schlesien, Berlin &c. 2005. Com. Schultern u. Spitze lichter braun.

3. A. dluta Er. 400. Länglich, wenig gewöllt, gelhbraun, glänzend, fein

u. dünn behaart; H.schild hinten fast so hreit als die Flgdkn., etwas kürzer als breit, an d. S. schwach gerundet, am Grande einfach gerandet, nach vorn nicht verengt, u. wie die länglich eif. Flgdkn. fein u. weitläufig punktirt. - Selten; Aschersiehen n. sächsische Schweiz.

4. A. pulchra Er. 5/.". Länglich, wenig gewölbt, braun, glänzend, Fhlr.

u. Beine heller, die Ränder der etwas dunkleren Flgdkn, schwärzlich; H. schild viel schmaler als d. Flgdkn , kürzer als breit, nach vorn allmählig vorengt, fein u. ziemlieb dicht punktirt; Flgdkn. länglich eif., fein u. weitläufig, fast gereibt punktirt. - Sächsische Schweiz, Oestreich.

> b. H winkel des H schilds stumpf od, abnerundet. † Krpr. ziemlich stark, fast walzenf. gewölbt.

5. A. fimetarii Herbst, 1". Schwarzlich od. dunkelbraun, ziemlich dieht punktirt, glanzend, sehr fein granhaarig; H.schild au lang als breit, am Grande n. an d. S. sehr fein gerandet, alle Ecken stumpf; Flgdkn. kaum breiter als das H.schild, heller brann; Fhir. u. Beine rostbrann. — Nicht selten.

6. A. fumata Er. 3/4". Schwarz od. dunkelbrann, ziemlich dieht punktirt, glünzend, ziemlich grob grauhaarig; H.schild breiter als lang, schmäler als die

Figdkn., am Grunde stark gleichmässig gerandet, nach vorn nicht verengt, mit fast rechtw. V.- u. stumpfen Hecken, ziemlich dicht u. tief punktirt; Figdkn. länglich eif.; Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun. — Schr zelten; Erlangen.

 A. nana Er. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>.<sup>m</sup>. Schwarz od. dunkelbraun, glänzend, ziemlich grob grau behaart; H.sehild bedeutend breiter als lang, schmäler als die Figdka., nach Alint. vorn etwas verengt, nm Grunde gleichmässig gerandet, die H.ecken sehr stumpf, fast abgerundet, die O.seite tief u. weitläufig punktirt; Figdan länglich eif., an den Schultern u. der Spitze etwas heller gefäht. — Selten ßerliu, Schlessen. am Hors

> ++ Krpr. wenig gewölbt, niemlich lang gestreckt; H.schild am H.rande m. od. w. schwach u. fein gerandet.

 A. elongatula Er. <sup>3</sup>/<sub>\*</sub>". Länglich, schmel, braun, sehr kurz u. dünn grau behaart, Fhir. u. Beine gelbbraun; H. schild merklich schmäler als d. Flgdka., bedeutend hreiter als lang, an d. S. gerundet, die V.ecken etwas vorspringend, fein u. dicht punktirt; Figdkn. fast gleichbreit, an der Wurzel u. der Spitze ge-

wohnlich etwas heller od, ganz hellbraun. — Selten Berlin. — 9. A. Ilbaaris Steph. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. — Lang gestreckt, braun od, gelbraun, gibnzend, nit kurzen, anliegenden, grauen Härchen; Hachild ziemlich so breit als d. Flgdkm, so lang als breit, mit geraden S.rändern; Flgdkn, gleichbreit u. sowie d. Hachild ziemlich dicht u. fein punktirt, ihre Spitze gewöhnlich heller gefarbt; Beine roth-

simicyconart, geingrauen inzerienci, rizartini tati im die ratine schimater au. oin figlich, nur word garrer als breit, gleichberti, dicht a. fein pinktir, am Hrando quer eingedricht, die H. eckeo atunpit, o. de V. eckeo etwas spitzig vortresend; Figlich, alse glichberti, massig fein punktirt, am des challerta u. d. Sp. etwas lichter derechethenend; Beine rothgelh. — Berlin; selten. 

11. 4. p. 1021. E. 17. 1. Englisch, selvent, missig glönzend, mit kurzer, diuser, greiser Behavrong; Harchid um die Halfo schmider als die Flydan, zin diuser, greiser Behavrong; Harchid um die Halfo schmider als die Flydan, zin galler eine Gerichberti, and. S. kann gerunder, som Grunde gleichmäsig ge-

randet, die II.ecken stumpf, die V.ecken fast rechtw.; Figdkn. länglich eirund, fein u. nieht sehr dicht punktirt, dunkelhrann, an der Schulter u. Spitze heller; Beine Iranne; Schienen u. Füsse hell-, die Fhir. etwas dnokter braunroth. Harz, Elberfeld; selten.

12. A. procerula Er. 1". Gestreckt, glanzend schwarz, massig dicht grau behaart; H.schild um fast mehr als die Hälfte schmäler als die Flgdkn., so lang als breit, an d. S. sanft gerundet, nach vorn etwas verengt, die V.ecken niedergebogen, die H.ecken ziemlich abgerundet, n. wie auch die Basis gleichmüssig gerandet; Figukn. hinter d. M. banchig erweitert, ziemlich dicht n. bief punktirt, kastanienbraun, am S.rande u. der Naht dnokler; Fhlr n. Beine braunroth, die Schenkel schwärzlich. - Süchsische Schweiz.

#### 2. Fhir. von einander weiter als ron den Augen abstehend. a, H.rand des H schildes einfach gerundet u. gleichmässig.

a. Beine schwarz od. schwarzbrann.

selten, auf Wiesen.

14. A. pellata Kr. '/,". Lünglich, leicht gewölbt, schwarz, fein gran be-haart; H schild quer, etwas schmaler als die Figdkn., am Grunde quer einge-drickt, a. 6. S. leicht gerundet; Figdkn. schwarz, die Schulterecken, die Spitze u. gewöhnlich auch d. S. rand röthlich durchscheinend; Flilr. gelblich braun; Beine pechschwarz, die Warzel der Schienen gelbbraun. - Selten.

> B. Beine gelbbraun od. gelb. O.seite des Kafers schwarn; Flydkn, mit heller Spitne,

15. A. mesomelas Herbst. 2/5". Verkehrt-eif., gewölbt, fein behant; H. schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt, die H. ecken fast abgerundet u. sowie die Flgdkn. dicht u. dentlich punktirt, diese entweder nur s. d. Spitze od. ihre ganze hintero Hillfte bellgelb. Zuweilen (A. guttula Mannerh.) befindel, sieh blos vor der Spitze ein rostrother Fleck. - Nicht selten, auf Wiesen. Chie hingen

16. A. gutta Steph. '/,". Kurz oif., stärker gewülht, glänzend, sehr fein behaart; H.schild um die Halfte breiter als lang, a. d. S. fast gerade, vorn verengt, die Hecken fust rechtw.; Flgdkn. ziemlich dicht u. stark punktirt, ein gemeinschaftlicher Fleck auf d. M. des Rückens u. gewöhnlich aueb die Spitze braunlichgelb. - Leipnig, Berlin : selten,

 A. Thenana Kr. 2/2". Eif., māssig stark gewölbt, schwarz peebbraun, etwas glänzend, sparsam u. fein grau behaart; H. sehild gewölbt, a. d. S. leicht gerundet; Flgdkn, nar mässig dicht u. ziemlich stark punktirt, ban der Spitze heller; Fblr. u. Füsse rothbraun. — Rheingegend.

\*\* Kopf n. Hachild rothgelb; Flydkn. schwarz mit heller Spitze od. hell mit dunkler Zeichnung.

18. A. unifasciata Er. 1". Länglich, gewölbt, röthlich-hraungelb, dicht punktirt, sehr fein behaart; H.schild nm die Hälfte breiter als lang, a. d. S. stark gerundet, mit stumpfen H.ecken u. einem Quereindrucke am H.rande; Flgdkn. auf d. M. mit einem dunklen, bindenartigen Flecken. - In Oestreich.

19. A. munda Br. ",". Länglich oval, leicht gewölbt, fein punktirt u. be-haart, rothgelb; II.schild wenig breiter als lang, nach vorn verengt, mit fast rechtw. H.ecken u. einem beiderseits von einem kleinen Fättchen begrenzten Quereindrucke am H.rande; Figdkn, entweder schwarz u. gewöhnlich die Spitze heller, od. ganz gelhbraun, u. nur ihre Spitze schwärzlich. - In Häusern, selten.

20. A. contaminata Er. 1". Oval, gewölbt, schr fein punktirt, kurz u. fein greis behaart, bräunlichgelb, glänzend; H.schild um die Hälte kürzer als breit, a. d. S. sanft gerundet, nach vorn etwas verengt, die Herken fast rechtw., die Scheibe am H.rande quer eingedrückt; jede Flgdke, auf d. M. mit einem grossen, bald braunen, bald schwärzlichen Flecken; Brust, Wurzel u. Spitze des H.leibs oft schwärzlich. - Oberharz, sächsische Schweiz.

\*\*\* O.seite des Kafers einfarbig, braun.

21. A. impressa Er. 1/4". Länglich, oval, leicht gewölbt, glänzend, fein u. nicht dicht punktirt, oben dunkter od. liebter braun; Il.sebild etwas schmäler als die Flgdkn., nur wenig breiter als lang, nuch vorn etwas verengt, an d. S. sehwach gerundet, der Il.rand niedergedrückt, i. d. M. noch etwas atärker vertieft u. dieser Eindruck beiderseits von einem feinen Längsfältelien begrenat, die H.ecken rechtw.; Flgdkn. fast in Reihen punktirt; II.leib, Fhlr. u. Beine röthlichgelb. - Sachsische Schweiz, Schlesien.

22. A. salicicola Kr. 3/3". Eif., leicht gewölbt, bräunlichroth, etwas glänzend, fein grau behanrt, Fhir. n Beine, sowie die U.seite u. das Schildehen gelblichroth; H.schild um die Halfte breiter als lang, nach vorn etwas mehr als nach

hinten verengt, leicht gewölbt, dicht u. fein punktirt. - Kossel.

b. H.rand des H.schilds einfach gerundet u. i. d. M. stärker aufgebogen. + H.ecken des H schilds beinahe rechte.

23. A. fuscata Schonh. 2/4". Oval, seltener schwarz, gewöhnlich roth- od. gelbbrang, glanzend, fein grau behaart; H.schild um die Hälfte breiter als lang, a. d. S. etwas gerundet, nach vorn verengt, dieht u. fein ponktirt; Figdkn. in d. M. am breitesten, dicht u. fein punktirt, bei den dunklen Individuen nach der Spitze bin allmahlig ins Röthlichbraune übergehend; H.leib u. Beine braun, Fhlr.,

Schienenwurzel n Füsse rostgelb. — Nicht selten ( A. 1888) and Arthur roth, glänzend, ausserst fein u. denn behant; Hachtid um die Misfte breiter als lang, a. d. S. gerundet, nach vorn verengt, der abgesetzte S.rand geg. die H.winkel breiter; Flgdkn, schwarz, vor d. M. erweitert, u. wie das H schild fein u. weitläufig punktirt, an der Spitze u. den Schultern häufig braunlich. Beine rothgelb. - Hin u. wieder in Häusern.

25. A. cognata Er. 4,4". Länglich, eif., schwarz, glänzend, fein weisslichgrau behaart; H.schild etwas breiter als lang, a. d. S. sauft gerundet, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. ziemlich dicht u. stark punktirt, ihre Spitze u. ein Punkt an der Schulter roth, Fhlr. und Beine röthlichgelb, Schenkel dunkel. - Sehr

selten; in Oestreich.

26. A. gibbula Er. 2/3". Oval, tief u. glänzend schwarz, kaum sichtbar behaart; H.schild fast doppelt so lang als breit, a. d. S. stark gerundet, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. eif., sehr stark gewölbt, vor d. M. am breitesten, nach hinten zugespitzt, weitläufig u. stark punktirt, ihre Spitze heller; Mund,

Fhir. u. Beine röthlichgelb. — Oestreich. 27. A. apicalis Er. 3/3". Eif., gewölbt, pechbraun, glänzend, fein u. spärlich behaart, Fhir. u. Spitze der Flgdkn, rostroth, Beine hell braungelo; H.schild schmäler als d. Flgdkn., breiter als lang, nach vorn allmählig verengt, am H.rande nur schwach quer eingedrückt u. dieser in d. M. nur wenig stärker aufgebogen: Flgdkn. vor d. M. am breitesten, etwas weitläufig u. stark, nach hinten allmählig

schwächer punktirt. - Selten; Berlin, Schlesien.

128. A. gravidula Er. \*/, \*\*\*. Kurz eif., hell braunroth, glänzend, spärlich u. fein punktirt, fein weisslich behaart, die Beine heller röthlichgelb; H.schild viel breiter als lang, nach vorn etwas verengt, am H.rande stärker eingedrückt, und dieser i. d. M. etwas stärker aufgebogen als bei dem Vorigen; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, in d. M. bauchig aufgetrieben. - Bei Kassel.

†† H.ecken des H.schilds stumpf od. abgerundet.

29. A. basalis Er. 3/4". Eif., gewölbt, ziemlich dicht punktirt, fein behaart, glänzend, schwarz, Fhir. u. Beine röthlich-gelbbraun, Flgdkn. röthlichbraun, ihre Wurzel m. od. w. weit rückwärts, oft bis zur Spitze hin verloren schwärzlich; H.schild deutlich schmäler als d. Flgdkn., um die Hälfte breiter als lang, a. d. S. etwas gerundet, nach vorn nicht mehr als nach hinten verengt. - Selten; Greifswalde, Berlin.

- vor d. M. abgerundet, u. von da ab nach vorn verengt gewölbt.— In ganz Deutschl.

  32. A. pusilla Payk. "/2". Eif. wenig gewölbt, gelbbraun, glänzend, fein unktirt u. fein grau behaart, die Wurzel der Flgdka., Brust u. Bauch braun; H.schild nur wenig schmäler als d. Flgdkn., um mehr als die Hälfte breiter als lang, an d. S. gerundet, vor d. M. am breitesten, nach vorn kaum mehr als nach bieben wennet. hinten verengt. - Nicht selten.
  - 3. H.rand des H.schilds leicht 2mal gebuchtet.
- 33. A. turgida Er. 1". Eif, dunkler od. heller braun, glänzend, mit ziemlich langer, dunner Behaarung; H.schild um 1/3 kürzer als breit, an d. S. schwach gerundet, nach vorn verengt, die Hecken fast rechtw.; Flydkn. breiter als das dicht punktirte H.schild, in d. M. bauchig aufgetriehen, mit benlenartig erhabenen Schultern, weitläufig u. fein punktirt; Beine röthlichgelb. - Sächsische Schweiz, Kassel.
- 34. A. analis Er. 1/5". Länglich eif., leicht gewölbt, schwarz glänzend, fein punktirt u. fein grau behaart, die Schulterecken u. ihre Spitze bis geg. die Mitte hinauf gelb; H.schild etwas breiter als lang, nach vorn altmählig verengt, die A.ecken fast rechtw.; Fhlr. fast länger als Kopf u. H.schild, braunroth; Beine blassbraun, die Füsse u. Schienenwurzel, selten die ganzen Schienen, gelb. -Ueberall nicht selten,
- 35. A. terminata Comolli. 2/3". Dem Vorigen sehr ähnlich aber kleiner, das H.schild so lang als breit, die Beine u. Fhlr. ganz gelbroth, diese kaum so long als Kopf u. H.schild, die Flgdkn. nach hinten etwas weniger zugespitzt. - Selten.
- 36. A. versicolor Er. 1/3". Oval, leicht gewölbt, rothbraun, glänzend, fein u. spärlich grau behaart; H.schild nach vorn verengt, wenig kürzer als breit, die H.ecken scharf rechtw.; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild, auf der vorderen

Hälfte pechschwarz, an d. Schulteru roth, auf der hinteren Hälfte gelblichroth; Fair. n. Beine röthlichgelh. - Berlin.

#### 8. Gatt. Ephistemus Westwood.

Fhir. 11gldrg., auf d. Stirn zw. d. Augen efgt., ihre mittleren Gldr. allmählig an Lange abnehmend, die 3 letzten vergrössert, eine langliche Keule bildend; Oberkieferspitze eiufach, U.Mr. wie bei vorig. Gatt.; 2tes Tstr.gid. verdickt, das End-glied allmählig zugespitzt; Zunge au d. S. mit einem abgerundeten Ilautzipfel; Füsse b. b. G. alle Sglörg; Kpr. sebr klein, kngelig-eif, glatt, glötzend. — Unter faulenden Pflanzenstoffen.

 E. globosus Waltl. \*/,\*". Kugelig-eif., heller od. dunkler pechhraun, glänzend, H.schild fast um die Hälfte kürzer als am H.rande breit u. wie auch auf ihrem vorderen 1/4 die Flgdkn. zerstreut punktirt; Fhlr. u. Beine gelbroth.

und herem vorderen ½ die Fledin. zernteuts pinkliris Fisht. a. Beine gebbrook.
Sehr selten.
Sehr selten selt

achariw, massig vortretend; Flydkn, geg. die Spitze hin allmählig pechbraun ge-färbt; Fhir, u. Beine lehbait röthlichgelb, die Fhir keule nie dunkler. — Selten; Schlesien, Wetterau.

 E. exiguus Er. 1/2". Kugelig-eif., äusserst glatt, glänzend schwarz;
 H.schild mit stumpfen H.ecken u. 2buchtigem V.rande; Flgdkn. von d. M. an nach hinten allmählig rotulich-gelbhrauu; Fhlr. gelb mit brauuer Keule; Beine lehbast röthlichgelb. - Oestreich, Tyrol.

### XX. Fam. LATHRIDIDAE.

Fhir. keulenf .; Füsse mit 3, selten die vordersten mit 4 einfachen Gidrn .; B.ringe 5; V.hüften kugelig, in den Gelenksgruben eingeschlossen.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Augen fehlend, LANGELANDIA

2. Augen deutlich.

a. Fhir. hlos mit 1 od. 2 grösseren Endgiden. MONOTOMA. Fhir. 10gldrg., mit einem grösseren Endglde.; V.füsse 4-, Hinter-

füsse ägldrg.

HOLOPARAMECUS. Fbir. 11gldrg, mit 2 fast gleichgrossen Endgldrn.
h. Fbir. mit 3 grösseren Endgldru.

LATHRIDIUS. Fhlr. regelmässig; H.schild mit scharfen, aufstehenden Rändern. CORTICARIA. Fhir. regelmassig; H,schild fein gerandet, gewöhnlich in d. Mitte

am hreitesten. DASYCERUS. Fhir, unregelmässig, die 2 ersten Gldr. sehr gross, kugelf., die folgenden dunn u. lang, die 3 letzten an d. Spitze kugelf.

erweitert n. lang behaart. c. Die 5 letzten Fhlrgidr. allmählig grösser werdend.

MYRMECOXENUS. Alle Füsse 4gldrg.

### 1. Gatt. Langelandia Aubé.

Augen sehlend; Fhlr. 11gldrg. mit 2gldrgr. Keule; O.lippe vorn leicht ahgerundet; O.kfr. mit getheilter Spitze u. mit einem stumpfen Zahne hiuter derselben; U.kfr. 2lappig, die Lappen an d. Spitze mit starken gekrümmten Borsten, äusserer Lappen stark verdickt; K.tstr. 4gldrg., 1tes Gld. sehr klein, die 2 folgenden gleich dick u. kurz, letztes dicker u. länger als die 2 vorhergehenden zs.; Kinn quer, mit graden Seiten u. etwas vorspringenden V.ceken; Zunge mit hornigem, 2mal gebuchtetem V.rande; L.tstr. 3gldrg.; Füsse 3gldrg., das Klauengld. länger als die 2 vorhergehenden zs., mit 2 einfachen starken Klauen; Kpr. linienf., mit rauher. von erhabenem Längskichen durchzogener O.fläche u. erhabenem S.rande.

rauher, von erhabenen Längskielen durchzogener O.fläche u. erhabenem S.rande.

1. L. anophthalma Aubé. 1½". Ungefüngelt, braun, glanzlos, Fhir. und
Beine rostroth; H.schild viel länger als breit, nach hinten etwas verengt, mit
graden, fein gekerbten S.rändern u. vorspringenden V.ecken, seine Scheibe mit 3,
sich über d. Flgdkn. fortsetzenden erhabenen Leisten; Flgdkn. kaun breiter, aber
mehr als doppelt so lang als d. H.schild, hinten zs. abgerundet, den Il.leib ganz

bedeckend, ihr S.rand ebenfalls fein gekerbt. - Wien.

monor. / dont funfifer. 2. Gatt. Monotoma Herbst.

Augen deutlich; Fhlr. 10gldrg., auf d. Stirn vor den Augen efgt., mit einem grossen, undeutlich geringelten Endglde.; O.lippe vorn abgerundet; O.kfr. mit zähniger Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen hornig, ziemlich breit, fast so lang als der äussere, an der Spitze u. hinter derselben mit dicken, gebogenen Borstenhaaren besetzt, der äussere hornig, dünn, fadenf., an d. Spitze mit einem kleinen beweglichen Nagel; Kıstr. dick, das vorletzte Gld. gross, kugelig-eif., das letzte etwas kürzer, viel dünner, eif. zugespitzt; Zunge länglich 4eckig, hornig, an d. Spitze etwas erweitert, der V.rand gerade, häutig; L.tstr. dick, das vorletzte Gld. kugelig-eif., das letzte viel dünner, kegelf., algestutzt; V.schienen etwas gebogen, am I.rande gekerbt; V.füsse mit 4, H.füsse mit 3 Gldrn. — Unter Steinen u. faulenden Pflanzenstoffen, in halbtrockenem Rindermiste und unter Ameisen.

1. Kopf u. H.schild ziemlich fein punktirt.

n. H. schild 4eckig, so breit als lang, mit 4 flachen, öfters in 2 breite Längsfurchen vs. fliessenden Gruben, auf seiner Scheibe.

1. M. rufa Redt. 1". Ganz röthlichgelb, oben mit sehr feinen niederliegenden grauen Härchen bekleidet, welche auf d. Flødkn. etwas länger u. reihenweise gestellt sind; Kopf von den Augen zur Sp. hin allmählig verengt, H.schild mit breit abgesetztem S.rande; Flødkn. auf dem Rücken ziemlich flach. — Aeusserst selten; Oestreich.

2. M. foveolata Aubé. 4/4". Brann, Fhir. u. Beine rostroth, O.seite mit kurzen anliegenden gelbgrauen Härchen ganz dicht überzogen, welche auf der Scheibe der Flgdkn. spärlicher u. reihenweise gestellv sind; kopf fast 4eckig, erst von den Fhirn. an nach vorn verengt; S.raud des H.schilds nur fein u. schwach abgesetzi; Flgdkn. gleichmässig gewölbt:— Unter feuchten Auskehricht, sehr selten.

b. H.schild etwas länger als breit, die V.ecken etwas nach aussen vorspringend, am H.rande mit 2 länglichen Grübchen.

 M. longicollis Gyll. '/s". Braun, Fhir. u. Beine heller; Kopf länger als sammt den Augen breit, spitzig 3eckig; Pigdkn. fein gereiht punktirt u. wie auch Kopf u. II.schild mit feinen niederliegenden kurzen Härchen überkleidet. — Schr selten; Wetterau.

 M. flavipes Kunze. <sup>7</sup>/<sub>3</sub>... Pechbraun oder schwärzlich, Fhlr. und Beine röthlichgelb; Kopf 3eckig, nicht länger als sammt den Augen breit; H.schild et-

was spärlicher punktirt, im übrigen dem Vorigen gleich. - Selten.

 Kopf u. H.schild grob, körnig punktirt, mit sehr kurzen, gelblichen Börstchen besetzt.
 a. H schild bedeutend geg. d. Spitze verengt.

5. M. conicicollis Aubé. 11/4.". Langgestreckt, pechschwarz, oben mit kurzen, gelblichen Börstchen besetzt, H.schild u. Flgdkn. braun, Fhlr. u. Beine rostroth: H.schild viel länger als breit, nach vorn deutlich verengt, mit stark gekerbtem S.rande u. vorragenden, oben abgerundeten V.ecken, seine O.lläche dicht gekörnt, hinten mit 2 eif. Grübchen i. d. M.; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, bei den Schultern am breitesten, nach hinten allmählig verengt, in Reihen runzlig punktirt. — Häufig in den Haufen der Formica rufa.

6. M. angusticellis Gyll. 11/1... Der vorigen Art sehr ähnlich, heller od. dunkler braun, das flachtil its aber nur wenig linger als breit, u. die Figden. sind nicht hei den Schultern, sandern i. d. M. am breitesten. — Selten Jimat 6.

7. M. 5chbra Kome. 1—1/4." Langgestrecht, schwarz od. briam, mit starken gruben? Funkten u. kurzen hartelet. Härchen jknij Sackig, mit 2 tiefen divergierenden Grübehen, mit spitzigen Hacken u. mit einem ziemlich spitzigen Bleckerden predesersien vor d. Augen, il Leckled etwas hinger als herit, anch vorz hartelet, der Brand geben der bestehen bestehen der Sannt gestähntet, der Brand spermeder: Elgiba. vong breiter als d. Hacklid, ziemlich Bach, pauktirt-gestreft. — Sacken bestehen vong breiter als d. Hacklid, ziemlich gestreft.

18. M. aplaicollis Anhé. 1". Pecheckwarz, Flydkn. braun, Fibre, Beine und Schulterböcker rastroth; H.schild etwas langer als breit, nach vorn deutlich verengt, grob körnig punkirt, hinten mit 2 Grübchen i. d. M., die V. ecken vorragend u. scharf ungespitzt, die Seiten deutlich gekerht; Flydkn. viel breiter u. doppelt so lang als d. H.schild, in Reihen Korig punktirt. — Gestreich. Vien-vient.

b. H.schild nicht nach vorn verengt,

10. M. Picipes Hist. 3/4 - 1/4.". Schwärzlich- nd. dunkelbraun, Fhir. und Beine rastroth; Useite mit sehr kurzen grauen Berstchen, auf den Figdka reibenweise hesetzt; Stirn u. H.schild mit 2 länglichen Gruben, letzteres nur wenig länger als breit; die V-ecken nicht vorspringend, die S-ränder gekerbt; Figdkn.

runzelig punktirt. - Haufig in halbtrucknem Rindermiste.

11. M. brevipennis Nune. 1/1. Schwärzlichbraun, grabig ponkirt; Kopl in M. mit 2 Gründern, seine Hecken stump Vorstelneri, Hashidi fast steckja länglich, etwas gewölbt mit 2 Gründern in d. H.ecken, stumpf varragenden V.ecken und geraden sehr schwech u. stumpf geränderts Sradern; Hightic kurz, seicht punkirt-gestreitt, die Punkte an den breit abgestutzten. Enden sehr weitlung stehende, die Schultern geblich. — Setz selnen; leighet.

12. H. quisquillarum Reds. ','''. Sehvarz, die Figdian. einbiraum, Film. Beine röthicheghi Stim in Hachid done Eindrecke; inoff seckaje, some Historecken etwas vorspringend, seine Ozeite wie die das Il. schilds grah hörnig punkirt u. mis ebet kurzen Börzeichen spärlich besetzt; Hachid deutlich länger als breit, seine Sträuder parallel u. knum gekerht; Figdian. knurz, knum um die weite bestelt. — Sehr selten.

3. Gatt. Holoparameeus Curlis. RTI

Augen denlich; Fblr. 1tglerg., mit 2 grosseren Endglern., die ersten 2 Gidr. Inng, die Ichgende hurz, allmblig an Lange nie- un Breitet zunehmend; O.ispervarragned, varen abgerundet; O.kfr., mit Szähniger Spike a. hinter derreiben unsprunden. Der der der der der der Spike a. hinter derreiben behand, der der derreiben behand, der der der der der der der der der kleiter, det, des 3 to Gid, kürzer als das 3 te, aber chen an dick, das letzte kegelf, atumpfepitzig; Zunge höstig, vorm abgerundet; Lists. sehr kurz a. deck, die Zunge kann überragend, ihr Ites Gid, kurm sichbar, das 4 tes sehr dick kungelig-eil., Itanger als die bedien nadern aus; Schenhel gegen die Spitze keulenf. verlicht. Haschild an lang als vor d. M. breit, vorm gerundet zu keunen, verlicht, verengt, mit d'ürfleben nun II.rande, van welchen die 3 mittern aus niem nehen der Nobi. — Aussertzi etlen, Ostetich, mit eine eingefahrten Streften.

4. Gatt. Lathridius Hbst. R. [4]

Augen deutlich; Fhlr. 11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn., an den V.ecken des Knpfa efgl.; O.lippe kurz, sehr breit, vorn gerade abgestutzt, die Ecken abge-

rundet; O.kfr. zart, fast häntig, mit einfacher Spitze, am I.rande mit einer feinen, am Rande bewimperten Haut; U.kfr. 1lappig, der innere Lappen nur als langer Haarbüschel vortretend; der äussere kurz, breit, aussen hornig, innen hautartig, an d. Sp. sehr lang, am innern Rande kurzer bebartet; K.tstr. 4gldrg., das 1te Gld. sehr klein, das 2te gross, dick, aussen stark gebogen, das 3te etwas kleiner u. kürzer, das letzte fast so lang als die 2 vorliergehenden zs., kegelf. zugespitzt, die Spitze selbst schief abgestutzt; Zunge hornig, vom Kinn kaum unterschieden u. mit diesem eine hornige geg, die M. hin sich allmählig erweiternde, dann stärker nach vorn verengte Platte bildend, ihr V.rand mit einem häntigem Saume begrenzt, die Ecken häutig, bewimpert; L.tstr. 2gldrg., das 1te Gld. sehr klein, kaum sichtbar, das 2te sehr gross, kugelig-eif., an der Spitze abgestutzt und ziemlich lang bewimpert; alle Füsse Sgldrg.; Kpr. klein; H.schild schmäler als die Flydku., an d. S. mit abgesetztem, m. od. w. erhabenem Rande, der öfters in d. M. m. od. w. ausgeschnitten od. eingeschnürt erscheint. — Unter Auskehricht, bei schimmelnden Pflanzenstoffen u. unter Baumrinden.

I. Scheibe des H.schilds mit 2 dem S.rande ziemlich parallelen, feinen,

erhabenen Längslinien.

1. Die Längstinien deutlich, gehen bis zum H.rande u. theilen einen

Ouereindruck vor demselben in 3 Grübchen.

1. L. lardarius De Geer. 11/4-11/3". Röthlich-gelbbraun, unhehaart, H.schild länger als breit, der S.rand erhaben, v. d. M. gefaltet, i. d. M. leicht eingeschnürt, die Längslinien vorn gebogen; Flgdkn. an d. Wurzel 2mal so breit als d. H.rand des H.schilds, hinter den Schultern stark erweitert, hinten zugespitzt, stark punktirt-gestreift, die Z.räume breit, nicht punktirt, alle gleichmässig hoch, manchmal erhaben.

2. L. angusticollis Humm. 1". Röthlichbraun, unbehaart; H.schild länger als breit, nach hinten verengt, mit unregelmässig gebogenem S.rande u. nach vorn dirigirenden Seitenlinien; Flgdkn. am Grunde 2mal so breit als d. H.rand des Hischilds, hinter den Schultern stark erweitert, a. d. Sp. abgerundet, punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume jedoch nur am Grunde deutlich erhaben.

- Nicht selten.

3. L. angulatus Mannh. 1". Länglich, rothbrann, unbehaart; H.schild länglich 4eckig, flachgedrückt, runzelig punktirt, mit feinem, 2mal gebuchtetem S.rande, nach hinten kaum verengt, oben mit 2 parallelen erhabenen Linien; Flgdkn. gewölht, eif., mit kleinen, steifen Börstchen, punktirt-gestreift, die Punkte gross,

die Z.fänne schnist, nicht punktirt. - Selten.
4. L. alternans Mannerh. 1". Röthlich-gelbbraun, V.ecken des H.schilds stark gerundet erweitert, seine Seiten i. d. M. stark eingeschnürt; Flgdkn. bis über d. M. leicht punktirt-gestreift, mit 3 erhabenen Z.räumen, von deuen die

 ersten fast die Spitze erreichen. — Sehr selten.
 L. rugicollis Oliv. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> - <sup>4</sup>/<sub>3</sub>.<sup>4</sup>. Bräunlichgelb; V.ecken des H.schilds stark gerundet erweitert, der übrige S.rand gerade; Flgdkn. grob punktirt-gestreift, zwischen 2 n. 2 Punktstreifen, ein erhabener beinahe bis zur Spitze laufender Z.raum. - Selten.

2. Die 2 Längslinien schwach u. oft nur auf dem vorderen Theile der

Scheibe sichtbar.

6. L. carinatus Gyll. 3/3". Länglich, schmal, braun, matt, Fhlr. u. Beine gelbbraun, H.schild viel länger als breit, i. d. M. verengt, mit 2 schwachen, vor dem Quereindrucke am Grunde sich verlierenden, schwach erhabenen, gleichlaufenden Linien; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit schmalen, abwechselnd erhabenen Z.räumen. — Selten.

7. L. incisus Mannerh. 3/4". Heller od. dunkler rostbraun, gestreckt, schmal; Hischild i. d. M. eingeschnürt, oben mit 2 schwach erhabenen, vorn divergirenden Linien; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, tief punktirt-gestreift, d. Z.raume

8. L. exilis Mannh. 1/2". Röthlich-gelbbraun, unbehaart; H.schild länglich herzf. h. d. M. eingeschnürt, am Grunde der Quere nach vertieft, die Hecken etwas vorragend, die O.seite runzelig punktirt; Flgdkn. am Grunde doppelt so breit als d. H.schild, hinter den abgerundeten Schultern etwas erweitert, tief gekerbt gestreift, die Z.räume sehr schmal, gerunzelt, alle Ränder dunkler gefärbt. - Selten.

- L. constrictus Gyll. "/a". Hell gelbbraun, unbehant, etwas glinzend;
   H.schild länglich, etwas h. d. M. stark eingeschnürt, seine Scheibe vorn mit einer abgekürzten, sehwachen Längsdurche, u. zu beiden Seiten dieser eine sehr sehwache rhäbene Längslinie; Fligdka, manchmal etwas dunkler, tief punktirt-gestreilt, die abwechselnden Z.räume eitwas ernbeherer. Sehr selten.
  - H.schiid ohne erhabene Seitenlinien, länger als breit, am Grunde gewöhnlich der Quere nach eingedrückt; nie mit einer Längsfurche.
     Die Seiten des H.schilds fast ograde, gerundet erweitert.
- 1 10. L. clathratus Mondi. 1/1". Roth-gelibraun, H. schild länglich 4cckig, elle Ecken fust rechtw., seine O. seite stark runzelig punktirt; Flgdan, am Grunde 2mml so breit als das H. schild, hinter den Schultern etwas erweitert, gestreil-punktirt, die Punkte fast grübchenartig, die Z. räume schmal, der 4te Z. räum erhaben. Selten.
- 11. L. nanulus Mannerh. 1/s.". Roth-gellbraun; Il.schild länglich 4eckig, allo Winkel stumpf, seine Oseite sehr stark runzelig pinktirt u. wie bei dem vorigen am Grunde eingderükst; Figdka. am Grunde und illaffe breiter ols das Il.schild, an d. S. gerade, braun, tief gekerbt gestreift, die Z.räume schmal, die Nabi etwas erbüben.
  - Die Seiten des m. od. w. herzf. H.schilds vorn gerundet erwellert, rückwärts verengt.
- 18. I. Illiputanus Manah. '/.''. Golbroth; Hashild fein gerandet, vor dem Grande etwas eingeschnigt, im Grande abgestutzt, die Winkel nicht vorragend, die Oseite tief runzelig panktirt; Flydn, dankelbrann, vorn erhaben gerandet, dangelt ab bestil da ded te sellid gesche bestild. 'Zeste et al. (2) et al. (2) et al. (2) et al. (2) et al. (3) et al. (4) et al. (4)
- doppelt so breit als das II. Schildt, gekerbi gestreift, d. Z. rümme sehr schand gerenzelt,
  13. L. codzinna Slanni, V., "o. Länglich, seinnich Boch, bründlebroth,
  nu-behaurt, Kopf u. H. schild fein gerunzelt, letzteres berzf., nicht eingeschnärt, fein
  ernbaben gerandet, rückwärts quet eingerdückt; Pigda. tief gekerbt gestreift, die
  Bänder schmal, flach ausgebreitet, die Z. räume äussert schmal, wellenf. gerunzelt.
   Selten.
  - H.schild ohne erhabene Scitenlinien, so breit ais lang od. breiter, häufig mit einer Längsfurche.
  - 1. O.seite des Kafers lang behaart.
- 14. L. hirtus 6yll. 19". Schwarz, glunzlos, Filtr. roltgelb, Beine braun; Ischild so lang als breit; vor d. M. erweitert, sams mit zieniche greednen, stark aufgebogenen Sciandern, einer tiefen, vorn erweiterten Mitrehe, u. am Grunde bederzeits mit einer grosen tiefen fruhe, sons it seht dielt routerilig punktirt; etwa erweitert, sehwae den glanzend, punktirt-gestreift, die Zräune glatt, mit stellen, weisstellen Hauser neilmeweite bestatz. er Schen.
  - 2. O.seite des Kafers unbehaart.
  - Hschild ziemlich 4eckig, die Seiten gerade od. in d. M. etwas erweitert.
- 13a. Lrugosus Herbat. <sup>1</sup>/<sub>1</sub>. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Schwarz, Mund, Fbtr. n. Beine rölllichegelb; Ilchild unt einem kurzea, schwachen Läugseindrucke in d. M. der Scheibe, an d. S. gleichmässig gerundet, nech d Sp. merklich verengt, der S rand sehnal, andigelogen, die Ilcacken last rechtiv. Flydan, eggen d. M. etwas erweitert, am tirande nur wenig breiter als d. Il. rand d. Il. schildes, fein punktirt-gestreift. Nicht selten.
- 16. L. rugipennis Mannerh. ½.". Wie der Vorige, das H.seluid sber noch k\u00fcrer, von d. M. mit einem tiefen Gr\u00fcbehen, seine Seiten weniger erweitert, die H.ecken stumpf; Figdkn. em Grunde gerunzelt.
- 17. L. planātus Nanorch. 1/m. Gestreckt, sehr wenig gewellst, pechselwarz, Phr. a. Beine rothwan; Il.achid nor wenig breiter als lang, dicht panktirt, vora mit einer länglichen, ziemlich tiefen Grahe m. var Jem Grande uper eingefrächt, die 8. ränder fast gerade, sehmal erhaben gerandet; Flegka, vora etwas breiter als der Il.rand der Schelles, regelmässig punktirt-gestrellt, die Z. stume, einstellt nanktirt. Saltes II.
- die Z.räune nicht punktirt. Selten. 18. L. trasveraus Ol. 1". Rothbraun; Il.schild flach, mehr als um die Hälfte breiter als laug, en d. S. etwas gerundet-erweitert, nach vorn schwach ver-

engt, auf d. Mitte der Scheibe mit einer Spur von einer Längslinie, am Grunde quer eingedrückt; sonst dicht runzelig punktirt; Flgdkn. am Grunde um d. Hälfte breiter als der H.rand des H.schildes, in d. M. etwas bauchig erweitert, ziemlich tief punktirt-gestreift, die Z.räume nicht punktirt. - Selten.

b. H schild vorn gerundet-erweitert, m. od. w. herzf.

a. H.schild mit einer M. furche od. statt ihrer 2 längliche Grübchen; Flgdkn. viel breiter als der H.rand des H.schildes.

19. L. minutus L. 3/4". Schwarz od. schwarzbraun, matt, Fblr. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild mit 2 länglichen Grübchen in d. M., am Grunde quer eingedrückt, mit einer breiten Grube beiderseits; V.ecken stark gerundet-erweitert; Flgdkn. regelmässig u. tief punktirt-gestreift. — Häufig.
20. L. anthracinus Mannh. 3/3". H.schild viel kürzer als breit, seine V.ecken

wenig gerundet-erweitert, seine Scheibe mit einer tiefen M.furche. Oft ist der

ganze Käfer braun. — Sehr selten.
21. L. assimilis Mannh. 1". Länglich eif., pechschwarz, unbehaart, Fhir. u. Beine rostroth; H.schild länglich-4eckig, mit gerundet-erweiterten V.ecken, der Rücken flach, fein runzelig punktirt, hinten quer eingedrückt, in d. M. mit 2 länglichen Grübchen; Flgdkn. länglich, flach gewölbt, hinten zugespitzt, tief punktirt-gestreift, mit schmalen etwas erhabenen Z.räumen.

22. L. scitus Mannh. 3/3". Länglich eif., pechschwarz od. rothbraun, un-behaart, Mund, Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild nach hinten verengt, an den V.ecken gerundet erweitert, die O.fläche runzelig punktirt, mit einer unterbrochenen M.rinne; Flgdkn. leicht gewölbt, tief punktirt-gestreift, die Z.räume

gleichmässig erhaben. - Sehr selten.

4 23. L. brevicornis Mannli. 5/6-1". Lünglich, flach, schwarz od rothbraun, matt, unbehaart, die kurzen, nur bis zur Mitte des H.schilds reichenden Fhlr. u. die Beine rostroth; H.schild etwas länger als breit, herzf., dicht runzelig punk-tirt, mit ziemlich tiefer, unterbrochener M.furche; Flgükn. lang gestreckt, mit ziemlich parallelen Seiten, feinen Punktstreifen, gleichmässig erhabenen Z.räumen u. mit einem schiefen Eindrucke an der Wurzel, - Selten.

24. L. collaris Mannerh. 1/2". Länglich, schwach gewölbt, braunroth, die Flgdkn. brännlichschwarz; H.schild breiter als lang, voru an d. S. rundlich erweitert, die Ecken spitz vortretend, dicht u. tief runzelig punktirt; Flgdkn. 11/2, mal so breit als der H.rand des H.schilds, ihre Spitze abgerundet, alle Ränder etwas ausgebreitet, sehr tief gekerbt-gestreift, die Z.räume schmal u. die Naht etwas erbaben. — Sehr selten.

### B. H.schild am Grunde quer eingedrückt, öfters beiderseits mit einem Grübchen; Fladkn. am Grunde kaum breiter als der H.rand des H.schilds.

25. L. carbonarius Chevr. 3/4". Gestreckt, schwarz, matt, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild sehr dicht punktirt, vorn mit einem Beckigen Grübchen, am Grunde quer eingedrückt; Flgdkn, beiderseits vor d. Mitte schief eingedrückt, schwach gestreift-punktirt, die Z.räume gleich, nicht erhaben.

Sehr selten.

26. L. filiformis Gyll. 2/3". Lang gestreckt, linienf., flach, röthlich gelbbraun; H.schild etwas kürzer als vorn breit, hinter d. M. verengt, seine Seiten flach gerandet, der Rand aufgebogen, seine Scheibe ziemlich gewölbt, hinten breit, der Quere nach, an d. S. tiefer eingedrückt, runzelig punktirt; Flgdkn. heller, in schiefer Richtung etwas goldglänzend, grob punktirt gestreift, die Z.räume sehr schmal, gekerbt. - Sehr selten.

27. A. parallelus Mannh. 2/3". Wie der Vorige, das H.schild aber um die Hälste kurzer als breit, die V.ecken stark gerundet erweitert, der Quereindruck am Grunde seichter, die Schulterecken fast zugespitzt, die Flgdkn. dicht punktirt-

gestreift, die Farbe des Körpers heller.
28. L. tantillus Mannerh. 3/.". Lang gestreckt, schmal, leicht gewölbt, rostroth, unbehaart; Scheitel vertieft; H.schild ziemlich herzf., so lang als vorne breit, oben fein u. sparsam punktirt, hinten mit einem tiefen, queren Eindrucke; Flgdkn. länglich elliptisch, vorne kaum breiter als d. H.schild, dicht u. fein gekerbt-gestreift, mit äusserst schmalen Z.räumen.

### 5. Gatt. Corticaria Marsh. Ktt.

- S.ränder d. H.schilds m. od. w. deutlich gesägt od. gekerbt, nahe am H.rande vor dem Schildehen sast immer gräbehenaritg eingedrückt.
   A. H.schild sast av lung als breit od. tänger, vor der Mitte gerundet
  - erweitert, nach hinten verengt, m. od. w. herre.

    8. S.ränder des H.schilds stark u. deutlich gekerbt od. gezähnt.

11. 6. pubescens Illig. 11/.". Länglich, broun, ziemlich lang behaust, Flair. w, Beine hell geiricht; Ilschild fast länger als hecit, nuch biniete attek verengt, tief n. dicht runzelig punktirt, vor dem Schildehen mit einer heciten Grube, an d. S. ungleichnussig geberbi, nicht gerandet; Flgicht, am Grunde fast doppelt so breit als d. Il.rand des Haschildes, gegen d. M. erweitert, dicht punktirt gestreift, zeimlich lange hebaut. — Nicht selten.

12. 0. šerrata Payk. ¼". Gestreckt, rostbraun, sparsam behaart; H.schild etwas breiter als lang, sehr dicht punktirt, die Sränder sehr deutlich spitzig fein gezähnt, vor dem Schildchen mit einer kleinen Grube; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, etwas glänzend, dunkler gefarht, dicht punktirt gestreiß, die Zräume

gerunzelt. - Selten

7.3. 0. formitetborum Manuerh. 1<sup>ee</sup>. Gewöhlt, kaum behaart, rotbgelb; Rschild langer als breit, an d. S. mässig gerundet, hinten mehr als bei C. serrata zs.gezogen, fein gezähnelt, hinten mit einem ziemlich grossen Grübehen; Flgdkn. aval, dicht u. tief panktirt-gestreift, die Z.räume quer gerunzelt. — Schr seiten: Steltin. Angeburg.

selien; Stettin, Augshurg.

4. O. bella Redt. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>."

5. O. bella Redt. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>."

6. O. bella Redt. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

6. O. bella Redt. <sup>1</sup>/

- b. S.ränder des H.schilds nur schwach u. oft undentlich gekerbt.
  a. Z.räume der Punktureifen auf den Flydkn. gleichbreit, mit einer Punktreihe.
- O. badia Mannh. 1". Rothlich gelhbrann, glänzend, gewölbt; H.schild etwas breiter als lang, an d. S. undeutlich gekerht, mit einer tiefen Grube vor d. Schildchen, Flgdkn. nur etwas breiter als d. H.schild, in d. M. etwas erwei-
- iert, tief punktir gestreift, die Zräume etwas erhaben. Selten.

  6. 0. Inafgeoriis Herbt. 11/4". Schwarz od, dankelraum, fein hehant, Wurzel der Fbir. u. Beine gelbbrann i Kopf fast so breit als das Hachild, dieses etwas hreiter als lang, vom saker gerundet erweitert, die Solien aber sehwach gekerbt, die O.esite tieft, zerstreut punktirt, mit einer kleinen seichten Grohe vor d. Schildehen: Figlén. viel hreiter als die Wurzel des Hachildes, in d. M. etwas erweitert, jode mit 9 starken Punktstreifen u. zw. denselben mit einer feineren behanten Punktreibe. Selten
  - Z.räume auf den Flgdkn. gleichbreit, nicht punktirt, oder undeutlich gerunzelt.
- 7. C. Hnearis Payk. 3/4. Rostbraun, fein behant, die Figdan, gewöhnlich dankler, Phir. u. Beine gelbbraun; H. schild n. d. S. Fein gekerbt, ziemlich dicht u. ief punktir, mit einer kleienen Grube vor d. Schildenen, Figdan, am Grundo um die Häftle breiter als der Hrand d. H. schildt, die Schulterecken fast rechtw., in d. M. etwas erwellert, uief unnktir zeratefil. Selen.
- in d. M. etwas erweltert, tief punktirt gestreift. Selten.

  8. 0. fulva Comolii. 1". Rothlich gelhbraun, lang u. dicht behaart; H.schild a. d. S. undeutlich gekerht, seine O.seite dicht punktir, mit einer ziemlich tiefen frube vor dem Schildchen; Figdkn. am Grunde mehr als doppelt so breit als d.

H.rand des H.schildes, die Schulterecken abgerundet, tief punktirt gestreift, die Z.räume undeutlich gerunzelt. - Nicht selten.

7. Z.rüume auf den Flydkn. 2 n. 2 einander genühert.
7 9. C. foveola Beck. 1". Länglich, dunkelbrann, stark flach gedrückt, bis auf die sehr kurzen, spärlichen Härchen der Flgdkn. unbehaart; H.schild länger als breit, tief u. spärlich punktirt, mit einer grossen, tiefen Grube hinter d. M.; Flgdkn. flach, am Grunde doppelt so breit als der H.rand des H.schildes, dicht punktirt gestreift, mit etwas schwieligen, rechtw. Schulterecken u. fast geraden S.rändern. - Sehr selten.

> B. H.schild fast immer breiter als lang, in d. M. am breitesten. a. H.schild nicht od. nur wenig schmäler als d. Flydkn,

( 10. C. cylindrica Mannh, 1/4". Länglich, röthlich gelbbraun, schwach glänzend, spärlich behaart; H.schild a. d. S. stark gerundet erweitert, die S.ränder undeutlich gekerbt, die O.seite zerstreut, aber ziemlich tief punktirt, die Grube vor d. Schildehen schwach; Flgdkn. mit abgerundeten Schulterecken, an d. S. kaum erweitert, leicht gewölbt, stark punktirt getreift, die Z.räume undeutlich gerunzelt, mit langen, borstenartigen Haaren reihenweise besetzt. - Selten,

11. C. umbilicifera Manuerh. 5/4". Lang gestreckt, rostroth, wenig glänzend; H.schild beinahe um die Hälfte breiter als lang, vorn u. hinten abgestutzt, an d. S. schwach gerundet u, undentlich gekerbt, oben zerstreut punktirt, mit einer kleinen Grube vor d. Schildehen; Flgdkn. tief punktirt gestreift, die Z.räume

mit langen, grauen, etwas in Reihen stehenden Haaren. - Bavern.

1 12. C. elongata Humm. 2/s". Ziemlich gleichbreit, äusserst wenig gewölbt, röthlich gelbbraun, ziemlich laug behaart; H.schild fast um die Hälfte breiter als lang, seine S.ränder fast gerade u. hinten undeutlich gekerbt, seine O.seite flach, matt, sehr fein punktirt, die Grube vor d. Schildchen deutlich; Flgdkn., mit etwas erhabenen, rechtw. Schulterecken, sehr wenig gewölbt, an d. S. gerade, regelmässig punktirt gestreift, die Z.räume mit einer feinen Punktreihe u. reihenweise

gestellten, längeren Hauren. – Selten. 13. C. ferruginea Marsh. ½". Ziemlich gleichhreit, rothbraun, unbehaart; H.child etwas breiter als lang, alle Winkel abgerundet, die Seiten undeotlich gekerbt, die Oseite dicht u. ziemlich tief punktirt, die Grube vor dem Schildehen schwach; Flgdkn. mit etwas erhabenen, rechtw. Schulterecken, in d. M. etwas erweitert, schwach gewölbt, fein, regelmässig punktirt gestreift, die Streifen gegen d. Sp. verschwindend, die Z.ränme mit einer äasserst feinen Punktreihe. Oft ist der ganze Käfer, mit Ausnahme der Fhlr. u. Beine, röthlich pechbrann, der Kopf schwärzlich. — Sehr selten.

14. 6. subacuminata Mannh. 2/3". Läuglich eif., dunkel kastanienbraun, glatt; II.schild gerundet, an d. Seite undentlich gekerbt, weitläufig punktirt, die Grube vor d. Schildchen rund u. tief; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, in d. M. erweitert, gegen d. Sp. ziemlich zugespitzt, stark gewölbt, fein punktirt

gestreift, die Z.räume glatt. — Tyrol.

15. C. impressa Oliv. 1". Pechbraun, glänzend, ziemlich kurz behaart, Fhir. u. Beine gelbbraun; H.schild kaom so breit als lang, an d. S. gleichmässig gerundet u. undentlich gekerbt, vor dem Schildchen mit einem grossen, randen Grübchen; Flgdkn, tief punktirt gestreift, ihre Z,räume leistenartig erhaben, die ersten Zräume mit einer feinen l'unktreihe, - Selten.

b. H.schitd schmäler als die Flydkn.

16. C. denticulata Gyllh. 4/3". Heller od. dunkler braun, kurz n. sparsam behaart; H schild a. d. S. gleichmässig gerundet u. sehr fein gekerbt, mit einer kleinen deutlichen Grube vor dem Schildchen: Flgdkn. missig gewölbt, gestreift punktirt, kurz u. spärlich behaart; Z.räume nicht gerunzelt; Fhlr. u. Beine heller gefärbt. - Selten.

17. C. crenulata Gyllh. 1". Heller od. dunkler brann, ziemlich lang behaart, an d S. gerandet erweitert, undentlich gekerbt, tief n. dicht punktirt, mit einer runden Grube vor dem Schildchen; Fladkn, an d. S. etwas erweitert, mit granen Härchen zerstrent besetzt, dicht punktirt gestreift, die Z.räume gerunzelt.

18. C. piligera Manuerh. 1-11/3". Heller od. dunkler braun, ziemlich lang behaart; H.schild a. d. S. wenig erweitert, ungleichmässig gekerbt, schwach gewölbt, tief punktirt, vor d. Schildelien mit einer breiten, flachen Grube; Flgdkn. ziemlich entfernt u. tief punktirt gestreift, die Z.räume gerunzelt, mit einer Punktreihe u. einer Reihe grauer, ziemlich langer Haare; Schultern, Fhlr. u. Beine

gewöhnlich heller gefärbt. - Selten.

19. C. longicollis Zetterst. 1". Länglich, röthlich gelbbraun, fein u. schwach behaart; Il.schild nur sehr wenig breiter als lang, in d. M. nur wenig erweitert, die S.ränder undeutlich gekerbt, die O seite fein u. nicht dicht punktirt, die kleine Grube vor d. Schildehen seicht; Flgdkn. mit fast rechtw. Schulterecken u. fast geraden Srändern, dicht und tief punktirt gestreift, die Z.räume punktirt, -Sehr selten.

> II. S.rander des H. schilds gans, die Scheibe um H.rande fast immer quer eingedrückt.

A. Hecken des H.schilds stumpf od. abgerundet.

a. Zräume auf den Flydkn. gleichmässig erhaben.

20. C. gibbosa Herbst. 3/3-2/3". Dunkler od. heller brann, etwas glünzend, Fhir.wurzel u. Beine blass gelbbraun; H.schild so lang als breit, vor d. M. etwas gerundet erweitert, sehr dicht u. tief punktirt, hinten mit einem gebo-genen Quereindrucke, welcher manchmal in Form 3er, zs fliessender Grübchen erscheint; Flgdkn. vorn viel breiter als d. Wurzel des H.schilds, mit erhabenen Schultern u. etwas erweiterten Seiten, tief punktirt gestreift, die Z.ränme gereiht punktirt, mit wenig kleineren Punkten als die Streifen, u. mit sehr kurzen, nie-derliegenden grauen Härchen reihenweise besetzt. Oft hat d. H.schild am Grunde

blos ein kleines rundes Grübchen. — Häufig. / 21. C. transversalis Gyllh. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Kurz. gewölbt, brann, Fhir.wurzel und Beine bluss gelbbraun; H.schild viel breiter als lang, nicht dicht punktirt, mit einem geraden, queren Eindrucke am H.rande; Flgdkn. heller gefärbt, ziemlichtief punktirt gestreift, die Z.räume etwas erhaben, fein gerunzelt u. reihenweise

behaart. - Hänfig.

- 22. C. brevicollis Mannh. 2/3". Kurz, gewölbt, braun, die Beine blass gelbbraun; II.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, zerstreut u. tief punktirt, am Grunde mit einem seichten, bis zum S.rande reichenden, gebogenen Eindrucke; Flgdkn. etwas tiefer punktirt gestreift, die Z.räume mehr als bei d. Vorigen erhaben, kann gerunzelt, gereiht behaart. — Sellen.

  23. C. crocata Mannh. "/.". Länglich eif., gewölbt, röthlich braungelb, die Wurzel d. Fhir. u. die Beine heller; H.schild heinabe doppelt so breit als lang,
- die S.ränder nicht gekerbt, schwach gerundet, die O.fläche tief zerstreut punktirt, die H.winkel stumpf; Flgdku, mit ziemlich feinen, gegen d. Sp. verschwindenden Punktstreifen, die Z.raume an d. Wurzel etwas erhaben, quer runzelig. - Sachsen.
  - b. Die abwechselnden Z.raume auf den Fladkn, erhabener als die andern.
- 24. C. parvula Manuh. 2/3". Braun, sparsam u. kurz grau behaart, die Beine gelbbraun; H.schild etwas breiter als lang, an d. S. gleichmässig gerundet, seine O.seite dicht runzelig punktirt, am Grunde mit einem tiefen, queren Grübchen; Flgdkn. rothbrann, regelmässig u. tief punktirt gestreift, die Z.räume gerunzelt u. reihenweise behaart. - Sehr selten.
  - B. Hecken des Hischilds in eine kleine Spitze sich ausziehend.
  - a. H. schild am Grunde d. Quere nach eingedrückt od. mit 3Grübchen.

25. C. fuscula Humm.  $^3/_5-^2/_3$ ". Braun od. röthlich gelbbraun, spärlich u. kurz behaart, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun; H.schild mehr als um die Hälfte breiter als lang, ziemlich stark, aber nicht sehr dicht punktirt, mit einem tiefen, etwas queren Grübchen vor d. H.rande; Flgdkn. tief punktirt gestreift, die Z.räumo

am Grunde etwas erhaben, gerunzelt, gereiht behaart. — Selten.

1 26. C. trifoveolata Redt. 2/3 ". Schwarz, spärlich u. kurz, auf den bräunlichen Flgdkn. reihenweise behaart, Fhlr.wurzel und Beine röthlich gelbbraun; H.schild breiter als lang, an d. Seite gleichmässig gerundet erweitert, mit einer kleinen, queren Grube vor d. Schildchen u. mit einer etwas kleineren, beiderseits auf d. Scheibe etwes vor d. M., die V.ecken abgerundet, die O.seite tief u. stark aber nicht sehr dicht punktirt; Schildehen halbrund; Flydkn. etwas breiter als d. H.schild, in d. M. etwas erweitert, stark punktirt gestreift, die Z.räume ziemlich breit, etwas erhaben, mit einer undeutlichen Punktreihe. - Sehr selten.

127. C. truncatella Mannerh. 1/2-3/," Röthlichgeib, nicht dicht grau be-haart; H.schild fast doppelt so breit als lang, an d. Seite gerundet, dicht u. fein punktirt; Flgkn. etwas verkürzt, am Grunde kaum breiter als d. H. schild, an d. Seite nur sehr wenig erweitert, die II.leibsspitze bedeutend vorragend; Flgdkn. punktirt gestreift, die Z.räume schwach gerunzelt. - Nicht selten.

### b. H.sehild mit einer kleinen Grube vor d. Schildchen.

28. C. similata Gyll. 3/3". Kurz, gewölbt, pechschwarz od. braun, spärlich u. kurz behaart, Wurzel der Fhlr. u. Beine gelbbraun; H.schild viel breiter als lang, in d. M. gerundet erweitert, ziemlich stark punktirt, mit einer Grube vor dem Schildchen u. einer grösseren beiderseits in den H.ecken; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, an d. Seite etwas erweitert, tief punktirt gestreift, die

Z.räume schmal, etwas erhaben, gerunzelt, gereiht behaart. — Sehr selten.
29. C. distinguenda Comolli. 3/3". Rostroth, ziemlich lang grau behaart;
H.schild um die Hälfte kürzer als breit, an d. S. wenig gerundet-erweitert, dicht punktirt, am Grunde mit einem seichten, bis zum S.rande reichenden Quereindrucke; Flgdkn. pechbraun, viel breiter als d. H.schild, an d. S. etwas erweitert, stark kettenartig punktirt-gestreift, die Z.räume schmal, glatt, etwas erhaben,

länger als Kopf u. H.schild behaart. - Selten.

# 6. Gatt. Dasycerus Brogn. R. D.

Augen deutlich; Ehlr. 11gldrg., mit 4 grössern Endgldrn., auf d. Stirn efgt.; die ersten 2 Gldr. sehr gross, kugelf., die folgenden 5 sehr lang, haarf., an d. Sp. etwas verdickt, die letzten 4 kürzer, an d. Sp. kugelf. verdickt u. behaart; O.lippe quer, vorn äusserst schwach ausgerandet; O.kfr. hornig, mit einfacher Spitze am innern Rande mit einer schmalen bewimperten Haut; U.kfr. 2lappig, der äussere Lappen halb hornig, vor d. Sp. gebogen, ziemlich gleichbreit, etwas länger als der innere, an d. Sp. u. am I rande lang behaart, der innere Lappen hornig, mit einer dicken, schief aufsitzenden gerifften, lang eif. Fläche an d. Sp.; Ktstr. sehr lang, 4gldrg., das 1te Gld. kurz-kegelf., das 2te lang, gebogen, an d. Sp. birnf. verdickt, das 3te länger u. bedeutend dicker, birnf., das letzte eben so lang, aber sehr dunn u. ahlf. zugespitzt; Zunge vorn häutig, abgerundet u. mit einigen langen Borstenhaaren besetzt; L.tstr. 3gldrg., das ite Gld. das dickste, so lang als dick, auf einem länglichen, gliedf. Fortsatze auf d. Fläche der U.lippe aufsitzend, das 2te kürzer u. dünner, das 3te länger als die 2 vorhergehenden zs., sehr dünn, fadenf., spitzig.; alle Füsse 3gldrg., die ersten 2 Gldr. sehr kurz, das Klauengld. sehr lang. — In feuchten, schattigen Waldungen, unter Moos.

1. D. sulcatus Brogn. 3/4-4/5" Braun od. röthlich gelbbraun; Kopf Seckig,

beiderseits mit einer grossen, ohrf. Erhabenheit; H.schild viel breiter als lang, an d. S. lappenf. erweitert, oben mit 2 stark erhabenen, unterbrochenen Längsriffen, welche wie 6 Höcker erscheinen; Schildehen nicht sichtbar; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, die abwechseluden Z.räume schmale, stark erhabene Längslinien bildend, welche mit einer Reihe kurzer, rückwärts gebogener Borsten besetzt sind.

# Theymak . Commy, 7. Gatt. Myrmecoxenus Chevrolat.

Augen deutlich; Fhlr. 11gldrg., die letzten 5 Glgdr. allmählig grösser; Tstr. mit stumpfspitzigem Endglde; Füsse 4gldrg., die ersten 3 Gldr. an Länge allmählig abnehmend; Krpr. klein, gestüggelt; Kopf vorragend, 3eckig; H.schild viel breiter als d. Kopf, so lang als breit, nach hinten verengt; Flgdkn. viel breiter u. niehr als doppelt so lang als das H.schild, an d. Seite ziemlich gerade, hinten stumpf zugespitzt.

1. M. subterraneus Chevr. '\','''. Schwarzhen og pechuraun, stein punnent,
Tstr., Fhlr. u. Beine gelb, die Flgdkn. entweder ganz gelbbraun u. nur um das
Schildchen dunkel, od. dunkel u. geg. d. Sp. hell gefärbt. — Nicht ganz selbten.

2. M. vaporariorum Guerin. Länger als der Vorige, einfarbig gelb, das
Schraselten bei Kassel auf Waldwiesen gefunden. 1. M. subterraneus Chevr. 4/3". Schwärzlich od. pechbraun, stark punktirt,

# XXI. Fam. MYCETOPHAGIDAE.

Fhlr. 11uldra.. allmählig verdickt oder mit 2-3 grössern Endgldrn.: V.huften kugelig; H.hüften walzenf., alle auseinanderstehend; Füsse Agldrg., bei dem 💍

an den V.beinen nur 3gldrg, od. scheinber 4gldrg. b. b. G.; B.ringe 5, alle frei beweglich. — Bald länglicher, buld härzer elliptische, fach gewölbte u. fein behante Köfer.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Füsse 4gldrg., bei dem 5 die V.füsse nur 3gldrg.

a. Augen quer, vorn ausgerandet. MYCETOPHAGUS. Fhlr. allmählig verdickt. TRIPHYLLUS. Fhlr. mit 3 grössern Endgldrn.

b. Angen rand.

LITARGUS. Zunge häutig; Kopfschildsfurche sehr seicht. TYPHAEA. Zunge hornig; Kopfschildsfurche tief. 2. Alle Füsse b. b. G. scheinbar 4gldrg.

DIPHYLLUS. Fhir. mit einer 2gldrgn. Keule. DIPLOCOBLUS. Fhir. mit einer 3gldrgn, Keule.

# 1. Gatt. Mycetophagus Hellw. R.L.

> Fhir. nach der Spitze hin attmähtig verdickt; S.ränder des H.schilds einfach.

1. 28. 4-pastulatus 1. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Langlich elliptisch, flach gewölbt, die 6 ersten Flirgdir. roth, die 6 folgenden brann, das letste eit zugespitzt, wechagelt: köpt ziegelroth; il.schild binten weit 8buchig, so breit als d. Figdhan, nach vorn verschmütert, an 6. 5. gerundet, sechwarz, brann behaurt: Figdha. schwarz, mit 2 siegelrothen binden. Flecken, einem größeren an d. Schuller n. einem kleinera hinter d. Silties, auf den Flecken orth, sonsi schwarz behaurt; Uneite u. Beine ziegelroth, fein rothgelb behaurt; die Flecken auf den Figdha, ändern zuweiten – Ucherell blachs nachmal der hinerte, seltenen auch noch der vortere Fleck.

18. M. piceus F. 2". Linglich, schwech gewölb; Fhlr, braunroth, die vorteaten Gidt, etwas denkler, die leste linger als die 2 vorhergehenden, langlich
eif., stampf apitzig rezigelb; Kopf a. Hischild cothbrann od, rostroth, erstere
forer schwirzlich, leisteres hart, bistene Muchtig, ao breisi ab. e. Fleiban, nach
roth- oder greisgelb behaust; Fighta. schwarz, mit aehr veränderlichen gelben
colle- oder greisgelb behaust; Fighta. schwarz, mit aehr veränderlichen gelben
cheinen geschwänlich finden auch ein gerouere Fleick an der Schulter, ein anderer hinter d. M. v. mehrere kleinere um Arnade u. an. d. Sp., sie sind gelb,
ein fargien heil d. Fighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise heib branadere hinter d. M. 4. gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise heib branafere hinter d. M. d. gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise heib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise heib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise heib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise hib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise hib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz behaust; Useise hib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz hebaust; Useise hib branafere hinter d. M. 2 gighta, hur sunliegend, schwarz hebaust; Useise hibe hinter d. M. 2 gighta, hur schwarz heben
hinter

roth; Beine gelh. — Haufe;

2. M. Dopmachtas F. 2". Errand, ohen briunlichsehwerz, fein u. dicht
zehwerz behaurt; unten schwärzlichberun, fein und dieht geblichtgrau bebart;
die 2 vorhergebende zz, sugespizzli, hell rougeld; Elsejdlichtgrau bebart;
die 2 vorhergebende zz, sugespizzli, hell rougeld; Ilseidli elwas schmaler als
d. Figdha, nach vorn schwach verengt, an d. S. wenig gerundet, hinten schwach
aus gebuchet, die Ilsekne etwes aberennete, die Oseine zienlich deht fein
punktiri; Figdha, mit einem grössern ethlichgelden Schulerfeck u. mehrend
punktiri; Figdha, mit einem grössern ethlichgelden Schulerfeck u. der
fleck, häufig mit him verfliessend, einem am Arande dicht v. d. M., 2 od. 3 —

in letizerem Falle im Bogen atchend, auch zuweilen as liessend — bintor d. M. u. einem an U. Sp., die Flecke gelb behart; Beine rötlichgeht. — Sehr selten. 1. 4. M. atomarius F. 2". Langlich elliptisch, schwach gewöht, oben achwarz oder dunkelbrann, unten schwärzlich od. brann, zuweilen anch rohbrann; Füt. 7biblichbrann, die 4 vorletzien Gldr. schwärzlich, das lette etwa 11/mai so lang als das vorbergehende, mit rosugelber, phagestiert, fast kugell. Spitze; Hachtle

hinten fast so broit als d. Flgdkn., 2buchtig, nach vorn verschmälert, an d. S. gerundet, u. wie der Kopf gran behanst u. sehr dieht, etwas runzelig punktirt; Flgdkn, mit gelben Zeichnungen, bestebend gewöhnlich aus einem grössern Schulterfleck u. einer zackigen, meist an beiden Enden abgekürzten Querbinde hinter d. M., einem Fleckchen neben d. Naht etwas unterhalb des Schulterflecks, 3-6 Punkte vor der hintern Zickzackbinde u. einem rundlichen Fleckehen hinter derselben, die Zeichnungen gelb, das übrige schwarz behaart; Beine braunroth, die Schenkel dunkler. - Ueber ganz D. verbreitet, u. nicht gerade selten,

2. Fhir. mit 5 dickern Endgiden.; S.ander d. H.schilds fein gekerbt.

5. M. multipunctatus Hellw. 11/2-2". Gestreckt, ziemlich flach, braun, oben oft schwarzheh; Fhlr. braunroth, die 4 vorletzten Gldr. zuweilen bräunlieh; Il.schild an d. S. gerundet, nach vorn nicht verschmälert, sehr dicht punktirt; Flgdkn, ziemlich stark punktirt-gestreift, mit fein runzelig punktirten Z.räumen, durch viele schr veränderliche, bald mehr, bald weniger zs.fliessende gelbe Flecken gescheckt; O.seite mit kurzer, feiner u. anliegender, auf den gelben Zeichnungen gelber, sonst schwarzer Behaarung; U.seite gewöhnlich rothbrann mit dunkler Brust; Beine rostroth. — Ueberall n, nicht so selten.

6. M. fulvicollis F. 2". Gestreckt, fluch, ziemlich lang grauhnnrig, schwarz glänzend; Fhlr. ziemlich lang u. dick, rothgeth, die 4 vorletzten Gldr. bräunlich; II, schild fast doppelt so breit als lang, vor der Mitte am hreitesten, nach binten etwas verengt, stark punktirt, oben u. unten roth; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, mit glatten Z.raumen u. schmalem rötblichem S.rande, 2 gelblichweissen etwas buchtigen Binden, die eine dicht hinter der Wurzel, die andere hinter d. M. u. zwischen beiden mit einem kleinen, gleichfarbigen Fleck am S.rande; Beine

gelbroth. - Selten.

3. Fhir. mit 4 dickern Endgldrn.; Seite des H.schilds glattrandig.

7. M. populi F. 2". Länglich, etwas finch gedrückt, rothgelb, glanzlos, mit sehr feiner, anliegender grauer Behasrung; Augen schwarz; Kopf, H schild u. die Z räume der fein punktirt-gestreiften Flgden, sehr fein n. dieht punktirt, diese lichtbraun, eine breite, die Wurzel einnehmende Binde n. ein Fleck hinter d. M. gelb, die Spitze bruunlichroth. — Schr selten.

8 M. 4-guttatus Müller. 11/3-2". Kurz oval, gewölbt, schwärzlichhraun,

mit dichter, weniger feiner, bräunlichgelber, glänzender Behaarung; Fhlr. rostroth; Kopf u. II.schild dicht runzelig punktirt, ersterer zuweilen rostrath; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.räume fein gerunzelt, u. jeder in d. M. mit einer Reihe etwas stärkerer Haare, 2 grössere Flecken, einer an der Sehulter u. ein gewöhnlich querstehender hinter d. M., oft nuch noch ein Paur Punktehen, einer neben der Nisht unter dem Schildehen, der andere am A.rande etwa in d. Mitte, rostgelb; U.seite röthlichbraun, die H.leibsspitze u. Beine röthlichgelb. - Selten.

2. Gatt. Triphyllus Latr. R+

Fhir. mit 3 grössern Endgldrn.; Augen quer, vorn ausgerandet; O.lippe, O.kfr. u. U.kfr. wie bei d. vorig. Gatt.; Zunge vorn abgernndet; Krpr. länglich; H.schild ohne Grübehen am H.rande; Flgdkn. tief u. zerstreut punktirt, - In Baumschwämmen.

1. T. punctatus F. 13/, ". Länglich, gewölbt, braunroth, lang bräunlichgrau hehant, sehr groh u. tief nher nicht dicht punktirt; Flgdkn. schwarz, glänzend, ihre Wurzel u. ein grösserer od. kleinerer Fleck vor der Spitze rostroth. - Nicht selten.

2. T. suturalis F. 11/3". Länglich, fein, anliegend greis behaart, ziemlich dicht u. fein punktirt, pechbraun; Fhir., Beine, Ränder d. R.schilds u. d. Flgdkn. gelbbraun, die Ränder der letztern dunkler. - Sehr selten,

3. Gatt. Litargus Er. QT.

Fhir. mit 3 grössern Endgiden.; Augen gerundet; Odippe breit, fast 3mal so breit als lang, an d. Scite gerundet erweitert; O.kfr. hinter der getheilten Spitze, mit cinem stumpfen, abgerundeten Zahne; U.kfr. wie hei Mycetophagus, das Endgld. der K.tstr. aher mehr abgestutzt; Zunge häntig, an d. Sp. schwach u. hreit aus-gerandet, kurz bewimpert; L.tstr. 3gldrg., das 2te Gid. das längste, das 3te viel dünner, drebrund, etwas gebogen, abgestutzt; V.schienen a. d. Sp. mit 3 Dornen;

Krpr. länglich, schwaeb gewölbt; H.sehild mit einem sehr seichten Eindrucke beiderseits am Grunde: Figdkn, dicht punktirt, ohne Panktreihen. - Unter Baum-

rinden u. Moder alter Baume.

1. L. 2-fasciatus F. 11/m. Schwarz, wenig glänzend, mit feiner gelb-grauer, niederliegender dichter Behaarnag, fein u. sehr dicht runzelig punktirt. Fihr.wurzel u. Beine rothbraun; H.ecken d. H.schilds, 2 m. od. w. unterbrochene Binden, eine hinter d. Wurzel, die andere hinter d. M. der Flgakn., sanvie ein kleiner Fleck vnr ihrer Spitze u. ihr S. rand gelb; die vordere Binde wird ge-wöhnlich vnn 4 runden Flecken zs. gesetzt, wolche um d. Schildehen einen Halbbogen bilden. - Häufig. f.y-17 5 2... - 11

Galt. Typhaea Kirby. AT

Fhir. mit 3 grössern Endgiden.; Augen rund; O.lippe 2mal so breit als lang, vorn gerade abgestutzt, die Ecken abgerundet; O.kfr. binter der gespaltenen Spitze, ohne Zahu; U.kfr. wie hei Litargus; Zunge hnrnig, vnrn gerade abgestutzt u. bewimpert; L.tstr. 3gldrg., 1tes Gld. klein, 2tes etwas grösser, Stes länger als die beiden ersten, lang eif.; V.schienen mit 3 Dnrnen an der Spitze; Krpr. länglich; H.schild mit einem schwachen Eindrucke beiderseits am Grunde; Flgdkn. mit Punktstreifen.

1. T. fumata L. 1-11/4". Länglich eif., etwas flach gedrückt, rastroth nd. rostgelb, sehr dicht u. fein punktirt, mit feiner, anliegender gelber Behanrung; Il schild hinten an breit wie d. Flgdkn., vorm verengt, die V.ecken abge-rundet, die H.ecken ziemlich rechtw.: Flgdkn. fein punktirt gestreift, die Z.raume mit einer Reihe langerer Harchen. - Häufig, im Moder alter Baume n. unter Baumrinden, auch in Häusern nieht selten.

#### 5. Galt. Diphyllus Schuck.

Fhlr. 1fgldrg., mit 2gldrgr. Keule, deren 1tes Gld. gross, Seckig, 2tes etwas schmäler u. rund; O.lippe schr knrz, abgerandet; O.kfr. mit einfacher Spitze, winkelig gekrümmt, ihr A.rand i. d. M. der Krümmung lang behaart; U.kfr. mit Winking gerkummit, uir Actanu 1. 0. 3. det rrummung jung occusions, cont. om 2 harningen, and er Spitze lang bebarteten Lappen, der innere schmaler u. kürzer als der äussere; letztes Gld. der Letzt. grass, cif., an d. Spitze abgestutzt, das der K.tst. walzenf., so lang als die 2 vorhergehenden; Kinn naeh varra stark verengt, varn tief ausgerandet, mit einem Zahno i. d. M.; Zunge kurz 4eckig, verengt, vara stel ausgerandet, mit einem Zahno i. d. M.; Zunge kurz 4eckig, lung bewimperi; Fläss scheinbar siglerg, die 3 ersten unten behant; Alauengld, fast länger als die übrigen zs. — Unter der Rinde abgestarbener Bäume.

1. D. lunatus F. 11/4... Lang eif., pechschwarz, behant; Fhlr. u. Beine rostroth; ll.schild quer, mit sehr schwach gekenbtem Srand und einer erhabenen

Linie neben demselben; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, jede i. d. M. neben der Naht mit einer grau bebaarten, mondf. Makel. — Sehr selten.

# 6. Gatt. Diplococlus Guerin. RT\_

Von voriger Gattung (Diphyllus) nur durch eine 3gldrge. Fhlr.keule, deren 1tes Gid. klein, 3eckig, 3tes grass, quer, n. 3tes fast hugelf, ist, verschieden. 1. B. fagt Guer, 11/4. Länglich, etwas flach, ziemlich lang grauhaarig, fein panktit, braungelb nd. brann, Kopf, Il-schild u. Grund der Fligke, gewöhn-

lich heller; H.schild quer, mit abgesetztem, schwach gekerbtem S.rande u. neben demselben beiderseits mit 2 vertieften, gleichlaufenden Linien; Figdkn. punktirt-gestreift; Fhir. u. Beine rostrath. – Unter abgestarbener Buchenrinde, selten; Ortenberg.

# XXII. Fam. DERMESTIDAE.

Fhir. stirnständig, kurn, gerade, gewöhnlich 11gidrg., mit meist 3-, seiten 2- od. mehrgideg. Kenle; V.huften vapfenf., m. od. w. vorragend, mit den Spitzen geg. einander geneigt u. sieh berührend, od. bios durch eine sehmale Spitze der V.brust getrennt; Hhuften plattenf. erweitert, od. halb natsenf.; Plase Sgidrg.; B.ringe 5, frei beweglich. -- Mit Ausnahme von Buturus u. Dermestes haben nile übrigen Gattungen auf der Stirn ein einneines einfaches Nebenauge.

#### Uebersicht der Gattungen.

A. Stirn obne Nebenauge; Fhlr. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule. BYTURUS. Das 2to n. 3te Fussgld. mit lappenf. Anbangseln, das 4te sehr klein, im 3ten versteckt; Klanen mit einem breiten Zahne am Grunde. DERMESTES. Die 4 ersten Fussgidt, gleichkurz, einfach; Klanen einfach. B. Stirn mit einem einfachen Nebenauge.

1. M.brust schmal; M.beine einander genähert.

ATTAGENUS. Muud frei.

MEGATOMA. Mund von der V.brust bedeckt; das mittlere Gld. der 3gldrgn. Flilr.kenle das kürzeste; Zunge flach ausgebreitet.

HADROTOMA. Mund wie vurb.; die \$ ersten Gldr. der Fhlr.keule unter sich gleieb u. kürzer als das letzte; Zunge zs gedrückt, senkrecht

stebend. 2. M.brust breit; M.beine von einander entfernt.

a. M.brust gespalten; Mund von der V.brust gedeckt. TROGODERMA. O.lippe u. O.kfr. frei; Zunge flach ausgebreitet, TIRESIAS. O.lippe u. O.kfr. frei; Zunge zs.gedrückt, senkrecht stehend. ANTHRENUS. O.lippe frei; O.kfr. bedeckt; Fhlr.gruben im H.scbildrande. TRINODES. O.lippe frei; O.kfr. bedeckt; keine Fhir.gruben. b. M.brust ungetheilt.

ORPHILUS. Mund von den V.beinen gedeckt.

#### 1. Gatt. Byturus Latr.

Fhir. 11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn., an d. S. des Kopfs vor den Angen efgt.; O.lippe nicht od. nur wenig vorragend, quer; O.kfr. hinter d. Spitze mit 4-5 stumpfen Zahnchen, am Grunde mit einer gerifften Mahiffache; U.kfr. mit 2 hornigen stark bebarteten Lappon, der aussere geg. die Spitze erweitert, der innere etwas kurzer, schmaler, gleichbreit; K.tstr. 4gldrg., das Ite Gld. das kleinste, das 2te stark verdicks, das 3te dünner aber nicht kürzer, gebogen, das 4te das langste, fast walzenf., in d. M. nur merklich erweitert, die Spitze schief abgestutzt; Zunge vorn hautig, an d. S. stark gerundet erweitert, der V.rand fast gerade; L.tutr. 2gldrg., das Ite u. 21e tild. ziemlich gleich, das letzte lang-eif.; erstes Fussgld. klein, 21es u. 31es 3eckig, uniten in einen höutigen Lappen er-weitert, 41es Gld. sebr klein u. sammt der Wursel des Klauenglds. im 31en versteckt; Klauen am Grunde mit einem breiten Zahne; Kpr. länglich; H.schild breiter als lang, fast so breit als die Flgdkn., sein S.rand besonders hinten breit abgesetzt u. aufgehogen, seine H.ecken spitz; Flgdkn. walzenf.

1. B. fumatus L. 13/4-2". Länglich, sehr dicht punktirt, ziemlich lang u. dicht beliaart, entweder ganz rothgelb, od. schwarz, die Bchaarung gelbgrau u. die Flgdkn. u. Beine hrannroth; O.lippe deutlich; Mund zugespitzt; Augen gross, wenig gewölbt. - Häufig.

2. B. tomentosus F. 12/4". Länglich, sehr dicht punktirt, entwed. schwarz u. dieht grau behaart, die Fblr. u. Beine röthlich-gelbbraun od. pechbraun und gelbgrau behaart, die Fhlr. u. Beine rothgelb; O.lippe kaum sichtbar, Mond wenigvorgestreckt; Augen kleiner, stärker gewölbt als bei d. Vorigen. - Häufig.

#### 2. Gait. Dermestes L.

Fhlr. 11gldrg., an d. S. der Stirn vor d. Augen efgt., mit 3 grösseren Endgldrn.; O.lippe leicht ausgerandet: O.kfr. mit einfacher Spitze u. einem bewimperten Hautsaume am innern Rande; U.kfr. 2lappig, der aussere Lappen breiter, schief abgestutzt stark bebartet, der innere etwas kürzer mit einem Hornbaken an der bebarteten Spitze; K.tstr. 4gldrg., ihr Endgld. walzenf., an d. Spitze abgestutzt; Zunge liñatig, vorn nicht od. schr schwach ausgerandet; L.tstr. Sgldrg., das letzte Gld. eif, abgestutzt, Kopf unter das etwas kaputzenf. Hachild gebückt, soit u.b. etw. von der V.brast nicht bedeckt; Stirn ohne Nobenauge; M.büften ansisanderstehend; Schienen an der A.seite mit seinen Dornen besetzt; Füsse einfach. Dio Mannchen haben in d. M. des 4ten od. des 3ten u. 4ten B.rings eine kleine Grabe, woraus ein kleiner Borstenbüschel, bervorragt. - Sie leben meist von thierischen Stoffen, besonders von Aesern.

1. Ein Borstenbüschel auf dem 4ten B.ringe beim 5.

'1. D. vulpinus F. 3-4'/2". Länglich, schwarz, glanzlos, Fhlr. rothbraun, mit etwas dunklerer längicher Keule; Kopf weisshaarig, nur auf dem Scheitel mit einem gelben Haarfleck; H.schild an d. S. gleichmässig dicht grauweiss behaart; Nahtwinkel der Flgdkn. in einem scharfen Dorn auslaufend; U.seite mit einem dichten, weissen Ilaariiberzuge, an d. S. der H.brust u. der einzelnen B.ringo je ein schwarzhaariger Fleck, der letzte B.ring ausserdem moch mit einem von der Spitze bis zur Wurzel reichenden schwarzhaarigen M.fleck. — Sehr selten.

2. D. Frischii Kugelann. 3—4". Länglich, schwarz, glanzlos; Fhir. rothbraun; H.schild an d. S. dicht grauweiss behaart, in den H.eeken mit einem schwarzen Punkte; Flgdkn. h. d. M. allnählig verengt u. zugespitzt, der Nahtwinkel aber nicht gezähnt; U.seite wie bei D. vulpinus, nur dass der schwarze M.fleck an d. Sp. des letzten B.rings höchstens bis z. M. desselben hinaufreicht.

- Häufig an Knochen u. Aesern.

2. Zwei Borstenbüschel, das eine auf dem 3ten, das andere auf d. 4ten B.ringe beim 5.

a. Flgdkn. einfarbig; U.seite mit dichter kreideweiser selten bräunlichgrauer Behaarung.

a. Fhir.keule gross, lose gegliedert.

<sup>7</sup> 3. D. murinus L. 3-3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Länglich, schwarz, Fhlr. dunkelbraun, mit tief schwarzer Keule; O.seite mit dünnen, bläulichgrauen u. schwarzen Härchen etwas scheckig bedeckt; Schildchen gelbbraun behaart; Bauch dicht grauweiss behaart, die einzelnen Ringe mit schwarzen Spunkten, der letzte schwarz, mit 3 weissen Punkten am Grunde. — Häufig.

4. D. undulatus Brahm. 3". Länglich, schwarz, Fhir. braunroth; Kopf u. H.schild mit braunlichgelber, weiss durchschossener, stellenweise den schwarzen Grund durchschimmern lassender Behaarung; Schildchen dicht geblichweiss behaart; Flgdkn. mit bläulichgrauen Haaren wolkig gescheckt; U.seite mit dichtem weissem Hanrüberzuge; letzter B.ring mit 2 weissen Punkten am Grunde, an der Spitze rostgelb gewimpert. — Ueberall nicht selten.

B. Fhir.keule m. od. w. klein, dicht gegliedert (Fhir. braunroth).

(5. D. atomarius Er. 21/2". Länglich, ziemlich walzenf. u. gewölbt, schwarz; Kopf u. H. schild mit rostgelber u. schwarzer Behanrung gescheckt; Schildchen dicht weisslich behant; Flgdkn. mit weissgrauen Hanern marmorartig gescheckt; U. seite mit dichtem weissen Haarüberzuge; letzter B. ring schwarz mit 2 weissen Längsstreifen, an d. Spitze rostgelb gewimpert; Schienen mit kurzen u. feinen Dörnchen. — In mehreren Gegenden Deutschlands, nicht häuße.

6. D. tessellatus F. 2<sup>3</sup>/<sub>2</sub>.... Eif., gewölbt, schwarz, matt; Kopf u. H.schild mit gelber u. dunkler, die Flgdkn. mit weissgrauer Behaarung sleckig besetzt; U.seite röthlich braungrau, die B.ringe an d. S. mit einem runden schwarzen Fleck; Beine bald schwarz, bald rothbraun, die Schenkel mit einer weiss behaarten Binde, die Schienen zwischen den Börstchen am A.rande nur mit einigen

schwachen Dörnchen. - Sehr selten.

7. D. mustelinus Er. 3". Länglich, ziemlich walzenf., schwarz, behaart; Kopf u. H.schild mit goldgelben, die Figdkn. mit gelben u. weissgrauen flaaren fleckig besetzt; U.seite weiss, die B.ringe mit einem schwarzen Fleck an d. S., der vorletzte mit 2 schwarzen Punkten an d. Spitze, der letzte schwarz, mit 2 oft undeutlichen Längslinien; Schenkel an der ganzen A.seite gleichmässig weisslich behaart, die Schienen stärker als bei d. Vorigen bedornt. — Im nördl. D. 8. D. laniarius Jll. 3-3\forall\_2". Kürzer u. gewölbter als die übrigen Arten,

8. D. IAMATIUS JH. 3-37/3". Rurzer u. gewöhlter als die ubrigen Arten, sehwarz, sehr fein gran behaart; Schildchen mit weisslichgelben Haaren hedeckt; Bauch dicht weiss behaart, mit 4 Reihen schwarzer Punkte, der letzte B.ring gewöhnlich ganz schwarz, selten mit 2 kleinen weissen Flecken am Grunde; Beine schwarz, die Schenkel an der Wurzel unten mit weisslicher Behaarung.

- Häufig.

b. Flydkn. einfarbig; U.scite spärlich u. schwarz behaart.

9. D. ater Ol. 3-31/4". Von der kurzen Form des D. laniarius, aber bedeutend flacher, tief schwarz, fein schwarz behaart; Fhlr. braunroth, mit ziemlich grosser, lose gegliederter Keule; letzter B.ring an d. Spitze, die beiden vor-

letzten an jeder Seite des Hrandes mit röthlich-goldgelben Hürchen dicht ge-

wimpert. - In Oestreich; auch bei Nürnberg u. Erlangen.

 D. fuliginosus Rossi, 3½,<sup>10</sup>. Breiter, flach gewölbt, tief schwarz, mit anliegenden feinen schwarzen Härchen bekleidet; Fhir. dunkelrothbraun, die Keule mässig gross, schwärzlich; Wimperhaare der letzten B.ringe schwarz. - In Oestreich.

3. Fladkn. mit einer breiten Binde od. mit braunrothen Schultern.

11. D. lardarius L. 3-32/4". Langgestreckt, ziemlich walzig, schwarz, glanzlos, Fhlr. braunroth mit grosser, lose gegliederter Keule; Flgdkn. mit breiter, fast die ganze vordere Hälfte einnehmender, hinten gezackter, dicht grau behaarter gemeinschaftlicher Binde, welche nur einen grösseren Fleck an d. Wurzel jeder Flgdke, und 3 Punkte hinter derselben frei lässt; Beine schwarz. -Ueberall häufig.

12. D. bicolor F. 3-32/3". Ziemlich langgestreckt, unten brannroth, oben schwarz, ziemlich glanzend, fein u. dunn hehaart; Fhlr. braunroth, die Keule mässig gross, die Z.ränme gegen die Spitze stark erhaben; V.rand u. die S.ränder des H.schilds rothbraun; Fledko, gestreift, schwarz, auf der Schulterbeule roth-braun; U.seite mit feiner graugelber, seidenartig glänzender Behaarung; Beine braunroth. - Sehr selten.

### 3. Gatt. Attagenus Latr.

Fhlr. frei, 11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn., das letzte bei d. 💍 stark verlängert; O.lippe frei, vorragend; U.kfr. mit 2 häutigen Lappen, der innere, kürzere mit einem Hornhaken; K.tstr. lang, ihr letztes Gld. sowie das der L.tstr. spindelf.; Zunge in d. M. etwas eingeschnitten; Kopf unten von dem V.rande der Brust nicht bedeckt; M.hüften enge aneinanderstehend; Schienen am A.rande mit kleinen Dörnchen besetzt; Füsse einfach, ihr 1tes Gld. sehr kurz. - Auf thieri-

schen Stoffen, theils auch anf Blumen.

1. A. pellio L. 2-2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Oval, schwarz, Flgdkn. öfters braun, die O.seite schwärzlich, die U.seite grau behaart u. etwas seidenartig glänzend; Tstr., Fhlr. u. Beine rothbrann, Keule u. Schenkel dunkler; H.schild am H.rande mit 3, jede Flgdke, in d. M. neben der Naht mit 1, ans weissen Härchen gebildeten Punkten. Letztes Fhirgid. beim 💍 reichlich so lang als der übrige Fhir theil. — Ueberall

häufig, besonders in Häusern.

2. A Schaefferi Hbst. 5 13/4", \$\to\$ 21/4". Oval, schwarz, oben u. unten fein schwärzlich behaart; Tstr. u. Fbhr. rothbraun, letztere mit schwarzem Endgliede, Beine roth, die Schenkel häufig braun, die Füsse gelbroth. Letztes Fhlrgld. bei d. \$\tilde{G}\$ doppelt so lang, als der übrige Fhlr.theil, etwas gebogen, allmählig zu-

gespitzt. — Selten, besonders das Q.

3. A. megatoma F. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-2<sup>211</sup>. Eif., schwarz, oben mit feiner schwarzer, unten mit dichterer, gelblichgrauer, seidenartig schimmernder Behaarung; Fhlr., Lippe, Tstr. u. Beine gelblichroth, die Flydkn. häufig brann, zuweilen selbst braunroth. Letztes Flilrgid, beim 5 nicht ganz so lang als der übrige Fhir.theil, gleichbreit, mit zugerundeter Spitze und bräunlich. — Nicht so selten, auch in Häusern.

4. A. 20-guttatus F. 2". Länglich, tief schwarz, oben mit längerer, niederliegender, schwarzer, unten mit dichter, silbergrauer Behaarung, Fhir.geissel und Füsse brannroth, Il.schild mit 2, Flydkn. mit vielen dicht behaurten kreideweissen Flecken. Letztes Gld. der Flitrkente wenig länger als die 2 vorhergehenden

Gldr. - Auf Blüthen; selten.

5. A. pantherinus Ahrens. 21/2". Länglich, schwarz, unten dicht graufilzig, oben schwarz behaart, H.schild weissgelb gescheckt, die hinten u. an d. S. m. od. w. braun durchscheinenden Flgdkn, weisslich gesprenkelt; Fldr., mit Ausnahme des ersten Glds. u. der Keule, hell brannroth; Schienen u. Füsse dankelbraun; 5 unbekannt. - Aeusserst selten; Sachsen, Berlin,

# 4. Gatt. Megatoma Hbst.

Fhir. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule, deren mittleres Gld. das kleinste ist; U.kfr. mit 2 lederartigen Lappen, der innere kürzer, in einen Hornhaken endigend; Etstr. fadenf., 4tes Gld. länger als die übrigen zs.; Zunge häutig, fast 4eckig, flach ausgebreitet, vorn leicht ausgerandet; L.tstr. fadeuf., ihr letztes Gld. etwas zugespitzt; Mund von dem erweiterten V.rande der V.brust bedeckt; U.seite des Kopfs mit einer Fhlr.rinne; M.beine einander genähert; Schienen ohne Dornen; Füsse einfach, die ersten 4 Gldr, an Länge abnehmend. - Am alten Holze, selten

auf Blumen.

1. M. undata L. 13/4-22/3". Länglich, schwarz, mit feiner, anliegender, schwarzer Behaarung, die H.ecken des H.schilds, öfters auch noch ein kleines Fleckchen in d. M. des H.randes u. 2 zackige, öfters unterbrochene Binden auf den Figdka., die eine vor, die andere weit hinter ihrer M. dicht weiss behaart. Beim of ist die Fhlr.keule langgestreckt, das letzte Gld. so lang als die 2 vorhergehenden zs. - Selten.

### 5. Gatt. Hadrotoma Er.

Falr. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule, deren 1tes u. 2tes Gld. gleich lang sind; U.kfr. mit 2 fast gleichlangen lederartigen, an d. Spitze bebarteten Lappen, der innere ohne Hornhaken; Kitstr. mit 4 kurzen, ziemlich dicken, eine längliche Keule bildenden Gldrn.; Zunge häutig, zs.gedrückt, senkrecht stehend; Listr. kurz, die ersten 2 Gldr. schr kurz; Mund von der Spitze der V.brust bedeckt; M.hüften einander genähert; Schienen ohne Dornen; Füsse einfach, die ersten 4 Gldr. an Länge abnehmend. - In Wäldern.

1. II. marginata Payk. 13/4—21/4". Länglich, dicht punktirt, schwarz, oben fein schwärzlich, unten greis behaart, Fhlr. u. Beine u. östers auch der Bauch bräunlichroth; Fhlr.keule länglich, das letzte Gld. beim 5 so lang als der ührige Theil des Fhirs. Bei dem Q ist die Behaarung der O.seite mehr gelblich-

grau. — Sehr selten.

2. H. nigripes F. 11/3". Länglich, schwarz, fein u. ziemlich dünn schwarz behaart, Fhlr.geissel u. Füsse gelbbraun; Kopf u. H.schild dicht runzelig punktirt; Flgdkn, etwas weniger dicht punktirt, gewöhnlich an d. Spitze braun, od. ganz braun und an der Spitze heller; Fhlr.keule des 5 kugelig. — Sehr selten; auf Weissdornblüthen.

# Gatt. Trogoderma Latr.

Fhlr. 11gldrg., mit 3- bis 5gldrgr. Kenle, in Gruben an der U.seite des H.schilds ncben dem S.rande einlegbar; Lippen u. O.kfr. frei; U.kfr. mit 2 häutigen, an der Spitze bebarteten Lappen; K.tstr. ziemlich kurz, ihr letztes Gld. doppelt so lang als die 3 übrigen zs., an d. Spitze abgestutzt; Zunge häutig, flach unsgebreitet, vorn etwas ausgeschnitten; letztes Gld. der L.tstr. dünner u. kleiner als das vorletzte; U.seite des Kopfs von der V.brust bedeckt; M.brust breit, mit einer Vertiefung zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust; Füsse einfach die ersten 4 Gldr. an Länge abnehmend. - Auf Blumen.

a. Fhir.keule spindelf., dicht gegliedert, 4- bis 5gldrg.

1. T. versicolor Creutz. 2". Breit, fast eif., wenig gewölbt, schwarz, fein behaart und punktirt; H.schild scheckig behaart, Flgdkn. mit unregelmässigen, wellenf., rostbraunen Zeichnungen, welche durch weisse u. rostbraune Haare scheckig unterbrochen werden; U seite dünn schwarz belaart, Fhlr. u. Schienen

dunkel rothbraun, die Füsse rothgelb. - In Oestreich.

2. T. elongatula F. 1'/3-2". Oval, schwarz, fein behaart; H.schild (bei gut erhaltenen Individuen) dicht weisslich behaart, auf dem Rücken mit einigen schwarzen, von gelblichen Härchen eingefassten Flecken; Flgdkn. mit 4 schmalen, stark welligen, etwas unbestimmten, aus weisslichen u. bräunlichgelben Härchen gebildeten Binden; U.seite gleichmässig greis behaart; Fhlr., Schienen u. Füsse rostroth. Die Fhlr.keule beim & 5-, beim Q 4gldrg. - Nicht sehr selten, in

3. T. nigra Hbst. 1-11/4". Länglich eif., sauft gewölbt, schwarz, glänzend, fein behaart; H.schild dunner behaart, die Behaarung vorn u. an d. S. weisslich- u. gelblichgrau gemischt, der Rücken u. eine Mittelbinde der Seiten schwarz; Flgdkn. dünner behaart, die Behaarung schwarz, weissgrau u. gelblich gemischt, so dass von den grauen Härchen einige unbestimmte wellige Linien gebildet werden, ihre Spitze bräunlich; U.seite dunn gelbgrau hehaart; Fhlr. und Beine rostroth. - Seltener als der Vorige.

b. Fhr.keule 3gldrg., mit länglichem Endgliede.

4. T. villosula Duft. 1'/.-1'/.'''. Etwas breit eif., schwarz, glänzend, oben mit aufrechter langer, unten mit anliegender, kurzer schwarzer Behaarung; Kopf ziemlich dicht, H.schild u. Flgdkn. etwas weitläusiger fein punktirt; Füsse bräunlich. - Bei Wien nicht selten.

# 7. Gatt. Tiresias Steph.

Fhir. 11gldrg., die 2 ersten Gldr. dick, die folgenden klein, die 3 letzten eine grosse, lose gegliederte Keule bildend; Olippe wenig vorragend, hornig, abgestutzt; O.kfr. mit einfacher Spitze; U.kfr. mit 2 häutigen, schmalen, am zugespitzten Ende dicht bewimperten Lappen; K.tstr. ziemlich dick, das 4te, letzte Gld. doppelt so lang als die vorhergehenden zs., eif., abgestutzt; Zunge senk-recht, schmal; Endgld. der Listr. das längste, eif., abgestutzt; V.brust vorn den Mund bedeckend, mit tiefen Fhlirgruben hart am S.rande; M.brust gespalten, zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust; Beine dünn; Füsse einfach, die 4 ersten

Gldr. von ahnehmender Länge; ö mit grosser, gesägter Fhir.keule.

1. T. serra F. 13/4-21/2". Oval, schwarz od. pechbraun glänzend, sehr fein schwarz behaart, Fhir., Schienen u. Füsse bräunlichgelb, Schenkel dunkler; H.schild fein u. einzeln, Flgdkn. deutlicher n. dichter punktirt, & weit kleiner u. seltener als das Q, gewöhnlich unter, letzteres über 2" lang. - An alten

Weiden etc.

## 8. Gatt. Anthrenus Geoff.

Fhlr. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule, od. nur 8gldrg., mit 2gldrgr. Keule, od. nur 5gldrg., mit keulenf. Endglde.; O.lippe vorragend, vorn leicht ausgerandet; O.kfr. stumpf gekerbt; U.kfr. mit 2 verwachsenen schmalen, pergamentartigen Lappen, der innere kurz u. am I rande mit etwas stärkeren Borsten als der aussere besetzt; K.tstr. ziemlich dick, das letzte, 4te Gld. länger als die übrigen zs.; Zunge häutig, gerundet; L.tstr. kurz, 3gldrg., das letzte Gld. zugespitzt, so lang als die beiden andern zs.; V.brust den Mund unten bedeckend, an d. S. mit tiefen Fhlr .gruben; M.brust breit, mit einer Aushöhlung für einen Fortsatz der V.brust; Beine dünn, die Schenkel mit einer Rinne zum Einlegen der Schienen, die Füsse dünn u. einfach, die ersten 4 Gldr. kurz, gleichlang; Kpr. klein, wenig gewölbt, dicht beschuppt; H.schild am H.rande geg. das Schildehen in einen gerundeten Lappen erweitert. - Auf Blüthen u. an thierischen Stoffen.

a. Fhir. 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule.

1. A. scrophulariae L. 12/3". O.seite schwarz, die S. des H. schilds und 3 Fleckenbinden auf d. Fledkn. weiss, die Naht der letzteren roth, selten (bei älteren Individuen) gelb od. weiss beschuppt; Beine schwarz, Schienen und Füsse rothbraun. - Sehr häufig.

2. A. pimpinellae F. 11/4-13/4". O, seite schwarz, gelb u. weiss gescheckt, Flgdkn, mit einer breiten, weissen buchtigen Binde hinter der Wurzel u. einigen m. od. w. zerstreuten weisslichen Flecken hinter derselben; Schenkel schwarz,

Schienen u. Füsse braunroth. — Nicht selten, vorzüglich auf Doldenblüthen.

3. A. varius F. 1—1'/4'''. Oben graugelb, unten weisslich beschuppt, Flgdkn. mit 3 wellenf., weisslichen Binden, Beine schwarz, nur die Füsse öfters bräun-

lich. - Auf Blüthen u. auch in Insectensammlungen.

4. A. Signatus Er, 11/4". Schwarz, glänzend, ziemlich dicht punktirt und mit weisslich-aschgrauen Schuppen bekleidet, der Scheitel, der Rücken d. H.schilds u. 3 buchtige, etwas unbestimmte Binden auf den Flgdkn. dunkelbraun; U seite weiss, ungefleckt, Fhlr. bis auf die schwarze Keule röthlich-gelbbraun, Schienen u. Füsse rothbraun. - In Ocstreich.

b. Fhir. Sgidrg., mit 2gidrgr. Kente.

5. A. museorum L. 1—11/... Schwarz, unten grau beschuppt, oben gelb gesprenkelt, das H.schild am Grunde mit 3 weissen Flecken, die Flgdkn. mit 3 weilenf., gelblichgrauen Binden, Fhir.wurzel, Schienen u. Füsse rostroth.— Sehr häufig.

c. Fhir. 5gldrg., mit verlängertem, keulenf. Endgliede. 6. A. claviger Er. 3/4-11/4". Schwarz, unten grau beschuppt, oben gelb gesprenkelt, H.schild an jeder H.ecke mit einem grossen, weissgrauen Querfleck,

die Flgdkn. mit 3 m. od. w. deutlichen, wellenf., oft unterbrochenen weisslichen Binden, Fhlr. u. Beine rostroth. - Ebenso häufig wie der Vorige.

# 9. Gatt. Trinodes Latr. 3 Farster.

Fhir. 11gldrg., frei, 1tes u. 2tes Gld. gleichgruss kugelig, die letzten 3 Gldr. eine lose gegliederte Keule bildend; O.lippe kurz, wenig vorragend; O.kfr. mit zweizähniger Spitze: U.kfr. mit 2 an der Spitze bebarteten Lappen, der innere kürzer, u. etwas mehr hornartig; K.tstr. ziemlich dick, das letzte (4te) Gld. das langste, altmählig zugespitzt; Zunge häutig, flach an der Spitze abgerundet; Endgld. der L.tstr. das fängste, zugespitzt; V.brust den Mund bedeckend, ohne Fhlr.rinnen; M.brust breit, mit einer Grube zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust: Beine dünn, Füsse einfach, die ersten 4 Gldr. gleichlang; Kpr. eif., behaart; H.schild am H.rande 2mal ausgeschnitten, geg. das Schildchen erweitert. Bei dem & ist das letzte Fhlrgld, etwas verlängert.

1. T. hirtus F. 1/5-1". Eif., ziemlich flach, schwarz od. braun, glänzend, oben mit langen abstehenden brauuen Haaren dicht, unten mit kurzen anliegenden Härchen dunn bekleidet; H.schild undeutlich punktirt, am H.rand, dicht neben jeder R.ecke mit einem eingegrabenen, nach aussen von einem erhabenen Fältchen begrenzten Längsstrich; Flgdkn. dentlich punktirt, die Schultern zu einer Beule aufgetrieben, innerhalb derselben mit einem seichten Eindrucke; Beine braunroth, die Füsse sowie die Fhir. gelb. — In alten Gebäuden; selten.

10. Gatt. Orphilus Er.

Fhlr. kurz, 11gldrg., mit 3gldrgr. Keule; O.kfr. am I.rande mit einer Haut; U.kfr. mit 2 pergamentarligen schmalen Lappen, der innere zugespitzt, der äussere etwas langer n. an d. Spitze bebartet; K.tstr. lang, das letzte, 4te Gld. fast walzenf., abgestutzt; Zunge häutig, flach ausgebreitet, nach vorn etwas erweitert, der V.rand leicht ausgerandet u. bewimpert; L.tstr. dünn, das letzte (3te) Gld. spindelf.; V.brust sehr kurz; Mund von den V.hüften gedeckt; M.brust breit, jedoch ohne Verticfung; M.beine auseinanderstehend; Schenkel mit Rinnen für die Schienen;

Fösse einfach, die ersten 4 Gldr. ziemlich gleichlang. — Auf Blumen.

1. 0. glabratus F. 1-1'/3". Schwarz, glänzend, fast unbehaart, ziemlich dicht punktirt, Fhlr. u. Füsse rostroth; Stirn vorn zwischen den Fhlrn. mit einem weiten rundlichen Eindrucke; H.schild am H.rande geg. d. Schildchen erweitert, dieses undeutlich punktirt; Flgdkn, neben der Naht etwas eingedrückt, die Naht

selbst erhaben. - In Oestreich.

# XXIII. Fam. BYRRHIDAE. RIV

Fhir. 11-, selten 10gldrg., gerade, allmählig verdickt od. mit mehreren grösseren Endgldrn.; Kopf vorgestreckt od. unter das H.schild zurückgezogen; V.- u. M.huften walzenf., eingeschlossen; H.hüften plattenf., quer, nahe aneinanderstehend; Füsse Syldrg.; Bringe 5, die 3 ersten verwachsen.

# Uebersicht der Gattungen.

A. Fhlr. 11gldrg.

1. Kopf vorgestreckt, nicht in das H.schild zurückziehbar; Mund vom Kinn gedeckt.

NOSODENDRON.

- 2. Kopf in das H.schild so zurückgezogen, dass die Augen ganz oder zum Theil von den V.ecken, der Mund von der V.brust gedeckt
  - a. Hintere Beine in besondere Gruben, alle Füsse an der Lseite ihrer Schienen eingelegt.

SYNCALYPTA. Augen, O.kfr. u. O.lippe vollständig gedeckt. CURIMUS.

Augen u. O.kfr. gedeckt, O.lippe frei. O.kfr. gedeckt, O.lippe frei; Augen halb gedeckt. BYRRHUS.

b. Hintere Beine in keine bestimmten Gruben, die V.füsse in ihre Schienen vollständig einzulegen, die hinteren Füsse frei; Augen halb gedeckt.

CYTILUS. O.kfr. gedeckt; O.lippe frei. MORYCHUS. O.kfr. u. O.lippe frei.

MORYCHUS. O.kfr. u. O.lippe frei.
c. Keine Gruben für die hinteren Beine; alle Füsse frei; Augen halb

SIMPLOCARIA. Gedeckt.

O.kfr. u. O.lippe frei.

B. Fhir. 10gldrg. (Kopischild durch eine eingegrabene Querlinie von der Stirne getrennt.)

LIMNICHUS. Krpr. eif. od. elliptisch; O.kfr. mit einfachem I.rande.

never he fix cleuchen Road. Gatt. Nosodendron Latr.

Fhlr. 11gldrg., dünn, mit grosser 3gldrgr. Keule; Kopf vorgestreckt; O.lippe nicht vorragend; O.kfr. wenig vorgestreckt, mit scharfer Spitze, einem Hautsanme am Lrande u. einem grossen Mahlzahne am Grunde; letztes (4tes) 6ld. der K.tstr. länger als die vorlergehenden, walzenf., stumpf; Zunge häutig, vorn schwach ausgerandet u. bebnrtet, u. so wie die sehr kurzen L.tstr. von dem grossen, hornigen Kinn bedeckt, welches eine nach vorn verschmälerte, mit dem V.rande an die O.lippe sich anlegende Platte bildet; Krpr. eif., stark gewölbt; V.brust kurz, mit einem schmalen, in eine Vertiefung der M.brust pussenden Fortsatze; Beine kurz u. kräftig, mit gegen die Spitze erweiterten, breit gedrückten, am A.rande mit Dörnchen besetzten Schienen, die V.füsse an der Innenfläche der ihrigen anlegbar, die hinteren Fösse frei.

1. N. fasciculare Ol. 2". Schwarz od. pechbraun, ziemlich glänzend, Fhlr. u. Beine rothbraun; Kopf u. H.schild hin u. wieder leicht eingedrückt, fein zerstreut, Flgdkn. dichter u. stärker punktirt, jede mit 5 Reihen rostfarbiger Borstenbüschel. — Unter Rinden u. am ausfliessenden Safte alter Bänme, besonders

der Erlen u. Ulmen.

Junging calquin amble. Gatt. Syncalypta Dillw.

Fhlr. 1 gldrg., dünn, die 3 letzten Gldr. allmählig verdickt, das letzte Gld. gross, knopfi.; Kopf einziehbar; O.lippe kurz, leicht ausgebuchtet u. sowie die O.kfr. bei zurückgezogenem Kopfe von dem Vrande der V.hrust bedeckt; O.kfr. an d. Sp. scharf gezähnt; letztes (4tes) Gld. der K.tstr. das läugste, zugespitzt; Zunge breit, häutig, vorn gerundet, schwach ausgerandet; letztes (3tes) Gld. der L.tstr. eif.; Kopfschild nicht von der Stirn getrenut; Beine alle in tiefe Gruben einlegbar, die Schenkel u. Schienen sich genau in einander fügend, die Füsse an der Lseite der gleichbreiten, unweit der Wurzel auf der A.kante in einem stumpfen Winkel ausspringenden Schienen eingelegt, dünn, einfach, mit sehr langem Klauenglde.; Krpr. klein, kugelig-eif., die O.seite mit zerstreuten, außtehenden, an d. Sp. keulenf. verdickten Börstehen besetzt. — Unter Steinen, auf sandigem Boden, gewöhnlich in der Nähe von Wasser.

1. S. setosa Wall. 1/4... Ziemlich kugelf., schwarz, glanzlos, oben mit Schüppchen, welche einen braun u. weisslich marmorartig gescheckten Ueberzug bilden, u. mit aufrechten, sehr kurzen, an d. Sp. stark verdickten bräunlich gelben Borsten besetzt; Flgdku. gleichmässig punktirt-gestreift, die Punkte in allen Streifen gross u. tief, die Schulterbeule etwas aufgetrieben. — Oestreich, Transl. seitliche Parent.

Tyrol, südliches Bayern, J. Kugelig eif., schwarz, die Biene, oft auch die Flgdkun, die Seiten u. der V.rand des H.schilds rothbraun, die Oseite dicht mit feinen weisslichen Schüppchen u. mit kürzern, nach der Spitze hin verdickten aufrechten, weisslichen u. hell bräunlichgelben Borsten besetzt, marmorier mit weisslichen u. braunen, oft bindenf. Flecken; Flgdkn. fein gestreift, die Streifen weitäufig u. fein punktirt, seicht, nur die 2 äussersten der ganzen Linige nach, der Nahlsteif geg d. Sp. hin stirker vertieft. — In Oestreiche n. Baiern.

der Nahlstreif geg. d. Sp. hin stärker vertieft. — In Oestreich u. Baiern.

3. S. setigara III. 11/.". Kurz eif., stark gewölbt, schwarz, die O.seite mit schwarzen u. weisslichen Schüppchen u. längern, nach d. Sp. hin verdickten, aufrechten, schwärzlichen Borsten bekleidet, auf d. H schilde mit 3 unregelmässigen schwarzen Längsstreiten, auf den Flydkin, mit 3 wellenf., etwas unregelmässigen weisslichen Schrägbinden; Flydkin gestreift, die 2 äussersten Streifen durchaus, d. Nahtstreif auf dem hintern Abfall stark vertieft, die übrigen Streifen seicht u. schwach punktirt; Beine gewöhnlich rothbraun. — Im südlichen und mittlern D., auf Wiesen.

4. S. spinosa Rossi. 2/3". Rundlich, stark gewölbt, schwarz, glänzend, unbeschuppt in nur mit einzelnen, aufrechten, an d. Sp. verdickten weisslichen Borsten besetzt; Stirn nit 2 leicht gehogenen, nach unten auseinander weichenden Furchen; Flgdkn. punktirt-gestreift, der Nahtstreif hinten, u. der Streifen am S.rande durchaus stärker u. furchenartig vertieft. — An Flüssen u. Seeufern.

# 3. Gatt. Curimus Er.

Fhlr. 11gldrg., nach d. Sp. hin allmählig verdickt; Kopf einziehbar; O.lippe von einem bogenf. Ausschnitte der Stirn aufgenommen, vorn abgerundet, bei eingezogenem Kopfe blos ihre einwärts gerichtete Spitze, die übrigen Mundtheile aber u. die Augen ganz bedeckt; O.kfr. mit 2 bis 3zähniger Spitze, am Grunde ohne Mahlzahn; letztes (4tes) Gld. d. L.tstr. walzenf., abgestutzt; Zunge herzf.; Endgld der L.tstr. schwach beilf., Stirn ungerandet; Beine alle von sehr tiefen Gruben aufgenommen, die Schienen genau in die Schenkel einlegbar, etwas breit, ihre Akante in der Mitte einen stumpfen Winkel bildend und mit kurzen Börstchen besetzt, ihre Leseite zur Aufnahme d. Fuses ausgehöhlt; Füsse etwas kurz, alle in die Schienen einlegbar, das 3te Gld. unten an d. Sp. mit einem Hautläppeben; Krpr. eif., hoch gewölbt, ohen mit aufrechten, keuleuf. Borsten besetzt, die Flgdku. gegen d. H.schild hin kissenf. gewölbt. — Alpenbewohner.

1. C. erinaceus Duft. 12/3/". Schwarz, oben gelbgrau u. schwarz filzig behaart, mit aufstehenden keulenf. Borsten, welche auf den schwarzen Stellen schwarz, auf den lichten gelblich gefärbt sind; Flgdkn. etwas buckelig gewölbt, zieunlich tief gestreift, die Z.räume etwas gewölbt, die abwechselnden erhabener u. mit schwarzen u. gelblichen Haarflecken besetzt, von welchen die letzteren 2

m. od. w. deutliche Querbinden bilden. - In Oestreich, Steiermark.

2. C. lariensis Heer. 13/4". Schwarz, oben mit kurzer, lose anliegender, goldgelber u. schwarzer Behaarung n. aufrechten, keulenf., überalt schwarzen Borsten; Flgdkn. gewölbt, punktirt-gestreift, die Streifen auf dem Rücken seicht u. ihre Z.räume flach, die äussersten Streifen tiefer u. ihre Z.räume etwas gewölbt, die abwechselnden Streifen v. d. M. mit schwarzen u. goldgelben Haarflecken besetzt, von welchen die erstern eine Fleckenbinde in d. M. u. eine andere hinter d. M. bilden. — In Steiermark.

3. O. hispidus Er. 1½". Schwarz, oben schwarz od. dunkelgrau, filzig behaart, durch gelbliche lhaarflecken gescheckt, mit schwarzen, aufrechten, kenlenf. Borsten; Figdkn. seicht punktirt-gestreift, die Streifen alle gleich flach, die Znäume sehr leicht gewölbt, ebenfalls gleich, 2 schräge Binden auf d. M., sowie einige unbestimmte Flecke au d. Wurzel u. ein Anflug an d. Sp. düster gelb. —

Oestreich, Steiermark, Kärnthen.

# 4. Gatt. Byrrhus L.

Fhir. 11gldrg., vom 4ten Glde. an allmählig verdickt; Kopf einziehbar; O.lippe ziemlich gross, dem ausgebuchteten V.rand der Stirn eingefügt, halbrund, bei eingezogenem Kopfe nicht, sondern nur die übrigen Mundtheile, sowie ein Theil der Augen bedeckt; O.kfr. mit meisself., mehrzähniger Spitze, am Lrande nach der Wurzel hin mit einem stumpfen, u. an d. Wurzel mit einem kräftigen Mahlzahn; Zunge in 2 Lappen getheilt; Endgldr. d. Tstr. mi. od. w. eif., gewöhnlich mit ahgestutzter Spitze; Beine wie bei d. Gatt. Curimus, die Schienen alle aussen erweitert, das 3te Fussgld. bald mit, bald ohne Hautläppchen an d. Sp.; Krpr. eif. od. länglich eif., hoch gewöhlt.

- a. Ungefügelt; Naht gewöhnlich verwachsen; 3tes Fussyld. mit einem kleinen Hautläppchen an d. Spitze.
- 1. B. gigas F. 5½-6<sup>111</sup>. Breit oval, stark gewölbt schwarz, Flgdkn. roth od. braun, durch eingegrabene, grösstentheils sich durcheinander windende Linien u. ihre zum Theil erhabenen Z. räume etwas runzelig, mit kurzer gelbgrauer, seidenglänzender scheckiger Behaarang u. hinter d. Mitte bei reinen Individuen mit einem hellern, dichter behaarten buchtigen Querfleck, der hinten von braunen Härchen begrenzt wird. Auf Alpen nicht selten, aber meistens ganz abgerieben od. mit Harz überzogen.

2. B. scabripennis Steff. 41/2-51/2... Länglich eif., schwarz, Beine u. Flgdkn. braun, letzlere nach hinten bauchig erweitert, ihre O.fläche änsserst dicht

fein punktirt, dereh eingedrückte stärkere Punkte u. Runzeln u. ibre in. od. w. erhabenen Z. faume uneben, die Behaarung sehr fein, kurz, greis goldgelb und seidenglanzend, bei reinen Individuen auf dem Rücken bis über die Mitte hinab schwarz gesprenkelt, gewöhnlich aber ganz abgerieben. - Auf Alpen, aber viel seltenor als d. Vorige.

3. B. scabripennis Er. 4". Eif., gewölbt, schwarz, fein gelblich behaart; H.schild sehr fein punktirt; Flgdkn. braun, ausserst fein u. dicht runzlig punktirt, durch unregelmässige, eingedrückto Lleien u. Punkte gerunzelt. - Von Vorigem durch kürzere Form, weniger dicht punktirtes H.schild, u. durch erhabene Run-zeln mehr ungleiche Flgdko. verschieden. - Tyrol.

4. B. signatus Pz. 4-41/4". Oval, stark gewölbt, oben mit kurzem, dichtem, braunscheckigem Filze überzogen; Flgdkn. nicht gestreift, sondern die Filzbekleidung durch wirre, enter einander gewundene schwarze, niebt befilzte Linien u. Runzeln unterbrochee. Bei reisen Individuen befinden sich auf dem H.schilde 4 grae eingelasste Fleekee, u. auf den Flgdan. hinter d. M. eine von 2 wellenf. gewendenen, grauen Liuien eingefasste, gemeinschaftliehe Binde. - In den deutschee Alpen.

- 5. B. ornatus Pz. 4-41/2". Wie der Vorige gestaltet, die Figdkn. haben aber regelmässige, feine, etwas vertiefte Längsstreifen, deree abwechselnde Z.räume bei reinen Individuen mit dunklern od, sehwarzen Sammtflecken besetzt sind. Die O.seite ist fein graubraun gefilzt, nuf d. H.schilde befinden sich m. od. w. deut. liche, hellere Zeichnungen, u. auf d. Flydkn. auf d. Mitte des Rückens eine grau eingefasste, bogenf., gemeinschaftliche Binde. - Im ganzen audlieben u. mittlere Deutschland.
  - b. Ungeftügelt; Naht genöhnlich verwachsen; 3tes Fussgld, ohne Hautläppchen, nur wie die andern mit Borstenhaaren besetzt.
- B. luniger Germ. 31/2-4". Fast halbkegelf., an beiden Enden etwas zugespitzt, loch gewölbt, schwarz, ober mit dichtem filzertigem, braunem Hasra-überzuge; ill zehild durch goldgelbliche, gewundene Zoichnungen wolkig; Figdkn. fein gestreift, die Z.raumo eben, die abwechselnden bei reinen Individuen mit dunklen od. schwarzen Sammtfleckee, ihr Rücken i. d. M. mit einer gemeinschaftlichen m. od. w. deutlichee, oftmals ganz fehlenden, etwas gebogenen, goldgelb od. grau umschriehenen Querbinde. — In den Alpen
- od, grau umschriehenen Querbinde. in deu Alpen.

  7. B. picipes Duft. 4-4',''. Eif., in d. M. od, etwas hinter derselben am breitesten, obee pechbraun, mit kurzem, feinem, braunem Haarfilze; H.schild veränderlich, m. od. w. wolkig gezeichnet; Figdkn. fein gestreit, etwas binter d. M. Abst. beisenbakten. stras mit einer schwachen, bogef, nach vorn offenen, an d. Nahl eingebuchteten, gran eingefassten Onerbiede auf d. Rücken: U.seite rothbraun: Fhlr. u. Füsse rostroth. - Oestreich u. Steiermark.
  - c. Geflügelt; Naht ganz getrennt; Figl. m. od. w. entwickelt. a. Flydkn. mit einem gemeinschaftlichen, sitbergrauen, rostrothen oder goldglänzenden Querflecken auf d. Rücken.
- 8. B. fasciatus F. 4". Eif., hinter d. Mitto am breitesten, schwarz, Füsse pechbraue; O.seite mit dichtem, feinem. braunem Filze bekleidet, mehrere veräederliebe Zeichnungen od. Flecken auf d. Il. schilde, u. die abwechseleden Z.raume der fein gestreiftee Figdkn. mit dunkelbraunem od. sebwarzem Sammte bekleidet, dor Rückenfleck Wförmig. - Nicht selten.
- 9. B. dorsalis F. 3". Fast elliptisch, nach vore u. hinten etwas zugespitzt. nahe hinter d. Schultern am breitesten; O.seite schwarz od. schwarzgran fitzig, die Zeichnungen des II.schilds u. der gemeinschaftliche Rückenfleck der Flgdkn. messing- od. goldglanzend, letzterer gewöhnlich von 2 aus l'unkten bestehenden, grauen od, gelben, etwas entfernten Linion umgeben. - Nicht selten
  - B. Fladkn. ohne einen dicht behaurten, hellen Querfleck, od. er ist nur schwach durch 2 wellenf. gebogene, grave Linien angedeutet.
- 10. B. Dennii Curtis. 4". Verkebrt-oif., gowölbt, schwarz, Kopf u. H.schild mit bräunlicher u. goldgelber Behaarung u. schwarzen Flecken, das Schildehen, sowie die abwechselnden Z.räume der sehr fein gestroiften Figdka. goldgelb behaart; Endgld. d. K.tstr. ziemlich beilf.; V.sehienen bis geg. d. Sp. hin allmählig erweitert. - Aeusserst seltee; bei Berlin.

11. B. pilula L. 31/2-41/2". Länglich eif., O.seite braun, filzig behaart, die abwechselnden Z.raume der fein gestreiften Flgdkn. mit dunklen od. schwarzen Sammtflecken, ihr Rücken manchmal mit einer von 2 aus grauen oder gelben Punkten zs.gesetzten Linien umschriebenen Binde; Endgld, der K.tstr. eif., abge-

runken ze.gesetzen Linien innsennreienen bilder blugte, der R. 1817, etc., abgestutzt V. Schienen ziemlich gleichbreit. — Sehr häufig.

12. M. murinus F. 1½-1½". Kurz eif., oben schwarz filzig, mit zerstreuten aufrechten, kurzen schwarzen Börstcher, Flydkn. fein gestreift, die abwechselnden Zräume etwas gewöht, sammtschwarz, in d. M. d. Rückens 2, aus kleinen weissgrauen Haarflecken gebildete, wellenf. Querlinien. — Nicht selten.

# 5. Gatt. Cytilus Er.

Fhir. 11gldrg., die 5 letzten Gldr. eine deutlich abgesetzte, längliche Keule bildend; Kopf einziehbar; O.lippe ziemlich gross, von dem nicht ausgebuchteten, sondern fast gerade abgeschnittenen Stirnrande aufgenommen, bei zurückgezogenem Kopfe wie auch der grösste Theil der Augen frei, alle übrigen Mundtheile bedeckt; O.kfr. mit 3zähniger Spitze, weiter rückwärts mit einem querstehenden, breiten, meisself. Zahne, an d. Wurzel ohne Mahlzahn; Zunge kaum in 2 Lappen gethellt; Endgldr. d. Tstr. eif., zugespitzt; Gruben für d. Aufnahme der hinteren Beine etwas unbestimmt; V.schienen ziemlich breit, an der I.seite zur Aufnahme d. Füsse ausgehöhlt, die V.füsse bei angezogenen Beinen gedeckt, die hinteren Schienen schmäler, nach d. Spitze hin schräg abgeschnitten, auf der A.kante mit einer seichten Rinne, der die Füsse sich anlegen, ohne übrigens gedeckt zu werden; Flgdkn. fein gestreift.

1. C. varius F. 21/2". Kurz eif., stark gewölbt, dicht filzartig behaart, ofters fast kahl, oben dunkel metalfgrun; Kopf u. H.schild kupfer- oder messingfarbig; Schildehen gelblich oder weissfilzig; Flgdkn. fein gestreift, gewöhnlich grün, die abwechselnden Z.räume stets, die übrigen gewöhnlich mit schwarzen

Sammtflecken gewirfelt. - Nicht selten.

# 6. Gatt. Morychus Er.

Der vorig. Gatt. äusserst nahe verwandt, die Fhlr. aber sind vom 7ten Glde. an gegen d. Sp. hin allmählig verdickt, die am Grunde im Bogen gerundete O.lippe nebst d. O.kiefern frei, die Augen kaum zur Hälfte bedeckt; die O.kfr. sind kurz, der rechte an d. Sp. 3, der linke 2zähnig, ihr I.rand scharf, ohne Mahlzahn am Grunde; die Zunge ist vorn nur leicht ausgebuchtet; das Endgld. d. K.tstr. eif., das der Litstr. fast kugelf., an d. Sp. gerade abgestutzt; die Beine wie bei Cytilus; Flgdkn, zerstreut punktirt.

a. Geflügelt; Füsse ohne Hautläppchen,

· 1. M. aeneus F. 2". Länglich eif., gewölbt, die U.seite schwärzlich oder rothbraun, mit dichter, die O.seite glanzend erzgrun, mit sparlicherer, grauer Be-

haarung, das Schildchen weissfilzig. — Hänlig, im Frühling.

2. M. nitens Pz. 1-11/2". Kurz oval, hoch gewölbt, vorn n. hinten etwas zugespitzt, fein gran behaart; U.seite schwarz, braun od. rothgelb; O.seite glänzend erzgrün; Schildchen schwarz. - Auf sandigen Grasplätzen unter Steinen, ziemlich selten.

b. Geflügelt; 3tes Fussgld, mit einem Hautläppchen.

3. M. auratus Duft. 2". Fast halbkugelf., unbehaart, glänzend, verworren punktirt, O.seite grün, goldglänzend od. erzfarbig, od. schwarz metallglänzend; U.seite braun od. rothgelb; Fhlr. u. Beine gewöhnlich heller. — Unter Steinen u. Moos auf Alpen, selten.

# 7. Gatt. Simplocaria Marsh.

Fhlr. 11gldrg., die 5 letzten Gldr. deutlich vergrössert; Kopf einziehbar; Olippe deutlich vorragend, vorn etwas ausgerandet, u. nebst den an d. Sp. 4zähnigen, am Grunde mit einem Mahlzahne versehenen O.kfrn. bei eingezogenem Kopfe frei; Augen nur zum geringen Theile gedeckt; letztes (4tes) Gld. d. K.tstr. länger als die übrigen, länglich, zugespitzt, das der Lisr, kurz eif.; Zunge in 2 abge-rundete Luppen getheilt; Kopfschild durch eine eingedrückte Querlinie von der Stirne getrennt; V.- n. M.hüften weit von einander entfernt; Gruben zur Aufnahme der hinteren Beine fehlen; Schienen alle schmal; Füsse dünn, so lang als die Schienen, u. alle frei; Krpr. eif. gewölbt.

11. S. semistriata F. 1'/1". Langlich, schwarz od. hraun, mit oder ohne Metallschimmer, sehr fein punktirt, zieinlich dicht grau hehaart; Figdkn. an der Wurzel gestreift, die Streifen vor d. Mitte verschwindend u. nur d. Nahtstreifen

ganz; Fhir. braunlich; Beine rothgelb. - Nicht selten. 2. S. metallica St. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Linglich eif., schwarz oder hraun, metallisch glianzend, fein u. nicht dicht punktirt, fein gran, auf d. Figdkn. eits von schecktig bebart; Figdkn. mit 10 ziemlich tiefen, fast bis zur Spitze reichenden Streifen;

Fblr. u. Beine röthlich gelthraun. — In Steiermark.

3. 8. maculosa Er. 11/4". Langlich eif., gewölbt, oben metallgrün, ziemlich glänzend u. ziemlich dicht grau, auf d. Figden, hei reinen Individnen etwas scheckig behaart; Flgdkn. mit einem ganzen Nahtstreifen, u. an der Wurzel mit 5 nicht bis zur Mitte hinabreichenden Streifen; U.seite schwarz, der H.leih zuweilen rothbraun; Fhir. u. Beine röthlichgelb. - Oestreich, Sachsen.

4. S. acuminata Er. 1-11/4". Schmal, länglich eif., nach hinten fast keilf. zugespitzt, ziemlich flach gewölbt, schwärzlich erzfarbig, spiegelblank, spärlich u. fein weisslich hehaart; Flgdkn. mit vertieftem, ganzem Nahtstreifen u. feinen, undentlichen, nicht über d. M. binahreichenden Panktreihen; Fblr. u. Beine röthlich gelbbraun, die Bringe rothbraun gerandet. - In den steierischen Alpen, auch bei Wien aufgefunden.

#### 8. Galt. Limnichus Latr.

timul: Fblr. 10gldrg., das 1te Gld. länglich eif., die folgenden an Grösse ahnebmend, das 8te u. 9te gleichgross, nur wenig grösser als das 7te, das 10te viel grösser, eif.; Kopf in das H.schild zurückziehbar; Mund u. Augen hei zurückgezogenem Kopfe vollständig gedeckt; O.lippe weit vorragend, vorn abgerundet, an d. S. in eine Ecke erweitert; Kopfschild durch eine Naht zwischen d. Augen von der Stirn getrennt; O.kfr. tief gespalten, jeder Theil un d. Spitze wieder in 2 Zahno getheilt; K.tstr. kurz, dick, ihr letztes (4tes) Gld. eif.; Kinn breit, nach vorn schnell n. stark verengt; Zunge hornig, an d. Sp. gerundet, an d. S. in häutige bewimperte Zipfel ausgehend; L.tstr, ziemlich dick, die ersten 2 Gldr. klein, ziemlich gleichgross, das 3te eif., stumpfspitzig: Beine schmal, in flache schmale Rinnen einlegbar: Schienen ohne Enddorne; Fusse einfach, fadenf., frei, die ersten 4 Gldr. gleich gross, zs. etwas länger als das Klauengld.; Krpr. klein, oval. -Auf Wiesen u. am Rande von Wassern,

1. L. versicolor Walti. 1". Elliptisch, gewölht, glänzend schwarz, ohen dicht u. ziemlich stark punktirt, mit knrzen, anliegenden Härchen dicht bekleidet, welche einen gelhbraunen, weissgrau gesteckten Ueberzug hilden; Fhlr. u. Beine

schwarz. — In Oestreich u. dem südlichen Bayern.

2. L. pygmaeus St. "/."". Elliptisch, gewölbt, glänzend schwarz, oben äusserst kurz, bald hräunlich greis, hald grau behaart; kopf u. H.schild äusserst fein n. dicbt, die Flgdkn. zerstreut fein punktirt; Fhlr. u. Beine roth. Oefters ist die U.seite rothbraun, zuweilen auch die ganze O.seite braun. - Auf Wiesen, selten.

3. L. sericeus Duft. 3/5". Elliptisch, schwach gewölbt, schwarz, mit sehr dichtem und feinem, seidenartigem, hellgrauem Haaruherzuge; Kopf u. H.schild ausserst fein, die Flgdkn. reieblich, zerstreut n. tief punktirt; Fblr. roth; Beine hrann, zuweilen mit der U.seite rothbraun. - In Oestreich.

# XXIV. Fam. GEORYSSIDAE. RIT

Fhir. 9gldrg., mit 3gldrgm. Endknopfe; Kopf unter das Hachild nurückgenogen; V.huften zapfenf., gross, vorragend; Fusse deutlich 4gldrg., mit einfachen Gldrn. B.ringe 5.

# 1. Gatt. Georyssus Latr. 91-10-10 074 Jich

Fhlr. kurz, 9gldrg., die ersten 2 Gldr. etwas dick, kugelig, die folgenden dunn, das 4to lang, das 3te, 5te u. 6te knrz. die 3 letzten eine grosse, eirunde gedrängte Keule bildend; O.kfr. mit einfacher Spltze; U.kfr. 2lappig, der aussere Lappen sebr kurz, 3eckig, mit einem langen, dickhaarigen Barte, der innere nur an d. Wnrzel des aussern als Haarbüschel vortretend; K.tstr. länger als d. Lappen, das letzte (4te) Gld. so lang als die vorhergebenden zs.; L.tsr, mit dickem, eif. Endglde.; V.brnst häutig; Krpr. klein, knrz, m. od. w. kugelig. Die Kafer kriechen am Raude von Gewässern auf dem fenehten Sande umber u. sind gewöhnlich mit Erde od. Sand bedeckt.

, 1. C. pygmaeus F. 3/4". Schwarz, schwach glanzend; H.schild auf der Sebeihe ziemlich glatt, vorn d. Länge nach runzelartig gestreift; Flgdku, benchig aufgetrieben, auf d. Rücken etwas niedergedrückt, mit stumpf vortretender Schul-

terbenie u. mit starken, tiefen, gereibten Punkten. — Ueberall u. nicht selten. 2. 6. substriatus Heer. <sup>3</sup>/<sub>1</sub>—<sup>3</sup>/<sub>1</sub>, Sebwarz, etwas glinzend; H.schild vora mit einem tiefen eingedrückten Querstreifen, einer vertiefen M.linie, n. einer d. S.rande parallelen, vorn abgekürzten, vertieften Linie anf jeder Seite; Flgdku. bauchig aufgetriebeu, mit stark vortretenden Schultern, äusserst dicht u. fein lederartig genarbt, mit Reiben weitläufig stebender n. erloschener Punkte. - Sebr selten; München, Erlangen &c.

3. 6. laesicollis Germ. 1/2-1/2". Schwarz, matt; Fblr. n. Beine rothbraun; H.schild mit 3 Gruben auf der Scheibe u. einem Eindrucke beiderseits; Fledku. in d. M. etwas banchig erweitert, flach gewölbt, mit fast snitz vortretender Schulterbenle, dicht gefurcht, die Z.räume schmal, gewölbt, auf der Kante mit einer dichten Reibe flacher Körnchen besetzt, wodurch sie wie gekerht erscheinen. -In Oestreich u. Bayern.

4. G. caelatus Er. 1/4". Schwarz, wenig glänzend, Beine braun, Phir.wurzel roth; Stirn mit einer erbabeuen, rückwärts getbeilten Linie; H.schild mit einer erhabenen, doppelten, in d. Mitte etwas nnterbrochenen Längslinie u. auf jeder Seite mit einigen dicht gekörnten Höckerchen; Figdkn. jede mit 3 scharf erhabenen Längslinien, die 2 innern einfach, die anssern binten abgekürzt, voru in 2 gebogene, die Schulterbeule einschliessende Aeste gespalten. - Oestreich.

### XXV. Fam. PARNIDAE.

Fhir. meist stirnständig, 11gidry., m. od. w. unregelmässig od. fadenf., mit etwas vergröszertem Endgide.; V.hüften bald walzen-, bald kugelf., in von der M.- u. V.brust gemeinschaftlich gebildeten Gelenksgruben; H.hüften fast kalbwalzenf., quertlegend; Füsse Sgldrg., einfach, mit grossem Klauengid. u. kräftigen Klauen; B.ringe 6, die 4 ersten beweglich.

### Uebersicht der Gattungen.

- V.hüften balbwalzenf., querliegend, mlt dentlich sichtbarem Hüften-anhang; Fhlr. m. od. w. unregelmässig.
- PARNUS. Fhir. geohrt, 11gldrg.; Mund von d. V.brnst gedeckt; M .- u. H.beine
- POMATINUS. Fair. geohrt, Sgldrg.; Mund von d. v.brust gedeckt; M.beine weit anseinander; H.beine genshert.

  POTAMOPHILUS. Fair. nicht geohrt, Igldrg.; Mund frei.
  - 2. V.buften kngelf., obne ansserlich sichtbaren Huftenauhang; Fhir. fadenf., mit etwas vergrössertem Endglde.
- LIMNIUS. Fblr. 11gldrg.; Schlenen an d. I.seite gewimpert; Schildchen scheibenf. ELMIS. Fhir. 11gldrg.; Schienen wie vorher; Schildehen länglich. STENELMIS. Fhir. 11gldrg.; Schienen an der Leeite nicht gewimpert.
- MACRONYCHUS. Fhlr. 6gldrg.; Schienen an der Laeite gewimpert.
  - I. Gr. PARNINI. Fhir. kurn, die beiden ersten Gldr. grösser, das 2te Gld, buld au einer mehr öhrf., bald mehr Beckigen Pintte erweitert, welche die folgenden von einer Rinne auf d. Stirn aufgenommenen u. eine kurne, sagef. Keule bildenden Gldr. deckt : V.haften halbwairenf., quer, mit deutlichem Hüftenanhang; H.hüften mit einer gewöhnlich nach aussen plotulich verschmälerten Deckplatte.

#### 1. Gatt. Pormus Fabr.

Phir. ohrf.; Kopf in das H.schild zurückgezogen, unten von d. V.brust verdeckt; alle Beine genähert; Deckplatten d. H.huften von d. M. an nach anssen ziemlich kriechen.

1. Flgdkn. fein u. schwach, verworren punktirt.

1. P. prolifericornis F. 21/3". Gestreckt, fast walzenf., gewöldt, äusserst fein punktirt, mit dichtem, feinem, gelblichgrauen Seidenüberzuge u. aufrechten, kurzen, dichten, feinen, weissgrauen Hauren; Flilr. dicht neben einander auf der zwischen ihnen höckerartig zs.gedrückten Stirne efgt.; Farben veränderlich, bald schwärzlich u. dann die Beine braun mit hellern Schenkeln u. die Fhlr. schwarz, mit rostgelber Keule; bald braun, oft die Flgdkn. lichter gelbbraun und Fhlr. u. Beine heller rothbraun. - An Pfützenrändern sehr häufig.

2. P. grisens Er. 31/3". Länglich gewölbt, grauschwarz, ausserst fein punktirt, mit einem feinen, dichten, gelhgrauen Seidenüberzuge, u. gleichfarbiger, kurzer, feiner u dichter, aufrechter Behaarung; I'hlr. auf der zw. ihnen kaum einen Höcker bildenden Stirne dicht neben einander efgt., braun, mit rostgelber Keule; Flgdkn. verworren punktirt; Beine braun; Schenkel n. Filsse heller roth-

braun. — Bei Berlin &c. U That and hard of Kingh.
3. P. luridus Br. 2". Länglich, flach gewölbt, schwarz, mit dichtem, teinem, gelbgrauem Seidenüberzuge u. gelblich od. bräunlich grauer, kurzer, feiner, dichter, aufrechter Behaarung; Fhir. etwas weiter auseinander efgt., mit braunrother Keule; Flgdkn. fein verworren punktirt, Beine braun, Füsse rothbraun. - Schlesien; selten.

2. Flgdkn. mit regelmässigen bis zur Spitze reichenden Punktstreifen.

4. P. striatopunctatus Heer. 21/4". Lang gestreckt, mässig gewölbt, ziemlich welzent, mit nicht dichtem, gelblich braunem, kurzem Haarüberzuge u. längeren, schwarzen Haaren; Fhir. mit dunkeler Keule; Beine schwarz od. pechbraun, mit rostrothen Füssen; Flgdkn. mit Reihen grosser, tiefer, etwas 4eckiger Punkte. - Oestreich, Tyrol.

5. P. lutulentus Er. 2-21/4". Länglich, etwas flach gedrückt, schwarz, mit sehr dichtem, graugelbem Seidenüberzuge u. gleichfarbiger, kurzer, etwas dünner, aufrechter Behaarung; Fhir. auf d. ebenen Stirne weiter auseinander efgt., mit gelber Keule; Flgdku. schwach punktirt gestreift, mit sehr sein punktirten Z.räumen; Beine braun, die Füsse braunroth. -- In Oberschlesien, Thüringen, Steiermark.

3. Flgdkn. stark u. tief verworren punktirt.

6. P. viennensis Hoer. 2-21/3". Länglich, ziemlich flach, schwarz, mit feinem, dichtem, gelblich grauem Seidenüberzuge u. längerer, aufrechter, etwas dünner, schwarzer Behaarung; Fhir. auf der flachen, ebenen Stirne von einander weiter abstehend, braun, mit braunrother Keule; Flgdkn. gleichnässig punktirt, kaum gestreift; Beine braun, mit röthlichen Füssen. - Im südlichen u. mitttlern Deutschland.

7. P. pilosellus Er. 11/3". Länglich, ziemlich walzenf., schwarz, mit sehr feinem u. dinnem, grauem Seidenüberzuge u. längerer, aufrechter, weisslicher Behaarung; Fhir. auf d. zw. ihnen höckerartig zs gedrückten Stirne dicht neben einander efgt. u. wie auch d. Beine braunroth; Flgdkn. stark verworren punktirt, die Punkte hin u. wieder, besonders an d. Wurzel in Reihen geordnet. — In Oestreich.

8. P. auriculatus Illig. 2". Länglich oval, hoch gewölbt, schwarz, mit

feinem u. lichtem braunem Seidenüberzuge u. längern, abstehenden, schwarzen Haaren; Fhlr. auf d. ebenen Stirne etwas auseinander efgt., dunkelbraun, mit gelblich brauner Keule; Figdkn. geg. d. Sp. feiner punktirt, an d. Wurzel mit Spuren von Streifen; Beine schwarz od. dunkelbraun, mit rothbraunen Füssen. - Ueberall.

9. P. nitidulus Heer. 13/4". Oval, hoch gewölbt, schwarz, mit feinem, goldgelbem Seidenüberzuge u. aufrechten, schwarzen Haaren; Fhir, auf der ebenen Stirne etwas auseinander efgt. n. wie d. Beine braunroth; Flgdkn. tief punktirt, ohne Spuren von Streifen; U.seite m. od. w. rothbraun. - Oestreich, Tyrol, Bayern, Thüringen.

### 2. Gatt. Pomatimus Burm.

Fhir, ohrf.; Kopf u. des H.schild zurückgezogen u. unten von der V.brust verdeckt; Endgld, der Listr, an d. Sp. plötzlich verdünnt, mit doppelter Tastfläche daran; M.beine weiter auseinander; Deckplatten der H.huften von d. M. an nach

aussen ziemlich jäh verschmälert; Beine länger als bei Parnus.

1. P. substriatus Müller. 2-21/2". Länglich, rothbraun; Stirne u. Rücken des H.schilds schwärzlich, der ganze hrpr. mit sehr dichtem, graugelbem Seiden-überzuge: Flgdkn. gewölbt, fein punktirt gestreift; U.scite heller rothbraun. --Aeusserst selten.

# 3. Gatt. Potamophilus Germ.

Fhir. 11gldrg., das 1te Gld. lang, gebogen, das 2te kurz, die folgenden kurz, quer, eine kleine, ziemlich dicht gegldrte. Keule bildend; Kopf frei; Tstr. kurz; K.tstr. mit einem schief abgestutzten Endglde.; O.kfr. mit 3zühniger Spitze; O.lippe schwach ausgerandet.

- 1. P. acuminatus F. 3-33/4". Länglich, auf dem Rücken flach gedrückt, dunkelbraun, mit einem äusserst kurzen, ziemlich dichten, seidenartigen, auf der O.seite bräunlichgrauen, auf der U.seite aschgrauen Haarüberzuge; die ersten 2 Fhirgldr. bräunlichgelb; Seiten des etwas unebeneu H.schilds an d. H.ecken ausgeschnitten, in seiner u. des Schildchens Mitte eine feine, unterbrochene, erhabene Längslinie; Figdkn. punktirt gestreift, mit rothbrauner Schulterbeule u. verlängerter, nach aussen gebogener Spitze. - In Flüssen: sehr selten.
  - II. Gr. Elmint. Fhir. frei, gewöhnlich 11gldrg., fadenf., mit kaum etwas verdickten Endgldrn.; V.hüften kugelf., ohne äusserlich sichtbaren Hüftenanhang; H.hüften ohne Deckplatte.

### 4. Gatt. Limmius Müller.

Fhlr. 11gldrg., mit etwas vergrössertem Endglde.; Kopf unten von der V.brust gedeckt; H.schild am H.rande vor dem Schildelen ausgeschnitten, mit 2 eingegrabenen Längsstreifen; Tstr. fadenf.; Schienen auf d. I.seite gewimpert; Schildchen breit, scheibenf.; Flgdkn, an d. S. mit 3 feinen, etwas erhöhten, dicht ge-

kerblen Streisen.

1. L. tuberculatus Müller. 2/3". Länglich, verkehrt-eif., oben bräunlich erzfarbig, Fhlr. röthlichgelb, Useite u. Beine rothbraun; R.schild schwach generation of the Richen mit 4 feinen Punktwölbt, mit ziemlich glatter Scheibe; Flgdkn. auf d. Rücken mit 4 feinen Punktreihen, deren ausserste dicht am innersten gekerbten Streifen steht, die Z.raume je mit einer Reihe äusserst feiner Punkte u. reihenweise mit längern, niederliegenden Härchen besetzt. - Bayern, Hessen, am Rhein &c., in Flüssen u. Seen.

### 5. Gatt. Elmis Latr.

Fhir. 11gldrg., fadenf., gegen d. Spitze hin fast unmerklich verdickt; Kopf von der V.brust aufgenommen; Tstr. fadenf,: Schienen auf der I.seite gewimpert; Klauengld. sehr gross; Schildchen länglich; Krpr. klein eif., oben glatt od, nur dung u. kurz fein behaart. - Im fliessenden Wasser, wo sie sich auf d. A.seite ranher Steine u. an Pflanzenwurzeln aufhalten.

1. H.schild uneben, mit erhabenen Längslinien an d. S. des Rückens, hinten quer eingedrückt.

1. E. aeneus Müller. 1". Glänzend schwarz, Flgdkn. dunkel erzfarbig, punktirt gestreift, der 4te u. 6te Z.raum etwas erhaben; Beine braun, Füsse rothbraun. — Ueberall, in Bächen. 2. E. Maugeti Latr. 1".

Schwarz, glanzlos; Flgdkn. punktirt gestreift,

- die Z.räume punktirt, der 2te, 4te u. 6te stärker erhaben, Längsrippen bildend; U.seite u. Beine rothbraun. -- In Hessen, Thüringen &c. 3. E. obscurus Müller. 2/2". Schwarz, schwach glänzend; Flgdkn. stark punktirt gestreift, der 2te u. 4te Z.raum mässig, der 6te stärker kiell. erhaben; U.seite u. Beine braun, die Gelenke u. Füsse braunroth. — Aeusserst selten.
  - 2. H.schild eben, mit einer durchgehenden eingegrabenen Längslinie auf jeder Seite.

a. Flgdkn. neben dem S.rande ohne erhabene Längslinien.

4. E. Volkmari Müller. 11/,1". Länglich, schwärzlich erzfarbig, schwach glanzend; Fhir. an der Wurzel hell braunroth, nach d. Sp. hin dunkler; H.schild fein punktirt, die beiden Längslinien nach vorn deutlich genähert; Fledkn. punktirt gestreift; U.seite schwarz; Beine braun, mit braunrothen Füssen. - Ueberall, nicht selten.

5. E. Germari Er. 11/2". Länglich eif., glänzend schwarz; H.schild punktirt, die beiden Längslinien nach vorn genähert; Flgdkn. schwärzlich erzfarbig, punktirt gestreift; Fhir. an d. Wurzel düster rothbraun, nach d. Sp. hin schwärz-lich; U.seite schwarz; Beine braun, mit brannrothen Füssen. — In der sächsischen Schweiz.

6. E. opacus Müller. 11/4". Länglich, düster schwärzlich erzfarbig, schwach glänzend; H.schild sehr dicht u. ziemlich fein punktirt, die beiden Längsstreifen nach vorn einander allmählig ein wenig genähert; Flgdkn. punktirt gestreift, die Z.räume äusserst fein punktirt; Fhlr. braunroth, nach d. Sp. hin dunkler; U.seite schwarz; Beine schwärzlichbraun, mit hell braunrothen Füssen. - Selten.

7. E. Mülleri Er. 1". Lünglich, oben dunkel erzfarbig, matt glänzend; H.schild sehr dicht u. fein punktirt-gerunzelt, die Streifen parallel; Flgdkn. stark punktirt gestreift, die Z.räume sehr fein lederartig gerunzelt; Fhlr. rothbrann, mit dunklerer Spitze; U.seite schwarz; Beine mit lichtern Gelenken u. braunrothen Füssen. - Sehr selten.

b. Flgdkn. neben dem S.rande mit einer erhabenen Längslinie.

8. E. parallelepipedus Müller. /, ". Länglich, etwas flach, glänzend schwarz, Streifen des H.schilds parallel, sein V.rand braunroth; Flgdkn. punktirt gestreift; U.seite u. Schenkel dunkel rothbraun; Füsse wie anch d. Fhlr, roth. - In Hessen, Franken &c.

 E. angustatus Müller. <sup>4</sup>/<sub>3</sub>". Gestreckt, flach, glänzend schwarz; Streifen des II.schilds nuch vorn ein wenig genähert, sein V.rand rothbraun; Flgdkn. nur auf der vorderen Hälfte deutlich gestreift punktirt; U.seite rothbraun; Beine

u. Fhir. roth. — In Thüringen, Westphalen, am Rhein &c.

10. E. pygmaeus Müller. 1/3". Länglich, leicht gewölbt, schwarz, fast ohne Glanz; Streifen des H.schilds nach vorn kaum genähert, sein V.rand hell braunroth durchscheinend; Flgdkn. stark punktirt gestreift, erzfarbig glänzend; U.seite schwärzlich; H.leib rothbraun; Beine hell braunroth, die Fhlr. röthlichgelb. - Im mittleren Deutschland, selten.

3. H. schild eben u. ohne eingegrabene Längslinien.

11. E. cupreus Müller. 2/3". Oben erzfarbig, glanzend; H.schild fein a. ziemlich dicht punktirt, beiderseits neben dem scharf abgesetzten S.rande mit einem kleinen, nach hinten gerichteten Schrägeindrucke dicht hiuter d. Mitte u. einem solchen vor den H.ecken; Flgdkn. sehr stark punktirt gestreift, die Naht, der 2te u. 4te Z.raum etwas erhaben, der 6te eine feine Seitenleiste bildend; Fhir. m. od. w. braun, mit hellerer Wurzel; U.seite schwarz od. röthlichbraun; Beine braun; Füsse braunroth. — In Hessen, Westphalen, Oestreich &c.

12. E. subviolaceus Müller. 1". Erzfarbig, mit blauem Schimmer, mässig glänzend, kurz u. sehr dicht, grau behaart; H.schild ziemlich dicht u. sehr fein punktirt, vor d. Mitte ein sehr schwacher Quereindruck, hinter d. Mitte hart am S.rande ein kleiner, nach hinten gerichteter Schrägeindruck; Flgdkn. tief punktirt gestreift, der 2te u. 4te Z.raum schwach, der 6te am S.rande kaum wahrnehmbar erhaben; Fhlr. braun, an der Wurzel beller; U.seite schwarz; Beine dunkel-

braun. - In Franken, Steiermark, am Harz &c.

13. E. sodalis Er. 1". Schwärzlich erzfarbig, matt glänzend, kurz u. fein weisslich behaart; II.schild sehr fein lederartig gerunzelt u. sehr fein punktirt, vor d. Mitte mit einem schwachen Quereindrucke; Flgdku, fein punktirt gestreift, die Z.ränme dicht u. fein querrunzelig, der 2te u. 4te gegen d. Sp. hin allmählig etwas erhaben, der 6te eine Randleiste bildend; Fhlr. röthlichgelb; U.seite schwarz, gegen die Spitze hin dunkel rothbraun; Beine braun; Füsse rothbraun. - In Oberbayern.

14. E. nitens Müller. 2/3". Erzfarbig, fein behaart; H.schild so lang als breit, eben, ausserst fein u. dicht runzelig punktirt, matt; Flgdkn. gewölbt, glänzend, sehr stark punktirt gestreift, die Z.raume eben, nur der 6te von d. Naht her geschen eine feine Randleiste bildend; Fhlr. rothgelb. - In Oberbayern.

### 6. Gatt. Stenelmis Leon.

Fhlr. fadenf., 11gldrg.; Kopf beinahe senkrecht u. in d. H.schild eingesenkt; Tstr. fadenf.; Schienen auf d. I. seite nicht gewimpert; Schildehen ziemlich gross, rundlich. 1. S. canaliculatus Gyllh. 2". Gestreckt, schwarz, ziemlich glänzend, H. schild etwas länger els breit, mit 4 Längswülsten, wovon die beiden mittlern eine breite u. tiefe Längsfurche einschliesen, die seitlichen etwas schräg gerichtet, in d. M. unterbrochen u. nach vorn abgekürzt sind; Flgdkn. auf d. Rücken flach, punktirt gestreift, der 3te Z. raum bis zur Mitte, der 3te fast bis zur Spitze hin zu einer Leiste erhaben; Brust rothbraun; Beine schwärzlich, die Füsse wie die Fhlr. Draunroth. — Bei Kassel.

# 7. Gatt. Macronychus Müller.

Fhir. klein, 6gldrg., die 2 ersten Gldr. etwas dick, rundlich, die 3 folgenden klein au schmal, das 6te grösser, eif., eine Keule bildend; Kopf fast ganz in d. H.schild eingesenkt; Tstr. fadenf.: Schienen an d. I.seite gewimpert; Beine weit ausein-

ander, sehr lang u. stark.

1. M. 4-tubersulatus Müller. 11/4.—11/4". Länglich, schmal, schwarz, mit sehr schwachem Metallschimmer, Fhlr. u. V.rand d. H.schilds rothgelb, U.seite u. Beine braun; H.schild länger als breit, auf der hintern Hälfte beiderseits mit einer rundlichen, die punktirt gestreiften Flgdkn. auf d. 2ten Z.raume mit einer länglichen, za.gedrückten, mit steifen Borsten besetzten Beule. — Am Rhein, in Sachsen u. Oestreich.

# XXVI. Fam. HETEROCERIDAE.

Fhlr. kurz, 11gldrg., die 2 ersten Gldr. gross, 3eckig, lang behaart, die übrigen eine nach Innen gesägle Keule bildend; O.kfr. spilzig, vorragend; V.schiemen erweitert, gesägt u. mit Dornen reihenweise besetst; Füsse 4gldrg.; Bringe 5.

### 1. Gatt. Heterocerus F.

O.kfr. vorragend, mit gezähnter Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen viel kleiner; Tstr. fadenf.; V.schienen stark; H.schienen schwach erweitert u. bedornt; Flgdkn. mit gelben Flecken. — Am Ufer von stehendem Wasser u. Seen, im Schlamme od. im Sande, meist gesellschaftlich.

1. H.ecken des H.schilds nicht gerandet.

1. H. parallelus Gebl. 3-3'/2". Länglich, gleichbreit, braun, mit sehr kurzer u. feiner, gleichmässiger, seidenartiger, grauer Behaarung dicht bekleidet; H.schild schwarz, an d. S. gelb, oft auch d. S.rand schmal gelb gesäumt; Flgdkn. dicht u. sehr fein punktirt, schwärzlich, der Wurzel- u. A.rand, ein Mondfleck hinter d. Schulter, 3 Längsstriche auf der vorderen Hälfte, mehrere Flecken auf der hintern Hälfte, der umgeschlagene Rand gelb od. grünlichgelb; Fhlr. u. Beine hellgelb. — An Salzseen.

2. H. fossor Kies. 21/.—23/.". Länglich, schwarz, durch eine sehr kurze u. dichte weissliche Behaarung wie hellgrau bereift; H.schild schwarz, meist nur die V.ecken, selten die ganzen Seiten gelb; Flgdkn. dicht u. fein punktirt, ein Fleck an der Wurzel, eine stark gezackte Querbinde hinter der Wurzel, eine audere dicht hinter d. M., 2 Flecken nahe an d. Sp. u. der S.rand, sowie Fhlu. Beine gelb, die Kniee schwärzlich. — An sandigen Ufern der verschiedensten

Gegenden Deutschlands.

3. H. femoralis Kies. 13/4—21/4". Länglich, schwarz, kurz u. dicht grau behaart; Il.schild an den V.ecken, setten die ganzen Seiten gelb: Flgdkn. streifenweise behaart, ziemlich fein u. dicht punktirt, die Z.räume mit sehr feinen u. dichten Punkten, ein kleiner Fleck an der Wurzel neben den Schildchen, 2 sehr buchtige Binden, 2 Flecke unweit d. Sp. u. der A.rand gelb; Fhir. braun; Beine schwarz; Füsse röthlichgelb, gewöhnlich die V.-, zuweilen aber auch die M.-schenkel m. od. w. gelbbraun. — In der Nähe der See od. brackiger Gewässer.

2. H.ecken des H.schilds gerandet.

n. Die H.ecken d. H.schilds scharf u. deutlich gerandet, jede Figdke. mit 2 grossen, bindenf., zackigen Flecken, welche sich vom S.rande zur Nuht erstrecken u. gewöhnlich noch mit 2 kleinen runden Flecken auf der Scheibe.

4. H. marginatus F. 2". Länglich oval, ziemlich gewölbt, schwarz, oben mit feiner, aufrechter, brauner Behaarung dicht bekleidet; Flgdkn. fein punktirt,

ein Bogenfleck unter der Schulter, ein länglicher Fleck inner- u. unterhalb desselben dicht vor d. M., eine sehr buchtige, nach innen abgekürzte Binde biuter d. M. u. 2 Fleckeu an d. Spitze rostroth od. rostgelb; Beine braun, die Fässe braunroth. — Oestreich, Sachsen &c.

5. H. Intermedius Ries. 13/c<sup>20</sup>. Längtich oval, sismlich gewöhlt, schwarz, mit aufrechter, brauer Behastung dicht bekleidet; Figdka. etwas weilstügger u. starker punktirt als bei d. Vorigen, eine schräge unterbrochene Biude vor, eine stark buchlige hinter der Mitte, u. 2 kleine Flecken vor d. Spitze gelblichroth und mit gelblichen Härchen bleegt; Beine brann, Gelenke und Pfasse braunroth.

- Selten

.6 H. hispidulus Ries. 11/4". Ziemlich oval, sanh gewöldt, schwarz, mit knrzer, anitgeder, gelblichgrauer Behavraug; Fjefda. dieht punktir, etwas runzelig, reihenweise mit aufrechten, weissischen Börstehen besetzt, der Srmd, eine mit demachen aufliesende, etwas schrag nach bisses gerötetete, die Nationalen erreichende Bindo vor, eine buchtige, nach innen abgekürzte hinter d. M., sechwarz, Gelende, a. Visse brautorth. — An smeligen Ufern, derre hand beschwarz, Gelende, a. Visses brautorth. — An smeligen Ufern, derre hand Deutschland.

b. H.ecken d. H.schilds scharf n. dentilch gerundet; Flydkn. jede mit 2 grossen, mit d. S.rande zs hängenden Flecken, n. auf d. Scheibe

neben d. Naht mit 2 bis 3 kleinen Doppelflecken.

7. H. obsoletus Cartis. 2-2'/," Ziemlich oval, sehr flach gewölbt, schwarz, mit aufrechter, feiner, diehter brauner Bebasraug; Figelkn. fein panktirt, ein Fleck an der Wurzel, 3 vord. M., 3 hinter d. M., 2 vor d. Sp., zuwellen such der ganze Arand schmel braunroth, öfters alle Flecken m. od. w. undeutlich, Beine schwarz, grau behaart, die Fässe pechbraun. – Durch ganz Deutschl., aber selten.

serveit, gelaeringste 2r. 1/1, -27, ... Lauglich, a mellich übeh, erkoarz, mit gelaeringste 2r. 1/1, -27, ... Lauglich, a mellich übeh, erkoarz, mit gelaeringste 2r. 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ... 1/1, ...

B. Husedlus Kies, 11/4". Linglich, ziemlich flach, schwarz, mit kurzer, feiehren, pfeichinger, braunlichgrauer Ebasarung; Fights, fin punktri, der Arnad, ein Fleck vor, einer hinter d. M., beide mit dennselhen zu flieszend, ein Fleck auch einer Warrel abeed ein Schildlichen, 2 mit dennselhen zu flieszend, ein Fleck auch werden dem Schildlichen, 2 mit dennselhen zu falleszend, ein Fleck auch werden dem Schildlichen, 2 mit dennselhen zu falleszend, ein Fleck auch werden werden werden zu fellen zu falle zu fleck zu flieder, mit den Schiedlich auch zu fleck zu flieder, ein der schiedlich auch zu fellen zu verzeichen Gegenden Beutschland, nicht selben den der Schiedlich zu fellen zu fellen zu verzeichen den Gegenden Beutschland, nicht selben den den den der Schiedlich zu fellen zu zu f

c. H.ecken nur sehr fein gerundet.

10. H. pulchellus, Kiea. 1." Lang gestreckt, aiemilch flach, brann, kurz. u. fein bründichgrus beharst ij schild kurz, so beriz als die Fligdkan, anek vorst fast gar nicht verengt; Fligdkn, feiner beharst u. gröber punktirt als het H. fusculus, chenso wie bei diesem geseichnet, nor dass der Streichen am Schildehen hier in d. M. unterhrochen ist, dass er als 2 getrennte Flecken erscheint. — Bei Leipzig nuter Jaulenden Wassergewichen gequaden.

17. H. sertcans Ries. 1—13/c." L Ingfich, fluch gewöhlt, schwarz, mit kurser, seidenartiger, weistlichgraume Beharung, fant wie berefit; Hachild binnen so breit als die Flgdin, nach vorn etwas verschmätert, au. d. S. senft gerundet n. hier, gewöhnlich succh in d. M. hell rolbbraum; Flgdin, dieht, u. fein pnaktur, and der Wurzel, die Bit ein d. M., die 31e an. d. Sp., brunn; Fhlr. n. Beine gelb, die Hischenkel no der Wurzel brännlich. — Osetsche, Bayern, nm Basin.

28. B. mlautas iksv. 1" . Kleiner als der Vorige, a besonders auf den Pigdah. selber, lang gestreckt, evilorische gewohlt, braus, weissich seidenzeit behasart; Fibr. u. Beine blass gelbbraus; Il.schild kürzer, so breit als d. Figdan, nach vorn wenig verengt, die Seiten u. eine Langstinie is d. Mitter obhlichegelt: Figdan, mit gelb glüsnender Beharrung, blass gelbbraun, die Naht u. 3 osch ansen absekurte Bilden braus. — Bei Erlangen.

13. H. murinus Kies. 1/2". Eirund, hoch gewölbt, fein punktirt, schwärzliebbraun, mit weisslich grauer Behaarung, wie mit einem Reife überzogen; H.schild so breit als die Flgdkn., nach vorn ein wenig verengt, a. d. S. stark gerundet; Flgdkn. liehter braun, einfarbig: Fhlr. nach der Spitze hin bräunlich, an der Wurzel wie auch die Beine gelblich. — Am Bachufer bei Augsburg.

# XXVII. Fam. PECTINICORNIDAE.

Fhir. gekniet, 10gldrg, in einer Grube an der Seite des Kopfes efgt., mit einem langen Wurzelgld. und mehreren nach innen süge- od. kammartig erweiterten, unbeweglichen Endgldrn.; S.stücke der H.brus bedeckt; B.ringe 5; Füsse einfach, 5gldrg.; Klauenglied zwischen den Klauen mit einem kleinen Hücker, aus welchem 2 klauenf. Borsten hervorragen.

# Uebersicht der Gattungen.

I. Zunge an der inneren Seite des Kinns gelegen.

1. H.schild von den Fledkn. durch einen kleinen Z.raum getrennt.

a. 6ter B.ring nicht sichtbar, Zunge 2lappig.

LUCANUS. Innerer Lappen der U.kfr. b. b. G. einfach, Augen vom Stirnrand bis zur Hälfte durchsetzt.

DORCUS. Innerer Lappen der U.kfr. beim Q mit einem Hornhöckerchen, Augen vom Stirmand fast ganz durchsetzt.

b. 6ter B.ring sichtbar.

PLATYCERUS. Augen ohne einspringenden Wangenrand.

2. H.schild genau an die Wurzel der Flgdkn. anschliessend.

CERUCHUS. Vorsprung der V.brust nach hinten frei.

AESALUS. Vorsprung der V.brust in eine Aushöhlung der M.brust passend. II. Zunge an der Spitze des Kinns gelegen.

SINODENDRON.

### 1. Gatt. Lucanus L.

Fhir. mit 4 nach innen kammf, erweiterten Endgidrn.; O.lippe schmal, zwischen den O.kfrn. niedergebogen; O.kfr. gross, beim 6 viel länger als der Kopf, an d. Spitze gabelf. gespalten, hinter derselben gezähnt, bei d. Q kürzer als der Kopf, an d. Spitze einfach, hinter derselben gezähnt; U.kfr. 2lappig, der äussere Lappen lang n. pinself. behaart, der innere aber sehr kurz; K.tstr. lang, Isadenf., das 2te Gld, das längste, das 3te viel kürzer als das letzte; Zunge hornig, in 2 schmale Lappen gespalten; Kopfrand die Hälfte der Augen durchsetzend; V.fläche der V.schenkel an der Wurzel mit einem gelben Haarsteck; Schienen am A.rande gezähnt.

12. L. CETVUS L. 12-28". Schwarz, matt glänzend, Flgdkn. fein punktirt u. fein lederartig gerunzelt, bei. d. 5 kastanienbraun, bei d. \$\to\$ pechschwarz: hintere Schienen am A. rande 3zähnig; die Okfr. des \$\tilde{G}\$ kastanienbraun, an d. Spitze gegabelt, am I. rande dicht vor der M. mit einem grossen Zahne, vor und hinter diesem gezähnelt, die Stirn mit leistenf., vorn in d. M. unterbrochenem Rande umgeben, der \( \tilde{G}\$ brigens bei den kleinsten \( \tilde{G}\$ (10"") oft kaum angedentet ist; die kleinen O. kfr. des \$\tilde{G}\$ in d. M. mit 2 etwas stumpfen Zähnen, der Kopf flach gewölbt, sehr dicht gerunzelt, der Scheitel glatt. Man findet \( \tilde{G}\$ von 28"" bis zu 11" herab. — Häufig in Eichwaldungen.

# 2. Gatt. Dorcus Mac Leay.

Fhlr. mit 4 nach innen etwas sägef., erweiterten Endgldrn.; O.lippe vorragend, breit u. sehr kurz; Okfr. b. b. G. nur mässig vorragend, mit scharfer Spitze u. einem grösseren u. einem kleineren Zahne hinter derselben; U.kfr. 2lappig, der änssere Lappen breit, fast bis zum äten Tstrglde. reichend, stark bebartet, der innere etwas kürzer n. schmal, bei d. Q an d. Spitze mit einem Hornhäkchen; ktstr. fadenf., Etes u. 4tes Gld. ziemlich gleichlang; Kinn gross, breit, den Mund unten ganz bedeckend; Zunge in 2 schmale hornige Lappen gespalten; Augen vom Kopfrande fast ganz durchsetzt; V.fläche der Schenkel an d. Wurzel mit einem gelben Häarfleck; Schienen am A.rande gezähnt.

1. D. parallelephodat L. S-11". Linglich, fast gleichreit, finch gewöhr, mat schware, Kopf a. Hachild fein u. earsteat, Pfelks, sehr dicht zelliessend pankirit; histere Schienen an der Akante nur mit einem Zahne hinter d. Mitte. d. 6, int der Kopf ab best viel. d. Eschlid u. viel dieses fein u. views weitbegen u. haben einen in d. M. aufwärte gerichteten Zahn. Bei d. Q. sind kopf H. Achild schmidter, sehr dicht punktirt, auf d. M. der Stirn stehen 2 Höckerchen dicht nebeneinunder, die Olippo ist schwaler, vors ausgerandet, und die verschiedener Labbitume, häufig die einem kleiner Zahn. — In fraudochen floite verschiedener. Labbitume, häufig.

#### 3. Gall. Platycerus Geoff.

Phir. mit kammi, 4gidgg; Keule, deren ites Gid. etwas kürzer als die übrigen, schmal n. glatt, die übrigen gans behaus; () Gilppe niedergebogen, chmal, loderarig; () Akfr. stark, hinter der Spitze mit kleinen Zähnben, in d. M. mit einem starken doppellen Mahlababe () Lifr. mit 2 pinsell. Lappen, der innere sehr kurz in den kleiner Katter lang, fidenf., ihr letste Gid. etwas kürzer als das 21e, das 31e karz; Kinn breit, den Mand von unten gans bedeckend: Zonge klein, berfd. nicht vorragend; Augen rund, ohne einspringenden Kopfrand; V. flache d. Schenkel mit einem gelben laufrück; Il Aschienen ganz einfach.

1. P. Caraboldes L. 5-8". Linglich, flech gewöllt, grin, blun, od. violett, od. schwarz, unten dunkler; Kopf. U. H.echild misseg dich. u. fein punktit, letteres fast doppelt so breit als lang, an d. S. gerandet, mit scharf rechtw. vorpringenden Licenen, Figladt, dicht ercherweise panistri, and d. Rucken achwach for the control of the

#### 4. Gatt. Ceruchus Mac Leay.

Fhir. mit siegel., Sgidiger, Koule; Olippe niedergebogen; O.Afr., grous, beim Zi klager, beim Zi klarce als d. Kopf, mit einem grossen Zahon in d. M. v. einem kleineren am Grande; U.Afr. Ilappig, die Lappen klein, pinsell., der innere weit kleiner u. kürger nils der sisserer; klatt. sehr lang fadent, das 21e Glis sehr lang, das 31e nor halb so lang u. kaum kürzer als das spindell. letzte; Kinn breit, den Mand von unten bedeckend; Zunge berzf., nicht vorregned; Augus rand, ohns einspringenden Kopfrand; V.fliche der Schenkel mit einem gelben Haarfleck; bintere Schienen a. d. A. hante unregelmissig gegabet.

#### 5. Gatt. Aesalus F.

Fbir. kurz, mit 2glergr., stumpf sägef. Koule; O.lippe klein, fast gans versteckt; O.Mr. masig vorrsgend, mit scharfter einfacher bjaite u. einem Zhabe binter dersielben nach oben, der sich lei dem 3 bornartig erweitert; U.Mr. blos mit einem kurz keggeff., an d. 5gleite abgerundeten u. pinschritig bearbetes borzigen Luppen; M.tur. lang, thr lextee Old. as längste, spiedelf, stumpf, thr les and bedeckend; Augur rand, angetbell; Schenkel obne sammartigen flecken, bintere Schienen aussen mit 2 fleihen Meiner Kerbzähne u. einzelnen längeren Dornen.

1. a. scarabaedides F. 3". Kurz eirund, stark gewölbt, braun, sehr dicht

punktirt; Flgdkn. mit erbabenen, aus abweebseind schwarzen u. gelblieben Haarhüschela gebilden Linien; Useite, Fbir. u. Beine rostbraun. – In mebreren Gegenden Deutschlands, besonders in Oestreich, in faulen Laubholzbaumen.

#### Gatt. Sinodendron Hellw.

Fhir. kurz, mit 3gldrgr., sägef. Keule; O.lippe ganz versteckt; O.kfr. kurz, nicht vorragend; U.kfr. mit einem sehr kurzen bewimperten Lappen; K.tstr. mässig

lang, ihr 2tes Gld. das längste, das 4te viel länger als das 3te; Kinn schmal; Zunge hornig, ganz klein, Beckig u. flach; Augen quer, ungetheilt: Kpr. walzenf.; V.fläche der Schenkel mit einem sammtartig behaarten Flecken; A.seite der hinteren Schienen mit 2 Reihen dornförmige Zähnchen.

1. S. cylindricum F. 41/2-6". Glänzend schwarz, die Flgdkn. zuweilen bräunlich-schwarz, der H.leib oft braun; O.seite narbig punktirt; Kopf klein, bei dem 💍 auf der Stirn mit einem schwach rückwärts gebogenen, auf der H.seite bebarteten Horne, bei dem Q mit einem kurzen geraden Horne oder Höcker; H.schild mit abgerundeten H.ecken, hei dem 5 vorn schräg abgestutzt, mit 5 Zähnen, bei dem ♀ vorn nur eingedrückt u. schwach, oft undeutlich gezähnt; Flgdkn. schwach u. undeutlich gestreift, längs der Naht mit einer weiteren Furche. - In faulenden Baumstämmen; nicht selten,

# XXVIII. Fam. LAMELLICORNIDAE.

Fhir. kurz, 7-11gldrg., in einer Grube a. d. S. des Kopfes efgt., das 1te Gld, gross, die letzten beweglich, eine Blätterkeule bildend; Beine Grabbeine, V.schienen fast immer am A.rande gezähnt; Füsse Sgldrg.; B.ringe 5 oder 6.

# Uebersicht der Gattungen.

I. Reihe. Lamellicornidae laparostictae.

Die Luftlöcher des H.leibs liegen in der Verbindungshaut der Rücken- u. B.halbringe (nicht in den Ringen selbst) sind alle von den Flgdkn. bedeckt; vorletzter Rücken- u. B.halbring durch eine Gelenkhaut verdunden: Zunge vom Kinn abgesetzt.

1. H.leib mit 6 B.halbringen.

a. Fhir. 9- od. 10gldrg.

a. H.schienen mit einem Enddorne (1. Gr. Coprides).

aa, H.schienen schmal, schlank.

ATEUCHUS. V.beine ohne Füsse.

SISYPHUS. V.beine mit Füssen; Fhlr. 10gldrg. GYMNOPLEURUS. V.beine mit Füssen; Fhlr. 9gldrg.

bb. H.schienen gegen die Spitze erweitert. aa. Letztes Gld. der L.tstr. deutlich.

COPRIS. Fhir. 9gldrg.; Kopfschild vorn tief gespalten.

ββ. Letztes Gld. der L.tstr. kaum sichtbar. Fhlr. 9gldrg.; Kopfschild vorn nicht od. nur leicht ausgerandet. ONTOPHAGUS.

S. Fhlr. 8gldrg.; Kopfschild vorn nicht ausgerandet, β. H.schienen mit 2 Enddornen, ONITICELLUS.

aa. Fhlr. 9gldrg. (II. Gr. Aphodiides),
 αα. O.lippe u. O.kfr. ganz im Munde versteckt.

Kopf flach, oberer Theil der Augen bei zurückgezogenem Kopfe sichtbar.

APHODIUS.

\*\* Kopf kappenf. gewölbt, oberer Theil der Augen bei zurückgezogenem Kopfe unsichtbar.

AMMOECIUS. H.schild zerstreut u. grob punktirt.

RHYSSEMUS. H.schild mit 4 Querfurchen. PSAMMODIUS. H.schild mit einer od. 2 kurzen Querfurchen.

ββ. O.lippe u. O.kfr. etwas aus dem Munde vorragend.

AEGIALIA. Kopf abwärts gewölbt.

bb. Fhir. 10gldrg. (III. Gr. Orphnides).

OCHODAEUS.

b. Fhr. 11gldrg. (IV. Gr. Geotrupides).

a. Fhir.keule gross, linsenf.

BOLBOCERAS. Augen vom Wangenrande bis zur Mitte durchsetzt.

ODONTAEUS. Augen vom Wangenrande ganz durchsetzt.

β. Fhir.keule blätterig.

GEOTRUPES. 2tes u. 3tes Fhirgld, frei.

7. Fhir keule kegelf.

LETHRUS. 2tes u. 3tes Fblrgld. vollständig vom 1ten umhüllt,

2. H.leib mit 5 B.halbringen (V. Gr. Trogides).

TROX. Fhlr.keule blätterig.

II. Reihe. Lamellicornidae pleurostictae.

Die Luftlöcher des H.leibs liegen in den B.halbringen, u. wenigstens das letzte ist frei; vorletzter B .- u. Rückenhalbring unmittelbar mit einander verwachsen.

1. Die 3 letzten Luftlöcher liegen fast in gleicher Richtung mit den vorderen (VI. Melolonthides).

a. V.hüften m. od. w. zapfenf. vorragend.

a. 6ter B.ring sehr knrz, oft ganz unsichtbar, Klauen ungleich, H.füsse nur mit einer Klaue.

HOPLIA.

β. 6ter B.ring deutlich sichtbar, Klauen gleich, an der Spitze gespalten.

HOMALOPLIA. V.füsse kurz, kaum länger als die Schienen, H.füsse lang u. schlank. SERICA. Alle Füsse verlängert, länger als die Schienen.

b. V.haften quer, mehr walzenf, anliegend, Klauen gleich, a. d. Spitze nicht gespalten.

a. 3tes Fhirgld, so lang als das 4te.

RHIZOTROGUS. Fhlr.keule b. b. G. 3blätterig.

β. 3tes Fhirgid. länger als das 4te.

ANOXIA. Fhir.keale beim & 3-, beim Q 4blätterig.
POLYPHYLLA. Fhir.keale beim & 7-, beim Q 5blätterig.
MELOLONTHA. Fhir.keale beim & 7-, beim Q 6blätterig.
2. Die 3 letzten Luftlicher des H.leibs liegen mehr nach aussen.

a. Klauen der Füsse ungleich (VII. Gr. Hutelides).

a. Kopfschild nach vorn schnauzenf. verlängert, mit erweiterter u. aufgebogener Spitze.

ANISOPLIA.

8. Kopfschild vorn nicht zugespitzt u. nicht aufgebogen.

PHYLLOPERTHA. H.schenkel einfach, nicht verdickt. ANOMALA. H.schenkel erweitert.

b. Klanen der Füsse gleich.

a. V.hüften quer, in den Gelenkhöhlen eingeschlossen (VIII. Gr. Dynastides).

PENTODON. O.kfr. aussen 3zähnig; H.schienen a. d. Spitze ungezackt. ORYCTES. O.kfr. ungezähnt; H.schienen a. d. Spitze gekerbt.

B. V.hüften zapfenf. vorstehend (IX. Gr. Cetonides).

aa. Flgdkn. a. d. S. ausgebuchtet. V.schienen aussen mit 2 langen, scharfen Zähnen.

OXYTHYREA. V.schienen aussen 3zähnig. CETONIA.

bb. Flgdkn. an d. S. ganz, nicht ausgebuchtet. aa. H.hüften aneinanderstehend, Kopf frei.

OSMODERMA.

\* Kopfschild vorn leicht gerundet.

\*\* Kopfschild vorn ausgerandet. GNORIMUS. Fladkn, viel länger als zs. breit.

TRICHIUS. Flgdkn. kaum länger als zs. breit.
ββ. H.hüften weit auseinanderstehend.

VALGUS. Kopf von einer Grube der V.brust aufgenommen.

# Erste Reihe: Lammellicornidae laparostictae.

Fhir. gewöhnlich 10- od. 9gldrg., seltener 8gldrg. u. nur bei d. Geotropinen 11gldrg., die meist 3blätterige Keule mit einem zarten u. dichten Haarüberzuge; Zunge vom Kinn abgesetzt, gewöhnlich häutig; B.ringe bald 6, bald nur 5, der vorletzte B.- u. Rückenhalbring wie die vorhergehenden durch eine Gelenkhaut verbunden, in welcher, nicht aber in den Ringen selbst, die Luftlöcher liegen, welche alle von den Flgdkn. bedeckt werden.

- 1. Gr. Coprides. Fhir. 8 9gldrg., mit Iblätterfger Keule; O.tippe u.
  O.kfr. vom Kopfschilde gedeckt. dessen S.rund m. od. vo. über die
  Augen fortlauft; O.kfr. an der Wurzel hornig, an d. Spitze in ein
  halbhäutiges Blättchen verlängert; U.kfr. mit 2 häutigen Lappen;
  Schildchen nicht sichtbar od. äusserst klein; S.stücke der H.brust
  bedeckt; B.runge G, alle mit einender vervochsen; M.beine weit von
  einander: H.schienen mit einem einsigen Enddorne.
- 1. Abtritung: ATEUCHINI. II.beine verlängert, schmal, die Schienen schlank, die hinteren Füsse ladenf. u. ihre Klauen oft klein u. schwach. Breite und gewöhnlich ziemlich flache nur im Süden vorkommende Käfer, bekannt durch die Emsigkeit, womit sie aus frischem Kuhdünger Kugeln bilden, in jede ein Ei legen und sie dann verscharren.

# 1. Gatt. Ateuchus Web.

Fhlr. 9gldrg.; 1tes Gld. der L.tstr. das längere, das letzte klein, eif.; Kopfschild halbkreisf, erweitert, 5zäbnig, sein S.rand die M. der Augen vollkommen durchsetzend; H.schild breit, sein H.rand dem V.rand der Flgdku. genau anschliessend; Schildehen nicht sichtbar; Flgdku. flach, an d. S. ohne Ausbuchtung; V.schienen an der A.kante gewöhnlich 3- od. 4zähnig, ohne Füsse, die hinteren Schienen mit einem einzelnen Enddorne. — Die deutschen Arten nur im stüll. Tyrol.

- a. Enddorne der hinteren Schienen gross, eingekeilt, an d. Aseite mit 2 Zähnchen; Klauen sehr klein.
- 1. A. pius Jil. 5-8". Schwarz, glanzlos; Kopf dicht gerunzelt, die Stirn ohne Höcker; H.schild mit feinen Körnchen besetzt; Flgdkn. fein u. schwach gestreift, die Z.rännie mit kleinen flachen Punkten in unregelmässigen Längsreihen; Afterdecke mit tieferen Punkten besäet.
  - b. Enddornen der hinteren Schienen eingelenkt, an d. A.selte mit 2 Zähnchen; Klauen mässig gross.
- 2. A. semipunctatus F. 6—12". Schwarz, mässig glänzend; Kopfschild sehr dicht gerunzelt, die Stirne in d. M. glatt, an d. S. punktirt; H.schild mit grossen, runden, flach eingedrückten Punkten ungleichmässig übersäet; Flgdkusehr sehr sein u. schwach punktirt-gestreist, in den Z.räumen mit einzelnen undeutlichen Punkten.
- 3. A. variolosus F. 6-11". Schwarz, mässig glänzend; Kopfschild dicht gerunzelt, die Stirn glatt, jederseits mit einer Gruppe von Punkten; H.schild und Flegdan. mit runden mattschwarzen Grübchen, welche auf letzeren in Reihen stehen.

### 2. Gatt. Sisyphus Latr.

Fhlr. 8gldrg.; K.tstr. sehr kurz, mit knrz eif. Endglde.; Kinn u. L.tstr. dicht mit langen Borstenhaaren besetzt, die 3 Glieder der letzteren allnählig kleiner; Kopfschild vorn ausgerandet, mit einem Zähnchen zu beiden Seiten der Ausrandung, sein S.rand fast über die ganzen Augen fortgesetzt; Schildehen nicht sichther; Figdkn. hinter der Schulter nicht ausgebuchtet, zs. fast 3eckig; V.schienen am A.rande mit 3 Zähnen; M.schienen mit 2 Enddornen; II.schienen sehr lang, dünn, gebogen; V.füsse ziemlich klein, die hinteren Füsse lang, mit sehr gestrecktem 1tem Gliede.

1. S. Schaefferl L. 4-5". Schwarz, wenig glänzend; Kopf stärker, H.schild feiner gekörnt punktirt; Flgdkn. sehr seicht kettenartig gestreift, die Z.ränme sehr fein gekörnt; H.schienen bogenf. gekrümmt, auf der I.seite sägef., aber etwas weitläufig mit scharfen Körnchen besetzt. — Im südl. Deutschland bis nach Thüringen; Hanau.

## 3. Gatt. Gymnopleurus Jll.

Fhir. 9gldrg.; Endgid. der K.tstr. fast spindelf., fast so lang als die 2 vorhergehenden; 1tes Gld. der L.tstr. sehr gross, das 3te, letzte sehr klein; Kopfschild vorn m. od. w. ausgerandet, sein S.rand durch die obere Hälfte der Augen fortgesetzt, so dass der grössere Theil derselben an der U.seite des Kopfes liegt; H.schild breiter als die Flgdkn.; Schildchen nicht sichtbar; Flgdkn. hinter den Achseln so tief ausgeschnitten, dass die Schulterblätter z. Th. unbedeckt sind;

V.schienen am A.rande mit 3 Zähnen, die Füsse an denselben kürzer als an den hinteren Beinen; M.- n. H.schienen mit einem einzigen Enddorne, die 4 ersten

Gldr. an allen Füssen gleichkurz.

1. 6. Mopsus Fall, 4',---'/,''... Etwas länglich, auf der Oseite ziemlich niedergedrickti, mats zehwars; Kopfachild vorn stumpf, zäshing, zwischen den Zähneben ausgerandet; Hachild äusserst dicht fein gerunzelt, an d. S. ausserdem fein gedornt, nech vorn verschmielet in, uur nach hinten na d. S. achwes die gekornt; die durch die Ausbuchlung der Fligdkn, freien S. des Iten B. rings durch eine erhabene Längdisie gekeht, welche sich unmittelbar in die erhabene Sande in

eine ekmedien die geloof geschricht.

3. S. Stram Mor. L. 4-4/9/. Klitzer, schwach gewolke des wild. Donateld.

3. S. Stram Mor. L. 4-4/9/. Klitzer, schwach gewolk, schwar, seifenstrig glanzend. Kopf u. B. schild wie beim Vorigen, dieses jedoch viel feiner gerunzell u. an. 6. 5. to gerundet, dans die grobes Berlein in d. M. fillt; Figlich, schwach gestreilt, die Z. tame feiner u. weitläußiger gekörnt, die umgeschliegenen Seiten des 1 me. Brings mit chahener, kurzer u. einer, sich daher der erhabenen

S.kante der folgenden Ringe nicht anschliessender Längslinie — Bei Triest.

3. 6. cantharus E. 5-6'/... Dem G. Mopsus sehr shulich aber kürzer u. gedrungener, die Seiten des Iten Brings ungekielt, die Beine kürzer u. die Schienen weniger gekrümmt. — In Süddeutschland.

 Abthritung: COPRINI. Hintero Schienen an d. Spitze erweitert, Füsse meist zs.gedrückt, unten gewimpert, das 1te Gld. gewöhnlich entw. erweitert od. verlängert; M.beine stets weit auseinander; Kopf oft, wenigstens bei d. ö gebörnt, und das H.schild mit Vorragungen u. Eindrücken versehen.

#### 4. Gatt. Copris Geoffr.

Fbhr. Sgldrg; Kistr. ziemlich lang, fadenf., ihr Endgld. fast so lang als die 2 vorbergebenden Gldr; Listr. Sgldrg, dan 11c (dit. ziemlich gross, das 2te viel kürzer, das 3te sehr klein; Kinn ausgerendet; Kopfachild vorn halbkreisf, in der M. tief eingeschnitient; Augen unvollständig durchschtzt: Schildeben einks sichsbry. Vachienen mit 3-4 Zhheen am Arande; Il.schienen bedeutend geg, die Spitze bin verdicht; Fassgldr. allabalikg schmaller werdend, das 16 Gld. länglich Seckje.

1. 0. Innaris L. 7—10°\*. Schwarz, glancend, Kopf in Rachild, mit Annahue der Schiche, zeimlich dicht runzelig punktri, die U-nice des Kopfu und der Vachenkel, sowie die S. der Brust rostroth behand; Flgdin, gestrefft, die Bingeres od. kürrere, kuffeche, einflichen u. zugespilltes Horn auf d. Rachilde vorn jederzeits ein 3ecktiges Horn u. einen grossen, gelheilten Bocker i. d. M.; das S. mit ein kurzes, and. Spike ausgermodetes Horn auf dem Kopfe u. vorn suf dem Hachilde nur sehweche stumpfe Erhabenheiten. Die kleinsten S. sied in Deutschland, auf Vichriffen in. Wieden, in friedem Kuldungen. — Ueteral.

### Gatt. Ontophagus Latr.

Flir. Sglérg; K.istr. fudenf., das Et to. 3te fold, gleichlong, das sie etwas länger; Kinn vorn leicht ausgebuchtet, Listr. scheinbar Sglérg, indem das Bie, in der Splitze des Zien steekende Glied äusserst klein n. underulich ist; Koplschild vorn schild vollen der Schreiberg der Schreiberg der Schreiberg der Schreiberg vorn zu der Schreiberg von der Schreiberg der

- A. H.schild an der Wurzet ungerandet; Afterdecke bei d. 5 untergebogen u. der untere Zahn der V.schlenen bei denselben abgestumpft.

- B. H.schild an der Wurzel gerandet, ohne Fhir gruben; der unterste Zahn der V.schienen schräg nach unten gerichtet.
  - Kopfschild vorn vollkommen abgerundet, nicht ausgebuchtet; Flydkn. schwars.

(Vergt, hier auch O. austriacus Mannchen).

- 2. 0. Latras L. 3½, -4.". Schwarz, mit zehwechem Metalleskimmer; Kopf etwa längich, nach vora eif, raspepitt, bed ... d, 5 uf d. Schettel mit 2 hangen krummen, gegen einsuder gebogenen, läusserst zelten nur kurzen u. kegelörnigen Börnern, bei d. 5 die Silren mit z niedigen gereden Querfeiten; Hachild etwa Börnern, bei d. 5 die Silren mit z niedigen gereden Querfeiten; Hachild etwa krumen verschaften, die Zertune der gegen verschen der gegen bestehen, weitlichtig pomktir. Oelter sind der Pigelin, brännlen 4, sebbe gehörbernen. In gant D.
- 3. 0. maßnas F. 3/,—4". Schwart, matt. Kopf bei d. 2. nach vorm augespätt, mit aufgelögener Spitze, auf d. Scheitel mit einem nach vorn gebogenen Borne, bei d. 2. etwas kürzer, an d. Sp. sehr leicht ausgebuchtet, mit 2 0uer-cietate; Hachlië derh dicht körnig punktur, vorn jå abschinsige n. böm Q. wie sehr der hätnern 3 mo obern Bunde des abschänsigen Theils mit 2 kleimen der hand in der hachte des abschänsigen Theils mit 2 kleimen der hand bei der hachte der hachte
  - 2. Kopfschild vorn m. od. w. ausgerandet. (Vorgl. auch O. nutans Weibchen)
    - a. Flydkn. mit schwarzen Flecken u. Punkten, welche manchmal in eine breite Binde ze fliessen.
      - a. S. rund des H. schilds von d. M. bis zu den V. echen entweder gerade od. sehr leicht ausgebuchtet, der feine Rand d. Echen einen aufgebogen, so dass diese eiwas nach aussen vorzutreten scheinen.
- 4. 0. Austriaus Fr. 8". Schwarz, die Fledka, braugedb, zehwarz gerandelt; kopf der & nach von Seekig zugespitzt, an der Spitze nicht ausgerendet, auf d. Scheiste mit einer langen Hornplate, welche mit einem d\u00e4nnen aufreckten, auch vom gelogenen Horne cedigt, der des \u00dar zunder, vom leicht ausgebuchtet, mit 3 sind erhalbenen geraden Querfeisten; Hachild der \u00e5 vom steht mit 3 sind verhalbenen geraden Querfeisten; Hachild der \u00e5 vom steht die gedrickt, mit einem breiten, nu d. Sp. gew\u00e4hnlich etwas ausgerandeten H\u00f6cker in d. Mitte.—In Ostriech.
- . 6. 0. 0mbblta libst. 3-4". Dunkel metallgrün, ziemlich glänzend; Kopf u. Hachtig gewächnich kupferzin, zeleiner grän, die Fligdth. Braungelb, mit zerhon wirden der Schalber und der Schalb
  - S. sand des H. schilds bis zu den V. ecken allmählig zugerundet, letztere elnwärts gerichtet u. m. od. w. abgerundet.
- 17. 0. vacca L. 31/2-5". Dunkel erzgrün; Kopf u. H.schild gewöhnlich schön grün, snatt glänzend, die Fligdku bräunlichgelb, dunkelgrün gesprenkelt; Kopf des 5 vorn parabolisch zugespitzt, die aufgebogene Spitze gewöhnlich ausgerandet, der Scheitel in eine Hornplatte verlängert, welche an d. Sp. ein dün-

nes, aufrechtes Horn trägt, der des Q rundlich, die Stirn mit. 2 Querleisten, die vordere schwach gebogen, niedrig, oft undeutlich, die hintere hoch, an jedem Ende mit einem kurzen aufrechten Hörnchen od. blos ausgerandet, selten abgerundet; H.schild vorn siell abfallend, vorn i. d. M. das d. 5 mit einer Ausbuchtung, das d. 2 mit 2 kleinen Höckern. Kleine 5 haben eine sehr niedrige Scheitelplatte mit einem kurzen Hörnchen od. auch nur Böckerchen, u. sm. H.schilde statt der Ausbuchtung 2 genäherte kleine, oft undeutliche Höckerchen. Eine dunkel erzfarbige Abänderung ist O. medius Pz. — Ueberall.

8. 6. Auchicornis L. 2½-4". Schwarz, mit schwachem Errschimmer, matt glänzend, die Flgdkn. bräunlichgelb, schwarz gesprenkelt; Kopf b. b. G. gerundet, bei d. 5 mit einem an d. Winzel m. od. w. erweiterten, dünnen, aufrechten Horne, das entw. etwas nach vorn geneigt od aber kleiner u. gerade ist, bei dem g. mit 2 stark erhabenen Querleisten, wovon diegkvordere gebogen ist; H.schild des ♀ vorn in d. M. mit einem Höcker. Kleinere ♂ zeigen vorn auf d. H.schild in d. M. des Abfalls 2 flache, oft undeutliche Höckerchen u. auf d. Stirn entweder nur ein kurzes Hörnchen od. nur einen niedrigen stumpfen Höcker. —

Ueberall häufig.

- 19. 0. lemur F. 3½". Schwarz, mit Metallglanz, die Flgdku. bräunlichgelb, ihre Naht u. bald grössere, bald kleinere Flecke, welche gewöhnlich eine gemeinschaftliche schmälere od. breitere Binde von der Schulter nach d. M. der Naht hin bilden, schwärzlichgrau; Kopf gerundet, vorn ausgebuchtet, hei d. 5 anf der Stirn mit einer stark erhabenen Querleiste, bei dem Q überdiess noch mit einer schwach erhabenen, leicht gebogenen Linie; Kopf u. H.schild vorzüglich bei d. ♀ stark behaart u, sehr dicht körnig punktirt; letzteres b. b. G. mit 4 m. od. w. deutlichen Höckerchen, wovon die 2 mittlern einander genähert sind. Im mittlern u. södlichen D.
  - b. Flgdkn, schwarz od, pechbraun u. nur setten ihre Spitze od, die Schulterbeule röthlich.

a. H.schild vorn mit 4 deutlichen Höckern,

10. 0. camelus F. 4½.". Schwarz, behaart; Kopf mit 2 deutlichen erhabenen Querleisten, wovon die hintere sich bei d. 5 in 2 Hörner endigt; H.schild h. b. G. mit 4 Höckern. — Oestreich. Böhmen. Sachsen.

No. b. G. mit 4 Höckern. — Oestreich, Söhmen, Sachsen.

11. 0. semicornis Pz. 2½". Schwarz, behaart; Kopf mit 2 erhabenen
Querleisten, die vordere schwach u. undeutlich, die hintere hoch u. bei d. ♂ an
d. Sp. ausgerandet; H.schild des ♂ vorn mit 4, das des ♀ gewöhnlich nur mit
2 Höckerchen. — Oestreich, Schlesien.

### B. H.schild ohne Höcker.

12. 0. furcatus F. 2". Schwarz, die Flgdkn. peelschwarz, an d. Sp., znweien auch an d. Schulter roth; Kopf des ⊕ mit 2 geraden, parallelen Hörnern u. einem kürzern, breiteren Horne zwischen beiden, der d. ♀ mit 2 Querleisten, wovon die vordere halbkreist., die hintere weit mehr erhaben ist; Kopf und H.schild mit ziemlich dichter, gebblicher Behaarung. — Oestreich, Mähren, Tyrol. 13. 0. ovatus L. 2-2½". Matt schwarz, Kopf u. H.schild oft mit sehwachem Erzschein; Kopf des ⊝ mit einer geraden Querleiste, hei dem ♀ noch mit

13. 0. 0yatus 1. 2-21/.". Matt schwarz, Kopf u. H.schild oft mit schwachem Erzschein; Kopf des & mit einer geraden Querleiste, bei dem © noch mit einer 2ten, bogenförmigen, niedrigern vor derselben, die bei kleinern & zuweilen auch angedeutet ist; Kopf u. H.schild kürzer u. spärlicher behaart. — Sehr häufig,

im Dünger, zuweilen auch bei Aesern.

C. H.schild an d. Wurzel geranäet, auf d. U.seite mit rundlichen Gruben zur Aufnahme der Fhir keule, der unterste Zahn d. V.schienen gerade nach aussen gerichtet.

14. 0. Schrebert L. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3<sup>2</sup>". Schwarz, glönzend, ein grosser Fleck an der Schulter der Figden, ein mit ihm öfters zshängender zu d. Sp., sowie die hinteren Beine gelbroth; Kopf b. b. G. mit 2 Querleisten; H.schild des Ö, auf der jäh abfallenden V.seite mit 4 stumpfen oft sehr undeutlichen Benlen; Flgdkn. sehr seicht gekerbt gestreift, die Z.räume fein u. spärlich punktirt. — Ueberall hänfig.

6. Gatt. Oniticellus Lepell u. Serv.

Fhir. Sgidrg., das 2te Gld. kugelig, das 3te lang, kegelf., die folgenden sehr kurz; K.tstr. 4gldrg., das 1te Gld. klein, das 2te länger u. breiter, so gross als das 3te, dus 4te länger als die vorhergehenden, spindelförmig: Distrome Egldrg., das 2te Gld. viel grösser als d. 1te, an d. Spitze mit langen Borsten besetzt; Kopfschild vorn leicht ausgerandet; Augen vollständig in 2 Theile getheilt; Schildchen kloin, aber deutlich; H.schild gross, kreisrand, breiter als die schmulen Figkkn;

V.schienen um A.rande mit 4 Zähnen.

1. 1. 0. flavipes F. 3½-5". Länglich, flach gedrückt, gelb; Flgdkn., Brust n. H.leib braun gewölkt, die Mitte d. H.schilds u. der Köpf erzgrün, letzterer auf geder Seite mit einem gelben Fleck; H.schild ziemlich fein punktirt; Flgdkn. flach punktirt gestreift, die Naht nach hinten kielf. 2s.gedrückt; Afterdecke i. d. M. mit einem dunkel erzfarbigen Punkt. Das 5 hat eine flach ausgehöldte Stirne, vorn auf d. Kopfschild 2 bogenf. Querleisten, etwas verlängerte Wheine, deren Schienen schmal u. gebogen u. mit einem kürzern gleichbreiten, stumpfen Enddorn versehen sind; das Q eine flache Stirne, ebenes Kopfschild u. breitere V.schienen, mit längerem, allmählig zugespitztem Enddorne. — In den meisten Gegenden D., im Rinderkoth.

II. Gr. Aprodiums. Fhir. 9gldrg., mit 3blätterigem Endknopfe; O.lippe w. O.kfr. vom Kopfschilde bedeckt; O.kfr. am Grunde hornig, gegen d. Sp. in ein pergamentartiges Blättchen erweitert; U.kfr. 2loppig, die Loppen hautartig; K.tstr. fadenf., 4gldrg.; L.tstr. deutlich 3gldrg.; Schildchen deutlich; S.stücke d. H.brist versteckt; B.inge 6, all frei; M.häften einander genähert; H.schlenen mit 2 Enddornen.

### 7. Gatt. Aphodius Jll.

Kopf flach, die Naht zw. Stirn u. Kopfschild oft 3höckerig; O.kfr. ganz im Munde versteckt, ihre Mahlläche aus der Länge nach gerieften Hornblättehen zs.gesetzt; U.kfr. lappenhäutig; H.hüften etwas erweitert, einen Theil des Iten B.rings bedeckend; Füsse fadenf., mit deutlichen Klauen; Krpr. länglich; Flgdkn. den ganzen H.leib bedeckend, selten nur ein wenig abgestutzt. — Alle leben im Dünger.

A. Schildchen gross (non 1/2 bis 1/4 der Flydkn.lunge), lung Beckig zu-

a. Kafer fluch gedrückt; Schildchen etwas versenkt.

- a. Borstenkränze d. hinteren Schienen aus längern u. kürzern Borsten gebildet.
- '1. A. erraticus 1. 3½.—4". Breit, etwas flach gedrückt, schwarz, mässig glanzend, ziemlich fein u. dicht punktirt, die Flgdkn. schmutzig braungelb, glanzlos, oft auf d. M. mit einem grossen dunkeln Nebolfleck; H.schidla hinten deutlich gerandet; Flgdkn. hinten etwas verkürzt u. stumpf gernndet, die H.leibsspitze nur anvollständig bedeckend; ⊖ mit einem deutlichen, ♀ mit einem undeutlichen Stirnhöcker. Üeberall, nicht selten.
  - Borstenkr\u00e4nze der hinteren Schienen aus gleich kurzen Borsten gebildet.
- 2. A. scrutator Ilbst. 5.—5½..... Länglich, fluch gedrückt, glänzend schwarz, die Seiten d. H.schilds, die l'Igdkn. u. der Bauch ziegelroth: Flgdkn. tie gekerbigestreit; Stirn 3höckerig. Bei d. ♂ sind die Stirnhöcker deutlicher, der mittlere spitz wie ein Hörnchen, das H.schild vorn etwas jäh abfallend und leicht eingedrückt, bei d. ♀ alle Höcker sehr niedrig, das H.schild gleichmässig gewölbt. Im, südlichen D.
- (3. A. subterraneus L. 21/3-3". Länglich, flach gedrückt, glänzend schwarz; Flgdko, gewöhnlich schwarz, selten braun od. rothbraun, stark gekerbt-gestreift, die Z. fanne auf dem Rücken fast kielf. erhaben, glatt; Stirn Jhöckerig. 5 der mittlere Stirnhücker stärker u. spitz, das H. schild am V. rande i. d. M. mit einem kleinen Eindrucke; ♀ alle Höcker gleich stumpf. Ueberall häufig.
  - b. Küfer stark gewölbt (Schildchen nicht versenkt); Borstenkränze d. hinteren Schienen nur aus kurzen Borsten gebildet.
- 14. A. fossor L. 4-5½"... Länglich, hoch gewötht, schwarz, glänzend; Flgdkn. schwarz, seltener brauproth, ziemlich schward gekerht-gestreift, die Zräume flach, glatt; Stirn mit 3 Höckern, beim ♂ der mittlere hoch u. spitz, fast wie ein Hörnchen, beim ♀ alle flach u. stumpf. Ueberall häufig.

- <sup>1</sup> 5. A. haemorrhoidalis L. 11/2-21/2". Kurz, gewölbt, schwarz, glünzend; Figdku. stark gekerbt-gestreift, mit flachen, sehr fein punktirten Z,räumen, an der Spitze oft auch an den Schultorn blutroth, selten ganz braun; Stirn mit 3 Höckern, beim 5 der mittlere höber u. spitzer, beim Q gleich niedrig. - Nicht selten.
  - B. Schildehen kleiner u. von gewöhnlicher Grösse (etwa 1/1, d. Flodkn .lange) ; höher od. flacher gewölbte Kafer.

3. Borstenkritune der hinteren Schienen, besonders die an der Spitne derselben aus gleich kurnen Borsten gebildet.

I. H.schild hinten gerandet.

1. Hachild an d. Hecken leicht ausgebuchtet, bei d. 5 vorn mit einem m. od. w. deutlichen Eindrucke; M.brust gekielt,

a. Figdan. graulichgelb, einfarbig od. mit dunklern Binden od. Nebelflecken.

6. A. conjugatus Pz. 4-41/,". Länglich, gewölbt, schwnrz; V.ecken des H.schilds u. Flgdkn. gelb, letztere binter d. M. mit einer breiten, zackigen, nach aussen abgekürzten schwarzen Binde, schwach gekerbt-gastreift, die Z.raume weitläußg u. sehr fein punktirt; Stirn mit 3 Höckern u. vor diesen eine erhabene, bogenförmige Querrunzel. & der mittlere Stirnhöcker höber, spitzer, fast hurnf., die erhabene Bogenlinie vor demselben sehr deulich; Q der mittlere Höcker we-nig höher als die seitlichen, die Bogenlinie etwas erloschen. — In Oestreich.

... A. a sphalarita F. 2', - 2', "" Laggleh, ewolbt, schwarz glünzend, Fihr geiset u. Beine rothbrau; Fighta, graugelb, often die Scheide dankler gleichen gekerbt-geareift, mit sehr einzelu u. luuzerat fein punktirten Z.täumen; Sirn einz der mittere etwas beher u. spitzer, und vor ihm eine etwas undeutliche, erhabene Bogenlinie, von welcher sich bei d. Q. keine Spur saigt. — Ueberst hanng.

b. Fights, reth, estartile, od. mit deutelm Nebelfect.

8. A. fastens F. 2<sup>n</sup>/—2<sup>n</sup>. Ziennich oval, schwarz, glarendel yhr. roth, mit rostgeber Keule; Hachild en d. Vecken, oft such am genzen Srande roth; Fights, natur, geterbe-tgentrefit, mit weitlaufig c. hausers tick punktive Z.räumen, bade einfirbig roth, bald auf d. hinteren Thelle mit einem schwarzen, zuweiten nur noch d. Arnad roth lassenden Nebelfeck; Busch roth; Beine heller weinen im norden Anderson der der der der der der mittelere bei d. S beiter u. vor deutselben die bei d. S beiter u. vor deutselben die bei d. S genricht fehlende Spur einer erbahenen Begeelinie. — Ueberall häufig.

3. A. ümstarius 1. 3½,—3½,"... Langlich, gewöht, glänzend schwarz; Fblr. rolin, mit rostgefohr koulet, V.ecken des Hachilds mit einem rothen Fleck;

Figden, gekerbt-gestreist, mit weitläusig u. ausserst sein punktirten Z.raumen, lebhast roth; Fusse rothbraun; Kopf mit 3 deutlichen Stirnhöckern, u. vor diesen mit einer erhabenen bei d. & deutlichen, bei d. Q undeutlichen Bogenlinie. Bei unausgefärbten Individuen sind der H.lelb gelb; Brust, Beine u. H.schild rotbbraun, die H.ecken den letztern deutlich, die V.ecken blassgelb, das Schildeben

schwarz u. die Flgdku, rothgelb. - Sehr gemein.

c. Fladkn. einfarbig schwurs od, nur ihre Spitse rothbraun. 10. A. sulcatus F. 21/3-3". Kurz, gewölbt, glanzend schwarz, Fhir.geissel gelb, Füsse u. gewöhnlich d. Sp. d. Flgdku. rothbraun; Schildchen mit erhabenen Seiten, in d. M. vertieft, mit einer kleinen erhabenen Langslinie; Flgdkn. tiof u. stark gekerbt-gestreift, die Z.raume einzeln u. achr fein punktirt; Kopf mit 3 Stirnhöckern und einer schwach gehogenen, erhabenen Querlinie vor ihnen. & ziemlich gleichbreit u. der mittlere Stirnhöcker höher; Q Flgdkn. nuch hinten bauchiger erweitert u. aufgetrieben, u. die Stirnhöcker, zuweilen auch d. Querlinie vor ihnen etwas undeutlich. - In Oestreich.

2. Hachild an d. Hecken nicht ausgebuchtet u. vorn ohne Eindruck. n. Kafer nehware, zuwellen mit rothen od. braunen sellen mit rothgefleckten Figdkn.

a. M.brust we, den M.haften fein gekielt. " Fladku, achmars.

11. A. ater Deg. 11/2-21/2". Kurz, stark gewölbt, tief schwarz; H.schild dicht aber ungleich gross punktirt; Flgdkn. ziemlich fein gekerbt-gestreift, mit

flachen, weltläufig u. sehr feiu punktirten Z.räumen, matt sehwsrz, sehr selten. rothbraunlich; Fhir. u. Füsse, selten die genzen Beine hraun; Stirn Shöckerig, das Kopfschild f. d. M. mit einer m. od. w. erhabenen Querrunzel. & der mittlere Stirnhöcker höher u. spitzer, die M.hrust i. d. M. mit einem flachen Eindruck; Q alle Höcker gleich hoch. - Nirgeuds selten. 161

12. A. convexus Er. 2". Kurz, gewölht, ziemlich glänzend, schwarz; Fhlr. dunkelbraun, die 2 ersten Gldr, schwarz; H. schild dicht u. ziemlich gleichmässig punktirt; Flgdkn. hreit u. tief gekerht-gestreift, mit ziemlich flachen, fein punktirten Z.raumen, schwarz, sehr selten gegen d. Sp. hin dunkel rothhraun; Füsse hrann; Stirn 3höckerig; Kopfschild in d. Mitte mit einer starken, hogenförmigen, erhabenen Querrunzel. & u. Q wie bei dem Vorigen verschieden. - Erlangen, Oestreich; sehr selten.

 A. constans Duft. 2-21/2". Länglich, gewöht, glänzeud schwsrz; Fhir geissel duukelhraun; H. schild m. od. w. dicht angleichmässig panktirt; Figdkn. ziemlich fein gekerbt-gestreist, mit sehr flach gewöhten, weitläufig a. sein punk-tirten Z.raumen, gewöhulich schwarzhrsun, nach hinten ins Rothbraune übergehend, an d. Sp. braunroth; Beine schwsrz od. braun, mit hrauurotheu Füsseu; Stiru 3höckerig; Kopfschild mit einer erhahenen, hogenf. Querlinie. ♂ der mitt-lere Stirnhöcker höher u. spitzer; ♀ slle Höcker sehr schwach, gleich hoch, die Bogenlinie oft m. od. w. erloschen. — Oestreich, Steiermark, Karnthen. 14. A. granarlus L. 1/<sub>s</sub>=2/<sub>s</sub>". Länglich, flach gewolbt, schwarz, sehr glänzend, Phir.geissel hell brännlichgelh; fl.schild weitläufig u. äusserst fein punk-

tirt, zuweilen i. d. M. sm S.rande mit einem röthlichen Fleck; Flgdku. ziemlich fein gekerht-gestreift, mit flachen, weitläufig u. ausserst fein punktirten Z.raumen, der A.rand an d. Sp., oft diese selbst m. od. w. weit nach der Wurzel hinauf röthbraun, seltener die gauzen Figdkn, braun, mit hellerer Spitze; Beine heller oder dunkler rothbraun, mit röthlichen Füssen. Das Z zeigt 3 deutlich Stiruhöcker, deren mittlerer höher u. spitzer ist, u. vor ihnen eine deutliche, erhahene Querlinie, bei dem Q sind jene undeutlich n. diese fehlt gewöhnlich ganz. -Gemein.

B. M.brust ungekielt.

\* Flydkn. schwars od. pechschwars, an d. Rändern u. der Spitue gewöhnlich hetter durchscheinend.

15. A. piceus Gyllh. 2-21/4". Verkehrt-eif., gewölht, schwarz, stark glänzeud; H.schild sehr dicht n. ungleich gross puuktirt, die V.eckeu meist rothbraun durchscheinend; Figdku. gewöhnlich pechschwarz, an Nisht, A.raud u. Spitze pechbraun durchscheinend, gekerbt-gestreift, die Z.raume flach, fein u. zerstraut punktirt; Fhlr.geissel u. Beine rothbraun, die Schenkel dankler; Stirn mit 3 Hockern, deren mittlerer hei d. B etwas hoher ist, das Kopfschild mit undeutlicher

orhaheuer Querlinie. — Nur auf den süddeutschen Alpen. 16. A. nemoralis Er. 2-2<sup>3</sup>/.". Verkehrt-eif, schwach gewölht, sehwarz, stark glinzeuet; Hachild dicht, gleichmässig un massig fein punktirt, die Seiten m. od. w. hraun durchscheinend; Flgdkn. gekerht-gestreift, die Z.raume flach u. besonders die äussern deutlich punktirt, au d. Sp. firaun durchscheinend; Fhlr-geissel u. Beine rothkrauu, die Schenkel schwärzlich; Kopf mit 3, hei d. 5 deut-lichern Stirnhockern u. einer erhaheuen, leicht gehogenen Querlinie vor ihnen. - Im Thuringer Walde.

> \*\* Fladkn, dunkelroth oder rauchbraun, gewöhnlich mit einem oil, mehreren Fleckchen.

17. A. foetidus F. 11/2-21/2". Verkehrt-eirund, gewölbt, gläuzeud schwarz; II.schild sehr dicht u. ungleich gross punktirt, die V.ecken, zuweilen auch die ganzen Seiten dunkelroth; Flgdkn. ziemlich fein u. flach gekerht-gestreift, mit ebenen, fein punktirten Z.raumen, dunkelroth, sehr hlauk, oft mit einem grössern oder kleinern, nnhestimmten, schwärzlichen Flecken auf dem hintern Theile des Rückens od. vor d. Sp.; Fhlr geissel n. Beine rothbraun, die Schenkel dunkelbrauu. S mit nndeutlichen, Z ohne Stirnhöcker. — In Wäldern, im Hirschkoth.

18. A. putridus St. 11/2". Verkehrt-eirund, stark gewöht, schwarz, wenig glauzend, H.schild mit gröbern u. foinern Punkten ziemlich gleichmässig über-

suet, an d. S. hraunroth; Flgdkn. ziemlich fein gekerbt-gestreift, mit sehr flach gewölhten, einzeln u. ausserst fein punktirten Z.raumen, rauchbrann, mit rothen Flecken an d. Schultern, am Schildchen u, vor d. Sp., zuweilen die ganze Spitze roth; Bauch braun, an d. Sp. rothlich; Fhlr. u. Beine braunroth. Das & zeigt 3 deutliche, das Q nur undeutliche Stirnhöcker, das letztere nusserdem aber noch eine feine erhabene Ouerlinie vor ihnen. - In Oestreich.

b. Kafer ron gelber, rothgelber od, braunrother Grundfarbe.

19. A. Hydrochaeris F. 3', 4'/\_" Ziemlich gestreckt, fast walzenf., schmutzig grangelb, mit geringem Glanze, der Scheitel u. ein grosser, beckiger Fleck, auf dem Rücken des dicht punktirten Il.schilds braun; Flgdkn. gekerbtgestreift, die Z.raume etwas gewölbt, zieullich dicht n. fein punktirt, äusserst kurz u. dann, nach d. Sp. hiu dichter behaart: Sirn Bhöckerig. Bei d. ö sind die Stirnböcker deutlicher, der mittlere höher, das Il.schild breiter, feiner u. we-

die Strahbeker deutlicher, der mittlere höher, das II.schild breifer, feiner u. weniger dieht punktirt; beim Q alle Hocker gleich niedrig, das II.schild schniäler, diehter u. stärker punktirt. — im mittlern D. 1 20. A. sordidus F. 2½, —3½.". Länglich, sanft gewölbt, glänzend, graulichgelb, der Scheibel, der äusserste Rand u. ein Mileck auf d. Kopfe, die Scheibe d. H.schilds, zuweilen auch 2 Flecke auf d. Flydko, der eine hinter d. Schulter der andere hinter d. M., sowie die Brust dunkelbraun od. schwärzlich, letzlere jederseits mit einem grossen, 3eckigen, hellgelben Fleck, H.schild weillaufig u. äusserst fein punktirt, an d. Seite mit zerstreuten, grössern Punkten; Flydkn. gekerbt-gestreift, mit weitläufig u. äusserst fein punktirten Z.räumen, gegen d. Sp. hin äusserst fein u. kurz behaart; Stirn mit 3 Hockern, der mittlere Dei dem beher u. gewöhnlich a. d. Sp. ausgerandet. — Ueberall läufig. 1 21. A. rufescens F. 2½—3." Länglich, gewölbt, rost- od. braunrott glänzend, die Schelbe d. H.schilds u. bei dunktern Abänderungen auch ein m. od. w. sich ausdehnender, oft nur d. A. ränd frei lassenider Längsfleck auf jeder Flydke.

sich ausdehnender, oft nur d. A.rand frei lassender Langsfleck auf jeder Flydke., oft äuch der Hinterkopf braun od. schwärzlich, die Brust düsterroth od, dunkel-braun; H.schild a. d. S. dicht mit grössern u. kleinern Punkten besetzt, auf dem Rücken weitläufiger u. feiner punktirt; Flgdkn. gekerht-gestreift, die Z.fanne weitläufig u. ausserst fein, der Spitzenrand aber sehr dicht punktirt, unbehnart; Stirn mit 3 deutlichen Höckern, deren mittlerer bei dem 5 höher. — Ueberalt, nicht selten.

22. A. lugens Krtzr. 31/,-4". Länglich-eirand, flach gewölbt, mässig glänzend, schwarz od. schwarzbraun; V.theil des Kopfs rothbraun; H.schild a. d. S. breiter, am V.rande schmal röthlichbraun; Flgdkn, graulichgelb, mit schwärzlicher Naht u. braunlichem A.rande, gekerbt-gestreift, die Z.raume weitläufig u. Tein punktirt; Fhlr., Beine u, gewöhnlich auch der Bauch röthlich gelbbraun; Stirn undeutlich Shöckerig. -- Ziemlich überall, aber in d. meisten Gegenden Deutsch-

lends selten.

23. A. nitidulus F. 2-21/2". Länglich, ziemlich walzenf., sehr blank; hopf rothbraun, mit schwärzlichem Scheitel: H.schild schwarz, die Seiten B. oft auch der V.rand röthlich gelbbrann; Flgdkn, strohgelb, mit schmaler bräuplicher Naht, ziemlich fein gekerbt-gestreift, die Z.raume ausserst fein punktirt; unbehahrt; U.seite braunroth, die Brust vor d. H.hüften mit einem grossen gelblichen M.flecke Beine braunroth, mit hellen, rothgelben Schenkeln; Stirn 3hockerig. Bei d. 7 ist der mittlere Stirnhöcker höher, das H.schild reichlich so breit als d. Flydkn. weitläufig u. fein punktirt; bei d. Q alle Stirnhöcker gleich niedrig, das Hischild schmäler als die Flgdkn., stärker u. dieht punktirt. - Ueberall, nicht selten. I

24. A. immundus Crzr. 21/2-23/2. Länglich-eirund, flach gewölbt, ziem-lich matt, röthlich grangelb, der Scheitel, die Scheibe des H.schilds u. ein Punkt an seinem S.rande, sowie die Naht u. die Brust dunkelbraun od. schwärzlich; Flgdkn. fein gekerbt-gestreift, mit weltläufig u. ausserst fein punktirten Z.raumen;

Stirn b. b. G. ohne Höcker. - Ueberall, aber nur sporadisch hänfig.

II. H.schild an d. Wurzel i. d. M. nicht, erst geg. die H.ecken hin fein gerandet.

1. Schildchen Beckig, mit krummlinigten Seiten (M.brust ungekielt).

25. A. alpinus Scop. 2-23/4". Verkehrt-eif., gewölbt, glänzend schwarz; H.schild ziemlich dicht u. fein punktirt; Flgdkn schr seicht gekerkt-gestreift, mit ziemlich deutlich und etwas weitläufig punktirten Z.raumen, bald roth der umgeschlagene Rand und die Naht schwarz; bald rothbraun, der umgeschlagene Rand, die Naht und mehrere unbestimmte Längsflecke schwärzlich; beld auf dem

Rücken tief schwarz, an d. S. u. d. Sp. m. od. w. ausgedehnt braunroth, der umgeschlagene Rand schwarz: bald auch tief schwarz, ungefleckt: Beine schwarz, oft mit bräunlichen Schienen u. braunrothen Füssen; Stirn mit 3 bei d. A dout-

lichern Höckern. - In den süddentschen Gebirgen.

26. A. corvinus Er. 1%". Verkehrt-eif., gewölbt, tief schwarz u. stark glänzend; H.schild sehr dicht n. fein punktirt, mit eingesprengten grössern Punkten; Flgdkn. gekerbt-gestreift, die Z.räume fein u. zerstreut punktirt; Beine pechbraun, die Schienen u. Füsse braunroth; Stirn schwach, bei d. Q sehr undeutlich 3höckerig. - Thüringerwald, Steiermark, Tyrol.

2. Schildchen schmal, spiessf. (vor der Mitte eingezogen). a. H.schild einfarbig, schwarz. (M.brust fein gekielt.)

a. H.schild einfarbig, schwarz. (Mbrust fein geklelt.)

27. A. bimaculatus F. 2½—3". Lunggestreckt, ziemlich walzenf., schwarz, glänzend; Flgdkn. bald ungefleckt, bald mit einem grossen rothen, von d. Schulterbeule, m. od. w. mach innen u. hinten sich erstreckenden Flecken, ziemlich stark gekerbl-gestreift, die Z.räume weitläufig u. fein punktirt; Stirn mit 3 deutlichen Höckern, der mittlere bei dem 5 ctwas höher; Fhlr.geissel gelb; Beine schwarz mit braunrothen Füssen, selten ganz braunroth. — Ueberall.

28. A. niger Pz. 2—2½". Länglich, fast walzenf., metallisch schwarz, sehr blank; Fledkn. fein gekerbt-gestreift, die Z.räume weitläufig u. sehr fein punktirt; Stirn ohne Höcker: H.brust i. d. M. b. b. G. sehr fein u. weitläufig punktirt, beine de mit einem flachen. unbelanzten Eindersche. Febr.geised gelbrath. Beine

bei d. 5 mit einem flachen, unbehaarten Eindrucke; Fhlr.geissel gelbroth; Beine

- net d. 6 mit einem hachen, unbehaarten Eindrucke; Frinzgelssei genrom; beiner rothbraun, mit schwärzlichen Schenkeln. Selten.

  29. A. plagiatus L. 1½". Länglich u. schmal, fast walzenf. gewölbt, sehr blank, schwarz, mit metallischem Schein; Flgdkn, fein gekerbt-gestreift, mit weitläufig n. äusserst fein punktirien Zräumen, eithw. gnuz schwarz od, mit einem länglichen rothen Fleck auf der Scheibe; Stirn ohne Höcker; H.brust in d. Mitte ziemlich dicht n. fein punktirt, bei d. 5 mit einem kaum merklichen, behaarten Eindrucke, beim Q gewölbt, unbehaart; Fhir geissel braun; Füsse, oft auch noch die Schienen, seltener die ganzen Beine rothbraun. In ganz D.
- b. H. schild einfarbig gelblichroth od, nur auf der Scheibe dunkelbrann.

30. A. rufus Jll. 1/3". Länglich, schmal, auf d. Rücken etwas flach gedrückt, röthlich braungelb; Stirn ohne Höcker, das Kopfschild in d. M. oft mit einer kleinen Beule: H.schild ziemlich dicht u. stark punktirt; Flgdkn. ziemlich

fein punktirt-gestreift, die Z.räume fein punktirt. - Oestreich, Tyrol.

- 31. A. lividus Ol. 11/2-21/4". Länglich, mässig gewölbt, graugelb, glän-zend; Kopf vorn braunroth, rückwärts dunkler, mit 3 Höckerchen, deren mittlerer etwas stärker ist; H.schild spärlich grob punktirt, schwarzbraun, seine S.ränder mit Ausnahme eines kleinen Fleckehens i. d. M. breit, der H.rand schmäler gelb gesäumt; Flgdkn. tief gekerbt-gestreift, die Z.räume sehr weitläufig u. äusserst fein punktirt, die Naht schwärzlich, ein länglicher Fleck auf d. Scheibe einer ieden dunkel, - Berlin, Wien,
  - B. Borstenkränze der hinteren Schienen aus längern u. kurzern Borsten gebildet.

-dang 1 1. Stirn besonders bei dem & deutlich gehöckert.

1. H. schild am Grunde deutlich gerandet; Flydkn. gelb, mit schwar-- PE ETAL Zen Zeichnungen.

musi das la mana. M.brust fein gekiett.

. 132. A. inquinatus F. 11/2-3". Länglich, gewölbt, glänzend schwarz; Fhir.geissel schwarzbrann; Stirn 3höckerig; H.schild zuweilen ganz schwarz, gewöhnlich aber an d. V.ecken seltener, an den ganzen Seiten rothbraun; Flgdkn. seicht gekerbt-gestreift, graugelb, ein Langsfleck im 6ten Z,raume unter d. Schulter anfangend, his hinter d. M. reichend u. nach aussen m. od. w. erweitert, ein kleiner Langsfleck an d. Wurzel des 4ten Z,raums u, ein kleiner Fleck weit vor d. M. im 2ten u. 4ten Z.raume, zuweilen auch ein kleiner Fleck vor d. Spitze schwarz, die Naht u. der umgeschlagene Rand schwarz od, braun, diese Flecken übrigens sehr veränderlich, besonders oft die äussern mit den innern sich verbindend od. alle m. od. w. zs.fliessend; H.brust des & in d. M. mit einer flachen, behaarten Grube; Bauch braun, die Spitze gelblich; Beine rothbraun, die Schenkel auf der U.seite gelb. - Ueberall gemein.

33. A. melanostictus St. 11/2-31/2". Länglich, gewölbt, glänzend schwarz, Fhlr.geissel bräunlichgelb, Stirn 3höckerig; H.schild an d. ganzen S. gelblich hraunroth; Flgdkn. gekerbt-gestreift, strongelb u. gewöhnlich mit folgenden schwarzen Zeichnungen: ein Längsstreif im 6ten Z.raume unter d. Schulter anfangend u. bis h. d. M. hinabreichend, vor d. M. mit einem kleinen Nebelfleck; 2 längliche Flecke im 2ten Z.raume, der eine dicht an d. Wurzel, der andere hinter d. M.; 2 längliche Flecke im 2ten Z.raume, der eine fast i. d. M., mit einem kleinen Neben-flecke im 3ten Z.raum, der andere einfach, hinter d. M.; ausserdem oft noch ein kleiner Querfleck unterhalb der hintern Flecken, über den 2ten u. 4ten Z.raume sich erstreckend, der umgeschlagene Rand braunroth; H.brust beim 5 mit einem flachen unbehaarten Eindrucke; Bauchspitze rothgelb; Beine braunroth, mit gel-

ben Schenkeln. — Im mittlern u. südlichen D., nicht selten.
b. M.brust ungekielt.

34. A. sticticus Pz. 13/4-21/4". Länglich, schwach gewölbt, mässig glänzend schwarz; Fhir, gelb, mit bräunlicher Keule; Sürn schwach, 3höckerig, das Konfeshil gelesseits mit binner. zend schwarz; fehr, gen, internationer weute; Sura schwarz, souckerg, uns Kopfschild jederseits mit einen grossen braunrothen Fleck; H.schild am ganzen S.rande bis auf einen m. od. w. deutlichen Punkt i. d. M. bräunlichgelb; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, graugelb, die Streifen etwas dunkler gefärbt, die Naht u. mehrere m. od. w. zs.hängende Flecken dunkelbraun od. schwärzlich; H.brust i, der Mitte gelb; Bauchspitze u. die Schenkel der hellbrannrothen Beine gelb. Ueberall hänfig.

135. A. conspurcatus L. 2-2½... Länglich, gewölbt, glänzend schwarz; Fhlr. bräunlichgelb, mit brauner Keule; Stirn mit 3 bei d. Q undentlicheu Hockern, das Kopfschild in d. M. mit einer etwas erhabenen Quertunzel n. jederseits mit einem braunrothen Fleck; II. schild a. d. S. röthlichgelb; Flgdkn. punktirt-gestreift, gelb, jede mit 7 kleinen länglichen Flecken od. Punkten; H.brust in d. M. gelb; Bauch braun, mit gelblicher Spitze; Beine hell hrauncoth, die Schenkel auf der

U.seite gelb. — Im nördlichen D., selten. '36. A. pictus St. 1'/- 2'/- Länglich, gewölbt, sehr blank, schwarz, Fhlr.geissel braun; Kopf ungeleckt, mit 3höckeriger Stirn u. einer bogenförmigen Querlinie I. d. M. des Kopfschilds; H.schild a. d. S. röthlichbraun; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, strohgelb, mit 2 schwärzlichen, bogenf., gezähnten Fleckenbinden; H.brust in d. M. dunkelbraun; Beine dunkelbraun, die Schienen n. Füsse

heller. - Ueberall, aber nicht häufig.

37. A. tessulatus Payk. 11/2-21/4". Kurz, stark gewölbt, glänzend schwarz, Fhlr.geissel braun; Kopf ungefleckt, die Stirn 3höckerig, das Kopfschild beim Q in d. M. mit einer erhabenen Querrunzel; H. schild ganz schwarz, od. längs des S.randes od. wenigstens an den V.ecken dunkel rothbraun; Flgdkn, seicht gekerbt-gestreift, braunlichgelb, mit 2 bogenformigen, gezähnten, oft m. oder w. sich ausbreitenden Fleckenbinden, selten mit vereinzelten Flecken; H.leib u. Beine braun, die Schienen u. Füsse heller. - Ueberalt in waldigen hügeligen Gegenden, im Herbste.

> 2. H.schild hinten ungerandet; Flydkn, röthlich, mit schwarzen Fleckchen, (M.brust ungekielt.)

38. A. maculatus St. 2-21/2". Kurz, gewölbt, glänzend schwarz, Fhir. röthlichbrann; Kopf mit 3 Stirnhöckern, u. wie auch d. H.schild sehr dicht punktirt, beide mit braunrothen Seiten; Flgdkn. gekerbt-gestreift, mit flach gewölbten Z.räumen, hell braunroth, wenig glänzend, mit zerstreuten, 4eckigen, öfters zs.hängenden, selten ganz fehlenden braunen od. schwarzen Flecken; H.leib braun, nnt röthlicher Spitze; Beine braunroth. - Im südlichen u. mittlern Deutschland, in Wäldern.

39. A. Zenkeri Germ. 2". Länglich, gewölbt, braunroth, oben wenig glänzend, Phlr. gelb; Kopf mit 3 Stirnhöckern, dicht punktirt, schwarz od. braun, mit breit braunrothem A.rande: H.sehild gedrängt punktirt, auf d. Rücken schwarz od, braun, an der Seite brannroth; Flgdkn. breit u. flach gekerbt-gestreift, die Z.räume in d. M. kielf. erhaben, hinten undeutlich schwarz gefleckt; Beine etwas heller braunroth. - In den Harzgegenden u. bei Halle, selten.

II. Stirn meist undeutlich gehöckert od. ganz glatt. \*)

<sup>.\*)</sup> Nur bei A. porcus, consputus, serotinus zeigen 5 u. 2, bei obscurus, thermicola, punctatosulcatus u. limbatus nur die 5 3 oft ziemlich deutliche Stirnhöcker.

- 1. H.schild hinten gerandet, mit stumpfen H.ecken.
  - a. Figdkn. mit rungelig matten Z.raumen, dunkelfarbig od. roth u. öfters mit dunkierer Scheibe; O.selie des Krprs, m. od. w. behaart.
    - a. M.brust ungekielt.
- 40. A. obscurus F. 21/2-31/2". Länglich, schwach gewölbt, schwars, ziemlich glänzend, Fhir wurzel dunkelbrann; Stirn des ☆ mit 3 dentlichen, beim ♀ ohne Höckerchen; Il.schild fein u. sehr dicht punktirt; Flgdkn. schwarzbrann, feln gekerbt-gestreift, die Streifen auf dem Grunde glänzend, die Z.räume sehr dicht u. fein lederartig gerunzolt, fein n. etwas weitläufig punktirt, matt: Füsse rothbraun. - Ziemlich selten.
- 41. A. thermicola St. 3-31/2". Länglich, schwach gewölbt, schwarz, siemlich glänzend, Fhlr.geissel bräunlichgelb; Stirn beim Ö deutlich, beim ♀ erloschen 3boekerig; H.schild des Ö auf d. M. etwas weitlänfig, an d. S. dichter, beim ♀ gleichmässig sehr dicht punktirt; Flgdkn, braun, oft auf d. Rücken schwärzlich. sehr selten ganz schwarz, sehr flach gekerbt-gestreift, die Z.räume dicht, ziemtich stark u. etwas runzelig punktirt; Beine schwarz od. brnun, mit braunrothen Füssen. — In Oestreich,
  42. A. porcus F. 3-21/.... Länglich, oben etwas flach gedrückt, schwarz,
- fast glanalos, Fblr. gelb; Stira mit 3°, beim Q etwas undeutlichen Hockerehen; H.sebild dicht u. gleichndassig stark punktirt, mit glatter M. linie, beim Q fast ohne Glana; Flg&kn, rothbrann od. brannroth, stark gestreift, die Streifen im Grunde nadeutlich gekerbt, ihre Seiten etwas erhabener als die flachen Z.raumo, auf welchen die zs.fliessenden Punkte 2 unregelmässige Strelfen bilden; H.leib brann; Beine braunroth, meist mit dunklern Schenkeln. - Fast überall, aber selten. B. M.brust sehr fein gekielt.
- 43. A. lutarius Payk. 27/2-31/2". Eirnnd, ziemlich flach, schwarz, Fhir.-wurzel braunroth; Stirn obne Höcker; H.schild ziemlich dicht u. fein punktirt, an d. S. m. od. w. rothbraun, beim & blank p. unbehaart, beim Q matt p. greishaarig; Flgdkn, mit etwas flachen, nach d. Sp. bin tiefern Kerbstreifen u. flachen, dicht u. fein lederartig gernnzelten, fein u. besonders an ibren Ründern etwas gereibt punktirten Z.raumen, greisbaarig, matt braunroth, gewöhnlich auf dem Rücken schwärzlich; Beine rothbraun, die Schenkel oft etwas dunkler. - Oestreich, Pommern; selten.
- 44. A. scrofa F. 1-11/,". Langlich-eirund, flach gewölbt, matt schwarz, Fhir geisset braun; Stirn ohne Höcker, das Kopfschild beim & eben, unpunktirt, beim Q leicht beulenf. erhaben; H.schild gleichmässig u. ziemlich dicht punktirt, wie nuch der Kopf kurz behaart, an d. S. oft rothlichbrann; Flgdkn. stark gekerbt-gestreift, die Z.raume flach, jeder mit 2 Reihen baartragender Punkte, of der A.rand, selten ganz rothbraun; Beine rothbraun. - Ueberall, nicht selten.
  - b. Figdkn, mit fein punktirten Z.räumen, entw. schwarz oder dunkeibraun mit rothen Flecken, od. aber rothbraun mit dunkler Naht, od. aber endlich von gelber Grundfarbe.
    - a. M.brust fein gekielt. (Figdkn, meist unbehaart; Stirn ohne Höcker.)
      - \* Figdkn. schwarz od. dunkelbraun, mit rothen Flecken od. rothbraun mit dunkler Naht. Nopfschild in d. M. zu einer flachen Beule erhoben.
- 45. A. tristis Pa, 11/4-21/4". Eirand, flach gewölbt, schwara, glanaend; H.schild dicht punktirt; Flgdkn. stark gekerbt-gestreift, mit der Lange nach niedergedrückten, fein punktirten Z.räumen, seltener tief schwarz, gewöhnlich mehr bränslichschwarz, mit einem rotben Fleck anf d. Schniterbeule u. mehreren me-bestimmten röhlichen Strichelchen vor d. Sp.; Beine schwärzlich od. röhlichsententine (national extraordist) of a 3-3; sentential extraordist (national extraordist) of a gene helpful, a being extraordist (national extraordist) of the gene helpful, a being extraordist (national extraordist) of the extraordist (nati
- flach gewölbten, weitläufig u. ausserst fein punktirten Z.raumen, gewöhnlich

schwarz, au d. Sp. m. od. w. braugroth oft such braun, mit braunrother Schulter u. Spitze, selten nebst den Seiten des H.schilds ganz rotlibraun; Beine helter od. dunkler rothbraun. - Ueberall, sehr häufig. - -

66 Kopfschild eben od, nur etwas, grubig.

47. A. tyrolensis Rosenb. 11/2". Länglich, ziemlich gewölht, glänzend schwarz; H.schild kissenf. gewölbt, auf dem Rücken weitläuß; auf d. S. diehter punktirt a, an diesen dankelroth; Flgden. tief n. stark gekerbt-gestreit, mit flach gewölbten, weitläufig u. äusserst fein punktirten Z.räumen, glanzend dunkelroth, die Naht schwärzlich; Beine roth. — In Tyrol. 48. A.-guttatus Illist. 17, 2 m. Länglich, sehr flach gewölbt, glänzend

schwarz; H.schild ziemlich dicht u. ungleich fein punktirt, an den V.scken mit einem hellrothen, zuwellen d. gausen S.rand einnehmenden Fleck; Flydkn. ziem lich fein gekerbt-gestreift, mit flachen, weilfaufig u. schr fein panktirten Z.faumen, jede mit 2 hellrothen Flecken, ein grösserer, der die ganze Wurzel ausser der Naht einnimmt, u. ein kleinerer runder unweit d. Sp.; Beine hellroth, der Enddorn der V.schienen beim & gleichbreit, mit stumpfer Spitze, beim Q allmah-Ilg zugespitzt. - Nicht selten.

49. A. 4-maculatus L. 11/2-13/2". Langlich, flach gewölbt, tlef schwarz, glänzend; H.schild dicht punktirt, einfarbig schwarz; Flgdkn. gekerbt-gestreift, die Z,raume flach, weitläufig u. ausserst fein punktirt, ein kleiner Fleck unteru, Innerhalb der Schulter, u. ein grösserer runder unweit d. Spitze roth; Beine schwarz, mit brannzotlien Füssen, selten braun od. rothbraun, der Enddorn der V.schienen beim o gleichbreit, mit stumpf abgerundeter, nach innen aber zahn?

vortretender Spitze, beim Q allmahlig zugespitzt. — Nicht häufig. 30. A. Sanguinolentus Pz. 1½, -1½... Länglich, schwach gewölbt, tief schwarz, glainzend; H.schild dicht punktirt, in den V.ecken meist ein brauurother Fleck; Flgdkn. gekerbt-gestreift, die Z.raume flach, weitläufig a. ausserst fein punktirt, gewohnlich braunroth mit schwarzer Naht, od. die beiden vordern 1/2 braunlichschwarz mit rothem Schulterfleck, oft auch ganz schwarz, die ausserste Splize u. ein bindenartiger Fleck vor derselben roth; Beine rothbrann, mit meist sehwärzlichen Schenkeln u. gelbrothen Füssen, der Enddorn der V.schienen des 8 mit scharfer, plötzlich nach innen gekrümmter Spitze, der des Q gerade, nitmühlig zugespitzt. - Im südlichen a. mittlern D.

51. A. 2-guttatus Germ. 1". Länglich, fisch gewölbt, glänzend schwarz; H.schild ungleich n. ziemlich stark punktirt, an den V.ecken mit braunrothem Fleck; Flgdkn. gekerbt-gestreift, die Zräume flach, fein n. weitläufig punktirt, bräunlichschwarz, vor d. Sp. mit einem grossen, runden, gelbrothen, unbestimmt begrenzten Fleck; Beine brannroth, der Enddorn der V. sehienen des h gebogen, mit acharfer Spitze, beim O gerade n. allmählig zugespitzt. - In Oestreich.

\*\* Fladkn, lehungelb mit dunkler Naht.

32. A. merdarius F. 11/2-2". Länglich, sanft gewölbt, schwarz, glanzend; H. sebild sehr fein punktirt, mit eingesprengten grössern Punkten, schwarz, an d. S., vorzüglich an d. V.ecken gelb; Flgdka, gekerbt-gestreilt, mit flach gewölbten u. fein punktirten Z.raumen, tehmgelb, die Naht, der A.rand an der Schulter u. der ganze unigeschlagene Rand schwarz od. braun; Beine braun, die Enddorne der V.schienen des ö gebogen, beim Q gerade. - Urberall baufig.

> B. M. brust ungekielt; Flydkn. m. od. w. behaart; H.schild hinten deutlicher od, undeutlicher gerendet, . Fladkn. von gelber Grundfarbe.

33. A. prodromus Brnhm. 2-31, ". Langlich, flach gewölbt, glanzend schwarz, der S.rand, oft auch d. H.rand d. H.schilds, Mitte der H.brust, H.leibsspitze, Fhlr.geissel u. Beine gelb; Flgdkn. gekerbt-gestreift, grangelb, jede mit einem grossen, hraunen M.fleck, der an d. Schulter sehmal anfangend, sich much innen stufig erweitert u. weit nach binten reicht, zuweilen beim Q auch noch einen kleinen Mondfleck hinter sich hat; Stirn ohne Höcker. Beim & d. Figdkn. grap behant, die Z.raume d. Streifen beiderseits dicht ponktirt, die fl.brunt flach, der Enddorn an den V.schienen stumpf; beim Q die Figelkn. nur an d. Sp. ausserst fein u. kurz behanrt, die Z.raume fein u. weitlaufig punktiet, der Euddorn gugespitzt. - Ueberall gemein.

and 4. A. puntato-untetun St. 4—3° Dem Vorgen in Ferbing, Scalpur n. Behantung seits Shalish, aber unt 2, dere kleinen flache Beiten Beiten Berieben specieteten. Strabeckern u. imit bis 6. gleichen slushbig rugsepitzen u. etwas kleinen Enddornen anne den Vichienen. Das 5 körzen flacher, mit einem deutliches, unbehanften Bindruck and d. M. Brant, das Dectwas linglicher, gewölker. I Ver.: a. Hrand u. Steine d. H. Schlich wir d. Fledius, gelb, diese mit einem bis hinter d. M. reichenden brannen. Wisch, Beine gelb, mit brannen Anieus; b. Seiten des Lechtid gelb. der Freden, were vorch, aber hinter dam Wirch noch mit einem Ereitid gelbe. Ger Freden, wer vorch, aber hinter dam Wirch noch mit einem Freden vorch, aber hinter dam Wirch noch mit einem Freden, Berne b. 6. gebarren. — Webersil genein.

50. L pubercent St. 2-2'." Die beiden Vortige thalich is shir inde verwardt, doch hierer, echwerk gewöhrt, dewwar, der Srand d. Norfts a. des Hachtlas, V.- N.- u. Ehrunt of such hur die letterer allein, die Bleiebaptite o. Beine gelb: Pfeldan icht lunger als Kopf a. Hachtlid, strollein, zweieln mit grauen Nebellieck; Silm ohne Bleier. Beim die Figdan, grau behaurt, die Zrimen d. Ertstreieln bederseits gereits punktry die Bleugt unt siemen gleichnissig behaurten Eindrecke, der Endobri der Varhieuer, angegelützt, beim O. die Breiten der Stehen de

58 A. limbatra Germ. 3" Lingsteht, ebward gewolls, glausend, dankel-brown, Phile, Seiten, der Rischlich, C. selle der Scheide, d. der mitglinzenden, iber Arnold, e. Germannenden, der Scheider der der Scheider der der Scheider der Scheider der der Scheider der Scheider der de

— În Oestreich.
57. A. Ousspütes Crar, 1/2 2/2 Langlich, schwach gewölbt, glancend schwarz. Flir geissel, ein Fleck suf jeder Seite des Kopft, Il. - u. S.rand des III. schidel, II. lebsspitze n. Beite gelb: Flight, 6 lein gekenbt-gestrich, mit eich flach gewölbten, fein punklirten Zraumen, nach hinten fein n. nphildb behaet, greigerb, jede mit einem gesonen, braunen Lingefleck, der oft zo weit ausgreichnit sit, dies nir der Arand, ein Theil der Maht u. ein Funkt vor des Spitze gelb hilbeit, zuweilen aber unde ganz feldt. Ende n dies Sira ohne Bicker. — Ueberalf, die II. brast sehwach eingedruckt, beim □ die Sira ohne Bicker. — Ueberalf.
\*\* Fights, non brauarschaft Grundfahbe.

sins 86. A. serblings Fr. 20". Linglich, edwarch gewöhl, schwarz, glinneed; Kepl keinig, Sit & deutlicher, beim 9 chen Hober, Hächteld notest vectors, na uweilen nach ise den fatter des Strandez mit einem kleinen rothbrusenn Fleck; Fligdin, zeimigh-fein gekerbe-gesteift, mit flecher, sehr fein punktiere Z-innien brautroth, jede mit einem grossen, ferannen Fleck der d. M. einnimmt, sich im dem Z-ranne bis zur Wurzel erstenet u. eine hinten etwa Vijdee Fligdin. flige fein lässt, das mit einem kleinen Mondleck gezeichnet ist, ein d. Spitze dien u. in inserent fein behant; Hielb brann, Sense reibthraum. — Obertreibel, zunderne

havenily And 2. Hechild hinten gerandet, mit abgerundeten Hecken. (Merust donn a tie- hingeliete Flydka, bekant, von gelber oder gelöftingerschanzigde de Grandfarbet,) i erste moter

39. A. contaminatus Ilbei, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Langich, schwarz, ewollt, celwarz, errginnand, Seiten d. Ropfi as, des Rachilds, Flievwarzel, Baurchapiter B. Steiner, et al. (2014). Representation of the contamination of

cant for A. affais Pa. 274-2574. Evens arbinaler ab der Verige; schwich gewebb, sebwar ; ergillenzed, ein einsaler Saum in d. S. d. Kopf, in d. H. schligt, Phr. warelt, Baschapite a. Beite braumoth; Fledte, braunbeigeb, thalich wid beim Vorgen, schwarz gefelzed, burzu. Einz der der der gesein behardt beim Vorgen, schwarz gefelzed, burzu. Einz der der gesein behardt beim Vorgen, schwarz gefelzed, burzu. Einz der der gesein behardt Stand in kurzen. Bei der Stand dem finden einzu der der der gesein der gestellt der Stand mit kurzen Harchen dam gewinpert. — in Westriche, beim einz standen.

Cample

4 61. A ablitzatas Pa. 3-2/." Laggich, gewöldt, erzginared, schwarz, die Seine d. Kopp n. det Bachtle, Piñv narca, Banchapitze u. Beine gelb, die Figdin, graugelb, sarz gianced, schwarz od, bran gelecki, likehid na d. S. u. Hecken germedet, vor d. M. an breitesten, an d. S. dicht n. iemilch stark, nach d. Ricken hin etwas dünner u. feiner pankirt, der S.raud ohne Wimperbare. — Im sädlichen, seltener im mittern D.

3. Hachild gans od. doch in d. M. ungerandet.

n. Flydkn. mit den gewöhnlichen 10 Kerb- od. Panktstreifen. a. Kinn vorn gerade abgeschnitten. (Süddeutsche Käfer.)

42. A. discus S-bm. 21/.—2". Linglich, gewöhlt, glanzend, schwarz od. braun kopf flach, chen, die Wangen in spitzen n. scharfen Winkel nach Ansen vortretend; Hachild dieth punktirt, die Randlinie des Hrandes der Schulletbenle gegenüber allmähig erfosehen, am Arzende m. od. v. breit, rohhraum; Figdikt, die Greiche ein der Schulletbenle gelerbi-gestrellt, mit flachen, ziemlich dicht n. deutlich punktirtes Zrämmen dunkel rohlbraum, mit peckselwarer Schelbe, erlein einfarbig röhrbraum. — Jaff er foldbraum, am für peckselwarer Schelbe, erlein einfarbig röhrbraum.

den batreichhechen a. steierischen Algen.
6. 3. medhanst Seene. 2. ""." Länglich, etwas flach gedrücht, glünzend
6. 3. medhanst Seene. 2. ""." Länglich, etwas flach gedrücht, glünzend
schwarz; kopf flach gewöllt, mit etwas wulstig angebogenen Arande, vors
kamu merklich, an d. S. vor den Wangen deutlicher ausgehechte, diese abgerandet; Hachild gleichnissig, nicht sehr dicht n. zientlich fein punklirt, am
frunde nicht gerandet, auf af Roken mit einer seh flache Lügernischer Figgikn.
gekrebt-gestreftl, die Z-räume flach, sehr fein n. zientlich dicht panklirt. — Anf
dem Bildogekrisch

64. A. pollicatus E. 2',-2',-" Brunroth, gilazend; Kopf flach n. chen, mit fast habitreif gerundeten, etwa venligt angelopogenen Arande n. germedeten Wangen; H. schild gleichmässig, ziemlich dicht punktirt, am Grande ungerande; Figdan, ich u. satze gekerla-gestreift, die Zräume leicht gewöbts, sehr fein u. weitätufig punktirt. — in Krain.

85. A. pytageot; Er. 2", Verkehri-eit, gewölbt, gebilchbraun od. röblichen.

65. A. pracox Er. 2". Verkehr-eil., gewöht, geblichbraun od. röbbich-gelb, stark glanend; Kopf sienlich flach, dicht a. etwes runzelig punktirt, der Arand leicht sufwafta gebogen, vorn kaum anagehachtet, die Wangen germdet; Hachild iemilich weißsidig n. ein punktirt, am Grunde nur i. d. M. negerandet; Figdkn. punktirt-gestreiß, die Zriöme breit, die äussern leicht gewöht, allo fein u. sehr einzeln punktirt. – Auf den stederischen Alpen.

66. A. montfragus Er. 2½.—2½.... Langlich, ziemlich flach, glianend schwarz; kopf flach, etwas uneche, der Arzand wenig anglesberg, vors auch elecht ausgebechtet, die Wangen im stumpfen Winkel vortretend; Hachtild gliecht makig, ziemlich weitlindig ponktirt, am Grunde in d. Mitte naperende; Figdha. gekerbt-gestreift, mit zerzirest s. ziemlich fein ponktirtes Zräumen, entweder einfehrenn mit heitem Piecken und Schulter zu, vor d. Sp. (dans odt) unch die gelblichen Fisck an der Schulter n. einem Paar shniicher Fiscke vor der roth-brünlichen Spists. — Auf den steierischen Algen.

87. L. hichmann Sr. 1/2. 5". Langlich, fach gewählt, nach glassend, schwarz Koff fach u. been, mit eisem seinigen, m. d. S. ger nicht a. noch i. d. M. nur sehr sehwech angebuchteten Arinde, die Wanges mit abgerundern Avrindel, Blachtel gleichmang, zemiller beim und weilung punktirt, an Bernard auf der State der Sta

# B. Kinn vorn ausgeschnitten od. ausgebuchtet. \* H.schild fast immer mehrfarbig.

88. A. rulpsa. I. 3-4". Langlich, fast pleichbreit, ziemlich gewöhlt, gland, brann od henbraum, Stirn u. Mitte des Hachtila gewöhltich schwirzlich, Uzeite u. Beine heller od dankler bramerolt, Kopf fast belbkreist, flach, mit ein aufgebegenen Arander [Hachtid weitlung u. sanseral fein pankirt, and der Scheber feng gene glatz, nu. 5. S. etwas wolleng gerendet, dier Hecken stumpforz. State auf der Scheber feng gene glatz, nu. 5. S. etwas kouleng gerendet, dier Hecken stumpforz. State auf der Scheber feng gene glatz, nu. 5. S. etwas kouleng gerendet, dier Hecken stumpforz. State auf der Scheber fengen general geweibt auf den general gener

69. A. 2-punctatus F. 4-5". Eirund, flech gewölbt, schwarz, stark glanzend; Kopf halbkreisf., ziemlich flach, der fein aufgeworfene Kopfschildrand aussen gelb; H.schild sehr fein u. weitläufig punktirt, an d. S. breit gelblichroth; Flgdkn. sehr fein punktirt-gestreift, mit fischen glatten Z.räumen, hell lackroth, jede mit einem runden schwarzen Fleck dicht hinter d. M. u. schwarzem Spitzenrande: S.rand u. Spitze des Bauchs, Fhlr., Schienen u. Füsse röthlichgelb. - In Hinterpommern; selten.

\*\* H.schild einfarbig.

70. A. luridus Payk. 3-4'/,". Länglich-eirund, ziemlich flach gedrückt, schwarz, glänzend; Kopf halbkreisf., flach, mit aufgeworfenem A.rande; H.schild ziemlich dicht u. fein punktirt; Figdkn, ziemlich fein gekerht-gestreift, die Z.räume flach, fein u. weitläubig punktirt, die Punkte in 2 unregelmässige Reihen geord-net, geg. d. Sp. hin kurz u. dünn behaart, bald schmutzig grangelb mit schwar-zen, bald schwarz mit gelben Linien od. Strichen, bald auch einfarbig schwarz; Füsse braunroth. - Gemein.

71. A. depressus Kug. 3-4". Ziemlich eif., wenig gewölbt, glänzend schwarz; Kopf halbkreisf., sehr flach gewölbt, mit aufgeworfenem A.rande; H.schild fein u. etwas weitläufig punktirt; Flgdkn. kahl, fein gekerbt-gestreift, die Z.räume sehr flach gewölbt, ziemlich dicht u. fein punktirt, ganz roth oder mit einem schwärzlichen Nebelflecken, od. bis auf d. rothbraunen Ränder schwarz, od. aber ganz sehwarzbraun; Tstr. u. Füsse roth. - Im nördlichen wie im süd-

lichen Deutschl.

73. A. atramentarius Er. 31/2-4". Ziemlich eif., flach gewölbt, tief schwarz, ziemlich glänzend; Kopf flach gewölbt, halbkreisf. gerundet, mit fein aufgeworfenem A.rande; H.schild dicht u. fein punktirt; Flgdkn. kahl, fein u. flach gekerbt-gestreift, die Z.räume dicht punktirt; Tstr. pechbraun, die Füsse

an d. Sp. rothbraun. — Im mittlern u. südlichen D.
73. A. pecari F. 2/2-3". Länglich, sehr flach, stark glänzend schwarz; Kopf ziemlich flach u. eben, mit fein aufgeworfenem, an jeder Seite u. in d. M. leicht ausgebuchtetem A.rande; H.schild äusserst fein punktirt, an d. S. mit zerstreuten, grössern Punkten, der H.rand 2buchtig; Flgdkn. ziemlich fein gekerbtgestreift, mit flachen, fein punktirten Z.räumen, roth, h. d. M. mit einem gemeinschaftlichen rautenförmigen, schwärzlichen Flock u. einem schwärzlichen Streif langs des hintern Theils des S.randes; Fhlr. gelblich, ihre Keule wie die Tstr. braun; Beine roth. - Ueberall, aber in den meisten Gegenden selten.

> b. Flydkn. mit den gewöhnlichen 10 Kerbatreifen, der 6te u. Ste Z.raum vor d. Sp. mit einander vereinigt.

- 174. A. arenarius Ol. 1-11/,.... Länglich, mässig gewölbt, glänzend, schwarz od. pechschwarz, sellener braun; Kopf angehockert, das Kopfschild vorn weit u. ziemlich tief ausgebuchtet, beim & ziemlich flach, beim @ in d. Mitte stärker aufgetrieben; Flgdkn. heller od. dunkler braun, an der aussersten Spitze gegen die Naht schräg abgeschnitten, die Naht selbst in ein Zähnchen vortretend, gekerbt-gestreift, die Streisen gegen d. Sp. hin zu Furchen erweitert n. vertieft; Fhlr. u. Tstr. rothlichgelb; Beine braunroth. - Ueberall, nicht selten,
  - c. Flødkn, mit 6 erhabenen Längslinien, (Krpr. länglich, flach gewölbt.)

75. A. sus F. 1/3-2/3". Rothbraun, glänzend, auf der ganzen O.seite behaart; Stirn ungehöckert; H.schild a. d. S. gelb u. hier mit längern, am H.rande mit kürzern u. dichtern Haaren gewimpert; Flgdkn. matt lehmgelb, jede ausser der Naht mit 6 erhabenen 2zeilig behaarten, an d. S. mit einem feinen Punktstreisen eingefassten Längslinien, von denen die 2te u. 4te schwarz gewürselt ist, der A.rand dicht u. ziemlich lang bewimpert; V.schienen des 5 etwas verlängert, am I.rande leicht 2buchtig, mit stumpfem Enddorne; Fhlr., Tstr. u. Schenkel gelb. - Nicht selten.

76. A. carinatus Germ. 2". Dem Vorigen sehr ähnlich, gewöhnlich aber dunkler gefärbt; Kopf u. H.schild dichter punktirt, bei d. 💍 die V.schienen durchaus nicht verlängert, erweitert u. ausgebuchtet wie bei A. sus u. die H.brust mit

einem, diesem fehlenden Eindrucke. — In den östreichischen Gebirgen.

77. A. testudinarius F. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-2<sup>\*\*\*</sup>. Schwarz, greis behaart, wenig glänzend; Stirn ohne Hocker; H.schild dicht u. stark punktirt, an d. S. dunn gewimpert; Rigdka. rothbraun, auf d. Rücken gewöhnlich schwärzlich mit zerstreuten, runden, gelblichen Fleckehen, jede mit 6 erhabenen, schmalen, Ezeilig kurz behaarten, glänzenden Längslinien in breiten, matten, undeutlich pinktirten Z.räumen, der A.rand fein gewimpert; Fhlr.geissel, Tstr. n. Beine rothbraun. Beim & der Enddorn der V.schienen hakenf. nach innen gebogen, beim Q gerade. - Ziemlich häufig. 12 61

78. A. villosus Gyllh. 11/2-2". Braun, greis behaart, ziemlich glanzend; Stirn ohne Höcker; H. schild ziemlich dicht u. stark punktirt, an d. S. gewimpert; Elgdkn. auf den Schulteru u. an d. S. gewöhnlich etwas beller gefächt, jede mit 6 erhabenen, jederseits mit einer Punktlinie eingefassten, fein 2zeilig behaarten Längslinien, der S.rand dunn gewimpert; Fhir. u. Tstr. gelb; Beine hell bräuntichroth. — In Oestreich, Sachsen u. Hessen.

d. Flgdkn., mit 10 Längsrippen.

79. A. porcatus F. 1-11/4". Länglich, flach gewölbt, bräunlichschwarz, schwach glänzend; Kopf flach gewölbt, matt schwarz, am A.rande braunroth durchscheinend; H schild stark u. ungleich punktirt, mit einer vom H.rande bis zur Mitte reichenden M.furche, der V .- u. S.rand rothbraun; Flgdkn, mit 10 starken, im Grunde mit einer Reihe grosser Punkte besetzten Furchen, deren Z.raume schmale scharfe Längsrippen bilden u. durch kleine Querleisten zw. den Furchenpunkten verbunden sind, wodurch die Flydkn. ein gitterförmiges Anschen erhalten; Fhlc. u. Tstr. röthlichgelb; H.leibsspitze u. Beine rothbraun. - Ueberall gemein.

### 8. Gatt. Ammoecius Muls. 1947 16

Kopf ahwärts gewölbt, das Kopfschild vorn weit ausgebuchtet; O.kfr. ganz im Munde versteckt, ihre Mahlfläche derb, nur quergerieft u. nicht aus Hornblättchen zs. gesetzt; U.kfr. lappenhäutig; H.hüften wie bei Aphodins; Afterdecke voll-

kommen bedeckt, - Alle Arten sind stark gewöldt u. schwarz.

1. A. brevis Er. 1%-21/4". Kurz, gedrungen, glanzend schwarz; Kopfschild vorn breit ausgerandet, mit einer öfters undeutlichen erhabenen Querlinie innerhalb des V.randes, vorn senkrecht abwärts gerichtet; H.schild an d. S. u. am Grunde gerandet, zerstrent grob punktirt; Flgdkn. nach hinten bauchig erweitert u. hoch gewölbt, tief gekerbt-gefurcht, der 6te u. 8te Z.raum, von der Naht an gezählt abgekürzt, der 7te bis zur Spitze reichend. - Im südlichen u. mittlern D., in halb trockenem Kuhmist, selten.

2. A. gibbus Germ. 13/4-2". Kurz, hoch gewölbt, tief schwarz, matt glänzend; Kopfschild in d. M. etwas aufgetrieben, vorn weitläufig gekörnt, weit u. flach ausgerandet; H.schild sehr fein u. dicht punktirt u. ausserdem mit grossen tiefen Punkten übersäet, am Grunde fein u. schwach gerandet: Fledkn, seicht gekerbt-gestreift, mit flachen Z.ränmen, der Rücken in d. M. stark gewölbt, ihre Seiten etwas bauchig erweitert. — In den Alpen.

## 9. Gatt. Rhyssemus Muls.

Kopf kappenf, herabgebogen, gekörnt, der Rand des Kopfschilds erweitert, nicht abgesetzt, vorn ausgebuchtet; O.kfr. und U.kfr. wie bei Ammoecius; Hischild m. od. w. quer gerunzelt, am S.- u. H.rande mit kurzen, starren Borsten einge-fasst; Afterdecke halb frei; Klauen klein u. fein.

1. R. asper F. 1-11/4". Bräunlichschwarz, matt, Fhlr. röthlichgelb, Beine

rothbraun; Kopfschild ausgerandet, ranh, gekörnt; H.schild mit 4 Querfurchen, wovon die luintern durch eine kurze M.furche unterbrochen sind; Flgdkn. fein gestreift, die Z. faume breit, mit einer feinen u. einer stärkern Reihe dichter Körn-chen. — Unter faulenden Pflanzen, Steinen u. in der Erde, nicht selten.

10. Gatt. Psammodius Gyll. fiers fe Kopf kappenf, herabgebogen, körnig, rauh; Rand des Kschilds erweitert, nicht abgesetzt, vorn ausgebuchtet; O.kfr. im Munde versteckt, innen mit einer derben, quergerieften Mahlfläche; innerer Lappen d. U.kfr. häntig, der äussere derb hornig, an der Spitze in 4 Zähne ausgehend; Afterdecke halh frei.

a. Klanen von gewöhnlicher Grüsse.

1. P. caesus Pz. 11/2". Gestreckt, fast walzenf., glanzend schwarz, V.rand des Kopfes u. die Beine gewöhnlich rothbraun, die Fhir. röthlichgelb; Kopfschild dicht gerunzelt in gekörnt; vorn weit ausgebuchtet; Hachild ohne Borsteneinfutsung, mit zorstreuten grossen Punkton, 1 od. 8 kurzen Querfurchen an d. S. nt. einer M.furche auf d. bintern Halfte; Flgdkn. watzenf., gestreift, die Streifen am Grunde schwech gekerbt; Ites Gld. d. H.füsse schmal, langer als die Enddornen 

96 b "b. Klauen sehr klein; H.schenkel verdickt; Ites Gld, d. H.fusse kurver als die Enddornen der Schienen.

X 2. P. vulneratus St. 11/1". Verkehrt-eit, gewölbt, pechbraun, Vrand des Konls u. die Beine rothbraun, die Fhlr. gelbroth; Kopfschild tief ausgerandet, Kopls u. dieht gekornt; H. sehild an d. Randern niebt bewimpert, mit tiefen grossen Punkten, einem seiehten Quereindrucke beiderseits u. einer kurzen M. urche auf der hintern Hälfte; Flgdkn. stark gewölbt, hinter d. M. aufgetrichen, gefurcht, die Fureben gekerbt, die Z.raume gewölbt, glatt; Enddornen der hinteren Sehienen sehmale zogespitat, - In sandigen Gegenden, selten, 9 58

3. P. sulcicollis Jil. 11/2". Verkehrt-eif., gewölbt, pechschwarz, braun od, rothbraun, Fhir, rothliehgelb; Kopfschild tief ansgerandet, stark gekornt, die Stirn nunktirts Hachild om S.- u. Hande mit kurzen, heufenf verdiekten Haaren bewimbert, mit 4 stark erhabenen Querlinien, wovan die hinteren durch eine kurze M furche unterbrocken sind; Figdkn. gewölbt, hinter d. M. guigetrieben, gekerbtgefurcht, die Z.vauma gewölbt, glatt; Enddurne der hinleren Schienen breit, die der Hischienen blattf., stumpf, - In sandigen Gegendete: 14.

4. P. porcicollis Jll. 2". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur grösser, breiter, gedrungener, u. dadurch leicht kenntlich, dass der vorletzte (neunte) Streif der Flgdkn, sich in deren Mitto mit dem lotaten vereinigt. - Tyrol.

#### 11. Gatt. Aegiatia Latr.

Kopf abwarts gewöldt, mit sehmalem, kaum erweitertem A.raude, vorn leicht ausgebuchtet; U.kfr. hornig, etwas vortretend, mit derber quergeriefter Mahl-fläche; innerer Lappen der U.kfr. hornig, hakenf, nach innen gebogen, der aussere lederartig. - Alle Arten leben im Sande.

s. Küfer achligett, fast walvenf .: Hackild hinten gerandet. 1. A. sabuleti Payk. 21/4". Länglich, glänzend schwarz od. braun; H.schild

tief punktirt, am H.rande beiderseits leicht ausgebnehtet; Flgdkn. stark punktirtgestreift, die Z.räume etwas gewölbt; H.heine nicht verdickt, die hinteren Schienen schmet, mit schmelen, zugespitzten Enddornen; Klauen von gewöhnlicher Länge, dünn: Im nördl. D., äusserst seiten. 2. A. rufa T. 21,11. Langlich, lebhaft braunroth, ziemlich glanzend; ff.schild

gerunzelt; Flødkn, stark gekerht-gestreift; H.schenkel sehr breit, die H.schienen kurz u. gegen d. Sp. him sehr verdickt, ihre Enddorne blattf. erweitert; Klauen der hinteren Füsse sehr klein u. schwach. - Im nordlichen D., sehr selten,

b. Käfer ungeftägett; Figikn. fast kugelig aufgetrieben; H.schild hinten ungerundet.

13. A. arenaria F. 2-21/2". Kurz, gedrungen, glänzend schwarz od. braun; H.schild glatta an den Rändern mit abstehenden, braunlichgelben Haaren eingefasst, Flgdku, sehwach gestrellt, die Streifen sehr undeutlich punktirt, Schenkel u. Schienen d. II. beise verdickt, die Enddorne der Inschienen blatt. zs. gedrückt; Klauen klein u. schwach, — Im Sande an den Meeresküsten.

III. Gr. Onpunions. Phir. 10glarg., mit 3biatteriger Kente; O.lippe hornig, vorgestreekt; O.kfr. hornig, 2. Th. von der O.lippe bedeckt, der gerundete A.rand etwas aufgebogen, der I.rand an d. Sp. gewihat, an der Wursel mit einer kleinen derben Mahtflüche u. iber dirser mit einem gewimperten Hautsaume: Ukfr. 2tappig: Tstr. niemtich kurn, glatt; Schildehen deutlich; Beitenstücke der H.brust versteckt ; B.ringe 6; M hilften einunder genühert ; H.schienen mit 2 Enddornen; Klauen gleich u. einfach.

#### 12. Gatt. Ochodaeus Lepell u. Serv.

Fhir. mit grosser, fast kugeliger Keule; O.lippe tief ausgerandet; O.kfr. gebogen, der eine mit einfacher Spitze, der andere hinter der Spitze, mit einem grossen, stumpfen Zahne; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen kurz, selmal, bornig, an der Spilze gebogen, am I.rande mit stachelf. Haaren bewimpert, der äussere Lappen hornig, 3eckig, an d. Sp. breit, mit langen, gekrümmten Borstenhaaren beseizt; K.tstr. fadenf., das letzte (44e) Gld. walzenf., länger als die 2 vorhergehenden zs.; L.tstr. 3gldrg., das letzte Gld. fast walzenf., dünner n. etwas kürzer als das 2te; V.schienen mit 3zähniger A.kante, nämlich mit 2 grossen Zähnen an d. Sp. u. einem sehr kleinen nuweit der Wurzel; Krpr. behaart.

1. 0. chrysomelinus F. 2-3". Breit-eirund, flach gewölbt, röthlich gelbbraun, oben kurz greishaarig, dicht u. fein gekörnt, unten lang zottig behaart; Kopfschild kurz, 3eckig, au d. Spitze eingeschnitten; Flgdkn. mit feinen Punktreihen, die innern davon in feine Streifen übergehend; U.rand aller Schenkel ad. Sp. in einen rückwärts gerichteten Zahn erweitert. — Im nördlichen Deutschl.

selten, hänfiger im südlichen.

IV. Gr. Grothupides. Fhir. 11gldrg., mit einem geblätterten od. umhüllten Endknopfe; Kopfschild von d. Stirn durch eine feine Nahtlinie abgesetst; O. lippe ziemlich gross, hornig, vorgestreckt; O.kfr.
kräftig, hornig, vorragend, am Grunde mit einem Mahlzahne; Tstr.
fadenf., die der 2 ersten Gldr. d. Listr. haarig; Augen vom Wangenrande gewöhnlich ganz, sellener nur z. Th. durchsetzt; Schildchen mässig gross; S.stücke der H.brust von den Flydkn. nicht bedeckt, ziemlich kiein, 3eckig; B.ringe 6, alle frei; M.hüften nahe
aneinander; H.schienen mit Enddornen.

### 13. Gatt. Bolboceras Kirby.

Fhir. 11gldrg., mit grosser, rundlicher, 3blätteriger Keule, deren mittleres Blatt von den äussern wie von einem paar Deckel eingeschlossen; Olippe wagrecht vortretend, vorn leicht ausgebuchtet; O.kfr. an d. Sp. gezähnt; U.kfr. mit 2 hornigen Lappen, der äussere 3eckig, an der breiten Spitze mit langen, gekrümmten Borsten besetzt, der innere kürzer, mit 2 Hornhaken, wovon der untere einfach, der obere an d. meisselförmig breiten Spitze ausgerandet ist; K.tstr, L.tstr., Kinn u. Zunge wie bei d. vorig. Gatt.; Augen vom Wangenrande kaum bis z. M. hin durchsetzt; M.beine dicht beisammenstehend; Kopf des 💍 mit einem Horne.

2. B. unicornis Schrunka.5". Kugelig gerundet u. gewölbt, oben lebhaft u. glänzend rothbraun, unten mehr gelb, mit gelblicher Behaarung; H.schild punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift; Kopf des ♂ mit einem einfachen, kurzen, kegelf. Horne, das H.schild vorn abgestutzt, mit 4 Höckern, ♀ mit einer erhabenen

Querlinie auf d. H.schilde, - In Oestreich.

# 14. Gatt. Odontaeus Klug.

Fhlr. 11gldrg., mit fast kugeligem, 3blätterigem Endknopfe, dessen ites halbkugelf. Gld. das kleinere 2te u. dieses das noch kleinere 3te in sich aufnimmt; O.lippe vorn leicht ausgebuchtet; O.kfr. and S.p. gezähnt; U.kfr. mit 2 hornigen Lappen, der äussere schwach 3eckig, an der ziemlich breiten Spitze mit langen gekrümmten Borsten besetzt, der innere mit 2 einfachen Hornhaken; K.istr. fadonf, ihr 3tes Gld. knrz, das letzte lang, walzenf, stumpf zugespitzt; Kinn vorn leicht abgerundet, die Zunge vortretend, gespalten; 2tes n. 3tes Gld. der L.tstr. fast gleich lang; Augen vom Wangenrande ganz durchsetzt; M.beine dicht beisammenstehend; Kopf des 5 mit einem, sein H.schild mit 2 Hörnern.

№ 1. 0. mobilitornis F. 3—4". Kurz-eif., oben schwarzbraun od. gelbbraun, unten bräunlichgelb, gelblich behaart, Fhlr. u. Beine röthlichgelb; Flgdkn. tief punktirt-gestreift; Kopf des ö mit einem dünnen, rückwärts gebogenen, beweglichen Horne; H.schild mit einem etwas kürzern aber breitern Horne beiderseits vor einem grossen grubenf. Eindrucke, u. mit einer von 2 kleinen Höckern vorn begrenzten Längsgrube in d. Mitte; Kopf u. H.schild des ♀ stärker als bei d. ö

punktirt, mit nur undeutlichen Erhabenheiten. - Ueberall, aber selten.

### 15. Gatt. Geotrupes Latr.

Fhir. deutlich 11gldrg., das 1te Gld. lang, mit einzelnen seht langen Haaren besetzt, die Keule eif., 3blätterig, bald vollständig durchblättert, bald das mittlere Blatt von d. beiden andern halb eingeschlossen; O.lippe vorn gerade abgestutzt; O.kfr. an der A.seite rinnenf. vertieft, der untere Raud d. Rinne mit einer Reihe langer Haare besetzt, an d. Innenseite dicht bewimpert; U.kfr. mit sehr langem Stiele u. sehr kurzen, hürstenartig bebarteten Lappen; Tstr. fadenf., ihr letztes Gld. eif., so lang als das vorletzte; Kinn vorn tief ausgeschnitten; Augen vom Wangenrande ganz durchsetzt; H.schild nur selten mit Höckern oder Hörnern; Bauch so lang als die H.brust.

a. H.schild des & gehörnt; Fhir.blatter frei.

- 1. 6. typhous L. 8-9". Ziemlich flach gedrückt, tief u. glänzend schwarz, die U.seite u. Beine schwärzlich behaart; Flgdkn. gestreift, die Z.räume glatt, die Streifen fein punktirt; Kopfschild in d. M. mit einer undeutlichen, auf d. M. der Stirn von einer Grube begrenzten Längskante; H.schild beim & vorn mit 3 nach vorn gerichteten Hörnern, wovon das mittlere kürzer, ein wenig aufwärts, die seitlichen leicht abwärts gerichtet sind, beim Q mit in eine Spitze ausgezogenen V.ecken u. einer beiderseits mit einem kleinen Höcker besetzten Querfeiste am V.rande. In waldigen Gegenden, nicht selten.
  - b. H.schild b. b. G. unbewehrt; mittleres Blatt der Fhir.keule halb ein
    - a. Hintere Schienen mit 3 Querleisten; H.schild an der Wurzel ganz gerandet.

18. 6. stercorarius L. 7-11". Oval, gewölbt, oben schwarz od. blauschwarz, ziemlich matt, unten tief u. glänzend veilchenblau, jede Figdke. mit 14 iffein punktirten Streifen, die Z.räume derselben kaum gewölbt, glatt; O.kfr. mit geradem A.rande, an d. Sp. tief 2mal gebuchtet. — Häufig.

13. G. putridarius Er. 8—11". Oval, gewölbt, oben glänzend blau oder grünschwarz, seltener schön veilchenblau, grünlichblau od. grün, unten veilchenblau, glänzend, oft mit grünem Schimmer, jede Figde. mit 14 särker punktirten Streifen, die Z.räume derselben schwach gewölbt, glatt; O.kfr. am A.rande ge-

rundet, an d. Sp. einmal gebuchtet. - Häufig.

14. 6. mutator Marsh. 7-11". Länglich-oval, gewölbt, oben glänzend blau- od. grünschwarz, schwärzlich veilchenblau, selten grün od. kupferfarbig, unten sehr stark glänzend, stahlblau, oft mit grünem Schein, nicht selten auch prächtig goldgrün, jede Flgdke. mit etwa 18 punktirten Streifen, die Z.räume derselben abwechselnd schmäler; O.kfr. am A.rande sehr stark gerundet, an der Spitze schwach gebuchtet. — Häufig.

5. 6. pilularius L. 6—10". Lönglich-oval, gewölbt, oben schwarz, matt, unten hell u. stark glünzend goldgrün; Figdkn. fein u. schwach, oft fast erloschen punktirt-gestreift. — Tyrol.

16. G. sylvaticus Pz. 5-8". Oval, ziemlich halbkugelf., gewölbt, unten glänzend blan od. veilchenblau, oben schwarz od. schwarzgrün, selten mit blauem Schimmer; H.schild an der Wurzel vollständig gerandet; Flgdkn. schwach gestreift, in d. Streifen undeutlich punktirt, die Z.räume fein gerunzelt. — In Wäldern, sehr häufig.

17. 6. vernalis L. 6—7". Oval, fast halbkugelf., gewölbt, oben schwarz, mit schön blauem od. violettem Schimmer, unten blau; H.schild an der Wurzel nur i. d. M. gerandet; Flegka. mit sehr feinen, oft sehr undeutlichen Punktreihen, die Z.räume bald glatt, bald m. od. w. quergestrichelt. Eine Abänderung mit schön u. glänzend grüner Oberfläche ist G. autumnalis Ziegler. — Häufig.

c. H.schild b. b. G. unbewehrt, die Fhir.blatter frei; Ungeftügelt.

8. G. laevigatus F. 51/3-7". Halbkugelf., gewölbt; O.seite matt glänzend, schwarz; U.seite u. Beine gewöhnlich blauschwarz, zuweilen metallisch veilchenblau; Kopfschild binten mit einem kleinen stumpfen Hücker; H.schild merklich breiter als die Flgdkn. am Grunde, hinten nur in d. Mitte deutlich gerandet. — In Krain.

G. Hoppel Hagenb. 6—6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Halbkugelf., oben schwarz, metallisch glänzend, mit schmalem, blauglänzendem Arande, unten blau, matt glänzend, zuweilen mit grünlichem Schein, die Beine blauschwarz; Kopfschild eben, ohne Höcker; H.schild hinten so breit als die Flgdkn., an der Wurzel ungerandet. — Tyrol.

#### 16. Gatt. Lethrus Scop.

Fahr, scheinhar Sglörg, indem d. 2 lettes Glör, in d. sehrig abgestatites Spitze des vergrösserten Sten Glös, stecken; Olippe gross, vorn mondit ausgeschnitten; O.Mr. hesonders bei d. 5 sehr gross, dick, sm. Lrande gezähni; U.Afr. släppig, indem stern stern

der O.kir. einen grossen, shwärts geriebteiten, zangenf. Förtsatz.

1. Leophalotes F. 7-8". Schwarz, ober matt, schr dicht u. fein pausktirt; Figdkn. sebr kurz, z.s. fast halbrund, zuweilen mit Spuren feiner Streifen.

— Im südlichen D.; wo er den jungen Trieben des Weinstücks sehr schädlich
sein soll.

V. Gr. TAOMIDEN. Phir. Oppling, unit abhilireiger, mufficher Keute; O-lippe horing, sorragent; D. Olfr. horing, newelp sorragend, geologen, mit acharfer Spites; U.drr. Stoppin, der innere Leopen off mit einem Hernshorn; Tart. elementich kure, facher, facti; Schildchen missing kieles; Schildche d. Blorust ceracicki; Brings S. McSeine wite and the complex of the complex of the complex of the complex pictos. edification.

#### 17. Gatt. Trox F.

s. Figdkn, mit Höckern besetzt.

 T. perlatus Scriba. 4-4'/.". Sehwarz, gewölht, die Figdka. bauchig erweitert, stark gewölht, fein u. sehwach gestreift, die Z.ränne mit Reiben von abwechselnd grössern n. kleineru, vorn nackten, auf d. H seite mit knrzen Borsten besetzten Hockerchen. — Im sidd. u. mittlern D.

2. T. hispidus Luichart. 4". Grauschwarz, glanzios; Flgdkn. schwach punktirt-geatroift, die Z-raume abwechselnd, etwas erbahen u. mit einer Reihe rundlicher, glatter, and Spitze mit Büsseheln schräg nach histen gerichteter, gelber Borsten besetzter Höckerehen, die übrigen Z-räume je mit einer Reihe kleiner Körnehen, deren jedes eine kurze Borste trägt. — Nicht seltzt. — Nicht seltzt.

#### h. Figdkn. ohne Höcker.

3. 7. sabulosus L. 3½-4". Grausehvarz, glanzio; Figdka, linter d. M. banchig geruudet, mit breiten, Sachen, stärker punktirten Streifen, die abwechselden Z.riame etwas erhaben und mit grössern, die ührigen feine Wellenlinien bildenden, mit susserst kleinen Büscheln von ganz kurzen, angedräckten, graugelben Bürschen. — Ueberall häusig.

4. T. cadaverinus Jll. 5". Schwarz, glanzlos; Flgdkn. nach hinten allmahlig erweitert, hinter d. M. gerundet, breit u. seicht gestreift, in den Streifen mit seichten, grübchenstigen, gereithen Punkten, die Zräume gerunselt, mit vielen undeutlichen Büschelchen von kurzen, hräunlichen Borsten. — Aeusserst selten.

 T. scaber L. 21/2-3". Grauschwarz, glanzlos; Figdkn. usch hinten nur sehr wenig erweitert, hinter d. M. gerundet, mässig gowöht, deuhlich gestreiß, die Streifen flach, durch Querpunkte gekerht, die Z.räume abwechselnd mit sehr schwechen u. mit grösseren, rostrothen Haarbüscheln hesetzt. — Nicht sellen. 6. T. concinnus Er. 3". Grauschwarz, schwach glanzend; Flgdkn. nach hinten allmählig ein wenig erweitert, hinten gerundet, regelmässig punktirt-gestreift, jeder Z.ranm auf d. M. mit einer ganz regelmässigen Reihe kurzer, nach hinten gerichteter, gelblicher Börstchen. - Norddeutschl.

# Zweite Reihe: Lamellicornidae pleurostictae.

Fhlr. höchstens 10gldrg., die Keule 3-7 blätterig, die I seite der Blätter kahl; Zunge mit dem Kinn verwachsen; Luftlöcher, das Ite in eine Falte versteckt, die folgenden 5 auf dem umgeschlagenen Theile d. Bauchhalbringe, das letzte in der oft kaum wahrnehmbaren Naht zwischen dem vorletzten Rücken- u. B.halbringe u. diess immer frei: B.ringe stets deutlich 6, der vorletzte Rücken- u. B.halbring ohne Verbindungshaut, unmittelbar mit einander verbunden u. verwachsen.

- VI. Gr. MELOLONTHIDES. Fhlr. 9-10yldrg., mit 3-7blätterigem Endknopfe; Kopfschild breit, gewöhnlich durch eine Querlinie von der Stirn getrennt, die dicke, hornige, 2lappige O.lippe zum Theile bedeckend; O.kfr. nicht vorragend, stark, hornig od. nach innen häutig; U.kfr. Happig, der Lappen hornig, m. od. w. gezähnt; Kinn 4eckig oder eif., die wenig entwickelte Zunge gewöhnlich ganz bedeckend; Wangenrand nicht ganz über d. Augen fortgesetzt; Schildchen stets vorhanden; M.beine einander genähert; V.schienen mit 2-3 Zähnen am A.rande; Klauen bald gleich, u. in diesem Falle gewöhnlich gezähnt od. gespalten, bald ungleich, oft bis zum Verschwinden der kleinern Klaue; B.ringe 6; Afterdecke frei.
- 1. Abtheitung: HOPLIDES. V.hüften zapfenf., vorragend; O.lippe nicht vor den V.rand des Kopfschilds vortretend, entw. gerade vorgestreckt od. untergebogen; O.kfr. mit einem breiten Hautsaume; Klauen m. od. w. ungleich, häufig gespalten, die grössere gegen das Klauengld. einschlagbar, an den H.füssen die eine oft ganz geschwunden.

# 18. Galt. Hoplia Jll.

Fhlr. 9 od. 10gldrg., mit 3blätteriger Keule; Schienen ohne Enddorne, die V.schienen am A.rande mit 2, selten mit 3 Zähnchen, die hinteren Schienen mit einem dichten Dörnchenkranze eingefasst; H.füsse mit einer einzigen grossen, bald einfachen, bald hinter d. Sp. gespaltenen klaue.

a. Fhir. 10gldrg., die der toft nur 9gldrg.

11. H. philanthus Sulz. 4". Schwarz, das 5 zuweilen mit braunen, das Q aber stets mit braunrothen Flgdkn.; Beine schwarz, seltener braun, beim Q roth; O.seite mit kleinen, grauen a. bläulichen Schüppehen, u. auf Kopf u. H.schild mit sehr kurzen, wenig aufrechten Härchen bekleidet; V.schienen b. b. G. Szähnig, der obere Zahn sehr klein; Klauen der H.füsse nach Aussen vor d. Sp. gespalten. - Nicht häufig.

2. H. praticola Duft. 41/2-5". Schwarz, Flydkn. gewöhnlich braun, Beine schwarzbraun od. rothgelb; O.seite mit perlenmutterglänzenden, gelben od. schwach grün- od. blauglünzenden Schüppchen, beim Ç ziemlich dicht, beim & spärlich bedeckt; Kopf u. H.schild mit langen, aufstehenden, rostbraunen Haaren ziemlich dicht bekleidet; V.schienen bei d. Ö mit 2, bei d. Q mit 3 Zähnen; Klauen der H.füsse gaaz. — Im südlichen D. häufig, soltener im nördlichen.

### b. Fhir. b. b. G. 9gldrg.

3. H. farinosa L. 4-5". Schwarz, oben sehr dicht mit runden, grünen, 3. H. IATHOSA L. 4-3". Senwarz, oden sein dem in indicen, graden, gelberünen, gelben od. bräunlichen Schüppchen u. mit einzelnen, niederliegenden, zerstreuten Börstchen besetzt, unten ebenfalls dieht beschuppt, die Schuppen länglich; V.schienen beim 5.2-, beim Q 3zähnig; Klaue der H.füsse einfach, die kleinere an den 4 vordern Füssen deutlich von der grössern getrennt u. an der

Spitze gespalten. — Im südlichen, seltener im mittlern D.

4. H. pollinosa Er. 21/2-4". Schwarz, dicht beschuppt, die Schüppchen gelbgrün, die auf d. Rücken matt, auf der U.seite matt silberglänzend; H.schild u. Figdim. mit einzelnen, rückwärts gerichteten, kurzen, weisslichen Härchen; V.achienen 2zahnig; Klauen wie bei d. Vorigen. — In Hinterpommern u. Preussen,

im Juli auf Dünengräsern.

5. H. graminicola F. 23/3-3". Pechsehwarz od. hrann, Fhir. u. Beine heller; O.seite spärlicher, U.seite dichter mit feiceo, haarf., verschiedeofarhigen Schüppehen hedeckt, auf Kopf u. H.schild auch noch düon, mit kurzen, rückwarts gerichteten, weisslichen Harchen bekleidet; V.schienen 2zahoig; Klaue der H.füsse no der I.seite in d. M. fein eingespalten, an den 4 vordern Füssen die kleinere sehr klein u. dieht an der grössern anliegend, daher schwer zu unterscheiden, ihre Spitze einfach. - Im Juni, nicht selten.

6. H. hungarica Burm. 21/2-31/2". Von dem Vorigen durch gedrungenere Gestalt, fein u. dunn grau hehaarte, nur von einzelnen weisslichen od. hellgrunen Schüppchen besprengter O.seite, 3zähnige V.schienen u. durch Klauen unterschie-

dec, welche ammilien gespilen sind. — In Ostrich, lander, welche field, welche ammilien gespilen sind. — In Ostrich, lander, of Ostrich, lander, welche field, and the ostrich field, welche field, welche field, welche sowie die Alterdecke mit schmale, iniend, weisse Schüppechen u. dicht anliegenden, kurzen weissen Härchen gleichmässig über ziemlich dunn bekleidet, Vizelienen zähnig; Mieuen der Häuse mit einfalcher Spitze. In Kärothen u. dem südlichen Tyrol,

2. Abtheilung: SERICIDES. V.haften zapfenf. vorragend; O.lippe mit d. Kopfschild verwachsen, als der vordere Rand u. der umgeschlagene Saum des-selben erscheinend; O.kfr. innen mit eioem breiteo Haotsaome; Klanen gleich,

meist ao der Spitze gespalten.

#### 19. Gatt. Homaloplia Stephens.

Fblr. 9gldrg., mit 3hlätteriger Keule; II.huften breit, die 2 ersten B.ringe ganz od, fast ganz hedeckend; V.schienen am A.rande 2zühnig, die hinteren Schienen an der I kante mit Borsteo, auf d. A.seite mit auf 2 kurzen Querleisten stehen-

as der nahme met erker, and e. As mit das is der verkerense were an eine der bestehe der bestehe bei der bestehe klasse mit der bestehe klasse mit de Bestehe klasse mit de Bestehe klasse mit der bestehe klasse mit der bestehe klasse mit der bestehe klasse mit verigi lunger als bei d. Q. — Nur bei Tag thätige fäller.

1. B. truttolla F. 2/——". Tei schwarz, semilies glamened, mit langer, aufrechter, graugelber, bei d. Q. auf Kopf u. Hachild schwarze Bebarrung; Fäll: Totbildegilb, mit schwarze Keuler, Richtlid nach vom gletchnäusig verenhaulers, an d. S. leicht gerundet, stark u. oicht sehr dicht punktirt; Flgdkn. nur wenig langer als zs. breit, punktirt-gestreift, donkel rothgelb, mit granem Seidenschimmer, alle Rander schwarz gesaumt, öfters auch schwarz mit gelbem Schulterfleck, selten ganz schwarz; Beine schwarz mit rothen Füssen. - Im Sommer auf Blütheo.

#### 20. Gatt. Series Mac Leav.

Fhlr. 9 od. 10gldrg., mit 3blatteriger Kenle; Il.husten breit, schildf., die heiden ersten Brioge gans od. doch grösstentheils hedeckend; V.schienen gewöhnlich 2-, sellen 3zöhnig; Füsse alle lang, länger als die Schienen; Klaoen an d. Spitze gespalten; Füsse u. Fhirkcule hei dem 3 langer. — Die käfer fliege während der Nacht.

Fhir. 10gldrg.

- 1. S. helosericea Scop. 31/3-4". Kurz-oif., fast kugelig gewölht, oben schwarz pecharnun, brann, seltener rothlich gelbbrann u. bei reinen Exemplaren sowie die stets rothbraone U.seite bläulich bereift; Kopf u. H.schild dicht runzelig punktirt; Flgdkn. wenig langer als breit, nach binten merklich erweitert, gestreift, in den Streifen dicht auf den Z.ranmen einzeln punktirt; Fhir. u. Beine rothbraun od. rostroth. - Ueberall in Sandgegenden, im Frühlinge fliegend. Fhir. 9gldrg.
- 2. S. brunnez L. 4". Länglich, gewölht, röthlich gelhhraun, ohen kahl, mit zartem Reifschimmer; Augen schwarz; H.schild 2mal so hreit als lang, an d. S. von d. M. nach hinten nicht, nach vorn sehwach verengt, seine Oberstäche ziemlich stark, zerstreut punktirt; Flgdkn. Inst 2mal so lang als breit, seicht ge-furcht, die Furchen tief u. diebter als die Z.raume punktirt; Endkuopf der Fhlr. bei d. 5 sehr verlängert. - Ueherall in D., in Nadel- od. gemischten Waldungen, im Juni u. Juli.

3. Abtheilung: MELOLONTHIDES. V.hüften nicht vorragend; B.ringe mit in der Mitte verstrichenen Nübteo, die 5 ersten verwachsen; Klanen gloich, gewöholich gezähnt od, gespalteo.

### 21. Gatt. Rhizotrogus Latr.

Fhir. 10gldrg., ihr 3tes u. 4tes Gld. ziemlich gleich gross, die Keule 3blätterig, beim 5 länger; Kopfschild fast mondf., mit leicht 2buchtigem H.rande u. aufgebogenem, in d. Mitte gewöhnlich ausgebuchtetem A.rande; O.lippe mässig gross, 2lappig; K.tstr. mit eif., zugespitztem, auf d. O.seite d. Länge nach eingedrücktem Endglde.; Litstr. auf der Aussensläche der Ulippe neben d. Rande efgt., ihr Endgld, eif., zugespitzt; V.schienen gewöhnlich Szähnig, wenigstens beim Q; Füsse wenigstens bei d. 7 lang gestreckt, die 4 ersten Gldr, meist ziemlich gleich lang, nur zuweilen das 1te Gld. d. H.füsse kürzer als die übrigen; Klauen an d. Wurzel mit einem kleinen abstehenden Zahne.

1. Fhir. 10gldrg.

a. Hintere Schenkel u. der Bauch bei dem & weichhaarig.

1. R. aequinoctialis F. 6-71/, ". Langlich, verkehrt-eif., rothbraun, glanzend; Kopf n. H.schild dicht punktirt u. wie das Schildchen mit langen, aufstehenden, gelblichen Haaren ziemlich dicht besetzt; Flgdkn. spärlicher punktirt, an der Wurzel mit einigen langen, aufrechten Haaren, übrigens mit sehr kurzen, anliegenden Härchen dünn bekleidet, jede mit 3 sanft erhabenen Längslinien; H.schild in der Mitte am breitesten, nach hinten fast ebenso stark als nach vorn verengt, mit abgerundeten Hecken; Brust sehr lang zottig, der Bauch kurz u. spärlich behaart; Afterdecke ziemlich dicht u. fein punktirt. - Oestreich.

2. R. vernus Germ. 7-8". Länglich, dunkel braunroth, glänzend; Kopf sehr dicht u. etwas runzelig punktirt, mit aufrechter, gelber Behaarung; H. schild in d. M. am breitesten, nach vorn u. hinten gleichmässig verengt, sehr dicht u. fein punktirt, mit langer, aufrechter, röthlichgelber Behaarung, u. zwischen derselben mit kürzerem, anliegendem, grauem Unterhaar; Flgdkn. nach hinten banchig erweitert, dicht punktirt, jede mit 3 schwach erhabenen Längslinien, vorn mit langen, aufrechten Haaren, in jedem Punkte mit einem ziemlich kurzen, anliegenden, greisen Härchen; Brust mit langer, sehr dichter, abstehender, hellgelber Behaarung; Bauch fein u. kurz grau behaart; Afterdecke fein u. sehr dicht punktirt; Stes bis 5tes Fhlrgid. fast doppelt so lang als dick. - In den östreichischen Gebirgen.

3. R. fraxinicola St. 6-8". Dem Vorigen sehr ähnlich und im Wesentlichen nur dadurch verschieden, dass d. H.schild nicht im Winkel erweitert, sondern einfach gerundet, nach hinten nicht od. doch weniger als nach vorn verschmälert, seine Punktirung stärker u. weniger dicht, die Behaarung dunner u.

ohne Unterhaar, die Afterdecke stärker und weniger dicht punktirt ist und ihre Punkte deutlich genabelt sind. - Tyrol.

b. Hintere Schenkel u. der Bauch bei dem t stachelborstig.

/4. R. marginipes Muls. 51/,-71/,". Länglich-oval, glänzend, blassgelb, die /\* n. margunpes mus. 5',5-7',".". Languch-oval, glänzend, blassgelb, die Ränder des H.schilds u. der Flgdkn., das Schildchen u. der Kopf dunkter braunroth; H.schild mit langen, gelblichen Haaren besetzt, entweder zerstreut mit groben u. dazwischen mit kleinen Punkten bedeckt (5), od. sehr stark u. stellenweise runzlig punktirt (Q), seine H.ecken stumpf; Flgdku. nach hinten erweitert, ziemlich dicht runzlig punktirt, mit 3 schwachen, erhabenen Längslinien; Brust dicht wollig behaart; H.leib u. Afterdecke einzeln punktirt u. kurz behaart, die

Punkte der letzteren nabelf. — Erlangen u. am Rhein.

5. R. aestivus Ol. 7-8". Länglich-oval, flach gewölbt, röthlich gelbhraun, gewöhnlich die Scheibe des H. schilds u. ein breiter Streifen lungs der Naht oder die ganzen Flgdkn. dunkler, Beine blass gelbbraun; H.schild in d. M. am brei-testen, nach vorn stork, nach hinten kaum verengt, die H.ecken rechtw., seitlich etwas vortretend, seine O.seite äusserst fein u. dicht punktirt u. nebstdem noch mit starken Punkten ziemlich dicht besäet, kahl, der V.- u. S.rand mit langen Haaren eingefasst; Flgdkn. querrunzelig punktirt, mit undeutlich erhabenen Längslinien; Brust dicht zottig, der Bauch sehr spärlich behaart, oft fast kahl. — Im ganzen südlichen u. mittlern D., im April u. Mai am Abend umberfliegend.

6. R. thoracicus Muls. 6-8". Länglich, flach gewölbt, blassgelb, ein M.streisen des H.schilds, das Schildchen, die Flgdkn., der vorletzte n. ein breiter M.streifen des letzten obern H.leibsrings braunroth; H.schild an d. S. in d. M. gerundet, nach vorn nur wenig verengt, die H.ecken stumpf, die O.seite ziemlich dicht u. mässig fein pusktirt, mit äusserst fein lederartig gerunzelten Z.räumen, kahl, der V.- u. S.rand mit langen Haeren eingefasst; Flgdkn. dicht pusktirt, jede mit 4 erhabeaen Läugsleinen; Brest dicht zottig, der Bauch sehr apärlich behaert. — Bei Freiburg im Breisgrau.

### 2. Fhir. 9gldrg.

, 7. R. solstitäslis L. 7—8". Längtich, ziemlich gewöhls, braun, Kopfechlich, Steide des Hachdick, Fluir. a. Beim orbithichgelb, die Figlich ubelergieb, gewöhnlich mit brüunlicher Nahr; bei dem ∂ die Stirn, das ausserdem mit kurzem, anleigendem, weissgrauem Unterhaur biberzogen Bachdid, Schlidehen zu, Afterdecke mit langen, greisgelben Hasten diebt, die Figlich aber nur sehr einzeln besetzt, bei dem Q diese Bebaurung dinner, kurzer u. weissgraue: Braut dicht studig besetzt dem beschen der die Stein der Schlieben der Schliebe

8. B. schracess knoch. 6-7/5". Elwas gedraugener als d. Vorjec, Irana, Phr., Beine, Kopfechld, Seite des Hachidis a. Highdan, brauaroh do bressichaghib; bei d. 5 des Hachidi snit safrechter, langer u. diether, die Siris mit etwas steinen safrechten in Siris and des Bernelle steinen safrechter in Siris and Siris and

10. B. rafleorais F. 4/,—3/," Liaglich-eirund, gewölit, braun, mit gehichrothen Fibre, blass brianidhechen Fighat, n. heligelbem Hielb; Hachild dicht n. fein pankirt, o. wie such der Kopf mit sufrechter, gelbichgrauer, bei stemich denn, n. n. m. der Werzel larger u. mehr her sufrecht hen der einer intelle denn, n. n. m. der Werzel larger u. mehr sufrecht hehen der hielben die Hielben, schwarzen Arande n. m. od. w. gebrännter Naht, ohne erhobene Langslinien; Brutt lang n. dietk wiessprus beharet; Hielb nach hinten bachtig erweiter, mit anliegenden, weissichen Hirrchen sehr dinn bebleidet, die Afterschiedenen Gegenden, m. Tage, besonders Mogrens schwirzend. In verschiedenen Gegenden, m. Tage, besonders Mogrens schwirzend.

11. R. assimilis 1864. \*\*/--=\*\*\*. Lönglich, fast walzenf., überall fein u. dicht gleichmasig punktir, robugelb od. brauncuth, hald mit bellem gelben, hald mit dunklern braunen Figlah.; Hachlid mit kurzen und feinen, anliegenden und inngern aufrechten Breuen) Figlahe. mit kurzen anliegenden, grauen fifzechen und geschen Breuen in geschen Breuen in geschen Breuen in geschen Breuen in sehr kurzen u. einen, anliegenden, gelblichen Harchen dünn bekirldet. — In södlichen o. mittern D., nn ed nanischenden fliegend.

### 22. Gatt. Amexic Lap.

Fhir. 10gldrg., das 21e Gid. verlängert, ihre Keule hei d. & Shlätterig, länglich u. schmäl, kärzer als de. übrige Theil d. Fbirs., beim Q 4blätterig, klein, eirund; Kopfachild kärzar als breis, vorn leicht ausgebnechtet, bei d. 6 auch vorn erweitert, fast schausfell., mit rechtw. Vecken, bei d. Q nicht erweitert, and d. Vecken abgerundet; Olippe mässig klein, itel 21bppig: Kolfgld. der Kistr. leag-eid, augespitzt, auf d. O.seite d. Länge nach eingedrückt; L.tstr. am S.rande d. U.lippe efgt., mit länglichem, eif. zugespitztem Endgld.; V.schienen der 5 lang, glattrandig u. ohne, die d. Q. kürzer, stark 3zähnig u. mit langem, feinem Enddorn; Füsse b. b. G. kurz u. gedrungen, das 1te Gld. an d. V.füssen etwas verlängert, an den hinteren wenig länger als die 3 folgenden; Klauen beim 5 an d. Wurzel mit einem starken, hakenf., beim Q in d. M. mit einem kürzern, geraden Zahn; Afterdecke mit wenig überstehender, meist ausgerandeter Spitze. — Am Abend schwärmende, dem südlichen D. angehörige Käfer.

1. A. orientalis Lap. 12—14". Rothbraun, oben kurz u. dicht anliegend behaart; Kopf mit weisslich gelben Haaren dicht bedeckt; H.schild mit einer weissfilzigen M.linie u. 2 kahlen, glatten Flecken an d. S.; Flgdkn. mit von kreideweisem Filze gebildeten Längsbinden u. einzelnen Flecken, im Uebrigen mit weisslichen Härchen gleichsan bestäubt; Brust mit dichter, wolliger, gelbweisser Behaarung; H.leib schwarz, an d. Sp. gewöhnlich rothbraun, uaten wie auch die freien Theile der O.seite weissfilzig, ohne S.flecken, die Spitze der Afterdecke

einfach abgerundet. - Oestreich.

2. A villosa F. 11—12". Schwarz, schwärzlich- od. gelblichbraun; Kopf u. Schildehen dicht weisslich behaart; H.schild mit kurzen, anliegenden, bräunlichgelben Härchen dünn, die Flgdkn. ziemlich dicht u. gleichmässig bekleidet; Useite in eine lange, dichte, abstehende, weisslich wollige Behaarung gehüllt, an d. S. des H.leibs mit 3eckigen dichtern Haarflecken; vorletzter oberer H.leibsring lang u. wollig, die Afterdecke kürzer u. ziemlich anliegend behaart, letztere an d. Sp. ausgerandet. — Im ganzen südlichen Deutschl., von Oestreich bis zum Mittelrhein.

3. A. pilosa F. 8½-10". Schwarz ed. schwarzbraun; H.schild, Flgdkn. u. die beiden letzten obern H.leibsringe mit kurzen, anliegenden, grauen Härchen bekeidet; Kopf, Schildchen u. U.seite sehr dicht mit Jangen, weissgrauen, zottigen Haaren bedeckt, die Bauchseiten fast kahl und mit den gewöhnlichen 3eckigen Flecken aus dichtem, weissem Haarfilz; Afterdecke an d. Spitze ausgerandet. — In Oestreich.

# 23. Gatt. Polyphylla Harris.

Fhir. 10gldrg., das 3te Gld. verlängert, die Keulo beim & ?blätterig, sehr gross a. breit, gebogen, beim & 5blätterig, klein, fast eif.; Kopfschild quer, vorn leicht ausgebuchtet, die V.ecken beim & fast rechtw., beim & abgerundet; O.lippe gross, tief 2lappig; K.tstr. mit länglichem, eif. zugespitztem Endglde.; Listr. am S.rande der U.lippe efgt., ihr Endgld. kurz eif., zugespitzt; V.schienen 2- od. 3zähnig, b. b. G. mit deutlichem Enddorne; Füsse ziemlich kurz u. etwas dick, ihr Ites Gld. um die Häfte länger als die 3 folgenden, diese gleich kurz; Klauen sehr kräftig, nahe an der Wurzel mit einem langen, hakenf. Zehne; Afterdecke b. b. G. an d. Sp. einfach abgerundet.

1. P. fullo L. 12-18". Dunkler od. heller braun, zuweilen fast schwarz,

11. P. fullo L. 13-16". Dunkler od. heller braun, zuweilen fast schwarz, eine breite Linie beiderseits auf dem Kopfe, ein M.streifen u. mehrere grössere Flecken auf dem H.schild, 2 grosse Flecken auf d. Schildchen u. viele unregelmässige Flecken u. Punkte auf den Flgdkn. dicht weiss, schuppenartig behaart; Brust dicht grauzottig, der Bauch mit kurzem, dichtem, anliegendem Filze bedeckt. — In manchen Gegenden D. seltener, in andern, besonders sandigen, im Juli sehr häufig, am liebsten auf Kiefern.

### 24. Gatt. Melolontha F.

Fhlr. 10gldrg., das 3te Gld. verlängert, die Keule beim 5 7blätterig, ziemlich gross, schwach gebogen und länger, beim 2 6blätterig, länglich, kürzer als der übrige Fhlr,theil; Kopfschild von der Länge der Stirn, b. b. G. mit abgerundeten V.ecken u. aufgebogenem, in d. M. leicht ausgebnehtetem A.rande; O.lippe mässig gross, tief 2lappig; K.tstr. mit länglichem, zugespitztem, auf der O.seite d. Länge nach eingedrücktem Endglde; L.tstr. am S.rande d. U.lippe efg., mit länglichem Endglde; V.schienen beim 5 2 - od. undeutlich 3zähnig, beim 2 kürzer, deutlich 3zähnig, b. b. G. mit deutlichem Enddorn; Füsse ziemlich gestreckt, das 1te Gld. kaum länger als die folgenden; Klauen an d. Wurzel mit einem kleinen, spitzen Zahne; Afterdecke länglich 3eckig, die Spitze oft entw. b. b. G. od. nur bei dem 5 in einen abwärts gerichteten griffelf. Fortsatz verlängert.

J. B. vilgarfa F. 10-13". Sebwar, Hachild gewöhnlich eisema grabiled finnend, ausweine in d. M. dunkerluch, seiten gas n. heller rolt, Kopfachild, Flgdinn, Phir. n. Beine röblich geübbrung, seiten alle Schenkel schwarzlich, Bachild and S. Sgerunder, gegen die spitzen Hacken eiwas ausgebachtet, mit Bagern, etwas niedergedrückten weissen Haaren, ziemlich dann, ein bogent. Streifen mij derbe Seite des Rückens wie die Seite des Kopf etwas dieher basetat; Figdan, mit 3 erhabenen Längnlinien u. ziemlich dicht mit änsserat feinen kurzen, dicht ausgende, beite hangelinien u. ziemlich dicht mit änsserat feinen kurzen, dicht ausgen die Seite Seite

M. albida Lap. 12—14". Dem Vorigen sohr abalich, Kopf n. H. achtild ser sehr dicht i. u. ing behart, die Figdat, mit kuren, sehappensnigen, nieder-liegenden Härchen dicht bekleidet, so dass ien mit Aunnähme der erhabenen Linien gann weisergam escheinen, das Hachtid an d. S. dieker gerundet u. nach binten stärker eingezogen, wodurch die Hecken noch sehärfer hersusterten, die Sp. des der Schreiben der Schrei

Sie Birgid, einfech. — Am Bhein auf Eichen, Pappin a. Weiden, nicht seine.

3. M. hippogastanf F. 10-11". Schwars, Kopf u. Hachild, die Fhir,
Beine u. Flgdin, rüblich gelibrann, lettere dunkel gernacht, seltener Kopf u.

kachild sowie die Bine schwars, sehr selten auch die Figdin, geschwärzt od.
ganz schwarz; Kopf mit sufrechter, weisnicher Behanzung; Hachild and d. S. in

A. Stark gernacht, andch inten suspekubelte, im spitzen Hachel and d. S. in

dichter u. anferendet, noch intenne unselengeberte Behanzung; Senipur u.

Grunde verengte, dann gegen den Ende hin ein weinig erweiterte Spitze nagegenen; 3ter Filigd, beim G. and Ende hin ein weinig erweiterte Spitze nagegenen; 3ter Filigd, beim G. and S. Sp. stras verdickt, an der V. reite eins einem 
scharfen Dorn. — Weniger allgemein als der gemeine Maikafer, meist sehon im

April erzeichenen, hesonder auf Eichen n. Pappeln.

A. M. agerts Fr. 6"—"1/c". Schwarz, FMpr. Beine o. Flydhn. rethich pellubraus: Bebwarg absolute whe bein. Nulgerin, un er dwas mehr greis, auf dem Haschild langer n. etwo. rottig, die d. Flydhn. dichter; Haschild an d. S. gernadet, mis tiamplen Hecken. Alterdecke bei dem ön in ein danne, allmahlig verseschmaßerte, bei d. Q in eine ausserst kurze, wenig bemerkbare Spitze verlängert; 31es Fhlygld. der 7; einfeh. — 10 obstreich.

VII. Gr. RUTKLINEN. Phir. Spidry, mit Shilturiper, dicht schliesender Krule; Olippe hornig, gewähnlich vortretand, entw. gerade ausgesterekt oder ungebogen; Kopfschild durch eine feine Nahl von der Sifen sbegesteit; O.Fr. hornig, Shwaltig, die ober Kante der Azeite m. od. w. erweltert w. sortretend; U.Fr. Horpig, der Lappen hornig, greikheit; Augen vom Winsperande fehlereise derrichteit; Einzen untenthonnesserwife gegen des Klimenpil. einschlappend; B. Fringe 5; Alteredock von den Figlisht, nicht berbeckt.

### 25. Gatt. Anisoplia Lepel u. Serv.

Köpfichtild usch vorn schnautzenf. verlingert, mit erweiterte n. außgebegener spätzes (Diepe bedeckt); O.Kr. and. Sp. gerundet, nach innen nie nien langen, spitzen Zahn verlängert; UMr-luppen mit 8 erbr langen, schnrfen, klauenf. ge-krimmeter Zhlene; (Lippe langich, flech, and. Sp. weit ausgerandet, bei d. Ö dicht behartet: Endyld. d. Tur. längich eft.; M-mas einfach, ohne Vorrapungen; gleich, and el. Rikane beide einfech, and d. vorderen Pässen die groberte immer an der innern Seite gespalten; kryr. kurz, oben etwas flech. — Auf Gräsern, n. besonders gern auf Gereiede.

a. Flydkn. am S.rande mit einer Reihe von Borsten.

1. A. fruticola F. 4-4',". Langlich, grün metallglänzend, zottig behaart,
Kopf u. H.schild sebr dicht punktirt, H.ecken des leizteren sehr stumpf; Flydkn.

fein runzelig punktirt, undeutlich gestreift, röthlich- od. blassgelbbraun, bei dem  $\delta$  um das Schildchen berum schwärzlich. — In den sandigen Gegenden des östl. D., auch in Gestreich.

b. Flgdkn. am S.rande ohne Randborelen.

a. Die Käfer rauhhaarig.

2. A. agricola F. 4—5". Ziemlich oval, schwach gewüllt, dunkel metalligen, mit langen, batischenden lharen; Kopf J. das vorn pilottich verengte H. schild sehr dicht punktirt; Figdkin, deutlich gestreift, gelbhraun, ein seckiger Fleck und uns Schildene, die Nahl, der Unkries d. Figdkin. ein gemeinschalleicher Fleck in ihrer Mitte schwarz; lettzerer Fleck int hald grösser, hald kleiner n. siehts ich häuße bogen, his zum Schulterholer. – Illäufig auf Kornibreo.

- 3. A. monticola Er. 4-5". Oval, schwach gewöhlt, unten metallisch schwarz u. dieth weisswollig behant; hof allahblig nach vora verengt, u. wie such die Hachtel weisswollt gehant; die Allahblig nach vora verengt, u. wie such die Hachtel Ergünd. deutlich ponktier-gestrich; mit kurzen Birchen fast reichen weise besetzt, hellegth, der S.rand, eine damit zakängende bogenf. Bindo in d. M. u. ein eketiger Fleck um d. Schildchen schwarz, übrigsne oft veränderlich gezeichnet, je nachdem das Schwarze sich ni. od. w. ausdehnt oder zezieht. Bei Triest.

A. Austriaca Hist. 6-7". Schwarz od. schwarz metallgrün, giönzend, oben fast kahl, unten mit siemlich dielst allegenden Hardita beheldeid, köngt au. Bachild sehr fein o. sehr dieht punktirt; Figdén, undeutlich gestreißt, an d. Seite siemlich stark eingedrückt, ganz rothe- od. gelberans (5), oder ein Fleck am Schildeben (2), oder der Il.rand sind dunkel oder sie sind ganz schwarz. — In Oostreich.

A. Lempestiva Er. 3½-ew. U. seine erzginnend schwarz, dicht weise wellig. Qusete spelich dann a. kurz weiseich behanzt, dander erziehtig, matt ginzend, mit gelbich barnarothen, mm das Schildchen berum dicht weiselich bestere Higden, welche hei dem ¿gewbhildte einfertig sind, zweisele anden hinbarten Higden, welche hei dem ¿gewbhildte einfertig sind, zweisele anden hinbarten Higden. Auch netwert welche netwert welche welch welch welch welch welch welch welch dankelbrannen od. schwarzen deckigen Fleck um das Schildchen od. auch noch siene schwarze Nath u. Srand haben. Oft sind sie such, bernoders beim Q gelb, a. ein teckiger Fleck um das Schildchen, Nath, Srand a. eine Querbinde auf d. M. schwarz, zelfen brann. — Bei Triest.

7. A. ernelfera libst. 4—3/.". Schwarz, mit grünlichem Ginne; Kopf o. Rachild dicht mohnstirt, grevbhlich schön metalliche grün, mit gann atruzer flummartiger (2) oder füzzriger (2), weisser Beharung; Figdan, denlich gestreft, neben dem Schilderen mit einem weisslichen libarifizete, masserdem kalb, gelt, der Srand, die Nabl, ein seckiger Fieck um das Schildchen u. eine gewöhnlich and. S. sängektürzte Operbinde in d. M. schwarz; Uneite mit dichteus, weissem Hariffite. Die Zeichnungen je nach dem Zu- oder Abnehmen des Schwarzen varirend. — Im ställichen D.

8. å adjecta Er. 3½,—6.". Oval, ziemlich flich, donkel erzfarbig, Kopf u. kuchlid gein, siart glässzed, fast abab! Figlich, schwarbe gestrelle, mis schwer bemerkharer Hirchen dänn besetzt, ohne Harfleck am Schildeten, glässzed ordishiefqelb, beim G. am Schildeten, salf ser Nistt u. am Schrade gebruist, beim ordishiefqelb, beim generation of am Schildeten, salf ser Nistt u. am Schrade gebruist, beim ordishiefqelb, beim schwerze generation of the salf-schwerze filter of the salf-schwerze filter ordishieft schwarze filter of the salf-schwerze filter ordishiefge salf-schwerze filter of the salf-schwerze filter ordishiefge salf-schwarze filter ordishiefge salf-schwerze filter ordishiefge salf-schwerze filter ordishiefge salf-schwerze filter ordishiefge salf-schwarze filter ordishiefge salf-schwerze filter ordishiefge salf-schwarze filter ordishiefge s

9. A. htm. Er. 3-6". Ziemlich hurs eirund, finch, schwarz od. grünlichschwarz, Kojf u. H. schild matt glauzend, letzteres habl; Flgdan. schward, gestreift, gewöhnlich bald geblich braunroth, bald schwarz, zeweilen auch schwärzlich rotbbraun, siemlich glänzend, mit einzelnen, schwer bemerkharen Harchen, im Queben dem Schildchen mit einem länglichen, granen Haarfleck; U.seite

mit kurzen, feinen, anliegenden, weisslichen Härchen, nur am Strande des H.leibs fleckig, übrigens aber nur dünn besetzt. - In Oestreich.

### 26. Gatt. Phyllopertha Kirby.

Kopfschild vorn gerundet od, gerade abgeschnitten, mit abgerundeten Ecken u. aufgebogenem A.rande; O.lippe deutlich, untergeschlagen, vorn ausgerandet; O.kfr. mit vortretendem A.rande u. stumpf gezähnter Spitze; U.kfr. mit einem, mit 6 nach innen gerichteten scharfen Zähnen bewaffneten Lappen; Kinn schmal, flach, an d. Sp. ausgerandet; Endgld. der K.tstr. länglich, walzenf., an d. Spitze abgestutzt, das der L.tstr. eif.; M.brust zw. den M.huften in eine kleine Beule vortretend; Beine ziemlich schwach, die H.schenkel nicht verdickt, die V.schienen mit 2 Zähnen an d. Sp., die grössere Klaue entw. an den 4 vordern od. an allen Füssen an d. Spitze gespalten; Krpr. m. od. w. flach gedrückt.

1. P. campestris Latr. 41/2-5". Etwas flach gedrückt, schwarz, weisslichgrau behaart; Flgdkn. fast kahl, gestreift, jede gewöhnlich mit 2 schrägen, gel-ben Fleckenbinden, die vordere an der Wurzel innerhalb der Schulterbeule anfangend u. etwas unter dem Schildchen an der Noht endigend, die hintere am Arrande unter d. Schulterbeule beginnend u. hinter d. M. an d. Naht ausgehend, die beiden letzten obern H.leibsringe u. die Brust dicht, die Seite des H.leibs

büschelig behaart. - Im südlichen Tyrol.
2. P. horticola L. 4-5". Ziemlich flach gedrückt, mit abstehenden, schwarzen od. grauen Zottenbaaren besetzt; Kopf, H.schild u. Schildchen grünlichschwarz, grün od. blaugrün, zuweilen auch blauschwarz, erzglänzend; Flgdkn. in etwas unregelmässigen Reihen stark punktirt, meist röthlich gelbbraun, seltener an der Naht od. an d. Rändern dunkter od. ganz pechbrann od. bläulichschwarz; U.seite schwarz, metallisch u. etwas dichter als d. O.seite behaart; Beine zuweilen gelblichroth, - Sehr hänfig.

### 27. Gatt. Anomala Köppe.

Kopfschild quer, vorn gerade abgeschnitten od. leicht ausgerandet; O.lippe deut-Koptschild quer, vorn gerade abgeschnitten od. leicht ausgerandet; O.lippe deuilich, mit feinem, zurückgebogenem, leicht ausgerandetem V.rande; O.kfr. mit
szähniger Spitze; U.kfr. mit einem, mit 5 kurzen Zähnen bewaffneten, hornigen
Lappen; Kinn länglich, ausgehöhlt, an d. Sp. ausgerandet; Tstr. mit länglichem,
eif. zugespitztem Endgid; fl.beine kräftig, mit erweiterten Schenkeln; Klauen
ungleich, hald alle einfach, hald die grössere an den 4 vorderen Füssen gespaiten; Krpr. gewölbt; fl.schild nach vorn verengt, am Grunde fast eben so breit
als in d. M., die H.ecken stumpf. — Die Käfer leben vorzugsweise vom Laube.

a. Klauen der 4 vorderen Füsse alle einfach.

1. A. aurata F. 7-8". Länglich-oval, gewölbt, oben nietallisch grün, stark glänzend, m. od. w. kupferschiminernd, unten kupferroth, Tstr. u. Fhlr. braunroth; H.schild mit einer feinen M.rinne, an der Wurzel beiderseits gerandet; Flgdkn. punktirt-gestreift, die des 💍 metallisch schwarz. — Kärnthen, Krain u. Tyrol.

2. A Junii Duft. 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—6". Verkehrt-oval, gewölbt, glänzend, Fhir. braunroth; H.schild am Grunde gerandet, mit der Spur einer M.rinne, erzgrün oder kupferroth, an d. S. breiter od. schmäler gelb gesäumt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume abwechselnd breit u. schmal, die breiten flach u. fast rechenweise punktirt, etwas runzelig, hellgelb mit lehhaftem Metallglanze, die Nah schmal grün gesäumt; U.seite u. Beine kupferroth. — In Kärnthen, Krain und Tyrol; selten.

> b. An den 4 vorderen Füssen die äussere Klaue an d. Sp. sespalten. a. Fhir, einfarbig rüthlichgelb.

3. A. vitis F. 6-7'/2". Kurz, verkehrt-eif., gewölbt, schön grün, mit Glas-glanz, unten gewöhnlich kupferroth: Kopf u. H.schild sehr dicht u. /ein punktirt,

dieses am Grunde beiderseits fein gerandet, mit gelben S.rändern; Figdkn. gleichmässig punktirt, schwach gestreift; Fhlr. u. Tstr. gelblichroth. — Im südlichen D. 4. A. 80lida Er. 5—6". Verkehrt-eif., gewölbt, tief grün, glanzend, unten dunkel erzgrün, kupferglänzend; H.schild u. Flgdkn. an d. S. gelb resäumt, jenes beiderseits am Grunde gerandet u. wie auch der Kopf dicht purktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume abwechselnd breit u. schmal, die breiten flach.

dicht u. querrunzelig punktirt, die schmalen leicht erhabeu u. einzeln punktirt; Fhlr. rüthlichgelb, die Ö.seite aller Schenkel u. ein Fleck an der inneren Spitze der H.hafton gelb. — In Ovestreich.

### β. Fhir. röthlichgeib mit schwarzer Keule.

9. A. oblonga F. 3½, "e-½"". Langlich verkehrt-eif gewöhlt, ginnend; förgli H. Steidli dich pankitt, dieses am Grande nicht gerander, nech hinter zu leicht u. fein querranzelig: Fligha. leicht gestreift, die Z-ränne abwechselnd breit a. sehnat, gleichtoring pankitt, Erbang ohr verschieden; gewöhlteb hins od kapferrobt i nuch sehwarz-, selnener graniebblen n. entv. bles die Sränder des laspidersobt auch sehwarz-, selnener gräniebblen n. entv. bles die Sränder des lassehilds oder Eligdina, od. diese lettreeren ganz gelb, oh nach ist die Ossien gab, blaufch od. grünfels schinmend u. zuweilen der ganze f\u00fcnpt, hildger nur \_\_\_\_ in südlichen Osstreich este Uestie erzischeig n. braut n. Held gelt gestomt. Im südlichen Osstreich este der Leite erzischeig n. braut n. Held gelt gestomt.

VIII. Gr. Dr.Nastrius. "Filt: Toplifery, mit einem eig., abhätterigen End-knonfeg. Olimpe berit, hündig, von dem noch vorm no. den. wages spitsten Kopfrechtlieb berleckt; Ohfr. starb, hornig Ukhr. sleephig: Kopfread wenigstens ber einen The dier Augen fortgesent; Schlidchen drattleit; Alteretecke frei; Beise brüftig, die Macine einander genühert; Klauengheit, Macrosch, war. den Wursche der gleichen n. genöbnitisch einfrachen Klutze mit einem kleiten, stellt. bereglichen Kortuntes, an dessen Spitse sich 2 pinteif: Mendfestel befinder.

#### 28. Gatt. Pentodon Hope.

O.Mr. anssen Szihnig; U.Mr.Inpen mit 3 scherfen Zühnen; U.lippe von der M. ab auch vorn etwas verengt, dans gleichbreit, vorn gerade alse ... in der Min ab verigt eingeschnitzen. die Zunge durch eine Abhlinie destlich vom Kinn absender und der Steine der Steine Abhlinie destlich vom Kinn absenderen, an der Spitze des Kopfenikle neist mit einem Paur Zühnehen Fanz Hockern, an der Spitze des Kopfenikle neist mit einem Paur Zühnehen bestehn der Steine Steine der steine der

1. P. punctatus villers. 7-11". Linglicht, gewöht, echwars od. poch-beam, Brust u. Schenkel mil Gharstothen Haren, Kopfschild vom in 3 kleine, dicht an einanderstehende Z\u00e4hnehm ausgehend; Sitzer mit 2 kleinen lickerchen; Hachild stark. u. ziemlich dicht punktir; Pigkelk, mil 3 etwas erhabnene Linien u., zwischen deuselben mit m. od. w. gereinten, starken n. tiefen Punkten, welche viel grossers als die auf dem II. Schild sind. — Oestrich.

 P. monodon F. 7-10". Dem Vorigen sehr ühnlich, nur felner punktirt u. etwas glünzend, die Stirn hat nur ein stampfes Höckerchen in d. M., anf den Fligdkn. fehlen die erbabenen Linien, od. sind nur sehwach angedentet, und die Punkte sind viel feiner als die auf dem H.schilde. — Oestreich.

### 29, Gatt. Oryetes Jil.

OM- ungesthat, mit stumpler Spitzer; UMf-lappen ungezähnt, an der Spitze a. sustem mit langen Haeren swisert ihn nicht Deckigt, zusepistat. Zunge nicht vorsagend; Konfenbild nichte Gesten, dei den 5 mit einen koteren od. langeren, surfeckgehotgenen Horre, bei der 5 mit einen koteren der Langeren, surfeckgehotgenen Horre, bei d. 7 mit einem horrartigen Höckert. Hachtild b. b. G. auf der vorderen Hälfte anngehöhlt od eleggefrieht n. bei d. 5 noch überdiess in d. M. mit einer opreten, aus der Spitze Smit gebuchteten Herre.

vorragung; die hinteren Schienen aussen mit 3 starrborstigen Querleisten, an der Spitze nach anssen in 3 Zucken erweitert.

- 1. 0. aasloorais L. 10--17" Langlich, gawöllt, glâncend kastanienbrann, die Oarlei kahl, Uzeiten Beien fesheröh behaart; Kopfachlid nach vora allmählig sich verschmistered; Fledkn. mit einem sätzkeren Nabistreifen n. feinen Ponktreihen. Die kleinen 25 mit kurzem geradem Horos nicht Scarab. acries abelonsky. Fast über ganz Deutschl. verbreitet, in Gerbereien, Lobbeeten, hohlen Eichen etc.
  - IX. Gr. Cavonina. Phis. Olgidrg, mit Shillicrigem Endisonfy: O-löpte lederarlig, and ex-Splice assperande; you breiler, vol extens nicki objectiven (activities bedeekt); O-Mr., nuch useum hornig, the control of th
- Abteilung: CETONIARII. Flgdkn. am S.rande dicht hinter der Sebulter ausgebiehtet, vorn an d. Sebulterecken durch das atark vortretende Schulterblatt von den H.cckein des H.schild enullernt, welebes letztere sonst mit seinem H.rande m. od. w. auf den H.râcken übergreift; M.brust gewöbnlich mit einem nach vorn gerichteten Fortsatte.

#### 30. Gatt. Oxythyren Muls.

Kopfschild länglich, nach vom verzehmälert, mit sehwach ausgebuchtetem Vrande un abgerundeten Vechen; änsseret Lappen der Uhft. unbeweglich, unbewehrt, ringsam dicht behartet; Ulippa mit breiten Tatrgruben auf der Uhfache, Littra, ringsam dicht behartet; Ulippa mit breiten Tatrgruben auf der Uhfache, Littra, etwas dicher; Haehlid hinten gemondet, über dem mässig grossen, langlicht Sechigen, sebarf augespitzten Schildeben gerunde, abgeschnitten; Marust mit einem sehr kurzen Fortsatze; Beite zeimlich kräftig, die Vecklenen mit Jangen, scharfe Zähnen, die Machlieren kurz, die Füsse schiank u. ziemlich tore gegliedert; hör. G. sind die Füsse gestreckter n. ere Bauch der Lange ande liechte eingefückt.

1. 0. stietleä. L. 4'/--B''. Schwarz, mit erzgrönen oder kupferrothem Scheine, glunzen, oben mit sürrechten weissen lämere dinn besetzt. Kopf and Hashild stemlich dicht u stark punktirt, letteres mit einer sehr zehwach erhaben längslinie, St Reiben weisser Picchen u, innerhalb des Sraudes mit einem weissen Saume; Figdha. u. Alterdecko weiss gefleckt; Brastelien o. Schenkt mil langer a. dichter greiser Brharvang; Halbi mit dännen sniliegenden greisen Härchen, beim ög mit einer Längsreihe weiser Piccken vom Hen his sten Ringe, beim Ög ungedeckt. — Im stödlichen Deutschland.

#### 31. Gatt. Cetomin F.

Kopfachild m. od. w. deckig, vorn abgestatst od. ausgerandet; U.Rr. Elapsig, of all states of the property of the control of t

 Kopfachild deckig, vorn gerade abgestuvst, nicht od. nur schwach eusgebuchtet (O.seite kahl od. dänn u. fein behaart; das Hachild kinten Buchtig, die mittlere Ausbuchtung von der Breite des Schildcheus; Flüsse m. od. w. kurs).

a. Figdkn. einfarbig, ohne weisse Punkte, Stricke od. Binden\*). a. Kopfschild vorn gerade abgestutzt, ethaben gerandet; Käfer 1. C. speciosissima Scop. 11-13". Oval, oben flach gewölbt, hell gold-

grun, stark glänzend; Kopfschild sm S.- u. V.rando stark aufgebagen; H.schild in d. M. glatt, an d. S. fein punktirt; Schildchen glatt; Figdan. weillänfig, sch fein u. andcuulich, auf d. hinteren Hälfe neben d. Naht nicht punktirt, der sehr winkel an d. Sp. vorragend; Fortsatz der M.brust nach vorn vortretend, stark erweitert, vorn abgerundet, flach u. glatt. - Nicht häufig, im Spätsommer vor-

züglich auf Eichen, deren Saft er leckt.

2. C. affinis Andersch. 9-11". Länglich eiruud, zicmlich flach, hell goldgrun, stark glänzend; Kofschild am S.rande schwach, am V.rande stärker aufge-bogen; H.schild in d. M. sehr fein u. weitläufig, am S.rande stärker punktirt; Schildehen glatt; Fledkn. einzeln u. sehr fein punktirt, auf der hinteren Hälfte langs der Naht eingedrückt und in diesem Eindrucke mit Reihen von Bogenpunkten, au d. Sp. gerade abgestutzt, der Nahtwinkel nicht vorragend; Fortsatz der M.brust nach vorn vortretend, stark erweitert, vorn fast gerade abgeschnitten, flach u. glatt. - Im südlichen Deutschland.

β. Kopfschild in d. M. des V.randes ausgebucktet (Käfer metallischgrun od. kupferroth).

3. C. angustata Germ. 9-10". Länglich, sehr flach, dunkel metallisch, grun od. kupferroth, zuweilen selbst schwarz, oben matter, unten stärker glänzend; Kopfschild an den S.rändern schwach, am V.rande stärker aufgebogen; H.schild über dem Schildchen nur schwach ausgebuchtet, ziemlich dicht u. fein, am S.rande dichter punktirt u. hier querrunzelig; Schildchen jederseits an der Wurzel mit einigen Punkten; Flgdkn. auf der hinteren Hälfte neben der Naht mit einem flacben Eindrucke, dicht mit Bogenpunkten besetzt, welche in dem Eindrucke kettenf. Langsreihen bilden, die Schildehengegend einfach punktirt; Fortsatz der M.brust klein, stumpf, wenig nach vorn vortretend, glatt. - Im südlichen Deutschland.

b. Flgdkn. m. od. w. mit weissen Punkten, Strichen etc. gesprenkelt. a. Kopfschild vorn gerude abgestutzt, erhaben gerandet (Küfer wenigstens unten kupfergiannend, od. braun ernfarbig).

4. C. marmerata F. 9-11". Länglich oval, ziemlich flach, oben u. unten dunkel metallbrann, stark glanzend; H.schild auf der M. ausserat fein und weitläufig, nach d. S. hin dichter u. stärker punktirt, mit kleinen punkti., weissen Sprenkeln: Fledkn, neben der Naht mit einem von der Spitze bis zur M. reichenden, hier plötzlich aufhörenden Eindrucke, marmorartig weiss gesprenkelt, so dass gewohnlich iu u. hinter der M. je eine schmale Fleckenbinde dadurch ge-bildet wird; Brust u. H. leibsseiten gelb behaart, der Bauch mit 2 Reihen grossor weisser Querflecken, seine 4 ersten Ringe überall zerstreut punktirt; Fortsatz der M.brust nach vorn vorragend, stark erweitert, vorn gerundet, flach u. glatt.
— Im Sommer besonders an Eichen u. Weiden, auch auf Doldenblumen, nicht selten.

. 5. C. metallica F. 7-12". Langlich oval, zienslich flach, oben erzgrun, erz- od. kupferfarbig, unten dunkel erz- od. kupferfarbig, manchmal metallisch veilchenblau; H.schild veränderlich punktirt, häufig mit weissen Sprenkeln; Flgdkn. neben der Naht mit einem von der Spitze bis z. M. reichenden, hier ziemlich abgesetzten Eindrucke, meistens mit schmalen, zuweilen fast bindenf., weissen Sprenkeln; Behaarung u. Zeichnung der U.seite verschieden; Fortsatz der M.brust nach vorn vorragend, erweitert, nur an d. S. u. Ecken gerundet, vorn gerade abgeschnitten, flach u. glatt; Beine plump. Variirt; a) oben erz- od. grunlicherzfarbig, metallisch glänzend; H.schild zientlich dicht punktirt, Flgdkn., Afterdecke u. oft auch das H.schild weiss gesprenkelt; Brust dicht u. lang gelbgrau behaart; H.leib am S.rande weiss punktirt u, oft auch der Bauch mit & Reihen weisser Querflecken. - Häufig. b) Wie Voriger, aber ungefleckt. c) Oben erzfarbig, stark metallglänzend, unten kupferroth; H.schild in d. M. spärlich u. fcin, an d. S. stärker punktirt; Flgdkn. mit einigen feinen, m. od. w. erloschenen Sprenkeln; Brust mässig lang u. spärlich behaart; H.leib gesieckt od. ungesieckt.

<sup>\*)</sup> C. metallica variirt oft mit ungefleckten Flgdkn.

d) Metallisch kupferroth, oben matt glenzend, ungefleckt, unten mit grüncm Schein, Hachild io d. M. weilleufig u. fein, an d. Seiten dichter u. stärker ponktirt; Figdkn. ungefleckt; Brust sehr kurz u. dunn behaart; Bauch öfters weiss gefleckt.

5. Kopfzehlid voru ausgerundet; Küfer oben gold- och lebbnig grün.
6. 0. aufzät 1. 7-10°. Lönglich, flachgedricht, stark metallishe filmzend, unten gewöhnlich kupferroth, oben goldgrün, nicht selten mit kupfrigem Schimmer, selten gena kupferroth; Kopfschid dicht, Ila-child an 6. Schiat, auf der Schnie wellfullig u. lein punktri; Figdha. hinten langs der Naht mit einen, ungefähr in silt, auf hand in selt verliebenden breiten Endeuck, ü. diene genachten in silt auf der Schnie wellfullig selt verliebenden breiten Endeuck, ü. diene beseite a. mit einzelnen, manchamal zu Binden vereinigten weisen (hetstreiten beseite a. mit einzelnen, manchamal zu Binden vereinigten weisen (hetstreiten gezeichnet; Brust u. S. des Hleibs zottig bebaart; Forstat der Mbrust nach veren verargend und ettwas abwirts geneigt, mit schmaler, fast kugelig gefonderter, glatter Splaze; Berine ziemlich schlank, die hinteren Schiemen in d. B. mit wie nan ausliessenden Siste der Bünnen zwowd, wie nan ausliessenden Siste der Bünne.

7. 6. Vřídák N. 7. – 3°°. Breit, zfemich Bachgedrickt, lebhaft grün, unten glinnend, obeu mutit, Kopfichild dicht ranzelig punktirt, flachild an d. S. schreicht, and M. spärlicher punktirt, mit glatter Minie u. gewöbnich jedrazit, mit glatter Minie u. gewöbnich jedrazit, mit glatter Minie u. gewöbnich pedrazit, mit glatter Minie u. gewöbnich what nut felo u. sininch punktirt, gewöhnlich mit nuterere mitenden, versemen Flecke u. einzelnen Minie punktirt, gewöhnlich mit nuterere biedenft, weisen Flecken u. einzelnen Meinen weisens Spreuchen Brust n. S. den II leibs mit gelblichen der Minie punktirt, gewöhnlich mit nuterere biedenft, weisen Flecken u. einzelnen Meinen weisens Spreuchen Brust n. S. den II leibs mit gelblichen der Minie punktirt, gewöhnlich gerücktigen der Minie. – In Oestreich einer Operariere Prekwirts gerichteter gelblichgener Hause. – In Oestreich einer

#### γ. Kopfschild vorn ausgerundet; Käfer oben u. unten schwars.

- 8. 0. morb F. 6.—5". Breil, Bachgedricht, schwarz, oben sammetarig, mat, unten githazerd; kop stark, Hachdin id. A. weitlaßig it, inein punktir, an d. S. dichker mit Bacpenpunkten besetzt, anf dem Rücken mit weissen Pünkten, wovon d. animich 2 m H. Irande u. 2 in d. M. etwar deutlicher zu sein plügen; Figdan, hinten neben der Nah mit cinem in d. M. allmahlig sich versenden breiten Laggesiehrden, ist diesem mit engeritzten zuseigen Laugehinten, zumachst dem Schütchen fein u. einfach punktir, aossen u. an d. Sp. mit fainen engeritzten begigen Namela u. wei sein die Afferdeck mit weissen, selten einserpritzten zuseigen Namela u. wei sein die Afferdeck mit weissen, selten einstellt unter dem Schütchen Namela unter der Marsak klein, stempf, vernig nach vorvorregord, unten punktir, klei. im seldlichen Deutschlich.
  - Kopfsehld länglich, nach vora verschmälteri, an d. Spitce so meit ausgebenktet, dass die Vecken fast wie ein Paur Zähne voorteteu (åpt.
    dicht, indus n. absiehend behanri; Hachtld hinten gerundet, über dem
    Schildehen leicht ausgemeitet; Schildehen mit scharfer Spitze; Fortstat der Morats sehr kurs).
- 9. C. Mrtella L. 4-5/2". Met schwarz, überall mit langer batchender, geber od, grance Richarung; (hoff n. Rachild settle dicht runnelig punktirt und dicht u. lang behaart, lettaters mit kielf, erhobener, glutter Minie, Pigdua, lang aber dünn behaart, gewöhnlich weiss gefleckt, jede mit Seingergreinene längeren od. kürzeren Doppelstreifen u. einer, von der Boule an der Spitze bis zu der an der Schulter reichenden wallsigen Wolbung; Bust u. Srand des Illelas sehr lang, die M. des letzteren dünner behaart. Fast über ganz Deutschland, schon im ersten Frühling auf Blumen.
- 10. 0. squaltda L. 3-6". Glinzend schwarz, oben mit langer abstehner goldgelber, noten mêrt weisilicher febarung; flog ut a. Schiel dielt runzeig punktirt, fetzteres mit kelf, erhabener glatter Minie; Figdan, etwas büschelig behart, gelo ud. gelilchewise gielecht, jede mit de ingegrehenen, nicht ganz die behart, gelo ud. gelilchewise gielecht, jede mit de ingegrehenen, nicht ganz die behart, gelo ud. gelilchewise gielecht, jede mit de ingegrehenen, nicht ganz behart, gelo ud. behart zu bestehn gelilche gelil

2. Abtheitung: TRICHIARH. Flydkn. ganz (an d. S. nicht ausgeschnitten); H.schild mit seinem H.rande nicht auf den M.rücken übergreifend; Mibrust gewöhnlich ohne Fortsatz.

### 32. Gatt. Osmoderma Lepell u. Serv.

Kopf frei; Kopfschild vorn leicht ausgerandet; O.kfr. am A.rande breit hornig; äusserer Lappen der U.kfr. sehr kurz, breit, nach innen in eine scharfe Spitze ausgezogen, lang bebartet, der innere mit einem Hornbaken; Endgld. der K.tstr. lang, fast walzenf., der Länge nach eingedrückt, das der L.tstr. lang eif.; Kinn länger als breit, an der Spitze ausgebuchtet; V.schienen am A.rande 3zähnig; H.hüften einander genähert; Kpr. nicht beschuppt.

, 1. 0. cremita Scopoli. 13—16". Pechschwarz, ins metallisch Röthliche ziehend, oben fast flach; H.schild ziemlich dicht u. stark punktirt, mit einer von 2 Längswilsten begrenzten u. vorn beiderseits mit einem kleinen Hocker besetzten M.furche; Schildchen mit einer seichten M.rinne; Flgdkn. dicht runzelig punktirt; & mit hochgerandetem, Q mit ungerandetem Kopfschild. — Der Käfer riecht wie Juchten u. findet sich besonders su Laubbäumen.

### 33. Gatt. Gnorimus Lepell u. Serv.

Kopf frei; Kopfschild 4eckig, vorn ausgerandet; Innerer Lappen der U.kfr. ohne Hornhaken, der äussere länglich, ringsum mit einem langen Barte; Endgld. der K.tstr. so lang als die 3 vorhergehenden Gildr. zs., etwas gebogen, das der L.tstr. lang-eif; Kinn reichlich so breit als lang, an d. Sp. tief ausgebuchtet; V.schienen am A.rande mit 2 Zähnen; M.schienen bei d. 5 stark gebogen: H.hüften einander genähert; O.seite der käfer unbehaart, od. nur mit einigen kleinen Schuppenfleckchen; H.schild nach vorn verengt, mit fast abgerundeten H.ecken; Schildchen sehr stumpf 3eckig; Flgdkn. broiter als d. H.schild, zs. fast so breit als lang.

1. G. variabilis L. 8—10". Tief schwarz, wenig glänzend; H.schild dicht punktirt, an d. S. querrunzelig, auf der Scheibe mit einer schwachen, glätten M.furche; Schildchen an d. Wurzel punktirt; Figdkn. schwach, oft undeutlich erhaben gestreift, dicht punktirt, lederartig gerunzelt u. wie auch die S. des H.leibs mit spärlichen weissen od. gelblichen Punkten u. Flecken; Brust ziemlich dicht u. lang gelögran behaart; Afterdecke geg. die Spitze hin gewöhlt u. hier mit 2, bei d. 5 schwächeren Beulen. — Ueberall, aber nicht häufig im Sommersanfang, an Eichen u. anderen Baumstämmen, seltener auf Blüthen; als Larve in hohlen Bäumen.

12. 6. nobilis L. 7—9". Glänzend, unten kupferroth, oben goldgrün, häufig mit kupferrothem Scheine; H.schild mit einer durchlaufenden seinen Längsrinne, sehr dicht punktirt, auf d. S.rande sein gekörnt; Figlökn. stark querrunzeig, mit einem seinen, ost undeutlichen erhabenen Längsstreisen auf d. M. des Rückens u. wie auch die Asterdecke u. die S. des H.leibs mit veränderlichen schmaßen weissen Fleckhene und Punkten; Brust u. beim Q auch der Bauch grauzottig behaart; Afterdecke beim 5 gewölbt, eben, bei d. Q nahe an der Spitze mit 2 starken, durch einen spats. Eindruck getrennten Beulen. — Im Mai u. Juni auf Blüthen, besonders des Hollunders u. der Spiräen nicht selten.

### 34. Gatt. Trichius F.

Kopf frei; Kopfschild nach vorn etwas verschmälert, vorn leicht ausgerandet; innerer Lappon der U.kfr. ohne Hornhaken, der äussere schmal, an der A.seite u. Spitze mit einem langen Barte; Endgid der Tstr. m. od. w. spindelf.; Kinn länglich, schmal, an der Spitze durch einen Einschnitt in 2 Lappon getheilt; V.schienen am A.rande mit 2 Zähnen; Maschienen bei & u. Q gerade; H.hülten einander genähert; Ites Fussgld bei d. 5 stark angeschwollen, nach aussen höckerartig erweitert; H.schild u. Brust zottig behaart; Figdkn. gelb, mit schwarzer Zeichnung.

1. T. fasciatus L. 5-6". Schwarz, Stirn, H.schild u. Schildchen mit zottigen gelben od. gelbichgrauen, die Brust (mehr mit greisen Haaren) dicht, der H.leib (ebenfalls mit greisen Haaren) gleichmässig aber dünner bekleidet; H.schild um die Hälfte schmäler als d. Figdkn., nach vorn verengt, an d. S. gerundet, die H.ecken abgerundet; Figdkn. schwach gestreift, sammetartig matt, mit feinen weisslichen Härchen dunn besetzt, entw. schwarz, mit 2 an der Naht vereinigten

gelben Binden, od. gelb, mit schmalem schwarzem Saume am A.randa u. an der Nelit, und 3 schwarzen Binden. eine oft abgekürzte od. unterbrochen an der Wurzel, eine nach lanen abgekürzte, gewöhnlich leicht gebogene, diebt hinter d. M., die 31e vorn gerundete an d. Sp.; M.schienen in d. M. nach innen spitz gezähnt. — Ad blühenden Gertfruchen, beionders zu Diddenbilten nicht selten.

2. T. abdominalis Menetr. 4½-e. ". Schwart, Stirn, Haebild u. Schildchen mit dichter, aufrechter, brainlich- od. greigeber Bebaurung, die Brust mit langen u. dichten, die Afterdecke mit kurzen greisen Hauren, der Bauch in d. M. dann behart, an d. S. fast kall, H. kendid hunter fast u. breist sie d. Higden, anch vorra alimbilig ein wenig werengt, die Heckten fast rechtw.; Figelth. samnetritig and. his feiner gleben Herbeitering, gewöhnlich gerade Bande in d. M., ein grosser, vorn gerandeter Fleck an d. Spitze, sowie Arnad u. Anbi sehwarz; M. schienen in d. M. undeutlich gezähnt. — Im südlichen u. westlichen Doutschl

#### 35. Galt. Walgus Scriba.

Kopf auf der Leeite des Haschilds von einer von den S. des letteren und den Vahlfen begreinte Grube aufgenommen; Olippe ausgerandet; Ohft: mit eines stark zugespitzten bernigen Fortsatze nich nussen; innerer Lappen der Ukfr. klein, lederartig, lang behartet, der übsere sehnnal gewinpert; Badgld, der Klatz, spindelf, das der Latz, eff.; Kinn etwas linger als breit, an d. Spitze in 8 kleine schmale Lappen geheitig Fighen, kurz, die 2 letten Hielberinge nicht bedeckend; lettere Bering bei d. 9 in einen langen Legatachel verlangert; Vachienen sm. Arande mit 3 Sahmen; Höhelten weit von einander; Ept. beschonder

c.) V. hamberge L. 3½.—4". Schwarz, mit veissen a. geüberaumen Schupen achecking gezienhert, Hr. schild reichlich to Inng als breit, nech vora verschmaltert, mit einer flachen auch vora beiderseits von einer scharf erhabene Langdinie begrenzten Murche, auf jeder S. in d. M. mit einer fürgle, in der M. der Länge nach sehwarz, an d. S. weiss beschuppt, mit 2 schwarzen Flecken; Flighta, auf dem Rücken verbt u. Bach eingefricht u. fein gernefich, dielt beschuppt, sadwarz, die wrist, dielt beschuppt, sadwarz, die weiss, Habbe dem G. dielt weis beschuppt, die Afterschuppt, fast achwarz.— Ueberall nicht selten, in allen hobben Weiden, Erlen, Ohler u. anderen Laubbünnere: auch auf Ellen, in allen hobben Weiden, Erlen, Ohler u. anderen Laubbünnere: auch auf Ellüthen.

### XXIX. Fam. BUPRESTIDAE.

Fhir. 11gldrg., fadens. od. gesügt; M.brust mit einer Aushöhlung, in welche ein Fortsatz der V brust pasti; H.cken des Hashilds stumps od. rechte., nie in einen spitzen Dorn ausgezogen; Schnellkraft sehlt; Banch aus S Ringen zegesetni, die vorderen Ringe m. od. w. verwachten; Füsze Sgidrg.

### Uebersicht der Gattungen.

I. Schildchen nicht sichtbar. ACMAEODERA.

II. Schildchen deutlich, klein, rund, punktf.

 1. Ites u. 2tes Gld, der H.füsse wenig an Länge verschieden. BUPRESTIS.

2. 1tcs Gld. der II.füsse viel länger als das 2te.

a. Fortsatz der V.brust gegen die M.brust breit abgerundet. PTOSIMA. V.brust hoch gewölbt.

CALCOPHORA. V.brust flach, mit 2 Furchen. b. Fortsatz der V.brust gegen die M.brust zugespitzt.

ANCYLOCHIRA. S.rand der Flgdkn. gegen die Spitze ungezähnt.
MELANOPHILA. S.rand der Flgdkn. gegen die Spitze gesigt od, gezähnelt,

III. Schildhen quer, viel breiter als lang, hinten im flachen Bogen abgerundet od, rundlich berzf.

POECILONOTA. V.brust nach binten plötzlich abgesetzt verengt. EURYTHYREA. V.brust nach hinten allmählig verengt. Schildehen breit, nach hinten plötzlich u. scharf zugespitzt.
 Fussklanen einfach.

1. Fusskianen einfach. SPHENOPTERA.

2. Fussklauen mit einem Zahne od. gespalten. CORAEBUS. Schildchen eben.

AGRILUS. Schildchen mit einer Querleiste, V. Schildchen 3eckig.

V. Schildchen Beckig.

1. Kpr. flach, eif. od. fast Beckig.

a. H.schild am H.rande gerade abgestutzt.

b. H.schild am H.rande beiderseits stark ausgebuchtet.

CHRYSOBOTHRIS H.schild 4eckig, Figdkn, oval. TRACHYS. H.schild nach vorn verengt, Figdkn. 3eckig.

11ACH13. Hacinio naca voru verengt, Figant. aceag.

2 Kpr. langeatrekt, walzenf.

CYLINDROMORPHUS. Kopf voru kugelig abgerundet, d. 6 letzten Fhirgldr. gesägt.

APHANISTICUS. Kopf voru 2thellig, die 4 letzten Fhirgldr. gesägt.

#### 1. Galt. Aemaeodera Esch.

Schildeben nicht sichtber; V.brast Bach, ihr Fortsatz gegen die M.brust breit, abgerundet; V.halfen weit auseinsuderstehend; Fussgiltr, ziemlich schnuci, das die etwas gelappt, das 3te so lang sis die beiden vorhergehenden zz.; H.schild hreit, start gewöhlt n. wie der Kepf dicht punktir; Figida. In zu weizenf, punktiret gestreilt, mit punktirten Z.räumen, ihr S.rand gegen die Spitze fein gesägt. — Auf Blüthen.

A. taeniata F. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Schwarz, unten dicht weiss beschuppt, Kopf n. H. schild dicht greis hehaart; Figdkn. mit weissen Börstehen reinenweise besetzt n. mit m. od. w. gelher Querbindenzeichnung. — Oestreich, Südtyret.

2. A. 18-guttata Hist. 4-5". Schwarz, Kopf n. H.schild schwarz behaart, Flgdkn. dunkelblau, jede mit 9 gelben punktf. Flecken, 5 in einer Lüngsreihe

mehrero Flecken am A.rande kupferfarbig. — Tyrol. •
4. A 6-pastulata Lap. Gor. 2'/2-3''. Schwarz, māssig dicht weisslich behaart, FigAkn. mit 3 od. 4 gelben Flecken in einer Längareihe i. d. M. — Tyrol.

#### 2. Gatt. Ptosima Solier.

Schildeben klein, randlich; Vbrust hech gewölbt, ihr Fortsatz gegen die Mahras breit abgerundet, a. d. S. gerandet; V.hüften auseinanderstehend; Fusseldt: wenig erweitert, Ites u. letztes Ud. d. H füsse langer als die übrigen; hpr. fast walzenf.; B-schild stark, vorn heulig gewölbt, u. wie der Kopf naissig dieht in stark punktit; Flgdkn. punktit gestrefti, ihr S.rand gegen die Spitze hin gezähl.

 Pt. flavoguttata Jll. 4-5". Schwarz, m. od. w. blnuschimmernd, dünn greis behaart, ein Fleck auf dem Kepft, 2 auf dem H.schild u. 3 auf jeder Flydke. gelb. Variirt sehr in der Zeichnung. — Süddeutschland.

#### 3. Galt. Buprestis L.

Kinn breit, vorn gerade abgestatzt, gowöhnlich mit 3 stumpfen Zähnen; Fhir. auf der Rückseite vom 4ten Gide. au mit einem tiefen, kleinen runden Grübchen; Schildehen klein punktī.; Fussgidr. sehr erweitert, die einzelnen nn der Spitze tief ausgerandet, ites Gid der H.füsse wenig länger als die folgenden.

A. Mässig gewöhl, mit weissem Strabe freekig bestreut, m. od. w. dicht u. stark punktirt; H.schild vor d. M. stark gerundet, dann sesogen, mit einer liefen Grube vor dem Schilichen; Flyika. nach hinten altmihilig verengt, die Spitze ubgerundet; V brust breit, fluchgerundet, unch hinten stumpfgritige; Fussafet, sehr breit, die chgerunder, unch hinten stumpfgritige; Fussafet, sehr breit, die ch-

settere preferentia dornartig veritingeri (Cannodit Each.).

1. B. carlosa L. 11-18". Schwarz, Kopf, Il schild u. Figdka. mit weissen Schappenflecken; Hachild a. d. S. gernadet, hinten eitwas eingezogen, nit 10 erhabenen, glunzend glatten, m. od. w. randen, u. einigen kleinen schwarzen Flocken; Figdka, panktir-gestreift. — Tyro,

- 2. B. tenebrionis L. 10-12". Schwarz, matt; H.schild a. d. S. vern sehr stark gerundet, hinten eingeschnürt, weissschuppig, mit vielen, kleinen unregelmässigen geglätteten Flecken; Flgdkn. mit ziemlich seinen Punktreihen. - Oestreich, Tyrol.
  - B. Ziemlich breit, flach u. gleichmässig gewölbt, m. od. w. stark u. dicht punktirt; Fladkn, nuch der Spitze in Anchem Bogen verengt, die Spitze kaum abgestutzt, ungezähnt ; V.brust ziemlich fluch, breit. mit mehreren Längssurchen (Perotis Spinola).
- 3. B. lugubris F. 9-11". Breit, oval, U.seite glanzend kupferig, erzfarben, O.seite dunkel kupferfarben, manchmal mit grünlichem Scheine, ausserst dicht punktirt; H.schild viel breiter als lang, der S.rand gerundet, nach vorn stark verengt, die H.ecken rechtw., Flydkn, mit undeutlichen Längsstreffen u. kleinen. erhabenen, geglätteten, in Längsreihen geordneten Flecken. - Oestreich.
  - C. Flach gewöldt; II schild ohne Unebenheiten; Flydkn. nach der Spitze sehr leicht geschweift, zugespitzt, die Spitze abgestutzt n. schwach gezahnt; V.brust ziemlich breit, flach, mit 2 od. mehr Längsfurchen (Latipalpis 801.).
- 4. B. pisana Rossi, 9". Metallisch hellgrün, fein ranzelig punktirt, Kopf, Rend des H.schilds u. der Flgdkn., Schildchen u. U.seite hell kupferfarben, glanzend. - Tyrol.
  - D. Beträchtlich gewölbt ; H.schild uneben ; Flgdkn. hinten in einer geschweiften Linie verengt, dus Ende m. od. w. lang ausgewogen, die Spitze selbst abgestutzt, meist 2zähnig; V.brust mässig breit, mit einer Längsfurche u. m. od. w. erhabenen S.rändern; tetzter B.ring beim & tief ausgerandet u. jederseits gezühnt, beim & scharf Brühnig (Dicerca Esch.).

5. B. aenea L. 9". Unten kupferglänzend, oben braun erzfarben, stark runzelig punktirt; Fledkn. neben der Naht mit einigen m. od. w. deutlich punktirten Streifen, an d. Spitze 2zähnig; M.schienen des & innen mit einem stumpfen Ecke. - Oestreich, Krain.

6. B. berolinensis F. 9". Unten kupferglänzend, oben kupferig od. grunlich erzfarben, sehr dicht punktirt; H.schild uneben, mit einer flachen M.furche; Fledkn. kaum gestreift, mit zerstreuten, dunkleren, geglätteten, länglich 4eckigen od. unregelmässigen Flecken, an der Spitze 2zahnig; M.schienen des 5 innen mit

einem starken, spitzen Zahne. — Selten.

7. B. alni Fischer 6-10". Dunkel kupferfarben, unten kupferroth, ziem-1. B. dim Fischer 6-10. Dunker knipterration, unter knipterrotus, ziemlich stark runzelig punktirt; H schild uneben, mit einer von 2 geglätteten, erhabenen Längslinien begrenzten M furche; Flgdkn. mit geglätteten, länglich 4cckigen
Flecken, neben der Naht mit 3 bis 3 deutlichen Punktstreifen, on der Spitze
2zähnig; M schienen des 5 innen mit einem stumpfen Zahne. — Tyrol.

8. B. acuminata Pallas. 7-8". Oben dunkel, unten heller kupferfarben,

mit kupferrothen Filen. u. Beinen, ziemlich stark runzelig punktirt; H.schild uneben, mit einer M.furche; Flgdkn. schwach gestreift, mit erhabenen, dunklen, glatten Flecken, ihre Spitze lang ausgezogen, am Ende flach abgestutzt, unge-

zahnt: M.schienen des & innen mit einem spitzen Zahne. - Selten.

E. Ungleichmässig gewölbt; H.schild u. Flgdkn. mit starken, benlenartigen Erhabenheiten, letztere nach dem Ende hin in kaum merklich geschweister Linie verengt, dieses nur sehr wenig ausgezogen, die Spitze abgestutzt u. schwach 2zühnig; V.brust breit, flach, i. d. M. kaum vertieft, die S.rander sehr wenig erhaben (Argante Gistl.).

9. B. moesta F. 6-7". Unten kupferglänzend, oben dunkel kupferig od. schwärzlich mit Metallschimmer; H.schild vorn stark gerundet erweitert, in d. M. mit 4 geglätteten, runzeligen Längslinien, mässig stark u. dicht punktirt; Flgdkn. mässig fein u. dicht runzelig punktirt, neben der Naht mit einigen Reihen gröberer Punkte, mit stark erhabenen glänzenden, länglichen Flecken, ihre Spitze schräg abgestutzt, die Schienen b. b. G. einfach. — Oestreich, Sachsen.

 B. Kerbsti Schaum. 6-7". Der vorigen sehr ähnlich, das H.schild vorn. noch stärker gerundet, die 4 erhabenen Längslinien unregelmässiger, die inneren nach vorn kaum auseinander gebogen, die schwarzen Beulen auf den Figdkn.

grösser, glatter, die Reihen gröberer Punkte neben der Naht fehlen und die M.schienen des & haben innen eine dentliche Ecke. - Acusserst selten in Oestreich.

### 4. Gatt. Poecilonota Esch.

Kinn mässig breit, nach vorn verschmälert, u. gerade abgeschnitten; Schildchen viel breiter als lang, nach vorn etwas verengt, hinten in flachem Bogen abgestutzt; V.brust breit, flach, nach hinten allmählig verschmälert, dann plötzlich verengt, die Spitze selbst abgestumpft; Fussgldr. mässig stark erweitert, Ites Gld. der H.füsse beträchtlich verlängert.

- a. B.rand der Flydkn, gegen die Spilze m. od. w. scharf gezähnt; Farbe metallisch grün, mit rothem Rande (Lampra Spin.).
- / 1. P. ratilans F. 41/2-61/2". Länglich, flach gewölbt, stark u. ziemlich dicht punktirt, metallisch grun, H.schild u. Figdkn. am S.rande rothgolden; Fhir. stumpf gesägt; H schild quer, nach vorn verengt, hinten beiderseits schräg eingedrückt, mit glatter Mlinie u. niehreren dunklen Flecken; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume mit kleinen dunkelblauen Flecken, die oft auch fehlen, der S.rand undentlich gekerbt, die Spitze abgerundet und kurz gezähnelt; letzter B.ring beim & abgeschnitten u. flach ausgerandet, mit stumpfen Ecken, beim Q etwas nach hinten verlängert, mit einem kleinen Beckigen Ausschnitte. - Nicht sehr selten.
- 2. P. decipiens Mannh. 5-6". Der Vorigen sehr ähnlich, etwas dichter punktirt, die dunklen Flecken grösser, geglätteter u. dichter, d. H.schild breiter, nach vorn mehr verengt, der Rand d. Flgdkn. scharf gesägt, ihre Spitze scharf gezahnt, der letzte Bring beim 5 flach ausgerandet, jederseits mit einer zahnf. Spitze, beim Q einfach abgerundet. — Oestreich.
  - b. Rand der Flydkn, gegen die Spilze kaum bemerkbar gezähnelt; Farbe dunkel metallisch (Poecilonota insp.).
- 8. P. conspersa Gyll. 6-7". Länglich, ziemlich gewölbt, ungleichmässig runzelig punktirt, schwarz, m. od. w. erz- od. kupferglanzend, mit erhabenen, heller metallischen Flecken auf den Flgdkn; H.schild viel breiter als lang, an den Seiten etwas gerundet, vor d. M. am breitesten, mit einer erhabenen, glatten M.linie; Flgdkn. tief gestreift, ihre Spitze etwas verlängert, gerade abgestutzt und fast ungezohnt, letzter B.ring beim halbkreisf., beim Q scharf Beckig ausgeschnitten. — Ziemlich selten. Ziemlich selten.

Kinn quer, am Grunde hornig, vorn häntig; Schildchen klein, rundlich; V.brust schmel, gefurcht, an d. S. flach gewulstet, hinten scharf zugespitzt; Fussgldr. mässig stark erweitert, 1tes Gld. der H.füsse stark verlängert; V.schienen des & an der Spitze mit einem rückwärts gerichteten Dorne od. Zahne; H.schild am Grunde am breitesten, nach vorn verengt, mit geraden Seiten; Flgdkn. punktirtgestreift, oval, mit leicht gerundeten Seiten, nach hinten rundlich verengt, die Spitze abgestutzt od. abgerundet, der Arand ungezahnt.

1. A. rustica L. 6-8". Oval, flach gewölbt, ziemlich dicht punktirt, gewöhnlich blangrün, mit kupferiger greis behaarter U.seite, doch in der Farbe vielfach variirend; Flydka, an der Spitze schräg nach innen abgestutzt, nicht

selten zweizähnig. - In Nadelwäldern nicht selten.

- 2. A. punctata F. 6-8". Länglich oval, flach gewölbt, weniger dicht punktirt, erziarben, mit verschiedener Farbennüanchrung u. kunferiger U.seite, Kopf, V.ecken des H.schilds u. letzter B.ring gelb gefleckt. — Mit der Vorigen nicht selten.
- 3. A. flavomaculata F. 61/2-8". Länglich oval, dicht punktirt, schwarz, unit grünlichem od. blauem, die U.seite mit kupferigem Scheine, einige Zeichnungen auf der Stirn, die S. des H.schilds, 3-4 sehr veränderliche, hinter einander gestellte, oft zs.hängende Flecken auf jeder Flydke, sowie mehrere Flecken auf der U.seite gelb; Flgdkn. an der Spitze abgestutzt, mit m. od. w. scharfen Zähnchen. -- Selten.
- 4. A. 8-guttata L. 4-5". Länglich oval, punktirt, stahlblau, 2 Stirnflecken, die S.ränder d. H.schilds u. 5 grosse Flecken auf jeder Flydke, gelb, die U.seite gelb gefleckt, jeder der ersten 4 B.ringe mit 4, der 5te mit 2 gelben Flecken. - Selten.

A. splendida Payk. 6—7<sup>"</sup>. Länglich oval, Kopf, H.schild, Naht, Flgdkn.-rand u. die ganze U.seite kupferig, mit m. od. w. Goldglanz, Flgdkn. grün, mit einer oder 2 bläuliehen Längsbinden über die M., u. mit einigen flach erhabenen Längsrippen. — Aeusserst sellen.

### 6. Galt. Eurythyren Sol.

Kinn quer, am Grunde hornig, vorn häutig; Schildelien breiter als lang, quer oyal od. rundlich herzf., V.brust breit, nach hinten allmählig verschmäßert, an der Spitze abgerundet; Fussgldt. ziemlich schmal, unten gelappt, 1tes Gld. der H.füsse verlängert; Angen beim 5 sehr gross, rundlich, stark vorgequollen; H.schild breiter als lang, ziemlich sturk gewölbt, die Seiten steil abfallend, gerade; Flgdknlänglich oval, mit geraden, nach hinten in gerundetem Bogen zngespitzten Seiten, die Spitze schräg abgestutzt od. ausgerandet, stumpf Zzähnig, der A.rand einfacb.

1. E. austriaca L. 7-10". Metallisch grün, Flgdkn. a. d. S. mit m. od, w. Gold- od. Kupferscheine; Kopf gewölbt, stark punktirt, mit feiner M.linie; H.schild sparsam u. fein punktirt, meist mit 4 kleinen, punktif. Grübehen; Schildehen fast 3mal so breit als lang, glatt, kupferglänzend; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit flachen, müssig dicht punktirten Z. faunen, die Spitze flach abgestutzt, mit stum-

pfen Zähnen. - Selten.

2. E. carniolica Hbst. 7—9". Metallisch grün, mit blauem Schimmer; Kopf gewölbt, mit feiner Mlinie u. stark punktirt; Il schild ziemlich sparsam und fein punktirt, vor dem Schildchen mit einem kleinen Grübchen; Schildcher undlich Seckig, etwas breiter als laug: Flgdkn. punktirt-gestreift, mit ziemlich gewölbten, einzeln u. fein punktirten Z.räumen, an der Spitze ausgerandet, und in 2 deutliche Zaline auslaufend. — Aeusserst selten.

3. E. micans F. 7-9". Metallisch- od. goldgrün, die Flgdkn. mit rothgoldenem, verwaschenem Rande; Kopf sparsam punktirt, mit einer ziemlich tiefen M.linie; H. schild mässig dicht und fein punktirt, mit einer schwachen M.linie; Schildehen abgerundet, nicht ganz 2 mal so breit als lang; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit ziemlich flachen, fein n. einzeln punktirten Z.raumen, hinten schräg abgestutzt, flach ausgerandet, stumpf 25 zähnig. — Tyrol.

7. Gatt. Calcophora Sol.

Kinn sehr kurz u. breit, vorn weit u. ziemlich tief ausgerandet; Schildehen klein, punktf., tief in die Flgdkn. eingesenkt; V.brust ziemlich schmal, mit 2 Längsfurchen, dann gegen die M.brust hin etwas zugespitzt, die Spitze selbst flach abgerundet; Fussgldr. stark erweitert, letztes Gld. der H.füsse fast doppelt so lang als die heiden folgenden; H schild breit 4eckig, nach vorn verengt, mit fast geraden Seiten u. rechtw. H.ecken; Flgdkn. länglich oval, an d. S. flach gerundet, nach hinten allmählig zugespitzt, an der Spitze gerundet.

1 Ch. mariana L. 11—14". Länglich oval, mässig gewölt, unten kupfer-

b. Ch. mariana L. 11—14". Länglich oval, mässig gewölt, unten kupferglänzend, oben schwärzlich erzfarben, die vertieften Stellen m. od. w. kupferglänzend; H.schild durch unregelmässige Längserhabenheiten uneben, in d. M. eine ziemlich breite geglättete, und jederseits 2 schmälere, oft undeutliche; Flgdkn. sehr unchen, mit flachen, unregelmässigen Längsrippen, die 21e durch 2 rundlich

4eckige Eindrücke unterbrochen. - Ziemlich häufig.

# 8. Gatt. Chrysobothris Esch.

Kinn ganz häutig, vom Rande der V.brust bedeckt; Augeu gross, länglich oval, schräg, auf der Stirn genähert, unten von einander eutfernt; Schildchen schaff seckig, mässig gross; V.brust flach, breit, ihr Fortsatz vor der scharfen Spitze in 2 Ecken erweitert; Fussgldr, ziemlich dünn, das 1te Gld. verlängert, an d. H flässen so lang als sämmtliche folgende zs.; H.schild etwas breiter als der Kopf, aber deutlich schmäler als die Flgdkn., an den S. ziemlich gerade, der H.rand beiderseits stark ausgebuchtet; Flgdkn. oval, hinter d. M. in flacher Rundung verengt, mit abgerundeter Spitze.

1. Ch. chrysostigma L. 51/2-6". Purpnr-metallisch, H.leib mit grüner Mitte, Flgdkn. dunkelbraun, etwas erzglänzend, mit 2 gold- od. kupferglänzend Grübehen auf der Scheibe u. mit kupferglänzendem od. purpurmetallischem Rande; H.schild fast doppelt so breit als lang, uneben, ungleichmässig punktirt u. gerunzelt; Figdkn. unregelmässig punktirt u. gerunzelt, zs. fast doppelt so

breit als das H.schild, die Naht u. 4 Längslinien auf jeder leistenf, erhaben, der A.rand fein u. undeutlich gezähnelt. - In Gebirgs- u. Alpengegenden.

2. Ch. affinis F. 5-6". O seite dunkel kupferfarben, U.seite kupfer- od. grünlich messingglänzend, mit einzelnen kupferglänzenden Stellen, Flgdkn. auf der Scheibe mit 2 kupfer- od. grungoldenen, etwas vertieften Flecken; H.schild doppelt so breit als lang, fein, mässig dicht punktirt u. quer gerunzelt; Flgdkn. dicht u. fein gleichmässig punktirt, an d. S. etwas runzelig, zs. nicht ganz doppelt so breit als das H.schild, mit feinen, weniger erhabenen Längslinien, wie bei der vorigen, und mit fein u ziemlich undeutlich gezähneltem A.rande. — Nicht selten.

3. Ch. Solieri Lap. G. 41/2-51/2". Der Vorigen sehr ähnlich, nur gewölb-3. Oh. Sollett Lap. U. 4/2-3/3. Der vongen sein annien, nie geneter, länger gestreckt, d. H.schild viel länger u. schmäler, die Flecken auf den Fledkn. viel grösser, der bintere meist halbmondf., die erhabenen Linien auf denselben deutlicher, nach hinten schwach kielf., n. der Raum zw. der Naht u. der 1ten Linic oft furchenartig vertieft. - In Sud- u. Westdeutschland.

# 9. Gatt. Melanophila Esch.

Kinn quer, vorn gerade abgeschnitten od. flach gerundet; Schildchen klein, rundlich 4eckig od. rundlich 3eckig: V.brust gegen die M.brust scharf zugespitzt, an den S. gerandet; Fussgldr. lang, schinal, Ites Gld. der H.füsse langgestreckt; H.schild breiter als lang, schmüler als die Flgdkn., an d. S. flach gerundet, hinten leicht 2buchtig; Flgkn. ziemlich flach, an d. S. m. od. w. bauchig erweitert, an der Spitze abgerundet od. zugespitzt, der S rand gegen die Spitze hin gezähnt.

1. M. decostigma F. 4-5". Dunkel erzfarben, meist kupferglänzend, dicht punktirt; Flgdkn. mit 3 erhabenen Längslinien u. 6 gelben Tupfen, 2 auf der Iten, 3 auf der 3ten dieser Linien und einer unter dem Schildchen neben der

Naht. — Oestreich, Tyrol.

2. M. cyanea F. 3-41/2". U.seite grün, glänzend, O.seite dunkel blaugrun mit etwas Bleiglanz, sehr dicht, etwas runzelig punktirt; Flgdkn. an der

Spitze abgerundet. - Nicht selten.

3. M. appendiculata F. 3-41/2". Einforbig schwarz, ungefleckt, fein körnig punktirt; H.schild nach hinten deutlich verengt, mit einer M.furche; Flgdkn. mit fein gesägtem Rande, hinten in eine scharfe Spitze auslaufend. - Selten.

### 10. Gatt. Anthaxia Esch.

Kinn quer, entweder ganz hornig od. vorn m. od. w. häutig; Schildeben 3eckig; Fortsatz der V.brust gegen d. M.brust flach, breit, hinter den V.hüften jederseits in eine scharfe Ecke erweitert, dann breit abgestutzt, mit scharf spilzig vor-tretender Mitte; Fussgldr. ziemlich schmal, das 1te verlängert, die übrigen erweitert; H.schild breit 4eckig, flach, sein H.rand gerade; Flgdkn. ziemlich flach, meist parallel, od. mit leicht gerunzelten Seiten, hinten m. od. w. schnell zugespitzt, od. zugerundet, u. m. od. w. gezähnelt.

- A. H.schild eben, ohne Eindrücke, breiter od eben so breit als die Flydkn., leicht quer gewölbt, S.rund gerade od leicht gerundet; Flydkn. meist nach hinten schwach verengt, vor d. M. am breitesten.
- 1. A. cyanicornis F. 4-51/2". Rauh runzelig punktirt, oben ziemlich matt, unten glänzend; 5 grün, die V.hüsten u. der grösste Theil der V.schenkel purpurgolden, H.schild i. d. M. mit 2 schwarzen Längsslecken, Fhlr. stahlblau mit grünem Wurzelglde. u. röthlicher Spitze, vom 3ten Glde. an stark verbreitert, flachgedrückt; H.schenkel stark verdickt; Q purpurgolden, H.schild in d. M. mit einer grünen und daneben beiderseits mit einer breiten schwarzblauen Längsbinde, Fhlr. ganz stahlblan, wenig verbreitert, Flgdkn. blau od. blaugrün, matt; H.schenkel einfach, letzter B.ring an der Spitze fein 3eckig ausgeschnitten. -
- 2. A. millefolii F. 2-21/2". Grün, etwas glänzend, runzelig punktirt; H.schild breiter als lang, quer gewölbt, fast ganz eben; Flgdkn. kaum schmäler u. fast 3mal so lang als das H.schild, ctwas gewölbt; letzter B.ring b. b. G. an der Spitze abgerundet, vor dieser mit einem tiefen runden Grübchen u. beiderseits mit einer scharf begrenzten, schräg neben dem Rande hinlaufender Furche. - Wien.

3. A Inculta F. 2-2\footnote{". Ersfarben, etwas gitanend, fein rannelig punktirt, Hachild gross, breiter als lang, quer greyollts, fisst chen, nur gegen die Becken mit einem flechen Eindrackey, Fligdik, nicht ganz so breit z. dappelt so lang als das Hachild, mach hinten verschmädert, etwas auchen, jetzier Enige b. b. G. vor der Spitze etwas eingedrückt, die Spitze selbst mit einer Meinen, beit deutlichen Aurzandung.

aber deutlichen Amerandung.

4. A. cichorli F. 2—2/2. Mässig lang gestreckt, etwas glänzend, feis runzelig punktirt, grün. H schild i. d. M. oft dunkel, Flgdka, beller od. dunkter kupferfactien angelagen: H. schild briefer als lang, quer gewölls, fast elsen, mit einem seichten Eindrucke gegen die H. ecken; Flgdka, etwas schnalter als das Bacaild, nach hinten silmslig verschnalter; tekter B ring b. b. G. spilt augerandet, mit

einem tiefen Grübehen vor der Spitze. - Oestreich, Tyrel.

B. H. schild ohne deutliche Mfurche od, sonslige Eindrücke, fach gewöldt, sehmäler od, komm so breit als die Figdan, on d. S. leicht gerundet od, gerade, Kopf u. H. schild auf der O. seite u. der ganve Kur, uuf der U. seite obsiehend wollig behaart.

 A. auricolor Herbst. 4-5". Grün, stark, runzelig punktirt, H.leib und Srand der Figdkn parpar-meiallisch, letstere a.d. Spitze u. den letzten Drittel des S.randes scharf gezähnelt. — Seiten.

6. Å. manca F. 4-4/2". Grün- od. kupfergolden, Flgdkn. braun mit Erzschimmer, H.schild mit 2 schwarzen Längsflecken i. d. M. — Selten.

C. Histolid mit einer m. od, w. deutlichen Mfurche od, andern Unebenbellen u. mit ranher Sculptur, wenig glänzend; der gunze Käfer

achön metallisch gefärbt, oft bunt.

7. A. candens Pz. 4-4';". Grün och blau, mässig glänzend, H.schild mit 2 blauschwarzen Streifen id. M. Fligdkn. schön kupfer- od. purpurgolden, mis

einem blauschwarzen Schrägflecken um A.rande unter der Schulter, mit einem gemeinschaftlichen, hinter der M. rund erweiterten, schwarzblauen Streifen auf der Naht u. in diesem mit einem Seckigen, grünen Flecken, dessen lauge, seine Spitso bis zur M. der Naht reicht. — Sehr selten.

Spitzo bis zur M. der Naht reieht. — Schr seiten.

8. A. salleis F. 2',- 3','". Flach, zienlich gleichtreit, schön blau oder grün, H.schild mit 2 grussen, dunkelblauen Fircken, Flydkn, kupfergolden, mit einem grossen gemeinschaftlichen grünen od. blauen, 3rekigen Fleck, der mit seiner Basis von einer Schaller zur andern geicht. — Sellen.

9. A. nitidala L. 2-21/". Ziemlich lang gestreckt, fast gleichbreit, ziemfeln glanzend, das 5 ganz grün od. goldgrün, das 5 mit purpurgoldenem Kopfe u. H. sehild, u. mit grünen od. blunen Fleikha, dieht runzelig punktirt; flachtid fast doppelt so breit als lang, am Vrande beiderseits ausgeluchtet, anch hinten mich als anch vorn verengt u. jederseits mit einem flachen Eindrucke. — Blufg.

D. Il arhild geglättet, belderseits am Grunde mit einem ziemtlich tlefen, grübrhenartigen, rundlichen Eindrurke; Kigdkn. bunt metallisch.

0. A. nilida Rossi. 2-1/j.". Kurz, gleichbreit, zienlich glüarend, das Ögoldgrün, mit einem dunklen, verwascheinen Fleck beiderseits auf dem Hachliddas Q grün, der liopf u. 2 sehr grosse Flecken and dem Eachlide blau, die Flydian, siehn kunfergliarend, die Nahl his sheet Al. Sinish mit einem breiten grünzuldrene Fleck; Il steille quer, fein nauchig gerunzelt, z. d. 5. gernadet; Prominent der Grünzuldrene Fleck; Il steille quer, fein nauchig gerunzelt, z. d. 5. gernadet; Prominent Grünzuler, geron der Spitze mit wennigen grossen a. inteler Fashken.

1. A. grammica Lap. Gor. 2-2'/". Der vorigen Art äbnlich, aber kleiner, schmister, das It schild länger, an d. S. weniger gerundet, die Figdan wesiger deutlich gerunzelt, ohne die grossen Punkte an der Spitze, die Farbe wie bei Voriger, beim 3 sind aber die Filtr. gegen die Spitze roblike ha dem 2 ist der Baseifleck auf den Figlika. Reliener, weniger abshir begrenzt. — Oestreich, Tyrol.

E. M. nchild oft mit grübchenartigen Eindrücken, nie wis einer grossen, runditrien Grube in den Hecken; O. seite dunkel, metallischschwurz, od. brünnlich.

13. Å. funerula Jll. 1½.-2½.". Länglich, dunkel erzfarben od. russ-schwars mit Erzschimmer, H.schild sehr fein putaktirt u. netzmaschig, doppel so breit als lang, an d. S. vorn stark gerundet, hinten schwach ausgerandet, mit einer

schwachen M.rinne, u. neben derselben hinten mit einem flachen rundlichen Grübchen beiderseits; Flgdkn, sehr dicht u. fein narbig punktirt, kaum gekörnt, mit einigen gereihten grösseren Punkten vor der Spitze. - Tyrol.

13. A. sepulchralis F. 21/2-3". Flach, ziemlich gleichbreit, dunkel erzfarben, wenig glänzend, runzelig gekörnt; Kopf dunkel behaart; H.schild mehr als doppelt so breit wie lang, ziemlich eben; letzter B.ring b. b. G. an d. Spitze

gerundet, mit aufgebogenem Rande. - Nicht selten.

14. A. morio F. 3-4". Länglich, dunkel erzfarben, unten grün glänzend, gerunzelt, weisslich behaart; H.schild viel breiter als lang, mit ziemlich geraden, hinter d. M. eckig erweiterten S.rändern, vor d. M. mit 4 undeutlichen, in einer Querreihe stehenden Grübchen, vor dem Schildchen einem Längsgrübchen und einem schrägen Eindrucke jederseits an den H.ecken; Flgdkn. rauh, körnig; letzter B.ring b. b. G. etwas vorgezogen, mit gerundeter Spitze u. etwas aufgebogenem Rande. - Seltener.

15. A. 4-punctata L, 13/4-21/2". Länglich, schwärzlich erzfarben, wenig glänzend, runzelig punktirt, unbehaart; H.schild breiter als lang, mit 4 in einer Querreihe stehenden deutlichen Grübehen vor d. M., und einer durchgebenden M.furche; Flgdkn. etwas uneben, mit abgesetztem S.rande; letzter B.ring b. b. G.

an der Spitze gerundet, mit etwas aufgebogenem Rande. - Häufig.

16. A. praticola Laf. 11/3". Gleichbreit, schwarz, schwach erzschimmernd, unten trüb kupfer- od. erzfarben, sehr fein netzartig gerunzelt, unbehaart; H.schild breiter als lang, chen, nur mit einer undeutlichen M.furche; Flgdkn. etwas uneben, mit feinen, dichten, engen Punktstreifen; letzter B.ring b. b. G. an d. Sp. gerundet, vor derselben quer eingedrückt, mit etwas aufgebogenem Rande. -Sehr selten.

### Gatt. Sphenoptera Sol.

Kinn quer, breit, vorn in d. M. umgebogen u. in Dreiecksform in den Mund regend; Schildchen quer eval, mit scharf Seekiger, abgesetzter Spitze; Fortsatz d. V.brust flach, gleichbreit, a. d. S. gerandet, mit in flachem Bogen abgestutzter Spitze; Fussgldr. mässig kurz u. stark, vorn jederseits in eine kleine Spitze ausgezogen, ttes Gld. der II.füsse verlängert; H.schild 4eckig, wenig kurzer als breit, der H.rand beiderseits zur Aufnahme der Flgdkn. leicht ausgebuchtet; Flgdkn. am Grunde am hreitesten, nach hinten in flachem Bogen allmählig verschmälert.

1. Sph. antiqua III. 4/<sub>2</sub>..." Länglich-eif, nach histen verschmälert, konisch, dunkel erafarben, untee meist stahlblau; H.schild zerstreut punktirt, die Punkte an d. S. dichter u. stärker, mit deutlicher M.furche; Figdku. ungleichmässig, narbenartig gerunzelt, sehr fein punktirt, mit einigan m. od. w. regelmässigen Reihen grösserer Punkte; Brustseiten u. ein Fleck a. d. S. der B.ringe greis behaart. — Oestreich.

2. Sph. metallica F. 3-3½... Etwas gestreckt, walzenf., trüb erzfarben, dicht w. gleichmässig punktirt; Figdkn. regelmässig punktirt-gestreift, die inneren Z. Täume mit einer greilmässigen Punktirel, die dieseren genuralt. — Oestreich

# Z.räume mit einer regelmässigen Punktreihe, die äusseren gerunzelt. - Oestreich. 12. Gatt. Coraebus Lap. Gor.

Kinn quer, stumpf 3eckig; Schildchen eben, an der Basis breit, läuglich 4eckig, am Ende plötzlich u. scharf zugespitzt; V.brust vorn entweder abgestutzt oder in einen den Mund zum Theil bedeckenden Fortsatz vortretend, hinten rundlich abgestutzt; Fussgldr. kurz, gedrungen, seitlich etwas zs.gedrückt, das 1te Glied nicht länger, die Klauen Espaltig; H.schild breiter als lang, sein H.rand beidereits tief ausgerandet, vor dem Schildchen bogig vortreteud; Flgdkn. länglich oval, hinter der M. meist etwas erweitert, dann allmählig verengt u. an d. Sp. abgerundet, ihr Rand hinten gezähnelt od. glatt; Iter u. 2ter Bring verwachsen, letzter an der Spitze abgerundet.

a. Flydka. mit behaarten Zackenbinden.

1. C. bifasciatus Oliv. 5-6". Grün erzferben, glanzend, punktirt, Flgdkn. hinten blauschwarz, mit 3 hellgrunlichen, mit greisschimmernden Härchen dicht

besetzten, stark gezackten Binden. — Tyrol.

2. C. undatus F, 4½,---5½... Erzfarben, glänzend, runzelig punktirt, Flgdkn. hinten dunkler, vor d. M. mit einigen kleinen weissen Pubescenzflecken, hinter

d. M. mit 3 schmalen, stark gezackten aus feiner weisser Pubescenz gebildeten Binden. - Selten.

3. C. rubi L 4-5". Schwarz, mit m. od. w. Erzschimmer, H.schild granulirtpunktirt, Flgdkn. schuppenartig gerunzelt, letztere schwarz, mit stark gewellten, auf dem vorderen Theile zu unregelmässigen Flecken zs fliessenden, aus weissgrau schimmernder Behaarung gebildeten Binden. - Nicht selten.

b. Fladkn. gleichmüssig behaurt od. knhl. 4. 6. elatus F. 2—3." Länglich, etwas gewölbt, erzfarben, mässig glänzend, runzelig punktirt, von kurzer, weisslicher Behaarung etwas seidenschimmernd; H.schild doppelt so breit als lang, am H.rande quer, vor den H.ecken tiefer eingedrückt, beiders its mit einer erhabenen, vorn abgekürzten Linie; V.rand der V.brust gerade abgestutzt. — Süddeutschland.

5. 6. gramins Pz. 2-2'/,". Länglich walzenf., etwas gewölbt, überall mässig dicht, rauh runzelig punktirt, erzfarben mit grünem Scheine und durch deutliche, schimmernde Behaurung, namentlich auf den Flgdkn. etwas bleiglänzend; H.schild kaum um die Hällte breiter als lang, neben dem Srande vor d. M. n. am Hrande beiderseits eingedräckt, vor dem Schildchen mit 2 schrägen Eindrücken u. vorn in d. M. mit 2 nebeneinander stehenden, flachen Grübchen. - Tyrol.

6. C. aeneicollis Villers. 13/4+2". Ziemlich kurz, walzenf., nach hinten meist verschnislert, massig dicht runzelig punktirt u. flach granulirt, schwarz, etwas erzglinzend, Kopf u. fl. schild trüb kupferroth od. erzfarben; Kopf gleichmässig gewölbt, ohne Furche: H.schild vorn stark kissenf. gewölbt, vor dem Schildchen mit 2 grossen, schrägen, bis zur M. des Srandes reichenden Ein-drücken; Flgdkn. äusserst fein u. sparsam einfarbig behaart. — Tyrol.

# 13. Gatt. Agrilus Sol.

Kinn quer, Beckig, mit stumpfer Spitze; Schildchen an der Basis sehr breit, länglich deckig, am Ende plötzlich u. scharf zugespitzt, gewöhnlich mit einer er-habenen Querlinie auf dem vorderen Theile; V.brust breit, flach, nach vorn in einen den Mund zum Theil bedeckenden Fortsatz verlängert, hinten rundlich abgestutzt; Fissgldr. lang u. dünn, herzf. gelappt, Hes Gld. der H.füsse stark verlängert, Klauen am Grunde mit einem Zahne, selten Espaltig; H.schild viel breiter als lang, am H.rand jederseits tiel ausgebuchtet, mit einer erhabenen Linie in den H.ccken; Flgdkn. lang, in d. M. erweitert, dann allmählig nach hinten zugespitzt, der A.rand hinten u. die Spitze meist fein gesägt; Iter u. 2ter B.ring verwachsen, letzer an der Spitze gerundet od. ausgerandet.

### Cabelle gur Beftimmung ber Arten.

| A. Klauen an der Spitze gespalten. A. Schilderhen eben, ohne deutliche Querleiste. a. H.schild grün, Flgdkn. kupfergolden B. Schildehen mit einer deutlichen Querleiste. | subauratus.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I. Flgdkn. mit weissen Flecken von schuppenf. Härchen.                                                                                                                   |              |
| 1. Flgdkn. am Ende zugespitzt                                                                                                                                            | sexgullatus, |
| 2. Figdkn. am Ende abgerundet                                                                                                                                            | biguttatus.  |
| II. Flgdkn. ohne weisse Flecken.                                                                                                                                         |              |
| 1. Brust dicht weiss beschuppt                                                                                                                                           | alboqularis. |
| 2. Brust einfach behanrt.                                                                                                                                                |              |
| a. H.fussgldr. mässig verlängert                                                                                                                                         | einuatue     |
| b. H.fussgldr. stark verlängert                                                                                                                                          | mundan       |
| William and World mit sings begiten an ed an etem                                                                                                                        | menuax.      |
| B. Klauen an d. Wurzel mit einem breiten, m. od. w. stum-                                                                                                                |              |
| pfen Zahne.                                                                                                                                                              |              |
| A. Letzter B.ring an der Spitze ausgerandet od. ausgebuch-                                                                                                               |              |
| tet, häufig der Länge nach gefurcht.                                                                                                                                     |              |
| I. Erster B.ring des & in der M. des H.randes mit ?                                                                                                                      |              |
| kleinen, dicht nebeneinanderstehenden Höckerchen,                                                                                                                        |              |
| 1. Flgdkn. ohne Spur einer reifartig schimmernden Be-                                                                                                                    |              |
| hearung.                                                                                                                                                                 |              |
| a. Käfer gross, mit ziemlich langen, schwach ge-                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                          | Annaila      |
| , sägien Fhirn                                                                                                                                                           | tenuis.      |
|                                                                                                                                                                          |              |

| b. Käfer klein od. m.gross, mit tief gesägten Fhlrn.  2. Flgdkn. mit reifartig schimmernder Behaarung ganz od. stellenweiso bekleidet.                                                                                                                                                                                                                   | angustulus.                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a. Käfer klein, od. m.gross, letzter B.ring tief ge-<br>furcht                                                                                                                                                                                                                                                                                           | olivicolor.                      |
| <ul> <li>b. Käfer ziemlich gross, letzter Bring kaum gefurcht,<br/>Spitze der Flgdkn. schaff gezähnelt</li> <li>II. Erster Bring des Ö ohne Höckerchen</li> <li>1. Flgdkn. mit reifartig schinimernder Behaarung ganz</li> </ul>                                                                                                                         | hastulifer.                      |
| oder stellenweise bekleidet.<br>a. Stirne eben, weiss behant, Augen gross<br>b. Stirne unbehant, Augen mässig gross.                                                                                                                                                                                                                                     | graminis.                        |
| a. Kpr. schnal, dünn, mit starker Behaaring .  8. Kpr. ziemlich breit n. stark gewölbt, mit einem schnal 3eckigen, mässig stark behaarten Fleck                                                                                                                                                                                                          | derasofasciatus.                 |
| gegen die Spitze der Naht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | litura.                          |
| stark erweitert, gegen d. Sp. wieder verengt . b. Fhlr. b b. G. einfach gesägt, nicht erweitert, a. Käfer gedrungen, blau, unten schwarz, der Kopf                                                                                                                                                                                                       | laticornis.                      |
| stark u. breit gefurcht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | coeruleus.<br>rugicollis.        |
| 7. Dunkel erzfarben. aa. M.gross, mit breiten, tief gesägten Fhlrn. bb. Klein, mit dünnen, schwach gesägten Fhlrn.                                                                                                                                                                                                                                       | scaberrimus.                     |
| αα. Il fussgldr, mässig lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obscuricollis.<br>convexicollis. |
| <ul> <li>B. Letzter B. ring an d. Sp. abgerundet, nie gefurcht.</li> <li>I. V. rand der V. brust ausgerandet.</li> <li>1. Scheitel sehr stark, fast kugelig gewölbt, gefurcht</li> <li>2. Scheitel mässig gewölbt, H. schild sehr uneben, kupferig, Flgdkn. grün, U. seite schwarz.</li> <li>a. Flgdkn. mit reifartig schimmernder Behaarung.</li> </ul> | pratensis.                       |
| a. U.seite mit weissen Schuppen stellenweise be-<br>kleidet .                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lineola.                         |
| bekleidet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convexifrons.                    |
| <ul> <li>α. Fhir. so lang als Kopf u. H.schild, stark, mit breit 3eckigen Gldrn.</li> <li>β. Fhir. kürzer als Kopf u. H.schild, mässig breit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | auricollis.                      |
| an, H.schild mit geglättetem S.rande bb. H schild mit gleichmässig punktirt-gerunzeltem S.rande.                                                                                                                                                                                                                                                         | pseudo-cyaneus.                  |
| αα. H schild ziemlich klein, Flgdkn. an der<br>Spitze etwas divergirend u. mit deut-<br>lichen Zähnchen an derselben                                                                                                                                                                                                                                     | viridis.                         |
| ββ. H.schild mässig gross, breiter od. ebenso<br>breit als die Flgdkn., mit verbreitertem                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| S.rande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | betuleti.                        |
| 1. Flgdkn. mit reifartiger Behaarung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| a. H.schild in den H.ecken mit deutlichen Leistchen<br>b. H.schild in den H.ecken ohne deutliche Leistchen                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| 2. Flgdkn. ohne reifartige Behaarung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hyperici.                        |
| a. H.schild in den H.ecken mit deutlichen Leistchen<br>b. H.schild in den H.ecken ohne deutliche Leistchen                                                                                                                                                                                                                                               | aurichalceus.<br>integerrimus.   |
| A. Klauen an der Spitze 2spattig.  1. Schildchen mit einer deutlichen Querleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |

- 1. A. albegularis Gory. 3". Walzenf., gran, mitunter bläulich violett, matt glanzend, mit ziemlich dunner, sehr kurzer, einfarbig schimmernder weisslicher Behanrung, die ganze V.brust u. die Seiton der Schenkeldecken dicht weiss beschuppt; Kopf gross, tief u. breit gefurcht; V.rand der V.brust tief ausgerandet. - Oestreich.
- 2. A. Diguttatus F. 4-51/2". Grün od. blaw, ein kleiner, scharf begrenzter Fleck auf den Flgdkn. hinter d. M., neben der Naht, w. je 3 an beiden Seiten des Hleibs weissflizig; Ilaschild obne Leistehen im den Hecken; Flgdkn. an der Spitze gerundet u. fein guzühnelt. - Nicht selten.

3. A. 6-guttatus Herbst. 3'/-4'/-". Bräunlich olivengrün, S.ründer des H.schilds, 3 Flocken auf den Figdan, und mehrere au den Seiten des H.leibs weissflätz; H.schild mit einem schaffen Leisteben in den H.ecken; Figdau am

Ende gezihneit n. scherf zugespitzt. — M.- u. S.deutschland.

4. A. sinuatus Oliv. 3'/4 - 4'''. Oben trüb parpurreth mit kapferigem Scheine,

matt, Il.schild mauchenel kupfergienzend, unten orzglänzend, quer gerunzelt, un-eben, mit einer feinen erhabenen Bogenilnie in den H.ecken; Figden, dicht gekürnt, mit einem länglichen, nach binten spitzen, öftera gans fehlenden Fleck greiser Härchen; V.rand der V.brust tief Seckig ausgesehnitten; letzter B.ring ganzrandig. - Selten.

5. A. mendax Monnh. 5-51/,". Oben kupferinrben, unten grün; H.schild dicht u. fein punktirt u. quer gerunzelt, mit einem Leistehen in den H. ecken; Figdkn. mehr als 4mal so lang als das H. sehlid, fein u. dicht körnig gerunzelt, sehr fein, gleichmässig etwas seidenschimmernd behaart; V.rand d. V.brust tief ausgerandet, letzter B.ring ganzrandig. - Acusserst seiten.

#### 2. Schitdchen eben, ohne Querleiste,

6. A. subauratus Gebler. 31/2, -4". Grün, die Flgdkn. mit m. od. w. Gold-od. Kupferglanze, mitunter gleichfarbig, flach gekörnelt; H.schild nach hinten verengt, mit kleinen Leistehen i. d. H.ecken; Flgdkn. beim 9 hinter d. M. stark, beim & kaum erweitert; V.rand der V.brust n. Spitze des letzten B.rings sehr sehwach ausgehuehtet. - Selten.

B. Klauen an der Wursel m. od, w. deutlich gezahnt, od. einfach. 1. Letyler B.ring b. b. G. un d. Sp. ausgerandet od. ausgebuchtet. a. Erster B.ring des & am H.rande in d. M. mit 2 kleinen neben

einander stehenden Höckerchen.

7. A. tennis Ratz. 3-31/3". Grün od. blau; Fhir. so lang als Kopf and Haschild, dünn, erst vom åten od. 6ten Gide, an deutlich gesägt; Baschild breiter als lang, nach binten verschmälert, querunzelig, mit einem Marehe, beiderseits einem Längseindrucke u. einem sebarfen Leisteben in den H.ceken; Brust besonders beim & ziemlich stark greis behaart; letzter B.ring b. b. G. mit einer vertieften M.linie. - Nicht selten.

8. A. angustulus Ili. 3-21/4". Gran, blaugran, od. olivengran, Fhir. in d. M. lang sagezihnig, beim o fast kammi., H.achild breiter als lang, vor der Basis etwas eingezogen, grob querrunzellig, beiderseits u. in d. M. nach binitor zu der Länge nach eingedrückt, mit einem scharften fast bis in d. M. des H.schilds reichenden Leistchen; Figdka. massig dicht u. stark gekornelt, ausserst fein, nur bei starker Vergrösserung wahrnebmhar, greis behaart; letzter B.ring beim & mit einem längtichen Eindrucke. - Häufig.

9. A. olivicolor Kiesw. 2-2'/4". Dom Vorigen sehr shalich, mehr bronzefarben, die Flgdkn. hister d. M. weniger verbreitert u. mit ziemlich starker, kurzer, greiser, schimmernder Behaarung gleichmässig od. stelleuweise besetzt; die

Ansrandung des letzten Brings schwächer. — Seltener. 10. A. hastulifer Retz. 21/2-3". Olivengrün, ziemlich matt; Augen sehr gross; H.schild grob querrunzelig, mit einer M.furelie u. beiderseits eingedrückt, hinten etwas verengt n. in den H.ecken mit einem nach vorn abgekürzten Leistchen; Figden, dieht u. fein sehappenf. gerunzelt, an der Sp. deutlich gezähnelt, die Naht von einem breiten, vorn erweiterten, hinten spitzig zulaufenden, binter d. M. durch eine unbehaarte Stelle unterbrochenen Streifen kurzer, massig dichter u. starker, greiser, seidenschimmernder Härchen eingefasst; letzter B.ring beim kaum merklich der Länge nach eingedrückt: Hachenkel b. b. G. verdickt. -Acusserst selten.

b. Erster B.ring des & ohne Höckerchen.

11. A. graminis Lap. Gor. 3". Der vorigen Art sehr ähnlich, die Fhlr. schärfer gesägt; H.schild weniger nach hinten verengt; Flgdkn, an d. Sp. nicht so scharf gezähnelt, letzter B.ring b. b. G. mit einem deutlichen Längseindrucke, und hierdurch so wie durch d. Mangel der beiden Höckerchen auf d. 1ten B.ring

beim 5 am besten zu unterscheiden. — Aeusserst selten.
12. A. deraso-fasciatus Mannh. 21/2". Dem A. olivicolor sehr ähnlich, nur länger, die Fhlr. schärfer gesägt, das H. schild kürzer, der 1te B. ring beim 5 ohne Höckerchen u. der letzte ohne Längseindruck, die Flgdkn. nicht gleichmässig behaart, sondern blos mit einem breiten, hinten unterbrochenen Streifen gelblich

schimmernder Härchen längs der Naht. - Sehr selten.

13. A. litura Kiesw. 2-21/2". Etwas kurz u. gewölbt, meist olivengrün mit etwas dunkleren Fledkn.; Scheitel mit einer deutlichen Furche; H.schild doppelt so breit als lang, unt groben, deutlich punktirten Querrunzeln, in d. H.ecken mit einem feinen, etwas gehogenen Leistchen; Flgdkn. dicht u. scharf schuppenf. gekörnt, mit einem langen, Beckigen Flecken kurzer, seidenschimmernder Härchen auf der Naht gegen d. Sp., ihre Spitze abgerundet, nicht gezähnt, letzter B.ring b. b. G. fast chen. - Stevermark.

14. A. coeruleus Rossi. 21/2-3". Etwas kurz, breit gewölbt, blau oder blaugrun, unten metallischschwarz; Kopf gewölbt; Scheitel u. Stirn breit u. tief gefurcht; Augen nicht ausgerandet; Fhlr. dunn, die einzelnen Gldr. länger als breit; H.schild nach hinten kaum verengt, wenig regelmässig gerunzelt, in den Hecken mit einem undeutlichen Leistchen; Flgdkn, an d. Sp. einzeln abgerundet, fast glatt, mit äusserst feinen Zähnchen; letzter B.ring b. b. G. sehr schwach aus-

gebuchtet, ohne M furche. - Nicht selten.

15. A. convexicollis Redt. 2-21/, ". Gedrungen, etwas gewölbt, erz- od. bronzesarben, ziemlich sein schuppens, gerunzelt, Scheitel gefurcht; H. schild stark quer gewölbt, nach hinten nicht verengt, quer gerunzelt, die Runzeln durch starke Punkte netzartig unterbrochen, in den H.ecken mit einem starken bis in d. M. reichenden Leistchen; Flgdkn. an d. Sp. abgerundet u. sehr fein gezähnt; V.brust u. letzter B.ring dentlich ausgebuchtet, ohne M.furche; Fussgldr. auffallend kurz. - Sehr selten.

16. A. laticornis Jll. 21/2". Schmal, nach hinten allmählig verengt, metallisch olivengrün, der vordere Theil d. Hischilds schwärzlich angelaufen; Scheitel gewölbt, leicht gefurcht; Stirn flach; Fhlr. in d. M. stark erweitert, nach dem Grunde u. d. Sp. zu allmählig verengt; H.schild viel breiter als lang, grob unregelmässig querrunzlig, nach hinten leicht verengt, in den Hecken mit einem gebogenen Leistchen; letzter B.ring deutlich ausgerandet, beim 5 mit einem läng-lichen Eindrucke. — Nicht selten.

17. A. scaberrimus Ratz. 3". Gedrungen, dunkel erzfarben, Stirn kanm behaart; Scheitel gewölbt, leicht gefurcht; Fhlr. ziemlich stark, so lang als Kopf und H.schild; H.schild grob querrunzlig, in den H.ecken mit einem Leistehen; Figdkn. grob und scharf schuppenf. gerunzelt, sehr fein und sparsum behaurt;

Vrand der V brust tief ausgerandet. — Sehr selten.

18. A. rugicollis Ratz. 21/3". Lang gestreckt, olivenfarben, Scheitel gewölbt u. wie die flache Stirn leicht gefurcht; H.schild sehr grob querrunzlig, mit einer flachen M.furche u. einem Leistchen in den Hecken; Flgdkn. fein u. dicht schuppenf. granulirt; letzter B.ring beim Q wenig, beim 5 sehr tief u. scharf

ausgerandet. - Sehr selten.

- 19. A. obscuricollis Kiesw. 2". Gestreckt, dunkel olivengran od. bronzeferben; Hkopf, Mitte d. H.schilds u. U.seite gewöhnlich schwärzlich, schuppenf. gerunzelt. Scheitel gewölbt, nit einer breiten, flachen Furche; Haschild etwas breiter als d. Flydkn., nach hinten etwas verschmälert, mit einen kleinen Leistchen in den Hecken; Flydkn. an d. Sp. breit rundlich abgestutzt; V.brust vorn deutlich ansgebuehtet; letzter B.ring sehr flach ausgerandet; Fussgldr. von gewöhnlicher Länge. — Sehr selten.
  - 2. Letzter B.ring an der Spitze einfach gerundet. a. V.rand der V.brust ausgerandet.
- 20. A. pratensis Ratz. 21/2-3". Kopf u. H.schild kupfer- ed. goldglänzend, Flgdkn. hlaugrun, U.seite schwarz; Scheitel sehr stark gewölbt, wie beulig auf-

getrieben, flach gefurcht; H.schild mässig stark punktirt, etwes querrunzlig, mit breiter, vor d. M. unterbrochener M. furche, beideresits in d. Mitte des S.randes einem tiefen Eindurake und cinem etwes gebogenen Leistehen in den H.ecken; Flgdkn. zieullich stark, aber nicht scharf schuppt gerunzcht, hinter d. Mitte kaum erweitert, die Spitze grade abgestutzt, kaum gezähnelt. – Nicht häufig-

21. A. lineola Kiesov. 3<sup>rd</sup>. Lang gentreckt, grån, noten hier a, da veinsteppig; H. chuld weniger kars, wenig gevolkt, etwas breiter als lang, nech bieten verschnillert, sieniich fein querranzlig und punktirt, hinten mit flacher Alfardeu in den Hecken mit einem vora etwas gebogene, leistioner, Figdin, häuter d. M. deutlich erweitert, an d. Sp., split zagerundet, flach köring punktirt, og verschniller verschniller verschild bekars, ild. Schenhel etwas verdiskt. — Oestreich, Type 3., parsaw wertelisch bekars, till. Schenhel etwas verdiskt.

22. A. convexifrons Kiesw. 21/,"". Bronzefarben mit kupferrüthlicher Stirn, ohne Schuppenbekleidung auf der Usstite, sonst wie der Vorige, der Scheitet u. das H.schild nur gewölbter, letzteres kürzer, die Flgdkn. binter d. M. nur wenig

erweitert. - Oestreich.

22. A attfollik Kiesw. 3". Knofing crafurben mit grünen, bhugrünen oder olivergrünen Flydka, schwerveis behauter Stüren weisschappig gesätunten Vachenkeln; Phir. ungewöhnlich breit, so lang als Kopf und Hachidg schwiel schwach gewöhlt; Hachidd pankirt u. ziendlich fein u. diedt juerennilg, anach hinten verengt, ohne Leistchen in den Hecken, mit einer flächen Martebe u. beidersein nehen d. Mitte des Frandes mit einem tilera Grübehen, vodurch d. Srand abgesetzt cracheint; Flydka, schwping gerunzell, an d. Sp. abgerandet, alle Schmelk verdickt. — Oesterick, Bayern, 1770.

3. A. pseudonyaneus Kiew. 3". Blau od. blaugrin, die Seite d. Rachilde Obers gold- od. mestilischigeni, Useite sekurer od. sekuratheus Phr. ziemlet stark, tief gesägt: Scheitel gewölbt u. wie die flache Stira schwach gefurcht; Hachild quer, ziemleh achwach und etwas weitsilanft guerronziet, geneben, mit ziemleh berüt is. flach abgesetztem und geglüttetem Srande, in den Hecken mit ziemleh breit is. flach abgesetztem und geglüttetem Srande, in den Hecken mit ziemleh berüt is. flach abgesetztem und geglüttetem Srande, in den Hecken mit ziemleh berüt ist.

- Ocstreich.

23. A. yfridis L. 2½,—3½,".". Olivengrün, mit blaüicher oder kapfriger Stiru und mesingeschimmernder U.snier; Scheitel etwas gewöhl mit schwacher. Matrche, Stirne flach, seben; H. schild kurz, viel breiter als lang, etwas uneben, grebo a. energelmssig querrunalig, nach hinten etwas verengt, mit einem kleinen geborgenen Leistchen in d. H.ecken; Fligdko. lang, ziemlich stark schuppig gerunzelt, and. Sp. stark grundert u. schwach divergirend, fein siber deutlich genähntelt. Var. messing- od. bronnefarben; blaugrün, blau od. violett; grün od. blau mit kupferelhavendem Hasellid, minature selbas schwarz. — Hänfig.

blau mit kupferglünrendem H sehild; mitanter selbat schwarz. — Hanlig,

88. A betüllet Hätz 1977. Dunkel metalliche bronzebrau od broutzgrün: Hachild quer, etwas breiter als die Figdin, mässig fein querruntig, on

6. Seite hinter d. M. in einen stumpfen Winkel erweitert u. von da nach vorn u.

6. Seite hinter d. M. in einen stumpfen Winkel erweitert u. von dan auch vorn u.

estetten Seindern u. einen kurzen Leischen in d. H. ecker, Figdin, etwas numben,

setzten Seindern u. einen kurzen Leischen in d. H. ecker, Figdin, etwas numben,

sehrt schuppen, gerunzel, imi shegrendeter Spilter. — Sellen.

h. V.rand der V.brust einfach gerundet, ohne Ausrandung.

2. A. hyperfel (recutzer, 2<sup>n</sup>/<sub>s</sub>." Kupferfarben; Kopf tief u. deutlich punktirt, wenig runzig; Schwiete l. Stirn gewolht, lache gefurcht; Hachtig grod uper runzig, mit breiter Mirarche und einem ziemlich undeutlichen Leistchen in den Hacken, Figlich, schuppenf, runzig punktirt, ziemlich sparsam, fein, ashr kurz, weisslich, reifartig schimmernd behanft, an d. Sp. abgerandet u. finch gezähnelt.— Nicht sellen.

28. A. diactas Oliv. 3/,—4". Briantich ersfarben, reffarig behand, tiel veriften Seiten der Hachlid, die Bratt u. die Bänder des Hieles, sowie eine Langshinde auf d. Nah weisselungig; Hachlid an d. Seite eitens gerundet, mit einer seichen Murche n. einem kleuen Leischen in den Hecken; Figlich, fein schuppig punktirt, neben der Nah sehwach längs eingedrückt, hinter der Nitte erweitert, die Spitze eitwes ausgegegen n. stark abgerundet, mit kunsert feinen Karbachnehen. Var. kleiner, mehr gleichbreit u. die Figlich, gleichmässig reif-arig behant.— Süddenusch!

29. A. aurichalceus Redt. 21/2-3". Bronzefarben, knpfrig od. metallisch olivengrun, oben nicht behaart; Scheitel stark gewölbt, undeutlich gefurcht; H.schild ziemlich tief u. regelmässig' querrunzlig punktirt, mit einem deutlichen, stark gebogenen Leistehen in den II.ecken; Flgdkn. hinter d. M. erweitert, fein schuppig-punktirt, an d. Sp. abgerundet. — Oestreich.

30. A. integerrimus Ratz. 3". Dunkel messingfarben mit etwas grünem od, kupfrigem Schimmer, mitunter olivengrün, unten nach vorn, sowie die Beine schwarz, oben kaum behaart; Scheitel gewölbt, deutlich gefurcht: H.schild nach hinten leicht verengt, dicht n. stark guerrunzlig, mit einer tiefen M.furche, ind. H.ecken ohne Leistchen; Fledkn. fein schuppenf, punktirt, hinter d. M. etwas erweitert, die Spitze einzeln abgerundet; V.rand d. V.brust vortretend u. abgerundet, ohne Spur einer Ausrandung. — Nicht besonders selten.

# 14. Gatt. Cylindromorphus Motschulsky.

Krpr. lang, schmal, walzenf., unbehaart; Kopf sehr gross, vorn kugelig abgerun-Krpr. lang, schnal, walzenf., unbehaart; Kopf sehr gross, vorn kugelig abgerundet, mit m. od. w. tief gefurchter Stirn, der Mund u. die Einlenkungsstelle der Fhlr. auf dessen unterer Seite gelegen; Fhlr. sehr kurz, die beiden ersten Gldr. dick u. gross, die 3 folgenden kegelf., die 6 letzten 3eckig, nach innen gesägt; H.schild walzenf., an d. S. gerandet, der V.- u. H.rand ziemlich grade; Schild-chen 3eckig; Flgdkn. sehr lang gestreckt, walzenf., vom letzten Drittel nach hinten allmählig zugespitzt, die Spitze abgerundet; Schenkel verdickt, ohne Rinne zur Aufnahme d. Schienen; Fussgldr. mässig erweitert, 1tes Gld. schwach, Klauengld, stärker verlängert.

1. C. filum Schönh. 11/3-11/3". Schwarzgrün, matt, mit Erzschimmer, allenthalben stark aber nicht sehr tief punktirt; H.schild ohne Leiste in d. H.ecken; Flgdkn. mit uuregelmässigen, neben der Naht fast in Längsreihen geordneten Punkten. – Selten.

2. C. subuliformis Mannh. 11/2". Schwarzgrün, schwach glänzend, dicht runzlig, besonders auf den Flgdkn, rauh punktirt; H.schild beiderseits mit einer Längsleiste; Flgdkn. ohne Spuren von Längsstreifen. - Oestreich.

# 15. Gatt. Aphanisticus Latr.

Krpr. walzenf., unbehaart; Kopf schr gross, vorn durch die tiefe Stirnfurche 2theilig; Mund auf dessen unterer Seite; Fhlr. kurz, vorn auf der Stirn nahe aneinander efgt., die 2 ersten Gldr. verdickt, die folgenden 5 dünn, walzenf., die 4 letzten plötzlich sägef. erweitert; H.schild stark gewölbt, breiter als lang, mit scharfem, meist etwas abgesetzten S.rande, der H.rand jederseits leicht ausge-buchtet; Schildelien klein, 3eckig; Flgdkn. kaum breiter als das H.schild, vor d. Mitte an d. Spitze ausgebuchtet, mit Punktreihen; Schenkel verdickt, mit einer flachen Rinne zur Aufnahme der Schienen; Fussgldr. sehr kurz, breit Beckig, stark gelappt.

1. A. emarginatus F. 11/3". Ziemlich lang gestreckt, schwarz, erzglänzend; H.schild mit 3 ziemlich tiefen Quereindrücken, 1ter vor d. Sp., 2ter hinter d. M., 3ter unmittelbar vor der Basis, 2ter u. 3ter in d. M. durch eine kleine Furche

verbunden, seine H.ecken stumpf. — Sellen.

2. A. pusillus Ol. 1-1'/4". Länglich oval, schwarz, schwach erzglänzend; H.schild mit 3 Quereindrücken, 1ter mässig tief vor d. Sp., 2ter sehr flach oder ganz fehlend hinter der Mitte, 3ter ebenfalls ziemlich flach vor der Basis, seine H.ecken scharf rechtw. od. spitz. - Nicht selten.

# 16. Gatt. Trachys Fabr.

Kopf mässig gross, senkrecht; Fhlr. kurz, die 2 ersten Gldr. verdickt, die 4 folgenden dünner, fast kegelf., die 5 letzten plötzlich stumpf sägef. erweitert; H.schild sehr viel breiter als lang, nach vorn stark verengt, der H.rand beiderseits ausgebuchtet, in d. M. stark nach hinten vortretend; Schildchen sehr klein, Seckig; Flgdkn, von den Schultern nach hinten verengt, fast Beckig; H.huften weit auseinander stehend; Schienen nicht einlegbar; Fussgldr. kurz, gelappt.

1. T. minuta L. 1/4". Schwarz, metallisch, meist blau schimmernd, mit silberweissen Härchen spärlich bedeckt, welche auf den Flgdkn. 4 wellenf., m. od. w. regelmässige Binden bilden; Kopf zwischen den Augen tief eingedrückt;

Flgdkn. uneben mit beulig vortretenden Schultern. - Häufig.

ducher s

T. pygmaea F. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>... Bräunlich erzfarben, fast unbehaart, Kopf und H.schild gold- oder kupferglänzend, Figdkn. schön blau oder grün; V.brustbein

schmal, nach vorn kaum merklich, hinten stark erweitert. — Selten. Hint. 13. T. troglodytes Schönh. 11/4". Bräunlich erzfarben, fast unbehast, Köpf u. H.schild dunkel kupfrig glänzend, Flgdkn. dunkelblau; V.brusthein ziemlich breit, fast parallel, nach vorn etwas verbreitert u. gerade abgestutzt mit abgerundeten

Ecken. — Selten.

/ A. 4. T. puraila Jil. 1-11/,". Gewölbt, dunkel erzferben od. bronzeschwetz;
Stirm messig tief eingedrückt, mit deutlicher bis auf den Scheitel reichender
M.furche; Figdkn. oval 3eckig, stark aber nicht tief, manchmal reihenweise punktirt u. weiss, stellenweise fleckenartig behaart, welche Behaarung sich aber leicht abreibt; V.brustbein vorn fast eben so breit als hinten, seine S.ränder sanft aus-

gerandet. — Selten.

5. T. nana Herbst. '/3". Schwarz, etwas erzglänzend; Stirn breit u. tief eingedrückt, mit feiner, nicht über d. Scheitel reichender M.linie; Flgdkn. Seckig, mässig u. unregelmässig punktstreifig, am S.rand mit einer erhabenen Längslinie.

- Nicht selten.

# XXX. Fam. EUCNEMIDAE.

Fhir, 11gldrg., gesägt od. gekämmt, selten mit 3 grösseren Endgliffn.; Kopf stark geneigt; O.lippe verkümmert od. sehlend; V.brust hinten mit einem Fortsatse, der in eine Aushöhlung der M.brust pusst; V.krpr. m. od. w. sest an den H.krpr. angeschlossen; Bauch aus 5 Ringen as gesetzt; V.hüften klein kugelf.; II.hüften plattenf.; Filsse Sgldrg. - Sie leben in altem, morschem Holse u. haben beine od, nur geringe Sprungfähigkeit.

# Uebersicht der Gattungen.

A. Olippe vorhanden.

THROSCUS. Fhllr. mit 3gldrgr. Keule. LISSOMUS. Fhlr. gesägt.

B. O.lippe fehlend,

1. II.hüften ohne Schenkeldecken. CEROPHYTUM. Fussklauen kamınf, gezähnt.

2. H.hüften mit Schenkeldecken.

a. Die S.randlinien des H.schilds laufen mit den Nähten der V.brust parallel, und münden weit von diesen entfernt in den V.rand des Il schilds.

MELASIS. Beine sehr breit, flach gedrückt.

THAROPS. Beine schlank, drehrund.

b. Die S.randfinien des H.schilds convergiren mit den V.brustnähten und münden fast in einem Punkte od. doch nahe bei einander in den V.rand des H.schilds.

a. Die Nühte der V.brust dopnelt.

MICRORHAGUS. 4tes Fussgld. herzf.

8. Nähte der V.brust einfach. aa. H.schild breiter als lang.

aa. Schenkeldecken zu einer grossen, 3eckigen Platte er-

weitert. EUCNEMIS. Fhir, gesägt.

DROMAEOLUS. Fhir. walzenf., nicht gesägt.

BB. Schenkeldecken schmal, fast gleichbreit.

XYLOBIUS.

bb. H schild länger als breit.

NEMATODES. H.schild mit einer M.rinne u. mehreren Grübchen. HYPOCAELUS. II.schild ohne Eindrücke.

I. Gr. Throscidar. Ihre Merkmale sind denen d. einvigen Gat. gleich.

### 1. Gatt. Throseus Latr.

O.lippe vorragend, halbkreisf.; Tstr. mit beilf. Endglde.; Fklr. kurz, das 1te Gld. gross u. stark, das 2te kürzer, die folgenden klein, rundlich, die 3 letzten eine starke, deutlich abgesetzte Keule bildend; H.schild unten mit tiefen, winklig gebogenen Filingruben; V.brust flach, länglich, ziemlich gleichbreit, vorn abgestufzt, hinten abgerundet, an d. S. dachf. abfallend, hinten u. an d. S. von einer eingegrabenen Linie eingefasst; Füsse lang, fadenf., das 1te tild. so lang als d. 3 folgenden zs., das 3te schwach, das 4te deutlich lappent, die Klauen einfach; Krpr. lang gestreckt: Kopf vertikal; H.schild breiter als lang, nach vorn deutlich verengt, hinten 2buchtig, mit nach hinten vortretenden, die Schultern umfassenden H.ecken.

1. Th. dermestoides L. 11/4-11/2". Röthlichbraun, fein u. undeutlich punktirt, mit unliegender, feiner, seidenglänzender Behaarung; Kopf mit 2 parallelen, schwach erhabenen Längslinien; Flydkn. fein punktirt gestreift, die Z.räume fein

lederartig gerunzelt, fein u. sparsam punktirt. — Häufig.

/ 2. Th. obtusus Curtis. /4-1". Wie Voriger, nur kleiner u. mehr oval, der Kopf ohne erhabene Kiellinien, die Flydkn. mit sehr feinen Punktstreifen, die am Grunde u, gegen d. Naht hin zu blossen Punktreihen werden, die Z.räume kaum wahrnehmbar gerunzelt, aber fein u. deutlich punktirt. - Selten.

> II. Gr. LISSOMIDAR, Ihre Merkmale sind denen der einzigen Gattung gleich.

### 2. Gatt. Lissomus Dalman.

O.lippe quer, vorn flach gerundet; Tstr. mit langlichem, leicht beilf. Endglde.; Fhir gesägt, das 1te Gld gross, das 2te u. 3te klein, das 4-10te gross, 3eckig, mit scharfer Lecke; H.schild unten mit tiefen, hinten abgekürzten Fhir gruben; V.brust länglich, gleichbreit, flach, au d. S. u. hinten gerandet, an d. S. dachf. abfallend, vorn in einen gerundeten, den Mund bedeckenden Lappen erweitert, hinten abgerundet; Schonkeldecken schmal, gleichbreit, 2-4tes Fussgld. kurz, stark 2lappig; Klauen am Grunde mit einem Zahne; Kopf abwärts gebogen, mit deutlicher Stirnleiste; H.schild 4eckig, hinten in d. M. vortretend u. deutlich ausgerandet, mit den dornartigen H.ecken die Schultern umfassend; Flgdkn. oval, gewölbt.

) 1. L. equestris F. 11/2-13/4". Schwarz, glänzend, sparsam punktirt, fein behaart; Figdkn. auf dem vorderen Theile mit einer breiten, rothgelben, von unterhalb den Schultern schräg nach der Naht herabsteigenden Querbinde, oder

einem rundlichen Querflecken. — Ostdeutschl. & har figure of the state of the state

# 3. Galt. Cerophytum Latr.

O.lippe fehlend; Tstr. mit grossem, beilf. Endglde.; Fhlr. nahe aneinander auf der stark höckerartig aufgetriebenen Stirn efgt., kräftig, ihr 1tes Gld. gross, das 2te sehr klein u. kurz, an der A.seite des 1ten efgt., die folgenden bei dem 🔉 nach innen stumpf gesigt, bei dem 5 ein jedes mit einem von der Wurzel aus-gebenden, astf. Fortsatze versehen, das letzte Gld. einfach; H.schild unten ohne Fhirrinnen; V.brust breit, gewölbt, vorn abgerundet, hinten in einen Bruststachel verlängert; Kopf zieulich klein; H.schild breiter als lang, an d. S. gerundet, mit dornartigen H.ecken; Schildchen Beckig; Flgdkn. Smal so lang u. etwa um die Hälfte breiter als das A.schild, hinter der Mitte etwas erweitert; H.hüften breit, flach, ohne Spur von Schenkeldecken; 4tes Fussgld, kurz herzf.; Klauen kammf. gezähnt.

1. C. elateroides Letr. 3-31/2". Schwarz, fein behaart, Mund, Fhir. u. Beine rothbrean; Kopf u. H.schild stark u. dicht punktirt; Flgdkn. punktirt ge-

streift, die Z.räume runzlig punktirt. - Selten.

- IV. Gr. EUCNEMIDAE. O.lippe fehlend; Kopf vertikal; Kopfschild beiderseits durch die Insectionsgruben der Fhir. stark ausgerandet, so duss es ein nach unten verbreitetes 4eck bildel; V.brust in d. Quere gewölbt, vorn grade abgestutat, hinten in einen Bruststuchel verlangert; Fussklauen einfach.
- 1. Abtheitung. Die S. raudlinien des H. schilds laufen mit den V. brustnähten fast parallel, und münden weit von diesen entfernt in den V.rand des H.schilds.

## 4. Gatt. Melasts Oliv.

Tstr. schlank, abstehend behaart, mit ovalem Endglde.; Ites Fhlrgld. gross, lang, 2tes u. 3tes kurz, 3tes kaum länger aber viel breiter als das 2te, 3eckig, die folgenden bei dem 5 in einen langen, bei d. 2 in einen kurzen Ast verlängert; H.schild breiter als lang, mit graden Seiten, nach binten etwas verengt, die H.ecken scharfspitzig vorgezogen; Schildchen gerundet, 4eckig; Flgdkn. lang, walzenf.; U.seit des H.schilds ohne Spur von Fhlr.rinnen; Schenkeldecken der H.beine innen breit, nach aussen schnell verengt; Schenkel und Schienen breit, zs.gedrückt; Fusgldr. ohne lappenf. Anhänge, das 1te Gld. lang u. breit, die folgenden ahnehmend kürzer u. schmäler. — In faulem Holze.

11. M. buprestoides L. 3-4". Schwarz oder dunkelbrann, rauh körnig punktirt, fein u. ziemlich sparsam greis behaart, Fhlr. u. Beine braunroth; Flgdkn.

gestreift. - Schen.

# 5. Gatt. Tharops Laporte.

Tstr. schlank, mit eif. Endglde.; 1tes Fhirgld. lang, 2tes klein, 3tes mehr als doppelt so lang, 4—11tes bei dem ♂ mit langen, schlanken, gleichlangen Aesten gewedelt, bei dem ♀ gekämmt; H.schild walzenf., mit wenig vorspringenden H.ecken, seine U.seite ohne Fhir.rinnen; Flgdkn. Jang walzenf.; Schenkeldecken der H.beine nach innen in eine 4eckige Platte erweitert; Beine schlank, drehrund; 1tes Gld. der H.füsse so lang als die 3 folgenden zs., 4tes klein, schwach gelannt.

1. Th. melasoides Lap. 4-5". Lang walzenf., nach hinten kaum verengt, pechschwarz, greis schimmernd behaart, Beine braun, ihre füsse und die Fhlr. röthlich gelbbraun; Kopf äusserst dicht. H.schild mässig dicht u. nicht sehr fein punktirt, letzteres mit einer nach vorn undeutlichen M.rinne; Flgdkn. dicht und fein körnig punktirt und sehr fein gestreift. — In dürren Rothbuchen, Darm-

stadt, Wien.

 Abthritung. Die S.randlinien des H.schilds convergiren mit den V.brustnähten u. münden fast in einem Punkte od, doch nahe bei einander in den V.rand des H.schilds.

### 6. Gatt. Eucnemis Ahrens.

Tstr. mit beilf. Endglde.; Fhlr. vom 4ten Glde. an tief, aber stumpf gesägt, das 1te Gld. gross, walzenf., das 2te sehr klein, das 3te beträchtlich verlängert; Kopf stark gewölbt, mit einer erhabenen M.linic; H.schild am Grunde wenig breiter als lang, nach vorn etwas verengt, mit den weit vortretenden H.ecken die Schulern umfassend, seine U.seite am S.rande mit einer tiefen Furche zur Aufnahme der Fhlr.; Schildchen rundlich 3eckig; Flgdkn. länglich walzenf., nach hinten verengt; Nähte der V.brust einfach; Schenkeldecken d. H.beine zu einer grossen, 3eckigen Platte erweitert; Füsse einfach, ihr 1tes Gld. verlängert.

1. E. capucinus Air. 2—23/... Länglich oval, fast walzenf., fein u. dicht punktirt, schwarz, fein, greis, seidenglänzend behaart, Fhir. u. Beine pechbraun, Füsse röthlich; H.schild vor dem H.rand der Quere nach mässig tief u. vor dem Schildehen 3eckig eingedrückt; Flgdkn. mit schwachen Spuren von Streifen. —

An alten Bäumen, selten.

### 7. Gatt. Dromaeolus Kiesw.

Von voriger Gatt. hauptsächlich durch die Bildung der Fhlr. u. der Füsse verschieden; erstere sind nicht gesägt, sondern walzenf., das 1te Gld. gross, walzenf., das 2te sehr klein, die folgenden sämmtlich walzenf., das 3te merklich länger aber etwas dünner als das 4te; die Füsse sind plump u. das 4te Gld. ist

deutlich erweitert; die Stirn ist vorn deutlich querüber gerandet.

1. D. barnabita Villa. 21/2". Flach walzenf., von vorn nach hinten etwas verengt, daher schwach keilf., schwarz, fast ohne Glanz, fein runzlig punktirt, mit feiner greiser Beharung, Füsse röthlich; H schild 4eckig, sein H rand 2buchtig, mit starken, ziemlich scharfen, die Schultern unfassenden H ecken, am Grunde in d. M. mit einer nach vorn abgekürzten, jederseits von einer kleinen Längsbeule begränzten, flachen Furche; Figdkn. deutlich gestreift, die Streifen etwas unregelmässig verlaufend, nach d. Sp. hin stark vertieft. — In dürrem Buchenholze bei Darmstadt, Frankfurt a. M.

# 8. Gatt. Mierorhagus Eschscholtz.

Endgld, der Tstr. beilf.; Fhlr. viel länger als Kopf n. H.schild, entweder gesägt od. gekämmt, das Ite Gld. lang, valzenf., das 2te sehr kurz, rundlich, das 3te lang, walzenf., das 4te beträchtlich kürzer als das 3te, die folgenden gleichlang, entweder gesägt od. gekämmt, das Endgld. lang, walzenf.; H.schild 4eckig, stark kissenartig gewölbt, seine H.ceken sehr lang, dornartig vorgezogen u. deutlich gekielt, auf der U.seite sind die Nähte d. V.brust doppelt n. bilden flache Phlr.-gruben; Flgdkn. lang, walzenf.; Schenkeldecken nach innen gerundet erweitert; Füsse dünn, das Ite Gld. sehr lang, das 4te herzf.

a. Fhir. des 5 mit kummartigen Fortsätzen, die des Q spitzig gesügt.

M. lepidus Rosenh. 2½". Länglich, fast walzenf., schwarz, dicht runzlig punktirt, Schienen u. Füsse röthlichgelb; Fhlr. länger als der halbe Krpr.; H.schild anf der Scheibe mit 2 weiten, tiefen Gruben; Flgdkn. deutlich punktirtgestreift. — Tyrol.

gestrein. - 1700.

12. M. pygmaeus F. 11/2-2". Länglich, fast walzenf., schwarz, sparsan, fein greis behaart, tief u. dicht runzlig punktirt, Schienen u. Füsse röthlich; Fhir. länger als der halbe Kryr, Il-schild auf d. Scheibe mit 2 kleinen, runden Grübchen; Flydkn. ausser dem Nahtstreif ohne deutliche Streifen. - Schr selten

b. Fhir. des to u. Q einfach gesägt.

3. M. Sahlbergi Mannh. 3-4". Lang gestreckt, fast walzenf., überall dicht runzlig punktirt, kurz gelblich behaart, mit schwarzen Augen; Fhlr. deutlich länger als Kopf n. H.schild; H.schild breiter als lang, nach vorn verengt, die vordere Hälfte bucklig gewölbt; Flgdkn. mit schwach angedeuteten Streifen. — Aeusserst selten.

4. M. clypeatus Hampe. 21/2-3". Länglich, fast walzenf., schwarz, mit dichter, anliegender, grauer Behaarung; Fhlr. mit Ausnahme des Wurzelgliedes, Schienen u. Füsse röthlich; Fhlr. etwas länger als Kopf u. II, schild; II. schild so lang als breit, stark punktirt, mit glatter M.linie; Flgdkn. punktirt gerunzelt, gestreift, der Ite n. 3 te Streifen an d. So. stark vertieft. — Preussen.

streift, der ite n. 3te Streifen an d. Sp. stark vertieft. — Preussen.

5. M. longicornis Hampe. 2". Lang gestreckt, fast walzenf., pechschwarz, dicht runzlig punktirt, fein greis behaart, U.seite pechbraun, Fhlr. u. Beine röthlich; Fhlr. so lang als der halbe Krpr.; H.sehild breiter als lang, init einer flachen M.furche; Flgdkn. fast ohne Spuren von Streifen. — Oestreich.

### 9. Gatt. Nematodes Latr.

Tstr. mit beilf. Endglde.; 1tes Fhlrgld. schr lang, fast den 4ten Theil der Länge der Fhlr. betragend, 3tes Gld. bedeutend länger als das 2te u. 4te, die folgenden allmählig gegen d. Spitze verdickt, nach innen sehr schwach u. stumpf gesägt; H.schild länger als breit, vor d. M. am breitesten, die H.ecken spitzig, die Schultern umfassend, die S.randlinie fein erhaben, der ganzen Länge nach deutlich, amf dem umgeschlagenen Rande in den V.ecken mit einer flachen, seichten Fhlr-rinne, die Nähte der V.brust einfach; Flgdkn. kanm so breit als d. H.schild, nach hinten allmählig verengt; Scheukeldecken nach innen sehr stark 3eckig erweitert; Füsse dünn, das 1te Gld. so lang als die folgenden zs., das 4te kurz herzf. od. 4eckig, unten schwach gelappt.

 N. filum F. 3<sup>cc</sup>. Schwarz, fein behaart, dieht u. fein körnig punktirt, Flir. u. Beine röthlich; H.schild mit einer seichten Mrinne u. 2 seichten, rundlichen Grübehen auf der Scheibe; Flgdkn, fein u. seicht gestreift, — Oestreich.

# 18. Gatt. Hypocoeius Eschsch.

1tes Phirgld. gross, 2tes sehr klein, rundlich, die folgenden 3eckig, allmählig an Länge u. Breite zunehmend, sämmtlich breiter als lang, nach innen schwach u. stumpf gesägt; Il.schild nach vorn allmählig verengt, seine Scheibe kissenartig gewölbt. Das übrige wie bei der vorigen Gattung, nur ist d. Fortsatz d. V.brust breiter u. mehr stumpfspitzig.

1. H. procerulus Mannh. 11/2-2". Länglich, nach hinten verengt, schwarz, dicht fein punktirt, fein greis behaart; Fhlr. mit Ausnahme der Basis. Schienen

u. Füsse röthlich. - Selten.

#### 11. Gatt. Xylobius Latr.

Tatz, mit ess. Endgelas, Phir. lang, krälig, wakzens. Her Gld, long, wakzens. Itsen 3. iste khon, die felgenden seekig, das lette lang est, flashid viel berliet als lang, kissenariig gewühlt, mit deutlich erhabenes Sradilinien, die Herken dornarity vertreeten d. edeutlich gehört; Schildeben halbrund; Figlich, waberch, so breit als das Haschild; dieses ans der U. seite, am Srande mit einem Lingariendruck; Nahe der Warust einsich; Fertate der Vbrust gegen die Morsti scharfspitig; Hhülten schmal, fast gleichbreit; Füsse kurz, seitlich schwach zagesfrückt.

1. X. alni F. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". Länglich, walzenf., heller ed. dankler pechbraun, seltener schwarz, Fhlr., Beine, die Ränder des H.schilds u. der vordere Theil der Flgdkn. röthlich oder röthlichgelb; Kepf u. H.schild stark u. ziemlich dicht punktirt; Flgdkn. norregelmässig punktirt gestreih. — Oestreich.

### XXXI. Fam. ELATERIDAE.

#### Uebersicht der Gattungen.

 Fhir gruben am S. rand der V. brust tief eingesehnitten. ADELOCERA. Fhir gruben bis an die V. h\u00fcner reichend. LACON. Fhir gruben nicht bis ganz an die V. h\u00fcner reichend.

11. Fhir gruben unvollständig od. ganz fehlend.

A. Fussklauen gezähnelt.

1. Endgld. der K.tstr. eif. zugespitzt.

ADRASTUS. O.lippe auf die U.seite des hepfes herumgebegen.

2. Endgld. der K.tstr. beilf. MELANOTUS. Fussgldr. sämmtlich eiufneh,

SYNAPTUS. Fussgldr. zum Theil gelappt. B. Fussklauen einfach.

Schenkeldecken nach aussen hin allmählig verschmälert.
 Unterer Theil der Stirn mit der Olippe auf die U.seite des

Kepfes herumgebogen. a. Querkante der Stirn dentlich.

BETARMON. S.randlinie des H.schilds auf die U.seite herabgebogen.
β. Querkante der Stirn verflacht u. undeutlich.

aa. Schenkeldecken nach aussen deutlich verschmälert.

DOLOPIUS. S. randlinie des H. schilds auf der scharfen S. kante hinlaufend.
AGRIOTES. S. randlinie des H. schilds auf die U. seite herabgebogen.
bb. Schenkeldecken nach nassen gar nicht oder kaum ver-

SERICOSOMUS.

b. Unterer Theil der Stirn mit der O.lippe nur mässig geneigt, Mundöffnung vorn am Kenfe.

a. Die Nähte der V.brust sind einfach, d. l. sie bilden vorn keine deutlichen Ansätze zn Flitzgruben.

as. Stirn obne dentliche Querkante."

LUDIUS. Schenkeldecken ziemlich breit, am H.rnnde gezahnt.
CORYMBITES. Schenkeldecken einfach u. schmal.

bb. Stirn mit deutlicher Querkante.

schmälert.

aa. Spitze der H.brust zw. den M.huften scharfspitzig.

CAMPYLUS.

ββ. Spitze der H.brust zw. den M.haften abgestutzt. ATHOUS. Füsse mit m. od. w. erweiterten, bisweilen gelappten Gldrn.

PHELETES. Füsse schlank n. langgestreckt. B. Die Nähte der V.brust bilden voru Ansätze zu Fhlr.gruben.

LIMONIUS.

2. Schenkeldecken innen breit, nach aussen jäh verschmälert,

a. Die Nähte der V.brust bilden vorn deutliche Ansätze zu Fhlr .gruben.

ELATER. Füsse einfach.

BRACHYCREPIS. Füsse mit gelapptem, vorletzten Glde.
b. Die Nähte der V.brust ohne Spur von Fhlr.grubenansätze. a. Schildchen eif. oder rundlich 4eckig; Bruststachel von ge-

wöhnlicher Bildung. aa. 1tes Fhirgld. mässig gross.

Fhir. vom 3ten Glde, ab tief gesägt. JSCHNODES.

MEGAPENTHES. Fhir. vom 4ten Glde. ab schwach gesägt.

bb. 1tes Fhirgld, gross, gewöhnlich aufgetrieben; Fhir, schlank, schwach gesägt.

aa. Fussgldr, einfach.

CRYPHTHYPNUS. S.randlinie des H.schilds genau an der scharfen S.kante hinlaufend.

DRASTERIUS. S.randlinie auf der U.seite des H.schilds herabgebogen. ββ. Fussgldr. zum Theil gelappt.

PORTHMIDIUS. Querkante der Stirn deutlich.

DIMA. Querkante der Stirn undeutlich.

B. Schildchen herzf.; Bruststachel sehr kurz n. dick. CARDIOPHORUS.

I. Gr. AGRYPNINI. Fhir, in tiefe Gruben der V.brust einlegbar.

### 1. Gatt. Adelocera Latr.

Fhir. kurz, Ites Gld. gross, nach vorn verdickt, 2tes sehr klein, rundlich, 3tes 2- od. 3mal so lang als das 2te u. ebenso lang od. länger als das 4te, die folgenden breit 3eckig, das letzte länglich eif., nur selten mit einer Einschnürung, als Andentung eines 12ten Glds.; Il.schild länger als breit, mit scharfkantigem S.rande u. undeutlich od. gar nicht gekielten H.ecken; Schildchen länglich 4eckig; Flgdkn. mässig lang gestreckt, auf dem Rücken meist niedergedrückt; V.brust nach vorn gernndet erweitert, den Mund bedeckend, an d. S. mit einer tiefen, von ihr u. dem umgeschlagenen Rando des H.schilds gebildeten, bis fast an die V.hüften reichenden Fhlr.rinne; Schenkeldecken innen mässig breit, vor d. Schenkelringen schwach ausgerandet, nach aussen ziemlich schnell verengt; Fussgldr.

seitlich zs.gedrückt; Klauen einfach. — Im faulen Holze u. unter Rinden.

1. A. carbonaria Schrank. 7-9". Schwarz, durch einen sammetartigen Toment matt, mit einzelnen, weissen, schimmernden Schüppchen bestreut; H.schild in d. M. mit einem weiten, nach hinten erweiterten Längseindrucke. - Sehr selten.

2. A. fasciata L. 7-8". Dunkelbraun, überall mit dicht anliegenden Schuppen bekleidet u. gelblich weiss gesprenkelt u. gesleckt, besonders ist der grösste Theil des H, schilds u. eine zackige Binde hinter der Mitte der Flgdkn, gelb beschuppt; H.schild uneben, mit einem Längseindrucke in der Mitte, seine H.ecken spitzw. nach aussen vortretend. — Selten.

3. A. lepidoptera Gyll. 7". Heller od. dunkeler braun, überall mit mässig

groben, gelblichen Schuppen gleichmassig bekleidet; H.schild uneben, in d. Mitte

der Länge nach gefurcht. - Sehr selten.
4. A. varia F. 5". Braun, dicht beschuppt, Stirn, H.schild mit Ausnahme einer breiten M.rinne, ein Fleck an d. Wurzel jeder Flydke neben dem Schild-chen u. eine Querbinde vor d. Sp. mit hellgelben, etwas goldglänzenden Schuppenhärchen bekleidet; H.schild beträchtlich länger als breit, mit etwas auswärts gebogenen, abgestutzten H.ecken. - Selten.

### 2. Galt. Lacon Germar.

Fhir. so lang als das H.schild, 1tes Gld gross, walzenf., 2tes u. 3tes Gld. klein, kugelig, das 4te viel breiter u. doppelt so lang als das 3te, die folgenden breit Seckig, das letzte eif.; H.schild breiter als lang, mit kurzen, abgestuzten H.ecken, sein H.rand jederseits ausgehuchtet, in d. M. vor dem Schildchen vortretend a. daselbst wieder ausgerandet; Flgdkn. flach gewölbt, länglich eif.; die umgeschlagenen Ründer des flischilds klaffen nach vorn u. bilden so tiefe, nach hinten geschlossene Fhlr.gruben; das Uebrige wie bei der vorigen Gatt. - Auf Blumen u. blühenden Gesträuchen.

1. L. murinus L. 5-7". Schwarz od. dunkelbraun, überall mit dichtem, anliegendem, grau u. hellbraun, auch wohl greis marmorirtem Toment bekleidet; Flgdkn, fein punktirt-gestreift, mit flachen, fein punktirten Z.raumen. - Gemein.

II. Gr. Elaterini. Fhir. nicht in Gruben der V.brust einleubar.

### 3. Gatt. Adrastus Eschscholtz.

O.lippe mit dem Munde auf die U.fläche des Konfes herumgebogen: Endgld. der K.tstr. eif., zugespitzt; 2tes u. 8tes Gld. der Fhlr. ein wenig kurzer u. dunner als die übrigen; Il.schild gewölbt, besonders vorn, wo die Seiten u. V.ecken tief u. ohne scharfen Rand auf d. U.seite herumgebogen sind, die H.ecken zu langen, scharfen, an d. S. gekielten Dornen ausgezogen; Schildehen länglich, mit stumpfer Spitze; V.brust nach vorn nur wenig gerundet erweitert, den Mund bedeckend, ihre Nähte vorn zu schmalen, von feinen, erhabenen Linien eingefassten Streifen erweitert; Schenkeldecken schmal, nach innen sanft erweitert; Fussgldr. einfach oder das 4te berzf. und unten gelappt; Klauen mit Sägezähnen bewaffnet.

1. 4tes Fussgld, mit einem Hautläppchen.

1. A. terminatus Er. 3". Flach gewölbt, gelblich roth, Kopf, Schildchen V.brust u. Brust schwarz; Flgdkn. im letzten Viertel od, Drittel meist schwärzlich, - Tyrol.

2. Füsse ohne Hautläppchen.

a. Stes Fhirgld. doppett so lang als das 2te.

2. A. axillaris Er. 21/2". Schwarz, braun behaart, Fhir.wurzel u. Beine braungelb; Flgdkn. dunkelbraun, mit einem verloschenen, bisweilen ganz fehlenden braungelben Fleck an der Schulter; H.schild am V.rand jederseits rothbraun den braungelben Pieck an der Schutter; H.Schild am V. Rand jederseits reindraund durchscheinend, beim Schwach gewölbt, an der Seite grade, nach vorn etwas verschmülert, beim Stärker gewolbt, hinter d. M. grade, vor d. M. ziemlich stark gerandet; fledkn. beim Schwas breiter, beim So breit als das H.Schild. — Oestreich, Schlesien; selten.

1. 3. Å. Himbatus F. 2-2½". Schwarz, stark glänzend, ziemlich grob, nicht sehr dicht, greis behaart; Fihr. u. Beine, V. rand des H.Schilds jederseits, sowie die Figdkn. röthlich braungelb, letztere an der Naht, dem A. rand u. Spitze, sowie die Schenkel tynger. Heschild so long als breit and Seiten grade, nur an

wie die Schenkel braun; Il schild so lang als breit, an d. Seiten grade, nur an den V.ecken ein wenig gerundet, die H.ecken etwas nach aussen gerichtet. -

Nicht selten.

b. 3tes Fhirgld. so lang od. nur wenig länger als das 2te. a. H.ecken des H.schilds nach aussen gerichtet.

4. A. pallens F. 2-21/3". Schwarz, grau behaart, die ganzen Fhlr., der V.rand u. die H.ecken des H.schilds, die Figdkn., die Beine, der V.rand sowie der Stachel der V.brust u. die H.leibsspitze röthlichgelb, selten ist der Nahtrand der Flgdkn. dunkel; beim & sind d. H.ecken nur sehr wenig od, gar nicht nach auswärts gerichtet. - Häufig.

5. A. luteipennis Er. Dem Vorigen sehr ähnlich aber nur 12/3" lang, die Fhir. sind hell braunroth, die ersten Gldr. gelb, das H.schild ist kürzer, die Figdkn. sind an der Naht, der Spitze u. dem hinteren Theil des A.randes gebräunt, und

die H.leibsspitze ist schwarz. - Oestreich.

β. H.ecken des H.schilds gerade nach hinten gerichtet.
\* Flydkn. an den Schultern hell gefürbt.

6. A. lateralis Er. 2". Schwarz, mit grober, gelblich greiser, nicht schr dichter Behaarung, Fhir. ganz röthlichgelb, H.ecken des H.schilds bräunlichgelb; Flgdkn. mit einem grossen, unbestimmten, gelbbrauuen Fleck an den Schultern, Beine gelb, der Bruststachel braunroth, die II.leibsspitze jedoch nicht gelb gerandet. - Oestreich.

7. A Incertons Er. 2-1//". Solwert, mit herrer, dichter, suliegender, geliche greiser Beharrung, Fhis hraus, die 3 erten Glief gelig. Figlich. mit einem länglichen, unbestimmten, düster gelben Schulterfleck; Beine gelh, mit selwach gehräusten Schwicher Jackbild deutlich nerher als lang, mit graden, paralletut, erat harz vor d. V.ccken convergienden Schulterfleck; sein Varand jederngen, der Schulterfleck, der Schwichter der Schwichter der Schwieder der Schwi

18. A. pasillas F. 1½". Schwarz, mit etwas grober, siemlich diehter, wenig anliegoder, greiter Beharang, Fhir. röblichbraun, die heide arzten Gler, die Steiten des Vrandes u. die H.echen d. H.echikd sewie die Beine röblichgelb; Piglich dindschraun, mit einem grossen, nach hinte verwechenene, reglebes Längerbecken auf der Schulter, H.echikd kann breiter als lang, m. d. S. his über d. M. nach hinten allmölig verengt. — Nicht selten.

#### \*\* Fledkn, einfarbig.

 A. humilis Er. 11/3-11/4". Schwarz, unit nicht sehr dichter, weuig anliegender, grober, brauner Behaarung. Fhir.wurzel n. Beine röhlichagelb, Spissender Heckend Alexhilds braunoth, Figkin. einfarbig dunkelhrau od. schwizlich; H.schild an d. S. grade; Figkin. von d. M. ab nach hinten verschmälert, — Oestreich.

#### 4. Gatt. Symaptus Eschsch.

1. 3. fliformis F. 4',3-5". Schwarz od. pechhrann, mit dichtem, anliegendem, grauem Harüherauge, Fhir. u. Beine röthlich; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. — Nicht seiten.

#### 5. Gatt. Melanotus Eschsch.

Fblr, genigt, itse u. 3tes Gld. viol Meiner als die übrigen, randlich; Sira vorz in flachem Bogen abspeatust, saherhaingt über die stark hersbedogene Olippe hinvergragend; Endgld. d. Tetr. bell. E. ikschild nach vorn silmablig verengt, die Seiene schaffnatig u. gerandet, die Hachen mässig jang u. gekeit; Schildehen kinglich deckig; Scheneldecken nach anssen allmählig verachmätert; Fösse einfech; Klauen kommf. gezahnt

#### n. Schildchen wenig langer als breit.

1. M. niger F. 3½, -6½,". Gewöht, schwars, siemlich dung, fein grais habart, Schienen u. Füsse hisveilen rothbraun; Fhlr. fein, kura behaart, B.child am Grunde deutlich hreiter als lang, überall gleichmässig stark und sehr dieht punktirt, mit einer wenigstens vora dentlichen, erhabenen M.lnie; Schildchen so bert als langs, Figdan. Janal langer als d. B.schild, punktirt-gesteriti, die Zräume

deutlich punktirt, ziemlich schwach quer gerunzelt. — Nicht selten.

/ 2. M. brunnipes Germ. 31/2—8". Wie der Vorige, nur weniger gewölbt.

das Hachild am Grunde nicht breiter als lang, an d. S. staulich dicht, auf dem Rücken weitilaufger punktirt, ohne erhabene od, mit nur schwech angedosteten M.linie, das Schildelen länger als breit, die Figdkn, kürzar, mar 2<sup>3</sup>/mal so lang ais das Hachild die Z. fatume nicht garuuzelt, nor fein punktirt, der letate B. ring in d. M. gegen d. Sp. bin erhaben, bier abgestutat u. mit dichten, gulhen Härchen gefenzat. – in M. – u. Schuutehl.

3. M. tenebrosus Er. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Schwara, dicht anliegend, greis behaart, Fhlr. u. Beine hisweilon theilweise pechbraun; Fhlr. heim 6 mit abstehender, Baumartiger, beim 9 mit kuraer, anliegender Bebaarung; H.schild von der Breite d. Fledka. dicht u. stark punklirt, hinter d. M. schwach eingedrückt; Schildchem

wenig länger als breit; Figdkn. 21/, mal so lang als d. H. schild, punktirt-gestreift, die Z.raume fein u. weitläufig punktirt. - Tvrol.

b. Schildchen viel langer als breit; Fhir. beim A mit absiehender, faum-

artiger, beim Q mit kurzer, anliegender Behaarung. 4. M. custanipes Payk, 61/2-9". Pechschwarz od. pechbraun, Fhir, u. Beine braunroth, das H.schild an d. S. röthlich durchscheinend; H.schild von der

Breite der Flgdko., an d. S. kaum gerundet, von d. M. ab nach vorn verengt, so dass in d. M. ein stumpfer Winkel gebildet wird, an d. S. ziemlich dicht, in d. Mitte weitläufiger punktirt; Flgdko. 31/2mml so lang als d. H.schild, schwach punktirt-gestreift, die Z.raume fein punktirt. - In Gebirgsgegenden, selten. 5. M. rufipes Hbat. 5-8". Wie der Vorige, das H.schild aber an d. Seite

gleichmässig gerundet, die Flydkn. kurzer, kaum 3mal so lang als das H.schild, die Punktirung schwächer. - Häufig.

6. M. crassicollis Er. 6". Schwarz, fein, dicht anliegend, greis behaart, Beine dunkelroth; 3tes Gld. der l'hlr. mehr als um d. Halfte langer als das 2te; Bettiet dunkervin, sies von der Figdlan, kürzer als hinten breit, sanft gewölbt, dicht punktirt, mit der Spur einer Mrinne am Gronde; Flgdka. 2½,mal so lang als das Haschid, von der Warzel nach hinten ziemlich allmahlig verschmälert, punktirt-gestreift, die Z.raume weitläufig, ziemlich fein punktirt. — Selten.

#### 6. Gatt. Agriotes Eschs.

Fhlr. stumpf u. wenig tief gesägt, seitlich nur schwach zs.gedrückt, das 2te u. 3te Gld. unter sich u. vom 4ten von verschiedener Grösse; Kopf gross, tief in d. H.schild eingeschkt, stark gewölbt, herabgebogen, der vordere Theil der Stirn u. die O.lippe mit dem Munde auf d. U.seile herunigebogen; H.schild kissenartig gewölbt, besonders im vorderen Theile, wo die Seiten u. V.ecken tief u. ohne scharfe Kante auf der U.seite herahgehogen sind, die H.ecken scharft, gekielt, neben ihnen am H.rande eine feine Laugslinie od. Langsfältehen; Schildehen eif., am Grunde quer abgestuzt; Flgdkn. kaum breiter aber mehr als doppelt so lang als das H.schild, fein punktirt-gestreift; V.rand der V.brust schwach gerundet erweitert u. etwas aufgebogen, der Bruststachel schmal und spitzig; Nahte der V.brust leicht gebogen, doppelt, vorn wenig ausgetieft; Schenkeldecken innen mässig breit, nach aussen leicht verschmälert; Fussgldr. u. Klauen einfach.

8. H.schild länger uls breit, schmäler als die Flgdkn., diese mit der grössten Breite hinter der Mitte.

1. A. aterrimus L. 51/4-6". Schwarz, schwach glanzend, fein braun bebaart; Beine pechbraun; H.schild um die Halfte länger als bfeit, mit nach aussen gerichteten H.ecken, dicht u. grob, aber wenig tief punktirt, nach d. Seite hin nabelpunktig, uach binten hin mit einer flachen M.furche; Flgdkn. gestreckt eif., 3mal so lang als zs. breit. - Hanfig.

2. A. pilosus Pz. 6-7". Schwarz od. braun, mit dichtem, anliegendem, granem Haarüberzuge, Beine rothbraun; 2tes Fhirgid, so lang als dus 3tc aber merklich kürzer als das 4te; H.schild um 1/2, länger als breit, mit etwas nach anssen gerichteten H.ecken, dicht u. aterk punktirt, nach hinten mit einer M.furche;

Figdkn. gestreckt eif., 3mal so lang als zs. breit. — Nicht selten.

3. Å. palidulus Jll. 1½, -2". Lang gestreckt, beträchtlich gewölbt, dunkelbraun od. schwarz, glänzend, Mand, Filr. u. Beine rostroth, Figdkn. dunkelbraun od, braunlichgelb; Fhir. kaum gesägt, Stes Gld. länger als das Ste, fast so lang als das 4te; H.schild langer als breit, sparsam u. mässig stark punktirt, mit etwas nach aussen gerichteten, ungekielten H.ecken, die S.randlinie in d. M. unterbrochen; Flgdkn. an der Basis kaum breiter als das H.schild.

4. A. sobrinus Ksw. 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub>—3". Gestreckt, flach gewölbt, dunkelbraun od.

achwarz, fein greis behant, glänzend, Fhir. u. Beine, H.ecken des H.schilds n. Flgdkn. röthlich gelbbraun, letztere an der Basis, längs der Naht u. am A.rande hin schwärzlich; Fhir, massig stark gesägt, 2tes Gld. länger als das 3te, fast so lang als das 4te; H.schild länger als breit, weitläufig n. mässig stark punktirt, mit lang ausgezogenen, fein gekielten H.ecken, die S.randlinie in d. M. unterbrochen; Flgdkn. an der Wurzel merklich hreiter als d. H.schild, an d. S. leicht gerundet. - Nicht selten.

- b, H.schild nicht od, nur wenig länger als breit, so breit als d. Flydkn. diese mit der grössten Breite in der Mitte.
  - a. H.ecken des H.schilds nicht od. nur undeutlich gekielt.
- 5. A. modestus Ksw. 6". Länglich, gewölbt, braun, fein greis behaart, Fhir. u. Füsse roströthlich; 2tes Fhirgld. etwas länger als das 3te u. knapp so lang als das 4te; H.schild veneig länger als breit, an d. S. sehr wenig gerundet, mit mässig scharfen, grade nach rückwärts gerichteten, ungekielten H.ecken, mässig stark u. dicht punktirt, mit einer vorn abgekürzten, undeutlichen M.rinne; Fligdkn. 3mal so lang als zs. breit. Wien.
- , 6. Å. obsourus L. 4-4',''. Kurz, gedrungen, stark gewölbt, dunkelbraun, greis behaart, l'hlr. u. Beine röthlichbraun, Flgdkn, heller braun; Wes Fhirgld. länger als das 3te, eben so lang als das 4te; H.schild viel breiter als lang, stark, kissenartig gewölbt, an d. S. vor d. M. gerundet, mit scharfen, grade nach rückwärts gerichteten, undeutlich od. gar nicht gekielten H.ecken, sehr dicht u. ziemlich stark punktirt, mit einer kurzen, m. od. w. deutlichen M.rinne am Grunde; Flgdkn. etwas mehr als doppelt so lang, als zs. breit. Sehr häufig.

β. H.ecken des H.schilds deutlich gekielt.
\* 2tes Fhirgld. so lang od. länger als das 4te.

- , 7. A. lineatus L. 4". Länglich gewölbt, dunkelbraun, Fhlr. u. Beine, sowied das H.schild rings herum, besonders an d. Seite rothbraun, Flgdkn. gelblich, die Z.räume abwechselnd braun; 2tes Fhlrgidl. länger als das 3te, so lang als das 4te; H.schild so lang als breit, an d. Seite leicht gerundet, mit scharfen, etwas nach aussen gerichteten H.ecken; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als zs. breit, Gemein.
- , 8. A. sputator L. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3'". Länglich, stark gewölbt, schwarz od. dunkelbraun, grau behaart, V.- u. H.rand des H.schilds, Fhlr. u. Beine gelblichbraun, Flgdkn. hellbraun, auf dem Rücken der Länge nach mit einem dunklen Schatten; 2tes Fhlrgid. länger als das 3te u. als das 4te; H.schild glänzend, länger als breit, hinten mit einer undeutlichen M.rinne, die Seiten ziemlich grade, die H.ecken ziemlich scharf, grade nach hinten gerichtet; Flgdkn. lang, 3mal so lang als zs. breit u. mehr als doppelt so lang als d. H.schild. Sehr häufig.

\*\* 2tes Fhirgid. merklich kürzer als das 4te.

9. A. ustulatus Schaller. 4—5". Länglich, fast gleichbreit, wenig gewölbt, schwarz, greis behaart; Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun, die Schenkel dunkler, Flgdkn. meist gelblichbraun, mit schwärzlich angedunkelter Spitze, mitnuter auch einfarbig gelblichbraun od. einfarbig schwarz; 2tes Fhlrgld. merklich kürzer als das 3te u. 4te; H.schild so lang als breit, mit ziemlich graden Seiten u. knrzen, scharfen, etwas auswärts gerichteten H.ecken, fein u. sehr dicht punklirt u. mit einer nach vorn verschwindenden, feinen M.rinne; Flgdkn. kanm so breit als d. H.schild, kaum 3mal so lang als zs. breit, mit parallelen, erst vom letzten Drittel zngerundeten Seiten. — Besonders in S.deutschl. häufig.

10. A. gallicus Lap. 3". Lang gestreckt, fast gleichbreit, etwas gewölbt, schwarz, mit kurzer, ziemlich grober, greiser Behaarung, Fhlr. u. Beine röthlich, die Schenkel dunkler; 2 tes u. 3 tes Fhirgld. kurz, von gleicher Länge, aber beträchtlich kürzer als das 4te; Kopf u. H.schild grob, aber flach punktirt, wie blatternarbig; H.schild fast länger als breit, die Seiten grade, die H.ecken mässig lang, scharf u. sehr wenig nach anssen gerichtet; Flgdkn. von der Breite des H.schilds, mit parallelon Seiten, mehr als 3mal so lang als zs. breit. — Beson-

ders in W.deutschl.

# 7. Gatt. Betarmon Kiesenwetter.

Fhir. lang, schlank, fadenf., die einzelnen Gldr. nach der Spitze kaum verdickt, fast walzenf.; Stirn breit gewölbt, mit scharfkantig über die O.lippe hinwegragendem, in weitem Bogen gerundetem V.rande. Das Uebrige wie bei der vorigen fattung.

1. B. bisbimaculatus Schönb. 2½.". Lang gestreckt, mässig gewölbt, bräunlichgelb, greis behaart, Kopf u. Scheibe des II.schilds dunkei; Figdkn. schwärzlich, ein grosser Fleck unterhalb der Schulter u. ein 2ter vor d. Spitze gelblich.

Oestreich.

2. B. picipennis Bach. 2". Länglich, mässig gewölbt, schwarz, nicht sehr dicht, gelbgrau behaart, Fhir.wurzel u. Beine pechfarben; 2tes Fhirgid. kürzer als das 3te u. als das 4te; H.schild länglich 4eckig, mit graden Sciten, mässig dicht u. ziemlich grob, aber nicht tief punktirt, die l'unkte nach d. S. hin blatternarbig, zum Theil undeutlich genabelt; Flgdkn, etwa 3mal so lang als zs. breit. - Besonders in S.deutschl.

#### 8. Gatt. Dolopius Esch.

Fhir. fadenf., langer als Kopf u. H.schild, 2tes n. Stes Gld. länglich, dus 2te etwas langer als das 3te, die folgenden viel langer aber kaum breiter; Stira breit, gewölbt, in d. M. ohne erhabeuen Rand abwärts gewölbt; Olippe mit dem Munde auf die U.fläche des Kopfes herubgebogen; H.schild an d. S. grade, mit scharfer, nach den Augen zu verlaufender, deutlich gerandeter Kante, die Hecken schaff gekielt u. etwas nach aussen gerichtet; Schildchen langlich, oval; Figdkn. so breit als d. H.schild u. mehr als doppelt so lang; Nähte d. V.bruat geschwungen, doppelt, vorn wenig vertieft: Schenkeldecken innen mässig breit, von d. Mitte nach aussen allmählig verschmälert; Fussgldr. u. Klauen einfuch

1. D. marginatus L. 3". Lang gestreckt, missis gewolbt, dunkelbraun, greis belasat, Fhir, wurtel, Ränder des II.schilds, Beine u. Figkan. gelblichbraun, letstere mit einem gemeinschaftlichen, am Grunde breiten, nach hinten allnahlig verengten, dunkleren Nahtfleck u. einem Schatten in der Mitte des A.randes. —

Gemein.

#### 9. Gatt. Sericosomas Redt.

Fhir. scharf u. ziemlich tief gesägt, seitlich zs. gedrückt, 2tes u. 3tes Gid. klein, gieiehlang, rundlich od. kegelf.; Kopf ziemlich klein, geneigt, gewölbt, der untero Theil d. Stirn mit d. Olippe etwas umgebogen, der Nand unter, if.schild ziemlich gleichnüssig, flach kissenartig gewölbt, an d. S. fast grade, nur nach hinten etwas erweitert, mit scharfer Kante, an welcher die S.raudlinie hinlauft u. sich vorn unmerklich herabbiegt, die H.ecken scharfspitzig, deutlich gekielt u. grade nach hinten od. nur etwas nach aussen gerichtet; Schildehen eif., an d. Sp. abgestutzt; Flgdkn. so breit n. doppelt so lang als il. H.schild, hinter d. M. im Bogen zugespitzt; Nähte d. V.brust doppelt, stark geschwungen u. vorn m. od, w. ausgetieft; Schenkeldecken gleichbreit; Füsse einfach; Klauen an d. Wurzel undeutlich gezehot.

1. S. brunnens L. 31/s-41/1". Länglich, grels, etwas seidenschimmernd behanrt; H.schild etwas langer als breit, dicht mit flachen, genabelten Punkten besetzt u. mit einer m. od. w. deutlichen M.rinne; Flgdkn. fein gestreift, mit abenen, dicht, rauhkörnig punktirten Z.ranmen. Das & schmäler, schwarz, das H.schild meist mit grünlichen Schimmer, die Figdkn. braunlich rostroth, mit schwärzlicher Naht od. einfarbig bräunlich, die Beine roströthlich mit angedonkelten Schenkeln. Das Q breiter, brannlich rostroth, der Kopf, die Fhlr. bis auf das Wirzelgld., ein schmaler Längsfleck in d. B. des II, schilds u. ein schmaler am Rande nach hinten, das Schildchen, die Brust u. Basis des II, leibs schwarz, manchmal ist das ganze H.schild schwarz u, nur d. V.- n. H.ecken sind röthlich. - Nicht selten.

2. S. subaeneus Redt. 41/2-5". Dunkel pechbrann, schwach behaart, mit m. od. w. lebhaftem, grünlichem Metallglanze; H.schild gewölbt, ziemlich stark, and the second of the second o

#### 10. Galt. Ludius Latr.

Fhir. vom éten Gid. an scharf gesägt, das 2te n. 3te Gid. sehr klein, rundlich, das 11te mit deutlich abgesetzter, pfriemenf. Spitze; Kopf klein, die Stirn flach gewölbt, vorn abgestuzt, ohne Querkante; Hachild etwas breiter als lang, von d. M. nach vorn verengt, der H.rand fast grade, mit einem stark ausgerandeten Vorsprunge in d. M., die H.ecken ziemlich lang, scharf u. deutlich gekielt; Schild-chen länglich 4eckig, an d. Sp. gerundet; Flgdkn, am Grunde so breit als das H.schild, mohr als doppelt so lang, nach d. Sp. alimablig verengt; die Nahte der V.brust einfach, schwach Sformig gebogen, vorn ohne Ansätze zu Fhlr.gruben; Schenkeldecken von aussen bis zu ihrer Mitte allmählig erweitert, dann eine hreite, ausgerandete, innen von einem starken Zahne begrenzte Platte bildend; Fussgldr. u. Kinuen einfach.

1. L. ferrugineus L. 7-8". Schwarz, H.schild his anf den H.rand, sowie d. Fledku, matt gelbroth, manchmal ist d. H.schild gauz schwarz. - Nicht selten.

#### Galt. Corymbites Lair.

Filt. von verschiedener Bildung; Kopf ziemlich klein, leicht abwärts geneigt; Sirn vorn allmählig herangebogen, ohne Querkante; H.schild flach, kissenartig gewölht, an d. S. m. od. w. gerundet, nach vorn u. binten etwas verengt, die Hecken meist etwas nach aussen gerichtet; Schildehen eif., am Grunde abgestutzt; Figdkn, leicht eirund, an der Wurzel so hreit als das It schild, mehr als doppelt so lang als dieses; V.hrust nuch vorn nur wenig gerundet erweitert, ihre Nähte grade n. meist einfach, vorn nicht ausgetieft; Schenkeldecken lanzettf., von innen nach aussen allmählig verschmälert, das äussere Drittel sehr schmal n. gleichhreit, vor den H.huften leicht ausgerandet u. mit einem kleinen Zahnehen nn d. I.ceke; Pussgldr. u. Klanen einfach.

- A. Fhir. tanger als Kopf u. H.schild., 21es Gld. sehr klein, rundlich, 3ten-10ten Beckig , beim & innen mit einem auf. Fortsatze. a. H.schild ohne tiefe M.furche.
- 1. 0. haematodes F. 3-6". Schwarz, Flgdkn. blutroth, Kopf u. H.schild mit rothem, fleckig schimmerndem, sammtartigem Filze hekleidet; Flgdkn, fein punktirt-gestreift, die Schultern, sowie der 3te u. 7to Z.raum leistenartig erhahen. - Nicht selten.
- 2. C. castaneus L. 4-4'/4". Schwarz, Flgdkn. gelb mit schwarzer Spitze; Kopf n. H.schild mit gelhem, fleckig schimmerndem Filze bekleidet; Fledkn, fein punktirt-gestreift. - Nicht aclten.
- 3. C. sulphuripennis Germ. 3". Schwarz, Flgdkn. hräunlichgelb, mit schwarzer Spitze; Ropf u. fl.achild dunn n. sparsam schwarz behaart; Flgdkn. seicht punktirt-gestreift, mit zerstrent punktirten Z.raumen. - Selten.
  - b. Hachild mit breiter u. tiefer M.furche.
- 4. C. aulicus Pz. 6-8". Bronzegrun, fein greis behaut, Fhlr., Schienen u. Füsse schwarz; Flgdkn. dunkel stroligelb od. hraungelb, einfarhig, od. an d. Sp. mit einem bronzegrunen Keilfleck od. Wisch, hinten in eine scharfe Spitze ausgezogen. - In Alpengegenden.
- 5. C. Heyeri Saxesen. 7". Kupfrig, violett od. grünlich erzf., häufig das H.schild knpfrig u. die Flgdkn. metallisch grün; Fhlr. schwarz, ihre Aeste beim å mehr als doppelt so lang als die einzelnen Gldr, selbst; Figdkn. hinten mit scharfer, bisweilen znhnartiger Spitze, ziemlich tief punktirt-gestreift, mit dentlich gewöhlten, gerunzelten u. fein puntirten Z.räumen. — In M.- u. S.dentsebt. 6. C. pectinicornis L. 6-8". Messingglänzend, mit m. od. w. grüner Fär-
- hung; Fhlr. schwarz, ihre Aeste heim 5 mehr als doppelt so long als die einuning i Pair. Medwar, men eccess arms of men as supers as oning me we we well-zednen Glist, selbus Figdan from junktin-gestreit, die Zeitune ungererennzelt, missig fein a. einzeln punktin, heim S flech, beim S deutlich gewöhl. — Händig. 7. 6. appress f. 6—7°. Morjing, wiedet und zugeicht gewöhl. — Händig. S mar so hang od weigi linger stad die Glidt, selbus, Figdan, fein punktin-ge-S om so hang od weigi linger stad die Glidt, selbus, Figdan, fein punktin-ge-streit, selbus die Stade St
- streift, mit flachen, fein gerunzelten u. punktirten Z.raumen. Nicht selten,
  - B. Fhir. so lang als Kopf u, Hachild, b. b. G. einfach gesügt, 2tes Gid. nehr klein, rundlich, das Sie länger als breit n. wie die folgenden Beckig, mit ncharfor Lecke, das 11te länglich eif., etwas ungesplint.
- 8. C. tesselatus L. 6-7". Metallischhraun, ziemlich stark, anliegend, greis hehaart u. dadurch hleiglanzend, die Behaarung d. Flgdkn. seltener gleichmässig, gewöhnlich stellenweise zu wolkigen Flecken verdichtet. - Häufig.
  - C. Fhir, beim & von kalber Krpr. tange, Gld. 2 u. 3 klein, kornf., 3 bis 10 gross, Beckig, die innere V.ccke in einen stark nach vorn gerichteten Dorn ausgewogen : Fhir, beim Q wenig langer als Kopf u.

H.schild, schurf gesägt; Gld. 2 u. 3 kegelf., fast gleich lang, Gld. 4 so lang als 2 u. 3 us.

- 9. C. serraticornis Payk. 3-31/1". Schwarz od. dunkelbraun, erzglänzeud, fein grau behaart, Schieneu u. Füsse röthlich braungelb; Stirn mit scherfer, nur in d. M. niedergedrückter u. dadurch unterbrochener Querkante; H. schild fein u. dicht punktirt, mit verflachten Seiten u. kräftigen, ungekielten, finch gegen die Scheibe abgesetzten, sehr wenig nach aussen gerichteten Hecken. - N .- und M.dentschland.
  - D. Fhir. tänger als Kopf u. H.schild, dünn, b. b. G. einfach, stumpf gesägt, Gtd. 2 klein, kegelf., Gld. 3-10 länger als breit, nach vorn wenig verbreitert; Stirn jederseits scharf gerandet, in d. Mitte aber nledergebogen.
- 10. C. affinis Payk. 5-51/1". Schwarz, schwach erzglänzend, der umgeschlagene Rand der Flgdku. u. die Schenkel brauu, Schienen u. Füsse rothlich; H.sebild beim Q kaum so breit als lang, beim o langer, fein u. diebt punktirt; Flgdkn. einfach gestreift, die Z.raume fein u. dicht punktirt u. gerunzelt. - Iu Gebirgsgegenden, selten.

11. C. mentivagus Rosenh. 4". Ziemlich gestreckt, heller od. dunkler braun, Rander des H.schilds, Flgdkn., After, Schieneu u. Füsse heller; H.schild um die Hälfte langer als breit, mit ziemlich graden Seiten und langen, scharfeu, fein gekielten H.ecken; Flgdkn. etwas breiter u. 3mal so lang als das B.schild, seicht gestreift, mit ebenen, fein u. etwas runzlig punktirten Z.raumen. - Tyrol.

12. 0. quercus Gyll. 31/3-4". Schmal, Isst gleichbreit, schwarz, mit schwachem Bleiglauze, Figdkn. mitunter bräunlichgelb; Nopf tief u. dicht runzlig punktirt; Haschild viel länger sia breit, mit sehr schwach, gerundeten Seiteu u. etwas nach aussen gerichteten Hecken, dicht u. feiu punktirt; Flydkn. kaum breiter u. etwa doppelt so lang als das H.schild, punktirt-gestreift, mit sebr fein, etwas runzlig punktirten Z. sannen. — In Gebirgsgegenden, selten.

t 13. C. angustulus Kiesw. 3". Schr schmal u. lang gestreckt, schwarz, schwach erglänstend, gelülich achimmernd behauft, Schiencin u. Füsse röthlichgelb; Stirn stark u. dicht punktirt; H.schild viel länger als breit, meh vorn deutlich verengt, mit graden, vor d. Sitte etwas eingebogenen u. mit den scharfen.
H.ccken nach aussen geschwungenen Seiten, siemlich fein u. sparsam, an d. S.
dichter punktirt; Figlish, viel betriet u. 2/maß ao lang als d. Hachild; Jingtich oval, punktirt-gestreift, mit runzlig punktirten Z.raumeu. - Harz,

E. Fhir. so lang oder karzer als Kopf u. Hachlid, erst vom 4ten Gid. an m. od. w. scharf gesägt, das 2te Gld. sehr klein, das 3te deut-lich schmäler als das 4te; H.schild breiter oder doch eben so breit als lang.

a. Figdkn. deutlich behaart.

14. C. impressus F. 31/,-61/,". Schwarz od. dunkelbraun, erzglünzeud, sparsam, unregelmässig, greis seidenschimmernd behaart; H.schild etwas länger nls breit, mit kaum gerundeten Seiten u. ziemlich langeu, spitzen, nach hiuten gerichteten H.ecken, dicht u. mussig fein punktirt, mit einer seichten M.rinne u. vor der Basis öfters mit 2 neben einander stehenden Grübchen; Fledka, punktirtgestreift, mit fein punktirten u. gerunzelten Z.raumen. - Ziemlich selteu. 13. C. metallicus Payk. 5". Braun, grünlich erzglänzend, goldgelb be-

hant, Beine roth; H.schild so lang als hreit, massig dicht u. fein punktirt, an d. S. schwach geruudet n. mit nach aussen gerichteten H.eckeu; Flgdku. punktirtgestreift, mit flachen, ausserst fein punktirten, gerunzelten Z.raumen. — Selten ¶
16. C. latus F. 5-8". Ziemlich breit und plump, braunlich erzfarbeu,

wenig glanzend, greis behaart; H.schild breiter als laug, massig dicht und fein punktirt, an der Seite gerundet, mit etwas nach aussen gerichteten, gekielten H.ecken; Figdkn. fein punktirt-gestreift, mit dicht u. fein punktirten Z.räumeu. - Nicht selten.

b. Fladkn, nicht od. äusserst undentlich behaart. a. Flgdkn. ersfarbig, grün, blau od. schwars.

17. 0. melancholicus F. 5-51/3". Leicht gewölbt, schwarz, erzglänzend. mit pechschwarzer od. pechbrauner U.seite; Kopf tief u. dicht punktirt, mit tief

eingedrückter Sürn; H. schild nach vorn leicht verengt, ziemlich dicht u. gleichmässig punktirt, mit der Spur einer M.rinne u. vor d. M. mit 4 quer stehenden, nacheillichen, manchmal ganz feihelende urfabhen; Figdan, deutlich punktirt-gestreift, mit gewölbten, einzeln punktirten u. schwach querrunzeligen Z.räumen. — In M.deutschland.

1 18. Q. abenus L. 3-7". Ziemich breil, wenig gewölbt, glatt, grin, blu, violett, kupferje od. achwarz, nentalglinzend, Bleie dundel metallinde od. orbb. Kopf punktirt, mit flach eingedrickter Stirn; Ilaschild fast deckig, nicht sehr dicht, in d. N. apsessam punktirt, mit einer nach voru verschwindende Michrei Figdkn. fein punktirt-gestreift, mit flachen, änsserst fein punktirten Zrfumen. — Häufie.

19. C. rugosus Germ. 5-6". Schwarz, glänzend, Figdku. grünlich kupferglänzend; Kopf mässig dicht punktirt, mit etwas unebener Stirn, H.schild fast 4eckig, mässig dicht u. stark, an d. S. diebter punktirt; Figdkn, unterbrochen

gestreift, mit erhabenen, starken Runzeln. - Auf den Alpen.

20. G. globiollis Germ. J.". Schwarz, gliazend, Fibr. u. Beine pechiarhen; Eopf klein, mit flach eingedrückter Stirn; Hachiel finst setzig, kissenartig gerwüht, nach vorn etwas verengt, missig dieth, nach d. 5. hin diehter punklirt, mit einem seiten Eindrucko an Rande vor d. M. und einem audern in den V.ecken; Flgditu. ilef punklirt-gestreift, mit gewöhlten, dieht punklirten Zräumen.—Stehsische Schweiz, Mark.

β. Figdku, mit gelber Zeichnung od, gant rothgelb.

21. C. cruciatus F. 5-6". Schwarz, Mund, Fhir. u. Beine, ein Theil der Brust, der Rand des Hleibs u. 2 Längsstreifen auf dem Ilschild trib rostroth, Flgdka. gelb, ein breiter Sam der Naht, ein Schalterfeck u. eine Querbinde

hinter d. M. schwarz. -- Nicht selten.
22. C. bipustulatus L. 3-3'/2". Schwarz, glünzend, Fhir.wurzel u. Füsse

- röthlich, Flgoku. mit einem runden, rothen Fleck auf den Schultern, manchaus auch ganz rothgelb; fl.schild so lang als breit, mit gerundeten Seiten u. kurzen, etwas nach aussen gerichteten H.ecken, einzeln punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit leicht gewöhlten, punktirten Z.räumen. — Nicht selten
  - F. Fhir, kurz, ziemtich kräftig, vom 4ten Gide. an sehwach gesägt; Nähte der V.brust doppeit.
- - G. Fhir. zientlich lang, vom 4ten Gide, an scharf gesügt, 2tes Gid. sehr klein, rundlich, 3tes doppelt so lang, kegelf, 11tes lang, mit deutlich ubgesetzter, ein sehmales 12tes Glied vorstellender Spitze; Hschild gross, länger als breit.
- 34. C. insitivus Germ. 6—8". Schwarz od. dunkelhraun, mit greiser, kurzer, etwas abstehender Beharung, Fibr. u. Beind Glicht u. grob punkirt, letsteres mit einer Bachen durchgeiseden M Hurche, and S. fast gerade, mit kräftigen, stark gekielten, etwas nach sussen gerichteten Herken, Figdin, punkirt, egerfeit, dig Z.räume punkirt u. quergrunzel. Selten.
  - H. Fhir, vom dien Gide, an gesägt, das 2te sehr klein, das 3te doppelt so lang u. kärzer als das 4te kegelf, die folgenden breit 3eckig, das Eadgid, länglich oral, mit etwas abgesetzter Spitze; Naht der V.bruut doppelt, vorn sehr sehnech ausgeitest.
- 25. C. holosericous F. 4½". Ziemlich breit u. flachgedrückt, daukelbraun, die Beine heller, kopf u. H. schild mit anliegender, Beckig schimmernder, gelber Beharung; H. schild etwa so lang als breit, mit gerundeten, nach vorn verengeten Seiten, die H.ecken kurz u. etwas abgestutzt, nach aussen nicht, nach hinten wenig vortretend. Häufig.
  - 3. Fhir. schlank, vom 4ten Glde, an schwach gesägt, 2tes Gld. karver als das 3te, beide kegelf.; M.hüften genähert; Fussgide, lang u. dunn.

26. C. guttatus Germ. 2-21/2". Schwarzgrün, glänzend, mit sehr kurzer greiser, oft goldschimmernder Behaarung, Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse röthlichgelb, Flgdkn. beim & einfarbig. beim Q ein kleiner Fleck zw. Schulter und Schildehen, ein grösserer vor der Spitze u. d. A.rand gelb; H.schild doppelt so breit als lang, stark kissenartig gewölbt, nach vorn im Bogen verengt, ziemlich sparsam punktirt, die H.ecken kurz, spitzig, ungekielt u. sehr wenig nach aussen gerichtet; Flgdkn. am Grunde so breit als d. H.schild, nach hinten erweitert, schwach gestreift, die Z.räume leicht gewölbt, punktirt. — Auf Alpen.

# 12. Gatt. Campylus Fischer.

Fhlr. beträchtlich länger als Kopf u. H.schild, 2tes Gld. sehr klein, 3tes bis 10tes m. od. vv. gesägt, beim 5 oft innen in eine zahnartige od. astf. Spitze ausgezenen Kopf gross, weit aus d. H.schild vortretend, vorn ausgetieft, die Stirm mit scharfkantigem, aufgebogenem V.rande über d. O.lippe binwegragend; H.schild klein, nach vorn verengt, mit einer M.furche u. vor d. Basis jederseits schräg eingedrückt, die H.ecken spitzig, auswärts gerichtet; V.brust vorn abgestutzt, den Mund nicht bedeckend, ihre Nähte einfach; Schildehen länglich-oval; Flgdken, lang, fast gleichhreit, od. mit der grössten Breite linter d. M.; Beine schlank u. lang, Schenkeldecken innen ziemlich breit, nach aussen nilmählig, stark verschmälert; M.hüften einander sehr genähert; Füsse einfach, dünn, Ites Gld. der H.füsse beträchlich verlängert; Klauen einfach.

1. C. rubens Piller. 5-6". Schwarz, H.schild blut- od. braunroth, mit tiefer M.furche u. verschiedenen Schrägeindrücken, die H.ecken leicht hakenf. nach oben gebogen; Flgdkn. roth od. gelbroth, punktirt-gestreift, die Z.räume grob gerunzelt, abwechselnd etwas erhabener; After gelb; Fhlr. vom 3ten Glde. an beim 5 in einen astf. Dorn, beim 2 in einen nach vorn gerichteten Zahn

ausgezogen. - Selten.

2. C. linearis L. 4'/2-5'/2". Schwarz, der vordere Theil des Kopfes und das H.schild roth, letzleres oft mit einem schwarzen Fleck i. d. M., Flgdko. beim 5 gelb, manchmal mit schwarzen Kath, selten ganz schwarz, beim 9 schwarz, mit gelbem Saume, selten ganz gelb; Fhlr. mit walzenf. an d. V.ecke in einen kleinen Zahn ausgezogenen Gldrn.; H.schild mit einer M.fnrche u. jederseits vor der Basis mit einem tiefen Schrägeindrucke; Flgdkn. grob punktirt-gestreift, die Z.räume gerunzelt. — Nicht selten.

### 13. Gatt. Athous Esch.

Fhlr. gesägt od. mit fast walzenf. Gldrn.; Kopf gross, mässig geneigt, mit scharf-kautig über die O.lippe hinwegragender Stirn; H.schild a. d. S. leicht gerundet, od. fast gerade, selten stärker gerundet, d. H.ceken meist kurz, stumpf u. ungekielt, selten scharf u. gekielt; Schildchen länglich, 4eckig, an d. Sp. abgerundet; Flgdkn. ziemlich lang, kaum breiter als d. H.schild; V.brust nach vorn mässig erweitert u. abgerundet, ihre Nähte gerade u. einfach; Schenkeldecken von innen nach aussen allmählig verschmälert, das äussere Drittel schmal u. gleichbreit, vor d. H.büften leicht ausgerandet, mit einem hakenf. Zähnchen vor der Einlenkungsstelle der Schenkel; füsse ziemlich dick, ihre Gldr. gewöhnlich etwas erweitert, unten schwammig od. schwach gelappt; Klauen einfach.

A. Ales Fussgiled auffallend kliver und schmäler als das 3le.

a. 3les bis 10les Fhirgid. 3eckig, mit scharfer Lecke.

a. Kpr. ganz schwarz, sellen d. Fligdkn. gelb.

1. A. niger L. 4'/2-7''. Schwarz, m. od. w. glänzend, mit mässig dichter, langer, abstehender Behaarung; Stirn flach eingedrückt, od. mit 3 im Dreieck gestellten seichten Grübehen; Fhlr. beträchtlich länger als Kopf u. H.schild, 2tes Gld. halb so lang als das 3te, dieses kürzer als das 4te; H.schild mässig fein u. dicht punktirt, and 8. leicht gerundet, mit ziemlich scharfen, gekielten H.ecken; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit fein punktirten Z.räumen; 2tes u. 3tes Fussglied erweitert, unten deutlich gelappt. — Var. mit gelben Flgdkn. A. scrutator Hbst. — Häufig.

2. Å. mutilatus Rosenh. 5.-6". Fast gleichbreit, flach u. gleichmässig gewölbt, schwarz, matt, sparsam, schwach behaart, Beine pechbraun, Kuiee u. Füsse gelblich; 2tes Fhlrgld. halb so gross als das 3te, dieses viel kürzer als das 4te;

Stirn mit einer grossen, Beckigen Grabe: H.schild länger als breit, dicht, stark aber flach punktirt u. jederseits neben den abgestumpften fl.ecken tief eingedrückt; Flgdkn. ziemlich tief gestreift, mit runzelig punktirten Z.räumen; 2tes u. 3tes Fussgld. deutlich erweitert, unten gelappt. — Schr selten.

### B. Kpr. ganz rostroth.

(3. A. Tufus De G. 10-13". Rostroth, der Kopf u. d. M. des H.schilds angedonkelt, H.schild u. Flgdkn. äusserst fein, sparsam u. gleichmässig behaart; H.schild stark u. mässig dicht, gleichmässig punktirt, mit spitzen, etwas nach aussen gerichteten, deutlich gekielten H.ecken; Flgdkn. gestreift, in den Streifen mässig stark, in den Z.räumen sehr fein punktirt. — Selten.

14. A. Thombeus Oliv. 9". Braun, rostroth od. rostgelb, mit etwas dunk-

) 4. A. Thombeus Oliv. 9". Braun, rostroth od, rostgelb, mit etwas dunk-lerem Kopf u. H.schild; H.schild u. Flgdkn. mässig dicht, lang, greis behaartletztere mit 2 schrägen, m. od. w. kahlen, einen rhombischen Fleck stärkerer Behaarung einschliessenden Binden; H.schild i. d. M. sparsam, an d. S. dichter punktirt, mit mässig scharfen, nach rückwärts gerichteten, schwach gekielten Llecken; Flgdkn. flach punktirt-gestreift, mit sparsam u. fein punktirten Z.räumen. — Selten.

### b. 3tes Fhirgid. kegelf., ohne scharfe Lecke.

- b. A. haemorrhoidalis F. 5-61/2". Ziemlich langgestreckt, gleichbreit, greis behaart, pechbraun od schwarz, mit heller braunen Figdka, der H.leib an der Spitze sowie an den Segmenträndern, auch wöhl überall röthlich; Fhlr. wenig länger als Kopf u. H.schild, schlank, schwach u. stumpf gesägt, ihr 3 tes Gld. fast doppelt so lang als das 2te; H.schild länger als breit, dicht u. stark punktirt, mit kurzen, stumpfen, ungekielten ILecken; Flgdka. punktirt-gestreift, mit fein, aber deutlich punktirten Z.räumen. Häußg.
- 6. A. vittatus F. 4-51/, "... Schwarz od. pechbraun, Fhlr.wurzel u. Beine, der äusserste A.rand u. eine breite Läugsbinde der Figdkn., sowie sämmfliche Ränder der B.ringe lebhaft bräunlichgelb, oder heller; Fhlr. u. Beine, der S.- u. V.rand sowie die H.ecken des H.schilds, die Flgdkn., mit Ansnahme eines dunklen Schattens läugs der Naht u. eines schwalen, hinten verschwindenden dunklen Streifens neben dem S.rand u. der H.leib lebhaft bräunlichgelb; sonst wie der Vorige nur breiter, das 3te Fhlrgld, nur wenig od. gar nicht länger als das 2te, das fl.schild feiner u. weitläußger punktirt. Var. dunkler, Flgdkn. mit pechröthlicher Naht, oder nur ihre Spitze verloren gelb. Häußg.
- 7. A. longicollis Oliv. 4-41/2". 5 langgestreckt, schmal, flach, schwarz, greis behaart, Flgdkn. gelb, mit schwarzem A.rand, H.leib, Schienen u. Füsse m. od. w. bräunlichgelb; Fhir. borstenf., viel länger als Kopf u. H.schild, ihr 2tes Glied halb so lang als das Ste; H.schild langer als breit, mit geraden Seiten, nach vorn schwach verengt, die H.ccken kurz, etwas nach hinten gerichtet, äusserst dicht n. stark punktirt, mit undeutlicher M.rinno u. jederseits neben derselben nach hinten mit einem Quereindrucke od. Grübehen; Flgdkn. breiter als das H.schild, gleichbreit, tief punktirt-gestreift, mit fein punktirten, etwas gerunzelten Z.raumen. — Q mässig langgestreckt, gewölbt, schwarz, greis behaart, Flgdkuschmutzig gelbbraun, ihr Rücken mit Einschluss der Naht u. der A.raud schwarz od. dunkelbraun, U.seite schwarz, mit m. od. w. brauner Färbung, Beine braunlich; Fhir. so lang als Kopf u. H.schild, schwach gesägt, ihr 2tes Gld. hatb so lang als das Sie; Hischild länger als breit, an d. S. schwach gerundet, nach vorn n. hinten gleichwenig verengt, mit kurzen u. ziemlich stumpfen H.ecken, oben kissenartig gewölbt, äusserst dicht u. ziemlich stark punktirt, mit einer schwachen M.rinne u. jederseits neben derselben nach hinten mit einem flachen Grübchen; Flgdkn, am Grunde wenig breiter als d. H. schild, hinter d. M. sehr schwach erweitert, fein punktirt-gestreift, die Z.räume punktirt u. quer gerunzelt. - 5 häufig, Q viel seltener.

# B. Fussglir. vom 11en an allmählig an Länge abnehmend. a. Fhir. vom 3ten Gliede schurf gesägt.

8. A. undulatus De G. 6—7". Schwarz, matt, dicht punktirt, greishaarig, Flgdkn. panktirt-gestreift, theilweise kahl, ihre Wurzel, ein von der Schulter nach der Naht ziehender Bogenfleck, eine Zickzackbinde hinter d. M. u. d. Spitze dicht greis behaart. — Selten.

b. 3tes Fhirgld, kegelf., mit stumpfer Lecke.
o. Fhir. ganz schwarz.

9. A. leucophaeus Lacord. 4½-5½". Zjemlich langgestreckt, schwarz, mässig dicht, greis behaart, der H.rand des vorletzten, der S.rand u. die Spitze des letzten B.rings roth; Fhlr. deutlich länger als Kopf u. H.schild, kaum gesägt, das 3te Gld. fast doppelt so lang als das 3te, das 4te wenig länger, aber viel breiter als das 3te; H.schild viel länger als breit, dieht u. ziemlich stärk punktirt, a. d. S. fast gerade, mit scharf rechtw. H.ecken; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit fein punktirten Z.räumen; Il.füsse länger als die Schienen, röthlich; 4tes Fussgld. zwar kürzer, aber wenig schmäler als das 3te. — In hohen Ge-

birgsgegenden.

10. A. melanoderes Muls. 5-7". Schwarz, sehr kurz, fein grau behaart, Flgdkn. dunkelbraun, ihre Naht u. A.rand, sowie ein verwaschener, von der Schulter nach der Spitze ziehender Streifen heller braun, od. auch einfarbig, dunkelbraun, od. gelblichbraun; 2tes Fhlrgld. doppelt so lang als das 3te; Stirn breit 3eckig eingedrückt, mit vorn breit abgestutztem V.rand. — Das & langgestreckt, flach gewölbt; Fhlr. länger als Kopf u. H.schild; dieses um die Hälfte länger als breit, mit ziemlich geraden Seiten, flach gewölbt, dicht u. stark punktirt; Flgdkn. gleichbreit, fein punktirt-gestreitt, mit fein u. dicht runzelig punktirten Z.räumen. — Das Q gewölbt, ziemlich plump; Fhlr. kaum so lang als Kopf u. H.schild, letzteres kaum länger als breit, kissenartig gewölbt, an den Seiten flach gerundet u. dentlich gerandet, sparsam u. ungleichmässig punktirt; Flgdkn. hinter d. M. m. od. w. deutlich bauchig erweitert, fein punktirt-gestreift, mit flachen, fein punktirten Z.räumen. — In den Alpen.

β. Fhir. ganz, od. wenigstens an der Wurzel hell gefürbt.

11. A. pallens Muls. 4½-7". Zieullich langgestreckt, flach gewölbt, bräunchgelb, mit schwarzen Augen, überall fein u. zieullich dicht punktirt, fein greis behaart; Stirn jederseits neben den Augen fast beulenartig gewölbt, in d. M. tief eingedrückt, ihr Vrand scharfkantig, an d. S. schräg nach vorn vortretend, in d. M. seicht ausgebuchtet; Fhlr. länger als Kopf u. H.schild, ihr Stes Gld. um die Häfte länger als das 2te u. fast um die Häfte kürzer als das 4te; H.schild länger als breit, mit flach gerundeten Seiten u. scharfen, etwas nach aussen gerichteten H.ecken, flach kissenartig gewölbt, mit sehr undeutlicher M.rinne; Flgdku. etwas breiter u. 3mal so lang als d. H.schild, gleichbreit, punktirt-gestreift. — Das Q oval stärker gewölbt, die Fhlr. kürzer, das H.schild kissenartig gewölbt, schwächer u. einzelner punktirt, die Flgdku. hinter d. M. erweitert. — Oestreich.

schwächer u. einzelner punktirt, die Fighkn. hinter d. M. erweitert. — Oestreich.

12. A. jejunus Kiesw. 5". Langgostrekt, schmal, gleichbreit, schwarz, Fhlr.-wurzel u. Beine bräunlichgelb, Flgdkn. braun, Naht u. A.raud m. od. w. gelb; Fhlr. lang u. dinn, das 3te Gld. fast doppelt so lang als das 2te; Stirn mit breitem, flachem Eindrucke; H.schild länger als breit, nach vorn verschmälert, sparsam punktirt, mit 2 Gröbchen vor dem Schildchen u. jederseits mit einem Schrägeindruck vor den H.ecken; Flgdkn. gleichbreit, punktirt-gestreift, die Z.räume runzelig punktirt u. reihenweise mit kurzen, abstehenden, goldglänzenden Här-

chen besetzt. - Tyrol.

13. A. subfuscus Müller. 3½-4". Langgestreckt, schmal, heller od. dunkler bräunlichgelb, der Kopf, das H.schild, mit Ausnahme der Ränder, die Brust und die Wurzei des H.leibs schwärzlich od. pechbrann; H.schild etwas länger als breit, weilbäufig, a. d. S. etwas dichter punktirt, mit kurzen, ungekielten, etwas nach hinten vortretenden H.ccken; Flgdkn. lang, punktirt-gestreift, mit fein, aber deutlich punktirten Z.räumen; i Itse Fussgld. so lang als die 2 folgenden za., die folgenden allmählig an Länge abnehmend, alle deutlich erweitert. — Häufig.

# 14. Gatt. Pheletes Kiesenwetter,

Fhlr. dünn, 2tcs Gld. kurz, 3tes länger, die folgenden länglich 3eckig mit leicht abgerundeter Lecke, das letzte länglich eif; H.schild länglich 4eckig, nach vornetwas verengt, ziemlich stark gewöbt, mit kurzen, rechtw. H.ecken; Schildchen herzf.; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, hinter d. M. etwas bauchig erweitert; Nähte der V.brust einfach, vorn nicht ausgetieft; Schenkeldecken schmäl, nach aussen allmählig verschmälert; Füsse langgestreckt u. dünn, ihre Gldr. vom 1ten bis 4ten allmählig an Länge abnehmend; Klauen an der Wurzel gezähnt.

1. Ph. Bructeri F. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-3<sup>22</sup>. Dunkel erzfarben, oft mit grünlichem Scheine, Beine peebbraum, Kniee n. Füsse beller, Fhlr. schwarz: Hachild ziemlich sparsam.u. stark punktirit; Flgdkn. punktirit-gestreift, neben jedem Streifen jederseits mit einer m. od, w. regelmässigen Reithe feiner Punkte. — Nicht selten.

#### 15. Gatt. Limonius Esch.

Fhr. kraftig, seitlich zu gedrückt, Gid. 2 u. 3 klein, 4—10 m. od. w. breit seckig, Il linglich erf.; kop f stark abwärts geneigt, mit flach gewöhlber od. sehwech ausgehöhlter, scharfhantig über die Olippe hinwegragender Stirn i Hashild kinsenaritg gewöhlt, nach vorn leicht verent, an d. S. leicht gerandet, der H.rand jederseits ausgebachtet, die H.ecken stumpf, bisweilen gekelt; Schildehen länglich 4eckig, mit abgerundere Spitze; Flighta, am Grunde etwa so breit als das R.cchild, mit geraden, vem letzten Drittel ah zugerunderen Seiten; V.brast nach vorn gerundet erveitert, ihre Nahe gerade, vorn mit deutleien Ansätzen an Grunde etwa erveitert, der Nahe gerade, vorn mit deutleien Ansätzen an Grunde etwa erweitert in deutleich schaften deutleich deutleich deutleich absilier an der eine Spitze fleich deutleich deutleich schaften deutleich deutleich deutleich deutleich deutleich deutleich absilier deutleich deutlein

#### a. O.seite schwarzblau.

L. violaceus Müller. 4½-5". Schwarzblau, weuig gläuzend, Fhlr.,
 U.seite u. Beine schwarz, Kniee u. H füsse braun; H.schild greb u. dicht punktirt,
 mit gekielten H.ccken; Flydkn. tief punktirt-gestreift, mit dicht n. deutlich punktirten Zriumen. — Schr selten.

h, O.seite schwarz mit Metallgianz, od. erzgrün.

- a. H.ecken des H.schilds roth; H.schild flach punktirt.
  2. L. lythrodes Germ. 21/4". Schwarzlich erzfarben, mit granlichem Sebeine,
- Falr.wursel, H.ecken des H.schilds, auch wohl der ganze H.rand u. die V.acken, sowie die Beine rothgells, Schenkel dunkler; Falr. dann, stampf gesiger, ctwas langer als Kopf g.B.schild, dieses so lung als breit, mit rechtw. H.ecken, in d. M. stemkich sparsam, an d. S. dichter, aber flach punklirit; Flgdkn. punklirit-gestreik, mit gewöhlten, punkliriten u. oquregerunzellen Z.råumen. Nicht sellen.
  - O.seite einfarbig; H.schild nicht flach punktirt.
     \* Hachild dicht punktirt die Z.rijume der Pun

. H.schild dicht punktirt, die Z.ritume der Punkte nicht grösser als die Punkte selbst.

<sup>7</sup> 3. L. cylindricus Payk. 4-5<sup>10</sup>. Schwarz, mit etwas Erglanz, greis behaart, wenig gibnzend; H. schild diebt u. stark punktirt, länger sis breit: Figdan punktirt-gestreift, mit sehr fein punktirten Z.raumen; Brustschel deutlich gefarcht. — Haufig.

4. L. nigtrpes Gyll. 4-5<sup>10</sup>. Wie der Vorige, nach hinten mehr verengt,

4. L. nigripes Gyll. 4-3". Wie der Vorige, nach hinten mehr verengt, das H.schild am Grunde fast so breit als lang, stärker u. dichter punktirt, der Bruststachel nicht gefurcht. — Häufig.

N. H. schiid nicht dicht punklirt, die Z. räume der Punkte viel grösser als die Punkte selbst.

1.5. L. minutus L. 21/2". Schwarz, mit wenig od. ohne Erzglanz, schwach greis behaser; Fhir. kräftig, scharf gesägt; Haschild viel länger als breit, sparasan u. stark pouhitri; Figkate, pankirt-gestreift, mit fein pouhitrier Erkaren (Klauen gelb, bis zur M. erweitert, dann achnell verengt, ein kleines Zähnchen bildend. — Nicht hänfle.

#### 16. Gatt. Elater Linne.

Fblr. vom 4tcn, selten vom 3ten Gldc. an gesägt, das 2te klein, das 3te wenig länger, kegelf, selten wie die folgenden 3eckig, das letzte ohne abgesetste Spitze; Kopf klein, niedergebogen, Stirn gewöbt, vern niedergebogen u, abgerundes,

scharfkantig über die O.lippe wegragend; H.schild so lang od, länger als breit. nach vorn verengt, die H.eeken scharf, an die Schultern angelegt, gekielt; Schild-chen länglich; Figdkn. so breit als das H.schild, von d. M. nach hinten im Bogen verengt; V.brust nach hinten in einen scharfen Stachel verlängert, ihre Nähte einfach, vorn leicht ausgelieft; Schenkeldecken nach innen jäh in eine breite, ausgerandete, innen von einer zahnartigen Ecke begrenzten Platte erweitert, die Ausrandung selbst vor den Trochanteren mit einem tiefen Ausschnitt; Fussgldr. und Klauen einfach.

A. Fhir. vom Sten Gliede an deutlich gesägt,

1. E. 4-signatus Schönh. 5-6". Schwarz, Figdkn. gelb, ein feiner Raud an der Wurzel, ein kleiner rundlicher Fleck an der Schulter, ein kleiner, fast punktf. Fleck nicht weit unter dem Schildchen, im 2ten Z,raum und ein etwas grösserer, ebenfalls rundlicher, schräg nuter demselben nach aussen zu, sowie die Spite breit schwarz. — Aeusserst selten.

2. E. satrapa kiesw. 51/2". Schwarz, gelblich behaart, Flgdkn. scharlach-roth; Fhlr. kräftig, tief u. scharf gesägt, länger als Kopf u. H. schild; letzeres etwas länger als breit, in d. M. sparsam, an d. S. dichter punktirt, am Grunde tief, quer eingedrückt n. mit einer flachen, vorn verschwindenden M.furche; Flgdkn. punktirt-gestreift. — Aeusserst selten; Kassel.

B. Fhir, vom 4ten Gide, an deutlich gesäut,

1. H. schild ganz schwarz. .

a. Flydkn. roth od. gelb, einfurbig od. mit einem gemeinschaftlichen, schwarzen, lang eif. Fleck.

a. H.schild ziemlich gleichmüssig dicht punktirt.

/ 3. E. sanguineus L. 5-6". Schwarz, abstellend schwarz behaart, Flgdkn. scharlachroth; H.schild hinten etwas breiter als lang, am Grunde tief, quer eingedrückt, mit einer hinten stark vertieften n. etwas erweiterten M.furche. — Häufig.

4. E. lythropterus Germ. 5-6". Wie der Vorige, die Behaarung aber rostbrann, auf dem H.schild dicht u. abstehend, auf der U.seite anliegend und seidenschimmernd; das H.schild etwas stärker gewölbt, mit schwacher, nur hinten deutlicher M.furche. - Selten.

B. H.schild in d. M. feiner u. sparsamer als u. d. S. punktirt.

5. E. sanguinolentus Schrank. 4-51/2". Schwarz, schwarzgrau behaart, Fledkn, scharlachroth, auf d. M. mit einem gemeinschaftlichen, schwarzen, lang eif. Nahtsteck, selten gauz roth; H.schild ganz ohne M.rinne, od. nach hinten mit einer schwachen Spur von derselben; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit flachen Z.räumen. - Nicht selten.

6. E. pomorum Herbst. 4-5". Schwarz, braun behaart, Flgdkn. blutroth; H.schild ziemlich weitläufig punktirt, hinten mit undentlicher od. ganz fehlender

M.rinne; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit ziemlich gewölbten Z.räumen.

7. E. crocatus Germ. 4-5". Schwarz, die Füsse röthlichgelb, die Flydkn. gelb od. bräunlichgelb u. mit langen, ziemlich starken, etwas abstehenden gelben Härchen bekleidet; H.schild etwas länger als breit, braun behaart, hinten quer eingedrückt, mit deutlicher, ziemlich breiter M.furche auf der hinteren Hälfte; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit ziemlich ebenen Z.räumen. - Nicht selten.

b. Flgilkn. roth, mit schwarzer Spitze.

8. E. praeustus F. 4-5". Schwarz, Flgdkn. scharlachroth, mit schwarzer Spitze, Füsse röthlich; H. schild gross, dicht punktirt, die Punkte am Rande äusserst dicht, zu Runzeln zs.fliessend, schwarz behaart, hinten quer eingedrückt, n. auf der hinteren Halfte mit einer flachen, öfters lehlenden M.rinne; Füsse röthlich. - Selten.

9. E. elongatulus Ol. 31/2". Schwarz, Flgdkn. bräunlichroth, ihre Spitze schwarz; H.schild abstehend schwarz behaart, in d. M. ziemlich weitläufig, an

d. S. etwas dichter punktirt, ohne M.rinne; Füsse röthlich. - Selten.

10. E. balteatus L. 31/2-4". Schwarz, die Flydkn. bräunlichroth, ihr hinteres Drittel schwarz, Fhir. u. Beine pechfarben; H.schild nach vorn weniger verschmälert als bei der vorigen Art, ziemlich dicht u. fein punktirt, schwach greis behaart, mit einer flachen M.furche. - Nicht selten.

- c. Flydin. gelb, mit schwarzer Spitze od. schwarz mit gelben Zeicknungen.
- <sup>4</sup> 11. E. elegantulus Schönh. 4<sup>st.</sup> Schwarz, Figdkn. gelh, ihr hinteres Fünftel scharf begrenzt schwarz; H.schild glünzend, ziemlich weitlsung punktirt, abstehend, schwarz behapart. Oestreich. https://dx.de/fc.

12. E. tristis 31/... Schwarz, die Wurzel ein Lingsfleck neben d. Schildchen u. der dussere Rand der Flugkn. schmutzig braungell, Falt-wurzel u. Beine braun; H.schild dicht u. mässig fein punktirt, mit einer flachen M.rinne. — Oestreich.

d. Flydkn. schwarz ad. pechbraun.

a. H schild kaum kürzer als breit; Fhir. so lang als Kopf und H.schild.

- 3. E. serofa Germ. 3.". Schwarz, fein, abstehend belnart, Füsse röthlich od. pechbran; 3:es Phirglé. 3 olang als das ziet; Haselild dicht greh, abet flach punktirt, matt, am Grunde mit einer m. oder w. breilen, nach vorn verschwindende Murche u. einem seimlich tielen Quereindrucke; Figlich, punktirt, gestreift, mit gewölbten, punktirten, wenig quergerunzelten Zränmen. Nicht seiten.
- 14. E. brunnicornis Germ. 41/,"". Dem Vorigen sehr ühnlich, nur glänzender, die Phir, am Grunde u. meist auch gegen d. Sp. sowie d. Beine pechhrann od. röthlich, das 3te Fhirgid. kaum länger als das 2te, das H.schild feiner und weniger dicht panktirt, ühne ud. nit kaum merklicher M.rinac. Selten.
  - β. Hachild breiter als lang; Fhir, langer als Kopf w. Hachild.
- 15. E. Megarlel Lacord. 3½-4". Schwarz od. pechbraun, sein behaart, Mund, Fhir. o. die ganze Useite mit den Beinen rostroth; Hischild mässig diebt n. stark punktirt, mit scharsen, deutlich gekielten H.ecken; Flgdko. punktirt-gestroist, mit einzeln punktirten, schwäch guergerunzelten Zränmen. Sehr selten.
- 16. Z. nigrinus 11bst. 27/4-27/4". Schwarz, fein hehaart, glinzend, Fibir. useline pechirana mit helteren Fibisen; Fibir. chilank, schwach gesage; it schild ziemlich kurz, glichmissig gelichmissig gewölls, sparsam u. mässig fein punktirt, nit kurzen, ziemlich fein gekielten II. ecken; Figdin, punktirt-geziereift, mit punktirten, ziemlich stark quergerunzelten Z. rämmen. Ziemlich häufig.
  - 2. H.schild ganz od, theilweise roth- od. gelbbraun.

 E. sinuatus Germ. 31/2". Schwarz, grau od. hraun behaart; II schild corallenroth, mit einem grossen, das vordere Drittel einnehmenden, hinten jederseits ausgehechteten, schwarzen Fleek, Füsse röthlich, — Oestreich.

19. E. erythrogonus Muller. 2<sup>3</sup>/<sub>\*</sub>-3<sup>30</sup>. Schwarz od. pechschwarz, greis hehaart, die H.ecken d. H.schilds, Fhir. u. Beine trüb rostrotis, H.schild ziemlich fein u. nieht dicht punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreilt, mit punktirten, quer-

gerunzelten Z.räumen. - Selten.

#### 17. Gatt. Brachyerepis Le Conte.

Flitz heim & von halber Krpt länge, heim & kürzer, 2tes Glåt. ehr klein, rondlich, 3—10tes greas, Szeitig, mit scharfer Lecker, White d. VDrust doppelt, vornleicht ausgebählt; Schenkeldecken im ersten, inneren Drittel breit, hinten ausgerandet, dann plützlich, fast im rechten Winkel verengt, med aussen sehr schmal; Ites Fussjeld, so lang als die ührigen zz., 3tes onten mit einem ziemlich langen, feisen Anhanger, das Uebrige wie held der vorigen Gattung.

1. B. acuticorais Germ. 31/4". Schwarz, greis hehaart; H.schild nach voru verengt, an d. S. flach gerundet, die B.necken ruckwarts gerichtet, scharf u. gereicht, oben gleichnüssig gewöble u. sparsam groh, aber flach punktirf; Figdho. so hreit u. kaum 3mal so lang als das H.schild, punktirf-gestreift, die Z.raume panktirt o. gengerenzoelt. — Sclien, in M. — U. S. doutsch.

### 18. Gatt. Ischnodes Germar.

Fhir. beim ♂ von halber Krpr.länge, beim ♀ kürzer, 2tes Gld. klein, rundlich, 3tes doppelt so lang, kegelf., mit stumpfer Lecke, 4-10tes breit, 3eckig, mit scharfer Lecke; Nähte d. V.brust einfach, vorn nicht ausgetieft; Schenkeldecken innen im ersten Drittel breit, hinten ausgerandet, dann plötzlich, fast im rechten

Winkel verengt. — Das Uebrige wie bei der Gatt. Elater.

1. I. sanguinicollis Pz. 4½". Lang eif., schwarz, H.schild so wie dessen umgeschlagene Seiten blutroth, 2tes Fhlrgld. u. Füsse röthlich; Kopf u. H.schild ziemlich sparsam punktirt, die H.ecken des letzteren scharf u. mit einem scharfen Kiel; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit ranh punktirten Z.räumen. — Sehr selten.

# 19. Gatt. Megapenthes Kiesw.

Fhir. beim 5 beträchtlich, beim ♀ wenig länger als Kopf u. H.schild, 2tes u. 3tes Gld. klein, 4—10tes lang 3eckig; Kopf niedergebogen; Stirn gewölbt, vorn gerundet u. scharfkantig über die O.lippe wegragend; H.schild beträchtlich länger als breit, nach vorn nicht verengt, flach gewölbt, an d. V.ecken niedergebogen, die H.ecken scharf gekielt und spitz; Schildehen länglich 3eckig, mit deutlicher Spitze; Flgdkn. von der Breite des H.schilds; Nähte der V.brust doppelt, vorn nicht ausgetieft; Schenkeldecken hinten, über der Einlenkung der Schenkel stark ausgerandet, dann nach aussen allmählig verschmälert; Fussgldr, lang gestreckt, einfach u. dunn, das 1te Gld. fast so lang als die beiden folgenden, die übrigen

allmählig kürzer; Klanen einfach.

1. M. lugens Redt. 4-5". Schwach keilf., schwarz, matt, Beine pechbraun od. pechschwarz, mit helleren Füssen; H.schild dicht u. flach punktirt, hinten mit einer m. od. w. deutlichen M.furche; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, mit

dicht u. rauh punktirten Z.räumen. — Oestreich.

2. M. tibialis Lacord. 3-4". Gleichbreit, schwarz od. pechschwarz, mässig glänzend, Schienen u. Füsse röthlich; Stirn mit einer undeutlichen Längserhabenheit; H.schild mässig dicht u. stark punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit rauh punktirten, etwas quergerunzelten Z.räumen. - Selten.

# 20. Gatt. Porthmidius Germar.

Fhir. fast von halber Krpr.länge, fadenf., das 2te u. 3te Gld. gleich gross, viel kleiner als die folgenden; Stirn vorn abgerundet u. scharfkantig über d. O.lippe wegragend, schwach gerandet; H.schild am Grunde viel breiter als lang, nach vorn verengt, mit fast graden, scharfkantigen Seiten, die H.ecken spitz, gekielt; Schildchen fast um die Hälfte länger als breit, flach, hinten zngespitzt; Flgdkn. fast walzenf., nach hinten etwas verengt; Nähte der V.brust einfach; Schenkeldecken aussen sehr schmal, in der inneren Hälfte plötzlich zu einer 4eckigen Platte erweitert; Füsse schlank, das 1te Gld. so lang als die 3 folgenden zs., das Ste unten stark gelappt, das 4te sehr klein, die Klauen einfach.

1. P. fulvus Redt. 3". Rostroth od. rostgelb, fein behaart, die Figdkn. gewöhnlich heller, die Augen schwarz; Kopf- u. H.schild ziemlich fein u. dicht punktirt; Flgdkn. etwas breiter u. mehr als 4mal so lang als d. H.schild, punk-

tirt-gestreift, mit runzlig punktirten Z.räumen., - Oestreich.

# 21. Gatt. Cryphthypnus Germ.

Fhir, wenig länger als d. H.schild, fadenf., schwach u. stumpf gesägt, das 2te Gld. das kleinste; Kopf halb so breit als d. H.schild, wenig niedergebogen; Stirn vorn fein, erhaben gerandet; H.schild gewöhnlich breiter als lang, flach kissenartig gewölbt, die Seiten gerundet, scharfkautig u. gerandet, die H.ecken gekielt u. mehr oder weniger auswarts gerichtet; Schildchen gerundet od. eif.; Flgdkn. selten mehr als doppelt so lang als das H.schild; Nähte der V.brust vorn nicht ausgehöhlt; Schenkeldecken aussen schmal, ihre innere Hälfte plotzlich zu einer breiten, vor der Einlenkung d. Schenkel ausgenagten Platte crweitert; Fussgldr. unten geborstet, das 1te Gld. verlängert; Klauen einfach.

- a. Ites Fhirgld, länger als dick, länger od, wenigstens eben so lang als das 3te; Endgld. d. K.tstr. ziemlich breit, beilf.; V.brust nach vorn stark gerundet erweitert, den Mund ganz bedeckend.
  - a. Streifen der Fladkn, unmunktirt,

1. C. riparius F. 21/2-3". Schwarz, grünlich, erzglänzend, fein goldgelb behaart, Fhir wurzel u. Beine rothlich, Schenkel dunkel; H.schild breiter als lang, an d. S. gerundet, nach vorn leicht verengt, sparsam, mässig fein, tief u. etwas länglich punktirt u. mit einer nach vorn verschwindenden M.rinne; Flgdkn. etwas bauchig gewölbt, einfach gestreift, die Streifen scharf eingegraben, mit flachen, einzeln u. sehr fein punktirten Z.räumen. - Selten,

 β. Streifen der Flykn. punktirt.
 2. 6. rivularius Gyll. 2<sup>m</sup>. Oval, gewölbt, schwarz, mit Erzglanz, fein gelblich behaart, Fhir., Beine, H.ccken d. H.schilds u. umgeschlagener S.rand d. Figdkn. röthlichgelb; H. schild länger als breit, an d. S. schwach gerundet, nach vorn verengt, in d. M. sparsam u. fein, an d. S. dichter u. stärker punktirt, mit einer nach vorn verschwindendeu M. rinne; Flgdkn. oval, fein punktirt-gestreift, mit flach gewölbten, fein punktirten Z. räumen. — Tyrol.

3. C. frigidus Kiesw. 2". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur flacher, das

H.schild so lang als breit, nach vorn kaum verengt, fast 4eckig, dichter punktirt,

die Flgdkn. mehr gleichbreit, tiefer punktirt-gestreift. - Steiermark.

b. 1tes Fhirgid. dicker oder doch fast so dick als lang, kürzer als das 3te Gld.; Fhir., Tstr. u. Füsse lang u. schlank; Endgld. d. K.tstr. vorn fast grade abgeschnitten; V.brust nach vorn nur wenig vorgezogen n. daselbst flach gerundet od. grade abgestutzt, nur die Basis des Mundes bedeckend.

a. Flydkn. einfarbig schwarz, mit etwas Erzglanz.

Fladkn, tief punktirt-gestreift.

4. C. morio Kiesw. 21/2". Schwarz, etwas erzglänzend, überall ziemlich dicht, fein greis behaart u. sehr dicht u. fein punktirt; H.schild eben so lang als breit; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. - Tyrol.

\*\* Fladkn. fein od. undeutlich punktirt gestreift.

5. C. tenuicornis Kiesw. 11/2-2". Schlank, schwarz mit etwas Erzglanz. reifartig gelb behaart, äusserst fein u. dicht punktirt, Wurzel der Fhlr. röthlich, Schienen u. Füsse gelb; H.schild wenig länger als breit; Flgdkn. fein u. manchmal undcutlich punktirt gestreift. - Oestreich, Tyrol.

- β. Flydkn. schwarz, mit gelben Flecken.

  6. C. 4-pustulatus F. 1½". Schwarz, dünn behaart, die Wurzel der braunen Fhlr. u. die H.ecken des H.schilds röthlichgelb, ein länglich runder Fleck an d. Schulter u. ein zweiter kurz vor d. Sp. jeder Flgdke., sowie die Beine hellgelb; H.schild so lang als breit, an d. S. stark gerundet, ohne erhabene M.linie. - Nicht häufig.
  - c. 1tes Fhirgld, dicker od. fast so dick als lang, länger als d. 3te Gld.; V.brust vorn beträchtlich, meist stark vorgezogen u. grade abgestutzt, den Mund ganz od. zum grössten Theil bedeckend.

a. Figdkn. schwarz, mit gelben Flecken.

7. C. pulchellus F. 11/4-2". Schwarz, matt, mehrere sehr veränderliche Flecken auf den Flgdkn. gelb, Fhir wurzel u. Beine mit Ausnahme der schwärzlichen M. der Schenkeln hellgelb; H.schild deutlich länger als breit, nach vorn bedeutend im Bogen verschmälert, sehr dicht runzlig punktirt, mit einer schwach erhabenen, glanzenden M.linie; Flgdkn. tief punktirt-gestreilt, die Z.raume stark erhaben, mitunter kielf .- Nicht selten.

8. C. tetragraphus Germ. 1-11/2". Schwarz, greis behaart, etwas glanzend, Fhlr.wurzel u. Beine rothgelb, die Schenkel dunkler, ein länglicher runder Fleck an der Schulter u. ein zweiter runder vor der Spitze jeder Flgdke, gelb; H.schild so lang als breit, an d. S. gerundet, nach vorn verengt, sehr fein, dicht u. runzlig punktirt, mit einer sehr schwach erhabenen, geglätteten M.linie, die Kiellinie in d. H.ecken a. d. S. bis über d. M. des H.schilds verlängert; Flgdkn. gestreift, mit fein u. undeutlich punktirten Z.räumen. - Nicht selten.

> β. Flgdkn. einfarbig, schwarz. \* Flgdkn. deutlich gestreift.

9. C. dermestoides Herbst. 11/2". Wie der Vorige, die Fledkn. aber ungefleckt, einfarbig, das 1te Fhirgid. schwarz, das 2te u. 3te braun, die Schenkel in d. M. dunkler. - Selten.

10. C. lapidicola Germ. 1". Schwarz, matt, mit feiner, kurzer, weisslicher Bebaarung, Beine braun, mit gelblichen Schienen u. Füssen; H sebild breiter als lang, fein gernnzelt u. punktirt, die Mitte der Lange nach sehr schwach, dachf. emporgehoben, mit undeutlichem Lungskiele, die Kiellinie in d. H.ecken deutlich, an d. S. bis zur M. des H.schilds verlängert. - Nicht selten.

#### \*\* Fladkn. gur nicht od. nur sehr undeutlich gestreift.

11. C. minutissimus Germ. 3/4". Schwarz, etwas gianzend, fein weisslich behaart, Beine rothbraun, Schenkelwurzel u. Schieuenspitze gelblich braunroth; H.schild fast nu die Halfte breiter als lang, fein pnaktirt, ohne erhabene M.linie, die Kiellinien in den H.ecken aber dentlich n. am S.rand bis gegen den V.rand verlängert. - Sehr selten.

#### 22. Gatt. Drasterius Esch.

Wio vorige Gattung, das Endgld. der K.tstr. aber sehr schief abgeschnitten und daher spitzig ersebeinend, das Ite Fhlrgld. nur wenig verdickt, aber beträchtlich verlängert, der Kopf stark geneigt, die S.kante des Il.schilds vorn abgestumpft. die S.randlinie daselbst etwas auf die U.seito berabgebogen, die Nahte d. V.brust

vorn doppelt.

1. D. bimaculatus F. 21/2". Schwarz, etwas glänzend, ziemlich stark, gelb greis bebaart, Fhir. u. Beine rothlichgelb, die vordere grossere Halfte d. Figdkn. u. ein ruuder Fleck vor d. Sp. gelb. Die Zeichnung der Flgdkn. ist übrigens

sehr veränderlich. - In S.deutschl.

#### 23. Gatt. Dima Esch.

Fblr, fadenf., kaum gesägt, ihr 2tes u. 3tes Gld. gleich, wenig kleiner als die folgenden; Kopf 4eckig, mit flach gewölbter, vorn allmählig herabgebogener, nicht gerandeter Stirn; H.schild breiter als lang, an d. S. stark gerundet, scharfkantig u. gerandet, mit kurzen, spltzen, etwas nach aussen gerichteten H.ecken; Schildehen breiter als lang, rundlich; Fledkn. elliptisch, mit etwas aufgebogenem S.rand; V.brust breit, vorn im flachen Bogen abgestutzt u. querüber gefurebt, ibre Nähte einfach; Schenkeldecken innen breit, nach aussen plötzlich zu einem schmalen Saume verengt; Füsse seitlich zs.gedrückt, unten dicht filzig behaert, ibr 3tes n. 4tes Gld. unten deutlich gelappt; Klauen einfseh.

1. D. elateroides Charpent, 5-6", Heller od. dunkler pechbrann, Fhlr.

u. Beine rostroth, die Naht u. der ganze S.rand der Flgdkn. röthlich; Kopf und H.schild dicht punktirt, letzteres kissenartig gewölbt, an d. S. deutlich gelb bebaart; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit flachen, dicht u. fein punktirten Z.raumen. - Steiermark, Krain, Kärnthen.

#### 24. Gatt. Cardiophorus Esch.

Fhir. mässig scharf, bisweilen stumpf gesägt, das 2te Gld. kleiner als die folgenden, das 3te etwa so lang als das 4te; Kouf etwas niedergebogen; Stirn gerandet, unten scharfkantig über d. O.lippe hinwegragend; H.schild stark kissenartig gewölbt, die Seiten leicht gerundet und meist nur am Grunde scharfkantig, die Recken kurz, gegen d. Mitte des Il.schilds abgesetzt, am ausseren S.rande fein gekielt, neben denselben am II.rausie ein feiner, eingegrabener Längsstreif; Schildchen herzf.; V.brust vorn stark gerundet, den Mund bedeckend, hinten mit einem kurzen, abgestutzten Bruststachel; Schenkeldecken innen breit, nach aussen plötzlich stark verschmälert; Fussgldr, einfach, oder das 4te herzf, unten gelappt; Klauen einfach od. gezahnt.

1. Klauen einfach.

a. H.schild ganz od. grösstentheils roth.

1. C. ruficellis L. 21/4". Schwarz, glänzend, wenig bemerkbar, greis bebaart, das H.schild korallenroth, der H.rand u. das vordere Drittel schwarz. -In Kieferwäldern, häufig.

2. 0. discicollis Hist. 2 .- 3". Schwarz, durch greise Behaarung grau sebimmernd, das H.schild roth, der H.rand u. ein m. od. w. grosser, 3eckiger, vom V.rand gegen die Basis hinabreichender Fleck schwarz. - S.dentschl,

3. C. thoracicus F. 31/2". Schwarz, wenig merklich, greis behaurt, das H.schild ganz hellroth. - Nicht selten.

b. H.schild ganz schwarz.

a. Beine ganz od. grösstentheils rothaelb.

4. C. rufipes Fourer. 31/3". Schwarz, U.seite sehr fein grau, O.seite kaum wahrnehmbar, schwarz behaart, Beine rothgelb, Füsse schwarz; H.schild meist länger als breit, sehr fein u. dieht punktirt, die S.randlinie ziemlich fein, auf die U.seite herabgebogen u. bis über d. M. hinaufreichend; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, mit gewölbten, punktirten, nach d. Sp. zu undeutlich gerunzelten Z.räumen. — Nicht setten.

5. 0. Vestigialis Er. 21/3-231/3". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur gewölbter, mehr gleichbreit, überall ziemlich stark, greis behaart, daher grau od. bleiglänzend, das H.schild breiter, nach vorn weniger verengt, die Beine ganz roth.

- In S.deutschl.

β. Beine ganz od. grösstentheils schwarz.
 \* Käfer tief schwarz, glänzend; Stirn elwas vertieft.

6. C. nigerrimus Er. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>2</sup>... Schwarz, glänzend, oben sehr kurz, fein anliegend, schwarz, unten etwas stärker, grau behaart, die Gelenke d. Füsse u. die Klauen röthlichgelb; H.schild etwas schmäler als d. Flgdkn., länger als beit, nach vorn merklich verschmälert, weitläufig u. fein, dazwischen dichter u. noch feiner punktirt, die S.randlinie deutlich, mässig stark auf die U.seite gebogen, wenig über d. M. des H.schilds hinaufreichend: Flgdkn. gegen d. Sp. allmählig verschmälert.

7. 6. atramentarius Er. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3<sup>21</sup>. Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, die Behaarung mehr grau, das Il.sehild so breit als die Fligdkn., nach vorn weniger verengt, dicht u. gleichmässig, fein punktirt, die Fligdkn. bis über <sup>3</sup>/<sub>2</sub> gleichmässig.

breit, dann erst gegen d. Sp. zugerundet. - Sehr selten.

\*\* Käfer grauschwarz od. schwarz mit Bleischimmer; Stirn sanft gewöldt.

8. C. ebeninus Germ. 3". Schwarz, glänzend, durch feine, greise Behaarung etwas grau schimmernd, die Kniee, die Gelenke der Füsse u. die Klauen röthlich; H.schild kissenartig gewölbt, so lang als breit, breiter als die Flgkkn., dicht u. fein, aber etwas ungleichmässig punktirt, die S.randlinie beträchtlich auf die U.seite herabgebogen, noch nicht bis zur Mitte des H.schilds hindreichend; Flgdkn. gleichbreit, erst vom letzten <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, ab stumpf zugerundet. — Selten.

9. Ö. musculus Er. 21/3". Schwarz, bisweilen bläulich, ins Bleigraue ziehend, matt glänzend, fein, anliegend, grau behaart, Beine an den Gelenken röthlich; H.schild sanft gewölbt, sehr dicht u. fein, aber etwas ungleichmässig punktirt, die S.randlinie auf der ziemlich scharfen S.kante d. H.schilds laufend u. fast bis zum V.rande reichend; Flgdkn. von der Breite des H.schilds, eif., mit flach

gerundeten Seiten. - Selten.

' 10. C. asellus Er. 31/2—4". Grauschwarz, schwach glänzend, sehr dicht, anliegend, grau od. greis behaart, Kniee rothbraun, Füsse röthlichgelb; H.schild hinter d. M. von der Breite der Flgdkn., nach vorn kaum mehr als nach linten verengt, kissenartig gewölbt, dicht u. sehr fein punktirt, die S.randlinie mässig stark nach unten herabgebogen u. bis gegen d. M. des H.schilds hinaufreichend. — Sehr selten.

2. Klauen in d. M. gezahnt.

11. C. cinereus Ilbst. 3½-4". Schwarz, mit feiner, seidenartiger Behaarung dicht bekleidet, die Tstr., die ersten Fhlrgldr. an d. Sp., die Trochanteren, die Kniee u. die Füsse heller od. dunkler rötblich; H.schild sanft gewölbt, äusserst fein u. sehr dicht punktirt. Selten sind die Flgdkn. dunkelbraun od. bräunlichgelb. — Häufig.

gelb. — Häufig.

12. C. equiseti Hbst. 31/3". Schmäler u. mehr walzenf. als der Vorige, schwarz, mit feiner, anliegender, silbergrauer Behaarung, die Tstr. u. das Ite Fhlrgldr. an der Spitze röthlich, die H.leibsspitze u. die Beine trüb hellroth, die Schenkel schwärzlich, bisweilen d. Beine mit Ausnahme d. Gelenke schwärzlich; H.schild polsterartig gewölht, äusserst fein u. dieht punktirt, hinten mit einer m. od. w. deutlichen M.rinne. — Auf Sumpfwiesen.

138. C. rubripes Germ. 21/3". Von der Gestalt des C. einereus, aber viel kleiner, schwarz mit feiner, anliegender, seidenartig schimmernder, greiser Be-

haarung, mässig dicht bekleidet, die 3 ersten Fhlrgidt, rothbraun, die Beine roth, die etwas verdickten Sebenkel in d. Mitte m. od. w. schwarzlieh; H.schild sanst gewölbt, ziemlich dicht u. ausserst fein, nur bei starker Vergrösserung wahrnehmbar punktirt, - Oestroich.

### XXXII. Fam. DASCYLLIDAE.

Fhir. 11gldrg., fadenf. od. gesägt; Bringe 5; V.brust ohne Fortsatz gegen die Morust; Füsse Sgidrg., ihr vorletries Gld. Lappig od. einfuch, in wetchem Falle die Fhir. auf d. Stirne genähert sind; Klauen ohne Hantläppehen; H.schild mit scharfem S.rande; Flodkn. den H.leib bedeckend,

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Verletztes Fossgld. 2lappig.

a. Die 3 ersten Fussgldr. unten gelappt, DASCYLLUS. Krpr. länglich, walzenf.

b. Die 3 ersten Fussgldr. einfach.

ELODES. H.schenkel nicht verdickt. SCIRTES. H.schenkel verdickt, Springbeine.

2. Vorletates Fussgld, einfach.

EUCINETES. H.buften zu einer grossen, 3eekigen Platte erweitert: Schienen mit 2 langen Dornen.

EUBRIA. H.huften einfach; Schienen mit 2 kurzen Dornen.

#### 1. Gatt. Dasevilus Lair.

Phir, 11gldrg., fadenf., 2tes Gld. sehr knrz; Olippe vorn ahgerundet; O.kfr. vorgestreckt, sichelf. gebogen, mit einfacher Spitze u. einem kleinen Zähneben hingestreckt, schell, geologen, mit entitieder Spitte u. einem Meinun Zamnenen nm-tert derzelben; U.Mr. Bipping, der Bussere einfach, der innere is z gleiche Lappen gelbeilt; letztes Gld. der M.istr, leicht Steckig, das der L.istr. fast beilt; Zunge bert, in f. beharte, spitte Lappen getbeilt; Mrp. Buglich, fast webteel, mässig gewölbt; Kopf geneigt, viel schmäler als das H.sehild, dieses doppelt so breit als lang, nach vorm leicht verengt, hinten leicht blochtig; Figelin, tanglich, gleich-ab lang, nach vorm leicht verengt, hinten leicht blochtig; Figelin, tanglich, gleicham ang, nach vorn seient wereng, nineu neient zeienig; rigena, naguen, greich-preit, hinten abgerundet; Hhölten quer, mit d. Spitze kegelf, vorragend; erstes Fusgeld, dick, fast gant, 2—4tes 2lappig; Hlauen einfach. 1. D. cinereus L. 4½-5". Pechschwarz, sebr dicht u. fein gram behart, entweder nur die Klauen u. der After od. die Fhr., Beine u. die Pfeldan gelh-

braun. - Selten.

#### 2. Gait. Eledes Latr.

Fhir. fadenf. od. leicht gesägt, 2tes u. 3tes Gld. kleiner als die folgenden; O.lippe breiter als lang; O.kfr. mit einfacher, stark sichelf. gebogener Spitze; U.kfr. mit 3 sehr kurzen, an d. Sp. bebarteten Lappen; K.tstr. 4gldrg., das 1te Gld. klein, die folgenden unter sich ziemlich gleichgross, das letzte lang eif., schief zugespitzt; Zunge hantig, vorn ausgerandet, bewimpert; L.tstr. 3gldrg., ihr 3tes Gld. kurz, walzenf., senkrecht auf dem ersten 1/2 des langen 2ten Glds. eingefügt; Krpr. eif. od. eirund; H.schild viel breiter als lang; Beine einfach; 4tes Fussgld. 2lappig; Klanen einfach.

- a. 3tes Fhirgid. so lang als das 2te.
- a. H schild doppell so breit als lang, vorn vollkommen abgerundet, der V.rand etwas aufgebogen.
- 1. E. lividus F. 21/2". Blass gelbbrann, fein u. dicht punktirt, fein behaart, die Fhir. bis auf die 3 ersten Gidr., manchmal auch die Scheibe des H.schilds n. der Flgdkn. donkelhrann. - Nicht selten.
  - 8. Hachild 3mul so breit als lang, beiderseits verengt, sein V.rand ausgebuchtel.
- 2. E. variabilis Thunb. 11/4-11/2". Langlich eif., schwarzbraun, braun od. gelbbraun, Fhir.wurzel u. Beine heller; O.seite fein behaart, Kopf u. H.schild sehr fein n. dieht, Flgdkn. etwas stärker u. spärlicher punktirt, obne Spuren von erhabenen Linien. - Sehr häufig.

3. E. coarctatus Payk. 11/3-11/4". Wie der Vorige, in der Färhung eben so veränderlich, die Flgdkn. aber zeigen, besonders bei schief einfallendem Lichte,

8 bis 3 sehr schwach erbabene Langsleisten. - Sehr bäufig.

4. E. padl L. 3/4-4/5". Kurz eif., ziemlich sterk gewölbt, dicht n. deutlieb punktirt, fein behaart, schwarz glänzend, Fhlr., Schienen u. Füsse, sowie ein grosser Fleck an d. Sp. jeder Flgdke, röthlich gelhbrann. Bei sehr hell gefärbten Individuen ist die O.seite gelbbraun u. nur Kopf, Scheibe des H.schilds u. die Naht auf den Flgdkn. schwärzlichbraun. - Häufig.

b, 2tes Fhirgld, langer als das 3te.

a. V.rand des H.schilds etwas enfaebogen n. sammt den Ecken aboerundet.

5. E. marginatus F. 2". Schwarzbraun, fein behaart u. punktirt, Fhir .wurzel, Seiten d. H.schilds, Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun; Flgdkn. gelbhrann, Naht u. S.rand schwarzlich. - Selten.

6. E. pallidus F. 2". Röthtich gelbbrann, fein behaart, die Augen, Fhir. mit Ansnahme ihrer Wurzelgidr., selten anch d. Spitze der stets etwas dunklern Flgdkn. schwärzlich, Beine blass gelbbraun. - Häufig.

B. V.rand des H.schilds 2mai gebuchtet, die V.ecken etwas vorrugend; H.schild 3mal so breit als tang. 7. E. deflexicallis Mull. 3/4-4/4". Gerundet eif., gewölbt, brann od. pech-

randetes Lappchen erweitert. - Sebr selten,

braun, ansserst fein punktirt, fein grau behaart, Worzel der einfachen Phir, u, die Beine gelbbraun; H.schild viel schmäler als die Figdkn. u. wie auch d. Kopf stark nach unten gedrückt. - Selten, auf nassen Wiesen, 1 8. E. serricornis Müll. 2". Länglich halbrund, stark gewölht, röthlichgelh, fein n. ziemlich lang, gelb behant; Kupf n. H.schild schr fein; Figdkn. viel stürker n. nicht sehr dicht punktirt; Fhlr. gesägt, ihr Ites Gld. nach vorn in ein ge-

#### 3. Galt. Seirtes Jll.

Fhir, fadenf., sehr schwach gesägt; O.lippe doppelt so breit wie lang; O.kfr. 3eckig, flach, der A.rand gehogen, sehr stumpfspitzig; U.kfr. u. U.lippe fast wie bei Elodes, nur dess die Zunge abgerundet, das 2te Gld. d. L.tstr. kurzer, das 3te kürzer, zngespitzt, aber wie bei Elodes eingelenkt ist; Krpr. eif. od. eirund; H.beine, Springbeine, mit sehr stark angeschwollenen Schenketn n. 2 langen, ungleichen Dorwen an d. Sp. ihrer Schienen, die Füsse dünn, das 1te Gld. länger als die folgenden zs., das 4te Slappig. -- Auf Schilf u. andern Wasserpflanzen. 1. S. hemisphaerteas L. 1/2-2". Pechachwarz, glönzend, schr fein grou

behaart, Fhir.wurzel, Schienen n. Füsse gelbbraun, die Schenkel dunkler; Kupf n. H.schild sehr fein, Figdkn. etwas deutlicher punktirt. - Nicht selten.

 S. orbicularis Pz. 3'/2". Gelbbraun, schwach glänzend, sehr fein he-haart n. punktirt, Fhir.wurzel u. Beine biass gelbbrann, die H.sehenkel dankler. - Sehr setten.

#### 4. Gati. Euclinetes Germ.

Fhlr. fadenf., 2tes Gld. länger als das 3te; O.lippe wenig breiter als lang, vorn leicht ausgerandet; O.kfr. mit stark gebogener, 2zähniger Spitze u. einer bewimperten Haut am innern Rande; U.kfr. mit 2 ziemlich langen, an d. Sp. abgerundeten, behnarten Lappen; K.tstr. lang, fadenf., das 2te u. 4te Gld. ziemlich gleichlang, länger als das Ste, das 4te stumpfspitzig; Zunge in d. M. leicht ausgerandet; Endgld. der L.tstr. eif.; Krpr. länglich eif.; Kopf auf die V.brust zurückgelegt; H.achild nach vorn verengt, viel breiter als lang, hinten genau an die Flgdkn. anschliessend; H.hüften stark Seckig erweitert, die H.schenkel bedeckend; H.schienen an d. Sp. mit 2 deutlichen, ziemlich langen Dornen; Füsse allmäblig verdannt, mit einfachen Gleen, p. Klapen.

1. E. haemerrhous Germ. 1'/2". Gewölbt, glänzend, schwarz, sebr fein u. knrz behaart, Fhlr. n. Beine rötblich gelbbraun; Flgdkn. änseerst fein in die Quero nadelrissig, ihre Spitze rothgelb. - Sebr selten.

### 5. Gall. Eubrin Redt.

Fhir. gesägt, fast länger als der 1/2, Krpr., ihr 2tes Gld. klein, das 3te von Form u, Grosse des 4ten; O.lippe vorn abgerundet, so lang als breit; O.kfr. Seckig. sampf nugespital, der A.rand dick, hornig, der übrige Theil pergassentarig; UAr: mit 2 ehr kleinen beharten Lappen, der innere undeutlich; Kutz. sehr lang, das 1te Gld. klein, das 2te dann n. langer sis die 2 folgenden zs., das letzte (de) länger sis das 3te, kegel. Abpestitat, mit 3 beweglichen Dernen auf der abgestitzten Flächer Zonge in 3 häutige, beharte Zipfel geschlitzt; Radgid, der Lett. 3 zektig. die abgestitate bijze mit 3 Dornen wie bei den Klatre, ik frei, kurz eft., Haschild doppelt zu breit sis inng; Schildehen Zeekig; Ilbeine einlech Dannen.

1. E palustris Germ. 1/.—1". Schwart, schwach glinzend, auszertz fein punktirt u. fein gruu behart, die e zesten Phiglet. u. die Beine gelibraus, Pigden. pechheraus, mit o eingedrückten Lingastreifen, wurvon der innerste an der Nahl nur seht hurz ist, der Ste beginnt vor d. Nu. endigt vor d. Sp., die beiden fligenden gehers von einem Funkte an der Wurzel aus n. endigen weit unterbrechen u. Arimmt sich röckwirts gegen d. Spitze. — Stelen.

### XXXIII. Fam. LYCIDAE.

Fhir, 11, borsten- ad. fadenf., gesägt o. gekämmt; B.xinge 6; V.küften unpfenf. vortnagend u. sich an der Spitze berührend; M.küften auseinanderstehend; Füsse Spildey., das vorletste Gid. keruf. oder Happig; Krpx. welch; Kopf bis zu den Augen in das vorn abgesätzte H.schild zusückgevogen; 2 mit Flügel n. Flydkn.

#### Uebersicht der Gattungen.

a. Mund rüsself. verlängert. DICTYOPTERUS.

b. Mund nicht verlängert.

EROS. 3tes Fblrgid. fast immer viel grösser als das 2te; Flgdkn. mit stark erbahenen Längslinien.

HOMALISUS. 2tes u. 3tes Fhirgid. fast gleichgross u. viel kleiner als die folgenden; Figdkn. obne erhabene Löngslinien.

## 1. Gatt. Dietyopterus Latr.

Kopf gröstentheits unter dem aufgeworfenne V.rande des H.rchilds versteckty, Mund rüsself, verlängert; Flir. 1 [jüder, 3, flub, nuf der Basis des Rüssels efgt.; O.lippe shpermodet; O.kfr. einfieh, mit schwifer, sichelf, gebogener Spitze, am Arande mit einigne Barsten; U.Hr. mit 3 ling behateten Loppen, der innere achr lurx, der füssere zugespitzt, das 30e/fld. d. fatt. eereichend; K.lurt, gelürg, ester lurx, der füssere zugespitzt, das 30e/fld. d. fatt. eereichend; K.lurt, gelürg, the 'the Griff fich six to lang sid das kopenitzte slee; Vosselfe, herelt, klunen einfach; H.schild feckle, "berüter sle lung, mit unfgeworfenen Ründern; Schildehen lünglich, and. Sp. bagestutzi; Siglekin. Bach. — And Biumen.

 D. sanguineus L. 3½-4". Schwarz, etwas glinzend, die Seiten des von einer M.forche durchzogenen H.schilds u. die Figdkn. hachruth, letztere mit undeutlich orbabenen L\u00e4ngslinien u. dichter, niederliegender Bebaarung. — Nicht selten.

#### 2. Gatt. Eres Newmann.

Der vorigen Gattung gehr sholleh, doch ist der Kopf nicht rüsself. verlängert; der äussere Lippen der U.Kr. sehr breit is. kurz, nach innen scheid hagetutzt, kum über die Worzel des Hen Tstrglids ihnausreichend, der innere sehr kurz, kam unterzeichden; U.lippe kurz; Listr, mit sehr gransen; Aris Zeichigem kam unterzeichden; U.lippe kurz; Listr, mit sehr gransen; Aris Zeichigem bagenon Srindern is. mehreren erhabenen, gewöhnlich 4-5 Gribbehm einzelhiersende Linien; Figlika, mit stark erhabenen Längslinien. Das Uebring wie bai der vorigen Gatt. — Auf Blumen; bei der Berührung zieben sie Kupf u. Beine an sich u. sellen sich wie todi.

Hschild ganz roth od. nur in der Mitte schwarz.
 E. auron F. 4-4'/". Ilsebild n. Figdkn. roth, die Scheibe des ersteren gewöhnlich dunkler, mit 4 breiten, flachen Gruben u. mit einer kleinern reugen.

tenförmigen in ihrer Mitte; Z.ranne der erhabenen Linies auf den Figdkn. mit 2 regelmässigen Reihen 4eckiger Grübehen; U.seite dunkelbrann; Fhlr. u. Beine

etwas heller. - Nicht selten.

2. E. rubens Redt. 3-4". O.seite roth, mit diohtem, rothlichem Filze bekleidet, U.seite pechschwarz, Beine braunschwarz; Stirn mit 2 durch eine Furche getrennten Höckern an der Wurzel der Fhir.; Scheibe des H.schilds durch die erhabenon Linien in 4 seichte Gruben getheilt, jede Flgdke, mit 4 erhabenen Linien n. die Z.räume derselben mit 3 Reihen grosser, grübehenartiger Punkte. - Nicht sehr selten.

3. E. flavescens Redt. 3-31/3". H.schild u. Flgdkn. gelbroth, die Scheibe des ersteren schwärzlich, mit 3 Grnben auf der vorderen u. 2 auf der hinteren Hälfte, welche letztere durch eine schmale Verlängerung der verderen, mittleren Grnhe getrennt sind; Z.raume der erhabenen Langslinien auf den Figdkn. mit unregelmässigen, grübchenartigen Vertiefungen; Stirn mit einer tiefen M.farche zwischen den Fhirn. n. mit einer tiefen Querfurche zw. den Augen; Kopf, Fbir., U.seite u. Beine schwarz. - Sehr selten.

#### b. H.schild oans schwars.

gröser als das 2te n. kaum 1/2 so gross als das 4te; H.schild breiter als lang, nach vora etwas verent, die V.ecken abgernatelt, die Scheibe mit einer langlich eif. Grube i. d. M. u. mit 2 grossen 4eckigen Gruben beiderseits; Flgdkn. hochroth, die erhabenen Längslinien durch regelmässige, orhahene Quorlinien verbunden. - Selten.

5. E. minutus F. 2-2',". Fhir. schwarz, die letzten Gldr, gelb, ihr 3tes Gld. höchstens um die Halfte kleiner als das 4te und viel grösser als das 2te; H.schild 4eckig, seine Seiten in d. M. etwas verengt, seine Scheibe mit 2 grnbenartigen Vertiefungen auf der hinteren Halfte, mit 3 auf der vorderen, von denen die mittlere durch eine erhabene Linie getheilt ist; Flgdkn. roth, mit 2 Reihen grosser, 4eckiger Punkte zw. don erhabenen Linien; U.seite u. Beine pechbraun. - Nicht selten.

### 3. Galt. Homalisus Jll.

Von der vorigen Gattung hauptsächlich durch das H.schild u. die Fledku. verschieden; ersteres ist etwas breiter als lang, an der Seite scharf gerandet, die V.ecken abgerundet, die H.ecken spitz u. stark auswärts gebogen, seine Scheibe mit 3 Grübehen u. beiderseits am Grundo mit einer erhabenen, fast bis zur Mitte reichenden Linie; Flgdkn. lang gestreckt, gleichbreit, flach, dicht u. stark punktirt-gestreift, die Z.raume nicht oder nur der 6te ausserst schwach erhaben; 2tes u. 3tes Fhirgid, sehr klein; Mundtheile wie bei der vorig, Gatt., nur dass an den sehr kurzen L.tstrn, das ite u. 2te Gid, sehr klein n. das letzte, viel grüssere Gld, mehr kugelf, ist. - Auf Blumen, 1. H. suturalis F. 81/4". Schwarz, fein behaart, die Flgdkn. roth, ein

breiter vor d. Spitze verschwindender Langsstreifen über die Naht schwärzlich, äusserst selten die ganzen Flgdkn. schwarz; U.seite pechbraun; Fhlr. u. Beine gewöhnlich braun. - Nicht selten.

## XXXIV. Fam. LAMPYRIDAE.

Fhtr. 11gldrg., fadenf., genagt od. gekammt; B.ringe 6; V.- u. M.haften saufenf. vorragend u. sich un d. Sp. berührend; Füsse Sgldrg., das vorletzte Gld. hersf. od. 2lappig; Krpr. weich; Kopf unter dem V.rande des H.schilds m. od. w. versteckt; O ohne Flugel u. Flgdkn., od. statt der letzteren nur mit 2 kleinen Schuppen.

### Uebersicht der Gattungen.

a. Kopf vollkommen unter dem vorn abgerundeten H.schild versteckt; Bauch mit einem Leuchtfleck; Fhlr. fadenf. zs.gedrückt. LAMPYRIS. Letztes Gld. d. K.tstr. fast abif; Flgdkn. d. 5 so lang als d. H.leib.

PHOSPHAENUS. Letztes Gld. der Tstr, fast Seckig; Figdkn, des o viel kurzer als der H.leib.

b. Kopf nur bis zu den Augen unter das vorn abgestutzte H.schild zurückgezogen; Bauch ohne einen Leuchtsleck; Fhlr. gekammt. DRILUS. Letztes Gld. der K.tstr. eif. abgestutzt.

### 1. Gatt. Lampyris L.

Kopf ganz unter dem vorn abgerundeten H.schilde versteckt; Fhir. 11gldrg., fadenf., zs.gedrückt, auf der Stirn einander genähert; Augen sehr gross; O.kfr. mit einfacher Spitze; U.kfr. mit 2 sehr kurzen Lappen und keulenf, verdickten 4gldrgn. Tstrn., deren Endgld. zugespitzt ist; L.tstr. 3gldrg., ihr Endgld. das grösste, zugespitzt; H.schild am Grundo breiter als lang, vorn vollkommen abgrosset, zugespitzt, in.com ein diech, mehr als doppelt so lang als breit; Fussgidr-allmäblig kürzer werdend, das 4te Gld. 2lappig; klauen einfacht die 2 vorletzten B.ringe sind bei dem todten Käfer gelb, bei dem lebenden verbreiten sie ein helles Licht; die 2 sind ohne Flügel u. Figdkn.

1. L. noctiluca L. Graubraon, H.schild graugelb, die Scheibe dunkel; Flgdkn. 3mal so lang als zs. breit. Das Q ungeslügelt u. ohne Spur von Figdkn. ♂ 5";

Q 6-8" lang. - Ueberall.

2. L. splendidula L. Graubraun; H.schild vorn mit 2 glasartig durchsichtigen Flecken; Flgdkn. kaum mehr als doppelt so lang als zs. hreit. Q tveissgelb, ungeflügelt, mit 2 kleinen Schuppen statt d. Flgdkn. † 4-41/1", Q 4-5" lang. - Häufig.

### 2. Gatt. Phosphaenus Laporte.

Kopf ganz unter dem vorn abgerundeten H.schild versteckt; Fhlr. 11gldrg., bei dem of fast so lang, bei dem Q kürzer als der 1/2 Leib, ihr 2008 Gld. klein, die folgenden so breit als lang, zs.gedrückt, gleich gross; H.schild so lang als breit, vorn abgerundet, mit aufstehendem Rande; Flgdkn. kaum länger als d. H.schild, an d. Spitze einzeln abgerundet u. von einander abstehend, bei dem Q fehlend; O.kfr. sehr schmal, stark sichelf. gebogen u. etwas vorragend; K.tstr. stark keulenf. verdickt, ihr Endgld. sehr gross u. schief abgestutzt, fast Seckig; Beine wie bei Lampyris; Flügel b. b. G. fehlend; Flgdkn. d. ♂ abgekürzt, die d. ♀ fehlend; vorletzter B.ring mit 2 kleinen im Dunklen leuchtenden Punkten.

### 3. Gatt. Drilus Ol.

nach vorn stark verschmälert, abgestutzt, an d. Sp. ausgerandet; O.kfr. vorragend, mit schaffer, gebogener Spitze u. hinter dieser, fast in d. Mitte, mit einem grossen, spitzen Zahne; U.kfr. Happig, der Lappen sehr klein behaart; K.tstr. fadenf., 4gldrg., mit lang eif. Endgide.; L.tstr. kurz, 3gldrg., enge aneinander stehend, mit stumpfspitzigem Endgide.; Kopf geneigt; H.schild mehr als '/mal breiter als lang, an d. S. etwas erweitert; Flgdkn. etwas breiter als d. Il.schild u. mehr als 3mal so lang, an d. Sp. einzeln abgerundet; H.hūften schmal, nach innen etwas erweitert; Fussgidr. allmählig kürzer werdend, das 4te Gid. 2lappig, das Klauengid. dünn, gebogen, die Klauen einfach. Diese Charaktere sind übrigens nur die des 5, die / sind 3mal so gross als d. 5 u. ohne Figl. u. Figdkn.

1. D. flavescens F. 3-3'/.'''. 5 schwarz, nur die ligdkn., die Schienenspitzen u. die Füsse rötblichgelb; H.schild unchen, mit aufgebogenem S.rande; Flgdkn. breiter als d. H.schild, rötblichgelb behaart u. runzelig punktirt. Selten.

2. D. pectinatus Schönh. 2-2's'.''. 5 schwarz, rauhhaarig, runzelig punktirt; H.schild mit fast rechtw. Ecken u. aufgebogenen Rädern; Flgdkn. so breit als das H.schild, and er Spitze gerundet. — Oestreich.

als das H.schild, an der Spitze gerundet. - Oestreich.

# XXXV. Fam. TELEPHORIDAE.

Fhir. 11gldrg., fadenf. oder schwach gesägt; Bauch aus 6 Ringen as.gesetzt; V .- od. M.huften zapfenf. vorragend u. sich an d. Sp. berührend; Füsse Sgldry., das vorletzte Gld. herzf. od. 2lappig; Krpr. weich; Kopf vorgestreckt, frei; Q mit Flügel u. Flgdkn.

### Uebersicht der Gattungen.

A. H.schild an den H.ecken nicht ausgeschnitten.

a. Flgdkn. den II.leib u. die Flügel ganz bedeckend; letztes K.tstrgld. beilf.

a. Jede Fussklaue in 2 m. od. w. gleich-lange Huften gespalten. Kopf nach hinten halsf, verschmälert.

RHAGONYCHA. Kopf nicht nach hinten verschmälert.

B. Beide Klauen einfach, od. nur mit einem Zahne od. zahnartigem Lappen am Grunde, der aber nie die Hälfte d. Klaue erreicht.

TELEPHORUS

b. Flgdkn. kürzer als der H.leib; Flügel weit vorragend; letztes K .tstrgld. eif.

MALTHINUS. Fhir. vom I rande d. Augen etwas entfernt efgt.; O.kfr. innen mit einem grossen, scharfen Zahne.

MALTHODES. Fhlr. nahe am I.rande der Augen efgt.; O.kfr. ohne Spur eines Zahnes.

B. H.schild an den H.ecken iederseits mit einem tiefen Ausschnitt. SILIS.

# 1. Gatt. Podabrus Fischer.

Von der folgenden Gattung nur durch den nach hinten halsf. verschmälerten Kopf

u. die in 2 gleichlange Hälften gespaltenen Klauen verschieden.

1. P. alpinus Payk. 5-5/4". Oben gelbbraun, die Schenkel u. ein Fleck am V.- u. H.rand d. H.schilds od. die ganze Scheibe bis auf d. S.rand schwärz- etc. lich; H.schild viel breiter als lang, vorn u. hinten gerade abgestutzt, jederseits (17 6.1) stark vertieft, mit aufgebogenem Rande, die V.ecken abgerundet, die H.ecken als, 17 1 kleine Spitzen nach aussen ragend, die Scheibe stark punktirt, mit einer tiefsn M.rinne; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, lang, gleichbreit. Oft sind die gan-zen Flgdkn., seltener der grösste Theil des Krprs. schwarz, u. nur Mund, S.rand des H.schilds, Ränder der B.ringe u. Schienen gelb. - Selten.

## 2. Gatt. Telephorus Schaeffer.

Fhlr. 11gldrg., fadenf. od. borstenf., auf der Stirn vor den Augeu efgt.; Kopfschild ausgerandet; O.kfr. einfach, dünn, mit sichelf. gebogener Spitze; U.kfr. mit 2 dicken, fleischigen, bebarteten Lappen, der innere klein u. kaum vom äusern getrennt; K.tst. 4gldrg., die Lappen weit überragend, ihr letztes Gld. sowie das der L.tstr. beilf.; 4tes Fussgld. 2lappig; Klauen einfach, oder die äussere am Grunde zahnf. erweitert; Krpr. länglich, weich; Kopf vorgestreckt; H.schild breiter als lang, mit aufstehenden Rändern u.m. od. w. abgerundeten Ecken; Schildchen klein, mit abgerundeter Spitze; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, den II.leib ganz bedeckend.

I. Flydkn. blau od. blaugrün.

1. T. violaceus Payk. 5". Röthlichgelb, Fhlr. mit Ausnahme des Wurzelglds. schwarz, Flgdkn. blau, M.- u. H.brust schwärzlich, Schenkel des & gewöhn-

II. Fladkn. schwarz.

1. H.schild ganz schwarz od. die S.ränder gelb.

3. T. tristis F. 41/2-5". Schwarz, fein grau behaart, Wurzelgld. d. Fhlr., Mund u. gewöhnlich auch die Spitze der Schienen röthlich gelbbraun. - Auf

blühenden Fichten, nicht häufig.

4. T. obscurts L. 4-5/2". Schwarz, unten dichter, oben spärlicher fein grau behaset, nur die S.ränder des H.schilds breit gelb gesäumt, die 2 ersten Fhirgler, sowie die S.ränder der B.ringe ganz oder grösstentheils röthlichgelb.

--- Hänfig. 5. T. opacus Germ, Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber nur 3'' lang, die 5. T. opacus Germ, Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber nur 3'' lang, die Fhir. entw. ganz schwarz od. nur d. Wurzelgld. braun, u. auf d. H.schilde auch V.- u. H.rand schmal gelb gesäumt, - Selten.

Il. Cuit

6. T. flavilabris Fall. 3-31/3". Schwarz, der ganze Mund, Fhlr.wurzel, ein schmaler Saum um d. H.schild, die S.- u. Spitzeuränder d. Bringe, Schenkelspitze u. Schienen röthlichgelb, die Füsse bräunlich. — Cassel, Schlesien.
7. T. albo-marginatus Maerkel. 4½". Schwarz, V.theil d. Kopfes, Fhirwurzel u. Beine röthlich braungelb, Schenkelspitze u. Ilschienen dunkel; Ilschild

- etwas breiter als lang, mit aufstehenden, fein weiss gesäunten Rändern; Flgdkn. gerunzelt, kurz, grau, etwas seidenschimmernd behaart. Auf Alpen, S. T. fibulatus Maerkel. 4½". Wie der Vorige, nur der Kopf mit Ausnahme d. Mundes ganz schwarz, das H.schild um die Hälfte breiter als lang, die Flgdkn. rauh, mit kleinen, voru feinern Körnern bestreut, die Beine dunkel und gewöhnlich nur die Hüften n. die U.seite d. V.schenkel rothbraun. - Auf Alpen.
- 2. H.schild ganz gelbroth, oder nur mit einem dunklen Fleck auf der Scheibe od. am V.rande.

a. Aeussere Klaue un den H.füssen mit einem kleinen Zahne an

der Wurzel. 9s. T. lateralis L. 21/3". Schwarz, mit feinem, grauem, silberglänzendem Haarüberzuge, die ganzen Fhlr., Beine, vordere Hälfte d. Kopfs, H.schild, V.brust u. die Ränder d. Bringe röthlichgelb, der S.rand d. Flgdkn. blassgelb. - Ziem-

10. T. fulvicollis F. 3". Schwarz, Mund, Fhlr.wurzel, H.schild, H.leibs-

spitze u. Beine röthlichgelb. - Nicht selten.

11. T. fuscus L. 5'/2". Schwarz, fein grau behaart, Fhlr.wurzel, Vorder-theil d. Kopfes, H.schild mit Ausnahme eines schwarzen Flecks am V.rande, so-

wie der Umkreis des Bauches rothgelb. — Häufig.

12. T. rusticus Fall. 5½-7". Wie der Vorige, der schwarze Fleck auf d. H.schilde aber ziemlich in d. M. der Scheibe, die Beine nicht ganz schwarz, sondern alle Schenkel mit Ausnahme ihrer Spitze od. wenigstens die V.schenkel roth. — Häufig.

b. Aeussere Fussklaue mit einer breiten, zahnf. Erweiterung an der Wurzel, welche fast die Hälfte der Klaue erreicht.

a. 3tes Fhirgld. kaum um d. Hälfte länger als d. 2te; Figdkn. ausserst fein punktirt, mit feinem, dichtem, grauem Haarüberzuge.

13. T. dispar F. 5-5/4". Schwarz, der Kopf mit Ausnahme eines schwärzlichen Flecks in d. M. des Scheitels, die Fhlr.wurzel, das ganze Il.schild, der Umkreis des Bauches, die ganzen V. beine u. die Schenkel der hinteren Beine bis auf ihre Spitze rottgelb; H. schild am Il.rande fast gerade abgestutzt, so dass sich beiderseits ein stumpfer Winkel bildet. — Häufig.

14. T. pellucidus F. 4-5". Rothgelb, die ganze hintere Hälfte des Kopfs, Fhlr.spitze, Flgdkn., M.- und H.brust, Schenkelspitze und Schienen der H.beine

schwarz. — Sehr häufig. / 15. T. nigricans F. 41/1". Dem Vorigen äusserst ähnlich, die Scheibe des H.schilds hat jedoch einen sehwarzen Fleek od. ist dunkelbraun, die Ränder sind weissgelb, fast durchscheinend, die Flgdkn, etwas länger behaart, die Beine gewöhnlich ganz gelb, selten die H.schienen braun. - Häufig.

B. 3tes Fhigrid. wenigstens 2mai so lang als das 2te.

16. T. thoracicus Oi. 3-3'/.''. Rötblichgelb, Fhir. mit Ausnahme der Wurzel, Scheitel, Flgdkn. u. Brust sehwarz, Füsse dunkel: Flgdkn. stark gerunzelt, mit ziemlich langen, feinen Härchen nicht dicht besetzt. - Nicht selten.

III. Figdkn. blass gelbbraun, öfters an den Rändern dunkler.

1. Aeussere Klaue an den H.füssen am Grunde mit einem deutlichen Zahne.

a. Beine ganz od, grösstentheils gelb. a. H.schild schwarz gefleckt.

17. T. discoldeus Ahr. 41/,.... Hellgelb, Mitte d. H. schilds u. Kniee schwarz, die Ränder der fein behaarten Flgdkn. u. die B.ringe in d. M. schwärzlich, die

Brust mit silbergrauem Filze bedeckt, — Im Mansfeld'schen, Schlesien, Cassel.

18. T. lineatus Kiesw. 3½-4½... Röthlichgelb, Augen, ein Doppelfleck
auf dem H.schilde, H.rand des Scheitels, Brust u. M. der B.ringe schwarz, Fhlr.spitze bräunlich, die Flgdkn. blussgelb. Bei den grössern Q ist das Schwarze auf dem Scheitel u. den Bringen etwas ausgedehnter. - Cassel.

### H.schild einfarbig.

 T. lividus L. 5-5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>". Ganz röthlichgelb, Augen, ein Fleck auf der Stirn, Brust u. Basis d. II.leibs, Spitze d. H.schenkel u. die H.schienen schwarz, 

21. T. rufescens Letz. 5". Den Vorigen sehr ähnlich, aber breiter, ganz gelbroth, nur d. Fhlr. nach aussen u. d. Füsse etwas dunkler, die Augen schwarz,

das H.schild vorn gerundet, die Flgdkn. glänzend. — Sehr selten.

22. T. bicolor F. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>... Röthlichgelb, Augen, Brust, Wurzel des H.leibs u. die Kniee d. hinteren Beine schwarz, Fhlr. nach d. Spitze hin dunkler, - Ueberall.

b. Beine ganz od. grösstentheils schwarz.

- 23. T. assimilis Payk. 5 31/4-41/2". H.schild vorn gerundet, an d. Seiten wenig und gleichmässig erweitert, entw. schwarz u. an d. S. rothgelb, od. ganz röthlichgelb; Flgdkn. blass gelbbraun; Beine ganz schwarz; Fhlr. schwarz, ihr Wurzelgld. gelbbraun. — Q 4½-5", etwas grösser u. viel breiter, das H.schild nach vorn verengt, rothgelb, mit einem kleinen runden schwarzen Fleck auf der Scheibe; U.seite, mit Ausnahme d. Brust, d. S.ränder u. d. H.leibsspitze, schwarz; Beine schwarz, an d. 4 vorderen d. Schenkelwurzel u. Spitze d. Schienen gelbbraun; Fhlr. ganz schwarz. - Oestreich, Schlesien.
  - 2. Aeussere Klaue kaum gezähnt, sehr selten an der Spitze undentlich gespalten.

a, 3tes Fhiegld, fast doppelt so lang als das 2te.

24. T. pilosus Payk. 3½—4<sup>ttt</sup>. Ziemlich lang, gestreckt u. lang behaart, röthlichgelb, hraun, die Flgdkn. heller; Fhlr. d. 5 fast so lang als der Kpr., die d. Q länger als seine Hälfte; H.schild bei d. 5 an d. S. gerade, bei d. Q in der M. etwas erweitert. — Selten; Oestreich, Schlesien, Harz etc.

25. T. fulvipennis Germ. 4½<sup>ttt</sup>. Schwarz, Mund, U.scite d. tten Fhlrglds., Seiten d. Bauchs, H.leibsspitze, Flgdku. u. H.schild röthlichgelb, letzteres mit einem

schwarzen Scheibenfleck; Schenkelwurzel u. Schienenspitze gelbbraun. - Schlesien.

b. 3tes Fhirgld. nur wenig länger als das 2te.

26. T. humeralis Redt. 31/2-41/2". Kopf, d. langen Fhir. u. d. Beine ganz gelb, ein Fleck auf der Scheibe des H.schilds, die Brust u. die M. jeden B.rings schwarz, Naht, S.rand u. Spitze der blass gelbbraunen u. fein behaarten Flgdkn. schwärzlich angelaufen; H.schild so lang als breit, der V.rand abgerundet, die S.ränder fast gerade, d. H.rand gerade abgestutzt, die Scheibe kaum punktirt mit schwarzer M.rinne. - Wien, Harz, Wetterau.

27. T. clypeatus Jll. 21/2". O.seite blassgelb, d. hintere Hälfte des Kopfs u. ein grosser, vorn u. hinten gewöhnlich ausgerandeter Fleck auf d. Scheibe d. H.schilds schwarz; U.seite schwarz, d. Ränder d. B.ringe u. d. Beine gelb, die

Schenkelspitzen öfters schwärzlich. — Nicht selten.
28. T. lituratus Fall. 21/2-3". O.seite braun od. gelbbraun, d. Kopf ganz dunkel od. wenigstens seine hintere Hälfte schwarz, d. H. schild m. einem schwarzen Doppelfleck auf seiner Scheibe, d. Flgdkn. an d. Rändern gewöhnlich dunkler angelaufen; U.seite schwarz, d. Ränder d. H.leibs u. d. Beine gelbbraun, d. Schen-

kel auf d. O.seite mit einem dunkeln Streifen. — Ziemlich überall, aber selten. 29. T. sudeticus Letz. 31/2". Röthlichgelb, fein behaart, d. Kopf oben, ein nach vorn verschmälerter Fleck auf d. vorn zugerundeten H.schild, d. Spitze der

Flgdkn, u. die H.schienen schwarz, - Schlesien.

## 3. Gatt. Rhagonycha Esch.

Bau d. Kprs. u. der Mundtheile wie bei d. vorig. Gattg., dagegen ist jede Klaue in 2 m. od. w. gleichlange Hälften gespalten. - Auf Blüthen.

a. H.schild schwarz, die S.ründer röthlichgelb.

A. reclaces L. 2-21/2". Schwarz, die S. d. H. schilds rötblichgelb, die unteren Fhirgldr., die Figdkn., ein kleinerer Theil d. Schenkel, die Schienen und Füsse gelbbraun. - Sehr häufig.

Flysyl;

b. H.schild gans roth.

tur. A a. Kopf schwarz, diegendate. Laubi di J. 2. R. Redtenbacheri Maerkel. 21/, ". Schwarz, H.schild, V.brust, Spitze d.

o. H schild einfinrhig.

H.leibs, Fhlr.wurzel und Beine röthlichgelb; H.schild breiter als lang, nach vorn etwas verengt, d. S. fast gerade, die H.ecken rechtw., ihre Spitzen abgerundet; Flgdkn. sehr stark punktirt, die Punkte nur geg. d. Spitze m. Runzeln zufliessend.

- Harz, Oestreich, Tyrol etc., selten.

3. R. nigriceps Waltl. 4". Schwarz, Fhir wurzel, H. schild, V. brust, Beine u. d. letzten B.ringe röthlichgelb, die Flgdkn, durchaus gelb; H.schild mit einer tiefen, breiten M.rinne u. stark aufgebogenen S.randern, so dass sich auf d. Scheibe 2 stark vortretende Längserhabenheiten bilden; Flydkn. runzelig punktirt, viel feiner, kürzer und weniger dicht behaart und sowie das H.schild ziemlich stark glänzend. - Oestreich.

14. R. fuscicornis Ol. 3". Schwarz, Fhir. braun, an der Wurzel heller, H.schild, V.brust, Beine und After röthlichgelb, Flgdku, gelbbraun mit schwarzer Spitze; Heschild ziemlich eben, mit sehr seichter M.rinne. - Ziemlich selten.

 R. Maerkeli Kiesw. 4'/3". Röthlich gelbbraun, etwas glänzend, Kopf, Fhlr. mit Ausnahme d. Wurzel, Spitze d. Flgdkn., Brust u. Bauch schwarz, After gelbbraun; Stes Fhirgld. doppelt so lang als das 2te. - Sachsen.

B. Kopf rothgelb.

6. R. translucida Märk. 4-41/2. Flgdkn. ganz blassgelb, H.schild u. Beine

röthlichgelb. — Selten; Kassel, Siegen.
7. R. melanura F. 4". Ganz röthlichgelb, die Fhlt., mit Ausnahme der Wurzel, d. Fusse u. Spitze d. Flgdkn. schwarz; H.schild so lang als breit, nach vorn verengt, der V. rand abgerundet. — Sehr gemein.

8. R. terminalis Redt. 3 1/2 - 4". Wie die Vorige, d. Flgdkn. aber etwas

kürzer u. breiter u. fast ihre ganze hintere Hälfte schwarz. - Steiermark.

1. H.schild ganz schoorz.

a. Flgdkn. gunz oder grösstentheils blass braungelb.

9. R. pallida F. 3". Schwarz, die ganzen Beine, sowie die Fhlr.wurzel

röthlichgelb, d. Flgdkn. entw. ganz gelb od. ihre Spitze schwarz. — Şehr häufig. 10. R. nigripes Redt. 2½-3". Schwarz, d. 2 ersten Fhlrgldr., d. Wurzel d. Schienen u. ihre ausserste Spitze, sowie d. Flgdkn. blass gelbbraun. — Oestreich.

11. R. femoralis Redt. 2-21/2". Schwarz, Fhlr. braun oder schwärzlich, ihre Wurzelgidt,, sowie d. ganzen Schienen u. d. ausserste Schenkelspitze röthlichgelb, Flgdkn. blass braungelb, kürzer u. breiter als bei d. vorig. Art. - Oestreich.

b. Flydkn. schwarz.

12. R. paludosa Fall. 2'/,". Linear, lang gestreckt, schwarz, glänzend, Flgdkn. gewöhnlich bräunlichschwarz, fein grau behaart, 3mal so lang als zs. breit, d. Wurzel d. Fhir. u. d. Schienen, selten d. ganzen Schienen gelbbraun. - Auf nassen Waldwiesen,

13. R. atra L. 2-21/4". Wie d. Vorige, aber kürzer u. breiter, d. Flgdkn. mehr als doppelt so lang als breit, d. Fhir, wurzel u. d. Schienen stets röthlich-

gelb. - Nicht selten.

### 4. Gatt. Sills Redt.

Fhlr. 11gldg., schwach gesägt, ihr 2tes Gld. sehr klein; Kopfschild vorn abgerundet; Ökfr. dünn, ziemlich breit gedrückt mit sichelf. gebogener Spitze u. am Lrande mit einem kleinen, vor der M. einen Zahn bildenden Ausschnitte; Ukfr. Zlappig, d. innere Lappen sehr klein; Endgld. d. K. a. Listr. beilf.; Kopf bis zu d. Augen in d. H.schild zurückgezogen, dieses breiter als lang, beiderseits an d. d. Augen in d. H.schild zuruckgezogen, dieses preiter als lang, beiderseits an d. Hiecken bei d. Q mit einem seichten, bei d. S mit einem tiefen Ausschnitte, aus welchem bei d. S ein kleiner, an d. Spitze verdickter u. ausgerandeter Fortsatz von d. U.seite des H.schilds vorragt; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild; vorletztes Fussgld. 2lappig; Klauen an der Wurzel gerundet erweitert.

1. S. nittldula F. S schwarz, glänzend, fein grau behaart, die Okfr. und d. Kniee gewöhnlich gelbbraun. 2½... Q röthlichgelb, fein grau behaart, d. Fhlr. u. Füsse braun, der Scheitel, die Flgdkn. u. d. H.brust schwarz. 2½... — Selten.

### 5. Gatt. Malthimus Latr.

Kopf gross, ziemlich flach, mit breiter Stirn, hinter d. Augen nach d. Basis stark verengt; Fhir. Tigidrg, fadenf, i. d. M. d. Stirn, von d. I.rande d. Augen etwas entfernt efgt., Okfr. sichelf., innen mit einem grossen, scharfen, nach vorn ge-richteten Zahne; 3tes Tstrgid. eif. u. zugespitzt; Figdkn. meist kürzer als d. H.leib.

1. Flydkn. mit grossen in Reihen geordneten Punkten.

1. M. fasciatus Fallen, 11/2-11/2". Gelb, Brust braun, hintere Hälfte des Kopfes u. H.schild mit Ausnahme d. S.ränder schwarz; Flgdkn. graugelb, ein unbegrenzter Flecken um d. Schildchen u. eine breite Querbinde vor der schwefelgelben Spitze schwärzlich; Kopf u. H.schild stark runzlig punktirt, letzteres so lang als breit, nach vorn verengt, v. d. M. am breitesten; Flgdkn. mit ziemlich regelnmässigen Reihen grosser, tiefer Punkte. — In ganz Deutschland nicht häufig. 12. M. balteatus Suff. 2-2'/2". Braun, Stirne, Wurzel d. Fhir., Spitze d.

Flgdkn. n. V.beine gelb; Flgdkn. mit einer blassen breiten Querbinde auf d. vor-deren Hälfte; von Vorigem durch dunklere Färbung und längeres H.schild zu

unterscheiden. - In Norddeutschland.

3. M. glabellus Kiesw. 1½". Gelh, Brust u. Spitze d. Fhlr. braun, Il.kopf u. ein breiter Längstreifen in d. M. des H.schilds schwarz; Flgdku. graugelb mit einem dunkleren Schatten um d. Schildchen u. vor d. schwefelgelben Spitze; Kopf u. H.schild glänzend, kaum punktirt, letzteres so lang als breit, nach vorn stark, nach hinten wenig verengt, i. d. M. am breitesten; die Punktreihen der Flgdkn. unregelmässig, die Punkte seicht. - Dresden, Wien.

2. Flydkn. verworren oder runzlig punktirt.

4. M. flaveolus Payk. 21/4-23/4". Gelh, hintere Hälfte d. Kopfes, Spitze d. Fhlr. u. einige Flecken auf d. Il.schilde schwarz; Flgdkn. nur wenig kürzer als d. H.leib, graugelb, ihre Spitze schwefelgelb. - Deutschland.

.5. M. biguttulus Payk. 2-21/2". Schwarz, dunn greishaarig, V.theil des Kopfes, Wurzel d. Fhir. u. die Schenkel gelb, Spitze der Figdkn. schwefelgelb; Kopf u. H.schild runzlig, Flgdkn. fein, hier und da fast gereiht punktirt. - In ganz Deutschland, in Gebirgsgegenden.

6. M. frontalis Kiesw. 11/2-13/4". Schwarz, Mund, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich; Flgdkn. einfarbig, so lang als d. H.leih; beim 5 ist der vordere Theil d. Kopfes rothlich und die Flilr. lang; beim Q ist der Kopf schwarz und die Fhlr.

kurz. - Kassel, Berlin, Dresden etc.

### 6. Gatt. Matthodes Kiesw.

Kopf breiter als lang, ziemlich gewölbt, hinter den Augen nur wenig verengt; Fhir. 11gldg., fadenf., unmittelbar am Lrande der Augen efgt.; Okfr. gekrünumt, am I rande ohne Spur eines Zahnes; letztes Gld. d. Tstr. eif. zugespitzt; Flgdkn. abgekürzt.

> 1. Vorleiztes und leiztes Rückensegment des 5 einfach, das leizte a. d. Sp. höchstens leicht ausgerandet.

a. Letztes B.segment bis auf den Grund gespalten.

1. M. sanguinolentus Fallen. 1½-13¼... Schwärzlich braun, Fhlr.wurzel, Schienen, Füsse u. Ränder d. B.ringe gelb, H.schild röthlichgelb, meist mit einer dunkleren Makel in der M., etwas breiter als lang, hinten u. vorn gerandet, mit stumpfen etwas vortretenden V.ecken, Spitze d. Flgdkn. mit einem schwefelgelben Tropfen. - Nicht selten.

2. M. marginatus Latr. 21/4-21/2". Gräulich braun, Mund, Fhlr., Beine, die Ränder des Il schildes a. verschiedene Zeichnungen am H.leib gelb; H.schild fast 4cckig, am V.rande gerundet; Flgdkn. mit schwefelgelber Spitze. - Nicht

- b. Das letzte B.segment zu einem sehr schmalen, höchstens an d. Sp. leicht ausgerandeten Stiel umgebildet.
- 3. M. pellucidus Kiesw. 11/2-2". Graubräunlich, fein greishaarig, Spitze der Flydkn. schwefelgelb; H.leib gelb mit graubräunlichen Querbinden; H.schild etwas breiter als lang, sein V.rand etwas gerundet, V.ecken stumpf, aber deutlich vortretend. - Weit verbreitet und stellenweise häufig.

#### c. Das letale B.segment mit cokigen Ausrandungen.

- 4. M. mysticus Kiewe, 1½, -1½, "Schwarz, schwach glänzend, sehr fein greinharig, Spitze der Figlden, Seiten u. Spitze des Hleibs gelb; Hachild viel breiter als lang, rundum gerandet, d. Vecken stumpf, H.ecken rechtw., d. Hrand fein gelb gestumt; Beine bräunlich grau, mit etwas helleren Knieen. Mittel-und Suddeutschland.
  - Die beiden oder eines der beiden tetzten Rückensegmente verlängert und (durch Ausrandung, Spallung etc.) ausgeweichnet.
    - Die Lappen des vorletuten B.segmentes mässig gross, einfach Seckig oder rundtich.
    - a. Das tetate B.segment 3mal tief gespulten.
- 15. M. trifurcatus Kiesw. 2-21/, ... Grauhraun, fein greisbaarig; H.schild breiter als lang, schwarz, sein V.- u. H.rand u. d. 4 Ecken rühlich gelb; Figdkn, viel breiter als d. H.schild mit schwefelgelber Spitze; H.leib mit gelber Zeichnung.

   In den deutschen Alpen.
- 6. II. atramentarius Riesw. 2". Einfarbig schwarz, fein greisbaarig; H.schild um d. Bläfte breiter als lang, ringsum deutlich gerandet; Fhir. ziemlich dick bis zur Spitze d. Figdkn. reichend. — Steyersche Alpen.
  - B. Dos telvte B. segment nur einmut gespatten, oder eingeschnitten.
    Das vorleibe R segment am Vrande weit nach vorn vorgesogen, etwas aufwärte gebogen u. mit dem folgenden Segmente eine Kante bildend.
- 7. M. guttifer Kiesev. 1½.—2<sup>st.</sup>. Sehwarz, fein greishanzig, Figdka. mit schwefelgelber Spitze, Unterseite mit gelber Zeichnung, Beine heller od. dunkler hraun H.schild breiter als lang, ringsum gerandet, seine \(^1\)-ecken stumpf, H.ecken schaf rechtw., V.- und Lrand gewöhnlich schmal gelb gesaumt, Sägbsjache Schweiz hei Dresden.
- 8. M. spretus Kiesw. 11/3-11/4". Schwarz, U.seite theilweise gelb; H.schild genau teckig mit stumpfen V.- u. H.ecken, ringsum gerandet; Flydku. einfarbig; Beine mit belleren Kniecen. — Wien.
  - \*\* Das vorletzte R segment ausgeschnitten, die Ecken in längern Spitzen oder Fortsätze ausgezogen.
- M. dispar Germ. 2-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Pechschwarz, etwas glänzend; Mund, Fhlr-weigel, Spitze der Figdkn., Seiten n. Spitze des Hleibs, sowie die Beine gelb; Schenkel öfters mit einem dunklen Schatten; Hachild ziemlich 4eckig, sein V-rand gerade, jederseits aber schräg abgeschnitten, H.ecken rechtw. In ganz Deutschl.
- 10. M. flavegutatus Kiesw. 1½.-2". Braunschwarz, Mond, Illeib ganz delieber, u. Spitze d. Figdha. eshwefelgelb; Beine gelibraun mit dunkteren Schienen; Hachild breiter als lang, sein V. rand gerundet, mit stumpfen eitwas vortretenden V.ecken; Fhir. ziemlich stark, so lang oder etwas länger als der Körper. Oestreich, Sachsen, Schlesien.
  - \*\*\* Das vorleizle R.segment ausgeschnitten, die Ecken m. od. w. verlängert u. a. d. Sp. zipfelf, nach unten umgebrochen.
- 11. M. maurus Redt. 1/2-12/2". Pechschwarz, V.- u. H.rand d. H.schilds, Kniee u. Seiten d. H.leibs gelb; Kopf mit flacher Stire u. deutlicher Furche derselben; H.schild etwas breiter als lang, seine Ränder fast grade, V.ecken stumpf als kleine Höckoroben vortretend. — Süddeutschland.
- M. misellus Kicsw. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>.". Schwarz mit helleren Knieen u. gelben Hleibsseites; Haschild 4eckig, ringsum gerandet, sein Y. rand beiderseits deutlich abgerundet, die V. ocken etwas vortretend u. aufgebogen. — Dresden, sächsische Schweiz.
- M. Sbulatus Kiesw. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>." Grauschwarz, Fhir.wurzel, alle Ränder des H.schilds, Schienen, Füsse u. Seiten d. H.leibs gelb; H.schild wenig breiter als lang, anch histen etwas verengt u. vor d. Grunde etwas za.gezogen, die V.ecken stumpf, nicht vortretend. — Leipzig.
- \*\*\*\*. Der S. rand des vorletzten R. segments mit einem doraf. Znhne.

  14. M. hexacanthus Kiesw. 1½, -1½.". Schwarz, glänzond; Fhir.warzel,
  Kniee u. Rander d. B. ringe gelblich; H. achild fast doppelt so lang als breit, nach

hinten nicht verengt und nicht zs.gezogen, sein V.rand jederseits schräg abgeschniften. - In Gebirgsgegenden.

\*\*\*\*\* Das vorletzte R.segment einfach, m. od. w. verlängert, das letzte tief gespalten, gabelf., übrigens ohne Zähne od. Ecken.

15. M. nigellus Kiesw. 1-11/4". Schwarz, einfarbig: Beine braun mit helleren Knieen; H.schild doppelt so breit als lang mit stumpfen, aufgebogenen u. etwas vortretenden Ecken. - Sachsen.

b. Die Lippen des vorletzten B. seaments gross, nach vorn vorgevogen.

2. Vorn scharf zugespitzt.

16. M. brevicollis Payk. 1/2-3/4". Gelblich grau, die Flgdkn. manchmal mit trübgelber Spitze; Fhlr. zientlich kurz, bräunlich; H.schild mehr als doppelt so breit wie lang, a. d. Rändern öfters trübgelb. - Häufig.

8. Vorn abgerundet oder abgestutzt.

17. M. spathifer Kiesw. 1-11/4". Graubraun, U.seite theilweise u. Spitze d. Flgdkn. schwefelgelb, Wurzel d. Flhr., V.- u. H.rand d. H.schilds in grösserer od. geringerer Ausdehnung u. Kniee röthlich gelb; H.schild um mehr als d. Hälfte

breiter als lang mit stumpfen Ecken. — Glatz, Dresden. 18. M. pulicarius Redt. 1-11/4". Graubraun, Wurzel d. Fhlr., eine mittlere Längsmakel des H.schilds, V.schienen u. H.leib theilweise gelb; H.schild um mehr als d. Hälfte breiter als lang, nach d. V.- u. H.rande zu etwas aufgebogen, V.ecken schräg abgeschnitten, H.ecken abgerundet; Flgdkn. a. d. Wurzel u. der Spitze mit einem dunkeln Schatten. — Süddeutschl.

19. M. lobatus Kiesw. 3/4". Bräunlich grau, Wurzel d. Fhlr., H.rand des

H.schilds u. Spitze der Flgdkn. gelb; H.schild viel breiter als lang; V.- u. H.rand leicht gerundet, S.ränder grade, V.ecken abgerundet etwas vortretend. - Säch-

sische Schweiz.

# XXXVI. Fam. MELYRIDAE.

Fhir. fadenf., gesägt od. gekämmt, seiten mit 3 grösseren Endgiden., B.ringe 6; alle Ringe frei, beweglich; V,hüften zapfenf, hernorragend u. sich an der Spitze berührend; Füsse 5gldg., zwischen d. Klauen mit 2 häutigen, lappenf. Anhängseln.

### Uebersicht der Gattungen.

1. Käfer mit dem Vermögen an jeder Ecke des H.schilds u. am S.rande neben d. H.hüften ein fleischiges Bläschen vortreten zu lassen; Fhlr. fadenf., die ersten Gldr. zuweilen erweitert; Flgdkn, an der Spitze jede einzeln abgerundet od. unregelmässig eingedrückt,

a. Fhir. 10.gldg. APALOCHRUS. 4tes Gld. der Ktstr. beilf.; alle Füsse 5gldg.

b. Fhir. 11gidg., zwischen den Augen eingefügt. MALACHIUS. Tstr. fadenf.; O.lippe fast so lang als breit, vorn leicht gerundet. c. Fhir. 11gldg., vor den Augen eingefügt.

a. 4tes Gld. der Ktstr. beilf. od. eif.; V.füsse des 5 4gldg.

COLOTES. 4tes Gld. der Ktstr. beilf.

TROGLOPS. 4tes Gld. der Ktstr. eif., am Ende abgestutzt.

B. 4tes Gld. der Ktstr. zugespitzt; Füsse b. b. G. sämmtlich 5gldg. H.schild so breit od. breiter als lang; B.ringe hornig.

ANTHOCOMUS. H.schild wie vorher; die mittlern B.ringe in d. M. unterbrochen und häutig.

CHAROPUS. H.schild länger als breit, am Grunde verengt; 7 geslügelt mit fast gleichbreiten, Q ungeflügelt mit bauchig aufgetriebenen Flgdkn.

2. Käfer ohne das Vermögen Bläschen vortreten zu lassen; Fhlr. m. od. w. gesägt, die Gldr. meist so breit wie lang oder mit 3 grösseren Endgldrn.; Flgdku. zs. an d. Spitze abgerundet oder jede einzeln zugespitzt.

a. Fhir. m. od. w. gesägt. a. H.schild kaum länger als breit.

\* Fussklauen gleich; Kpr. abstehend behaart.

DASYTES. Fussgldr. b, b, G. einfach.

ENICOPUS. Ites Fusaglied beim & an den V. - und H.fussen in einen Fortunte erweitert.

COSMICCOMUS. Kpr. dicht anliegend behant,

β. H. schild viel langer als breit, walzenf.
DULICHOSOMA. Fledkn. lang, an der Spitze einzeln zugespitzt.

b. Fhir, mit 3 grösseren Endgliden.

PHLOEOPHILUS.

#### 1. Gatt. Apalechrus Er.

Falr, scheinbar 10glidg., an d. Scien des Kopfe eingefügt, ihr 24ch Gld. sinsserst klein; Ülippe breiter als lang, vorn abgerunder; Ükfr. mit 22mhiger Spitze, Ukfr. mit 21edersrigen Lappen u. 4glign. Tstra, deres 4tes Gld. beild. and so lang ist ats d. 4xe; Zange harving, vorn abgestuts; List. 3gligd, öne Kodglid. San Hingste, schwach beilf; Finsse alle 5gligt, die 2 ersten 18fr. geleichling; köpf so bereit als dam Ekachtle, dieses breiter als lang nach hinten vereung, der Ekreken berüter als d. H. Lechid, doppelt so lang als breit, geg. d. Spitze etwas erweitert.—Auf Grasplikten.

1. A. femotalis Er. 1','". Schwarz, d. Flgdkn. dankelblaugrun, d. fadenf. Fhlt., die Schienen u. Füsse gelbbraun. — Sehr selten.

mr., die Schienen u. Pusse genbitaun. — Sent i

Theile gleichfarbig. - Nicht selten.

### 2. Gatt. Malachius F.

Fibr. 11glidg, borsteeft, zw. den Augen eingefügt, die ersten Gibr. sowohl nech Arten als Gescheicherten versichtein; Ollippe fals zu bang als breit, vorh heicht abgerundet; O.hfr. mit Zuhniger Spitze; U.hfr. mit Z lederartigen keppen und gelgde, fadenf. Sastern, deren Endeld zugespitzt sit; Zunge heistig, deckig; Listr. fadenf., 3glidg, die Z ersten Gibr. gleichlang; kpr. im Allgemeinen wie bei der vorig. Gutg. – Auf Blütche.

- 1. Hischild ganz grün od. nur an den V.echen roth.
  - a. Spitze d. Flydkn. b. b. G. einfach.
- a. H.schild nur an den V.eeken roth; Figden roth, und entw. die Naht od. ein gemeinschaftlicher, nach hinten sich verlaufender Fleck grächen.
- 1. M. aeneus L. 3-8',". Kopfergrün, Flecke. roth, seer fein gerunzelt, glanzlos mit einem grüben Flecken, der eich allenshig verschmällernd, von der Wursel bis über d. M. der Naht erstreckt; 28es Fhirgid. des & unten mit einem langen, das 3te mit einem dünnern serückgebogenem Zahne. Sehr häuße.
- 2. M. soutellaris Er. 3-3/... Kupfergrun, Figdka. roth, andeutlich fein panktirt, schwach glanzend, mit einem Beckigen grünen Flock, der wich ziemitlich auf d. Umkreis d. Schildchens beschränkt; ütes Fhirgid, des ös sitzk nach unten
- ponktrit, schwach glankend, mit einem Beektgen grunen Fleek, der Web ziemthet auf d. Umkreis d. Schidchens beschränkt; Nes Fhirgld. des S stark nach voten erweitert. — Schen. 3. M. rubhlaus Er. 2½,—2½,"". Kupfergrün, Flydkn. roth, undestlich sein punktirt, glanzend, mit einem breiten dankelgrünen Streisen über die Änht, der sich
- am Schildelien etwas erweitert und gesvöhnlich erst vor d. Spitze verschwindet; 2tes Fblrgld. d. & nach innen beilf. erweitert. — Selten. B. Hachild en den Vecken roth od. gann grän; Flydkn, gann grän
- od, sur an der Spütze roth.

  4. M. 2 pustulatus F. 2½, -3". Grün, glänzend, d. Mund gelb, d. V.ecken d. H.schilds u. d. Spitzen d. Flydka. roth; die ersteran Fhlrgjdr. d. j. m. od. w.
- d. H.schilds u. d. Spitzen d. Figdkn. roth; die erstevan Fhirgidr. d. 5.m. od. w. nach innen verschieden erweitert. Seth hänig.

  5. M. viridis F. 2". Grün, der Mond gelb., das 2te u. 3te Fhirgid. unten gelbbraun, das M.schild gauz grün od. nur d. ausserste Rand d. Vecken rothkuld erweitsbeienend, die Spitze der Figdkn. gewöhnlich roth, selten mit dem übrigen
- 6. M. geniculatus Germ. 21/2". Blaugran, Olippe u. Kopfschild gelb, die Spitze d. Figdan. rath, die Kniee d. vorderen Beine gelb geflecht; bei d. 5 d. 4

od. 5 ersten Fhirgldr, unten gelb u. an d. Spitzen m. od. w. nach innen erweitert; b. d. Q d. Fhlr. einfach u. nur d. 3 ersten Gldr. unten gelb. - Im sudl. D.

7. M. spinipennis Germ. 2". Blagguin, O.lippé u. Kopfschild gelb, Spitze der Flydkn, rothgelb, Beine alle einfarbig; bei d. 5 d. ersten 4—5 Fhlrgldr, an der Spitze nur sehr wenig erweitert, gelb; die des Q einfach, sehwarz, das 2te bis 5te Gld. unten gelb. — Im südl. D.

8. M. spinosus Er. 21/,". Grun, Kopfschild gelb, Spitze d. Flgdkn. roth; beim 5 tief eingeknüpft, mit einem schwarzen Dorn am innern Rande; 1tes Fhirgld, nicht verdickt. — Am Salzsec bei Mannsfeld.

- 9. M. elegans Ol. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Grün od. blaugrün, die ganze vordere Hölfte des Kopfes gelb, die Spitze der Flgdkn. mit einem rothgelben Fleck; Fhlr. noch auf d. gelben Kopftheile stehend; bei d. 5 d. 4te bis 6te Gld. nach innen an der Spitze erweitert, die 6 ersten Gldr. unten gelb. - Selten.
- 2. Hischild an den Seiten der ganzen Lunge nach breit roth gezuumt; Flydkn. des 💍 an d. Spitze umgeknifft u. eingedrückt.

- 10. M. marginellus F. 31/2-23/4". Grün, glänzend, Mund gelb, Spitze d. Flgdkn. gelbroth; 3tes bis 7tes Fhlrgld. bei dem 🖰 an d. U.seite ausgerandet, an d. Spitze in ein kleines, stumpfes Zähnechen nach innen erweitert. Häufig.

  11. M. pulicarius F. 11/2". Schwarzgrün, Kopf u. H.schild fast schwarz, die Seiten d. letztern roth, Mund u. Spitzen d. Flgdkn. rothgelb, Fhlr. gelbbraun, auf d. O.seite dunkel, Beine ganz schwarzgrün, höchstens die V.füsse brann. —
- 12. M. marginalis Er. 11/4". Wie d. Vorige, nur d. 1te u. letzte Fhirgld. gewöhnlich dunkler als d. Fhir., Schienen u. Füsse d. V.beine gelbbraun. Selten,

3. H.schild ganz roth oder gelbroth.

13. M. rubricollis Marsh. 11/4". Schwarzgrün, H.schild roth, die Spitze d. Figden, rothgelb; bei dem 5 umgeknifft u. eingedrückt, der Mund u. d. ersten

Fhirgidr. auf d. U.seite braun. — Selten.

14. M. ruficollis F. 11/2". Grün, H.schild gelbroth, Flgdkn. au der Spitze bis über 1/3 hinauf bräunlich gelb; die Spitze selbst bei d. 5 eingedrückt mit einem zipfelf. Fortsatze; Q ungeflügelt. - Selten.

### 3. Gatt. Anthocomus Er.

Fhir. 11gldg., fadenf., selten schwach gesägt od, gekämmt, an der Seite d. Kopfs eingefügt; Form d. Kprs. u. d. Mundtheile wie b. Malachius; die Ktstr, ebenfalls fadenf. mit etwas zugespitztem Endglde; Zunge häutig, vorn abgerundet; Ltstr. kurz, ihr 2tes u. 3tes Gld. ziemlich gleichlang; die hornigen, mittlern B.ringe in d. Mitte unterbrochen, häutig; Füsse alle 5gldg. - Auf Blumen.

a. Flgdkn. gunz roth.

- 1. A. sanguinolentus F. 13/4"-2. Dunkelgrün, d. Flgdkn. roth, d. Seiten d. H.schilds noch etwas heller; Stirn mit 2 seichten Grübchen; H.schild breiter als lang, mit abgerundeten Ecken; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild; bei den d an d. Spitze eingedrückt u. mit einem kleinen schwärzlichen Anhange versehen. - Selten.
  - b. Flydkn. an der Spitze u. in der Mitte roth, oder roth mit schwarzer Querbinde.
- 2. A. equestris F. 11/4". Grun oder schwarz, die Flgdkn. roth, ein gemeinschaftlicher Beckiger Fleck am Schildchen u. eine breite Querbinde hinter d. M. dunkelgrun od. schwarz, Il.beine dunkel, die Schienen d. V.beine, od. auch d. Schenkel, sowie d. Schienen der mittleren gelb; Spitze d. Flgdkn. bei d. A ein-

gedrückt, mit einem kleinen schwärzlichen Anhängsel. — Nicht selten.

'3. A. fasciatus L. 1½". Schwarz, Kopf u. H.schild grün, die Flgdkn. an der Spitze u. eine an der Naht unterbrochene Binde vor ihrer Mitte roth, Beine dunkel, die Kniee d. V.beine gelb; Spitze d. Flgdkn. bei d. 🖰 eingedrückt, mit einem kleinen Anhängsel. — Ueberall.

c. Flgdkin, blos un der Spitze roth u. gelb.

4. A. festivus Redt. 13/4". Länglich, dunkelgrün, Mund, Fhlr, wurzel, Beine, der schmale S.rand d. Flgdkn. u. eine breite nach vorn gezähnte Binde an ihrer

Spitze gelb; Flgdkn. d. 5 an d. Spitze eingedrückt, mit einem kleinen schwärzlichen Anhange. — Oestreich.

- ieben Anhange. Uestreich.

  5. 4. eardlacet L. 1//,"... Länglich, schwarz glänzend, Spitze d. Flgdkn.

  u. Ränder d. Bringe roth; Fhir. d. 5 gekämmt, d. 5 gesägt; Flgdkn. d. 5 an

  der Spitze eingedrückt, mit einem kleinen schwarzen Anhängel. Regensburg,
- Tyrof.

  6. A. analis Pz. 11/4". Gedrungen, schwarz, Fhir., Beine und Spitze der Flgdin. gelb, diese nach hinten erweitert u. an d. Spitze b. b. G. einfach; H.schild mit Ausnahme der dunktern Scheibe röthlich gelb, etwas breiter als lang, nach hinten verengt. Sellen.

#### 4. Gatt. Ebacus Er.

Fair. 11gidrg., an d. S. d Kopfs hart am V.rande efgt., b. b. G. schwach gesägt; Kpr.form u. Mundhuelie im Aligemeinen wie bei Anthoromus, aur dass d. Zunge Seckig ist; Eringe ganz horang; Flusse sämmlich Syldrg., dünn; bei d. Ö. d. t. Gl. Gld. von aussen kürzer als von innen; Flydkn. b. d. Ö. a. d. Sp. eingedrückt n. mit 3 Fortsätzen versehen. – Beide Geschlechter zefügselt.

a. H schild roth.

- 1. E thoracicus F. 11/3". Schwarz, glanzend; H.schild um die Hälfte breiter als lang, gelbroth; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, gegen d. Sp. erweitert; Beine dunkel, die V.heine gelb, ihre Schenkel bis auf d. Sp. schwarz.— Ueherall.
- E. flavicellis Er. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>-1". Schwarz, glänzend, die Fhir.wurzel u. die ganzen Beine gelh; H.schild rothgelh, am Vrande gewöhnlich dunkel; Spitze der Figdka. bei d. Ö. gelh, mit einen ziemlich grossen Anhängsel. – Sehr selten.
- b. Hacklid achmars.
   3. E. pedicularius Schrank. 1½-4½... Schwarz, Fhir.wurzel, alle Schienen u. die vorderen Schenkel m. od. w. an d. Sp. gelb; Figdan. mit blaulichem
- Gianze, ihre Spitze b. G. gelbroth. Häufig.

  4. E. Baricomis Er. 1/4". Schwarz, glanzend, die ganzen Fblr. u. die
  4 vorderen Beine gelb, die Wurzeln der letzteren m. od. w. schwarz, Hheine
  schwarz, die Spitze ihrer Schienen u. die Fösse gelb; Flgdkn. bei d. Q stets einfesther heid A. zeisfenkten da nu d. So. 2010. Schlessen.
- s votorecti siente gens, oit warzen uit viezteren in d. w. setwart, neciule zetwart, die Spitzie litere Schienen u. die Füsse gelh; Figdin. bei d. Q stets einfarbig, led d. A einfarbig od. an d. Sp. 70th. Selten.

  5. E. oberrlässenss Er. 1/4". Schwarz, das its Fhirgid. an d. Spitze, die 3 folgenden unten röthlichgelh; V. heine röthlichgelh, jarts Schienenswurzst schwarz, die mittleren Beine schwarz, hier Schienenspitze u. Füsse röthlichgelh; Ellzeite den mittleren Beine schwarz, hier Schienenspitze u. Füsse röthlichgelh; Ellzeite
- schwarz u. nur die Fasse röthlichgelh. Tyrol.

  6. E. flavipes F. 1". Schwarz, glänzend, die Fhlr.wurzel u. vorderen Beine mit Ausnahme ihrer Schenkelwurzeln gelb, die II.heine schwarz, ihre Schenkelspitzen u. Schienenwurzeln gelb, Flgdkn. des Q einfarbig od. an der äusser-
- sten Spitze rüblith, die des S an d. Sp. breit weissleitgelb. Nicht selten.

  7. E. appendieulatus Br. 1-111/". Schwarz, Phirwarze, Beine gelberum, die Schenkel der vorderen Beine his zur Haltte, die der hintersten fast gans sehwarz; Figlén, dankeleften, glanzend, ihre Spitze bei dem S mit einem kleisern lineuren, schwärzlichen, u. einem grössern rothgelben Anhängsel. Selten: Osstriech.

#### Gatt. Charopus Er.

Fhr. 11gldrg., an d. S. des Kopfs dicht am Vrande efgl., fadenf.; Mandtheile siemlich wie bei den vorigen Gästungen, nur A. Katte etwes läunger, the Endgel. an lang als die beiden vorbergehenden zs. u. zugespitzt. Zange abgeröndet; Elachdi läunger ab breit, rickevärb hedetundt vorengt; Figlich des gefügselbes ab des die verstellt der die stelle bei der die der der die der der die Lageben. Auf zehattigen Graspitaten.

die Läppchen. — Auf schattigen Grasplätzen.

1. C. pallipes Ot. 1/,—11/, " Schwarzgrün, matt, äusserst kurz u. fein weisslich hehaart, Fhir.wurzel, V.schlienen u. Füsse gelb, die länglichen Flegdkn. des ♂ an d. Sp. eingedrückt u. mit einem häutigen Anhängzel. — Ueberall.

2. 0. concolor F. 11/2. Schwarzgrin, mat, insersat fein bebart, Filtr.warzel gelbraun, Beine schwarz, die länglichen Figdkn. des 6 an d. Spitze in mehrere Zipfel geschlitt. — S.deutschland.

## 6. Gatt. Troglops Er.

Fhlr. 11gldrg., an d. S. des Kops dicht am V.rande eingefügt, fadenf. u. b. b. G. einfach; Mundtheile deuen der vorigen Gattungen ähnlich, nur ist d. Endgid. der fadenf. K. - u. L.tstr. an d. Sp. schief abgestutzt; H.schild wie bei der vorigen Gattung vorn gerundet erweitert, am Grunde in einen abgestutzten Fortsatz erweitert. Bei d. Sind die V.füsse blos 4gldrg., der Kopf ist viel breiter als bei d. Q u. die Stirn tief eingedrückt, geflügelt. — Auf Wiesen.

1. T. albicans L.  $1/4 - 1/2/3^{(1)}$ . Schwarz, glänzend, Fhlr.yurzel u. H.schild

1. T. albicans L.  $1/(4-1)/2^{(ii)}$ . Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel u. H.schild mit Ausnahme der schwarzen Scheibe röthlichgelb, die Beine bei d. 5 gelbbraun, die Wurzel der vorderen Schenkel, die H.schenkel u. die Wurzel ihrer Schienen schwarz, bei d. 2 schwarz u. nur die vorderen Beine gelbbraun. — Selten.

#### 7. Gatt. Colotes Er.

Fhlr. 11gldrg., an d. S. d. Kopfs dicht am V.rande eingefügt, fadenf., b. b. Gatt. einfach Ökfr. mit 2zähniger Spitze; Ukfr. mit 2 au der Spitze häutigen Lappen, ihre Tstr. mit einem stark beilf. Endglde.; Zunge 3eckig.; L.tstr. fadenf., ihr Endgld. etwas zugespitzt, die Spitze selbst ahgestutzt; H.schild viel breiter als lang, am Grunde abgerundet, fast halbkreisf.; Flgdkn. am Grunde breiter als d. H.schild, nach hinten besonders bei den ungeflügelten Q erweitert, doppelt so lang als an d. Wurzel breit: V.füsse des & blos 4ddg.

d. Wurzel breit; V.füsse des 5 blos 4gldg.

1. 3-notatus Er. '/2-1'". Schwarz, S.- und H.rand des H.schilds, Fhlr.wurzel, Schenkelspitzen, Schienen u. Füsse röthlichgelb, der S.- u. Spitzenrand der Flgdkn. u. ein länglicher Fleck auf d. M. der Naht weissgelb; Kopf u. H.schild

äusserst fein, die Flgdkn. grob zerstreut punktirt. - Wien.

### 8. Gatt. Dasytes Payk.

Fhlr. 11gldrg., an d. S. des Kopfs am V.rande der Augen eingefügt, fadenf., gewöhnlich gosägt; O.lippe deutlich vorragend, an d. Spitze abgerundet; Okfr. gewöhnlich an der Spitze gespalten: Ukfr. 2lappig, der äussere Lappen hornig, an d. Spitze erweitert u. bebartet; K.tstr. 4gldrg., fadenf., das 1te Gld. sehr klein, das 2te länger als das 3te, das 4te das längste, in d. M. verdickt, an der Spitze schief abgestutzt; Zunge gerade abgestutzt od. ausgerandet, bewimpert; L.tstr. 3gldrg., kurz, das Endgld. lang eif., an d. Spitze schief abgestutzt; Beine einfach, ziemlich schlank; Klauen entw. nur am Grunde zahnf. erweitert oder beide mit einem häutigen lappenf. Fortsatze; Füsse deutlich 5gldrg., das 4te Glied einfach, nicht gespalten. — Auf Blüthen.

- Jede Klaue mit einem deutlichen, lappenartigen, wenigstens ihre Hälfte erreichenden Anhange.
  - a. Küfer rein schwarz.
- 1. D. floralis Ol. 2". Schwarz, ziemlich lang u. schwarz, aber nicht zottig bentr; Fhir. b. b. G. nach innen spitzig gesägt, die einzelnen Gldr. vom 3ten an breit Seckig; 1tes Fussgld. an allen Füssen b. G. einfach; H.schild viel breiter als lang, an der S. gerundet erweitert, die Scheibe fein u. zerstreut, die Seite dicht und grob punktirt; Figdkn. nicht sehr fein, schief betrachtet runzlig punktirt. Oestreich, Hessen, Preussen; selten.
  - b. Käfer braun erzfarbij od. schwarz mit erzgrünem Schimmer. a. S.rand des H.schilds u. der Flydkn, einfach.
- 2. D. tarsalis Sahlb. 21/4". Schwarz, mit ziemlich langen, zottigen, schwarznen die O.seite schwarzgrün, mit blauem Schimmer, die ersten 2 Fhlrgldr. u. d. Füsse röthlich gelbbraun; Fhlr. nach innen spitzig gesägt, die mittlern Gldr. breiter als lang, der nach innen gerichtete Winkel scharf zugespitzt; Kopf fein zerstreut punktirt, mit 2 tiefen Längsgrübchen zw. den Augen u. einem seichten Grübchen auf der Stirn; H.schild viel breiter als lang, nach vorn merklich verengt, der H. u. S.rand fein abgesetzt u. aufgebogen, die O.seite zerstreut u. ziemlich grob punktirt; Flgdkn. kaum breiter als das H.schild, etwas mehr als doppelt so lang als zs. breit, grob zerstreut punktirt. Sehr selten, auf blühenden Kiefern.

, 3. D. nigricornis F. 2". Länglich, oben erzfarbig mit grünem Schimmer u. ziemlich langen grauen Haaren, unten schwarz, sehr schwach metallglänzend,

der umgeschlagene Rand d. Figdko., die Schienen u. Füsse, sowie d. Fhir.wurzel röthlich gelhbraun; Fhlr. stumpf gesägt, der nach innen gerichtete Winkel mit abgerundeter Spitac; Hachild fein u. nieht dicht, Fligdan, sehr grob punktirt. i-Anf blübenden Nadehblacen nicht selten.

4. B. virens Suffr. 21/2". Dem Vorigen nahe verwandt, flach gewölbt, oben metallisch grun, unten schwarz, rauhhaarig, Fhirwurzel, Knice und Füsse gelbbraun; Figdkn. grob punktirt. - Acusserst selten; Odenbach.

B. S.rand des H.schilds undeutlich gekerbt, der der Fladkn. von der

M. bis nur Spites fein u. stumpi genigt.

5. B. pill Redu. 19.". Ziemlich walzenf., braun gränzig, lang grau behaust, H.schild feiner, Figledn. sehr grob punktirt, U.seite sehwarz mit Metallschiumner, Fhir.warzel, Schienen n. Füsse röthlich gelbbraun; H.schild fast doppelt so breit als lang, nach vorn merklich verengt und kaum schmäler als die walzenf. Figdkn. - Schr seiten; Oestreich, Kassel.

6. D. serratus Redt. 31/4". Wie der Vorige, die Figdkn. aber wicht so

welzenf. gewölbt n. beeiter als d. H.sehild, rückwärts etwas erweitert, ihr S.rand zienlich spitzig gesägt, die Fhir. braan, ihre Wurzel holler, die Beisen röthlich geißbreun, die M. d. Schenkel n. d. Schienenspitzen dunkel erzfarbig. — Oestreich, kansel, Harra.

c. Küfer blon oder blaugrün, oder grün.

77. D. 000ruleus F. 2½-3". Lang gestreckt, blan od blaugrün, mit langen anfstehenden Hanren besetzt, Fhir. v. Füsse sehwart; Kopf v. H.sehild grob v. nicht diebt punktirt, letzteres breiter als lang, an d. Warzel am breitesten v. von da nach vora schwaeb verengt, ohne M.rinne; Flgdkn. runzelig punktirt. -

Nicht häufig.

- 8. D. nobilis Jil. 21/2-3". Lang gestreckt, mit langen abstehenden Haaren besetzt, O.seite metallisch gran, die Flgdkn. zuweilen stahlblau, U.seite u. Beine grun od. blaugrun, die Fhir. schwarz; Kopf u. H. sehild grob u. nicht dicht punktirt, letzteres in der M. am breitesten, nach hinten mehr als nach vorn verengt, mit stumpf abgerundeten H.eeken u. schwacher M.rinne; Flgdkn, runzelig punktirt. - Kassel.
  - 2. Beide Klauen einsach od. am Grunde wenig erweitert.

De Same Lynnia et value on on our or or one every erweute.
 De Aft, mit gespaliener Spitze und cinfachem, ungedäntem, innern Rande; för. längitch; Hachtle viel breiter als lang.
 D. SIDabanus Schohn, 1½-2". Ozeite bleigrau, mit dichtem, niederliegendem, silberglinzendem Haarüberzuge u. zerstreuten, aufstehenden, achvarzen

Haaren; Flgdkn. mit Reiben sehwarzer Punkte; U.seite pechschwarz, sehr fein

granhaarig. - Oestreich, Württemberg.

10. D. niger F. 13/4-2". Ganz schwarz, mit feinen grauen, niederliegenden Häreben spärlich, mit langen aufstehenden schwarzen Haaren ziemlich dieht besetzt; Kopf u. H.schild fein n. zerstrent punktirt, letzteres an d. S. dicht n. fein gerunaelt, am Grunde mit einer vertieften Lüngslinie innerhalb d. S.randes; Flgdkn. sehr fein runzelig punktirt; Klauen am Grunde sehr sehwach zahnf, erweitert. --Night selten.

11. D. obsettes Gyll. 13.—2". Schwarz, mit grünem Metallgianze und wie der Vorige behaart; Fhir. stumpf gesägt, bei den Ö länger als der ", Leib, die 3 letzlene lider mehr als doppelt so lang als an d. Spitze breit, bei d. Ö etwas ine a vettade work, meter his oppets to ming also an a spirite retur, to et a. o. etwas and a state of the st

b. O.kiefer mit einfacher Spilze u. schwach gekerbtem innern Rande ; Kpr. lang gestreckt; H.schild fast so lang od, langer ats breit.

 D. seaber Suffr. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>211</sup>. Schwarz, oben mit augedrückten silber-ranen u. abstehenden schwarzen Härchen, die Figdkn. mit metallisch glänzenden Höckereben bedeckt; Stirn breit eingedrückt; Fhlr. bis z. M. d. Flgdkn. reichend, die Gldr. vom 3ten an breit 3eckig; H.schild länger als breit, mit einer seichten M.rinne; Flgdkn, lang u. schmal. — Sehr selten; Harz, Ems.

13. D. fusculus Jll. 21/4 Schwarz u nur die Schienen röthlich gelbbraun, die O seite mit grünem Metallglanze u. feinem, niederliegendem, grauem od gelbgrauem, ziemlich dichtem Haarüberzuge und zerstreuten aufstehenden schwarzen Haaren; H.schild sehr dicht punktirt, mit einer feinen, aber deutlichen M.rinne; Stirne eingedrückt, mit 3 seichten Grübchen; Augen bei dem Ögetwas mehr vorspringend als bei dem Ögen Selten.

[14. D. flavipes F. 17.—17.... Der vorigen Art sehr ähnlich, aber bedeutend kleiner, die Fhlr.wurzel röthlichgelb, das H.schild ohne M.rinne, die O.seite

d. Käfers stärker mit aufstehenden schwarzen Haaren besetzt, die Augen des 💍 bedeutend vorspringend, so dass d. Kopf sammt d. Augen breiter als d. H.schild erscheint; an den V.beinen ist gewöhnlich noch ausser den Schienen auch die vordere Seite der Schenkel gelbbraun. — Häufig,

## 9. Gatt. Enteopus Steph.

Wie vorige Gatt., nur ist der Kpr. lang, abstehend behaart, beim t ist an den V.füssen d. 1ste Gld. gross, 3eckig, der aussere Winkel desselben in einen grossen, angelf. gebogenen Fortsatz verlängert, an den Il.beinen sind bei demselben d. Schienen stark gekrümmt, hat d. 1ste Fussgld, einen grossen, breitgedrückten u. stark hakenf, gebogenen Fortsatz, u. ist d. 21e Fussgld, sebr stark verlängert; beide Fussklauen haben am inneren Rande einen lappenf. Anhang, welcher fast bis zur Spitze der Klaue reicht.

1. E. ater L. 3-4". Schwarz, lang zottenhaarig: H.schild quer, zerstreut

punktirt, mit einer vertieften, geschwungenen Linie innerhalb d. S. randes; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, mässig stark, unregelmässig u. etwas runzlig punk-

tirt. - Nicht selten.

### 10. Gatt. Cosmiccomus Küster.

Fhlr. 11gldrg., allmählig gegen die Spitze verdickt, letztes Glied eif. zugespitzt; O.lippe halbrund; O.kfr. mit einfacher Spitze, ihr I.rand gekerht, mit einem grösseren Zahne h. d. Spitze; U.kfr. mit 2 halbhornigen, an der keulenf. verdickten Spitze bebaarten Lappen, der innere etwas kürzer u. dünner; K.tstr. fadenf., 4gldrg., ihr 2tes Gld. doppelt so lang als das 3te, aber bedeutend kürzer als d. spindelf. Endgld.; Zunge häutig, kurz, vorn breit ausgerandet u. lang bewimpert; Körper fein u. dicht seidenartig behaart; Kopf kurz, nach vorn stark verengt, schmäler als d. M. des H.schilds, dieses länglich, i. d. M. etwas erweitert; Schildchen gerundet; Figdkn. viel hreiter als d. H.schild, kaum doppelt so lang als zs. breit, nach hinten etwas erweitert, mit abgerundeter Spitze; Füsse deutlich Sgidrg, mit 2 ungleichen Klauen, die äussere einfach, die innere kürzer, unregelmässig geformt, an der Spitze häutig.

1. C. pallipes Pz. 11/2-11/2". Schwarz, grünlich glünzend, dicht punktirt, mit kurzem, dicht anliegendem, grauem oder gelbgrauem Haar überzogen, die Haare hier u. da schüppchenartig, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich gelb. — Häufig,

## 11. Gatt. Dolichosoma Steph.

Fhlr. 11gldrg., fadenf., die Glieder geg, die Spitze erweitert; O.lippe breiter als lang, vorn leicht ausgerandet, die Ecken obgerundet; O.kiefer stark, mit gabelf. gespaltener Spitze; U.kfr. mit 2 kurzen, an d. Spitze bebarteten Lappen, deren äusserer hornig, nach Aussen an der Spitze in einen kleinen Höcker erweitert; K.tstr. die Lappen weit überragend, ihr 3tes Gld. kurz, das 4te (letzte) länger als das 2te, eif., zugespitzt, die Spitze selbst schief abgestutat; Zunge häutig, abgerundet; Endgld. der L.tstr. lang eif., au der Spitze abgestutat; Zunge häutig abgerundet; Endgid. der Litstr. lang eif., an der Spitze abgestutzt; Klauen von der Wurzel bis zur M. etwas erweitert; Epr. gehr lang gestreckt, fadenf.; Kopf nebst Augen breiter als d. H.schild, dieses um d. Hälfte länger als breit, mit einer seichten M.rinne; Flgdkn. breiter als d. H.schild, fast 4mal so lang als zs. breit, an d. Spitze einzeln zugespitzt u. gekerbt.

1. D. linearis F. 2-3". Graugrün, glänzend, sehr dicht körnig punktirt u. durch dichte Bekloidung mit sehr kurzen, schuppenartigen, festanliegenden Härchen glanzlos; die Fhir. gewöhnlich schwarzblan, das 21e Gld. bei den kleineren

5 röthlich gelbbraun. - Auf schattigen Grasplätzen, nicht selten.

1 100.11

#### 12. Gatt. Phlocophilus Steph.

File. I pfelge, mit 3 zemünk von einsterfesterennen geinden, getaseren Bad-den: "lettes Ginde der Klutt "die Meggli. Fösser späten, die Gilber einfehet. Kpr. lienfich eit, gewöhlt; Kopf bis zu d. Aurgen in d. Hachild zurächegezogen; Hachild doppelt zu berit als lang, der V.- und II rund abgrundet, die Vecken rechtwi. Schildchen klein, Seckig Figdick. Smal so lang, sher kaum breiter ist d. Hachild. Am gemände gemeinschaftlich ausgerandet, hinten zu stumpt zusepsitzt. - Unter Baumrinden.

Unier Daumringen.
1. Ph. Edwardai Steph. 1/s-1/s. Tief schwarz, gelblich bebaart, grob panktirt; Hachlid jederzeits neben dem S.rande seicht, hinten tiefer eingedrückt; Fligdkn. mit unregelmässigen, blass braungelhen Flecken u. Makeln; die Gelenke d. Beine pechbraun, die Fäuse u. Führ.wurzel rotblich. — Kassel, Dässeldorf.

### XXXVII. Fam. CLERIDAE.

Fhir. 11gidrg., alimählig verdickt oder mit 3 grösseren Endgldrn.; B.tinge 6; Füsse 5- od. 4gidrg.; Vorletules Fussgld. 2lappig, 1tes klein u. meist zum Theil noch in der Schiene versteckt, selten much dos 4te klein; Kopf so breit als das H.schild, dieses mit abgerundeten S.tundern; Figdkn. walvenf.; Kpr. taubhaarig.

Uebersicht der Gattungen. A. Füsse 5gldrg.; V.brust mit ibren Nebenscitenstücken verschmolzen. a. Erstes Fussgld, von ohen sichtbar.

DENOPS. Kopf länglich, an d. S. gleichhreit. TILLUS. Kopf eif.

b. Erstes Fussgld. vom Sten verdeckt, m. od. w. rudimentar. a. Augen grob gekörnt, gross n. vorspringend.

OPILUS.

Augen fein gekörnt, wenig vorspringend.
THANASIMUS. Fhir.keule gesägt.
TRICHODES. Fhir.keule ein Dreieck bildend.

B. Füsse 4gldrg.; V.hrust von ibren Nebeuseitenstücken durch eine m. od. w. erhabene Naht getrennt,

a. Fhir.keule kammf., grösser als der ührige Thell d. Fhir. ORTHOPLEURA. Ites Fuss.gld. vom 2ten verdeckt.

b. Fhir.keule klein, nicht kammf., sondern nach beiden Seiten gleichmässig erweitert.

a. Ites Fussgld. von oben sichthar. LARICOBIUS. Klauen einfsch.

8. Ites Fussgleid vom 2ten verdeckt; Klauen im Grunde zahnartig erweitert.

CORYNETIS. Letztes Tstrgld. Seckig. NECROBIA. Letztes Tstrgld. eif., abgestutzt. OPETIOPALPUS. Letztes Tstrgld. zugespitzt.

#### Gatt. Denova Fischer.

Die 4 ersten Fblrgidt, walzenf., die folgenden gesägt, das letzte stumpf gerundet; Tstr. lang , K.tstr. mit sehr langem , walzenf. , L.tstr. mit allmählig erweitertem, abgestutziem Endglde.; Klauen vor der Spitze scharf gezahnt; Füsse Sgldrg.

1. C. albefasciatus Charp. 2-3'/3'''. Schwarz, Kopf, H.schild n. d. Basis

der Flgdkn. roth; letztere mit einer weissen Querhinde in der M.; Beine roth; H.schenkel schwarz. - Acusserst solten: Mainz.

#### 2. Gatt. Tillus Oliv.

Fhir. vom 3ten Gide. an gesügt, das 2te Gid. klein, rundlich; O.kfr. mit 2zähniger Spitze; U.kfr. 2lappig, ihre Tstr. 4gldrg., das 2te tild. kurz, das 4te lauger als das 2te, lang gestreckt, allmählig zugespitzt; Zunge häutig, leicht nungeraudet, bewimpert; Endgld. der Sgldrgn. L.tstr. stark beilf.; Klauen gespalten; Kpr. lang, walzenf., rückwärts gewöhnlich verengt; Flgdkn. gleich breit od. hinter d. Mitte etwas erweitert. — Auf Blüthen od. frisch gefälltem Halze.

1. T. elongatus L. 31/2-4". Schwarz, fein behant, Flgdkn. bläulichschwarz, punktirt-gestreift; H.schild d. etwas grössern Q roth, das d. A schwarz. - Selten.

1 2. T. unifascialus F. 21/2-3". Schwarz, glänzend, mit langen schwarzen Haaren bekleidet, die vordere kleinere Hälfte d. Flgdkn. grob punktirt-gestreift, roth, die hintere schwarz mit einer gelblich weissen Querbinde am Ende der Punktreihen, die Spitze der Flgdkn, weiss behaart, - Selten.

## 3. Gatt. Opilus Latr.

Der vorigen Gattg. sehr ähnlich, die Fhlr. aber fadenf. u. nur die 3 letzten Gldr. etwas verdickt, die mittlern länger als die vordern; die Endgldr, der K.- und L.tstr. beilf.; die Zunge 2lappig; die Füsse scheinbar 4gldrg., das 1te Gld. schwer sichtbar, die 3 folgenden mit lappenf. Anhängseln; die Klauen einfach. — Auf Blüthen u. frisch gefälltem Holze.

1. 0. mollis L. 41/2-5". Dunkel - oder schwarzbraun, Fblr., Beine mit Ausnahme der M. der Schenkel, Spitze der Flgdkn., eine etwas gezackte Querbinde in ihrer M. u. eine schwächere Binde an ihrer Wurzel, welche gewöhnlich auf jeder Flgdke, sich in 3 Flecken auflöst, blassgelb; Bauch rothgelb; Punkt-streifen der Flgdkn, vor od. nahe an deren M. verschwindend. — Selten.

2. O. domesticus St. Dem Vorigen sehr ähnlich, aber nur 3-31/4" lang, gewöhnlich etwas bleicher, die Binde an d. Wurzel d. Flgdkn. gewöhnlich nicht unterbrochen u. die Punktreihen auf den Flgdkn. erst vor der Spitze verschwindend. - Nicht selten.

### 4. Gatt. Thanasimus Latr.

Fhlr. allmählig gegen die Spitze verdickt, die 3 letzten Gldr. so breit od. breiter als lang, das letzte eif. zugespitzt; O.lippe ausgerandet; O.kiefer mit 2zähniger Spitze; U.kfr. mit 2 abgerundeten bewimperten Lappen u. 4gldrgn., fadenf. Tstrn.; Zunge 2lappig; Endglied der L.tstr. gross, beilf.; Füsse undeutlich 5gldrg., das 1te Gld. grösstentheils in der Schiene versteckt, die folgenden unten lappenartig erweitert; Klauen einfach od an d. Wurzel zahof. erweitert; H.schild fast herzf., hinten stark eingeschnürt, vor d. Spitze mit einem Quereindrucke. - Auf frisch

gefälltem Holze, wo sie vom Raube anderer Insecten leben.
1. C. mutillarius F. 4—5". Schwarz, mit langen weissen u. schwarzen Haaren besetzt, die Flgdkn. an d. Wurzel u. der Bauch roth, eine schmale, gewöhnlich in Flecken aufgelöste Binde auf den Flgdkn. an der Grenze zw. der rothen u. schwarzen Färbung n. eine breite gezähnte Binde hinter ihrer M. dicht

veiss behaart; Klauen an der Wurzel gezähnt. — Selten.

2. C. formicarius L. 3-4½". Roth, Kopf, V.rand des H.schilds und die Flgdkn. schwarz, letztere an der Wurzel roth, mit einer schmalen, winkeligen, weissfilzigen Binde hinter der rothen Färbung u. einer breiteren vor der Spitze; Beine braun mit rostrothen Füssen; Klauen an der Wurzel zahnf, erweitert. -

3. C. rufipes Brahm. 31/2". Roth, Kopf, V.rand d. H.schilds, Brust, Knied u. Figdkn. schwarz, letztere mit rother Wurzel u. 2 weissen Binden. — Berlin, Darmstadt.

4. C. 4-maculatus F. 2". Schwarz, H.schild, Fhlr. und Beine roth, die Schenkel in d. M. schwarz; Flgdkn. bis über die M. punktirt-gestreift, jede mit einem weissgelben Fleck vor d. M. u. mit einem 2ten vor d. Spitze; Klauen einfach. - Acusserst selten.

### Gatt. Trichodes F.

Fhlr. mit 3gldrgr. Endkolbe, deren Endgld. d. grösste u. schief abgestutzt; O.lippe ausgerandet; O.kfr. mit Zzühniger Spitze; U.kfr. mit Szehniteten Lappen n. fadenf. Tstrn., deren Endgld. abgestutzt; Zunge ausgerandet; Endgld. der L.tstr. stark beilf.; S gewöhnlich mit etwas dickeren H.schenkeln; Füsse 4gldrg., die ersten S Gldr. unten mit lappenf. Anhängseln; Klauen einfach; B.schild nach hinten verengt, vor d. Spitze d. Quere nach eingedrückt, so dass d. V.rand etwas wulstig aufgeworfen erscheint; Flgdkn. fein runzlig punktirt. - Auf Blüthen.

1. T. aplarius L. 4-7". Schwarzblau, zottig behaart, die Flgdkn. roth, 2 breite Binden u. die Spitze schwarzblau. — Nicht überall häufig.

2. T. favarius Ill. 5-6", Schwarzblau, zottig behaert, die Flgekn, roth, ibre Naht, 2 breite Binden u. die Spitze schwarzblau. - Schr selten.
3. T. alvearius F. 5-6". Schwarzblau, zottig behaart, die Flgdku. roth,

ihre Naht, 2 breite Binden u. ein Fleck vor der Spitze schwarzhieu. - Haufig.

#### 6. Gatt. Orthopleura Spinola.

Fblr. mit 3 grössern getrennten Endgldrn., die 2 arsten davon breiter als lang u. nach innen säges erweitert, das letzte cif., zugespitzt; O.lippe wenig vorragend, vorn leicht ausgerandet; O.kfr. mit 2zähniger Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappon klein; K.istr. ladenf., ihr Endgid., sowie d. d. fadenf. Listr. abgestutst; Ruses 4gidrg., das 2te und 3te tilled unten lappearatig erweitert; Klauen am Grande mit einem breitan Zahne; Köper ziemlich walzenf., der Kopf so berit als d. H.schild, dieses teckig, etwee breiter als long und nur wonig schmäler als die walzenf, Flgdkn,

1. E. sanguinicollis F. 31/2". Schwarz, behaart, Fulr faden, Füsse, H. schild, V.brust u. Bauch roth, Figdka. schwarzblau, auf der verdern Hälfte mit Punktreihen. - Sehr selten.

#### 7. Gatt. Laricobius Rosenh.

Fhir. mit 3gldrgr. schwacher Keule; O.lippe kaum ausgerandet; O.kfr. mit 2gabniger Spitze; LMr. mit 8 mit Assraigen | He reambeterine Luppen; K.istr spilder, Islander | Lett. Algebra, independent | Lett. Algeb

a. d. S. gerundet, tief punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. - Tyrol, Sachsen, Schleslen.

#### 8. Gatt. Corynetes Herbst.

Der folgenden Gattg. sehr ähnlich, die Fhir.keule aber loser gegliedert u. d. Endgid. der K.tstr. gegen die Spitze erweitert u. hier gerade abgestutzt; das H.schild ist bei den einheinischen Arten deutlich länger als breit, an der Seite ziemhich la der Mitte erweitert, die Figdkn. zerstreut punktirt oder mit unregelmässigen

1. O. coerulers D. G. 2". Behastt, oben blau oder grünlichblan, unten dunkler, Fhir. schwarz, Beine dunkelblau, Füsse braun; Figdan, mit zerstreuten, hier n. da etwas gereihten Punkten. - Sehr selten.

2. C. ruficornis St. 2". Wie der Vorige, die Figdun. ober fast gestraiftpunktirt, die Fhir, in d. M. u. die Fasse braunroth. - Seiten.

#### 9. Gatt. Necrobia Latr.

Fbir. mit 3 grossen, getrennten Endglern, deren letztes an d. Spitze gewöhnlich abgestutzt ist; O.lippe tief ausgeschnitten; O.kfr. hinter d. Spitze mit einem klei-nen Zähnehen; U.kfr. mit 2 dickhäutigen, bewimperten Lappen, ihre Tstr. 4gldrg., fadenf., das Endgid. fast walzenf., abgestutzt; Zunge kurz, vorn gebuchtet; L.tsfr. fadenf., 3gidrg., ibr 1tes Glied sehr kurz; Füsse 4gidrg., das 3te Glied Blappig; Klauen an der Wurzel zahnf. erweitert; för. länglich, fast walzenf. der Kopf so breit als das H.schild, dieses schmäler als die Flgdkn., mit in der M. gewöhnlich erweitertem S.rande; Flgdkn. walzenf., mit etwas erhöhten Schulterecken u. mit Punktstreifen. — Die Kafer leben von thierischen Stoffen.

1. C. ruficollis F. 2'/2". Dunkelblau, behaart, H.schild, Wurzel d. Flydkn.,

U.seite mit Ausnebme d. Bauches u. d. Beine roth, Fledkn. stehlblau, fein punktirt, mit feinen Punktstreifen. - Selten.

2. C. rufipes F. 2-2'/s". Dunkelblau, bohnart, Fhlr.goissel, Mund u. Beine roth; Figdkn. mit ziemlich groben, ungefähr in ihrer M. verschwindenden Punkt-

streifen. — Im südlichen D. nicht selten.

3. C. violaces Lair. 1<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 2<sup>1</sup>/<sub>s</sub>... Dunkelblau od. blaugrün, behaart, U.seite, Beine u. Fibr. schwarz, H. schild zerstreut punktirt; Figdka. mit starken in d. M. verschwindenden Punktreihen. - Häufig.

#### Gatt. Opetlopalpus Spinola.

- Von der Gattung Necrobis durch d. zugespitzte Endgld. d. K.tstr. a. Listr, verschieden; H.schild etwas breiter als lang, seine Szander sehr fein gekerbt; Pigelm. etwas breiter als d. H.schild, zerstreut-punktir; Füsse glgdirg, die S ersten Gldr. anten in einen kleinen häutigen Lappen erweitert, das 3te Gld. an der Spitze ausgezandel.

1. C. scatellaris 3ll. 11/2". Roth, behant, Flydkn. dunkelgrün, grob punktirt, Banch schwärzlich, Füsse braun. — Sehr selten.

#### XXXVIII. Fam. LYMEXYLONIDAE.

Fhir. fadenf. od. schwach spindelf., od. gradgt od. gekämmt; V.brust ohne Fortsats gegen d. M.brust; B.ringe 5 od. 6; Flüsz Sglag, u. wie d. Klauen einfach; Kipp. lang, walvenf.; Flydkn. a. d. Sp. nicht absätzt gewöldt, klassend.

#### 1. Gatt. Mylecoetus Latr.

Fhir. 11glidg., gesigt od. gekämmt, ihr 2tes Gld. klein: O.lippe sehr klein, fast deckig: O.Mr. mit einfacher Spitze: U.Mr. mit 2 habblaütigen, hewimperten Lappes; Endgild. der Tittr. hei dem G. mit einem quaterarigen Bisachel schmaler, länglicher Blättchen, bei d. ? mur gegen d. Sp. verdickt w. abgestatzt. Zunge habtig, deckig; Littr. Spidge, Addenf.; Ernige 6: Kirpr. lang, valzend; f. Endgild

breiter als lang. — In altem, trockenem Holze.

1. H. dermestoides F. Filir, gesigt; & 3-5'/a''', entweder ganz schwarz un ur die Beine röthlichbraun od. gelb, od. es sind d. Fhir. u. Flgdkn. mit Ausnabune ihrer schwarzen Spitze gelbbraun; & 4-8'', ganz röthlich gelbbraun u.

nur die Augen, od. auch die Brust schwarz. — Nicht selten.

2. H. flabellicornis Schneider. 4-6". Schwarz, fein behaart, Fhir., Schienen. Füsse u. Fledkn. roth. letztere mit schwarzer Spitze: Flifr. stark gekömmt.

#### 2. Gatt. Lymexylon F.

Fbir, 11gidrg., fadenf., in J. M. etwas verdickt, kanm gesägt; Mundtheile wie bei der vorig. Gattung; H.schild länger als breit, nach vorn verengt; Bauch mit 3 Ringen. — Im Eichenholze.

### XXXIX. Fam. PTINIDAE.

Fhir. 9—11 gidrg., fadenf., gesügi, gekümmt oder mit 3 grösseren Endgiden.; Võrust ohne Forisats gogen die Morast; Bringe 5, der 11c Ring nicht wici ilinger als die andern; Füsse ögldrg., die 2 ersten Gidr. siemlich gieich; Klaue einfach; Kopf fast immer vertikal, einnichon; Flydkn, d. H.leid umschliessend.

#### Uebersicht der Gattungen.

A. Fhir. auf der Stirne efgt. (I. Gr. Ptinini.)

a. Figdkn. punktirt u. behaart. HEDOBIA. 3tes u. 4tes Fussgld. doppelt so breit als lang, am d. Sp. ausgerandet. PTINUS. 3tes u. 4tes Fussgld. sinfach.

b. Flgdkn, sehr glatt u. glänzend. GlBBIUM, 3tes o. 4tes Fussgld, einfach.

Fhir. sm V.rand der Augen efgt. (II. Gr. Anoblini.)
 Fhir. ohne abgesetzte Keule, 11gldrg., selten 10gldrg.

a. Die 3 letzten Fhirgide, sehr lang.
ANOBIUM. Fhir. 11gldrg.

OLIGOMERUS. Fhir. 10gldrg.

fächerf. - Preussen.

b. 3—10tcs od. 4—10tcs Fhirgld, sägef, gezähnt.
 a. O.kfr, am Grunde nicht erweitert.

O.kfr. am Grunde nicht erwe
 Letztes Tstrgld, beilf.

TRYPOPITYS.

Letztes Tstrgld. nicht beilf.

OCHINA. Fhir. b. b. G. sägef. gezähnt.
PTILINUS. Fhir. kammf. (Δ) od. gesägt (Q).
β. O.kfr. am Grunde erweitert.

XYLETINUS.

 Fhir. mit einer stark abgesetzten Keule 10- od. 9gldrg. DORCATOMA. Die 2 vorletzten Fhirgidr. stark 3eckig. SPHINDUS. Die 2 vorletzten Fhirgidr, drehrund.

### 1. Gatt. Hedobia Str.

Fhlr. 11gldrg., fadenf., länger als der '/, Krpr., das 1te Gld. das dickste, das 2te klein, die folgenden ziemlich gleichlang; U.kfr. mit 2 stark bebarteten Lappen u. 4gldrgn., fadenf. Tstrn: Listr. fadenf., 3gldrg.; Ffüsse deutlich 5gldrg., das 3te u. 4te Gld. doppelt so breit als lang, an d. Seite ausgerandet; Klauen klein; Flgdkn. walzenf., mehr als um die Hälfte länger als zs. breit. — Auf blühenden Gesträuchen.

/ 1. II. pubescens F. 3-31/2". Pechschwarz od. brann, grau behaart; Kopf u. H.schild stark punktirt, letzteres v. d. Schildchen mit einem stumpfen Hocker; Flgdkn, gewölnlich gelbbraun, unregelmäsig gereith-punktirt. — Sehr selten.

Flgdkn. gewöhnlich gelbbraun, unregelmässig gereiht-punktirt. — Sehr selten.

2. H. imperialis L. 1½—2½, "O.seite graubraun, sehr fein behaart, die Seiten des H.schilds grau, das Schildchen weiss behaart; H.schild vor letzterem mit einer kammf. od. spitzigen Erhabenheit; Flgdkn. braun, dicht u. fein verworren-punktirt, ein Flecken d. Schulter, die Spitze u. eine breite Querbinde hinter d. Mitte dicht grauweiss behaart, diese Binde beiderseits u. in d. Mitte erweitert u. auf der Naht nach vorn in einen Scekigen od. Vförmigen Fleck verlängert. — Selten.

/ 3. H. regalis Duft. 1/3-2". Der Vorigen sehr ähnlich, aber stets kleiner, die Flgdkn. braunschwarz, mit grelleren weissen Zeichnungen, u. ihre Naht, sowie die Umgebung d. Schildchens, mit rostgelben Haaren besetzt, welche auf der Scheibe jeder Flgdke. gewöhnlich noch 3 erhabene Längslinien bilden. — Im

südlichen D

2. Gatt. Ptimus L.

Fhlr. 11gldrg., fadenf., bei dem  $\circlearrowleft$  so lang, bei dem Q kürzer als der  $lall'_{i}$  Krpr.; O.lippe ganzrandig, behant; U.kfr. mit 2 kurzen breiten, deutlich getrennten Lappen, deren breit abgestutzte Spitze mit langen, gekrümmten Borstenhaaren dicht besetzt ist, ihre Tstr. wie bei der vorigen Gattung; L.tstr. lang, ihr 1tes Gld. lang u. dünn, das 2te sehr kurz 3eckig, das 3te lang eif.; Schenkel an der Wurzel sehr dünn, an d. Sp. d. Schenkelanhangs eingelenkt, ihre Spitze keulenf. verdickt; Füsse 5gldrg., die Gldr. fadenf., allmählig kürzer werdend; H.schild breiter als lang, der vordere Theii stark kugelig gewöhbt u. gewöhnlich 4höckerig, der H.theil stark zs.geschnürt. Die Q sind gewöhnlich ungeflügelt, länglich eif. u. gewölbt, die  $\bigcirc$  meist viel schmäler u. länger, mehr od. weniger walzenf. — In Häusern.

 Hschild auf der Scheibe mit 4, selten nur 2, m. od. w. deutlichen, mit aufstehenden Haaren bekleideten, in einer Querreihe stehenden, ziemlich gleichgrossen Höckern.

 Flgdkn. b. b. G. länglich, mit parallelen Seiten n. ziemlich rechtw. Schultern.

a. Flgdkn. wenigstens bei dem Q weiss gezeichnet.

1. P. variegatus Rossi. 13/.-2". Bräunlichroth (†) od. pechschwarz (Q), it U.seite, das Schildchen u. der grösste Theil der Beine mit dichtem, gelblichweissem Filze bedeckt; Figdkn. des 5 ohne Zeichnung, die des Q mit 2 weissen Binden; H.schild überall mit röthlichgelben, goldglänzenden Härchen dicht besetzt, beim Q vor dem H.rande stärker eingeschnürt als beim 5; Flgdkn. mit Punktstreifen von tiefen 4eckigen Punkten. — Selten.

2. P. sexpunctatus Pz. 11/2". Ziemlich walzenf., braun, Stirne, Schildchen, ein grosser Fleck hinter d. Schulter jeder Flydke. u. ein 2ter gewölnlich doppelter vor ihrer Spitze b. b. G. schneeweiss; U.seite mit dichtem, grauweissem Filze bedeckt; Schenkel nur allmählig gegen d. Sp. verdickt. — Selten,

### B. Flgdkn. b. b. G. ohne Zeichnung.

3 P. germanus F. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". Rothbraun, überall mit weissen u. gelblichen Hürchen gesprenkelt, Fhlr. u. Beine heller; H.schild grob punktirt, mit 4 deutlichen Höckerchen, die 2 inneren spitzig, durch eine tiese Furche getrennt; Flydkn. walzens., gereiht-punktirt. — Sehr selten.

14. P. dubius St. 1-11/4". Langlich, walzenf., d. Q breiter, rostroth, Fhlr. u. Beine heller; H.schild schmal, körnig punktirt, beiderseits mit einem kleinen Höckerchen, hinter d. Mitte zs geschnürt u. niedergedrückt; Flgdkn. dicht u. tief

punktirt-gestreift, die Z.raume gewölbt. - Selten.

b. Flydkn. b. b. G., oder doch beim Q an d. S. erweitert, gerundet od. eif.

a. Flgdkn. öfters b. b. G., stets aber beim Q mit 2 weiss behaarten, wellenf. gebogenen Querbinden.

5. P. fur L. 11/4-13/4". Roth, roth- od. pechbraun, behaart; Kopf weisslich behaart u. mit einer schwachen M.rinne; H.schild vor d. Basis stark eingeschnürt u. niedergedrückt, beiderseits hinter d. M. mit einem kleinen Zähnchen, oben mit 4 Höckerchen, von denen die 2 mittleren von länglichen, besonders beim Q grösseren, gelben, nach hinten zs.laufenden Haarbischeln bedeckt sind: Schildchen weisslich behaart; Flgdkn. des of fast walzenf., des Q länglich eif., b. b. G. punktirt-gestreift, mit schmalen Z.raumen u. mit 2 weisslich behaarten Querbinden, die aber manchmal fast verschwinden; Fhlr. u. Beine röthlich. -Sehr häufig.

16. P. rufipes F. 11/2-13/4". 5 schwarz, Fhir. u. Beine roth; Flgdkn. walzenf., dicht und gleichmässig grau behaart, tief punktirt-gesreift, mit etwas

erhabenen Z.raumen; D. braunlichroth; Flgdkn. lang eif., tief u. grob gestreistpunktirt, mit 2 weiss behaarten, n. od. w. unterbrochenen Binden. — Selten.
7. E. ornatus Miller. 11/.—11/2" (Asstanienbraun, mit Erachimmer, sein
behaart. Filr. u. Beine rostroth, die M.linie des H.schilds u. 2 Querbinden auf den Flgdkn. b. b. G. weisslich behnart; H.schild schmal, länglich, in 1, M. beiderseits neben d. M.linie mit einem schwach augedeuteten Höckerchen; ilgdkn. stark gekerbt gefurcht, die d. & schmal, mit parallelen Seiten, die d. Qlanglich eif. - Sehr selten.

8. P. bicinctus St. 3/4-11/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, das Srostfarbig od. gelbbrann, das Q schwarzbraun, mit rostrothen Fhlrn. u. Beinen, de H.schild ohne weisse M.linie, aber mit 4 deutlichen, kleinen, schwach behaarten Höckerchen, die Binden auf d. Flgdkn. mehr grade, gewöhnlich beiderseits aus 3 weiss behaarten Flecken zs.gesetzt, beim of oft kaum angedeutet. - Sehr selta.

> B. Flgdkn. an der Schulter mit einer kurzen, schiefen, au weist behaarten Punkten gebildeten Linie.

9. P. pusillus St. 11/4". Rostgelb, das H.schild fast 4eckig, hinten a.geschnürt u. jederseits mit einem gerundeten Höckerchen; Fladkn. gekerbt-gefucht. mit erhabenen Z.raumen, dicht reihenweise gelblich behaart u. mit 2 aus Punten gebildeten, ziemlich erloschenen Querbinden. — Selten. 10. P. subpilosus St. 1". Rostroth, dünn behaart, Fhlr u. Beine hell-;

H.schild kugelig, hinten eingeschnürt, mit einer tiefen Längsfurche u. mit 4 H. ckerchen, die 2 mittleren stumpf; Fledkn. stark punktirt-gefurcht, mit einer kur zen Binde an der Schulter. -- Selten.

7. Flgdkn. mit einem leicht behaarten Fleck an der Schulter.
11. P. pilosus Müller. 3/4". Schwarz od. pechschwarz, glänzend, Fhir. u. Beine braun od. rothbraun u. wie die Stirn dicht greis behaart; H.schild an der Seite kaum gehöckert, nur stark gerundet erweitert, seine O.fläche von grossen, warzenf. Punkten rauh, n. mit einer schwachen M.rinne; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte ziemlich tief, 4eckig, die Z.räume glänzend, glatt, mit zerstreuten, aufstehenden, gelbgrauen Härchen besetzt, die des & länglich eif., die des Q eif. - Selten.

12. P. brunneus Duft. 11/4--11/4". Oval, gewölbt, gelb- od. rothbraun, fein behaart, Fhlr. u. Beine heller; H.schild länger als breit, hinten stark quer eingedrückt, oben mit 4 breiten, stumpfen Zähnchen; Schildehen weiss; Flgdkn. kuglig eif., gereiht punktirt, mit schwach gewölbten Z.raumen, ein schiefer Fleck

an der Schulter weisslichgelb behanrt. - Selten.

#### 8. Flydkn. ganz ungefteckt, einfarbig.

13. P. latro F. 11/2-12/4". Gelb- od. rothbraun, Fhir. o. Beine heller; H.schild länglich, hinten 2s.geschnürt, burstig, mit 4 gleichen stumpfen Höckerchen; Schildchen weiss; Flgdkn. gekerbt-gefurcht, mit schwach gewölbten Z.rau-men, beim ∫ länglich, mit parallelen Seiten, beim ⊘ länglich eff. — Seiten. ∫ 14. P. testaceus O. 1/<sub>2</sub> − 1/<sub>2</sub> ". Rostfarbig, Fhr. u. Beien heller; fl.-schild

breiter als lang, hinten besonders helm Q stark ze geschnurt, oben fast kuglig gewöllt, dicht behaart, mit 4 deutlichen, kegelf. Bickerken neben einander; Figdkn. stark punkirt-gefurcht u. dicht behaart, beim S länglich, mit parallelen

Seiten, beim Q eif. - Selten.

15. P. crenatus F. 1". Fast kugelf., zimmtbraun; H.schild viel breiter als lang, mit nur achwach angedeuteten Höckerchen a. d. S., der eingeschnürte Theil sehr korz u. am H.rande nicht wieder erweitert, die O.ffiche dieht filzig behaart u. dadurch die Ponktirung u. eine seichte Mrinne fast ganz verdeckt; Figdkn. kuglig-eif., stark gekerht-gestreift, fein gelbgrau, an d. Worzel dichter hehaart. - Nicht setten.

#### 2. H schild auf der Scheibe mit 4 Hockerchen, welche nicht gleich gross sind.

(Vergleiche auch Nr 5)

16. P. bidens Ol. 13/4-2". Rostgelb od, braun, Flilr. u. Beine heller; H.schild länglich, hioten eingeschnürt, mit 4 flockern, die 2 mittleren viel grosser, attrker gewilht, gelbalsig u. durch eine tiefe Furche getrennt; Figden, tief gereiht-punktirt, mit ? weissen, unterbrochenen, geschlängelten, beim o monchmal fehlenden (uerbinden, die d. 5 länglich, walzenf., die d. Q länglich-walzenf. - Sehr selteo

17. P. atidus Duft. 11/2". Schwarz, glangend, Fhir. u. Beine rethlichbrano, ziemlio dicht behaart, die Schenkel d. & gewöhnlich schwärzlich; Hachild zw. den Hociorn mit goldgelb behaarten Fleeken u. beiderseits auf d. S.höckern mit einem Bischel schwarzer, dieker Borsten, welche gleichsam wie 2 Ohren in d. Höhe steen; Flgdkn. gekerbt-gefurcht, die des & länglich, walzenf., die des Q eif., b. J. G. ungefleckt u. nur mit feinen, zerstreuten, weissgrauen u. lungeren, schwrzeo Haaren hesetzt. - Selten.

3. Gall. Gibblum Scop.

Fhir, 1gldrg., fadenf., fast so inng als der Krpr., das ite Gld. das dickste, die folgenen allmählig schmäler werdend, dieht behaart; O.lippe gerundet, an d. Sp. tief avgerandet u. lang behartet; U.kfr. undeutlich Slappig, die Lappen mit star-ken, Zekrümmten Borstenhaaren besetzt, der innere sehr kurz u. dicht an dem ausern anliegend; A.tstr. 4gldrg., ihr ties Gld. lang u. bogenf. nach aussen gekrumt, das letzte lang eif., zugespitzt; L.tstr. kurz, mit eif. Endglde.; Passe deusich ägldrg., fadcof.; Klauen sehr klein; Krpr. klein, ongeflügelt; Flgdkn. an de Naht verwachsen, zu einer blasenartigen, durchscheinenden Kugel aufgetrie-be: Hischenkel an d. Sp. des mit ihnen fast gleichlangen Schunkelanhangs einglugt. - In Hansern, bei thierischen Stoffen etc.

1. G. sootlas F. 1/3-1/3". Kastanienbraun, glasartig, glanzend a. durch-cheinend; H.schild schr kurz; Fhlr. u. Beine dicht, mit gelbee, glanzenden Härchen bekleidet. - Setten.

#### 4. Gall. Amobium F.

Fhir. 11gldrg., das 1te Gld. grösser u. dicker, die folgenden klein, rundlich, die 3 letzten lang u. breit gedrückt, oft zs. viel länger als der übrige Theil d. Fhlr .: O.kfr. mit Zzähniger Spitze; U.kfr. mit 2 am Rande behaarten Lappen, der Innero schnälder u. kürzer; K.tstr. fadenf., 4gldrg., das letzte Gld. sehief abgestutzt; Zunge häutig, ausgerandet; Listr. fadenf. 3gldrg., ihr Endgld. sehief abgestutzt; Füsse alle Sgidrg., die Gldr. einfach; Krpr. lang. walzenf.; Kopf mit senkrechter Stirn u. in d. karze kaputzenf., hinten abgerundete II schild zurückgezogen, nur sehr selten blos geneigt, u. besonders bei d. 5 sammt den Augen breiter als d. H.schild. Die 5 sind gewöhnlich kleiner, ihre Flitr. grösser. — Die Larven leben im Holze, die häfer auf demselben u. auf blühenden Gesträuchen.

# A. Kopf vertikal, m. od. w. in das kapstvenf. H. whild unruckgevagen. 1. Flydkn. punktiri-gestreift. 1. H. sektid ohne Höcker.

- A. castaneum F. 2'/.". Länglich walzenf., etwas gedrückt, umbrabraun, mit goldbraunen, glänzenden Härchen dicht besetzt; H.schild nahe am bogenf. gerundeten V.rande leicht querüber eingedrückt; Figdkn. gekerbt-gefurcht. Seiten.
- 12. A denticulle P. z. ". Donkel psechtraun, glanzlos, feia a. dickt punktirt, serb fein behauft, die beiden Endertieke am Grunde des Haschilds u. der Bauck mit graugtben, glineneden Hierken dicht bezetzt; Il schild ziemlich gleichmassig gewöhlt, an den Vecken u. am Grunde beidersstit sief eingedräckt, die Hacken deutlich, fast rechtw., die V. ecken so abgestutzt, dass sich seine kiene tecktige Pläche bliefet, in welche der odere u. untere V. rand sowie der S. frand z. salasiez. Fligdin, schwach ponktirt-gestreift, die Z. räunze am Grunde kielf. Ziemlich selten.
- 3. A panlesum F. 1—1½/m. Kurz., walzend, robbiebbraun, fein u. niemich dicht bebanzt in Steidt gleichmissig gewöllt, ohne flücker, viel breiter als lang, mit kurzen, abgerandeten, schr fein gekerhten, mit dem obern u. untern Vrande in einem Pankte zustussenden Szändern u. abgerandeten Hecken, Figdin. kum breiter als d. Hachild, fein u. regelmässig ponktirt-gestreißt, die Zräume Busserst fein gerunzelt. Sehr hünfig.

## b. H.schild mit einer höckerartigen Erhöhung am Grunde. a. S. and des H. schilds fein gekerbt.

- 4. A. htitdum F. 1½—24°. Schmal, walzerf., pechechwarz oder braun, glanalou, sinserst fein, kum sichtber lechart; Fhir. a. Beine gelibrane; Stee Fhighl, wenig grösser als das stee ikkeshild vor dem Schildehen mit einem von beiden Steine a. agedrückten, rekwirder stumpf guegepiaten, oben eicht gereinsten Blecker; Fligdin. deutlich abgestatzt, breiter als das Hachild, doppelt so lang sås as breit, vegenbasig to. saturk punktir-gestrich. Selten.
- 3. A. Tulbes F. 2', -3''. Schmel, welzenf., pechschwarz ed. braun, glanslos, sehr fein u. kurz behanst, Fihr u. Beine rothbraun; 2tez Fhirgld. nat wenig ktrzer als d. 2te u. fast doppelt so gross als d. 4te; H.schild wie bei d. Vorigen; Figdan. nicht abgestutz, mit stumpfer, abgernadeter Spitze. – Ziemlich selten.
- 6. A. BARIM Kuster. 1". Dem A. minutum sehr Bindick, aber etwas kurz, Bach valutg, asidenqlinzend, dente föhrer gelökiche Behaarung domkel rostrokt, Fhir. med Beine rostgelb. Hachild von der Seite benehen mit knam gewölbtem Rücken, der Vrand gerade, der Rind der berachgebogenen Seiten fein gekerlt, mech hinten fast gerade a. siemlich stell aufsteigend, der Hrand beiderseits sehr Bech ausgerandet, die Ö.ditche ein gekhreit, vor d. Hrande beiderseits sehr Bech ausgerandet, die Ö.ditche fein gekhreit, vor d. Hrande beiderseits selgerdreckt, die dadurch erhöhte Nitte d. Ritheits mit einer glatten, glünzenden Stelle; Flydah. ein punktir-gestrickt. Sehen; bei Erlangen.

#### 3. S.rander des H.schilds einfach.

- 7. A. minutum F. 1". Länglich wolsenf., roströthlich, weiebbaarig, Fhir. u. Beine heller; H. nchild vorn breit abgerundet, die Seiten tief herabgezogen, der Hrand etwas ausgeschweit, vor dem Schilden mit einer schwachen über Brichkeit, Brichbang; Figdkn. stempf, nach hinten verschwindend punktirt-gestreift. Selten.
- schr [ein den behaut; Hit. u. Beine oblichtighe! R schuld reicht ein, schwarzbrum, sehr [ein dünn behaut; Hit. u. Beine röblichtighe! R schuld lenglich, gleichbreit, der V.rand etwas anfeisigend, mit einer selwachen, kammd. Erhöhung and der Mitte, die Hecken und ein Thol der H.randes durch ein selwache Verleifung sehmal gerandet; Fledkn. andeutlich, on d. S. etwas deutlicher punktirt-gestreilt.— Sehr selten.
- 19. A. striatum Oliv. 11<sub>2</sub>—2". Heller od. dunkler pechirana, Sausers fein a. kurz grau behart, Falt. a. Befica wie der Kopf geffrigt. Hachild mit in der Gegend der Schultern etwas winkelnrigt aufgebogenen Rande, vor d. Schillichen mit einem von beder Seiten zugedrückten, hinten ungen zugenglizten, von einem mit einer der Seiten stelle der Seiten zu der Seiten der Seit

- .) 10. A. fulvicorne St. 13/4-2". Schwarz, glanzlos, ausserst fein u. kurz gran behaart, Fhir., Schienen u. Füsse rothlich gelbbraun; B.schild hinten auf d. Mitte kammf, erhöht; Flgdkn, mit dentlich abgestutzter Spitze n. rothlich durchscheinendem, ausserst fein gesägtem Spitzenrande. - Ziemlich selten.
  - e. H. schild am H. rande u. an d. Selten beiderseits mit flachen Rindrucken u. einer breiten flucken Vertiefung in d. M. vor dem Schildchen, wodurch mehrere kteinere Höcker sich bilden.
- 11. A. pertinax L. 21/4-23/4", Schwarz od. pechbrana, glanzloś, flusserst fein a. kurz, die U.seite etwas dichter, grau behaart, am Il.rande des H.schilds beiderseits mit einem dieht gelb behaarlen Fleck; S.rand v. Ecken des H.schilds

abgerandet; Flgdkn. fein n. regelmässig punktirt-gestreift. - Häufig. 12. A. emarginatum Duft. 14/4-2". Pechbraun, überall ausserst kurz u. fein gran behant, ohne Flecken; V.ecken des H.schilds rechtw., der S.rand sehr

- fein gekerht u. ausgehnehtet, hinler d. M. schnell verengt in den abgerundeten H.rand übergehend, so dass eine ziemlich vorspringende Ecke vor den Schultern gebildet wird: Flgdkn, fein u. regelmässig punktirt-gestreift, - Selten, auf Fichten. 2. Figdkn. ohne Streifen, fein punktirt od gerunnelt.
  - a. Flgdkn. schwärzlich rothbraun, gelbgrau gefleckt.
- 13. A. tosselatum F. 21/2-3". Schwarzlich rothbraun, fein u. ansserst dicht punktirt, die ganze O.seite mit kleinen, aus goldgelben flärchen gebildeten Flecken gespreukelt; Fnssgldr. breit Suckig, das 2te nicht viel länger als d. Ste. - Nicht selten.
  - b. Figdka. metattisch grün, einfarbig.
- · 14. A. plumbeum Jll. 2-3". Schwarz, oben metallisch gran, sehr fein punktirt, mit ziemlich langen, aufstehenden, graugelben Haaren, der breit abgesetate S.rand d. H.schilds u. der Spilzenrand d. Flgdkn. röthlich durchscheinend, die U.seite fein, anliegend behant, Fhlr., Schenkelspitze, Schienen u. Püsse rost-roth; H.schild viel breiter als lang, der V.- u. H.rand in d. M. gernndet-erweitert, mit den fast geraden S.rändern unter einem stampfen Winkel zs.stossend; Fussgldr. schmal, das 1te u. 2te länglich, das 2te viel länger als d. 3te. - Selten.
  - e. Der ganze Käfer schwarz od. pechschwarz, selten die Flydkn., Fhir. u. Beine braun.
  - 15. A. nigrinum Er. 15/4-2". Länglich walzenf., schwarz od. pechschwarz, fein n. dicht punktirt, sehr fein grau hehaart, Fhlr. u. Beine, mit Ausnahme der braunen Füsse, grauschwarz; Hischild oben, die Siränder sehr kurz, mit voll-kommen abgerundeten Ecken; Flgdkn. kaum breiter als d. Hischild, vollkommen walzenf., bei d. Q öfters an d. Sp. heller gefärbt. - Anf Fichten, nicht selten.
  - A. longicorne Knocb. 1½ 2". Lang walzenf., pechschwarz, die Figdkn-pechbraun, sehr fein weichhaarig, Fhlr. u. Beine braungelb; H.schild kurz, nach vorn wenig verengt, gewölht u. ebeu; Figdkn. lang, gleichbreit, hinten eif. zu-gespitzt, eben. - Selten.
    - d. Der ganze Kufer heller od. dunkter braun.
- 17. A. angusticelle Ratz. 12/3". Dem A. longicorne abnlich, schwärzlichbraun, schwach grau behaart, die Fledkn, vorzüglich an d. Sp. heller gefärht, gerunzelt-punktirt, Knice u. Füsse gelblichbraun; II.schild rückwärts stark verengt, sein S .- n. H.rand sehr stark aufgebogen, stark vorspringende, fast rechtw. H.ecken bildend. - Harz, Berlin.
- 18. A. brevicorne Ratz., 13/4". Schwärzlichbraun, Flgdkn. etwas heller, gegen d. Sp. rötblichhraun, Kniee, Schienen u. Füsse röthlichgelb; H.schild hinten so breit als vorn, die Seiten gerundet-erweitert, die H.ecken stumpf abgerundet, in d. V.ecken mit einer starken Vertiefung, auf d. M. mit 3 kleinen, quer neben einander gestellten, 2 kleine erhabene, nicht bis zum H.rande gebende Linien bildende Vertiefungen u. einer erhabenen Linie vor dem Schildchen. - Sehr selten. 19. A. molle L. 11/2-2". Länglich walzenf., rothlichbraun, fein u. sehr
- dicht punktirt, sehr fein grau behaart; H.schild flach gewölbt, viel breiter als lang, obne Erhabenbeiten, der V.- n. H.rand gebogen, die S.rander kurz abgerundet; Flgdkn. kaum breiter als das Il.schild am Grunde, bei d. O an d. Spitze gewöhnlich beller gefärbt. - Nicht bäußg.

21. A. abietis F. 11/4". Länglich walzenf., röthlich gelbbraun, fein u. sehr dicht punktirt, sehr fein behaart; H. schild vor dem Schildchen mit einer kurzen, glänzenden etwas erhabenen Linie u. fast geradem H.rande. - Im Frühling in

frisch abgesallenen Tannen- u. Fichtenzapfen.

22. A. pini Er. 11/2". Länglich walzenf., hell braunroth, sehr fein u. dünn behaart; H.schild kurz gewölbt, vorn etwas verengt, die H.ecken etwas vortre-

behaart; H.schild kurz gewoidt, vorn etwas verengt, die H.ecken etwas vortretend, gerundet, die Seiten mit einem langen, geraden, seichten, von dem etwas
aufgebogenen S.rande gerade gegen d. Rücken aufsteigenden Eindrucke; Flgdkn,
123. A. abletinum Gyll. 1½. Länglich walzenf., hell braunröhlich, weichhaarig; H.schild kurz, etwas schmäler als die Flgdkn., vorn nicht verengt, fast
flach, am H.rande mit 3 kurzen, schwachen, kielf., erhöhten Linien, vorn mit
einem die ganze Breite einnehmenden seichten Quereindrucke; Flgdkn. fein lederartig gerunzelt. — Schr selten.

B. Kopf geneigt, beim Q mit d. Augen so breit als d. H.schild, beim 5 viel breiter; Augen gross u. stark vorspringend; Fhir. mit 3 sehr langen Endgldru., beim 5 so lang als der ganve, beim Q langer

langen Enngjatra., beim 5 so lang als der ganze, beim 2 tanger als der halbe Krpr. (Dryophilus Cherr.)

24. A. pusillum Gyll. 3/,-4/, ... Länglich walzenf., schwarz oder pechschwarz, fein u. dicht punktirt, schr fein greis behaart, Fhlr. u. Beine braun od. gelbbraun; fl.schild kurz, walzenf., eben; Flydkn. regelmässig, fein gefurcht, die Furchen kaum punktirt, die Z.räume sehr fein u. dicht punktirt. — Nicht selten. 25. A. compressicorne Muls. 1-11/3... Lang gestreckt, ziemlich walzenf., schwarz, matt, äusserst zart, weisslich schimmernd behaart, die äusserste Spitze d. H.schilds u. der Flgdkn., die Schultern, die Fhlr. u. der Mund, sowie d. Beine rasthesan; Schildchen dichter weiss behaart. Elgdkn mit dicht punktirten Z.räu-

rostbraun; Schildchen dichter weiss behaart; Flgdkn. mit dicht punktirten Z.räu-

rostorani, Schieden; Fhir. mit gedrängten M.gldru. — Aschaffenburg.

26. A. rugicolle Muls. 1—1½". Lang eif., etwas walzenf., wenig glänzend, dünn, weisslich schimmernd behaart, schwarz, die Spitze des H.schilds u. der Flgdkn., sowie d. Schultern roth pechbraun, der Mund, die Fhir. u. d. Beine rostroth; H.schild kurz, am Grunde gekielt; Flgdkn. mit sparsam punktirten Z.räumen d. Streifen, die Wurzel d. Fhir. mit abstehenden, feinen Härchen. — Harz.

### 5. Gatt. Oligomerus Redt.

Fhir. 10gldrg., das 1te Gld. ziemlich gross, das 2te u. 3te gleich gross, viel klei-ner als das 1te u. fast doppelt so lang als die 4 folgenden kleinen, die 3 letzten Gldr. sehr gross., zs. länger als alle übrigen; Mundtheile wie bei der vorig. Gatt., das Endgld. der K.tstr. aber fast walzenf.; Füsse einfach; Krpr. walzenf.

1. 0. brunneus Ol. 2-3". Lang walzenf., heller od. dunkler brann, mit sehr feinem etwas sammtartigem Haarüberzuge, Fhlr. u. Beine röthlich; H.schild viel breiter als lang, hinten u. an d. S. gerundet, der V.rand gerade, die S.rander fein gekerbt, die Scheibe stark gewölbt, mit seichter M.rinne; Flgdkn. gestreift, in den Streifen mit feinen, etwas unregelmässigen Punkten, die Z.räume fein lederartig punktirt. - Sehr selten.

## 6. Gatt. Trypopitys Redt.

Fhir. 11gldrg., gesägt, die Gldr. 3cckig, so breit als lang; O.lippe u. O.kfr. wie bei Anobium; U.kfr. mit 2 an d. Sp. abgestutzten, bebarteten Lappen, der äussere breit u. etwas länger; K.tstr. 4gldrg., das 1te Gld klein, das 2te u. 3te ziemlich gleich gross, kurzer als das letzte, fast beilf. Gld., dessen ausserer Rand ganz gerade, der innere gerundet-erweitert ist; Kinn fast doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt; Zunge tief ausgeschnitten; L.tstr. mit einem grossen beilf. Endglde.; Füsse einfach, die Gldr. allmählig kürzer werdend; Krpr. vollkommen walzenf.

1. T. carpini Herbst. 2-3". Braun, glanzlos, fein u. dicht grau behaart, die Behaarung am Grunde des H.schilds u. auf der U.seite dichter; H.schild fast so lang als breit, stark gewölbt, der V.rand stark gerundet, die S.ränder etwas ausgebuchtet, vor dem II.rande in einen stumpfen Höcker erweitert, die H.ecken als kleine stumpfe Winkel vortretend; Flgdkn. vollkommen walzenf., punktirtgestreift, die Punkte 4eckig, die Z.räume etwas erhaben, dicht punktirt. - In

altem Fichtenholze, sehr selten.

#### 7. Gatt. Ochina Redt.

Der Gattung Anobium sehr nahe verwandt, die 11gldrgn. Fhlr. aber gesägt, die einzelnen Gldr. so lang als breit; die Endgldr. der Tstr. eif. zugespitzt; H.schild viel breiter als lang, die S.ränder u. der H.rand zs. einen Bogen bildend, der V.rand in d. Mitte etwas kapuzenf. über den stark geneigten Kopf vorgezogen; Flgdkn. walzenf., um die Hälfte länger als zs. breit; Füsse dünn, das 1te Gld. so lang als die folgenden zs.

1. 0. hederae Müller. 3/4-11/4". Braun, Fhir. u. Beine heller, fein u. dicht punktirt, ziemlich dicht graugelb behaart, die Wurzel der Flgdkn., ihre Spitze u. eine breite Binde in d. M. nackt. — Auf Epheu, nicht selten.

2. 0. sanguinicollis Duft. 1\(\frac{1}{3}\)''. Schwarz, gl\(\text{sizend}\), fein behaart, m\(\text{assign}\) fein und sehr dicht punktirt, Fhlr., Kopf, H.schild u. Flgdkn.spitze roth, Beine braun; H.schild fast halbkreisf., die V.eckeu stark abw\(\text{arts}\) gebogen. — Oestreich.

## 8. Gatt. Ptilinus Geoffr.

Der Gatt, Xyletinus schr nahe verwandt, es ist aber der Krpr, lang gestreckt, walzenf., die Flgdkn. sind doppelt so lang als zs. breit, die Fhlr. d. & gekammt, die Gldr. vom 3ten an in lange Fortsätze nach innen erweitert, bei d. Q nach innen spitzig gesägt, die K.- u. L.tstr. fadenf., ihr Endgld. nicht erweitert; Zunge in 2 lange, häutige, bewimperte Ncbenzungen gespalten. — In trockenem Holze.

1. P. pectinicornis L. 2-2','''. Schwarz, die Figdka. braun, Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun, weniger oft der Käfer ganz braun und Fhir. u. Beine heller gefärbt; Fortsätze der Fhight. bei d. Ö. linienf., gegen die Sp. nicht erweitert; Figdkn. verworren punktirt, ohne erhabene Linien. — Häufig.

2. P. costatus Gyll. 21/2". Tief schwarz, matt, selten d. Flgdkn. schwarz-braun u. nur die Schienen u. Füsse bräunlichroth; Fortsätze der Fhlrgldr. gegen d. Sp. etwas verdickt; Flgdkn. verworren punktirt, mit 3 m. od. w. deutlichen schwach erhabenen Langslinien. - Seltener,

### 9. Gatt. Xyletinus Latr.

Fhlr. 11gldrg., gesägt, die mittleren Gldr. breiter als laug, nach innen spitzig erweitert; O.kfr. vorragend, mit 2zähniger Spitze, ihr A.rand gerundet erweitert; U.kfr. mit 2 an der Spitze bebarteten Lappen, der innere kürzer u. sehwächer; K.tstr. 4gldrg., die Lappen weit überragend, ihr Endgld. an d. Spitze erweitert, schief abgestutzt, fast beilf.; Zunge häutig, tief ausgeschnitten; L.tstr. mit fast beilf. Endglde.; Füsse 5gldrg., einfach, das 1te Gld. das längste; Krpr. länglich, stark walzenf, gewölbt; H.schild kurz, so breit als die Flgdkn. u. sich genau an diese anlegend. — Im Holze.

a. Flydkn. punktirt-gestreift.

 X. pectinatus F. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Länglich, dunkelbraun, wenig glänzend, Ränder des Hechilds, Spitzenrand der Flgdkn., Flilr. u. Beine rostroth; H.schild mässig gewölbt, von oben besehen stark nach vorn verengt, die Seiten stark abwärts gezogen: Flgdkn. ziemlich tief gestreift. - Selten.
2. X. ater Pz. 1'/3". Länglich, schwarz od. schwarzbraun, seidenglänzend,

Fhlr., Schienen u. Füsse röthlich getbbraun; H.schild an d. Seite nur wenig verschmälert, nach vorn kaum vereugt, die V.ecken rechtw.; Flgdku. fein gestreift,

die Z.raune ausserst fein lederartig gerunzelt. - Selten.

3. X. laticollis Duft. 11/2-13/4". Stumpf, ganz schwarz u. nur d. Schienen roth, mit sehr feinem, seidenglänzendem Haarüberzuge; H.schild von vorn nach hinten stark gewölbt, fast breiter als d. Flgdkn., diese nur wenig länger als zs. breit, an der Wurzel am breitesten, fein punktirt-gestreift, mit einer deutlichen Achselschwiele. - Sehr selten.

b. Flydkn. sein verworren punktirt, ohne Spuren von Streisen.
4. X. testaceus Dust: 13/4-2". Länglich, bräunlichroth, Fhlr. u. Beine röthlichgelb; O.seite ausserst fein punktirt, mit dichtem, seidenglanzendem, grauem Haarüberzuge; H.schild halbkreisf., mit stark abwärts gezogenen Vorder- u. stark nach vorn gezogenen H.ecken, so dass d. Seiten nur einen stumpf abgerundeten Winkel bilden; Flgdkn. um die Hälfte länger als zs. breit. — Wien, Darmstadt. 6. X. niger Müll. 3/4—1". Länglich-eif, stark gewölbt, pechschwarz, glän-

zend, fein niederliegend grau behaart, Fhlr. n. Beine röthlich; H. schild am H. rande

leicht 2buchtig, seine H.ecken achr stumpf, die V.ecken scharfw.; Flgdkn. mit einem kleinen Schulterbeuleben. — Auf Ephen, nicht selten.

#### 10. Gatt. Doreatoma Hbst.

Fhir. 19gldrg., das 11e did. 2702s. das 28e hlein, rundlich, die 6 folgenden sehr klein, die 3 leitzen suher groze, Uhippe kurs. Jewimpert: O.H.C, dick, mit genteilter Spitze; U.Hr. mit ledersertigen, m. d. Sp. achtel dagestatten au bebarte-Lappan weit bleverragend, hr. Ronglid. das langue, gegen die schiel dagestattes Spitze etwas erweitert; Zunge in 2 kindige bewimperte Zipfel gespalter, Lister. 2glder., die serten 2 Gldr. dann, das lestate groze, zeichig Flesse sämmlich Agdforg, stark gewölbt; das Hachild am Hrande bederente gebochetet, in d. M. gegen d. Schlichen gerundet erweitert. — Im Boltze od in Schwämmer.

n. Augen einfach, ungetheilt.

1. D. dreadensis Hist. 1'/," Linglich-rund, setwarz, fein punktirt u. beart, Fihr. rothgelb, Beine braun, ihre Schenkel gewöhnlich dunkter; tie 3 Endgdr. d. Fihr. sebr verschieden gross, die ersten 2 dreieckig, nach innen in einen langen Ast erweitert, das eitette lang, gleichbreit, linient, H. Aschild kurz, orstark verschmillert, abgerandet; Figdkn. am Srande mit 2 ganzen u. einem abgehärten. versiehten Streifen. — Nicht seitet.

gekürzten, vertieften Streifen. – Nicht selten. 2. D. chrysmellan Str. 1". Eif, gewöhlt, schwarz, sehr fein u. etwas verworren punktir, mit greisen Hirchen dann bekleidet, Phir. n. Beine rostroth; die 3 Endgler. der Fhir, sehr verschieden gross, die ersten 2 dreieckig, der innere Winkel derzelben stumpf, das Endglei linglich, linienf.; H. schild vore nur

pressusers; selice.

4. D. Tubens. Ent. Helte, 1½.". Fast kugelf., oben rostroth glinzend;
Fblr. dick, ihre 3 letzten filler, zientlich gleichgrous, Seekig, das letzte eit; H. schild nach vorn wenig verendt, an d. Seite gleichnabsig gerundet; Figliku, stärker u. diehter als d. H. schild punktirt, stellenweise fast gerunzelt, mit 3 vertiefen Streifen neben d. Strande, verlebe beisnhas sämmtlich die Spite erreichen. — Selten

 Augen durch eine schmole, von den Mundwinkein heraufkommende Hornleiste in 2 Theile getheilt.

. 3. B. berikka Ent. Hefte. "",—"1",". Fast kugell. "schwarz, missig glinacod, fein panktir, fein n. zienisch dieht grau beheurt; Piglika, an d. S. särker punktirt, mit 2 stark vertiehen Streifen neben d. Srande, weiche fast bis z. Sp. landen u. eines algekützten hinder d. Schulterbeuite; Fihir reinbraum, von den 3 Englisch auf den der Schulterbeuite; Fihir reinbraum, von den 3 Englisch und den der Schulterbeuiter, die bedien nach gestellt den den der den der Schulterbeuiter, die bedien nach prizer, von August bis November, selten.

6. D. affinis St. 1". Den Vorig, sehr abulich, aber weit stärker glänzend u. mit mehr weisgrauer Behaurung, der Krpr. mehr kugelf., die Schullerbeulen mehr vortretend n. wenigstens die 4 vorderen Beine ganz röhlich gelübraun. —

Selten.

#### 11. Gatt. Sphindus Chevr. AT

Flat. 19dding, Gld. 1 gross, grundet erweitert, 2 halb so grow, 3 dion n. lang. 4-7 kurs, 8-7 00 ine gross Keule hildend, in I the Gld. fast kapperland, das 21e quer, das 31e verlangert, fast wattezel, mit abgerunderer Spittee. Kinnplatte trapetf.; Oldf. stark, etwa verserjenged, mit zishanger Spitze. Olpap quer, vorn leicht ausgerandet n. bebaart; letztes Gld. d. Tatr, wabend, mit abgestutzer, vorn leicht ausgerandet n. bebaart; letztes Gld. d. Tatr, wabend, mit abgestutzer, green gerennet, Ha-fild zeinheld, gewöhe, mit etwas gerendeten Science, vor u. hinnen grade abgeschnitten; Fligdan, so breit als das Hachild, etwas mehr als um die fällte länger als z. breit; Schüdelen Sackig; Celmo einfach; Floss kurzer als

die Schienen, 5gldrg., die 4 ersten Gldr. ziemlich gleich, das 5te so lang als die

andern zs.; Klauen klein, einfach. — In Baumschwämmen.
1. Sph. Gyllenhali Chevr. 1". Fast walzenf., fein behaart, schwarzbraun, Fhir. u. Beine, sowie d. Schulterbeule rothlich gelbbraun; H.schild fein punktirt; Flgdkn. gestreift-punktirt, kurz u. reihenweise behaart. - Selten.

## XL. Fam. BOSTRICHIDAE.

Fhlr. 9—11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn.; V.brust ohne Fortsatz gegen die M.brust; B.ringe 5, der 1te Ring viel länger als die übrigen; Füsse Sgldrg., dus Ite Gld. sehr klein, dus 2te u. dus 5te sehr gross, selten 4gldry.; Kopf vertikal; Flydkn. den H.leib umschliessend. - In altem Holze.

### Uebersicht der Gattungen.

A. Kopf frei, von oben sichtbar.

PSOA. Fhlr. 10gldrg.

B. Kopf vom H.schild verdeckt, von oben nicht sichtbar.
a. 1tes u. 2tes Fhlrgld. viel länger als die Fhlr,geissel.

SINOXYLON. Die 3 Endgldr. der Fhlr. sehr stark gesägt. XYLOPERTHA. Die 3 Endgldr. d. Fhlr. nicht od. sehr schwach gesägt. b. 1tes u. 2tes Fhirgid. viel kürzer als d. Fhir.geissel.

BOSTRICHUS. Die 3 Endgldr. der Fhlr. zs. kürzer als die Fhlr.geissel, nach innen gesägt,

DINODERUS. Die 3 Endgldr. d. Fhlr. zs. länger als d. Fhlr.geissel, nach innen nicht od. sehr schwach gesägt.

### 1. Gatt. Psoa Herbst.

Fhir. 10gldrg., mit 3 grösseren, eine lose, der Fhir.geissel an Länge gleiche Keule bildenden Endgldrn.; Zunge schwach gebuchtet; letztes Gld. der Tstr. fast eif., mit abgestutzier Spitze; Ö.kfr. kurz, stark, mit scharfer Spitze; Krpr. lang, wal-zenf.; Kopf mit d. stark vorspringenden Augen fast so breit als d. H.schild, dieses quer, 4eckig; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als zs. breit; Füsse 4gldrg.; Klauen einfach.

1. P. viennensis Hbst. 31/2-4". Dunkel metallgrün, grau behaart, Flgdkn.

rostroth. - Wien.

#### 2. Gatt. Sinoxylon Duft.

Fhir. 10gldrg., Gld. 1 u. 2 zs. viel länger als die 5 folgenden, die Keule stark gesägt, einen 3blättrigen Kamm bildend; O.lippe klein, vorn stark gerundet u. behaart; Kopfschild vorn grade abgeschnitten; Krpr. walzenf.; H.schild kuglig gewölbt, rauh; Figdkn. hinten schief abgestutzt u. jede mit einem Zahne; V.schie-

nen schwach gezähnt; Füsse normal, das 5te Gld. mit einem Nagel versehen.

1. S. muricatum F. 3-3'/.". Schwarz, grau behaert, Figdkn., Fhir. u.
Beine braun; H.schild grob gekörnt, die Körner vorn a. d. S. stachelartig; Figdka.
grob punktirt, jede mit einem langen Zahne i. d. M. d. Eindrucks, nahe d. Naht,

u. mit 3 kleinen Höckerchen am A.rande desselben. - Oestreich.

## 3. Gatt. Xylopertha Guerin.

Von vorig. Gatt. nur durch d. Fhlr.keule verschieden, welche nicht od. nur sehr

schwach gesägt ist.

1. X. sinuata F. 13/4-2". Schwarz, glänzend, Fhlr. u. Füsse roth, Beine u. häusig auch die Flgdkn. pechbraun; II.schild kurz, walzenf., vorn mit rauhen, beiderseits spitzeren u. grösseren Höckerchen besetzt, sonst glatt; Flgdko. verworren punktirt, an d. Sp. schief abgestuzt, die Naht erhaben, der Umkreis des Eindrucks beim Q ziemlich scharf erhaben gerandet, beim o mehr abgerundet, am Nahtwinkel etwas eingeschnitten u. jede Flgdkn.spitze in einen kleinen gerundeten Lappen erweitert. - Oestreich.

#### 4. Gatt. Bostrichus Geoffr.

Fhir. 10gldrg., Gld. 1 u. 2 zs. wenig länger als die 5 folgenden, ihre Keule länger als die Geissel, gesägt; Kopf ziemlich klein, fast eif., bis zu den Augen in's H.schild eingesenkt; Kopfschild vorn leicht ausgerandet; H.schild raub, gewölbt;

V.schienen ungezähnt; Krpr. walzenf.

1. B. capucinus L. 21, -61, ... Schwarz, Flgdkn. u. Bauch roth; H.schild vorn nicht eingeschnitten, dicht gekörnt, die Körner nach vorn a. d. S. grösser,

zahnartig; Flgdkn. tief, verworren punktirt. — Iläufig.

2. B. varius Jil. 4-41/3". Schwarz od. dunkelbraun, Flgdkn. mit Reihen von kleineren u. grösseren, gelblich weiss behaarten Makeln; H.schild vorn tief eingeschnitten, wodurch 2 vorspringende Zähne gebildet werden, ausserdem vorn mit kleinen Höckerchen besäet; Flgdkn. dicht gekörnt. - Hessen, Oestreich.

### 5. Gatt. Dinoderus Steph,

Von vorig. Gatt. durch d. Fhlr.keule verschieden, welche viel länger als d. Geissel ist, auch sind die Füsse kürzer u. stärker.

1. D. substriatus Payk. 21/2". Pechschwarz, bräunlich behaart; H.schild dicht gekörnt, die Körner vorn u. an d. Seite zu kleinen Zähnchen vergrössert; Flgdkn. dicht gekörnt, die Körner auf d. M. etwas undeutliche Reihen bildend, Oestreich.

2. D. elongatus Payk. 21/3". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber dünner behaart, das H.schild schwächer gekörnt, die Figdkn. unbehaart, glänzend, nicht gekörnt, sondern punktirt, die Punkte undeutliche Reihen bildend. — Preussen.

# XLI. Fam. CIOIDAE.

Fhir. 8—11gldrg., mit 3, sehr selten nur mit 2 grösseren Endgldrn., vor d. Augen efgt.; Bauch aus 5 Ringen us.gesetut, der 1te Ring viel grösser als die übrigen; Füsse Agldrg., sehr selten Sgldrg., das 1te Gld. immer sehr klein, das letzte lang; Klauen einfach; Krpr. walzenf.; Kopf vertikal, unter d. H.schild zurückziehbar; dieses mit scharfem S.rande; Flgdkn. den H.leib umschliessend.

### Uebersicht der Gattungen.

A. Füsse 5gldrg., wenigstens bei den &. LYCTUS. Fhir.keule 2gldrg.; Kopf vorgestreckt. ENDECATOMUS. Fhir.keule 3gldrg.; Kopf eingezogen.

B. Füsse 4gldrg.

a. Fhir. 10gldrg. RHOPALODONTUS. Schienen aussen mit Dornen.

CIS. Schienen aussen ohne Dornen. b. Fhir. 9gldrg.

ENNEARTHRON.

c. Fhir. 8gldrg.

OROPHIUS. O.kfr. weit vorragend. OCTOTEMNUS. O.kfr. kurz.

### 1. Gatt. Lyetus F.

Fhlr. 11gldrg., mit 2 grösseren Endgldrn., von denen das erste 3eckig, das 8te eif. ist; Kinn sehr kurz u. breit, nach voru zugespitzt; letztes Gld. d. K.tstr. eif., das d. L.tstr. kegelf., beide am Ende zugespitzt; O.kfr. ziemlich breit, mit 2zähniger Spitze; Kopf vorgestreckt; Kopfschild von der Stirne durch eine deutliche Querfurche getrennt; Augen ziemlich gross u. vorspringend; H.schild 4eckig od. etwas nach hinten verengt; Schildchen punktf.; Flgdkn. fast walzenf.; Füsse einfach, sehr dünn, 5gldrg., das 1te Gld. sehr klein, das 5te so lang als d. vorher-

gehenden zs. — Im Holze, unter Baumrinden.

1 1. L. canaliculatus F. 2—21/4". Pechbraun od. braun, Fhlr. u. Beine rostroth; Kopf u. H.schild dicht körnig punktirt, letzteres nach hinten kaum verengt, mit fein gekerbten, graden S.rändern, rechtw. H.ecken u. mit einer breiten M.furche;

Flgdkn. gestreift, die Z. faume fein punktirt u. reihenweise behaart. — Häufig.

2. L. pubescens Pz. 1½,—1½,"". Wie d. Vorige, aber kleiner, das H.schild i. d. M. nur grübchenartig vertieft, die Flgdkn. bald stärker, bald schwächer gestreift. — Seltener.

3. L. bicolor Comolli. 2". Schwarz, graugelb, niederliegend behaart, Fhlr., Beine, V.rand d. H.schilds, Flgdkn. u, die Ränder d. B.ringe rothbraun; H.schild

nach hinten verengt, an d. S. etwas gerundet u. mit wenig vorragenden, stumpfen H.ecken; Flgdkn. ziemlich stark punktirt-gestreift. — Selten.

### 2. Gatt. Endecatomus Mellié.

Fhir. 11gldrg., mit 3 grossen, eine gegliederte, etwas zs.gedrückte Keule bildenden Endgidrn.; O.lippe halbkreisf., vorn mit dieken Haaren besetzt; O.kfr. diek, 3seitig, mit gezähnter Spitze; U.kfr. mit 2 lang bebarten Lappen; K.istr. 4gldrg., mit 3 gleichgrossen, kleinen und einem längeren, ovalen Endgide.; Kinn breit, 3eckig, tief ausgerandet; Zunge hornig, vorn gerundet erweitert, ausgerandet u. dicht borstenhaarig; L.tstr. dick, 1tes Gld. schr klein, 2tes kugelig, 3tes chenso lang, eif.; Füsse einfach, heim 5 5gldrg., beim 2 4gldrg., die 3 ersten Gldr. kurz, das Klauengid. gross u. länger als die andern zs.; Krpr. walzenf. — In trockenem, altem Holze, besonders von Ahorn u. Linden.

1. H. reticulatus Hbst. 2-2½/2. Braun, behaart, u. oben überull mit kleinen Körnehen besät, die besonders auf d. Flgdkn. hier u. da netzertig zs.fliessen; H.schild fast doppelt so breit als lang, gefurcht, vorn in d. Mitte stark gerundet erweitert, an d. S. gerandet u. fein gekerbt; Flgdkn. vollkommen walzenf., kaum

breiter als das H.schild. - M.- u. S.deutschl.

## 3. Gatt. Rhopalodontus Mellié.

Fhlr. 10gldrg., mit 3 grossen, runden Endgldrn., deren letztes etwas eif. ist; O.lippe verlängert u. behant; O.kir. 2zähnig; K.Istr. 4gldrg., das letzte Gld. länger u. eif.; L.tstr. klein u. von derselben Form; Krpr. dick, gewölbt; Kopf vorn nicht gebuchtet, ungerandet, mit einem kleinen Fortsatze über d. O.lippe, beim 5 mit 2 kleinen Höckerchen; H.schild gewölbt, etwas über d. Kopf vorgezogen; Schienen am Grunde schmal u. flach, nach d. Sp. breiter u. abgerundet, mit 7---8 feinen Dörnchen; Füsse 4gldrg.; Klauengid, länger als die vorhergehenden zs.

feinen Dörnchen; Füsse 4gldrg.; Klauengld. länger als die vorhergehenden zs.

1. R. perforates Gyll. '/.''. Pechschwarz, länglich, gewölbt, ziemlich lang
u. dünn hehart; H.schild kurz, an d. S. u. d. Ecken gerundet, am Grunde gerandet; Flgdkn. 2mal so lang, an d. S. etwas schwach gerandet, runzlig punk-

tirt, mit einzelnen grossen, tiefen Punkten. - Selten.

## 4. Gatt. Cis Latr.

Fhlr. 10gldrg., mit 3 grossen, von einander abstehenden Endgldrn.; O.lippe fast 4eckig; O.kir. kurz, stark, 3seitig, mit gezähnter Spitze; K.tstr. 4gldrg., keulenf., das Endgld. d. dickste u. längste, tang eif.; L.tstr. 3gldrg., 1tes u. 3tes Gld. klein, 2tes grösser, mehr rund; Krpr. länglich, gewölbt; Kopf vorn gerandet; H.schild fast immer über d. Kopf vorgezogen, an d. S. gerandet u. gewöhnlich auch am Grunde; Schienen fast gleichbreit, aussen ohne Dörnchen; Füsse wie bei d. vorigen Gatt. Beim hist gewöhnlich d. aufgeworfene V.rand, sowie auch manchmal der V.rand d. H.schilds zehnartig ausgerandet. — In Schwämmen, besonders an Bäumen.

A. H.schild uneben, in d. M. undeutlich gekielt.

1. 0. boleti Scop. 1—13/4". Pechschwarz, braun od. gelbbraun, dick, mit äuserst kurzen Härchen dicht bekleidet, Fhir. u. Beine rostroth; H.schild etwas uneben, der V.rand angeworfen u. gebuchtet, der S.rand breit abgesetzt u. neben demselben gewöhnlich mit einer feinen, erhabenen, gleichlaufenden Linie, d. H.rand ungerandet; Flgdkn, sehr fein u. dicht punktirt, mit grossen Punkten gemischt, welche auf der vorderen Hälfte m. od. w. deutliche Reihen bilden. — Gemein.

welche auf der vorderen Hälfte m. od. w. deutliche Reihen bilden. — Gemein. 2. 0. settger Mellić. 1—1½". Pechachwarz, fast walzenf., mit kurzen, goldgelben Härchen bekleidet, Fhlr. u. Füsse rothbraun; H.schild sehr uneben, quer, mit aufgeworfenem V.rand, an d. S. u. hinten gerandet; Flgdkn. runzlig

u. fast in Reihen punktirt. - Unter Rinden u, in Schwämmen, selten.

B. H.schild eben.

a. Flydka. runzlig punktirt, nicht gestreift.

\* 3. C. micans Hbst. 1"". Pechbraun, mit sehr kurzen, glänzenden, goldgelben Härchen dicht bekleidet, Fhlr. u. Beine hellbraun; H. schild ganz eben, vorn gebuchtet, an d. S. u. hinten fein gerandet; Flgdkn. äusserst fein runzlig punktirt, ohne Spuren von Streifen. — Nicht selten.

b. Flgdkn, runslig punktirt, mit Punktstreifen.

a. H.schild hinten gerandet,

, 4. 0. hispides Payk. 1/2-11". Pechsehwarz od, pechbraun, mit sebr kurzen steifen Härchen dicht u. gleichmässig bekleidet, Falf. u. Beine gelbbraun; Hasebild eben, vorn leicht gebuchtet, an d. S. u. hinten feln gerandet; Figdkn. etwas renzlig u. vorn schwach aber deutlich punktir-gestreift. — Nicht selten.

3. C. comptes Gyll. 4/m. Pecharan, langlich u. dick, mit karsen, steifen kleinen dunn u. in dehen bekliedet, Fhir. n. Beine gelbbraum; Landid gewölkt, eben, vora sehrig abgestatt, an d. S. u. histen germodet erweitert a. fein gerandet; Figdite. etwas ranzlig n. punktirt-gestreift. Das δ hat 2 Höckerchen auf dem Kopfe. — Sehr selton.

B. H.schild hinten nicht gerundet.

- 6. C. elongatulus Gyll. 4',"" Braun, lang gestreckt, schmal, etwas flach gedückt, mit sehr kurzen, gilinzenden Härchen in Relben bekleidet; Haschild étekilg, vora grade abgestutt, an d. S. gerandet, eben, sehr diebt in fein punktirt; Figdén. so breit als das Hachild, ziemlich regelmässig punktirt-gestreift. Kassel.
  - Flydkn. fein u. nicht runnlig punktirt, auch nicht gestreift.
     Krpr. breit.
- C. laminatus Nell. '/,". Pecbbraun, gowölbt, breit, mit graner Behaarung; Kopf des & mit einer aufrechten, 4zübnigen Platte; H.schild eben, quer, mit abgerundeten Ecken; Flgdkn. dicht u. gleichmässig punktirt. Selten. S. Krpr. identich.

sa. V.ecken d. H.schilds spitz vorstehend.

aa. Figdin. behaart.

8. 0. bideutatus 01. ½.—1". Schwarz, mit sebr kurzer, feiner Bebsarung, etwas glänzed, länglich gewölbt; H.schild eben, mit spitz vorstehenden V.ecken n. abgerandeten H.ecken; Figdin. sebr diebt n. fein punktirt. — Selten.

\$8. Figdkn. unbehaart.

9. C. nittluß Hbst. ",". Pechbraun, glänzend, unbehaart; H.schild eben, mit spitz vorstehenden V.- o. abgerundeten H.ecken, an d. Seite u. hinten gerandet; Flgdkn. ungleich n. zerstreut punktirt; Kopf des ö mit 2 undeutlichen Zähnehen. — In Eichenschwämmen, nicht selten.

bb. V.ecken des H.schilds nicht spiln vorstehend. aa, Flødkn. unbrhaart.

10. C. glabratus Mell. 1,1. Pecebrann, glänzend, etwas länglich, nicht bebaart; H.schild eben, mit stumpfen V.- n. abgerundeten H.ecken, an d. S. u. binten gerandet; Flgdkn. ungleich, zerstreut u. seicht punktirt; Kopf des 💍 mit 2 undeutlichen Zähnchen. — Sehr selten.

ββ. Flydkn. behaart.

111. 0. 2hlu [vi.-vi.-vi.-v.]

Pechsehwarz, glánzend, mit sehr kurzer Behaarnag, Mand, Fhir. n. Beine hell gelübruan; H.schild eben, mit fast rechtw. Ecken, an d. Seite breit, am Grunde schmal gerandet; Flgdkn. schwach behaart, dieht u. fein punktirt. — Sobri selten.

12. 0. punctulatus Gyll. 1". Braungelb, gestreckt, fast walzenf., dicht u. lang bebaart; H.schild eben, mit fast rechtw. Ecken, an d. S. breiter, am Grande schmal gerandet u. vor letzterem quer eingedrückt; Pigdkn, dicht panktirt; Kapf

des 5 mit 2 undeutlichen Höckerchen. — Schr selten. 13. C. festivus Pz. 4/4". Branugelb, etwas glünzend, gewölbt, schwach

oit, diebt u. kurz behart; he.bidi deben, mi stumpfen Ecken, an d. S. breit, am Grande schmal gerandet; Figika. sebr diebt u. terstrent-pankiri, an d. Nah mi einer sebwachen, undentlichen Lingsfurche; Kopf de ö mit 2 Hêckerchen.

Seiten.

14. Ü. laricinus Rehb. 3/4". Brannroth, etwas lünglich, nach vorn ver-

14. U. LATICIBLE Robb. 7,"... Brannroth, etwas languch, nach vorn verschmälert, mit sebr kurzer Behaarung; H.achild chen, mit ziemlich gerundeten Ecken, an d. S. u. bisten schmal gerandet; Figdán. achr dicht n. sebr fein pnaktulirt; Kopf des & mit 2 Hockerchen. — Oestreich.

#### 4. Galt. Ennearthron Mell.

Fhir. 9gldrg., am innern Rande d. Angen efgt., mit 3 grossen, getrennten Endgldrn., ibr 1tes Gld. gross, mit einem gestielten Endknopfe, das 2te viel kleiner,

kurz eif., das 3te dunn, so lang als die 3 folgenden zs., die ersten 2 Endgldr. dicker als lang, das letzte gerundet eif.; O .- u. U.kfr., sowie d. U.lippe wie bei Cis; Füsse einfach, 4gldrg., das Klauengld. länger als die übrigen, das 1te Gld-klein und grösstentheils in d. Schiene versteckt; Schienenspitze mit einer Reihe kammf. gestellter Dorne; Krpr. klein, walzenf. - In Baumschwämmen.

1. E. cornutum Gyll. 1". Röthlich- od. gelbbraun, stark gewölbt, fein u. zerstreut, die Flgdkn. etwas stärker punktirt, mit sehr kurzen, steifen Härchen nicht sehr dicht besaet; V.rand der Stirn bei d. Q schwach aufgeworfen, bei d. 5 mit 2 kleinen schwarzen Hörnchen; V.rand des H.schilds stark nach vorn erweitert, bei d. o i. d. M. tief ausgerandet, so dass sich 2 hornf. Zähne bilden,

bei d. Q abgerundet. - Selten.

2. E. affine Gyll. 1". Pechbroun od. pechschwarz, mit steifer, aufrechter, weisslicher Behaarung; Kopf bei d. 5 vorn mit 2 graden, schwarzen, bei d. ohne Hörnchen; H.schild vorn 2buchtig, die Ecken vorgezogen, an d. S. ziemlich gerundet, schmal gerandet, hinten abgestutzt, oben stark gewölbt, sehr dicht punktirt, die sehr kleinen Härchen glünzend; Flgdkn. kaum 2mal so lang als d. H.schild, dicht u. stärker als dieses punktirt, die Behaarung meistens gereiht, besonders hinten dicht. - Schlesien, Württemberg, Nürnberg; besonders in Birkenschwämmen.

13. E. fronticorne Pz. 2/5-1/2". Schwarz od. pechschwarz, glänzend, u. mit sehr kurzen aufstehenden Börstchen, besonders auf d. Flgdkn. ziemlich dicht besäet, welche, wie auch d. Punkte, auf diesen viel stärker u. deutlicher als auf d. H.schilde sind; Stirn des & flach, ihr aufstehender V.rand bei ihm i. d. M. mit & kleinen, graden Hörnern od. Höckerchen u. einem kleinen stumpfen Höckerchen ber der Einlenkung d. Fblr., bei d. Q einfach, gerade; H.schild viel breiter als lang, am Grunde u. an d. Seite sehr fein gerandet, alle Ecken abgerundet, der Hrand ziemlich gerade, der V.rand nach vorn etwas erweitert, nicht gebuchtet; Flgdkn. so breit als d. H.schild, kaum um d. Hälfte länger als breit, vollkommen walzenf.; Fhlr. gelbbraun, die 3 Endgldr. schwärzlich; Beine rothbraun u. die Schenkel schwärzlich od. ganz gelbbraun. - In Eichenschwämmen; Wien, Nürnberg, Württemberg &c.

## 5. Gatt. Orophius Redt.

Fhir. 8gldrg., mit 3 grossen, getrennten, rundlichen Endgldrn., das 1te Gld. gross und dick, die 2 folgenden wenig kürzer aber viel dünner, das 4te u. 3te kurz, etwas dicker als lang; O.lippe kaum vorragend; O.kfr. mit 2zähniger Spitze, die d. ♀ länger als der halbe Kopf, die d. ♂ so lang als der Kopf, der linke O.kfr. bei letzterem ausserdem noch mit einem 3ten sich in einem fast senkrechten Aste verlängernden Zahne; letztes Gld. d. Listr. klein, eif. das d. Kistr. lang, walzenf.; Kopf gewölbt, vorn niedergedrückt u. im 4eck abgestutzt, mit aufgeschla-genen Ecken; H.schild walzenf., unvollständig über d. Kopf vorgezogen, an d. S. u. am Grunde fein gerandet; Flgdkn. walzenf., etwas niedergedrückt; Schienen

am A.rande mit Dornen besetzt; Füsse einfach, 4gldrg. — In Schwämmen.
1. 0. mandibularis Gyll. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>—1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> <sup>4</sup>... Kastanienbraun od. rötblichbraun, glänzend, unbehaart, fein u. schwach punktirt, Fhlr. u. Beine gelbbraun. - Selten.

#### Gatt. Octotemnus Mellié.

Wie vorige Gatt., nur haben die O.kfr. die gewöhnliche Grösse u. sind b. b. G. gleich, dreiseitig, mit 2zähniger Spitze; der Kopf gewölbt, fast 3eckig, vorn etgewölbt, nach vorn etwas verschmälert u. verlängert; die Flgdkn. gewölbt u. länglich eif. was gerandet; das 3te Gld. d. Fhlr. deutlich länger als d. 2te; das H.schild mehr

1. 0. glabriculus Gyll. 1/2-3/4". Kastanienbraun, unbehaart; H.schild sehr fein punktirt; Flgdkn. dicht u. hier u. da etwas runzlig punktirt. - Selten.

# XLII. Fam. TENEBRIONIDAE.

H füsse mit 4, V .- u. M. füsse mit 5 Gldrn.; Fussklauen einfach; V. hüften kugelig od. oval; H.husten durch einen Fortsatz des 1ten B.rings gegen die H.brust getrennt; Fhir. unter dem erweiterten S.rand des Kopfes efgt, ihr 1tes Gld, von selbem m. od. w. bedeckt.

## Uebersicht der Gattungen.

- H. brust kurz; H.hüften nicht od. nur wenig weiter, öfters sogar weniger weit von d. M.hüften entfernt, als wie diese von d. V.hüften.
   I. Fhir. kurz od, mässig lang, die letzten Gldr. stets dieker als lang;
  - Fussgidt, unten mit stachelf. Borsten. (I. Gr. Pimellides.)

    A. Augen nierenf.
    - a. V.schienen nicht od. sehr wenig gegen d. Sp. erweitert.
       α. Käfer ungeflügelt.
- BLAPS. Kinnplatte gross, rundlich, einen Theil des Mundes bedeckend. ASIDA. Kinnplatte kurz, herzf., den Mund bis auf d. O.kfr. ganz bedeckend. B. Käfer geflügelt.
- CRYPTICUS.
- b. V.schienen stark gegen d. Sp. erweitert.
- PLATYSCELIS. Kinnplatte klein, halbmondf.
  - B. Augen vom S.rand des Kopfes durchsetzt, in 2 Theile getheilt.
    a. Kinnplatte mit einer kielf. erhabenen M.linie.
- PEDINUS.
- A. H.hüften viel weiter von einander entfernt als d. M.hüften, der sie trennende Fortsatz d. Iten B.rings sehr breit, vorn abgestutzt.
- HELIOPATHES.
- β. H.hūften wenig mehr von einander entfernt als d. M.hūften, der sie trennende Fortsatz d. 1ten B.rings vorn abgerundet od. zugespitzt.
- OPATRUM. V.schienen geg. d. Sp. allmäblig erweitert; Fortsatz d. 1ten B.rings an d. Sp. abgerundet.
- MICROZOUM. V.schienen in ein grosses Seck erweitert; Fortsatz d. 1ten B.rings
  - schmal, scharf zugespitzt.

    2. Fhir. fadenf., lang, so lang als d. halbe Krpr. od. länger, ihr Endgid. so lang oder länger als dick; Fussgidr. mit dicht behaarter Sohle. (IV. Gr. Hetopides.)
    - a. H.schenkel so lang od. länger als d. H.leib.
- ENOPOPLUS. Krpr. kurz, breit, mit hochgewolbtem Rücken, ungeflügelt.
  b. H.schenkel viel kürzer als d. H.leib.
- HELOPS. Augen nierenf.; H.schild eng an d. Flgdkn. anschliessend.
- LAENA. Augen klein, rund; H.schild von den Flgdkn. abstehend.
  - II. H.brust ziemlich lang; H.hüften viel weiter von d. M.hüften entfernt, als wie diese von d. V.hüften.
    - V.brust kurz, entweder ganz von den V.hüften eingenommen oder letztere nur wenig von d. V.rande derselben entfernt; Krpr. eiod. länglich-eif.; Fhlr. allmählig geg. d. Spitze verdickt od. mit grösseren Endgldrn. (II. Gr. Diaperides.)
       A. Endgld. d. K.tstr. beilf.
- ALPHIDOPHAGUS. M.brust mit einer seichten, Beckigen Vertiefung.
- PLATYDEMA. M.brust mit einer tiefen Grube zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust.
  - B. Endgld. der K.tstr. walzenf. od. eif., od. nur schwach gegen d. Sp. erweitert u. dann abgestutzt.
- a. Mund ganz von d. aufgeworfenen, rauhen Kopfschilde bedeckt.
- BOLITOPHAGUS. Fhir. allmahlig gegen d. Sp. verdickt. b. Mund deutlich vorragend.
  - a. M.brust ohne eine Grube zw. d. M.hüften.
- PENTAPHYLLUS. Fhir. mit 5 grösseren Endgldrn.
  - β. M.brust mit einer tiefen Grube zw. den M.büften, zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust.
    - \* Fortsatz d. V.brust breit, vorn abgerundet; V.hüften viel weiter von einander entfernt als d. M.hüften.
- SCAPHIDEMA. Krpr. elliptisch, vorn u. binten zugespitzt.
  - \*\* Fortsatz der V.brust schmal; H.hüften u. M.hüften gleichweit von einander entfernt.

DIAPERIS. Krpr. kurz-eif., hoch gewölbt, fast halb-kugelf.
OPLOCEPHALA. Krpr. länglich; Figdkn. walzenf.; Sürn des 💍 gehörnt.
2. V-brust ziemlich lang, die V-höften ziemlich weit vom V-rand der-

selben entfernt; Krpr. langlich od. balb-walzenf., fach gedrückt. A. Fhir. mit grösseren Endgldrn.

TRIBULIUM. Kopf bis zu den Augen in's H.schild eingezogen.

BOROS. Kopf weit vorgestreckt, hinten halsf. verengt.

B. Fhlr. vom 5ten Glde. an od. allmählig gegen d. Sp. verdickt. a. M.brust mit einer tiefen Grube zur Aufnahme eines Fortsatzes der V.brust.

ALPHITOBIUS. V.schienen gegen d. Sp. erweitert, finch gedrückt, mit gezähntem A.rande.

ULOMA. V.schienen wenig gegen d. Sp. erweitert, mit ungezähntem A.rande. b. M.brust ohne Grabe od. nur mit einer seichten Vertiefung, in welche aber der weit abstehende, kurze Fortsatz d. Y.brust

nicht eingelegt werden kenn. a. Endgld, d. K.tstr, ei- od, spindelf.

HYPOPHLOEUS. Fblr. vom 5ten Glde. an verdickt, die Gldr. gedrängt, in d. M. eben so breit od. breiter als an d. Sp.; Flgdkn. fast immer d. H.leibsspitze frei lassend; Augen rund, vorn leicht ausgerandet.

BIUS. Fblr. allmählig geg. d. Sp. verdickt, die Gldr. wenig gedrängt, die letz-ten am breitesten; Flgdkn. stets den H.leib ganz bedeckend; Augen nierenf.

Endgid. d. K.tstr. gegen d. Sp. verdiekt u. dann abgestutzt.
 O.kfr. u. Kopf b. b. G. gleich gebildet.

TENEBRIO. Kinnplatte breiter als lang, nach vorn erweitert, abgestutzt nder seicht ansgerandet.

MENEPHILUS. Kinnplatte länger als breit, nach vorn etwas verengt, in d. M. der Lange nach kielf, erhaben.

\*\* O.kfr. beim & wie 2 nui- u. einwärts gebogene Hörner vorragend, beim Q ganz eingezogen.
GNATHOCERUS. Kopf beim Q mit beihkrieft. Superundetem V.rande, u. mit auf der Stirn zw. den Augen eingelenkten Fhlrn.

> I. Gr. PIMELIDES. Fhir. hurz od. mässig lang, entweder durchaus von gleicher Dicke od. schwach gegen d. Sp. verdickt; Kinnplatte fast immer sehr gross, den Mund gant od. theilweise bedeckend; H.brust kurz, die H.huften nicht od. nur wenig mehr von d. M.huften entfernt, als wie diese von den V.huften, öfters sogar mehr genähert; Fussoldr, unten mit Stachelborsten besetst.

#### 1. Gatt. Blaps F.

Fhir. 11gidrg., vor den schmalen, nierenf. Augen efgt., kaum gegen d. Sp. ver-dickt, 3tes Gid. so lang als die 3 folgenden zs., die 4 letzten Gidr. fast kugelig; Endgid. der Tstr. beilf.; Kinnplatte gross, rundlich, einen Theil des Mandes bedeckend; H.schild m. nd. w. 4eckig, an d. S. schwach gerundet, fein gerandet; Schildchen äusserst klein; Figdan. etwas breiter als d. H.schild, fast doppelt so lang als zs. breit, ihr breit umgeschlagener Rand d. Seiten d. Illeibs umfassend, jede hinten in eine längere od. kürzere Spitze ausgezogen; Beine lang u. dunn, die Schienen mit 2 zieulich gleich grossen Enddornen, die Füsse viel kürzer als d. Schienen. — An dunklen Orten.

#### a. Spitzenrand des Iten B.rinas b. b. G. ohne Haarbüschel.

1 B. mucronata Latr. 10-11". Länglich, schwal, schwarz, matt; H.schild so lang als breit, an d. S. vor d. M. nur sehr sohwach erweitert, die Scheibe fast eben n. wie d. Figden. fein, zerstreut-punktirt, letstere langlich-eif., an der Basis so breit als d. H.rand des H.sehilds, in d. M. stark erweitert, hinten beim ö in eine lange, beim ♀ in eine kurze, stumpfe Spitze ausgezogen. — Selten. 2. B. abbreviata Meestr. 11—12". Kurz-sit, schwarz, matt, H.schild breiter sis lang, schwach gewölbt, dieht u. feia punkirt, an d. S. gerundet, binten verengt, mit stumpfen Ecken, der S .- u. H.rand fein geleistet; Flgdkn. stark

bauchig gewölbt, weitläufig punktirt u. gerunzelt, mit Spuren von Punktstreifen, hinten beim ♂ in eine lange, schmale, beim ♀ in eine kurze, 3eckige Spitze ausgezogen. — Wien.

b. Spitzenrand des 1ten B.rings beim 5 mit einem gelben Huarbüschel in der Mitte.

13. B. mortisaga L. 10-12". Schwarz, matt, fein, zerstreut punktirt; H.schild fast so lang als breit, vor d. M. am breitesten, nach hinten nur wenig, nach vorn stärker verengt, der H.rand gerade, der V.rand seicht ausgeschnitten; Flgdkn. fast walzenf., in d. M. kaum erweitert, binten b. b. G. in ≥ lango, an einander liegende Spitzen ausgezogen. — Häufig.

, 4. B. Similis Latr. 11—12". Schwarz, matt; H.schild viel breiter als lang, fein u. dicht punktirt; Flgdkn. stark gewölbt, in d. M. erweitert, sehr fein körnig u. runzlig punktirt, mit Spuren von erhabenen Streifen, binten nur in eine sehr

kurze Spitze ausgezogen. - Häufig.

5. B. reflexicollis Solier. 11—12". Länglich, fast gleichbreit, schwarz, matt; 7tes Fhlrgld. dicker u. länger als die vorhergehenden; H.schild so lang als breit, fein u. dicht, gegen d. Seite etwas weitläußger punktirt, die Seiten meist grade od. nur hinten leicht ausgebuchtet; Flgdkn. ziemlich weitläußg punktirt, hinten beim ♂ in eine längere, beim ♀ kürzere Spitze ausgezogen. — Wien.

### 2. Gatt, Asida Latr.

Fhir. 11gldrg., etwas nach aussen verdickt, 3tes Gld. lang, letztes Gld. kaum halb so gross als das vorletzte u. theilweise in dasselbe versteckt; O.lippe weit vorragend, quer; O.kfr. kräflig, an d. Sp. abgestumpft od. 2zähnig; U.kfr. 2lappig, die Lappen horoig, bebartet, der innere mit einem Hornhaken; Endgld. d. K.tstr. 3eckig; Kinnplatte kurz-herzf., den Mund bis auf d. O.kfr. ganz bedeckend; Krpr. oval od. länglich, oben m. od. w. niedergedrückt; Kopfschild vorn abgerundet u. in d. Mitte leicht ausgebuchtet; Augen klein, nierenf., vertikal, bei ruhendem Krpr. von d. V.ecken d. H.schilds bedeckt; H.schild breiter als lang, der H.rand jederseils ausgebuchtet, die S.ränder fast immer breit abgesetzt u. aufgebogen; Schildehen sehr klein; Flgdkn. mit sehr breit umgeschlagenen, bis zu d. Hüften reichendem S.rande, die S.leiste, besonders an d. Schultern stark crhöht; V.brust mit einem stumpf zugespitzten Fogtsatz gegen die nicht vorragende M.brust; Schienen gewöhnlich stielrund, nicht od. nur wenig gegen d. Spitze erweitert; Füsse fadenf.

1. A. grisea F. 5-7". Schwarz, meist mit einer grauen od, röthlichen Kruste überdeckt, dicht gekörnt n. mit kurzen Haaren besetzt; H.schild nach vorn stark, nach hinten wenig verengt, mit etwes vorragenden H.ecken; Figkin. mit 4 wellenf. gebogenen, häufig unterbrochenen, erhöhten Linien, die 2te u. 3te binten genähert; Fhr. u. Beine dick; V.schienen an d. Sp. nur mit einem kleinen Zahne: H.schienen gekrümmt. — Am Rheine.

## 3. Gatt. Crypticus Latr.

Fhlr. fadenf., so lang als Kopf u. H.schild; K.tstr. mit beilf. Endglde.; Krpr. länglich, vorn u. hinten zugerundet; Kopf klein; Angen nierenf.; H.schild viel breiter als lang, der H.rand gerade, die Ecken rechtw., die S.ränder gegen d. Sp. zs.-laufend, der V.rand leicht ausgebuchtet, mit abgerundeten Ecken; Schildchen ziemlich gross, 3eckig; Flgdkn. so breit als d. H.schild od. merklich schmäler, um d. Häffte länger als zs. breit, bis zur Spitze ziemlich gleichbreit, dann zs. abgerundet; Beine schlank u. dünn. — An sonnigen Orten unter Steinen &c.

1. C. quisquilius L. 2½-3". Schwarz, schwach glünzend, unbehaart, Fhlr.

1. 0. quisquilius L. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3". Schwarz, schwach glünzend, unbehaart, Fhlr. u. Beine pechbraun; Kopf u. H.schild fein u. sehr dicht punktirt, letzteres mit etwas vorspringenden abgerundeten H.scken; Flgdkn. feiner u. spärlicher als das H.schild punktirt, mit schwachen Spuren von Punktreihen. — Nicht selten.

## 4. Gatt. Opatrum Fabr.

Fhlr. allmählig u. nur schwach gegen d. Sp. verdickt; Augen vom erweiterten Kopfrande durchzogen u. in 2 Theile getheilt; U.kfr. mit 2 Ihornigen, an d. Sp. lang bebarteten Lappen, der innere a. d. Sp. mit einem grossen, stark gekrämeten Hornhaken; Endgld. der K.istr. sehr kurz u. sehr dick, schief abgestutzt;

Kinnplatte klein, nur einen Theil d. Mundes bedeckend; Endgld. d. L.tstr. kurzeif.; Iter B.ring mit einem breiten, an d. Spitze abgerundeten Fortsatz zw. die II.hüften ragend; V.schienen bis z. Sp. nur allmählig u. schwach erweitert, und hier entw. schief abgestutzt od. nach aussen in einen Seckigen Zahn erweitert. Das Uebrige wie bei der Gatt. Microzoum.

1. 0. sabulosum L. 31/4-4". Schwarz od. grauschwarz, sehr dicht körnig punktirt, glanzlos; H.schild fast doppelt so breit als lang, an d. S. schwach gerundet, die V.ecken kaum vorragend, die H.ecken vorspringend, mit abgerundeter Spitze: Flgdkn. so breit als das II.schild, um die Hälfte länger als zs. breit, mit erhabenen Streifen u. zwischen denselben mit kleinen glänzenden Höckern; V .-

schienen an d. Sp. in einen 3eckigen Zahn erweitert. — Sehr gemein.

2. 0. viennense Duft. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—3<sup>4</sup>. Schwarz od. grauschwarz, glanzlos, dicht körnig punktirt, bei reinen Exemplaren mit kurzen, niederliegenden, gelblichen Börstchen besetzt; H.schild um die Hälfte breiter als lang, in d. M. etwas gerundet erweitert, mit spitzigen H.winkeln; Flgdkn. gestreist u. in den Streisen undeutlich punktirt; V.schienen gegen d. Sp. allmählig u. nur wenig erweitert,

an d. Sp. schief abgestuzt u. nicht zahnf. erweitert. — Oestreich.

3. 0. pusillum F. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—2<sup>3</sup>/<sub>3</sub>". Schwarz od pechschwarz, mit kurzen, graugelben Börstchen besäet, Fhir. u. Beine schwarzbraun; Kopf u. H.schild dicht gekörnt, letzteres mehr als um d. Hälfte breiter als lang, an d. S. gerundet, nach vorn merklich mehr als nach hinten verengt, der H.rand jederseits ausgebuchtet, mit spitzigen H.ecken; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte in d. Streifen deutlich, die Zräume gekörnt u. gerunzelt; V.schienen dunn, gegen d. Sp. allmählig u. nur wenig erweitert. - S.deutschl.

#### A . wenn 5. Gatt. Microzoum Redt.

Von vorig. Gatt. vorzüglich durch d. scharf zugespitzten Fortsatz d. 1ten B.rings zw. den II hüften u. die a. d. Sp. in ein grosses Dreieck erweiterten V.schienen unterschieden; der innere Lappen der U,kfr. an d. Sp. mit 2 geraden, hornigen Nägeln u. überdiess sowie d. äussere mit langen Borstenhaaren besetzt; Endgld.

1. M. tibiale F. 1/3-1/3". Schwarz, fast glanzios; Kopf u. H.schild sehr dicht punktirt, letzteres um d. Hälfte breiter als lang, nach hinten etwas verengt, mit 3 nicht punktirten kleinen Flecken u. einem ziemlich tiefen Eindrucke bei-derseits am H.rande; Flgdkn. um d. Hälfte länger als zs. breit, sehr dicht punktirt, grob, undeutlich gerunzelt; V.schienen am A.rande vor der Erweiterung mit 4-5 Kerbzähnen. -- Nicht selten.

#### 6. Gatt. Platyscells Latr.

Fhir. fadenf., ihr 3tes Gld. höchstens so lang als die 2 folgenden 2s.; Kopf klein, mit vorragender O.lippe, abgerundetem Kopfschilde u. nierenf. Augen; Endgld, d. K.tstr. sehr gross, beilf., das d. L.tstr. kurz-eif.; Kinnplatte klein, halbmondf., mit d. Krümmung auf einer kurzen Vorragung d. Kehlrandes aufsitzend; H.schild am Grunde so breit als die Flgdkn., doppelt so breit als lang. von hinten nach vorn allmählig verengt, der V rand leicht ausgeschnitten; Schildchen sehr klein; Flgdkn. um die Hälfte länger als 2s. breit, an d. Sp. zs. abgerundet; V.brust mit einem schmalen, zugespitzten Fortsatze gegen d. M.brust; Beine kurz u. stark, die V.schenkel vor d. Sp. stumpf gezähnt, die V.füsse bei d. A mit stark erweiterten Gldrn.

- 1. P. melas Fischer. 41/3-51/2". Länglich eif., stark gewölbt, schwarz, glänzend, fein u. dicht punktirt, unbehaart; H.ecken des H.schilds spitzig, nach hinten vorragend. Beim 💍 hat der 1te u. 2te B.ring in d. Mitte einen Büschel rother Haare u. sind d. V.schienen gekrümmt u. an d. Sp. keulenf. verdickt. -Oestreich.
- 2. P. gages Fisch. 4-5". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur etwas kleiner, die H.ecken d. H.schilds weniger zugespitzt, die V.schienen d. 5 gerade, gegen d. Sp. 3eckig erweitert u. der 1te u. 2te B.ring ohne Haarbüschel. — Oestreich.

#### 7. Gatt. Pedinus Latr.

Der vorigen Gatt. ausserst nabe verwandt, das Kopfschild aber tief ausgerandet, das Endgld. der K.tstr. gross, Scekig, die Kinnplatte klein, schwach, herzf., mit

kielf, erhabener M.linie u. auf einem schmalen Vorsprung des Kehlrandes aufsitzend, die Augen vertikal, vom S.rande des Kopfes durchsetzt, in 2 ziemlich gleiche Hilften getheilt, die V.brust zw. den V.hüften mit einem ziemlich breiten löffelf. ausgehöhlten Fortsatz gegen die M.brust, die Beine stark, die V.schienen gegen d. Sp. 3eckig erweitert. — Unter Steinen.

1. P. femoralis L. 3/2". Schwarz, fast glanzlos, fein u. dicht punktirt;

Flgdkn. gestreift-punktirt, nit flachen, punktirten Z.raumen; H.schenkel beim 5

verlängert, gekrümmt, am innern Rande gelbfilzig. - Nicht selten.

# 8. Gatt. Heliopates Dez.

Fhlr. schnurf., ihr 3tes Gld. tur um d. Hälfte länger als d. 4te; Kopf breit, sein S.rand d. Augen durchsetzend sein V.rand ausgeschnitten; Endgld. d. K.tstr. dick u. kurz, abgestutzt; Kinnplatt gerundet, vorn ausgebuchtet, mit kielf. erhabener M.linie; H.schild um mehr als d. Hälfte breiter als lang, der V.rand ausgeschnitten, der H.rand gerade, der grand in d. M. etwas gerundet-erweitert; Schildchen kurz, breit; Flgdkn. so reit als das H.schild, um die Hälfte länger als zs. breit, an d. Sp. zs. abgerundet Fortsatz des 1ten Brings zw. den H.hüften sehr breit, vorn abgestutzt; Beine kırz u. stark, die V.schienen geg. d. Sp. allmählig

stark erweitert, an d. Sp. selbs aussen abgerundet.

1. H. gibbus F. 3-3/1/" Schwarz, glänzend, mässig gewölbt; Kopf u. H.schild dicht u. tief punktirt, ier S.rand des letztern vor den rechtw. H.ecken ziemlich tief ausgeschnitten; Flgån, gestreift, die Streifen etwas undeutlich punktirt, die Z.räume etwas erhaben i. runzelig punktirt. - Preussen, Oestreich.

> II. Gr. Diaperides. Hir. 11gldrg., allmählig geg. d. Sp. verdickt od. mit grösseren Endgdrn.; Kinnplatte klein, den Mund ganz oder grösstentheils frei lazend; V.brust kurz, entwed. ganz von d. V.hüften eingenommen od, letzere nur wenig von d. V.rande derselben entfernt; H.huften durch einen Fortsatz des Iten B.rings getrennt u. stets deutlich weiter on den M.hüften entfernt, als wie diese von den V.hüften; Krpr. e- od. länglich-eif.

# 9. Gatt. Bolitophagus Jllig.

Fhlr. allmählig verdickt, unter d. Konfrande eingefügt; Mund von d. Kopfschilde bedeckt; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen klein; Endgld. der Tstr. eif. zugespitzt; Zunge vorn ausgerandet, an 1. S. gerundet; Kopf breit, mit aufgeworfenem Rande, welcher sich vor den Augen eckig erweitert n. dann m. od. w. über d. Augen fortsetzt, vorn abgerunlet; H.schild breiter als lang, etwas schmäler als die Flgdkn., vorn ausgerandet, der H.rand schwach gegen d. Schildchen erweitert, beiderseits gebuchtet; Flgdk, wenig od. nur um die Hälfte länger als zs. breit, kurz walzenf.; Beine ziemlich dunn, die Schicnen am A.rande ungezähnt, an d. Sp. ohne deutliche Enddome. - In Baumschwämmen.

a, H.schild vorn tief ausgerandt, mit stark vorspringenden Ecken und

gerundet erweitertem S.ranie.

1. B. reticulatus L. 3-31/4". Schwarz, glanzlos, oft auch ganz braun; H.schild vor d. M. erweitert, nach hinten stark verengt, der S.rand gekerbt, die Hecken spitzig nach hinten vortretend; Flgdkn, mit feinen, scharfen, erhabenen, nicht unterbrochenen Längslinien, die Furchen zwischen ihnen mit einer Reihe grübchenartiger Punkte; M.brust mit eine tiefen, Beckigen Grube. - Selten.

2. B. interruptus Jll. 21/4". Schwirz, glanzlos; H.schild doppelt so breit als lang, in d. M. stark gerundet erweiter, der S.rand breit, flach ausgebreitet, nicht gekerbt; Flgdkn. punktirt-gestreift, de Z.räume mit einer stark erhabenen, scharfkantigen, öfters unterbrochenen Längslinie; M.brust nur mit einer kleinen

Grube. - Oestreich.

b. H.schild vorn nur seicht ausgeschnitten, mit schwach vorspringenden Ecken u. fast geradem, deutlich gekerbtem oder spitzig gezähntem S.rande.

3. B. agaricola F. 11/2-11/2". Schwarz, braun od. rothbraun, glanzlos; H.schild ziemlich stark gewölbt, mit schmal abgesetztem, fein gekerbtem S.rande; Flgdkn, mit feinen, erhabenen Längsstreifen u einer Reihe von grossen Punkten zwischen denselben. - Sehr gemein.

4. B. armatus F. 1—11/,". Braun od. reibbraus, gianzios; Kepfrand vorn mit 2 graden, aufstehenden Spitzer, H.schild u. Flgöke. am S.rande spitzig gezäbnt, letzter mit ernbenen, gekerbten Längslinien, wovon die abwechselnden etwas erhabener als die übrigen sind. — Nicht selten.

#### 10. Gatt. Pentaphyllus Redt.

Fbir. vor d. Augen anter d. Srande d. Kopfe efgt., die a leisten Gift. ziemlich geleichgroas, viel dieher als die vohergehenden; 20km mit einfacher Splitze, hinter dieser mit einem Zahne, am Grunde mit eines gerifften Mahlfächer; Ukfr. Bappig, die leopen ziemlich gleichlang; Endglich 4 Tats, eff., mit abgetantiere Splitze; Zunge abgestutzt, mit abgrennderen Ecken, hrp. langich-eif, flach grewitht; Har-bild, Schildehen v. Flight. nats wie bei d. folgenden Gatt, die letztern aber kann um die Hälfte länger als zs. breit

j. 1, P. etatzonen F. /p.—//m. föhlich gelbabna, fein behaurt, fein u. dicht

P. testaceus F. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>.<sup>--/</sup>/<sub>4</sub>." Röthlich gelbh

n, fein beharrt, fein u. dicht

punktirt, glenzlos; H. schild 2mal so bret als lang nach vora verengt, vorn a

gerandet, hinten in flachen Bogen abgerandet, die H. scken rechtw., mit abgerundet.

deter Spitze, - Unter faulenden Vegetabilien, sibr selten.

#### 11. Gatt. Alphidophagus Stephens.

Fbir, unter dem Srande des Kopfs vor des Agen efgt, allanblig u, nur wenig og, d. Sp. verdicht, die Gild; vom det an beiter als lang; O.Mr. mit gehellter Spitze, am Grunde mit einer grossen, gerften Mahlfliche; U.Mr. mit 2 beberteten Lappen, der Sussere viel beriefer in änger ikt ihrt, viel langer als die Lappen, das 4de (texte) Uid. beilt; Zange biderseits gerundet-erweitert, vorn abgestust; Lattr, agdrer, in: Kengelt, gross, hang-qrik, Krpt. hangelliglische; H achtid am mehr als d. Hälfte breiter als han, vorn verengt; Schlidchen Seckig; Fledin, fast domandt to insea site a. best is mu breiter and a. Handlich

h. Dennis of the control of the cont

#### 12. Galt. Diaperis Geoff.

1. D. beleti L. 21/2-3". Schwarz, glünzend, unbebaart, sehr fein u. zerstreut punktirt; Figdkn. fein punktirt-gestreift, eine breite gezühnte Binde an ihrer Wurzel, eine schmälere hinter der Mitte u. die Spitzo gelb. — In Baumschwämmen, geniein.

#### 13. Gatt. Opiocephala Lap.

Führ, mit 7 dentlich grössern Endgidm., diese fast gleichgross, breiter als lang; OAft- mit gebeller Spitzer U.Mr. fusppe; hire Str. mit lange-i.Endgides; Zange gerade abgestutzt; Endgide, d. L.tst; eff.; Krpr. waltend.; hopfsehild vorn gerundet, sein erhabener Rand über den vordern Theil der Angen fortgesetzt; Baschild uns mehr als die Hilfte breiter als lang, an d. S. u. Ecken abgerundet; Figdah. doppelt vol lang det sz. breis, walterel; Nichten nur durch eine selmnile Leiste d. V. brust getrennt; M.brust mit einer Jeckigen, nach hinten zugespitzen vertreifung, Siften d. G. mit einer tieden Grübe u. vor deiere mit 2 geraden Blornern.

#### 14. Gatt. Seaphidema Redt.

Fblr, vom 3tee Gile. an allenblig verdickt; O.Mr. mit getheiltet Spitze; U.Mr. Blappig, der innere Lappes seht kein u. kurz, halbsbutig, heatest, der lausser ihn weit überragend, hornig, deckig, an d. Sp. lang behant'; Endgled. d'. Kutr. Reit vallerd., abgestutzt; Zung gegrede abgestutzt, mit abgerendesen Ecken; besteht in der Spitzer der Beitzer der Spitzer ab Irang die Heise halbe geste Spitzer der Spitzer an hersiteten, von der anch hinten allmähig verengt V. Parst mit einem breiten der Häuse langer als die 8 Gilogenden zs. Ausstalt beit ausgerändet; He Gild.

1. 8. blocker F. 12/, -21/," O. Seite glanzend, Kopf n. H. schild heller oddankler roth, metallisch schimmernd, fein a. zerstreut punktirt, die Figdkn. dunklet metallihraun, fein punktirt-gestreit), die Streifen gegen d. Sp. verschwindend, the Z. Trümen mit feinern. zerstreuten Pankten. — In Baumschwämmen. selten.

#### 15. Gatt. Platydema Lap.

Fhlr. mit 8 bedentend gröuern Endglefra, diese fast gleichgrows, breiter als lang; Uhft, flappig, der innet Lappen zwar viel kleiner als d. almester, aber gleich-Uhft, flappig, der innet Lappen zwar viel kleiner als d. flamester, aber gleichgross, behff. Krpr. elliptisch, vorn a. kinnen zugermöel; Vecken der H. exhilde nicht vorregend Ffglefa. sum mehr als d. Häftle länger als zu, bestej; Verust mit einem schmalen, erhabenen, zugespitzten, in eino spitzig Zecklige Grube d. M. braut haselanzigenden Förtistz. Das Uerlig ewi bei die er vorig. Gattung. — in Bemhaselanzigenden Förtistz.

1. P. Dejeanli Iap. 2½,—3". Brun, glinzend, Figdin. dunkler, hir ungeschlagener Rand, sowie Nuch, Fhit, Beine n. intel selten die ganze Uzeite roth-hrun; Stira grabenf. zwischen den Augen vertieft, der Rand beiderseits am innern Augernande zu einem kegelf. Höcker erhöht; Kopf u. Hachild fein verworren punktirt; Flegtha. tief punktirt-gestreift, die Z.risame schwach gewölbt n. zerstretzt punktirt. – Schr selten.

2. P. Tiolacea F. 3½,—3½,... O. seite glünzend blau, Mund, Fhir. u. Beine braun, Fhir.spitze a. Füsse rostroth; Stirn mit einigen flachen Eindräcken ohne Höcker; Kopf u. Il.schild dieht punktirt; Figdhn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume kaum gewölbt u. dichter punktirt. — Sehr selten.

III. (ir. Texenitoriiii. Filtr. 1 spietr., 1 schurf, ed. edimähilig neem d. Sp. excidet, oder mit 3 grünseren Endgelarn.; Kinnapiate kiela, den Mund grünsenkelle (rei Innsend; Vörnut siemlich lang, die Väliften von deren Vinnde en(terst; Elkiften von einemade abstahend, tiel weiter von den Mählten entfernt, als wie diese von den Väliften; Krp. Inngilch, abloubnech, dach gedrücht.

#### 16. Gatt. Gnathocerus Thunberg.

Filt. I Igider, i fadent, O.Afr. beim Ö in Form zweier etwas sud- u. einwärts gebegener Hörner vorragend, beim Ö gant utster das grosse, shähreid. Hachlid versteckt, mit gehörliter Spiter; Ü.Afr. illspitg, der innere schand, verlingert, stemike heggelt, kim ziemikhe decktig, nach vorner etwas verengt; Krpr. lingfeite, stemike heggelt, kim ziemikhe decktig, nach vorner etwas verengt; Krpr. lingfeite, gleichhreit, flach gewölbt; Kopf des Ö beiderseits mit einer flügsbartigen, nach sassen abgerondeten, nach van zugespitzen, de Augen zur Hälfe überschreitenden Erweiterung u. mit 2 kogelt, Auger den Augen zur Hälfe überschreitenden Erweiterung u. mit 2 kogelt, Augen den hanne dem Scheide, der d. Ö kagelf. Augen verlanfenden Straude Hachlid hinten etwas verengt u. gerade sügestsatzt; Figdika sm Grunde wenig bereiter als d. Harnd d. Hachlids, doppelt son lang als z. berit; Beine karr, die Schienen uur wenig ged. A. Sp. orwsiter?

 G. cornetes F. 1'/.-2". Röthlich hraungelb od. rothgelb, sein u. nieht sehr dicht punktirt, jede Figdke. mit 9 seinen Punktstreisen u. finchen, äusserst sein z. nerstrent punktirten Zrämnen. — Berlin.

# 17. Gatt. Tribolium Mac. Leav.

Fhir. mit 3 grössern Endgldrn., diese viel breiter als lang; Mundtheile wie bei Hypophloeus; Krpr. lang gestreckt, walzenf., mässig gewölbt; S.rand d. Kopfs über den V.rand der Augen fortgesetzt; H.schild 4eckig, etwas kürzer als breit; Flgdkn. kaum breiter als das H.schild, doppelt so lang als zs. breit od. länger, flach gewölbt; Beine einfach.

1. T. ferrugineum F. 2/2". Röthlich gelbbraun od. kastanienbraun; H.schild fein u. dicht punktirt; Flgdkn. fein gestreift, die Streifen nach Aussen etwas erhaben, ihre Z.räume sehr fein punktirt. - Bei altem Brode u. in Naturalien, häufig.

2. T. madens Charp. 2". U.seite braun, O.seite heller od. dunkler schwarz-braun, glanzlos, dicht u. tief punktirt, Mund, Fhlr. u. Beine rostroth; Flgdkn. mit sehr feinen, erhabenen Streifen u. in den Z.räumen dieser mit 3 feinen Punkt-reihen. — Oestreich.

3. T. bifoveolatum Duft. 11/4". Mehr gewölbt, kastanienbraun, Mund, End-gld. der Fhlr. u. die Füsse viel heller; H.schild dicht u. deutlich punktirt, mit 2 in die Quere stehenden Grübchen auf seiner Mitte; Flgdkn. deutlich punktirt-ge-streift, mit sehr sein punktirten Z. fäumen. — Am Rhein.

# 18. Gatt. Hypophloeus F.

Fhir, vom 5ten Gide, an bedeutend verdickt, die verdickten Gidr. breiter als lang, As Endgld. kurz-eit, O.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen klein, der äussere gross u. breit, öfters an d. Spitze schief abgestutzt u. bebartet; Endgld. der K.tstr. lang-eif., das d. L.tstr. eif.; Zunge abgestutzt, an d. S. m. od. w. crweitert; Krpr. lang gestreckt, walzenf; Augen gross, oval, ihr V-rand durch d. Kopfrand etwas ausgebuchtet; H.schild so lang als breit od. länger, an d. S. fein gerandet u. fast gerade; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, 2-3mal so lang als zs. breit, die Spitze d. H.leibs nicht ganz bedeckend. — Unter morschen Baumrinden.

1. Flgdkn. mit deutlichen Punktreihen.

1. H. castaneus F. 21/2-3". Rothlich dunkelbraun, glänzend, Fhlr. u. Beine heller; H.schild länger als breit; Flgdkn. fast 3mal so lang als zs. breit, walzenf.,

zw. den Punktreihen zerstreut punktirt. — Häufig.

2. H. depressus F. 1/3". Rostroth, schwach glänzend; H.schild so lang als breit, dicht punktirt; Flgdkn. wenig mehr als doppelt so lang als zs. breit, flach gewölbt, die Punktreihen ziemlich tief u. in ihren Z.räumen kaum sichtbar

- punktirt. Sehr häufig.
  3. H. Ratzeburgi Wissmann. 1". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, etwas heller gefürbt, das H.schild nach hinten deutlicher verengt, spärlicher u. feiner punktirt, die Punktreihen auf den Flgdkn. etwas schwächer, ihre Z.räume nicht zerstreut punktirt, sondern mit einer ziemlich regelmässigen Reihe sehr feiner Punkte. - Unter Buchenrinde.
  - 2. Flydkn. sehr fein punktirt, die Punkte entw. überall perworren oder nur an der Naht da u. dort Reihen bildend,

a. Flgdkn. einfarbig braun od. gelbbraun, oder nur an der Naht od. um Schildchen dunkler.

14. H. linearis F. 1'/s'". Pechschwarz, Flgdkn., Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun; Kopf u. H.schild fein u. dicht punktirt, letzteres länglich 4eckig, mehr als um d. Hälfte länger als breit; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, fast 3mal so lang als zs. breit, vollkommen walzenf., die sehr feinen Punkte neben d. Naht gereihl. — Sehr selten.
5. H. ferrugineus Creutzer. 13/4-2". Rothbraun, glänzend, fein punktirt,

Fhir. u. Beine heller; H.schild so breit als lang; Flgdkn. sehr fein punktirt, mit 1 od. 2 m. od. w. regelmässigen Punktreihen neben der Naht. — Nicht selten.

6. H. pini Pz. 13/.... Rostroth, glänzend, Fhlr. u. Beine röthlichgelb; H.child deutlich länger als breit, sehr fein punktirt; Flgdkn, fein u. dichter als bei dem Vorigen punktirt, u. auch d. Punkte neben d. Naht ganz verworren. — Nicht selten.

7. H. rufulus Rosenh. 11/1,". Kurz, schmal, walzenf., glänzend u. ganz röthlich gelbbraun; H.schild länglich 4cckig, etwas länger als breit, an d. S. fast gerade, deutlich aber spärlich punktirt; Flgdkn, so breit als d. H.schild u. etwas feiner u. spärlicher noch als dieses verworren punktirt. — Selten.

### b. Flgdkn. vorn roth, hinten schwarz.

8. H. fasciatus F. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>11</sup>. O.seite schwarz, die vordere Hälfte der Flgdkn. roth, Mund rothbraun, Fhlt., Beine u. U.seite rostroth; H.schild dicht u. ziemlich tief, die Flgdkn. feiner punktirt, die Punkte neben d. Naht einige Reihen bildend. - Selten.

9. H. bleolor F. 1½". Rostroth, die Flgdkn. schwerz, ihr vorderes ⅓ röthlichgelb; H.schild fein, zerstreut u. kaum stärker als die überall verworren punktirten Flgdkn. punktirt. — Ziemlich häufig.

# 19. Gatt. Uloma Dej.

Fhlr. vom 4ten Glde, an gegen d. Sp. verdickt, etwas breit gedrückt, die vergrösserten Gldr. doppelt so breit als lang; O.kfr. mit getheilter Spitze u. gezähntem I.rande; U.kfr. mit 2 derben, bebarteten, an d. Sp. mit einem hornigen Nagel bewaffneten Lappen; Endgld. d. K.tstr. beilf., das d. L.tstr. eif.; Zunge hornig, in d. M. eingeschnitten; Kopf, H.schild u. Flgdkn. ähnlich wie bei der vorigen Gatt., das H.schild aber a. d. Sp. verengt, die Flgdkn. schwach gewölbt; M.brust mit einem spitzig 3eckigen Ausschnitte für einen Fortsatz d. V.brust; V.schienen geg. d. Sp. stark erweitert, ihr A.rand scharf gezähnt. Bei d. & hat d. H.schild

vorn einen leichten Eindruck u. hinter diesem 2 kleine Höckerchen.
1. U. culinaris L. 41/4". Braunroth, glänzend, unbehaart; Kopf u. H.schild tief und ziemlich dicht punktirt; Flgdkn. gekerbt-gestreift. - Im Moder alter

Bäume, nicht selten.

### 20. Gatt. Alphitobius Stephens.

Fhir. allmählig verdickt, die äussern Gldr. breiter als lang, kurz kegelf., das letzte rund; Ö.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. mit 2 kleinen, hornigen, an d. Sp. bebarteten Lappen; Endgld. der K.istr. beilf., das d. L.tstr. eif., abgestutzt; Zunge vorn gerade abgestutzt, an d. S. halbhäutig, abgerundet; H.schild b. b. G. ohne Eindrücke, am Grunde beiderseits ziemlich tief ausgebuchtet; A.rand der V.schienen ungezähnt od. nur mit feinen, kurzen Stacheln. Das Uehrige wie bei der vorigen Gatt. - Bei modernden Pflanzenstoffen u. unter Baumrinden.

1. A. diaperinus Pz. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... O.seite pechschwarz, glanzend, U.seite braun od. rostroth, Fhlr. u. Beine bräunlich; H.schild fein u. zerstreut punktirt; Flgdkn. so breit als d. H.schild, doppelt so lang als zs. breit, fein punktirt-ge-

streift, u. in den Z.räumen fein u. spärlich punktirt. - Sehr selten.

2. A. piceus Ol. 2-21/2". Oseite pechechwarz, schwach glanzend, U.seite braun, Fhir. u. Beine rostroth; H.schild auf d. Scheibe ausserst fein u. ziemlich

dicht punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume flach gewölbt, mit äusserst feinen, kaum sichtbaren Pünktchen. — Oestreich.

3. A. chrysomellaus Herbst. 1 3/4—2 1/4". O.seite schwarz, glänzend, Mund, S.ränder d. H.schilds, ein grosser Fleck an d. Schulter jeder Flgdke, ihre Spitze, Fhir. u. Beine rostroth, die U.seite braun; H.schild sehr fein u. ziemlich dicht punktirt; Figdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.räume breit, flach, sehr fein und zerstreut punktirt. - Oestreich.

### Gatt. Tenebrio Lin.

Fhir. schnurf., nicht od. nur wenig geg. d. Sp. verdickt, ihr 3tes Gld. d. längste; O.kfr. mit getbeilter Sp.; U.kfr. mit 2 kurzen, hornigen, an d. Sp. bebarteten Lappen; Endgld. d. K.istr. gegen d. Sp. verdickt, an d. Sp. abgestutzt; Endgld. der L.tstr. länglich-eif.; Kinnplatte breiter als lang, nach vorn erweitert, abgestutzt od. seicht ausgebuchtet; Krpr.form wie bei Uloma, die Figdkn. aber geschelich fort 2 mel einer des ab bei de Horbild in d. With an heatsteren. wöhnlich fast 3mal so lang als zs. breit, das H.schild in d. Mitte am breitesten; M.brust ohne scharf begrenzte Vertiefung; V.schienen am A.rande nicht gezähnt, gewöhnlich gekrümmt.

- a. O.seite glanzend; Flgdkn. fein punktirt, die Z.raume d. Punkte grosser als die Punkte selbst.
- 1. T. molitor L. 61/2-7". Pechschwarz od. braun, schwach glänzend, fein u. dicht punktirt, die Z.raume d. Punkte aber fast eben so gross als diese, U.seite u. Beine rothbraun; H.schild viel breiter als lang, an d. S. schwach gerundet, seine H.ecken rechtwinkelig; Schildchen an d. S. eckig, hinten zugespitzt; Flgdkn.

etwas mehr als doppelt so lang als zs. breit, flach gewölbt, mit feinen, undeutlich punktirten, vertieften Streifen; V.schenkel wenig verdickt. — In alten Mehl-

u. Brodvorräthen, gemein.

2. T. transversalis Duft. 5½-6". Dunkel pechbraun, schwach glänzend, U.seite u. Beine gewöhnlich etwas heller; H.schild um d. Hälfte breiter als lang, anch vorn u. hinten gleichmässig verengt, am H.rande beiderseits leicht ausgebuchtet, mit rechtw. Ecken, auf d. Scheibe sehr fein u. nicht sehr dicht, beiderseits viel gröber u. stärker punktirt; Schildchen halbrund; Flgdkn. nor doppelt so lang als zs. breit, fein punktirt-gestreift, die Z.räume flach, fein punktirt. — Im Moder alter Bäume, ziemlich selten.

- b. O.seile glanzlos, äusserst dicht punktirt, die Punkte aneinander stehend.
- / 3. T. obscurus F. 6—8". Schwarz, glanzlos; H.schild a. d. S. etwas gernadet, nach vorn u. hinten gleich stark verengt, der H.rand fein erhaben gernadet u. beiderseits ausgebuchtet, mit nach hinten vorrageuden Ecken, seine O.fläche überall gleichmässig, äusserst dicht punktirt, vor dem H.rand mit einem schmalen, oft undeutlichen, beiderseits von einem Strichelchen begrenzten Querwulste; Schildchen a. d. S. u. hinten eckig; Flgdkn. gestreift, die Streifen undeutlich punktirt, die Z.räume sehr fein und äusserst dicht körnig gerunzelt. Ziemlich selten.

4. T. opacus Duft. 8-9". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur noch mehr gestreckt, das H.schild auf d. Scheibe weitläußger als a. d. S. punktirt, der S.rand vor d. H.ecken etwas ausgebuchtet, die Ecken dadurch nach aussen vorspringend, der Querwulst deutlich n. auch nach vorn scharf begrenzt, die Pankte in den Streifen d. Flgdkn. sind deutlich, tief, hie u. da länglich. — Oestreich.

### 22. Gatt. Menephilus Muls.

Der vorigen Gatt, sehr ähnlich, die Fhlr. aber gegen d. Sp. bedeutend verdickt, ihr 3tes Gld. nur wenig länger als das 4te, das letzte Gld. länger als das vorletzte, der Kopf kleiner, mehr vorgestreckt, die H.ecken d. H.schilds sind weit vorspringend, kegelf. zugespitzt, das Schildchen ist so lang als breit, gerundet, hinten stumpf-spitzig, die Flgdkn. sind tief gekerbt-gestreift, ihre Z.räume gewölbt, glatt u. nur mit sehr feinen Punkten gerunselt, die Kinnplatte ist fast länger als breit, nach vorn etwas verengt, in d. M. der Länge nach kielf. erhaben, daneben vertieft, der S.rand minder erhaben, die Beine sind dünner, die V.schienen beim  $\circlearrowleft$  stark gekrümmt, u. innen an d. Sp. mit einer dicken Quaste goldgelber Haare besetzt, beim  $\circlearrowleft$  woniger gebogen u. nur schwach behaart. — In morschem Holze.

M. curvipes F. 6-6'/a". Lang gestreckt, ziemlich stark gewölbt, schwarz, glänzend, U.seite u. Beine pechschwarz; H.schild fast so lang als breit, fein u. dicht, in d. M. etwas sparsamer punktirt; Flgdkn. fast 3mal so lang als zs. breit.

— Sehr selten.

### 23. Gatt. Bius Muls.

Fhir. d. Mitte des H.schilds überragend, allmählig verdickt, 3tes Gld. nur wenig länger als das 4te, die folgenden allmählig kürzer werdend, das letzte gerundet, etwas länger als das vorletzte; O.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. 2lappig, die Lappen ziemlich schmal, an d. Sp. behartet, der innere mit 2 langen Hornhaken an d. Sp.; Endgld. d. Kistr. lang-eif., das der L.tstr. spindelf., mit abgestutzter Spitze; Kinnplatte deutlich breiter als lang, vorn abgestutzt, hinten gerundet; Krpr. länglich, flach gewölbt; Kopf fast bis zu den Augen in d. Kopfschild eingezogen; Kopfschild abgestutzt; Augen seitlich, vertikal, vorn u. hinten etwas vom S.rande des Kopfes bedeckt; H.schild 4eckig, kaum breiter als alng, mit schaft fechtw. Hecken; Schildchen gerundet; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild, gleichbreit, doppelt so lang als zs. breit, hinten zugerundet; Fortsatz d. V.brust zw. den V.hüfen schmal erhaben gerandet; Iter B.ring spitzig zw. d. H.hüfen hineinragend; Beine einfach, mit ziemlich dünnen Schienen. — Unter Bamrinden.

B. thoracious F. 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub>—3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>". Rostroth od. rothbraun, etwas glänzend, unbehaart, Flgdkn. schwarz, mit röthlichem S.rande; Kopf u. H.schild fein und ziemlich dicht, die Flgdkn. feiner u. weitläufiger punktirt. — Auf d. Alpen Ty-

rols u. Oestreichs.

### 24. Gatt. Boros Herbst.

Fhlr. d. M. des H.schilds nicht erreichend, allmählig verdickt, die 3 letzten Gldr. bedeutend grösser als die vorhergehenden, quer, breit gedrückt; O.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. mit 2 halbbornigen, an d. Sp. stark bebarteten Lappen; Endgld. der K.- u. L.tstr. verdickt, an d. Sp. abgestutzt; Kinnplatte quer, vorn etwas erweitert, ausgerandet, mit vorspringenden, abgerundeten Ecken; Krpt. lang gestreckt; Kopf fast länger als breit, hinter d. Augen mit einen halsf. Verlängerung; Augen gross, mässig vorragend, rund, vorn vom Kopfrand etwas ürserschritten; H.schild fast länger als breit, mit abgorundeten Seiten, ohne scharfen Rand; Schildchen klein; Figdkn. walzenf., 2½mal so lang als zs. breit, an der Naht nicht verwachsen; Fortsatz d. V.brust zw. den V.hüften schmal; erster B.ring mit einem scharf zugespitzten Fortsatz zw. den H.hüften hineinragend; Beine kurz, einfach. — Unter morscher Baumrinde.

1. B. Schneideri Pz. 5-61/2". Pech- od. röthlichbraun, stark glänzend, Fhir. u. Beine heller; Kopf u. H.schild ziemlich dicht, mit grossen, flachen Punkten besetzt, letzteres i. d. M. d. Länge nach flach gedrückt; Flgdkn. viel breite sis d. H.schild, äusserst undeutlich gestreift u. sehr fein u. zerstreut, hie u. da in

Reihen punktirt. - In N.deutschl.

IV. Gr. HELOPIDES. Fhir. 11gldrg., dünn, fadenf., so lang als d. halbe Krpr. od. länger, ihr Endyld. so lang od. länger als dick; Kinnplatte hlein, den grössten Theil des Mundes frei lassend; H. Drust kurz; H. Miften kaum weiter von den M. Miften entfernt, als wie diese von den V. Miften; Füsse mit dicht behaarter Sohle.

# 25. Gatt. Enopoplus Solier.

Fhlr. dünn, die Mitte des Krprs, erreichend, das 2te Gld. sehr kurz, das 3te so lang als d. 2 folgenden zs.; O.kfr. mit stumpfzähniger, innen ausgehöhlter Spitze; U.kfr. mit 2 hornigen, an d. Sp. mit Borsten besetzten Lappen, der innere kürzer u. schmäler, an d. Sp. mit einem grossen, scharfen Hornhaken; Endgld. der Ktstr, sehr gross, beilf., das der L.tstr. dick eif., mit abgestutzter Spitze; Kinn klein, quer 4eckig, vorn abgestutzt; Krpr. kurz, breit, am Rücken d. Länge nach hoch gewölbt; Kopf klein, bis zu den senkrechten, nierenf. Augen in's H.schild eingezogen; H.schild fast doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt, rundum erhaben gerandet, hinten genau an d. Flgdkn. angeschlossen, vorn seicht ausgeschoitten; Schildchen sehr klein, halbrund; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild u. nur wenig länger als zs. breit, hinten stark abwärts gewölbt u. stumpf zugespitzt; Beine ziemlich schlank; V.schenkel verdickt, vor d. Spitze mit einem starken Zahne, versehen: H.schild versichen der übergerichen den übergeren.

starken Zahne versehen; H.schenkel d. Sp. d. II.leibs erreichend od. überragend.

1. E. caraboldes Petagna. 4½-5½... Schwarz, etwas glänzend, Füsse rothbraun; H.schild der Länge nach gerunzelt, seidenglänzend; Flgdkn. fein gestreift, die Streifen durch kleine, tiefe, hie u. da in Querfältchen auslaufende, weit von einander entfernte Punkte gekerbt, die Z.räume flach, sehr fein, mässig

dicht punktirt. - Oestreich.

# 26. Gatt. Helops F.

Fhlr. fadenf., länger als Kopf u. H.schild zs., ihr 2tes Gld. sehr kurz, das 3te d. längste; Mund vorragend; Augen schwach nierenf.; O.kfr. einfach; U.kfr. mit 2 hornigen Lappen, der innere viel kleiner; Kıtsr. lang, mit grossem, beilf. Endglde.; Zunge hornig, abgestutzt; L.tstr. mit eif., an d. Sp. abgestutztem Endglde.; M.brust mit einer 3eckigen Vertiefung zur Aufnahme eines schmalen Fortsatzes d. V.brust; Beine ziemlich schlank, die Schenkel in d. M. od. gegen d. Sp. verdickt; H.schenkel viel kürzer als der H.leib.

### a. H.schild nur wenig breiter als lang.

1. H. lanipes F. 5½-6½". Schwarz od. pechbraun, mit Metallglanz, Füsse rostroth, unten mit langen, rothgelben Haaren besetzt; Kopf u. H.schild dicht u. tief punktirt, die Scheibe des letztern ziemlich flach, der V.rand gerade, der H.rand jederseits seicht gebuchtet, die S.ränder etwas vor d. Mitte schwach gerundet erweitert; Figdkn. länglich, etwas breiter als d. H.schild, nach hier etwas erweitert, feln punktirt-gestreift, die Z.räume flach gewölbt, fein u. zer-etwas erweitert, feln punktirt-gestreift, die Z.räume flach gewölbt, fein u. zer-

streut pauktirt, u. jede einzelne nach binten in eine Spitze ausgezogen; Fhir. länger als der '/, Leib. — Häufig. 2. H. badius Redt. 3-3','''. Pechbraun, glänzend, Figdku. u. Useite ge-wöhnlich beller, Fhir. u. Beine rothbraun; Kopf u. H. schild diebt u. tief punktirt, die Scheibe des letztern gewölbt, V .- n. H.rand gerade, die S.rander etwas vor d. M. schwach gerundet erweitert, die H,ecken stumpfwinkelig; Flgdkn. lang-eif., tief punktirt gestreift, die Z.raume gewölbt, deutlich zerstreut punktirt, nach binten zs. stumpf zugespitzt; Fhlr. so lang als der 1/2 Leib. - Selten.

b. H schild mehr als um die Hälfte breiter als lung.

3. H. striatus Foncroy. 41/.". O.seite schwarz, glanzend, U.seite pech-braun, Fhir. n. Beine rothbraun; Kopf n. H.schild dicht punktirt, letzteres nach vora mehr als nech hides veyforgt, der Vrand ziemlich tief angeschnitten, mit stumpf vorragenden Ecken, der H.rand jederseits seicht gebuchtet, mit zeubrunkeligen H.ecken; Figdka. kam breiter als das H.echid, doppelt so lang als zs. breit, walzenf., fein punktirt gestreift, die Z.raume breit, flach u. sehr fein u. undeutlich punktirt. - Selten,

14. H. quisquillus F. 3-3','". O.seito pechschwarz od. braun, glanzend, mit etwas Metallschimmer, U.seite braun, Fblr. u. Beine rothbraun; Kopf und H.schild fein u. dicht punktirt, letzteres wie bei dem Vorhergeheuden gebildet, ofters mit röthlichen Randern, u. am H.rande jederseits mit einem sehwachen Grübeben; Flgdkn. tief panktirt-gestreift, die Z.raume flach gewölbt, fein zerstreut punktirt. - Unter Steinen u. auf Kiefern, gemein.

#### 27. Gatt. Laena Latr.

Fhir. fadenf., länger als Kopf n. H.schild zs., ihr 3tes Gld. um die Hälfte länger als das 2te n. 4te; Kopfschild vorn ausgerandet; Augen klein, rund; K.tstr. lang, mit beilf. Endglde.; Kinnplatte klein, kurz-kerzf.; L.tstr. mit eif. Endglde,; H.schild so lang als brest, in d. M. am breitesten, der V.- u. H.rand fast gerade, letzterer von den Flgdkn. abstehend, diese lang-eif., etwas hinter d. M. am breitesten, an d. Sp. zs. abgerundet; Beine ziemlich schlank, die Schenkel gegen d. Sp. keulenf. verdickt; H.schenkel viel kürzer als der H.leib.

1. L. pimelia F. 31/4". Schwarz od. pechbraun, schwach glanzend, fein u. spärlich grau behaart, U.seite, Fhlr.wurzel u. Beine rotbbraun; H.schild nach hinten etwas mebr als nach vorn verengt, tief aber nicht sebr dicht punktirt; Flgdkn. regelmässig u. tief gekerbt-gestreift, die Z.räume gewolbt u. zerstreut punktirt. - Oestreich.

### XLIII. Fam. CISTELIDAE.

H.fusse mit 4, V .- u. M.füsse mit 5 Gldrn.; Fussklauen kammf. gezähnt; Kopf in das H.schild passend u. m. od. w. bis zu den Augen zurückriehbar; V.husten fast immer aneinander stehend, stets kegelf. oder sapfenf. vorragend; H.huften quer, nie durch einen Fortsatz des Iten B.rings getrennt.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Vorletztes Gld. der H.füsse gelappt. ALLECULA. Endgld. d. K.tstr. fast 2mal so breit als lang; II.ecken d. H.schilds stumpf.

PRIONYCHUS. Endgld. d. K.tstr. nur etwas breiter als lang; H.ecken d. H.schilds zugespitzt.

2. Vorletztes Gld. d. H.füsse einfach.

a. H.schild nach vorn a. hinten gleichmässig verengt, sein V.rand grade abgestutzt.

OMOPHLUS.

b. H.schild nach vorn stark verengt, sein V.rand abgerundet. MYCETOCHARES. Fhir, kurzer als der halbe Leib.

CISTELA. Fblr. so lang od, länger als der balbe Leib.

#### 1. Gatt. Allecula Fabr.

Fbir. fadenf., so lang od. länger als der 1/2 Leib, das 2te Gld. kurz, die übrigen aber viel länger als breit; O.kfr. mit getbeilter Spitze; U.kfr. 2lappig, das End-

glied ihrer langen Tstr. sehr gross, 3eckig; Zunge ausgerandet; L.tstr. mit beilf. Endglde.; V.hüften durch einen zieinlich breiten Fortsatz d. V.brust, die M.hüften durch einen ähnlichen, an d. Sp. getheilten Fortsatz der M.brust getrennt; Stes Gld. der H.fusse klein, herzf.; Krpr. lang, gewölbt; H.schild etwas breiter als lang, nach vorn schwach verengt, die V.ecken abgerundet, der H.rand leicht 2mal gebuchtet; Schildchen gerundet-eif.; Flgdkn. breiter als d. H.schild, mehr

als doppelt so lang als zs. hreit. — In morschem Holze.

J. A. morio F. 3-3/; ... Heller od. dunkler pechbraun, fein grau behaart, fein u. sehr dicht punktirt. Fhir. u. Beine röthlichgelb; Flgdkn. tief gestreift, in d. Streifen undeutlich punktirt, die Z.räume gewöllt u. dicht punktirt. — Selten.

2. Gatt. Mycetocharts Latr.

Fhlr. länger als der 1/2 Krpr., fadenf., vor d. nierenf. ausgerandeten, stark vorragenden Augen eingefügt; O.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. mit 2 halbhäutigen, behaarten Lappen, der innere kurz u. schmal, der änssere breit, an d. Sp. abgerundet; K.tstr. gross, ihr Endgld. 3eckig, an der abgestutzten Seite mit einer ovalen Vertiefung; Zunge häutig, vorn halbkreisf. abgerundet, bewimpert; Endgld. der L.tstr. gross, mit abgestutzter, tellerartiger Spitze; V.hüften an d. Spitze sich berührend od. nur durch einen sehr schmalen Fortsatz d. M.brust getrennt; 3tes Gld. d. H.füsse nicht lappenf.; H.schild viel breiter als lang, vorn abgerundet, die H.ecken m. od. w. rechtw., der H.rand ziemlich gerade; Schildchen 3eckig, mit abgerundeter Spitze; Flgdkn. etwas breiter als d. II.schild, doppelt so lang als zs. breit, der Nahtwinkel an d. Spitze fast rechtw. - In morschem. Holze u. Baumschwämmen.

a. Flgdkn. einfarbig, schwarz od. pechbraun,

1. M. barbata Latr. 3-31/2". Langgestreckt, gleichbreit, schwarz oder pechbraun, behaart, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, die erstern gewöhnlich in d. M. dunkler; H.schild am H.rande eben so breit als in d. M., ziemlich dicht u. tief punktirt; Flgdkn. seicht gekerbt-gestreift, die Z.räume etwas gewölbt u. zerstreut, runzelig punktirt.

2. M. morio Redt. 3'/,'". Langgestreckt, gleichbreit, schwarz, glänzend, behaart, die 4 od. 5 ersten Fhirgldr., Schienen u. Füsse röthlichgelb, die Schenkel hellbraun; H.schild in d. Mitte schwach gerundet erweitert, nach hinten deutlich verengt, ziemlich tief u. dicht punktirt; Flgdkn. tief gekerbt-gestreift, die Z.räume

gewölbt u. zerstreut punktirt; 11/3" breit. — Sehr selten.

3. M. brevis Pz. 21/3—21/4". O.seite schwarz od. pechbraun, die Fhlr. mit Ausnahme ihrer Mitte u. die Beine gelb; H.schild am Grunde eben so breit als in d. M., zerstreut u. tief punktirt, am H.rande mit 3 schwachen Eindrücken; Flgdkn, kaum mehr als doppelt so lang als zs. breit, punktirt-gestreift, die Z.räume zerstreut punktirt. - Selten.

b. Flgdkn. wenigstens mit einem rothgelben Schulterfleck.

4. M. scapularis Pz. 21/2". Schwarz, glänzend, behaart, die 3 ersten Fhlrgldr., ein ovaler, schief einwärts gerichteter Fleck auf den Schultern d. Fledkn., die Schienen u. Füsse gelb; H.schild am H.rande am breitesten, nach vorn allmählig verengt, vorn abgerundet, grob, zerstreut punktirt; Flgdkn. 21/2mal so lang als zs. breit, seicht u. unregelmässig punktirt-gestreift. - Selten.

5. M. 2-pustulata Illig. 21/3". Schwarz, glänzend, behaart, Spitze u. Wurzel d. Fhlr., Schultern d. Flgdkn., Schienen u. Füsse röthlichgelb; H.schild in d. M. deutlich gerundet, nach hinten verengt, auf der Scheibe tief zerstreut punktirt; Flgdkn. kaum doppelt so lang als zs. breit, punktirt-gestreift, die Z.räume zer-

streut punktirt. - Aeusserst selten.

6. M. flavipes F. 3". Langgestreckt, gleichbreit, schwarz, wenig glänzend, behaart, Mund, Fhir., Schultern d. Flgdkn., Beine u. Brust rothgelb; H.schild am H.rande eben so breit als in d. M., jederseits daselbst mit einer Vertiefung u. auf d. Scheibe zerstreut punktirt; Flgdkn. 2 // mal so lang als zs. breit, punktirt-

gestreift, die Zräume zerstreut, runzelig punktirt. — Selten.

17. M. axillaris Payk. 3-3'/...'. Langgestreckt, ziemlich gewölbt, pechschwarz, glänzend, sehr fein graugelb behaart, Mund, Fhlr. u. Beine braunroth, ein kurzer, schmaler Längsfleck an d. Schultern u. d. grössere Theil d. A.randes der Flgdkn. gelb, die U.seite pechbraun; H.schild dicht u. fein punktirt, hinten beiderseits eingedrückt, sein H.rand fast gerade, die H.eckes stumpfw.; Flgdkn. fein gekerbt-gestreift, die Z.-fanne etwas gewolbt, dicht, fein, quar gerunzeit u. undeutlich panktirt. – Im nördlichen D.

#### 3. Gatt. Omophius Solier.

Fbir, fadenf., ihr žies Gid, sehr kurz, das 31e das lingstes Hachild viel breiter als lang, vern n- histen siemlich gerade abgestutt, beiderzeits chwache b. gleichmässig gerundet, alle Winkel abgerundet, dio Scheibe uneben; Schäldebes Jeckig, mit abgerandeter Spitzer Figlich, breiter als d. Rachild, eiwas neher als doppalt so lang als as. Breit, ackwach weltendt, ms. d. Sp. einzeln abgerundet? Außten Bütchen. d. A. Sp. einzeln abgerundet? Außten Bütchen. d. A. Sp. einzelnmadt. Auf der Bütchen.

1. 0. lepturoides F. 4½-5". Schwarz, glänzend, fein grau behaurt, die Figdkn. röthlich gelübraun; Kopf dicht punktirt, mit einem tiefen Quereindracke zwischen d. Fhira.; H.schild auf d. Scheibe sehr seicht, an d. S. gröber u. tiefer panktirt, ohne lange, abstebende Hasre; Figdkn. sebr dicht ranzelig panktirt n.

seicht gestreift. - Sebr gemein.

8. 0. plaicela Rodt, 4-4/... Schwarz, glanzend, fein gran bebaart, kopf al Heibil and A. S. sewie die Braut mit langen, abschenden, sobwarche Blazen, Figdha. 70 thick pubbrans, die ersten 3 Fausgler. u. gewöhlich die dausserte Plaiceland er der Braut er der Schwarz der Braut er Br

 0. picipes F. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>...3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". An Gestalt n. Bebaarung dem Vorigen gleich, Figdha, der grössere Theil der Schienen n. die ganzen Füsse braun od. gelbbraun; Figdha, nur wenig breiter als d. H.schild, ihre Schulterbeule nur schwach

vorragend u. ihre Längsstreifen etwas deutlicher. - Selten.

4. 9. betulas Hist. 3" Ziemlich lang gestreckt, mässig gewölbt, etwas ginzend, dünn greis bebasrt, die Fligdkn. restgelb; H.zchild schmil, zerstreut punklirt, mit stamphichea, abgernndeten H.ecken u. 3 Eindrücken am H.rande, wovon der mittlere länglich, die befein seillichen quer sind; Fligdkn. punklirtigstreitl, die Zrhame quer geruszeit u. dazwichen punklirt. — Im brödt.

### 4. Gatt. Prionychus Solier.

Filt: Indend., körzer als der ', Krpr., das 120 Gld sehr karz, Mundftelle fast wie hei Allecuis, ', - a. Mahfine durch einen an 6. Sp. einfacher Forstaat der V. - n. Mbrust gefrennt; ätes Gld. d. Hrüsse klein, lappenf.; krpr. lang-eilipitisch, walzenf. groublisk, Kepf klein; Augen nierent, H. schalf fast halbfrærig, vors abgernatie, der Hrand etwas gregen des Sechige Schildebes erweiter, die Brechen 11. P. aler F. 3". Schwarz, glünnend, mit Sanserst finnen, niederligensden,

grauen Hirchen u. sufstehenden schwarzen Hasren, Mund, Fhir. u. Beine rothbraun; O.seite fein u. nicht sehr dicht punktirt, die Pankte suf den seicht gestreiften Figlich. bei schiefer Ansicht zu Ruszeln zu, Riessend. — Ziemlich selten.

### 5. Gatt. Cistela Gooff. Fal.

Flir, geskij, od. fadení. Od. berstefi, am Vrande der schwach nierení. ausprandeten Augen eigeflegt, so lang od langer als der (\*), Krpr., in Flest, sellen such ihr 31es Gld. karr; UMfr. mit 3 n d. 5p. bebarteten Lappen, der innete klnif. Endgle. d. Katrar. schwach belift, das d. Lutra. Seekig od. breit hapestatist; Zange abgratist; ihre Ecken abgerandet; Y-u. M. haften darch einen deutlichen, einfechen Forstatt. d. Brust von einnaher gestennis; Sier Brungsle. sicht lappenf.; Rachild halbkreisf, vorn abgerandet; Schildeben 3eckig; Flgdkn. lang-eif, walzenf. gewöhlt. - Auf Blüthen.

1. O.kfr. mit getheilter Spitze, n. 3tes Fhirgld, viel kürzer als dus 4te.

C. cerambeldes L. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-5<sup>20</sup>. Schwarz, fein sammtartig behaut, Flgdka.
 häufig auch d. H.schild rothgelb; étes Fblrgld. d. folgenden an Grösse gleich,

u. wie diese an d. Sp. nach innen zahnartig erweitert; H.schild sehr fein punktirt; Flgdkn. fein u. seicht punktirt-gestreift, die Z.räume schwach gewölbt u. äusserst fein lederartig gerunzelt. - Sehr selten.

> b. 3tes u. 4tes Fhirgld. an Grösse wenig von einander verschieden (die folgenden nuch innen nicht sägef, erweitert),

/2. C. fulvipes F. 3/4-4". Schwarz, glänzend, oben kaum behaart, Mund, Fhlr. und Beine röthlichgelb; H.schild vorn abgestutzt, mit stark abgerundeten Ecken; Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreift, die Z.räume zerstreut punktirt. Oefters ist d. ganze Käfer braun od. röthlich pechbraun, Kopf u. H.schild gleich-

farbig od. schwärzlich. — Häufig.
3. C. rufipes F. 31/3-4". Pechschwarz od. braun, ziemlich dicht grau behaart, Mund, Fhir. u. Beine rothgelb; Kopf u. das halbkreisf. H.schild sehr fein

naart, Mund, Firr. u. Beine rothgele; Ropt u. das halbkreist. H.schild sehr fein u. dicht punktirt, Flydkn. dicht runzelig punktirt, mit äusserst schwach vertieften Längsstreifen; Klauen nur mit 5-6 Zähnen. — Seltener.

1 4. C. murina L. 2½-3'". O.seite sehr fein u. dicht punktirt, fein u. ziemlich dicht grau behaart; H.schild halbkreist.; Flydkn. nur an d. Sp. neben der Naht mit Spuren vertiefter Streifen; Farbe sehr veränderlich, gewöhnlich sehwarz, Flydkn. u. Beine gelbbraun, selten nur die Khlr.wurzel u. Beine röthlich gelbbraun, öfters pechschwarz od. braun, H.schild, Fhlr. u. Beine rostroth, oft auch brännlichgelb. das H. schild rötlich u. der Rauch nechbraun. — Hänfig. bräunlichgelb, das H.schild röthlich u. der Bauch pechbraun. - Häufig.

2. O.kfr. mit ungetheilter, einfacher Spitze.

5. C. nigrita F. 41/2". Länglich, vorn u. hinten etwas zugespitzt, schwarz, glänzend, sehr fein grau behaart u. sehr fein u. dicht, auf den Flgdkn. runzelig punktirt; H.schild breiter als lang, nach vorn stark verengt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken schwach nach hinten vortretend; Flgdkn, kaum breiter als das Hischild, mehr als doppelt so lang als 2s. brcit, mit undeutlichen vertieften

Streifen. - Auf Blüthen, nicht selten.

6. C. sulphurea L. 3-3'/2". Länglich, schwefelgelb, mit feiner, seidenglänzender Behaarung, die Augen schwarz, Fhlr.spitze, Tstr. u. Füsse schwärzlich; H.schild in d. M. etwas erweitert, nach vorn mehr als nach hinten verengt, etwas breiter als lang, der V.rand gerade, der H.rand leicht 2mal gebuchtet; Flgdkn. äusserst fein u. dicht punktirt, äusserst schwach gestreift. Öftmals ist das & schwärzlich u. nur die Flgdkn., Mund, Fhlr wurzel u. Beine schwefelgelb. - Nicht selten.

7. C. sulphuripes Germ. 21/2-23/4". Schwarz, glänzend, gran behaart, fein u. sehr dicht punktirt, Schenkel u. Schienen gelb; H.schild viel breiter als lang, in d. M. schwach erweitert, bei d. Q braunroth; Flgdkn. d. 💍 sehr seicht,

des Q kaum merklich gestreift. - Selten.

# XLIV. Fam. MELANDRYIDAE.

H.füsse mit 4, V .- u. M.füsse mit 5 Gldr.; Fussklauen einfach, sehr selten gespalten od. an der Wurzel mit einem Zahne; V.hüften zapfenf. aus d. Gelenksgruben vorragend; H.huften durch keinen Fortsatz des Iten B.rings getrennt; Fhir. vor den Augen an d. S. des Kopfes efgt., ihre Wurzel frei, 10-11gldrg., fadenf., selten mit 4 grösseren Endgldrn.; K.tstr. gross, nach hinten hinabhangend, mit beil.- od. messerf. Endglde.; Kopf Beckig, wenig vorgestreckt oder geneigt u. m. od. w. in d. H.schild eingezogen, letzteres fast immer hinten so breit als d. Flgdkn., nach vorn verengt, sehr selten vorn breiter.

# Uebersicht der Gattungen.

I. Fussklauen gespalten od. an der Wurzel mit einem Zabne. OSPHYA. Vorletztes Fussgld. 2lappig.

II. Fussklauen einfach.

1. Fhir. nur mit 10 Gldrn. CONOPALPUS, Endgld. d. K.tstr. sebr lang, kegelf. 2. Fhir. 11gldrg., mit 4 grösseren Endgiden. TETRATOMA.

3. Fhir. 11gldrg., fadenf., od. etwas in d. M. od. geg. d. Sp. verdickt. a. V.hüften durch eine Leiste d. V.brust getrennt.

a. Schienen mit kurzen Enddornen.

HALLOMENUS. β. Schienen mit langen Endspornen.

Krpr. vorn u. hinten gleich stumpf; H.ecken des H.schilds in EUSTROPHUS. eine dornartige Spitze ausgezogen.

ORCHESIA. Krpr. nach hinten verengt; H.ecken des H.schilds ohne Spitze.

b. V.hüften einander sich berührend.

a. Kopf sehr stark geneigt, von oben nicht sichtbar.
aa. 2tes u. 3tes Gld. der Fhlr. an Länge gleich.

ABDERA.

bb. 2tes Gld, der Fhlr, viel kürzer als das 3te.

HALLOMENUS. Endgld. der K.tstr. wenig erweitert. DIRCAEA. Endgld. der K.tstr. stark beil.- od. messerf.

SERROPALPUS. Endgld. der grossen K.tstr. mehr als 3mal so lang als breit, schalenf.

β. Kopf mässig geneigt, von oben sichtbar. aa. Augen nicht od. nur wenig ausgerandet.

aa. Endgld. der K.tstr. wenigstens um die Hälfte länger als am Grunde breit, messerf.

XYLITA.

88. Endgld. der K.tstr. breit, beilf.

Fhir. fadenf., gekrümmt, nach innen manchmal schwach gesägt. MELANDRYA. PHRYGANOPHILUS. Fblr. deutlich gegen d. Sp. verdickt.

bb. Augen tief ausgerandet.

SCRAPTIA.

### 1. Gatt. Tetratema Herbst.

Fhir. mit 4 getrennten, grossen Endgiden., die ersten 3 becher-, das letzte eif.; O.lippe leicht ausgerandet; O.kfr. mit tief gespaltener Spitze; U.kfr. 2lappig, an d. Spitze bebartet, der äussere 4eckig, mit abgerundeter Spitze, der innere sehr schmal, mit gebogener Spitze; K.tstr. sehr lang; 4tes Gld. lang eif., abgestutzt; Zunge 4eckig, vorn abgestutzt u. bewimpert: L. str. kurz. — In Baumschwämmen. 1 T. fungorum F. 2-21/4". Röthlichgelb, die 4 Endgldr. d. Fhlr. u. der

Kopf schwarz, Flgdkn. schwarzblau; H.schild viel breiter als lang, breit gerandet, mit einem Grübchen jederseits am H.rande, die Seiten u. alle Ecken abgerundet, seine O.seite, sowie die Flgdkn. ziemlich stark u. zerstreut punktirt.

Selten.

2. T. ancora F. 11,4. Röthlich gelbbraun, Endgldr. der Fhlr., U.seite u. mehrere eckige Makeln auf d. Flgdkn. schwarz; H.schild u. Flgdkn. grob punktirt, ersteres viel breiter als lang, mit stumpfen Ecken u. einem Grübchen bei-derseits am H.rande. Die Makeln auf den Flgdkn. sind sehr veränderlich, indem bald die gelbe, bald d. schwarze Farbe vorherrscht. - Sehr selten; Ortenberg.

# Gatt. Eustrophus Jllig.

Fhir. so lang als Kopf u. H.schild, vor d. Ausrandung der nierenf. Augen efgt., gegen d. Sp. schwach spindelf. verdickt, die Gldr. so dick od dicker als lang; O.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. 2lappig, der innere Lappen klein, der äussere gross, hornig, behartet; Endgld. d. K.tstr. fast walzenf., an d. Sp. schief abgestutzt, das d. L.tstr. eif.; Zunge an d. S. abgerundet, in d. Mitte sehr schwach ausgerandet; V.brust mit einem schmalen Fortsatze zw. den V.hüften; M.brust gekielt: Beine kurz, die Schienen an d. Sp. mit 2 langen Dornen, die Fussgldr. drehrund, allmählig kürzer werdend; Krpr. lang-eif., vorn u. hinten zugerundet; Stirne senkrecht; H.schild halbkreisf., mit nach hinten vorspringenden H.winkeln; Flgdkn. so breit als d. H.schild, kaum doppelt so lang als zs. breit. - In Baumschwämmen.

1. E. dermestoides F. 21/2-21/4". Pechschwarz od. braun, sehr fein u. dicht runzelig punktirt, mit feinem, glänzendem Haarüberzuge; Ü.seite heller; Flgdkn, fein u. seicht gestreift. — Sehr häufig.

#### 3. Gatt. Orchesta Latr.

Fhir. geg. d. Sp. verdickt, mit grössern Endgiden.; K.tstr. mit beilf. Endgide.; V.huften durch einen Fortsatz der V.hrost getrennt; M.brost gekielt; Beine wie bei der vorig. Gatt., nur dass die H.schienen an d. Sp. 3 sehr lange, dem 1ten Fussglde, an Länge fast gleiche Dornen haben; Krpr. ühnlich wie bei Direaes. langlich, walzenf., gewölht, nach hinten mehr als nach vorn verengt, der Kopf voltkommen an die V.brust antegbar. - In Baumschwämmen: äusserst flüchtige. hüpfende n. porzelnde Thierchen.

1. 0. undulata Kr. 21/,". Pechbrann, fein behaart, sehr fein punktirt, Fhir. n, Beine rostroth, Fledkn, schwärzlichbraun, mit 3 an d. Naht nicht unterbrachenen, röthlich gelbhraunen Binden, die mittlere stark wellenf. gesackt, die hin-

tere einfach. - Sehr selten,

2. 0. fasciata Payk. 12/2". O.seite schwarz, fein n. dicht runzelig punktirt u. fein hehant, Kopf, V.rand d. H.schilds, 2 an d. Naht unterbrochene Binden über d. Flgdkn. u. ein kreisrunder Fleck vor deren Spitze röthlich gelbhrann, die mittlere Binde nicht wellenf. - Sehr selten.

3. 0. micans Jll. 2-2'/4", O.seite braun, fein n. dicht runzelig panktirt, mit seidenglanzendem Haarüherzuge, U.seite pechbrann, Bauch n. Beine rothlichgelb; B.schild am H.rande gegen d. Schildchen erweitert u. jederseits sehr seicht eingedrückt; Figdkn. 24/,mal so lang als za. hreit, gegen d. Sp. ziemlich stark verengt u. heller gefürbt, neben der Naht etwas vertieft, mit leistenartig erhabenem Nahtrande. - Nicht selten.

 O. laticollis Redt. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>11</sup>. O.seite pechbraun, einfarbig, mit feinem, seidenglänzendem Haarüberzuge, undeutlich punktirt, U.seite braun, Schienen und Füsse röthlich gelhhraun; H.schild mit geradem H.rande, heiderseits nhne Eindrnck; Flgdkn. kaum doppelt an lang als 20, breit, ibr Nabtrand nicht erhaben.

- Sehr selten, bei Wien-

5. 0. minor Walk. 11/2-13/4". Langlich, U.seite pechschwarz, O.seite gewöhnlich etwas heller, fein greishaarig, runzelig panktirt, Mand, Fhir. n. Beine röthlich pechhrann; B.schild am Grunde leicht 2mal gehuchtet, beiderseits mit einem Grühchen, (O. sepicola Rosenh.) - Ortenherg, Tyrnl.

#### 4. Gatt. Hallomenus Payk.

Fhir. fast so lang als Knpf n. H.schild, vnr der Ansrandung der nierenf. Augen efgt., fadenf., die ersten 3 Gldr. dünner als die folgenden; K.tstr. mit eif. zagespitztem Endglde.; Krpr. wie bei Dircaea; Beine ziemlich schlank, die H.schienen an d. Spitze ohne Enddurne; Füsse dünn, die Gldr. allmählig kürzer u. dünner werdend, das 3te Gld. nicht herzf., die Klanen klein. — In Baumschwämmen; verfalgt machen sie schnelle, hüpfende Bewegungen.

a. V.huften durch eine Leiste d. V.brust getrennt; Augen tief ausgerandet; H.rand d. H.schilds in d. M. gegen d. Schildchen erweitert u. beiderseits mit einem grübchenartigen Eindrucke.

1. H. humeralis F. 21/4-21/4". Röthlich gelbbrann od. bräunlichgelb, sehr fein runzelig punktirt u. fein behaart; H.schild mit 2 schwarzen Flecken, die Flgdkn, mit sehr schwachen Längsstreifen, meist dunkler als d. H.schild, an der Wurzel heller. - Selten.

 H. fuscus Gyllh. 11/2-12/3". Unten schwarz, nben braun, sehr dicht tetwas stärker als d. Vnrige punktirt, Warzel n. Seiten der Flgdkn., Fhir. u. Beine blass gelbbraun; Flgdkn. nicht gestreift. - Selten.

b. V.husten sich berührend, durch keine Leiste getrennt; Augen nicht od. nur sehr wenig ausgerandet; H.schild mit geradem H.rande u. ohne Grübchen.

2. I. affinis Psyk. 1½,-1½,". Ozeite braun, umscheinbar punktirt, die Scheibe des Ikschilde n. der vardere Theil der Figdin. schwärzlich, die Spitze von diesen, zowie die Fisht. u. Beine töbliche gabbraun. – Sohr selben. – I. Bezugess Psyk. 1½," Ozeite röbliche gelbbraun, sehr fein n. dicht rameilg penktirt, sehr fein behaart, siehe breite, gerafe Binde beher d. R. seitäl.

2 stark gebogene, sackige Binden über die Mitte der Flgdkn. schwarz, U.seite schwars, die V.brust u. Beine rustroth, - Sehr seiten.

# 5. Gatt. Abdera Stenhens.

Fhir. 11gldrg., schwach gegen d. Sp. verdickt, ihr 2tes u. 3tes Gld. gleichlang; Endgld. d. K.tstr. innen schief abgestutzt, der schiefe Rand einfach od. gefurcht; Krpr. lang-eif.; Kopf sehr stark geneigt; H.schild hinten am breitesten; V.hüften einander an d. Sp. berührend, durch keine Hornleiste getrennt; Endsporn an d.

M.schienen nur so lang od. kürzer als an den H.schienen.

1. A. quadrifasciata Steph. 1½-1½". Schwarz, schwach behaart, Mund, sowie der V.- u. H.rand des H.schilds röthlich gelbbraun, Fhlr.wurzel u. Beine blass gelbbraun; Flgdkn. mit einer hellen gekrümmten Binde vor d. M. u. einer

schmäleren hinter derselben. — Boppard.

3. A. triguttata Gyll. 1/3". Pechbraun, fein greishaarig, ziemlich grobrunzlig punktirt, Mund, Fhir.wurzel, Schienen u. Füsse dunkel gelbbraun; Figdkn. mit 3 blassgelben Flecken, der hintere grösser u. gemeinschaftlich. - Sehr selten. Stettin.

### 6. Gatt. Direnea F.

Fhir, fast fadenf., kaum geg. d. Sp. verdickt, so lang od. etwas länger als Kopf u. H.schild zs.; K.tstr. mit beilf., vorn ausgehöhlten Endglde.; Zunge höutig, an d. Spitze abgerundet; L.tstr. mit eif. Endglde.; Krpr. walzenf.; Kopf bis zu den d. Spitze abgerundet; L.tstr. mit eit. Endgide.; nrpr. wnizeni.; nopi pie zu gen Augen eingezogen, mit senkrechter Stirne; H.schild wenig breiter als lang, nach vorn verengt und zugerundet, die H.ecken fast rechtw., der H.rand beiderseits seicht gebuchtet; Flgdkn. ziemlich walzenf., so breit als d. H.schild hinter d. M., nach hinten verengt; V.hüften sehr gross, enge aneinander; Füsse dünn, das ite Gld. der H.füsse länger als die 3 folgenden zs., das 3te klein, herzf. - In faulem Holze.

### a. Fladkn. mit hellen Flecken.

1. D. quadrimaculata Jil. 31/,". Schwarz, etwas matt, sehr dicht u. fein runzlig punktirt, Fhir. u. Beine pechschwarz, die Wurzel der ersteren beller; Figdkn. mit 4 grösseren, ockergelben Makeln, die hintern fast halbmondf. -Oestreich, Preussen.

### b. Flgdkn. einfarbig.

2. D. discolor F. 23/4-4". Pechschwarz, dicht u. fein runzlig punktirt, fein grau behaart, Fhir., Schienen u. Füsse, oft die ganzen Beine u. häufig auch die Figdkn. braun, die V.hüften von dem V.rande d. V.brust ziemlich weit entfernt. - Ziemlich selten.

3. D. fuscula Jll. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Ziemlich walzenf., nach hinten verschmälert, pechbraun, greishaarig, fein u. dicht punktirt, V.- u. H.rand d. H.schilds, Mand, Fhlr.wurzel u. Beine gelbroth. — Selten; Erlangen, Tyrol.

# 7. Gatt. Xylita Paykul.

Der vorigen Gatt. äusserst nahe verwandt, u. hauptsächlich durch die Form des Kopfes unterscheidbar; dieser ist zwar ebenfalls geneigt, aber nicht wie bei je-ner, bei vertikaler Ansicht des Käfers, grösstentheils von d. H.schilde verdeckt, sondern deutlich sichtbar; die Fhlr. länger als das H.schild, etwas mehr gegen d. Sp. verdickt u. lang behaart; H.schild um die Hälfte breiter als lang, vor der Mitte etwas crweitert, vorn zugerundet, der II.rand gerade, beiderseits init einem Längsstrichelchen: Flgdkn. nur sanft gewölbt, breiter als das H.schild, mit vorragenden Schultern.

1. X. ferruginea Payk. 3-81/2". Rostbraun, mit ziemlich langer, abste-hender Behasrung, Fhlr. u. Beine heller; Flgdkn. gleichbreit, an d. Sp. abgerun-det, ziemlich stark punktirt, die Punkte hie u. da gereiht. — Sehr selten.

# 8. Gatt. Osphya Jll.,

Fhir. 11gldrg., dunn, fadenf., bei d. ♀ so lang als d. 1/2 Krpr., bei d. ♂ langer, in einem kleinen Ausschnitte am V-rande der Augen efgt.; O.kfr. mit getheilter Spitze; U.kfr. mit 2 kurzen, schmalen, halbhäutigen Lappen; Endgld. der K.tstr. gross, nach vorn verengt, messerf., das der L.tstr. gross, Seckig; Zunge häutig, tief ausgerandet; Kopf schmäler als d. H.schild, bis zu den Augen in dieses eingezogen; H.schild breiter als lang, in d. M. etwas erweitert, die Ecken abge-rundet; Figdkn. so breit als das H.schild, ziemlich walzenf. u. wenigstens Smal so lang als zs. breit; H.schenkel des & gewöhnlich stark verdickt; Klauen bei d. A an d. Sp. doppelt gespalten, bei d. Q an der Wurzel in einen breiten Zahn

erweitert.

1. 0. praeusta Oliv. & 3-5", schwarz, fein u. dicht grau behaart, Mund, Fhir.wurzel, Ränder d. H.schilds u. Beine röthlich gelb, die Gelenke von diesen, sowie die Spitze der H.schenkel schwarz; H.schenkel stark verdickt, ihre Schienen an d. Sp. mit einem dornartigen, einwärts gerichteten Fortsatze. Oft ist das H.schild röthlichgelb mit 2 schwarzen Flecken auf seiner Scheibe, selten sind auch d. Flgdkn. gelbbraun, an Rändern u. Sp. schwärzlich; oft auch ist der ganze Krpr. schwarz u. nur Mund u. Fhr.wurzel rothgelb, die H.schenkel verdickt od. einfach. Q 41/2", gelbbraun, dicht u. fein behart, d. Scheitel, \$ Punkte auf d. H.schilde, Spitze d. Flgdkn. u. Brust schwarz, selten nur die ganzeu Flgdkn. mit Ausnahme ihres S.randes schwarz, dicht grau behaart, ihre Spitze jedoch kahl. - Im Sommer auf Blüthen.

# 9. Gatt. Hypulus Payk.

Fhir. fadenf., fast so lang als der 1/2 Krpr., das 2te Gld. kurz; K.tstr. gross, ihr Endgld. lang-eif., innen der Länge nach ausgehöhlt; Zunge vorn häutig, abgeurundet; Endgld. d. L.tstr. eif., zugespitzt; Krpr. lang gestreckt, walzenf. gewölbt; Kopf geneigt, mit nierenf. Augen; H.schild so lang als breit, nur an d. H.ecken mit scharfem S.rande, vorn gewöhnlich erweitert, die H.winkel spitz; Figdkn. walzenf., wenig breiter als d. H.schild, 2/2 mal so lang als zs. breit, an d. Sp. verengt u. einzeln abgerundet; vorletztes Fussgld. 2lappig. — In morschem Holze.

1. H. 2-fasciatus F. 21/4-3". Rostroth, grau behaart, tief u. dicht punktirt, Kopf, ein Fleck am V.rande des H.schilds, eine gemeinschaftliche Binde h. d. M. der Flgdkn. u. d. Spitze von diesen schwarz; H.schild so breit als lang, vorn stark gerundet erweitert, dicht u. tief punktirt, jederseits am H.rande mit einem tiefen Eindrucke, Oesters befindet sich noch auf jeder Flgdke, vor der Binde

ein schwarzbrauner Fleck in d. M. — In morschen Eichen, sellen.

2. H. quercinus Psyk. 2'/,'''. Pochbraun, fein behaert, tief u. dicht punktirt, Fhlr., Beine u. Flgdkn. röthlich gelbbraun, d. H. schild, die Schildchengegend auf d. Flgdkn., eine Binde hinter deren M., ein Fleck auf jeder vor d. M. u. oft auch d. Sp. schwärzlich; H.schild fast 4eckig, vorn schwach gerundet erweitert, hinten jederseits mit einem grossen Längseindrucke. — Sehr selten.

# 10. Gatt. Serropalpus Payk.

Fhir. borstenf., bei d. 💍 so lang als d. 🦙 Krpr., bei d. Q kürzar, die Gldr. mit Ausnahme des 1ten mehr als doppelt so lang als breit; U.kfr. 2lappig; K.tstr. au d. Sp. mit 2 langen Dornen, die Fussgldr. lang, dunn, allmählig kurzer werdend; Krpr. lang gestreckt, walzenf.; Flgdkn, fast 4mal so lang als zs. breit. -In altem Fichten- u. Tannenholze.

1. S. barbalus Schaller. 6-8". Braun, sehr fein runzelig punktirt, mit seidenglänzendem Haarüberzuge; H.schild mit fast bis zur Spitze reichendem,

scharfem S.rande: Fladkn, seicht gestreift. - Selten.

# 11. Gatt. Conopalpus Gylih.

Fhir. 10gldrg., so lang als der ½ Krpr., ihr 2tes Gld. kurz, das 3te walzenf.; Endgld. d. K.tstr. lang, kegelf., zugespitzt, das d. L.tstr. sehr gross, kurz u breit, schief abgestutzt u. ausgehöhlt; H.schild viel breiter als lang, nach vorn verengt u. zugerundet, die Seiten stark gerundet-erweitert; Schildchen rundlich; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, an d. Sp. einzeln abgerundet; vorletztes Fussgld. 2lappig.

1. C. testaceus Ol. 31/2". Entweder blass röthlichgelb, die Flgdkn. heller, die nierenf. Augen, sowie die Fhlr. mit Ausnahme d. ersten 3 Fhlrgldr. schwarz - oder pechschwarz, die ersten 3 Fblegdr., der Mund, die Beine u. d. H.schild sammt der V.brust gelb; H.schild ziemlich dieht, aber seicht punktirt; Flgdkn. sparsam punktirt, ihr Wurzel- u. Schulterrand rostfarbig. - Costreichi. Allum CONT 2. 0. brevicellis Krastz. Kaum halb so gross als der Vorigz, die Figdkumehr bläulich schimmernd, tiefer n. feiner punktirt, das H.achild vou hiuten usch vorn gleichmässig stark verengt. — Sehr selten.

#### 12. Gatt. Melandrya Fabr.

Für, faden, linger als der <sup>1</sup>/<sub>L</sub> Leit, gekrümmt, die Glör, nicht od. nur wenig linger als herit; OAr, mit 3 sahniger Spitze, UAr, mit 3 sehk zurnaz Lappen u. sehr langen Tstra, deren Endgeld, sehr gross, schief abgestutte u. ausgeböhlt sit; Zange ausgernadet; Later, mit abgestutten Endgelde, Erpr. linglich; Harchild breiter als lang, usech vorn stark verengt, d. Srand vorn abgernadet, rückwirts schaffrandig, der Hrund landersett u. v. ord. Schieden ausgernadet, nichwirts berüt, Bach gewöhlt, h. d. M. gewöhulich erweitert; 3tes Od. d. H. fluse klein, berüt. Jache glewöhlt, b. d. M. gewöhulich erweitert; 3tes Od. d. H. fluse klein, berüt. — Im alten Holze.

, 1. M. caraboldes L. 4-6". Schwarz, ohen achwarzhian, zuweileu auch skwarz, hehaari, die Fhirapitze n. der grösste Theil- der Füsse röthlichgelb; H.schild Hach, mit einem Grübchen jederzeits am H.raude; Figdka, dicht punkirt-

gestreift. - Selten,

2. M. canaliculata Fabr. 5-7". Schwarz, glänzend, Fhir.spitze u. Füsse rötblichgelb; H.schild mit einer deutlichen M.furche a. jederseits nebes dem aufgebogenen S.rande tief eingefrückt; Figdkn. an d. Wurzel glatt, hinten aber tief gestreift. — Sehr selten.

3. M. flavicerais Duft. 4". Schwarz, glänzend, feiu grau behant, Mund, Fhir. o. Beine rothgelh; H.schild mit schwacher M.riane u. einem tiefen Längz-eindrucke jederzeits am H.rande; Figdan, nach hinten nicht erweitert, dicht punktirt, jede mit 3 erhahenen, an der Wurzel verschwindenden Streifen. — Selten.

#### Gatt. Phryganophilus Sahlb.

Phir. an Vrande der länglichen, wenig vorragenden Augen eingefügt, so lang sis Ropi a. Hachild zs., merklich zeg. d. Sp. vertickt, das übe n. 3se Gik. versickt, das üben. 3se Gik. versickt per lander gegen der Schild zu der Stillen haufer ist hauge ist versich scheigt auf fallen haufer sich keng ist versich scheigen abgernacht, die Hacken etwas atumpfer, der Hrand gegen das Schildchen, die Schieder i. d. M. achwerd gerundert-rewierter; Righte. Aus um breiter sis d. Hachild. Small so lang als za, breit; gleichbreit; 1tes Gld. d. H. flüsse länger als die folgenden zs, das 3te klein, herzit.

deu zs., das 3te klein, horzit.
Ph. rufkollis Fahr. 7". Schwarz, H.schild, V.hrust und die 2 betsten
Heisbringe orangegelt; H.schild fein verworren punktirt, gelh behaart; Flecku.
lederarig gerauzelt, fein behaart; Endeld der Fihr. mit branner, gliedt. abgesekter Spitze. — Oestreich.

Filtr, Indenf., vor den Angen efgt., so lang als Kopt u. Haschild; O.Mr. su d. Sp. appallen; U.Mr. Happig, der innere Lappen klein; Endigd. d. Kattr. beilf., das der L.tstr. m. od. w. Jeckig; Zunge abgernade; Krpr. linglich, waltend. gewöllt; Kepf geneigt, mig grossen, nierend. Anges; H.Lechild inst halblariefi, ohne leistenf. erhabenen S.rand, die H.acken rechtw.; Schildchen klein; Figdan. etwas breiser als. d. Haschild, u. ner wenig mehr als doppett so lang als za. herit, a. d. Sp. einzeln abgernadet; Schience ziemlich rund, mit karzen Enddornen; vorlettes Fangdh. herzt. – In morrochem Holze.

1. S. fuscula Müller. 11/.". Pechschwarz ed. braun, fein u. dicht punktirt, fein behaart, Fhir.wursel u. Beine bräunlichgelb. — Sehr selten.

### XLV. Fam. LAGRIIDAE.

H.flase mit 4. V.- u. M.flase mit 5 Gidrn.; Klowen einfach; V.höffen kegelf.; Kopf rundlich, breiter als das walzenf. Hachild, Flydhn. am Grunde viel breiter als d. Hachild, nach hinten erweitert; Fhir. kurzejdig.

1. Gatt. Lagria F.

Fhir. fadenf. oder uur äusserat wenig geg. d. Sp. verdickt, 11gldrg., ihr 2tes Gld. sehr kurz, ihr letztes so lang od. länger als die 3 vorbergehenden za.; Kopfachild vorn ausgerandet; O.Afr. nicht vorragend, mit getheilser Spilter; Ü.Afr. min it 8 karzen, tennicht gleischrossen, lang behanteret Lappen, hier Tatz. mit belfil. Bedgilde; Ü.Lippe mit kleinem, querem Kinn u. häntiger, abgerundeter Zunge; Ltstz. karz. mit eff. Bedgilde; Kopf mit sehr grounen, nierenf., vorspringenden Angen; Harchild so lang als breit od. breiter, ohne scharfee S.rand; Figdha. doppelt so lang als zs. breit; geg. d. Sp. etwas erweitert, far Nabbrinkla spilsag;

1. L. pubescent L. 4-5". Schwarz, leng zottig bebart, die Figdia. brinnlichgelb, weich. Bei dem Öx it das leitzte Philpfd. langer als die 3 vorbergehenden zz., das H.zehild zo lang als breit, glinnend, zerstreut punktirt, die Figdia. schwal jeb di. 2. Deter ut die leitzte Philpfd. kann zo lang als die 2 vorder die Pigdia. Dereit Dereitzte der Schwarz der die Pigdia. Dereit zu nach histen ziemlich stark erweitert. Oft sind Beine, Fildr. a. Hrand des Hachilds bei d. O brann. — Auf bilbenden Gestrücken, halfag.

### XLVI. Fam. PYROCHROIDAE.

H. füsse mit 4, V.- u. M. füsse mit 5 Gidrn.; Klauen einfach; V. hüften kegelf., hervorragend; Kopf breiter als d. H. schild, dieses fast rund, etwas breiter als leng, siemlich fach; Figdhn. egg. d. Sp. erweitert.

#### 1. Gatt. Pyrochron Geoff.

Fbir. Ilgideg, gesägt, die Glér. vom 38en an, an d. Splite nach innen in einen Fortustat serviciert; Kopf binter den Augen ecktig erweitert, Augen sierent; Olippe vorn absgerundet; O.Hr. mit sichelf, gebogener; gespaltener Splite; U.kfr. mit 3 hornigen, karzen Lappen, der äussere länger en heriter, an d. Sp. dieht behartet, der innere kürzer, schmäler, enge an den äussers anliegend, am innere Rande mit diehten, kammf. gestellten Borstenbarer; ik tur: zeinelich fadent, ihr Bendgid, messert; Zunge in 3 höutige, abgerundete Lappen gespalten; kinn hornig, kurz, sechtig, Latst., sebk klein, ihr letzer Glic devras kärzer u. dieher die, kurz grossen, am Grunde etwas zahnartig erweiterfen Rissen. — Auf schattigen Grasslätzen.

- P. coccinea L. 7-8". Schwarz, behaart, H.schild u. Figdkn. scharlachroth; Stirne mit einer 4eckigen, nach hinten abgerundeten, bei d. 5 scharf begreauten Vertiefung. — Nicht selten.
- 2. P. Tubens F. 4'/3-3'/4". Schwarz, behant; H.schild u. Flgdkn. blntroth; Stirn mit einem tiefen mondf. Eindracke; H.schild mit einer feinen M.rinue. Seltener.
- 3. P. pectinicornis F. 3'/,". Schwarz, behanrt; das H.schild, mit Ansname seiner dunkeln Scheibe, sowie die Figdkn. gelbroth, jede von diesen mit 2 sebwach erhabenen Längsleisten; Stirne uneben; Fhlr. des ∂ gekämmt, die des ♀ spitzig gesägt. In Gebirgsgegenden selten.

### 2. Gatt. Pytho Latr.

Fbir, fast fadend, kaum merklich egg. d. Sp. verdickt, so lang als Kopf e. Hachild za., die lettzeren Older. Dreiter als lang; O.Kfr. mit gespalener Spitze u. gezahnetem Irande; U.Mfr. mit 2 kurzen, behartetten Luppen; K.tstr. sehr lang, die 3 lettzen older, fang gleichlang, das bletzen older, fanskeit abgestatzt in Kropf vorgentreckt, mit randen vorspringenden Augen; H.achild vorsig breiter als lang, randich, ohne skarte S. ränder; S. childene gerundet-decky; Figlich. breiter als d. H.achild, 2 //mal so lang als zs. breit, auf dem Bucken flach; Fussglör, derbrund, das 1 te Gild. der H.flasse so lang als die 2 folgenden z.

1. P. depressus L. 4½, —3½, ... Schwarz, glancend, unbehant; bland, Fbår, Schienes u. Fässe rostorb; Bauch gans od heliwies gelb; Figlich, blan, öfter auch röblich gelbèran n. nur auf der hinters Hälfte od. an d. Sp. blau od. violett, seitener auch odblich gelbèran n. nur auf der hinters Hälfte od. an d. Sp. blau od. violett, seitener auch das Hachild bis auf den mittleren Theil der Scheiber rodgelby Figdha. Lief gestreift, in den Streifen punktirt. — Unter morscher Baumrinde, sehr zelten.

XYLOPHILUS.

### XLVII. Fam. ANTHICIDAE.

H.füsse mit 4, V.-u. M.füsse mit 5 Gldrn.; Klanen einfach; V.hüften kepelf., hervorragend; Kopf bedeutend breiter als das heraf., stark gewöldte, öffers mit einem Horne versehene H.schild, kinten stark verengt v. uie an einem Stiele hängend, zehr sellen vertikal u. thelitecise in das H.schild versteckt; Flødkin, gewöldt, waltenf.

#### Uebersicht der Gattungen.

 Kopf senkrecht u. in das vorn kaputzenf. H.schild eingezogen. AGNATHUS. Fhlr. mit 3 grösseren Endgldrn.

2. Kupf vorgestreckt, durch einen dünnen Hals mit dem H.schild verbunden.

a. H.schild mit einem nach vorn gerichteten Horne.

NOTOXUS. Fasse nicht langer als d. Schienen, ihr vorletztes Gld. 21appig. MECYNOTARSUS. H. fasse sehr lang, die ersten 2 Gldr. zs. so lang sis die Schienen, das vorletzte Gld. einfach.

Schienen, das vorletzte Gld. einfact b. H.schild vorn abgerundet, ohne Horn.

a. H.schild so lang od. läuger als breit, nach binten verengt, m. od.

w. herzf.
• Fhir. and der Stirn efgt.

FORMICOMUS. Schenkel mit dünner Wurzel u. stark keulenf, verdickter Spitze. ANTHICUS. Schenkel wenig keulenf, verdickt.

\*\* Fhir. unter dem wulstigen S.rande der Stirn efgt.

OCHTHENOMUS. Krpr. oben mit kurzen, schuppenf. Börsteben statt Haaren besetzt.

8. H.schild breiter als lang, nach binten nur wenig verengt.

### 1. Gatt. Agmathus Germ.

Fair, so lang als Kopf a. Hachild, suf d. Stira vor den stark vorspringenden runden Augen sigt, 1 liglerg, mil 3 grüssera getennetn Englighers; Kopf Sechtig: Endgid, der Kistr. gross beilf, das der Listr. eit; Hachild länger als breit, vors so breit als d. Kopf ohne die Augen, hinten stark eingeschehrt; no d. S. sungerandet; Schildchen klein, rund; Flgdkn. an d. Wurzel Zunal so breit als d. Hachild am Grande, Zunal so lang als zu breit, waisen, fewvölkt, an d. Sp. rx. abgerundet; V.häften aneinsuder stehend; Fussgldr, einfach, das Ito länger als die folgenden.

1. A. deceratus Germ. 2<sup>1</sup>/<sub>s</sub>.". Schwarz od. pechschwarz, fein grau behaart, das B.schild his suf die Seiten, das Schildeben u. das hietere Drittel der Plgekta. mit Ausnahme eines grossen zostkigen, eingerechtosenen Pickes weisslich behaart, Flgdka. an den Schullern mit einem rostrothen Fleck u. hister denselben mit einer schusalen zackigen Biode. — Acusserst sellen, Wien.

#### 2. Gatt. Notoxus Geoff.

Fhir. Higher, fastenf., ksum geg. d. Sp. verdickt; Kopf linglich, mit grossen, ksam vorspringender rausden Agan; O.Afr. mit gespaltener Spitze; U.Afr. mit 2 bebarrien Lappen, der innere kürzer, schief abgestutzt; Kistr. mit belif., Listr. mit ell. Endgleic; Zonge ganzendig, behaurt; H. schild mit einem nech vars gerichteten, hornf. Førtsatze, nach hinten etwas verengt; Fligfikm. etwas breiter sid. d. H. schild, kaum medr sid oppelt so breits sings; verletzer Sraugld. Hisplig.

a. Figdkn. röihlichgelb mit schwärzlicher Zeichnung, welche die Spitze frei lässt.

'1. H. measecres L. 1/,—2". Roblich gelbbruun, seidenglünzend behart, Kopf dankel, Pijdka. mit einem kleinen Pick an Schildchen, einem modern, manchmal such fehlenden a. d. S. vor d. M. a. mit einem grossen mondf. Fleck b. d. M., welcher sich Oh bedeutend nusbreitet a. zich sowohl mit dem Schildchen als Sleck verbindet; Horn d. Hachlids mit 4—3 deutlichen, abgerundeten Zahnchen man surfeptogeene Srande. Das § ahs etwes abgestutte Pijdka. a. eine achwache, bealenl. Erböhung darauf. — Haufig.

2. H. Brachyerers Field. Dem Vorigen sehr abnich, aber 21/,—3" lang,

2. H. Brachycerus Feld. Dem Vorigen sehr shalich, aber 21/2-3" lang, gewöhnlich mehr röthlich gefärht, Brust a. Bauch schwarz, die Flecken auf den Flydkn. grösser, der h. d. M. mit dem entgegengesetzten eine breite Querbinde

bildend, das H.schildhorn a. d. S. nur mit 2-3 grossen halbrunden Kerbzähnen, die Spitze der Fledkn. b. b. G. abgerundet. - Selten. oblieff nich ten augmann

b. Fladkn. röthlichgelb od. gelb, mit schwarzer Zeichnung, ihre Spitze schwarz.

3. N. cornutus F. 11/4-13/4". Pechbraun od. schwärzlich. fein seidenglänzend behaart, Fhlr. u. Beine lichtbraun, das H.schild oft rothlich, die Flgdkn. mit 2 bräunlichgelben, durch die dunkle Naht unterbrochenen Binden, wovon die vordere sich mit einem schmalen Aste bis zur Spitze verlängert. — Häufig.

4. N. 3-fasciatus Rossi. 1/3-11/3". Rothbraun, fein behaart, der Hleib

etwas dunkler, Kopf u. Flgdkn. pechschwarz, diese mit 2 gelben, an d. Naht nicht unterbrochenen Binden, deren vordere einen schmalen Ast nach d. Schulter hin aussendet; H.schildhorn undeutlich gekerbt. - Oestreich.

3. Gatt. Mecynotarsus Laferii.

Wie vor. Gatt. u. nur durch den Mangel der Flügel u. die Form d. H.füsse verschieden. Diese sind nämlich auffallend lang u. zart, fadenf., ihre beiden ersten Gldr. zs. so lang als die Schienen u. das vorletzte Glied einfach.

1. M. rhinoceros F. 3/4-1". Schwarz, grau, sammtertig behaart, Fblr. u. Beine blassgelb, H.schild roth, Flgdkn. lang-eif., entweder ganz schwarz, od. an der Wurzel u. Spitze heller, od. ganz hellbraun. - Oestreich, Baiern, Thuringen.

4. Gatt. Formicomus Laferth

Von der folgenden Gatt. Anthicus blos durch eif., stark gewölbte Flgdkn. u. die Form der Schenkel verschieden. Diese sind ziemlich lang u. haben eine ganz

dünne Wurzel u. eine stark keulenf, verdickte Spitze.

1. F. pedestris Rossi. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>20</sup>. Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel, H.schild eine abgekürzte Binde an der Basis der Flgdkn., sowie die Beine mit Ausnahme der Kniee roth; H.schild etwas schmäler als der Kopf, länger als breit, vorn kugelig gerundet, nach hinten stark verengt u. vor dem H.raude etwas eingeschnürt; Flgdkn. äusserst fein, undeutlich, zerstreut punktirt, mit langen, abstehenden, zu 2 Binden zs.gedrängten, grauen Härchen. V.schenkel des 💍 gezähnt u. dessen letzter B.ring an d. Sp. 2mal ausgerandet. - Selten.

5. Gatt. Anthicus Payk.

Fhir. fast fadenf., so lang od. nur wenig länger als Kopf u. Il.schild zs., ihr 2tes u. 3tes Glied ziemlich gleichlang; Kopf breiter als d. H.schild, gerundet oder 4eckig, H.schild fast immer länglich, nach hinten verengt, unbewehrt; Schildchen klein; Flgdkn. breiter u. 2-3mal so lang als d. H.schild; Schenkel nicht od. nur wenig geg. d. Sp. verdickt; Füsse müssig lang, ihr vorletztes Gld. schwach 2lappig.

1. Krpr. ganz schwarz, manchmal nur die Flgdkn. u. Beine pechbraun,

die Füsse braun; settener blos die Füsse braun.

1. A. ater Pz. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... Lang gestreckt, schwarz, fast unbehaart, Füsse braun; Kopf u. H.schild sehr fein u. dicht punktirt, letzteres länger als breit, nach hinten mässig verengt; Figdkn. 2 // anal so lang als zs. breit, viel gröber u. weit-läufiger als d. H.schild punktirt, ihr Nahtrand auf der hintern Halfte erhaben. Selten sind Flgdkn. u. Beine pechbraun, die Schienen etwas heller. - Sehr selten.

2. A. unicolor Schmidt. 1". Länglich, schwarz, ziemlich dicht u. lang grau behaart; Kopf u. H.schild äusserst fein u. dicht punktirt, letzteres kaum so lang als vorn breit, nach hinten mässig verengt; Flgdkn. äusserst fein punktirt, kürzer

als d. H.leib, an d. Sp. einzeln abgerundet. — Oestreich.

3. A. luteicornis Schm. 11/4". Schwarz, glanzlos, greishaarig, äusserst dicht u. sehr fein punktirt; Fhlr. röthlich gelbbraun; H.schild länglich-4eckig, kurz, schmal; Flgdkn. länglich, gleichbreit. - Oestreich, Baiern.

2. Krpr. gans oder theilweise hell gefärbt, od. dunkel mit lichten Zeichnungen od. Flecken.

a. Krpr. mit lang abstehenden verstreuten, selten zu Binden as gedrängten Zottenhauren.

 A. hispidus Rossi. 1-1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.". Pechschwarz, grob u. nicht dieht punktirt, Fblr., Schienen u. Füsse, H.rand des H.schilds u. eine an d. Naht unterbrochene Querbinde an der Wurzel der Figdku. rothgelb; H.schild ziemlich herzf. a. d. S. vor d. M. gerundet-erweitert; Flgdkn. dicht u. ziemlich stark punktirt, mit gleichmässiger, auf dem Rücken grauer, a. d. S. weisslicher Behaarung. - Häufig.

5. A. 4-guttatus Rossi. 1-11/4". Pechschwarz, die U.seite gewöhnlich heller, Fhir. u. Beine röthlich gelhbraun, die Spitze der erstern u. die d. Schenkel öfters dunkel, Flgdkn. mit 2 gelben, an d. Naht zuweilen unterbrochenen Binden, die eine nahe an der Wurzel, die andere h. d. M.; H.schild lang, ziemlich herzf., nach hinten stark verengt; Flgdkn. wie Kopf u. H.schild grob u. nicht dicht punktirt, gleichmässig behaart. - Sehr selten.

> b. Krpr, auf der O.seite entw. fast ganz kahl od. nur mit feiner niederliegender grauer Behaarung.

a. H.schild rostfarbig.

(Vergl. auch A. humilis.)

6. A. 2-maculatus III. 2-21/4". Blass braungelb, äusserst dicht punktirt, 6. A. 2-maculatus Jll. 2-2√," Blass braungelh, äusserst dicht punktirt, fein greis behaart, der Bauch u. ein Fleck auf der Scheibe jeder Flgdke, etwas b. d. M. schwarz. Oft fehlt dieser Fleck, manchmal aber vergrössert er sich auch in einen nach hinten zichenden Streifen u. verbindet sich an der Naht mit dem des entgegengesetzten Fleckens zu einer V-förmigen Figur. — Ziemlich selten.

7. A. nectarinus Pz. 2¹/, =²¹/, ". Schwarz, fein behaart, kopf u. Fhlr.spitze schwärzlich, H.schild rostfarbig, Beine u. 2 abgekürzte Binden auf den Flgdkn. gelb. Oft ist das H.schild dunkel, oft auch sind die Flgdkn. ganz gelb u. nur ein Bleine i. d. M. u. die Snitze od nur ein kleiner Fleck and So schwärzen.

eine Binde i. d. M. u. die Spitze od. nur ein kleiner Fleck an d. Sp. schwärz-

8. A. foralis F. 1/4-1/3". Schwarzhraun, glanzend, schwach behaart, Fhir., Beine, H.schild u. vorderster Theil der Figdkn. rostroth; H.schild des 5 vorn auf der Mitte mit 2 kleinen Erhabenheiten. - Häufig.

B. H.schild schwarz od. nur der H.rand rostroth,

H.schild nur etwas feiner u. dichter wie die Flgdkn, punktirt, die Z.räume der Punkte glänzend, so gross od. grösser als diese.

9. A. axillaris Schmidt. 1". Schwarz, matt, mit langer, ziemlich dichter, anliegender, weissgrauer Behaarung, die hintere Hälfte des H.schilds, die Basis der Flgdkn. u. ein Fleck vor ihrer Spitze rostroth, Fhlr. u. Beine heller. — Oestreich, Tyrol.

10. A. Schmidti Laf. 11/4". U.seite schwärzlich. O.seite ziemlich dicht, silberglänzend behaart, Kopf u. H.schild heller od. dunkler rostbraun, Flgdko. röthlich gelbbraun, h. d. M. mit einer nach hinten zugespitzten, einer Pfeilspitze ähnlichen Querbinde, Fhlr. u. Beine blass röthlichgelb. - Oestreich, Tyrol.

11. A. humilis Germ. 1-11/4". Pechschwarz, ziemlich dicht grau behaart, Kopf schwarz, Flgdkn. öfters an der Schulter od. auch vor d. Sp. hell gefärbt, öfters ganz lichthraun, Fhir.wurzel, Schienen u. Füsse od. die ganzen Beine rothbraun; Kopf hinten vollkommen abgerundet; H.schild länglich herzf., vorn stark erweitert, vor dem H.rande eingeschnürt. - Im südlichen D.

12. A. 2-fasciatus Rossi. 11/1." Schwarz, glänzend, fast unbehaart, Fhir. u. H.rand d. H.schilds rostroth, 2 Flecken auf jeder Figdke., oft auch ihre Spitze, die Schienen u. Füsse röthlichgelb, manchmal Fhir.spitzen und Schenkel schwärzlich; Kopf 4eckig, hinten abgestutzt, mit abgerundeten Ecken; H.schild allmählig gegen die Wurzel verengt. — Oestreich.

\*\* H.schild viel feiner als die Flgdkn. punktirt, glanzlos, mit dicht aneinander gedrängten Punkten.

13. A. flavipes Pz. 3/4-1". Schwarz, fein u. dicht grau behaart, Fhir. u. Beine röthlich gelbhraun, die Flgdkn. entweder ganz schwarz od. an den Schultern heller, od. röthlichbraun u. die Ränder od. ein Flecken v. d. Sp. schwärzlich, od. ganz rostbraun; H.schild kaum so lang als breit, nach hinten nur mässig verengt. - Selten,

14. A. antherius L. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>.<sup>11</sup>. Schwarz, fein u. ziemlich dicht grau behaart, Fhlr. schwarz, die Füsse gelbbraun, die Schienen zuweilen braun, ein grosser Fleck auf den Flgdkn. nahe an ihrer Wurzel u. eine schiefe, an d. Naht nach vorn u. hinten gewöhnlich erweiterte Binde h. d. M. röthlich gelb. - Auf Blüthen, sehr häufig.

15. A. sellatus Pz. 11/3-11/4". Schwarz, wenig glänzend, fein u. dicht grau behaart, Fhlr., Beine u. Flgdkn. röthlich gelbbraun, letztere mit einem ge-

meinschastlichen schwarzen Fleck auf der Mitte der Naht od. mit einer breiten schwarzen Binde. Manchmal sind auch die Schenkel u. der grösste Theil der Flgdkn, schwarz u. auf diesen nur ein Fleck auf d. Schulter u. ein anderer vor d. Sp. röthlich gelbbraun. - Selten.

16. A. gracilis Pz. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>2</sup>. Schmal, schwarz, schwach glänzend, fein grau behaart, Fblr. u. Beine gelb, Flgdkn. gelbbraun, ihr Naht- u. S.rand schwarz, an letzterem ein bald kleinerer, bald grösserer schwarzer Fleck i. d. M., der sich

oft schief nach hinten bis zur Naht erstreckt. - Selten.

### 6. Gatt. Ochthenomus Schmidt.

Von der sehr ähnlichen Gatt. Anthicus unterschieden durch länglichen Kopf mit eingedrückter Stirne u, unter einem Stirnhöcker in einer Vertiefung eingelenkten keulenf. Fhirn., durch schmules kurzes, hinten wenig verengtes H.schild. u. durch an d. Sp. dorn- u. borstenlose Schienen; durch tief 2lappiges, vorletztes Fussgld. u. durch die aus kurzen, schuppenartigen, weisslichen Börstchen bestehende Behaarung der O.seite.

1. 0. angustatus Laf. 11/4". Schmal, langgestreckt, pechbraun, matt, sehr dicht punktirt, mässig dicht beschuppt, Fhlr. u. Beine röthlich gelblich, das Wurzelgid, der ersteren stark verdickt; H.schild vorn schwach gerundet erweitert; Flgdkn. mit ziemlich graden Seiten, rothbraun, zuweilen i. d. M. dunkler. - Ber-

lin, Oestreich, Tyrol.

2. 0. melanocephalus Küster. 1/4". Linear länglich, rostroth, matt, beschuppt u. äusserst dicht punktirt, Fhlr. u. Beine blass röthlich-gelb, Kopf pechschwarz; H.schild vorn eckig erweitert; Flgdkn. hinten dunkler. - Gastein.

### 7. Gatt. Xylophilus Latr.

Fhir. so lang als der 1/2, bei d. oft fast so lang als der ganze Krpr., die Gldr. kura u. dick, manchmal nach innen schwach gesägt, geg. d. Sp. etwas verdickt; O.kfr. mit getheilter Spitze u. gekerbtem I.rande; U.kfr. mit 2 sehr kleinen, kurzen, bebarteten Lappen, der innere schmal; K.tstr. lang, die ersten 3 Gldr. dunn, das 4te, letzte sehr gross, beilf; Zunge halbhäutig, nach vorn erweitert, gerade abgestutzt, an den Ecken abgerundet; L.tstr. 3gidrg., die ersten 2 Gldr. dünn, das 3te sehr gross, 3eckig, die änssere Ecke abgerundet; Krpr. ziemlich kurz, gedrungen; Kopf gerundet, sammt den Augen so breit od, breiter als d. H schild, enge mit diesem durch einen dunnen Hals verbunden; H.schild breiter als lang, vorn gerundet, rückwärts nur wenig verengt; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, etwas mehr als um die Hälfte länger als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet; H.schenkel etwas verdickt. - Theils unter Baumrinden, theils auf Waldwiesen.

11. X. populneus F. 3/4-1". Röthlich gelbbraun, fein punktirt, mit sehr feiner, weissgrauer, seidenglänzender Behaarung, ein Fleck am Schildchen u. eine Binde h. d. M. der Flgdkn. unbehaart; H.schild am Grunde gewöhnlich mit einem

bogenf. Eindrucke. - Selten.

2. X. oculatus Payk. 1/4 - 1/4. Schwärzlich, grob punktirt, fein u. überall gleichmässig behaart, Fhlr., Beine u. Flgdkn. röthlich gelbbraun; 5 mit sehr grossen, auf d. Stirn einauder genäherten Augen, u. ziemlich dicken, nach innen schwach gesägten, dem Krpr. fast gleichlangen Fhlrn.; H.schild am Grunde mit einem m. od. w. deutlichen Quereindrucke, bei d. Q gewöhnlich etwas dunkler als d. Flgdkn. Oft ist die ganze O.seite des Käfers schwärzlich u. nur d. M. der Flgdkn. der Länge nach braun. - Selten.

3. X. pygmaeus D. G. 3/4-4/4". Dem Vorigen sehr ähnlich u. nur durch dünnere, nach innen stark gesägte Fillr. des 💍 verschieden. Auch ist derselbe

etwas heller gefärbt. - Tyrol,

14. X. nigrīnus Gern. 114.... Schwarz, greishaarig, punktirt, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun; 3tes Fhlrgld. bei d. Q fast doppelt, bei d. 3 3mal so lang als das 2te; Flgdkn. des 5 walzenf., ihr Rücken der Länge nach eingedrückt, bei d. Q ziemlich oval, gewölbt. — Selten.

# XLVIII. Fam. MORDELLIDAE.

H.füsse mit 4, V .- u. M.füsse mit 5 Gldrn.; Klauen gewöhnlich gezähnt; Fhir. fadenf.; V.hüften kegelf. hervorragend; H.schild vorn schmal, am Grunde so breit wie die Schultern, Kopf mit ihm in Form eines Halses verbunden; Flydkn. nach hinten verengt, wenigstens den After nicht bedeckend; Uzeite gekielt; O.kfr. innen mit häutigem Saume; Endgld, d. Kistr. beilf.

#### Uebersicht der Gattungen.

MORDELLA. Klauen sägef, gezähnt; H.leib in eine stachelf. Spitze ausgezogen. ANASPIS. Klauen einfach, od. nur mit einem Zahne; H.leib ohne Stachel,

#### 1. Gatt. Mordella L.

Fibr. Isdanf., ölters achwach gestgt, vor d. Augen efgt; O.Mr. an d. Sp. gerzishni; U.Kr. mit 2 hattigen Lappen, der innere schmi, zugespitt, der aussere breit; Kistr. mit beilf. Endgide; thopf breit u. kurz, die Augen eif., der Mund an die Valleten angelegt; H.echild gewöhnlich bericht all lang, vom zugerundet, rundet, die Schribe gleichmäsig gewöhlt; Fledkin. an d. Wurzel um breitesten, anch hinten strik verengt, an d. Sp. einzieh abgerundet, die Abatfrinder auseinanderliegend; leitter H.lchirning stachebrartig zugespitzt; V.hüften gross, zupflend, die Hahffen ehe gross, eine gross, nach hinten abgrenndete Platte von der Breite d. Härnst bildent; Schenkel u. Schenen der H.beiten breit, finch gedückt, Delte; gehr Gücklige, schnelle, purzelnde Bewegungen machende Kieler.

- Oseite gans schwarz mit weiszer od. sitber- od. goldgiänzender, baid gielehförmig die ganse O. fäche überziehender, baid m. od. w. deutliche Fiecke w. Binden bidender Behaarung.
  - a. Die Behaarung bildet auf der Osrite Punkte, Flecken od. Binden. a. Flydkn, mit vielen rundlichen Flecken od, weissen Punkten.
- 1. M. 12-punctata Rossi. 3½-4½". Schwarz, behant, dss H.schild mit weisslicher Zeichnung u. einigen schwaehen Flecken, die Flgdkn. mit silherweissen, schaff begrenzten, aber sehr veränderlichen Flecken (meist 8 auf jeder); Fblr.
- schwach gesigt Altersegm, in eine lange Spilze angezogen. Sehr selten.

  2. M. guttata Payk. 17, ""

  Schwarz, Suszerst fein punktirt, mit feiner seidenglanzender Beharung; die Figdan. ziemlich dieht mit weisstehaurten Punkten gesprenkelt; Fhir. ziemlich spitzig gesägt; Altersegm. in eine kurze, kegelf. Spitze ausgezogen. In Gebräggegenden selten.
  - Figdkn, mit einem oft undeutlichen Fiecken an d. Schuiter u. einer m. od. w. unterbrochenen Binde od, einem Fiecken h. d. M.
- 1.3. M. 2-tignala Redt. 2½," Selwarz, mit feiner, seidenglinzendere, grause Beharung; der Hrund d. Hachilds, Schildehen, ciu kleiner runder Pleck etwas h. d. M. u. ein Isnglicher, manchmal zuch felkender an d. Schulter jeder Figliche, die Bruit u. der tie Bring sienlich dicht mit geldgezenden Ilaszen bekiedet; Fibr. sehwuch gesigt, here Wurzeigitt. Fraun Hachild viel berüter sie lang, der Brunder der Schulter betreit der Schulter bei der Bei der Schulter bei der der Schulter bei der Schulter bei der Schulter bei der Schulter
- 4. M. fasciala F. 2'," Schwarz, mit ziemlich dichter, seidenglanzender, grauer Behasrung; ein sehief nach innen gerichteter Fleck an der Schulter, und eine gerade, am Srande u. der Nalt unterbroehene Binde h. d. M. jeder Flgdke, dichter behasrt; Fhir, gesägt, ihre Warzelgidr. gelbbrann; Altersegm. in eine Langeren hat Bilbern aber gemeinter geraden der Schulter ausgezen.
- untere bennachten ausgeben der Verlegung genordnung einer gestellt aus der Schlieben d
  - Die Behaarung überail gleichmässig.
     a. U seite des Krprs. ganz schwarz.
- 6. M. villosa Schrank. 3"". Sebwarz, ohen mit äusserst diehter, seiden-glänzeuder, die sehwurze Grundfarbe ganz verdeckender grauer Bebaraung; Fhir. dadenl., sehwarb gesägt, die 4 ersten Glör. roblikengde). Ischild viel breiter als lang, seine Erweiterung geg. d. Schildchen seicht ausgerandet; Aftersegm. seharf zugespitzt. Oustreieb.

7. M. pusilla Redt. 11/4". Schwarz, d. Fledkn. stärker u. dichter als Kopf J.,... A. u. H.schild bräunlichgrau behaart; Fhlr. fadenf., kaum gesägt, ihre Wurzelgldr. gelblichbraun; H.schild so lang als breit, etwas breiter als d. Flgdkn., seine Erweiterung geg, das Schildchen vollkommen abgerundet; Flgdkn. 21/2mal so lang rulg. 4. 4 weiterung geg. das Schildehen vollkommen abgerundet; Flgdkn. 27, mal so lang mals zs. breit, nach hinten bis geg. d. Sp. kaum verengt, mit feinem, leistenf. er habenem Nahtrande; Aftersegm. in eine sehr lange Spitze ausgezogen; V.beine 2. 6.0.2 zuweiten braun, - Nicht häufig.

18. M. pumila Gyll. 11/2". Schwarz, mit mässig dichter, seidenglänzender Behannung; Fhir. fadenf., kanen gesägt; H. schild so lang als breit, nach vorn nicht verengt, seine lappenf. Erweiterung geg. das Schildchen schwach ausgerandet; Flgdkn. 3mal so lang als an den Schultern zs. breit, bis fast zur Spitze gleichbreit; Stachel des Aftersegm, so lang als der Bauch. - Nicht selten.

9. M. parvula Gyll. 1-11/1". Schwarz, mit mässig dichter, seidenglänzender Behaarung; Fhlr. fadenf., ihre Wurzel mitunter braun; H.schild etwas breiter als lang, seine lappenf. Erweiterung geg. d. Schildehen abgerundet; Flgdkn. wie

beim Vorigen; Stachel des Aftersegm, kurz, kegelf. - Hanau.

10. M. micans Germ, 1". Schwarz, überall mit feinen goldenen od. kupferfarbigen Härchen bekleidet; H.schild fast so lang als breit, nach vorn kanm verengt; d. H.rand 2mal tief gebuchtet, mit einem abgerundeten, weit vorgestreckten

M.Jappen; Afterstachel sehr lang, scharf zugespitzt. - Am Rhein.

111. M. aculeata L. 2-21/3". Schwarz, mit seidenartiger, dicht anliegender mässig dichter Behaarung; Fhlr. denttich gesägt; H.schild viel breiter als lang, seine Erweiterung geg. d. Schildchen abgestutzt od. schwach ausgerandet; Flgdkn. etwas mehr als doppelt so lang als an d. Schultern breit, nach hinten stark verengt; Stachel des Aftersegm. so lang als d. Bauch. - Auf Blumen, sehr gemein.

- β. Bauch rath.
   12. H. ventralis F. 2". Länglich, schmal, schwarz, mit seidenglänzender grauer, auf dem H.schilde aber gewöhnlich graugelber Behaarung; Fhir. fadenf., nur sehr schwach gesägt, ihre Wurzelgldr, u. die vordern Beine heller od. dunk-ler braun, der Bauch roth; Flgdkn. nach hinten stark verschmälert; Aftersegm. in einen langen kegelf. Stachel ausgezogen. - Nicht selten.
  - 2. O seite ganz od. theilweise gelb , od. schwarz , jedoch das H schild ganz gelbroth od. wenigstens a. d. S. mit einem gelben Flecken, H.schild ganz rothgelb.

13. M. flavescens Marsh. 21/2". Röthlich gelbbrann, die Flydkn, dunkler, die U.seite heller, d. Augen schwarz, der lange Afterstachel braun. - Am Rhein.

14. M. brunnea F. 13/4". Röthlich gelbbrunn, d. Augen schwarz, d. Spitze d. Flgdk. u. d. H.leibs öfters braun; Fhlr. fadenf.; H.schild breiter als lang, nach vorn verengt, seine Erweiterung geg. d. Schildehen abgestutzt; Flgdkn. so breit als d. H.schild, fast 3mal so long als zs. breit, nach hinten wenig verengt; Aftersegm, nur in eine kurze Spitze ausgezogen. - Sehr selten,

15. M. abdominalis F. 2-21/2". Schwarz, mit feiner, seidenglänzender, grauer Behaarung; Mund, Führwurzel, V.beine u. Bauch röthlichgelb, die hinteren Beine dunkel, ihre Füsse aber theilweise röthlich; Fhlr, schwach gesägt; After-

spitze lang n. fein. - Hänfig.

16. M. axillaris Gyll. 11/2-13/4". Schwarz, mit feiner, seidenglänzender, grauer Behaarung; Mund, Fhlr.wurzel u. Beine röthlichgelb, nur die H.schenkel in d. M. dankel, die Flydkn. auf der Schulter mit einem länglichen, gelbrothen Fleck; Fhlr. fadenf.; Aftersegm. in eine sehr lange, dunne, pfriemenformige Spitze ausgezogen. - Selten.

b. H.schild nur an d. S. od. V.ecken roth.

17. M. humeralis L. 1'/3-2". Schwarz, mit feiner, seidenglünzender, graner Behaarung; Mund, Fhlr.wurzel, Seiten des H.schilds, ein Fleck auf den Schultern u. die vorderen Beine röthlichgelb, die H.schenkel an Wurzel u. Spitze schmal, die H.schienen blos an d. Wurzel breiter gelbbrann; Fhlr. schwach ge-

sägt; Aftersegm, wie bei Voriger. — Selten.

18. M. variegata F. 1½-1¾-". Schwarz, fein gran behaart, Mund, Fhlr., ein m. od. w. deutlicher Fleck an d. V.ecken d. H.schilds, od. fast dessen ganzer S.rand, ein his über die M. der Flgdkn, sich erstreckender, allmählig sieh verschmälernder Fleck an d. Schulter u. die Beine röthlichgelb, die H.schenkel zuweilen i. d. M. dunkel: Fhlr. sehr schwach gesägt: Stachel des Aftersegm. lang. zugespitzt. - Nicht selten.

c. H.schild cans schwars.

19. M. testacea F. 2". Schwarz, fein, seidenglänzend, gelblich gran beheart, Fhir.wurzel, V.beine u. Figdan, braungelb, letztere geg. d. Sp. stark versebmålert, ibre Naht u. S.rander braun; Fhlr. stark gesägt; Stacbel d. Aftersegm. kurz, - Thüringen, Regensburg, Freiburg.

#### 2. Gatt. Anaspis Geoffr.

Fhir. fadenf., etwas geg. d. Sp. verdickt; Augeu schwach ausgerandet; U.kfr. mit 2 schmalen, ziemlich gleichgrossen Lappen; H.schild am H.rande schwach gerundet, geg. das Schildchen kaum erweitert; Flgdkn. nur wenig nach hinten werengt; Alteretgm. stumpf kegelf.; H.hüften viel schmiler als d. H.brus; Klauen einfach od. nur undeutlich gezabnt, od. an d. Wurzel in ein hautiges Lappchen erweitert. Das Uebrige wie bei Mordella.

1. Flgdkn. gans schwars od. pechbraun.

s. Hachild gans schwars.

1. A. frontalis L. 1%, 22". Schwarz, mit sehr feiner, bräunlichgrauer, seidenglänzender Bebarung: Fhir warzel, Vordertheil des Kopfs, Mund u. V. beine beligels, M. beine braun, d. Il. beine schwarzbraun od, schwarz: Figlich. weiner 17/16 stens 3mal so lang als zs. breit. Selten ist nur d. Fhlr.wurzel gelb., Mund u. Beine braun. - Schr häufig.

12. A. atra F. Der Vorigen sehr ähnlich, gewöhnlich um d. Hälfte kleiner u. nur die Fistr. wurzel gelb, Mund u. Beine breun. - Selten.

3. A. rufilabris Gyll. 1/4-11/4". Schwarz, mit feiner, braunlicher, seidenlanzender Behasrung, die Fhlr wurzel u. m. od. w. vom vordersten Theile des Kopfes gelb, Beine braun, die V.schienen gewöhnlich heller; Flgdkn. kaum mehr als doppelt so lang als zs. breit. - Häufig.

b. H.schild schwarz, seine S.rander u. ein Theil des V.randes rolh. 4. A. lateralis F. 11/1". Schwarz, mit brüunlichgrauer, seidenglanzender Behaarung, die S.rander u. ein Theil des V.randes am H.schilde roth, Vordertheil des Kaples, der grösste Theil der Fhir, u. alle Beine od. wenigstens doch die

vorderen röthlichgelb. - Selten. c. H.schild gans roth.

5. A. thoracica L. 11/1,". Langlich, schwarz od. dankelroth brsun, fein grau behaart, Fhir.wurzel, der ganze Kopf, H.schild u. die vorderen Beine röthlichgelb, die H.beine braun, ihre Schenkel dunkel. - Nicht selten.

6. A. ruficollis F. Dem Vorigen sehr ähnlich, kaum über 1" lang, etwas dichter behastt, die hintere Halfte des Kopfes schwarz, die Beine gelb, die

H.sebenkel etwas dunket. - Selten.

2. Fladkn, schwarz, ein Fleck an d. Schulter od. auch noch einer h. d. M. rothaclb.

7. A. humeralis F. 1-11/4". Schwarz, fein grau behaart, Fhir.wurzel, ein Fleck an d. Schulter jeder Fledke, u. gewöhnlich nuch die V. schienen rothgelb.

- 8. A. 4-pustulata Müll. 1". Oval, schwarz, Fblr.wurzel, V .- u. M.beine, sowie 2 Flecke auf jeder Fledke., der eine an d. Schulter, der andere vor d. Sp. rothgelb. Oft ist das H.schild bis auf die schwärzliche Scheibe rothgelb, oft such ganz roth. - Selten.
  - 3. Flgdkn. gelbbrann od. gelb, gewöhnlich mit dunklern Flecken od. Zeich-
- A. flava L. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>ni</sup>. Langgestreckt, schwach behaart, heller oder dunkler röthlichbraun, Fhir.spitze, Augen, Brust u. Bauch schwarz, die Spitze d. Flgdkn. gewöhnlich dankel, zuweilen die ganzen Flgdka. bis zu ihrer Wurzel hin
- braun. Selten.

  10. A. obseura Marsh. 11/4". Gestreckt, gelbbraun, ziemlich dicht gran beheart, Fblr.spitze, Augen, Brust u. Bauch schwarz, Flgdkn. mit 3 dunkeln punktformigen Flecken, der eine i. d. M. einer jeden, der 3te gemeinschaftlich auf d. Naht b. d. M. - Sehr selten.

11. A. phalerata Germ. 2". Gelhroth, Fhlr.spitze u. Brust braun, Augen, Bauch , Wurzel d. Figdkn., der vordere Theil ihrer Naht, eine Querbinde über ihrer Mitte u. ihre Spitze schwärzlich. - Selten.

12. A. arctica Schonh. 1". Rothlich gelbbraun, Spitze d. Fhlr., Brust u. Bauch schwarz, Figdan braun, an d. Wurzel verwaschen hell gefarbt, ofters röthlich gelbraun, nit dunklerer Spitze; Fhlr. geg. d. Sp. mit länglichen, etwas becherf. Gldrn. — Thüringen, Rhein.

# XLIX. Fam. RHIPIPHORIDAE.

Wie vorige Familie, nur sind die Fhir. stark gesägt, gekammt od. facherf.; die O.kfr. ohne häutigen Saum, das Endgld. d. K.tstr. nie beilf.

Uebersicht der Gattungen. 1. Fussklauen einfach.

RHIPIDIUS. Flgdkn. des & kurz, die des Q nebst den Flügeln sehlend.

2. Fnssklauen gezähnt od. an d. Sp. gespalten.

a. Flgdkn. den ganzen H.leib bedeckend und an der Naht aneinander liegend.

PELECOTOMA. Fussklauen undeutlich zweizähnig.

b. Figdkn. an der Naht klaffend; Fussklauen an d. Sp. gespalten. CUS. V.schienen ohne Enddorn; H.füsse mit länglichen walzenf. Gldrn. RHIPIPHORUS, V.schienen mit einem Enddorn; Stes Gld. der H.fusse kurz, zs.gedrückt.

### Gatt, Pelecetoma Fischer.

Fhir, auf d. Stirne vor den schwach ausgerandeten Augen efgt., 11gldrg.; die 3 ersten Gldr. einfach, die übrigen beim Beckümmt, beim Pesägt; O.kfr. kurz, spitzig, innen mit einem Zahne; U.kfr. mit 2 hautigen Lappen, der innere klein appitzig, der äussere allgerundet; K.tstr. mit kurzen Gldrn., das letzte schräg abgestutzi; Kopf gross, breit; H.schild fast Seilig; Schildchen klein; Figdan, lang, fast gleichbreit; Beine dünu, alle Schienen ohne Dornen; Fussgidr. länglich; Klauen mit 2 kleinen Zähnechen.

 P. fennica Payk. 11/2-21/2". Schwarz, runzlig punktirt, fein greishaarig;
 Mund, Fhir. u. Beine branngelb, Fledkn. kastanienhraun; H. schild fast Seckig, nach vorn verschniëlert, mit schwach gerundeten Seiten u. spitzw. H.ecken, am Grunde 2mal gebnehtet u. beiderseits mit einem tlefen Grübehen; Flgdkn. kanm breiter, aber final länger als d. H. schild, an d. S. bis über d. M. grade, dann verschmälert n. a. d. Sp. einzeln zugerundet, leicht gewölbt u. am Grunde der Länge nach eingedrückt. — Aeusserst selten, Ortenberg, Königsberg, Wien.

#### 2. Gatt. Rhipidius Thunberg.

5 Fhir. fächerf., die Gidr. vom 4ten an in lange Fortsätze erweitert; Kopf klein, mit sehr grossen Augen, welche sowohl auf d. Stirne als an der U.seite sich fast berühren u. nur den kleigen Mund frei lassen, aus welchem 2 fadenf, Tstr. hervorragen; H.schild glockenf.; Schildchen gross, 4eckig, breiter als lang, rinnenf. verlieft; Figdkn. nur so lang als der 1/2 Leib, weder den H.rücken noch die Flägel bedeckend, die abgerundeten Spitzen nach aussen gerichtet, stark diver girend; Schienen ohne Enddorne; Fisse fadenf., die Gldr. rund. Q ohne Flügel

a. Figdkn, mit kleinen Augen u. fadenf. Falru.

1. R. blattarum Sundevall. 2','''. Pechschwarz, wenig glänzend, dicht u. ziemlich grob, runzelig punktirt, Fhir., Figdkn. u. Beine braun. — Oestroich.

3. Gatt. Metoceus Gerstaecker.

Fblr. auf d. Stirn vor d. Augen efgt., die Gldr. vom 4ten an mit langen, kammf. od. facberf. gestellten Fortsatzen; O.kfr. mit einfacher Spitze; U.kfr. mit 2 dunnen, borstenf. Lappen, der äussere lang; Kinn schmol; Zunge an d. Sp. ausgebuchtet; Kopf breit, mit kaum ausgerandeten Augen, der Mund an d. V.hüften angelegt, diese, wie auch die M.husten sehr gross, enge aneinander, die H.husten breiter als die Schenkel; Beine lang n. dunu; die H.schienen an d. Sp. mit Dornen; die Fassgidt, lang, drehrund, allmählig kürzer werdend; die Klauen an d. Spitze gespalten. - In den Nestern der gemeinen Wespe,

1. M. paradoxus L. 3'/2-4'/2". Schwarz, Seiten des H.schilds u. Bauch gelbroth, hei d. ♂ die Flgdkn. ganz od theilweise gelb; Fhlrgldr. bei d. ♂ jedes mit 2 sehr langen Fortsätzen, b. d. ♀ nur mit einem, u. zwar hedeutend küzzen Fortsatze: H schild länger als breit, die Seiten gerade nach vorn convergirend, die Scheibe mit einer tiesen, vorn abgekürzten M.furche, der H.rand mit einem grossen lappens. Fortsatze geg. d. Schildchen u. spitzig nach hinten vorspringenden Ecken; Flgdkn. an d. Wurzel so breit als d. H.schild, einzeln abgerundet, jede nach hinten schaf zugespitzt, länger als d. H.leib. — Acusserst selten.

# 4. Gatt. Rhipiphorus F.

Fhlr. am inneren Rande der Augen efgt., die Gldr. vom Sten an bei dem 5 nit 2 Fortsätzen, bei dem Q nur mit einem kurzen, an d. Sp. öfters getheilten Fortsatze; U.kfr. wie bei vor. Gatt.; Kinn ziemlich 4eckig, geg. d. Sp. etwas verengt; Zunge schnal, lang, mit getheilter Spitze; Kopf senkrecht, d. Scheitel hoch über den V.rand des H.schilds aufstehend; H.schild nach vorn verengt, hinten 3lappig, der mittlere Lappen das Schildchen bedeckend; Flgdkn. so lang als der H leib, hinten einzeln zugespitzt, klaffend; Flügel vorgestreckt; V.schienen mit einen, H schienen mit 2 Enddornen; Fussklauen an d. Sp. gespalten.

1. Rh. bimaculatus F. 2'/3-6'". Roth, etwas glanzend, punktirt, Mund, Fhlr.spitze, Augen, Hbrust, Kniee u. ein ovaler Fleck auf jeder Figdke. schwarz. Mitunter sind auch die Schildchengegend u. die Beine, oder die ganze U.seite schwarz, zuweilen auch der Kopf u. das H.schild schwärzlich. — Oestreich

# L. Fam. MELOIDAE.

H.fasse mit 4, V.- u. M.füzse mit 5 Gldrn.; Klauen in 2 ungleiche, dicke Hälften gespalten.

### Uebersicht der Gattungen.

a. Grössere Hälfte der Klauen gekämmt.

ZONITIS.

S. b. Beide Klauenhälften einfach.

a. Ungeflügelt; Flgdkn. mit krummem Nahtrande. MELOE.

8. Geflügelt; Flgdku. mit geradem Nahtrande. CEROCOMA. Fhlr. 9g'drg., beim ♀ keulenf., mit sehr grossem Endglde., beim ♂

unregelmässig.

MYLABRIS. Fhir. 11gldrg., keulenf. geg. d. Sp. verdickt, b. b. G. gleichgestaltet. LYTTA. Fhir. 11gldrg., fadenf., od. merklich geg. das Ende verdickt. EPICAUTA. Fhir. kürzer, 11gldrg., geg. das Ende stark verdünnt.

### 1. Gatt. Meloë L.

Fhlr. fadenf. od. schnurf., öfters geg. d. Sp. verdickt od. i. d. M. mit vergrösserten Gldrn., vor den schmalen, länglichen, nicht vorragenden Augen efgt.; O.lippe suugerandet; U.kfr. mit 2 hornigen Lappen; Endgld. der K.- u. Ltstr. m. od. w. eif. u. gewöhnlich abgestumpft; Zunge vorn schwach ausgerandet; Krpr. unge-flügelt; Kopf sehr gross, hinter den Augen stark verlängert, mit hochgewöhlten Scheitel, durch einen dünnen Hals mit dem H.schilde zs.hängend, letzteres gewöhnlich schmäler als d. Kopf, an d. S. nicht scharf gerandet; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, die Nahtränder an d. Wurzel übereinander liegend, geg. die Sp. divergirend; H.leib besonders bei d. ♀ sehr gross, u. von d. Flgdkn. nicht bedeckt; V.- u. M.höften sehr gross, zapfent; H.schienen mit mehreren Enddornen, deren einer breit, an d. Sp. schief abgestutzt n. ausgehöhlt ist; Klauen in 2 ungleiche, ungezähnte Hälften gespalten. — In Grase.

- 1. H.schild so lang als breit od. länger; Fhir. i. d. M. verdickt, bei d. 5 die mittlern Gldr. unregelmässig verdickt.
- 1. M. proscarabaeus L. 5-16". Schwarz, mit blauem od. violettem Schimmer, Fhlr. u. Beine schwarzblau, Kopf u. H.schild grob, dicht u. tief punktirt, letzteres ohne Eindrücke auf d. Scheibe u. mit fast geradem H.rande; Figdku. grob gerunzelt, bei dem 5 fast den ganzen H.leib bedeckend. Im Frühjahre gemein.

Meloë. 489

/ 2. M. violaceus Marsh.  $6-10^{\prime\prime\prime}$ . Dunkelblau, glänzend; Kopf u. H.schild nun mit zerstreuten Punkten, letzteres mit ziemlich tief ausgeschnittenem H.rande u. vor diesem quer eingedrückt; Flgdkn. lederartig gerunzelt. - Häufig.

2. H.schild breiter als lang, entw. ganz glatt od. nur mit einzelnen zer-

streuten Punkten.

 M. autumnalis Ol. 8". O.seite schwarz, mit blauem Schimmer; Kopf u. H.schild mit ziemlich feinen, die Flgdkn. mit etwas grössern u. seichtern, sehr O.seite schwarz, mit blauem Schimmer; Kopf zerstreuten Punkten; H.schild fast 4eckig, wenig breiter als lang, v. d. M. nur schwach erweitert, sein II.rand ausgeschnitten, die Scheibe mit vertiefter M.linie, - Selten.

4. M. uralensis Pallas. 6-8". O.seite schwarz, der umgeschlagene Theil der Flgdkn. u. die U.seite gewöhnlich violett schimmernd; Kopf u. H.schild kaum sichtbar punktirt, letzteres fast doppelt so breit als lang, mit abgerundeten Ecken, tief ausgebuchtetem II.rande u. sehr seichten Eindrücken auf seiner Scheibe; Flgdkn. äusserst fein lederartig gerunzelt, ihre O.seite von dem umgeschlagenen Theile durch eine Leiste geschieden. - Bei Wien, nicht selten.

5. M. decorus Brandt. Der Vorigen an Grösse u. Gestalt sehr ähnlich, die O.seite aber violett schimmernd, die H.ecken des H.schilds mehr vorragend, u.

der S.rand der Flgdkn. sehr schwach erhaben. — Oestreich.
6. M. limbatus F. 8-10". Schwarz, glatt, kaum glänzend, Flgdkn. am inneren Rande rostgelb gesäumt; Kopf u. H.schild fein, zerstreut punktirt, letzteres nur wenig breiter als lang, fast 4eckig; Flgdkn. äusserst fein hautartig gerunzelt. - Sehr selten.

3. H.schild breiter als lang, grob, gewöhnlich runzelig punktirt; Flgdkn.

stark gerunzelt.

a. Kopf so breit od. nur wenig breiter u. grösser als d. H.schild, dieses

um die Hälfte breiter als lang, mit flacher Scheibe.
7. M. variegatus Denovan. 9-15". Oben schmutzig metallgrün, Kopf u. H.schild mit purpurrothen Rändern u. jeder H.leibsring oben mit einem grossen, kupferglänzenden Fleck, die U.seite hellgrün, die Wurzel eines jeden B.rings kupferroth. – Nicht selten, am häufigsten auf Bergtriften, oft schon an warmen Märztagen.

8. M. cicatricosus Leach. 14-18". Schwarz, glänzend, nur selten matt, die Flgdkn. mit blauem Schimmer; Kopf u. H.schild dicht u. tief punktirt, letzteres oben flach, mit kurzer, feiner M.rinne u. nach aussen spitzig vorgestreckten

V.ecken. - Selten.

9. M. coriarius Brandt. 8-16". Glänzend schwarz; Kopf u. H schild grob u. dicht punktirt, letzteres oben flach, mit tiefer M.rinne u. einem Eindrucke beiderseits, der S.rand vorn in eine stumpfe Ecke erweitert; Flgdkn. mit grossen, warzenförmigen, glänzenden Erhabenheiten, u. zw. diesen mit sehr feinen, strah-lenf. auseinander laufenden Runzeln. Oft ist die Wurzel der B.ringe von rostrother Färbung, welche aber nach dem Tode gewöhnlich verschwindet. - Selten.

b. Kopf bedeutend breiter u. grösser als d. H.schild, dieses fast doppelt so breit als lang, am H.rande eingedrückt u. tief ausgeschnitten.

10. M. rugosus Marsh. 5-7". Schwarz, glanzlos; Kopf u. H.schild sehr grob, dicht u. tief punktirt, mit vertiefter M.linie, letzteres etwas v. d. M. am breitesten, mit unebener Scheibe u. einem tiefen gebogenen Quereindrucke vor dem ausgeschnittenen II rande; Flgdkn. grob gerunzelt. - Nicht selten.

11. M. erythrocnemus Pallas, 10-12". Schwarz, wenig glänzend, Schenkel in d. M. gelbroth, Kopf u. H.schild sehr tief u. grob punktirt, die Punkte hie u. da zs.fliessend : II.schild hinten durch einen Ausschnitt in 2 kurze, abgerundete Lappen getheilt; Flgdkn, mit grossen, flachen, am Boden fein gerunzelten, eckigen

Punkten. — Oestreich. Len Hand ist haliculerna moutant fr 12. M. scabriusculus Brandt. 6-9". Schwarzblau od. schwarz, mit violettem Schimmer; Kopf u. H.schild dicht punktirt, dieses an d. S. gerundet, am H.rande tief eingedrückt u. ausgebuchtet, die Scheibe mit vertiefter M.linie und neben dieser gewöhnlich seicht eingedrückt; Flgdkn. mit ziemlich feinen, darmartig gewundenen Runzeln. — Häufig.
13. M. brevicollis Pz. 4-11". Blau; Fhlr. schnurf., die Gldr. kugelig, das

Endgld. cif.; H.schild a. d. S. gerundet, V .- u. H.rand grade, oben flach gewölbt,

sparsam tief u. einfach punktirt. - Selten.

440 Meloidae.

14. M. pygmaeus Redt. 4—5". Schwarzblau od. schwarz mit violetiem Schimmer; Nopl n. H.schild tief, aber ziemlich zerstreut punktirt, letteres mit geraden, walsstrig aufgeworfeneo Sr\u00e4ndern, mit joderseits der L\u00e4nge nach veriefter Scheibe u. einem tiefen, \u00e4celkigen Eindrucke am ansgebuchteten H.rande, desses \u00f6pitze b\u00e4\u00e4re de, \u00e4celkigen Eindrucke am ansgebuchteten H.rande, desses \u00f6pitze b\u00e4\u00e4re b\u00e4re de, \u00e4lere chekken \u00e4lere

#### 2. Gatt. Cerceema Geoff.

Flir. 3gldrg. nahe am Munde efgt., mit einem grossen, etwe breitgedricklen Endelde, bei d. 5d as 12 töd. bedeende verlanger, die mitter filder, unregel-missag; Mund vorgestreckt, die Olippe lasgich herzf., vorn mit 2 Haurzipfeln, Olfre schmal, mit einfacher Spitze; UAF, mit 2 Musigen Lappen, der aussere sehr lang u. schnoal, der innere karr, enge an den läussern nällegend; Tsit. fadenf; Zunge häufig, ist gespallen; kfryefore m. Beine fakt wie bei der von, Gatt, bei d. 5 die üldr. der V. füsse bedeutend erweitert u. lang behaart. — Auf blübendon Kemillen.

1. 0. Schläfer] t. 3-4". Goldgrin od. blu mit grünem Schimmer, dicht punktirt, Kopf, Hachild u. Useite mit langen weisen Harren, Mund, Philt. n. Beine gelb, Huften n. Schenkelwurzein der leistern dankleigrin od. schwirzlich ein Q der Mund a. die Flht. schwarz i Ischild is olang als breit, vom merklich werengt, seine Schribe mit vertiefter Milnie; beim Q chen, beim Z vorn mit stiefen, ovialen, i. d. M. de V. rande zs zu toszenden Grüben, sein Harand vor d. Schildchen ausgebuchtet; Schienen b. b. G. gerade. — In manchen Jahren n. Gegenden im Sommer sehr bluße;

2. O. Mühlfeldi Schb. 3-4". Dem Vorigen sebr ähnlich, das H.schild ist nnr kürzer u. breiter, u. das letzte Gld. d. Fhlr. beim & gross, quer u. meisself.

- Oestreich, München,

3. 6. Schreberl F. Wiederum den beiden Vorigen sehr sholich, aber stets gröser, das H schild dentlich länger als breit, beim ö vorn nur mit 3 schwachen Eindrücken. Beim ö sind der Nund, Fhir., Beine u. der H.ielb mit Ausnahme der öpitze gelbroli; beim Q nur der H lieb gelbroth u. das 3te bis 4te Gld. der schwarzen Fhir, gelbraun. – Gentreich.

### 3. Gatt. Mylabris F.

Fbir, keulenf, geg. d. Sp. verdickt, die Gifs - Allmahig langer u. dieker werdend, as lette kegelf, susspirate; O. Kr. mit einfacher Spirate; O. Kr. mit abhäbeigen, behasten Lappen, K.- n. L. str. ziemlich fadenf.; Zunge babtig, ausgerandet; pr. gefängelt; hopf grass, hinder den sehr schwebt ausgerandeten Augen artweiter, mit bechgevollstem Scheitel, durch einen dannen Hist mit dem Haschilde schwieber, mit bechgevollstem Scheitel, durch einen dannen Hist mit dem Haschilde Schildehn keiner, Figlich, well better als e. Haschild, kennich walten, mehr alt doppelt so lang als zs. breit, den H. Heib bederkend; Klausen in 2 ungleiche, nicht gesähtet Hällfen græpsliche. Auf Blüthen.

1. M. Fuessilal Pz. 6". Schwarz, glanzend, mit Ausnahme der Flgdkn. mit langen, ubstehenden, schwarzen Hauren besetzt, ein runder Fleck an der Wurzel jeder Flgdke., ein andere unde an d. Sp. n. 2 gezähnte Binden, eine vor, die andere hinter d. M. gelb. – Im södlichen D., auf Wolfsmileb u. Weg-

wart, selten.

#### 4. Gatt. Lytta L.

Phir. Itgldrg., Indenf., so lang od. länger als der ½ Krpr., vor den änserst sehwach ausgernndeten Augen eigt.; O.Mr. mit einfacher Spitze; U.Mr. mit 2 halbbernigen, stark bebarteten Lappen; Tstr. ziemlich fadenf., mit abgestumpftem Endglde; Zange gerade abgestuszt, an d.S. abgerundet; Krpr.form n. Beine wie bi Mylabris, das H.schild breiter als lang, gerundet od. vorn eckig erweitert.

1. L. vesleatorfa I. 3—19". Gold- od. aoch bläulchgrün, Phlr. n. Füsse dankel: Kopf I. M.Lechill fein u. zerstreut punktir; Fledin. fein u. dicht ranzeitg punktirt, mit einigen schwach erhabenen, feinen Längdlinien; Scheilel mit stark vertiefter Mrinner; Hachild vor d. M. eckig wrwiiert; anch binne verentg, mit unebener Scheibe. — In manchen Jahren überaus bänfig, zumal auf Eachen, Flieder, Geibhlatt V. Rainweide.

2. L. syriaca F. 3-8". Kopf, Fhlr. u. U.seite schwarz, mit grünem Schimmer u. ziemlich langen, schwarzen Hasren; H.schild roth, Figdkn. grün, blau-grün oder violett; Kopf tief punktirt, der Scheitel nur mit schwacher M.rinne; H.schild etwas breiter als lang, mit gleichmässig abgerundeten Seiten, fein zerstreut punktirter Scheibe u. einer M.furche. Oftmals zeigen sich bei kleinen Individuen auf d. H.schilde 2 schwarze Flecke. - Anfangs Sommer, im südlichen Deutschl., häufig.

### 5. Gatt. Epicauta Redt.

Der Gattung Lytta sehr ähnlich, die Fhlr. aber kaum so lang als der 1/, Krpr., borstenf., gegen d. Sp. stark verdünnt, das H.schild etwas länger als breit, die Flgdkn. nach hinten etwas erweitert.

1. E. dubia Oliv. 6-7". Schwarz, fein grau behaart u. dabei noch mit abstehenden, kurzen, schwarzen Haaren, Fhlr.wurzel, Stirn u. Scheitel, mit Ausnahme einer schwarzen M.linie roth; H.schild tief punktirt, mit einer M.furche; Flgdkn. sehr fein u. dicht körnig punktirt, am S.rande dicht weiss behaart. -Oestreich.

2. E. erythrocephala Fabr. 5-8". Der Vorigen an Gestalt, Farbe und Punktirung gleich, auf den Flgdkn. ist aber nebst dem S.rande auch d. Nahtrand u. eine breite Linie über d. M. einer jeden, die fast von d. Wurzel bis zur Spitze reicht, dicht weiss behaart. - Sehr selten, im südl. Deutschl.

### 6. Gatt. Zonitis F.

Fhlr. fadenf., so lang od. länger als d. 1/2, Krpr., vor den schwach nierenf. Au-gen efgt.; O.kfr. mit einfacher Spitze; U.kfr. mit 2 häutigen, lang behaarten Lappen, der innere kürzer; Endgld. d. K.- u. L.tstr. eif., mit stumpfer Spitze; Zunge häutig, vorn tief eingeschnitten; Kopf geneigt, 3eckig, mit hochgewölbtem Scheitel, durch einen dünnen Hals mit d. H. schilde zs. hängend, letzteres ziemlich 4eckig, breiter als lang, die V.ecken abgerundet, die H.ecken stumpfw.; Schildchen Seckig, mit abgerundeter Spitze; Flgdkn. breiter als d. H.schild, 21/mal so lang als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, den H.leib bedeckend; V.hüften sehr gross, zapfenf.; Klauen in 2 ungleiche Hälften gespalten, die grössere davon kammf.

gezähnt. — Auf Blüthen.

1. Z. mutlea F. 4—4½". Bräunlichgelb, das II.schild etwas heller, Kopf, Fhlr., Schildchen, U.seite u. Beine schwarz u. schwarz behaart; Kopf zemlich dicht, das vor d. M. etwas gerundet-erweiterte kable II.schild fein u. zerstreutpunktirt; Schildchen grob, Flgdkn. fein u. dicht runzelig punktirt, fein grau behaart. — Oestreich, Tyrol.

2. Z. praeusla F. 4". Röthlichgelb, Mund, Fhlr., Augen, Brust u. Wurzel

d. H.leibs, die Füsse u. bei d. ♂ die ganzen Flgdkn. mit Ausnahme d. Wurzel, beim ♀ blos ihre Spitze schwarz; Kopf u. das vorn kaum erweiterte fast kahle H.schild gleichstark u. dickt punktirt: Flgdkn. sehr fein u. äusserst dicht runzelig punktirt, mit sehr feiner, anliegender Behaarung; Fhlr. länger als der 1/4 Leib. - Oestreich.

# LI. Fam. OEDEMERIDAE. PTV.

H.füsse mit 4, V .- u. M.füsse mit 5 Gldrn.; Klauen einfach; Hüften d. V.beine kegelf., frei; Fhir. lang, faden- od. borstenf.; H.schild kurz; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, lang u. nach d. Spilze meist verengt.

### Uebersicht der Gattungen.

1. Kopf rundlich; Fhlr. in einer kleinen Ausrandung d. Augen efgt., die 2 vorletzten Gldr. aller Füsse mit dicht filziger Sohle.

Vorvorletztes Fussgld. 3eckig; Fhlr. leicht gesägt. CALOPUS. SPAREDRUS. Vorvorletztes Fussgld. 2lappig.; Fhir. fadenf.

II. Kopf schnauzenf. verlängert.

A. Die 4 ersten Gldr. d. V.- u. M.füsse u. d. 2te u. 3te Gld. d. H.füsse mit dicht filziger Sohle.

DITYLUS. V.schienen 2dornig.

B. Die 4 ersten Gldr. d. V.füsse, das 2te, 3te u. 4te Gld. d. M.füsse u. das vorletzte d. H.füsse mit dicht filziger Sohle.

NACERDES. V.schienen eindornig.

C. Das vorletzte Gld, äller Füsse mit dicht filziger Sohle.

1. Die V.schienen mit einem Dorne an d. Sp.; Fhlr. d. & 12gldrg.
XANTHOCHROA. Kfristr. beilf.
ANONCODES. Kfristr. verkehrt kegelf.

2. V.schienen mit 2 Dornen a. d. Sp.; Fhlr. b. b. G. 11gldrg.

Fbir. nahe an d. Augen efgt.
 Alle Tstr. beilf.

ASCLERA.

β. Kirtstr. verkebrt kegelf.; L.tstr. verkehrt Seckig.

DRYOPS. Augen nierenf. OEDEMERA. Augen rund.

7. Alle Tstr. verkehrt kegelf.

b. Fhlr. entfernt von den Augen efgt. CHRYSANTHIA. Alle Tstr. beilf.

III. Kopf vorn in einen förmlichen Rüssel umgewandelt; Fussgidt, mit nackter Sohle.

MYCTERUS.

#### 1. Gatt. Calopus F.

Fbir. 11gldrg., flach gedrückt, bei d. & spitzig gesägt, bei d. Q fast fadenf., in einer Ausrandung d. Angen eigt.; Kopf Jeckig, rundlich, mit sehr grossen, nie-renf., vorspringenden Augen, die sich bei dem & auf der Stirne fast berähren; Haschild deckig; Schiemen Iddornig. Vorvorletates u. vorletates Glied der Füsse Beckig, mit dirth filitiger Sohle.

1. 0. serratioerais L. 7-10". Brum, fein gram behant, sauserst diebt punktir; Bhr. 4. 6 30 lng win der ganze, die 6. ½ linger als der ', Krpra, Haschild bei d. 5 ethaniler, hei d. 9 eben so breit sle d. Knpf., b. b. C. vor d. M. etwas serveiert, sur d. Schebe eingedreckt, un uneben; Fleidu., saula so lang als zs., breit, waizenf., an d. Naht aneimander liegend, an d. Sp. zs. abgerundet, jede mil 3 estywach erhabenen Inagglisien. — Serbr selten.

#### 2. Gatt. Sparedrus Schmidt.

Fibr. 14 jeldrg., Indenf., mit drehrunden Gldrn., in einer Ausrandung der Augen efgt, so im gal ab. d. //, Kpr.j.; köyl Schkig, so breit is d. il. keihli, mit grossen, wenigt vorspringenden, nierenf. Augen; Jl.-schild waltenf., etwas länger als breit; Schildechen Seekly; Flydkn. um d. Bliffe breiter als d. Il. schild, etwas mehr nis anal so long als zs. breit, an d. Sp. as. abgrenndet. Die beden vorbeiten Gldr. and so long als zs. breit, an d. Sp. as. abgrenndet. Die beden vorbeiten Gldr.—An Dibblenden Gestrischen.

S. testaceus Andersch. 5--6". Schwarz, dicht punktirt, gelbgrau behant, die Figden, gelbbraun, feiner u. seichter als das H.schild punktirt. — Im südlichen D., sehr selten.

#### 3. Gatt. Ditylus Fischer.

Fibr. 1 gledeg, fodenf., etwes von den Augen enferral, kürzer als der ½, Lein in Zies Gl. Auszt, foof bei d. 2 etwas schmiller nie d. R. kalidi, all linglichen, kamm ausgerendeten Augen; Haschild so lang als breit, vorn gerundet-erweitert, seinelich herzit. Figlikm dopplet bo bereit als d. Rand d. Haschild, votwas mehr als doppelt so lang als zes breit, walzen gewölbt, anch hinten schwech erweitert, an der Spiliez es. abgerennelle Beine enfanch; Schemen 2dornig; Itse bis 48es Gld. der V.- n. Müsse, 48es u. 38es der H. füsse unten dicht filzig. — In morseibem Holze.

 D. laevis F. 7-9". Schwarz, baufig mit blauem Schimmer, sehr kurz bebaart; Kopf u. H.schild fein runzelig punktiet, glanzend, letzteres mit glatter M.linie; Flgdkn. äusserst dicht punktirt, glanzlos, jede mit 3 sehr schwach erhabenen Längslinien. — Sehr selten.

### 4. Gatt. Nacerdes Schmidt.

Fhir. d. & 12gldrg., des Q 11gldrg., etwas entfernt vor den Augen efgt.; Kopf nach vorn verlängert; Augen nierenf.; H.schild herzf.; Figdkn. länglich gleichpreit, flach, mit 2 schwachen Längslinien u. einer Randlinie; Beine einfäch; V.schienen mit einem, H.schienen mit 2 Dornen; 1—4tes Gld. d. V.-, 2—4tes d. M.-u. 3tes d. H.füsse unten dicht filzig. Vorletztes Fussgid. 4eckig, grösser als das vorhergehende 3eckige.

11. N. melanura L. 5-7". Kopf u. H.schild röthlichgelb; Flgdkn. gelb, mit schwarzer Spitze, Brust u. Unterleib pechschwarz, Beine braungelb. Bei d. ö. H.schild herzf., an d. S. mit einem schwarzen Flecken, der letzte Bring an d. Sp. tief 3eckig eingeschnitten, hei dem Q das H.schild fast 4eckig, der letzte Bring an d. Sp. abgerundet, gelb. — Selten.

### 5. Gatt. Xanthochroa Schmidt.

Fhir. d. Å 12gidrg., des ♀ 11gidrg., nahe d. Augen efgt.; Kopf nach vorn verlängert; Augen gross, länglich nierenf.; H.schild kurz; Flgdkn. sehr lang und schmal, mit 4 deutlichen Längslinien; V.schienen mit einem, die übrigen mit 2 Dornen. Nur das vorletzte Gld. d. Füsse filzig, 4eckig u. kleiner als das vorhergehende, länglich 4eckige.

1. X. carniola Gistl. 7". Langgestreckt, schmal, punktirt u. fein behaart, wachsgelb, Fhlr. mit Ausschluss ihrer Basis, S.ränder d. H.schilds, Figdkn., Seinstäcke d. Brust u. der Schienen an ihrer Spitze schwarzbraun od. braun. Bei d. 5 ist d. H.leib braun, 5ter B.ring tief eingeschnitten, an d. Sp. gelb; bei d. Q ist d. H.leib gelb, nur die ersten Ringe braun u. der letzte an d. Sp. ausgerandet. — Aeusserst selteu.

# 6. Gatt. Aselera Schmidt.

Fhlr. b. b. G. 11gldrg., fadenf., so lang od. etwas länger als der ½ Leib, vor einer kleinen Ausrandg. d. Augen efgt.; Kopf nach vorn nicht verlängert; Endgld. d. K.tstr. bei d. 5 messerf., bei d. 9 beilf., das d. L.tstr. m. od. w. 3eckig; Zunge häutig, vorn m. od. w. ansgerandet; Krpr. schnual, gestreckt; Kopf Seckig, bis zu den Augen zurückgezogen; H.schild kaum so lang als breit, nach hinten verschnälert; Flgdkn. 4nal so lang als zs. breit, vorn doppelt so breit als der Hrand d. H.schilds, rückwärts nicht verschnälert; Beine einfach, ihre Schienea mit 2 Enddornen, die Klauen an der Wurzel in einen spitzen Zahn erweitert. Vorletztes Fussgld. unten filzig, 2lappig u. kleiner als d. vorhergehende 3eckige.

Auf Büthen.

1. A. sanguinicollis F. 4-5... Dunkelgrün, grau behaart, die Wurzelgldr. d. Fhlr. a. d. U.seite n. d. ersten Tstrgldr. gelb, d. H.schild röthlichgelb, auf d. Scheibe mit 3 grübchenartigen Vertiefungen; Flgdkn. fein u. äusserst dicht punktirt, jede mit 3 feinen, glänzend glatten Längslinien. — In Gebirgsgegenden, selten.

12. A. coerulea L. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>m</sup>. Blau od. blaugrūn, die Fhlr. schwarz, Jein grau behaart, fein u. dicht punktirt, das H.schild mit schwachen Eindrücken, die Scheibe ieder Fledke, mit 3 erhabenen Längslinien. — Nicht selten.

# 7. Gatt. Dryops F.

Fhlr. 11gldrg., fadenf., nahe am V.rande d. Angen efgt., ihr 2tes Gld. sehr kurz; Kopf nach vorn etwas rüsself. verlängert, das Endgld. d. K.tstr. lang, nach vorn etwas erweitert, an d. Sp. schief abgestutzt, das d. L.tstr. klein, 3eckig; Augen gross, länglich nierenf.; H.schild länger als breit, der V.- u. H.rand gerundet u. etwas aufgebogen, die Ecken abgerundet, die S.ränder hinter d. M. eingeschnürt; Schildchen 3eckig, mit abgerundeter Spitze; Flgdkn. mehr als doppelt so breit als d. H.schild u. mehr als 4mal so lang als zs. breit, überall gleichbreit; Beine lang u. dünn, die H.schenkel bei d. 💍 stark verdickt, die Schienen mit 2 Enddornen, die Klauen ungezähnt. Vorletztes Fussgld. naten filzig, 4eckig u. grösser als das vorhergehende 3eckige.

 D. femorata F. 6-7". Blass gelbbraun, dicht u. fein runzelig punktirt u. fein behaart, die Stirn, Seiten d. H.schilds u. der Brust, die Wurzel d. H.leibs u. ein Ring vor d. Sp. der Schenkel braun; Flgdkn. an d. Naht klaffend, an d. Spitze einzeln abgerundet, mit 3-4 m. od. w. deutlichen, erhabenen Lnien, die

äusserste davon hart am S.rande. - In S.deutschl. äusserst selten,

### 8. Gatt. Oedemera Ol.

Fhlr. fadenf., vor den runden, vorspringenden Augen efgl., b. b. G. 11gldrg.; Endgld. d. K.tstr. länglich kegelf., mit schief abgestutzter Spitze, das der Ltstr. seekig; Kopf stark nach vorn verlängert; H.schild kurz, rückwärts verengt; Figdkn. an d. Schultern am breitesten, wenigstens doppelt so breit als d. H.rand d. H.schilds, geg. d. Sp. m. od. w. verengt od. zugespitzt; H.schenkel bei d. 5 fast immer stark verdickt; Schienen sämmtlich mit 2 Enddornen; vorletztes Fussgld. 3eckig, vorn ausgerandet, unten dicht filzig behaart; Klauen einfach. — Auf Blüthen.

1. Flgdkn. gelb od. gelbbraun, oft schwarz gerandet.

1. 0. podagrariae L. 4-5". Schwarz, silbergrau behaart, Beine röthlichgelb, die Füsse, Schienen u. Schenkelspitze an d. H.beinen dunkel, bei d. ⇔ die Fhlr.wurzel u. Flgdkn., bei d. ♀ auch noch der Bauch hinter seiner bräunlichen Wurzel gelb. — Häufig.

O. flavescens L. 31, 4". Schwarz, mit Metallglanz, grau behaart, Fhir.-wurzel u. die stark zugespitzten Figden, gelbbraun, der A.rand der letztern oft schwärzlich; H.schild hinter d. M. stark eingeschnütt; H.schenkel d. ö sehr stark

verdickt. - Gemein.

- 3. 0. marginata F. 4-41/4". Schwarz mit blauem Schimmer, fein grau behaart, die stark zugespitzten Flgdkn. blass gelbbraun, ihre Wurzel und ihre feinen, leistenf. erhabenen Ränder sehwarz; H.schild hinter d. M. schwach eingeschnürt; H.schenkel des ≒ mässig verdickt; Bauch d. ♀ an d. S. gewöhnlich gelb. Selten.
  - Flgdkn. blau, grün od. grünlichgrau.
     a. Flgdkn. nach hinten stark zugespitzt.

4. 0. coerulea L. 4½-5". Grün od. blau, fein behaart, die Wurzelgldr. d. V.schienen gelb; H.schild länger als breit, vorn schwach erweitert, in d. M. stark eingeschnürt, runzelig punktirt, mit 3 Gruben, 2 vorn in der Quere, die 3te vor d. M. des H.randes; Flgdkn. mässig gegen d. Sp. verschmälert, sehr fein u. dicht punktirt, mit 3 schwach erhabenen Längslinien; H.schenkel d. Ö sehr stark verdickt u. gebogen. — Selten.

5. 0. tristis Schmidt. 5... Dunkelblau od. schwarz, mit blauem Schimmer, die Wurzelgldr. d. Fhlr. unten gelb; H.schild merklich breiter als lang, vorn stark erweitert, hinten tief eingeschnürt, glänzend, kaum punktirt, mit einer grossen, von 4 Gruben gebildeten kreuzf. Vertiefung; Flgdkn. geg. d. Sp. stark verschmälert, dicht runzelig punktirt, mit 3 scharfen, erhabenen Längslinien, wovon die

mittlere fast d. Sp. erreicht. - Sehr selten.

6. 0. flavipes F. 2½-3½". Heller od. dunkler grün od. grünlich blau, fein grau behaart, die V.beine gelb; H.schild vorn erweitert, hinten eingeschnürt, mit grossen, tiefen Gruben auf seiner Scheibe; Flgdkn. mit deutlich erhabenen Längslinien; H.schenkel bei d. 5 sehr stark verdickt u. gebogen. — Sehr häufig.

b. Fladkn, nach hinten nur wenig verschmälert.

<sup>7</sup> 7. 0. croceicollis Sahlb. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>20</sup>. Dunkelblau, dicht grau behaart, H.schild roth, Fhlr.wurzel, Tstr., V.schienen u. V.füsse gelb; H.schild breiter als lang, hinten ziemlich stark eingeschüntt, auf d. Scheibe mit 3 Gruben; Flgdkn. mehr als 3mal so lang als zs. breit, nach hinten kaum verengt, jede mit 3 deutlich erhabenen Längslinien; H.schenkel d. 5 wenig gebogen, aber ziemlich stark verdickt. — Selten.

18. 0. virescens L. 3½,—5... Dunkel- od. schmutziggrün, sehr dicht punktirt, grau behaart; H.schild etwas länger als breit, vorn erweitert, der V.rand gerundet, der H.rand i. d. M. etwas aufgebogen, die Scheibe i. d. M. nit 2 grossen, durch eine erhabene Linie getrennten Gruben n. einem seichten Eindrucke vor dem Schildchen; Flgdkn. dicht runzelig punktirt, mit 3 scharfen, erhabenen Linien, wovon die äussern fast d. Spitze erreichen; H.schenkel d. 5 verdickt u. gebogen; Ster Bring bei d. 9 nd. d. Sn. ausgerandet. — Hänfen

gebogen; Ster B.ring bei d. Q un d. Sp. ausgerandet. — Häufig. 9. 0. lurida Gyll. Der Vorigen sehr ähnlich, aber nur 2½-3" lang, das H. schild knum lünger als breit, vorn weniger erweitert, die H.schenkel bei d. 5 nicht verdickt und bei dem Q der letzte B.ring an der Spitze abgerundet. —

Nicht selten.

### 9. Gatt. Stemaxis Schmidt.

Fhlr. 11gldrg., bei den länglichen, kaum ausgerandeten Augen efgt.; Endgld. d. Kfr.- u. L.tstr. länglich kegelf., mit schräg abgestutzter Spitze; H.schild kurz, fast 4eckig; Flgdkn. sehr lang, schmal, überall gleichbreit; Beine einfach; Schienen mit 2 Dornen; vorletztes Fussgld. dicht filzig.

1. St. annulata Germ. 4-6". Dunkel schwarzblau, fein behaart, Wurzel der Fhlr., Tstr. u. V.heine gelb; H.schild länger als breit, hinten mässig eingeschnürt, mit 3 Gruben. Bei d. der H.schenkel schwarz, bei d. Q mit einem breiten gelben Ringe. - In S.deutschl.

# Gatt. Anoncodes Dej.

Fhir. des ♂ 12-, die des ♀ 11gldrg.; Augen gross, nierenf.; H.schild ziemlich 4eckig, nach hinten nur wenig verengt; V.schienen fast immer nur mit einem Enddorne: Klauen einfach od. an d. Wurzel sehr schwach zahnf. erweitert. Das Uebrige wie bei Asclera.

a. Flydku. wenigstens theilweise gelb, gelbbraun od. braun.

a. Letzter Bring bei d. 5 an d. Spitze durch einen tiefen Beckigen Ausschnitt in 2 abgerundete Lappen getheilt, bei d. Q an d. Sp. abgerundet.

2. A. rufiventris Scop. 4-6". Blauschwarz, fein grau behaart, die U.seite der ersten Fhirgidr., die Tstr. u. ein Theil d. V.schienen brunnlichgelb, bei d. 5 die Flgdkn. um d. Schildchen herum, sowie ein Theil d. Naht gelbbraun, bei d. Q das II.schild ganz rothgelb od. nur ein Punkt od. eine Linie i. d. M. schwarz, die Flgdkn. gelb u. nur d. Sp. od. auch der S.rand schwärzlich od. schwarz u. nur ein Beckiger Raum am Schildchen gelb, der Bauch gelb. - S.Deutschl.

3. A. ustulata F. 5-6". An Gestalt u. Farbe d. Vorigen sehr nahe verwandt, b. b. G. aber die ganzen Fhlr. u. Beine schwarz, bei d. & die Flgdkn. am S.rande mit einem breiten dunkelblauen Saume, die M.schenkel an d. Spitze innen mit einem hakenf. Fortsatze, bei d. Q aber d. Flgdkn. gelb, mit schwarzer

Spitze, die U.seite wie bei d. 5 ganz schwarz. -- Selten.

B. Letzter B.ring bei d. A mit einem tiefen 4eckigen Ausschnitte, bei d. ♀ ausgerandet.

4. A. adusta Pz. 4-8". Blauschwarz, fein punktirt, bei d. 5 die nach hinten stark verschmälerten Flgdkn. braun, mit dunklerer Spitze, die Fhlr.wurzel, Tstr. n. Hüften gelbbraun, die V.schenkel verdickt, bei d. Q II.schild, Schildchen u. Bauch rothgelb, die gleichbreiten Flgdkn. gelbbraun, ihre Spitze u. oft auch der S.rand schwarzblau. Nur selten zeigt sich bei d. Q auf d. M. des H.schilds ein schwarzer Punkt od. eine schwarze Linic. - S.Deutschl.

b. Flgdkn. ganz schwarz od. blau od. grün.

5. A. azurea Schmidt. 5-6". Grun oder blau, fein behaart; H.schild so lang als breit, vorn mit einem Beckigen, am Grunde mit einem queren Eindrucke; Flgdkn. fein u. dicht runzelig punktirt, mit 2 schwach erhabenen, feinen, kaum d. M. erreichenden Längslinien; 5ter B.ring bei d. 5 tief eingeschnitten, an der Wurzel mit 2 kleinen Erhabenheiten, bei d. Q ausgerandet; Spitze der vorderen Schenkel beim o an der innern Seite gezähnt. - S.Deutschl.

6. A. ruficollis F. 41/2-5". Blau od. grün, das Q mit rothgelbem H.schilde ... u. gelbrothem, nur an der äussersten Spitze schwarzem Bauche; II.schild vorn " erweitert, so breit als lang, seine Scheibe punktirt, an d. Spitze u. am Grunde, ... beim Q auch beiderseits mit einem Eindrucke, der V.raud gerade, der H.raud ausgebuchtet u. aufgebogen; Flgdkn. mit 2 feinen, auf der hintern läßte verschwindenden Längslinien. Bei d. 5 ist der letzte B.ring tief ausgeschnitten u.

Schenkel wie M.schienen sind einfach. - S.Deutschl.

7. A. viridipes Schmidt. Der Vorigen äusserst ähnlich u. wohl nur eine Abart derselben,  $4\frac{1}{2}-5\frac{1}{2}$ " lang, hellgrün oder blau, das H.schild vorn wenig erweitert, auf der Scheibe deutlicher punktirt u. jede Flgdke, mit 2 deutlichen, vorn stärkern, rückwärts schwächern Längslinien. - Auf blühender Cochlearia Draba, Oestreich.

8. A. fulvicollis Scop. 4-5". Schwarz, mit blauem od. grünem Schimmer, das ♀ mit rothgelbem H.schilde u. gelber Bauchspitze; Stirn d. ♂ seicht gefurcht, die d. ♀ gewölbt; H.schild vorn erweitert, sein V.rand in d. M. ausgebuchtet, seine Scheibe uneben; Flgdkn. sehr dicht runselig puuktirt, jede mit 3 erhabenen Längslinien, wovon die innere alsgehart ist; 3ter Bring d. Q ausgerandet, bei d. Ö lief ausgeschnitten, die Schenkel des letteren cinfach, die M.schienen nalte a. d. Wurzel mit einer deutlichen Erweiterung. Nicht selten ist d. II.sebild d. Q dankel gefeckt. — In Gebirgegenden S. Deutschl.

9. A. alpina Schmidt. 3'', -3'''. Glänzend metallisch grün od. blan, fein grau bebart, fein punktirt; Il sehild schmol, walzenf; Flgdkn. mit 2 schwachen Längslinien; Ster Bring d. 9 selwach ausgerandet; des 5 tief eingeschnitten; jeder-

seits mit einem Höcker. - Auf Alpen.

#### 11. Gatt. Chrysanthia Schmidt.

Fhlr. fadenf., so lang od. läuger als d. '/Leib, etwas entfernt von den kleinen, unden Augen efgt., b. b. G. Hgldrg; Kopf stark vorgestreckt, spitzig Seckig; Hachild langer als breit, vorn erweitert, ziemlich herzt. Fligdan. 2'/mal oder 3mal so lang als zs. breit, gleichbreit, od. geg. d. Sp. etwas erweitert; klauen ungezähnt. Das Uebrigo wie bei Aselera.

1. 0. viridissima L. 2',-4'''. Goldgrün, sehr dicht punktirt, Mund a. Fhir. pechschwarz, die Wurzel der letztern, Tstr. u. V.sehienen gellbraan; H.schild uneben, mit undentlicher Murche; letzter B. ring bei d. § 3eckig ausgeschnitten bei d. © abgerundet; Schenkelanhang d. H.beine bei d. Ö nit einem dornartigen

Fortsatze. - In Gebirgsgegenden, sehr häufig.

2. 0. viridis Jll. 27, 3". Goldgrün, sehr dicht punktirt, die ersteren Tstrgidr., Fbir. u. Beine gelbbraun, Kniee u. Fösse sehwärzlich; Il.schild ziemlich eben; letzter B.ring bei d. 5. a. d. Sp. ausgerandet, bei d. ♀ abgerundet; Schenkelanhang d. H.beine annbewaffnet. — Weit seltener als d. Vorige.

#### 12. Gatt. Myeterus Oliv.

Kopf vors in einen vollständigen Rüssel verlängert. hinten frei; Fbl. 11 Idlag, karr, weit von d. Augen auf d. Sichleeb d. Rüssich eift, bei d. ⊝ Sorteneft, bei d. ⊝ Sorteneft, bei d. ⊝ noch d. Sp. eitwes verzickit; Augen klein, rund; Endeld, der Kistr. beilt, der Litte, Augentuit; Hechtig beiter als lang, globeneft; Fighelt, etwa bereiter ab d. Euchlich eine Stellen der Sichle eine Stellen der Sichle eine Aufgaben der der Sichle eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine nacht, vordetzet Gild, herzf. etwa der Sichle eine Sichle eine hechtig eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine nacht, vordetzet Gild, herzf. etwa eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine hechtige eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine hechtige eine Sichle eine Sichle eine Sichle eine hechtige eine Sichle eine Sichle eine hechtige eine Sichle eine Sichle eine hechtig eine Sichle eine hechtig eine Sichle eine hechtig eine he

1. E. carcalisandies F. 2'/.->". Schwarz, dicht grau od gelb bebaut bestäubt, kopf. u. Leste im kindbergrauer, glünender Bebaurang Rassel mit 2 verielten, auch den Augen divergierenden lanien; Hachtlich vor d. Schildehen mit einer länglichen Grübe; Piglich, dicht körnig punktrit. Bri d., 5 bat der itte Ering in d. M. einer dieden, deckigen, mit kurgen, rörigelben Pilte besetzten der die der d

2. M. umbellatarum F. 2—6". Schwarz, dicht gelb behaart u. hestäubt; Fhlr. d. 

ö hell gelbroth, des 

schwarz, roth geringelt; Rüssel flach, mit kann angedenteter Kiellinie i. d. M.; H.schild breiter u. kürzer, am Grunde mit 3 Längs-

angedeuteter Kiellinie i. d. M.; H.schild breiter u. kürzer, am Grundo mit 3 Läng grübchen; Flgdku, zerstrent u. fein punktirt. — München.

# LII. Fam. SALPINGIDAE.

H. Gisse mit 4, V.- u. M. Gisse mit 5 Giden.; Klauen einfach; V häften kugelig; Kopf dis zu d. Augen in d. H. schild zurückziehden, rüsself, verlängert od. Seckig (in diesem Falle aber d. H. schild herzf., die Flydka. eif. u. viel breiter als das H. schild).

#### Uebersicht der Gattungen.

RHINOSIMUS. Kupf rüsself. verlängert; Fhlr. allmählig verdickt, weit vor den Augen eingefügt.

SALPINGUS. Kopf nicht verlängert; Fhir. fadenf., mit 3 grössern Endgidrn., bei d. Augen eingefügt.

#### 1. Gatt. Salpingus Illig.

Fhir. fadenf., mit 3 etwas grössern Endglden., nahe an d. vorspringenden, runden Augen efgt.; Kopf 3cckig; O.kfr. mit getheilter Spitze; Endgld. der K.tstr. eif., abgestutzt, das d. kurzen L.tstr. eif.; H.schild so lang als breit od. länger, rückwärts verschmälert, ziemlich herzf.; Flgdkn. am Grunde doppelt so breit als d. H.rand d. H.schilds, fast doppelt so lang als zs. breit, walzenf. gewölbt, an d. Sp zs. abgerundet; Beine kurz u. dick, die Klauen einfach. — Unter d. Rinde absterbender Bäume.

a. S.rand d. H.schilds nicht gezühnt.

 S. ater Payk. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>\*\*</sup>. Schwarz, glatt, etwas metallisch glänzend, Fhlr.wurzel u. Füsse rothbraun; II.schild breiter als lang, dicht u. tief punktirt, in d. M. beiderseits mit einer grossen eif. Grube; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.raumen mit einzelnen fast gereihten Punkten. - Selten.

2. S. foveolatus Ljungh. 2". Schwarz erzfarbig, glatt, Mund, Fhir.wurzel u. Füsse rostroth; H.schild breiter als lang, dicht u. tief punktirt, uneben, mit 2 halbmondf. Eindrücken; Flgdkn. gestreift-punktirt, gegen d. Spitze verworren punktirt, jede vor d. M. mit einer grossen, eif, queren Grube. - Sehr selten;

Glatz, Preussen.

3. S. bimaculatus Gyll. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—1<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>\*\*\*</sup>. Pechschwarz, glatt, Fhir. u. Beinc dunkel rothbraun; H.schild so lang als breit, weniger dicht u. tief punktirt, ohne Gruben; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, jede vor d. Mitte mit einer blassgelben, nicht scharf begrenzten, grossen Makel. — Sehr selten; Stettin. 4. S. castaneus Pz. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—1<sup>\*</sup>/<sub>3</sub><sup>\*\*\*</sup>. Dunkelbraun, glänzend, Fhir.wurzel u. der grössere Theil d. Beine heller; H.schild so lang als vorn breit, grob u. tief punk-

tirt; Flgdkn, mit ziemlich tiefen, an den Randern unregelmässigen Punktstreifen.

- Selten.

b. S.rand des H.schilds gezähnt.

5. S. 4-guttatus Lep. u. Serv. 11/4". Rostroth, Fhir.spitze, U.seite und Figdkn. schwarz, ein grosser Fleck an d. Wurzel u. ein kleiner oft undeutlicher vor d. Sp. einer jeden der letztern, sowie d. Beine röthlichgelb; H. schild lünger als breit, dicht punktirt, nach hinten stark verengt, beiderseits mit 4-5 spitzigen Zähnchen u. vor d. Schildchen gewöhnlich mit einem kleinen Eindrucke; Flgdkn. ziemlich regelmässig punktirt-gestreift. - Sehr selten.

6. S. denticollis Gyllh. 1". Dem Vorigen an Färbung u. Gestalt äusserst ähnlich, nur ist d. H.schild kaum so lang als breit, die Flgden. haben nur einen rothgelben Fleck innerhalb d. Schulter, u. die Punkte auf ihnen sind fein u. seicht

u. nur an d. Wurzel da u. dort gereiht. - Sehr selten.

### 2. Gatt. Rhinosimus Latr.

Fhlr. allmählig verdickt, weit vor den kleinen, runden Augen efgt.; Kopf klein, vor d. Augen in einen flachen, dem H.schilde an Länge fast gleichen, an d. Sp. eckig erweiterten Rüssel verlängert; Eudgld. der K.tstr. lang-eif.; Zunge abgerundet, bewimpert. Das Uebrige wie bei Salpingus,

a. H.schild roth; Flydkn. blau od. grün.

11. R. roboris F. 13/4". Kopf, H.schild, die erste Hälfte der Fhlr. u. die Beine gelbroth, Brust u. H.leib pechschwarz, Scheitel u. Flgdkn. dunkelblau; Kopf u. H.schild tief n. zerstreut, die Flgdkn. fein gereiht-punktirt, einige Z. ränme d. Reihen mit einer feinern Punktreihe. — Nicht selten.

v. 2. R. ruficollis Pz. 11/3". Ganz röthlichgelb, Scheitel u. Flgdkn. grün, Fhlr.spitze setten auch Brust u. Bauch braun. Die Punktirung wie bei d. Vori-

gen. - Unter Birkenrinde, nicht selten.

- 3. R. ruficeps Bose. 1-1'/,". Rotligelb, Spitze d. Fhlr., Brust u. H.leibbraun, Flgdkn. glänzend grünlichblau. Punktirung wie bei den beiden Vorigen. Von denselben durch d. ganz rothen Kopf u. viel breitern Rüssel leicht zu unterscheiden. - Ortenberg.
  - b. H.schild mit d. Flydkn, gleichgefärbt, schwarz od. braun, mit grünem Metallschimmer.
- 4. R. planirostris F. 1½-1½". Schwarz od. braun, mit grünem Metall-schimmer, U.seite meist heller, Rüssel, Fhlr.wurzel u. Beine gelb; Rüssel breit, etwas kürzer als das tief und nicht dicht punktirte H.schild; Flgdkn. punktirtgestreift. - Nicht selten.

flimmanna soft!

| 5. R. aeneus Ol. 1 1/2-12/4". Oben bronzeferben, glänzend, einfarbig, unten sehwarz, Fhlr. u. Beine pechbraun. — Selten.

### LIII. Fam. CURCULIONIDAE.

Fhir. fast immer gekniet, gegen d. Spitre verdickt od. mit einem geringelten od.
mnegsliederten Endknopfe; Kopp füsself, verlängert, der Immed an seiner Spitze;
Thr. sehr klein; Arnad d. Schienen nie geschni; Fhase 4pidrg, dan 3te Gld.
breit herst, od. Stoppig, die Gldr. unten mit breiter Sohle, seitem dieselben einfach, setra selten d. Filme mit 5 einfachen Gldrn.

#### Uebersicht der Gattungen.

A. Fhir. nicht gekniet, ihr Schaft (Ites Gld.) nicht bedeutend verlängert; Rüssel meist nine Fhir.furche.

A. Vnrletztes Fussgld. 2lappig, mit schwammiger Soble. I. H.leibsspitze vnn d. Flgdkn, unbedeckt.

1. Rüssel breit u. kurz.

a. Füsse deutlich 4gldrg., ihr 3tes Gld. 2lappig.

a. Fhir. fadenf., gegen d. Sp. verdickt nd. gesägt, vor einer kleinen Ausrandung d. Augen efgt. BRUCHUS. Augen stark varspringend, so dass der Kopf hinten balsf. verengt

erscheint.

SPERMOPHAGUS. Augen nicht vorspringend; Knpf nicht halsf. binter denselben

vereugt. β. Fhlr. mit 3 dentlich grössern Endgldru., an d. S. des sebr

kurzen Rüssels efgt. URODON. Augen rund, ohne Ausrandung.

b. Füsse undeutlich 4gldrg., das 3te Gld. m. od. w. in dem Zhappigen 2ten Glde. versteckt. a. Fhir. an d. S. des Rüssels, in einer schmalen, nach unten

gebugenen Furche efgt.

BRACHYTARSUS. Fhlr. mit 3 breiten, aneinander gedrängten Gldra.

Fhir. in einer breiten Gruhe an d. Seite des Rüssels eingefügt.

aa, Augen rund od. nval, nicht ausgerandet. PLATYRHINUS. Augen stark vorragend; Stirn eingedrückt.

TROPIDERES. Augen wenig vnrragend; Stirn nicht eingedrückt. bb. Augen nierenf., ihr V.rand dentlich ausgebuchtet. ANTHRIBUS.

2. Rüssel fast walzenf.

 Kopf am Grande bedeutend balsf, verengt, wie an cinem Stiele hängend.

APODERUS.

b. Knpf hinter d. Augen nicht nd. nur wenig verengt.

ATTELABUS. V.schienen inner sägef. gezähnt.

RHYNCHITES. V.schienen innen nicht gezähnt.

II. H.leib ganz von d. Figdkn. bedeckt.

Rüssel nicht an d. M. brust anlegbar.
 U.kfr. Blappig mit deulichen m. od. w. vorragenden Tstrn.
 Kopf 3eckig, nur mit einer sehr kurzen Verlängerung

CHORAGUS. Fhir. bart am V.rande d. Augen efgt.

β. Knpf in einen schmalen, deutliehen Rüssel verlängert. RHINOMACER. Fhir. näher d. Sp. als d. Wurzel d. Rüssels efgt.

DIODYRHYNCHUS. Fhir. i. d. M. des Rüssels efgt.
b. U.kfr. nur mit einem Lappen u. mit kurzen, ohne Zerglie-

derning nicht sichtbaren Tstrn.

AULETES. Fhir. mit 3 deutlich getrennten, grösseren Endgiden.

APION. Fhlr. mit einer aus 3 enge aneinander gedrängten Gldrn, bestehenden Endkolbe.

Rüssel zw. den Hüften d. V.beine durch genau an d. M.brnst anlegbar.

RAMPHUS. Fblr. mit einem ovalen, zugespitzten, 4gldrgn. Endknopfe; H.beine sind Springheine.

B. Alle Fussgidr. einfach, drehrund. ohno Sohle. BRACHYCERUS. Fhir. mit ungegliederter Endkolbe.

B. Fhlr. gekniet, ihr Ites Gld. bedeutend verlängert; Rüssel stets mit einer Fhlr.furchc.

A. Rüssel m. nd. w. dick, die Fhlr. an dessen Spitze, gewöhnlich am Mundwinkel efgt.

M. Fhlr.grube unter die Augen gehogen,

I. V.brust ohne Furche.

1. Rüssel kurz n. eckig.

a. Fussklauen vollkommen von einander getrennt.

a. Krpr. kurz, gedrungen od. eif., od. länglich eif., meist

ungeflügelt; Flgdkn. mit stumpfen oder abgerundeten Schulterecken.

PSALLIDIUM. Schildchen klein aber deutlich. THYLACITES. Schildchen nicht siehtbar.

β. Krpr. länglich, geflögelt; Schultern m. od, w. rechtw.

vorragend.

TANYMECUS. Fhir schaft weit über d. Augen hinausreichend.

CHLOROPHANUS. Fhir.schaft d. Augen nicht erreichend; Schienen an d. Sp. in

gehogen.

einen langen, scharfen Hornhaken nach innen erweitert. SITONES. Fhlr.schaft die Augen erreichend; Schienen unbewehrt.

Fussklauen gahelf., am Grunde theilweise verwachsen.
 Krpr. kurz gedrungen od. eif., od. länglich eif., meist

ungeflügelt; Schultern sehr stumpf od. abgerundet.

a. Alle Gldr. d. Fhlr:geissel länger als breit.

BUSOMUS. V.schenkel mit einem langen Zahne.

BRACHYDERES. Schenkel nicht gezähnt,

bb. 3-7tes Gld. d. Fhir geissel höchstens so lang als breit,

m. od. w. kugelig. αα. Fhir grabe schmal, tief u. fast senkrecht nach unten

SCIAPHILUS.

 β8. Fblr.grube wenig gehogen, nnr schief gegen den U.rand d. Augen zichend.

CNEORHINUS. Die 4 V.schienen n. d. Sp. mit einer hreiten, flachen, schief abgeraudeten Erweiterung, die das 1te Fussgld. verdeckt. STROPHOSOMUS. Schienen ohne diese Erweiterung.

 Krpr. länglich, geflügelt; Schultern m. od. w. rechtw. vorragend.

as. Russel an d. Sp. mit einem halbkreisf. Eindrucke, welcher durch eine schwach erhabene, bogenf. Linie begrenzt wird.

SCYTROPUS.

bb. Rüssel ohne diese erhabene Bogenlinie.

METALLITES. Nur das ite Geisselgid. länglich, kegelf. u. dicker als die folgenden linsenformigen. POLYDRUSUS. Ites u. 2tes Geisselgid. länglich, kegelf.

2. Rüssel ziemlich lang u. m. od. w. rund.

a. Fussklauen gabelig, am Grunde theilweise verwachsen.

a. Spitzen d. Schienen innen mit einem deutl. Hornkaken.

LIOPHLOEUS. V.schenkel gezähnt.
β. Spitze d. Schienen unbewehrt.

CLEONUS. Rüssel mit durchaus sehr tiefen, stark nach unten gekrümmten Fhlr.furchen.
TROPIPHORUS. Fhlr.furchen nur anfangs tief, dann seicht u. allmählig gekrümmt.

Fussklauen vollkommen von einander getrennt.
 Fussgldr. einfach, drehrund, obne Soble.

MINYOPS.

β. Wenigstens das 3te Fussgld. Slappig u. unten mit hreiter Soble.

an, Schienen a. d. Sp, innen mit einem deutlichen Hornhaken.

aa. kafer geflügelt,

" Schildchen kaum sichthar; Kafer 3/." lang.

TANYSPHYRUS. \*\* Schildchen deutlich ; Kafer 4-8" lang.

LEPYRUS. V.rand d. V.brust der ganzen Breite nach nur sanft ausgehnchtet. HYLOBIUS. V.rand d. V.hrust in d. M. tief, gerundet ausgeschnitten. ββ. kafer ungeflügelt.

\* Kafer klein, 1-11/4" lang.

ADEXIUS. Flgdkn. kugelig, mit aufstehenden Borsten, LEIOSOMUS, Flgdku, kugelig, selten länglich-eif., nackt, \*\* Käfer ziemlich gross, 4-10" lang.

MOLYTES, Schildchen deutlich; Flgdkn. mit abgerundeten Schultern; Fhir.schaft d. Augen nicht erreichend.

PLINTHUS. Schildchen nicht sichtbar od. sehr undeutlich; Flgdkn. an der Basis gemeinschaftlich ausgerandet, mit stumpf vorragenden Schul-

tern; Fhir schaft d. V.rand d. Augen erreichend. bb. Schienen ohne Hornkaken a. d. Sp.

aa, Rüssel deutlich gegen d. Sp. verdickt, an d. Sp. selbst ziemlich 4eckig.

ALOPHUS. Fhir.schaft d. Augen lange nicht erreichend,

BARYNOTUS. Fhir.schaft d. M. der Augen erreichend. 88. Rüssel stielrund, geg. d. Sp. nickt verdickt, m. od.

w. gcbogen. LIMOBIUS. Fhir geissel 6gidrg.
PHYTONOMUS. Fhir geissel 7gidrg.; H.rand d. H.schilds sanft gerundet.

PROCAS. Flilr.geissel 7gldrg.; H.rand d. H.schilds beiderseits schwach ausgehuchtet. I. V.rand d. V.hrust tief ausgeschnitten, die Seiten d. Ausschnitts

mit etwas erhahenem Rande, eine seichte, hreite Furche zum . Einlegen d. Rüssels hildend GRONOPS. Fussgidr, ohne hreite Sohle an d. U.seite.

28. Fhir.grube kurz u. ziemlich grade geg. d. M. d. Augen aufsteigend. I. Fussklauen gahelf., am Grunde theilweise verwachsen. 1. Fledku langlich, mit stumpfw. vorragenden Schultern.

PHYLLOBIUS, Krpr. geflugelt.

2. Flgdkn. mit abgerundeten Schultern. a. Flgdku. an d. Basis deutlich, gemeinschaftlich ausgerandet.

PERITELUS, Fhir schaft d. H. schild erreichend. h. Flgdkn. an der Basis gerade abgestutzt.

PTOCHUS. Fhir.schaft das H.schild erreichend; Kopf fast hreiter als d. H.schild. OMIAS. Fhir.schaft nicht d. Augen überragend; Kopf schmaler als d. H.schild. H. Fussklauen vollkommen getrennt.

1. Augen fehlend. TROGLORHYNCHUS.

2. Augen deutlich. a. Schildchen deutlich.

CAENOPSIS. Augen ganz vorn am Rüssel, in d. M. der Rüssel- u. Kopflänge stehend.

b. Schildchen undeutlich od. nicht sichtbar. a. Schienen an d. Sp. unbewehrt,

STOMODES. Krpr. mit zerstreuten, langen Haaren. 8. Schienen mit einem nach innen gerichteten Hornhakehen an d. Spitze.

as. Rüssel an d. Sp. ohne lappenf. Erweiterung. TRAGYPHLOBUS. Krpr. gewöhnlich mit einer grauen hruste hedeckt, aus wel-

cher nur die Börstchen hervorragen. hb. Rüssel unter d. Fhir. warzel bedeutend lappenf, erweitert. OTIORHYNCHUS. H.schild ohne M.rinne.

TYLODERES. H. schild mit einer M.rinne.

B. Rüssel walzenf., selten kürzer als d. H.schild, die Fhir. vor oder nähe an desson Mitte efgt. M. Fässe Egidrg: 31ses Gid. derselben fast immer 2lappig.

I. Falr. mit 11-12 Gldrn. u. dentlich gegliedertem Kolbe; Fhlr.-

geissel 6-7gldrg.

1. V.hüften einander berührend od. sehr nahe aueinander stehend; V.brust nie rinnenartig vertieft.

a. Schildehen dentlich sichtbar.
 a. H.schenkel wenig verdickt; kein Springvermögen.

a. H.schenkel wenig verdickt; kein Springverm
 aa. Fussklauen deutlich.

aa. Fussklauen bis zur M. verwachsen.
 V.rand der V.brust tief ausgeschnitten.

† H.rand d. H.schilds 2mal gebuchtet. Jede Flgdke. am Grunde gerundet u. in d. Ausbnehtung d. H.schilds hineiursgend.

LIXUS. Rüssel ziemlich lang u. rund; Krpr. lønggestreckt, walzenf. LARINUS. Rüssel ziemlich lang u. rund; Krpr. ei- od. länglich-eif. RHINOCYLLUS. Rüssel føst kärzer als der Kopf u. kantig.

†† H.rand d. H.schilds nicht od. nur schwach gebnehtet.

SMICRONYX. Figdkn. am Grunde grade abgestutzt.

\*\* V.rand d. V.brust nur sanft ausgebuchtet od. grade.

TYCHIUS.

ββ. Fresklauen vollkommen von einander getrennt.
Geissel der Fhlr. mit 7 Gldrn.
† Fussklauen einfach.

‡ H.leib von d. Flgdkn. ganz bedeekt. × Alle Schienen gebogen u. an d. Spitze mit cinem sterken Haken.

ERIRHINUS. V.rand des H.schilds oben u. unten grade.
 HYDRONOMUS. V.rand d. H.schilds oben u. unten tief ausgeschnitten.
 ≥× Höchstens d. V.schienen etwas gebogen.

 Figdkn, vor d. Spitze mit einer deutlichen Schwiele.

PISSODES. V.schienen mit einem grossen Haken an d. Sp.; Flgdkn. walzenf., nur wenig breiter als d. H.schild. GRYPIDHUS. V.sebienen mit kaum siechtberen Hecken; Flgdkn. cif., am Grunde

fast doppelt so breit als d. H.schild.

\*\* Figdkn. ohne Schwiele od. Höcker
vor d. Spitze.

ERIRHINUS. V.schienen an d. Spitze mit einem m. od. w. deutlicken Haken; Schildchen 3eckig.

BRACHONYX. V.schienen ohne Haken; Schildchen rund. ‡‡ H.leibsspltze frei, von den Flgdkn. nicht

× Augen an d. S. des Kopfes, wenig vorragend, die Stirn zw. Ihnen fast so breit als der Rüssel.

MAGDALINUS. H.schild am H.rande jederseits zur Aufnahme der abgernndeten Wurzel der Figdkn. ausgerandet. ACALYPTUS. H.schild hinten schwach gerundet; Figdkn. am d. Wurzel zs. aus-

gerandet. ⊗⊠ Angen sehr gross, einander stark genähert, die Stiru zw. ihnen sehr

CORYSSOMERUS. H.rand d. H.schilds in d. m. mit einem kleinen, an d. Spitze ausgerandeten Fortsatz geg. d. Schildchen, dieses klein, punktf. o. erhaben; Flgdkn. kaum um die Halfte länger als vorn breit.

EURYOMMATUS. H.rand d. H.schilds ohne diesen Fortsatz; Schildchen fast länger als hreit, vertieft; Flgdku, fast doppelt so lang als zs. hreit.

†† Jede Fussklaue gezähnt od. gespalten.

 H.leibsspitze von d. Flgdkn. unbedeckt.
Flgdke. eif.; Rüssel mässig fein, kaum länger als Kopf u. H.schild. LIGNYODES. BALANINUS. Figdkn. Seckig; Rüssel fein, fadenf., stets viel länger als Kopf u. H. schild.

## H.leib ganz von den Flgdkn, hedeckt.
ANTHONOMUS. Flgdkn, hinter d. M. hauchig erweitert; Schildchen etwas er-

hahen; Augen vorragend ELLESCHUS. Flgdkn. nicht hauchig erweitert; Schildchen nicht erhaben; Augen nicht vorragend.
\* Geissel der Fhir, mit 6 Gldrn.

† Figdkn. den ganzen H.leih hedeckend. BRADYBATUS. H.rand d. H.schilds deutlich 2mal gebochtet; Figdkn. lang, walzenf., an der Basis schwach erhaben gerandet; V.schenkel bedeutend verdickt u. gezähnt.

TYCHIUS, H.raud d. H.schilds nicht gehuchtet; Flgdkn. länglich eif., am Grunde nicht erhahen gerandet; V.schenkel kaum verdickt,

†† Flgdkn. einzeln abgerundet; H.leihsspitze frei. SIBYNES. Russel dunn, fadenf., ziemlich lang; Augen nicht vorragend; H.schild ohne Erhahenheiten; Schildchen punktf., deutlich, die Schildchen-

gegend nicht vertieft; Flgdkn. eif., vorn abgestutzt. Rüssel kurz, dick, an der Spitze merklich erweitert; Augen etwas vorragend; Schildchen klein, vertieft; Flgdkn. kaum PHYTOBIUS. länger als zs. breit, viel hreiter und höher gewölbt als das

H.schild. bh, Fussklauen nur bei starker Vergrösserung in einer Aushöhlung des 3ten Glds, sichthar,

ANOPLUS. ORCHESTES.

8. H.schenkel hedeutend angeschwollen: Springheine-

b. Schildchen fehlend od, sehr undeutlich.

a. Augen vorn an d. Stirn dicht aneinander stehend. MYORHINUS. Rüssel hoeh gekielt. B. Augen an d. S. des Konfes, die Stirn zw. ihnen so breit

od hreiter als d. Rüssel. aa. H.leihsspitze von den einzeln abgerundeten Flgdkn.

AMALUS.

unbedeckt. hh. H.leih ganz von den Flgdkn. hedeckt.

STYPHLUS. Fhir.furche tief, so lang als d. Schaft, grade zum V.rand d. Augen an fateigend. TRACHODES.

Fhir.forche kurz, ganz auf d. U.seite des Rüssels gebogen. 2. V.hüften aneinander stehend; V.hrust vor den V.hüften rinnenartig vertieft.

LYPRUS. Fhir.geissel mit 6 Gldrn. BAGOUS. Fhir geissel mit 7 Gldrn.

3. V.haften von einander entfernt.

a. V.hrust zw. den V.hüften ehen, ohne Rüsselfurche, BARIDIUS. Fhlr.geissel 7gldrg.

b. V.hrust mit einer deutlichen Rüsselfurche. a. Rüsselfurche d. V.hrust tief, scharfrandig, his zar M.hrust

fortlaufend u. daselhst scharf begrenzt,

aa. Flgdkn, einzeln a. d. Sp. abgerundet. After unbedeckt. aa. Klauengld. der Füsse nur mit einer einzigen, einfachen Klane.

MONONYCHUS.

88. Klauengld. d. Füsse mit 2 deutlichen Klauen. COELIODES. Jede Klaue gezähnt od. gespalten.

MARMAROPUS. Klauen einfach.

bb. Flgdkn. zs. abgerundet, oder wenigstens der After bedeckt.

aa. Schildchen deutlich sichtbar.

\* Rüssel stark, breit, flach mit fast graden Fhlr.gruben.

GASTEROCERUS.

\*\* Rüssel rund.

CAMPTORHINUS. H.schenkel über die Flgdkn.spitze hinausragend. CRYPTORHYNCHUS. H, schenkel nicht über dieselbe ragend.

88. Schildchen kaum zu erkennen.

ACALLES. Beine fast gleichlang; Schenkel schwach verdickt; V.schienen wenig gebogen.

V.beine viel länger; Schenkel keulenf., ungezähnt; V.schienen SCLEROPTERUS. an d. Sp. stark gebogen.

β. Rüsselfarche der V.brust nur seicht, selten bis zur M.brust fortlaufend u. daselbst nie scharf begrenzt.

aa. Geissel der Fhlr. mit 7 Gldrn. aa. Schildchen deutlich, punktf. erhaben.

OROBITIS. Figdkn. stark gewölbt, fast halbkugelig.

88. Schildchen sehr klein u. undeutlich; Flgdkn. wenig gewölbt.

POOPHAGUS. Flgdkn. länglich, ziemlich flach; Rüssel lang, rund u. stark gebogen. RHINONCUS. Flgdkn. kurz eif., Rüssel nur so lang als der Kopf, ziemlich dick

u. rund; Augen etwas vorragend; Rüsselfurche sehr seicht. CEUTORHYNCHUS. Flgdkn. kurz eif., Rüssel lang, fadenf., bei einigen dunn, bei andern dick, mässig gebogen; Augen kaum vorragend; Rüsselfurche der V.brust nicht scharf begrenzt u. zw. den M.hüften endigend.

bb. Geissel der Fhlr. mit 6 Gldrn.

TAPINOTUS. Rüssel mässig lang, ziemlich dick, mässig gebogen; Flgdkn. länglich 4eckig.

RHYTIDOSOMUS. Rüssel lang, dick, stark gebogen; Flgdkn. kurz eif., fast kugelig.

> II. Fhir. höchstens mit 10 Gldrn.; Fhir.keule solid od. nur undeutlich gegliedert, selten deutlich 3- od. 4gldrg., in welchem Falle die Geissel nur 5 Gldr. hat.

1. Fhir.keule deutlich 3- od. 4gldrg.; Fhir.geissel mit 5 Gldrn. a. Fhir. nur 9gldrg.

NANOPHYES. Flgdkn. fast eif., vorn hoch, fast höckerig gewölbt.

b. Fhir. 10gldrg. a. H.leibsspitze frei.

GYMNETRON. Flgdkn. kurz, gewöhnlich wenig länger als an den stumpfw. Schultern breit.

β. H.leib ganz von den Flgdkn. bedeckt.
CIONUS. Flgdkn. 4eckig-eif., nur wenig länger als zs. breit.
MECINUS. Flgdkn. walzenf., fast doppelt so lang als zs. breit.

2. Fhir keule undeutlich 2gldrg. od. ganz derb.

a. Fhlr.geissel mit 6 Gldrn.

SPHENOPHORUS. Flgdkn. an d. Sp. einzeln abgerundet; Nahtwinkel sehr stumpf od. abgerundet.

SITOPHILUS. Flgdkn. an d. Sp. gemeinschaftlich abgerundet; Nahtwinkel recht-eckig; H.schild fast so lang als die Flgdkn.

b. Fhlr.geissel mit 7 Gldrn.

a. Ites u. 2tes Gld. der Geissel länglich.

PHLOEOPHAGUS. Schildchen sehr undeutlich od. fehlend; Rüssel rund. COSSONUS. Schildchen deutlich; Rüssel an d. Sp. 4eckig erweitert.

β. Nur das 1te Gld. der Geissel länglich, die übrigen sehr

kurz, allmählig an Dicke zunehmend. RHYNCOLUS. Schildchen sehr klein; Rüssel rund.

B. Füsse dentlich 5gldrg., mit schmalen Gldrn.

DRYOPHTHORUS. Fhir. mit 4gldrgr. Geissel u. mit derber, ovaler Keule.

3. Fhir, nicht gekniet, ihr Ites Gld. (welches bei den folgenden Abtheitungen den Schaft bildet) nur wenig von dem 2ten an Grösse verschieden; Fhir. 11- bis 12gldrg.

#### 1. Gatt. Bruchus L.

Fhlr. Ilgidrg., vor der Ausrandg. der nierenf. Augen efgt., nach aussen verdickt, häufig gesägt; Kopf niedergebogen, hinter den ziemlich stark vorragenden Augen einen kurzen Hals verengt; H.sehild entw. trapezt., mit abgerandeten V.ecken, od. nach vorn stark kegelf. verengt, breiter als lang, der Il.rand tief 2mal ge-bachtet, die O.seite achwach gewölbt; Schildchen langlich-deckig, gewöhnlich ad. Sp. aasgerandet, Flgdka. länglich-deckig, kaum länger alz zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, die nackte Afterdecke freilassend, oben schwach gewölbt; Beine stark, die vordern genähert, die Hischenkel oft gezähnt a. viel kräftiger als die vordern, die Hischenen an d. Sp. entw. unbewaffnet, od. ihr Rand in einen od. mehrere doraf., unbewegliehe Fortsätze erweitert, das 1te Fussgld. etwas gekrümmt, fast länger als die 1/2 Schiene, das Klauengld. mit 2 gezähnten Klauen. — Auf Blüthen; gefangen maehen sie schuelle, purzelnde Bewegungen.

#### A. H.schenkei genähnt, 1. S.rand des H.schilds nahe der M. mit einem kleinen Zahnchen.

1. B. nigripes Schönh. 11/4". Eif., schwarz, mit ziemlich dichter, weissgrauer, auf Hischild n. Flgdkn. fleckiger Behaarung, die ersten 4 Fhlr.gldr. rostroth, das 2te Gld, deutlich kleiner als die folgenden; Beine ganz schwarz. -

Sehr selten.

' 2. B. seminarius L. 11/2". Eif., schwarz, ziemlich dicht, die Flgdkn. spärlich weissgrau behant, die 4, selten die 3 ersten Fhlrgldr. u. die ganzen V.beine röthliehgelb, 2 Punkte auf der Scheibe d. H.schilds n. ein Flock an seinem H.rande vor d. Schildchen, sowie mehrere grössere n. kleinere Flecke auf den Flgdkn, weisslich behaart; mitnuter sind die V.schenkel m. od. w. schwarz, u. d. H.schenkel ungezähnt. - Schr häufig.

 B. flavimanus Schoenh, 1 1/4". Eif., schwarz, ziemlich dicht grauweiss behaart, die 4 ersten Fhir.gldr. n. die ganzen V.beine röthlichgelb, ein keilf. Fleck am Grunde des H.schilds vor d. Schildchen, dieses selbst, ein länglich 4eckiger Fleck auf der Naht h. d. Schildehen u. 2 einander genäherte Fleckenbinden, die eine etwas vor, die andere etwas hinter d. M. der Flgdkn., sowie einzelne zerstreute Punkte auf diesen weiss behaart; Seiten des H.schilds h. d. M. tief gebuchtet, mit spitzem u. stärkern Zahne als bel dem ihm sonst sehr ähnlichen B. seminarius; Afterdecke fast Seekig, seidenhaarig mit 2 länglichen braunen Flecken. - Selten.

4. B. pisi L. 2". Länglich eif., schwarz, ziemlich dicht weissgrau, fleckig behaart, die 4 ersten Fhlrgidt., Schienen n. Füsse der V.beine, oft auch die Spitzen d. M.schienen rottigelb; Afterdecke dicht weiss behaart, mit 2 grossen,

5. B. rufimanus Sch. Dem Vorigen sehr ahhlich, aber viel kurzer u. schmaler, d. H.schild länger, d. Zahn an d. S. desselhen kleiner, zaweilen undeutlieb, die schwarzen Flecken der Afterdocke oft undentlich, die V.schenkel rothgelb. -" + Attif, stee Nicht selten.

6. B. sertatus Jll. 11/3". Länglich eif., flach, schwarz, die 5 ersten Fhir.gldr. u. die 4 V.beine bräunlichgelh, ein 3eckiger Fleck auf d. H.schild vor dem Schildenen, die Naht u. eine hintere Querhinde auf d. Flgdkn. weiss hehaart. — Sehr selten.

 B. luteicornis Jil. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>m</sup>. Eif., schwarz, grau behaart, Mund, Fhlr.
 u. die 4 vorderen Beine rothgelb, ein Fleck vor d. Schildehen u. noch mehrere zerstreute Fleckchen auf dem II.schilde, das Schildchen, der vordere Theil der Naht u. eine doppelte, unterbrochene Querlinie auf d. M. der Flgdkn. weiss hehaart; die Banchseiten weiss panktirt; beim 5 sind nur die 5 ersten Fhirgldr., die V.beine bis auf ihre Warzel u. die M.schienen rothgelh. — Nicht selten.

#### 2. S.rand des H.schilds nicht gezühnt. a. O seite fleckig behaart.

8. B. lentis Schoenh. 1/3-1/3". Eif., ziemlich flach, schwarz, dicht hraunfilzig, mit spärlichen, weisslichen Fleckehen, das Schildehen dicht weiss behaart, 1 ann

die ersten 4 od. 5 Gldr. der kurzen Fhlr., die V.beine ganz u. die Schienen u. Füsse d. M.beine rothgelb; H.schild quer mit 2 schwarzen Flecken auf d. Scheibe; H.schenkel spitz gezähnt. - Selten.

9. B. Hvidimanus Schoenis. 11/". Eif., schwarz, mit weissgrauem Filze unten dicht, oben fleckig bedeckt, die Wurzel der Fhlr., die Spitze d. V.schienen

u. die V.schenkel rothgelb. - Oestreich.

10. B. loti Payk. 1-1/3. Eif., schwarz, fein grau behaart, Mund, Fhir.-wurzel u. V.beine rothgelb; H.schild quer, dieht runzelig punktirt; H.schenkel mit einem starken Zahne. - Selten. In nord Br south

B. H.schenkel nicht gezähnt.

1. H.schild fust so lang als breit, nach vorn stark, fast kegelf. verengt. a. Flgdkn. mit Flecken od. Binden.

11. B. marginellus F. 11/3". Schwarz, ein Beckiger Fleck auf d. H.schilde vor d. Schildchen u. die Flgdkn, dicht weissgrau behaart, jede von diesen mit 3 schwarzen Flecken am Rande, einem grossen an der Sp., einem in d. M. des Srandes u. einem kleineren an der Schulter, Beine a. Fhlr, ganz schwarz u. nur

selten die Wurzel der letztern bräunlich. - Ziemlich selten.

12. B. variegatus Germ. 1/4... Schwarz, grau behaart, die Seiten des H.schilds u. ein Fleck vor d. Schildchen, die Naht der Flgdkn. u. 2 m. od. w. deutliche Binden, wovon die hintere die breitere ist, sowie die U.seite grauweiss behaart, die 3 ersten Fhlrgldr., die Schienen u. Schenkelspitzen der vorderen Beine röthlichgelb. - Selten.

13. B. dispar Sch. 1". Schwarz, grauweiss gefleckt; V.beine dünn, röthlichgelb, nur an d. Wurzel m. od. w. schwarz, H.beine stark, rothlichgelb, ihre Schenkel von der Wurzel bis über die Mitte, die Spitze der Schienen u. die Füsse schwarz, ihre Kniee bräunlich, d. 4 ersten n. 2 letzten Fhlrgldr. beim 💍 röthlichgelb; beim Q blos die letzten Gldr. undeutlich dunkelgelb. - Sehr selten.

14. B. dispergatus Schönh. 1-11/4". Länglich eif., schwarz, ziemlich dicht weissgrau, das Schildchen dicht weiss behaart, die Flgdkn. braun gesleckt; Fhlr. lang, vom 5ten Glde. an stark verdickt u. stumpf gesägt, die ersten 4 Gldr., die Schienen u. Schenkelspitzen der vorderen Beine röthlichgelb. - Selten.

 B. varius Ol. 1". Lünglich eif., schwarz, mit dichtem, oben dunkel aschgrauem, unten niehr weisslichgrauem Haarüberzuge, die Flgdkn. auf den abwechselnden Z.räumen der feinen Streifen braun u. weiss gewürfelt; Fhlr. nach vorn nur wenig verdickt, i. d. M. am breitesten, die 4 ersten Gldr. u. das letzte gelh, die ührigen schwärzlich; Beine röthlichgelb, die Schenkelwurzeln u. die hinteren Füsse schwarz. - Sehr selten.

16. B. imbricornis Pz. 4',—1". Länglich eif., schwarz, dicht weissgrau behaart, die Flgdkn. bräunlich gesleckt, Fhir. ganz gelb, fast länger als der 1/2 Leib, vom 4ten Glde. an stark verdickt u. kurz gesägt: Beine röthlichgelb, die

Sehenkelwurzeln an den M.- u. H.beinen schwarz. - Nicht selten.

# b. Flgdkn. gleichmässig behaart, ohne Flecken. a. Fhir. geg. d. Sp. bedeutend breiter,

17. B. cisti F. 3/4. Länglich eif., schwarz, mit sehr feiner gleichmässiger, grauer, die schwarze Farbe nur wenig dämpfender Behaarnng, 2tes u. 3tes Fhir.gld. klein, das 4te nur wenig grösser als das 3te; H.schild fein u. dicht gekörnelt;

die Flgdkn. sehr deutlich punktirt-gestreift. - Selten.

18. B. olivaceus Germ. 11/4". Länglich eif., schwarz, mit dichterm grünlichgrauem, die schwarze Farbe wenig erkennen lassendem Haarüberzuge; 2tes u. 3tes Fhir.gld. schr klein, das 4te schr gross, breit gedrückt, den folgenden an Gestalt u. Grösse gleich; H.schild nicht sehr dicht gekörnelt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. - Sehr selten.

19. B. virescens Schönh. 1". Länglich-4eckig eif., schwarz, mit dichtem, länglichem Filze; H.schild nach vorn verengt, etwas Beckig, dicht gekörnt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift; Fhlr. ziemlich kurz u. dunn, zs.gedrückt, von der Wurzel

bis zur Spitze allmählig erweitert. - Sehr selten.

20. B. varipes Schönh. 1". Länglich eif., schwarz, mit dichtem, grünlich grauem Filze bedeckt, V.schienen u. Spitze d. M.schienen rothgelb; Fhlr. länger als der 1/3 Krpr., zs.gedrückt, geg. d. Sp. crweitert, unten tief gesägt, die 3 ersten Gldr. unten gelbbraun; H.schild etwas breiter als lang, nach vorn sehr atark verengt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift. - Oestreich,

β. Fhir. nur wenig geg. d. Sp. erweitert.

21. B. debilis Schonh. 3/8". Ganz schwarz, ausserst fein graufilzig; II. schild fast so lang als hinten breit, nach vorn mässig verengt; Flgdkn. mit deutlichen, schwach punktirten Streifen. - Oestreich.

2. H.schild doppelt so breit als lang, mit abgerundeten V.ecken.

22. B. ater Marsh.  $1^{1}/_{4}-1^{1}/_{4}^{***}$ . Eif., schwarz, dünn u. fein grau bebaart, Fhlr. fast so lang als der  $^{1}/_{2}$  Krpr., allmählig geg. d. Sp. verdickt, ihre Wurzel rothbraun. - Auf Blüthen sehr gemein.

23. B. pubescens Schönh. 1/4". Länglich eff., schwerz, mit dichtem, grün-lichgrauem Haarüberzuge; Fhlr. vom 6ten Glde. an verdickt; H.schild fein und dicht gekörnelt; Flgdkn. sehr dentlich punktirt-gestreift. - Sehr setten.

# 2. Gall. Spermophagus Sleven.

Fblr. 11gldrg., ziemlich indenf., in d. M. etwas verdickt, vor dem ausgebuchteten V.rande d. Augen eigt.; Kopf nioder- u. etwas untergebückt, sehr wenig rüsself, verlängert, hinter d. Augen nicht verengt, (vollkommen an d. V.brust anlegbar). H.schild viel breiter als lang, nach vorn stark verengt, der H.rand tief 2mal gehuchtet, mit den spitzen Eeken sich hart an die Schultern anlegend; Schildehen Seckig; Flgdkn. kaum länger als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, die grosse Afterdecke freilassend, oben wenig gewöldt; Beine ungleich, die H.beine viel stärker, ihre Huften gross, eine broite, bis an den S.rand des Krprs. reichende Platte bildend, ihre Schenkel in d. M. wenig verdickt, nicht gezähnt, die Schlenen mit 2 langen, beweglichen Enddornen, das 1te Fussgid, etwas gebogen, fast länger als die ½ Schiene, das Klauengld, mit 2 gezähnten Klauen.

1. Sp. cardul Steven. 1/4". Gerundet-eif., schwarz, oben sehr fein n. dicht punktirt, überall mit feiner, grauer, seidenglanzender Behaarung dicht bekleidet, der A.rand d. H.buften dicht gelblichweiss behaart; Figdkn. fein punktirt-gestreift.

- Auf Blüthen, nicht selten,

## 3. Gatt. Urodon Schönh.

Fhir. an d. S. des sehr kurzen, breiten Rüssels efgt., nach vorn allmählig verdickt, mit 3 bedeutend grössern Endgldrn.; Augen seitenständig, gerundet; H.schild so lang als breit, nach vorn verengt, sein V.rand nach vorn, der H.rand nach hinten gerundet-erweitert; Schildchen sehr klein, abgerundet; Flgdkn. etwas breiter u. doppelt länger als d. H.schild, nur wenig läuger als zs. breit, an der Sp. einzeln abgerundet, die Afterdecke freilassend; Schenkel ungezähnt; Schienen dunn, an d. Sp. ohne Enddornen; Füsse ziemlich lang, dentlich 4gldrg., ihr 3tes Gld. breit, 2lappig, vom 2ten nicht aufgenommen, das Klauengld. mit 2 gespaltenen Klauen. - Auf der wilden Reseda.

1. U. rufipes F. 1". Eif., schwarz, dicht grau behaart, Fhir. n. Beine

rothgelb, die hinteren Schenkel an d. Sp. schwarz. — Haufig.

2. Upygmaeus Schönb. '/'." Biff, schwarz, dicht grau behaart, Fbir.wurzel,
Schienen u. Fusse gelbbraun. — In Gesellschaft des Vorigen u. wohl nur eine Varietät desselben.

3. U. suturalis F. 11/4". Eif., schwarz, fein gran behaart, Fhir.wurzel u. V.schienen rothgelb, die H.ecken des H.schilds, die Naht d. Flgdkn. u. die U.seite dicht weiss behaart; Afterdecke b. b. G. oben mit dem Anfang einer Langsriune. - Hänfig.

4. U. conformis Suffr. 1". Wie der Vorige, jedoch schlanker, um die Hälfte schmåler u. stärker gewölbt; die H.schildsecken u. die Naht der Flydkn. nicht dichter behaart; die Afterdecke h. b. G. mit einer deutlichen Längsrinne. - Thüringen.

## 4. Gatt. Brachytarsus Schönh.

Fhir. 11gldrg., mit 3 breiten aneinander gedrängten Endgldrn., an d. S. des sehr kurzen Rüssels in einer schmalen, nach unten gebogenen Furche efgt.; Rüssel breit, an d. S. scharfrandig, an d. Sp. niebt ausgerandet; Augen seitenständig, rund, gross u. stark vorragend; H.schild kurz, nach vorn schnell verengt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken recht- od. spitzw., der II.rand leicht 2mal ge-buchtet, erhaben gerandet; Schildchen sehr klein; Flgdkn. wenig länger als zs. breit, an d. Sp. stumpf gerundet, die Afterdecke freilassend; Schenkel ungezähnt; Schienen ohne Enddorne; Füsse kurz, scheinbar 3gldrg., indem das 3te Gld. von dem grossen, kegelf. an d. Sp. ausgehöhlten 2ten umschlossen ist; Klauengld. mit 2 h. d. Sp. gespaltenen Klauen. - Auf blühenden Gesträuchen.

> a. H.rand des H.schilds deutlich 2mal gebuchtet, d. H.ecken spitzia geg. d. Schultern vorragend.

11. Br. scabrosus F. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>5</sup>/<sub>4</sub><sup>\*\*</sup>. Eif., schwarz, dicht punktirt, Flgdka. punktirt-gestreift, roth, die abwechselnden Z. räume etwas erhabener und mit schwarz u. weiss behaarten Flecken gewürfelt. — Nicht häufig.

, 2. Br. varius F. 1-13/4". Eif., schwarzbraun, matt, unten dichter, oben spärlicher fein gelbgrau behaart; Flgdkn. ziemlich tief punktirt-gestreift u. mit

grauen, fast 4eckigen Flecken gesprenkelt. — Nicht selten.

3. Br. nebulosus Küster. 11/2". Wie der Vorige, Fhlr. u. Beine jedoch rothbraun, Füsse schwarz; Stirn i. d. M. mit einer kurzen vertieften Längslinie; H.schild i. d. M. der Quere noch weniger behaart, mit 2 breiten, dunklen, undeutlichen Flecken. - Sehr selten.

b. H.rand des H.schilds beinahe grade, die H.ecken rechtw.

4. Br. tessulatus Schönh. 11/4". Länglich eif., pechschwarz, glanzlos, gelb-lichgrau behaart, Fhlr.wurzel u. Beine gelbbraun, die Flgdkn. in den Z.raumen der feinen Punktstreifen hie u. da mit grauen 4eckigen Flecken gesprenkelt.

# 5. Gatt. Tropideres Schönh.

Fhir. 11gldrg., mit 3 grössern Endgldrn, in d. M. des flachen, entw. etwas verlängerten od. kurzen Rüssels efgt.; Stirn gewölbt; Augen gross, nicht ausgerandet, schwach vorragend, oft auf der Stirne einander genähert; H.schild wenig länger als am Grunde breit, nach vorn bedeutend verengt, an d. S. etwas erweitert, vorn abgestutzt, ziemlich weit vor dem schwach 2buchtigen H.rande mit einer in d. M. nicht unterbrochenen Querleiste; Schildchen klein, sber deutlich; Flgdkn, länglich, fast gleichbreit, an d. Sp. zs. abgerundet, ihr Rücken wenig gewölbt, die halbkreisf. Afterdecke freilassend; Schenkel ungezähnt; Schienen an d. Sp. ohne Enddorne; 2tes Fussgld. tief 3eckig ausgeschnitten, das 3te 2lappige in den Ausschnitt aufnehmend; Klauengld. mit 2 getrennten, am Grunde zahnartig gespaltenen Klauen. - Theils auf Gesträuchen, theils unter Baumrinden.

1. Rüssel zwischen d. Einlenkungsstelle der Fhir. u. den Augen etwas verengt, an d. Sp. erweitert.

a. Stirn zw. den Augen so breit od. breiter als der Rüssel.

1. T. albi-rostris Herbst. 2-3". Länglich, fast gleichbreit, schwarz, behaart, grau gesprenkell, der Rüssel u. ein grosser gelappter Fleck an d. Sp. der Flgdkn., die U.seite u. theilweise auch die Beine dicht weiss behaart; Augen einander genähert; II.schild mit einer fast geraden, erhabenen Querlinie vor dem H.rande. - Selten.

2. T. dorsalis Thunb. 2-21/2". Länglich eif., schwarz behaart, gran bestäubt u. gesprenkelt, der Rüssel, die Seiten des H.schilds u. ein grosser gemein-schaftlicher Fleck auf der vordern Hälfte der Naht, oft auch noch verschiedene andere Zeichnungen an d. Sp. der Flgdkn. weiss od. gelblichweiss behaart; H.schild vor d. H. mit einer gekrümmten, erhabenen Querlinie. - Selten.

b. Stirn zw., den Augen viel schmäler als der Rüssel.

b. Stirn zw. den Augen viel schmäler als der Rüssel.

3. T. undulatus Pz. 1½". Länglich eif., pechschwarz, die Flgdkn. hell-braun, mit 2 m. od. w. regelmässigen, weissgrau behaarten Binden u. weissen Punkten, Schienen u. Füsse gelbbraun, die Schenkel dunkler; H.schild äusserst dicht u. stark punktirt, seine Scheibe ohne Eindrücke, vor d. H.rande mit einer fast geraden erhabenen Querlinie. — Sehr selten.

4. T. Edgreni Schönh. Länglich-eif., sehwarz, äusserst dicht u. tief punktirt, Schienen u. Füsse röthlich pechbraun; Rüssel an d. Wurzel verengt; H.schild

vor d. H.rande mit einer erhabenen, ziemlich geraden Linie; Flgdko. mit graufilzigen Flecken, Punkten u. wellenformigen, unterbrochenen Linien. - Sehr selten.

1 5. T. sepicola Herbst. 2". Länglich, pechschwarz, die Flgdkn. mit weiss u. schwarz behaarten, etwas erhabenen Fleckehen u. einem grössern gemein-

schustlichen, dunkeln Fleck auf d. Naht etwas h. d. M.; Fhlr., Schienen u. Füsse röthlich u. wie die U.seite ziemlich dicht graugelb behant; Scheihe des H.schilds in d. M. mit 3 hüschelf, hebnerten Höckern u. einer fast geraden, erbabenen Querlinie vor d. H.rande, - Selten.

2. Rüssel an der Wurzel nicht verengt.

a. H.schild mit einer geruden erhabenen Querlinie vor d. H.rande. 6. T. lineatus Germ. 21/4". Russel dicht gelb behanrt, mit einer deutlich erbabenen M.lime; Augen länglich oval, vorn einander etwas genähert; H.schild dicht u. stark punktirt, am Grunde gewöhnlich mit einigen gelb bebaarten Flecken; Flgdkn. wie das H.schild fein grau behaart, fein punktirt-gestreift, der 3te und ausserste Z.raum, an d. Wurzel n. geg, d. Sp. mit einigen schwarz u. gelb sammtartig behaarten Flecken. - Acusserst selten.

7. T. nivei-rostris F. 13/,". Rüssel kurz u. wie d. Sp. der Flgdkn. u. der After dicht weiss behant, ohne erhabene M.linie; Augen länglichrund; H.schild sehr dicht u. fein punktirt, wie d. Flgdkn. mit grauen u. gelben Härehen scheckig besetzt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.raume stellenweise mit etwas erhabenen, schwarz n. hell bebaarten Flecken, der 3te Z.raum am Grunde böckerartig erbaben.

b. H.schild mit einer beiderseits slark gebogenen, erhabenen Quer-

nen erhahenen Operligie. - Selten.

### 6. Gatt. Platyrhimus Clairv,

Fhir. 11gldrg., mit 3 grösseru Endgldrn., an d. S. des Rüssels in seiner M. in ciner tiefen Grubo efgt.; Rüssel sebr breit u. flach, an d. Sp. nicht ausgerandet; Augen seitenständig, fast rund, stark vorspriugend; Stirn eingedrückt; H.schild breiter als lang, an d. S. etwas erweitert, seine Scheibe unehen, eingedrückt, hinten ziemlich weit vor der Basis mit einer erhabenen, in d. M. unterbrochenen Querleiste; Schildchen ausserst klein; Flgdkn. etwas mehr als um d. Halfte länger als zs, breit, auf dem Rücken flach gedrückt, die Afterdecke freilassend; Beine wie bei Tropidercs.

11. P. latirostris F. 51/2-6". Länglich, schwarz, ziemlich flach gedrückt, mit gronen u. braunen Härchen ziemlich dicht bekleidet, der runzelige Rüssel, die Stirn, die Spitze der Flgdkn., Brust u. Bauch dicht weiss od. weissgelb hehaart; Il.schild 4eckig. — Unter der Rinde morscher Bäume, selten.

#### 7. Gatt. Amthribus Geoff.

Fblr. 11gldrg., an d. S. des Rüssels vor den Augen in einer tiefen runden Gruhe efgt., dünn, mit etwas grössern Endgldrn., bei d. Q halb so lang, bei d. Z länger als d. Krpr.; Rüssel kurz, so breit als d. Kopf, an d. Sp. tief ausgerandet, flacb; Augen seitenständig, nierenf., ihr V.rand deutlich ausgebuchtet; II.schild breiter als lang, vorn schmäler, in d. M. etwas erweitert, hinten fast abgestutzt, oben gewölbt n. ohne erhahene Querleiste vor d. Grunde; Schildenen deutlich; Figdkn. kaum breiter als d. H.schild, fast doppelt so lang als zs. breit, ziemlich walzent., an d. Sp. zs. abgerundet, die Afterdecke aber nicht bedeckend; Beine wie bei

Tropideres. — Unter morscher Baumrinde.
1. A. albhua L. 3½-4". Länglich, gewölbt, schwarzhraun, mit braunen
n. grauen haarf. Schüppchen sehr dicht bekleidet, Rüssel, Stirn, ein kleiner Fleck etwas vor d. M. jeder Flgdke., eine breite Binde vor ihrer aussersten Spitze u. die U.seite weiss beschuppt; H.schild in d. M. mit 3 in einer Querreihe stehenden schwarz bebaarten Höckerchen; Figden, schwach gereiht-punktirt, der 3te Z.rann mit 3-4 schwarzen Büscheln. Bei dem 💍 sind die Spitzen aller Fhirgldr., der vordere Theil des Sten u. der hintere des 9ten Glds., bei d. Q nur das 8te Gld. dicht weiss heschuppt. - Selten.

#### S. Gatt. Choragus Kirby.

Fhir. nicht gekniet, vor den Augen efgt., 11gldrg., mit 3 von einander getrennten rundlichen Endelden.; Rüssel kurz, flach, an d. Sp. erweitert; H.schild breit, nach vorn stark verengt; Schildchen klein; Flgdkn, walzonf., nicht breiter als d. H.schild, den H.leib ganz bedeckend; Schenkel stark verdickt; Springbeine.

1. Ch. Sheppardi Kirby. 1". Pechschwarz, Fhlr.wurzel gelb, Schenkelwurzel, Schienen u. Füsse gelbbraun; H.schild ausserst fein punktirt; Flgdkn. ge-

streift, tief punktirt. — Sehr sellen; unter Obstbaumrinden gefunden.

/ 2. Ch. piceus Schaum. 3/4". Länglich eif., pechschwarz, äusserst wenig behaart, Fhir.wurzel, Knice. Schienen u. Füsse gelbbraun; Il.schild matt, sehr dicht punktirt, mit einer kurzen M.rinne u. rückwärts mit einer erhabenen Linie; Flgdkn, tief punktirt-gestreift, glänzend. - Sehr selten.

# Gatt. Apoderus Ol.

Fhlr, 12gldrg., mit 4gldrgr. Keule; Rüssel kurz u. dick; Kopf hinter den vorspringenden Augen stark verlängert, rückwärts durch eine dunne, halsf. Einschnürung mit d. H.schilde verbunden, dieses breiter als lang, sein H.rand wulstig aufgeworfen, der V.rand zu einer kurzen Röhre zs.geschnürt; Schildchen halbkreisf.; Flgdkn. breiter als d. H.schild, zs. länglich-4eckig, an d. Sp. einzeln abgerundet, etwas klassend, die Asterdecke ziemlich freilassend; Beine lang, die Schenkel nicht gezähnt, die Schienen kaum gebogen, ihr innerer Rand sägeartig gezähnt, an d. Sp. mit einem Hornhaken, das Klauengld. mit 2 einfachen, an der Wurzel aneinander liegenden Klauen. — Auf Gesträuchen.

1. A. coryli L. 3". O.seite des Käfers roth od. röthlichgelb, Fhlr., Kopf, Schildchen u. häufig der V.rand d. H.schilds od. ein Fleck in seiner M. schwarz. die U.seite schwarz u. entw. nur die M. der Schenkel roth od, die ganzen Beine röthlichgelb; II.schild mit einer M.rinne, bei d. 5 schmäler u. niehr kegelf. nach vorn verengt; Flgdkn. grob u. etwas unregelmässig punktirt-gestreift. - Auf

Haselgebüsch sehr häufig.

2. A. intermedius Hellw. 2". Schwarz, glanzend, unbehaart, die Flgdkn. roth u. blos mit feinen Punktreihen, die Z.räume von diesen breit, eben, nicht punktirt. - Sehr selten.

# 10. Gatt. Attelabus L.

Fhlr. 11gldrg., in einer Grube vor den Augen efgt., mit 3 größern Endgldrn.; Rüssel kurz u. dick; Kopf hinter den mässig vorspringenden Augen kaum verengt, rückwärts ohne halsf. Einschnürung; H.schild breiter als lang, nach vorn verengt; Schildchen 4eckig, an d. Sp. abgerundet; Flgdkn. u. Beine wie bei Apoderus, nur haben die Schienen an d. Sp. 2 Hornhaken, wovon übrigens der innere oft sehr undeutlich ist.

1. A. curculionoides L. 2-23/.... Schwarz, unbehaart, H.schild, Flgdkn. u. gewöhnlich auch die Wurzelgldr. der Fhir. roth; H.schild mit äusserst feinen, zerstreuten Pünktchen; Flgdkn. mit feinen, schwachen Punktstreifen u. ansserst

spärlich punktirten Z.räumen. - Auf blühenden Gesträuchen, häufig.

# 11. Gatt. Rhynchites Herbst.

Fhlr. 11gldrg., mit 3 grösseren von einander getrennten Endgldrn.; Rüssel bald länger, fadenf., bald kurz u. häufig an d. Sp. erweitert; Kopf hinter den Augen etwas verlängert, aber nicht eingeschnürt; H.schild kaum länger als in d. M. breit, nach vorn verengt, an d. S. etwas gerundet erweitert; Schildchen klein, aber deutlich; Flgdkn. selten viel länger als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, die Afterspitze nicht bedeckend; Schenkel ungezähnt, die der H.beine oft verdickt; Schienen ohne Enddorne an d. Sp.; Klauengld. mit 2 gespaltenen Klauen; Krpr. geflügelt. - Auf Gesträuchen.

# A. Flgdkn. roth od. braun.

1. R. coeruleo-cephalus Schaller. 21/4". Schwarzblau od. dunkelgrün, oben spärlicher, unten dichter weissgrau behaart, H.schild u. Flgdkn. roth od. rothgelb,

particler, unten deluter verssgrau benaut, its benaut a right and resteres vorn nicht zurückgebogen, fein u. zerstreut punktirt, letztere mit starken Punktstreifen u. kaum punktirten Z.räumen. — Selten.

2. R. aequatus L. 1-11/4". Dunkel erzfarhig, äusserst dicht punktirt, braun behaart, fligdkn. tief punktirt-gestreift, roth mit schwärzlicher Nath, Fhirwurzel u. Beine oft rothbraun, - Auf blühenden Gesträuchen, sehr häufig.

- 3. R. hungaricus 21/2-3". Schwarz, lang behaart, H.schild u. Flgdkn. roth, letztere mit schwarz gerandeten Seiten u. mit einem gemeinschaftlichen, vorn breiten, nach binten zugespitzten schwarzen Fleck auf der Naht. - Oestreich.
  - B. Flydkn. schwarz.

4. R. planirostris Sch. 1—11/3". Länglich eif., schwarz, glänzend, lang behant; Rüssel so lang als Kopf u. H.schild zs., Kopf dünn, an d. Wurzel mit 8 tiefen Furchen, an d. Sp. erweitert; Kopf u. H.schild sehr fein u. undeutlich punktirt, letzteres mit einer schwach vertieften M.rinne; Flgdkn. gestreift-punk-

trt, die Zräume flach u. kanm punktirt. — Zienlich selten.

\( 5. R. \) betulae L. 2". Eif., sebwarz, glänzend, äusserst zart behaart; Rüssel kanm länger als der Kopf, an d. Sp. erweitert; Kopf sehr gross, hinten eingeschnürt u. wie das H.schild fein u. dicht punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z. räume mit einer m. od. w. regelmässigen Punktreihe; H.schenkel des \( \) sehr stark verdickt. — Auf Pappeln, sehr häufig.

C. Flydkn. blau, grün, kupfer- od. goldglanzend.

1. Fladkn. verworren, runzelig punktirt, höchstens mit schwachen Spuren von Streifen.

16. R. auratus Scop. 3". Grünlich od. purpurroth goldglänzend, lang behaart, Rüsselspitze, Fhlr. u. Füsse schwarzblan; Augen kaum vorstehend, ziemlich flach; II.schild dicht u. tief runzelig-punktirt, beim o am V.rande beiderseits

mit einem nach vorn gerichteten Dorne. - Nicht häufig.

- 7. R. Bachus L. 13/4-2". Purpurroth goldglänzend, lang, aber nicht dieht behaart, Russel punktirt-gestreift, länger als d. H.schild, dinn u. sowie die Fhlr. u. Füsse ganz schwarzblau; Augen kugelig vorragend; Il.schild, sowie der Kopf grob u. dicht runzelig-punktirt, b. b. G. unbewaffnet, bei d. 💍 an d. S. etwas mehr als bei d. 🗣 gerundet. — Nicht selten u. den Früchten der Obstbäume sehr schädlich.
  - 2. Flgdkn. mit m. od. w. regelmässigen Punktstreifen, nie gerunzelt. a. O.seite des Käfers kaum behaurt.

18. R. nanus Payk. 1-11/4". Länglich, ziemlich schmal, unbehaart, dunkelblau, oft mit grünlichem Schimmer; Rüssel punktirt; H.schild etwas länger als breit, ziemlich walzenf., tief u. dicht punktirt; Flgdkn. fast walzenf., tief punk-

irt-gestreift, die Zräume nicht punktirt. — Nicht häufig.

9 R. populi L. 2-21/2". Oseite grün, erzfarbig, kupfer- od. goldglänzend, unbehaart, Useite, Rüssel u. Beine blau; Stirn ziemlich tief gefurcht; H.schild breiter als lang, fein punktirt, beim Q am V.rande beiderseits mit einem spitzen, nach vorn gerichteten Dorne; Flgdkn. fast 4eckig, unregelmässig punktirt-gestreift. - Sehr häufig.

10. R. betuleti F. 21/2-3". O .- u. U.scite blau od. grun mit Goldglanz, unbehaart; Stirn zw. den Augen nur wenig vertieft; H.schild u. Flgdkn. etwas dichter u. feiner als bei R. Populi punktirt, ersteres bei d. Q am V.rande beider-

seits mit einem nach vorn gerichteten spitzen Dorne. - Häufig.

b. O.seite des Käfers deutlich behaart.

a. Rüssel lang, dunn, fadenf.

Z.räume der Punktstreifen auf den Flgdkn. mit einer m. od. w. regelmässigen Punktreihe.

11. R. cupreus L. 2". O.seite braun metallisch od kupferglänzend, fein u. spärlich weissgrau behaart; H.schild fast breiter als lang, dicht u. ziemlich fein punktirt, an d. S. kaum erweitert; Flgdkn, tief punktirt-gestreift, die Z.raume

bei schiefer Ansicht runzelig. — Häufig. 12. R. conicus III. 11/2". Länglich eif., fein hehaart, blau od. blaugrün; Rüssel äusserst schwach gekielt, schwarz; H.schild so lang als breit, seine Seiten fast gerade, nach vorn verengt, seine Scheibe nicht sehr dicht, ziemlich grob u. etwas runzelig punktirt; Flgdkn. nur wenig länger als zs. breit, tief punktirt-gestreift, die Z.ränme flach u. mit einer Reihe feiner Punkto gereiht-punktirt;

fhlr., Schienen u. Füsse schwarz. — Nicht selten.

13. R. interpunctatus Steph. 11/5". Länglich, etwas behaart, blau od. blaugrün, od. grünlich-schwarz; H.schild so lang als breit, an d. S. etwas generaties of the schwarz of the sc rundet erweitert, nach vorn kann verengt, fein u. äusserst dicht punktirt; Flgdkn.

länglich 4eckig, fast um die Halfte länger als zs. breit, punktirt-gefurcht, die Z.räume gereiht-punktirt. - Selten.

\*\* Z.räume der Punktstreifen nicht punktirt.

114. R. aeneo-Virens Marsh. 11/.—11/.". Linglich eit, behaurt, dunkel erztraftig; Rissel dunn, fast gerach, der des § linger als Kopf in Lischild za, der
des § fast so lang als der Leib; Hachild so breit als lang od. breiter, an d. S.
etwas gerundet erweiter, fein in. sehr dieht punktir; Flgdah. pinktirer, dei der § dinkelerrafarlig, hei d. § oft blaugrün, punktir; Flgdah. pinktirer, gestreift, die Punkti
der Streiten gross, breiter sis im Zariame. — Selten.

der Streifen gross, breiter als ihre Z.räume. — Selten.

13. R. germanleus Herbst. 1-11/4". Eit., grünlichblau, etwas glünzend, bebaart; ill.schild so breit isl slang, od. breiter, an d. S. schwach gerundet, durchaus gleichmässig, fein n. sehr dicht punktirt-gestreift, die Z.räume ohee Punkte.

116. R. pauxillus Germ. 1". Eif., Islau mit ziemlich langen braunen Haaren; Augen kugelig, vorragend; H.schild fast walzenf., etwas gröber u. spärlicher als bei R. germanieus punklirt mit öner kurzen, seichten nicht punklirten M.rinne; Flgdkn. tief punklirt-gefurcht, die Z. räume sehmni u. gewölht. — Sehr selten. B. Räusel kurs u. breit.

\* Rüssel kürzer od. kaum so lang als der Kopf; H.schild sehr dicht punktirt.

17. R. tristis F. 11/2". Eif., schwarz mit langen bronnen llaaren, H.schild van auch der Rüssel äusserst dicht runzelig punktirt, glanzlos, hreiter als lang, an d. S. schr stark crweitert, mit einer M.rinne; Flgdkn. Inst 4cekig, tief u. grob punktirt-gestreift, die Z.räunne gewolht u. schr fein punktirt. — Schr selten.

18. R. ophthalmicus Steph. 11/4." Länglich, blau, dicht u. lang behaart; Ragen sehr gross, inlikugelft, hraun; Il.schild länger als breit, deutlich u.gen sehr gross, inlikugelft, hraun; Il.schild länger als breit, deutlich u.gen-lich dicht punktirt; Figdan, selcht punktirt-gestreift, die Z.räume mit entfernten, etwas gereinten Punkten; Eises breit, sebwarz. — Sebr selten.

\*\* Rüssel länger als der Kopf; H.schild nicht sehr dicht punktirt.

119. B. megacephalus Germ. 1/1—11/2". Schwarz, mediline glünzend, mit elienen, etwas austichenden, grueue Hirchen; Royl nehdt des stark vorregenden Augen breiter als der V.rand des Hachilds u. vor diesen eingeschützt, die Stirneh, grob aestrater-pauhitrt. Hachild deutlich läuger ab breit, fen, ziemlich dieht und gleichnissig puhitrt, in d. M. etwas gerundet erweitert; Figlöta, mit mit suszernt feiner Pühicklen. — Ziemlich sellen.

120. R. pubescens F. 2'/,—2'/...'. Länglich, bräunlich behant, blung Rüssel hänger als d. Kopf, fast gerade, mit einer kiel, erhabenen Milnie. Augen albi-kugerl, bruun, wenig vorragend; Hasebid fast kürzer als breit, an d. S., schwaeb gerundet erweitert, nielt gans dicht u. sehr fein punktir; Figika, punktirgest streift, die Zräume flach, mit feinen, etwas gereisten Pünktieben u. etwas undeutlieben Runzeln. — Selten.

121. 8. sericess Hub. 23/". Linglich, bang bebasrt, oben bell korabhumen-bin, unten etwas dunkler; Rüssed dick, kaum iniger als der kopf, frast gerade, mit einer tiefen Mitreke, worin sich eine kurze, erhabene Linie befindet; Augen einelnich gross, habkageff., achwarzbraum; Haselik kaum beziers als ang. an d. S. achwark gerandet, zriendich zerivraterpanklirt; Figdan, punktirt-getrellt, die gerandet, der einelnich strik and erweitere punktirt is. etwas gerandet.

#### 12. Gatt. Auletes Schönh.

Flut. 11gldrg., ziemlich lang, an d. S. des Rüssels nahe seiner Wurzel eingefügt, hir Sgldrgs. Köbbe sestrecht, linearisch, die Glüt. deutlich aber nur wennt von einneder entfernt; Rüssel ganz gerade, etwas niedergeloogen, walzen. Augen seinenständig, gerundet, gross u. sank vorragend Häschild länglich, iemlich valzenf., nur sehr zehwach gewölht; Schildehen deutlich, gecktig: Fligdis, länglich, gewölbt, den Hiche Vollständig bedeckend, die Schulterecken stumpty, vorragend Beine ganzlich unbewaffnet, die Füsse ziemlich lang; das vorletzte Gld. breiter

herri., Blappig, das Klauengld. m. 2 Klauen; Krpr. länglich, gedügelt.

1. A. politus Schönh. 1','''. Länglich, blaulichschwarz, glänzend, äusserst fein a. spärlich behaart; Kopf u. H.sebild m. zerstreuten Punkten; Flgdkn. dunkelblau, zerstreut u. undeutlich punktirt neben der Naht mit einem Streifen; Fblr. vor d. M. d. Rüssels eingefügt. - Sehr selten.

A. basilaris Gerin. 1". Länglich eif., schwarzblau, kaum behaart; Rüssel lang, punktirt; Kopf gewölbt, H.achild gerundet, stark u. dicht punktirt; Figkan zerstreut u. fein punktirt, mit einem Streifen an der Naht; Fhlr. nabe an der

Wurzel des Rüssels efgt. - Oberschlesien.

### 13. Galt. Rhinomacer Geoff.

Fblr. 11gldrg., etwes v. d. M. des Rüssels efgt, mit 3 grössern Endgldrn., Rüssel etwas länger als d. Kopf, dieser mit den grossen, vorragenden Augen so breit als d. H.schild, u. dieses langer als breit, an d. S. fast gerade, etwas gewölbt; Schildchen ziemlich gross; Flydkn, breiter als d. H.schild, von den vorragenden Schultern bis z. Spitze allmahlig verengt, au d. Spitze einzeln abgerundet, den H.leib bedeckend; Belne einfach, dunn, ihre Schenkel ungezähnt, die Schienen obne Enddorne; Klauengld, an der Wurzel mit einem deutlichen, gldf. Anhängsel u. mit 2 ziemlich grossen Klauen, von denen jede in 2 ungleiche Halften gespalten ist; Krpr. geflügelt.

1. Rh. lepturoides F. 21/4-21/2". Länglich, schwarz, grau zottig behanrt, etwas glanzend, sehr fein, verworren u. nicht dicht punktirt. - Auf Blumen, sehr selten.

2. Rh. attelaboides F. 13/,". Länglich, schwarz, dicht u. deutlich punktirt u, dicht grau od. graugelb, etwas zottig behaart, Fhlr. u. Beine rothlichgelb, -Selten, auf Kiefern,

### 14. Gatt. Diodyrhynchus Schönh.

Fbh. näher der Warzel als d. Sp. des Rüssels efgt., undeutlich 12gldg., die 3 letzten Gldr. stark vergrössert, das letzte mit gliedf. abgegrenzter Spitze. Rüssel länger als Kopf u. H.schild, fadenf., an der Spitze ctwas erweitert; Kopf nebst Augen fast so breit als d. H.schild, die Augen klein, vorragend; H.schild breiter als lang, etwas hinter der M. gerundet-erweitert; Fldkn. breiter als d. H.schild, walzenf., den H.leih bedeckend; Schenkel nicht gezähnt; Schienen ohne Enddornen, Klauen einfach. - Auf Kiefern,

 B. austriacus Schönh. 1%, 2". Gestreckt, schwarz od. pechbraun, dicht u. ziemlich stark punktirt, Fhir. u. Beine etwas heller gefärbt. Oft ist der ganze Käfer hellbraun, die Fhlr. n. Beine gelh. - Solten.

#### 15. Gatt. Apien Hbst.

Fhir, ziemlich dünn, entw. nn der Wurzel, od. näher od. entfernter von der M. des Rüssels efgt., mit ovaler, zugespitzter Endkolhe; Rüssel entw. dünn u. fadenf., od. ziemlich diek u. an der Wurzel schnell ahlf. zugespitzt; Augen seitenständig, etwas vorragend; H.schild walzenf., oder nach vorn kegelf. verengt; Schildeben klein, punkti.; Figdkn. eif., od. länglich-cif., nach binten erweitert, den H.leib ganz bedeckend; V.brost kurz, einfacb; Schenkel u. Schienen ungezähnt; Füsse ziemlich breit, ihr 3tes Gld. 2lappig; Klauen klein, an d. Wurzel zahnf. erweitert; Krpr. klein, m. od. w. birnf., geflügelt. Die 5 haben gewöhnlich einen kurzeren Russel. - Auf Pflanzen.

A. Rüssel an d. Spitze ahlf. zugespilzt.

1. Hüssel von der Wurzel bis zur M. ziemlich gleich dick, dann schnell geg. d. Spitze verengt.

1. A. pomonae F. 11/3". Schwarz, Fldkn. blnu; Rüssel an d. U.seite unter der Einlenkungstelle der Fldr. gewöhnlich sackf. erweitert; Kopf u. H. schild punktirt, dieses kegelf., hinten mit einer vertieften M.rinne; Flgdkn. eif., stark gewölbt, panktirt-gefurcht, die Z.ranne eben. - Auf Gesträuchen, selten.

2. A. craccae L. 1-11/2". Schwarz, matt, grau behaart, bei d. Q hlos die Fhlr.wnrzel bei dem stets viel kleinern & gewöhnlich die ganzen Fhlr. rostroth; Rüssel unter der Fblr.einlenkungsstelle sackf. erweitert; H.schild kegelf.

Conspir

mit grossen Punkten und hinten mit einer M.rinne; Flgdkn. kurz, fast kugelig eif., hochgewölbt, punktirt-gefurcht, die Z.raume eben. - Auf Kleefeldern,

nicht selten. A. Chur is Free Nithian.

3. A. cerdo Gerstaeker 11/4". Schwarz, matt, grau behaart, ites Fhirgid. stets, zuweilen auch das 2te gelb, Rüssel unten geg. d. M. stark sackf. erweitert; Stirn zw. d. Augen gestreift; H.schild hinten deutlich 2buchtig, an d. S. bis zur

Stirn zw. d. Augen gestreilt; H. Schild ninten deutlich Zouchtig, an d. S. bis zur M. fast gerade, dann plotzlich nach vorn verengt, stark u. dicht punktirt, hinten mit einer M. rinne; Flgdkn. verkehrt eif., ziemlich hochgewölbt, breit punktirt-gefurcht, die Z. Täume eben, fein querrunzlig. — Selten.

\ 4. A. opeticum Bach. 1½. Ganz schwarz, etwas glünzend, äusserst schwach behärrt; Rüssel unten schwach sackartig erweitert, beim ∱ überall punktirt, beim ∱ überall punktirt, beim ∳ überall gatt; Stirn zw. d. Augen gestreit; H. schild mit grossen, oft runzelartig zs. fliessenden Punkten, hinten mit einer kurzen M. rinne; Elddkn. warkehrt eif. zwelcht. geburcht, in den Euchen keitnertig nunktirt. Flydkn. verkehrt eif., gewolbt, gefurcht, in deu Furchen kettenartig punktirt, die Z.räume eben. – Sachsen.

II. Rüssel allmählig von der Wurzel bis zur Sp. verengt.

5. A. subulatum Kirby. 11/3-11/2". Schwarz, fast glanzlos, fein u. sehr spärlich gran behaart, Fhlr.wurzel rothbraun; Rüssel unterhalb der Einlenkungsstelle der Fhlr. nicht sacks. erweitert; H.schild kegels., stark punktirt, hinten mit einer M.rinne; Flgdkn. kugeljg-eis., punktirt-gesurcht, die Z.räume eben; Beine

ganz schwarz. — Selten.  $d(s_f^{(1)})_{i=1}^{(2)}$  Schwarz, glanzlos, fein u. spärlich grau behaart, die Filhrwurzel gelbroth, die 3 ersten Fussglur, gelb od. gelbbraun; Rüssel unterhalb der Einlenkungsstelle der Filr. nicht sackf. erweitert; Il.schild fast kegelf., stark punktirt, hinten mit einer Mriune; Flgdkn. kurz eif., mit etwas bläulichem Schimmer, punktirt-gefurcht, die Z.räume ehen. - Sehr selten.

B. Rüssel nach d. Sp. zu plattgedrückt, vor d. Sp. erweitert, die Spitze selbst wieder jäh verschmälert.

7. A. platalea Germ. 11/4". Schwarz, fein grau behaart, etwas glänzend, die Flgdkn. blauschwarz; Stirn gerunzelt; H.schild so lang als breit, walzenf., dicht punktirt, mit einer fast durchlaufenden M.rinne; Flgdkn. verkehrt-eif., punktirt-gefurcht, die Z.räume ziemlich eben u. fein punktirt. - Selten.

C. Rüssel durchaus gleich dick.

3. Fhir. nahe der Wurzel des Rüssels efgt.

I. Beine ganz schwarz od, dunket gefürbt.

1. Flydkn. entw. ganz schwarz od. nur schwach metallisch schimmernd. a. Stirn zw. den Augen mit 2 kurzen, tiefen, rückwärts sich ver-

einigenden Furchen. 18. A. confluens Kirby. 1". Schmal, schwarz, schr fein grau behaart; H.schild fast walzenf., so lang als breit, sehr fein u. spärlich punktirt, vor d.

Schildchen mit einer kleinen Grube; Flgdkn. länglich-eif., fein gestreift, die Streffen etwas undeutlich punktrt. — Sehr selten.

9. A. stolidum Germ. 5/4". Dem A. confluens äusserst ähnlich, aber noch schwächer behaart, die Flgdkn. eif., tief gestreift, u. in den Streifen deutlich

punktirt. - Selten.

b. Stirn punktirt od. gerunzelt.

a. H.schild kugelig.

10. A. Hookeri Kirb. 11/4". Schwarz, matt; Rüssel mässig lang, bei den Fhlrn. etwas verdickt; H.schild dicht n. fein punktirt, hinten mit kaum sichtbarer M.rinne; Flgdkn. länglich, mit schwachem grünlichem Scheine, punktirt-gestreift,

die Z.räume eben, quer gestrichelt. -- Selten. 6, 10 200 11. A. Sahlbergi Sch. 1". Ganz schwarz, etwas behant, wenig glänzend; Rüssel dick, gebogen, ungleich, dicht, runzlig punktirt; H.schild tief punktirt, hinten mit einer kurzen M.rinne; Flgdkn. mit schmalen, undeutlich punktirten

Furchen, d. Z.raume breit, oben quer gestrichelt. - Rheingegend.

B. H.schild wenigstens so lang als breit (Siehe auch Nro. 26).

walzenf., ziemlich dicht punktirt, hinten mit einer kurzen, feinen M.rinne; Flgdkn. 1 länglich-eif., deutlich punktirt-gefurcht; Schienen dunkelroth. — Selten.

13. A. basicorne III. 1/2, "Schmal, schwarz, grau behaart; Rüssel lang, gekrümnt, dicht punktirt; Kopf überall dicht punktirt; H.schild ziemlich walzenf., fast länger als breit, deutlich punktirt, hinte: mit einer kurzen M.rinne; Flgdkn. oval, bleiglänzend, uudeutlich punktirt-gefurcht, d. Z.räume mit einer Doppelreihe grauer Härchen. — Selten.

14. A. pubescens Kirb. 1". Langgestreckt, schwarz, grau behaart; Rüssel des 5 etwas fanger als der Kopf, dick, beim ♀ langer, fadenf.; H.schild ziemlich walzenf., kaum so lang als breit, hinten undeutlich ausgebuchtet, mit einer

kurzen M.rinne; Flgdkn. lang oval, punktirt-gestreift. - Oestreich.

7. H.schild deutlich breiter als lang.

15. A. vicinum Kirby. 1". Schwarz, spärlich grau behaart; Kopf und H.schild stark punktirt, letzteres an d. S. gerundet, nach vorn verengt; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, die Schulterecken stumpfw. vorragend, tief punktirtgefurcht, die Z. täume flach. — Selten.

16. A. atomarium Kirby. 1/3". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, dichter u. länger grau behaart, der Rüssel länger u. stärker gebogen, die Figdkn.

etwas schmäler, mit stumpf abgerundeten Schultern. - Selten.

2. Flgdkn. blau, grün od. erzfarben.

a. Figdkn. reihenweise mit etwas aufstehenden weissen Börstchen besetzt.

17. A. setiferum Schl. 1". Elliptisch, bläulichgrün, Rüssel schwarz, kupferglänzend; H.schild gner, grob runzlig-punktirt; Flgdkn. punktirt-gefurcht, mit

flachen, gereiht-punktirten Z.räumen. - Wien.

18 Å. rugicolle Germ. 11/4". Grünlich blan, glänzend, fein grau behaart, H.schild a. d. S. gerundet, tief und grob panktirt, die Punkte zu Längsrunzeln zs.fliessend; Flgdkn. eif., punktirt-gefurcht, die Z.ränme mit einer Reihe dicht gedrängter Punkte. — Rheinbayern, Freiburg.

Flydkn. kahl od. fein niederliegend behaart.
 α. H.schild mit grossen, runden, tiefen Punkten.

19. A. onopordi Kirby. 11/4-11/3". Schwarz, unbehaart, die Flgdkn. erzfarbig, grün od. blaugrün: Rüssel lang, oberhalb der Wurzel der Fhlr. kaum erweitert; Stirn gerunzelt; H.schild walzenf., so lang als breit, tief u. grob punktirt, hinten mit einer kurzen M.rinne; Flgdkn. oval, mit tiefen, undeutlich punktirten Streifen. — Häufig.

20. A. carduorum Kirby. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". Schwarz, äusserst fein grau behaart, Figdkn. schwarzblau; Rüssel aber der Wurzel der Fhir, beiderseits in ein kleines Zähnechen erweitert; Stirn mit feinen Läugsrunzeln; Il, schild fast länger als breit, an d. S. gerade, nach vorn etwas verengt; Figdkn. tief gestreift u. in den Strei-

fen deutlich kettenartig-punktirt. - Selten.

/21. A. curvirostre Sch. 1½.". Schwarz, fast glanzlos, mit bläulichem Schimmer, fein grau behaart, die Figdkn. etwas heller blau; Rüssel sehr lang, dick u. stark gebogen, überall dicht punktirt, Augen eif.; H.schild breiter als lang, vorn stark verengt und etwas eingeschnürt, sein H.rand stark aufgebogen, ziemlich tief, 2mal gebuchtet, mit vorspringenden Ecken, seine O.seite mit grossen, sich fast berührenden Punkten; Figdkn. mit tiefen, deutlich kettenartig-punktirten Streifen und mit flachen Z.räumen. — Wien.

## B. H.schild mit feinen Punkten.

22. A. aeneum F. 11/3.—11/2... Schwarz, glänzend, unbehaart, die Flgdkn. bronzesarbig od. grün od. blaugrün, Stirn zw. d. Augen mit einer tiesen Längsgrube; H.schild kegelf., etwas länger als breit, hinten mit einer kurzen M.rinne od. einem Grübchen; Flgdkn. oval, sehr sein u. einsach gestreist, mit slachen Z.räumen. — Nicht selten.

23. A. radiolus Marsh. 11/4-11/3". Schwarz, glänzend, äusserat fein und spärlich behaart, die Flgdku. bläulich- od. schwarzgrün; Sürn gerunzelt, ohne Längsgrube, der Scheitel der Breite nach flachgedrückt; H.schild ziemlich fein punktirt; Flgdkn. ziemlich teie gestreift, die Streifen undeutlich punktirt, die Z. räume schwach gewölbt, mit äusserst feinen, kaum sichtbaren Pünktchen. — Selten.

- 24. A. laevigatum Kirb. 11/4". Schwarz, wenig gewölbt, ganz kahl; Kopf zw. d. Augen mit 4-5 Strichen; H.schild walzenf., i. d. M. glatt, a. d. S. punktirt; Flgdkn. verkehrt-eif., fein punktirt-gestreift, beim & schwarz, beim Q violett. - Selten.
- 25. A. aciculare Germ. 3/3". Langgestreckt, schmal, dunkel bronzefarben, mitunter mit grünem Scheine, schwach mit grauen Härchen besetzt; Rüssel kurz, glatt, rund; Kopf zw. d. Augen mit einem eingedrückten Strichelchen; H.schild länger als breit, walzens., dicht u. fein punktirt; Flgdkn. etwa so lang als der V.leib, an der Wurzel wenig breiter als d. H.schild, hinter d. M. etwas breiter, vor der Spitze a. d. S. etwas zs.gedrückt, punktirt-gefurcht, mit schwach ge-wölbten Z.räumen. Sehr selten. John 109.
  - II. Beine ganz od. wenigstens einige Schienen gelb- od, röthlichbraun.

1. Fladkn. schwarz.

a. Fladka, gleichmässig grau behaart. a. Rüssel über der Einlenkungsstelle d. Fhlr. nicht erweitert.

1 26. A. pallipes Kirby. 1". Schwarz, wenig glänzend, sein grau behaart, Fhlr.wurzel u. Beine röthlich-gelbbraun, die Schenkelwurzeln, Schenkelanbänge, Kniee u. die Füsse schwärzlich; Rüssel fadenf., gebogen; Stirn mit einer M.rinne; H.schild fein u. sehr dicht punktirt, hinten mit einer kurzen M.rinne; Flgdkn.

linglich eif., tief punktirt-gestreift. — Selten.

27. A. millum Schönh. '\'.'''. Gestreckt, schmal, schwarz, matt u. fein grau behaart; Rüssel beim ♀ fast so lang als Kopf u. H.schild zs., vorn glatt; H.schild schwach u. undeutlich punktirt, vor dem Schildchen mit einer kleinen Grube; d. H.rand schwach 2mal gebuchtet, mit nicht vorragenden Ecken; Figdkn. länglich eif., nur wenig breiter als d. H.schild, tief punktirt-gefurcht, die Z.räume schmal u. etwas gewölbt; Beine bei d. Q ganz schwarz, bei d. 💍 die V.schienen gelbbraun. — Sehr selten.

28. A. flavimanum Sch. '/.". Schwarz, dicht greis behaart, Fhir wurzel u. Schienen b. b. G. gelbbraun; Rüssel wenig länger als der Kopf; dick, wenig gebogen, dicht punktirt und behaart; H.schild etwas breiter als lang, dicht u. deutlich punktirt, der H.rand 2mal gebuchtet mit vorragenden Ecken; Flgdkn.

verkehrt eif., gefurcht, die Furchen entfernt punktirt. - Oestreich.

B. Rüssel an der Wurzel, über der Einlenkungsstelle der Fhlr. beiderseits in ein Beckiges Zähnchen erweitert.

29. A. difficile Herbst. 1". Schwarz, ziemlich dicht grau behaart, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, die Kniee u. Füsse schwärzlich; H.schild etwas breiter als lang, an d. S. etwas gerundet, nach vorn verengt; Flgdkn. eif., punktirt-gefurcht, die Naht an d. Wurzel gewöhnlich dichter behaart. — Nicht selten.

- 30. A. ulicis Forster 11/,". Schwarz, grauzottig; Rüssel sehr lang, dunn, fadenf., tiefschwarz; H.schild fast kugelig, hinten etwas breiter, vor dem Schildchen, nach abgeriebener Behaarung gerinnt, vorn schmal gerandet; V.beine brauproth, Schenkel mit schwarzer Wurzel, M. u. H.beine schwarz mit rothen Schienen. Variirt: die 4 V.beine rostroth; alle Beine rostroth; alle Beine schwarz. - Selten.
  - b. Jede Flydke. mit einem kurzeren oder langeren, dichter behaarten, weisslichen Streifen, Rüssel ober der Einlenkungsstelle d. Fhir, beiderseits in ein kleines Läppchen erweitert.
- 31. A. genistae Kirby. %". Schwarz, oben mit gelblichgrauen, nieder-liegenden Härchen, die S. des H.schilds, ein gerader, breiter Längsstreifen über d. M. jeder Flgdke. u. die U.seite grauweiss behaart, die Fhlr. od. blos ihre Wurzel, sowie die Beine röthlichgelb; H.schild merklich breiter als lang, nach vorn verengt; Flgdkn. am Grunde etwas breiter als das H.schild nach hinten kaum erweitert, der dichten Behaarung wegen etwas undeutlich gestreift. --

32. A. fuscirostre F. Dem Vorigen sehr ähnlich aber 1-11/3" lang, der Russel länger, das H.schild fast länger als breit, die Figdkn. gewöhnlich braun, ihr weiss behaarter Streifen stets abgekürzt u. sich von den Schultern schief einwarts bis z. M. der Flgdkn. ziehend; Beine zum grössten Theile gelblichroth. -

Nicht selten.

# 2. Flødkn., braun od, gelblichbraun; Rüssel an der Wursel nicht

33. A. malvae F. 1". Schwarz, mit ziemlich dichten weissgrauen Zottenhaaren, Fhir. u. Beine rothlichgelb, die Flgdkn. gelbbraun, ein 3eckiger gemein-

Mally schaftlicher Fleck an ihrer Wurzel, die Naht u. der S.rand dunkler. - Sehr selten. 34. A. vernale F. 1". Pechschwarz, dieht weissgrau behaart, Fhir. u. Beine röthlichgelb, Flgdkn. braun mit 2, m. od. w. regalmässigen, unbehaarten, schiefen

Binden. - Auf Nesseln im Frühjahre, häufig.

Dinoca. — Aut ressen im Frupjane, caseg.

3.3. L faro-temperatum Herbst. 1". Schwarz, fein gran behant, Figdan.

Hachild fast walzenf., uicf punktirt; Figdan. ed., hinten kagelig gewölnt, grob punktirt; figdan. ed., cate extwarz.

Hachild fast walzenf., uicf punktirt; Figdan. ed., hinten kagelig gewölnt, grob punktirt; figdan. ed., categorie zetwarz. — Sellen

136. A. rufirostre F. 1". Schwarz, oben spärlich, unten dicht weisslich behaart, Flgdkn. grün od. blau, glänzond, die Fhlr. u. die ganzon Beine röthlich-

gelb; H.schild kurz, nach hinten breiter; Flgdka. gestreift, in den Streifen un-deutlich punktirt; bei d. \( \tilde{\gamma} \) ist der Rüssel kürzer n. zur lidlite, sowie ause har After rothgelb; bei d. \( \tilde{Q} \) länger n. wie auch der After ganz schwarz. — Auf Malven, nicht selten. B. Fhir. i. d. M. od. naher d. M. als der Wurzel des Russels efet.

1. Beine gans od, theilweise hell gefärbt. 1. Kafer schwarz

a. Alle Schenkel gelb od, röthlichgelb.

a. Alle Schienen gelb u. nur die Füsse schwarz 37. A. Viclae Payk. 1". Schwarz, oben fein grau, unten dieht graulich-weise behaart, die Phir. beim & ganz gelb, beim @ die Kulbo achwarz; Rüssel so lang als d. Hachild, dieses so lang als breit, nach vorn verengt, start punktirt, binten mit einer kurzen Mrinne; Flgdkn. kugelig eif., punktirt-gefurcht, die

behaart, die ersten Fhlr.gldr. röthlichgelb; Stirn mit tiefen Längsrunzeln; H.schild so lang als breit, nach vorn verengt, stark u. ziemlich dicht punktirt, hinten mit

einer M. nine; Flgdkn. kurz eif., hoch gewölbt, tief punktir-gestreiß. Das & hat einen kürzeren Rüssel u. gewölbtere Flgdku. – Auf Wiesenkiee, nicht selten 39. A. nigritarse kirby. '/.'". Dem Vorigen sehr ähnlich, die Fhir. aber mit blosser Ausnahme der kolbo ganz gelb, die Stiru sehr lein gerunzelt, das H.schild fast kürzer als breit u. sehr fein punktirt, die Flgdkn. eif, u. stark ge-wölbt. Das 5 hat einen kürzeren u. auf der vorderen Halfte gelben Rüssel. —

β, Alle Schienen wenigstens var Hälfte od. gans schwars. 40. A. Varipes Germ. 1". Schwarz, unbehaurt, Fhir.wurzel gelbbraun, Beine gelb, die Knice u. die untere Hälfte der Sebienen schwärzlich; H.schild etwas lunger als breit, stark punktirt, hiuten mit einer seichten M.rinne; Flgdkn. eif., stark gewölbt, punktirt-gefurcht. - Sehr selten.

41. A. dissimile Germ. 11/4". Schwarz, glanzend, fast kabl, Schenkel u. die Wurzel der Schienen roth, od. sämmtliche Schenkel u. d. V.schienen innen röthlichgelb, aussen brännlich, H.schienen u. Füsse schwarz; erstes Fhlrgld. stark verlängert, an d. Sp. keulenf. verdickt; Rüssel fadenf., gebogen; H.schild schmal, an d. S. gerundet, dicht punktirt; Flgdkn. oval, fein punktirt-gestreift, d. Z.roume

eben u. glatt. - Selten

42. A. difforme Germ. 1". Schwarz, glanzend, kahl; beim & die Fhlr. gelblichbraun, nach aussen sehwarz, ihr Wurzelgid. keulenf. verdickt, das 2te Gid. klein, das 3te u. 4te sehr breit, die 4 folgenden klein, Schenkel u. ein Ring an den Schienen gelblichroth, beim Q die Fblr. einfach schwarz, ihr Wurzelgid. braun, Schenkel gelhlichroth, Schenkelanhange, Schienen u. Füsse tießschwarz; H.sehild kegelf., dicht u. massig stark punktirt, hinten mit einer undeutlichen M.rinner Figdkn. punktirt-gefureht. - An d. Ost- u. Nordsee. y. Nur die V.schienen gant od. theilw. gelb, M. u. H.schienen

sowie die Füsse schwarn.

43. A. dentipes Gerstäcker 1 1/2 ...... Länglich, schwärzlich erzfarben, glänzend, fast glatt, alle Hüften u. Schenkel, sowie die V.seite der V.sebienen heligelb, die

Kuice, d. H. u. M.schienen, die H.seite d. V.schienen u. die Füsse schwärzlich; Fhlr. pechhaeun, ihr 1. Gld. sehr verlängert; Stien mit deutlichen Längsranzeln; Rüssel etwas länger als Kopf u. H.schild zs., schwach gekrümmt, hinten dicht punktirt, matt, voru weitläufig punktirt, glänzend; H.schild nm 1/3 länger als breit, fast walzeuf., dicht punktirt, hinten mit einer M.rinne; Flgdkn. etwas verlängerteif,, massig gewölht, fein punktirt-gefnrcht, mit flachen, sehr fein querrunzlichen Z.raumen; V.schienen an der Basis innen mit einem grossen, spitzigen Zahne. - Sehr selten.

44. A. fagi L. 1-11/4". Schwarz, unhehaart, Wurzelgidr. der Fhir. gelbbraun, H.schild länger als breit, fast walzenf., stark punktirt; Flgdkn. kugelig eif., glanzend, punktirt-gestreift, die Z.raume schwach gewölbt. - Auf Klee-

feldern, häufig.

45. A. assimile Kirby. [". Tief schwarz, wenig glänzend, unbebaart; Fhlr.-warzeln hraun; H.schild walzenf., schmal, dicht punktirt, binten mit schwacher M.rinne; Flgdkn. elliptisch, gestreift, die Streifen etwas undeutlich punktirt, die Z. faume ehen. Vou Vorigem durch mehr gekrümmten, heim ö vorn dünneren Rüssel (der bei jenem b. h. G. fadenf, u. fast gerade ist) sowie durch die dichtere Punktirung des H.schilds zu unterscheiden. - Nicht selten

46. A. tribilli L. /-1". Schwarz, glanzend, die Phir fast immer ganz schwarz, Rüssel fadent, sehr wenig gehogen; Ill-schild walzenf, nicht dieht punktis; Figkahs, eif., mit grünichem Schimmer, stark gewölht, tief panktir-gefurcht, die Z.räume sehwach gewölht; die Schenkelanhänge d. Vheine sind pechschwarz, die der M. n. H.heine schwarz. Bel den heiden vorhergehenden Arten sind sämmtliche Schenkelanhänge röthlich.

b. Nur die V.schenkel i. d. M. röthlichgelb.

47. A. rafierus Germ. '/." Schwarz, glänzend, Fhir. u. Beine schwarz, die V.schenkel in d. M. röthlich-gelh, die hinteren gewöhnlich braun; H.schild fast länger als breit, ziemlich walzenf, nicht dieht punktir; Figdik. insplich-eine Schwarz, das der Schwarz stark gewölht, pnnktirt-gestreift, die Z.ranme schwach gewölht. - Sehr selten.

2. Käfer gelblichroth od. roth.

48. Amfer gesoncoron od. 104.

48. Amfinktum Schon, 17". Hell butbroth, die Augen schwarz, Rüssel ziemlich dich, gebogen, H.zehlid dieht punktirt, hinten mit einer, feinen Mrione, in d. M. Freiter sal lang u. deutlich gerundet zerweitert, sein V.rand etwa augestehend, Figdan, länglich eif, tief punktirt-gefürcht. — Nicht selten.

48. Aurenzeitam Wähne 1, 17"—17". Gehirroth, schwache hehaurt; Kopf in der hande hage, grob trunzilg-punktirt, Augen schwarz, sehr vorstehend; Rüssel sehr gegen und gerandet, oben tief u. grob-punktirt, ohne M.rimer, Figdan, sehr gewähn, läng funktirt, gefürcht, d. Z.:nämer erhaben, fast so breist als. Grund gewähne für punktirt, erhort, d. Z.:nämer erhaben, fast so breist als. Grund gewähne für punktirt, gefürcht, d. Z.:nämer erhaben, fast so breit als d. Furchen. - Aschaffenburg, Boppard.

30. A. haematodes Schönh. 11/2-11/2". Gelblichroth, glanzlos, die Augen schwarz; Rüssel kurz, ziemlich stark gebogen; Il.schild dicht punktirt, ohne M.riune, ohue anfgebogenen V.rand n. an d. S. nicht erweitert; Flgdkn. gekerht-gestreift. — Häufig.

151. A. sanguineum De Geer. Dem Vorigen ganz gleich, der Rüssel aber gerade u. hei d. 5 nur etwas, hei den Q aber bedeutend länger als d. H.schild. Nicht hänfig.

32. A. rubens Walton. 11/4". Hell bluthroth, matt, behaart, Beine blässer, Augen schwarz; Rüssel ziemlich lang, dünn u. gehogen; Figdkn. gekerbt-gestreift. Durch schmälere Gestalt, stärkere Behaaring, langen, dunnen Russel ausgezeichnet. - Norddeutschl.

II. Beine gans schwarn od. dunkel. 1. Rüssel ziemlich lang, fadenf.

u. Fladkn. schwars.

a. O.seite des Käfers grau behaart.

an, Flgdkn. hinter d. M. sehr stark bauchig gewöldt, an d. Sp. nicht verengt, schnell abwärts gewölbt, wie abgestutzt, vollkommen birnf. 53. A. immune Kirb. 1-11/2". Schwarz, sehr feln grau behaart; Kopf zw.

d, Augen gestriebelt; Rüssel schwach punktirt, glänzend; H.schild kugelig ge-

rundet, sehr dicht u. fein punktirt, vor dem Schildchen mit einem eingedrückten Punkte; Figden. punktirt-gefurcht, die Z.raume flach gewölbt. - Selten. 34. A. striatum Marsh. 1". Schwarz, sehr achwach behaart, matt; Kepf fain pnektirt, fast glatt; Rüssel ziemlich lang, gekrämmt; Hachtid so laug als breit, walzenf., dicht, tief n. ziemlich grob punktirt, mit einer fast ganz durchlaufenden M.rinne; Flgdkn. tief u. breit punktirt-gefurcht, die Z.raume gewölbt.

- Sebr selteu. hinis del

bb. Figdkn. eif. od. verkehrt eif. aa. Fhir. an il. Wursel od. gans gelb od. rostfarbig.

35. A. validirostre Sch. 1 1/1". Schwarz, fein grau behaart, Fhir.wurzel rostfarbig; Rüssel beim ♀ fast länger, beim ♂ so lang als Kopf u. H.schild, sehr rostfarbig; Rüssel beim & fast linger, beim & so lang als Kopf u. H.echild, sehr dich, dicht rausig punktrit; Kopf axsedricht, it six eteckig; H.schaild dicht u. tief punktir; Flgdkn. punktirt-gefarcht, die Furchen nicht tief, die Punkte derselben etwes eutfern. — Sehr selten.

/ 58. A. ertl Kirby. \*\*\*\*.

Schwarz, dünn n. fein gran behant; Fhlt. bein auf gauz, bein gur die Warzelgidt, gelb; Stirne gestrichelt; H.schild kaun bis jang als breit, tank punktir, hinten mit einer M.rime; Schildehen klein, punktir; Fligka. punktir-fegforzh, mit ebenen Z.fainnen. — Nicht selten.

### BB. Whir. gans schwarz.

197. A. 1900als 1977.

1978. A. 1978. A special specia Certs Vergrösserung mit einer M.furche; Flgdkn. eif., breit punktirt-gefurcht. - Selteu.

Jeffer cc. Figdkn. länglich, a. d. S. ziemlich gerade, h. d. M. nur wenig erweltert.

aa. B.schild mit grossen, tief ausgehöhlten Punkten. 159. A. Gyllenhall Kirby. 1". Schwarz, fein grau behaart, Kopf schmal, Rüssel sehr lang, deutlich punktirt; Stirn zw. den äusserst schwach gewölbten Augen fein gestrichelt; Il.schild fast walzenf., binten mit einer kutzeu M.rinne; Figdan. tief punktirt-gestreift, die Z.riaume eben. — Schr selten.

ββ. H.schild fein punktirt, an d. Sp. etwas eingeschnürt, sein

V.rand aufgebogen. 60. A. elongatum Gorm. 1/2". Schmal, schwarz, dicht u. gleichmässig grau bebaart; Rüssel laug, dünn, gebogen; H.schild so lang als breit; Figdka. kaum breiter als das H.schild, schmal u. seicht purktir-gefurcht, die Zriume eben. - Selten.

γγ. H.schild fein punktirt, sein V.rand nicht aufgebogen.

61. A. seniculus Kirby. 1,14. Schwarz, fein grau behaart; Kopf sebmal; H.schild so lang als breit, schwach punktirt, vor den Schildcheu mit einem eingedrückten Punkte; Figdkn. länglich, an d. S. ziemlich gerade, h. d. M. nur wenig

geurucken funkte; Figual: imigutei, in t. S. zennus geraue, n. a., n. ur veng erweitert, fein punktir-legeriteit, die Z. faume chen. — Ziemlich selten. 68. d. vilvaum derm. 1". Schwarz, ohen durch ziemlich dichte weisigraue Haure grau erscheinend; Filh. beim 5 z. w. M. n. Wurzel, beim 5 l. d. M. des Rässels efgt.; Hachlid breiter als lang, denlich punktir, hinten mit einer kurzen M.nine; Figuals. highich-eit, b. d. M. nur weig erweitert, punktir-gefurch. - Haufig.

β. O.seite des Kafers fast kahl.

an. H.schild langer als breit, mit seichten, verstreuten Punkten. 63. A. obenium Kirby, 17," Schwarz, glatt, glausoch Rüssel deutlich punktirt, Stirn gestrichelt; Hischild fast walzenf, bitten nitt einer kurzen, breiten Marche; Figdan, eif., punktirt-gefurcht, die Zräumo gewölbt. — Selten. — 64. A. Danne Kirby, 17. Tiel schwarz, etwas glanzend, Rüssel mässig lang.

glanzend; Stirn punktirt, die Punkte zs.fliessend; Il.schild kaum breiter als der Kopf, walzenf., punktirt, vor dem Schildchen mit einem grösseren Punkte; Figdku. lang-eif., schmal, fein punktirt-gestreift, die Z.räume eben. — Selten.

65. A. languidum Schonh. 1-11/4". Schwarz, fast kahl; Fhir. kurz; Rüssel so lang als Kapf u. H.schild, dick., stark gebogen, glänzend; Stirn gestreift; H.schild ziemlich welsenf, wenig länger als breit, schwach punktirt, vor dem Schildehem mit einem schwachen, etwas undontlichen Grübchen; Fligdkn. verkebrteif., besnaders hinten stark gewölbt, punktirt-gefurcht. - Sehr selten, Sachsen. bb. H.schild so breit als lang, mit grossen, deutlichen, tiefen

Punkten.

66. A. filtrestre Kirby. 11/4". Tief schwarz, kaum behaart, etwas glanzend; Rüssel lang, düan; H.schild walzenf., hinten mit einer kurzen M.rinue; Figdkn. kugelig eif., panktirt-gefurcht, die Z.räume breiter als d. Furchen, flach. - Selten. b. Flgdkn. blau od. grun.

d. H.schild dicht u. deutlich punktirt. an. Flydkn. deutlich grau behaart. aa. Fhir wurzet heller gefärbt.

67. A. votax Hbst. 1-11/.". Schwarz, grau behaart, die Flgdkn. schwarz-blau, die Fhlr.wurzel braunruth; Rüssel auf der vorderen Hälfte glänzend; Stirn mit 2 od. 3 vertieften Längsstreifen; Augen wenig vorragend; H.schild so lang als breit, nach vorn etwas vereugt, dicht punktirt, hinten mit einer M.rinne; Figdkn. kurz eif., binten stark gewölbt, punktirt-gefurcht. — Selten. 68. A. pavidum Germ. 1". Schwarz, gran behart, Figdkn, dunkelblan nd.

dunkelgrün, die Wurzel der Fhlr. gelbroth; Rüssel an d. Sp. gelatt, glänsend; Stirn gestrichelt; Augen etwas vorragend, H.schild solang als breit, fast kugelig, dicht punktirt; mit einer deallichen, m. od. w. abgekürzten M.rione; Figdka. korz, eif., hinten stark gewölbt, punktirt-gefurcht, die Z.raume eben. - Selten. (1902)

ββ. Fhir. gans schwars.

69. A. Waltoni Steph. 11,1". Dem Vorigen ähnlich, der Scheitel aber, der bei jenem zunächst d. H.schilde glatt u. glänzend ist, hier dicht punktirt, die Stirn fein gereiht-punktirt, mit einem feinen, unpunktirten, oft undeutlichen Strich d. Fhir.wurzel schwarz od. pechschwarz, d. H.sehild fast walzeuf., mit kurzer M.rinne. - Thüringen.

70. A. simile Kirby, 11/4". Schwarz, schwach glanzend, dunn u. fein grau 

lich blaugruu; Stirn zw. d. Augen mit 2 Stricheln; Russel hinten punktirt, vorn glatt: H.schild etwas länger als breit, nach vorn verengt, a. d. S. gerundet, ziemlich grob punktirt, hinten mit kurzer M.rinne; Flgdkn. eif., atark gewölbt, tief punktirt-gefurcht, mit fast ebenen Z.raumen. - Leipzig.

72. A. Spencel Kirby. 11/2". Schwarz, durch weisse Härchen matt, die Flgdkn. blau; Rüssel zlemlich dick; Stirn eingedrückt, mit 3 Streifen; H.schild a.

d. S. gerundet erweitert, nach vorn verengt, punktirt, mit einer M.rinne; Flgdkn. verkehrt-eif., punktirt-gefarcht, die Z.ränne flach. — Sellen. 73. A. melliott kirb; 1/". Schmal, schwarz, Flgdkn. grünlichblau; Sürn gerunzelt; Rüssel lang, fadenf., stark gekrümmt; H.schild länglich, walsenf. hinten mit einer M.riune; Flgdkn. verkehrt eif., binten stark gewolbt , punktirtgefurcht, mit ebeneu Z.raumen. - Selten. All.

74. A. livescerum Schönh. 1". Schwarz, mit Bleischimmer, Flgdkn. schwarzblan; Stirn dicht punktirt; Rüssel fast länger als Kupf u. H.schild, ziemlich dick, gebogen, punktirt; H.schild walzenf., kanm länger als breit, vorn u. hinten grade abgestutzt u. erhaben gerandet, binten mit kurzer M.furche; Flgdkn. verkehrt eif., dicht ketteuartig punktirt-gefnrcht. - Thuringen, Tyrol, Oestreich.

> bb. Figdkn. kahl, od. nur sehr undeutlich behaurt. aa. Flydkn. eif. od. länglich.
>
> \* H.schild a. d. S. gerundet erweitert.

75. A. elegantulum Payk. 11/.". Schwarz, etwas glinzend, die Figdkn. dunkelblau; Rüssel lang, dünn, stark gebogen n. punktirt; Stirn aw. den Angen geranzeit; Rachild so lang als breit, dieht u. dentlich punktirt, mit ganz durchgehender M.rinne; Flgdkn. punktirt-gefurcht, die Z.raume gewölbt, - Selten,

#### \*\* H.schild viemlich walvenf., i. d. M. nicht erweitert, gewöhnlich nach vorn etwas verengt. † H.schild mit tiefen, grossen Punkten.

/ '76. A. columbinum Germ. 1'/4". Schwarz, mit spärlichen, kaum sichibaren grauen Harchen; Higdkn. stahiblan; Rüssel lang, punktiri; Stirn etwas vertieft u. gestrichtei; Augen um wonig vorragend; Hachibi so lang als breit, hinten

mit einer kurzen M.riane; Figdkn. oval, tief poukiri-gedurchi. — Selten. Januari 77. A. astragall Payk. 1°. Ganz grano dr. graniichiban, glünzend; Rissendenzend; Sitten gerunzeli; Augen wenig vorragend; Alexhid ao leng als breit, mit einer kurzen, tiefen M.riane; Figdkn. sif., fein punklirt-gefurchi.— Selten. Januari 1988.

†† H.schild mit dichten, feinen Punkten.

78. A. validum Germ. 2". Schwarz, Figikn. dunkelblau od. erzfarbig; Kopf runzlig punkliri, die Augen kaum vorragend; Rüssel punkliri; Hachild so lang als hreit, hinten mit einer kurzen Minime; Figikn. fein punkliri-gefurehi, mit flach gewölbten Z.räumen, die Schultern etwas vorragend. — Selten.

ββ. Flgdkn. kugelig-eif.

79. A. dispar Germ. 11/1". Schwarz, unbehaart, etwas glänzend; Stirn knum gerunzelt; Rüssel lang, fadenf., stark gebogen; H.achid an d. S. gerundet, fast kreisrand, dicht punktirt, obne M.rinne; Flgdkn. schwarzblau, punktirt-geforch; mit ebonen, fein gerunzellen Z.riumen. — Selten habet.

fürcht, mit denen, fein geruszellen Zräumen. — Selten Jakob aus des und Sirn dich u. ief punktiet, Augen verspringend; Hischild fast walzenf, ief und deutlich punktiet, Augen verspringend; Hischild fast walzenf, ief und deutlich punktiet, hinten mit einer kurzen Minne; Figdka, punktiet-gefurcht, die Zräume ziemlich gewölbt. — Nicht selten. Jakob zu Jak

81. A. cyanipenne Sch. 1/4". Wie Voriges, nur die Stirn zerstrent n. tief

punktirt, u. die Z.raume auf den Flgdkn. eben. - Sehr selten.

88. Å. 197hl libit. 17/m. Schwarz, unbehaut, Figdin, schwarabing, Rausel waltend, gebogen, bei d. 29 o lang, bei d. 7 anu wenig Rivera ils d. Kryst. Silira sw. den kum vorragenden Augen geranzelt; Haehld in d. N. beiderzeite gerandie-erweitert, attri, sher nicht sehr deht punktiet, mit einer leichen Rinner gerandie-erweitert, attri, sher nicht sehr hand punktiert, d. Zrämen Buch n. mehr als smal so breit sin d. Streifen. — Richt eilen. But state erweiter, d. Zrämen Buch n. mehr als smal so breit sin d. Streifen. — Richt eilen.

p. H. Schild entw. Schwach R. undeutlich, od. nur sparsam u. streut-punktirt.

an. H. schild so lang als breit od. länger, siemlich wolsenf.

aa. Figdkn. in den Furchen mit deutlichen, keitenartigen Punkten.

behaart.

83. A. aethiops Ilbst. 1". Schwarz, unbehaart, Flgdkn. schwarzblau; Rüssel ziemlich dünn u. lang, punktirt; Stirn gerunzelt, Augen wenig vorragend; H.schild walzenf., so lang als breit, zerstreut-punktirt, gewöhnlich mit seichter Mrinne: Fledkn. kuselis-eff., nunktirt-gefuncht, die Z. faume eben. — Selten.

M.rinne; Figdan, hugelig-eif., punktiri-gefurcht, die Z.räume eben. — Selten. 84. A. punctigreum Payk. 1½... Schwarz, Figdan, schwarzblau; Rüssel vorm glänzend; Stirn gefurcht; Il.schild fast walzeuf., nach vorn nur sehr wenig verengt, mit feinen, undeutlichen Pankten, u. hinten mit einer schwachen M.rinne; Eirafan, hugeligzeif unbeitrigenden die Z. Zünne [eicht gewählt. — Selten.

Figdhs, lugelig-eif, punktirt-gefurcht, die Zräune leicht gewühs, — Sthem, 183. A. sulferna Hist. 17, "M. Schwert, nuchbarst, Figden, hau od volett; Rossel lang, siemlich dick n. glatt; Sifra mit 3 tiefen Furchen; Augen schwach vorrageneit; Haschild siemlich wikzenf., fast länger ab breit; sparieh punktirt, in d. M. mit einer länglichen Grube; Figdhs, kugelig-eif, schwach gestreift, jn den Streifen etwas undeutlich punktir, die Zräume beien. — Selten

bb. Hachid viel breiter ale lang, nach born berengt.

86. A. virens libst. 1—1/4". Schwarz, glanend, Figdin, grünichblau od.
grün; Sitra gerunzelt; Hachid ziemlich kurz, gewöhnlich metallisch gläuzend,
äusserst selwach punktirt, mit einem kleinen pankti. Eindrucke vor d. Schildeben.

Figdab. eif., punktirt-gefarcht, die Farche and er Naht isfer als d. übrigen.

Nicht sellen.

2. Rüssel kurs u. dick.

a. Flydkn. schwars, öfters mit grünem Glanze, stets deutlich grau

Daniel Line

a. H.schild nicht dicht, auf der Scheibe weitläufig punktirt.

187. A. sedi Germ. 1". Schwarz, grau behaart, Kopf lang-gestreckt, runzlig-punktirt; Stirn mit 2-3 Furchen; H.schild so lang als breit, walzenf., vor dem Schildchen mit einem tiefen Punkte; Flgdkn, länglich-eif., an der Basis wenig breiter als d. H.schild, mit schmalen, seicht punktirten Furchen u. ebenen Z.räumen. - Selten.

8. A. minimum Herbst. ','''. Schwarz, matt, fast unbehaart; Rüssel etwas länger als der Kopf, glatt; Stirn gerunzelt; H.schild so lang als breit, stark punktirt, vor d. Schildchen mit einer schwachen Vertiefung; Figdkn. länglichoval, tief u. breit punktirt-gefurcht, die Z.räume kaum breiter als die Furchen u.

stark gewölbt. - Nicht selten.

89. A. brevirostre Herbst. 3/4". Schwarz, ziemlich dicht greishaarig; H.schild fast walzenf., etwas breiter als lang, stark punktirt, ohne M.riune, hinten nur etwas eingedrückt; Flgdkn. kurz-eif., mit grünlichem Schimmer, punktirtgefurcht, die Punkte in den Furchen undeutlich, die Z.räume der Furchen eben u. deutlich gerunzelt; das 💍 hat nahe der M., das Q nahe der Wurzel d. Rüssels

eingefügte Fhir. — Selten.

90. A. simum Germ. ','". Schwarz, grau behaart; Rüssel sehr kurz; Stirn 22...23
fein gerunzelt; H. schild walzenf., etwas länger als breit u. sowie der Kopf fein

u. dicht, aber nur schwer sichtbar punktirt; Flgdkn. länglich-oval, punktirt-gefürcht, die Z.räume sehr schwach gewolbt. — Selten in der Schwach gewolbt in de

b. Flgdkn. blau, grün, od. erzfarbig, kaum behaart.

92. A. violaceum Kirby. 11/4". Schwarz, die Flgdkn. blau; Kopf zw. den Augen runzelig; H.schild so lang als breit, walzenf., seicht u. nicht dicht punktirt, vor d. Schildchen mit einer ziemlich tiefen, länglichen Grube; Flgdkn. läng-

lich-oval, punktirt-gefurcht. — Nicht selten. 93. A. hydrolapathi Marsh. 1½". Dem Vorigen äusserst ähnlich, der Rüssel um etwas kürzer u. an der Basis dicker, die Fhlr. etwas näher d. Wurzel des Rüssels efgt., das H.schild vor dem Schildchen, statt eines eingedrückten

Punktes, mit einer schwachen M.furche. - Selten.

94. A. aterrimum L. '/s". Schwarz, unbehaart, Elgdkn. blau, schwarzblau, grün od. erzfarbig; Kopf zw. den Augen dicht punktirt; H.schild fast breiter als lang, nach vorn merklich verengt, an d. S. etwas erweitert, dicht punktirt und vor d. Schildchen mit einem vertieften Strichelchen; Flgdkn. eif., hinten bauchig

erweitert, punktirt-gefurcht. — Nicht selten. 95. A. affine Kirby. 1—11/3". Schwarz, glatt, glänzend, mit grünen Flydkn.; Kopf gross, punktirt; Rüssel kurz, sehr dick, ziemlich fadenf.; H.schild fast kugelig gerundet, sehr dicht punktirt, vor d. Schildehen mit einer kurzen M.rinne, od. einem Grübchen; Flgdkn. kugelig eif., punktirt-gestreift, die Z.räume eben.

- Freiburg. / Soilmefels Allowych

16. Gatt. Ramphus Clairv.

Campolin of the

Fhir. kurz, dünn, an d. Wurzel des Rüssels am V.rande der runden, auf d. Stirn einander genäherten Augen efgt.; Rüssel fadenf., gebogen, stets untergebogen u. hart zw. d. Vhüften an d. V.brust anlegbar; H.schild kurz, an d. S. gerundet, nach vorn stark verengt, vorn u. hinten abgestutzt; Schildchen sehr klein; Flgdkn. verkehrt-eif., wenig breiter als die Wurzel d. H.schilds, ganz od. nur bis zur Afterdecke den H.leib bedeckend; Beine einfach, die H.beine Springbeine; Krpr. länglich-eif., geflügelt.

1 1. R. flavicornis Clairy. 1/4". Länglich eif., schwarz, wenig glänzend, die Fhir. bis auf die Keule gelb; H.schild viel breiter als lang, nach vorn verengt, grob punktirt; Flgdkn. nur wenig breiter als d. H.schild u. tief punktirt-gestreift.

 Auf jungen Birken, nicht sellen.
 R. aeneus Dej. ½ - ½ ". Länglich eif., dnnkel erzfarbig, etwas glänzend, die Fhlr.wurzel gelbbraun; H.schild ziemlich dicht u. tief punktirt; Flgdkn. dicht u. regelmässig punktirt-gestreift. - Selten.

3. R. tomentesus Ol. 1/2-2/3". Schwarz, glanzlos, dicht grau behaart,

Fhlr. röthlich. - Sehr selten,

B. Fhir. nicht gekniet, 9gidrg., ihr 11es Gid. (welches bei den übrigen Abtheilungen den Schaft bildet) nur wenig von dem 2ten an Grösse verschieden.

#### 17. Gatt, Brachyeerus F.

Fhir. kurz, dick, die Augen kaum überragend; Rüssel gebugen, an d. Sp. verdickt, durch einen Quereindruck van der Stirn geschieden; H.schild beiderseits in d. M. eekig erweitert; Figdkn. an der Naht verwachsen, kugelf. gewölbt; Schienen in 2 gabelf. gestellte Spitzen endigend; Fussgidr. schmal, die ersten 3 ganz einfach, 2s. nicht länger als das Klauengld.; dieses mit 2 grassen Klauen. 1. Br. muricatus Ol. 21/4-4". Schwarz, die Oberfläche uneben, in den

Vertiefungen gewöhnlich mit einer grauen ud. röthlichen, lebuigen Kruste; H.schild mit grussen, grubensrtigen Punkten u. mit 3 grüssern Vertiefungen sowuhl am V.- als sm H.rande; Flgdkn. mit 3 m. nd. w. regelmässigen Reihen erhabener Höckerchen. - Oestreich.

C. Fhir. gekniet, nahe am Mundwinkel efgt.; Rüssel kurn, eckig, d. Fhir,furche unter die Augen od, nach der U.zeite gebogen.

### 18. Gatt. Psalidium Jll

Phir. ziemlich dick, ihr Schaft die Augen überragend, ihre Geissel 7gldrg., das Ite Gld. kurz kegelf., das 2te nur wenig langer als das 3te; Russel kurz, an d. Sp. nicht ausgerandet, nben durch eine tiefe Querfurche vor den Augen in Furm einer seckigen Platte van dem Kupfe getrennt, mit tiefen, nach unten gebogenen Fhir.furchen; O.kfr. an d. Sp. des Russnis besunders bei d. o stark gabelf. verragend; Schildeben klein, Jeckig; Schienen an d. Sp. in einen abgerundeten, am Rande mit Stacheln besetzten Lappen nach aussen erweitert. Im Uebrigen der

Gest. Trylecites sebr ibolich. Krpr. ungeflügelt.

1. Ps. maxillosum F. 3', 4". Schwarz, oben kann, unten mässig dicht grau behaart; Rüsset grob punktirt, in d. M. mit einer Grabe; Hachild etwes breiter als lang, an d. S. gerundet-erweitert, mit sehr feinen, kreisf., nicht vertieften, u. sehr zerstrenten, grussen, vertieften Pankten; Flgdkn. tief punktirtgestreift, die schwach gewölbten Z.raume fein gekörnt. - Sehr selten,

### 19. Gatt. Thylacites Germ.

Fhir. ziemlich diek, ibr Schaft die M. der Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., das Ite Gld. derselben kegelf. u. ziemlich dick, das Ite nur wenig länger nnd dicker als das 3te; Russel sehr kurz, oben flach, an d. Sp. kaum ausgerandet, mit tiefen, schnell nach unten gebogenen Fhlr.furcben; Augen klein, stark vorragend; H.schild bedeutend breiter als lang, an d. S. stark gernndet-erweitert; Schildehen nicht sichtbar; Flgdkn. eif.; Schenkel ungezähnt; Schienen an d. Sp. mit grassen, von einander abstehenden Durnen; 31es Fussgld, mässig erweitert, Blappig; Klauengld. grass, mit 2 grassen, von einander abstebenden Klauen; Krpr.

ungeflügelt, beschuppt, mit langen, abstebenden Haaren.

1. Th. pllosus F. 2',— 2',— Schwarz, grau heschuppt, mit langen brannen, abstebenden Haaren, 4 Streifen aber d. H.sebild n. mehrere Flecken nd. Streifen auf d. Flgdkn. heller u. diebter beschuppt, die Fhlr. rustruth; Flgdkn. undeutlich punktirt-gestreift, gewöhnlich mit einer lehmigen Rinde übernogen. - Unter

Steinen, auf sandigen Grasplätzen, 3. Th. fritillum Pz. 2". Schwarz, hehaart u. grau beschuppt, H.schild kurs, mit 3 braundeschuppten Streifen, die aussersten gehngen u. undeutlich, der innere grade u. hreit, u. in letsterem manchmal mit einer helleren Linie; Flgdkn. schwarz u. weiss gewürfelt. - Oestreich , Freihurg.

### 20. Gatt. Cneorhinus Schönh.

Fhir, ziemlich dick, ihr Schaft den H.rand der Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., das Ite Gld. derselben dick, kegelf., das 2te nur wenig länger als das 3te; Fhlr.furchen ziemlich kurz u. nicht tief; Scheitel von dem H.tbeile des Knpfs durch keine scharfe Kante geschieden; V.schienen an d. Sp. in einen abgerundeten Lappen nach aussen erweitert; das Uebrige wie bei Struphnsumus.

1. C. geminatus F. 2-21/4". Schwarz, braun heschuppt, die Seiten des

H,schilds u. der Flgdkn., suwie die U.seite weiss beschuppt; H,schild an d. S.

stark erweitert; Flgdkn. fast kugelig, fein gestreift, die Streifen schwach punktirt, die Z.räume mit zerstreuten, kurzen, weissen Börstchen. — Häufig unter

Steinen auf sandigem Boden.

2. C. albicans Schönh. 2-2'/2". Dem Vorigen sehr ähnlich, der Rüssel jedoch au d. Sp. mehr eingeschnürt, das H.schild mehr niedergedrückt, an d. S. vor d. M. erweitert, die Flgdkn. feiner punktirt-gestreift, die Börstchen d. Z räume kürzer. — Danzig.

# 21. Gatt. Strophosomus Schönh. Billin

Fhlr. ziemlich dünn, ihr Schaft den H.rand der Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. derselben länglich; Rüssel kurz, eckig, oben flach, gewöhnlich durch eine undeutliche vertiefte Querlinie von d. Kopfe geschieden, an d. Sp. ausgerandet, mit schmalen, tiefen, unter die Augen gerichteten Fhlr.-furchen; Scheitel vom H.theile des Kopfs scharf abgegrenzt; Augen seitenständig, klein u. stark vorragend; H.sehidl 1/3- od. 2mal so breit als lang, an d. S. wenig erweitert, nach vorn gewöhnlich verengt; Schildchen äusserst klein; Flgdkn. eif, od. kugelig-eif.; Schenkel ungezähnt; V.schienen an d. Sp. mit einem Kranze von feinen kurzen Stacheln; 3tes Fussgld. sehr breit, 2lappig; Klanen ziemlich nahe aneinander liegend; Krpr. ungeflügelt, beschuppt, fast immer mit aufstehenden Börstchen od. Haaren. — Auf sandigen Grasplätzen, unter Steinen, selten auf Gesträuchen.

a. Flydkn. an der Wurzel mit scharfem, erhabenem Rande; Kopf vor den Augen stets mit einer schwach vertieften Querlinie.

a. Käfer auf der O.seite ziemlich dicht beschuppt, mit längern od. kürzern aufstehenden Haaren.

1. St. faber Ilbst. 21/2". Schwarz, grau beschuppt u. behaart, mit langen aufstehenden Borstenhaaren; Stirn mit einer deutlichen M.rinne; H.schild schr kurz, in d. M. des Il.randes geg. das Schildchen erweitert, u. fast immer mit 4 heller beschuppten Längsstreifen; Wurzelrand der Flgdkn. an den Seiten als spitzer Winkel vortretend. — Unter Steinen, häufig.

Beine röthlichbraun. - Selten.

 Käfer auf der O.seite nur an d. S. ziemlich dicht beschuppt, ohne aufstehende Haare.

3. St. limbatus F. 2". Schwarz, etwas glänzend, die O.seite spärlich, die Seite des H.schilds, die Nahtwurzel, ein breiter Streifen längs dem S.rande der Flgdkn. u. die U.seite diehter mit silber- od. kupferglänzenden Schüppchen bedeckt, Fhlr. u. Beine pechbraun; Kopf grob, das H.schild etwas feiner punktirt, sein H.rand fast gerade; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. — Selten.

b. Flgdkn. kugelig-eif., ohne erhabenen Wurzelrand.

4. St. coryli F. 2-21/.". Schwarz, mit grauen u. bräunlichen Schuppen ässerst dicht n. fleckig besetzt; Rüssel von der Stirn durch eine vertiefte Querlinie getrennt; H. schild grob punktirt, mit einer schmalen, oft undeutlichen Murche; Figdkn. in den Z. räunnen der Punktstreifen mit spärlichen, aufstehenden steifen Borsten, die Wurzel der Naht gewöhnlich unbeschuppt, schwarz; Fhlr. u. Beine rostroth. ... Besonders auf Haselgebüsch sehr häufig.

15. St. obesus Marsh. 1/2-21/2". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner u. ohne den schwarzen Nahtstreif; H.schild runzlig-punktirt, ohne M.furche;

Flgdkn. fast oval, - Seltener.

. 6. St. squamulatus Hbst. 1'/a-1'/a". Ziemlich kugelig, pechschwarz od. braun, mit grauweissen, etwas glänzenden Schuppen dicht u. gleichmässig bedeckt u. ausserdem noch die O.seite mit aufstehenden, weisslichen Börstchen ziemlich dicht bekleidet, Fihr., Schienen u. Füsse röthlich-gelbbraun; Stirn vom Rüssel durch keine vertiefte Querlinie geschieden; H.schild sehr kurz, Flgdkn. fein gestreit. — Ziemlich selten.

 St. alternans Schönh. 2". Pechschwarz, mit rundlichen, bräunlichgrauen Schüppehen dicht bedeckt, die U.seite, 4 breite Streifen über d. H.schild, die Basis u. d. Seiten der Figelin, mit süberweisen Schäppeben; Sürze mit feiner Merineu u. vor den Augen mit einer sehr feinen Üpernige; Hachlid deppelt so breit als lang, vorn u. hinten grade abgestutzt, an d. S. vorn sehr seicht ausgebabett, mit sunsplen, deutlieh nache aussen vornregenden Vecken; Schülden nicht sichlur: Figdin, hagselig-eff, gerferfil, die Streifen abwechselnd eitwu geschichter: Berich ausgeber der Schülden weisselben der Schülden der Schü

### 22. Gatt. Seiaphitus Schönh.

Phr. ziemilch däm, hr Schaft die Augen erreichend od. uberragend, ihre Geiselz gelderg, die erzeit a Glief, dereichen kurz kegelf, die übrigen sehr kurz, fast knopfi, Rüssel kurz, oben ziemilch flach an d. Sp. ausgerandet, mit sehanien, schedil nach unten gehrämmten Philardener; Augen wesig vorzegeneif, Hachtild so breit als lang od. breiter, an d. S. etwas erweitert; Schlicken klein; Pfighta, lang-erf., od. cf., od. fast langelig, punktirt-gestrick; Varnat einderick; schenkel zwecklen geschnit; Schiencen gerefe, chan Blaken an d. Sp. Die 5 sind gewöhren. Arböben.

- a. Schenkel vor der Spitne mit einem kleinen, aber zehr deutlichen Zähnehen.
- 11. Sc. maricatus F. 2-2'/, ". Länglich-eif., pechschwarz od. hraun, dicht branngrau, oft auch grünlichgran beschuppt, die Schuppen bie u. da metallisch glünzend, Fhir. n. Beine braunorth; Flejdan, tief panktir-legstreißt, die Z-faume etwas erhahen u. mit einer Reihe aufstehender Börstchen besetzt. Nicht selten.
  - h. Schenkel nicht gerähnt od. nur mit einem stumpfen undeutlichen Zahne.
    - a. Käfer auf der O seite mit grünglänzenden oder hellgrunen Schuppeken.
- Sc. barbatulus Germ. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>sst</sup>. Schwarz, mit grauen, grünglänzenden Schuppen u. aufstehenden, hräunlichweissen Härchen ziemlich dicht besetzt; Phir. u. Beine röthlich-gelbhrun, die Schenkel dunkler; H.schild and S. sehr schwenderweitert, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift; Schenkel angezähnt. – Selten.
- 3. So. scitulus Germ. 14. ... Schwarz, nit hellgrünen, glänzenden Schüppchen dicht bedeckt, Fhir. u. Füsse röthlichgeih; H.schild an d. S. kaum erweitert; Fligdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.rdume flach, mit aufsteheuden, weisslichen Härchen; Schienkel ungezähnt. — Selten
  - B. Kafer auf der O seite grau od. gelbgrau beschuppt,
  - 4. Sc. setösallas Schönh. 1½". Schwarz, dicht mit graugelben, hie u. da etwas metalliseh g\u00e4nzenden Schuppen hesetzt, Fhir. u. Beine r\u00f6hlich gelb\u00fcraus; H. schild doppelt so hreit als lang, m. d. S. kaum erweitert; Figdhn. kugeilg-eif., tief punktir-gestreilt, die Z.r\u00e4nme flach, mit aufstehenden, weissen H\u00e4rchen; Schenkel ungesthnt. — Seiten
- 86. alagaidas Germ, 2<sup>st.</sup> Ziemlich elf., ackwart, mit grauen, knpferglünrenden Schüppchen dicht bedeckt, Fhlr., Schienen u. Füsse gellbraun; Stirnenicht gefurcht; il.schild etwas breiter als lang, an d. S. gerundet-erweitert; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift, die Naht mit silberglünzenden Schuppen; Schenkel stumpf u. undeutlich gezähnt. Schen.

### 23. Gatt. Brachyderes Schönh.

Der Gattg. Eusomus schr nahe verwandt, die Flgdkn. aher sind langgestreckt, fast mehr als doppelt so lang als zs. breit, die Schenkel ungezähnt n. d. V.schienen an d. Sp. gebogen.

1. B. incanus L. 31/2-4". Gestreckt, pechbraun, mit braunen u. grauen, hie u. da metallisch glänzenden Schüppchen mässig dicht bekleidet, die Fhlr. rothbraun; Rüssel der Länge nach schwach vertieft u. wie der Kopf fein punktirt; H.schild schwach gewölbt u. etwas gröber als der Kopf punktirt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, etwas fleckig u. an d. S. dichter beschuppt. — Im Frühjahr auf jungen Föhren, häufig.

2. B. lepidopterus Schönh. 3½—4". Dem Vorigen ausserst ähnlich u. nur durch weichere, ausserst undeutlich punktirt-gestreiste Flgdkn. u. hautartig gerunzelte Z.räume verschieden. — Am Rhein.

# 24. Gatt. Eusomus Germ.

Fhlr. dunn, ihr Schaft die Augen überragend, ihre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. lang gestreckt, die übrigen länglich; Rüssel kurz, dick, and Sp. ausgerandet, mit kurzen Fhir.furchen; Augen klein, rund, etwas vorragend; H.schild breiter als lang, an d. S. gerundet-erweitert; Schildchen sehr klein; Figdkn. langeif, stark gewölbt; V.brust sehr kurz, einfach; Schenkel gezähnt, die vordersten mit einem langen, spitzen Zahne; Schienen a. d. Sp. ohne Hornhaken, die V.schienen gerade; Klauengld, mit 2 eng ancinander stehenden Klauen; Krpr. heschuppt,

1. E. ovulum Jll. 21/1-3". Schwarz, mit hellgrünen, wenig glänzenden, runden Schuppen dicht bekleidet, der Fhlr.schaft rothbraun; Flgdkn. fein punktirtgestreift, die Z.räume breit, flach, die abwechselnden oft etwas heller beschuppt.

- Im Grase, nicht selten.

# 25. Gatt. Tanymeeus Germ.

Fhir. ziemlich dunn, ihr Schaft die Augen weit überragend, ihre Geissel 7gldrg., die 3 ersten Gldr. derselben länglich, die folgenden kurz; Rüssel kurz, 4eckig, an d. Spitze etwas eingedrückt, kaum ausgerandet, beiderseits mit einer kurzen, nicht tiefen Fhlr.furche; H.schild länger als breit, in d. M. schwach erweitert; Schildchen klein, 3eckig; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, an d. Wurzel gemeinschaftlich ausgerandet, mit stumpf vorragenden Schultern; V.brust u. Beine einfach, die Schienen an d. Sp. ohne Hornhaken; 3tes Fussgld. gross, 2lappig, das Klauengld. gross, mit 2 mässigen Klauen; Krpr. länglich, gestügelt.

1. T. palliatus F. 4-4'/.". Gestreckt, schwarz, oben mit braungrauen, unten u. an d. S. mit weissgrauen, haarf. u. runden Schüppchen bekleidet; iter

u. 2ter B.ring beim & grubenartig vertieft. - Auf Nesseln, nicht selten.

### 26. Gatt. Sitomes Schönh.

Fhir. ziemlich dunn, ihr Schaft die Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., das 1te Gld. derselben länglich, dicker als die folgenden, das 2te etwas länger als das 3te, die folgenden kurz; Rüssel kurz, oben mit einer Längsfurche od einer vertieften M.linie; Augen seitenständig, gross, m. od. w. vorragend; H.schild so breit als lang od. breiter, an d. S. gewöhnlich nur schwach erweitert; Schildchen klein, gerundet; Flegden. länglich, mit stumpfw. Schulterecken; V.brust einfach, die V.hüften in ihrer Mitte; Beine einfach, ihre Schienen ohne Hornhaken; 3tes Fussgld. breit, 2lappig; Klauengld. gross, mit 2 grossen, einfachen Klauen; Krpr. geflügelt. — Auf Pflanzen.

A. Flgdkn. in den Z.raumen der Punktstreifen mit aufstehenden, weissen Börstchen od. Haaren.

1. Augen wenig gewölbt, kaum vorragend.

 S. tibiellus Schönh. 1/2-1/2". Länglich-eif., schwarz, spärlich grau beschuppi, die Wurzel d. Fhlr. u. der dunkel pechbraunen Schenkel, die Schienen u. Füsse gelbbraun; H.schild etwas breiter als lang, mit grossen, zerstreuten Punkten; Flgdkn. tief punktirt-gestreist, die Z.räume eben, sein gerunzelt, hinten

mit weissen Börstchen besetzt. — Selten.

2. S. hispidulus F. 13/4-2". Länglich-eif., schwarz, unten dicht grau, oben braun, auf d. Figdkn. fleckig beschuppt, ein breiter, etwas gebogener Strei-fen a. d. S. des H.schilds u. die feine M.linie grauweiss beschuppt; H.schild brei-ter als lang, an d. S. in d. M. ziemlich stark erweitert, die Scheibe mit tiefen, zerstreuten Punkten; Figdkn. kaum um d. Hälfte länger als zs. breit, fein punk\* tirt-gestreift, mit gereihten, aufstehenden, rückwärts gekrummten, weisslichen Borsten. - Sehr häufig.

2. Augen fast halbkugelf., stark vorragend.

a. Flydkn. ziemlich gleichf, beschuppt u. höchstens einige Z.raume d. Punktstreifen heller gefärbt.

√ 3. S. tibialis Hbst. 11/4". Länglich, schwarz, unten mit grauweissen, oben mit weissen, silher-, zuweilen auch grünlichglänzenden, runden Schüppehen ziemlich dicht bekleidet, 3 unbegrenzte Streifen über d. H.schild, die Nahl d. Flgdkn. u. gewöhnlich auch einige Z.räume schwach heller beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsse roth; H.schild fast so lang als breit, and S. deutlich erweitert, ziemlich fein punktirt; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift, die Z,räume aur mit sehr kurzen, aufstehenden Börstchen. - Selten.

14. S. brevicollis Schönh. 1/4-1/2". Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber viel spärlicher beschuppt, das H.schild bedeutend breiter als lang, an d. S. mässig erweitert, dicht, grob u. tief runzelig-punktirt; Flgdkn. gleichf. beschuppt, gewöhnlich nur d. Schildchengegend u. ein kleiner Fleck innerhalb d. Schulterbeule heller, die aufstehenden Börstchen ausserst kurz u. spärlich. - Ziemlich selten.

5. S. regensteinensis Hbs. 3". Länglich, schwarz, grau beschuppt, Fhir-schaft, Schienen u. Füsse gelbbraun; Kopf punktirt, Rüssel u. Stirn mit sehr dentlicher Mrinne; H.schild gewölbt, kaum breiter als lang, an d. Seite gleichmässig gerundet-erweitert, vor d. Sp. stark eingeschnürt, mit aufgebogenem V.rande, gewölbt, tief punktirt, mit 3 lichten Streifen; Flgdkn. 2'/, mal läuger als d. H.schild, fein punktirt-gestreift, die Z.räume flach, gegen d. Spitze hin mit aufstehenden Borsten. - Selten.

6. S. ambiguus Gyll. 11/4". Länglich-eif., schwarz, mit weisslichen, silber-od. kupferglänzenden Schüppchen bestreut, Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse gelbbraun; Augen vorragend, gewölbt: H.schild ziemlich seckig, fein punktirt, mit 3 schwachen, hellern Streisen; Flgdkn. punktirt-gestreist, der Rand, die Naht u. einige Z.raume dichter beschuppt. — Selten.

7. S. sulcifrons Thunberg, 11/4". Länglich, schwarz, unten schr fein weiss-lich behaart, mit einem silberglänzend od. bläulich beschuppten, hinten abgekürzten Streifen a. d. S., oben mit spärlichen, kupferglänzenden Schuppen; Russel a. d. Sp. etwas vertieft, eine Linie an dessen S.rand u. eine kurze M.linie erhaben; Stirn sehr tief gefurcht; H.schild sehr fein punktirt, mit 3 kupferglänzend be-schuppten Längsstreifen; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift, m. od. w. weisslich gefleckt; Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse rostfarbig. - Selten.

b. Flgdkn. mit einem od. mehreren hell od. dunkel gefleckten Z.räumen.

(8. S. setesus Redt. 2-21/4". Schwarz, unten ziemlich dicht, weissgrau, one etwas spärlicher gran beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsser öthlichbraun; Büssel u. Stirn sehr tief gefurcht; Augen sehr stark vorragend; Haschild so lang als breit, an d. S. in d. M. gerundet-erweitert, wie auch der Kopf tief u. etwas zerstreut-punktirt, seine M.linie u. ein Streisen beiderseits etwas dichter beschuppt; Rigdkn. um die Hälfte langer als zs. breit, tief punktirt-gestreift, die Z.raume schwach gewölbt, die abwechselnden, sowie die Naht etwas erhabener, heller

u. dunkler gesteckt, die aufstehenden Börstehen sehr kurz. — Selten.

19. S. crinitus Oliv. 1½-2". Länglich, schwarz, dicht grau, braun od. bräunlichgelb beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsse od. die ganzen Beine röthlich gelbbraun; Rüssel u. Stirn nit einer tiesen M.furche; H.schild so lang als breit od. breiter, an d. S. fast gerade, ties zerstreut-punktirt, die seine M.linie u. ein breiter Streisen beiderseits heller beschuppt; Flgdkn, doppelt so lang als zs. breit, fein punktirt-gestreift, die Z.räume mit langen, aufstehenden, schwarzen u. weissen Borsten, der 3te oft auch der 5te u. 7te mit dunkeln Flecken. - Auf Klee-

feldern, sehr häufig.

B. Flydkn. behaart od. beschuppt, ohne aufstehende Börstchen.

1. Rüssel u. Stirn in Form einer breiten Furche vertieft u. ausserdem noch mit einer stark vertieften M.rinne.

10. S. discoideus Schönh. 11/, - 2". Gestreckt, schwarz, unten dicht weissgrau od. braun beschuppt, Fhir., Schienen u. Füsse rothbraun, 3 Längsstreifen über d. H.schild, der breite S.rand d. Flgdkn. u. ihre Spitze weiss od. gelb., die Schenkel an Wurzel u. Spitze gelbbrann, vor diesen mit einem weiss beschuppten Ninge; H.schild länger als breit, an d. S. kanm erweitert, fein punktirt; Flgdkn. an d. S. nicht erweitert, seicht panktirt-gestreift. - Sehr häufig.

111. S. humeralis Steph. 11/2-2". Gestreckt, schwarz, naten dicht weiss,

oben braun beschuppt, 3 schwache Längslinien über d. H. schild, das Schildchen, die Seite d. Flgdku. u. ein kurzer Streifen an der Wurzel einer jeden in d. M., welcher sieb oft bis zur Spitze verlängert, beller gefärbt, Fhlr., Schienen n. Fusse od. die gauzen Beine rothbraun, die Schenkel geg. d. Sp. mit einem weiss beschuppten Ringe; Il schild nicht länger als breit, beiderseits in d. M. gerundeterweitert, dielit u. müssig tief punktirt; Flgdkn. a. d. S. nicht erweitert, ziemlich undentlich punktirt-gestreift. -- Hessen, Tyrol, Oestreich. , 12. S. griseus F. 3". Länglich, schwarz, braun beschuppt; Angen stark

vorragend; H.schild fast breiter als lang, an d. S. In d. M. gerundet-cryveitert, runzelig-punktirt, mit einer M.rinne u. 3 schwachen, grau beschoppten Streifen; Flgdkn. fast 21/2mal langer als d. H.schild, ohne aufstehende Borsten, mit einem gomeinschaftlichen, beiderseits schwarz gesleckten, grauen Fleck; Schenkel mit

brannen u. weissen Ringen. - Nicht selten.

13. S. cambricus Steph. 2-21/,". Langlich, schwarz, mit feiner, anliegender, grauer, ziemlich gleichmässiger, unten mit dichten, grauen Schappen durch-sprengter Behaurung, die Fhlr. u. Beine gleichfarbig; Kopf flach, tief u. etwas zerstrent-punktirt; Rüssel u. Stirn tief gefnrcht; Augen vorragend, stark gewölbt; H.schild kurz, breiter als laug, au d. S. gerundet-erweitert, tief u. ziemlich entfernt punktirt, der V.rand wulstig erhaben; Figdka. 2mal länger als d. H.schild, fein punktirt-gestreift, - Selten.

2. Stirn eben od. uur sehr schwach eingedrückt, mit einer m. od. w. vertieften M.rinne.

a. Rüssel fluch, mit einer feinen M.rinne, ausserst fein und dicht punktirt.

 S. flavescens Marsh. 1<sup>2</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>2</sup>/<sub>2</sub><sup>20</sup>. Schwarz, oben dicht gran od. bronn, nnten weissgrau beschuppt; H.sebild so lang als breit, in d. M. am breitesten, ausserst fein punktirt, mit 3 beiler beschuppten Lungsstreifen, wovon die aussern

gebogen sind; Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreift, entweder einfarbig braun beschuppt oder die abwochselnden Z.raume heller u. baufig hie n. da schwarz gowürfelt; Fhlr.wnrzel u. Schienen rostbrann. - Sehr häufig.

15. 8. 8-punctatus Germ. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>m</sup>. Dem Vorigen sehr ähnlich, der Kopf aber breiter, die Stirn bisweilen mit einem Grübehen od. einer schwaeben M.linie, die aber nie den Scheitel erreicht, der Scheitel mehr gewölbt, meist mit 2 hollen Flecken, das H.schild mit 3 hellen Längslinien, von denen die ausseren die brejtesten n. mitunter gehogen sind, und zwischen denselhen mit 2 quergestellten,

weissen Flecken (mitanter sind 2 am Grande u. 2 vorn an jeder Seite vorhanden), die Flgdkn. verhältnissmässig länger, undeutlich gestreift, die Naht u. der 2te Z.ranm oft brann gewürfelt, die Schenkel länger u. mit einem weissen Ring vor dem Knie. - Glatz, Kassel.

16. S. Heatus L. 1'/5-8". Dem S. flavescens wiedernen sehr ähnlich, das H.schild aber breiter als lang, hinter d. M. am breitesten, mit 3 heller beschappten, geraden Längsstreifen, die abwechselnden Z.raume der Punktstreifen auf den Flgdkn. stets beller beschappt. Die Farbe d. Schuppen ist ebenso veranderlich, brann, gran od. grunlichgrau; Flgdkn. 4mal so lang als das II, schild. - Auf Kleefeldern, sehr häufig.

17. S. elegans Sch. 11/4". Schwarz, ohen kupfer- od. goldglinzend, unten weiss beschappt, Fhir warzel u. Schienen röthlichgelb od. rostroth; Il sebild in d. M. am breitesten, mit 3 kupferfarbigen Längsstreifen; Flgdkn. kaum 3mal län-

ger als das II.sehild. - Seltener.

b. Rüssel furchenartig vertieft, grobrunnelig punktirt.

18. S. lateralis Schonb. 21/1". Schwarz, unten dicht, mit weissgrauen, oben nicht sehr dicht mit grauen u. gelbbraunen Schuppen besetzt, ein breiter Streisen an d. Seite des II. schilds, der S. rand der Flgdkn. u. ein Fleck an ihrer Wurzel innerhalb der Schulterbeule weiss beschappt, Falr., Schienen u. Füsse rothbraun; H.schild so lang als breit, in d. M. etwas erweitert, an d. Sp. leicht eingeschnört; Figdkn. viel breiter als d. Hachild, wenigstens doppelt so lang als zs. breit, fein punktirt-gestreift. - Sebr selten.

119. S. medicaghila Redi. 11/.—11/.". Schwarz, die U.sein en d. S. mit-einem dicht siberweiss beschoppen Streifen, is the shriger Teal unr spärlich beschuppt, die O.seite eatw. nur fein grau belaset od. gelbbraue n. grau spärlich beschuppt, die Schuppen auf d. Rachild an Streifen, auf A. Pigdin, his v. der die Schuppen auf A. Rachild an Streifen, auf A. Pigdin, his v. dei dicht körnig-punktirt; Figdin, kaum uns d. Billte-länger sie zu. breit, mit starken, get. d. Dy. verzehwindender Punktirteilen. — Im Frühijst auf Kleefedern.

### 27. Gatt. Seytropus Schönh.

Filt, dann, inr Schaft d. Augen weit überragend, ihre Geinest ziglerg., alle Gliet deerselben linglich, die 2 ersten geureckt, gleichung, die folgenden allenhälig härzer werdend; Rüssel sehr kurz n. dick, mit kurzen, schnell nach unten genogenen Filt-dricken, and S. yn is einem Beckigen, von einer erhalbenen Linie neuen betreit werden der Schaft der

1. Sc. mustela libst. 3-4'/.". Schwars, mit haarf. Schuppen, ziemlich dicht bekleidet, die Schuppen der O.seite bräunlich, auf den Fligdkn. gefleckt, an d. S. des Il.schilds, auf d. Naht u. an d. S. der Fligdkn., sowie die auf d. U.seite silberweiss, Fhir. u. Fässe, manchmal auch die ganzen Beine rostroth. — Auf

Föhren, hänfig.

#### 28. Gatt. Chlorophanus Dalmann.

Ohl salisteets Germ. 4—3". Lang-eif., ohen mit brannen, etwas kupferglanenden Schuppen dicht besetzt, die Seite d. Ilschilds a. der Figkla. gelb beschappt, die Spitzen der letstera mit einem karzen Dorn. — Ant Weiden, sehr bänig.
 Ohl viridis I. 4—4'h". Lang-eif., oben grün heschuppt, die Seite des

H.sehilds u. der Flgdkn. gelh, die Spitzen der letztern mit einem kurzen Dorne.

— Häufig. 3. Ohl. pellinosus F. 4-5". Lang-eif., oben nebst der Seiten fast gleich dicht grünlichgelh heschuppt u. bestäuht, so dass die letztern nur etwas heller erscheinen; Spitzen d. Fligdka, mit ziemlich langen, perallelen Dornen. — Ziem-

lich selten.

4. Ohl. graminiosia Sch. 4-3". Ohen gelblich, kupferglänzend besebuppt u. mit gelblichen Borstenhärden besetzt, der Rücken der Figdkn. rosifarben od. braunröblich beschuppt, die Spitze der letzteren mit ziemlich langen, spitzigen, sebwach kalfenden Doron. – Tyrof, Schlegen.

### 29. Gatt. Polydrusus Germ. \*)

Filt. dünn, ihr Schaft d. Augen erreichend od. überragend, ihre Geissel Zgidag, entwed. alle Gldr. länglich od. wenigstens die 2 ersien lang gedreckt; Rüssel kurz, m. od. w. rund, die Filtr.farchen schnell nach unten gebogen a. an der Uzseite d. Rüssels sich vereinigend; Augen seinensändig, rand, mässig vorragend; Alexahid vom u. häten abgestutt, so lang als breit d. breiter, an d. Seite ge-

<sup>\*)</sup> Mit Phyllobius äusserst nehe verwandt, u. fast nur dureb etwas längern Rüssel u. die kurze grubenartige Fhlr.furche unterschieden.

wöhnlich etwas erweitert; Schildchen deutlich; Flgdkn. länglich, m. od. w. walzenf., breiter als das H.schild, mit stumpfw. vorragenden Schultern, hinten gemeinschaftlich zugespitzt; V.brust u. Beine einfach, selten die Schenkel schwach gezähnt, die Schienen an d. Sp. ohne Hornhaken; 3tes Fussgld. gross, 2lappig; Klauengld. gross, mit 2 kleinen Klauen; Krpr. weich, beschuppt, geflügelt. — Auf Gesträuchen.

1. Der Fhir.schaft reicht über die Augen hinaus.

a. Schenkel nicht gezähnt.

a. Käfer schwarz, dicht mit grünen Schuppen bedeckt, Fhlr. u. Beine röthlichgelb od, hell braungelb.

1. P. pterygomalis Schönh. 21/,". Schwarz, mit grünen, glänzenden, runden Schuppen dicht bekleidet n. mit aufstehenden, feinen, braunen Härchen; Rüssel äusserst kurz u. sowie die Stirn flach; Scheitel stark gewölbt, beiderseits oberhalb den Augen mit einem grossen, queren Höcker; H.sehild viel breiter als lang, vorn kaum eingeschnürt, an d. S. nur wenig erweitert; Flgdkn. sehr fein punktirt-gestreift. - Sehr selten.

2. P. flavipes De Geer. 21/3-3". Gestreckt, schwarz, dicht, mit grünen, matten od. nur wenig glänzenden Schuppen u. aufgerichteter, feiner, bräunlicher Behaarung bedeckt, die dünnen Fhlr. u. Beine röthlichgelb; Kopf am Scheitel gleichmässig gewölbt, der Rüssel sehr kurz; H.schild etwas breiter als lang, vorn kaum merklich eingeschnürt, an d. Seite kaum erweitert. — Auf Erlengebüsch,

sehr häufig.

3. P. corruscus Müller. 2-21/4". Dem P. flavipes sehr ähnlich, aber die Schuppen stark glänzend, die Flgdku. ohne Behaarung, das H.schild viel breiter als lang, an d. Sp. stark eingeschnürt, Stirn u. Rüssel stärker vertieft. - Häufig.

4. P. impressifrons Dej. 21/2-3". Länglich, schwarz, überall dieht gran, seltener gelbgrün oder grünlichbin beschuppt u. ausserdem noch kurz u. fein braun behaart, Fhir. u. Beine hell braungelb; Rüssel schniäler u. doppelt kürzer als der gleichf, gewölbte Kopf; Stirn zwischen den Augen schwach eingedrückt; H.schild breiter als lang, an d. Seite etwas erweitert, vor der Wurzel u. Spitze schwach eingeschnürt. - Selten.

5. P. flavovirens Schönh. 21/4". Länglich, schwarz, mit diehter, gelbgrüner, glanzloser, von feinen, kurzen, braunen Härchen durchsprengter Beschuppung, Fhlr. u. Beine bräunlichgelb; Rüssel etwas kürzer u. schmäler als der hinten gewölbte Kopf, in d. M., sowie die Stirn zw. den Augen etwas eingedrückt; H.schild etwas kurzer als breit, an d. Sp. u. vor d. H.rande leicht eingeschnurt, an d. Seite mässig gerundet-erweitert: Flgdkn. mässig gewölbt u. regelmässig punktirt-gestreift. - München.

> B. Käfer grau od. braun beschuppt, oder nur mit einigen grün beschuppten Flecken.

1 6. P. undatus L. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-2<sup>3</sup>/<sub>3</sub>". Gestreckt, schwarz, Fhlr. u. Beine roth, O.seite braun, die Seite d. H.schilds, die S. u. Sp. der Figdkn., sowie eine nach hinten gebogene Binde hinter ihrer M. u. die U.seite graulichweiss beschuppt; H.schild so lang als breit, an d. S. fast gerade. Manchmal erweitert sich die weisse Beschuppung des S.randes der Flgdkn. in Form einer 2ten Binde von der Schulter

schief ein. 11. rückwärts. — Häufig.
7. P. fulvicornis F. 1—13/..... Wie der Vorige, aber rothbraun, Kopf stets schwarz, Fhir. u. Beine röthlichgelb, Brust u. Wurzel d. H.leibs schwarzbaun, After gelblich; H.schild in d. M. quer gewölbt, an d. S. ungleich, kurz vor d. Sp. quer eingedrückt, mit erhabenem V.rande, u. beiderseits etwas hinter d. M. mit einem tiefen, abgekürzten Seitenstrich. — Sehr selten.

8. P. viridicinctus Schönb. 11/2". Länglich, schwarz od. braun, mit langen, aufstehenden, zerstreuten Härchen, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild, sowie der hinter den Augen bedeutend verlängerte Kopf, stark punktirt, 4eckig, schmal, vorn u. hinten eingeschnürt u. wie d. Rüssel gewöhnlich grun beschuppt; Flgdkn. lang gestreckt, fast walzenf., tief punktirt-gestreift, die Punkte d. Streifen 4eckig, ein Flecken an ihrer Wurzel, ein anderer hinter d. M., sowie d. S. der Brust mit zerstreuten, grünen od. goldglänzenden Schuppen. - In Oestreich.

9. P. confluens Steph. 21/3-3". Länglich, schwarz, schwach behaart, mit zerstreuter, goldschimmernder Beschuppung, Fhlr., Schienen u. Füsse gelbbraun; Rüssel deutlich schmäler, aber kaum kürzer als d. Kopf; H.schild quer, an d. S. gerundet-erweitert, mit einem weiss beschuppten, sich über die Flgdkn, fortsetzenden Streifen am S.rande. - Selten.

# b. Schenkel deutlich gezähnt,

10. P. picus F. 1'/,-2". Schwarz od. pechbraun, die Fledkn. glänzend, u. nur mit einer grössern od. kleinern Auzahl punktförmiger, von weisslichen u. grünlichen Schuppen gebildeter Flecken, Fhlr. u. Füsse röthlich gelbbraun; H.schild

grunicien Schuppen genideter riecken, rnir u. russe rotnich genoraun; n. schild fisst deckig, grob punktirt, an d. S. gewähnlich weiss od. grünlich beschuppt; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift. — Auf jungen Buchen, nicht selten.

11. P. rubl Gyll. 1/4,—1/4/... Schwarz, unbehaart, mit grau silbernen, etwas grün schimmernden Schüppchen bedeckt, Flit. u. Beine röthlichgelb, die keulenf. Schenkel dunkel; H. schenkel mit einem starken, stumpfen Zahne; Stirn zw. den Augen mit einem Grübchen: H.schild etwas breiter als lang, an d. S. gerundet, oben gewölbt, fast kugelig; Flgdkn, stark gewölbt und ziemlich tief

punktirt-gestreift. - Schlesien.

12. P. chrysomela Schönh. 2-21/.... Schwarz, unten weiss, oben grau-braun u. dicht beschuppt, die Sciten des H.schilds, der 3te u. der 7--9te Z.raum der tief punktirt-gestreiften Flgdkn. weiss beschuppt, Fhlr., Schenkelwurzel, Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun; H.schild etwas vor d. M. stark erweitert; Flgdkn. fast eif., hinten stark bauchig gewölbt; Schenkel vor d. Sp. mit einem starken Zahne. - Auf jungen Buchen, selten.

13. P. cervinus L. 2-21/4". Schwarz, mit grüuen, grauen od. kupferglänzenden Schuppen dicht bekleidet, die Z.rämme der punktirt-gestreisten Flgdkn. mit nackten, dunkeln flecken, die Fhlr. mit Ausnahme der Kolbe u. die Füsse röthlich gelbbraun; H.schild breiter als lang, an d. S. nur wenig erweitert; Flgdkn. lang-eif, hinter d. M. am breitesten. — Sehr häufig.

14. P. planifrons Sch. 3". Schwarz, unbehaart, prächtig grün beschuppt, Fhir. rostroth, die einzelnen Gldr. an d. Spitze u. die Keule braun, Füsse roth; Stirn m. od. w. niedergedrückt, mit einem tiefen Grübchen; Rüssel kürzer n. schmäler als der Kopf; H.schild quer, nach vorn etwas verengt, an d. S. nur wenig erweitert, oben fast flach; Flgdkn. mit erhabenen, fast rechtw. Schultern, gestreift-punktirt, die Z.räume breit u. flach, quer gestrichelt. - Thuringen.

# 2. Der Fhir.schaft reicht höchstens bis zum H.rande d. Augen.

15. P. sericeus Schaller. 2-31/3". Länglich, schwarz, unbehaart, mit kleinen, runden, grunen od. bläulichen, matten Schuppen dicht bedeckt, Fhlr. u. Beine blass gelbbraun, die Keule der erstern dunkel, ihre Geisselgldr, sämmtlich lang gestreckt: Rüssel oben gerundet, ohne Eindrücke; Stirn mit einem kleinen Grübchen; H.schild etwas breiter als lang, vorn nur merklich verengt, nicht einge-schnürt; Flgdkn. ziemlich walzenf., hinten etwas mehr gewölbt; Schenkel häufig mit einem kleinen, spitzen Zähnchen. - Sehr häufig.

16. P. micans F. 31/2-4". Schwarz, mit haarf., gold- od. kupferglänzenden, auf der Brust weisslichen Schuppen bekleidet, Fhlr. u. Beine bräunlichroth. die Keule der erstern dunkler; H.schild viel breiter als lang, an d. S. nur wenig erweitert; Flgdkn. doppelt so breit als das H.schild, nach hinten stark bauchig erweitert, tief punktirt-gestreist; Schenkel nicht gezähnt od. nur der Hischenkel

mit einem äusserst kleinen Zähnchen. — Auf jungen Buchen, häufig.
17. P. amoenus Germ. 2-31/2". Länglich, schwarz, unbehaart, mit bläulichen Schuppen, die Fhlr. rostfarbig, ihre Geisselgldr. ziemlich kegelf.; Stirn oben mit einem Grübchen; H.schild quer, nach vorn verengt, fein punktirt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit flachen Z.räumen. — Riesengebirg, Harz.

18. P. sparsus Schönh, 2". Länglich, schwarz, oben mit etwas kupferfarbigen, unten mit grauen Schuppen, die Brust dichter bekteidet, Schildchen, eine abgekürzte schräge Binde in d. M. d. S.rands d. Flgdkn., sowie eine quere, ungleiche Binde an deren Spitze weiss beschuppt, Fhlr. u. Beine blass braungelb, die Keule der ersteren dunkler; H.schild schmal, etwas flach; Flgdkn, mit rechtw. Schultern, ziemlich tief punktirt-gestreift. - Darmstadt.

## 30. Galt. Metallites Germ.

Fhlr. ziemlich dünn, ihr Schaft d. Augen etwas überragend, ihre Geissel 7gldrg.. das 1te u. 2te Gld, derselben kurz, kegelf., die folgenden kurz, knopff.; Rüssel

sehr kurz, 4kantig, oben flach, an d. S. mit einer tiefen, achnell nach nuten gebogenen Fhir furche; Krpr. geflügelt, weich. Das Uebrige wie bei Polydrusus. - Anf Gesträuchen.

1. M. mollis Germ. 21/4-31/4". Schwarz od. braun, fein behaart, die O.seite n. die Seiten der Brust mit grünen, glansenden, länglichen Schuppen he-kleidet, Fbir. u. Beine häss gelbbraun; H.schild etwas breiter als lang, an d. Seite kaum erweitert; Schildeben gerundet; Flgdkn. fein gestreilt-ponktirt, die Z.raume fast 4mal 10 breit als d. Ponkte, der erste längs d. Nabt u. die 3 aussersten blos gran behaart, ohne grûne Schuppen; V.schenkel mit einem kleinen Zähnchen. — Auf jungen Fichten, nicht sehr selten.

2. M. atomarius Ol. 11/4-2". Schwarz, hrann od. gelhbraun, fein hebast,

mit haarf., gewöhnlich grunglanzenden Schuppchen nicht sehr dicht bekleidet; H.schild fast so lang als breit, an d. S. nur merklich erweitert, dicht punktirt; Schildchen gerundel; Flgdkn. lief punktirt-gestreift, die Z.raume kaum mehr als doppelt so breit als die Punkte; Fhlr. u. Beine rothlich gelbhrann, die Schenkel undeutlich gezähnt, manchmal i. d. M., od. auch ihra ganze vordere Halfte pech-braun. - Haufig.

3. M. marginatus Steph. 11/2-13/4". Pechschwarz, dicht punktirt, mit grauen, schwach metallisch glänzenden Härchen ziemlich dicht bekleidet, Fhir. n. Beine röthlich gelhbraun; H.schild so lang als breit, an d.S. mässig erweitert; Schildchen viel breiter als lang, abgestutzt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.raume doppelt so hreit als d. Punkte; V.schenkel spitzig gezahnt. - Nicht haufig.

> D. Fhir. gekniet, nake am Mundwinkel efgt.; Rüssel niemlich lang u. m. oder w. rund, die Fhir.furche nach seiner U,seite u. unter die Augen gebogen.

#### 31. Gatt. Cleonus Schönh.

Fhir. ziemlich kurz n. dick, ihr Schaft die Augen nicht erreichend, die Geissel 7gldrg., ihre ersten 2 Gldr, länger als die folgenden, diese dicker als lang, dicht 'Agorg, inte ersten 2 van; langer as die loigenoen, dees deker als innig, dech aneinander gedringt; Augen langich, nieht gewölht; Rassel kürzer als d. H.schild, oben flach gedrückt, fast immer gekielt oder gefurcht, mit tiefen, achnell nach unten gebogenen Fhlr.furchen; H.schild gewöhnlich so lang als am Grunde breit, nach voru verengt, der H.rand fast immer tami gebuchtet; Schildehen klein, oft undeutlich; Flgdkn. lang gestreckt, selten länglich-eif., fast immer an d. Wursel einzeln abgerundet u. in den ausgebuchteten H.rand des H.schilds bineinragend; V.rand d. V.brust ausgeschnitten; Schenkel ungezähnt; V.schienen an d. Sp. mit einem wagrecht nach innen gerichteten Haken; Krpr. beschuppt, geflügelt oder flügellos. - Unter Steinen.

A. 2tes Gld. der Fhir.geissel fast doppelt so lang als das 1te.

 O. punctiventris Germ. 6"/,"". Schwarz, mit weissgrauen, runden Schüpp-chen u. feinen Härchen ziemlich dicht bekleidet, unten schwarz punktirt, oben mehr braunlich gefärht; Russel an d. Sp. etwas erweitert, gekielt; Flgdkn. an d. Sp. einzeln abgerundet, in d. M. mit einem dunklern hindenf. Flecken, u. vor d. Sp. mit einem erhabenen, weissen Punkte auf schwarzem Grunde. - Sehr selten. 2. C. albidus F. 4-41/4". Schwarz, dicht weiselich behaart, die Seite des H.schilds, 2 hreite Binden über die Flgdkn., sowie ihre Naht dicht weissfilzig; Rüssel an d. Sp. etwas verengt, mit einer erhabenen, vorn gabelf, gespaltenen M linie; Flgdkn. an d. Sp. einzeln zugespitzt, die kleinen Spitzen divergirend. -Ziemlich aelten. 3. C. declivis Ol. 41/2". Schwarz, dicht weisslich hehaart, die erhabene

M linie n. 2 breite Streifen über d. H.schild, sowie 2 schiefe, bindenf. Flecken auf jeder Figdke, nacht od. dunkel behaart, der vordere Flecken auf d. Figdkn. mit einem kleinen dunkeln Fleck an ihrer Wnrzel, der hintere mit einem grössern, länglichen Fleck an ihrer Sp. za.hängend; Rüssel an d. Sp. etwas verengt; Flgdkn. an d. Sp. einzeln zugespitzt, die Spitzen klein, divergirend. - Oestreich,

B. Ites u. 2tes Gld. der Fhir-geissel an Lange wenig verschieden, oder das Ite Gld. ist viel langer als das 2te.

 Rüssel mit 3 tiefen, seine ganne Länge durchulehenden Furchen.
 Sulcirostris 1. 5'h-7'h'. Schwarz, dicht punktirt u. ziemlich dicht gran behaart; Rüssel mit 3 gleich breiten, tiefen Furchen; H.schild mit upregelthe water

mässigen kleinen, nackten Erhabenheiten, die M.linie u. 2 m. od. w. deutliche Seitenstreifen dichter behaart; Flgdkn. undeutlich gestreift-punktirt, mit 2 nur schwach angedeuteten, schief rückwärts geg. d. Naht gerichteten, nackten Binden. - Nicht selten.

5. C. trisulcatus Herbst. 4". Wie der Vorige, nur ist die mittlere Furche

des Rüssels schmal. - Selten.

2. Rüssel mit einer erhabenen M.linie, u. neben dieser beiderseits mit einer m. od. w. deutlichen Furche.

a. H.schild am H.rande sehr flach abgerundet, in d. M. nur wenig geg. d. Schildchen erweitert, die Ecken stumpfie.; Flydkn. eif. od, länglich-eif.

6. C. ophthalmicus Rossi. 5-6". Eif., schwarz, mit weissgrauen oder graugelben Härchen dicht fleckig bekleidet, 2 geschlängelte Linien an d. S. des H.schilds u. 2 Punkte auf jeder Flydke. nahe d. M. auf nacktem Grunde, dichter u. heller behaart; Rüssel mit 2 breiten, scharf begrenzten Furchen; H.schild nur vorn mit einer schwach erhabenen, feinen M.linie; Flgdkn. ausserst schwach

- punktirt-gestreift. Nicht selten.

  7. 6. cinereus Schrank. 3½,—6". Länglich-eif., schwarz; Rüssel gekielt;
  Hischild tief punktirt, der ganzen Länge nach mit einer deutlich erhabenen M.linie u. mit 4 dieht weiss behaarten, etwas vertieften, geschlängelten Längsstreifen; Figdkn. dieht grau oder grauweiss behaart, mit schwarzen Punkten u. Flecken gesprenkelt. - Sehr häufig.
- M sal h. b. H. schild am H. rande deutlich 2mal gebuchtet, in d. M. geg. das Schildchen erweitert, die Ecken rechtw. od. spits.

a. 1tes Gld. der Fhir geissel wenig von dem 2ten an Länge verschieden.

8. C. alternans Ol. 41/2-5". Länglich, schwarz, grau behaart, 4 Längsstreifen auf d. H.schilde weisslich, die Flgdkn. dichter behaart, mit einigen nackten, oft weiss gefleckten Stellen; Rüssel mit 3 feinen, erhabenen Längslinien, die äussern von ihnen viel niedriger; Fhlr.schaft ziemlich dünn, den V.rand d. Augen fast erreichend; Stirn mit einer kurzen, vertiesten Linie; Flgdkn. punktirt-ge-streist, doppelt so lang als zs. breit. — Sehr selten. 9. C. coenobita Oliv. 4"1 Wie der Vorige, die Flilr. aber dick, ihr Schaft

die Augen nicht erreichend, die Stirn mit einem vertieften Punkte, die Flgdkn.

kaum mehr als 1 1/2 mal so lang als breit. - Oestreich.

β, Ites Gld. der Fhlr.geissel fast doppelt so lang als das 2te. \* Flgdkn. an der Spitze divergirend u. in eine ziemlich lange Spitze ausgezogen.

10. C. obliquus F. 51/2-6". Länglich, schwarz, grau behaart; Rüssel mit einer stark erhabenen M.linie, oben dicht grau od. gelb behaart, an d. Seite mit einem breiten, nackten Streifen; Kopf mit einer feinen, auf d. Stirn durch einen vertieften Punkt unterbrochenen M.linie; H.schild grau u. braun behaart, beiderseits mit 2 weissen, geschlängelten Längstreifen, vorn mit einer scharf erhabenen M.linie, hinten in d. M. mit einer länglichen Grube; Figdkn. dicht, auf d. Rücken heller, an d. S. dunkler behaart, mit 2 schiefen, geg. d. Naht zu breitern, dunkeln, bindenf. Flecken, worin sich tiefe Längsgruben befinden. — Oestreich, Baiere.

11. 0. excertatus Schönh. 4-5/, .... Dem C. obliquus an Gestalt, Farbe u. Sculptur sehr ähnlich, der Rüssel ist aber auch a. d. S. behaart, die Stirn hat ein eif. Grübchen, die bindenf. Flecken auf d. Flgdkn. sind kleiner u. die Lüngs-

gruben in denselben kürzer. - Oestreich.

\*\* Flgdkn. nicht divergirend, an d. Sp. einzeln abgerundet od. nur stumpfspitsia.

12. C. turbatus Schonh. 5-51/2". Schwarz, mit graubräunlichem Filzüberzuge, die Flgdkn. dicht weissgrau fleckig behaart, mit tiefen Punktreihen u. mehreren tiefen, länglichen Grübchen, jede vor d. Sp. an der Verbindungsstelle der mittlern Punktstreifen, mit einem deutlichen, vorn dicht weiss behaarten, hinten nackten Höcker; Rüssel gekielt; H.schild vorn mit einer erhabenen M.linie, hinten mit einer Grube. Zuweilen sind der Rüssel u. d. S. der Brust rostroth behaart. - Selten.

13. 0. nebulosus L. 31/1-6". Schwarz, grau behaart; Figdkn. punktirt-gestreift, mit auregelmässigen Vertiefungen, nach hinten verengt, beim Q einzeln zugespitzt, mit neckten, schiefen Binden u. Punktee; Hachiel fest so lang als breit, vorn mit einer erhabenen M.linie; Rüssel dick, wenig gebogen, runzlig punktirt, mit einer feinen, zw. den Fhirn, zu einem Grübehen erweiterten, erhabenen M.linie. - N.dentschl.

14. C. grammicus Pz. 4-51/,". Gestreckt, schwarz, fein grau behaart, oft rostroth hestäubt, die Fledkn. sehr fein weisslich gesprenkelt, ein kleiner Fleck an ihrer Schulter, ein underer neben d. Schildchen, sowie ein Streifen am S.runde des H.schilds dicht weiss behaart; Rüssel mit einer feinen, erhabenen M.linie; H. schild dicht narhig punktirt, seine M. linic nur vorn etwas deutlich. — Sehr selten.

15. C. reridus F. 5-6<sup>th</sup>. Länglich-eif., schwarz, mit weisslichem Filze

Beckig bedeckt; Rüssel dicht runselig punktirt, mit einer feinen, sehwach erha-benen M.linie; H.schild u. d. vordere Theil d. Flydkn. runzelig-höckerig, letztere

gegen d. Sp. zu entfernt punktirt-gestreift. — Sehr selten. 16. C. marmoratus F. 4-4/,... Länglich, schwarz, fein braun behaurt, die Figdkn. weiss gescheckt; Kopf hinter den Angen mit einem eingedrückten Querstralfen; H. schild gekörnelt, mit einer M.rinne, weisslich linifet; Flgdkn. spitlicher gekornelt; Rüssel mit einer stark kielf, erhabenen M.linie u. neben dersetben beiderseits mit einer breiten, nach Aussen ziemlich scharf begrenzten Furche. - Im Frühighre, in manchen Jahren nicht selten.

C. Fhir. dick, undeutlich gekniet, das the Geisseigld, sehr kurn kegelf., die folgenden dicker als lang, Unsenf. oder durchbildtert (Pachycerus Schanh.).

17. 6. varius Hbst. 4-61/.". Länglich, schwarz, unten dichter, oben spär-licher grau behaurt: Rüssel mit 2 Furchen u. einer ziemlich feinen, vorn gabelf. gespaltenen, erhabenen M.linie; H.schild sowie d. Flgdkn. mit kleinen, glanzenden Körnern bestet, jenes mit einer feinen M.rinne, letztere besonders hinten punktirt-

gestreift. - Sehr selten. 18. C. segnis Germ. 5". Schwarz, unten dichter, ohen sparsamer grau

behart, jeder Bring mit 4 in einer Querreihe stehenden schwarzen, Punkten; Rüssel mit einer undeutlichen, kurzen M.linie; Hachild an d. S. dichter behart, seine O.seite mit schwarzen, glänzenden Erhabenheiten, mit einer kurzen, erha-hanen M.linie u. mit einem Eindrucke vor dem Schildeben; Figdka. 1/4mal so lang als as. breit. - Oestreich.

### 32. Gatt. Gronops Schönh.

Fhir. ziemlich dick, ihr Schaft d. V.rand d. Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg. das Ite Gld. derselben länglich, die folgenden kurz; Rüssel kürzer als d. H.schild, oben flach, mit einer seichten M.furche u. tiefen, schmalen, schnell nach unten gekrümmten Fhir furchen; Angen seitenständig, oval; H-schild 4eckig, oben uneben, sein V.rand an d. S. etwas lappenf. gegen d. Angen erweitert; Schildchan punktif, etwas erhaben; Fighan. länglich, mit den rechtw. vnrragenden Schultern fast doppelt so breit als d. H.schild, his gegen d. Sp. nur merklich verengt, an d. Spitze selbst zs.gedrückt, kaum mehr als um die Hatfte langer als ss. breit; V.hrust vor den Huften seight gefurcht, ihr V.rand ansgeschnitten; Schenkel augazāhn; V.schienen an d. Sp. mit einem äusserst kleinen, einwirts gerichteten Häkchen; Krpr. klein, beschuppt, gefüngelt. 1. Gr. lunatus F. 1½.". Eid., schwarz, dicht grauweiss beschappt; H.schild mit mehreren grübchenstigen Vertlefungen; Figekn. mit einem grossen, braunen,

gagen d. Schultern zugespitzten Flecken, punktirt-gestreift, der hintere Theil der Naht u. die abwechselnden Z.räume stark erhaben, der 5te von diesen vor der Spitza in eine starke Schwiele endigend. - Sehr selten.

### 33. Gatt. Alophus Schönh.

Fhir. ziemlich duan, ihr Schaft d. Angen fast erreichend, die Geissel 7gldrg., die 2 ersten Gldr. länglich, die übrigen fast rund; Rüssel fast länger als d. H.schild. ziemlich dick, kaum etwas gehogen, geg. d. Sp. verdickt, mit einer M.furche u. einer tiefen, unter die Augen gehogenen Fhir lurche; Augen seitenständig, fast eif., flach: H.schild fast 4eckig, vor d. M. am breitesten, an d. So, schnell verengt; Schildchen deutlich, punktf.; Flgdkn. lang-eif., mit abgerundeten, nicht vorragenden Schultern; Schenkel nicht gezähnt; V.schienen an d. Sp. ohne Horn-

haken; Krpr. beschuppt, ungeflügelt.

1. A. 3-guttatus F. 21/2-4". Länglich-eif., schwarz, mit grauen u. braunen Schuppen dicht bekleidet; Rüssel mit einer tiefen, über seine ganze Länge reichenden M.furche; H.schild dicht punktirt, auf der vordern Hälfte mit einer deutlichen M.furche; Fledkn. gestreift, die Streifen undeutlich punktirt, jede mit 2 heller beschuppten Flecken, der eine bald grüsser, bald kleiner, in d. M. auf der vordern Hälfte, der andere vor d. Sp. d. Flgdkn. gross, nach vorn gebogen, hinten ausgehöhlt u. an der Naht mit der der andern Decke zs.hängend. — Nicht selten.

# 34. Gatt. Liophloeus Germ.

Fhir. ziemlich lang u. dunn, ihr Schaft die Augen weit überragend, die Geissel rant, ziemnich ing u. dunn, ihr Schait die Augen weit ubertagena, die Gessels ergleigt, die 2 ersten Gldr. derselben länglich, die übrigen allmählig kürzer werdend; Rüssel ziemlich dick, an d. Sp. erweitert, mit einer tiefen, schnell nach unten gekrümmten Fhir fürche; Augen seitenständig, gerundet, etwas vorragend; H.schild kurz, an d. S. stark gerundet-erweitert, nach vorn stark verengt; Schildchen mittelmässig, 3eckig; Figdkn. breit, vorn abgestutzt, fast um die Hälfte breiter als d. Wurzel d. H.schilds, mit stumpfen Schulterecken; Schenkel keulenf. u. wenigstons stumpf gezähnt; V.schienen ohne Hornhaken an d. Sp.; Krpr. beschuppt, ungeflügelt. - Auf blühenden Gesträuchen.

# a. H.schild nicht bedeutend breiter als lang, sein H.rand grade.

-y ... 1. L. nubilus F. 4-6" Schwarz, matt, dicht punktirt u. dicht grau beschuppt, die Schuppen häufig metallisch glänzend, die Fhlr. mit Ausnahme der Kolbe rothbraun; H.schild mit einer schwach erhabenen M.linie; Flydkn. ziemlich tief u. deutlich gestreift-punktirt, die Z.räume flach, die abwechselnden mit dun-keln Flecken gewürfelt. — Sehr häufig.

## b. H.schild wenigstens um d. Hälfte breiter als lang, sein H.rand leicht ausgebuchtet.

2. L. Herbsti Schönh. 4". Schwarz, grau beschuppt, die Schuppen öfters mit schwachem Metallglanze, Fhlr. gewöhnlich pechbraun; Flgdkn. eif., am Grunde viel breiter als d. H.schild, mit stumpfw. vorragenden Schultern, gestreift-punktirt, die abwechselnden Z.räume heller u. dunkler gefleckt. - Selten.

3. L. lentus Germ. 3-3/1". Schwarz, durchaus gleichf. grau od. gelb-lichgrau beschuppt, die Schuppen etwas glänzend; Flgdkn. kugelig-eif., an der Wurzel kaum breiter als d. H.schild, die Schulterecken nicht vorragend, in der

Mitte am breitesten, hinten einzeln zugespitzt. — Sehr sellen.

4. L. gibbus Sch. 3-31/2". Schwarz, braun beschuppt, Flgdkn. an d. S. u. d. Sp. mit weisslichen Flecken; Rüssel nicht gekielt, an d. Spitze undeutlich Seckig eingedrückt; H.schild dicht runzlig punktirt; Flgdkn. gewölbt, deutlich, etwas entfernt gestreift-punktirt, der 5te u. 6te Streif an der Schulter bogig verbunden, ihre Spitze etwas zugespitzt, die V.schenkel stumpf gezähnt. - Schr selten.

5. L. Schmidti Schönh. 4". Ziemlich eif., schwarz, spärlich grau beschuppt, Fhir. pechbraun; Rüssel an d. Wurzel leicht zs geschnürt, an d. Sp. kaum eingedrückt; H.schild kurz, vorn u. hinten schnell verengt, an d. S. stark gerundet erweitert, oben mit einer erhabenen M.linie; Flgdkn. gewölbt, fein u. entfernt punktirt-gestreift; Schenkel stumpf gezähnt. - Sehr selten.

# 35. Gatt. Barynotus Germ.

Fhir. ziemlich dunn, ihr Schaft d. M. der Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., die 2 ersten Gldr. derselben länglich, die übrigen kurz, fast knotig; Rüssel kürzer als d. H.schild, ziemlich dick, an d. Sp. etwas verdickt, mit einer M.rinne; Augen seitenständig, fast rund u. flach; H.schild kaum länger als in d. M. breit, an d. S. gerundet-erweitert, nach vorn etwas mehr verengt; Schildehen deutlich (da-durch vorzüglich von der Gatt. Plinthus verschieden); Flgdkn. kurz eif., vorn gemeinschaftlich ausgerandet, mit etwas vorragenden Schultern u. mit nach der Spitze hin kielf. erhabener Naht; Schenkel keulenf., ungezähnt; V.schienen mit einem kurzen Haken an d. Sp.; Krpr. ungeflügelt. — Unter Steinen, selten auf Gesträuchen.

1. B. ebscurus F. 5-51/2". Schwarz, mit brannen n. granen Schuppen ziemlich dicht u. besonders auf den Flegden. fleckig hesetzi; Rüssel mit einer M.furche u. nehen derselben mit einigen Läugsrunzeln; Flegden, undeutlich punktirt-gestreift, die Z.raume ahwechselnd etwas erhaheuer, der 5te n. 7te ziemlich

naho am V.rande hogenf. mit eiuander verhunden. — Häufig. 12. B. moerens F. 4-4/-". Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber gleich-mässig weissgrau heschuppt, der Rüssel ueben d. M.furche beiderseits mit 2 tiefen, etwas kleinern Furchen, der 5te n. 7te Z.raum der tiefern Punktstreifen schon weit vor der Schniter bogenf, mit einander verbunden u. besonders rück-wärts stärker erhaben als heim Vorigen. - Seltener.

3. B. margaritaceus Germ. Dem B. obscurus ebenfalls sehr ähnlich, aber doppelt so gross, der Rüssel hat zwei feine, erhahene Längslinien aber keine M.riune, u. das H.schild hat vorn in d. M. ein Grübchen n. beiderseits eine oder zwei Vertiefungen. - Am Rhein.

4. B. squalidus Sch. 4". Pechschwarz, dicht gran beschappt, mit einge-streuten, auf d. Figdkn. in Reihen stehenden gelhen Börstchen, Fhir., Schienen u. Pusse rostroth; Russel flach, gerunzelt und tief punktirt, mit einer hreiten M.furche u. 2 schwachen, feinen Langsvertiefungen neben derselben; H.schild mit einer feinen, hinten tieferen u. breiteren M.rinne, seine O.fläche flach gekörnt, fast warzenartig; Flgdkn, entfernt punktirt-gestreift, die Naht, der 3te u. 5te Z.raum rippenartig erhöht, der 5te u. 6te Punktstreif hinter der Schulter vereinigt. - Erlangen.

#### 36. Gatt, Tropiphorus Schönh.

Der Gatt. Plinthus ausserst nabe verwandt, der Fhlr.schaft reicht aber ble zum V.raude des H.schilds, allo Schenkel sind ungezähnt, das Schildchen ist ebenfalls nicht sichtbar od. Susserst kleiu, n. ehenso hahen Rüssel n. H.schild eine m. od. w. deutlich erhabene M.linie. — In Gehirgsgegenden, nuter Steinen,

a. Hinterer Theil d. Naht auf d. Flydkn., sowie der 3te u. 5te Z.raum vorzüglich hinten kielf, erhaben,

 Tr. cartnatus Mull. 2''," Pechschwarz, fein n. dicht punkiert, mit runden, graugelham Schöppchen nicht dicht bestreut, Fhir. n. Beine roüberung Russel mit feiner, erhabener Milnie; Hachlid fein u. dicht punkiert, en d. Spitze etwas eingeschnirt, mit stark erhabener, kielf, den H.rand erreichender Milnie; Fights, punkirt-gestrelli, die ahweckseiden Zrämne sowie der hinter Fhall ragum, puntati-gentent, mit abvennennen Zinnen bom Bertehen betet, der Re erhabene Zinnen voc 4.5, sich in eine starko Stevielen endigent, die Punkte in den Streifen deutlich; V.schienen an d. 5p. gebogen. — Selten. 4. Tr. meretralis F. 3". Sebwar, fein a dieht punkter, mit graeen, hie u. da gränlich od. kupferfarbig glüszenden Schüppehen, Fihr. Schienen u. Fosse retübraun; Ruzsel n. Bachild nur mit einer zehe feinen, erhabenen Milnic.

letzteres um die Hälfte breiter als lang, au d. S. fast gerade, voru kaum einge-schnürt; Flgdku. in d. M. bauchig erweitert, kaum um ½ länger als za. breit, undeutlich punktirt-gestreift, die ahwechselnden Z.raume n. der hiutere Theil der Mahi schwach kell, erhaben, der 3te erhabene Zaum geg. d. Sp. hin allmählig sich verlierend; V.schienen an d. Sp. fast gerade. — Selten.

3. Tr. characo-signatus Schötn. 1/". Eit., pechachwarx, mit ocker-gelben Schüppchen geflecht, die Flecken auf dem hinteren Theil d. Flydku. dicht

gedräugt und theilweise in einander fliesseud; Rüssel mit einer kuraeu, feinen M.linie; H.achild ohne M.linie, oder dieselhe ist aur i. d. M. sohwach angedentet; Flgdku. mlt abwechselnd erhabsueren Z.raumen, der 3te mit dem 9ten, der 5te mit dem 7ten vor d. Sp. verhunden. - Selten. h. Z.raume der Streifen auf den Fighn, eben od. schwach gewölbt, nur

selten abwechseind merkbar höher gewölbt.

4. Tr. cinereus Schonh. 23/4-3". Eif., schwarz, mit feinen, granen, hie u. da kupferglanzenden Schuppchen dieht bedeckt u. undeutlich gefleckt; Rüssel u. H.schild mit einer feinen, ziemlich undeutlichen, erhabenen M.linie; Punkte d.

Streifen auf den Flgdkn. sein, seicht u. etwas undentlich. — Oestreich.

S. Tr. globatus Hats. 2',"". Kurz-eif., schwarz, sein u. sehr dicht körnig punktirt, mit messingglänzenden, auf d. Flgdkn. ein nut theitweise deutl., gross-

maschiges Netz bildenden Schüppchen: Rüssel u. H.schild mit einer deutlichen. feinen, scharfen, erhabenen M.linie; Flgdkn. auf d. abwechselnden Z.raumen mit einer Reihe aufstehender Börstchen, die Punkte in den Streifen kleine, runde, tiefe Grübchen, mit einem weisslichen Börstchen im M.punkt bildend; Schenkel ungezähnt. - Auf Alpen.

# 37. Gatt. Minyops Schönh.

Fhir. kurz, ziemlich dick, ihr Schaft bei weitem die Augen nicht erreichend, die Geissel 7gldrg., das 1te Gld. derselben länglich, das 2te kaum länger als das 3te, die übrigen sehr kurz, fast durchblättert; Rüssel fast so lang als das H.schild, ziemlich dick, schwach gebogen, an d. Sp. nur wenig verdickt, mit tiefer, breiter, nach dem untern Augenrande gerichteter Fhir furche; Augen seitenständig, läng-lich-eif, klein; H.schild an d. S. vor d. M. stark gerundet-erweitert, nach hinten schmäler; Schildehen nicht sichtbar; Flgdkn. an der Naht verwachsen, eif., pur wenig länger als zs. breit, schwach gewölbt, vorn gemeinschaftlich ausgerandet, mit etwas nach vorn vorragenden Schultern; Schenkel nicht gezähnt; Schienen mit einem fast wagrecht nach innen gerichteten spitzen Hornhaken; Krpr. unge-

flügelt, häusig mit einer lehmartigen Kruste überzogen.

1. M. variolosus F. 4-5". Schwarz, in den Vertiefungen der rauhen Oberfläche grau bestäubt; H. schild mit grossen runden Grübchen, erhabenen Run-zeln und deutlich erhabener M. linie; Flgdkn. undeutlich punktirt-gestreift, die

Z.räume mit m. od. w. deutlichen Höckerchen. - Unter Steinen.

# 38. Gatt. Lepyrus Germ.

Fhlr. ziemlich dünn, ihr Schaft die Augen lange nicht erreichend, ihre Geissel Zgldrg., die ersten 2 Glieder derselben länglich; Rüssel länger als das Haschild, geg. d. Sp. allmählig etwas verdickt; H.schild kaum so lang als breit, am Grunde am breitesten, nach vorn allmählig verengt; Augen rund, etwas gewölbt; Schildchen klein, 3eckig; Figdkn. lang-eif., mit vorragenden Schultern, hinter d. M. allmählig zugespitzt; Schenket undeutlich gezähnt; Scheinen mit einem grossen, wagrecht nach innen gerichteten Haken an d. Sp.; Krpr. beschuppt, geflügelt. Auf Gesträuchen.

1 1. L. colon L. 4-51/, ". Schwarz, grau beschuppt u. behaart, schr dicht punktirt; Rüssel u. H.schild mit einer feinen etwas undeutlichen, erhabenen M.linie; Flgdkn. lang-eif., fein gestreift-punktirt, an d. S. etwas heller beschuppt, ein Punkt in d. M. der Scheibe, etwas näher der Naht, u. ein Längsstreifen auf Rand heiden gestreift-punktirt, einer Reihe unstere Rand heiden gester gester und der Scheibe unstere Rand heiden gester jeder Seite d. H.schilds weiss; Bauch beiderseits mit einer Reihe weisser Flecke.

—Auf Weiden, sehr gemein.

 L. 2-notatus F. 4'/<sub>2</sub>—5". Dem Vorigen an Gestalt, Färbung u. Punktrung äusserst ähnlich, die Figdkn. aber kürzer, eif., mit einem kleinen weissen Punkte vor d. Sp., der Bauch ohne Flecke. — Seltener.

# 39. Gatt. Tanysphyrus Germ.

Fhir. ziemlich dunn, ihr Schaft d. V.rand d. Augen kaum erreichend, ihre Geissel 6gidrg., das 1te Gld. viel dicker als die folgenden, das 2te nur etwes länger als das 3te u. kaum dicker; Rüssel fast länger als d. H.schild, rund, gebogen, mit tiefen unter d. Augen gebogenen Fhlr.furchen; Augen seitenständig, gross; H.schild etwas breiter als lang, vorn u. hinten abgestuzt, an d. S. etwas gerundet-erweitert; Schildchen kaum sichtbar; Flgdkn. nur wenig länger als zs. breit, viel breiter als d. H.schild; V.brust einfach, ihr V.rand nicht ausgeschnitten; Schenkel nicht gezähnt; 3tes Fussgid. gross, 2leppig, das kleine Klauengid. nur wenig vorragend, die Klauen klein, zart; Krpr. gefügelt. 1. T. lemnae F. 2/.... Pechschwarz, Fhir. u. Beine gewöhnlich braun, die

Seite des H.schilds u. einige m. od. w. deutliche Flecke auf den Flgdkn. grau beschuppt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, fast gefurcht, die Z.räume schmal, stark

erhaben. - Auf nassen Wiesen, nicht selten.

# 40. Gatt. Hylobius Germ.

Fhir. hinter den Mundwinkeln efgt., ihr Schaft die Augen nicht erreichend, ihre Geissel 7gldrg., das 1te u. 2te Gld. länglich; Rüssel fast so lang als d. H.schild, ziemlich rund, wenig gebogen, gegen d. Spitze hin allmählig etwas verdickt;

Augen seitenständig, klein, wenig vorragend; H.schild kann länger als in d. M. breit, nach vorn stark verengt, an d. S. gerundet, der H.rand schwach 2mal gebuchtet; Schildchen Seckig, an d. S. gerundet; Flgdkn. breiter als d. Wurzel des H.schilds, doppelt so lang als zs. breit, kurz-walzenf., den H.leib ganz bedeckend, jede vor d. Sp. mit einer stumpfen Schwiele; V.rand der V.brust tief eingeschnitten; Schenkel bisweilen gezähnt; Schienen gerade, mit einem sehr starken, nach innen gebogenen Haken; 3tes Fussgld, sehr breit, 2lappig, das Klauengld, fast zur Häfte aufnehmend, dieses mit 2 einfachen Klauen; Krpr. geflügelt. - Auf Nadelhölzern.

#### a. Schenkel nicht gezähnt.

1, H. pineti F. 7—8". Pechschwarz, schwach glänzend, mit haarf., blass-gelben Schüppehen hie u. da auf d. Flgdkn. fleckig besetzt, diese tief gestreiftpunktirt, die Punkte länglich 4eckig, die Z.räume flach, runzelig gekornt. - In Alpengegenden.

#### h. Schenkel gezähnt,

2. H. abietis L. 4-6". Pechschwarz, glanzlos, mit fadenf. gelblichgrauen, öfters hier u. da etwas dichteren Schuppen bekleidet; H.schild dicht u. tief runzelig punktirt, vorn eingeschnürt u. der ganzen Länge nach gekielt; Flgdkn. fein kettenartig gestreift-punktirt, mit flachen, schuppenartig gerunzelten Z.raumen u. 8 bis 4 unregelmässig gelbbeschuppten Fleckenbinden. - In Fichten- u. Kiefernwaldungen, sehr häufig.

3. H. pinastri Gyll. 3". Dem Vorigen äusserst ähnlich, nur kleiner, mehr glänzend, das II schild vorn nicht eingeschnürt, in d. M. nur undeutlich gekielt,

die Z.räume auf den Flgdkn. breiter, die Beine braunroth. — Selten. Bei den f. 4. H. fatuus Rossi. 51/4—6". Braunroth, gelblich behaart; Rüssel dicht punktirt, mit undeutlichem M.kiel u. 2 schwachen S.kielen; H.schild nur nach vorn verschmälert, tief grübchenartig punktirt, mit undeutlichem M.kiel; Flgdkn. mit Reihen von tiefen, länglichen Hohlpunkten, gekörnten, querrunzligen Zräu-men, a. mit 2 gelh beschuppten, durch die Punktreihen unterbrochenen Querbinden, von denen die 1te schief einwärts, die 2te bogenf, nach vorn gekrümmt ist. - N.deutschl.

# 41. Gatt. Molytes Schönh.

Fhir. ziemlich kurz u. dick, ihr Schaft die Augen nicht erreichend, ihre Geissel 7gldrg., die 2 ersten Gldr. derselben länglich, die übrigen kurz, quer; Rüssel mehr als doppelt so lang als der Kopf, ziemlich dick, schwach gebogen, an der Spitze schwach verdickt, punktirt, ohne erhabene M.linie, die Fhlr.furchen zum untern Augenrande gebogen, u. oberhalb derselben mit einer m. od. w. deutlichen Furche; Augen seitenständig, länglich oval, senkrecht; H.schild länglich rund, an d. S. nach vorn zs.gezogen, punktirt, ohne erhabene M.linie; Schildchen deutlich, 3eckig; Flgdku eif, vorn gemeinschaftlich ausgerandet, mit etwas vorgezogenen Schulterecken, an der Naht verwachsen, fein lederartig gerunzelt u. ohne Schwielen vor d. Spitze; Schenkel zuweilen gezähnt, die Schlenen mit einem grossen, wagrecht nach innen gerichteten Hornkaken a. d. Sp.; krpr. ungeflügelt u. entw. nackt od. hie u. da mit haarf., gelben Schuppchen gefleckt,

a. Schenkel nicht gezähnt od. nur mit einem kleinen Zähnchen.

1. M. glabratus F. 8-9". Schwarz, ungefleckt, das H.schild sehr fein punktirt, die Flgdkn. fein gerunzelt u. jenes wie diese a. d. S. runzelig gekörnt;

Schenkel nicht gezähnt. - Oestreich.

2. M. germanus L. 7-10". Schwarz, die Seiten d. H.schild u. d. Flgdkn. mit vielen vertieften, gelbbeschuppten Flecken; Schenkel nicht genahnt od. nur mit einem kleinen, stumpfen Zähnchen. Erster B.ring mit gradem H.rande, letza. M. carinaerostris Schönh. 10". Wie d. Vorige, nur ist der erste B.ring

am H.rande ausgebuchtet, u. hat der letzte Ring beim t eine tiefe, runde Grube.

- Seltener.

4. M. dirus Hbst. 10-11". Schwarz, ungefleckt; H.schild fein punktirt, mit glatter M.linie u. runzlig gekörnten Seiten; Flgdkn. innen feiner, aussen grö-ber gerunzelt, jede mit 7-8 Reihen von grossen Punkten; Schenkel vor d. Sp. innen ausgerandet u. ziemlich scharf, fast zahnartig zugespitzt. — Regensburg.

#### b. Schenkel spitzig gezähnt.

5. M. coronatus L. 41/3-51/3". Schwarz, 2 querstebende Flecken an der Seite des H. schilds n. sein H.rand gelb beschappt, die Flgdkn. ohne Flecke, od. nur mit einigen wenigen, jedoch nicht vertieften Flecken, alle Schenkel spitzig gezähnt, - Hänfig.

#### 42. Gatt. Lelesomus Schönh.

Fhir, ziemlich dick, ihr Schaft d. V.rand d. Angen kanm erreichend, ihre Geissel 7gldrg., das Ite Gld. länglich, das 2te nnr wenig länger als das 3te; Rüssel fast so lang als das H.schild, rund, etwas gebogen, mit tiefen, unter die Angen gebogenen Falr furchen; Angen seitenständig, gerundet; H.schild gewöhnlieb so breit als lang od. breiter, an d. Seiten wenig gerundet-erweitert, vorn verengt; Schildchen ausserst klein; Flgdkn. kugelig, selten länglich-eif., mit starken Punktstreifen; V.schienen an d. Sp. mit einem kleinen, wagrecht nach innen gerichteten Hakchen; Krpr. klein, nacht, ungeflügelt. - Auf feuchten Wiesen

1. L. cyanopterus Rodt. 1/2.". Schwarz, Fhir.geissel, Schenkelwurzel u. Füsse brann; Rüssel fast länger als d. H.schild, stark aber nicht dicht punktirt; H.schild fast 4eckig, an d. S. kanm erweitert, an d. Sp. verengt, grob punktirt, die glatten Z.raume d. Punkte viel kleiner als diese; Flgdkn. länglich-eif., stahlblau, sohr tief gefurcht, die Fnreben mit grossen, ziemlich nahestebenden Pankten, ihre Z.raume stark erbahen, mit einer sehr feinen Punktreibe, die Punkte der-

selben weit von einander entfernt. — In Oestreich, äusserst selten.

/ 2. L. ovatulus Clairv. 1'/4". Bif., schwarz, glanzend nabehaart, Fhir. u. Beine rostbraun; H.schild grob punktirt, mit einer undeutlichen glatten M.linie, die Z.raume d. Punkte kaum so gross als diese; Flgdkn. kagelig-eif., mit Reiben grosser, runder Punkte, die Z.räume d. Reihen breit, flach, mit einer sehr feinen Punktreihe u. mit einer Reibe von kurzen, äusserst feinen Börstchen. — Selten.

 L. eribram Sch. 4, -1". Eif., schwarz, glänzend, unbehaurt, Fhir. n. Beine dunkel rostbrann; H.schild zerstreut-punktirt, die Punkte klein, ihre Z.ränme besonders auf d. Scheihe gross; Flgdkn. kngelig-eif., tief gefurcht, in d. Furchen mit grossen, runden Punkten, der Z.raum zwischen je 2 Punkten doppelt so gross als die Punkte, die Z.raume der Furchen schmal, stark gewölbt, mit ausserst feinen, weit von einander entfernten, nur hel starker Vergrösserung sicht-baren Pünktchen; Schenkel ungezähnt. — Sehr selten.

4. L. concinnus Sch. 11/3". Wie der Vorige, aber weniger eif., etwas grösser, das Hachild länger u. schmäler, dicht u. fein punktirt, an d. S. wenig gerundet, die Figden entfernt punktirt-gestreift, mit schmalen, stark gewölbten Z.raumen. - Sehr selten.

fernt gestreist-punktirt, die Streisen kaum vertieft, die Z.raune breit, flach; Brust beiderseits weisslich behant; Sehenkel ungezähnt, - Selten.

#### 43. Gatt. Adexius Schönh.

Fhr. ziemlich dann, ihr Schaft fast die Augen erreichend, ibre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. kegelf.; Rüssel so lang als das H.schild, dick, rund, gehogen, mit tiefen, bis zum untern Augenrande reichenden Fhlr.furchen; Angen seiten-ständig, klein; H.schild viel breiter als lang, nach vorn verengt; Schildehen nicht sichthar; Flgdkn. kugelig-eif.; V.brast einfach; Schenkel nieht gezähnt; V.schienen and d. Sp. mit einem spitzen, nach innen u. unten gerichtelen Hornhaken; Krpr. ungeflügeit, mit einzelnen aufstehenden Borsten.

1. A. serobjennis Schoda. 1//m. Knrr-eil., pechschwarz, glanzlos, mit anfstehenden, auf dem H.schilde vorwärts, auf d. Figdån, rückwärts gerichteten,

an d. Sp. etwas verdickten, langen Borsten, Rüssel, Fhlr. u. Beine rostbraun; H.schild mit grossen, grübchenartigen Punkten; Figdkn. mit aus grossen Punkten gebildeten Streifen u. schmalen erhabenen Z.raumen. - Oestreich, Thuringen.

#### 44. Gatt. Plinthus Germ.

Fhir. ziemlich dunn, ibr Schaft die Augen kaum erreichend, ibre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. länglich, die übrigen knotig; Rüssel fast so lang als d. H. schild od. nur wenig kürzer, schwach gebogen, an d. Sp. keum verdickt, mit nur am Anfange tiefen, sum untern Augenrande gebogenen Fhir furchen; Augen seitenständig; Schildchen nicht sichtbar od. äusserst klein; Flgdkn. länglich-eif. oder länglich, vorn gemeinschaftlich ausgerandet, mit vorragenden Schultern; Schenkel gezähnt; V.schienen an d. Sp. mit einem nach innen gerichteten Hornhaken. — Ungeflügelt.

> a. H.schild breiter als lang, nach vorn verengt; Flgdkn. viel breiter als das H.schild u. kaum um die Hälfte länger als 2s. breit.

1. P. Megerlei Pz. 5". Länglich-eif., schwarz, mit länglichen graugelben u. rostrothen Schüppehen nicht dicht bedeckt, Fhlr. u. Füsse rostroth; Rüssel u. H.schild runzelig punktirt, beide mit einer erhabenen M.linie; Flgdkn. mit tiefen, aus grübchenartigen Punkten bestehenden Streifen, deren abwechselnden Z.räume breiter u. crhabener, der 5te hiuter d. M. in eine Schwiele endigend, eine gemeinschaftliche Querhinde vor dieser u. die ganze Spitze grauweiss od. gelb be-

schuppt. Alle Schenkel gezähnt. — Auf Alpen unter Steinen, selten.

2. P. Tischeri Germ. 4-5". Länglich-eif., schwarz, gelb od. grau beschuppt, die Fhlr. rostbraun; Rüssel mit 5 erhabenen Linien; H.schild dieht runzelig punktirt, mit erhabener M.linie; Flgdkn. an der Wurzel gemeinschaftlich ausgerandet, mit kaum nach vorn gezogenen Schulterecken, punktirt-gestreift, die Z.räume gekörnt, die abwechselnden nur wenig erhabener, ein Querfleck

hinter d. M. grauweiss beschuppt; V.schenkel gezähnt.

3. P. anceps Schönh. 5". Länglich-eif., schwarz, spärlich bräunlichgrau beschuppt, Fhlr. u. Beine rothbraun; Rüssel in d. M. mit Längsrunzeln, an d. S. mit 2 erhabenen Linien; H.schild runzelig punktirt, mit einer erhabenen M.linie; Flgdkn. an der Wurzel kaum ausgerandet, die Schultern nicht vorragend, deutlich punktirt-gestreift, die Naht u. die abwechselnden Z.räume nur wenig erhabener, ein Querfleck hinter d. Mitte ochergelb; Schenkel undeutlich gezähnt, Selten.

4. P. Sturmi Germ. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>22</sup>. Eif., pechschwarz, mit sehr feinen u. kurzen Härchen spärlich besetzt, Fhlr. u. Beine röthlichbraun; Rüssel runzelig punktirt, mit einer schwach erhabenen M.linie; H.schild mit grossen, grübchenartigen Punkten u. einer deutlich erhabenen, vor dem H.rande verschwindenden M.linie; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte gross u. tief, die abwechselnden Z.räume etwas erhabener u. mit kleinen, stumpfen Höckerchen besetzt; Schenkel gezahnt. - Auf den österreichischen Alpen, sehr selten.

> b. H.schild so lang als breit od. länger; Flgdkn. nicht oder nur wenig breiter als dasselbe, doppelt so lang als 2s. breit.

5. P. porculus F. 5-51/2". Länglich, pechschwarz od. braun, hie u. da mit grauen od. graugelben Schüppehen besetzt; Rüssel tief punktirt, mit 3 feinen erhabenen Längslinien; H.schild fast länger als breit, sohr grob runzelig punktirt, mit kielf. erhabener M.linie; Flgdkn. körnig gestreift-punktirt, die Naht u. die abwechselnden Z.räume erhabener, die äussern hinter d. M. in einer heller be-schuppten Schwiele zs.fliessend; alle Schenkel gezahnt. — Unter Steinen, selten.

6. P. caliginosus F. 4". Dem Vorigen sehr ähnlich, der Rüssel aber runzelig punktirt u. mit einer erhabenen M.linie, das H.schild an d. Scite etwas mehr erweitert, u. die Flgdkn. mit Reihen grosser, grübchenartiger Punkte, deren abwechselnde Z.raume etwas breiter und erhabener sind. - Unter Steinen, nicht häufig.

# 45. Gatt. Phytonomus Schönh.

Fhlr. dunn, ihr Schaft bis zum V.rande od. bis zur Mitte der Augen reichend, ihre Geissel 7gldrg., die 2 ersten Gldr. m. od. w. langlich, die folgenden fast schnurf.; Rüssel rund, gewöhnlich so lang als d. H.schild u. etwas gebogen, mit geraden, zum untern Augenrande hinziehenden Fhlr.furchen; Augen seitenständig, oval; H.schild so breit als lang od. breiter, vorn u. hinten abgestutzt, an d. S. in. od. w. gcrundet-erweitert; Schildchen klein, oft undeutlich; Flgdkn. m. od. w. eif., oft sehr breit u. bauchig erweitert; V.brust kurz, ihr V.rand gewöhnlich etwas ausgeschnitten; Schenkel ungezähnt; V.schienen an d. Spitze ohne Hornhaken; Klauen gross, weit von einander abstehend; Krpr. geflügelt od. flügellos. - Auf Pflanzen.

- ine the A. Ites u. 2tes Gld. d. Phir geissel länglich , selten das 2te länger a das tie, gewöhnlich das 2te kurser u. dunner, aber stets viel tanger als das Ste.
  - I. Hachitel vor d. M. am breitesten, an d. Sp. schwach, nach hinten deutlich verengt.

a. H schild viel breiter als lang.

1. P. punctatus F. 31/3-33/4". Geflügelt, schwarz, mit grauen u. braunen, haarf. Schüppehen dicht bedeckt, die M.linie u. Seiten des H.schilds, die S. der Flgdkn. u. die U.seite dicht grauweiss beschuppt; Fhlr. u. Sehienen braunroth; Rüssel dick, kürzer als das nach vorn etwas breitere H. schild; Flydkn, ziemlich tief punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume beller beschuppt, init gereihten, schwarzen, manchmal auch rostbraunen Sammtflecken u. spärlichen, abstehenden,

welssen Harren. — Sehr häufig. 2. P. fasciculatus libst. 3'". Dem P. punctatus sehr ähnlich, der Rüssel viel dünner u. kaum kürzer als d. H.schild, dieses an d. S. mehr gerundet-erweitert, die Flgdkn. gewöhnlich heller beschuppt, die Schulterecken u. ein grosser, nach innen abgerundeter Fleck in d. M. des S.randes dicht weisslich beschuppt.

- Ziemlich selten.

 P. Tiemensis Bhat. 3<sup>1</sup>/<sub>1</sub> - 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>mt</sup>. Ungeflügelt, eif., schwarz, mit braunen haarf. Schüppehen dicht bekleidet, Fihr. gelbbraun; Rüssel kurz, stark gekrünmt; B.schild fein u. entfernt gekörnelt, in d. M. erweitert, verwischt streißig; Figdén. stark hauchig erweitert, hinter d. M. schnell verengt u. fast zugespitzt, punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume mit lichtheschuppten Flecken, die Schnppen etwas metallisch glänzend. - Selten.

4. P. oxalis libst. 21/2". Lang gestreckt, schwarz, fein grbufilzig, d. Fhir. rostroth; H.achild kürzer als breit, an d. S. vor d. M. stark erweitert, binten verengt; Flgdkn. gestreckt, an d. S. nicht erweitert, vur der Sp. zs.gedrückt,

punktirt-gestreift, schwachbraun gewürfelt. - Selten.

... b. H.schild so lang als breit od, nur wenig bretter. a. Ites Gid. d. Fhir geisset merklich länger als d. 2te u, niemlich stark un d. Sp. verdickt.

5. P. intermedius Sch. 23/4". Ungeflügelt, schwarz, dicht grau n. bräun-lich behaart, Fhir. bis auf die Kolhe rothbraun; H.schild dicht punktirt, d. M.linie u, die Seiten etwas heller behaart; Flgdkn. eif., an der Naht verwachsen, entfernt punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.raume weisslich behaart, mit dunkeln

Flecken. — Oestreich.

6. P. Kunzel Germ. 2'/s". Schwarz, oben dicht chocoladebrann beschuppt, ein Streifen beiderseits an d. S. u. ein schmaler, in d. M. des H.schilds, sowie der 3te, 7te a. Bie Z.raum auf den Figdkn. dicht gelblich weiss beschuppt, der 3te Z.raum an der Warzel weisslich, nach blaten, sowie der 1te röttlich beschoppt; Hachild etwas vor d. M. am breitesten, wenig breiter als leng, vor d. Sp. stark eingeschnürt. - Leipzig.

1 31 ... 14 B. 2tes Gld. d. Phir geissel deutlich langer als das 1te.

7. P. palumbarius Germ. 41/4-5". Ungeflügelt, schwarz, mit breunen od. grauen haari. Schuppen dicht bedeekt; Fhlr. röstroth; das 2te Geisselgid. deutlich länger als des erste; Rässel gebogen, sew. deu Fhira. mit einer kleinen kursen Rinne; Hachild dicht punktirt; Figdan breit, vorn etwas fänch gedrickt, h. z. M. stark abwärts gewolbt, punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume braun u. grau gefleckt. — In Gebirgagegenden, nicht selten. 8. P. comatus Schonh. Dem P. polumburius sehr ahnlich, aber nur 31/4-4"

lang, der Rüssel ohne Furche, die Flgdkn. mehr gewölbt, auf dem Rücken nicht flach gedrückt. Käfer grau, braun od. grünlich beschuppt, sonst von derselben Zeichnung. – Sehr selten.

- 11. H.schild in d. M. am breitesten, nach vorn u. hinten gleichmässig verengt.
  - 1. Flydkn. kaum um die Hälfte länger als ns. breit. a. Scheibe der Figdkn, mit hellen u. dunkten, nicht unterbrochenen Längelinien.
- 9. P. striatus Schonh. 23/4". Braun, Fhir., Beine u. Figdkn. gelbbraun, Russel so lang als d. H.schild, fast gerade, dicht punktirt, mit glatter M.linie;

H.schild um die Hälfte breiter als lang; an d. S. sehr stark gerandet, hach vorn u. hinten gleichmassig verengt, mit hanrfi, etwas glanzenden, grauen Schüppehen nicht sehr dicht, die M.linie u. Seiten dichter besetzt; Flgdkn. viel hreiter als d. H.schild, kanm um die Häifte länger als zs. breit, punktirt-gestreift, dicht, braun, die abwechselnden Z.raume weisslich beschuppt. - Sehr selten,

10. P. polygoni F. 2'/, -2'/'... Schwarz od. braun, Kopf n. H. schild braun beschuppt u. behnari, letzteres etwas hreiter als lang, an d. S. mässig gerundetnesenuppt a. pedant, neuzeres etwas nreuer aus anag, an d. 5. massag gerunoet-erweitert, mit 3 weissbeschappten Lingslinien, woron die schamle Militio sich über kopf u. Russet fortsetzt; Fligdko. gran, braun od. gelblich beschappt, mit heltera Längeinien, die Naht dunkel gefleckt, eine kurze Linie neben d. Schild-chen, 2 vorn abgekurzte, hinten vor d. Sp. sich verenigende Linien in d. M. der Scheibe u. gewohnlich ein Strichelchen an den Schultern braun od. schwarz.

h. Scheibe jeder Figdke, an d, S. mit einem grossen, ianglichen,

dunkten Fleck. . Schwarz od. braun, mit grauen od. weissgelben, oft metallisch glanzenden Schuppchen dieht hedeckt, Fhir. u. Beine brannroth; H.schild am d. Halfte breiter als lang, an d. S. stark gerandet, mit 2 breiten dunkeln Langsstreisen über d. M.; Flgdkn. länglich-eif., mit spärlichen, etwas abstehenden, weissen Haaren u. ausser dem grossen länglichen, donklen Fleck au der Seite noch mit dunkeln Punkten und gewöhnlich noch mit einem dunkeln Strichel nehen dem Schildchen, - Häufig.

c. Scheibe der Flydkn. verschiedenfarbig gefleckt od, mit weissen, durch dunkle Flecken unterbrochenen Linien. a. H.schild in d. M. viel breiter als lang.

nn. H.schild ohne helle Langestreifen.

12. P. posticus Schönh, 1½, 2". Schwarz, mit langen, hsarf., granen Schüppehen gleichmässig bedeckt u. hie u. da mit einem bräunlichen Fleckeben; Fhir., Schienen u. Füsse, oft auch der hintere Theil der Figden, rostroth; Rüssel

rint. Stimmen is beauty and our more form our program reasons makes a characteristic of Arabanes and where Riche von midden enders and program for the Arabanes and where Riche von midden enders and program for the Arabanes and when the Arabanes and the Arabanes

bb. Hischild auf der Scheibe mit 2 breiten, durch eine feine, weisstiche Langatinie getrennten, dunklen Streifen.

aa. Beine ganz schwarz

14. P. viciae Schönh. 27," Gefügelt, länglich-eif., schwarz, mit grauen Schüppchen; Rüssel ziemlich dunn, schwach gebogen; H. schild breit, fach gewölbt, au d. S. sturk gerandet, nadeutlich punktirt, auf der Scheibe spärlicher beschuppt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, auf d. Z.räumen mit gereihten brannen

Flecken. Haufg ist die Beschuppung meistlisch glanzend. Selten.

13. P. histrie Schönh. 2/, ". Ungeflegelt, langlich, sehwars, mit grauen u. ochergellen Schüppelen diellt bedeckt u. besünders auf den Fligden mit vielem ungleichen , schwarzen Flecken gerprenkelt; Fhir geissel öfters rostroth; Russel so lang als d. H. schild, massig gebogen, zw. d. Fhlen. mit einer kurzen Rinne; H.schild um 1/a breiter als lang; Schildchen deutlich. - Oestreich.

B. Schienen u. Fliese heller od dunkter rostroth.

16. P. murinus F. 23/4". Schwarz, gran beschappt, Fhir. u. Schienen rostfarbig; H.sehild gerundet, mit 2 braunen, öfters mit 3 blassgrunen, silhergienzenden Streifen; Flgdkn. mit weissen, schwarz punktirten Linien, u. sn der Wurzel d. Naht gewöhnlich mit einem länglichen, öffers gezähnten hraunen Fleck .- Selten,

17. P. variabilis Hbst. 11/2-21/2". Dem Vorigen sehr sholich, sber kleiner, die schild kürzer a. beiderseits etwes vor d. M. mit einem danklen, nackten Pankt, die Figdin. braus punktirt. Sehr hänfig.

18. P. tessellatus Schonh. 31/3". Ziemlich eif., schwarz, hrann beschuppt,

Fhir, n. Füsse rostroth; H.schild gewölbt, an d. S. gleichf. u. stark gerandet-erweitert, ohne heller beschuppte Linien; Flgdkn. panktirt-gestroift, die abwechselnden Z.ranme gran u. schwarz gewürfelt. — Thuringen.

13. P. crinitus Sch. 2'/.". Kurs eif., schwarz, behaart u. grau beschuppt, Fblr. u. Schienen röhlich pechbraun; H.schild gewölbt, mit 3 schwachen, heller Beschuppten Streifen; Flgdkn. dicht punktirt-gestreift, mit sparsamen, braunen Pankten gefleckt. — Am Rheine.

β. H. schild in d. M. kaum bretter als lang.

190. P. stuplclomas libst. 2"/...="3". Sobwarz, mit grauen od. grangelben, gewöhnlich eiwess metallicht glinnenden Schuplend eich bedeckt; Firt. rostrock H. Archid mit 3 breiten, praumen Lingastreifen; Figdan, eft, mit vielen, baufig st. Blassenden, dundtes Fiecken, welche gewöhnlich bei den Schlichen einen grössern dunkein Fieck bilden, die binstere Hilffe der Aubt nicht od, späricher schwarz gelöckt als der vordere, und dertum der der bei Stand d. Figdats.

beiler gefabt. Das C hai bedeutend breitere Figdén. — Sehr häufig.

"11. P. rumicht L. 2—2/". Schwarz, mit ruuden, oft metalliest glüssenden Schöppechen bedeckt, Fibrigeissel rostroth; Hachild füst weitsenf., an d. S. nor sehr weitsje reweitert, mit zu undenlichen, danhleren Läugsstreifen über die Scheibe; Figdén. lang eff., um das Schildehen berum, dann etwas vor d. M. u. hitter derzelbem mit kleinen duulehn, nackten Flecken, wodurch bei reinen Exempiaren 2 m. od. w. deutliche, etwas helbere Binden eine vor, die audere etwas hitter d. M. sich hilden. Selten ist die Berchuppung bräunlichgelb, u. die Flecken hitter d. M. sich hilden. Selten ist die Berchuppung bräunlichgelb, u. die Flecken

nicht nacht, sondern dunkelbrann beschuppt. - Selten

23. P. elongatus Psyk. 3". Ungeflügelt, schwarz, Fbir mit Ausnahme der Keule roth, grau, unten etwas matallisch glanzend beschuppt n. ausserdem mit ziemlich langen, niederliegenden, brauen Hanten nicht sehr dicht bekleidet,

Flgdkn. an d. S. weiss gesprenkelt. - Selten.

24. P. attralla Redu. 29/.". Schwarz, mit grauen, harf. a. runden Schappchen dicht beldeicht, Beine gans prechebwarz od ihre Schienen a. Fusus braus; H.achild in d. M. viel breiter als lang; seine Scheibe mit 2 breiten, durch eine feine weissiche Langlaine gerechiedenen dunkeln Striften; Pfelda, un d. stampl abgerundeten Schultern nur voenig braiter als d. Hachild, such binten nicht erweitert, die S. gereide, ersh i. d. M. achnell geg. d. Sp. verenger, ein geneinweiter, die S. gereide, ersh i. d. M. achnell geg. d. Sp. verenger, ein geneinbliech, u. viele klaine Flockchen auf den abwechselnd eiwas heller heharten Zräumen brauen od, schwärzlich. — Selten.

III. H. schild von hinten bis vor d. M. ziemlich gleichbreit u. dann erst verenet.

25. P. arandinis F. 3". Ungeflügelt, schwarz, mit diebten, ochergelben, an d. Useite glanzeuden Schuppen gaus bedeckt z. ausserdem mit feisen, etwas ausfgerichteten, auf d. Figdan, gereibten Borstohen; H.schild mit 2 breiten, braunen Längsstroifen; 1tes u. 2tes Gld. der Fhir.geissel lang kegelf., gleichlang. — Seiten.

B. Mes Gld, der Geissel länglich u. stark kenienf, an d. Sp. verälckt, das 2te wenig länger als das 2te u. kum an Dicke verschieden; Flydkn. mit aufstehenden weissen od. schwarzen Haaren.

Figdin. long cif., fast doppelt so long als na. breit, cinfarbig behaart u. beschuppt, sehr selten an d. Sp. mit einigen Flecken.
 Hachild viel breiter als lang.

26, P. meles F. 11/m. Schwarz od pechbraun, mit grauen, ode gelblichen, od braunen haart. Schuppen dicht balleider, Fibr., Schienen u. Fässe röhlichen, gelbbraun; Hachild mit 2 breiten, durch eine helle Längelinie getrennten dunkeln Streifen; Figlich, auf der Zräumen der Punktstreifen mit einer Reihe weisslicher Haare. Zuweilen sind die Beine ganz rothbrann. — Nicht zelten.

b. H.schild nicht od. nur wenig breiter als lang.

27. P. nigrīrestris F.  $1\frac{1}{2}n^{4}$ . Pechschwarz od. braun, oben mit haarf, grünen od, grangelhen Schüppeben bedeckt, Fhlr. u. Beine rötblich gelbbraun;

H.schild mit 2 oft undeutlichen dunkeln Streifen über d. Rücken; Figdkn, punktirt-gestreift, die Z.räume spärlich mit feinen weissen, ausstehenden u. gereihten Härchen besetzt. Oesters ist der ganze Käser hell gelbbraun, mit rothbraunem Kopfe u. H.schilde, an welch letzterem sich nur an den S. grünliche Schüppchen zeigen. - Sehr häufig.

28. P. constans Sch. 2". Pechschwarz, Fhir, u. Beine rothlichgelb, H.schild mit 3 hellen, kupferschimmernden Längsstreisen, der mittlere schmäler; Schildchen klein, grau beschuppt; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, deutlich punktirt-gestreift, mit mehreren Linien u. Punkten aus grauen Schüppchen. - Selten.

> 2. Flgdkn. eif. od. kurs-eif., höchstens um die Hälfte länger als zs. breit, mit dunkleren Flecken od. Punkten.

29. P. plagiatus Redt. 11/4". Schwarz, Fhir. u. Beine rothbraun, U.seite spärlicher, O.seite diehter mit verschieden grauen, da u. dort metallisch glänzenden, haarf. Schüppchen bedeckt, 2 breite Streifen über das H.schild; ein läng-licher, nach vorn zugespitzter Fleck auf der hintern Hälfte einer jeden Fligdke, ein kurzes Strichelchen neben dem Schildchen u. mehrere Flecken auf der Naht braun od. schwärzlich; H.schild nur wenig breiter als lang; Flgdkn, eif., mit

kurzen, schwarzen, aufstehenden Härchen. — Oestreich.

30. P. contaminatus. 2½..... Schwarz, dicht grau beschuppt; H. schild doppelt so breit als leng, ohne helle Längsstreifen; Figdkn. fein gestreift, die abwechselnden Z. fäume braun od. schwarz gesteckt. — Selten.

# / mach (11/6 46. Galt. Limobius Schönh.

Fhlr.geissel 6gldrg., das 1te Gld. lang, an d. Sp. keulenf. verdickt, das 2te an d. Sp. nur so dick als das 3te, aber kegelf., die 4 folgenden gleich, fast dicker als

lang. Alles übrige wie bei der vorigen Gattg.

1. P. dissimilis Hbst. 11/4". Braun, mit schwach metallisch glänzenden, grauweissen, gelben u. braunen Schüppchen bedeckt, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun, Rüssel rostroth; H.schild um die Halfte breiter als lang, an d. S. stark gerundet-erweitert, mit 2 breiten, durch die dichter beschuppte M.linie getrennten dunkleren Streifen über den Rücken; Flgdkn. etwa um 1/3 länger als zs. breit, mit weisslichen u. dunklen Flecken, u. langen, aufstehenden, weissen u. schwarzen Haaren, die Naht auf der hintern Hälfte heller beschuppt, u. weniger dunkel gefleckt als auf der vordern. - Selten.

# 47. Gatt. Proces Stephens. siques and sign

Fhir, schlank u. ziemlich lang, ihr Schaft den V.rand der Augen nicht erreichend. die Geissel 7gldrg., die ersten 3 Gldr. derselben länglich; Rüssel ziemlich lang, dünn, stielrund, etwas gebogen, an d. Sp. schwach verdickt; Augen oval, an d. S. des Kopfes; H.schild an d. S. gerundet-erweitert, hinten abgestutzt, vorn verengt u. jederseits ausgebuchtet; Schildchen sehr klein; Flgdkn. breiter als das H.schild, etwa um die Hälfte länger als zs. breit; Schenkel keulenf. verdickt, ungezühnt; Schienen an d. Sp. mit einem kleinen Hornhaken; Klauen normal; Krpr.

1. P. Steveni Schönh. 3". Länglich eif., schwarz, matt, sparsam grau filzig behaart, Fhir. u. Beine röthlich peebbraun; H.schild sehr dicht punktirt, mit einer undeutlichen, erhabenen M.linie; Flgdkn, entfernt punktirt-gestreift, grau u. braun,

fleckig behaart. - Ahrweiler.

E. Fhir. gekniet, nahe am Mundwinkel efgt., die Fhir.furchen an d. S. des dicken Rüssels gerade zur M. der Augen aufsteigend.

#### 48. Gatt. Phyllobius Schönh.

Fhir. ziemlich lang u. dünn, ihr Schaft den V.rand der Augen erreichend, die Wiegelssel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. derselben länglich, die folgenden kurz, kegelf. od. kugelig; Rüssel sehr kurz u. dick, mit sehr kurzen Fhlr.furchen; Augen sei-tenständig, klein, etwas vorragend; H.schild breiter als lang, vorn u. hinten ab-gerundet, an d. Sp. gewöhnlich verengt; Schildchen deutlich, Seckig; Flgdkn. lang gestreckt, gewöhnlich walzenf., den H.leib bedeckend, die Schultern stumpfw. vortretend; V.brust einfach; Schenkel häufig gezahnt; Krpr. geflügelt, gewöhnlich grun beschuppt. - Auf Bäumen u. Gesträuchen, seltener im Grase.

A. Stes bis 7tes Gld. der Fhir geissel kurn, hegelf.

o 1. Schenkel deutlich genähnt.
a. O.seite mit länglichen, haarf. Schuppen.

1. Ph. celearatus F. 3½, -e". Langich, schwarz, etwis behiart a. mit iangichen, haart, gewöhnlich graen od, gruegleben, selben grinnen od, knipfering Schuppen nicht dicht besprengt, Fihr. n. Beine vählichgelb, anch m. od. w. brau, hiswellen aelbat setwarz od, pechekwarz; H. schild vora yerengt, undeattlet eingeschoft; Schildchen halboval mit "Begreudeter Spitze; Schenkel start gezähn,... Hänfig.

2. Ph. alneti F. 31/1-4". Dem P. calcarstus sehr ähnlich, die übrigens gleichgeformte Beschuppung aber grün od. hlangrün, das H.schild vorn dentlich

eingeschnürt u. das Schildchen Seckig zugespitzt. - Sehr häufig. I . 9

Ph. pomaceus Sch. 3/.". Langlich, schwarz, blangrün beschuppt. Fhir.
 Beine hraug, Rüssel flach, voru gerinnt; H. schild an d. Sp. deutlich eingeschnürt, ohen stark quer gewöht; Schildehen kura, halb oyal. — Schr seiten.

b. O.seitc dicht mit runden Schuppen bedeckt.
a. Flydkn. mit langen mustehenden Hanren.

4. Ph. psittacinus Germ. 2<sup>3</sup>/<sub>2</sub>." Lang-gentreckt, achwarz, dicht mit grünen od. bäusen, glassenden Schuppen bedeckt, v. zienlich dicht mit hängen, Drannen Haaren besetat, Fihr., Schenkelwurzel, Schienen u. Plaze Daus Dräumlichgelbt Voheine innen mit langen Zottenbarren? Pfürgreiben and S. Get Marzell; Hachbell erhaben der Schienen in der Schenen, dieser debetähenden der Schienen Mitter und Schienen der Schienen, der Schienen der Schienen

5. Ph. argentatus b. 21/2-3". Dem Vorigen ähnlich, die Fhir gruben sind und nur mehr und d. Oseite des Rüssels gerückt, u. nur durch einen schmälen Ranm von einsader getrennt, d. H. schild mehr sis um die Hälfte breiter als lang, an d. Sp. eingeschnürt u. wie die Stirn ohne erhabene M. linie, die Fligkta, sparsamer, mehr gereint, weisstlich behastr, die V. beine ohne Zottenhanz. — Sehr länfig.

6. Ph. acuminatus Sch. 2'/," Linglich, wenig gewölts, schwarz, mit grünen glänsenden Schoppen n. hraunen Borstenhauer, Fibir. u. Beine Braugelb, Schenkel. and. S., D. dunkel; Sirin leicht eingedräckt; B. schülle fast so lang als breit, denülich gekörnt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, d. Z. ränne mit sebwschen, otwas gereititen Punkten, ihre Spitze schurz rugespist. — Sellen.

7. Ph. contemptus Sch. 2-2/,". Linglich, schwarz, mit grauen, m. od. w. grûn glûnzenden Schuppen n. braunen Borstenbauren; Fhir. u. Beine rostrolts, Hachid berleiter als inng, an d. S. gerundet-revuierer, seh dielt in, fein gerunselt; Fligdun, viel breiter u. 5mal länger als d. H.schild, an d. S. etwas erweitert, an d. Sp. sas sugespitzid, deutlich punktirt-gestreit. — Kasset

 Flydkn. mit äusserst kurzen, knum über d. Schuppen vorstehenden Hürchen.

8. Ph. pinell Red. 49/.-3". Setwars, granlichbau u. nieht dieht beschopt, oben mit fassersk inzen, kam über die Schüppehen bervorrigssellen Harchen, uuten grau behart u. spärlich an d. S. beschupp, Phir u. Beine rostrolt; Sitra oben, runchig-punktir; Hachid und die Hille herter zih Inng, vorst achwach eingeschnürt, and S. äusserst wenig, bei d. ö starker erweitert; Pigdim, tief punktir-gestrift, de. Z. rämme schwach gewöht. — Oestrecht; Pigdim, tien.

9. Ph. macultornis Germ. 11/2-21/4". Schwarz, hlaugrüu od. grün, unten u. oben änsserst dieht heschuppt n. oben noch mit kurzen weissen Börsteben, Beine schwarz, ihre Füsse, sowie die Fihr. mit Ausnahme there Schaftspilse n.

Keule rothbrann. -- Haufig.

10. Ph. Trens Schönh. 2". Linglich-eif., nicht sehr dicht bellgrüb beschuppt: Fhir dünn, brungelb; Kopf dicht runzelig-punktirt, mit gefürchter Stirne: Rüssel kurs, oben flach; H.schild viel breiter als lang, beiderseits schwach gerundet, dieht punktirt; Figdku fein punktirt-gestreith, binten zugespitst; Schenkel kurs gezähnt. — Selten.

2. Schenkel nicht gezähnt.

11. Ph. mus F.  $1^3/_4-2^{\prime\prime\prime}$ . Gestreckt eif., schwarz, oben dicht granbraum, sn d. S. u. nuten grauweiss beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsse od, die genzen

Beine röthlich gelbbraun; Rüssel sehr kurz, oben flach, in d. M. eingedrückt od; concay; H.schild fast walzenf., der H.rand schwach Ebuchtig; Flgdkn. fein punk-

tirt-gestreift. - Nicht selten.

18. Ph. sinuatus F. 11/4-11/4". Länglich eif., schwarz, dicht granweiss beschuppt, mit sehr kurzen, etwas aufstehenden, braunen Härchen, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, ein breiter Längsstreifen über d. M. des H.schilds, eine gebogene Binde hinter d. M. der Flgdkn. n. eine kürzere vor d. M. braun beschuppt. -Selten.

c. O.seite niemlich lang, grau behaart.

13. Ph. oblengus L. 2-81/4". Gestreckt, schwarz, ziemlich lang grau behaart, Fhir, u. Beine gelb od, röthlich-gelbbraun, die Figdkn. selten ganz schwars, gewöhnlich beller od. dunkler braun, mit od. ohne schwärzlichen Rand. Nicht selten ist hei brausen Flgdkn. auch das II.schild braun. - Ueberali gemein.

1. Schenkel deutlich genähnt.

B. 3tes bis 7tes Gld. der Fhir geissel fast knopff. a. Fladka, mit iangliehen Schuppen,

14. Ph. pyri L. 2",-3". Länglich, schwarz, mit länglichen, hier n. da haarf., kupfer- od. goldglänzenden, auf den ahwechselnden Z.raumen d. Figdka. gewöhnlich beller gefärblen Schuppen, an dass die Flegin, gestreift erschäinen, das Schildehen weist herchuppt, die diechen Blitz. ist die Beine richtlichgellt, selten die Schenkel od, auch die Schienen schwartlich. — Sehr handig jedoch mer halb vol aus als breit, vorn kaum schmäler als hänten, vor d. Sp. leicht eingezogen, dieht zu fein unter gewähnlich zu der halb gehöhnen sind schamig gode die Aupferflüssend dieht zu fein zustättig punktift, die dehuppen sind schamig, gode die Aupferflüssend

u, meist quer gelegt, - Kassel.

b. Fladkn, mit runden Schuppen. a. Schuppen hellyrün,

16. Ph. betulae F. 2','". Langlich eif., schwarz, mit runden, hell grün-glänzenden Schüppehen u. langen, abstehenden, weissen Hauren hedeckt, die Schüppchen an den S. des H.schilds u. der Brust dicht n. goldglänsend, die auf den Fledkn, nicht sehr dicht an d. S. u. an der Naht spärlicher, Fhir., Schenkelwurzel, Schienen u. Füsse gelb; Rüssel gefurcht. - Sehr selten.

β. Schuppen grau.

17. Ph. incanus School. 2-21/4". Länglich, schwarz, unbehaart, mit rundlichen, graulichweissen Schuppehen oben dicht, unten spärlich bekleidet, Fhlr., Wurzel u. Spitze der Schenkel, die Schienen u. Füsse rothlich gelbhraun; H.schild quer, vorn breit eingeschnürt, an d. Seite gerundet-erweitert, oben fast fiach; Schildchen schwarz; Figdkn. an d. S. nicht erweitert, hinten schwäler, deutlich punktirt-gestreift, die Z.raume flach. - Selten.

18. Ph. cinereus Schönh. 11/3". Länglich, schwarz, fein behaart, mit schmalen, grauen Schuppen bestreut, Fhlr. n. Beine rostfarhig, die Schenkelkeule pechbraun; Rüssel mit einer M.rinne; H.schild viel breiter als lang, an d. S. gerundet; Schildchen dieht grauweiss beschoppt; Flgdkn, an d. S. wenig erweitert, tief u. etwas entfernt punktirt-gestreift, die Z.raume fast glatt; Schenkel gezahut.

- Selten.

19. Ph. rufleornis Redt. 11/4-2". Schwarz, Kopf u. U.seite spärlich, H.schild u. Figden. dicht mit runden, weissgelben, hie u. da etwas glänzenden Schuppchen bedeckt, Phir. u. Beine mit Ausnahme der Schenkelkeule rostroth; Rüssel nicht gefurcht; H.schild mehr als um die Hälfte hreiter als lang, schwach gewölbt, an d. S. gerundet-erweitert; Flgdkn. länglich, hinter d. M. um hreitesten, tief punktirt-gestraift, die Z.raume finch; Schenkel mit einem bleinen, spitzen Zähnehen. - Oestreich.

20. Ph. scutellaris Redt. 3". Genz schwarz, oben u. unten mit runden, granweissen, etwas metallisch glänzenden Schüppehen dicht hesetzt; Schildehen weiss; Flgdku. an d. Schultern nur wenig schmäler als h. d. M., im Uebrigen

wie P. incanus. - Oestreich.

2. Schenkel nicht gezähnt. a. O.seite dicht beschuppt od. behaart. 21. Ph. uniformis Marsh. 11/4-21/4". Schwarz, ausserst dicht mit bleugrünen, od. grünen, od. gelbgrünen, nur wenig glanzenden Schuppehen bedeckt, die ziemlich dicken Fhlr., die Schienen n. Füsse röthlichgelb. — Brust u. H.leib spärlich mit feinen, karzen Haaren bekleidet. — Sehr häufig.

spärlich mit feinen, kurzen Haaren bekleidet. — Sehr häufig. 22. Ph. pomonae Ol. 2-21/4". Wie der Vorige, Brust u. H.lefb aber stets

m. od. w. dicht mit Schüppchen hedeckt; H.schild länger, an d. S. weniger erweitert, ohen mehr flach u. zuweilen in d. M. gekielt; Figdkn. länger, — Hänfig. 23. Ph. cinereipennis Sch. 1'/."'. Länglich, schwarz, mstt, etwas flach, Fhlr., Schienen n. Füsse rostroth; Rüssel sehr kurz; H.schild sehr kurz, vor d.

Fhlr., Schienen n. Fune controll; Rüssel sehr kurz; Hachild sehr karz, vor d. Sp. zsgezogen, an d. S. etwas erweitert, fast faels, sehr dicht punktirt, mit keinene, grunlichen Schüppchen dünn bekleidet; Figlön. dieht grau beschappt, 6msl so lang als d. H.schild, ziemlich flach, punktirt-gestreift, mit breiten Z.ränmen, die Schulter rechtw. – Kassel.

men, die Senülters rectav. — nasses — nasses per na "braun niederlitegend bebauer, die den Hiechiekt, volle Highes mehr die Hiechiekt, volle Highes mehr die Stehen "die Brust weise hechiegend die Stehen "die Brust weise hechiegend die Stehen "die Brust die Brust die Stehen " hie Führe "die Brust die Brust

b. Käfer glännend, glatt, schwarn u. nur die Seiten des R.schilds u. die Brust grün beschuppt.

25. Ph. viridicollis F. 1½-2". Fhlr. u. Beine braungelb; häufig sind Kopf u. H.schild, seltener auch die Flgdka. brann; Kopf u. H.schild grob runzlig-naktirt. -- Selten.

#### 49. Gatt. Ptochus Schönh.

Fhlr. lang, ziemlich dich, ihr Schaft das Hachild erreichend, die 2 ersten Gder, der Gesstel Bulgich, verhehrt kegelf, das üt bei 32 re Gdb. kurz, and Sp. shpe-statts, etwas zagezogen, die Keule länglich, eif. zugezpitzt; Rüssel zehr kurz, dick, oben ziemlich fäche, nd 5.9. Lief anugerandet, Fhlr.furche un dezem Spitze, kurz; Sirn hreit, oft gewölkt: Hachild meist zehr kurz, voru n. hinten abgestatt, oben anueze zewelbt: Erre illegichend. herbenning, zefürzik, klabil agustustz, oben anueze zewelbt: Erre illegichend. herbenning, zefürzik, klabil agustustz,

and Sura beets, off gewöhlt: Hachild mest sen't kurz, vor a, handen abgestatt, and S. meist etwas gemodel; Fighal Inglich-ceft, and ew Worzel abgestatt, and S. meist etwas gemodel; Fighal Inglich-ceft, and ew Worzel abgestatt, in F. histgaatts term. 1/2". Eff. krana, dicht gran beschappt, Filtz, and Beine röttlichgelb, Kopf. a. Rossed dicht runnslig-pankitri; Hachild binnes and kranale, etc. fein runnilg-pankitri; Fighal, eff., punkitri-gestrefft, beiderenies mit einem brunnen Fieck n. mit in Rehens telebenden Börstechen. Thätringen.

#### 50. Gatt. Trachyphlocus Schönh.

Fhir, ziemlich karz a. dick, ihr Sehstl die Augen überragend, sehr dick, gebogen, an d. Sp. keelen! verdickt, die Geisselgleff, mit Ausnahme der 2 ersten sehr karz a. breit, linsen!; Rüssel so lang als der Kopf, an d. Sp. 3eckig ausgerandet, die Phil-furche Inst gerade u. kief, his zu den Augen reichend! Augen zeitenständig, klein, randlich, etwas gewölbst; Hachtid kurz, gewöhnlich doppelt so bereit als lang; histen u. vorn abgestust; an d. S. stark gerundet-erweiter! Schildchen nicht ziehten; Pigdkn. breit, kurz, eff., an der Fieht verwechzen; kurzen Bersten besetzt a. hängig mit einer dichene, genam Rinste überzogen, sas welchen nur die aufstehenden Börsichen hervorragen. — Unter Steinen suf sandigen Grespläten.

- A. H.schild mit einer seichten, aber dentlichen M.furche.
- a. V. schlenen an d. Sp. mli grossen, spitulgen Zähnen, von denen der mlittere gabelf. gespalten ist.
- 1. T. erlnaceus Redt. 1½—1½.". Schwarz od braun, mit dichtem, bräunlehtrauem Uehertunge, Fibr. a. Beine braun; Rüssel mit einer berielen Längsfurche; H.schild fast doppelt so breit als lang, an d.S. stark gerundet-erweitert, vorn stark eingenchnürt, mit seichter M.farche, Figd.n. kurz. cit, tief gestreft, die Z. rämme mit einer Riehe von langen, anfaschenden, geg. d. Sp. etwas verdickten, borsten. Schappen; V. schienen an d. Sp. mit 3 grossen spitzen Zahnen, worön einer usch aussen, ein anderer nach innen gerichtet, der mittlere über dem ersten Rusglede, gabelle, gespellen ist. Nicht selten.

b. V.schienen unbewehrt, od. nur mit einfachen, spitzigen Zühnen an der Spitze.

2. T. squamulatus Oliv. 11/4". Eif., rothlich pechbraun, mit brannen od. grauen Schuppen nicht sehr dicht bekleidet: O.seite mit Inngen, aufstehenden Borsten, welche auf jedem Z.ranme der Flgdkn. eine Reibe bilden n. nach hinten länger aind; Fhlr. n. Beine etwas heller; Rüssel undentlich gefurcht; H.schild vorn kaum eingeschnürt; Figdkn. gestreift, die Streifen m. od. w. dentlich punktirt; V.schienen unbewehrt. - Selten

'3. T. scabriculus L. 11/.". Pechschwarz, ohen, besonders auf d. Fledkn. mit weisslichen Schuppehen gefleckt, Fhlr. n. Beine heller; Russel breit gefurcht; H.schild fast doppelt so breit als lang, an d. S. gerundet, vor d. Sp. stark eingeschnürt, die M.furche seicht, weisslich beschuppt; Flgden kurz eif., deutlich gestreift, ihre Z.räume mit einer Reibe von dicken, ansstehenden, gelblichen Schuppen; Spitze der V.schienen mit vielen kleinen Zähnchen am Rande u. mit

einem deutlichen, nach innen gerichteten Häkchen. — Ziemlich selten. 4. T. scaber L. 1/2-1/2'''. Eif., schwarz, mit braunem od. graubraunem Schuppenböherzuge, Fihr, u. Beine braun: Rüssel mit einer hreiten Längsfurche; H.schild an d. S. stark gerundet-erweitert, vor d. Sp. etwas eingeschnurt, die Scheihe gewöhnlich beiderseits mit einem länglichen Grühchen u. mit seichter M.furche; Flgdkn. fast eif., deutlich gestreift, die Z.ranme mit einer Reihe von aufstehenden, ziemlich dieken Börstchen; Sp. d. V.schienen mit mehreren stachelartigen Zähnchen n. einem sehr kleinen, nach innen gerichteten Zähnchen. -Ziemlich häufig.

15. T. squamosus Schonh. 11/2-13/44. Dem Vorigen ausserst ahnlich, aber grüsser, der graugelhe Schuppenüherzng äusserst dicht, so dass die Streifen auf den Flgdkn. nur schwach erscheinen, die aufstehenden Börstchen sehr klein und spärlich, u. nur an d. Sp. etwas länger, der Haken an d. Sp. der V.schienen

etwas grösser. - Sehr selten.

#### B. H.schild ohne M.rinne. a. V.schienen an d. Sp. mit Stacheln bewaffnet.

6. T. spinimanus Germ. 1-11/4". Schwarz, mit einem dichten, krnstenartigen Ueberzuge, Fhir. u. Beine rothbraun; Rüssel ehen, ohne M.furche; H.schild vor d. M. am hreitesten, an d. Sp. eingeschnürt; Flgdkn, undentlich gestreift, die flachen Z.räume mit aufstehenden, gereihten Borstchen spärlich hesetzt, die ab-wechselnden manchmal etwas erhabener; V.schienen an d. Sp. mit 3 spitzen Zähnen, wovon der mittlere gahelf, gespalten ist, der äussere etwas ober d. Sp. wagrecht nach aussen ragt. - Nicht selten.

7. T. lanuginosus Schonh. 11/140. Eif., schwarz, mit einer braunen Kruste üherzogen u. mit zerstrenten, sparsamen Börstchen hesetzt; Fhlr. u. Beine pechbraun; H.schild h. d. Sp. kaum eingeschnürt, an d. S. stark gerundet-erweitert; Flgdkn. ausserst undentlich punktirt-gestreift; V.schienen an d. Sp. mit 2 langen,

einfachen, spitzigen Dornen. - Oestreich,

8. T. digitalis Gyll. 1/4-1". Eif., schwarz, mit einer grauen Kruste bedeckt, Fhir. u. Beine rostroth; Rüssel ehen; H.schild kurz, quer, vorn verengt, vorn u. hinten abgestutzt, an d. S. stark gerundet-erweitert; Flgdkn. andeutlich gestreift u. mit weisslichen, hinten etwas längeren u. dichteren Börstchen besetzt; V.schienen an d. Sp. mit 2 langen, spitzen Dornen. — Heidelberg, Regensburg,

#### h. V.schienen an d. Sp. unbewehrt, od. nur mit Borsten.

9. T. anoplus Förster. 13/4". Eif., schwarz, dicht grau und hraun, fost würselartig beschupt, Fhir. u. Beine dunketroth; Rüssel leicht gefurcht; H. schild an d. S. gerundet-erweitert, hinten beiderseits mit einem tiesen, runden Grübchen; Flgdkn. hinten etwas kugelig, punktirt-gefurcht, die Z.raume abwechselnd hreiter, mit Meinen, anfgerichteten, weisslichen Schüppehen sparsam besetzt; sämmtliche Schienen an d. Sp. mit einem Kranz von stärkeren, tiefschwarzen Borsten. - Achen.

 T. inermis Schönh. 1". Eif., schwarz, spärlicher hraun beschuppt,
 Fhir. u. Beine rostfarhig; Rüssel in d. M. leicht eingedrückt; H.schild an d. Sp. schwach eingeschnürt, beiderseits in d. M. nur wenig erweitert; Figdkn. dicht n. fein punktirt-gestreift, die Z.raume schmal, wenig gewolbt, mit knrzen, gereihten Borsten; V.schienen an d. Sp. nnbewehrt. - Selten.

11. T. sabulosus Redt. 1". Rothbraun, ausserst dicht punktirt u. dicht mit kleinen, runden, weisslichen, stets aber die Grundfarbe durchschimmern lassenden Schuppen bedeckt; Rüssel mit einer schmalen, tiefen M.rinne; H.schild etwas mehr als um die Hälfte breiter als lang, der II.rand u. die Seiten abgerundet, an d. Sp. nicht eingeschnürt u. ohne Spur von einer M.rinne; Flgdkn. eif., fein punktirt-gestreift, die Z.räume flach, auf der hintern Hälfte mit kleinen, aufstehenden, gereihten Börstchen; V.schienen an d. Sp. unbewehrt. - Oestreich.

1111111111111111 51. Gatt. Omias Germ.

Fhir. ziemlich dünn, ihr Schaft die Augen überragend, gebogen, an d. Sp. keu-lenf. verdickt, die ersten 2 Geisselgidt, etwas länger als die übrigen, das 1te dick; Rüssel kurz, etwas schmäler als d. Kopf, mit einer kurzen, geg. die Augen flach ausgebreiteten Fhlr.furche; Augen seitenständig, klein, etwas gewölbt; H.schild so breit als lang od. breiter; Schildehen klein od. undeutlich; Flgdkn. lang-eif. od. eif., od. fast kugelig, punktirt-gestreift; V.brust u. Beine einfach, selten die V.schienen gebogen; Krpr. behaart, ungeflügelt. - Auf saudigen Grasplätzen.

> 1. Käfer schwarz, mit grünem Glanze u. feiner, grauer, niederliegender Behaarung.

1. 0. seminulum F. 11/3-11/2". Kurz eif., oben dankel bronzefarben, mit feiner, niederliegender, grauer Behaarung, U.seite u. Schildchen dichter mit haarf., grüngoldigen Schüppehen besetzt, Fhlr.wurzel gelbroth; Kopf u. H.schild sehr dicht punktirt, letzteres doppelt so breit als lang, an d. Seite wenig erweitert; Flgdkn. kugelig, tief punktirt-gestreift; H.schenkel spitz gezähnt. - Selten.

2. 0. rotundatus F. Dem O. seminulum äusserst ähnlich, aber nur 1-11/5" lang, das H.schild nur um die Hälfte breiter als lang, U.seite u. Schildchen nicht dichter behaart, die ganzen Fhlr. u. die Schienen rostbraun, die H.schenkel un-

gezähnt. - Nicht selten.

2. Käfer pechschwarz od. pechbraun, Fhir. u. Beine roth od. gelbbraun,

od. ganz hell gefärbt, nie mit Metallglanz. a. H.schild fein u. sehr dicht runzelig-punktirt.

a. Flgdkn, mit nur kurzen od, gar keinen Börstchen.

3. 0. forticornis Schönh. 11/4". Pech- od. rothbraun, glanzlos, Fhlr. und Beine heller gefärbt; Fhlr. schaft dick; Rüssel in d. M. erhaben u. wie d. Stirne dicht punktirt, letztere mit einem kleinen Grübehen; Il.schild wenig breiter als dicht punktirt, letztere mit einem kteinem Grübenen; Il.schild weing preiter als als d. Flgdku., fein u. sehr dicht runzelig-punktirt; Flgdku. länglich-eif., doppelt so lang als zs. breit, tief punktirt-gestreift, die Zräume etwas erhaben, mit einer Reihe von kurzen, weisslichen Börstchen. — Selten. 4. 0. valldicornis Märkel. 1½.". Dem Vorigen sehr ähnlich, das H.schild aber um die Hälfte schmäler als d. Flgdku., u. diese nur um die Hälfte länger als zs. breit, ihre Streifen schmäler u. die Punkte darin weniger tief. — Sachsen. 5. 0. graeflipes Pz. 1½.". Eif., hell gelbbraun; Kopf u. Rüssel sehr dicht punktirt; Fblr. ziemlich dick, mit stark gebogenem Schafte; H.schild kurz, quer, nach vorn verenst. nahe der M. gerundet-erweitert, äusserst dicht u. schwach

nach vorn vereugt, nahe der M. gerundet-erweitert, äusserst dicht u. schwach runzelig-punktirt; Schildehen nicht sichtbar; Flgdkn. eif., tief punktirt-gestreift; Schenkel mässig verdickt, ungezähnt. - Selten.

β. Flgdkn. mit langen, aufstehenden Borstenhaaren.

6. 0. hirsutulus F. 11/3". Pechschwarz od. braun, grau behaart, Fhlr. u. Beine blass gelbbraun; Kopf punktirt; Rüssel u. H.schild ohne M.rinne, letzteres fein u. sehr dicht runzelig-punktirt; russet a. friedunden, weisslichen Schäppchen dicht besetzt; Flgdkn. kugelig, tief punktirt-gestreift, die flachen Z.räume mit langen, gleichdicken, aufstehenden Borsten. — Ziemlich selten.

7. 0. villosulus Germ. 1½—1½". Pechschwarz, nur spärlich behaart, die Fhlr. mit Ausnahme der Kolbe u. die Beine rothgelb; H.schild fein u. sehr dicht

runzelig-punktirt; Flgdkn. kurz eif., schwarz od. pechbraun, tief punktirt-gestreift, in den Zräumen ausser den langen, feinen, aufstehenden Haaren nur mit

zerstreuten Härchen. - Oestreich, Mähren.

8. 0. pruinosus Schönh. 11/3-11/2". Heller od. dunkler braun, dicht weissgrau behaart, der Kopf schwarz, Flilt. u. Beine roth- od. gelbbraun; H.schild fein u. sehr dicht runzelig-punktirt, gleichmassig behaart; Flgdkn. kugelig-eif., tief punktirt-gestreift, die Z.ranne dicht weissgrau, niederliegend behaart, mit einer Reihe aufstehender Börstchen. - Oestreich.

9. Figdin. iang behart.
9. Bohemanni Schonh. 1½," Eif., poebschwarz, glinzend, dieht und lang grau hehart, Flir. a. Beine hlass gelbrann; Scheitel glatt, Rüssel dieht punktirt, mit einer Mrinne; Hachild quer, beiderseits gerundet, fein n. dieht. punktirt; Schildchen nicht sichthar; Flgdkn. tief punktirt-gestreift; die Z.raume gewölbt, - Oestreich.

b. Hachitel mit grossen, deutlich von einander getrennten Punkten. a. V.schenkei gezähnt.

 O. Chevrolati Schonh. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>\*\*\*</sup>. Heller od. dunkler braun, mit feinen, ctwas anfstehenden flärchen; Fhir. n. Beine gelhhrann; Rüssel der Länge nach eingedrückt, runzelig-punktirt; H.schild so lang als breit, an d. S. gleichmässig gerundet, dicht n. stark punktirt; Flgdkn, länglich-eif., viel hreiter als d. H. schild, tief punktirt-gestreift, die Z.raume glanzend glatt; V.schienen an d. Sp. stark gebogen, die V.schenkel stark gezähnt. - In Oestreich, auf Grasplätzen, selten.

11. 0. ruficollis F. 1/2-1/4". Pechbrann od. heller roblich gelbraun, fein grau hehart, Flic. u. Beine beller gefürht; Rüssel der Länge nach eingedrückt, dentlich punktirt; H.schild so lang als breit, an d. S. mässig erweitert, ohen stark u. dicht punktirt; Flgdkn. eif., viel breiter als d. H.schild, tief punktirt-gestreift; V.schenkel mit einem sehr kleinen, aber deutlichen Zahnchen vor d. Sp. - Nicht selten.

β. V.schenkel nicht gezähnt.

aa, Flydkn, mit kurnen od, langen Härchen,

18. 0. brunnipes Ot. 11/1". Länglich eif., pech- od. röthlichbraun, glanzend, ausserst sparlich mit kurzen, feinen, grauen Härchen hesetzt, Fhir. u. Beine heller; 2tes Gld. der Fhir gejssel wenigstens doppelt so lang als das 3te; Rüssel an d. Sp. etwas erweitert, ohen flach gedrückt, schwach punktirt; Stirne mit einer kleinen Grube; H. sehild merklich breiter als lang, an den S. mässig gerundet-erweitert, auf der Scheibe mit ziemlich weit von einsnder entfernten Punkten; Flydkn. länglich-eif., ziemlich tief punktirt-gestreift, die Punktstreifen geg, d. Sp. verschwindend, ihre Z.raume kanm gewölht u. glanzend glatt. -Nicht hänfig.

13. 0. mollicomus Ahrens, 11/,". Länglich-eif., röthlich kastanienbrann, missig glänzend, mit spärlichen, weisslichen Härchen; Fhir. n. Beine höller; Rüssel an d. Sp. nicht erweitert, eingedrückt, undeutlich punktirt; H. schild an d. S. mässig gerundet, ohen wenig gewöht, auf der Scheibe spärlicher, an d. S. dichter punktirt; Schildchen sichthar; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. - Selten.

14. 0. pellucidus Sch. 11/4". Linglich-cif., pechbraun, glänzend, grau be-hanrt, Fair. u. Beine rothlich gelbhraun; Rüssel flach gedrückt, dentlich, dich punktirt, Hacchild ieft u. schr dicht punktirt, an d. S. erweitert; Figdko. tief punktirt-gestreist; Spitzen der Schienen mit einem Häkchen. - Sehr selten,

15. 0. punctfrestris Sch. 1'/,'". Länglich-eif., etwas glanzend, sparsam nit weisslichen Härchen hekleidet; Fhlr. n. Beine röthlich gelhbrann; Rüssel u. Stirn dicht n. tief punktirt, ersterer nicht erweitert, nher eingedrückt; II.schild länglich, an d. S. mässig erweitert, tief n. dicht punktirt; Flgdkn. tief punktirtgestreift, Er ist länger n. in d. Flgdkn. breiter als d. Vorige. - Acusserst selten. 16. 0. concinnus Schönh. Dem O. hrunnipes sehr ähnlich, aber nur etwas

über 1" lang, der Rüssel deutlich punktirt, das H.schild länger als breit, ziemlich dicht punktirt, die Flgdkn. verhältnissmässig schmöler, das 2te Geisselgld. kanm länger als das 3te. - Selten.

hh. Figdkn. mit kurzen, gelbtichen Börstehen.

17. 0. mollinus Ahrens. 11/2". Eif., pechbraua, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun; Kopf undeutlich punktirt, mit fast glattem Scheitel; Il.schild etwas kurzer als breit, an d. S. mässig gerundet-erweitert, undentlicher u. nicht dicht punktirt; Schildchen nicht sichthar; Figdkn. eif., heller gefärht, tief punktirt-gestreift, überall mit kurzen, gelblichen Börstchen hesetzt. - Selten.

52, Gatt, Stomodes Schönh.

Fhir. mässig lang, ihr Schaft gerade, über den V.rand der Augen hinnusreichend, die ersten 2 Geisselgldr. länglich; Rüssel kurz, kaum länger als d. Kopf, an der Sp. nicht erweitert, die Fbir.furche breit u. kurz, gerade vor den Angen, diese zeitenständig, klein, vorspringendt H.zehild fast länger sie breit, auch S. stark gerondet, oben stark gewölkt. Schlidchen kuns sichthar; Figdho. lang-eif, zerstreut punktirt: V.buffene in d. M. der V.brust; Schenkel der V.beine vor d. Sp. undeutlidig, geschlats, jare Schlienen am innern Rando in d. M. etwas erweitert;

underlagen gelannt, are schienen am innern name in d. sa. verse evereer, Krpr. ungefügelt, fein behant. 1./m. Pechsehwarz, glanzend, Fhir. u. Beine rotbbraun; Russel dicht der Länge nach gerunzelt; H.schild sehr stark punktirt, die Punkte auf der Scheibe zu Laugsrunzeln zs. fliessend; Fledkn. fein u. zerstreut

punktirt, - Unter Steigen im ersten Frühjahre; Mahren, Oestreich.

#### Gatt. Peritelus Germ.

Der nachstebenden Gattg. Otiorhynchus äusserst nahe verwandt, d. Rüssel aber ist sehr knrz, obeu flach o. nebeo der Einlenkung der Fhlr. nicht lappenf. erweitert; der Fhir.schaft erreicht den V.rand d. H.schilds, ist gerade u. von d. Wurzel his zur Sp. hin allmahlig, aber schwach verdickt, die ersten 2 Geisselgldr. sind langer

als die folgenden; Schenkel nicht gezähnt; ktrp. ungeflügelt o. dicht beschuppt.

1. P. leucogrammus Gern. 1/2-1/2". Schwarz, mit grauen od. weisscluta lichen, gewöhnlich siblerglänzenden, runden Schöpphend nicht bekliedet, oft die
Fligdkn. mit einigen hellern Streifen, Fhlr. u. Beine dankel pechbraun; Stirn breit u, ehen; H.schild um mehr als die Halfte breiter als lang, an d. S. schwach gerundet, nach vorn etwas verengt; Figdkn. kugelig-eif., fein punktirt-gestreiß; selten sind die Schüppehen brännlich, a. an der S. des H.schilds u. der Figdkn.

weiss. — Auf sandigen Grasplatzeo unter Steinen, selten. 2. P. grisens Ol. 2', -3',". Länglich-eff., selwarz, mit dichten brauoen, u. mit weissen u. grauen Schuppen gescheckt, Fahr. u. Beine röthlich peehbraun; Stiro mit einer kleineo Gruhe; H.schild wenig kurzer als in d. M. breit, an d. S. schwach gerundet, nach voro ctwas verengt; Figdkn, feio punktirt-gestreift, u. gewöhnlich wie auch die Seiten des H.schilds dichter silberweiss beschuppt.

- Selten.

#### 54. Gatt. Caenopsis Bach.

Von der folgenden Gattg. vorzüglich durch die Augen verschieden; diese sind nämlich kugolig vorragend u. weit nach vorn an deo Rüssel gerückt, so dass sie in d. M. der Russel- u. Kopflänge steben; der Krpr. ist diebt beschuppt, die

Stein d. M. der Russer u. nepnange sedeng ser nepr. 18 dass descapper, av Schenkel ungerähnt.
1. O. fisstrostris Walton. 21/m. Schwarzbraun, mit dunkelbraunen und grauen Schuppeo dicht besetzt; Rüssel kurz, mit einer breiten n. tiefen Längs-rinoe, die sich auf dem kopfe in einem Ernbeden verliert; Haschild h. d. M. erweitert, mit einer erhabenen, schmaleo Milinie, an d. S. grau beschuppt, mit kleinen, zieullich niedergedrückteo Borstenhauren; Figelkn. am Gruode bogenf. ausgeschnitten, punktirt-gestreift, der 21e Zraum breiter als der 11e, die Seiten grao, der Rücken braun beschuppt; Beine brauo; H.schenkel mit einem weissen Ring. — Rheingegend.

#### Gatt. Otiorhynehus Germ.

Fhir. lang, ihr Schaft über die Augeo hinausreichend, die Geissel 7gldrg., ihro ersten 2 Gldr. lang gestreckt, das 21e gewöhnlich länger als das 1te; Rüssel kurz, an d. Sp. ausgerandet, hei d. Fhlr.wurzel heiderseits lappenf. erweitert, d. Fhlr.furche nur am Anfange tief; Augen seitenständig, rund, etwas vorragend; H.schild gewöhnlich se lang als hreit, vorn u. hinten abgestotzt, an d. S. gerundet-erweitert; Schildchen kaum sichtbar; Figdkn. länger od. kürzer eif., an den Schul-tern nbgerundet, ungefähr in d. M. am breitesten; ungeflügelt; V.brust einfach, die V.hüften in ihrer M.; Schenkel häufig gezähnt; Schienenspitze mit einem kleinen Hornhaken; Klauen einfach. Bei d. 5 sind der letzte B.ring gewöhnlich der Länge nach gestreift, u. die 2 ersten stark flacht gedrückt.— Anf Gesträuchen.

A. 3tes bis 7tes Gld. der Fhir geissel langer als dick, verkehrt-kegelf .: Fhir.keule schr schmal , länglich.

1. Schenkel nicht gezähnt.

1. Beine gant od. wenigstens thre Schenkel roth od. rothbraun. a. 2tes Gld. der Fhir geissel viel länger als das ite.

1. 0. planatus Herbst. 7-71/,". Schwarz, spärlich, an d. S. dichter grau behaart, die Schenkel gelbroth; Rüssel mit einer erhabenen, die Stirne mit einer kurzen, vertiesten M.linie; H.schild runzelig gekörnt; Flgdkn. vorzüglich bei dem 5 nach hinten stark verengt u. flach gedrückt, ihr breiter S.rand von d. Rücken durch eine deutliche Kante geschieden, ihre Spitze etwas abgestutzt, die Z.raume

der Punktstreisen mit reihenweisen Körnchen. - Oestreich, Tyrol.

4 2. 0. niger F. 3/2-5/2". Schwarz, ziemlich glänzend, äusserst spärlich grau behaart, fast kahl, Beine roth, Kniee u. Füsse schwarz; H.schild so lang grau benant, 1958 kant, Fledkn. bei d. Ö länglich-eif., bei d. ♀ breiter, gestreift, die Streifen etwas undeutlich n. entfernt punktirt, d. Z.räume schwach erhaben gerunzelt, glatt u. glänzend. Ganz reine Individuen sind grau bestäubt. Mitunter sind bei den grossen Stücken die Flgdkn, runzelig-gekörnt, schwach gestreift, d, Streifen mit undeutlichen, grübchenartigen, graufilzigen Punkten. - Nicht selten,

3. 0. fuscipes Ol. 5-6". Länglich, schwarz, fast kahl, die Beine dunkelroth, Kniee u. Füsse schwarz; H.schild länglich, sehr dicht u. fein lederartig gerunzelt; Figdkn. gekerbt-gestreift, mit undeutlich gerunzelten Z.räumen. - Selten.

- 4. 0. pulverulentus Germ. 31/3-4". S länglich-eif., schwarz, fein graufilzig, die Beine braunroth, Kniee u. Füsse schwarz; Il.schild kurz, dicht gekörnt, Figdkn. etwas undeutlich punktirt-gestreift, die Z.räume runzelig-gekörnt, die Spitze etwas abgestutzt; (Schenkel ungezähnt); H.schienen am I.rande fein gezähnelt. Q um die Hälfte grösser, die Flgdkn. viel breiter u. Weniger gewölbt. - Selten.
- 5. 0. tenebricosus Hbst. 5½, "... Schwarz, etwas glänzend, Beine röthlich gelbbraun; das schmale H.schild u. der Kopf sehr fein lederartig gerunzelt; Rüssel ausgerandet, schwach gekielt; Flgdkn. länglich-cif., äusserst undeutlich gestreift, an d. Sp. verschmälert. - Selten.

b. 1tes u. 2tes Geisselgld, an Länge einander gleich,

6. 0. mastix 01. 31/3". Länglich-cif., schwarz, mit kurzen, grauen Härchen ziemlich dicht u. gleichmässig bekleidet, Beine gelbroth; Rüssel mit einer feinen, erhabenen M.linie u. 2 seichten Längsfurchen; H.schild so lang als breit, lein runzelig-punktirt u. gekörnt; Flgdkn. schwach gestreift, die Z.räume runzelig-gekörnt; V.schienen rund. — Selten.
7. 0. geniculatus Germ. 4". Etwas gedrungener als O. mastix, d. H.schild

2. 0. gemeindeuts uerin. 4. . Ewen gemangene na Ochhasin, d. Machinistärker gekörnt, die O.seite nicht gleichmässig, sondern auf den Flgdkn. fleckig u. graugelb behaart, die V.schienen bei d. 5 am I.rande deutlich gezähnt; die Beine gelbroth, Kniee schwärzlich. — Auf blühenden Gesträuchen, sehr häufig.

2. Beine schwarz. a. H.schild u. Flgdkn. äusserst dicht u. gleichmässig runzelig-gekörnt, ohne Spuren von vertieften Streifen.

8. 0. carinthiacus Germ. 5/2". Schwarz, oben äusserst dicht u. gleichmässig runzelig-gekörnt, zwischen den Körnern mit grauem, an d. S. grünlich glänzendem Filze bedeckt; Rüssel mit einer erhabenen, vorn gabelf, gespaltenen M.linie; II.schild so lang als breit, in d. M. schwach erweitert; Flgdkn. etwas lang-oval. — In Gebirgsgegenden, nicht selten.

9. 0. longicollis Schönh. 6—7". Dem O. carinthiacus äusserst ähnlich, nur

etwas seiner gekörnt, das II.schild länger als breit, etwas vor d. M. erweitert, die Flgdkn. länger, bei d. 5 an d. Sp. cinzeln zugespitzt. - Auf Haselgebüsch,

nicht sehr selten.

b. Flgdkn. wenigstens für das unbewaffnete Auge mit deutlichen, vertieften Lüngsstreifen.

10. 0. ligneus Ol. 23/4-31/4". Länglich-eif., pechschwarz, Fhlr., Schienen u. Füsse braun, O.seite fein u. spärlich bräunlich behaart, die Haare etwas aufstehend u. rückwärts gebogen; Rüssel stark runzelig-punktirt, auf der hintern Hälfte mit einer breiten, zwischen den Augen endigenden Furche; II.schild kaum kürzer als breit, dieht u. grob gekörnt; Flgdkn. punktirt-gefurcht, die Z.räume

mit kleinen, spitzen Höckerchen besetzt. — Selten.

11. 0. multipunctatus F. 4½-5". Schwärz, glänzend fein u. spärlich grau behaart; Rüssel mit einer erhabenen M.linie n. 2 breiten Furchen; Flgdkn. breit, kugelig-eif., gerunzelt, mit kleinen, flachen, hie u. da gereihten, graugelb behaarten Grübchen, h. d. M. schnell zugespitzt, stark abwärts gewölbt, u. in eine kleine Spitze ausgezogen. - In Alpengegenden auf blühenden Fichten, sehr häufig.

12. 0. substriatus Sch. 5". Länglich-eif., schwarz, glänzend; Rüssel am Grunde etwas zs.gezogen; H.schild breiter als lang, vorn nur wenig schmäler, an d. S. vor d. M. mässig erweitert, dicht, undeutlich lederartig gekörnt; Flgdkn.

verkehrt-eif., undeutlich gekerbt-gestreift, quer gerunzelt. — Sehr selten.

13. 0. armadillo Rossi. 3½—4". Eif., selwarz; Rüssel am Grunde nicht zs.gezogen, mit einer erhabenen, vorn gabelf. getheitlen Milnie u. 2 breiten Furchen; II. schild so lang als breit, ziemlich stark gekörnt; Flgdkn. kugelig-eif., punktirt-gestreift, fleckig grau behaart. - Am Rhein, Württemberg, München.

/14. 0. Irritans Hbst. 3-31/2". Schwarz, glänzend, fein grau behaart; Rüssel mit einer sehr feinen M.linie; Flgdkn. oval, undeutlich punktirt-gestreift, mit runzelig-gekörnten Z.räumen u. vielen graugelben, grün od. bläulich glänzenden, behaarten, runden Fleckchen, h. d. M. schnell zugespitzt, stark abwärts ge-

wölbt u. in eine kleine Spitze ausgezogen. — Selten.

15. 0. inflatus Sch. 23/4". Schwarz, matt, dünn grau behaart; H.schild kissenf., dicht gekörnt; Flgdkn. auf dem Rücken niedergedrückt, deutlich punktirt-gestreift, mit runzlig gekörnten Z.räumen, nach hinten zugespitzt, mit abge-

stutzter Spitze, dünn u. gleichmässig grau behaart. - Glatz.

c. H.schild ziemlich seicht u. auf der Scheibe nicht dicht punktirt; Flgdkn. fein gerunzelt u. mit regelmässigen Punktreihen, ohne Streifen.

16. 0. laevigatus F. 23/4-3". Eif., schwarz, glänzend, unbehaart; Rüssel oben dicht runzelig-punktirt, mit einer schwach erhabenen, glatten, vorn etwas 2spaltigen M.linie; Il.schild wenig länger als breit, an d. S. nur sehr wenig erweitert. - Nicht selten.

#### II. Schenkel gezähnt.

17. 0. perforatus Redt. 31/4". Glänzend schwarz, ohne Haare u. Schuppen; Rüssel etwas länger als d. Kopf, mit einer feinen, erhabenen M.linie; Stirne mit einem länglichen Grübchen; H.schild so breit als lang, auf d. Scheibe mit spärlichen, grossen Punkten, an d. S. schwach erweitert u. dicht runzelig-gekörnt; Figdkn. kugelig-eif., hinten etwas zugespitzt, mit 10 regelmässigen Reihen kleiner, runder, tiefer Grübchen, d. Z.räume glänzend glatt; Schenkel stark keulenf. verdickt, die Zähne an den hintern stark, spitz. — Oestreich.
18. O. lavandus Germ. 4". Schwarz, wenig glänzend, unten spärlich, H.schild u. Flgdkn. ziemlich dicht mit weissgrauen u. gelblichen, kleinen, runden

Schüppehen besetzt; Rüssel mit 2 seichten Längsfurchen u. einer schwach erhabenen M.linie; H.schild viel breiter als lang, an d. S. fast gerade, oben grob gekörnt; Flgdku. eif., seicht u. breit gestreift, in den Streifen u. auf den Z.räu-

men runzelig-gekörnt. — In Alpengegenden, selten.
19. 0. affinis Redt. 4-41/2". Dem O. lavandus äusserst ähnlich, d. O.seite aber nicht beschuppt, sondern nur fein u. spärlich, bei reinen Individuen auf den Flgdkn. fleckig, grau behaart, der Rüssel mit 1 deutlich erhabenen M.linie u. 2 deutlichen Längsfurchen, das H.schild kaum breiter als lang. — Oestreich.

- B. 3tes bis 7tes Geisselgld, kurz, an d. Sp. abgestutzt; Fhir.keule länglich-oval, schmal.
  - I. Schenkel vor d. Sp. nicht gezähnt. 1. Krpr. behaart, od. mit Schuppen.
- 20. 0. velutinus Germ. 274.". Pechschwarz, fein grau behaart, Fhlr. u. Beine rothbraun; Rüssel der Länge nach vertieft, runzelig-punktirt, mit einer feinen, erhabenen Milnie; H.schild wenig breiter als lang, an d. S. gleichmässig gerundet, fast kugelf. gewölbt, dicht körnig punktirt; Flgdkn. länglich-eif., punktirt-gestreift, die Z.räume ziemlich breit, kaum gewölbt, äusserst fein runzelig-gekörnt. — Sehr selten.
- 21. 0. perdix 01. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-5<sup>11</sup>. Schwarz, unten dichter, ohen spärlicher mit gold- u. messingglänzenden Härchen bekleidet; Fhlr. u. Beine braun; Il.schild fast so lang als breit, an d. S. etwas gerundet-erweitert, grob gekörnt; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als zs. breit, walzenf., undeutlich seicht gestreift, run-

zelig-gekörnt, die Körnehen auf den Z.ränmen in einer m. od. w. regelmässigen Reihe. - Auf jungen Fichten in Gebirgsgegenden, selten.

22. 0. vestitus Schönh. 3-3'/1". Länglich-eif., schwarz, matt, Fhir. und Beine roth; II.schild gekörnt, schwach gekielt, grau behaart; Flgdkn. tlef punktirl-gestreift, mit weissen, etwas silberglanzenden Schuppen bedeckt. - Sehr selten,

2. Krpr. unbehaart , glänzend , od. nur sehr fein grau bestäubt.

23. 0. anicolor Hbst. 6". Eif., schwarz, glanzend; H.schild fast so lang als breit, an d. S. in d. M. gerundet-erweitert u. dicht lederartig gernnzelt, die Scheihe seicht runzelig-punktirt; Flgdkn. eif., stark gewölht, undeutlich punktirtgestreift, die Inneren Z.ranme gernnzelt, die anssern runzelig-gekörnt. - Nieht 34. 0. ebeninus Schönh, 5-51/3". Dem O. unicolor ausserst ahnlich, das

Il.schild aber auf der Scheihe deutlich u. einfach punktirt, die Flgdkn, lang-eif., dentlich punktirt-gestreift, die inneren Z.raume schwach gerunzelt, die aussern gekörnt. - Unter Steinen in Gehirgsgegenden, seltener.

25. 0. humilis Germ. 3". Länglich-oif., pechschwarz, schwach graufilzig, Fhir, u. Beine roth; Rüssel leicht eingedrückt, in d. M. schwach gekielt; H.schildetwas eval, dicht punktirt, mit einer undeutlich erhabenen M.linie; Flgdkn. oval, ziemlich dicht u. fein punktirt-gestreift, die Z.raume ehen, fein n. dicht gerunzelt; Schenkel nicht gezähnt. - Oestreich.

II. Schenkel vor d. Sp. gezähnt. 1. Flydkn. fleckig beschuppt.

36. 0. lepidopterus F. 31/4-31/2". Länglich, schwarz, die Flydkn. mlt weissgrauen, grünen od. goldglanzenden Schuppchen fleckig besetzt, die Beine rothbraun; II.schild stark gewölbt, fast kugelig, dieht gekörnt; Flgdkn. nndeutlich gestreift, die Z.raume runzelig-gekornt. - Auf Alpen, im Semmersanfang sehr hänfig.

27. 0. alpicola Sch. 31/2". Länglich-eif., schwarz, mit hanrf., goldglänzen-den Schüppehen ungleich hesetzt; Rüssel runzlig-gestrelft, in d. M. schwach geueu ochuppenen ungieten nesenza; nusser runzung-gestreitt, in d. M. schwech ge-kellet; Haschik kurz, auf dem Rücken schwach runzling-gekördt, and d. S. stark gerundet-erweitert n. etwas schäffer gekörnt; Figdkn. punktirt-gestreift, die Z.fraume fach, sehr fein n. dielkt, lederartig gennfat; sile Schenkel mit einem schaffen Zahne. — Riesengehirg.

scentron Zonne. — nesengeng.

"El, schwarz, gliszend, die Fighla. mit

85. 0, gemmatus F. 37. die greiten den Schüppelere gelüßezen Flecken.

Rosen Maisen, von grün ad die greiten den Schüppelere gelüßezen Fleckens.

Rosen Maisen, von grün ad die greiten den Schüppelere gelüßezen Fleckens.

Rosen Maisen, der gelüßezen den Schüppelere des gelüßezen des gelüßezenden den die gelüßezenden den die gelüßezenden den die gelüßezenden den den gelüßezenden den den der gelüßezenden der gelüßezen der g

haart; Rüssel runzelig-gestrichelt, etwas gekielt; H.schild dicht gekornt, an d. S. gerundet-erweitert; Flgdkn. eif., schwach gefnrcht, die Z.raume etwas gewölbt, stumpf u. etwas gereiht-gekornt, mit zerstreuten, metallglanzenden Flecken; Schenkel spitz gezähnt. - Selten.

2. Flgdkn. fein behaart od. fast kahl.

30. 0. maxillosus Sch. 3". Pechhraun, etwas glanzend, Beine rothbrann; Il schild etwes breiter als lang, dicht mit haartragenden Höckerchen besetzt; Fledkn. punktirt-gestreift, mit schwnch gernnzelten Z.raumen u. mit langen, graven Harchen nicht dicht hesetzt. - Oestreich.

31. 0. gibbicellis Sch. 21/1". Länglich-eif., schwarz, wenig glänzend, fast

kahl, Fhir. u. Beine rostroth; Rüssel mit einer feinen M.linie; H.schild dieht langs-gerunzelt, an d. S. stark gerundet-erweitert; Flgdkn, undentlich gerunzelt u. fein punktirt-gestreift. - Thuringen, C. Stes bis 7tes Geisselgld. kurs, dicker als lang, od. knopff., od. kuge-

tig; Fhir kenle dicker als bei den Vorigen, eif., od. länglich-eif. 1. Schenkel nicht gezähnt. \*)

1. O.seite des Kafers kahl.

<sup>\*)</sup> Bei O. seguis sind blos die H.schenkel nicht gezähnt,

38. 0. orbicularis Hhst. 4-41/3". Kurz-elf., ganz schwarz, wenig glanzend n. fast ganz kahl; Rüssel mit einer feinen, erhabenen M.linie n. B Furchen ; H, schild viel breiter als lang, an d. S. stark gerundet-erweitert, oben dicht gekörnt, mit undeutlicher M.rinne; Flgdkn. fast kagelig-eif., mit seichten, etwas keltenartigen Punktstreifen, n. flachen, fast glatten, ausserst fein lederartig gerunzelten Z.raumen. - Im ersten Frühjahr unter Steinen, nicht selten.

2. O.seite fein u. sparsam behaart.

33. 0. maurus Cyll. 23',". Schwarz, etwas glinzend, sparsam gleichmässig behaart, Flit. u. Beine röthlichtraun; Rüssel in d. M. mit einer Kiellinie; Kopf bis hinter die Augen punktirt; Il.schild kurz, an d. S. gerundet-erweitert, sehr dicht mit randen, flachen Höckerchen besetzt; Flgdhn. eif., lederartig gernarell, seicht punktirt-gestreift, die Z.räume der Punkte in den Streifen etwas erhaben. - Hars, Glatz, Tyrol.

34. 0. demotus Sch. 24/4-31/4". Dem Vorigen sehr ähalich, doch viel stärker hehaart, die Ilnare gewöhnlich grünlich od. goldglänzend, n. anf den Flgdkn. fleckig vertheilt, der Kopf hinter den Augen glatt, Beine pechschwarz. Gastein.

33. 0. atroapterus D. G. 31/2-4". Schwarz, glänzend, Beine röthlich-brann od. schwarz, mit braunen Füssen; Rüssel gekielt; II.schild so lang als breit, and S. gerundet, u. wie der köpt fein punktirt; Figdka, stumpf eif., sehr undeutlich gefürcht, die Z.räume gekörnt. — An der Nordsee.

36. 0. chrysoeomus Germ. 3//m. Eif., perkschwarz, sparsam a. angleichmässig behant, die Haare bald grünlich, bald goldginzend, die Beine rothbraun,

Russel gerunzelt u. punktirt; H.schild punktirt; Flgdkn. schwach lederartig geranzelt, mit zerstrenten Punkten n. ansserst undeutlichen Streifen. - Alpen.

3. O.seite fein u. späriich behaart, die Z.räume auf den Flgdkn. mit einer Reihe aufstehender zurückgebogener Börstchen.

37. 0. maudibularis Redt. 23/3-3". Pechschwarz od. braun , H.schild n. Beine röttlichbraun , Kopf , H.schild u. U.seite spärlich , die Flydkn. dichter und fleckig gelbgrau behaurt; 2tes Gld. der Fhlr.geissel länger als das Ite; Russel mit einer deutlich punktirten, breiten M.rinne; Augen rund, ziemlich stark vorragend; Il.schild mit grossen, höckcrartigen Körnern dicht bedeckt; Figdkn. tief unktirt-gestreift, die Z.räume mit einer Reihe kleiner Körnchen n. gelblicher Hanre. - Oestreich.

38. 0. feraminesus Sch. 21/3". Schwarz, matt, Fhir. u. Beine pechbrann; Ites u. 2tcs Gld. der Fhlr geissel an Länge gleich; Rüssel mit einer undeutlich punktirten, breiten M.furche; Augen nicht vorragend; H.schild dicht n. etwas undeutlich gerunzelt; Flgdkn. punktirt-gefurcht, die Punkte der Fnrchen gross u. seicht, d. Z.raume scharfkantig, mit einer Reihe von borstentragenden Höckerchen. - Gastein.

4. O.seite dicht u. lang behaart.

39. 0. tomentosus Sch. 21/2". Eif., pechschwarz, lang n. ziemlich dicht behaart, Fhir. u. Beine dunkel rostroth; H.schild undeutlich gekielt, in d. M. punktirt, an d. S. lederartig genarht; Flgdkn. punktirt-gestraift, mit undeutlich gcrunzelten Z.raumen. - Harz.

5. O.seite dicht beschuppt.

a. Die abwechseinden Z.raume der Flgikn. erhabener als die andern, oft fast kielf.

 40. 0. septentrionis Ilhst. 21/3". Braun, mit braunen, gelblichen od. weissgrauen Schüppehen etwas fleckig hesetzt, Fhlr. u. Beine heller; Rüssel dicht beschuppt, kaum gefurcht; H.schild etwas breiter als lang, an d. S. gernudet-er-weitert, ohen dicht gekörnt; Flgdkn. mit ziemlich grossen, in ihrer M. mit einem weissen Schüppehen gezierten Punkten gestreift, die mässig erhabenen Z.räume mit einer Reihe von Börstehen. — Auf Alpen, häufig. 41. 0. porcatus Hist. 2','". Pechschwarz, matt, schmutzig bräunlichgran beschuppt; Rüssel in d. M. der Länge nach vertieft; Elischild etwas breiter als

lang, an d. Seiten gerundet-erweitert, oben dicht u. ziemlich grob gekörnt, mit nndeutlicher M.furche; Figdan. kurz-eif., die Punkte der innern Streifen undent-lich, die der äussern grübchenartig, die Naht n. die abwechselnden Z.ranme sehr stark erhaben, mit einer Borstenreihe, der 2te erhabene Z.raum hinter d. M. der Fledkn, abgekürzt, - Nicht selten;

b. Alle Zräume der Streifen flach od. gleichmässig gewölbt.

42. 0. picipes F. 3-31/4... Länglich-eif., pechbraun, braun u. weissgrau, auf d. Flgdku, scheckig beschuppt, Fhir. u. Beine gewöhnlich heller; Rüssel kaum gefurcht, an der Wurzel dicht beschuppt; H.child fast so lang als breit, an d. S. gerundet-erweitert, grob gekörnt, an d. S. dichter weissgrau beschuppt; Flgdkn. cif., punktirt-gestreift, die Punkte in d. Streifen augenf., mit einem weisslichen

cil., punktir-gestreit, die runkte in d. Streiten augent, mit einem weissischen Schüppchen in d. M.; Schenkel m. od. w. undeutlich gezähnt. — Sehr häufig. 43. 0. hirtioornis Ilbst. 2½-3½". Pechbraun, dicht braun u. weissgrau fleckig beschüppt; Fhir. kurz u. dick u. besonders ihr Schaft dick, behaart u. dicht beschuppt; Rüssel schwach gefurcht; H.schild fast so lang als breit, an d. Seite nur wenig erweitert, tief u. gröber od. feiner punktirt; Figdkn. lang-eif., fein punktirt-gestreift, hinter d. M. mit einer m. od. w. deutlichen, unterbrochenen, danklern Binde. Oefters ist die Beschuppung etwas metallisch glänzend. — Nicht eiten dem Weinsteke durch des Renagen der Knassen schödlich

Nicht selten, dem Weinstocke durch das Benagen der Knospen schädlich.

44. 0. raucus F. 3". Schwarz, Fhir. u. Beine gewöhnlich heller, U.seite Kopf u. H.schild spärlich beschuppt; Flgdkn. mit einem äusserst dichten, aus länglichen Schüppehen bestehenden, weissgrauen, braungefleckten Ueberzuge; Rüssel runzelig punktirt; H.schild etwas breiter als lang, an d. Seite gerundeterweitert, dicht gekörnt, mit einer kurzen u. feinen erhabenen M.linie; Flgdkn. Ziemlich häusig.

c. Die Z.raume auf des Flydkn. schmal, etwas erhaben u. unregel-

mässig, mit kleinen Höckerchen besetzt.

45. 0. conspersus Herbst. 3-31/2". Schwarz, fleckig, mit weisslichen, hie u. da metallisch schimmernden Schüppchen beschuppt; Rüssel mit einer M .rinne; H.schild viel breiter als lang, vor d. Mitte am breitesten, dicht gekörnt; Flgdkn, mit undeutlichen Punktstreifen. - Oestreich.

> d. Die Z.räume auf den Flydkn. etwas gewölbt u. mit dicken, aufrechten, keutenf., in Reihen stehenden Borsten.

46. 0. uncinatus Germ. 11/4". Eif., schwarz, dicht grau beschuppt, Fhir. u. Beine rothbraun; Rüssel oben flach; H.schild so lang als breit, dicht gekörnt, an d. S. mässig gerundet; Flgdkn. schwach gefurcht. - Selten.

II. Schenkel gezähnt.

1. O.seite des Käfers fein grau behaart od. kahl.

47. 0. morio F. 31/2". Schwarz, glänzend, kaum behaart; Rüssel mit 2 runzelig punktirten Längsfurchen; H.schild auf d. Scheibe fein u. zerstreut punktirt, an d. S. gekörnt; Flgdkn. seicht punktirt-gestreift, die Z.räume breit, flach,

fein lederartig gerunzelt; Schenkel schwach gezähnt. — Selten.

48. 0. rugifrons Gyll. 2½". Schwarz, glanzlos, spärlich grau behaart; Rüssel u. Stirn runzelig punktirt, die Punkte zu Längsrunzeln zs.fliessend; B.schild dicht gekörnt, breiter als lang, an d. Seite gerundet-erweitert; Flgdkn. erhaben gerunzelt u. gekörnt, mit schwach vertieften, undeutlichen Punktstreifen; Schenkel mit einem sehr kleinen, spitzen Zähnchen. - Oestreich.

49. 0. pinastri Hbst. 2". Länglich-eif., schwarz, fein grau behaart; Rüssel mit einer breiten M.furche u. einer feinen, erhabenen M.linie in derselben; H.schild dicht u. grob gekörnt; Flgdkn. mit groben Punktstreifen, die Punkte fast grübchenartig u. breiter als d. Z.räume; Schenkel schwach gezähnt. — Oestreich.

1 50. 0. ovatus L. 2-21/3". Kurz-eif., schwarz od. pechbraun, fein grau behaart, Fhir. u. Beine rothbraun; Rüssel runzelig punktirt; il schild fast kugelig, grob gekörnt, die Körner auf d. Mitte der Scheibe zu Längsrunzeln zs.fliessend; Flgdkn. ziemlich fein punktirt-gestreift, mit fein gerunzelten Z.raumen; Schenkel stark gezähnt. - Sehr häufig.

51. 0. segnis Schönh. 21/2". Länglich-eif., schwarz, spärlich grau behaart, Fhir. u. Beine rostroth; H.schild kaum kürzer als breit, an d. S. hinter d. Mitte stark gerundet-erweitert, dicht lederartig gerunzelt; Flgdkn. eif., etwas entfernt gereiht-punktirt, kaum gestreift, die Z.räume glatt; V.schenkel unten spitz ge-

zähnt, die H.schenkel zahnlos. - Oestreich.

2. O.seite des Käfers m. od. w. beschuppt,

a. Flgdkn. mit Punktstreifen, ihre Z.raume wenigstens abwechselnel

erhaben u. mil einer Reihe von Körnchen besetzt.

152. 0. sulcatus F. 41/". Länglich, schwarz, auf d. Figdkn. mit verstreuten, graugelb beschupten Flecken; Rüssel mit einer M.furche; H.schild wenigstens so lang als breit, ziemlich dicht mit kleinen, schwarzen Höckerchen besetzt u. mit einer sehr schwach vertieften M.rinne; Flgdkn. gefurcht, die Z.raume

setzt u. int einer sent schwach vertienen in thine; Figush, gentreln, die Zirauhe runzelig gekörnt n. gehöckert, aber gleichmässig erhaben. — Schr selten.
53. 0. austriacus F. 3'/.". Eif, schwarz, auf den Figdkn. mit gelben, metallisch glänzenden Schüppehen fleckig besetzt; Rüssel mit einer tiefen, glatten, fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden M. furche; H. schild breiter als lang, mit kleinen fast bis zum Scheitel reichenden fast bis zum Scheitel reichen Höckerchen ziemlich dicht besetzt; Flydkn. punktirt-gestreift, die Naht u. die abwechselnden Z. fäume erhabener, dicht reihenweise gekörnt. — Auf Alpen, selten.

54. 0. carinatus Schönh. 31/2-4". Eif., schwarz, auf den Flydkn. mit gelben, metallisch glänzenden Schüppehen fleckig besetzt; Rüssel fast ehen, mit 2 nur schwach angedeuteten Längsfurchen u. einer feinen, erhabenen M.linie; H.schild nur wenig kürzer als breit, mit kleinen Höckerchen ziemlich dicht be-setzt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Punkte in den Streifen gross, rund u-ziemlich entfernt von einander, die Naht u. die abwechselnden Z.räume erhabener,

dicht reihenweise gehöckert. — Auf Alpen, sehr selten.

55. 0. aerifer Germar. 3—31/4". Schwarz, mit goldglänzenden Schüppehen dicht bestreut, Fhlr. u. Beine braunroth; Rüssel in d. M. fein gekielt; H.schild ziemlich walzenf., dicht gekörnt, auf d. Scheibe mit einer M.rinne; Flgdkn. eif., tief punktirt-gefurcht, die Z.räume gewölbt, fast riffartig gekörnt; Schenkel stumpf

gezähnt. - Selten.

b. Flgdkn. nicht gestreift od. d. Z.räume d. Punktstreifen sind eben. 1 56. 0. ligustici L. 4-51/2". Schwarz, dichter od. spärlicher grau beschuppt; Rüssel mit einer erhabenen M.linie; H.schild mit schwarzen Körnchen besäet u. zwischen denselben dicht beschuppt; Flgdkn. dicht u. fein gekörnt, kaum gestreift. — Im Frühjahre, gemein. 57. 0. fraxini Germ. 3'/3". Lang-eit., schwarz, grau beschuppt u. behaart;

Rüssel eben; H.schild fast so lang als breit, dicht mit runden Körnern besetzt; Flgdkn, ziemlich grob u. deutlich punktirt-gestreift. — Auf Alpen. 58. 0. zebra F. 3". Schwarz, wenig glänzend, besonders auf d. Plgdkn. mit weisslichen, etwas metallisch glänzenden, beschuppten Flecken; Endglör der Fhlr.geissel kugelf; Rüssel sehr kurz, mit einer erhabenen, vorn gabelförmig gespaltenen M.linie; H.schild grob runzelig gekornt, mit glatter M.linie; Flgdkn. eif., dicht punktirt-gestreift, die Z.räume gerunzelt, die Naht vor d. Sp. stark erhahen; V.schenkel stark, mit einem ziemlich grossen, spitzen Zahne vor d. Sp. u. mit mehreren kleinen Zähnchen daneben. - Auf jungen Fichten in Alpengegenden, selten.

59. 0. varius Sch. 21/2". Länglich, braun, mit röthlichen u. gelben Schuppen; Endgldr. d. Fhlr.geissel fast doppelt so dick als lang; Rüssel eben; H.schild so lang als breit, vorn etwas verengt, oben dicht gekörnt, die Körner auf der Scheibe mit einem vertieften M. punkte; Flgdkn. länglich, fein punktirt-gestreift, die Z.raume etwas erhaben und mit einer Reihe von gelblichen Börstchen. -

Salzburger Alpen.

# 56. Gatt. Troglorhynchus Schmidt. Schmidt.

Durch den gänzlichen Mangel der Augen ausgezeichnet; Fhlr. von halber Krpr .länge, ihr Schaft so lang als d. H.schild, die Geissel 7gldrg., ihre 2 ersten Gldr. lang-gestreckt, kegelf., die Keule eif., geringelt; Rüssel mässig kurz, oben mit einer Längsfurche, an d. S. zs.gedrückt, an d. Sp. mässig erweitert, mit einer kurzen, graden, seichten Fhlr.fnrche; H.schild kaum länger als breit, in d. Mitte schwach erweitert, oben schwach gewölbt, vorn u. hinten grade abgestutzt; Schildchen nicht sichtbar; Flgdkn. deutlich breiter als das Il.schild, etwas mehr als doppelt so lang als zs. breit, elliptisch, an den Schultern flach gerundet, an der Naht verwachsen; Flügel fehlend; Beine mässig dick, die Schenkel an d. Spitze stark keulens. verdickt, ungezähnt, die Schienen ziemlich grade, die vordersten nahe der Wurzel etwas erweitert, alle mit einem spitzen, nach innen gerichteten Hornhaken, die Klauen gross, einfach.

- 1. T. anophthalmus Schmidt. 21/2". Röthlichbraun od. rothgelb, glänzend, sparsam mit kleinen Börstchen besetzt, gross u. nicht tief punktirt, die Punkte auf dem H.schilde zerstreut, auf den Flgdkn. in Reihen geordnet. -- In d. Grotten Krains, 77/ 5
  - 57. Gatt. Tyloderes Schönh.

Fhlr. dunn u. lang, ibr Schast die Augen überragend, die Geissel 7gldrg:, das 21e Gld. derselben länger als das 11e; Rüssel an d. Spitze ausgerandet, bei der Wurzel der Fhir. beiderseits lappenf. erweitert, die Fhir furche breit u. flach; Augen gerundet, etwas vorragend; H.schild so breit als lang, an d. S. in d. M. gerundet-erweitert, vorn u. hinten gerade abgestutzt; Schildchen kaum sichtbar; Flydkn. breiter als d. H.schild, hinter d. M. stark abschüssig gewölbt u. verengt; Ungeflügelt; V.brust einfach, die V.hüften in ihrer Mitte; Schenkel ungezähnt; Schienenspitze mit einem kleinen Hornbaken; Klauen einfach.

1. T. chrysops Hbst. 41/.... Länglich, schwarz, glanzlos, die Seite des H.schilds u. die M.finie sowie die tiefern Stellen auf d. Figdkn. grau beschuppt; Hischild dicht grob gekörnt, mit einer Mirinne; Flgdkn, mit mehreren, von 3 erhabenen Körnerreihen gebildeten, vor d. Spitze verschwindenden Längsstreifen, von denen der erste an der Naht sich hinter der Mitte in einen kleinen Höcker

verliert. - Oestreich.

f. Fhir. gekniet, 11-12gldrg., mit 6-7gldrgr. Geissel in od. vor d. M. d. Rüssels eingefügt, dieser m. od. w. walzenf. u. gebogen; V.hüften aneinander stehend.

# 58. Gatt. Lixus Fabr.

Fhir. nahe in d. M. d. Rüssels eingefügt, mit 7gldrgr. Geissel, die ersten 2 Gldr. derselben länglich; Rüssel so lang als d. H.schild od. etwas kürzer, rund, wenig gebogen, die Fhir furchen nach d. U. seite ziehend u. sich hier vereinigend; Augen seitenständig, eif.; II.schild länglich, die S.ränder gerade, vorn etwas zs.-laufend, der II.rand in d. M. gegen das kaum sichtbare Schildehen in eine kleine Spitze erweitert; Flgdkn. walzenf., an d. Sp. entw. einzeln abgerundet od. einzeln zugespitzt, oft in eine lange Spitze ausgezogen, den H.leib bedeckend; V.brust einfach, ihr V.rand oft ausgeschuitten, die V.hüften auf ihrer hintern Hälfte; Beine einfach, ihre Schenkel ungezähnt, die Schienen an d. Sp. mit einem kleinen Hornbaken, das Ste Fussgld. breit, 2lappig, die Klauen ziemlich gross, einfach, nahe aneinander liegend. - Auf Disteln u. dergl. 1. Fhir schaft knum langer als die 3 ersten Geisselgidt. 7 . Oneprendent alle

1. L. pollinosus Germ. 51/2". Länglich, schwarz, unten ziemlich dicht u. Merid 2 lang, oben spärlicher u. fleckig grau behaart, gewöhnlich gelb bestäubt, die Seite Commende H. Schilds u. 2 Streifen über dessen Mitte dichter behaart, Fhlr. u. Füsse rothd. H. schilds u. vice dieses dicht punktirt; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als das ziemlich kegelf., vor d. Sp. stark eingeschnürte de Streiten breit; gespreukelt, fein punktirt-gestreift, die Zräume dicht gekörnt, die Spitzen einzeln abgerundet. – Selten. utwick de Spitzen einzeln abgrecht einzeln abgrecht ein de Spitzen einzeln abgrecht einzeln abgrecht ein der Spitzen ein der Spitzen einzeln abgrecht ein der Spitzen ein der Spitzen einzeln abgrecht ein der Spitzen ein d

H.schild vor d. Spitze nur wenig eingeschnürt, die Flgdkn. 3mal so lang als zs.

breit, die Punkte in den Streifen deutlich. - Nicht selten.

2. Fhir schaft so lung als alle Geisselgldr, 28.

a. H.schild u. Flydkn. mit einem scharf begrenzten hell behaarten S.rande, die Flydkn. einzeln zugespitzt, die Spitzen lang.

.3. L. ascanii L. 4". Gestreckt, schwarz, oben graugelb od. rostroth bestäubt, unten grau behaart, der Banch mit grossen, nackten Augenpunkten; Rüssel kurz, dick, wenig gebogen; H.schild länglich, nicht dicht grubig; Flgdkn. am Grunde breit quer eingedrückt, an d. Sp. zugespitzt, auf der Scheibe gereihtpunktirt, an d. Naht u. am S.rande fein punktirt-gestreift. - Im ersten Frühjahre unter Steinen, häufig.

4. L. myagri Ol. 51/,". Gestreckt-eif., schwarz, oben graugelb od. rostroth bestäubt, unten grau behaart, der Bauch nur in d. Mitte mit undeutlichen, schwarzen Punkten; Rüssel gekielt; Hischild tief narbig; Flgdkn. an d. Sp. kaum

verschmälert, fast zugespitst, gereiht-punktirt, die 3 innersten u. die 3 innersten von Punktreiben au d. Sp. furchennrtig vertieft. — Oestreich.

5. L. Junel Sch. 6-6-4/". Schwarz, dann gelbich bestübtt, H.schild länger als breit, dicht aber nicht tief punktirt, vor d. Schildchen leicht eingedräckt; Flgdkn. sehr fein punktirt-gestreift, em Grunda leicht quer eingedrückt. - Tyrol.

b. H.schild u. Figdkn. an d. S. verloren heller behaart, die Flydkn. am Ende einzeln u. stark zugespitzt, die Spitzen divergirend.

16. L. paraplecticus L. 6-7". Lang-gestreckt, grau heliaart u. grüngelb hesiabit; H.schild länger als breit, uuch voru nur wenig verengt, äusserst fein u. dircht rungelig punktirit; H.schild am V.rande hinter den Augen mit langen Wimpern; Flgdkn, am Grunde kaum breiter als das H.schild, in d. M. am breitesten, bintan in 2 divergirende, fast dem H. schilde an Länge gleichkommende

Syliron ausgezogen, undeutlich punktirt-gestrift; Schenkel dauserst wenig egg. d., Sp. verdickt. — Alu Wasserplanen, sellen.

7. L. Burbatus Schönl. 6–71/," Breiter als L. paraplecticus, schwarz, fein grau behast u. grüngelb bestäubt, die Seiten des Ilsehilds u. 2 Streifen bebr seine Mitte ctwas bellet. Figlich. histon nur is eine kurze Spitze ausgezogen, regelmässig gestreift-punktirt, die Streifen ziemlich gleichweit von einander abstebend, ihre Punkte tief u. deutlich. Sonst wie L. paraplecticus. - Auf Sumpfpflanzen, selten. Change I sele. Var. L. gemellatus Gyll. um die Halfte kleiner, der Russel dunner, au d. Wurzel

leiebt gekielt; Flgdkn. schmäler, die Punktstreifen deutlich 2 u. 2 aneinan-

der genähert. - Selten.

c. H.schild an d. S. dichter, die Flgdkn. gleichmässig behaart, diese an d. Sp. einzeln abgernnitet.

8. L. bicolor Ol. 31,-4". Gestreckt, schwars, fein gran behart, rost-brann bestänbt, die Seite des II.schilds u. ein Flecken am Grande jeder Flydke. oft heller behantt; Rüssel kurzer als das H.schild, gerade, runzelig punktirt, an der Wurzel gewöhnlich mit einer schwach erhabenen M.linie; H.schild so lang als breit, vorn wenig verengt, nicht eingeschnürt, zerstreut narbig punktirt; Fledkn. an der Wurzel nicht eingedrücht, fein gestreift-punktirt. - Im ersten Frühjahre an Mauern, selten.

 L. angustatus F. 6-6'/,". Gestreckt, schwarz, grau behaart, gelb be-stäubt; Büssel länger als d. H.schild, dicht punktirt, gewöhnlich mit einer feinen erbabeneu M.linie; H.schild fast länger als breit, vora etwas verengt u. schwach eingeschnürt, barbig punktirt; Flgdkn. an d. Wurzel eingedrückt, gereiht-punktirt, die Punkte seicht, die Z.raume ausserst fein punktirt, von d. S. betrachtet als schwach querrunzelig cracheinend. - Selten.

10. L. bardannae F. 5". Dem Vorigen sehr ahnlich, nur kleiner, der Rüssel kürzer u. dicker, das H.schild hinten deutlich breiter als lang, deutlich erhaben gerandet, oben mit sehr grossen, zerstreuten Punkten, die Flgdkn. an

d, Sp. abgerundet. 11. L. rufitarsis Sch. 4". Schmal, schwarz, gelblichgrun bestäubt u. grau

behaart, Fhir. u. Füsse braunlichroth; Kopf verlängert; Rüssel dunn, mässig gebogen; Il schild vor d. Sp. schnell verengt, dicht u. tief punktirt, beiderseits mit einer grünlichen Liuie; Figdkn. fein punktirt-gestreift, mit abgestumpster Spitze. - Tyrol. 12. L. angustus Hbst. 3". Länglich, schwarz, matt, sehr fein grau be-

haart, Fhir. u. Fusse braunlichroth; Russel etwas kurz u. diek; H. schild fein u. dicht, narbig punktirt, beiderseits mit einer undeutlichen grauen Liuie; Flgdkn. fein gestreift-punktirt; Beine etwas kurz u. stark. — Preussen. 1 Jankinist

#### 59. Gatt. Larinus Schüppel.

Fhlr. ziemlich laug, ihr Schaft bei den langrüsseligen Arten so lang als die folgenden Gldr. zs., bei den kurzrüsseligen kurz, die Geissel 7gldrg., die ersten \$ Gldr, kaum länger als die folgenden, halbrunden; Rüssel gewohnlich so lang als d. H.schild, sehr selten nur etwas länger als d. Kopf, ziemlich dick, rund, mehr od. w. gebogen, mit stark abwärts gebogenen Fhlr.furchen; Augen seitenständig, cif.; wooig vorragend; H.schild breiter als lang, vorn verengt, hinten gegen das kaum sichtbare Schildchen in eine Spitze verlängert; Fledkn. eif., wenig breiter

als d. H.schild, etwa um d. Haifte langer als 2s. breit, an d. Sp. zs. abgerundet, den H.leib bedeckend, an d. Wnrzel, vorzüglich nach innen einzeln abgerundet; V.brust sehr schwach ausgerandet; Sebenkel ungezähnt; Schienen an d. Sp. mit einem horizontalen Hornbaken, die V.schienen etwas gebogen, ihr Lrand gewöhnlich gekerbt, 3tes Fussgld, stark 2lappig, das klauengld, zur Hälfte aufnehmend, die Klauen klein, einfach, enge aneinander liegend; Krpr. eif., geflügelt, mit einer kurzen, filzartigen, weissgrauen, bei reinen Individuen gelben Wolle gewöhnlich fleckig bekleidet. - Auf Disteln.

a. Flgdkn. höchstens um die Hälfte länger als zo. breit. a. Rüssel so lang od. länger als das H.schild.

L. Sturnus Schaller. 4-5". Schwarz; Rüssel länger als das H.sebild, wenigstens auf der hintern Hälfte mit einer deutlich erhabenen M.linie; H.schild

runzelig punktirt, die Z.räume der grössern Punkte sehr sein punktirt; Flgdkn. sein quer geringelt, sehr seicht gestreist-punktirt, ziemlich gleichmässig grau gefleckt od. gesprenkelt, ein Fleck neben dem Schildehen gewöhnlich größer n. deutlicher. - Schr selten.

2. L. pollinis Laich. 5". Wie der Vorige, d, Rüssel aber nur so lang als

das H.schild, die ganze O,fläche im reinen Zustande rötblichgelb bestäubt! Kopf, Seiten d. II.schilds, ein größerer Fleck neben d. Schildehen u. zerstreute Würselfiecke auf den Flgdka. gelbbraun beschuppt; Il.leib mit zerstreuten schwarzlichen, kalılen Fleckehen u. an jeder Seitn mit einem gelben Tomentslecken. -Baiern, Tyrol. 3. L. jaceae F. Dem L. Sturnus sebr ähnlich, aber nur 3-31/2" lang, der

Rüssel bei d. 5 etwas kürzer, bei d. Q aber so lang als das H.schild, ohne er-habene M.linie auf d. hintern Hälfte; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.räume fein lederartig gernnzelt; Farbe u. Behaarung dieselbe, der Fleck neben dem Schildchen aber deutlicher. - Nicht selten.

8. Hüssel kürzer als das H.schild.

4. L. senllis F. 4'/3". Schwarz, ziemlich dicht grau behaart; Rüssel nach vorn etwas erweitert, mit einer bis zur Mittn reichenden, erhabenen M.linie, beiderseits an d. Wurzel gefnrcht, beim & kurzer, beim Q so lang als d. H.schild; Il.schild gerunzelt, an d. S. erweitert, ein hinten abgekürzter Streif in d. Mitte u. an jeder Seite ein Strelf grau behaart; Flgdkn. feln punktirt-gestreift, mit gerunzelten Z.räumen. - Tbüringen.

5. L. flavescens Sch. 4". Schwarz, ziemlich dicht gelb bestäubt; Rüssel durchaus stark gekielt u. beiderseits vertieft: H.schild dicht u. stark punktirt, an d. Sp. stark u. plötzlich verschmälert; Flgdkn, punktirt-gestreift, grau gewirfelt.

- Sehr selten.

- 6. L. obtusus Sch. 23/4-3". Kurz-eif., schwarz, sehr fein n. dieht körnig punktirt, mit grauer od. gelber kurzer Wolle, ziemlich dicht, auf den Flgdkn. fleckig bekleidet; Russel sehr dick u. kurz, wenig langer als d. hopf, oben mit einer kleinen erhabenen M.linie; Fhlr.schaft sehr kurz, so dass die Fblr. nur schwach gekniet ersebeinen; H.schild kurz quer, nach vorn stark verengt, dicht runzelig punktirt; Flgdkn. fein gestreist-punktirt, mit breiten, flacben, fein gekörnten Z.raumen. - Oestreich, Thüringen.
  - b. Figdkn, doppett so lang als zs. breit.
- 7. L. planus F. 3-31/4. Schwarz, grau fleckig; Rüssel kürzer als das H.schild punktirt, an d. Wurzel mit einer erhabenen M.linie; H.schild wenig kürzer als am Grunde breit, nach vorn ziemlich stark kegelf, verengt; Flgdkn. fast walzenf., doppelt so lang als zs. breit, ziemlich tief punktirt-gestreift, die Z.raume

serf. doppett to mng an as, seed to the seed of the running punktir. Selten. Selten. Selten to the seed fair numeric punktir. Selten. Selten. Selten to the seed fair numeric punktir. Selten to the seed fair to

60. Gatt. Rhinocyllus Germ.

Fhlr. sehr kurz u. dick, ihr Schast an Lange nur wenig von dem Iten Glde. der Geissel verschieden, diese 7gldrg. sihre ersten 2 Gldr. kaum deutlich langer als die folgenden, enge aneinander gedrängten; Rüssel fast kürzer als d. Kopf, sehr dick, seckig, mit stark nach unten gehogener Fhir forche; Augen hinglich-eif., senkrecht; H.schild viel breiter als lang, vorn verengt, hinten gegen das kaum sichtbare Schildchen in eine Spitze verlängert; Fledkn, länglich, wenig breiter als das II.schild, etwa um die Hälfte länger als breit, an d. Sp. zs. abgerundet, den H.leib bedeckend, am Grunde vorzüglich innen einzeln abgerundet; V.brust kurz, entw. mit einer breiten Furche od. einfach; Beine einfach, kurz; Schenkel ungezähnt, die Schienen gerade, mit einem kleinen Haken an d. Spitze, das 3te Fussgld, stark 2lappig, das Klauengld, zur Hälfte aufnehmend, die Klauen klein, einfach, enge aneinander liegend.

1. Rh. antiodontalgicus Gerbi. 21/2". Länglich-eif., schwarz, dicht punktirt, mit gelbgrauem Filze, besonders auf d. Flydkn. sleckig bekleidet; Wur-

### 61. Gatt. Pissodes Germ.

Fhir. nahe in d. M. des Rüssels eingefügt, ihr Schaft wenig gebogen, fast die Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. länglich; Rüssel fast so lang als das H.schild, rund, wenig gebogen; Augen seitenständig, ziemlich klein, wenig vorragend; H.schild fast so lang als breit, vorn stark verengt, der H.rand schwach 2buchtig; Schildchen deutlich, rund, erhaben; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, kaum doppelt so lang als zs. breit, den H.leib ganz be-deckend, jede vor d. Sp. mit einer Schwiele; V.brust einfach, die V.hüften auf ihrer hintern Hälfte; Schenkel ungezähnt; Schienen gerade, mit einem sehr starken einwärts gebogenen flaken an d. Sp.; 3tes Fussgld. sehr breit, 2lappig, das Klauengld, fast zur Hälfte aufnehmend, dieses mit 2 einfachen Klauen. -Nadelholzarten sehr schädlich.

a, H.ecken des H.schilds rechtw. od. vorragend, seine Scheibe mit dicht gedrängten Punkten und mit einer m. od, w. deutlichen erhabenen

a. Flydkn, gestreift, die Streifen auf der Scheibe mit viel grösseren, länglich 4eckigen, grübchenartigen Punkten.

1. P. piceae Jll. 34/4". Pechbraun, mit gelblichen Schuppen spärlich, hie u. da fleckig besetzt; Rüssel rothbraun, dicht punktirt; H.schild am Grunde breitär als lang, der H.rand schwach gebuchtet, mit kaum vorspringenden Ecken, oben dicht punktirt, mit feiner, erhabener M.linie u. mit mehreren weisslichen Punkten, von welchen stets 2 am H.rande, 4 in einer Querreihe über d. Mitte steheu; Schildchen weiss; Flgdkn. etwas h. d. M. mit einer breiten, dicht gelb u. weiss beschuppten Querbinde, punktirt-gestreift, die Punkte d. Streifen auf d. Scheibe gross, länglich-eif., der 3te u. 4te Streifen mit einigen noch größern Grübchen, die abwechselnden Z.räume erhabener. — Ziemlich selten.

12. P. pini L. 3½-4". Heller od. dunkler pechbraun, mit gelblichen Schüpp-chen spärlich, hie u. da fleckig besetzt, die Flgdkn. mit einer sehmalen, aus kleinen Flecken zs.gesetzten Binde hinter, und mit einem gewöhnlich doppelten Fleck vor d. Mitte beiderseits, beide gelblichweiss od. gelb beschuppt; H.schild dicht punktirt, mit feiner, erhabener M.linie u. stumpfen H.ecken; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen auf d. Scheibe tief u. länglich, die Z.räume

runzelig gekörnt. - Auf Fichten, sehr schädlich.

3. P. notatus F. Dem P. piecae ausserst ahnlich, aber nur 3-4" lang, der H.rand d. H.schilds ziemlich stark gehuchtet, mit spitz vorspringenden Ecken, die grossen Punkte der Streifen auf den Flgdkn. an Grösse ziemlich gleich. — Auf Föhren, sehr gemein u. sehr schädlich.

4. P. validirostris Gyll. 3-4". Dem Vorigen ausserst ahnlich und nur durch kürzern, dickern Rüssel u. das am H.rande nur leicht gebuchtete H.schild

zu unterscheiden. - Oestreich.

\$. Flydkn. gestreift, die Streifen gleichf. u. nicht sehr grob punktirt. 5. P. strobyli Redt. 3". Brauo od. rothhraun, unten nicht sehr dicht weiss, obeo weiss u. gelb, fleckig beschuppt, 2 Punkte auf der Schelhe d. Il. schilds u. das Schildchen weiss; Flgdkn. hioter d. Mitte mit einer unregelmässigen hreiten, weissen Binde, ein grösserer Fleck heiderseits in d. M. dieser Binde, sowie ein kleinerer Fleck auf d. vordero Hälfte d. Fledkn. röthlichgelb heschuppt: H.schild sehr dicht u. tief punktirt, die H.ecken rechtw.; Flgdkn. etwas undeutlich punktirt-gestreift, die Punkte in den Streifen klein, dorch kleine rostrothe, glänzende Hockerchen getrennt, die ahwechselnden Z.raome nur merklich erhabener. -Auf Föhreo; Oestreich, Mähren, Glatz.

h. H.ecken des H.schlids abgerundet, seine Scheibe mit durch deutliche, ebene Z.raume getrennten Punkten.

6. P. Harcyniae Hiss. 3". Schwarz, gianzlos, mit weisslichen Schüppehen hestreut, mehrera zerstreute Flecken auf d. H.schild u. den Flgdkn., das Schildchen u. 2 schmale Fleckenbinden suf d. Fledkn., eine kurze mehr unterbrochene vor, eine längere hioter ihrer Mitte gelblichweiss beschuppt; Kopf u. H.schild seicht u. nicht dicht punktirt, letzteres vorn schwach gehuchtet, mit abgerundeten H.ecken; Flgdkn, deutlich punktirt-gestreift, die Punkte d. Streifee länglich, die ahwechselnden Z.raome erhabener. - Selteo.

7. P. Gyllenhali School. 3". Dem Vorigen sehr länglich, aber gewöhnlich dunkler gefärht, der Rüssel kurzer u. dicker, die H.ecken d. Il. schilds oicht ab-gerundet, sondern etwas vorragend, die Punkte d. Streifen auf d. Flgdko. mehr

voo gleicher Grösse. - N.deutschl.

8. P. piniphilus Hbst. 2". Rosthraun, mit weisslichen Schuppelien hestreut, mehrere in einer Querreibe stehende Punkte auf dem H.schild, das Schildchen o. eine uuterbrochene Binde hinter d. M. der Flgdkn, dicht weiss heschuppt; Flgdkn. runzlig-gekörnt, mit schwach angedeuteten Punktstreifen u. kaom erhabenen Z.raumeo. - Selteo.

#### 62. Gatt. Magdalinus Schönh.

Fhir. in d. M. des Rüssels eiogefügt, ihr Schaft an d. Sp. keulenf. verdickt u gekrümmt, ihre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gtdr. gewöhnlich länglich, die Kenle zugespitzt; Rüssel rund, mässig lang, an d. Sp. öfters verdickt, mit zum U.rsode der Augeo gerichteter Fhlr.furche; Aogen einnoder ziemlich geoähert, gross, m. od. w. vorragend; H.schild vorn gewöhnlich schnell vereogt, der V.raod gerade, der H.raod io d. M. gegen das Seckige Schildeheo m. od. w. erweitert; Flgdkn. walzenf., an d. Wurzel hesonders nach inneo abgerundet, mit aufstehendem Rande, an d. Sp. einzelo abgerundet, die Afterdecke frei lassend; V.hrust eiofach; Beine ziemlich stark, ihre Schenkel oft gezähnt, die Schieoeo au d. Sp. mit einem sehr starken einwärts gehogenen Hornhaken, das Ste Fussgld, sehr breit, 2lappig, die Klaoen einfuch. - Auf hlühenden Bäumen n. Gesträuchen. 1. Schenkel gezähnt,

a. H.schild beiderseits am S.rande mit einem kleinen, dornartigen

Zahne. 1. M. asphaltinus Germ. 2". Schwarz, glanzlos, Fblr. u. Füsse pechbraun; Rüssel so lang als das H.schild, dieses ziemlich so lang als breit, an d. S. gerundet, mit einem kleioen, spitzen, etwas ondentlichen Zähnchen heiderseits etwas vor d. Mitte, dicht u. fein gekornt; Flgdkn. ziemlich tief punktirt-gestreift, die Z.raome gewölht u. fein lederartig gerunzelt. - Sehr selten.

/2. M. aterrimus F. 11/2-2". Schwarz, glanzlos; Rüssel kürzer als das H.schild, hei d. & an d. Sp. erweitert; H.schild 4eckig, kaum breiter als lang, fein pooktirt, heiderseits nahe am Vorderwinkel mit elnem spitzeo Zahne; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räome flach, äusserst fein lederartig gerunzelt. - Auf blühenden Ohstbäumeo, häofig.

b. H.schild am S.rande ohne Zähnchen, od. mit einem sehr undeutlichen.

a. Zräume der Punktstreifen auf den Figdkn. flach, mit deutlichen grössern, manchmal regelmässig gereihten Punkten. Figden, dunket- od. schwarzbiau,

3. M. duplicatus Germ. 13/4-2". Schwarz, die Flgdkn. schwarzhlan; Rüssel fast länger als das H.schild, stark gebogen; H.schild so lang als breit, an

d. Sp. stark verengt, sehr dicht punktirt; Flgdkn. tief gestreift; die Punkte in den Streifen langlich 4eckig, die Z.raume ausserst fein lederartig gerunzelt, die mittlern mit einer regelmässigen Punktreihe; V.schenkel mit einem grossen, spitzen Zahne. - Nicht selten.

4. M. phiegmaticus libst. 21/1". Schwarz, mit blauem Schimmer, die Figdkn. dunkelblau; Rüssel so lang wie das H.schild u. wie auch der Kopf sehr dicht punktirt; H.schild langer als breit, vorn verengt, oben stark u. dicht punktirt; Flgdkn. sehr seicht punktirt-gestreift, die Punkte in deu Streifen länglich-deckig, die der Zrhause ziemlich gross, hie n. du unregelmässige Doppelreihen bildead; V. schenkel mit einem grossen, spitzen Zahne. — Sehr selten.

#### \* Flgdkn. schwarz, zuweiten mit gruntichem Schimmer.

5. M. nitidus Gyll. 13/4-2". Schwarz, glanzeud, die Fledkn, gewöhnlich mit schwachem, grunlichem Schimmer; Kopf sehr fein, seicht u. nicht dicht punktirt; H.schild länger als breit, vorn verengt, oben etwas flach gedrückt, seln dicht punktirt, gewöhnlich mit nicht punktirter M.linie; Flgdkn. in d. Mitte sehr seicht, an d. S. etwas tiefer gestreift, die Punkte der Streifen länglich-deckig, die der Z.raume fein, stellenweise gereiht. - Selten-6. M. linearis Gyll. 2". Schwarz, wenig glanzend, die Flgdkn. selten

grünlich; Kopf deutlich u. dicht punktirt, der Rüssel stark gekrümmt; H.schild länglich, etwas fischgedrückt, tief punktirt, vorn mit einer kurzen glatten M.linie; Flgden. gleichbreit, tief u. breit punktirt-gestreift, die Punkte in den Streifen länglich-4eckig, fast zs.hängend, die Z.räume zerstreut punktirt und gerunzelt;

Schenkel schwach gezähnt, - Selten.

β. Z.raume der Punktstreifen entw. grob gerunzelt u. punktirt oder fein gerunzelt u. mit kleinen Körnchen beseizt, od. fast glatt. \* O.seite ganz rothbraun od. schwarz u. die Flydkn. blau.

7. M. rufus Germ. 11/2-13/4". O.scite ganz rothbrann, Brust u. II.leib dunkelbraun od. schwarz, frauweiss behaurt, der Spitzenrand der Bringe, die Fhlr. und Beine restroth. Hachild etwas Binger als breit, sehr dicht punktirt; Flødkn. fein u. ziemlich tief punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen Binglich, die Z.raume fein gerunzelt, mit einer schwachen Reihe kleiner Körnchen. -Oestreich, sehr selten.

8. M. violaceus L. 21/3-3". Schwarz, mit blauem Schimmer, die Flgdkn. kornblumenblan; Rüssel so lang od. etwas länger als das H.schild, mässig gc--krummt; Kopf spärlich punktirt, mit einem Grühchen zw. den Augen; H.schild breiter als lang, vorn verengt, ausserst dicht punktirt, mit glatter M.linic; Flgdkn. ziemlich tief gestreift, die Streifen scharf begrenzt, am Grunde mit tiefen 4eckigen Pankten, die Z.räume fein lederartig gernnzelt, mit einer m. od. w. regelmässigen Reihe kleiner Körnchen, welche von d. S. beschen feine Querrunzeln bilden.

- Auf hinhenden Kiefern, sehr gemein.

9. M. frontalls Gyll. 11/2". Wie der Vorige, aber die Figdkn, blan, der Kopf deutlich fein punktirt u. zw. den Augen gestreift, der Rüssel länger u. viel mehr gehogen, das H.schild etwas kürzer, vorn weniger verschmölert u. neben dem V.rand leicht zs.gezogen, dieser deutlich erhöht (beim Vorigen ist d. V.rand niedergedrückt). - Seltener.

#### \*\* Käfer ganz schwarz.

10. M. carbonarius L. 21/4-3". Schwarz, glauzend unbehaart; Rüssel so lang als das H.schild, dieses so lang als breit, vorn verengt, sehr dicht u. stark punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen langlich, durch stark erhahene, über den punktirten Z.räumen der Streifen zs.hängenden Querrunzeln getrennt; Nebenseitenstücke d. H.hrust mit einem dicht weiss behaarten Anhange neben den aussern Enden der Il.hüften; V.schenkel stark gezähnt. - Selten.

11. M. cerasi L. 1/s-13/.". Schwarz, glanzios; Rüssel des 5 an d. Sp. etwas erweitert, so lang als des H.schild, dieses viel breiter als lang, an d. S. gerundet, an d. Spitze verengt, sehr dicht punktirt; Flgdkn. sehr tief punktirtgestreift, die Punkte am Grunde der Streifen etwas undeutlich, die Z.fänme der Streifen gewölbt, sehr sein u. äusserst dicht gekörnt; H.brust nur mit äusserst feinen u. kurzen Harchen in den Punkten gleichmässig hesetzt; Sehenkel undeutlich gezähnt. - Nicht selten.

12. M. memnonius Falderm. 21/2-3". Schwarz, etwas glanzend, kahl; Rüssel bei d. okurz, dick, fast gerade, an d. Sp. erweitert, bei d. Q dünner, gebogen, walzenf.; Fhir. bei jenen dick, mit gestreckter Keule, bei diesem an d. Wurzel dunn; H. schild in d. M. kaum breiter als lang, an d. Sp. verengt, mit gekerbtem S.rande; Flgdkn. mit kettenf. Punktstreifen u. gewolbten, ziemlich glatten Z,räumen; Schenkel spitz gezähnt. - Selten.

2., Schenkel nicht gezähnt. a. Kfr. schwarz, die Flgdkn. blau.

13. M. nitidipennis Sch. 11, ". Schwarz, Flgdkn. blad; Kopf fast 4eckig, mit grossen, vorspringenden Angen u. kurzein, geradem Rüssel; H.schild kaum so lang als breit, an d. S. etwas gerundet-erweitert, dicht punktirt; Figdin. tief punktirt-gestreift, die Z.raume gewölbt, sehr fein gerunzelt. - Sehr selten.

b. Küfer ganz schwarz u. nur die Fhlr. ganz od. grösstentheils braun od. gelbbraun.

14. M. pruni L. 1'/3-1'/2". Schwarz, fast matt, bis auf d. Keule röthlich-gelbbraun; Rüssel kurz, so lang als d. Kopf, gerade; H.schild an d. Sp. verengt, beiderseits etwas hinter d. M. mit einem deutlichen Höckerchen, äusserst dicht körnig punktirt; Flgdkn. gestreckt, fast walzenf., gekerbt-gestreift, die Z.räume

gewolbt u. sehr fein gerunzelt. — Auf Obstbäumen, häufig.

[15. M. barbicornis Latr. 1-1'/". Schwarz, fost glonzlos, Fhir. rostbraun, ihre Keule schwarzbraun; bei d. Ö lang, walzeuf., bei d. Q eif.; Rüssel so lang als d. Kopf; H.schild vorn eingeschnürt, an d. S. nicht gehöckert, oben etwas flach, sehr dicht punktirt, mit 3 m. od. w. deutlichen Grübchen, 2 vorn auf der Scheibe, eins am Grunde in d. M.; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume

gewölbt, fein gerunzelt. — Selten.

16. M. flavicornis Schönh. 11/1. Schwarz, wenig glänzend, Fhir. hell bräunlichgelb, ihre Keule dunkler, bei beiden Geschlechtern gleich gestaltet; Rüsstanlichgelb, ihre Keule dunkler, der gehogen. Hechild wenig kürzer als breit. sel fast doppelt so lang als der Kopf, gebogen; H.schild wenig kürzer als breit, an d. S. mässig erweitert, beiderseits mit einem undeutlichen Höckerchen, dicht punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die schmalen Z.raume gewölbt u. ausserst fein gerunzelt. - Sehr selten.

# 63. Gatt. Erirhimus Schönh.

Fhlr. vor d. M. des Rüssels nahe d. Sp. eingefügt, ihr Schaft sehr lang, fast die Fhir. vor d. al. des Russels nane d. Sp. eingelugt, ihr Schall sehr lang, last die Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr, länglich; Rüssel fadenf, oft länger als Kopf u. H.schild zs., mit einer der ganzen Länge nach zur M. der Augen hinziehenden Fhir.furche; H.schild breiter als lang, an d. S. selwach gerundet-erweitert, vorn verengt; Schildchen deutlich; Flgdkn. breiter als das H.schild, lang-eif, od. walzenf., den H.leib ganz hedeckend; V.brust einfach; Beine einfach, die V.beine gewöhnlich länger als die hinteren, die Schenekel sehr häufig gezähnt. V.schienen mit einem Hernbaken ei des Schene unter die häufig gezähnt; V.schienen mit einem Hornhaken a. d. Sp., fast immer sowie die übrigen Schienen gerade, nur selten etwas gebogen; Füsse breit, ihr 3tes Gld. 2lappig, das Klauengld. mit 2 grossen einfachen Klauen.

A. Schenkel ungezähnt.

1. Schienen gerade, höchstens die V.schienen gebogen, ihre Spitze mit einem kleinen Zähnchen. thereon error binter d. It and ch

a. Rüssel punktirt od. glatt.
a. H schild mit einer feinen, erhabenen M.linie. 1. E. 2-maculatus F. 4". Pechbraun, matt, mit gelblichgrauen Harchen ungleichmässig u. spärlich bekleidet; Rüssel so lang als Kopf u. H.schild., gebo-gen, gläuzend, zerstreut-punktirt; H.schild ziemlich grob punktirt, mit glatter gen, glauzend, zerstreut-punktirt; hischita ziemich grou punktirt, mit glauter Minie u. beiderseits mit einem gelb behaarten Längsstreifen; Figdkin punktirt- gestreift, mit ebenen, gekörnten Zräumen, ungleichnässig u. spärlich behaart, mit einem hellen Punkte auf dem 3ten Z. raume etwas hinter d. M.; V.schienen am Lrande mit einer Reihe dornartiger Zähnchen. — Auf Wasserpflanzen, seiten int 2. E. acridulus L. 2-2½.". Pechschwarz od, pechbraun, matt, oben mit gelblichgrauen Härchen ungleichmässig u. nicht dicht spärlich bekleidet, Fhlr. u. Beine braunroth, die Schenkel meist dinkler od. schwarz, unten nur in d. Punkten mit ganz kleinen Bürstchan heselzt! Rüssel se lang als Konf n. Hischild Zs.

ten mit ganz kleinen Börstchen besetzt; Rüssel so lang als Kopf u. H.schild zs.,

gebogen, tief schwarz, vorn spärlich, hinten dichter n. hie u. da in Reiben punk-tirt; Flgdkn. kaum um 1/2 länger als zs. hreit, dentlich panktirt-gestreift, die Z.raume gerunzelt, der 3te gewöhnlich mit einem weissen Punkte etwas binter d. M.; V.schienen am I.rande nicht gezähnt. - Auf Sumpfwiesen, nicht selten.

β. H.schild ohne erhabene M.linie.

3. E. aethiops F. 21/3". Schwarz, glanzend, unbehaurt, Fhir. und Beine rothbraun; Russel so lang als Kopf u. H.schild, gebogen; H.schild fast so lang als breit, an d. S. schwach gerundet, binten gerade abgestutzt, oben mit grossen, zerstreuten, an d. S. dichteren Punkten u. mit einer schmalen, glatten M.linie; Flgdkn. länglich-eif., 3mal so lang als das H.schild, tief punktirt-gestreift, mit

ebenen, ausserst fein punklirten Z.raumen. - Sachsen, Preussen. 4. E. Maerkeli Schonh. 21/4". Langlich-eif., schwarz, fast unbehaart, Fhir. u, Füsse rothbraun; Rüssel so lang als hopf u. H.schild, gebogen, fein punktirt; H.schild länger als breit, deutlich u. ziemlich dicht punktirt, ohne glatte M.linie, an d. Sp. schief abgestutzt, am H.rande leicht 2buchtig; Flgdkn. tief punktirtgestreift, die Z.raume kanm gewölbt, fein gerunzelt, mit sehr feinen, zerstreuten,

weisslichen Börstehen. - Sachsen, Schlesien.

5. E. infirmus Hbst. 11/4". Schwarz, Phlr. n. Beine rostroth, H.schild u. Flgdku. röthlich, ein ziemlich grosser gemeinschaftlicher Fleck auf d. Flgdkn. um das weissbehaarte Schildehen, oin m. od. w. deutlicher Querflecken in ihrer M. vor einer grauweiss behaarten Binde, sowie die S,rander schwarz. Oft fehlt die weissbehaarte Binde n. der dunkle Querflecken ganz. - Selten.

b. Hüssel gestreift,

6. E. scirpi F. 3-3','". Schwarz, matt, dicht braun behaart, die Seiten der H.brust dicht weiss beschuppt; Rüssel länger als Kopf u. H.schild zs., gebogen, schwarz, auf der bintern Hälfte deutlich gestreift; Flgden, um mehr als die Hälfte länger als 2s. breit, undeutlich gestreift, die innern Streifen mehr vertieft, der 3te Z.raum mit einem weissen, zuweilen anch fehlenden Punkte hinter d. M. - Auf Wasserpflanzen, etwas selten.

c. Die Flodkn, röthlich.

7. E. pilumnus Schönh. 11/3". Lang-gestreckt, rothbraun, mit einer ziemlich dichten, grauen Kruste bedeckt u. mit zerstrenten, aufstehenden, weisslichen Börstchen, Fhlr., Beine n. Rüssel rostroth, letzterer schwach gestreift, mit einer feinen, erhabenen M.linie; H.schild kaum breiter als lang, vor d. Spitze eingeschnürt, an d. S. wenig erweitert, deutlich punktirt; Figdkn. punktirt-gestreift, mit abwechselnd etwas erbabeneru Z.räumen. - Sehr selten.

2. Alle Schienen gebogen, an d. Sp. mit einem starken Zahne.

8. E. sparganii Sch. 21/4-23/4". Gestreckt, schwarz, unten u. oben mit graulichweissen Schuppen dicht bedeckt, ein Streifen auf jeder Seite d. Hischilds heller gefärbt; Augen länglich, schwach nierenf., senkrecht; Flgdkn. sehr fein gestreift, die Z.ranne flach, mit knrzen, feinen, in eine Reibe gestellten, welssen Börstchen. - Oestreich.

Börsichen. — Uestreich.

9. E. Testrach Bleckig beschenyt, des Hachild in d. M. dentlet, Russel.

9. E. Testrach Bleckig beschenyt, des Hachild in d. M. dentlet, Russel.

Flir, n. Beine rostroth, Augen rund. Pligdin, in d. M. andeutlich, ger, d. Nabt zu u. am Srande deutlicher gestreich, ant einem randen, heller beschuppten Flecken etwas binter d. M. and dem Eten, 3len u. 4me. Zramme. — Nicht selten.

10. E. nerelle Ruyk. 1/2 — 1/2 "G. Gestreckt, gleichberis, bechbrum, natien weisst, oben gelbischweins, diecht, der Ricken d. Hischildt n. ein m. od. w. grosser Pieck and der vordern Blatte der Fligdin. um das Schliches herum spatisch

beschuppt, daher pechbraun, Russel, Fblr. u. Beine rostroth, Angen rund. -

11. E. scirrhosus Sch. 12/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, der Rüssel aber kräftiger u. deutlicher gerunzelt, das H. schild tiefer n. dichter, zs.fliessend panktirt; Flgdkn. breiter, tief gekerbt-gestreift, besonders neben der Nabt, hier u. da braun gefleckt. - Preussen.

B. Schenkel mit einem Zahne vor d. Sp.

1. Rüssel gant od. doch wenigstens an der Wurtel deutlich langsgestreift, od. gestreift-punktirt od. längsrunslig. a. Rüssel sehr dünn, fadenf., so lang als der halbe Krpr., ziemileh stark gebogen, stark gestrellt; Beine lang u. dünn, die vordersten besondera bei dem & bedentend länger als die übrigen.

(Suba auch Nr. 86.)

12. 8. votax F. 2½. -24". Peckschwerz od. braun, ungleichnäsig, besonders and des Figlichs. seleckig gras bebent; Fhlr., Schenkoleverzel, Schlenen u. Füsse rostroth; Fhlr. d. & nabe d. Sp., die d. Q. näher d. M. des Rüssels efgit; H.schild queer, vorn schneil verengt, an d. S. stark gerundet-erweilert; Figlika. punktiri-egetricit; Schenkel mit einem kleinen Zabschot. — Genstin.

13. E. macropus Redt. Ganz blassgelb, fein grauweiss behaart, die Behaarung auf d. Figdkn. fleckig, Rüssel u. Fhir. brauu, übrigens an Grösse u. Ge-

stalt dem Vorigen ganz gleich. - Nicht selten,

b. Rüssel sellen länger als Kopf u. H.schild zz., meist kürzer; Beine ziemilch dick "die vordersten nur wenig verlängert. a. O.seile schwarz zu roth.

14. E. dorsalls Illest, 13," Schwarz, wenig glüngend, mit feinen, hanef, weinsgrauen Schüppchen nicht dieht hekteidet, die statk punktirt-gestreiften Figeko. entw. ganz. heil bluttorh od, die vordere läßte. d. Nebt. o. der Stränd sebenz, Rüssel, aiemlich lang, am Grunde punktirt-gestreiß; H.schild zerstreut-punktirt,

 O.seite deutlich gescheckt, entweder dunket mit lichten Flecken od. umgekehrt.

on. Rüssel lang, fadenf., gebogen.

aa. Hässel vor den Khirn. glatt od, verworren punktiet.

M.schild an d. S. stark gerundet erweitert.

15. E. pecteralis F. 11/4"... Röthlich gelbbrauu, grau behantt, Brast u.

Warzel des Il.leibs schwärzlich; Spitze des Russels bram, dieseer langen is Ropf u. Hachild zu, letzteres einfartig u. gleichmässig behant; Flgdkn, punktirt.gersteff, mit eingen achwach behaurten, daher daulter Blecken auf der Scheibe, oder blos mit einem länglichen, dankelt Fleck voru aeben der Rabt; Schenkel stak verfeikt, mit einem sänkere Zahneben. – Nicht sellen.

c. Rilevel kliever als Kapf u. Hochild, selten elmas länger...

\*16. E. tramilae Payl. 2-2/," Brun, grau behart, Beien gelübren, die Niese gewähnlich danlier, Rüsser lünger in Kopf u. B.-cild a., dänn, gebogen, selwarz, H. schild viel breiter als lang, seine Scheibe dankier; Elgdin. wenig breiter als d. M. des Illechilds, gelbraum, mit bran aszliesenden Flecken scheckig gezeichnet; Beien ziemlich dick, die vordersteo nar wenig lünger, die Schenkel sänk gezähnt. Nicht häufig.

7. E. varlegatus Sch. 2/," Pechschwarz, grau behauf, Falt. u. Beise röhlichgelb, die hiese etwirzlich, Räuset komn länger als kopf u. Baesild z.,

18. S. Laenlatus F. 1/m. Ziemlich senhal pechbruan Jeckel grau behart, Filtr. o. Benne roblickeje Riv Benne i Benne roblickeje Riv Benne i Benne i Benne de Benne de

gerähnt. – Seiten. – Seite

1 20. E. salicinus Gyll. 11/2". Ziemlich schmal, pechschwarz, gran fleckig behaert, Belee rotbliebgelb, Spitze d. Rüssels sowie d. V.- u. H.rand d. H.schilds schmal roth, letzteres an d. S. gerundet, in d. M. am breitesten, seine U.seite sowie d. H.brust dicht. weiss behaart; Figdkn. röthlichbraun, mit einem grossen, schwarzen od. braunen Längsflack neben der Naht. — N.deutschl.

ββ. Russel mit 5 fast bis zur Spitze reichenden, erhabenen .
Längslinien.

770

- 21. E. costirostris Schönb. 2". Gestreckt, schwarz, fein grau behaart u. rostbraun gescheckt, Fhlr. u. Beine rostbraun; Rüssel fast so lang als Kopf u. H. schild, ziemlich kahl u. gerade; H. schild viel breiter als lang, an d. Seite stark gerundet erweitert; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, ganz schwarzbraun od. rostbraun gescheckt; Schenkel stark verdickt, mit mittelmässigem Zahne. Selten. bb. Rüssel kurz u. stark.
- 22. E. affinis Payk. 21/4". Länglich, pechbraun, ziemlich dicht u. fleckig grau behaart, Fühler und Beine rostbraun; Rüssel etwa döppelt so lang als der Kopf, der Länge nach gerunzelt, wenig gebogen; H.schild sehr kurz, vorn verengt, an d. S. wenig gerundet, dicht punktirt, vorn mit einer schwachen erhabenen M.linie; Figdkn. schwarz gefleckt, hinten mit einer weiss behaarten Schwiele: Schenkel spitz gezähnt.

Schwiele; Schenkel spitz gezähnt.

23. E. flavipes Pz. 2". Länglich, rostbraun; Kopf, Rüssel u. U.seite schwarz, grau fleckig behaart; Rüssel gestreift; H.schild kurz, wenig gewölbt, beiderseits mässig gerundet, punktirt; Flgdkn. braun gesleckt, ziemlich dicht mit Börstchen besetzt, hinten mit einer stark erhabenen, weiss behaarten Schwiele; Schenkel

spitz gezähnt. - Selten.

- 24. E. puberulus Schönh. 2". Länglich, rostbraun, überall dicht, greis filzig behaart, Fhlr. u. Beine blassgelb; Rüssel wenig gebogen, pechbraun; H.schild an d. S. gerundet erweitert, nach vorn schnell verengt; Flgdkn. fein punktirtgestreift, auf dem Rücken dunkler gefleckt; Schenkel mit einem kleinen stumpfen Zähnchen. Sehr selten.
  - O.seite heller od. dunkler gelb, fein weiselich behaurt, die Behaarung gleichmässig oder nur hie u. da kleine Fleckehen bildend.

25. E. tortrix L. 21/2". Gelb od. röthlich braungelb, schwach glänzend, fein grau behaart, die Brust gewöhnlich dunkler; Rüssel fast so lang als d. halbe Krpr., wenig gebogen, glänzend, nur an der Wurzel punktirt, auf der vordern Hälfte glatt; H.schild dicht punktirt, mit schwacher M.linie; Flgdkn. seicht punktirt-gestreift, die Z.räume oben, sehr fein punktirt. — Selten.

tirt-gestreift, die Z.räume eben, sehr fein punktirt. — Selten.

26. E. filirostris Sch. 2½". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur heller gefärbt u. dicht grau behaart, der Rüssel länger als der halbe Leib, beim & der ganzen Länge nach, beim Q nur hinter der Fhlr.wurzel deutlich gestreift; Fhlr. beim & nahe d. Spitzel, beim Q etwas vor d. Mitte des Rüssels eingefügt. — Thüringen, Oestreich, Tyrol.

. . . .

2. Rüssel punktirt od. glatt.

a. O.seite des Krprs. deutlich gesteckt, entweder dunkel mit hellen Flecken od. umgekehrt.

a. Rüssel kurz u. dick.

27. E. occalescens Sch. 11/2". Länglich, Kopf, Rüssel u. U.seite d. Krprsschwarz, Fhir. u. Beine rostroth, H.schild u. Flgdke. röthlich gelbbraun, mit weisslichem Filze bedeckt u. schwarz u. rothbraun gesteckt, jede Flgdke. vor der Spitze mit einer starken, weissen Schwiele; H.schild kaum breiter als lang; Schenkel mit einem stumpfen Zähnchen. — Oestreich.

28. E. validirostris Sch. 2". Länglich, schwarz, mit greiser, fleckiger Bebaarung, Fhlr. u. Beine rostroth; Rüssel gerade, dicht punktirt; H.schild wenig breiter als lang, an d. S. schwach erweitert, nach vorn verengt, punktirt u. vorn mit einer undeutlichen, erhabenen M.linie; Flgdkn. braun gefleckt, vor d. Sp. mit einer weissen Schwiele; Schenkel spitzig gezähnt. — Selten.

weissen Schwiele; Schenkel spilzig gezähnt. — Sellen. B. Rüssel ziemlich lang u. dünn, leicht gebogen, an der Wurzel

gerunzelt.

29. E. bituberculatus Zetterst. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Pechbraun, fleckig grau behaart, Fhlr., Beine u. ein mehr od. minder deutlicher Streifen neben dem Srande jeder Figdke. Fostroth, letztere ausserdem noch vor d. Sp. mit einer kleinen, weiss

behaarten Schwiele; H.schild etwas breiter als lang, an d. Seite gerundet, vorn schnell verengt, vorn u. hinten rostroth gerandet; Schenkel sehr schwach gezähnt. - Selten.

b. O.seite gelb, weisslich behaart, die Behaarung entweder gleichmässig od. hie u. da zu kleinen Fleckchen zs.gedrängt.

a. Schenkel mit einem grossen, starken Zahne. an der Wurzel gerunzelt, vorn heller gefärbt; H.schild dicht u. fein punktirt, breiter als lang, an d. S. gerundet; Flgdkn. fein punktirt-gestreiß, vorn meist mit einem gemeinschaftlichen, dunklen Fleck. - Selten.

8. Schenkel mit einem kleinen, undeutlichen Zähnchen.

31. E. minutus Sch. 11/3". Länglich-eif., bräunlichgelb, mit weisslicher Behaarung scheckig besetzt, Fhir. n., Beine blassgelb; Rüssel kaum um d. Hälfte länger als d. Kopf, ziemlich dick, wenig gebogen, fein punktirt; H.schild breiter als lang, dicht punktirt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift; Schenkel mässig verdickt. - S.deutschl.

32. E. villosulus Sch. 11/2". Gelbbraun, ziemlich dicht weissgrau behaart; Rüssel so lang als Kopf u. II.schild zs., dünu, wenig gebogen; H.schild nur wenig breiter als lang, schwach punktirt; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, punktirt-gestreift, die Spitzen etwas abgerundet; Schenkel stark verdickt.

# 64. Gatt. Grypidius Schönh.

Fhir. etwas vor d. M. d. Rüssels eingefügt, ihr Schaft fast d. Augen erreichend, ihre Geissel 7gldrg., die ersten 2 Gldr. länglich; Rüssel länger als Kopf u. H.schild, dünn, rund, gebogen; Augen seitenständig, nicht vorragend; H.schild fast breiter als lang, etwas vor d. M. am breitesten, nach vorn u. hinten verengt; Schildchen sehr klein, erhaben; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, etwas um d. Hälfte länger als zs. breit, mit stumpfeckigen Schultern, nach hinten merklich erweitert, ihre Spitze zs.gedrückt, den II.leib ganz bedeckend; V.brust ohne Furche, die V.hüften auf ihrer hintern Hälfte; Schenkel ungezähnt; Schienenspitze mit einem äusserst kleinen Hornhäkchen; Füsse breit, das 3te Gld. 2lappig, das Klauengld. fast so lang als die 3 vorhergehenden Gldr. mit 2 einfachen Klauen.

1. G. equiseti F. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-3<sup>3</sup>... Pechschwarz, Brust, Seite des II.schilds u. der

Flgdkn. sowie der ganze verschmälerte Theil der letztern hint. d. M. dicht weiss u. bräunlichgrau beschuppt; Flgdkn. gestreift, die abwechselnden Z.räume erha-bener, der Ste, 5te u. 7te hinter d. M. schwielenartig erhöht, der 3te in d. M.

mit einem weissen Punkte. — Auf nassen Wiesen, nicht selten.

2. G. brunnirostris F. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> = 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... Schwarz, mit grauen Schuppen u.
Börstchen bedeckt, Rüssel u. Beine heller od. dunkler braun, ersterer sehr lang, gebogen, nackt; Flgdkn. gestreift, mit gleichmässig erhabenen Z.räumen. — Selten.

# 65. Gatt. Hydronomus Schönh.

Fhlr. etwas vor d. M. des Rüssels näher d. Sp. eingefügt, mit 7gldrgr. Geissel, die ersten 2 Gldr. länglich, die folgenden kurz u. allmählig stark an Dicke zu-nehmend; Rüssel ziemlich dick, so lang als d. H.schild, mässig gebogen; Augen seitenständig, mehr unten, kaum vorragend; H.schild kurz, walzenf., breiter als lang, vorn an d. S. gegen die Augen erweitert; Schildchen rund, punkti, deutlich; Flgdkn. breiter als d. H.schild, doppelt so lang als zs. breit, fast walzenf., an d. Sp. zs.gedrückt, den H.leib ganz bedeckend; V.brust kurz, ohne Furche (dadurch hauptsächlich von Bagous unterschieden) vor den ziemlich in d. Mitte stehenden V.hüften; Beine ziemlich lang u. dünn, ihre Schenkel nicht gezähnt, die Schienen an d. Spitze gebogen, mit einem Hornhaken, die Fussgldr. schmal, das 3te herzf., kaum breiter als das 2te, das Klauengld. so lang als die 2 vor-

bergehenden Gidr., mit 2 einfachen Klauen.

1. H. Alismatis Marsh. 1½—1½... Schwarz, unten ziemlich dicht u. gleichmässig, oben spärlicher grau- od. geblichweiss beschuppt, die S.- u. M.linie des
H.schilds, die Spitze d. Figdkn. u. mehrere Flecken auf der Scheibe dichter beschuppt, Fhir.geissel, Schienen u. Füsse gelbbraun. - Unterm Wasser auf Was-

serpflanzen, sehr selten.

#### 66. Gatt. Elleschus Schönh.

Der Gatt. Tychius ziemlich ähnlich gestaltet, der Rüssel aber ist kaum so lang als d. H. schild u. ziemlich dick, die Fhir. haben sehr kurze aneinander gedrängte Geisselgidt., wovon nur das erste gross n. kegelf., das 2te nur etwas länger als das 3te ist, u. eine ziemlich kurz eif. Keule. Das Klauengld. hat zw. d. Klauen keine 2 enge aneinander liegende klauenf. Fortsätze, wie hei den Tychius-Arten, sondern jede Klaue ist an der Wurzel in einen breiten 3eckigen Zähn erweitert.

Auf Gesträuchen.

1. E. bipunctatus L. 1'/.". Schwarz, dicht grau behaart, Flift, Schienen in Füsse gelbraun, oft auch die ganzen Beine schwarz; Flöckn. lief punktittgestreift, jede gewöhnlich in d. M. nahe der Naht mit einem kleinen, weniger

dicht behaarten, daher dunklern Flecken. - Auf Weiden, häufig.

2. E. scanicus Payk. 11/4-11/2". Rothlich gelbbraun, grau behäart, Kopf, Brust, Wurzel des Il.leibs u. ein grosser, länglicher, gemeinschaftlicher Flecken auf dem vordern Theile der Figdkn. schwärzlich; Flgdkn. gestreilicher Flecken Naht u. mehrere Stricheln an der Wurzel weissgrau behaart; selten auch ihre Mitte u. Spitze mit dichter behaarten Stricheln, sehr selten ganz gleichmässig dicht behaart. — Anfangs Sommer auf Weiden- u. Pappelgebüsch, häufig.

# 67. Gatt. Lignyodes Schönh.

Fhir. etwas vor d. M. näher d. Sp. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, deren Gldr. kurz u. nur das 1te kegelf., das 2te viel kleiner, länglich; Rüssel so laug als das H.schild, rund, mässig gebogen; Augen einander sehr genähert, gross, schwach gewölbt; H.schild breiter als lang, an d. S. kaum erweitert, an d. Sp. verengt; Schildchen länglich-rund; Figdkn. viel breiter als d. H.schild, etwa um die Hällte länger als zs. hreit, an d. Spitze einzeln abgerundet, den H.leib nicht ganz bedeckend; Beine kurz, die V.hülten in d. Mitte der V.brust, die Schienkel ungezähnt, die Schienenspitzen ohne deutliche Hornbaken, das 3te Fussgld. sehr breit, 2lappig, das Klauengld. ziemlich gross, mit 2 grossen auf der hintern Hälfte gespaltenen Klauen.

11. L. enueleator Pz. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>11</sup>. Dunkelbraun, Brust u. H.leib schwarz, Rüssel, Fhlr. u. Beine rostroth, die Seite des H.schilds, die Wurzel der Flgdkn. u. die Naht ziemlich dicht mit haarf., graugelben Schüppehen bedeckt; Flgdkn.

undeutlich punktirt-gestreift. - Süd- u. M.deutschl.

# 68. Gatt. Brachonyx Schönh.

Fhir. etwas näher den Augen als d. Sp. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, deren 2 ersten Gldr. länglich, die übrigen sehr kurz; Rüssel fast so lang als Kopf u. H.schild, dünn, rund, schwach gebogen; Augen seitenständig, schwach gewölbt; H.schild merklich länger als breit, geg. d. Sp. schwach verengt; Schildchen klein, punktf., etwas erhaben; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild; fast mehr als doppelt so läng als zs. breit, geg. d. Sp. etwas erweitert, fast walzenf, den H.leib ganz bedeckend; V.brust schr kurz, die V.hüften in ihrer Mitte; Schenkel stark keulenf. verdickt, ungezähnt; Schienenspitzen ohne Hornhaken; 3tes Fussgld. sehr breit, 2lappig; Klauengld. kurz, nur wenig vorragend, mit 2 einfächen Klauen.

P. B. indigena Hbst. 1-11/3". Schmal, röthlich gelbbraun, gelblichgrau behaart, Rüssel, Brust u. H.leib, öfters auch Kopf u. H.sehild schwärzlich, letzeteres dicht punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. -- Auf blähenden Kiefern.

#### 69. Gatt. Bradybatus Germ.

Fhir. in d. M. des Rüssels efgt., ihr Schoft d. Augen fast erreichend, die Geissel
6gldrg., das ite Gid. länglich, die übrigen sehr kurz; Rüssel walzenf., so lang
als das H.schild, wenig gebogen: Augen seitenständig; H.schild fast so lang als
breit, an d. Sp. verengt, an d. S. schwach gerundet erweiterts; Schildeben klein,

erhaben; Flgdkn. breiter als d. H.schild, mehr als doppelt so lang als zs. breit,

walzenf.; den H.leib ganz bedeckend; V.brust sehr kurz, die V.hüßen in ihrer

Mitte; Schenkel stark keulenf. verdickt; Schienenspitze mit einem Hornhaken;

Klauengid. zwischen den beiden Klauen mit einem klauenf., Fortsatze.

1. Br. Creutzeri 11/2-13/4". Langgestreckt, schmal, rostroth, Kopf, Rüssel, Brust u. H.leib schwarz, After rostroth, mit starker, zottiger, gelber Behaa-rung bekleidet; Schildchen dicht gelb beschuppt; Spitze d. Flgdkn., sowie ein Fleck in d. Mitte neben der Naht dichter gelb behaart; H. schild fast so lang als breit, an d. S. bis über d. M. ganz gerade, an d. Sp. schnell verengt u. breit eingeschnürt, oben dicht, grob runzlig punktirt, die Behanrung in d. M. linie u. an d. Seiten dichter; Flgdkn. fast 2/2 mal so lang als 2s. breit, merklich schwächer punktirt-gestreift als bei den folgenden Arten, der 3te, 5te in 7te Z. raum an der Wurzel nur schwach erhaben. Mitunter ist die Scheibe des H. schilds, ein Punkt hinter d. M. auf d. Flgdkn. u. ein Fleck auf d. U.seite der Schenkel schwärzlich. - Oestreich.

2. Br. subfasciatus Gerstäcker. 13/.". Breiter u. gedrungener als d. Vorige, matt, schwarz, dicht u. zottig gelb bebnart, Fhlr. mit Ausnahme d. Keule, V.rand des Il.schilds, Flgdkn. u. Beine, sowie der After u. ein breiter Rand des 2ten u. 4ten B.rings roth, die Seiten u. die M.linie d. H.schilds, sowie 2 schräge Binden auf d. Flgdkn. dichter gelb behaart; H.schild fast um 1/3 breiter als lang, an d. S. nahe d. M. leicht gerundet erweitert, nach vorn verengt u. an d. Sp. eingeschnürt; Schildchen dicht weisslich beschuppt; Flgdkn. kaum doppelt so eingesennur; Seniacinen dient weissich beschapp; Tugakh, auch doppet so lang als. zs. breit, grob u. tief punktirt-gestreift, der 3te, 3te u. 7te Z. raum an der Wurzel stark faltig erhahen. Mitunter sind einige Z. räume auf den Flgdkn-an der Basis etwas geschwarzt. — Oestreich. 3. Br. Kellher! Bach. 1½, = 1½/... Von derselhen Gestalt wie d. Vorige, schwarz, matt, sparsan greis behaart, Fhlr. mit Ausnahme der Keule, Spitze u.

A.rand der Flgdkn., Schienen u. Füsse roth; H. schild deutlich breiter als lang, an d. S. bis zur M. fast gleichbreit, dann leicht verengt, an d. Sp. ziemlich breit eingeschnürt, oben dicht u. grob punktirt; Schildchen dicht weissgelb beschuppt; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, die Z.räume vorn gerunzelt, hinten fast glatt, mit einer Reihe sparsamer, greiser Haare besetzt, ohne behaarte Binden. Mitun-

ter sind die Flgdkn. ganz schwarz. - Berlin, Thüringen.

# 70. Gatt. Anthonomus Germ.

Fhir. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, deren 1tes u. 2tes Gld. länglich, die folgenden sehr kurz u. ziemlich gleichlang; Rüssel lang u. dünn, schr wenig gebogen; Augen seitenständig, etwas vorspringend; H.schild breiter als lang, vorn verengt; Schildchen läuglich, erhaben; Flgdkn. breiter als das H.schild, mit stunpfw. vorragenden Schultern, nach hinten gewöhnlich etwas erweitert, den H.leib Tast ganz bedeckend, nur selten an d. Sp. einzeln schwach abgerundet; V.brust einfach: V.beine länger u. stärker als die andern, ihre Schenkel stets u. oft sehr stark gezähnt; Klauengld, mit 2 deutlichen, in eine grössere u. kurzere Hälfte gespaltenen Klauen. - Auf Baumen, Gestrauchen; einige besonders den Aepfeln, Pfluumen, Aprikosen ul s. w. sohr schädlich.

1. Flydkn. mit heller, bindenurtiger Zeichnung; V. schenkel vor d. Sp.

a. Flgdkn. braunroth, hinter d. M. mit einer breiten, weissbehaarten

Binde u. weisser Spitze.

1. A. ulmi De Geer. 11/4". Braunroth, spärlich grau behaart, die M.linie des H. schilde, das Schildchen, eine breite Binde hinter d. M. der Flgdkn. u. die Spitze von diesen weiss behaart; Fhlr. u. Beine heller gefärbt. Oft zeigen sich langs der Naht einige goldgelb behaarte Flecke u. am Grunde der Flgdkn. über

diess noch eine schwach angedeutete graue Querbinde. V.schenkel stark, H.schenkel undeutlich gezähnt. — Nicht selten, auf Rüstern.

2. A. pedicularius L. 11/2". Wie Voriger, der Rüssel nur kürzer, dicker, die Fhlr. näher d. Sp. efgt., die Schienen fast gerade, in d. Mitte viel weniger erweitert, der Zahn d. V.schenkel kürzer u. nicht so stark, der d. H.schenkel

dagegen grösser, deutlich: - Erlangen.

b. Flgdkn: hinter d. Mitte mit einer grau od. gelblichweiss behaarten, von der dunklern, schwarzen od. pechbraunen Färbung d. Flgilkn. begrenzten Binde.

a. Diese Binde verläuft gerude der Quere nach.

3. A. pyri Sch. 13/4". U.seite braun, grau behaart, Wurzel u. Spitze der Schenkel, die Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun; Rüssel punktirt u. gestreift, mit einer ortubenen Minie, schwerz, en der Werzel rothbenen; Sitzen geblichweins beschuppi; Hachild steht, n. inseert dicht punktirt, einer Minie aweit, d. Schildschen heil gelbichweise beschuppt; Flecken, punktirt-gestreit, mit flachen, seehe fein gerungelien Zeismen, pechbraue, dien graußtig, der Ahat- u. Serad, auwie ihre Wurzel u. Spitze röthischgelb, eine gerade, breite, an d. Seiten u. an der Pahls abgekörzeit Querbuche, einves hater d. Mitz debt grauweiss beharzt.

4. A. syllolus Rdt, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>... 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>... Hell rostroth, Kopf u. Scheibe jeder Flydke. schwärzlich, fein u. spärlich grau behaurt, eine shgekürzte Biade auf d. Flydku. bellet galfartu u. gewöhnlich, etwas dickter behaurt; Rüssel gestreift u. punktirt, Hachild stark n. susserst dicht punktirt, mit weiszlich behaurter M. liese; Flydku. stark punktirt-gestreift, der Zenune kaum seichbar punktirt. ... Auf Ölutbhamen.

m. β. Die Binde ist schiof, nach aussen breiter, füngt am S. rande fast in d. M. im u. zieht sich rückwärts gegen d. Naht.

5. A. pomorum L. 2<sup>nd</sup>. Noof, Brust u. Hleib selwärzlich, fein gras behart, Beine u. Fhir. rastroh, die Flirkeuler der verdieckt Flaid. Schenkled dunkel, Hashild n. Fligdto. heller od. dankler pecharan, etwas uugleich grau behaart, die helle Blude der leisteren von selwärzlicher Firbung n. kleinen, erababenen, weissen llaarbüschein begrenzit Schildechen schuesweiss. — Häufig; die schildlichen Art für die Apfelle n. Birmbäume.

16. A. incurrus Pz. Dem A. pomorum sehr naho verwandt aher nur 1½, m lang, der Rassel mit Ausnahmo d. Sp. rothbreun, die Figdun sehwarzhrann, die Schulterf u. der S.rand rosthraun, die Binde blater d. M. nur wenig beller gefarbt u. blos durch die graue Beharaug angedeutel. — Nicht selten.

2. Flydkn. mit 2 dunkein, unregeimussigen Binden. Aile Schenkel stark genahnt.

7. A druparum L. 1½, -2<sup>ss.</sup> Ganz rothbraun, ziemlich dicht graugelb behant: Fligdhn. fein punktirt-geatreift, mit 2 wenig behanten (daher dunklen), gewöhnlich ziemlich achwachen, unregelmässigen Binden. Alle Schneke mit einem grossen, apitzen Zahae u. vor.diesem mit einem kleisen Zähnchen. — Häufig.

3. Figdkn. ohne bindenf. Zeichnung, gewöhnlich einfarbig u, ungleichmässig sein behaart.

2. Krpr. gant achwarz od, nur die Fhir wurzel gelbbraun.

8 A. rubi Hat. 1". Schwarz, etwa glancend, feiu u. gleichmäsig grau, die Brust dichte hebart. Schüdeche weistlich oder auch schwarz. Ehlt. ganz schwarz od. d. Schuff gelbhraun; H.schild ausserst dicht u. fein punktirt; Flgdin, stark punktirt-gentreilt, die Z. saume etwas gewöhrt Schemkel achr schwach gestallen, "Alchi sellen, mat. in heben die Alchi schwach gestallen, "Alchi sellen, mat. in heben die Schwach gestallen, "Alchi sellen, mat.

b. Wesigstens die Flythn, gans od. grösstenheits roth.
9. A. pubescoms Payk. 1/2, 1/2. Rothlich gelibraun, Brus a. Augen schwarz, zientlich laug aben spriich, das Hachid u. die Brust diehter grau behaart; Schildelnes weissich; Flythin, in d. Mitte seicht gestreilt, fast gestreilt-punktirt, die Punkte gross. Selten.

punktirt, die Punkte grous. — Selten.

10. A varlans Pys. 11., 1-11... Sehwarz, fein grou behaart, die Fblrgeisel gelbbraun, die Scheibe des Hachide u. die Flychn brunzenh, die Ränder
der letzters hieuge schwirzlicht zuweilen die genzen Figlein, der Hachid u. die
Beine reibbraun, Schildeben weise Hischid uff punktirt, die Flydhn, tief punktirt-gestrefit; Schenkel mit einem spitten Zahm. — Selten.

# 71. Gatt. Coryssomerus Schönh.

1. 0. capucinus Beck. 11/a-11/a". Schwarz, die Fahr, biss auf die Keule, die Schienen u. Fülse rothbrann, die Useite siemlich gleichmänsig weisgeran, die O.seite scheckig, mit haart, grauen u. braune Schüppchen besetst, 8 Flecken am H. rande des H. schilde, das Schildeben u. die Nabt weiss u. gelb. heschuppk-Auf feunben Wiesen, sehr selten.

#### 72. Gatt. Euryommatus Roger.

E. Mariae Roger. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> = 1<sup>2</sup>/<sub>2</sub><sup>10</sup>. Gräulichschwarz, matt, die Rüsselspitze, die Phir. u. die Wurzel der V.schienen dunkel rothbrann, Uzeite ziemlich diebt weisslich beschuppt, O-seite sparsam greishanst; die Haste unt dem Hzeichied. M. des Grandes, sowie auf d. Figidka. um das Schildeben, an d. Sp. der Naht u. an einigen zerstretten Stellen dichter gedrängt. — Obersehlesjen.

### 73. Gatt. Balaninus Germ.

Fhir lang u. dinn, ihr Schaft bis zu den Augen reichend, die Geissel Tgleffg-, die ersten od. alle Glid: Ingließe, flussel fishedt, sehr dinn a. lang, oft so lang als der ganze Krpr., m. od. w. gebogen; Augen aeltenständig; gross; inebit vorspringend; Hachbild breiter als lang, anch vorn etwas verengt; Schildehn klein, rand, erhaben; Figdha. zs. linglich-berzt, an d. Spitze einzeln abgerentet, die verscheten gesahrt; gibt erhalben; Bergelich erhalben; Gersche der der der verzeitet, vor derzeiben gesahrt; gibt Fatzegla. Bisppig; Khaengell; mit 2 in der Warzel in ein klauenf. Zhhachen gespätzen Khanen. Bei dem 5 ind die Fbir, naher d. Sp. der Rüssels diegt, als bei d. Q. – Auf Gestrüsben.

- Schenkel vor d. Sp. mit einem grassen, 3eckigen Zahne; Schildchen stets weiss beschuppt.
  - n. Alle Geisselgidr. länglich, das letute wenigstens doppelt so lang
- 1. B. elephās Sch. 3','". Lang-eif., dicht rotblich gelbbraun u. waisslich beschupt, Beine gelbbraun; Rüssel des Q länger als d. Krpr., der d. ö kārzar, mässig gehogeu, glatt, uur an der Wurzel fein punktirt, gelbroth, an d. Spitse schwarz. Selten.
- 2. B. turbatus Gyll. 21/4-21/2". Eif., achwarz, diebt grau od. gelbgrau scheckig beschuppt, Beine dunkel rostbrann; Rässel des δ so lang als d. Krpr., sehr sterk gebogen, der des Ω kürzer u. uur mässig gebogen, an der Wurzel punkirt, gelbroth mit sebwarzer Spitze. Hänfig.
- 3. B. glandium Marsh. 3". Länglich-eif., zehwarz, graugelh, die Milnie ... Länglich-eif, zehwarz, graugelh, die Milnie ... Länglich ein den Lief einigen umbezismeten danklern Bänden, die harzf. Schuppen auf der hintern Hilfel der, Reht dieht memanden, gedrängt u. bürstenertig aufgeriehtet, Fibr. rostbraun; Rüssel, an der Wurzel eiwas verdicht, gestreift u. punktirt, gelbroth. Selten.
  - Die ieinteren Geisselgidr, kurs, das leinte fast knopff., kaum ilnger als dick.
- 4. B. neem L. 3—37/0°. Elf., sekwar, mit granen od. bellgranen, haarf. Schippehen bedeckt, Schulterholter, Schilderholter, Schilderholter, Schilderholter, Schilderholter, Schilderholter, Schilderholter, Schilderholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholterholte

2. Schenkel vor d. Sp. mur mit einem kleinen, spituen Zahnchen. a. Sammtliche Geisselgldr. längtich; Afterdecke unbedeckt.

5. B. cerasorum Hhst. 11/2". Hell braunroth o. nur die Augen schwarz. H.schild o. U.seite mit gelblichweissen, hanrf. Schüppehen ziemlich gleichmässig, die Flgdkn. fleckig besetzt, die Flecken 2 m. od. w. regelmässige Binden bildend ; H.schild fein o sehr dicht körnig-punktirt; Schildchen weiss; Flgdkn. dentlich ponktirt-gestreift, die Z.raume ehen, runzelig-punktirt; Schenkel mit einem kleinen, schwachen Zähnchen. - Auf jungen Birken, selten.

6. B. rubidus Sch. 11/4". Ohen rothbraun, unten schwarz, mit schmalen, grauwelssen Schuppehen fleckig besetzt, Fhir. kurz, rostroth, Beine blass; Rüssel gebogen, roth, voe der Lange des Krprs.; Flgdan bisss rötblichgelb, punktir-gestreilt, mit ebenen, germacilen Z.rammen, ihre Warzel u. Naht, sowie eine m. od. w. dentliche Querhinde etwas h. d. M. dichter mit weisslichen, haurf. Schuppchen hesetzt; Schenkel ungezähnt. - Sehr selten.

7. B. villosus Hhst. 2". Schwarg, onten gleichmässig u. dichter, oben spärlich mit grauen, huarf. Schüppehen hekleidet, die Scholterhlätter, das Schildchen o. eine beiderseits abgekürzte Binde h. d. M. der Flgdkn. grau- od. gelblichweiss heschuppt, die Fhir wurzel u. gewöhnlich auch die Schienenspitzen t. Füsse rothbraun. - Sehr auften.

b. Nur die ersteren Geisselgidr. länglich, die übrigen kurn; Flydkn. die H.leibsspline gann od, grösstentheits bedeckend.

8. B. crax F. 1/4". Schwarz, die Fhlr. od. wenigstens ihre Wurzel roth, O.seite mit ausserst aparlichen, weisslichen Harehen bestreut, eine Langs-linie heiderseits auf d. H.schilde, ein breiter Streifen auf der Naht der Figdku., der sich in d. M. derselben in eine kurze Querhinde endigt, das Schildchen u. gewöhnlich einige Stricheln an d. Wurzel der Figdko., sowie die U.seite weiss

gewöhnien einige Stricett in der Spitze des Fhir.schafts in. das scheidupt. — Auf Weiden, sehr häufig.

19. 8. brassicas F. 3/—3/m. Schwarz, die Spitze des Fhir.schafts in. das schieden scheiden schwieden schwieden schwieden das Schieden, die ganze M.- n. Hbrust, sowie der H.leib weiss beschuppt; Spitze das de der Jahl. ub schied steht, in. dieht unfahrtigt; Fligden, pauk-Rüssel fast so lang als der Leib; H.schild stark n. dicht punktirt; Flgdkn. punk-

tirt-gestreift, die Z.räume flach, gerunzelt. — Auf Weiden, häufig. 10. B. pyrrhoertas Marsh. "/,--/," Wie der Vorige, die O.seite aber noch spärlicher behaurt, ao der U.seite die M.- u. H.brust lein gran behaart u. nur ihro Seitenstücke, sowie der Bauch weise beschuppt, die Fhlr, his auf die Keule ganz röthlich-gelbbraun, der Rüssel auf der vordern Halfte hei dem kleinen 古 roth. - Nicht selten.

#### 74. Gatt. Amalus Schönh.

Fhir. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., Ihr Schaft bis zum V.rande der Stirne Püir, ekwas vor d. M. des Rüsschs eigt., ihr Schail Dis zum v. nache der Burier reichend, die Geissel fejdren, deren 3 ersten Gide Inalgich; Rüssel 30 along als Köpf n. H.schild, fedenf., rand; Angen seitensländig; H.schild breiter als song, vorn etwas verengt, der H.rand Zhuchlig; Schildchen kaum sichtbar; Flgdkn. kors eif., breiter als d. H.schild, kaum um die Halfte länger als za breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, die Afterdecke vorragend; V.hrust kurz, einfach, die V.höften fast in ihrer Mitte; Schenkel ungezähnt; 3tes Fussgid. Bappig; Klauen dentlich am Grunde in ein klauenförmiges Zähnchen gespalten

1. A. scortifium Illust, \*/, \*\*\*. Kurs eif., schwarz, gewöllt, unten weiss heschuppt, Fhir.warzel o. Beine rostroth, H.schild o. Figdkn. mit sehr kleinen, weissgrauen Schuppchen bestäuht, letztere an d. Sp. rothbraon od. ganz braun, die Naht etwas dichter, ein Flecken an deren Worael dicht weiss beschuppt; H. schild stark n. dicht punktirt; Figdkn. tief punktirt-gestreift; die Streifen um Grunde mit grossen Punkten, die Z.raume schmel, eben. - Ziemlich selten.

#### 75. Gatt. Tychlus Germ.

Fbir. otwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit 7- od. 6gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. länglich, ziemlich gross, kegelf., das 21a gleichfells länger als an d. Sp. dick, die felgenden an Lange abnahmend; die Keule lang-eif, zugespitzt; Rüssel lang u. dünn, gewöhlich geg. d. Sp. verschnülert; H.child hreiter als lang, an der S. gerundet-enweitert; Schildehen klein. aber deutlich: Figden, oval, um die Halfte langer als as, breit, an d. Sp. zs. abgerundet, den H leib ganz bedeckend V.huften auf der hintern Halfte der V.hrust, diese obne Furche; Stes Fussgld. stark 2lappig; klauen klein, einfach,

A. Fhir seissel Tolden. 1. Scheibe der Flydke, mit weissen Flechen od. Längsstreifen.

1. T. 5-punctatus L. 1/2-12/2". Schwarz, ohen mit kupfer- od, messing-glanzenden, hanrf. Schuppen dicht bedeckt, die M.linie des H.schilds, die Nahl, 2 grosse, aas kurzen Streifen zs gesetzte Flecke auf jeder Flgdke., sowie die U.seite weiss beschuppt, Fhir. u. Schienen rosthrann; Schenkel gezähnt. — Auf

trockenen Grasplätzen, nicht seiten.

2. T. venustus F. 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub>—1<sup>2</sup>/<sub>1</sub><sup>m</sup>. Eif., schwarz, ueten weiss beschappt, oben mit grauen u. hraunen, haarf. Schuppen dicht bedeckt, die Mlnine n. die S. des H.schilds, die Naht auf den Fligdkn. u. ein breiter, aus mehreren verschmolzenen. Streifen gehildeter Längsstreif an ihrem S. rande weiss heschuppt, die Rüsselspitze,

Fhlt., Schienen u. Füsse rostroth : Schenkel gezähnt,

3. T. poly-linealus Germ. 11/2. Gestreckt eif, unten mit runden, weiseen, oben mit hauft, braumen, hie u. da kupfer- od. goldglünzenden Schuppen bedeckt, die M.lnied des H.schild, die Nabe und den Figdan, a. die abweshelden Zrimen. weisslich beschuppt, Rüsselspitze, Fblr., Schienen n. Füsse rostroth; Schenkel sehr schwsch gezähnt, - Nicht selten.

2. Flgdkn. durchaus einfarbig beschuppt od. behaurt, höchstens die Naht weisslich

4. T. squamulatus School. 11/4". Eif., pechbrana, unten mit kreideweissen, oben mit strongeihen, hasrf. Schuppen dicht bedeckt, der vordere Theil des Russels, d. Fhir, n. Beine röthlich hraungelh; Russel wenig kurzer als d. H.schild. nach der Sp. hin verengt; Schenkel mit einem stumpfen Zahnchen. - Oestreich.

5. T. Schneideri Hhst. 1'/,". Elliptisch, wenig gewölbt, schwarz od. braun, unten dicht weiss beschappt, oben mit haarf., weissgrauen od. gelblichen, kapferglanzenden Schuppehen bekleidet, die Milnie des Hischilds, die Nabt n. die abwechselnden Z.raume auf d. Figdkn. dichter weisslich beschuppt, Fhir.wurzel, Schienen n. Füsse rostfathig; Russel nach vorn nicht verengt, an d. Sp. öfters 

oben mit grauen od. gelbgrauen, niederliegenden Haaren dicht bekleidet, d. Naht der Flgdku, gewöhnlich heller heschuppt, Rüsselspitze, Fhir, u. Beine, oft nuch die Spitze der Flgdkn. rostroth; Russel kaum so lang als Kopf u. H.schild 25., nur an d. Sp. etwas verschmälert, u. nur mässig gekrummt; V.schienen beim 5 innen etwas, heim Q kaum geschweift. - Häufig.

7. T. meliloti Steph. 1". Wie der Vorige, jedoch weissgrau, selten gelblich; Rüssel lang, stark gekrümmt, on d. Wurzel stark verdickt, on d. Sp. fast pfriemenf. verschmälert, seine vordere Hälfte, sowie die Fhlr., Schienen n. Füsse roth; V.schienen des o lanon stark geschweift u. mit einem spitzen Zahnchen.

des Q fast gerade. - Seltener.

des 2 fast gerace. — Seitener. 8 T. Junceus Reich. 1'/". Schwarz, unten mit runden, weissen, oben mit länglichrunden, weissgelben Schüppchen dicht überzogen, die Aubt weisslich beschuppt, der Russel ganz od. fast bis zur Wurzel, die Fblr. u. Beine rostroth; H.schild mit andeutlich erhabener M.linie, Russel so lang wie das H.schild, von

der Warzel his zur Sp. allmählig verengt, müssig gekrümmt. — Setten... 9. T. genistae Sch. 11/2-11/2". Schwarz, überall ziemlich dicht weiss besehuppt; Russel, Fhir. u. Schienen rostroth; Russel massig gehogen, an der Sp. kaum verschmälert; d. H.schild ist etwas schmäler n, die Z.raume auf d. Fledka.

etwas hreiter als heim T. Schneideri. - Sachsen.

3. Hachild u. Flydkn. mit braunen Flecken. 10. T. sparsutus Ol. 11/2". Pechschwarz, mit länglichen, nach der Länge gestellten, weissen Schuppen, Rüssel, Kopf n. Fhlr. röthlichbrane; Hischild doppelt so breit als lang, mit einem brannen M.fleck; Flgdka. braun gefleckt; Russel. gestreift. - Elberfeld, Tyrol.

B. Fhir geissel 6gldrg. 11. T. pernix Sch. Dem Vorigen sehr abalich, die Fhlr.geissel nur eglerg., die Schuppen oval u. quer gestellt, die Flgdkn. ohne braune Flecken. ..... Harz.

12. T. cuprifer Pz. 11/4". Länglich, ziemlich flach, schwarz, die Fhlr. bis auf die Keule, die Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun, die Flgdkn. rothbraun, ihre Naht u. der S.rand schwärzlich; U.seite weiss beschuppt, O.seite mit niedergedrückten, gelblichgrauen, kupferglänzenden, sehr selten ganz weissgrauen Haaren ziemlich dicht besetzt; V.schienen des 💍 am I.rande ungefähr in d. M.

mit einem spitzen Zähnchen. – Selten. 13. T. picirostris F. 1/3-1". Schmäler, gewölbt, schwarz, Fhir.wurzel, Rüsselspitze, Schienen u. Füsse, od. die ganzen Beine rostroth; U.seite dicht weiss beschuppt, die O.scite anliegend weissgrau behaart; Rüssel ziemlich lang, nach d. Sp. zu allmählig u. nur wenig verengt; V.schienen b. b. G. ungezähnt.

- Auf Wiesen, sehr häufig.

# 76. Gait. Smieronyx Schönh.

Fhir. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, deren Ites Gld. allein nur länglich; Rüssel fadenf., fast länger als Kopf u. H.schild; Augen kaum vorragend, an d. U.seite des Kopfes einander näher, als an d. O.seite; H.schild so lang als am Grunde breit, od nur wenig kürzer, an d. Sp. schnell verengt; Schildchen sehr klein; Flgdkn. breiter als d. H.schild, lang-eif., an d. Sp. zs. abgerundet, den H.leib ganz bedeckend, d. Schulterecken stumpf vorragend; V.huften auf der hintern Hälfte der V.brust, diese ohne Furche; 3tes Fussgld. stark

Slappig; Kläuengld. mit 2 sehr kleinen Klauen.

1. S. varlegatus Schönh. 3/4 - 4/3". Länglich-eif., schwarz, unten dicht, oben spärlicher u. fleckiggrau beschuppt; H.schild an d. S. gerundet-erweitert u. dichter beschuppt, in d. M. etwas breiter als lang; Flgdkn. mit ziemlich stark vorragenden Schulterecken, fein gestreift, die Streifen kaum punktirt, d. Z.räume

eben. - An schattigen Waldrandern, nicht selten.

2. S. Jungermanniae Reich. Länglich-eif., schwarz, oben mit zerstreuten, weissbeschuppten Punkten u. Flecken, unten dicht weiss beschuppt, die Fhir wurzel gelbbraun; H.schild ziemlich kugelig, glänzend, undeutlich punktirt, vorn kaum eingeschnürt; Flgdkn. deutlich gestreift, in d. Streifen undeutlich, entfernt punktirt, die Ziraume eben, fein punktirt. - Selten.

3. S. politus Schönh. 3/4". Länglich-eif., schwarz, glänzend, unten weisslich beschuppt; Rüssel gebogen, sein punktirt; H.schild kaum kurzer als in d. M. breit, hier gerundet-erweitert, an d. Sp. eingeschnürt, fein u. dicht punktirt; Flgdkn. mit deutlich punktirten Streifen u. nur stumpf vorragenden Schultern.

- Selten.

# 77. Gatt. Sybines Schönh.

Fhir. vor d. M. des Russels efgt., mit 6gldrgr. Geissel, die 3 ersten Gldr, derselben länglich; Rüssel fadenf., mässig gebogen; Augen seitenständig. Das Uebrige wie bei der Gatt. Acalyptus. Das Klauengld. hat entw. 2 einfache Klauen odozw. diesen einen klauenf. Fortsatz. - Auf Pflanzen.

A. H.schild hinten 2buchtig, in d. M. etwas vorgezogen; Flydkn. fast idnglich seckig, zsemlich fach, an der Wurzel gemeinschaftlich ausgerandet.

1. Figdkn. einfarbig, dicht behaart od. beschuppt, od. mit weissen Streifen od. Achselflecken.

1. S. canus Hbst. 1'/2'''. Eif., schwarz, unten weiss beschuppt, oben mit grauen od. ochergelhen, haarf. Schüppchen dicht bedeckt, d. M.linie u. die Seiten des H.schilds, sowie die Naht u. einige Z.räume der Punktstreifen auf d. Flgdku.

des H.schilds, sowie die Naht u. einige Z.räume der Punktstreifen auf d. Flgdko. oft etwas heller gefärbt, Schildchen rundlich erhaben, dicht beschuppt. — Auf trockenen, sonnigen Hügeln etc., nicht schr selten.

2. S. vittatus Germ. 1½". Eif., unten weiss beschuppt, oben mit braunen, hie u. da kupferglänzenden, haarf. Schüppchen dicht bekleidet, die M.linie u. die Seiten des H.schilds, das Schildchen, die Naht, ein breiter Längsstreifen am S.rande der Flgdkn. u. gewöhnlich noch 2 Z.räume der Punktstreifen auf der Scheibe jeder einzelnen weiss beschuppt, Fhlr. u. Füsse rothbraun. — Schr selten.

3. S. viscariae L. 1½-1½". Schwarz, wenig gewöhlt, mit dichter, niederliegender, oben graugrüner, unten weisslicher Behaarung; Flgdkn. an der Schulter mit einem weisslichen Flecke. — Selten.

4. S. potentillae Germ. 1". Etwas kleiner als Voriger, etwas mehr ge-wölbt, das H.schild breiter, die O.seite des Krprs. mit röthlichbraenem Filze, das H.schild mit 3 andeutlichen, weisslichen Streifen, die Flydkn, mit deutlichen, von weissen Schüppehen gehildeten Linien auf den Z.raumen. - Sehr gelten.

5. S. fugax Germ. 11/2-11/2". Eif., schwarz, oben mit grünlichem Filze gleichmassig bedeckt, naten weiss beschappt, Fhlr., Schienen a. Füsse rostroth od. dunkelbraun; H.schild wenig erweitert, geg. d. Grund kaum verengt; Flgdkn. undeutlich gestreift. - Selten.

#### 2. Flgdkn, mit dunkteren Flecken.

6. S. phaleratus Schönh. 1". Schwarz, unten dicht weiss, oben röthlich-ochergelh beschuppt, 2 breite Lüngsstreisen über die M. des H. schilds u. ein grosser, nach binten gerundet-erweiterter Fleck auf der M. der Naht sammt-

schwarz, die schwarzes Zeichanngen mit weiselichen Schüppschei rütgestung. Schülchen dieht weiss beschupp. Führ bis auf die Keule, Schiesen n. Füsse roatreih. Oestreich, lausserst seinen.
7. 8 primitius libst. //m. Schwarz, naten weiss, oben grangelh heschappl, 2 breite Lingastreifen über die M. des Ilaschild n. sin länglicher, die vordere Alltie der Abst. die nienhemder Flech brannlich, die Schüppschem nie abstwechem

- Goldgianze, Rüsselspitze, Fhir., Schienen n. Füsse röthlichbrann. Schr selten.
  8. S. tibiellus Sch. 1". Kura-eif., wenig gewöht, schwarz, oben röthlich, die Seiten u. Sp. der Flgdkn., nowie die U.seite dicht weiss beschappt, Fhlr., Schienen n. Füsse dankel rostroth; Rüssel gebogen, nicht verschmälert; H.schild dicht panktirt, vorn plotzlich verschmalert; Flgdkn. punktirt-gestreift. - Sehr sclten.
- 9. S. femoralis Germ. 11/4". Eif., schwarz, unten weiss beschuppt, oben filzig behaart, das braunliche H.schild mit 3 hellern, weissgranen Langsstreifen, die Flgdkn. dicht gelhlichgrau behaart, jede mit einem längliehen, röthlichbrannen Fleck auf der Scheihe, Russel, Fhir. n. Schienen rothlichbraun. - Selten.
  - B. H.schild hinten ziemlich grade abgestutst: Fladkn. länglich-eif., etwas acwölbt.
- 8. sodalis Germ, 1-11/4". Länglich-eif., schwarz, oben hrann, unten weiss beschuppt, Rüssel, Fair. u. Beine pechbraun; H.schild nach vora schoell verengt, an d. Sp. eingeschnürt, fein n. dicht punktirt; Flgdkn. fein punktirtgestreift, die Z.ranme ehen, mit kurzen, gereihten, weisslichen Borsten. - Salten.

#### 78. Gatt. Acalyptus Schönh.

Fhir, in d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, die 2 ersten Gidr. länglich: Russel fadent, länger als Kopt ut Bachid, mit nach naten gerichteter Filr.furche; Augen seitenständig; Hachild breiter als lang, nach voru verennet; Schildchen deutlich; Figden, etwas heritet als d. Hachild, etwas here die Hälfe bänger als breit, an d. Sp. einsaln abgerundet, die Afterdecke (reilassend; Y.hüften auf der hintern Hälfte der V.brust, die vordere Hälfte nicht gefurcht; Schenkel angezähnt; Schienen gerade, ohne Hornhaken an d. Sp.; 3tes Fussgid. 2lappig; Klauengld. so lang als die 3 vorhergehenden Gldr., mit 3 einfachen Klauen; geflügelt. -Anf Gesträuchen.

1. A. carpini Hhst. 1/4-1". Schwarz, Fhir. n. Beine rötblichgelh; Rüssel lang, sehr fein u. dicht panktirt, unbeschappt, der ührige Arpr. mit granen, seltener mit gelhitchen od. grünlichgrauen, hanf., seidenglänzenden Schüppchen dicht bedeckt; Figdkn. gestreilt-punktirt. – Auf Weiden, nicht häufig. 4. 2. A. rußpennis Schönh. 1". Schwarz, dieht glänzend, grau behaart, Fhir:

u. Beine rothlichgelh, die punktirt-gestreisten Flydka, rothlich gelhhraun, ihre Wurzel, Naht u. ihr S.rand schwärzlich, - Sehr selten.

# 79. Gatt. Phytobius Schmidt.

Der Gatt. Rhinoneus sehr ühnlich, die V.husten aber enge aneinander, d. V.hrust vor denselben sehr kurz u. nie gefurcht, die Fhir. vor d. M. des Rüsseis efgt., mit nur egldrge. Gelasel n. einer deutlich geringelten Kenle; Beine von verschiedener Bildung. — An Flussufern u. stehendem Wasser im Sander einige hüpfen, verfolgt, ninige Zoll weit. - Selten.

A. Alle Schienen ohne Hornhaken an d. Sp., die 2 od. 3 ersten Fussgiele stielrund und waten ohne Filts, Klauengid, so lang als die andern 22.

1. Ph. velatus Bock. 1<sup>st.</sup> Schwarz, glanzlur, Eblr. u. Beine röhlichegelb, die Knieß die elsteren echwarz, Uzeite, Kopf. S. der Herbild n. der Fligdeh, dicht, die O.zeite mit Auronhme der Milnie der Hachlid u. der Nahr feiner u. appäricher gebliche – du grünleigerun berechuppt; Hachlid viel beriete als hang, nach varn verengt, mit 3 sehr kleinen, spitzen Bockerchen an Vrande ur, einem veil grässen Blocker beiderseite nahe am Grunde; Fligdan, viel beriete als die Machld, mit atumpf vorragenden Schulterecken, punktirt-gestreift, die Streifen fein irthe Z. Ausmu berül, der 3te bezouder am Grunde erhabener als die nadera.

Ph. lenogaster Wein. 1/m. Schwarz, die Wurzel der Fhlr. und die Beine, mit Annahme der Kniege u. Fauer einklighel, U. seine, Steine a. fleschild u. ein Flecken an der Wurzel der Naht dicht, weiss berchuppt, Oseite sehwarzbraun, mit zilhegelanzendem, reibritigen Schimmer; Hachden mit 2 asserst undeutlichen Ilockerchen an Vrande, u. mit einem grossen, rugespitten flocker beiderzeits ans Grunde; Fligsku wie bei dem Vorigen. — Sehr selten.

utlichen Höckerchen am Vrande, u. nitt einem grossen, zugespitzten Höcker iderseits am Grunde; Flgdkn. wie bei dem Vorigen. — Sehr selten.

B. Vachienen ohne, die M.-u. Hachienen mit einem kurven Hornhaken; die ersten 3 Fusspidr, kaun länger als breit; Klamengid, nicht be-

aonders stark verlängert.

1. Fhir. mit eif, augespitater Keule u. geraden, nach unten lunfenden

Fhir, gruben; Fusskiauen einfach.

n. V. rand des H. schilds in d. M. mit einem Ausschnitte oder 2
Höckerchen.

a. Höckerchen am V.rande des H.schilds stumpf.

V. ribnes mit z 'mungle u. neinerieut vor o. tribnes mit einem spirten incoerchen und mit einer Mrinner; Fighan. itel gegreteit, die erabeitenne Zräume mit. e. Ph. canalienlatus Schönh. 1". Nurv-eil, sehvurz, die Schiener rostbrann; Hachlid mit 4 Hockern, einer Mrinne u. jederzeits mit einem Breften, weiss besehuppten Streifen; Figdan. punktirt-gestreit, die Zräume gewöht, steinlich glatz, mit weisslehen Schöppheren fleekig besetz, die Nat an d. Wurzeit

vertieft, sammtschwarz. - Selten.

§ Höckerchen em Veraude dez Hachlild deutlich u. spirisj.

3. Ph. 4-tuberculatus F. "". Kurz-cii, chevare, oben fleckig, unten und na d. S. diebt weise beschuppt, Fihr, rothbraun, Schienen u. Fasse gelb; Stirub niedergedrückig ! Bachild onbeen, mit einer sobwachen Marine a. 4 deutlichen Bockern, die Sekeibe zienlich nacht; Figden, punktirt-gestreift, d. Z. frume gewöht, jederzanig gerunzeit, hinten raub. — Schiene.

6. Ph. velaris Gyll. 1"". Kurz-eif., schwarz, oben grüulich kupferfarbig, unten u. and 6.5. dicht weiss beschuppt, Fhir. pechbraun, Beine gelebraun, Fässe schwarz; H.schild eben, mit einer undeutlichen M.rinne u. 4 größen spitzen

Höckern: Figdka, punktirt-gestreift, weiss gefleckt, - Hannu.

b. V.rand des Hachlida nicht ausgezhniten u. ohne Höckerbers.

7. Ph. comarf Hoht. 1" Kurz-cii, schwarz, die S. des Hachlida u. die Uaelte dicht weisslich beschuppt, Filtz-chaft, Schienen u. Füsser-röchlichgelb; Hachlid mit schwacher M. rinne u. beiderzeist mit einem undeatlichen Höckerbering- Figdan, tief gestreift, die Streifen im Grande etwas undeutlich panktirt, um der S. a. ggs. d. Sp. mit zerstreuten, weissgrau beschuppten Flecken. — Selten.

 Fhir. mit idnglich-eif., stumpfer Keule und stark nach unten gehrämmten Khir gruben; frde Fussklaue innen in eine kieme Nebenklaue gespalten.

a. Naht der Figden, an d. Wurnel nicht dichter beschuppt.

8. Ph. notula Sch. ','". Kurz, schwarz, unten u. an d. Scitau dieht weiss beschuppt, oben fast unckt; H.schild kurz, mit 4 starken, apfitzigen Hockurchen;

Figdkn. mit zerstreuten, weissbeschuppten Flecken; Beine gelbbraun, die Schenkel in d. M. dunkel. - Selten.

b. Nahi der Flacks. an d. Fluraci mit sincem neits bezehupten Fleck.

9. Ph. 4-cornis Gyll. 1/4". Schwarz, oben spärlich, ein Fleck an d. Warzel der Naht u. die Useite dieht grauweiss beschappt, Fhir a. Beine rothbraus; Baschild tief u. stark punktirt, mit einem tiefen Einschüts in d. M. des Virandes u. einem spitzen übeker beiderzeits vor d. Grande; Flacks. Ite panktirt; gestreift,

Bachild tief u. stark punktirt, mit einem tiefen Einschnitt in d. M. des Virandes u. einem spileze Bücker belderseits vor d. Grande; Piglan, tief punktir-gestreift, die Pankte in den Streifen etwas undeutlich; die Z.raume fein lederartig gerunzelt. – Seiten.

10. Ph. 4-nodosus Gyll. 1/.". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, d.

10. Fh. 4-B000515 Gyll. 7/.". Dem Yorigen sehr ähnlich, sower Riener, d. H. schild grober u. tiefer pankirt a. die änsseren Z.räume auf den Figdkn, darch kleine, ziemlich spitze Hockerchen raub. — Selten.

### 80. Gatt. Anoplus Schönh.

Fhir. etwas vor d. M. des Rüssels effet, mit Tgldrgr. Geissel, deren lies Gld, das längstet. Slassel dick, rund, länger als das Hachild August eine stienständigt. Bachild breiter als lang, nach vorn verengt; Schlidehen deutlich, rund; Figdha. Service of the state o

1. A plantaris Nesten. 1" Eff., sehvars, glanced, mit kurzen, weislichen Härchen aptirich bestett, das Schildene u die Brust dichter grauveisslichen Härchen aptirich bestett, das Schildene u die Brust dichter grauveissbehart, der Filtzehni gelbirzun; H. schild stark u. dieht punktirt, mit feiner, setwar erhabene Milne; Figlich, nie ip punktirt, gestreiteri, das Zenamer nanzelle, punktir. — Häufig in Graellechni des Orchestes setulaleris auf Erlengebier, was die nach zeten Bettiebenen und U. seits den Bistellich aussiche hen.

we er die noch zerten Bintskoopen an di Useite des Bintstials smitch.

1.2 A rübbris Suff. Wie der Vorige, aber gebeser, das Hachtlich mit geberen, theliweise zu Bunzeln as flesseneine Funkten, die Strafen mit die Verliege bei Grünne breiter, die inneren chen zu breist ist. Strafen, flach, ein jeder mit einer ziemfehr regelminagen fleche feiner Funkte, von dessen jeder "ein geber heit der Strafen, nichtwirte geschiebet, jeden kalt angefehrlich geben beite "Stlener. — Stelner.

#### 81. Gatt, Orchestes Jll.

Fhir. h. d. M. des Rüssels, niber den Augen als der Sp. desselben efgt, mit 6of. Zeiferg. Giesel, die ersten Gilt, innjehe; Rüssel dinn, rund, missing gebogen;
Augen gross, vorregend, einneder stark genähert u. nur dierel eins sehnnle
Leist von einander getrenni; Hachlig gewähnlich brieter als lang, verwierenger,
an d. S. sehwach gerandet-erweitert; Schildehen klein, aber deutlich; Figdlin
highich-sif, fast doppels to breit als d. Rachlid, d. Hlich catety, gans bedeckend
od. die Alterdecke freissesend; V.brast sehr kurr, nur wenig vor den V.bhittan
vorragend; H. beine zum Springen geginget, mit stark verleicken, Molig mit einer
Reite von Zähnchen bewärten Schenkeln; Klauen sm Grunde mit einer grossen,
sahn. Erweiterung; Krpr. gedügel.— Auf Gestrachen.

1. Fhir geissel 6pldrg.

A. Hachlid u. Fladkn. roth- od. gelbbraun od. roth, letutere haufig mit dunkier Zeichnung.

1. Flythn. mit einem dunkein Fleck od. einer Binde auf d. M.

1. 0. alni L. 11/1". Schwarz, grau behaart, Fhir., Füsse, After, H.schild

u. Figdhn. roth, letztere mit einem kleinen, runden, achwarzen Fieck an d. Wurzel in d. M., u. mit einem grossen, gemeinschaftl., schwarzen Fiecken etwas h. d. M.; Haschnel an d. U.seite vor d. Sp. mit einer Reibe von Sägezähnehen. — Auf Erlengebüseh, selten

2. 0. Ionilectae F. 11/4". Oval, röthlich gelbbraun, fein gran behaart, Augen, Brust u. Bleib, sowie ein King vor d. Sp. der Hachenkel sehwarz, ein kleiner Pjankt an d. Schulerecke jeder Figides, sowie eine breite, gesähnic Binde auf deren M. schwarzbraun od. schwarzs Hachenkel ungesähnic. — Auf den Blattern von Louiera X. Voloteum, sellen; Hachenkel ungesähnic. — Auf den Blattern von Louiera X. Voloteum, sellen;

2. Fladkn. einfarbig.

3. 0. rufus Oliv. 1-11/3". Roth, glünzend, fein u. nicht dicht grau be-haart, Augen all brust u. Bauch mit Ausnahme seiner Spitze schwarz; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Punkte gross u. tief; U.seite der H.schenkel auf der

vordern Hallte sehr fein gesägt. — Nicht sellen.

4. 0. melanocephalus Oliv. 1/3-11/3". Dem Vorigen sehr ähnlich, nur etwas grösser, weniger gewölbt u. ausser der U.seite auch noch der Kopf, mit Ausnahme der Rüsselspitze, die Wurzel der Schenkel u. die Kniee schwarz. -

Sehr selten.

5. 0. quercus L. 1/2-1/4". Röthlich gelbbraun, dicht grau behaart, Augen u. Brust schwarz, Flgdka. bei reinen Exemplaren am Grunde mit einem grossen, nach hinten zugespitzten, dichter behaarten Fleck; H.schenkel sägeartig gezähnt. - Auf Eichen, häufig.

C. Min. der 6. 0. scutellaris F. 11/2-11/2". Etwas dunkler als der Vorige u. an der Useite bis auf die V.brust ganz schwarz, das Schildehen dieht weiss behagts;

(11) & Kinchen - Haufig.

- 7. 0. carnifex Germ. 11/4". Länglich, röthlich gelbbraun, fein u. spärlich greis, behart, Augen, Schildchen u. Useite schwarz; H.schild deutlich punktirt, mit einer M.rinne; Flgdkn. punktirt-gestreiß; H.schenkel mit einem deutlichen u. 2 bis 3 sehr schwachen Zähnchen. - Selten.
  - . . . . . . B. O. seite ganz schwarz, od. nur die Figden, braun od. rostroth, durchaus gleichmässig spärlicher od, dichter grau behaart, sellen mit , mant am . einigen nachten Flecken. .:

- white 1. Beine rostroth od. röthlichgelb, u. nur die Hischenkel auf der

mondage to s vordern Halfte schwars.

8. 0. semirufus Schonh. 11/4". Länglich, schwarz, fein behaart, das Schild-chen weisshaarig, die Flydkn., Fhir. u. Beine rostroth; H.schenkel gezähnt. —

- 9. 0. populi F. 1". Länglich-eif., schwarz, fein grau behaart, Fhir. u. Beine rothlichgelb, die vordere Hälfte der H.schenkel schwarz, Schildchen weiss; Fledkn, tief punktirt-gestreift; H.schenkel an der U.seite nicht gezähnt. - Auf Weiden, sehr häufig.
- 2. Beine schwarz u. höchstens nur die Füsse röthlichbraun, -0 f.in , co a R. Flgdkn. punktirt-gestreift, mit deutlichen, grossen Punkten in den Streifen.
- olarıd 10. 0. pubescens Schönh. 11/2". Länglich-oyal, schwarz, fein grau be-haart, das Schildchen u. die Seiten der Brust weiss behaart, Fhir geissel u. Füssel selten auch die Figdkn. röthlichbraun, letztere bei reinen Exemplaren mit 3 schwächer behaarten, daher dunkleren Flecken, einer nahe an der Wurzel jeder Figdke, in d. M., der 3te gemeinschaftlich in d. M. der Naht. — Selten.

11, 0. fagi L. 11/4". Gestreckt-oval, schwarz, sehr fein u. gleichmässig grau behaart, die ganzen Fhir. u. die Füsse hell gelbbraun; alle Schenkel an der U.seite vor d. Sp. mit einem kleinen Zähnchen. — Auf Buchen, häufig.

b. Flydkn. gestreift, in den Streifen undeutlich punktirt.

- behart, Fhir. u. Flase röthlichbraun; H. schenkel an d. U.seite in Form eines stumpfen Zahries winkelig erweitert. Auf Weiden, häufig.

  13. 0. tomentosus Schönh. "...". Länglich, schwarz, unten mit weissgrauen, oben mit gelblichgrauen, dieken, fast schuppenartigen Haaren dicht bedeckt, Falt. gelb, Rüsse röthlichbraun; H.schenkel an d. U.seite fein gezähnelt; Augen durch einen Z.raum getrennt, der fast so breit als der Rüssel ist. — Schr selten.
- C. O.seite ganz schwarz u. entw. ganz dicht scheckig behaart, od. mit

renetal a B. Hachenkel gezähnt.

lus 14. 0. ilicis F. 11/4". Länglich-oval, schwarz, mit weisslichen, grauen u. rothlichen Hanren dicht scheckig besetzt, Fhlr. u. Füsse gelb; H. schenkel auf der U.seite gesägt-gezähnt. - Auf Eichen, selten.

15. 0. jota F. 11/3". Eif., schwarz, rauh, lang behaart, Fhlr. u. Füsse braun, die Naht an der Wurzel weiss behaart; H.schild kurz, hinten mit einer M.rinne; H.schenkel winkelig-erweitert, gereiht gezähnt. - Selten.

b. H.schenkel ungezähnt.

16. 0. signifer Creutzer. 11/5". Oval, schwarz, Fhir., Schienen u. Füsse röthlichgelb, das ganze H.schild, ein grosser, gemeinschaftlicher, fast herzf. Fleck an der Wurzel der Flgdkn. u. eine Querbinde vor ihrer M. weiss od. gelb be-

haart. — Auf Weiden, nicht selten.
17. 0, rusei Ilbst. 11/3". Oval, schwarz, Fhlr. u. Füsse röthlichgelb; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Naht an d. Wurzel u. 2 quer über die M. des Rückens ziehende, aus kleinen Flecken zs.gesetzte Binden grauweiss behaart. - Ziem-

lich selten.

- 18. 0. erythropus Germ. 11/4-11/3". Ziemlich eif., schwarz od. braun, Fhlr. u. Beine gelbbraun, Kopf, H.schild, Schildelen, der vordere Umkreis der Flgdkn. u. mehrere, oft undentliche Flecken, sowie die Spitze rostfarbig, eine abgekürzte Binde h. d. M. gelbfilzig. — Selten.
  - II. Fhir.geissel 7gldrg.

a. Flgdkn. mit lichten Zeichnungen.

19. 0. salicis L. 1'/4-1'/3". Schwarz, die Fhir. mit Ausnahme der Kolbe rostroth, Flgdku. punktirt-gestreift, mit 2 weiss behaarten, gebogenen Binden, von welchen die vordere sich an der Naht in einen gelb behaarten Flecken erweitert. — Auf Weiden, sehr häufig.

100. 0. rufitarsis Germ. 11/2". Schwarz, Fhlr. u. Füsse, selten auch die

V.schienen rostroth, die Zeichnung auf den Fledkn. wie bei O. salicis, die hintere

Binde gewöhnlich aber etwas schmäler. - Seltener.

21. 0. decoratus Germ. 11/4". Oval, schwarz, Fhlr. u. Füsse röthlich gelbbraun, Schildelen weiss, Flgdkn. mit 2 etwas undeutlichen, ans kleinen, weisslichen Stricheln zs.gesetzten Binden. - Selten.

b. Flgdkn. einfarbig, schwarz.

22. 0. stigma Germ. 11/3". Ganz schwarz, fein u. gleichmässig grau, Schildchen u. Brust dichter weiss behaart; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. - Häufig.

23. 0. saliceti F. 2/3". Länglich, schwarz, fein behaart, Fhir.wurzel u. Schienen röthlichgelb; Flgdkn. gewölbt, tief punktirt-gestreift; Brust weisslich behaart. — Seltener.

24. 0. monedula Hbst. 1". Schwarz, der Rüssel rostroth, Kopf u. H.schild bräunlich, die Beine dunkel rostfarbig. - Oestreich.

# 82. Gatt. Styphlus Schönh.

Fhir. vor d. M. des Rüssels efgt., mit 6 od. 7gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. lang, an d. Sp. keulenf. verdickt, die folgenden kurz; Rüssel so lang als das H.schild, gebogen; Augen seitenständig, klein; H.schild 4eckig, kaum so lang als breit; Flgdkn. lang-eif, viel breiter als d. H.schild, den H.leib ganz bedeckend; V.brust kurz, ohne Furche; Schenkel ungezähnt; Schienenspitze ohne Hornhaken; 3tes Fussgld. 2lappig.

a. Fhir.geissel 6gldrg.

1. St. setiger Germ. 11/11. Röthlichbraun, Kopf u. H.schild mit nieder-liegenden, zottigen, grauen Haaren; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Naht u. die abwechselnden Z.räume erhabener u. mit einer Reihe von aufstehenden, weissgelben Börstchen besetzt. - Auf Clematis vitalba, selten.

b. Fhlr.geissel 7gldrg.

2. St. penicillus Sch. 2". Gestreckt, schwarz, Fhlr. u. Füsse rostroth; H.schild viel länger als breit, linienf., undeutlich eingedrückt u. beiderseits mit einem länglichen Grübehen: Figdkn. tief punktirt-gestreit, die Naht u. die abstatione bestelt. wechselnden Z,räume erhabener n. mit einer Reihe aufrechter Börstchen besetzt. - Kassel.

### 83. Gatt. Trachodes Schönh.

Fhir. h. d. M. des Rüssels geg. d. Wurzel desselben efgt., mit 7gldrgr. Geissel, die 2 ersten Gldr. länglich; Rüssel länger als Kopf u. H.schild, rund, gebogen; Augen estienständig; H. schild so lang als hreit, an d. S. fast gerade, vors eivras verengt; Schildren nicht sichther; Figdkn. elf., massig gewöht, geg. d. Spitze schmiler, den H. leib bedeckend ; V.hrust sehr kurz, der ganzen Lauge nach von den grossen kangeliger d. Müften eingenommen; Schenkel gestäht, Schienenspitze mit einem ziemlich starken Hornhaken; Sies Fungd. sehr gross, Ziappig; Krpr. angelügeli, nitt grossen, aufstehende Schuppen;

1. Tr. hispidas L. 1½". Pechirana, Rüssel, Fhir. n. Beine heller, U.seite, Selten des H.schilds u. einige bindenf. Flecken auf den Flydkn. geblichweiss od, gran heschappt, die aufstehenden Schappen auf dunkeln Stellen dankel, auf liehen weiss; Flegkn. tief gestreift, die abwechselnden Z. faum scheinhar erhabener.

die Naht verwachsen. - Auf Birkenrinde, nicht selten.

44...16

2. Tr. costatus Sch. 19/m. Länglich-eif., röthlich pechbrann, spersom graugelh hebaert; Hschild rauh, runzelig punktir, vorn eingezogen, in d. Mitte algekurts gekelle; Flgdkn. uneregelmässig geatreift u. gerippt, die Straifen dicht u. tief punktirt, die Ruppen gekornelt, auf dem Rücken abwechselnd höher, eine jede hinten mit 2 Höckerchen. — Passau.

#### 84. Gatt. Myorhinus Schönh.

Phlt. mit 7gldrgr. Geissel, die einzeinen Gldr. langlich, allmahlig kürzer werdend; Rassel wenig gehogen, oben in eine scharft kante zz.gedricktl, welche sich als feine, erhabene Linie zwischen den an der V.seite des Kopfes enge aneinsander stehenden Augen bis zur Stirre fortetett; Hachtlich breiter als lang, nn d. Seite gerundet, vorn etwas verengt; Schildchen äusserst klein; Flgdkn. eif, sark gewühlt, den Häch bedeckend; Vhrast sehr kurz, ihre ganze Länge von den grossen kugeligen Vhüften eingenommen; Schenkel gezähnt; Schienen ohne Hornhaken; Jiste Pussild. eing gross, Happig.

1. M. albolineatus F. 11/.... Eff., pechschwarz, fein behaart, Fhlr. u. Füsse braun, H.schild u. Fligdkn. mit haarf, grauen a. weisslichen, selten auch gränen, glünzenden Schüppechen hedeckt, welche beiderseits auf d. H.schilde n. anf jeder Fligdke. 2 hellere Längsstreifen hilden; Fligdkn. deutlich punktirt-gestreift, die

Z.raume flach. - Aeusserst selten.

g. Fhir. gekuiet, vor d. Mitte des runden, wainenf., gebogenen Rüssels efgt., 11gldrg.; V.hüften von einunder entfernt; V.brust ohne Rüsselseifurche, ihr V.rand nicht ausgeschnitten, der Rüssel daher nicht an die Brust autegbur.

### 85. Gatt. Baridius Schönh.

Fhir, mit Zglörgt. Geissel, deren Ites Gld. langlich: Augen seitenständig; Hachild so lang oder länger als em Grunde hreit, an der Spitze verengt, der Hrand selwesek Baml gehachtet; Schildelen klein, rund: Flgdan, langlich, ziemlich walzend, so-hreit od, nur wenig heriter als d. Hachild, den Hichle entw. volkommen od. bis an die äusserste Spitze hederkend; Schenkel nicht gezähnt; Schienenspitze mit einem kelinen Häher. — Auf Pflanzen

1. U seite den Käfern mit grautichweissen Schuppen dicht besetzt. \*\*\*

1. B. Talbum. 1 1/1-e\*\*\*. Lang, fisst winstend, schwarz, missig gillaned, die O.seite mit sehr feinen, zerstreuten, weissilchen Harchen, die M.-n. H.hrast, sowie d. Hl.eh dicht weiss heeckuppt; H.sehild dicht u. tief punktit, mit glatter M.linie; Pfgdin. tief gestreitl, die Streifen kaum punktirt, hre Z.riame mit einer sehr feisen, schwachen Funktreiten n. uusserdem bei starker Vergrüsserung noch der feinen, schwachen Funktreiten n. uusserdem bei starker Vergrüsserung noch der feinen, schwachen funktreiten n. uusserdem bei starker Vergrüsserung noch der feinen, schwachen funktreiten n. uusserdem bei starker Vergrüsserung noch der feinen schwachen funktreiten n. uusserdem bei starker Vergrüsserung noch der feinen funktien der feine der feine funktien der feine feine funktien der feine fein

äusserst fein n. dicht punktirt. — Auf nassen Wiesen, h\u00e4ndig.
2. B. scolopaceus Germ. 1\(\frac{1}{2}\),—1\(\frac{1}{2}\) " Schwarz od, pechhraun, wenig glinzend, U.seite, Seiten des H.schild u. die Figdan, mit weissen u. bruungelhen Schuppen scheckig hesetzt; R\u00e4ssel lang als Kopf n. H.schild zs., punktir d. gestreift; H.schild sehr dicht punktirt, ohne glatte M.linie; Figdan, fein gestreift.

- Auf Wasserpflanzen, sehr selten.

2. U.seite nicht brschuppt od. nur mit äusserst kleinen Börstchen in den Punkten.

a. Figelân. soeie der game Käfer schwarz. 3. B. artemislae Hhst. 1º/4". Länglich, schwarz, etwas glünzend; Kopf undeatlich; Rüssel deutlicher punktoliri; Hachild mit grossen, tiefen, runden Punkten dicht besetzt; Flgden, tief gestreift, die Streifen mit scharfen Raudern, am Grunde kaum punktirt, die Z.raume eben, mit einer feinen Punktreihe. -

4. B. picinus Germ. 2". Länglich, schwara, ctwas gianzend; Rüssel ziemlich dick, punktulirt; Il.schild länglich, sehr fein, seicht u. zerstreut-punktirt; Figdku. sehr fein u. seicht gestreift, mit kleinen, weit von einauder abstehenden Punkten in d. Streifen, ihre Z.raume flach, hreit, ausserst fein netzf. gestricheit, mit einer sehr feinen Punktreihe. - Selten.

b. Fladkn. blan od. griin.

a. H.schild verstreut-vunktirt, in d. M. fast platt, die Z.räume der

5. B. chloris F. 1',-1','''. Länglich, nackt, oben grün, unten schwarz-blan; Figdkn, hinter den Schultern nicht erweitert, einsach gestreift, die Z.raume ohne Punkte. - Nicht selten,

/ 6. B. cuprirostris F. 11/2-11/2". Hellgrün, glänzend, Rüssel punktirt, kup-ferfarbig; Flgdkn. bei den Schultern nicht erweitert, die Rückenstreifen etwas

eutfernt punktirt, die Z.räume ohne Punkte. - Nicht selten.

7. B. coerulescens Scop. 13/4-14/4". Langgestreckt, dunkelblau, glänzend, Kopf n. Beine schwarz; H.schild so breit als lang, an d. Sp. vereugt; Figdkn. an d. Wurzel am breitesten, einfach u. fein, aber tief gestreift, die Z.raume ausserst feln punktirt. - Nicht selten,

1 8. B. lepidii Germ. 11/2". Lang-eif, oben blau, unten sowie der Kopf u. die Beine schwarz; H.schild etwas länger als breit, an d. Sp. verengt; Figdkn. hinter den Schultern etwas erweitert, lang-eif., fein n. tief gestreift, die Streifen auf dem Grunde kaum punktirt, die Z.räume mit einer schwachen Punktreihe. --In Gemüsegarten, nicht selten.

> B. H.schild dicht punktirt, eine schmale M.tinie fast glatt, die Z.räume der Punkte schmäler als die Punkte.

/ 1 9. B. chlorizans Germ. 1 1/1 ". Länglich-eif., schwarz, H.schild u. Figdku. blan od. blangrün, letztere mit stark vorragenden Schulterecken, fein aber tief punktirt-gestreift, die Z.raume mit einer sehr feinen u. undentlichen Punktreibe. - Selten.

10. B. punctatus Sch. 11/4". Schwarz, H.schild u. Figdkn. blau, letatere and mit schwach vorragenden Schulterecken, in d. M. ebenso breit als an d. Wurzel, dettle ! tief gestreift, die Rander der Streifen scharf, die Z.raume mit einer sehr regel- 477 massigen, schon bei schwacher Vergrösserung deutlichen Punktreihe. - Sehr selten.

mit einer Reihe von feinen, mit einem Börstchen versehenen Punkten. - Am Rhein.

> h. Fhir, gekniet, ziemtich in d. M. des wainenf. Bilissels efgt., gewöhnlich mit 7, seiten 6gidege. Geissel; V.huften von einander entfernt; V.brust mit einer m. od. m. tiefen Rüsselfurche, welche sich häufig erst auf der M .- od. H.brust endiget.

### 86. Gatt. Cryptorhynchus Jl.

Fhir. in d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr, Geissel, deren 2 ersten Gidr. länglich, die folgenden kurz; Rüssel fast so lang als Kopf u. H.schild, dunu, rund, mässig gebogen; Augen seitenständig; H.schild fast länger als breit, an d. Seite etwas erweitert, an d. Sp. merklich verengt; Schildchen deutlich, eirund, etwas erhaben; Figdkn. fast eif., breiter als d. H.schild, kaum doppelt so lang als zs. breit, an d. Spitze stark verengt, den H.leib ganz bedeckend; V.brust mit einer sehr tiefen, scharfrandigen, auf der nach vorn in eine eif., scharfrandige Scheibe vergrösserten M.hrust endigenden Rüsselfurche; Schenkel gezähnt, die d. H.beine nicht bis zur H.leihsspitze reichend; Schienen au der Spitze mit einem starken

1. C. lapathi L. 31/4-4". Schwarz od. pechbraun, die Seiten d. H. schilds, die V.brust, die Mitte d. Schenkel u. der hintere 3te Theil d. Flgdkn, dicht weiss beschuppt; H.schild u. Flgdkn, mit Büschelu von aufstehenden, schwargen Schuppen. - Auf Erlen, den jungen Stämmen schädlich.

# 87. Gatt. Camptorhinus Schönh.

Der Gatt. Cryptorhynchus sehr ähnlich, der Rüssel aber weniger gebogen, H.schild länger als breit, die Flydkn. fast mehr als doppelt so lang als zs. breit, walzenf., die Rüsselfurche hinter d. V.hüften scharf begrenzt, die M.brust nicht

erreichend, die Il.schenkel fast über die Flgdkn.spitze hinausragend,
1. 6. statua F. 23/4". Pechschwarz od. pechbraun, braun u. schwarz, die U.seite und die Schulterecken der Flgdkn. hell beschuppt; Flgdkn. tief u. grob punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume erhaben, ein grosser gemeinschaftlicher Fleck hint, d. M., vorn weiss, hinten braungelb beschuppt; Fhlr. u. Rüssel rostroth. - Sehr selten, unter Eichenrinde,

## 88. Gatt. Gasterocereus Laporte.

Fhlr. etwas kurz, mit 7gldrgr. Geissel, die 2 ersten Gldr. kegelf., die übrigen sehr kurz, fast kugelförmig; Rüssel etwas kurz, stark, flach; H.schild am H.rand 2buchtig, gegen d. Sp. schnell verschmülert, zs.gezogen; Schultern der Flgdkn. ziemlich stark vorstehend; Beine etwas kurz, stark, zs.gedrückt, die vorderen, besonders beim o verlängert.

1. 6. depressirostris F. 2-4". Länglich, ziemlich walzenf., pechschwarz mit weisslichen Schuppen gescheckt, Füsse roth; II schild vorn eingeschnürt, an d. Sp. mit 2 Höckerchen; Flgdkn. entfernt punktirt-gestreift, eine jede an der Wurzel mit einer kammartigen, schwarzen Erhöhung. - Darmstadt, Schlesien.

## 89. Gatt. Coellodes Schönh.

Fhlr. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, die Gldr. allmählig kürzer werdend; Rüssel dünn, fadenf., etwas gebogen; Augen nicht vorspringend; H.schild breiter als lang, nach vorn verengt, der V.rand an d. Seite fast immer in ein kleines, die Augen bei an die Brust angelegtem Rüssel ganz oder grösstentheils bedeckendes Läppchen erweitert; Schildehen nicht sichtbar od. sehr klein; Flgdkn. am Grunde viel breiter als d. H.schild, mit stumpfw. Schulterecken, nur wenig länger als zs. breit, gegen d. Sp. 3eckig verengt, an d. Sp. einzela abgerundet, die Afterdecke frei lassend; V.brust mit einer überall scharf begrenzten, sich als tiefe Grube auf d. M .- od. H.brust endigenden Rüsselfurche; Schienen einfach, od. am A.rande mit einer Dornenreihe.

1. Schienen dicht am Kniegelenk winkelig erweitert, dann gleichbreit bis zur Spitze verlaufend, ihre Sp. beim obespornt, beim Q unbewehrt.

1. C. epilobii Payk. 4/3". Schwarz, gran, wolkig behaart, Fhir. u. Füsse rostroth; Rüssel stark; H.schild mit aufgebogenem, in der Mitte ausgerandetem V.rande, beiderseits mit einem Höcker n. einer schwachen M.rinne; Flydkn. an der Wurzel mit einem weissbeschuppten Kreuze. - Selten.

> II. Schienen ziemlich rund, allmählig von der Wurzel zur Spitze erweitert, beim t unbewehrt, beim Q gewöhnlich an d. M .- u. H.schienen an d. Sp. bespornt.

A. Figikn, ohne höckerartige Körner od. Stacheln.

1. Schildchen sehr klein aber deutlich; Flgdkn. roth- od. gelbbraun. a. Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume nur wenig breiter als die Streifen u. deutlich gewölbt.

Figdkn. rothbraun, die Naht der letztern dunkel, am Schilden aber, sowie die U.seite graulichweiss beschuppt; Schenkel ungezähnt. - Selten.

b. Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.räume breit u. flach.

3. C. quercus F. 1-11/4". Röthlich od. gelbbraun, die Seiten d. H.schilds, die Brust u. 3 m. od. w. deutliche, wellenf. gebogene Binden auf den Fledkn. dichter weisslich beschuppt, Rüssel, Scheibe des H.schilds u. Brust oft dunkelbraun; Seiten des H.schilds abgerundet, ohne Höckerchen; Schenkel ungezähnt; A.rand d. Schienen vor d. Sp. mit einer regelmässigen Reihe von Stachelborsten. Selten.

†4. C. subrufus Hbst. 11/3-11/3". Färbung wie bei C. quercus, die U.seite aber viel dichter beschuppt, die Binden auf den mehr gewölbten Flgdkn. schmal u. rein begrenzt, die erste vor d. M., ihr Bogen nach vorn offen u. an d. weiss-

beschappten Wurzel der Nabt mit der der andern Flgdke, sich vereinigend, die 2te wenig wellenf. gebogen, etwas hinter d. M., die 3te vor d. Sp., ihr Bogen nach binten offen; H.schild mit einem sehr kleinen, nur bei schiefer Ausicht deutlichen Höckerchen; Schenkel wenigstens an den H beinen gezähnt; A.rand der Schienen nur mit einigen grössern Stachela oher d. Sp. :- Selten:

5. C. congener Förster. 4/5". Rothlich gelbbraun, Augen, Spitze d. Rüssels u. Fblr. schwarz; H.schild beiderseits mit einem Höckerchen, der V.rand wenig aufgebogen; Flgdkn, an der Wurzel d. Naht kreideweiss beschuppt, ibre Spitze u. 2 Querhiuden, von deuen die vordere abgekürzt ist, schmutzig weiss; Z.räume der punktirten Furchen auf d. Flgdku. kaum so breit als die Furchen; Schenkel

scharf gezähnt. -- Aachen.

/ 6. C. ruber Marsh. 11/3.". Kurz-eif., achwarzlich, unten dicht, oben bindenartig weisslich beschuppt, der Rüssel au d. Spitze roth, die Flgdkn. röthlich gelbhrauo, mit welleuf. gebogenen, weisslich beschuppten Binden; Schenkel mit einem kleinen, zahnf. Haarbuschel. - Selten.

2. Schildchen kaum sichtbar : Käfer sehwars.

7. C. didymus L. 1-11/4". Kurz-eif., schwarz, unten ziemlich dicht, oben spärlicher n. Beckig weissgrau beschuppt; H.schild viel breiter als lang, stark u. dicht puukitrt, mit einer seichten, vorn u. hinten etwes mehr vertiellten M.rinne u. cinem kleinen Höckerchen heiderseitig. Fligktn. punktirt-gefurcht, ein gewöhnlich aus mehreren Fleckehen zs.gesetzter, sehr selten ganz fehlender Flecken vor d. M. des S.randes u. ein Flecken am Grunde u. ein anderer an d. Sp. der Nabt weiss beschuppt. - Sebr häufig.

8. C. lamti Hist. 3/4". Schwarz, Fhlr.wurzel, Füsse, selten auch d. Schje-gen röthlich gelbbraun, die U.seite dicht weissgrau beschuppt; H.schild mit aufstehendem V.rande u. einem deutlichen Höckerchen beiderzeits, seine Seiten u. Mitte weissgran beschuppt; Flgdku. tief punktirt-gestreift, die Naht mit Ausnahme ihrer nackten Mitte, mehrere Stricheln u. ein deutlieherer Flecken etwas vor d.

M. der Scheibe, sowie d. Sp. weiss heschuppt. - Selten.

<sup>1</sup> 9. C. punctulum Germ. <sup>3</sup>/<sub>1</sub><sup>m</sup>. Kurz-eif., schwarz, unten dicht grauweiss behaart, ohen scheckig, Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse gelbhraun; H.schild mit mässig erhabenem V.rande, jederseits mit einem undeutlichen Höckerchen u. mit einer seichten M.furche; Naht der Flgdkn. an der Wurzel u. Spitze, ein Flecken an d. S. u. viele Linien auf der Scheibe dichter weiss beschuppt. (Von C. lamii fast nur durch sebwächere S.böcker d. H.schilds n. weniger aufgehogenen V.rand unterschieden.) - Selten.

> B. Jede Figdke, vor d. Spitze mit vielen beisammenstehenden kleinen Höckerchen

10. C. guttula F. 13/4". Pechschwarz, oben wenig gewölbt, Kopf, Seite d. H.schilds u. U.seite dicht grauweiss, der obere Theil d. H.schilds u. die Flgdku. graubraun beschuppt; Stirn mit einem länglichen Grübehen; H.schild am Grunde viel breiter als lang, vor d. Sp. stark verengt u. eingesebnürt, mit stark aufgebogenem V.raude, einem scharfkantigen, querstehenden Höckerchen beiderseits, n. einer tiefen, in d. M. seichtern M.rinne; Flgdkn. sebr fein geatreift, mit stark vorspringender Schulterbeule, an d. Wurzel d. Naht mit einem sammtschwarzen, vorn weissbeschuppten, an ihrer Spitze mit einem weissgelben, oft aber anch fehleuden Flecken. - Selten.

11. C. fuliginesus Marsb. 11/2". Dem Vorigen an Gestalt n. Farbe gleich. die Stirn ist flach, obne Grube, das H.schild voru etwas weniger eingeschnürt, heiderseits mit einem kegelf., spitzen Höckerchen u. bei reinen Individuen sind die abwechseluden Z.raume deutlicher, dunkler gefärbt. - Selten. Thesin . Wil Ab.

C. Flydkn, in den Z.räumen mit einer regelmässigen Reihe kleiner/ Höckerchen.

12. 0. exigans Ol. 4/5-1". Schwarz, glanzend, unten ziemlich dicht, oben nur spärlich mit haarf., weissgranen Schüppehen besetzt; H.schild viel breiter als lang, vor d. Spitze stark eingeschnürt, der V.rand stark aufgelängen, die Seiten ohne Höcker, die Oberfläche kissenartig gewölbt, mit sehr feinen, dichten Punkten, obne Spur einer M.furche; Schildehen nicht siehtbar; Flgdku. viel breiter als d. H.sebild, mit rechtw. Schultern, hinter diesen bis zur Spitze alimahlig verengt, tief punktirt-gestreift, die Z.räume mit einer Reihe von kleinen spitzen Höckerchen u. aufstehenden, feinen Börstchen; Schienen am A.rande vor d. Spitze mit einer regelmässigen, von einem zahnf. Höckerchen begrenzten Reihe von Stachelbörstchen. — Oestreich,

13. C. geranii Payk. Dem Vorigen an Gestalt, Grösse u. Farbo gleich, das H.schild aber gröber punktirt, nur wenig gewölbt, vor d. Sp. nur leicht d. Quere

nach eingedrückt u. der V.rand nicht aufgebogen. - Selten.

## 90. Gatt. Mononychus Schönh.

Die einzelnen Krpr.theile wie bei Coeliodes, die Rüsselfurche ist scharf begrenzt u. erstreckt sich über die V.- u. M.brust, der H.rand d. H.schilds tritt gegen des versenkte kaum sichtbare Schildchen in eine 3eckige Spitze vor, sein V.raud ist gegen die Augen kaum sichtbar erweitert, die Flgdkn. sind fast quadratisch, die Schienen haben am A.rande oberhalb d. Sp. eine zahnartige Erhabenheit u. von dieser bis zur Spitze eine regelmässige Reihe von Stachelborsten, die Schenkel sind ungezähnt u. die Füsse haben nur eine einzige Klaue. — Auf Wasserpflanzen.

11. M. pseudacori F. 2". Kurz-eif., schwarz, unten dicht weissgrau beschuppt, oben mit haarf., hellgrauen Schüppchen ziemlich dicht besetzt, die Naht am Grunde mit einem weiss beschuppten Fleck, die Fhlr geissel röthlich gelbbraun; H.schild viel breiter als lang, nach vorn verengt, mit breiter M.furche; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Streifen nicht beschuppt, schwarz, die Z.räume eben u. fast reibenweise beschuppt. — Auf Wasserpflanzen, sehr selten.

## 91. Gatt. Marmaropus Schönh.

Fhir. in d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel, die 2 ersten länglich, die folgenden kurz; Rüssel kurz, stark, drehrund, wenig gebogen; Augen rund, wenig vorragend, glänzend; H.schild fast länger als breit, vor der Spitze schnell verengt u. eingeschnürt, sein V.rand gegen d. Augen lappenf. erweitert; Schildchen kaum sichtbar; Flgdkn. kaum breiter als d. Hischild u. doppelt so laug als zs. breit, an d. Seite fast gerade, hinten einzeln abgerundet, die Afterdecke frei lassend; V.brust am V.rand mit einem weiten Ausschnitte u. einer scharf begrenzten Furche zur Aufnahme des Rüssels, die auf der M.brust allmählig verschwindet u. daselbst nicht scharf begrenzt ist; Scheukel mit einem kleinen Zähnchen; Schienen stielrund, gerade, der A.rand vor der unbespornten Spitze mit einer Borstenreihe; Klauengld. mit 2 einfachen Klauen.

1. M. Bessert Sch. 2". Länglich, schwarz, matt, oben braun, unten dicht

 Mr. Besseri Sch. 2<sup>iii</sup>. Länglich, schwarz, matt, oben braun, anten dicht weiss beschuppt; H.schild dicht gekörnelt, am Grunde in der Mitte eingedrückt Figdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume flach, fein lederartig gewirkt, in d. Schild-

cbengegend etwas eingedrückt. - Stettin.

### 92. Gatt. Acalles Schönh.

Fhlr. mit 7gldrgr. Geissel, deren 2 ersten Gldr. länglich; die 5 folgenden aber ganz kurz; Rüssel länger als das H.schild, kräftig, fast rund, etwas gebogen; Augen seitenständig, klein, bei an die Brust angelegtem Rüssel vom V.rande des H.schilds bedeckt; H.schild so lang als breit, in d. M. etwas erweitert, vor der Spitze eingeschnürt, nach vorn etwas vorgezogen, der V.rand an d. S. ausgebuchtet; Schildohen nicht sichtbar; Flgdkn ein, am Grunde kaum etwas breiter als d. Wurzel des H.schilds, in d. M. stark bauchig gewölht, an d. Sp. fast zs. abgerundet, den H.leib fast ganz bedeckend; V.- u. M. brust zw. den Hüften mit einer scharf begrenzten Fhlr.furche; Beine ziemlich lang, die Schienen gerade, an d. Sp. mit einem starken Hornaken; Krpr. länglich-eif., ungeflügelt. — Unter Moos an den Wurzeln alter Bäume, besonders Eichen.

- Oseile des Hachilds od. der Figdin. ausser der Beschuppung noch mit langen, aufstehenden Borsten.
   Hachild etwas länger als breit.
- 2. 1. A. turbatus Schönh. 3/4—1". Pechschwarz oder dunkelbraun, Fblr., Schienen u. Füsse od. die ganzen Beine rothbraun; H.schild in d. M. nur wenig erweitert, an d. Sp. verengt, stark punktirt, ohne M.rinne, mit graugelben Schuppen gesprenkelt u. nur mit wenigen aufstehenden Borsten; Figdan. stark bauchig gewölbt; tief punktirt-gefurcht, braun u. grau beschuppt, mit aufstehenden, weiss-

lichen. 2 m. oder m. deutliche Binden bildenden Borsten. - Annalten Eichen-

stämmen, selten.

3. A. misellus Schönb. 4/s-1". Dem Vorigen an Grösse u. Gestalt ziem-lich gleich, es bilden aber auf dem ganz dicht beschuppten H.schilde, die aufstehenden schwarzen Borsten bei schiefer Ansicht am V.rande 2, in d. M. 4 querstehende Höcker, auf d. Flgdkn. ist der 2te u. 4te Z.raum viel mehr erhaben als die übrigen u. auf der vordern Hälfte mit schwarzen, aufstehenden Borstenbüschein geziert, wodurch eine dunklere, hinten von weisslichen Borsten begrenzte Binde auf d. Mitte der Flgdkn. sich bildet; Beine dicht beschuppt, die Schenkel gewöhnlich vor d. Sp. mit einem heller beschuppten Ringe. - Sehr selten.

b. H.schild kaum so lang als breit.

3. A. parvulus Sch. 3/1". Dem A. turbatus sehr ähnlich, nur kleiner, der Rüssel mehr gebogen, das H.schild kürzer, die Figdkn. weniger höckerig, deutlicher punktirt-gestreift, die Z.raume breiter, kaum gewölbt, die Borsten kurzer. - Am Rhein.

4. A. lemur Germ. 11/2". Ziemlich eif., schwarz, matt, mit braunen Borsten, die Fhir. rostroth; Rüssel wenig gebogen, dicht punktirt; H.schild mit ziemlich geraden Seiten, vorn eingechnürt, undeutlich runzelig punktirt; Flgdkn. tief

gefurcht-punktirt, die Z.räume kielf, erhaben, zerstreute Punktiet, ein Fleck am Schildchen u. eine etwas unterbrochene Binde hinten grau beschuppt. — Selten. 5. A. nudlusculus Förster. 1". Eif., rostfarbig, grau u. braun beschuppt u. mit sparsamen, aufgerichteten, braunen u. weissen Börstchen besetzt; H.schild gewölbt, an d. S. gerundet-erweitert, vor d. Sp. eingeschnürt; Flgdkn, gewölbt; tief gefurcht, vor d. Sp. mit einem gemeinschaftlichen, helleren Fleck. — Aachen.

2. O.seite ohne Borsten.

a. Flydkn. vorn od. kinten mit schwielenartigen Erhöhungen.

6. A. camelus F. 1½-2". Pechschwarz, H.schild so lang als breit, an d. Sp. verengt, dicht punktirt, in d. M. der Länge nach vertieft, 2 Längsstreifen an d. S., sowie d. Sp. der Figdun. gelbbraun beschuppt; Figdun. länglich-eif., tief gefurcht-punktirt, die Z.räume gehöckert, auf dem 2ten u. 4ten etwas binter d. M. jede mit einer länglichen, hinten gelblichweiss beschuppten Erhabenheit. - Selten.

7. A. abstersus Schönh. 11/3". Eif., pechschwarz, dicht grau beschuppt, Fhir. u. Rüssel rothbraun; II schild vorn breit eingeschnürt, hinter d. Einschnürrung mit einer M.rinne; Flgdkn. tief gefurcht-punktirt, die Z.raume gewölbt, der 2te u. 4te an der Wurzel als länglicher Höcker vortretend. - An Eichenstäm-

men, selten.

8. A. Aubei Schönh. 2". Lang-eif., pechschwarz, mit braunen u. grauen Schuppen scheckig bedeckt, der Kopf, die Seiten d. H.schilds u. die Beine dichter gelb beschuppt; H.schild fast so lang als breit, mit glatter M.linie; Flgdkn. fief punktirt-gestreift, die Z.räume gewölbt, der 2te an der Wurzel als länglicher Höcker vortretend, jede Flgdke, etwas vor d. M. mit einem hellern Flecken. Aeusserst selten.

> b. Fladkn. ohne schwielenartige Erhabenheiten. a. M.linie des H.schilds kielf. erhaben.

9. A. denticollis Germ. 13/4". Pechschwarz, die Seiten d. H.schilds u. die hint. Hafte d. Flgdkn. unregelmässig weissgrau u. gelbbraun beschuppt; H.schild am H.rande bogenf. ausgeschnitten, mit stark nach hinten vorragenden H.ecken u. stark kielf, erhabener M.linie, die abwechselnden Z.räume auf d. Flgdkn. erhabener als die übrigen. - Aeusserst selten; Oestreich.

β. M.linie des H.schilds etwas vertieft od. eben.

aa. Jede Flydke. etwas hint. d. M. mit einem weissyelben Fleck. 10. A. hypocrita Schönh. 13/4-21/2". Schwarz, dicht u. etwas scheckig schwarz u. braun, auf der Stirn u. an d. S. des H. schilds gelbbraun beschuppt, selten an letzterem 2 orangegelb beschuppte Längsstreisen, jede Flgdke. mit einem ziemlich grossen, weissgelben Flecke etwas hinter d. Mitte neben der Naht, die Z.räume gewölbt, der 2te hinten etwas erhabener als die übrigen.

> bb. Flgdkn. einfarbig beschuppt oder scheckly und nur mit einem schwachen, hellen Fleckchen vor d. Mitte. 198 ... hangel "

11. A. rufirostris Schönb. 1<sup>3</sup>/<sub>1</sub>... Länglich-eif., pechfarben, ungleichmässig gran beschuppt, Fhir. a. Rüssel rostroth; H.schild dicht runzelig punktirt, vorn breit eingeschnärt, binten mit einer Mrinne; Fligdko. punktirt-gestreift, mis schwach gewölbten, undentlich gehöckerten Z. täumen. — Selten.

13. A quercus Schonh. 19, ". Linglich-eif, schwarz od. peehbraue, etwas glassend, Fbir. n. Rässel rostbraum; H.schild dicht punktirt, der Linge nech eingedrücht, an d. S. mässig gerundet, vor d. Sp. eingesebnürt; Fligdin. stark gewölbt, tief punktirt-gefurcht, an d. Sp. rostgelb; V.schienen an d. Sp. stark nech

innen gekrümmt. - Oestreich.

13. A pthoides Marsh. "i-". Eft., pechschwarz, grou beechappt, Fibr., Beino B. Rüssel costrobb, dieser etwas gebogen u. ponkirr; H schild fast langer als breit, vora leicht verengt, weder dicht noch tief punkirt, ohne Mrianc; Figdan. gewölbt, tief punkirt-gefurcht, mit gewölbten Zräumen n. in m. od. w. deutliche Quereibinden zagefraigte greisen Schäppeche. — Selten.

#### 93. Gatt. Scieropterus Schönh.

1. 3c. serratus Germ. 1<sup>1</sup>/<sub>\*</sub>". Schwarz, Flitr., Schienen n. Füsse rothbraun; Russen stark punktir, mit einer sehwach erhabenen Minie; Hachild mit sebr grossen, grübebenartigen Punkten, ind. M. d. Länge nach etwas verieft; Flgdkn. gefurcht, die Zräume mit einer Reihe von rückwärts gerichteten, spitzen Höckerchen. — Acusserts stellen.

### 94. Gatt. Bagous Schönh.

A. 3tes Fussald, so schmal wie das 2te.

Die Z.räume auf den Figdkn. abwechselnd erhabener.
 Jede Figdke, vor d. Sp. mit 1 od. 2 Schwielen.

 B. elegans F. 3". Lang gestrecht, schmal, schwarz, diebt grau besebnept; Hachild etwas flach gedrückt; Figekan punktirt-gestreilt, die abwechseladen Z-räume erbabener, gran, die andern braun, der die weit vor d. Spitze mit einem spitzen Höcker, die Spitze abgestutzt, aussen mit einem spitzen Zahne.
— Nedutschl.

2. B. Binodius Hist. 29/... Langlich, schwarz, dicht braun beschuppt, Fh. Schienen u. Füsse rostroth; Stirne mit einem Grübchen; Rüssel kurz, dich, Fhlasg gebogen; Hachild an d. S. zienlich gerade, and S. peingeschnirt, äusererst dicht punktirt, mit feiner Mrinner; Flgdin. fein punktirt-gestreift, die abserbasiehen Zeitzen erfablenen, der 2te. a. die hinten mit einem Höcker. — Selten.

3. B. nodulosus S-bönh. 23/m Schwarz, dieht grun beschuppt; Hachild breiter als lang, an der Seite missig erweitert, abserst dieht punktirt; mit sehr schwacher M. nane; Figdha. punktirt-gestreid, die Z-sieme ungleichmissig gehörni, die abwechstelnden erhabener, der éte weit vor d. Sp. in einen kleinen Höcker ondigend. — Selten.

4. B. tempestivus Hbst. 11/4.". Lang gestreckt, schmal, schwarz, dicht weissgran beschuppt, Fhlr.geissel, Schienen u. Füsse braun; H.schild fast so lang als breit, an d. S. ziemlich gerade, an d. Sp. verengt; Flgdkn, etwas breiter als d. H.schild u. doppelt so lang als zs. breit, punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume erhabener, der erste u. 3te mit einigen dunklern Flecken, der 5te hinter

d. M. in eine kleine Schwiele endigend. — In Oestreich, ausserst selten.

5. B. tesselatus Förster. 12/5.". Länglich, schwal, schwarzbraun u. grau beschuppt, Fhir., Schienen u. Füsse rostroth; H.schild länger als breit, vor der Spitze tief eingeschnürt, mit einer ganz durchgehenden M.rinne u. beiderseits in d. M. mit einem deutlichen Grübchen, braun, an d. Seite breit grau beschuppt; Figdkn. punktirt-gestreift, der 5te Z. raum hint. d. M. mit einer starken Schwiele, der 3te ein wenig vor dieser Schwiele mit einem stumpfen Höckerchen, die

Z.ränme ziemlich regelmässig grau u. braun gewürfelt. - Aachen.

6. B. adspersus Förster. 11/2". Länglich-eif., schwarz, mit gelbgrauen Schuppen gesleckt, Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse rostroth; Rüssel kurz, kräftig, stark gebogen; H.schild so lang als breit, vor d. Sp. nicht tief eingeschnürt, mit einer feinen M.linie, gekörnt; Figdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume vorn ziemlich flach, hinten abwechselnd etwas erhabener, auf dem Rücken mit zahlreichen, fast regelmässigen gelbgrauen Flecken, an d. Sp. des 5ten Z.raums eine starke Schwiele. - Aachen.

b. Flgdkn. hinten ohne Schwiele.

930

ger

ge:

16.

ė

7. B. lutulosus Gyll. 1". Länglich, schwarz, braun beschuppt, weiss u. gran scheckig, die schwach gebogenen Schienen rostfarbig; H.schild dicht gekörnt, an d. Sp. tief eingeschnürt, vorn erhaben, die Seiten u. M.linie weisslich beschuppt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.raume gewölbt, die abwechselnden erhabener, auf d. M. des Rückens weiss gefleckt. - Selten.

8. B. convexicollis School, 11/4". Länglich, schmal, schwarz, dicht grau beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsse rostroth; Rüssel kurz, diek, gebogen; H.schild vorn eingeschnürt, rückwärts etwas verengt, fein u. dicht punktirt, mit schwacher Mrinne; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Naht u. die abwechselnden Z.räume

erhabener; Schulterecken etwas nach aussen erweitert. - Sachsen.

9. B. brevis Sch. 11/4". Schwarz, matt, überall grau beschuppt, U.seite d. Fhlr., Schienen u. Spitzen der Füsse rostroth; H.schild gerinnt, vor d. Spitze mit 3 tiefen Grübchen; Flgdkn. undeutlich punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume erhabener. — Kassel.

2. Die Z.räume auf den Flgdkn. gleichmässig erhabener.

a. Jede Flgdke. vor d. Sp. mit einer Schwiele.

 B. rotundicollis Schönh. 13/4". Länglich, schwarz, braun beschuppt, Beine rostbraun; Rüssel fast so lang als Kopf n. H.schild, mässig gebogen, rostroth; H.schild kaum breiter als lang, an d. S. gerundet-erweitert, an d. Spitze einge-schnurt, sehr dicht punktirt, ohne M.rinne, hinten beiderseits mit einem keilf. dunkelbraunen Fleck: Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit dunkeln Flecken, jede

hinten mit einer Schwiele. — Selten.

11. B. frift Hlbst. 1'/\_\_\_11'/...'. Schwarz, mit grauen Schuppen scheckig besetzt, der Kopf, die Seiten d. Hischilds u. d. Flødkn. dichter u. heller beschuppt, letztere auf dem 3ten Z.raume etwas hinter d. M. mit einem weissen Punkte, die U.seite der Fhir., Schienen u. Füsse rostbraun; H.schild kürzer als breit, vorn eingeschnürt, der H.rand gerade, die Scheibe dicht körnig punktirt, ohne vertieste M.linie; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, mit stumpf vorragenden Schulterecken

M.linie; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, mit stumpt vorragenden Schuiler-ecken u. auf dem Sten Z.raume vor d. Sp. mit einer deutlichen Schwiele. — Selten. 12. B. limosus Gyll. 1½.". Läuglich, schwarz, grau beschuppt, Innenseite der Fldr. u. Schienen rostroth; Stirn nicht gerinnt; Rüssel kurz, dick, gebogen; H.schild kurz, gescheckt, vorn leicht eingeschnüft, fein punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gefurcht, die Z.räume etwas gewölbt, mit einem weissen Punkte auf dem Rücken, mit kurzen, weissen, hier u. da in Reihen stehenden Börstehen, u. mit einer Schwiele vor d. Sp. — Preussen, Kassel.

b. Flgdkn, ohne Schwiele vor d. Sp. 113. B. halophilus Redt. 1/3-1/4". Schwarz, überall mit runden, glänzenden, bräunlich weissgrauen Schilppehen dicht und gleichmässig bedeckt, die Fhlr. mit Ausnahme der Kolbe, Schienen u. Füsse rostbraun; H.schild so lang als

breit, an d. Sp. etwas verengt a. ausserst schwach eingeschnurt, die S.rander fast gerade, der H.rand gebogen, die Scheibe mit einer sehr feinen aber dentlich vertieften M.linie; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, mit abgerundeten Schulterecken, doppelt so lang als zs. breit, hinter d. M. allmahlig gegen d. Sp. verengt, fein gestreift, die Z.raume flach, der 5te vor d. Sp. nicht schwielenartig erhöht. - Oestreich.

14. B. claudicans Sch. 11/4", Länglich-eif., schwarz, mit spärlichen grauen Schüppeben gefleckt, Fhir wurzel, Schienen u. Füsse rostroth; Rüssel kurz, dick, gebogen, dicht punktirt; H.schild etwas kürzer als hinten breit, dicht u. schwach gekornt, an d. Sp. eingeschnurt, an d. S. gerade: Figdkn. fein punktirt-gestreift. mit ebenen, fein lederartig gerunzelten Z.räumen, auf d. Rücken grau gescheckt.

15. B. petrosus Hhst. 11/2". Peebschwarz, dieht gran heschuppt, die Schienen rostroth; Rüssel kürzer als d. H.schild, dick, gebogen; H.schild fast om die Hälfte breiter als lang, an d. Sp. eingeschnürt, vor d. M. gerundet-erweitert; dicht punktirt, mit 2 dunkeln Flecken am Grunde; Flgdkn. ziemlich entfernt punktirt-gestreift, mit gewölbten Z.räumen, - Selten.

 B. inceratus Gyll. 1<sup>8</sup>/<sub>\*</sub>." Länglich, schwarz, dicht weiss u. grau be-schuppt, Fhir. u. Beine rostbrauu; H.schild siemlich 4eckig, kürzer als breit, vor d. Spitze stark eingeschnürt, dicht u. fein punktirt, mit sehr schwacher M.rinne; Flgdku. dentlich gestreift, weiss n. braun gefleckt, die innern Z.raume etwas ge-

wölht, die aussern flach. - Selten.

17. B. diglyptus Sch. 11/5". Kurz, schwarz, dicht grau beschuppt, die Schienen rosthraun; Rüssel kurz a. dick; H.schild etwas kürzer als binten breit, an d. Sp. sehr tief eingeschnürt, dicht gekörnt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit schwach punktirten Z.raumen. - Selten,

B. Stes Fussgid. heraf. od. 2lappig, viel breiter als das 2te.

1. Flgdkn. vor d. Sp. mit einer Schwiele.

18. B. lutosus Gyll. 18/4". Schwarz, grau u. braun beschuppt, die M.liele u. die Seiten d. H.schilds, sowie d. U.seite heller, Fblr. n. Beine braun; H.schild kanm so lang als breit, seine Seiten gerade, die Scheibe mit einer sehr schwach vertieften M.rinne; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, fein gestreift, die abwechselnden Z.raume u. die Naht merklich erhabener als die andern, der 5te vor

A Sp. als grosse, stample Schwiele vorrsenend. Selien.

19. B. Iutulentus Sch. Dem Vorigen sebr shulich, aber nur 1½, "Iang, de Beschupung etwas heller, die Flgdin. hinter d. M. auf d. sten Zraum mit einem weisslichen Flecken, u. der 3te Zraum vor d. Sp. sich nur in eine sehr

kleine Schwiele endigend. - Selten.

2. Figdkn. ohne Schwiele vor d. Sp.

20. B. puncticollis Sch. 1½". Linglich, schwarz, dicht braun beschuppt, Fhir. Schienen u. Faise rostroth; Rüssel mässig lang, gehogen, dicht punktir! Hachlid vora eingeschaft, an d. S. zienlich gerade, dicht u deullich punktir, am Grunde mit 2 danklen Flecken; Fligden. den punktirt-gestreift, die Zeisune deben, jede Deckeh hinten mit einem weisslichen Flecken; Schienen gebogen.

/ 21. B. tibialis Sch. 11/,". Lang gestreckt, schmal, schwarz, mit grauen Schüppchen scheckig bedeckt, Fhir., Schienen n. Füsse röthlich gelbbraun; Rüssel ziemlich kurz, gehogen, dicht punktirt; H.schild etwas länger als breit, an d. Sp. kaum eingeschnürt, an d. S. ziemlich gerade, nach vorn verengt, fein n. dicht punktirt, die Scheibe nacht; Flgdkn. fein u. dicht punktirt-gestreift, die Z.räume schmal, etwas gewölbt. - Selten.

### 95. Gatt. Orobitis Germ.

Fhir. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissel; Rüssel dann, so lang als der 1/, Krpr.; Kopf sehr klein, grösstentheils in dem grossen Hischild versteckt, mit wenig vorragenden, einander etwas genäherten Angen; Hischild doppelt so breit als laug, nach vorn verengt, Schildchen dentlich; Figdkn, wenig länger als zs. breit, nach hinten verengt, Isst halbkugelf, gewölbt, den Hick-bedeckend; V.brust vorn ausgerandet, mit einer sich auf die Mibrast nicht fortsetzenden Furche aw. den Hüften.

1. 0. cyaneus L. 1". O.seite unbehnart, Kopf n. H.schild schwarz, selten mit bläulichem Schimmer; Flgdan, schwarzblau, gewöbnlich mit röthlicher Spitze, fein gestreift, die Streifen kaum punktirt, die Z.raume breit, flach; Schildeben u. U.seite dicht weiss beschuppt; Beine pechbraun, dunner beschuppt, die langen, fast walzenf. Schenkel nugezühnt. - Auf trocknen Grasplätzen, selten.

#### 96. Gatt. Ceuthorhymehus Schönh.

Fblr. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldrgr. Geissei, die Gldr. allmäblig an Läuge ahnehmend; Rüssel dunn, fadenf., gebogen; Augen nicht vorspringend; H.schild breiter als lang, nach vorn verengt, der V.rand fast immer in ein kleines Läppchen erweitert, welches die Augen hei an die Brust angelegtem Rüssel ganz oder grösstentheils bedeckt; Schildchen kaum sichtbar; Flgdkn. am Grande viel breiter als das H.schild, mit stampfw. Schulterecken, nar wenig länger als zs. breit, geg. d. Sp. Seckig verengt, an d. Sp. einzeln abgernndet, die ganze Afterdecke frei lassend; V.brast mit einer seichten Russelfurche n. tief ausgeschnittenem V.rande; Schienen ohne Haken an d. Sp.; Klauengld, mit 2 Klauen. - Auf

A. Flgdkn. blau, grün od. ernfarbig.

ġ

1. Fladkn. mit kurzen, aufstehenden Borstenhaaren.

0. cyanipennis Jll. 1½-1½". Schwarz, unten nicht dicht weissgran besubpt; Sirn flach; H.schild vor d. Sp. stark eingeschnürt, mit aufstehendem V.rande, mit einer breiten, ziemlicht tiefen M.furche auf der grob punktirten

V-rande, mit einer breiten, ziemlich tiefen Murche zuf der grob punktirten Scheibe. In einer Bereiten, aus mit einen Richterben, Fleika. Bina, punktirt, gestreift, die inneren Z.-tiame mit einer regteinsäugen Funktreibe, an Z. d. challyhaens Gern. "j.". Kurz--dit, Serbverz, eitwas gilnzendig Brazi ziemlich diebt mit weissijchen, hauer, Schlüppichen bedeckt; Harchild quer, vorn eingeschoffer, heiderseits mit einem Hoderreien, oben inte punktit u. mit einer Mrinne; Fligdin, punktirt-gestreift, die Zrinnen böckerig gerunselt, mit niederliegenden, grauen Härchen a. mit aufstehenden setwarbrillehen Borichen; Schenkelt

negenden, gråten intrende å, mis aussenbenden skavarantenen horstenen; vænneste schwach geslaht. — Seitens. Sink finza-cift, schwarz, die Brust mit grønen, rum-den od, eil. Schuppen; Fleika, hilmlichschwarz; Hachild quer, vorn verengt a-eingeschniert, beiderzeits mit einem Bockerchen, oben ülef pinhärt n. mit einer Mranner; Fleiken, punktirt-gestreft, die Zraume eben, schuppenzig gerunzeit, binten stachelig; Schenkel ausserst undentlich gezähnt. - Selten.

2. Fladkn. ohne aufstehende Borstenhaare,

a. H.schild vor d. Sp. eingeschnfirt, der V.rand stark aufgebogen,

4. C. aeneicollis Sch. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Dunkel erzfarbig, Kopf n. H.schild mit Messingglanz, Flgdkn. grün, die U.seite mit weissgrauen bie n. da metallisch glänzenden Schuppehen ziemlich dicht besetzt, die Schultern gelb, das Schildene weisslichgelb beschnppt; H.schild fein u. sehr dicht punktirt, mit einer hreiten M,furche n, einem kleinen, queren Höckerchen beiderseits; Flgdkn. grün, mit stark vorragenden Schulterecken, punktirt-gestreift, die Z.ramme flach, schuppen-artig gernnzelt, die mittlern vor d. Sp. in kleine scharfe Höckerchen ansgehend;

Schenkel gezähnt. - Oestreich,

5. C. erysimi F. \*/\*-1". Schwarz, gewöhnlich mit schwachem Metall-glanze, die Figdkn. blau od. grün; H.schild viel breiter als lang, vor d. Spitze eingeschnürt, der V.rand stark aufgebogen, mit am Grande u. vor d. Sp. deutlicher M.fnrche u. einem kleinen Höckerchen beiderseits; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, stark punktirt-gestreift, die Z.raume flach, sehr fein gerunzelt, mit Reihen von sehr feinen, weisslichen, niederliegenden Härchen, die mittleren Z.ranme sich vor d. Sp. in sebsrf zugespitzte Höckerchen endigend; Schenkel

Artsunde sich vor u. 59. im sesch angespitate nocaerginei uniqueni schennistich d. nur sehr undeutlich gezähnt. Häudig.
6. 0. barbareae Suffr. 8". Eft. gewöht, blan, mituater in grande fallend, o-hen sparsam, mit feinen, binterwärse singedrückten, greisen Härchen, unten diebter, mit länglichen, greisen Schüppehen hesetzt; Hachlid so lung als hroit, vor d. Mitte plötzlich verengt u. am V.rand noch tiefer eingeschnürt, mit einer vorn u. hinten tieferen M.rinne, jederseits mit einem kleinen, scharfen Höcker, dicht u, grob punktirt; Flgdku, gestreift-punktirt, die Zwischenräume breit, finch gewölbt, fein gerunzelt, hinterwärts stachelig; Schenkel mit einem deutlichen.

scharfen Zahne. — Arnsberg, Wien. 7. 0. tibialis Schönh. 11/4". Eif., schwarz, etwas glänzend, oben fein weisslich behaart, unten beschuppt, Fhr.wurzel, Schienen u. Füsse röthlichgelb, Flgdkn. bläulich; H.schild vor d. Sp. tief eingeschnürt, fein u. dicht punktirt, mit einer M.rinne u. beiderseits mit einem stumpfen, undeutlichen Höckerchen; Flgdkn. mässig punktirt-gestreift, mit sehr fein gerunzelten Z.räumen; Schenkel mit einem kleinen, undeutlichen Zähnchen. - Sehr selten.

- b. H.schild vor d. Spitze zwar etwas eingeschnürt, der V.rand aber nur merklich aufgebogen.
- 8. C. obscurecyaneus Schönh. 11/4". Schwarzblau, die Flgdkn. blau, die U.seite ziemlich spärlich grau beschuppt; H.schild vor d. Sp. etwas eingeschnürt; der V.rand aber nur merklich aufgebogen; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume kaum doppelt so breit als d. Streifen u. wenigstens die aussern deutlich gewölbt, an d. Sp. der Flgdkn. runzelig gekörnt; Schenkel undeutlich gezähnt. - Oestreich.
- 9. C. cyanopterus Redt. 11/2". Blau, U.seite u. Beine dunkler, die Brust sehr dicht weiss beschuppt; Rüssel dünn, fadenf., fast die H.hüften erreichend; H.schild am Grunde viel breiter als lang, von d. M. nach vorn schnell u. stark verengt, dicht u. stark punktirt, mit einer ganz durchlaufenden M.furche u. beiderseits mit einem kleinen, undeutlichen Höckerchen; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.räume mehr als 3mal so breit als d. Punktstreifen, die innern fein lederartig gerunzelt, die äussern gekörnt, die Körner vor d. Sp. der Figdkn. in kleine scharfe Höckerchen vergrössert; V. schenkel mit einem kleinen Zähnchen, die M.- u. H. schenkel mit einem grossen spitzen Zahue. — Oestreich.

10. C. ignitus Germ. 11/3". Schwarz erzfarbig, fein grau behaart; H.schild tief punktirt, mit einer schwachen M.rinne u. einem schwachen Höckerchen beiderseits; Flgdkn. blau, punktirt-gestreift, an d. Sp. stachelig, die Z.räume ge-runzelt; H.schenkel gezähnt. — Selten.

11. C. suturellus Sch. 1". Kurz-eif., gewölbt, schwarz, unten, besonders unter d. Schultern dicht weiss beschuppt; H.schild breiter als lang, dicht u. stark punktirt, mit einer M.furche u. beiderseits einem kleinen, spitzen Höckerchen, vorn leicht eingeschnürt, unten am V.rande röthlich; Flgdkn. blau, glänzend, punktirt-gestreist, die Zräume flach, fein gerunzelt, die Naht schwarz, an der Basis dicht weiss beschuppt. — Thüringen.

B. Flgdkn. ohne ihre Behaarung schwurz oder braun, äusserst selten

schwarz mit etwas bläulichem Schimmer.

3. A.rand der Schienen etwas vor d. M. mit einem grossen Beckigen Zahne, vor demselben bis zur Spitze schief ausgeschniften u. mit einer Reihe von Borsten besetzt.

12. C. pubicollis Schönh. 1—11/4". Schwarz, unten dicht mit runden, oben spätlicher mit kleinen, länglichen Schüppchen bedeckt, die M.linie u. die Seiten des H.schilds, die Naht der Flgdkn., mit Ausnahme eines dunkeln Flecks in threr Mitte, verschiedene Stricheln u. ein gewöhnlich aus 3 Fleckchen zs.gesetzter grösserer Fleck in d. M. jeder Flgdke, dichter beschuppt; H.schild vor d. Sp. nur sehr schwach eingeschnürt, an d. S. kaum gehöckert; Schenkel zahn-

bes od. nur mit einem ganz kleinen Zähnchen. — Sehr selten.

13. C. viduatus Gyll. 11/4". Schwarz, matt, etwas flach gedrückt, Beine rothbraun; H.schild vor d. Schildchen mit einem tiefen Grübchen, sehr undeutlich gerinnt, die Rinne besonders vorn meist beschuppt, an d. S. ohne Höcker; Flgdkn. leicht gestreift, ein Fleck an d. S., ein 2ter mondf. an d. Sp. u. die U.seite des Krprs. dicht weiss beschuppt; Schenkel gezähnt. — Selten.

B. Schienen an d. Sp. etwas erweitert u. abgerundet, gewöhnlich auch mit Borsten besetzt, aber nie ober d. Sp. zahnf. erweitert. I. Schenkel ungezähnt.

1. Flydkn, pechbraun, ihre Spitze roth gesäumt.

14. C. querceti Gyllh. 3/4". Pechschwarz, die Flgdkn. pechbraun, ihre Spitze sowie Schienen u. Füsse röthlichgelb, unten dicht, oben nur sehr fein u. spärlich weisslich beschuppt; H.schild viel breiter als lang, nach vorn stark verengt, vor d. Spitze eingeschnürt, der V.rand aufgebogen u. gewöhnlich röthlich, die Scheibe dicht u. stark punktirt, ohne deutliche M.rinne, die Seiten mit stumpfen Höckerchen; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume runzelig punktirt, die Naht am Grunde dichter weisslich beschuppt; Schenkel ungezähnt. — Schr selten.

15. C. apicalis Gyll. 3/4". Eif., schwarz, unten dichter, oben spärlicher weisslich beschuppt, der Spitzenrand d. Flgdkn., Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun; H.schild beiderseits mit einem schwachen Höcker, an d. Sp. tief eingeschnürt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Naht an der Wurzel weiss beschuppt; Schenkel unten mit einem zahnf. Haarbüschel. Oft ist auch d. V.rand d. H.schilds, manchmal die ganzen Flgdkn. u. ein grösserer od. kleinerer Theil der Schenkel röthlich gelbbraun. - Selten; Oestreich.

## 2. Flgdkn. einfarbig roth od. gelbbraun.

 C. rubescens Sch. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Kurz-eif., pechbraun, oben spärlich, unten dichter weisslich behaart, Fhlr., Rüsselspitze, Flgdkn. u. Beine rostroth; H.schild quer, dicht punktirt, mit 2 schwachen Höckern, an d. Sp. eingeschnürt, hinten mit einer kurzen M.furche; Flgdkn. gekerbt-gestreift, mit breiten, ebenen, fein gerunzelten Z.raumen, u. mit einem dichter weiss beschuppten Fleck am Schildchen. - Oestreich.

17. C. consputus Germ. 1". Eif., schwarz, unten dicht, oben ungleichmässig weisslich beschuppt, Rüssel, Flgdkn. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild quer, hinten in d. Mitte tief eingedrückt, beiderseits undentlich gehöckert; Flgdkn. mit feinen, kaum punktirten Streifen, die Wurzel d. Naht weiss beschuppt. - Halle.

3. Flydkn. einfarbig schwarz. n. Flydkn. mit einem weiss beschuppten Fleck auf der Wurzel der Nuht.

18. C. cochleariae Gyll. 3/4". Schwarz, gewölbt, oben sparsam gran behaart, die Brust dicht weiss beschuppt; Il.schild vor d. Spitze breit u. tief quer eingedrückt, hinten 2buchtig, tief aber nicht dicht punktirt, in d. M. undentlich gerinnt, beiderseits mit einem stumpfen Höckerchen; Flgdkn. an den Schultern gerundet, tief punktirt-gestreift, die Z.räume etwas gerunzelt, die Naht an der Basis etwas niedergedrückt n. dicht weiss beschuppt. — Nicht selten. 119. 0. atratulus Gyll. 1". Eif., schwarz, etwas glänzend, oben dünn, unten dicht, mit weisslichgrauen Schüppchen besetzt; H.schild tief punktirt, hin-

ten in die Quere gewölbt, beiderseits mit einem sehwachen Höcker, in d. M. mit einer kurzen M. furche; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, am Schildchen mit einem

schwachen, weisslich behaarten Fleck. - Selten.

erte allien v

20. C. ericae Gyll, 1". Schwarz, zuweilen gelblichgrün bestäubt, die Naht an der Basis u. der Brust weiss beschuppt, Fhlr., Beine u. der sehr lange u. dünne Rüssel röthlich; H.schild mit erhabenem etwas ausgerandetem V.rande, körnig punktirt, in d. M. kaum gerinnt, beiderseits mit einem lückerrchen; Figdkn. viel breiter als das H.schild, mit vorstehenden Schultern, tief punktirt-gestreit, die Z.raume hockerig gerunzelt u. mit grauen Harchen in Reihen besetzt, die Naht zuweilen von der Basis bis zur Mitte weiss beschuppt. - Nicht selten.

.21. C. topiarius Germ. 2-2'/4". Schwarz, matt, unten sehr dicht, oben spärlich u. etwas scheckig beschuppt, Fhir., Schienen u. Füsse od. die ganzen Beine rostroth; H.schild am Grunde in d. M. mit einer sehr tiefen Grube, vor d. Sp. sehr stark eingeschnürt, der V.rand sehr stark aufgebegen, die Seiten in der Mitte mit einer kleinen erhabenen Querlinie; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume schwarz u. grau gewürfelt, die Naht bis auf den weissen Fleck am Grunde gewöhnlich braun; Schenkel vor d. Sp. mit einem kleinen, zahnf. Haar-Oestreich.

22. C. macula-alba Hbst. 13/.—2". Schwarz, matt, unten sehr dicht, oben spärlicher u. gleichmässig behaart, Fhlr., Schienen u. Füsse rostroth; Il.schild am Grunde ohne Grube u. an d. S. ohne Hücker, vorn sehr stack eingeschurt, mit einer dicht weiss beschuppten M.linie; Flgdkn. punktirt-gestreift, auf den flachen Z.räumen mit 3 m. oder w. regelmässigen Reihen weisser Schüppehen, einem weissen Fleck am Grunde der Naht, einem andern in d. M, des S.randes

u. gewöhnlich noch mit einem sehr kleinen vor d. Sp. - Selten,

b. Fladkn. mit einem weissen Streifen über die Naht, der wenigstens thre Mitte erreicht. (Vergl. Nr. 20.)

23. C. albo-vittatus Germ. 11/2". Schwarz, ohen spärlich, unten dicht beschuppt, Schienenspitze u. Füsse gelbbraun; H.schild vor d. Sp. sehr stark eingeschnürt, mit stark aufstehendem V.rande, die Seiten abgerundet, ohne Höckerchen, die M.linie u. gewöhnlich eine kurze Linie a. d. S. dichter weiss beschuppt; Figdhn, punktirt-gestreift, die Z.räume ziemlich regelmässig gereiht-beschuppt, ein Fleck am Grunde der Naht, der bis zu ihrer Mitte hinabreicht, der 2te, 6te, 10te u. 11te Z.raum viel dichter weiss beschuppt. - Mähren, Oestreich.

24. C. suturalis F. 1". Schwarz, matt, unten sehr dicht weiss beschuppt, oben graubraun behaart, die M.linie des H.schilds, Naht u. S.rand der Flydkn. dicht weissschuppig, Fhlr.wurzel u. Beine rostroth; V.rand des H.schilds mässig

aufgebogen, der S.rand ohne Höcker. - Selten.

c. Flgdkn. gleichmässig behaart, ihre Naht ohne deutlichen Fleck, an der Wurzel u. selten nur wenig dichter behaart als der übrige Theil der Fladkn.

a. Z.raume der Punktstreifen auf den Flydkn, vor d. Spitze

mit kleinen Höckerchen.

aa. H.schild stark u. tief punktirt, die Punkte auf d. Scheibe nicht gedrängt, durch schmale, glänzend glatte Zräume von einander getrennt,

L. C. Contractus Marsh. 1/2-3/4". Schwarz, glänzend, unten sehr dicht, de de geben spärlich, mit haarf. Schüppchen besetzt; H.schild vor d. M. verengt u. ein-Allar geschnürt, mit m. od. w. deutlicher M. furche u. einem schwachen Höckerchen beiderseits; Flgdkn. etwas blau od. grünlich glänzend, mit schwielenartig vorragenden Schulterecken, tief punktirt-gestreift, die Z. faume gerungelt, mit einem Reihe von feinen, grauweissen, haarf. Schüppehen u. vor d. Spitze mit kleinen, Reihe von feinen, grauweissen, naar spitzen Höckerchen. — Nicht selten.

All was florifing The whole H. schild fein u. sehr dicht punktirt, die Punkte enge 223 mm hand brank Uffur aneinander gedrängt.

aa. Flydkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume wenig breiter als die Streifen u. schwach gewölbt.

26. C. nanus Sch. 1/2". Länglich-eif., schwarz, oben fast eben so dicht wie unten, auf den Flgdkn. reihenweise mit weisslichen Schüppchen besetzt; H.schild vor d. Sp. stark eingeschnürt, mit stark aufgebogenem V.rande, seichter M.furche u. einem deutlichen Höckerchen beiderseits. - Selten.

ββ. Flgdkn. punktirt-gestreift, d. Streifen fein, d. Z.räume margino silat bab is bell mehr als doppelt so breit, flach, fein gerunzelt.

mehr als doppelt so breit, flach, fein gerunzett.

27. 0. assimilis Payk. 1—1½". Schwarz, schwach metallglänzend, unten ziemlich dicht, oben spärlich mit haarf. Schüppchen besetzt; H.schild vor d. M. stark verengt u. eingeschnürt, mit aufstehendem V.rande, einer seichten, vorn u. hinten mehr vertieften, dichter beschuppten M.furche u. mit einer kleinen, erhabenen Querlinie beiderseits, fein u. selr dicht punktirt; Flgdan, um ½, länger als zs. breit, mit schwachen Höckerchen vor d. Spitze u. feinen, spärlichen, die Grundfarbe wenig verändernden Schüppchen. — Nicht selten auf Reps.

29. 6. syrites Germ. 1½". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber rein schwarz, nicht metallglänzend, oben viel dichter, mit haarf. Schüppchen bedeckt, so dass der Käfer ein graues Ansehen erhält, die Flgdan. sind nur wenig länger als zs. breit die Höckerchen vor d. Sp. deutlich. Der Rüssel ist lang u. dünn u. reicht

breit, die Höckerchen vor d. Sp. deutlich. Der Rüssel ist lang u. dunn u. reicht

wie bei der vorigen Art über die M.hüften hinaus. - Nicht selten.

29. C. austerus Sch. 1-11/3". Eif., schwarz, etwas glänzend, unten dicht, oben sparsam grau beschuppt; H. schild kurz, quer, vor d. M. schnell verengt u. tief quer eingedrückt, mit aufstehendem, leicht ausgerandetem V.rande, einer in d. M. etwas unterbrochenen M.rinne u. beiderseits einem kleinen Höckerchen, an d. S. u. in d. M.rinne dichter weiss beschuppt; Flgdkn. mehr als 3mal so lang ols d. H.schild, an d. Seite nicht erweitert, oben gewölbt, mit kleinen, grauen Schüppchen gesprenkelt, deutlich gestreift, in d. Streifen undeutlich punktirt, die Z.räume flach, an d. S. u. hinten mit spitzigen Höckerchen, - Kassel.

8. Z.ribme d. Punktstreifen durchaus gerunnett, ohne Höckerchen vor d. Spitze.

an. H.schild an d. S. ohne Höckerchen. aa. Flgdkn. sehr fein gestreift, die Z.raume breit u. flach, mit haarf. Schüppehen in 3 bis 4 Reihen dicht besetut, so dass die feinen Streifen hier u. da fast onna verschwinden.

30. C. arator Sch. 11/4". Schwarz, oben weissgrau hehnart, unten ziemlich dicht weissgran beschuppt; H.schild vor d. Sp. stark eingeschnürt, mit aufatchendem V.rande u. einer nur vorn n. binten angedeuteten M.rinne; Flgdkn. sehr fein gestreift. - Oestreich.

> BB. Figdkn. tief gestreift, die Streifen breit, ihre Z.raume nur wenig breiter u. mit 2 m. od. w. regelmässigen Reihen grauweisser, länglicher Schüppchen besetzt.

31. C. pulvinatus Gyll. 3/4-3/4". Kurz-eif., schwarz, unten ziemlich dicht, Kopf u. H.schild feiner u. spärlicher beschuppt; H.schild vor d. Sp. stark eingeschnurt, mit hoch aufgehogenem V.rande, nur am Grunde deutlicher M.rinne u. aebr achwachen, fast unbemerkbaren Höckerchen an d. S.; Flgdkn. mit stumpf vorragenden Schulterecken, tief gestreift, die Streifen breit, ihre Z.raume nur wanig breiter u. mit 2 m. od. w. regelmässigen Reihen grauweisser, länglicher Schüppehen besetzt, die Nabt an d. Wurzel dicht weiss beschuppt. — Selten.

32. O. achilleae Sch. '/."'. Dem Vorigen sehr ähnlich, nur kleiner, mehr länglich, das H.sehild kürzer, vor d. Sp. wenig eingeschnürt, der Vraud mässig nufgebogen, die Mrinne der ganzen Länge nach deutlich, die Figdkn. an den Schultern abgerundet, die Naht am Grunde nicht diebter behaart. - Selten.

> bb. H.schild beiderseits mit einem kleinen aber deutlichen. queren Höckerchen. aa. Beine gans schwars.

33. 0. floralis Payk. 3/4". Ganz schwarz, oben diebt grau, die Naht etwaa beller bebaart, unten grauliehweiss beschuppt; H. schild vor d. Sp. atark eingeachnurt, mit aufstehendem V.rande, hinten tief 2buchtig, beiderseits mit einem kleinen aber deutlich erhabenen, queren Höckerchen u. mit schwacher, vorn u. hinten etwas tiefern M.rinne; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume schmal,

etwas gewölht. — Auf Kreuzblumen, sehr häufig. 34. 0, depressicellis Sch. "/." Wei d. Vorige, das H.schild jedoch kürzer, vora mehr verengt, hinten nicht buchtig, sondern gerade abgestnizt, dio M.rinae

nur voru angedentet; Flgdkn. ohne heller beschuppte Naht. — Selten. \*\*33. 0. \$e\$osus Sch. '/\*''. Elf., sekwarz, oben mit spärlichen weissen Börst-chen, nuten mit weisslichen Schüppchen; Rüssel kaum so lang als Kopf n. II.schild, gebogen; H.schild so lang als breit, dicht punktirt, beiderseita mit einem sehr achwachen Bockerchen, an d. Sp. breit u. tief eingeschnürt; Flgdkn. tief punktirt-

gestreift, die Zräume wenig gewoldt, fast glatt. — Seltenz, unten n. an d. S. 36. 0. coawzi Goldis Sch. 1/4". Eft., gewollts, bebvarz, unten n. an d. S. dicht, oben spärich weissieh beschappt; II.schild quer, gewollts, beiderseis mit einem sehr schwachen Höckerchen, der V.rand wenig aufgebogen, die Sebeibe oben M.farche, binten uief Beschleift, der mittlere Lappen ausgespialt; Figkha. breit, gestreift, die Streifen schwach punktirt, die Z.räume gewölbt, sehr fein lederartig gerunzelt. - Selten.

ββ. Die ganzen Beine oder blos die Schienen u. Füsse roth od. gelbbraum.

200

37. C. posthamus Germ. 1/4". Eif., achwarz, unten dicht, oben spärlicher grau beschuppt, Schienen u. Füsse röthlichbraun; H. schild quer, beiderseits mit einam undeutlichen Höckerchen, vorn eingesehnürt, mit wenig erbabenem Rande, hinten mit einer kurzen M.forche; Flgdko. punktirt-gestreift, mit schwach gerunzelten Z.räuman. - Schen.

38. C. pumilio Gyll. 1/,". Kurz-eif., pechhrann, weisa heschuppt u. mit kurzen Börstchen sparsam besetat; Rüssel so lang als der halbe Krpr., dunn, stark gebogen, sehr fein gestraift, röthlichbraun, glänzend; H.schild sehr korz, vorn tief eingeschaurt, mit hoch aufstebendem V.rande, in d. M. stark quer gewölht; beiderseits mit einem undeutlichen Höcherchen u. hinten mit einem langlichen Grübchen; Flgdkn. viel breiter als d. H.sehild, kanm länger als breit, sehi gewölht, fast kagelf., tief punktirt-gestrelft, mit schmalen, etwss runzligen Z.ranmen. - Glatz, Sachsen.

39. C. sphaerion Sch. 3/4". Eif., schwarz, etwas glanzend u. mit weisslichen Schungchen sperlich hesetzt. Fhlr wurzel. Schienen u. Füsse röthlich gelbbrann; Rüssel so lang als das H.schild, dicht runzelig punktirt; H.schild breit, wenig gewölht, dicht punktirt, heiderseits mit einem schwachen Höcker, an der Spitze eingeschnürt; Flgdkn. mässig punktirt-gestreift, mit gewölbten, gerunzel-

ten Z.raumen, - Oestreich.

40. C. pyrrherhynchus Marsh. 1". Eif., schwarz od. schwarzbraun, matt, unten dicht, ohen sparsnm weiss beschuppt, Rüssel röthlich, glansend, Schienen blass rothliebgelb; H.schild quer, fein punktirt, vorn tief eingeschnurt, mit müssig erhabenem, leicht ausgerandetem V.rande, ohne M.rinne u. beiderseits mit einem sehr undentlichen Höckerchen; Flgdkn. tief gestreift, die Streifen undeutlich punktirt, mit gewöllten, reihenweis mit weissen Schüppchen besetzten Z.raumen. -Coblenz.

- II. Schenkel wenigstens an den H beinen m. od. w. deutlich gezähnt. 1. O.seite des Käfers gleichförmig behaart, die Naht d. Flydke. am Grunde mit einem deutlichen weissen Fleck,
  - a. H.schild mil einer kleinen, queren, scharfkantigen Erhabenheit beiderseits.
- 41. C. denticulatus Schrank. 11/3". Pechschwarz, unten mit runden, oben mit haarf., granbraunen Schuppen dicht besetzt, ein grosser Fleck an d. Wurzel der Naht u. ein kleiner oft fehlender an deren Spitze gelblichweiss heschuppt; H. schild vor d. Sp. stark eingeschnürt, mit stark aufgebogenem V.rande, an der Seite mit einer kleinen, queren, scharfkantigen Erhabenheit u. einem tiefen Grüb-ehen in d. M. des H.randes; Flgdkn. fein gestreift, die Z.raume flach, vor d. Sp. mit stark vorragenden Höckerchen; Schonkel dentlich gezähnt. - Ziemlich selten,

#### b. H.schild belderseits mit einem kleinen runden Höcker. a. Beine gans schwars.

42. C. grypus Hhst. 1'". Schwarz, matt, unten grau heschuppt, die Flgdkn. grau gescheckt, ihre Naht an der Basis weiss heschuppt; H.schild vor d. Spitze mässig eingeschnürt, mit aufstehendem V.rande u. mit einer kurzen M.furche am Grunde; Flgdkn. fein gestreift, mit sehr fein gerunzelten Z.raumen. - Solten.

dicht 43. 0. pruni Sch. 11/3". Eif., schwarz, matt, oben spärlich braun, unten dicht weiss beschuppt; Stirn eben; Hachild breiter als lang mit einer tiefen, ad. M. otwess unterbrochenen M.furche, beiderseits mit einem löcker, vorn eingeschnürt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume dicht lederartig gerunzelt, die Ninht mit einem weissen Fleck an d. Sp. u. einem am Schildehen, dieser hinten von einem schwarzen Fleck begrenzt. - W.deutschl.

#### B. Schienen u. Füsse rothbraun.

44. C. resedae Marsh, 11/4". Etwas flach, unten dicht gelblich beschuppt; Flgdkn. durch blassgelhe Schuppen gescheckt, ihre Naht an der Basis mit einem gelblich beschuppten Längsfleck; H.schild dicht punktirt, in d. M. der Quere nach gewölht, mit einer deutlichen M.rinne; Flgdkn. schmal punktirt-gestreift, an den Seiten n. hinten deutlich stachelig. - Am Rhein.

# Nur die Füsse geibbraun. (Vergl. Nr. 55.)

45. C. glaucinus Sch. 13/, - 2". Knrz-eif., schwarz, oben spärlich u. nngleich, an d. S. n. unten dicht grauweiss beschuppt, Fhir, u. Füsse gelbbraun; H.schild auf d. Rücken ziemlich flach, fein n. dieht punktirt, mit einer M.furche, beiderseits mit einem starken, spitzen Höcker, vorn schnell verengt n. leicht eingeschnürt; Flgdkn. mässig punktirt-gestreift, mit ziemlich ebenen, dicht gernnzelten Z.räumen u. mit einem weissheschuppten Fleck an d. Sp., der 9te Z.ranm von der Naht an reihig gekörnt. — Bayern. 46. C. tarsalls Sch. 11/1,". Eif., schwarz, etwas glänzend, oben kann,

anten spärlich grau beschuppt, Fhlr.wurzel u. Füsse gelbhrann; H.schild dicht and deutlich punktirt, mit einer schwachen M.rinne, einem Höcker beiderseits,

erhabenem V.rande u. einer weissbeschuppten Linie vor dem Schildchen: Flødkn. fein punktirt-gestreift, mit ebenen, gereiht-punktirten Z.raumen; an der Spitze stachelig, die Naht am Schildchen weiss beschuppt, - Selten.

c. H.schild ohne Höckerchen a. d. S.

47. C. marginatus Payk. 11/3-11/3". Schwarz, matt, unten dicht weiss beschuppt, oben mit graubraunen, haarf. Schüppchen bedeckt, ein eif. Fleck an der Wurzel der Naht u. der S.rand der Flgdkn. weiss beschuppt; H.schild viel breiter als lang, sehr dicht u. fein punktirt, in d. Mitte des H.randes mit einem tiefen Grübchen, der V.rand schr stark aufgebogen, die S.ränder ohne Höcker; Flgdkn, fein gestreift, die Z.räume flach, die äussern von ihnen vor d. Sp. mit kleinen, spitzen Höckern besetzt. - Nicht selten.

1 48. C. punctiger Schönh. Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber nur 1" lang,

oben nur spärlich behaart, daher mehr schwarz erscheinend, die Seiten des H.schilds mit einem sehr kleinen, stumpfen Hockerchen. — Selten.

49. C. borraginis F. 11/3 — 11/3 ". Kurz-eif., etwas gewölbt, schwarz, matt, aberall dicht grau beschuppt, Fhir. u. Füsse röthlich; H.schild kurz, vorn plötzlich um die Hälfte schmäler als hinten, vor d. Sp. tief eingeschnürt, undeutlich punktirt, mit deutlicher M.rinne; Flgdkn. fein gestreift, die Streifen undeutlich punktirt, mit ebenen, sehr fein gerunzelten Z.räumen, die Wurzel der Naht mit einem länglichen, weiss beschuppten Flecken. - Selten.

> 2. O.seite verschieden gezeichnet; Flgdkn. entweder scheckig beschuppt od. mit vielen weissgrauen Linien u. Stricheln od, mit mehreren scharf begrenzten Flecken od. Binden, die Basis der Nuht fust immer dichter weissgrau beschuppt od. behaart.

a. V.rund des H.schilds un d. Seite deutlich gekerbt oder gezähnt;

Fladkn. nach aussen u. an d. Sp. stachelig.

50. C. echii F. 2-21/2". Schwarz, unten dicht weiss, oben fein graubraun, der H.rand des H.schilds u. 3 Längslinien auf diesem, sowie viele verworrene Linien u. Strichelchen auf d. Flgdkn. weissgrau beschuppt. - Auf Echium vul-

gare, nicht selten.

- 51. C. radula Sch. 2". Pechschwarz, ungleichmässig weiss- u. braungrau beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsse rothbraun: H.schild mit 3 weisslichen Längslinien, vielen kleinen stachelartigen Höckerchen an d. S., u. nach d. S. hin stark gezähntem V.rande; Flgdkn. mit weissen u. rostfarbigen Schüppchen scheckig besctzt, fein gestreift, die Z.räume tief punktirt, beiderseits fein erhaben gerandet, die äussern mit erhabenen, schuppenartigen, scharfen Höckerchen.
  - b. V.rand des H.schilds einfach; Flgdkn. ohne Stacheln.
  - a. H.schild nach vorn bedeutend verengt, vor d. Sp. stark eingeschnürt, der V.rand hoch aufgebogen,
  - aa. Seiten d. H.schilds in d. M. mit einem kleinen, stumpfen Höcker.
- aa. U seite des Krprs., sowie die Seiten des H schilds u. der Flgdkn. sehr dicht weiss beschuppt, die schwarzen Höckerchen an d. S. des H.schilds ganz od, grösstentheils von

der weissen Beschuppung umschlossen.

52. C. Andreae Germ. 12/3". Schwarz, Fhlr. u. Füsse gelbbraun; Seitenhöcker des II.schilds länglich, mit gekerbter Kante, nicht ganz von der scharf begrenzten, schneeweissen Beschuppung umschlossen, seine Scheibe mit einer deutlichen M.rinne; Flgdkn. mit einem grossen, weissbeschuppten, kreuzförmigen Fleck an der Basis der Naht, mit einem zweiten etwas veränderlichen an d. Sp. derselben u. mit einer nach innen unterbrochenen Querbinde beiderseits in der S.deutschl.

53. C. litura F. 11/3-11/2". Schwarz, Fhir. u. Füsse gelbbraun, die Höckerchen an d. S. des H.schilds stumpf kegelf., ganz von der weisslichen Beschuppung umschlossen; Flgdkn. weiss beschuppt, ein unregelmässig zackiger Umkreis um d. Schildchen u. ein Fleck vor d. Spitze einer jeden unbeschuppt, schwarz-

braun. - Selten.

ββ. Die weisse Beschuppung d. U.seite reicht auf d. H.schilde nicht über die S.höcker hinauf.

\* Schenkel u, Schienen schwarz, Füsse gelbbraun

Beine mit Ausnahme der röthlichen Füsse schwarzbrann, die Wurzel d. Schenkel 

uer dem an urtumer omstelligen und schlende eine Antiengender zeite in d. ib. desselben u. in kleiner, gewöhnlich doppeller od, 3ficher Fisch, mile am Grunde neben der Nath weissbeschappt. — Seiten, — Seite u. flach, hinten mit erhabenen Körnern. - Nicht selten.

\*\* Schenkel schwarn, Schienen u. Füsse gelb- oder rothbraun; Naht der Figdkn. in d. M. mit einem länglich 4eckigen dunkten Fleck.

56. C. rugulosus Hbst. 1". Knrz-eif., hrannlichschwarz, matt, Fhlr., Schienen u. Füsse gelbhraun; H.schild, kurz, quer, heiderseits mit einem Höcker, vorn stark eingeschnurt, hinten kaum vertieft, seine Scheibe mit 3 grau beschuppten Längslinien; Flgdkn. mit m. od. w. deutlichen, weisslich beschuppten, zerstreuten Stricbeln u. Punkto. - Schen.

77. Schienen u. Füsse, meist auch die Fhir. röthlichgelb.

57. C. campestris Sch. 11/4-11/2". Kurz-eif., srbwarz, matt, nnten dicht, oben mit grauen u. schwarzbrannen, haarf. Schüppehen fleckig bedeckt, 3 m. od. w. deutliche Langslinien auf d. H. schilde, ein Slappiger Fleck in d. Schildchengegend, dessen aussere Lappon sich als eine dunne, gehogene Binde zur Mitte d. S.randes fortsetzen, wie auch d. Sp. dichter weiss beschuppt, die Mitte d. Naht mit einem länglichen, schwarzbraunen Fleck, die Beine gleichmässig beschuppt, die Schienen u. Füsse rothbraun; H.schild am V.rande nur mässig eingeschnürt, hinten mit einer M.furche. - Auf Krenzhlumen, häufig.

58. C. chrysanthemi Germ. Dem Vorigen ausserst ahnlich, das H.schild ist nur binter dem stark aufgehogenen V.rande stark eingeschnürt n. besitzt hei reinen Stücken nur eine hell heschuppte M.linie. - Nicht selten.

39. C. figuratus Sch. 1-1/. Wie der Vorige, nur tiefer sehwarz, das H.schild kürzer und gewöhlter, mit 3 deutlichen, weiss beschuppten Längslinien,

nachina kurzer ung gewoniter, mit 3 octulieria, wens soescuppten Langsmeth, die Fligdin. linger, ein Statiger en der Basis d. Nabt, mehrere Picken an d. S. u. d. Sp. weiss beschuppt, die in d. M. schwaer. — Freissen, Rassel. 60. O. triangdum Sch. 1/4". Langlich-eff, schwart gewoldt, schwarz, matt, naten dieht weiss heechappt, Phirr, Schipona n. Päue dunkel gelihrang Hacklid etwas Muzer als breit, bederzeits mit einem Blocker, vorn deutlich einem Stocker, vorn deutlich einem S geschnürt, die S.- n. die M.linie weisslich; Flgdkn. 2mal so lang als d. H.schild, massig punktirt-gestreift, weisslich gescheckt, der Vordertheil der Naht u. oine mit dieser zs.hangende, nach vorn gehogene Querbinde über d. M. dicht weiss beschuppt, - Sachsen,

#### bb. Seiten d. H.schilds ohne Höcherchen,

61. C. crucifer Ol. 13/4-2". Schwarz, U.seite dicht weiss beschappt, die Füsse rostrath, O.seite mit grauen u. schwarzbraunen baarf. Schüppehen dicht besetzt, die Seiten des H.schilds, ein grusser, kreuzf. Fleck an der Wurzel der Naht, ein bindenf. nach innen erweiterter Fleck in d. M. des S.randes n. die Sp. der Flgdkn, dicht weiss heschuppt. - Nicht selten.

62. 0. asperifoliarum Kirhy. 1-11/4". Schwarz, unten dicht weiss, oben spärlicher grau u schwarzhraun heschuppt, Schienen u. Füsse rothhraun; Figdha. dunkchraun, ihre Spitze, eine Makel auf der Nati nahe an der Wurzel, n. eine gewöhnlich aus 2 od. 3 kleinen Fleckeben zs.gesetzte an d, Seiten in der Mitto weiss beschuppt, - Nicht selten,

β, H.schild vor d. Spitze nur leicht eingeschnürt, der V.rand nur schwach erhaben.

aa. H. schild fast so lang als breit.

63. G. melanostictus Mersh 17. Mapfleb-eit, schwach gewöhlt, ief sedwart, nette often wies heichsphy, dem gegrenkelt, Pässe gelbbrau; Hachdid kann breiter als lang, mit einer Mafsche, beiderasits mit einem Höcker, der Spitzenrand natherbrechen erhaben, die Seiten un. die Millei dichert besebappt; Pfgdka, panktirt-gestrefft, ein schiefer Fisck an der Schulter, die Spitze n. die Nahweis, eltetere in d. M. mit einem sehwerzen Fisck. — Solten wie der Nah weiss, lettere in d. M. mit einem sehwerzen Fisck. — Solten wie der Schulter, die Spitze n. die Nah weiss, lettere in d. M. mit einem sehwerzen Fisck. — Solten wie der Schulter, die Spitze n. die Nah weiss, lettere in d. M. mit einem sehwerzen Fisck. — Solten wie der Schulter, die Spitze n. die Nah weiss, lettere in d. M. mit einem sehwerzen Fisck. — Solten wie der Schulter, die Spitze n. die Nah weiss eine Schulter die Schulter d

bb. H.schild viel breiter als lang.

64. 0. arquatus libet. 1/2". Schwarz, must, unsten dicht weisnich beschupt, Schienen, Flasse n. Ehl, regibbrum, die Keule der letzeiter siehwärzlich. Hachild vor d. Sp. leicht eingeschoft, mit schwach erhabenen Virnde u. einem dentlichen Shokerchen, die Miluie n. die Seiten weislich beschupt; Flight. ein gestreift, mit ebenen, vor d. Sp. mit leleinen, schwarzen Heckerchen bestätzen Zeitunen brann u. grau scheelig, die vordeer Hälfte der Naht, ein schiefer von der Schulterbeule bis zur Mitte der Scheibe reichender Fleck u. die Spitze weiss beschuppt. — Schr zellen.

> Figdkn. entweder gleichförmig behaart od. beschuppt, oder nur mit einigen schwach angedeuteten Nebelflecken an d. Seite, die Nahtwursel nie grauweiss beschuppt.

8. V.rand des H.schilds an d. S. deutlich gekerbt.

66. C. horridus Pz. 13/m. Pechschwarz, Fhlr., Flgdkn, u. Beine rothbraun; Figdkn. gestreilt, in den Streien schwach punktirt, die Zerämme erhaben n. mit langen, weissen u. schwarzen, aufstechende Borsten u. Stacheln heestst. — Selten.

 b. V.rand des H.schilds einfach (Flgdkn. höchstens an d. Sp. mlt Höckerchen).

a. Alle Schenkel mit einem grossen Beckigen Zahne.

 Flydkn. an d. S. u. vor d. Spitne mit deutlichen, schwarwen Möckerchen.
 C. pollinarius Förster. 13/". Pechschwarz, Fhir. u. Füsse röthlichgelb, ohen mit hraunen u. grauen, dünnen Schüppchen bedeckt, die Seiten d. H.schilds,

oben mit brunnen u. graucu, dünnen Schüppchen hedeckt, die Seiten d. H.schilds, die der Figdkn. u. die Spitze der letztern, wie auch die U. seite dicht grauweiss beschuppt; H.schild beiderzeits in d. M. mit einem starken Höcker u. vor diesem gegen d. Sp. hin stark verengt. — Ziemlich selten,

h. Figlikn. ohne Höckerchen an d. S. u. vor d. Sp., oder sie

and nur sehr undeutlich,

68. C. abbreviatulus Sch. 2-21/4". Pechschwarz, Fhir.geissel u. Füsse

hrann, Usette weisigrau beschuppt, O seite mit grangelhen, da u. dort zu etwas undeutlichen Flecken u. Binden za gedrängten Schüppchen; H. schild ohne S.höckerchen; Flgdkn. fein gestreift, die Z.ratume flach u. eben, - Nicht selten.
69. C. rabbani F. 1½". Schwarz, überall dicht grau, unten etwas beller

hecchippi, Fair, n. Flass gelharan; Hachild vor d. Sp. etwas eingeschnirt, in d. S. undeutlich gehockert, in d. M. des H.randes grübchenarity vertieft; Figdale, mit einem von der Schultes scheid gegen d. M. der Scheide gerichteten, weisibbetechapten Fleck. – Nicht selten 2.

70. 0. algrirostris Sch. 1–11/m. Eif., schwach gewöllt, schwarz, mit

Q. ünguröstris Sch. 1—1/2<sup>nd</sup>. kirl, schwach gewühr, schware, im weisischen Schuppen nugleichnissig beeste, Filt, Schwenn F. liste rostroth; Rissel Sus to Inng als Kopf u. Harchide, gelogen, fen punktier; Hachide breiter Beine Schware, and in the schware schware in the schware schware schware in the schware schwar

B. Schenkel nur mit einem kleinen Zähnchen. an. Flgdkn. heller od. dunkler braung hife i filest .3

271. 0. troglodytes F. 1". Heller od, dunkler braun, unten grauweiss beschuppt, Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun; H.schild ohne S.höckerchen mit 3 weissbeschuppten Längslinien; Flgdkn. gewöhnlich mit schwärzlicher Naht, aufstehenden, weisslichen Börstchen auf den Z.räumen, u. einigen kleinen Stacheln vor d. Spitze. - Haufig.

bb. Flgdkn. schwarz, vor d. Sp. mit kleinen Höckerchen.

72. C. sulcicollis Gyll. 11/3". Tief schwarz, schwach glänzend, unten dicht, 

fein grau beschuppt; H.schild nur wenig kurzer als am Grunde breit, stark u. dicht punktirt, mit deutlicher M.rinne u. einem kleinen, queren S.bockerchen;

Figdkn. gestreift, die Z.räume gerunzelt. - Nicht selten. - 74. C. obsoletus Sch. 1". Eif., etwas flach, schwarz, matt, unten dicht grau, oben braun beschuppt; H. schild mit einer M.rinne, einem Höcker beiderseits u. stark aufgebogenem V.rande; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit gelblich beschuppter Schulterbeule u. einer stacheligen Schwiele vor d. Sp. — Preussen.

- 75. C. neutralis Sch. 3/4". Kurz-eif., bleischwarz, matt, an d. S. n. unten dicht weiss, oben spärlich gran beschuppt; Scheitel mit einer kurzen, erhabenen Linie; H.schild kurz, quer, mit einer M.rinne, einem schwachen Höcker beider-seits u. stark erhabenem V.rande; Flgdkn. kurz, leicht punktirt-gestreift, an der Spitze stachelig. - Oestreich.
  - cc. Flydkn. schwarz, überall gleichmässig runzlig gekörnt, ohne kleine Höckerchen vor der Spilze.
- 76. C. angulosus Sch. 13/. Eif., schwarz, dicht grau beschuppt, Fhlr., Schienen u. Füsse gelbbraun; Rüssel so lang als Kopf u. H.schild, nicht besonders dünn; H.schild kaum breiter als lang, nach vorn etwas kegelf, zugespitzt, dicht punktirt, mit einer M.rinne, beiderseits mit einem Höcker, vorn schwach eingeschnürt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit wenig gewölbten Z.räumen. -Sachsen.
- 77. C. napi Germ. 11/2". Schwarz, matt, unten grau, oben sparsamer bräunlichgrau u. gleichmässig beschuppt, Füsse rothbraun; H.schild wenig breiter als lang, vorn schwach verengt u. kaum eingeschnürt, ohne S.höcker, vorn u. hinten in d. M. eingedrückt; Fledkn. länger als zs. breit. - Selten. 1 Hobelilii

97. Gatt. Rhinoneus Schönh.

Von der Gattung Ceuthorhynchus nur durch einen dicken, kurzen, kaum etwas längern Rüssel als der Kopf, durch etwas vorspringende, von d. H.schilde bei an die V.brust angelegtem Rüssel nicht bedeckte Augen u. durch an d. S. geraden, nicht lappenf. gegen die Augen erweiterten V.rand d. H.schilds unterschieden. — Auf Blumen.

- a. Z.rdume der Punktstreifen auf den Flgdkn. nach hinten mit deutlichen Höckerchen.
- 1. Rh. castor F. 1". Schwarz, Fhlr. p. Beine rostroth; U.seite dicht weiss; die Seiten des H.schilds u. seine feine M.linie weisslich beschuppt, die Figdkn. besonders nach hinten mit kleinen, grauweissen Schuppenslecken gewürselt, ihre Naht an der Wurzel mit einem länglichen, schneeweissen oder weisslichgelben Flecken; H.schild beiderseits in d. M. mit einem stumpfen Höckerchen, stark u. dicht punktirt, die M.linie kaum vertieft; Flgdkn. gestreift, die Streisen an d. S. deutlich punktirt, die Z.räume rauh u. hinten mit vielen kleinen Höckerchen besetzt. - Nicht selten.

2. Rh. bruchoides Hbst. 3/4". Dem Vorigen äusserst ähnlich, nnr kleiner, das H.schild mit deutlicher M.furche, sein V.rand kaum aufgebogen, die Flgdkn. deutlicher punktirt-gestreift, die Z.räume nur mit wenigen, kleinen Höckerchen zerstreut-besetzt, der weisse Fleck auf d. Naht nur sehr klein od, ganz fehlend.

- Selten.

106-106-01

end's bu Z.raume der Punktstreifen auf den Flydkn. gerunselt oder runslig gekörnt.

a. Krpr. eif. od. kurz-eif,; Flydkn. nicht oder nur wenig langer als 28. breit; Schenkel gegen d. Sp. keulenf. verdickt.

3. Rh. pericarpius F. 11/.-11/.". Schwarz, Fhir. u. Beine braun oder rostroth, Useite u. S.rand der Figdkn. dicht weiss beschuppt, O.seite fein grau behaart, die Naht an d. Wurzel mit einem weissen Flecken; H.schild sehr dicht u. stark panktirt, mit einem kleinen, undeutlichen Höckerchen beiderzeits u. einer schwachen M.rinne; Flgdkn. deutlich punktirt-gestreift, die Z.räume fein runzelig - Häufig.

4. Rh. inconspectus Hbst. 11/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, die O.seite mit feinen, grauen u. röthlichen Haaren scheckig besetzt, die Naht an d. Wurzel heller gefärbt, U.seite weiss beschuppt, Fhir. u. Beine gelbbraun; H.schild deutlich gefurcht, beiderseits mit einem kleinen, spitzen Höckerchen. - Selten.

> B. Krpr. länglich od. lang-eif.; Flgdkn. deutlich länger als 28. breit; Beine ziemlich schlank, ihre Schenkel wenig u, mehr in d. Mitte

5. Rh. subfasciatus Gyll. 1-11/4". Eif., gewölbt, schwarz, weiss gesprenkelt, die U.seite u. ein länglicher Flecken am Schildehen weisslich beschuppt, Fhir wurzel, Schienen u. Füsse od. auch die ganzen Beine gelbbraun; R.schild fast walzenf., in d. M. schwach gerinnt, die M.linie u. eine Linie jederseits dichter weisslich beschuppt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume schmal, etwas gerunzelt. - Selten.

1.6. Rh. guttalis Grav. 4/.—1"... Länglich-eif., schwarz, unten dicht grau-weiss beschuppt, oben scheckig, Fhlr.wurzel, Schienen und Füsse gelbbraun; H.schild länglich, ziemlich kegelf., mit 2 undeutlichen Höckerchen u. einer M.furche; Flgdka. punktirt-gestreift, die Naht am Schildchen dicht weiss beschuppt.

- Sehr selten.

5 %

11

16 phá

lik

di

it

7. Rh. albicinctus Schönh. 4,"". Länglich, schwarz, mett, unten dicht weiss beschuppt, Schienen u. Füsse dunkel gelbbraun; H.schild kaum breiter als lang, dicht und tief runzelig punktirt, die Seiten und die M.linie weisslich beschuppt; Flgdkn. mit schmalen, kettenartig punktirten Streifen, ihr Rand, ein Fleck an d. Schulter u. eine Binde nahe d. M. weisslich beschuppt. — Sehr selten.

# 98. Gatt. Poophagus Schönh.

Fhir. in d. M. des Rüssels efgt., mit 7gldgr. Geissel, deren 2 ersten Gldr. läng-lich; Rüssel dünn, fadenf., länger als Kopf u. H.schild zs., mässig gebogen, viel schmäler als der Kopf; Augen schief stehend, kaum vorragend, u. bei zwischen d. V.hüften gelegten Rüssel von einer kleinen, lappenf. Erweiterung d. H.schilds bedeckt, dieses etwas breiter als lang, vor d. Spitze schnell verengt; Schildchen sehr klein; Flgdkn. breiter als d. H.schild u. über die Hälfte länger als zs. breit, an d. S. ziemlich gerade, an d. Sp. einzeln abgerundet, die Afterdecke nicht ganz bedeckend; V.brust mit einer seichten Rüsselfurche u. einem tiefen Ausschnitte am V.rande.

1. P. sisymbrii F. 1-11/2". Länglich, dicht weissgrau beschuppt, die Scheibe des Hischilds bräunlich, mit weisser, etwas vertiefter Milinie; Flgdkn. mit etwas flach gedrücktem Rücken, sein gestreift, bei reinen Individuen mit 5 nicht genau begrenzten dunklern Flecken, von welchen sich ein gemeinschaft-

unten dicht, oben spärlicher grau behaart, die Spitze des Rüssels, Fhlr. u. Füsse rothbraun; H.schild mit einer M.furche, vor der Spitze breit, quer eingedrückt; Fligden. punktirt-gestreift, grun glanzend; Schenkel mit einem kleinen Zahnchen. Selten.

99. Gatt. Tapinotus Schönh.

Fhir. etwas vor d. M. des Rüssels efgt., mit egidgr. Geissel, deren 3 ersten Gidr. langgestreckt, die folgenden 3 fast so breit als lang; Rüssel fadenf., etwas gebogen; viel dünner als der Kopf; Augen seitenständig; H.schild fast so lang als am Grunde breit, voro etwas verengt, der H.rand in d. M. nach hinten etwas erweitert, der V.rand abgestutt; Schildeben kann sichtbar; Figden, breiter als d. H.schild, mit bekerertig verragenden Schultern, um die Hälfte langer als 22. breit, an d. Sp. fast 22. abgerandet, die Hilribsspitze nicht bedeckend; V.brust

orei, in 6. Sp. libs as angerennes, any a companie control of the control of the

#### 100. Gatt. Lyprus Schönh.

Fhir, karz, ziemlich dunn, mit ügldugt, Geissel, deren 2 ersten Gidt. länglich, die übrigen karz: Augen seitemständig; B.schild länger als breit, fast waltenf, an d. S. vor d. 3å. sehwund verweiler, vor d. Sp. leicht eingeschaltet, der V.rauf an d. S. vor d. 3å. sehwend verweiler, vor d. Sp. leicht eingeschaltet, der V.rauf fast unsichtbar; Flgdinn kaum breiter als die Warzel des H.schildt, fast waltenf, beiten angenight, den H.lein ganz bedeckend [Schenkel nigerisht, gegen d. Sp. kaulenf. verdickt; Schienen am d. Sp. gebogen, mit einem großese Hornbaken; Fasse dünn, die 2 estein Glüft, glieich, ziehund, u. zs. nur venig länger als das Klanonglit; Erpr. schmal, walkenf., mit verkürsten Flügeln. — Anf Wasserpflangen.

1. L. cylindrus Payk. 11/6—11/10. Schwarz, dicht grau behaart, Fhirgeissel, Schienen n. Fürse rothbrann; Ilschild fatt länger als hreit, die Seiten u. der Il.rand gerade; Flgdus, kunn breiter als d. Hachlid, aber fast 3mai so lang, fein gestreilt, vor d. Sp. stark as gedrückt, an d. S. diehter u. heller beschappt.—Auf Wasserpflanzen, riemlich selten.

### 101, Gatt. Rhytidosomus Schönh.

Falt, chivas vor d. M. d. Russels offer, mit Spidreg, Geissel, deren weine 2 Glot. Inspile; Russel gebogen, Indeed., fast linger alk Kopf t. Hachbil zs.; Angen seiseastandig, nicht vorragend; Hachbil am Grunde vich kreiter als lang, nach vorn verengt; Schülechen kann sichthar; Flügden, wie hreiter als das Hachbil a. nur wenig länger als zs. breit, von des stumpfw. vorragenden Schultern gegen d. Sp. stark verengt, hoch gewöhlt, and . Spitze einzeln schwarbe abgermeit; Vårnst am Vrande zur Aslinshme des Rüssels ticf ausgeschnitten, zwischen der Vhötten ohner Forche.

 R. globulus Hbst. \*/.". Schwarz, die Seiten der Brust u. gewöhnlich auch ein Theil der Jahn vereis heechtppp; Il.gehild stark a. dieht punktirt, der V.rand etwes aufgehogen; Figdkn. tief gelurcht, in d. breiten Farchen punktirt, die Z.faume schmal, der Linge nach von kleinen, erhabenen Körnchen nachen. — Auf der Zitterpappel, nicht selten.

i. Fitz. gekniet, in d. M. des mässig langen, runden Bässels efgt, mit Spläre, Geissel u. 3. -gleigem, od. geringeltem Endenopfe; Figlish. den H.ielb enissed, gons bedeckend od. die Afterdecke freihusend; V.biffen enise. einamter genähert od. eines von einamden beischend; Schienenspitse undersoffnet oder nur mit einem sehr kleinen Endorne; Fässes gåjerg.

### 102. Gatt. Clonus Clairv.

Bässel dians, fadent.; Augen nicht vorragend, vorn an d. S. des Kopfe Haschlich kurt, vorn a. binten abgestatt, nach vorn etwas verengt: Figlich. breit, deckigeif., über die Halfte hreiter als das H.schild, nur vvenig länger als zs. hreit, den
ganzen H.leib bedechend; V.hüften aneitander stehend; Schenkel vor d. Sp. mit
einem Zahne. Die meisten Arten lober and Wolfkrautblisten.

 V.hüften durch eine schmale seichte R\u00e4sselrinne getrennt; Schienen unbewehrt; Klauengid, nur mit einer einfachen Klaue.

 C. fraxini De Geer. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—1<sup>1</sup>/<sub>5</sub><sup>22</sup>. Eif., rothbraun, fein grau beschuppt, Russel, Fälf., Figdkn. u. Beine rostroib, die Scheibe des nach vorn augespiätzen Beschilds u. ein grosser gemeinschsfülicher von d. Warzel bis über d. M. reichender Flecken auf den Figdkn. pechschwarz. Oft sind die Seiten des Hachilds n. Flecken auf den Figdkn. gelblich beschuppt. — Auf Fraxinus excelsior.

- II. V h
  üften 2s. stossend; Schienen des 
  ö immer, die des 
  Q in d. Regel
  unbewehrt; Kiauengld. mit einer gespaltenen Klaue.
  - Kehlrand mit einem tiefen Ausschnitte; Schienen des Q spornlos; Figdkn. fast immer mit 2 schwarzen Flecken auf d. Naht.
- Öscile gens gleichmässig mit gr\u00e4nlich weissen od gr\u00e4nlich grauen, f\u00e4sertigen Haaren dieht bedeckt u. ausserdem mit abstehenden, borstenartigen, weissen Maaren besetzt.
- 0. ofens F. 1/4,—2\*\*. Rüssel, Fhir. u. Beine gewöhnlich röthlich gelbbrann, die Figden, auf der Naht etwas vor d. Mitte mit einem kleinen panktf., sømmtschwarzen Flecken u. mit einem noch kleinern od. ganz fehlenden vor der Spitze. — Nicht selten.
  - b. O.- u. U. seite mit einem gewöhnlich fleckigen, flüzartigen Haarkleide, ohne längere, abstehende Haare.
    - Haupifarbe der O. seite schwarn, die schwarnen Sammiftecken auf der Naht sind mit einem helleren Flocken, der vordere hinden, der hintere vorn vereinigt.
- 3. 0. scrophulariae L. 3-21/4". Schwarz, das H.schild, die ganze V.-,
  M.- u. Bhrast dicht schuppenartig granlich- od. gelhlichweiss bebetrig Flgdkn.
  Mis shwechselnd erhahenern, schwarz- u. weiss gewürfelten Z.ranmen. Schr
  baufig.
- 0. verbasci F. 1½.". Dem Vorigen sehr ähnlich, aher nur die Seiten des H.schilds, die V.hrust u. die Seiten d. M.- u. H.hrust gelblich hebasts, Füsse gelb od. rostruth. — Sehr häufig.
  - Hauptfarbe der Oseito graugrün, die beiden Flecken auf der Naht einfach, schwars.
  - an. Der vordere schwarze Sammifiecken auf der Naht ist gross w. deutlich.

    5. O. Olivieri Russensch. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... Mit dichtem, grünlichweissem Haar-
- überzuge hedeckt, auf den Figdin, die 3 od. 4 etwas erhabener z. räume nsch anssen u. rückwarts mit einigen nackten Flecken gewürfelt, die Naht nicht erhaben u. mit Ausnahme der 3 einfachen, runden, schwarzen Sammtliecken darchaus gleichmässig behaart. — Häufig.
- [6. 0. thapsus F. 2-21/m. Rothersun, überall ziemlich dicht graugrüb behart, die abwechselnden Zräume auf d. Figdkn. ksum erhabener u. ihrer ganzen Laage nach durch nachte Fiecken gewürfelt, die Nahl ksum erhaben u. his auf die beiden runden, schwarzen Sammiffecken fast ganz gleichmässig behaurt. Sehr haufet.
- 7. 0. hörtulanus Marsh. 2". Dem Vnrigen sehr ähnlich, die Naht u. ab-weckselnden Z.räume auf den Fligkin. aher sind etwas erhabener u. der gansen Linge nach mit begrenzten, blassgeln n. schwarzhraun behaarten Flecken gewürfelt. Auf Scrophularis aquatica.
- bb. Der nordere schwerze Sammifichen auf d. Nocht fehlt entweder guns od. ist nur durch 2 dunkte Punkte angedentet.
  8. O. Clairvillei Schohn. 14/.". krpr. mit einem granlichweissen, diehten
  Filse überall gleichmäsig bedeckt, Figlan. schwach braun gesprenkeit, ihre Naht
  mit einem schwarzen Flecken vor d. Spitze. Oestreich.
- 7. O. Settle gemilchweite, sicht Albertig behart.
  7. S. O. Mittarie F. 11, 1-11, 22". Oben greisichweis, dicht filzertig behart,
  Hachtlid am Grunde mit einem grassen, hraunen Fleck, Figdab, mit einigen undentlich erhabenen, weise a. hraun gewärfelte Zeinnen, mit einem grossen
  dern Hällte der Niht z. mit einem grossen runden, ammünchwarzen, weise eingefansten Flechen vor d. Sp., die Seiten des Hachtlid u. die Brant mit dichtem.
- Kehlrand nur seicht ausgeschnitten; Schienen des Q gesporut.
   10. 0. pulchellus Hast, 1'/.". Röthlichbrann, anliegend, grau od. geligrau bebaart, die abwechseisden Z.räume auf den Figdin. etwes erhabener u. mit

gelhlichweissem Filse bedeckt. - Hanfig.

weisslichen u. schwarzen Haarflecken gewürfelt, die Naht mit 3 kleinen, dunkeln

Flecken, wovon aber oft nur die hinter d. M. deutlich ist. - Selten.

11. 0. solani F. 11/3". Pechschwarz od braun, anliegend grau behaart, die Flgdkn. mit zerstreuten, aufstehenden, weissen u. schwarzen Börstchen besetzt, die abwechselnden Z.räume nicht erhaben, mit hellern u. dunklern Flecken gewürfelt, die Naht ohne einen deutlichen Flecken h. d. M. - Auf Solanum dulcamara.

### 103. Gatt. Gymnetron Schönh.

Rüssel dünn, rund, fadenf. od. geg. d. Sp. verschmälert; Augen seitenständig; H.schild am Grunde nur wenig schmäler als die Schultern, breiter als lang, nach vorn etwas verengt; Flgdkn. mit stumpfw. Schultern, etwas länger als zs. breit, an' d. Sp. grösstentheils einzeln abgerundet u. entw. nur die Sp. des H.leibs od. die ganze Afterdecke freilassend; V.hüften cinauder genähert od, etwas von einander entfernt, die V.brust zw. ihnen mit einer seichten Rüsselfurche; Schenkel keulenf. verdickt, häufig gezähnt; Schienenspitze mit einem äusserst kleinen Häkchen. - Auf Pflanzen.

> A. V.brust mit einer seichten Rüsselrinne zw. den V.hüften; die ganze Afterdecke unbedeckt: Fussklauen vollkommen gespalten.

1. Alle Schenkel ungesähnt,

1. G. campanulae L. 11/3-11/2". Eif., schwarz, mit kurzen, niederliegenden, weissgrauen Härchen ziemlich dicht bekleidet, die Härchen auf der U.seite des H.schilds u. an den S. der Brust kurz, breit, schuppenartig; Rüssel mit Ausnahme der Wurzel glatt; Kopf u. H.schild sehr fein u. sehr dicht punktirt, letzteres breiter als lang u. etwas schmäler als d. Flgdkn., diese punktirt-gestreift, mit flachen, runzelig punktirten Z.räumen, worauf sich 2 regelmässige Reihen weissgrauer Härchen befinden; 5 mit 2 nach hinten gerichteten Höckern auf dem letzten B.ringe u. wie das 2 mit einer Grube auf der Alterdecke. — Sehr häufig.

2. G. micros Germ. 1". Schwarz, mit spärlichen, aufstehenden, grauen Härchen; H schild dicht punktirt, hinten beiderseits gerundet-erweitert; Schildchen

Seckig, zugespitzt, dicht grauweiss beschuppt; Flgdkn. punktirt-gestreift, an d. S. ziemilich grade, die Börstehen auf ihren Zräumen nicht gereiht, die H.leibs-spitze b. b. G. einfach. — Selten.

2. H.schenkel mit einem deutlichen Zähnchen vor d. Sp.

13. 6. graminis Gyll. 11,-13,4". Kurz eif., schwarz, unten mit weissgrauen, oben mit gelblichgrauen, feinen, niederliegenden Härchen besetzt: Kopf u. H.schild sehr dicht, gleichmässig punktirt, letzteres viel breiter als lang; Flgdkn. the natural section of the content o

- Schlesien, Oestreich.

- 5. 6. plantarum Schönh. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Länglich-eif., schwarz, mit grauen, niederliegenden Härchen; Kopf u. H.schild fein un dicht punktirt, letzteres fast so lang als breit: Figdka. um <sup>1</sup>/<sub>3</sub> länger als breit, punktirt-gefurcht, die Z.räume schmal, mit einer regelmässigen Reine grauweisser Härchen; H.schenkel an der Variationen der Scholens d U.seite mit einem sehr kleinen Zähnchen vor d. Sp. - Selten.
  - B. V.brust ohne Rüsselrinne; V.hüften enge aneinander stehend; Fussklauen bis zur M. mitsammen verwachsen.
    - 1. Flydkn. an d. Spitze einzeln abgerundet, die Afterdecke ganz freilassend.

a. Flydkn. einfurbig schwarz od. grauschwarz. a. H.schild fast eben so lang als hinten breit.

1 6. 6. noctis Herbst. 1½-1½'''. Eif., schwarz, grau behaart; Rüssel geg. d. Sp. verdünnt, bei d. ♂ kürzer, bei d. ♀ kaum länger als das H.schild, vorn punktirt, hinten glatt, mit einer schwachen M.furche; H.schild am Grunde vollsommen abgerundet, nach vorn verengt, der V.rand etwas sunstehend, überall sehr dicht punktirt; Figdkn. etwas breiter als d. H.schild, deullich punktirt-ge-

streift, die Z.räume runzelig punktirt, mit ziemlich langer, m. od. w. gereihter

Beharung; Schenkel gewöhnlich mit einem kleinen Zähnchen vor d. Spitze. -

Schr sellen. Here gewöhlich and einem keinen Zannenen vor d. Spitze.

Schr sellen. Here gewöhlich and in der Jane der Länge des U.schilds, wenig geg. d. Sp. verdünnt; H.schild nach vorn ziemlich grade verengt, mit fein leistenartig erhabenem V.rande; Flgdkn. etwas länger als 25. breit, niederliegend behaart, gestreift, die Streifen undeutlich punktirt; Schenkel spitzig gezähnt. - Selten. Schenkei spitzig gezannt. — Sellen.

aa. Küfer länglich, überall mit langen, aufstehenden Zottenhaaren.

8. 6. pilosus Schonh, 11/3". Länglich, schwarz, fein u. spärlich grau behaart u. ausserdem noch überall mit langen, aufstehenden Zottenhaaren besetzt; Rüssel ziemlich gerade, nach vorn verdünnt, am Grunde wie der Kopf dicht punktirt, die Spitze glatt; H. schild sehr dicht punktirt, seine M.linie, wie auch das gerundete Schildchen weissgrau behaart; Flgdkn: nur wenig breiter als das H.schild, fast um mehr als die Hälfte länger als zs. breit, mit parallelen, erst h. d. M. geg. die abgerundete Spitze zs.lausenden S.rändern , punktirt-gestreift , die Z. räume eben, runzelig-punktirt. Dieser Käfer verursacht an den Stengeln des gemeinen Leinkrautes, auf dem er lebt, gallenartige Auswüchse.

bb. Käfer eif.

aa. Rüssel geg. d. Sp. verengt, mit einer M.furche.

9. G. teter F. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>4</sup>/<sub>3</sub>... Eif., schwarz, oben mit gelbgrauen, glänzenden, ziemlich dicken Haaren; Flgdkn. gestreift, in den Streifen undeutlich punktirt; Schenkel geg. d. Sp. sehr stark keulenf. verdickt, an d. U.seite vor d. Sp. deutlich gezähnt. — Auf Löwenmaul (Antirrhinum), selten.

10. G. antirrhini Germ. 1'/,". Eif., schwarz, oben mit ziemlich dichter u. langer, weissgrauer, niederliegender Behaarung; Flgdkn. von d. Wurzel bis zur Sp. allmählig verengt, gestreift, u. in den Streifen undeutlich punktirt; Schonkel geg. d. Sp. massig verdickt, beim Q ungezähnt, beim ö mit einem kleinen, spitzen Zähnchen. – Auf Löwenmaul, selten.

ββ. Rüssel an d. Wurzel punktirt, an d. Spitze glatt, ohne M.furche.

Schenkel gezähnt.

11. G. netus Germ. 2". Eif., wenig gewölbt, schwarz, überall mit ziemlich dichtem, gelblichem Filze; Rüssel dünn, walzenf.; H.schild doppelt so breit als lang, hinten u. an d. S. gerundet, vorn stark verengt, dicht punktirt; das 5 hat einen kürzern Rüssel u. alle Schenkel spitzig gezähnt, das Q hat einen längern und dünnern Rüssel u. an den H.schenkeln nur ein kleines Zähnchen. --

Schlessen. 12. G. collinus Gyll. 1<sup>1</sup>/<sub>s</sub><sup>11</sup>. Eif., schwarz, ziemlich lang grau behaart; Rüssel rund, mässig lang, wenig gebogen; H.schild in d. M. undeutlich gekielt; Flgdkn. punktirt-gestreift; Schenkel beim 5 spitz gezähnt, beim Q.d. V.schenkel

ungezähnt. - Kassel, Ems.

t

ı

13. G. cylindrirostris Gyll. 21/3". Ziemlich elliptisch, schwarz, oben und unten mit weisslich- od. gelblichgrauen, niederliegenden Borstenhaaren ziemlich dicht bekleidet; H.schild nach hinten wenig, nach vorn stark verengt, sein V.rand leistehenartig erhaben; Flødkn. punktirt-gestreift, d. Z.raume breit, flach u. runz-lig punktirt; Schenkel beim ♀ ungezähnt, beim ♂ wenigstens an d. V.beinen mit einem kleinen Zähnehen. — Erlangen, Wien.

\*\* Schenkel ungezähnt.

14. 6. thapsicola Germ. 1'/,". Eif., schwach gewölbt, schwarz, oben grünlichgrau, unten weissgrau dicht behaart; Rüssel so lang als d. H.schild, dünn, walzenf., wenig gebogen, an d. Sp. nackt; H.schild quer, an d. S. gerundet, dicht punktirt; Flgdkn. die Afterdecke freilassend, fein gestreift, d. Z.räume eben. - Mähren, Rheingegend.

15. G. linariae Pz. 11/2". Eif., mässig gewölbt, schwarz, schwach glanzend, mit weissgrauer, kurzer, niederliegender Behaarung; Rüssel geg. d. Spitze kaum verengt, walzenf., gebogen, vorn glatt, hinten punktirt; H.schild viel brei-ter als lang; Flgdkn. von den Schultern bis zur Sp. allmählig verengt, deutlich

punktirt-gestreift. - Selten.

h. Flydkn. auf d. Scheibe od. an d. Sp. mit einem rostrothen Fleck, 16. 6. splictus Germ. 11,-11,-11. Eff., schwarz, braungrau behaart; Rüssel walzenf., fast länger als d. H.schild, dieses viel breiter als lang, an d. S. stark gerundet-erweitert, sehr dicht punktirt; Flgdku. hreiter als d. H.schild, tief und deutlich punktirt-gestreift, jede anf d. M. der Scheihe mit einem rostrothen Fleck;

Schenkel nicht gezähnt. - Sehr selten.

17. 6. plagiatus Schönh. 11/2". Eif., schwarz, dicht weissgran behaart, die Haare auf den Figden, etwas gereiht; Rüssel walzenf., gerade, vorn gistt, hinten panktirt, mit undentlicher M.furchn; H.schild viel breiter als lang, an d. S. gerundet, der V.rand etwas anfstehend, aben dieht punktirt; Flgdkn. ntwas hreiter als d. H.schild, gestreift, in den Streifen undentlich punktirt, jede mit einem rothen Fleck vor d. Sp.; Schenkel mit einem kleinen, spitzen Zahnchen. - Oestreich, Mähren.

2. Fledkn: an d. Sp. zs. abgerundet, höchstens die Spitze der Afterdecke freilassend.

a. Seiten des Hischilds u. die Brust dicht weissgran od, gelblich weiss beschuppt; Schenkel ungenähnt,

18. 6. villosulus Schönh. 11/2. Schwarz, überzil dicht weiszgrau beschuppt, die Figdka, n. Beine dankel rostrath, bei ersteren sher auch oft die vardere Bliker der Naht, bei letztern manchmal die Schenkel his geg, die Warzel hin schwarz; H.schild an d. S. gerundet, and d. Rücken spärischer besehuppt; Figdin. andent-lich punktirt-gestreift. — Thüringen. Ites, and a fact of the first of the first

nnakiri-gestreift, gelhiran, Beine stark, gelh. — Rheingegend. [ 20, 6, beccabungas L. 11/m². Sehwarz, fein grau behart, Fhir.warzel, Schienen u. Füsse, od. die ganzen Beine rostrath, Haehild fast bis zur M. mis gelblichweissen Schüppchen bedeckt; Figdka. gestreift, in den Streifen undestlich

gebnenwessen Schüppeben bedeckt; Figdin. gestreilt, in den Steriefen andesellich punktirt, rottstram, die Nikt in gewöhnlich such der S.rand schwarz. — Auf d. Blätters des Wassereikengreis (Vermies Becenhung), nicht selten. — "leigt des Bleichle und den Bereitstelle gunktirt. Die Färbung sehr veränderlich: sehr selten ganz sehwarz, selten zeiwarz u. die kleiner Fielen auf der Figdin. den Blich wurzel, Schienen und Flüsse rosterath, gewöhnlich sind die Figdin. gehruit, ihre Wurzel a. Nahl schwarz, a. Philaverzel, abreit die Beite mit Ausnahme d. Schechelephten rosteratie. rnth. Nicht selten ist der schwarze Streifen auf der Naht hinten gehelf, gespalten. - An Bachufern, nicht selten.

> h. Seiten des H.schilds, sowie die ganne O .- u. U.seite fein grau bekaart.

a. Weniastens die V.schenkel mit einem kleinen Zähnehen. 32. 6. pascuorum Gyll. 3/.". Schwarz, gran behaart, Fhir.wurzel, Schienen

n. Füsse rustroth; H.schild am Grunde wenig breiter als lang, nach vorn verengt, e Seiten fast gerade, sehr fein u. dieht pnnktirt; Flgdkn, kaum hreiter als das H.sehild, etwa um 1/3 länger als 28. hreit, tief punktirt-gestreift, die Z.räume miteiner Reihe anfstehender, weisser Börstehen, entw. ganz sehwarz od. geg. d. Sp. roth, od, ganz rostroth u. nnr Wurzel n. Naht schwarz, - Auf nassen Wiesen, selten. 8. Schenkel ungesähnt.

aa. Figdkn. schwarn, mit rother Zeichnung.

23. 6. Iabilis Herbst. 1/4-9/5". Sehwarz, grauhehaart, Fhir.wurzel, Schie-pen n. Fässe rostroth; Figdkn. punktirt-gestreift, in deu Zriammen reihenweise behaart, mit 2 an d. Nisht unterhorchenen, schiefen, rothen Querhinden, wulche am A.rande häufig zs.hängen u. von aussen n. hinten schief zum vordern Theile der Naht ziehen. - Selten.

24. 6. stimulosus Germ. 3/.". Schwarz, mit aufstehenden, schwarzen Härchen, die Fhir.wurzei rostruth; H.schild viel hreiter als lang, an den S. mässig gernudet; Flgdkn. viel hreiter als d. H.schild, gestreift, die Streifen dentlich punktirt, d. Z.raume reihenweise mit granen Hürchen hesetzt, die Sp. u. gewöhnlieh auch noch ein Fleck vor dieser rothbrann, - Baiern, Oestreich.

#### bb. Flydkn. gans schwars.

25. 6. melanarius Germ. 2/340. Dem Vorigen sehr abntich, sher viel kleiner, kürser behaart, das Schildchen quer, Flgdkn. einfarbig schwars. - Oestreich. 26. 6. rostellum Herbst. 3/4". Länglich-eif., gewölbt, schwarz, spärlich van behaart, Fhir wurzel n. Schienen roth; Rüssel gleichbreit, wenig gebogen; H schild fein punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.ranme, sowie d. Naht mit in Reihen stehenden Borsten, - Sehr selten,

27. 6. perparvulus Schonh. 1/3-2/4". Langlich-eif., wenig gewölht, sebwarz, anhehaart, wenig glanzend, die Folr-warzel roth; Rüssel wenig gehogen, vorn etwas verschmalert; H.schild quer, dieht n. fein punktirt, vorn verengt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Z.ranme eben u. ohne Borsten, - Oestreie

#### 104. Gatt. Meeinus Germ.

Rüssel fadenf., rund , massig gehogen, so lang od. etwas länger nls d. H.schild; Angen vorn an d. S. des Kopfs, einander nicht genähert; H.schild so breit nis die Figdkn., hreiter als lang, an d. Sp. etwas verengt; Schildchen dentlich, ge-rundet-Seckig; Figdkn. fast doppelt so lang als zz, breit, walzenf., den H.leib ganz bedeckend; V.höften sneinander stebend; Schenkel vor d. Sp. bei d. & gewöhnlich mit einem sehr kleinen Zahne; Sebienenspitze mit einem kleinen Haken;

vorletztes Franklig gross, Jinppig. — Auf Samphfhanzen.

1. fl. pyraster Halt. 1//. Sebwarz, weaug ginzend, oben n. unten fein n. gleichmissing grun behauf, gewohnlich die S., der Figlan, der Fhlischaft n. die Fuse röthlichbrans; H. schild gleichmissig und fehn und verließen Querlinie; Figlan, ief, punktirt-gezierüß, die Zriause

eben, mit unregelmässigen Punkten. - Häufig.

punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.raume oben p. anseerst dicht n. fein fung billige

weissen, längern Haaren ziemlich dicht hesetzt; Kopf n. H.schild dicht punktirt; Figden, punktirt-gestreift, die Z.ränme ehen, nuregelmässig punktirt, die S. und Spitse gewöhnlich röthlich; Schlenen u. Füsse od. die ganzen Beine rothbrann.

Sebr sciten. 4. M. janthinus Germ. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>2</sup>/<sub>4</sub><sup>22</sup>. Schwarz, wenig glänsend, achr fein grau behart; Kopf n. H.schild dicht panktirt; Figdka, dunkelblan, gran oder sehwerzhlau, punktirt-gestreift, die Z.raume (von vorn nach hinten besehen) mit einer Punktreibe. - Sehr selten.

### 105. Gatt. Nanophyes Schönh.

Rüssel linienf., etwas gebogen, länger als Kopf n. H.sehild; Augen auf d. Stirn einander genähert; H.schild hreiter als lang, nach voren stark verengt, am Grande nur wenig schmäler als d. Flgdkn.; Schildeben sehr klein, kanm sichtbar; Flgdkn. knrz-eif., von vorn nach hinten verengt, vorn hoch gewölht; V.buften aneinander stehend; Schenkel lang; Schienenspitze ohne Haken. - Anf fenchten Grasplatson.

n. Schenkel auf der U.seite vor d. Splize mit 2 kleinen deutlichen Zähnehen

 N. gracilis Redt. //s". Schwarz, glänsend, fein u. spärlich behaart, Fhir.schaft, Figdkn. mit Ananahme eines gemeinschaftliehen, Seckigen, schwarzen Fleeks am Grunde n. ihres schwarzen S.randes, sowie die Beine rothgelb, die Schenkelspitzen schwarz; Rüssel gestreift; H.schild sehr fein zerstreut-punktirt; Flgdkn. tief panktirt-gestreift, die Z.raume breit n. ehen, die am S.rande schmal; U.seite der Schenkel mit einem, vor d. Sp. mit 2 kleinen, deutliehen Zähnehen. Sebr selten, Oestreich, Ahrthal

h. Schenkel ungenahnt.

2. N. globulus Germ. 1/,". Sehwarz, glanzend, fein u. spärlich gran behaart, die Scheibe jeder Flgdke. verwaschen rothlichgelb, mit 2 his 3 kleinen, schwarzen Flecken; die Wurzel der Schenkel roth. - Sehr selten.

3. N. hemisphaericus Ol. 1/4". "Schwarz; glünzend, fein gran, die Brust dichter behaart, die Figdin. blass strohgebt, ihre Asia brana, ein gemeinschaftlieher, Sechiger Fleck an ihrer Warzel sebwarz, Fblr. u. Beine blass gelübbruns,

die Kolbe der erstern dunkler. - Sehr selten.

4. B. Jythri E. J<sup>(m)</sup><sub>e. Schwart, glinzond, fein gran behart, die Brust dieht granlligt, Ehrt, wurst du Beine stühlichgeb, eine shegkwirte Binde and 6. Flegken, e. ein Fleck binter derselben gelbbraun a. weingran behart. Die Farbang ist sehr versiederliet: oft sind kopf d. Hachtel gant zorthejeb, die Flegkun, gelbbraun u. nur ein gesenisischaftlicher, Jeckiger Fleck in d. Warzel dankal, die bellere Binde binter dezemben nur durch die weissliche Baharung angedeutet; dit auch felik der dinklie Fleck in d. Werzel u. Flecken z. Binde sind blos durch weissliche Binde bei der Geliblet. — An . G. Leiterbeite Ben., od U. Pytheun Salierin sehr balder.</sub>

naung.

15. N. ulmi Germ. 1/2". Gelb. fein u. dann, die Brust diehter behaart, der Büssel, 2 Flecken auf d. Scheitel, Brust n. Banch schwarz, Flgdkn, an d. Wurzel n. zuweilen auch an der Naht braun; Angen gröss, ringesenkt, schwarz.—Sachsen.

200 6. N. lateralis Rosenb. 3/4". Braun, etwas glänzend, sparsam weiss bebaart, Fhir.schaft n. Beine rötblichgelb, S.rand der Figdkn. breit gelb; Figdkn. panktirt-gestreift, die Z.räume gewölbt, sehr fein runzlig. — Erlangen.

K. Fhir. gekniet, an d. Wursel des langen, dünnen Hütsels gerade vor d. Augen efgt, mit öglidigt Geiszel, u undeutlich gegliedertem Endknopfe; Figdin, abgekärst, die Spitse d. Hielbs freilassend; Schlenen mit einem Häken an d. Sp.; Füsze dgldig.

#### 106. Gatt. Sitophilus Schönh.

Fish-koble lang-eif, stampfspitzig; Rüssel dünn, fadenf, etwas gebogen, fast so inga als dl. Richild; dieses länger als breit, noch vora etwas verengt, so breit, no. cho bedeutend körzer als die Fleckar, diese böchstens um ½, länger als zs. breit, and. 65, sr. s. begernadet; alle Hüfen von einander entfernt; Y-scheinen am Irande mit Itleinen Kerbaihnen. — Im Getraide.

11. 8. grändrigs L. 1½, -1½, -2½. Branas, elsein schwarz, fast unbebaart, Fishr.

1. 8. granarius L. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>... Braun, selten schwarz, fast unbebaart, Pötr. n. Beine rostroit; H. schild mit grossen, Hagitchen Pantkien n. glatter Minnie; Figdhn. tief pemktirt-gestreift, die Z. raume glatt, die abwechselnden an der Warzel etwas erhabener. — Unter dem Namen archwarzer Kornwarm\* sehr bekannt u. den Getreidevorräthen, indem er seine Eier in die Körner legt n. die Larre

diese nnn ganzlich ausfrisst, sehr schädlich,

8. 8. eyyas I. 11/10. Pechachwarz, matt, ein Fleck an d. Schulter und einer h. M. jeder Flydke, sowie im Srane frühlich; Hachlie her dicht punktirt, die Funkte rund u. tier, die glatte Minie undeutlich; Flydkn. snaserst dicht punktirt-gestlich, die Zräume schanal, die abspechelenden mit sehr kurzen, gellichen Borstehen. — Lebt in den Reiskörnern n. findet sich bäufig in den Kram-Riden.

### 107. Gatt. Sphenophorus Schönh.

Der vorigen Gatt. sehr ähnlich, die Fhir-kolhe aber kugelig-eilt, die Figdka. an d. Sp. einseln. abgernadet, daber der Nathwinkel an d. Sp. sehr stumpf, die V.hulten nur sehr wenig von sinander abstehend, die V.schienen am Lrande bewimpert.

... 1. Sph. pleens Pallas. 6—7". Schwarz, d. Figdho. öfters rothbraus; Rüssel an d. Warzel mit einigen Paukreihen; Hachid exertent-paukrit, mit siener sebs schmalen, glatien Minie; Pigdho. sehr fein gestreift, die Streifen eiwas andentichen a. sphrich pankirt, die Zienne breit, finch, mit 2 m. od. w. regelnässigen Franktreihen, die Paukreihen, die Paukreihen die Schwieben die Schwieben die Schwieben die Paukreihen die Schwieben die Paukreihen die Pauk

2. Sph. abbreviatus F. 31/2-4". Pechschwarz od brann, mit kleinen, gellkyranen Berstchen in den Punkten, Form a. Punktirung des Hachilden a der Pigdan, wie bei 5ph. piezus, aber nur die abwechselnden Zi-faime auf d. Figdan, baben 2 ziemlich regelanfszige Punktreihen, die übrigen sind aphriich a. zerstreüpnnöktiri, daher mehr gilmaned. — An Maueren u. unter Steinen, off hänfig.

1. Fhir. gehnict, mit einer derben od, undemilieh geringelien Endholbe u. Tyddry. Geissel, in od. von d. M., des Rüssels zest, idezer niedergebogen; Figden, lang-gestreckt, den Hiels ganv bedechend; V. hüften eines von einander entfernt; Füsse Agletz.

108, Gatl. Phlocophagus Schönh.

Fhir. in d. M. des Rüssels efgt, mit zelleter, Getisel, die ersten 2 Gidt. Insglich, die übrigen kurz, die Kolben nedeulich 2 gleiny. Russel zo langs als di Hechild, rand, mit schmaler, nach naten gehogener Fhir Instruct; Hechild etwas langer als breit, and d. S. gerundel-erweiteri; Fleikhn. Destite als d. Hechild etwas langer als breit, and d. S. gerundel-erweiteri; Fleikhn. Destite als d. Hechild u. doppett as lang, von vora nach binten etwas erweitert, an d. Sp. 2x. abgerundet; Schienen an d. Sp. mit einem starken latheur; Fasse dime

1. Ph. spadix Schonh. 11/m. Pechschwarz, glinzend, fein grau behart, Fhir. D. Beine heller, Russel fast so lang als d. Lacahid, dicht punktirt; H.chid mit grossen, aber nicht idere Punkten; Figdha. isie gekehrt-gestreift, d. Zatause (bei schief fallendem Lichte) fein geronzelt n. fein serstreut-punktirt. — Oestreich, unter morzeche Baumrinde, susserst sellen.

#### 109. Gatt. Cossonus Clairy.

6. 0. Ilbeatis L. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>~2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>." Pecheshwarz, nobehaut, glinzend, Fhir a. Flass roatrish, of the grame falfer fram; His-civil en d. S. start ponklist; id. M. der flich gedräcklen Scheibe der Lange auch mit grossen, finst grückensarigen Praikro, welche mu fürmde den Hechtlig dicht neinander gedrächt sind erigen frankro. Der der der vordern flälfte flesh gedräck sind der vordern flälfte flesh gedräck sind der vordern flälfte flesh gedräck sind preiter kann kreiter als d. Bachtlig auf der vordern flälfte flesh gedräck sind preiter gedräck sind gedräck s

2. 6. ferraginets Cliev. 3/m. Pebackwarz, unbehart, glanges, Phr. a. Fisse rotstorli, nicht selen, der ganes Kiefe Traun; Hachid olich flech geschricht, isemlich gleichusstig punktir, mit aur wenigen, grossen Punkten vor der drückt, isemlich gleichusstig punktir, mit aur wenigen, grossen Punkten vor der Schlichen, die keine od. nar eine sehr undeutliche, orhabee Cliebe ildeng Flegdim walterni, der vordere Theil des Ruckens flach gewölkt, nicht niedergedrückt; fetz gemätzt-gesteitel, die Zeitunn flach, mehr als Jamal so hert alt de Streifen.

2. 0. cylladricus Sahls. 2-2/." Pechachwarz, Fhir. u, Beina rothbranu, oft anch der ganze Kafer hrann; H.schild bochstens vor d. Schildeten stwas eingedrückt, überall mit grossen Fonkten heaset, mit einer schr zehnalen, glatten M.linie, Fligdtn. waltenf., mit regelmässigen, grossen n. tiefen Punktstreifen, die Zraume gewoble n. kaum bereiter als d. Streiten. — Selten.

#### 110. Gatt. Rhyneolus Creutzer.

Fhr. in d. M. des Rüssels efgt., knrz n. dick, ihre Geisel mit 2 allmahig breitern, dieht aneimader gedrängten Gidern, ihr Endunopt eit, undeutlich afglürg. Rüssel knrz, wenig gebogen, drehrund; Hachild länglich, anch vorn verengt; Schildchen sehr klein; Higdah. anggestreckt, walhenf. Bringen wie bei Cossnuss; Bütten etwas von einander entfernt; Schienen an d. Sp. mit einem grossen, gabogenen Haken.— Unter Bamprinde.

1. Kopf nur wenig breiter als die Wurzel des Rüssels, un grand e

a. Tier Z.raum der Punktstreisen auf den Flydkn. an d. Sp. stark erweitert u. einen breiten, ausgebogenen Rand um die Spitso herum bildend.

als d. Kopf, geg. d. Sp. etwas verschmälert; H.schild kaum länger als breit, nach

5 - Const

vorn wenig verengt, siemtich dicht u. gleichmässig stark punktirt, ohne glatte M.linie; Figdkn. tief punktirt-gestreift, die Z.räume mit einer feinen Punktreihe. - Sehr selten.

> b. Z.raume der Punktstreifen auf den Flgdkn. alle gleichmässig erhaben.

a. Punkte des H.schilds viel gröber als die des Rüssels, geg. den Grund hin fast grübchenartig.

2. Rh. exigus Schönh. 1/4". Hell rostroth, glänzend, unbehaart; Fhir.keule etwas zs.gedrückt; Kopf u. Rüssel fein u. dicht punktirt, letzterer gerade,
dick, etwas schmäler als d. Kopf; H.schild etwas länger als breit, an d. S. wenig
gerundet, dicht u. tief punktirt; Figdhn. gleichbreit, tief punktirt-gefurcht, die
Z.räume sehr fein u. etwas gereibt-punktirt. — Selten.

3. Rh. porcatus Germ. 11/4". Schwarz, schwach glänzend, unbehaart, Fhir. u. Füsse rothbraun; Rüssel so lang als breit, von den Augen an nach der Sp. hin verschnälert; H.schild kaum länger als breit, vor d. Sp. nicht einge-schnürt, mit sehr grossen, grübchenartigen Punkten; Flgdkn. merklich breiter als d. H.schild, vollkommen walzenf., tief gekerbt-gestreift, die Z.raume mit einer sehr feinen Punktreihe. — Selten.

4. Rh. elongatus Gyll. 13/4". Schwarz, wenig glänzend, unbehaart, Fhir. u. nur selten auch die Füsse rothbraun, gewöhnlich die ganzen Beine pechbraun; Rüssel breiter als lang, geg. d. Sp. nicht verengt; H. schild bedeutend länger als breit, vor d. Sp. eingeschnürt, mit etwas feineren, mehr länglichern u. dichter gedrängten Punkten als beim Vorigen; Flgdkn. wie bei diesem. — Nicht selten.

B. Punkte des H.schilds nur wenig grösser als die des Russels; dieser mit einer kurzen M.rinne.

5. Rh. cylindricus Schönh. 11/4-2". Pechbraun od braun, glänzend, un-behaart, Fhir. u. Beine heller; Rüssel etwas länger als d. Kopf, and. Sp. dichter als am Grande punktirt, mit seichter M.linie u. gerader, zur M. der Augen hia-ziehender Fhlr. Inrche; H.schild viel länger als breit, die S. gerade, nach vorn wenig verengt, vor d. Sp. etwas eingeschnürt, zerstreut-punktirt, mit gewöhnlich glatter M.linie; Flgdkn. kaum breiter, aber doppelt so lang als d. H.schild, tief punktirt-gestreift, mit einer sehr feinen, oft undeutlichen Punktreihe auf den Z.räumen. — Selten.

6. Rh. chloropus F. 11/2". Schwarz, glanzend, unbehaart, Fhlr. u. Beine selten pechschwarz, sondern gewöhnlich braun, oft auch der ganze Käfer braun; Rüssel kaum so lang als der Kopf, mit unter die Augen gebogener Fhlr.furche; H.schild merklich länger als breit, nach vorn etwas verengt, zerstreut-punktirt; Flgdkn. kaum breiter u. fast doppelt so lang als d. H.schild, tief punktirt-gestreift, die Z.raume ziemlich eben, mit einer sehr feinen, undeutlichen Punktreihe. -

Nicht selten.

7. Rh. cylindrirostris Ol. 1'/,". Dunkelbraun, unbehaart, Fhlr. u. Beine heller; Rüssel etwas länger u. schmäler als d. Kopf, walzenf., mit einer kurzen M.rinne; H.schild so lang als breit, an d. S. gerundet, vorn eingeschnürt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.raume fein u. zerstreut-punktirt .. - Sehr selten.

2. Kopf doppelt so breit als der walzenf. Rüssel.

18. Rh. truncorum Gyll. 11/2". Pechschwarz od. braun, glänzend, unbehaart, Fhir. u. Beine heller; Rüssel vollkommen walzenf., ziemlich dicht punktirt; H.schild so lang als breit, an d. S. schwach gerundet-erweitert, die Scheibe gleichmässig, nicht dicht aber tief punktirt; Flgdkn. kaum breiter u. kaum doppelt so lang als d. H.schild, tief u. grob punktirt-gestreift, die Z.räume glänzend glatt, mit einer nicht ganz regelmässigen, sehr feinen Punktreihe; V.schenkel stark, etwas zs.gedrückt u. nach 2 Seiten hin gerundet-erweitert. - Ziemlich selten.

9. Rh. culinaris Reich. 11,". Pechbraun od. braun, oben mit äusserst feinen, grauen Härchen, Fhlr. u. Beine heller; H.schild kaum länger als breit, die S. kaum gerundet-erweitert, die Scheibe stark u. tief punktirt; Flgdkn. etwas mehr als um die Haifte langer als zs. breit, stark punktirt-gestreift, die Zraume mit einer feinen Punktreihe u. geg. d. Sp. mit sehr kleinen, spitzen Höckerchen.

- Selten.

m. Fhir. gekniet, kurn, dick, etwas v. d. M. des Rüssels efgt., mit 4gldrgr. Geissel u. ovaler, derber Kolbe; Rüssel mässig lang, wenig gebogen; Fladkn. den ganzen H.leib bedeckend; V.haften elwas von einander abstehend ; Füsse kurs, dünn, ögldrg...

### 111. Gatt. Dryophthorus.

Rüssel rundlich; Augen seitenständig, klein; H.schild länger als breit, nach vorn etwas verengt, vor d. So. eingeschnött an d. d. and d stwas verengt, vor d. Sp. eingeschnürt, an d. S. mässig gerundet-erweitert; Schildehen kaum sichtbar; Figdkn. länglich, etwas breiter als d. H.schild am Grunde, nach hinten verschmälert, ihre Schulterecken stumpf; Schenkel ungezähnt;

Schienen schmal, rund, an d. Sp. mit einem starken Hornhaken.

1. D. lymexylon F. 1½. Pechbraun, schwach grau behaart, Fhr. und Beine röthlichbraun; H.schild grob punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, die Zräume schmal, erhaben, glatt. — Unter der Rinde gefällter Bäume, selein.

# LIV. Fam. SCOLYTIDAE.

Füsse 4gldrg.; Kopf m. od. w. ins H.schild zurückgezogen, vorn nicht rüsself. verlängert, od. nur schwach, in welchem Falle der A.rand der Schienen gezähnt ist; Fhlr. mit einem grossen, derben, ungegliederten od. geringellen Endknopfe, der die halbe Länge der Fhlr. beträgt.

### Uebersicht der Gattungen.

- I. Kopf dem grösseren Theile nach frei, vorn in einen kurzen, dicken Rüssel verlängert: 2tes Fussgid. 2lappig.
  - 1. U.seite des Bauchs vom 2ten Ringe an aufsteigend; Sp. d. Flgdkn. nicht abschüssig gewölbt.

nicht abschussig gewois.

SCOLYTUS, Fhlr.faden 6gldrg.

2. U.seite des Bauchs nicht aufsteigend; Sp. d. Flgdkn. abschüssig.
a. Fhlr.keule derb, nicht geringelt.

POLYGRAPHUS. Fhlr.faden 4gldrg.
b. Fhlr.keule geringelt.

DENDROCTONUS. Fhlr.faden 5gldrg.

Eblr.faden 6gldrg.

HYLLRGUS. Fhir.faden 6gldrg; Fhir.keule rundlich zs.gedrückt.

HYLASTES. Fhir.faden 7gldrg; Fhir.keule länglich, zugespitzt.

HYLSINUS. Fhir.faden 7gldrg; Fhir.keule länglich, zugespitzt.

II. Kopf ganz in d. H.schild zurückgezogen, vorn nicht rüsself. verlän-

gert; 2tes Fussgld. einfach.

1. H.schild beiderseits mit einem Eindrucke zur Aufnahme d. V.beine; Füsse länger als d. Schienen.

PLATYPUS

2. H.schild ohne diese Eindrücke; Füsse kürzer als d. Schienen. a. Fhir.keule 4mal geringelt.

TOMICUS. Fhir.faden 5gldrg.

b. Fhir.keule derb, nicht geringelt.

XYLOTERES. Fhir.faden 3gldrg.
CRYPTURGUS. Fhir.faden 4gldrg.

### 1. Gatt. Hylastes Er.

Fhir. mit einem geringelten, zs.gedrückten, kurz-eif., beinahe gerundeten End-knopfe; U.kfr. mit einem hornigen, zugespitzten, am innern Rande mit starken Stachelborsten besetzten Lappen; K.tstr. kegelf., kürzer als der Lappen; U.lippe geg. d. Wurzel verengt; L.tsr. 3gldrg., das Ite Gld. so lang als die beiden folgenden zs., das 3te das dünnste, vorn gerade abgestutzt; Krpr. walzenf., wie b. Hylnrgus, der Kopf ist aber etwas mehr rüsself. verlängert u. der Wurzelrand der Flgdkn. weniger aufstehend. — Unter der Rinde von Nadalkälen. der Flgdkn, weniger aufstehend. - Unter der Rinde von Nadelhölzer,

1. M.brust zw. den M.hüsten mit einem kleinen, nuch vorwärts gerichteten, stumpfen Höcker; 3tes Fussgld, erweitert, 2lappig.

1. H. decumanus E. 21/4". Braun od. röthlich gelbbraun; Rüssel mit einer kleinen, erhabenen M.linie u. vor der Stirne durch eine eingedrückte, halbkreisf. Furche geschieden; H.schild stark u. äusserst dicht, fast runzelig punktirt, mit the State of

einer sehr schmalen, glänzenden M.linie; Fligden, kaum breiter als d. H.schild, etwa um die Hälfte länger als zs. breit, tief punktirt-gestreift, die gewölbten

Z.raume runzelig gekörnt. — Selten.

2. H. palliatus Gyll. 1/3-1/3". Schwarz, H.schild u. Flgdkn. mit Ausnahme der schwarzen S.rander röthlichbraun, fein grau behaart, übrigens wie bei dem Vorigen punktirt; Fhir. u. Beine rostroth; Rüssel wie bei dem Vorigen, aber nur mit schwach vertiefter, oft selbst fehlender Halbkreisfurche. - Häufig unter der Rinde von Fichten u. Tannen.

 H. trifolii Müller. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>—1"'. Pechbraun od. schwarz, Figdkn. meist heller, fein u. kurz grau behaart, die Härchen rückwärts steif aufgerichtet, Fhlr. u. Füsse rothbraun, die Keule heller; H.schild etwas länger als breit, h. d. M. am breitesten, nach vorn stark verengt, ausserst dicht u. stark, hinten runzlig-punktirt; Flgdkn, gestreift, in d. Streifen mit grübchenartigen Punkten, d. Z.räume querrunzlig , hinten mit einzelnen hellbräunlichen Börstchen. — In den Wurzeln von Wiesenklee.

II. M.brust nicht vorragend; 3tes Fussgld. breit herzf.

8. Hischild ohne erhabene M.linie, entw. ganz punktirt, od. die M.linie ist nur nach hinten durch das Fehlen der Punkte angedeulet. a. Flgdkn. doppelt so lang als 2s. breit; H.schild stark, tief u. dicht punktirt, die Punkte deutlich.

4. H. ater Payk, 19, -- 2. Schwarz, Rüssel an d. Sp. eingedrückt, mit einer kleinen erhabenen M. linie; H. schild länger als breit, mit fast geraden S.randern, seine O.seite dicht punktirt, auf der hinteren Halfte mit glatter M.linie; Flgdkn, punktirt-gestreift, die Z.räume runzelig gekörnt; Fhlr. u. Füsse roth-braun. Unreife Individuen sind ganz braun od. rothbraun. — Unter Riefernrinde,

5. H. cunicularius Knoch. 11/3-17/4". Dem Vorigen ausserst ahnlich, aber etwas gedrungener, der Rüssel an d. Sp. beiderseits mit einem tiefen Eindrucke u. einer nur äusserst schwachen Milinie; H. schild sehr dicht punktirt, kaum mit einer schwachen Spur von einer glatten M.linie, seine Seiten merklich gerundet-

erweitert, selten ist der Kafer rothbraun. - Auf Fichten, häufig.

β. Flydkn. kaum um die Hälfte länger als zs. breit. 6. H. crenatulus Dufts. 1/2-1". H.schild fein u. äusserst dicht körnig punktirt u. so wie d. Flgdkn. rothbraun, mit kurzen, etwas aufstehenden, gelh-grauen Härchen ziemlich dicht besetzt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume runzelig-gekörnt; Kopf u. U.seite schwarz; Fhlr. u. Beine rostroth. - Selten.

b. H.schild mit einer feinen, aber deutlich erhabenen M.linie.
7. H. angustatus Herbst. 11/2". Schwarz, glanzlos, fein grau behaart, die Härchen auf den Figladkn. gereibt, an deren Spitze etwas dichter gedrängt, Fhir. u. Füsse rostroth; Stirn fein u. sehr dicht punktirt; Rüssel gewöhnlich mit einer seicht vertieften M.linie; Flgdkn. wie bei d. Vorigen punktirt, die Körner auf d. Z.räumen der Punktstreifen aber vorn unregelmässig u. nur geg. d. Sp. gereiht. Sehr häufig.

1 8. H. attenuatus Er. 1". Schwarz od. pechbraun, schr fein behaart, die Flgdkn. braun, Fhlr. u. Beine rostroth; Rüssel mit feiner, vertiefter M.linie; H.schild beinahe länger als breit, stark punktirt, an d. Sp. etwas verengt; Flgdkn. doppelt so lang als zs. breit, punktirt-gestreift, die Z.räume mit einer regelmäs-

sigen Reihe von kleinen Höckerchen u. Börstchen. - Selten.

4 9. H. brunneus Er. 2". Länglich, rothbraun; Rüssel gekielt, an d. Spitze eingedrückt; H.schild kaum länger als breit, an d. S. leicht gerundet, mässig gewölbt, stark u. ziemlich dicht punktirt, u. mit glatter, etwas erhabener M.linie;

Figdkn. punktirt-gestreift, mit runzelig gekörnten Z.räumen, fein behaart; M.brust vorn abgestutzt; 3tes Fussgld. herzf., nicht erweitert. 10. Hinearis Er. 13/". Länglich, pechbraun, fein behaart, Rüssel an d. Wurzel eben; H.schild um die Hälfte länger als breit, mit ziemlich parallelen Seiten, grob punktirt, die Punkte öfters zu Löngsrunzeln zs.fliessend, die Milnie glatt, etwas erhaben; Flgdkn. innen punktirt-gestreift, aussen gestreift-punktirt, die Z.raume fein gerunzelt; M.brust abgestutzt; 3tes Fussgld. herzf.

11. H. opacus Jll. Von H. angustatus nur verschieden durch die etwas gedrungene Gestalt, den Mangel einer Furche am Rüsselgrunde u. die nicht aufgeworfene Basis der Flgdkn.

### 2. Gatt. Hylurgus Er.

Fhir. mit einem geringelten Endknopfe u. 6gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. gross, das 2te klein u. kegelf., die folgenden 4 kurz, breiter als lang; Mundtheile und Krpr.form wie bei Dendroctonus.

a. H.schild deutlich länger als breit.

11. H. ligniperda F. 2'/3". Walzenf., schwarz, ziemlich lang u. besonders an d. S. des H.schilds u. an d. Sp. der Flgdkn. dichter behaart, Fhlr. u. Füsse rostroth; H.schild dicht punktirt, nach vorn nur wenig verengt, die S. fast gerade; Flgdkn. dicht ruuzelig-gekörnt, mit sehr schwachen, geg. d. Sp. etwas mehr vertieften Längsstreifen. - Unter Kiefernrinde, selten.

b. H.schild merklich kürzer ale am Grunde breit.

2. H. piniperda L. 13/a-2". Gewöhnlich schwarz, die Flgdkn. braun, die Fhlr. u. Füsse rostroth, oft der ganze Käfer braun od. gelbbraun; Kopf stark zerstreut-punktirt, mit einer erhabenen M.linie auf d. V.theile der Stirn; H.schild mässig nach vorn verengt, zerstreut-punktirt, die M.linie glatt; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild, doppelt so lang als zs. breit, sehr fein gestreift-punktird die Z.räume etwas gerunzelt u. jeder mit einer Reihe kleiner Höckerchen, der 2 te Z.raum aber auf der abschüssigen Stelle glatt, u. daher scheinbar furchenartig

vertieft. — Unter Kiefernrinde, sehr gemein.
3. H. minor Hartig. Gewöhnlich etwas kleiner als der Vorige, aber eben so in Farbe u. Grösse abändernd u. von ihm besonders dadurch unterschieden, dass die Höckerreihe auf dem 2ten Z.raume an der abschüssigen Stelle nicht verschwindet, sondern so wie auf dem 1ten u. 3ten Z.raume sieh bis zur Sp. fort-

setzt. - In Kiefern, häufig.

# 3. Gatt. Dendroctonus Er.

Fhlr. mit einem gerundet-eif., geringelten Endknopfe u. 5gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. kugelig, das 2te kegelf., die 3 folgenden kurz u. breit sind; U.kfr. u. U.lippe fast wie bei Hylastes; 3tes Fussgld. 2tappig; Krpr. länglich; Flgdkn. walzenf., an d. Sp. abwärts gewölbt, an d. Wurzel erhaben gerandet.

1. D. micans Kugl. 3-3/2". Schwarz, braun od. gelbbraun, mit ziemlich langen, graugelben Haeren zerstreut besetzt, Fhlr. u. Füsse bei schwarzen Indi-

viduen rothgelh; H.schild breiter als lang, nach vorn verengt, stark u. ziemlich dicht punktirt; Flgdkn. runzelig-körnig punktirt, mit breiten, aber nicht tiefen, bie u. da undeutlichen Punktstreifen. — Unter Fichtenrinde, selten.

2. D. pilosus Knoch. 1". Useite u. Kopf schwarz, Fhir., Füsse u. Figdkn. gelbbraun, das H.schild etwas dunkler, letzteres etwas länger als breit, in d. M. am breitesten, vorn sehr wenig eingeschnürt, sehr fein punktirt, kaum geleistet, mit Schuppenhärehen äusserst dicht bedeckt; Figdkn. mit fein erhabenem, gezähnelen Wurzelrande, etwäs breiter als d. H.schild, nach hinten etwas erweitert, deutlich punktirt-gestreift, die Punkte 4eckig, die Z.räume fein runzelig-punktirt, is deutlich punktirt-gestreift, die Punkte 4eckig, die Z.räume fein runzelig-punktirt, is die Punktirt von deutlich punktirt-gestreift, die Punkte Acckig, die Z.räume fein runzelig-punktirt, is die Punktirt von deutlich punktirt deutlich punktirt-gestreift, die Punkte Acckig, die Z.räume fein runzelig-punktirt, is die Punktirt von deutlich punktirt deutlich deut mit einer Reihe feiner, aufstehender Borstenhaare. - Selten, am Harze in Fichten u. Lerchen.

3. D. rhododactylus Marsh. 1". Dem Vorigen sehr ähnlich, von ihm aber durch die viel größsere, dickere Fhir keulc, die lange, deutliche, nicht schuppenf. Behaarung des längern u. schmälern H. schilds, durch die viel breiteren Punktreihen der Flgdkn., die viel schmälern Z.räume u. die längern, dickern Borstenhaare auf

denselben leicht zu unterscheiden. - Auf Fichten, in Thüringen.

 D. minimus F. 1/2"". Grauschwarz, Schienenspitze, Füsse u. Fhlr. gelb-braun, die Sp. der Figdkn. gowöhnlich braun; Stirn nebst dem sehr kurzen Rüssel glänzend glatt, behaart; H.schild nicht länger als breit, vorn stark verengt, überall fein gekörnelt u. mit grauen Schüppchen bedeckt, kaum eine M.linie zeigend; Flgdkn. so breit als d. H.schild, gestreift-punktirt, an der abschüssigen Stelle neben der Naht etwas eingedrückt, die Punkte der Streifen 4eckig, die Z.räume sehr schmal, äusserst fein gerunzelt, mit grauen, wenig abstehenden Borstenhaaren. — Wahrscheinlich nur in Kiefern.

5. D. spartii Nördl. Dem Vorigen nahe verwandt, doch gedrungener und gewöhnlich etwas grösser, die Augen lang u. sehniäler, das H.schild spärlicher u. gröber punktirt, mit starken, langen Borsten, die Flgdkn. mit 8-9 Borstenreihen.

- In der Besenpfrieme, selten.

### 4. Gatt. Hylesinus F.

Fhlr. mit einem geringelten, länglichen, zugespitzten Endknopfe u. 7gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. kugelig, die folgenden klein u. ziemlich gleichgross; K.tstr, kegelf., 4gldrg., kürzer als der Lappen; U.lippe flach, geg. d. Wurzel verengt; Listr. 3gldrg., ihr 1tes Gld. das längste; Bauch nicht abgestutzt; Flgdkn. an d. Sp. abschüssig gewölbt, an der Wurzel erhaben gerandet; Schienen am A.rande fein gezähnt; 3tes Fussgld. 2lappig; Krpr. walzenf. gewölbt.

a. O.seite des Küfers schwarz, unbehaart, od. nur mit spürlichen, höchstens längs der Naht angehäuften Borstenhaaren besetzt.

11. H. crenatus F. 2-2'/". Schwarz, od. pechraus, grösstentheils unbehaart; H.schild nach vorn verengt, ctwas breiter als lang, dicht u. ziemlich grob punktirt; Figdkn. tief gestreilt, die Z.räume mit scharfen Höckerchen reihenweise besetzt, u. mit kurzen, schwarzlichen Börstchen. – In Eschen, schr selten. 2. H. oleiperda F. 1". Kürzer, schwarz, glanzlos; H.schild viel breiter als

lang, nach vorn verengt, runzelig-punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, d. Z.raume gekörnt, mit spärlichen, gelben, glänzenden Börstchen besetzt, welche längs der Naht dicker sind u. mehr zs.gedrängt erscheinen; Fhlr. u. Beine rostbraun. — Oestreich,

b. O.seite des Käfers mit kurzen , schuppen- od. borstenartigen , oft verschieden grau gefärbten Härchen dicht überzogen.

3. H. fraxini F. 11/3-11/2". Schwarz, Fhlr. rothbraun, Flgdkn. pechschwarz od, braun, braun beschuppt, mit graugelben Härchen gefleckt, Beine mit Ausnabme d. Füsse dunkel; H.schild viel breiter als lang, sein höckerig, obne M.linie; Flydkn, mit deutlichen, seinen Punktreihen, die Z.raume mit einer Reihe kleiner

Grübchen. — In Eschen, nicht selten. / 4. H. vittatus F. 3/, -4/, w. Kleiner, die Fledkn., sowie das R. schild ausser der braunen u. gelben Beschuppung noch mit weissen Sshuppenflecken, welche auf jeder Fledke, eine von der Schulter bis zur M. der Naht ziehende, eckige, an ihrer Vereinigungsstelle an der Naht gewöhnlich ein dunkles Fleckchen einschliessende Binde bilden, die Beine röthlich gelbbraun. ... In d. Nähe von Rolzlagern sporadisch häufig.

5. H. hederae Schmidt. 1". Bald heller, bald dunkler braun, die Elgeka. heller, die Beine gelbbraun; H.schild etwas langer als breit, vorn etwas einge-schnürt, in d. M. am breitesten, mit einer schwach erhabenen M.linie; Flgdku. h. d. M. etwas erweitert, wie das H.schild mit vielen kleinen, gelblichen Schuppenharchen bedeckt, tief punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen gross 4eckig, die Z.räume der Streifen gekörnt, beiderseits mit kleinen, steifen Borstenbaaren. - In dürren Epheussten.

### Gatt. Polygraphus Er.

medale and

Fhir. mit einem eif. zugespitzten, derben, nicht geringelten Endknopfe, ziemlich geradem Wurzelglde, u. 4gldrgr. Geissel, U.kfr. mit einem breiten, hallhäutigen Lappen; K.tstr. 4gldrg., kegelf., den Lappen etwas überragend; U.lippe flach; sleichbreit, an d. Sp. ausgerandet; L.tstr. kegelf., 3gldrg; Augen durch einen Fortsatz der Stirn fast ganz in 2 Theile getheilt; Bauch nicht abgestutzt; Flgdkn. mit abwärts gebogener Spitze, an der Wurzel mit aufstehendem Rande; Schienen breit gedrückt, am A.rande gezähnt; die ersten 3 Fussgldr. kurz ui dick, das 3te herzf.; Krpr. kurz, walzenf. gewölbt. - Unter Baumrinden. ...

11. P. pubescens F. 3/4-1". Schwarz, braun od. gelbbrauninfein u. besonders auf d. Figdkn. sehr dicht punktirt, von kurzen, schuppenartigen Härchen rauh, Fhir. und Beine blass gelbbraun; H.schild mit feiner, erhabener M.linie; Flgdkn. mit undeutlichen Spuren von vertieften Streifen, ihr außtehender Wurzelrand fein gezähnt. - In Fichten, nicht häufig.

## 6. Gatt. Scolytus Geoffroy.

Fhlr. mit eif., zs.gedrücktem, geringeltem Endknopfe, die Geissel egldrg., die Gldr. allmählig kurzer werdend; U.kfr. mit einem am Rande dicht bewimperten Lappen; K.tstr. 4gldrg., kegelf.; U.lippe geg. d. Sp. erweitert; L.tstr. 3gldrg., ihr Ites Gld. gross, das letzte fast ahlf.; Bauch vom 2ten Ringe an schnell geg. die Sp. der Flgdkn. aufsteigend, diese an der Sp. gerade, nicht abwärts gewälbt;

1 1111 66111

V.schienen an d. Sp. mit einem grossen Hornhaken, ihr A.rand einfach, ohne Dorne u. Stacheln. - Unter Baumrinden.

- 1. 7 auf der M. des Spitzenrandes einiger Bringe mit einem kleinen Höckerchen od. Zähnchen,
- 1. S. destructor Ol. 2-21/4". Schwarz, Flgdkn. braun od. sowie d. Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun; Stirn ohne erhabene M.linie; H.schild an d. S. ziemlich stark u. dicht, in d. M. äusserst fein u. zerstreut-punktirt; Flgdkn. am Grunde der Naht vertieft, mit starken Punktstreifen u. breiten Z.räumen, worauf sich eine od. mehrere m. od. w. regelmässige, feine Punktreihen befinden; der 3te u. 4te B.ring bei d. 5 mit einem Höckerchen, u. wie auch der 2te Ring an d. S. gezähnt. — Unter der Rinde von Laubhölzern, häufig.

2. S. pygmaeus F. 1-11/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, das H.schild etwas kürzer, in d. M. dichter punktirt, die Flgdkn. heller braun u. dicht gestreift, die Z.räume der Punktstreifen nämlich schmal u. mit einer regelmässigen Punktreihe, deren Punkte fast so stark als die der Streifen sind. T mit einem kleinen

Höckerchen auf dem 3ten u. 4ten B.ringe. - Hänfig.

- 2. 5 auf dem 2ten B.ringe mit einem grossen, wagrecht nach hinten zapfenf. vorragenden Zahne.
- 3. S. multistriatus Marsh. 1-11/2". Schwarz, die Flgdkn. braun, ihre verworren punktirte Spitze heller rothbraun, selten ganz gelbbraun, Beine roth, Fhlr. gelbbraun; Flgdkn, schr dicht punktirt-gestreift, die Punktstreifen an Stärke wenig von einander verschieden; Zapfen des 2ten B.rings mässig lang. - Nicht überall häufig.
- 4. S. ulmi Redt. 11/4". Dem Vorigen sehr ähnlich, das H.schild aber in d. M. viel feiner u. spärlicher punktirt, mit glutter M.linie, die Flgdkn. mit vollkommen abgerundetem, deutlich gekerbtem Spitzenrande, regelmässig punktirt-gestreift, die Z.räume mit einer feinen Punktreihe, deren Punkte viel feiner als die der Streifen sind; Zapfen des 2ten B.rings sehr gross. - Oestreich, selten.
  - 3. B.ringe b. b. G. ohne Höckerchen u. Zähnchen.

5. S. intricatus Koch. 11/4". H.schild fast breiter als lang, ziemlich stark u. dicht, in d. M. schwächer, an d. S. gröber u. fast runzelig-punktirt; Z.räume der Punktstreifen auf d. Flgdkn. mit einer Reihe wenig kleinerer Punkte, ausserdem wohl noch mit einigen verlornen u. weiterhin noch mit feinen Runzeln, daher glanzlos, d. Naht nur dicht hinter d. Schildchen vertieft, ohne Spur von begleitender, vertiefter Rinne. — In der Eiche u. Buche, ziemlich selten.

6. S. castaneus Koch. 11/2". Dem Vorigen sehr ähnlich, schwarz, Flydkn.,

V.- u. H.rand des H.schilds, die orsten 2 Bringe, sowie die Ränder der folgenden n. ein Theil der Brust hell rothbraun, die Fhlr. gelbbraun; H.schild äusserst fein u. dicht punktirt, stark glänzend; Flgdkn. mit schwachen Punktreihen, die grossen Z.räume mit einer Reihe feiner, weitläufiger Punkte. — Sehr selten;

Rheinpreussen, Darmstadt.

, 7. S. pruni Ratz. 13/4-2". Schwarz, glanzend, V.- u. H.rand d. H.schilds u. die Flgdkn. braun, Fhlr. u. Beine rothbraun; H.schild fast so lang als breit, nach vorn verengt, äusserst fein u. weitläufig punktirt; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, mit einer noch feinern Punktreihe in den Z.raumen. - Unter der Rinde

von Pflaumenbäumen, häufig.

8. S. rugulosus Koch. 3/, -1". Schwarz, glänzend, Sp. d. Flgdkn., Fhir.

1. Beine röllischbraun; H schild äusserst dicht mit tiefen, langlichen, am V- u.

S.rande zu Runzeln zs.fliessenden Punkten besetzt; Flgdkn. äusserst dicht punk-

tirt-gestreift, die Streifen gleichsterk. — In Pflaumen- u. Apfelbäumen. 9. 8. carpini Er. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>44</sup>. H.schild fast etwas breiter als lang, ziem-lich sterk punktirt; Flgdkn. hinten kaum verschmälert, die Z.räume der Punktreihen mit einer Reihe gleichstarker Punkte, beide Reihen kaum von einander unterschieden u. öfters in einander laufend, nicht überall ganz parallel; H.leib eingedrückt. - An Hainbuchen; Darmstadt.

10. S. noxius And. 1". Dem Vorigen ausserst ähnlich, aber etwas gestreckter, besonders hinten schmäler, das fl.schild vorn fast so breit als hinten, nur am äussersten Rande verschmälert, die Punkte d. Z.räume u. der Reihen auf den

Flgdkn, sehr regelmässig parallel. - Sehr selten.

#### 7. Gatt. Xyloteres Er.

Fhlr. mit nicht geringeltem, derhem, länglichem Eudknopfe, ihr Wurzelgld. lang, geg. d. Sp. keulenf. verdickt, die Geissel 4gldrg., das 1te Gld. kagelig, die folgenden klein, schr kurz u. hreit, eng aneinander gedrängt; U.kfr. mit einem kurzen, bewimperten Lappen; Kitstr. 4gldrg., sehr kurz, kegelf., das 1te Gld. sehr klein, das 2te u. 3te etwas grosser, kurz, das 4te länger, ziemlich walzenf.; U.lippe lang, schmal, geg. d. Sp. merklich erweitert; L.tstr. 3gldrg., kegelf., das

Ite u. 2tc Gid. ziemlich gleichgross; Krpr. walzenf.; Stirn hel d. 5 tief ausgehöhlt. 1. X. lineatus Gyll. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—11<sup>2</sup>/<sub>2</sub>... Kurz walzenf., schwarz, Filr. u. Beine gelh, ein grösserer od. kleinerer Thell des H.schilds u. die Fligktu. gelbhrann, d. Naht- u. S.rand der letzteru u. oft auch ein Streifen üher d. Scheibe schwärzlich; Fhlr.keule schief zugespitzt; H.schild fast kugelig, sein V.rand nicht aufgehogen, seine Scheihe mit feinen, schappenartig erhahenen Querrunzelu u. Pankteu; Flgdkn. um d. Hälfte länger als zs, hreit, mit dentlichen, grossen Punktreihen, ihre Spitze nehen der Naht schwach gefurcht. - In Nadelhölzern, häufig.

2. X. domesticus L. 11/3-13/4". Walzenf., dem Vorigen sehr ähulich ge-färht, nur ist das II.schild fast immer gauz schwarz, selteu an d. S. braunlich, d. Flgdkn. haben nie In d. M. einen dunkleu Streifen, u. die Beine sind bis auf die Füsse schwarz od. hraun; Fhlr.keule geg. d. Sp. erweitert, an d. Sp. abgeruudet u. unch iunen in ein kleines Zähnchen erweitert; H,schild auf der vordern Halfte ziemlich stark gekörnt, die Körner in d. M. zu einer kurzen, erhabenen Querlinie zs.gedrängt; Figdkn. fast doppelt so lang als zs. breit, mit etwas schwächeren Punktstreifen, ihre Spitze nehen der Naht tief gefurcht. — In Bucheu, Ahorn, Linden u. Birken, selten.

#### 8. Gatt. Crypturgus Er.

Fhir. mit nicht geringeltem, derbem Endknopfe, ihr Wurzelgid. lang, geg. d. Sp. keulenf. verdickt, die Geissel nur 2gldrg., das Ite Gld. gross, dick, das Ite quer; U.kfr. mit einem schmalen, am Rande bewimperten Lappen; K.tstr. undeutlich ågldrg., die ersten 2 Gldr. sehr klein, grösstentheils von dem grossen 3teu bedeckt, das 4te klein; Ulippe lang, schmal, gleichbreit; Lestr. Sglérg, kurz, ke-gelf.; Füsse dünn, die 3 ersten Gldr. ziemlich gleichlang; Krpr. sehr klein, walzenf. 1. 0. pusillus Gyll. Etwas über '/," lang, pechschwarz, Flgdku, dunkei-braun Fibr. Schiegen in Rüsse gelibpassun glünzend ein behaut.

braun, Fhlr., Schienen u. Füsse gelhhrauu, glänzend, fein behaart, zuwoileu auch der ganze hafer hellhraun; H.schild langer als hreit, an d. S. etwas erweitert, ohen wenig gewölht, fein punktirt, mit undeutlicher, glatter M.linie; Flgdkn. so breit u. doppelt so lang als d. Il.schild, an d. Sp. abgerundet, punktirt-gestreift.

- In Fichten, Weisstannen n. Kiefern, häufig.

2. C. cinereus Hhst. Dem Vorigen sehr ähulich, aber etwas grösser und gedrungener, das H.schild mehr gleichhreit, nach hinten kaum, nach voru nur mässig verengt, äusserst fein u. dicht punktirt, mit einer von hinten kaum bis zur M. reichenden, glatten M.linie, die Punkte der Punktreihen auf deu Flgdka. gross, breit gezogen, die Z.raume der Reihen nicht punktirt, undeutlich gerunzelt, die abschüssige Stelle mit goldgelben Härchen besetzt. - In Kiefern, sehr selten, Schlesien.

3. C. micrographus Payk. 3/4". Rothbraun, glänzend, spärlich grau behaart; Il.schild nsch vorn stark verengt, seine vordere Hälfte stark gekörut, die hiutere dicht punktirt, ohne glatte M.linie; Spitze d. Flgdkn. stumpf abgerundet,

ohne eine hegrenzte Fläche; Stirn des 5 mit einem grossen, bürstenartigen, weissgelhen llaarhüschel. — Nicht selten, unter Nadelholzrinde.

4. C. Lichtensteini Ratz. 1". Deur Vorigeu an Gestalt sehr ähulich, uuterschieden aher durch deu noch stärker höckerigen u. plötzlich durch eine Eiuschnürung abgesetzten V.thcil d. H.schilds u. die stärkern Punktreihen d. Fledku. diese hinten noch tiefer u. breiter uehen der Naht eingedrückt u, bier glatt, so dass am Umkreis eine gerundete Kante hleibt, auf welcher man jederseits hei d. des mit Childre von 4-5 haartragenden Körnchen, hei d. Q aher nur die Härchen hemerkt. — Nicht üherall, in Kiefera, weniger in der Weihmulthakiefer.

5. C. exskulptas Wall. '/<sub>1</sub>,'''. Dem T. mierographus ebenfalls sehr nahe verwandt, nur etwas gedrungener, u. ausgezeichnet durch sehr tiefen Eindruck

hinten nebeu der Naht u. sehr scharf u. gekerbt hervortretenden Umkreis, auch

durch etwas weniger vorn verengten H.schild, u. deutlichere, grössere Punkte

der Flgdkn. - Sehr selten, in Fichten.

6. 6. fagi Nördl. 1/2-5/4". H.schild vorn gekörnelt, punktirt u. mit sol-chen Körnchen versehen, wie die Flgdkn., ohne M.leiste; Flgdkn. mit 8 stärkern, regelmässigen Hauptpunktreihen, ohne eigentliche Borsten, sondern mit stumpfen, hornartigen Hervorragungen, die abschüssige Stelle steil, ohne alle Zahnbildung u. ohne eingedrückte Furche neben der Naht; Seiten d. Bruststücks u. der U.leib mit Borsten besetzt. - In den unterdrückten untern Aesten der Buche.

# 9. Gatt. Cryphalus Er.

Fhir. mit geringeltem, eif. Endknopfe u. 4gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. etwas grösser als die folgenden, enge aneinander gedrängten; U.kfr. mit einem am Rande mit steifen Borsten bewimperten Lappen; K.tstr. 4gldrg., die ersten 2 Gldr.

ranne mit steiten borsten bewimperten Lappen; R.tstr. 4gldrg., die ersten 2 Gldr. sehr undeutlich, das 31e gross, walzenf., das 4te klein; Zunge länglich; L.tstr. 3gldrg., kegelf.; Füsse dünn, die ersten 3 Gldr. gleichgross; H.schild vorn stark gewölbt. — In od. unter Baumrinden od. im Holze.

1. 6. abletis Ratz. 1/3—1/4... Gedrungen u. stark gewölbt, schwarzbraun, Fhlr. u. Beine röthlichbraun; H.schild fast kugelig, an d. S. u. hinten sehr fein punktirt, vorn mit weidläufigen, nur hie n. da gereinten Körnchen; Flgdkn. etwas mehr als doppelt so lang als d. H.schild, mit deutlich vertieften Punktrichen u. äusserst feinen, anliegenden, röthlich braungrau schillernden Schungenbärchen, und sehr spälichen abstehenden.

lich braungrau schillernden Schuppenhärchen, und sehr spärlichen, abstehenden, kurzen, hinten verschwindenden Haaren bedeckt. — In Fichten u. Weisstannen.

2. C. asperatus Gyll. 3/4... Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber etwas grösser u. gedrungener, u. ausgezeichnet durch den Rhomhus des H.schilds, welgen gestehen gestellt und den Reichen fest gar nicht reggelnössige Reichen gestellt gegen geg cher vorn schmal ist u. aus sehr weitläufigen, fast gar nicht regelmässige Reihen bildenden, grossen Kornchen besteht, sowie durch die, nur ausserst feine Pünktchen, aber keine Punktreihen, höchstens nur einige schwache Furchen neben der Naht zeigenden Flgdku., auch durch dichtere u. längere, feine, an der abschüssi-gen Stelle kaum bemerkbare Härchen und schmutziggelbe Beine. — Schlesien,

gen Stelle Kaum bemeraphre hanchen und schaffen ab Baiern; in dürren Fichtenästen.

3. 0. piceae Ratz. 2/3". Dem C. abietis sehr ähnlich u. vorzüglich durch die grossen, abstehenden, graugelben Borstenhaare an dem abschüssigen Theile der Flgdkn. u. die schmutzigbraunen Beine unterschieden. Ausserdem ist er geder Flgdkn. drungener u. gewöhnlich auch etwas grösser, die Körnchen auf d. H.schilde bilden einen ziemlich breiten Rhombus und sind in 5-6 regelmässige, gedrängte Reihen geordnet; die Figdkn. sind ziemlich deutlich punktirt-gestreift. — In Weisstannen u. Fichten; Glatz, Heidelberg. 4. C. binodulus Ratz. 1/2". Glänzend schwarz, mit spärlichen Schuppen-

härchen u. kurzen, weitläufigen Haaren, Fhlr. u. Beine schmutziggelb; V.rand des H.schilds in d. M. mit 4 vorspringenden Höckerchen und mit-concentrischen Reihen von Körnchen, welche stellenweise fast zu scharfen Linien verwachsen; Flgdkn. mit schwachen, geg. d. Naht verschwindenden Punktstreisen u. mit 2 bei d. 5 deutlichern Höckerchen an der abschüssigen Stelle. — Neustadt-Eberswalde. 5. C. granulatus Ratz. Dem Vorigen sehr ähnlich, aber 1" lang, ebenfalls

glänzend schwarz, die Fhir geissel u. theilweise die Beine heller, die Flydkn, aber in ihrer ganzen Breite mit deutlichen Punktreihen, von denen die ersten 2 an der abschüssigen Stelle eingedrückt erscheinen. — Sehr selten.

6. C. tillae F. 1/2". Braun od. gelbbraun, matt, fein behaart, Fhlr. u. Beine heller; H.schild gerundet, auf der vordern Hälfte mit concentrischen Reihen klei-

ner Höckerchen; Flgdkn. gewöhnlich heller gefärbt, schwach punktirt-gestreift.

Unter der Rinde von Buchen u. Linden, selten.

7. 0. fagt F. Fast noch kleiner als der Vorige, schwarz, glänzend, Fhlr. u. Füsse schmutzigblass; V.theil des H.schilds uneben n., nach vorn besehen, querrunzelig; Flgdkn. schmutzigblass u. so fein punktirt-gestreift, dass sie selbst mit der Luppe beim ersten Anblicke glatt erscheinen. - Sehr selten.

### 10. Galt. Tomicus Latr.

Fhir. mit grossem, geringeltem Endknopfe u. 5gldrgr. Geissel, deren 1tes Gld. kegelf., viel grösser als die folgenden kleinen, enge aneinander gedrängten ist; U.kfr. mit einem dicken hornigen, am Rande strahlenf. mit steifen Borstenhaaren besetzten Lappen; K.tstr. 4gldrg., kegelf., länger als der Lappen; U.lippe schmal, Beckig; L.tstr. 3gldrg., klein, kegelf.; Krpr. fast immer walzenf.; Flgdkn. gewöhnlich an der Sp. eingedrückt u. gezähnt; Füsse dünn, die ersten 3 Gldr. gleichlang. — In od. unter der Rinde von Bäumen und im Holze,

- 1. Flgdkn. an d. Sp. eingedrückt, vertieft, der Eindruck um erhabenen Umkreise gezähnt, od. längs d. Naht mit mehreren, ziemlich grossen Zähnen.
  - a. Fladka spitze am Umkreise des Eindrucks gezähnt.
  - a. Punktstreifen der Fladkn. geg. d. Sp. feiner werdend u. unregel-
- 1. T. typographus L. 2-21/2". Schwarz, d. Flgdkn. braun od. ganz braun, od. gelbbraun; H.schild auf der vordern Hälfte dicht gekörnt, hinten fein weitläufig punktirt; Schildehen klein, glatt, eben; Flgdkn. fein punktirt-gestreift, die Punktstreifen nach hinten feiner werdend, an der eingedrückten Spitze beiderseits mit 4 Zähnchen, wovon der oberste oft undeutlich, der 3te der grösste ist. Die breiteren Individuen mit einem kleinen Höckerchen am V.rande der gekörnten Stirne, sind Q. - Unter der Rinde von Fichten sehr häufig u. einer der schad-

ichsten, von Anfang Mai bis in den August fliegenden Forstkäfer.

2. T. stenographus Duft. Wie der Vorige in der Farbe veränderlich und ihm sehr nahe vervandt, aber 3-3/4" lang, sein H.schild hinten mit tieferen Punkten bis auf die glatte M.linie zerstreut besetzt, die Figdkn. mit stärkern Punktstreifen u. ihr Eindruck beiderseits mit 6 Zahnchen, wovon die oberen 3 klein sind, der 4te der grösste ist. - In Kiefern sehr häufig, selten in Fichten,

u. nicht so schädlich wie der Vorige.

8. Punktstreifen d. Flydkn. gewöhnlich stark, entw. durchaus gleichstark u. regelmässig, od. nach hinten tiefer u. breiter.

3. T. laricis F. 1/2-13/4". Heller od. dunkler braun od. gelbbraun; H.schild vorn dicht gekörnt, hinten fein weitläufig punktirt; Flgdkn. ziemlich gleichmässig punktirt-gestreift, mit einzelnen gereihten Punkten in d. Z.räumen, die eingedrückte Spitze beiderseits am Umfange mit 3-6 kleinen, nicht gekrümmten Zähnchen, u. einem kleinen Zähnchen innerhalb des 2ten u. 3ten Zahns. Unter Kiefern- u. Fichtenrinde gemein u. ziemlich schädlich, seltener in Weiss-

tangen u. Lerchen.

4. T. acuminatus Gyll. 1½-13/4". Heller od. dunkler braun, Fhlr. und Beine gelbbraun, mässig glänzend, mit langen, gelbgrauen Haaren; H.schild ziemlich dicht punktirt, vorn gekörnt, hinten ohne glatte M.linie; Flgdkn. punktirtgestreift, hinten kreisf. flachgedrückt, der Nahtrand des Eindrucks kaum erhaben,

- der Strand desselben mit 3 Zähnen, wovon der oberste nur ein kleines Höckerchen u. der unterste, etwa in d. M. des Randes stehende ein ziemlich langer,
  spitzer Zahn ist. Uebrigens dem B. laricis sehr ähulich. Ziemlich selten.

  15. T. curvidens Germ. 3/4-11/3". Gewöhnlich schwarz, Flydkn. braun,
  Fhlt. u. Beine gelbbraun, manchmäl der ganze Käfer braun od. gelbbraun; H. schild
  auf der vordern Hälfte dicht gekörnt, hinten weitläufig punktirt; Flydkn. stark punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen geg. d. Sp. breiter n. tiefer; die eingedrückte Spitze bei d. 5 mit 6-7 Randzahnen, wovon der oberste gewöhnlich gerade aufwarts gerichtet, der 2te n. 5te hakenf. gebogen ist; bei d. 9 mit nur 3-4 kleinen Randzähnchen u. manchmal mit 2-3 Zähnchen hintereinander innerhalb dem Rande, parallel der Naht. Das Q hat einen Büschel von langen, gelben Haaren auf d. Stirne. - Sehr häufig u. zuweilen sehr schädlich in Weisstannen, selten in Fichten u. Lerchen,
  - b. Flydkn. längs der Naht stark u. breit eingedrückt, beiderseits mit 3 sturken, hinter einander der Nuht parallel stehenden zahnf. Höckern.
- 6. T. chalcographus L. 3/4-1/4". Stark glänzend, entw. ganz röthlich gelbbraun od. das H.schild u. die Wurzel d. Flgdkn. dunkelbraun; H.schild vorn dicht körnig, hinten weitläufig u. fein punktirt, mit glatter M.linie; Flgdkn. ausserst fein punktirt-gestreift, mit glatten Z.räumen. - In Fichten und wahrscheinlich auch in Weisstannen; fliegt im ersten u. oft das ganze Frühjahr hindurch; und wird oft sehr schädlich.

- Der Figikn. an d. Sp. eingedrückt, mit einem grossen Zuhne in d. M. des obern Rundes, od. nur fach gedrückt, der Unkreis der fachen Stelle nicht erhaben, soniern abgerundet, od. d. Sp. ist gunu abgerundet, uicht eingedrückt.
  - a. Spitue der Figdin. bei d. & eingedrückt u; um V.runde neben der Naht mit einem grossen Zahne, bei d. Q. nicht od, wenig eingedrickt, ohne Zahnchen u. Körner, mit deutlich erhabener Naht.
- 7. T. btsphus Ratz. 1/2,—13/2. Brung, plane and continue transcent Madimit geraden Sciten, vorm merklich breiter, die Scheibe vorn dicht gekörnt, hinten besonders bei d. 9 dicht punktirt, bis auf die glatte Minier, Figdan. ein n. ziemlich dicht punktirt-gestreift, ihre Sp. bei d. 7 eingedrückt, mit einem grossen wegstehenden Zahne, bei d. 9 fünchgedrückt, durch die erhabnen Nabt n. einige Körnerreihes uneben. — Unter der Rinde von Fichten.

  18. T. blüsen S. 1. 1. (Sevohnlich beller od, dunkte braun, öfters Kopf u.
- 48. 7. Mönns F. 17". Gewöhnlich beller od, dunkler braun, öfters Kopf u. Beihold neht vom verregt, vam diet gektrat, Beihold neht vom verregt, vam diet gektrat, Beihold neht vom verregt, vam diet gektrat, feln panktiet-gestreft, ihre Sp. bel d. 3 eingedrickt, am Anfange des Eindrucks mit einem grossen, hatenf. nech unten gekrümtent Zahen e. über demeelben gewöhnlich nech mit einem Aleinen Bickerchen, bei d. 2 nur die Naht erhaben Rockerchen, bei d. 2 nur die Naht erhaben Klatten die Step gibblich.
  - b. Spitze der Figden. beim Q gleichmässig abgerundet, beim & aber der Rand u. die Naht ziemitch stark erhaben; Figden. unregelmässig punktirt.
- 9. T. Kaltenhachi Bech. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>111</sup>. Langestreckt, weltenf., achwerz gituscod, oben mit langer, weissicher Bebarung, Fhir. u. Beine röthisbergib, od. leitstere pechbrang Hachild langer als breit, auf dem Bücken mit einer stendlich undertülben, glatten Linie. Figlicht, so breit vier d. Hachild 1//mai so lang, diebt, siemlich ist u. unergelmänsig punktir, die abenhänsige Stelle beim Q chen, beim Ö der Band u. die Naht istenlich starke rhabben. la Bitseipersussen vorsugerweise in Teuerium soorodonis, aber auch in Origanum vulgare, Laminm albitum u. Bodonisco officiasilis.
  - c. Sp. d. Figdhn. b. b. G. abgerundet od. nur mlasig eingedrückt, mit kleinen, erhabenen, zahnarisjen körnehen, od. ohne Erhabenheiten, die Naht nicht erhaben; Figdhn. punktirt-gestreift.
- a: Hachtid durchaus gleichneisig u stark punktet, ohne glatte Milité.

  10. 7. auftraphns Rat. 1/4". Heller od dunkter braun od gelbbraus,
  Hachtid so laug als freit, vorn u histen etwes verengt; Figdán. stark punktirgestreif, mit einer feinen, regelmäsigen Punktrehe in d. Zräumen, u. b. b. G.
  mit einfecher Spitze. Nach Batzeburg ist das G. nur 1" lang, flech gewöllt,
  sein Hachtid ger nicht punktir, die Punktrehen and d. Figdan. Seen so stark als
  die Panktstreifen. Wehrschänlich nur in Fichten od. doch nur ausnahmsweiser
  in Weistannen.
- 13. T. villions F. 11/." Dem Vorigen sehr nehe verwendt, aber viel starber u. linger, graugeb behart, das Hachtil länger, nach hinten nicht versehmillert, überall bei d. Q nicht gehotert, die Fledten mit sehr starben Punktreiben u. eine zehr feinen Punktreiben u. eine zehr feinen Punktreiben u. eine zehr feinen gelterb. Das dissertst stellene Z ist wie das des T. autographas von dem Q Verechieden. In der Eichenrinde
  - Vordere Hälfte des H.schilds mit hleinen, erhabenen Körnchen dicht besetzt, die hintere Hälfte fein punktirt.
  - \* Figden. dusserst dicht gereiht punktirt, die Punktreihen kaum, an Stärke verschieden.
- 12. T. cryptographus Kngelann. 1½. Dem T. autographus sehr nabe versassk, das ikachild aber fast kreisrund, bis über die Hällte scharf gehöckert, die Figdhn. disserst dieht gericht-paukirt, die Pauktreiben koum an Sitrhe verseinisden, die Sp. nicht eingedröckt, neben der Naht nur sehr seicht gefürcht, mit der fleuchte Rinde abereitschenen Schwarzusoneidn.
  - Bigdkn. regelmässig punktiri-gestreift.

Sp. d. Flydkn. fach eingedrächt, mit 4 od: mehreren kleinen, erhabenen Körnchen , od. mit 2 od. 3 Reihen kleiner , gedrangter Körnchen, in welche einige Punktatreifen sich vertieren.

 T. monographus F. 5 1", 2 11/2-11/2". Langgestrockt, walzenf., röthlichbraun, fein grau behaart; H.schild langer als hreit, vora stark gewölht u. dicht gekörnt, auf der hintern Hälfle fein e. weitlaßig punktit; Fligda. doppelt so lang als za. breit, punktirt-gestreift, die Z.raume mit einer feinen Punktreihe, die abschüssige, flache Sp. mit 4 im Viereck atehenden zahnf. Körnchen anf jeder Flydke. Das 💍 ist äusserst selten, viel kürzer u. gedrungener, sein H.schild vorn eingedrückt, mit etwas bornartig aufgehogenem V.rande. - In trockenem Eichenholze, háufi

14. T. dryographus Er. Dem Vorigen an Gestalt, Farbe n. Geachlechtsverschiedenheit sehr ahnlich, aber nur etwas über 1" lang, u. die abschüssige Stelle d. Flgdkn. mit 2 od. 3 Reihen kleiner Körnehen; d. Krpr. pech- od. röth-

lichbraun. — In Eichen häufig. 13. T. Saxessall fistz. !—!'/". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber gewöhn-lich etwas kiener, das Hachild binten glatt, die abschüssige Stelle der Figdkn. jedoch etwas flacher u. mit vielen deutlichern, spitzern, auch über die horizontale Fläche noch etwas fortsetzenden Höckerchen, welche hier anch nur die 1te., 3te n. z. Th. eine 4te Reihe vollständig baben u. anstatt der 2ten eine hreite Fnrche lasaen. - In Nadel- n. Lauhhölzero.

inseen.— in Australe Lautinovices.

16. T. Guygraphus Er. "1/", = 2"". In the fast deckigem, sehr stark geknopflem, vorn sehr stark englockerigem, hinten dicht punktirtem Hachilde u.
kann I//aml lignere Highen, diese mit Rehen von grossen, dichten Punkten u.
glatten, breiten, ererstreut panktirten Zräumen, ihre Spitze gewöllt, oben neben
der Nahl mit 3 starken Korneben n. mehreren sehr bleiten drüber n. drunter u. um Umkreise; 5 mit vors eingedrückten, etwas gebornten Hachilde, weeiger gewölbt, d. Figdin, etwas gedrungener u. stärker behaart. — Hie n. da auf kiefern. 17. T. Pfelli Ratz. 11/5." Dem Vorigen sehr ähnlich, aber etwas schlanker, das Hachild vorn stark gerundet, die Punkte der Reihen, auf d. Figdin. klein,

sogar hier n. da fisch, u. die Z.raume gerunzelt n. ziemlich stark punktirt, die Spitze flach, schräg absteigend, oben neben der Naht beiderseits mit 3 ziemlich starken Körnchen, als Fortsetzung des Z raums an d. Nabt u. mit einigen eben so starken Körnchen der 3ten Reihe; Krpr. ganz schwarz, mit zahlreichen, langen, gelbbraunen Haaren. - Im Lünehurgischen u. in Baiern. 7. Sp. der Fledkn. vollkommen abgerundet, od, etwas flachgedrückt,

ohne Körnchen. \* Flgdkn. dicht punktirt-gestreift, um die Hälfte länger od. doppett

so lang als breit. 18. T. bicolor Hbst. 3/4. Pechschwarz od. braun, lang weissgran behaart, Fhir, u. Beine hlass gelbbraun; fi schild auf der vordern Hälfte stark, aber nicht dicht gekornt, hinten dicht punktirt; die abschüssige Stelle d. Fledkn. eine runde, an d. S. fast scharf begrenzte, fein punktirte Fläche bildend, auf der sich neben der etwas erhabenen Naht eine achmale, seichte Furche hinzieht. - Ueberall gemein, unter Buehen-, seltener anch unter Hainbnchenrinde.

\*\* Figden. punktiri-gestreift, so breit als lang od. nur um 1/4 länger als breit.

19. T. dispar Hellw. Pechschwarz, Fhlr. n. Beine röthlich gelhbrann; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit hreiten Z.räumen, auf welchen sich eine bedentend feinere Punktreihe befindet, hei d. & fast kugelartig gewölbt, zs. so hreit als lang, breiter als d. Hachild, hei d. Ø kurz walzenf., etwa um 1/4 länger als zs. breit. Das & ist 1/4" das Ø 11/4" lang. — Lebt in Lanbhölzern, n. wird zuweilen selhst den Öhstbäumen schädlich.

# I darry 11. Gatt. Platypus Hbst.

Fhir. mit einem grossen, eif., nicht geringeltem Endknopfe, langem Wurzelgide. u: 4gldrgr. Geissel; Kopf mit den vorspringenden Augen breiter als d. H.schild, dieses walzenf., länger als breit, beiderseits mit einem Ausschnitte zur Aufnahme der V.achenkel; Schenkel n. Schienen breit gedrückt, Füsse achr dunn, das 140 Gld. d. H.fusse sehr lang; U.kfr. mit einem schmelen, hornigen, an d. Sp. bewimperten Lappen u. 3gldrgn. Tstrn., an welchen die 2 ersten Gldr. gross u. breit gedrückt sind, das 3te kleine aber von d. Sp. des 2ten grösstentheils eingeschlossen gedrückt sind, das 31e kleine heer von u. 5p. des seus grossessusses eurgestusses sit; Ulippe deckig, rückwärts etwas verengt, hornig, mit 3gldran, kegelf. Tstrn.; Figdin. d. Q an d. Sp. gezibni. 1. P. grijllaffan S. 2–2½". Langgestreckt, wellent, dunkelhrann, bei d. Q die Scheibe der punkirt-gesteelten Fligdin. gewöhnlich beller, Fhir. u. Beine

rothbrann. - In alten, trockenen Eichenstöcken, nicht selten.

### LV. Fam. CERAMBYCIDAE.

Fhir, 11- od. 12gidrg., faden- od. borstenf., gesägt, geschuppt bd. gekämmt, nie geg. d. Sp. verdickt, auf der Stirn od. in od. bei einer fast stets vorhandenen Ausrandung der Augen efgt., fast immer länger als der halbe u. häufig länger als der ganne Krpr.; Kopf nie rüsself.; O.kfr. meist mit einfacher Spitze; U.kfr. Plappig, mit deutlichen Tstrn.; Beine meist schlank u. lang, an d. S. des Krprs. gewöhnlich weit vorragend; Fittse 4gldrg., die Gldr. unten mit breiter, schwammod. burstenartiger Sohle, das 8te Gld. 2lappig.

#### Uebersicht der Gattungen.

A. Augen stark ausgerandet od. nierenf., d. Fhlr.wurzel meist einschliessend; Kopf hinten nie halsf. verengt.

I. O.lippe nicht od. nur schr undeutlich sichthar; V.hüften walzenf., quer, die ganze Breite d. V.hrust einnehmend. (I. Gr. Prionini.)

1. Fhir. kaum läuger als Kopf n. H.schild zs., fast schnurf. SPONDYLIS. H.schild stark gewölht; Flgdkn, walzenf, 2. Fhir. vici länger als Kopf u. H.schild, faden- od, borstenf, od. geschuppt.

a. Fhir. h. h. G. 11gldrg. ERGATES. S.rand des H.schilds beim 5 fein gekerbt, beim Q fein gezähnelt.

AEGOSOMA. S.rand des H.schilds ohne Dornen. TRAGOSOMA. S.rand d, H. schilds heiderseits in d. M. mit einem scharfen Dorne. b. Fhir. deutlich 12gldrg. (5) od. nur 11gldrg., das letzte Gld. aber

durch eine ringf. Sante in d. M. in 3 Hälften getheilt (Q). S.rand des H.schilds mit 3 Zähnehen.

Il. O.lippe sehr deutlich: V.huften kugelig od, kegelf, vorragend, nur selten mit einer schmalen, in einem Schlitz der Gelenksgruben sich zeigender Verlängerung nach aussen.

1. Kopf geneigt; Endgld. der Tstr. beil-, ei- od. walzenf., mit deutlich abgestutzter Spitze. (II. Gr. Cerambycini.)

a. H.schild an d. S. mit einem deutlichen Dorne od. spitzigen Höcker; H.schenkel bedeutend verlängert, n. weder an d. Wurzel beden-tend dünner, noch in d. M. keulenf, verdickt. a. 2tes n. 3tes Fhlr.gid, an d. Sp. knopff, verdickt.

H.schild mit Querrunzeln. CERAMBYX.

B. Stes u. Stes Phir.gld. an d. Sp. nicht besonders verdickt; H.schild ohne Querranzeln. PURPURICENUS. Figdkn. ganz od. theilweise hochroth; Fhir. sparsam behaart.

AROMIA. Flgdkn, hlaugran, mit einer sammtschwarzen Binde u. Flecken; Fhlr. zom Theil an d. Sp. büschelf, behaart.

ROSALIA. Figdan. bisu od. grun; Fhir. sparsam hehaart. b. H.schild gewöhnlich unbewehrt, manchmal mit einem kleinen Dorne od. Höcker, dann sind aber d. H.schenkel an der Wurzel hedentend verdünnt u. geg. d. Sp. zu deutlich keulenf. verdickt.

a. Flgdkn, nicht verkürzt, ziemlich walsenf. aa, H.schild deutlich breiter als lang.

aa, Seiten des H.schilds mit einem spitzen Dorne in d. M. SAPHANUS. H.schenkel an d. Sp. stark kenleaf, verdickt. ββ. Seiten des H.schilds ohne Dorn od. Höcker.

H.schild mit m. od. w. flacher Scheibe, häufig mit Grübeben n. Vertiefungen.

† Hüften d. V.beine weit von einander abstehend. HYLOTRUPES. H.schenkel an d. Sp. keulenf, verdicht.

1 + Haften der V.beine einander borührend oder har sohr wenig von einander entferut.

Schenkel au d. Sp. keulenf, verdicks, 60ft .: CALLIDIUM. Stes Phirgid. fast Smal so lang als das 2te od. länger.

CRIOMORPHUS. Stes Fhirgid, kaum 2mal so lang als das \$16. ±± Schenkel mässig dick, beinahe in d. M. am dicksten, an d. Sp. nicht keulenf. verdickt.

× Fortsatz d. M.brust geg. d. H.brust zw. d. M.hüften, an d. Sp. ausgerandet.

CRIOCEPHALUS. Flgdkn. nur wenig breiter als d. H. schild u. fast 3mal so lang als zs. breit.

xx Fortsatz d. M.brust geg. d. H.brust zw. d. M.huften stumpf zugespitzt od, gerade abgeschnitten, \* Fusskiauen an d. Wurzel in ein kleines Zähneben

with that . " 1 ster

tion him .

erweitert. ANISARTHRON, Figdkn, an d. Sp. einzeln abgerundet. oo Fussklauen einfach,

NOTHORHINA. H.schild so lang als breit, an d. S. kaum erweitert, so breit als die Flgdku., oben flach gedrückt u. mit einigen undeutlieben Grübchen; V.rand der V.brust tief ausgesehnitten:

ASEMUM. H.schild viel breiter als lang, au d. S. stark gerundet, etwas schmäler als d. Flgdkn., aber nicht flach gedrückt, nur mit einigen uudeutlichen Grühchen; V.rand d. V.hrust nur seicht ausgeschnitten. \*\* H. schild ziemlich kugelig oder quer mit gleichmässig ge-

wölhter O.ffiche, HESPEROPHANES. Beine von ziemlich gleicher Länge; Hischenkel d. Sp. der Flgdkn, nicht erreichend. CLYTUS. H.beine bedeutend verlangert, ihre Schenkel häufig die Flgdkn.spitze

üherragend. bb. H.schild schmal, länglich, so lang od. länger als breit. aa. 1ter B.ring viel langer als der 2te, gewöhnlich so lang als

die beiden folgenden zs. \* Augen nur wenig ausgerandet.

CARTALLUM. Endgld. der Kitstr, beiff.

\*\* Augen sehr stark ausgeraudet.

OBRIUM. Seiten des H.schilds mit einem deutlichen, stumpfen Höcker ju d. M. DEILUS. Seiten des H.schilds hinter d. M. etwas erwaitert n. vollkommen abgerundet, die Scheibe ganz gleichmässig gewölht.

88. Iter u. Ster B.ring fast gleichlang. GRACILIA: Endgld. der K.tstr. wenig vergrössert, kegeif.; Seiten des H.schilds

ohne Höcker AXINOPALPUS. Endgld. der K.tstr. sehr gross, beilf.; Selten des H.schilds mit einem kleinen, stumpfen aber deutlichen Höckerchen.

8. Flgdkn, verkarzt od, pfriemenf., od, hinter der Warzel schwach verengt. MOLORCHUS. Flgdkn. kaum länger als us. breit, die H brust nicht überragend.

STENOPTERUS. Flgdkn. pfriemenf., die H brust weit überragend. . . . . CALLIMUS. Flgdkn. d. H.leih bedeckend, ihr S.rand bei d. M. soicht ausgeschuitten. 2. Kopf mit senkrechter Stirn; letztes Gld, der Tstr. eif. zugespitzt, nie abgestutat; Vischienen innen mit eluer schiefen Furche. (III. Gr.

Lamiini.) a. Seiten des W.schilds mit einem Dorne od. spitzigen Höcker. . Krpr. udgeflügelt.

DORCADION. Schultern abgerundet; Stes Fhirgld. kaum halb so lang als das H.schild. MORIMUS. Schultern rechtw.; Stes Fhirgid, so lang ed. länger als das Hischild.

B. Krpr. geffagelt; an. Schenkel beinahe durchaus gleich diek.

LAMIA. Fhir. höchstens so lang als der Leib; Flgdkn. lang-eif. MONOHAMMUS. Fhir atets lunger als der Leib; Flgdka, laug-walzenf., beim 5 nach hinten verengt.

Burn bb. Schenkel in d. M. od. an d. Sp. bedeutend verdickt? aa. Flgdkn. auf dem Rücken flach gedrückt,

ACANTHODERUS. Stes Fhirgld, wenigstens Smal so lang als d. letzte; Q ohne Legestachel.

Stes Fhirgld, kaum 2mal so lang als das letzte; Q mit einem ASTYNOMUS. Legestachel.

Bearl and Bearly ββ. Flgdkn. nicht flach gedrückt, vollkommen walzenf.

Fhir. nicht behaart oder nur mit sehr kurzen, anliegenden

Härchen besetzt. LEIOPUS. 4tes u. 5tes Fhirgid. wenig an Länge verschieden. \*\* Fhlr. langhaarig. includes (folia).

+ H.schild breiter als lang.

EXOCENTRUS. Schenkel in d. M. am dicksten; 4tes Fhirgld, nur deutlich länger als der 5te.

POGONOCHERUS. Schenkel an der Wurzel sehr dunn, an d. Spitze bedeutend keulenf. verdickt; 4tes Fhirgld. 8mal so lang sis d. 5te od. länger. CORP. Sellments, assente-

†† H.schild deutlich länger als breit.

STENIDEA. Fhir. mit langen Haaren gefranzt; Flgdkn. fast 3mal so lang als zs. breit.

b. Seiten des H.schilds ohne Dorn u. ohne Höcker. a. Fussklauen einfach.

aa. Bauch kaum länger als an der Wurzel breit.

MESOSA. Fhir, an d. U.seite mit langen Haaren gefranzt. bb. Bauch viel länger als breit.

aa. Schenkel an d. Sp. keulenf. verdickt.

ANAESTHETIS. ββ. Schenkel in d. M. am dicksten u. nur wenig verdickt.

AGAPANTHIA. Fhir. b. b. G. deutlich 12gldrg. SAPERDA. Fhir. 11gldrg.

B. Fussklauen mit einem Zahne an d. Wurzel. Augen vollkommen in 2 Theile getheilt. TETROPS.

STENOSTOLA. Augen nur sehr stark ausgerandet. 7. Fussklauen gespalten.

H.schenkel höchstens bis zur Spitze des 2ten B.rings reichend. OBEREA.

PHYTOECIA. H.schenkel wenigstens über d. M. d. Sten B.rings hinausreichend. B. Augen rundlich, ganzrandig oder nur schwach ausgerandet; Fhlr. auf der Stirn vor od. zw. den Augen efgt.; Kopf hinter d. Augen stark verengt od. durch eine halsf. Einschnürung mit dem H.schilde verbunden; V.hüften kegelf. vorragend. (IV. Gr. Lepturini.)

1. H.schild beiderseits mit einem Höcker od. Dorne.

a. Höcker des H.schilds spitzig. Fhir, kaum halb so lang wie der Leib.

b. Höcker d. H.schilds stumpf, nur selten spitzig, dann sind aber die Fhir. dunn u. fast so lang als der Leib.
RHAMNUSIUM. Scheibe des H.schilds mit 2 starken Höckern; Fhir. von halber
Krpr.länge, ihr 3tes Gld. nur merklich länger wie das 4te.

TOXOTUS. Scheibe d. H.schilds nur mit einer M rinne; Fhir. fast immer so lang.

2. H.schild ohne Höcker u. ohne Dorn.

a. H.rand des H.schilds stark 2mal gebuchtet, seine H.ecken in deutliche, spitzige Dorne ausgezogen, die sich an die meist nur wenig. breiteren Achseln anschliessen.

STRANGALIA. Figdkn. gegen d. Sp. stark verengt.
b. H.rand des H.schilds mit stumpfen od, sehr kurzdornigen, gerade ausgestreckten H.ecken.

α. Flgdkn. an d. Sp. abgestutzt.

LEPTURA

β. Flgdkn, an d. Sp. abgerundet. Flgdkn, breit, besonders vorm stark gewölbt, mit verspringenden Schultern, nach hinten stark verengt, GRAMMOPTERA. Figdkn, schmel, nach hinten nicht od, nur wenig verengt,

### 1. Gatt. Spondylis F.

Fhir. 11gldrg., schnurf., nor wenig den H.rand des Hischilds überragend; Kopf nebst Angen fast so breit als d. H.schild, dieses breiter als lang, an d. S. etwas gerundet-erweitert, ohne Stachel od. Höcker; Figdku. walzenf., doppelt so lang als zs. breit, etwas breiter als d. H.schild; Füsse dentlich Sgldrg., das 4te Gld. sehr klein. - Im faulen Holze.

1. S. buprestoides L. 8-10". Schwarz, dicht n. ungleich punktirt, jede Flødke, mit 2 erhabenen Langslinien auf der Scheibe, - Nicht selten.

#### 2. Gatt. Ergates Serv.

Fhir. 11gldrg., borstenf., bei d. Q länger als der ¼, bei d. Ö länger als d. ganze Krpr.; Kopf sammt Augen viel schnäler als das H.schild, dieses ziemlich flach, doppelt so breit als lung, nach vors etwas verengt, vors tief ausgerandet, der seharfe Srand bei d. 5 fein gekerth, bei d. 9 fein gezhalt, Fighda, etwis breiter als d. Hischild, mehr als doppelt so lang als breit, nach binten verengt, der Nahwinkel als kleiner Zähneken vortretend. — Im Moder alter Bäune. 1. £ faber L. Flach, pechbrans; itse Falrgid, stark verdickt; H.schild gerannet; Fighda, mit z feinen m. od. w. erhabenen Lingslinien. 5 14-16".

Q 20-24" lang.

#### 3. Gatt. Accomma Serv.

Fhir. 11gldrg., borstenf., bei d. & fast länger als d. Erpr. u. mit seharfen Körnchen hesetzt, bei d. Q nur 1/2 so lang, glatt; Kopf nebst Augen schmäler als d. H.schild, dieses doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt, der V.rand gerade, der S.rand auf d. U.seite gezogen, nicht vorstebend, die H.ecken m. od. w. spitz vortretend; Schildchen abgerundet; Flgdkn. etwas breiter als d. H.schild,

fast 3mal so lang als zs. breit, der Nahtwinkel spitz.

1. A. scabricorne F. 20-24". Kopf u. H.schild schwarzbraun, Fhir. n. Beine röthlich pechbraun; Flgdkn. brann, mit 3-4 m. od. w. deutlich erhabenen Langstinien. - Im südlichen u. mittleren Dentschl., an morschen Rosskustanien

u. Linden. jlane A. I Ting . motent

### 4. Gatt. Tragosoma Serv.

Fhir. 11gidrg., fadenf., bei dem ♀ von ¼ Krpr.länge, bei dem ♂ etwas länger; H.schild doppelt so breit als lang, vorn u. binten gerade abgestutzt, an d. Seite gerundet, in d. Mitte mit einem spitzen Dorne; Schildchen fast Beckig; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, etwas mehr als doppelt so lang als breit, nach

hinten wenig verengt, der Nahtwinkel als kleines Zahnchen vortretend.

1. T. depsarium L. 10-14". O.seite heller od. dunkler braun, das zottig behearte H.schild, Fhir., Beine u. U.seite rothlich gelbbraun od. rostrotb; Figdun. ronzelig ponktirt u. erhaben gestreift. - In S.deutschl.

#### Gatt. Prionus Geoff.

Phir. bei d. 5 dentlich 12gldrg., geschuppt, bei d. Q nur 11gldrg. u. das End-gld. nur durch eine erhabene Kante in 2 gleiche Hälften getheilt; Kopf viel schmäler els d. H. schild, dieses doppelt so breit els als lang, kiemlich flach, der Srand scharf, mit 3 starken. Zühnen, wovon der mittlere der grösste a. etwas näch hinten gebogen ist, Schildchen Seckig, mit abgerandeter Spitze; Flydka. breiter als d. H. schild, doppelt so lang als zs. breit.

1. P. coriarius L. 12-18". Pechschwarz, Brust dicht grau behaart; Flgdkn. runzelig punktirt, mit undeutlich erhabenen Längslinien. - Im Moder alter Baume, ziemlich häufig.

 Gr. Chrambycini. Augen nierenf., thr V.rand ausgebuchfet; Kopf geneigt, hinter den Augen kaum halsf. verengt; O.lippe deutlich; U.kfr. deutlich Liappig; letutes Tetrgid. an der Spitue abgestutiet; V.haften kugelig od. kegelf. vorragend, nur selten mit einer schmathe but the Allan at the state of 's seriet od, ans wering verence,

state : An len Verlängerung nach aussen, welche in einem bis zu d. Seiten der V.brust reichenden Schlitz der Gelenksgruben sich zeigt.

### 6. Gatt. Cerambyx L.

Fhir. 11gldrg., bei d. Q so lang als der Krpr., bei d. 5 bedeutend länger, die ersteren Gldr. an d. Sp. knopfl. verdickt; Kopf schmäler als d. H.schild, mit sehr stark ausgerandeten Augen; H.schild so lang oder fast so lang als breit, grob querrunzelig, mit einem spitzen Dorno in der Mitte des abgerundeten S.randes; Schildchen stumpf Beckig; Flgilkn. am Grunde fast doppelt so breit als d. H.rand-

d. II. schilds, mehr als doppelt so lang als breit. \1. C. heros F. 18-20". Glanzend schwarz, Fhlr. spitze u. U. seite fein grau behaart; Flgdkn. runzelig punktirt, gegen d. Sp. stark verengt u. von d. M. an

rückwärts allmählig lichter pechbraun. - In Eichen. 2. C. cerdo L. 11-13". Glanzend schwarz; Flgdkn. gegen d. Sp. nicht verengt, grob gerunzelt, ganz schwarz. - In Buchen,

### 7. Gatt. Purpuricenus Serv.

Fhlr. des & borstenf., undeutlich 12gldrg., das Endgld. mit einer gelenkartigen Filit, des & Dorstein, unquainen gegarg, das Enugue int eine gernannsen Einschafurug, viel länger als der Krpr., bei d. Q fadenf., 11gldrg., kaum von Krpr.länge; H.schild etwas breiter als lang, sehr dicht runzelig punktirt, die Seiten abgerundet, mit einem kleinen spitzen Höcker in d. M.; Schildchen spitzig seckig; Flgdkn. so breit als d. H.schild in d. M., etwas mehr als doppelt so lang als zs. breit, walzenf., ihre Spitze abgestutzt; Schenkel nicht keulenf. verdickt.

1. P. Koehleri F. 7–9-". Schwarz, glanzlos, H.schild ganz schwarz oder

beiderseits mit einem grösseren od, kleineren Fleck; Flgdkn. purpurroth, auf d. M. der Naht mit einem grössen, gemeinschaftlichen, schwarzen Fleck. — Selten.

### 8. Galt. Rosalia Serv.

Fhlr. 11gldrg., borstenf., bei d. Q wenig, bei d. o viel langer als d. Krpr., die mittlern Gldr, an d. Sp. verdickt u. quastenartig behaart; H.schild etwas breiter als lang, seine Seiten abgerundet, seine Scheibe gleichmässig gewölbt, ohne Vertiefungen u. beiderseits mit einem spitzen Höckerchen; Schildchen Beckig, an d. Sp. abgerundet; Flgdkn. nur wenig breiter als d. M. des Hischilds, 3mal so lang als zs. breit, nach hinten kanm verengt, die Spitzen einzeln abgerundet; Schenkel gegen d. Sp. nur wenig verdickt.

1. R. alpina L. 10-14". Schwarz, fein blaugran behaart, ein Fleck am Y.rande des H.schilds, ein grosser Fleck hinter der Schulter, ein kleinerer vor d. Sp. jeder Flgdke., sowie eine breite gemeinschaftliche Binde über deren Mitte sammtschwarz mit weisslicher Einfassung, die Knoten d. Fhlr. schwarz u. schwarz

behaart. - In Alpengegenden nicht selten.

### a. O. unifranteison 9. Gatt. Aromia Serv. of all all a blood

Fhir. 11gldrg., borstenf., unbehaart, bei d. ♂ länger, bei d. Q kürzer als d. Krpr.; H.schild etwas breiter als lang, vorn u. hinten gerade abgestutzt, die Scheibe mit einigen kleinen Erhabenheiten, der abgerundete S.rand in d. M. mit einem spitzen Höcker; Schildchen spitzig Seckig; Flgdkn. an d. Wurzel fast doppelt so breit als d. H.rand des H.schilds, Smal so lang als zs. breit od. länger, gegen d. Spitze verengt; Beine lang, die Schenkel gegen d. Sp. wenig verdickt. — Auf Weiden, einen starken Moschusgeruch verbreitend.

1. A. moschata L. 7-15". Grün, metallglänzend, Flgdkn. blau od. grün, äusserst dicht u. fein runzelig punktirt, etwas matt, mit einigen schwach erha-

benen Längslinien. - Häufig.

# 10. Gatt. Callidium F. 1 ald algar.

Fhir. 11gldrg., fadenf. od. borstenf.; Augen stark ausgerandet; H.schild breiter als lang, seine Scheibe mit u. ohne Erhabenheiten, der S.rand abgerundet, ohne Höcker, selten eckig erweitert; Flgdkn. gewöhnlich m. oder w. breit u. flach, selten walzenf.; V.hüften nahe aneinander stehend; Schenkel an d. Sp. keulenf. 1 1.61. "...

A. H. schild ohne Höcker auf d. Scheibe od, nur in d. Milte mit einer Längserhabenheit,

a. It. I'd and matter als laws.

- 1. M.brust zw. den M.hüften ausgerandet; Fhlr. borstenf.; Fladkn. breit, mit hinter der Wurzel etwas eingezogenem S,rande. (Rhopalopus Muls.) a. Beine ganz schwarz.
- 1. C. insubricum Germ. 10-12". Schwarz, Flgdkn. metallischgrun; H.schild auf d. Scheibe glatt, glänzend, nur sparsam, an d. S. sehr dicht punktirt; Fledkn. an d. Sp. bedeutend erweitert, auf der vorderen Hälfte grob gerunzelt-punktirt, mit Spuren von erhabenen Linien, die Runzeln gegen d. Sp. allmählig feiner. -
- Sehr seiten.

  2. C. clavipes F. 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-10". Ganz schwarz; H.schild überall dicht punktirs; Flgdkn. gegen d. Sp. nur wenig erweitert, auf der vorderen Hälfte gröber, auf der hinteren feiner punktirt, Selten.
  - b. Schenkel in d. M. roth.
- 3. C. femoratum 41/2". Schwarz, matt, äusserst dicht körnig punktirt, die Mitte der Schenkel roth. Ziemlich selten.
- 2. M.brust zw. den M.hüften stumpfspitzig od. abgerundet; Fhir. fadenf.; Flgdkn. gewöhnlich breit u. flach. (Callidium Muls.) a. Flgdkn. einfarbig. no a spaced on word the service a service former
- a. Beine dunkel.

  4. 0. violaceum L. 5-6". Oben heller, unten dunkler blau od. violett od. grünlichblau, sehr dicht runzlig punktirt, Fhlr. u. Beine schwarz od. schwarz-

blau; Flgdkn. breit u. flach. — Nicht selten.

5. C. dilatatum Payk. 5—6". Oben grün, mit Metallglanz; H.schild ausserst dicht u. fein punktirt; Flgdkn. breit, hinter den Schultern etwas erweitert, grob, netzartig punktirt. — Selten.

6. C. coriaceum Payk. 5 /4". Braun erzfarbig, Flgdkn. blass gelbbraun, an der Wurzel grün metallisch; Endgld. d. Tstr. sehr gross, beilf.; H.schild auf d. Scheibe grob u. weitlaufiger, an d. S. ausserst dicht u. fein punktirt; Flgdkn. nicht sehr dicht, aber tief runzlig-punktirt. - Sehr selten.

7. C. sanguineum L. 5". Schwarz, Flgdkn, zinnoberroth u. wie d. H.schild mit sammetartigem, rothem Haarüberzuge; H.schild an d. S. eckig erweitert. -

Nicht selten.

- win, there things before warrige, the Spiler of β. Beine roth.
- 8. C. rufipes F. 31/2-3". O.seite dunkelblau, glanzend, mit abstehenden. langen Haaren, fein u. nicht dicht punktirt, U.seite bläulichschwarz, Wurzel der Fhir, u. Schenkel, sowie die Schienen u. Füsse rothlichgelb. - Selten.
  - b. Flgdkn, mit weissen Zeichnungen.
- 9. C. unifasciatum F. 31/2-3". Rothbraun, der hintere Theil d. Flgdkn. dunkler, eine breite, an der Naht unterbrochene Querbinde in deren Mitte weiss. - S.deutschl.
- 10. C. alni F. 2-2'/'". Schwarz, Fhir., Wurzel d. Flgdkn. u. d. Schen-kel, Schienen u. Füsse rostroth; Flgdkn. mit 2 dicht weiss behaarten, gebogenen Binden. - Selten.
  - B. H.schild gewöhnlich mit einigen glatten Höckerchen auf d. Scheibe. 1. M.brust zw. den M.huften stumpfspitzig od. abgerundet; Fhir. borstenf., fast immer d. Sp. der Flydkn. überragend od. nur wenig kurzer; Fladkn. lang, walzenf., auf dem Rücken fluch. (Phymatodes Muls.)

n. H.schild viel breiter als lang.

- H.schild od. nur ein Theil desselben u. ein grösserer od. kleinerer Theil d. Beine röthlichgetb, od. d. Käfer ist gelbroth, die Flgdkn. gelbbraun, ihre Spitze u. die A. .. Brust schwarz. - Häufig.
  - b. H.schild fast so lang als breit.
  - 12. C. angustum Kriechbaumer. 41/8". Schwarz, glänzend, fein behaert, H.schild roth, eben so breit als lang, Flgdkn. runzlig-punktirt, blaugrün. München.

3. 6. anale Robt. 8". Schwarz, wenig glinzend, fan gelb bebaser, Fbl.bram, ihr Itse Gild. nd. 68 Spitten der folgenden dunkler, Stirr, Figletta. ud 21 stetten Bringe brianlichgelb. Beine peckschwarz, 3tes u. 4tes Fungld, gelb; Kopfu Hachdig fein punktirt, die Scheibu des elesteree mit 3 glinzend glatten Erbabenbeiten; Schildchen dicht gelb hebant; Flgdkn. fein u. weitläusig punktit. — Oestreibu.

14. C. castaneum Redt. 3½, – 4". Braun, mit langen, abstehenden, greisen Härchen, die Brust gewöhnlich sehwärzlich, die Figdkn. häuße mit einem denkleren, metalliseb glänsenden, verwaschenen Längswisches; H.schild in d. M. etwas erweisetk, au d. Seite runnlig, auf der Scheibe sparsamer punktirt, ohne glatte

Höckerchen. - Oestreich.

2. M.brust zw. den M.haften ausgerandet.

a. Flydkn. ziemileh walzenf., fast 3mal so lang als 2s. breit; Endgld. der Tstr. eif. u. abgestutzt. (Leioderes Redt.)

15. C. Kellari Redt, 5%-8". Rothlichgelb, punktirt, fein u. ziemlich lang behaart, Augen schwarz, Figdkn. hell bräunlichgelb. — Wien.

b. Flgdkn. m. od. w. flach, kaum mehr als doppelt so lang als breit;

Endgld. der Tetr. fast 3eckig. (Semanotus Muls.)

16. 6. undatum L. 4/3-56". Pechsebwarz, grau behaart, Fhir., Schenkelmusel. Schienen u. Rosse lichtbenen, der Senal der Medden v. Vielden au.

wurzel, Schienen u. Füsse lichtbraun, der S.rand der Flgdkn. n. 2 zackige, an der Naht nuterboehene Binden weisslich gelhbraun. — Selten. 17. 0. russloum F. 4". Sehwars, unten ziemlich dicht grau bebaart, oben

17. G. Tussicum F. 4". Sehwarz, unten 2:emilieh dicht grau bebaart, oben mit einselnen abstebenden, grauen Hazen, Figdan, gelbbraun, inve Spitze u. eie runder Fleck auf d. N. einer jeden blaulichsebwarz; H.schild sehr grob punktirt. — Cestreich

11. Gatt. Hylotrupes Serv.

Fhhr. Highter, Indent., bed d. Z. so lang als der "/, Krpr., bei d. Q. Retzer, das Ete Gid. sehr klein, das 3 teo ohng als die 2 Glogenden zs.; Auguen stark ausgerandet; Haschild breiter als lang, an d. S. gerundet, seine Scheibe flach gewolbt, mit z glinzenden Erhabenbeiten; Schildeden prieter als lang, algevendet; Flgdko. sm Grunde nur wenig breiter sis das Haschild, etwas mehr als dappelt so lang als szt. herit, rickwärts t'erengt, flach gewölbt, an d. Spitze chienen abgerundet; All prints nach hinten in einen breiten, and. Sp. ausgerundeten Forstatt endigend; Varietek, M. Spitze keulent.

1. H. bajulus L. 6-8". Pechschwarz od. braun, feln gran behaart, die Beharung auf d. Hischilde dicht o. lang, nur die glünzenden Erhöhungen nackt; Flydkn. bei reinen Individene mit einigen bindenf., dichter behaarten Flecken. — In der Nihe von Holzlagern, häufig.

#### 12. Gatt. Saphanus Serv.

File, Itgleir,, horstenf., bri d. 7, in lung, bri d. 9 bednettend kürzer als der Kript; kogf viel schamller als d. itskaligk "klieft, fast so lang als d. Kogft, weist voragend: Hachald viel breiter als lang, voro u. binten abgestatist, die Scheibe seinellich stark gewöldt, die Seiten hagerundet, is d. M. gerundet-erweitert, mit einem spitten Dorne; Schildchen rundlich; Figdan, viel breiter als das Hachild, merh zul doppelt zul ning als zu. breit; walzenf.; Mrburst zw. den Midten mit einem stumpfen, etwas uurgerandeten Fortsatze; Schenkel gegen d. Spitte etwas keulenf. vegleich;

1, S. piccus Laich. 7-8". Schwarz, fein behaut; H.schild u. Flgdkn. dicht punktri, letzterer bei d. S. schmal u. gleichhreit, bei d. S. breiter n. nach hinten merklich, erweitert; Beine öfters rotibraun. – In Gebrigsgegenden.

#### 13. Gatt. Criomorphus Muls.

Fhir. 11gldrg., borstenf., von ½, Krpr länge, ihr 2tes Gld. nur wenig kürzer als das 3te; Flgekn. hreiter als d. B.schild, mit ziemlich stark vorragenden Scheinern, ruckweite tetwas verengt, oben flach gewöhlt; M.bratis nach hinten iene feine, einfache Spitze endigend; V.Mülten einander gensbert; Schenkel stark vereicket, sturys vor d. M. am dicksten. Das Überige. wie bei Asenum.

1. C. luridus L. 5-7". Fein grau behaart, sehr fein u. dicht punktirt; H.schild vor der Mitte am breitesten, am Grunde etwas verengt n. eingeschnürt, seine Scheibe sowie das Schildchen in der Mitte der Länge nach leicht vertiaft; Flgdkn, mit einigen undeutlich erhabenen Längslinien; Farbe u. Grösse sind sehr veränderlich, die grossen Individuen sind gewöhnlich ganz schwarz od. mit rothen Schenkeln. Bei den kleinern Individuen sind gewöhnlich die Flgdkn. braun, die Beine braun od. dunkel, das Hachild entw. (ein u. spärlich unnktirt, zilnzeud. - Haufig.

3. C. fuscus F. 5-6". Wie der Vorige, das H.schild aber nie glanzend u. änsserst dicht punktirt, an d. Sp. querrunzlig u. roth gesäumt. - Seltener.

#### 14. Gatt. Nothorhima Redt.

Fhir. 11gldrg., borstenf., so lang als d. 1/2 Krpr., ibr 2tes u. 3tes Gld. an Lange wenig verschieden; Augen schwach ausgerandet; H.schild etwas länger als breit, länglich 4eckig, die Ecken abgerundet; Schildehen eif.; Flgdkn. kanm breiter als d. H.schild, flach gewölbt, an d. S. gerade, an d. Sp. cinzeln abgerundet; Huften aller Beine einander genähert; Schenkel in d. M. verdickt.

1. H. muricata Dalm. 31/3-5". Wenig gewölbt, fein behaart, oben pechbraun, unten heller, Beine gelbhraun; Il.schild an d. S. grob körnig-punktirt, in d. M. fast glatt; Figden runzelig-punktirt, mit 3 m. od. w. erhabenen Langslinien. - Sehr selten; in Oestreich.

#### 15. Gatt. Asemum Esch.

Fhlr. 11gldrg., borstenf., kaum länger als der 1/2, Krpr., ihr 3tes Gld. nur wenig länger als das 2te; Augen stark ausgerandet; Flgdkn. wenig mehr als doppelt so lang als zs. hreit; M.hrust nach hinten mit einfacher, scharfer Spitze. Uebrige wie hei der vorigen Gattung.
11. A. striatum L. 6-7',". Schwarz, selten die Figdkn braun, glanzies,

O.seite sehr fein u. dicht punktirt; Figdkn. mit mehreren (gewöhnlich 3) erhabenen Streifen. - Nicht selten.

#### 16. Gatt. Cricconhains Muls.

Fhir. 11glerg., borstenf., bei d. Q so lang, bei d. & etwas länger als d. 1/2 Krpr.; Augen wenig ausgerandet; H. schild breiter als lang, fast scheibenf., an d. Seite stark gerundet-erweitert, seine Scheibe schwach gewölht; Figdan, nur wenig breiter als d. Hachild, walzenf., fast 3mal so lang als zs. breit; V.büfen aneinan-der stehend; M.brust zw. d. M.hüften nach hinten mit einer ausgerandeten Spitze; Schenkel nicht keulenf., in d. M. am dicksten; Q gewöhnlich mit vorragendem Legestachel.

1. 0. rusticus L. 9-14". Braun; glanzlos, oben dicht n. sehr fein punktirt; Scheihe des H. schilds mit 2 od. mehreren Grübchen; Flgdkn. mit 3 feinen, schwach erhabenen Längslinien, der Nahtwinkel an d. Sp. als kleines Zähnchen vortretend. — An ausgerodeten Kiefernstöcken, nicht selten.

#### 17. Gatt. Hesperophanes Mulsant.

Fhir. 11gidrg., horstenf., beim & so lang od länger als d. Krpr., beim Q etwas kurzer; H.schild kugelf., an d. S. ohne Dorn od Höcker; Schildchen fast seckig;

Figdkn. gewölht; Fortsstz der M.brust ausgerandet.
1. E. mixtus F. 8". Blass gelbbrun, unten dicht, oben etwas spärlicher greisbaarig, die Scheibe des H.schilds, ein unhestimmter Fleck neben d. Schildchen, sowie ein vorn abgerundeter, von weisslicher Behaarung scharf begrenzter, rückwärts verwaschener, die ganze Breite der Decke einnehmender Fleck rostbraun n. ziemlich kahl; H.schild etwas breiter als lang, vor d. M. gerundet, nach hinten etwas verengt, tief n. sehr dicht punktirt, hinten mit etwas kielf.

### erhabener M linie; Flgdkn. voltkommen walzenf., 3mal so lang als zs. breit, etwas 18. Gatt. Clytus F.

breiter als d. H.schild, an d. Sp. einzeln abgerundet. - Darmstadt.

Fhir. 11gldrg., fudenf. od. borstenf., gewöhnlich viel kürzer, selten etwas länger als der 1/2 Krpr. ihr 2tes Gld. sehr kurz n. klein; H.schild länglich, od. so lang als breit od, breiter, an d. Seite erweitert, m. od. w, kugelig gewölbt, seltener

Clytus. 577

queroval u. an d. S. stark gerundet-erweitert, stets ohne Höcker od. Stacheln; Flgdkn. gewöhnlich so hreit, selten breiter als d. H.schild, walzenf., stets mehr als doppelt so lang als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet oder zugespitzt; M.hrust zw. den M.huften gewöhnlich breit, hinten leicht ausgerandet; Beine schlank, die Schenkel selten etwas keulenf, verdickt, die d. H beine d. Sp. der Flgdku. gewöhnlich fast erreichend, mauchmal üherrageud; O.seite d. Krors. stets mit haariger Zeichnung.

I. H.schild vict breiter als lang, quer oval, an d. Seite stark gerundelerweitert.

1. C. detritus L. 6-9". Schwarz, das H.schild gewöhnlich dicht gelb behaart, so dass nur eine Binde über seine Mitte u. der H.rand schwarz bleibt, Flgdkn. achwarz od. breun, mit 4-5 gelben, ziemlich geraden Binden, wovon die hinteren m. od. w. zs.fliessen, so dass oft d. Sp. ganz gelb ist, Fblr. u. Beine zostroth. - Nieht selten.

2. C. arcuatus L. 41/4-8". Schwarz, das B.schild vorn mit einer breiten, die ganze Spitze einnehmenden, in d. Mitte mit einer schmalen, unterhrochenen, dicht gelb behaarten Binde, die Fledkn, schwarz, ihre Spitze, 2 Binden hinter ihrer Mitte, eine 3te, gewohnlich in 4 Flecke getheilte, vor d. M., ein Fleck am Schulterrande, einer in d. M. an der Wurzel, ein gemeinschaftlicher hinter dem Schildchen, sowie dieses goldgelb behaurt, Fhir, u. Beine rostroth, die Schenkelkeule gewöhulich schwärzlich. - Häufig.

II. H.schild so lang als brell, kugelig od. länger.

1. H.schenkel gegen d. Sp. allmählig verdickt. a. Fladka, schwarz mit gelber Zeichnung, od, gelb od, gruntlehgelb

mit schwarzer Zeichnung.

a. H. schild wie d. Flydkn. dicht gelb od. grünlichgelb behaart, in d. M. mit einer öfters unterbrochenen schwarzen Binde, oder achwary u. der V .- u. H.rand sowie eine Binde hinter der Mitte gelb.

3. C. ornatus F. 4-61/, ". O.seite grünlichgelb; Flgdkn. mit 2 schwärzlichen, au d. Naht zustosseuden Binden hinter d. M. u. einem ringförmigen, nach aussen offenen Fleck auf d. Schulter; Beine pechbraun mit schwärzlichen Scheu-

keln. - Ziemlich selten. O. floralis Pallas. 4-6". Flgdkn. mit 4 schwärzlichen, an d. Naht zs.-stossenden Binden, Beine röthlich gelbbraun. — S.dcutschl.

sosseneen nineen, neine rottnien grinnraun. — Scautsein.

3. 0. verbaset f. 8.-6." O. o.eite grünlichgelb; Fleßkn. mit 2 unterbrochenen Binden hint. d. M. u. mit einem doppelt unterbrochenen Fleck auf d. Schulter; Beine schwarz, mit pechbraunen Fussen. — Selten.

6. 4-punctatus F. 3". O.seite grünlichgelh; jede Fleßke. mit 3 kleinen, runden Flecks eil kings d. Naht u. einem kleienen Fleck sof der Schulter. — Sebr selten.

B. H.schild schwars u. nur am V .- u. H.rande gelb. \* Jede Flydke. an d, Sp. schief nach innen abgestutzt, so dass

der Aussenwinkel als spitzer Dorn vortritt.

7. O. arvicola Ol. 5-51/2". Schwarz, Fhir., Schienen u. Füsse gelbbrann; H.schild beideraeits mit einem goldgelb behaarten Fleck om V.- u. H.rande, auf d. Flydkn. ein Querfleck über d. Schildelien, ein 2ter inuerhalb d. Schulter nahe am Grunde, eine vom Schildelien zur Mitte d. S.randes hin gebogene Linie, eine schmale, wenig gebogene Binde etwas binter d. M. u. der Spitzenrand goldgelb behaart. - Oestreich.

. Jede Flydke. un d. Sp. vollkommen abgerundet.

8. C. tropicus Pz. 6". Schwarz, Fhir., Schieuen u. Füsse rothlichgelb, Figdkn. braunschwarz, ihre Wurzel heller braun, ein schiefer Fleck innerhalb d. Schulter, eine vom Schilden zum A.rande angelf. gebogene Linie u. 2 gegen

einander gekrümmte Binden hinter d. M. goldgelb, die Spitze braun. — Schen. 8. 0. capta Germ. 6". Langgestreckt, schwarz, Fhlr., Schienen u. Füsse gelbbraun, V.- u. H.rand des Hachilda, Schildchen u. 4 Binden d. Figdkn. gelb, die 2 vorderen schräg vom A.rand zum vorderen Theile der Nabt ziehend, die Ste quer hinter d. M., die 4te an d. Sp. - Tyrol.

10. O. Phammi Germ. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>10</sup>. Schwarz, Schienen u. Füsse braun, V.- u. H.rand d. H.schilds, ein Ouerfleck innerhalb der Schultern d. Flegdun, eine sehr schmale von ihrem Arande bis zu d. Schildrechen gehogene u. dasselbe erreichende Linie, eine fast gerade sehr schmale Binde hinter d. M. u. die Sp. geh; Eringe nur an d. S.; in d. M. nicht od. nur schr fein gebt gesäumt. — Oestreich.

nur an d. S., in d. M. nicht od. nur sehr fein gelb gesäumt. — Oestreich.
11. O. antliope Sch. 4". Wie Voriger, nur kürzer, die Figdkn. am Grunde breiter, der V.- u. Hyand d. H. schilds in d. M. anterbrochen gelb u. die ganzen

Beine gelbbraun. - Schen.

u. Beine schwarz. - Sehr selten.

12. 0. arleits L. 4½,—2". Schwarz, Fhir. u. Beine routgelb, erstere geg.d. Spitze hin, leitere weingstens an den Vachenbela achwarzhroun, der V. - u.
Hrand des Hechilds, ein Ouerfleck innerhalb d. Schultern d. Flgdkm, ein breite,
vom Arande his gegen das Schüldene gebogene, dasselch ahen nicht erreichende
Linio, eine fast gerade Binde hinter d. M. u. die Spitze gelb, die Bringe breit
gebt gesäunt. – Häußg.

h. Flgdkn. mit weisser Zeichnung.

α. Filtr. tänger als der <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Leib; M.brust zw. d. M.haften ziemlich zehmal, an d. Sp. kaum augerandet; Flydkn. a. d. Sp. zehief nach Innen abgestutzt.

13. 0. semipunctatus F. 6-8". Schwarz, Fhir. v. Beine röthlich gelbbraun, die Schenkelspitten öfters schwärzlich; Itschild mit 3 weisen Flecken; Flgdan. schwarz, ein Fleck an d. Warzel, einer am Sraude hinter d. Schulter, ein gemeinschaftlicher auf d. Naht hinter dem Schildchen, ein vorn amsgerandeler Fleck vor d. M., ein monfil, gebegerer hint. d. M. u. d. Sp. veiss. — Sdeatschl.

14. 0. 3-fasciatus F. 4". Schwarz, Hschild, Fhir. u. Beine braunroth; Flgdka. mit 3 weissen Binden, die 11e an der Wurzel breit; mit 2 runden, nach aussen offenen, achwarzen Flecken, die 2te hinter d. Mitte, die 3te an d. Spitze.

- Tyrol.

13. 0, plabejus F. 3'/<sub>4</sub>-5'''. Schwarz, Flydkn. mit einer, von d. Schildchen zur Mitte des S.randes gehogenen Linie, einer geraden Blude hinter d. M.
u. einem rundlichen Fleck an d. Schulter, Führ, u. Beine sehwarz. - Auf Bla-

them, häufig.

16. C. massiliensis L. 3-4". Dem Vorigen äusserst ähnlich, auf d. Flgdkn. felht jedoch der Schulterfleck, u. statt der geraden Querbinde in d. M. zeigt sieh eino feine, ähnlich wie die vordere gegen d. Schildelten gekrümmte Linie, Fhir.

 Fhir. kürzer als der 1/2 Krpr.; M.brust zwischen den M.hüften sehr breit.

17. C. Ilclatus L. 7". Schwarz, zienlich dicht scheckig grau behaart; H. schild hreiter als lang, mit 4 dichter behaarten, fleckenf. unterbrochenen Längstatreifen; Flgdhn. an d. Sp. abgerundet, einigo m. od. w. deutliche, zackigo Binden dichter, seiten gleichnüssig behaart. — Selten.

2. H.schenkel mit dunner Wurnel, an d. Sp. stark keulenf. verdickt.

18. 0. mysticus L. 4-6". Schwarz, fein gran behaart, Figdkn. gewöhnlich an der Wurzel breit rothbrenn. selten ganz schwarz, 3 von der Naht nach aussen, gekrümmte Linien, wovon die mittlere kurz ist u. die Spitze weissgrau behaart. — Auf Blüthen, nicht selten.

# 19. Gall. Cartallum Serv. Fhir. 11gldrg., fadenf., fast unbehaart, beim 💍 fast so lang als der Krpr., beim

Q kärzer, am inneren Rande der vorspringenden, sehr wenig ausgerandeten Augen efgt; Endiglid der Tär, sehwach beilt; Haschild fast fänger als hreit, vorn u. hinten eingeschnitzt, in d. M. jederseits mit einem stumpfen Röcker; Flegkin, ettwas breiter als d. Haschild, mehr als doppelt so lang als zs. breit, gleschbreit, den Illeit ganz heideschad, an d. Sp. geneinschaftlich zugerundet; Schenkel an d. Sp. keulen! verdickt.

 C. ebulinum L. 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub>-4<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>10</sup>. Schwarz, ohen einzeln, unten dichter, mit langen, greisen Haaren bekleidet; Fhlr. mit Ausnahme des Iten Glds., H.schild bia auf den Y.- u. H.rand, sowie d. Sp. des H.leihs roth; Flgdkn. blan od. hlangrün. — Darmstadt. Heidelberg.

Single Single

#### 20. Gatt. Obrium Latr.

K.tstr. wenig vorragend, ibr Endgld. länglich-oval, an d. Sp. abgestutzt; Flgdkn. 2\*/mal so lang als zs. breit, gegen d. Sp. etwas erweitert. Das Uebrige wie bei der vorigen Gattung.

1. 0. brunneum F. Rothlich gelbbraun behaart, fein punktirt, die Flgdkn.

stärker punktirt u. mehr gelbbraun gefärbt; 중 2", 오 3". — Nicht selten, auf Blüthen.

2. 0. cautharinum L. Röthlich gelbbraun, Fhir. u. Beine schwarz oder pechiraun, fein gelb behaart, die Hasre an den Fhirn. u. Beinen lang; H.schild sehr fein u. zerstreut; Figdkn. ziemlich stark u. tief punklirt; 5 3/4", Q 4/4". - Anf Weiden, sehr selten.

#### 21. Gatt. Dellius Serv.

Fbr. 11glutg., fadenf., so lang als der \( \forall \), \( \text{Fpr.} \), in the 6ld. schr klein; \( \text{Kopt} \), weing schmiller ind bull-leidh in that kan gargendaten Angen, \( \text{Ktir Kurz}, \) wein; \( \text{vorall} \) voragend, \( \text{hr} \) \( \text{Kurz} \) \( \text{ktir Kurz}, \) wein; \( \text{vorall} \) voragend, \( \text{hr} \) \( \text{Kurz} \) \( \text{ktir Kurz}, \) wein; \( \text{vorall} \) voragend, \( \text{hr} \) \( \text{ktir Kurz}, \) \( \text{ktir Kurz}

breit, hinten ausgerandet; Scheukel an d. Sp. keulenf. verdickt.

10. fugax F. 4'/-". Schwärzflohbraun, modlabehinmernd, lang grau behaart, stark punktir, Schlidenen welss behaart, Useite, Wurzel d. Fhlr. u. Schenkel sowie dio Schienen violett; Flgdkn, in d. M. mit einer erbabenen Längslinie,

Ocastreich, Tyrol.

#### 22. Gatt. Anisarthron Redt.

Filt, I Igldrg, fidenf, fiat so long od. Högge als d. Krpr., hr 'stes Gld. Smal so lang als das füe; Kopf fanf so bert las d. H.-schild; Kutter. mit einem vatendr, abgestusten Endgldc; Haschild bereiter als long, vorn u. binten gerade abgestust, anelen dem Hönde der Quere mehe eingedricht, die Seiten nur venig erweitert so lang als z. breit, am d. Spitte einzeln abgerundet; Schenkel nicht keulenf, ziemlich in d. M., om dicksten; Nikauen an d. Wurzet zinhof, erweitert.

 A. barbipes Charp. 4-4/a.
 Schwarz, punklirt, ziemlich dicht, mit langen, gelblichen Haaren besetzt, das Hashild zottig behaart, Flgdkn. röthlich gelbbrann. – Auf Blutten, sehr selten.

#### 23. Gatt. Gracilia Serv.

File 11 plate, bortent, so long od, länger als a. Kryps, the 21re Gida sehr klein, kopf uns wenn gestunder als d. Bestliffe, Klast C. 2000 to long als d. Latter, weit twertegend, the Endgeld, etc. Westliffe, the State of the State of the Control of the Control

od dunkter braun, matt, fein grau behaart u. schr fein panktirt; 5 13/4", Q 8".

— Selten, in Häusern.

#### 24. Gatt. Axinopalpus Redt.

Führ, Hgårg., berstenf., so lang als der Krpr., in so beit al Gid. sehr klein; Kopf, nenbt ten ziemlich stark vorragenden ist an eine Stark bei der Stark bei den klein! Stark beraben bei der klein! Stark vorragend, mit beilt Endgelf selt, skeild etwas länger als bei st. beiderestels in d. M. eine stark bei derestels in d. M. eine Stark beiderestels in d. M. wit eine stark bei der Weltenf. Beine schlank, ihre Schenkel.

3 mal son lang sis zu breit, ziemlich wätenf. Beine schlank, ihre Schenkel.

3 mal son de don, and d. So. ziemlich stark kunder, redickt. Kland, verfackt. Stark

der Wurzer aunn, an u. op errangen. Lang, sehmal, röthlich gelbbraun, die Augen sehwarz, der Krpr. überall fein gelb behaart, fein panktirt, die Punkte auf den Figdan, weit starker u. ttefer els auf d. H.schilde. — Oestreich.

### 25. Gatt. Molorchus F.

Fhir.- 11 od. 12gldrg., fadenf. od. borstenf., ihr 2tes Gld. sehr klein; H.schild etwas länger als breit; Flgdkn. nicht od. nur wenig länger als zs. breit, an der Spitze einzeln abgerundet, den grössten Theil der nicht einziehbaren Flügel unbedeckt lassend; Schenkel an der Spitze keulenf. verdickt. — Auf Bläthen und

Gesträuchen.

1. M. major L. 11—15". Schwarz, goldhaarig, Fhir., Beine, Figdkn. u. Wurzel d. H.leibs röthlich gelbbraun, Spitze der H.schenkel dunkel, beim & nur d. Fhir.wurzel gelb; Fhir. fadenf., so lang od. nur wenig länger als d. ½ Krpr., ihr 4tes Gid. viel kürzer als d. 3te u. 5te; Figdkn. so lang als ze. breit; H.schenkel nur die Hälfte des H.leibs erreichend, dieser sehr schmal, gegen die Wurzel verengt und wie an einem Stiele an der grossen, kugelf. aufgeblasenen M.brust befestigt. - Auf Weidenbäumen, sehr selten.

2. M. minor L. 4-4'/2". Schwarz, behaart, Flgdkn., Fhlr. u. Beine mit Ausnahme d. Schenkelspitzen braun; Fhlr. borstenf., bei d. 5 deutlich 12gldrg., so lang od. länger als d. Krpr.; H.schild sehr dicht punktirt, an den Seiten mit einigen glänzenden Erhabenheiten, seine Mitte eben; Schildchen weissfilzig; Flgdkn. etwas länger als zs. breit, mit einer schiesen, weissen Linie vor der etwas dunklern Spitze; H.schenkel d. Sp. d. H.leibs erreichend. - Auf Doldenblüthen, selten.

3. M. umbellatarum F. 21/,-3". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, d. H.schild am Grunde u. vor d. Sp. deutlich eingeschnürt, in d. M. ebenfalls mit einer glänzenden Erhabenheit, die Flgdkn. ohne weisse Linie. — Auf Spiräa ul-maria häufig.

### 26. Gatt. Stenopterus Jll.

Fhir, 11gldrg., fadenf., so lang od. etwas kürzer als d. Krpr., das 2te Gld. sehr klein; Kopf nebst den stark ausgerandeten Augen wenig schmäler als d. H.schild, dieses so breit als lang od. breiter, mit einem stumpfen Höcker in d. Mitte des S.randes u. mehreren höckerartigen Erhabenheiten auf d. Scheibe; Flgdkn. an d. Wurzel etwas breiter als d. H.schild, mit stark vorragenden Schultern, in d. M. verschmälert, an d. Sp. einzeln abgerundet od. gegen d. Spitze stark pfriemenf. verengt, die Spitze selbst divergirend; Schenkel an d. Sp. keulenf. verdickt, die der langen H.beine d. Sp. d. Flgdkn. erreichend od. überragend; Klauen einfach. - Auf Blüthen.

1. St. rufus L. 41/2-5". Schwarz, zottig behaart, V.- u. H.rand d. H.schilds beiderseits, das Schildchen u. einige Flecke an d. S. des H.leibs mit weisslichen, seidenglänzendem Filze bedeckt, die gegen d. Spitze stark pfriemenf. verengten Flgdkn, gelbbraun, an der Wurzel schwarz, die Wurzeln der Fhlrgldr. und die Beine röthlichgelb, die Spitzen aller Schenkel od. nur die d. 4 vordern schwarz. - Sehr häufig.

2. St. flavicornis Küst. 5". Dem Vorigen sehr ähnlich, Fhlr. u. Beine jedoch ganz röthlichgelb, die Flecken an d. S. der B.ringe gross u. die ganze

H.brust mit weissem glänzendem Filze bedeckt. - Oestreich,

### 27. Gatt. Callinius Muls.

Fhir. 11gldrg., fadenf., beim ♂ etwas länger, beim ♀ etwas kürzer als d. Krpr., in einer sehr tiefen Ausrandung der vorragenden, nierenf. Augen efgt., ihr Etes Gld. sehr klein, das 3te kürzer als das 4te; H.schild so lang als breit, oben mit einem grossen Höcker beiderseits u. mit einem kleinen Höcker in d. M. d. S.; Schildchen quer; Flgdkn. d. II leib bedeckend, mehr als doppelt so lang als zs. breit, ihr S.rand bei d. M. leicht ausgeschnitten, die Naht von d. Mitte ab nach hinten etwas klaffend; V.hüften nur durch eine schmale Leiste getrennt; M.brust breit, hinten abgestutzt, sehr schwach ausgebuchtet; V.- u. M.schenkel an d. Sp. stark, H.schenkel wenig keulenf. verdickt.

1. C. cyaneus F. 4". Schwarzgrün, mit langen, abstehenden, grauen Haa-

ren besetzt; Kopf n. H.schild dicht punktirt, die Erhabenheiten auf dem letzteren glatt, glänzend; Flgdkn. blau oder blaugrün, nur sehr sparsam behaart u. stark aber nicht dicht punktirt. Beim ♀ ist der 3te u. 4te B.ring mit rostfarbigen Haa-

ren dicht besetzt. - M.- u. S.deutschl,

III. Gr. LAMIINI. Augen nierenf, ausgerandet od. in 2 Theile getheitt: O. tippe deutlich vorrugend; Kopf vorn stets senkrecht u. abgepiattet; U.kfr. 2lappig, dus Endgld, ihrer Tstr. oval, sugespilut, nie abgestutut: V.huften wie bei der vorigen Gruppe: V.schienen innen mit einer schiefen Furche.

#### 28. Gatt. Dercadion Dalmann.

Fhir. 11gldrg., borstenf., ziemlich dick, seiten länger als der 1/2 Krpr., ihre Gldr. allmählig kürzer werdend; H.achild breiter als lang, an d. S. in d. M. mit einem kleinen, apitzen Höckerchen; Flgdkn. an der Wurzel wenig breiter als d. H.rand des H. schilds, mit abgerundeten Schultern, in d. Mitte am breitesten, doppelt so lang als za. breit od. länger, an d. Sp. einzeln abgerundet; Beine kurz n. dick; M.schienen mit einem Höcker am A.rande vnr d. Sp.; Ungeflügelt. - Anf Wegen u. an Mauern.

- a. Flydkn. dicht weissgrau behaart.
- 1. D. fultginater L. 6-8". Schwarz, die Fledkn, dicht weisagrau behaart, - Nicht selten.
  - b. Fladkn, schwarz od, braun ohne weissliche Behaarung.

2. D. morie F. 8-11". Ganz schwarz od, nur d. Figdkn, hrann; H.achild

auf der Scheibe zerstreut u. ungleich, an d. S. dichter punktirt; Flgdkn. wenigstens doppelt so lang als zs. breit, fein zerstreut-punktirt. — S.deutschl.

3. D. atrum Jil. 6'/3-7'''. Viel kürzer als der Varige, ganz schwarz, die

Fhirgidt, an der Wurzel weissgrau behaart; Il.achild mit glatter M.linie, sonat überall dicht n. stark ranzlig punktirt; Flgdkn. nicht doppelt sn lang als zs. hreit, sehr fein Icderartig gerunzelt, mit sehr feinen porenartigen Pünktehen. — Harz, Tbüringen.

D. fulvum Scop. 8-9". Schwarz, das 1te Fhirgid. u. die Beine mit Ausnahme d. schwarzen Füsse rnth, Figdkn. heller nd. dunkler braun. — S.deutschl.

c. Fladkn. schwarz, mit weissen Linien.

5. D. molitor F. 6-7". Schwarz, Flgdkn. glanzlos, mit kurzem, hrannlichem Filze bedeckt, der Naht- u. S.rand u. 2 Langsstreifen über die Scheihe weissgrau hehaart, Wurzelgld, d. Fhlr. n. Beine rothbraun. - S.deutschl.

6. D. lineatum F. 4'/-3". Schwarz, fein grau behaart, die M.linie des H.schilds, der Naht- u. S.rand der Figdkn. u. 2 breite, sich vnn u. binten vereinigende Streifein sehr dielt grauweiss behaart. — Freiburg.

7. D. rufipes F. 5-6". Schwarz, Flgdkn. sehr schwach hehaart, glänzend, . ziemlich tief u. nicht dicht punktirt, der Noht- u. S.rand u. öfters auch eine kurze Linie an d. Sp. weissgrau behaart. — S.deutachl.

#### 29. Gatt. Morimus Serv.

Fhir. 11gidrg., burstenf., dick, hei d. Q an lang, hei d. Ö länger als der Krpr.; V.heine d. Ö länger als d. andern; Krpr. ungeflügelt. Das Uebrige wie bei Lamia. M. tristis F. 15". Schwarz, gianzina, gernnzelt u. gekörnt, zwischea der Körnern mit kurzer, dichter, silbergrauer Behasrung, jede Figdke. mit 2 grossen sammischwarzen Flecken. — Oestreich, sehr seiten.

#### 30. Gatt. Lamin F.

Fbir, 11gldrg., horstenf., knrz, nie länger als d. Krpr., ihr 1tes Gld. so lang als das Ste; Figdkn. kaum duppelt so lang als zs. breit, erst hinter d. M. verengt; V.beine nie langer als die übrigen; Krpr. geflügelt. Das Uebrige wie bei der vorigen Gatt. - In Weidenmnder.

1. L. textor L. 10-15". Schwarz, mit sehr feiner, den vertieften Punkten dicht snliegender brauner Behaarung, glanzlos; H,schild runzelig; Flgdkn. ge-körnt, hänfig mit heller gelb behaarten Punkten n. Flecken. — Häufig.

#### 31. Gatt. Monohammus Meg.

Fhir. 11gldrg., borstenf., hei d. Q so lang od. etwas länger als der Krpr., die Wurzeln der Gldr. hell behaart, bei dem 5 doppelt an lang als der Krpr., ganz sehwarz, ibr 3tes Gld. das längste; H.schild breiter als lang, vorn u. hinten gerade abgestutzt u. fein querrunzelig, an d.S. mit einem grossen, kegelf., spitzen Höcker; Flgdkn, viel breiter als d. H.schild, doppelt so lang als zs. breit oder länger, bei d. Q walzenf., bei d. Z geg. d.Sp. verengt, die Spitzen abgerundet; Beine ziemlich schlank, die Schenkel durchaus ziemlich gleich dick, an d. Spitze nie keulenf. verdickt, die M.schienen am A.rande vor d. M. mit einem stumpfera

nie kenent. Veruckt, die alseinenen am Altanee vor d. n. int einem stumpfert.
Höcker; Krpr. geflügelt. — Auf Nadelholz in Gebirgsgegenden.

1. M. sutor L. 8—10". Schwarz, mit brauuem Metallglanze, die O.seite –
bei d. ♂ spärlicher, bei d. ♀ häufiger, mit graugelb behaarten, zuweilen deutliche Binden bildende Flecken; Schildchen dicht weisslichgelb behaart, die filzärtige Behaärung durch eine vertiefte, nackte M.linie in ₹ läften geschieden;
S.höcker d. H.schilds gewöhnlich gelb behaart; Flgdkn. durchgehend tief u. deut-

lich punktirt.

2. M. sartor F. 13-14". Wie der Vorige, das Schildchen ganz dicht mit gelblichem Filze bedeckt, ohne nackte, vertiefte M.linie, die S.höcker d. H.schilds unbehaart, die Fledkn. geg. d. Sp. hin allmählig schwächer u. undeutlich punktirt.

### 32. Gatt. Acanthoderus Serv.

Fhlr. 11gldrg., borstenf., etwas länger als der Krpr., die Gldr. vom 3ten an allmählig kürzer werdend; Augen sehr stark ausgerandet: H.schild viel breiter als lang, in d. M. beiderseits am Rande mit einem grossen, spitzen Dorne; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, etwa um d. Hälfte länger als zs. breit, auf d. Rücken flach gedrückt; letzter Bring an d. Spitze bei d. Q ausgerandet, bei d. B ganz; Schenkel an d. Sp. keulenf. verdickt.

1. A. varius F. 4-5". Schwarz, mit dichtem, grauem u. braunem scheckigem Haaruberzuge, Fhlrgidr. an d. Wurzel weiss behaart, an d. Sp. schwarz; Flgdkn. mit 2 undeutlichen dunklern Fleckenbinden und zerstreuten schwarzen

Punkten. - Bei Holzlagern, selten.

### 33. Gatt. Astynomus Redt.

Fhir. 11gldrg., borstenf., bei d. Q fast doppelt so lang, bei d. A 3-5mal so lang als der Krpr., die Gldr. vom 3ten an entw. gleichlang od, an Länge zunehniend; H.schild vorn mit 4 gelbbehaarten, in einer Querreihe stehenden Flecken; Flgdkn. doppelt so lang als zes breit; letzter B.ring bei d. A ausgerandet, bei d. Q in eine lange Spitze, als Eierleiter verlängert. - Auf frisch gefälltem Nadelholze.

> a. Fladkn. doppelt so lang als 2s. breit, ihr Rücken flach gedrückt, ihre Scheibe fast immer mit mehreren, etwas erhubenen, schwarz gefleckten Längslinien.

1. A. aedilis L. 6-8". Braun, mit dichtem, grauem Haarüberzuge; Flgdkn. besonders bei d. Q deutlich gegen d. Sp. verengt. kornig punktirt, mit 2 m. od. w. deutlichen nacktern Querbinden, u. öfters mit Spuren von dunkel punktirten.

schwach erhabenen Linien. - Auf gefällten Kiefern, häufig.

2. A. atomarius F. 4". Schwarz, mit dichtem, granbraunem, scheckigem Haarüberzuge; Flgdkn. ziemlich gleichbreit, mit 3-4 erhabenen, mit vielen kleinen, schwarzen u. grauen Höckerchen besetzten Linien u. mit einer nach vorn verwischten, nach hinten ziemlich scharf schwärzlich begrenzten Binde in d. M. - Selten.

- b. Flydkn. mehr als doppelt so lang als 2s. breit, leicht gewölbt, ohne erhabene Linien.
- 3. A. griseus F. 5". Braun, dicht grau behaart, braun punktirt, viele zs-gedrängte Flecke u. Paukte auf der vordern Hälfte d. Flydkn. u. eine nach vora ziemlich scharf begrenzte, nach hinten verwaschene gerade Binde hinter d. Mitte dunkelbraun; U.seite dicht grau behaart, schwarz punktirt; Fhirgldr. an d. Wurzel grau, an d. Spitze schwarz behaart; Beine grau behaart; Schenkelspitzen u. Schienen schwarz. - Sehr selten.

4. A. alpinus Redt. Schwarz, stark punktirt, grauweiss fleckig behaart, die Behaarung auf den Flgdkn. nur in d. M. u. an d. Sp. dichter, so dass sich etwas hinter d. Mitte eine schiefe nach vorn ziemlich scharf begrenzte schwarze Binde bildet; U.seite u. Beine dicht graulichweiss behaart u. mit grossen schwar-zen Punkten dicht gesprenkelt, die Wurzel der Schenkel sowie die der Fhlrgldr.

röthlichbraun. & 61/,", Q 5". - Oestreich.

### 34. Gatt. Letopus Serv.

Fhir. 11gidrg., borstenf., viel länger als d. Krpr., ohne lange Haare, das 4te u. 5te Gld. an Lange wenig verschieden; H schild beiderseits am S.rande etwas binter d. Mitte mit einem spitzen Dorne; Flgdkn. fast doppelt so lang als zs. breit, auf dem Rücken gewölbt; letzter B.ring bei d. Q etwas mehr kegelf. zugespitzt

als bei d. 5.

1. L. nebulosus L. 3½-4". Schwarz, dicht, verschieden grau behaart, die an d. Sp. abgerundeten Flødkn. mit 2 unterbrochenen nackten, dunklern Binden u. ähnlichen kleinen, punktf. Flecken, U.seite dicht grau behaart u. schwarz punktirt, Schenkel an der Wurzel rostroth, an d. Spitze schwarz. — Bei Holzlagern, nicht selten. L. w. eten Celini Robert 1966.

2: L. punctulatus Payk. 3". Schwarz, fein grau behaart, glanzlos, matt, die abgestutzte Spitze der Flgdkn. u. eine Binde über ihre Mitte weiss behaart

u. schwarz punktirt. - Preussen.

### 35. Gatt. Exocentrus Muls.

Der Gatt. Leiopus sehr nahe verwandt, Fhlr. u. Flgdkn. aber mit langen, abste-henden Haaren, das Hischild beiderseits hinter d. Mitte mit einem kleinen, rückwärts gekrümmten Zähnehen, die Schenkel ziemlich in d. Mitte am dicksten. -

Auf dürrem Reisig von Pappeln, Weiden &c.

1. E. balteatus L. 2-21/2". Braun, grau behaart u. gewöhnlich braun
punktirt, die an d. Sp. abgerundeten Flydkn. mit einer nackten, dunklern, bei
nicht ganz reinen Individuen oft gehr schwachen u. undeutlichen Querbinde binter der Mitte. - Nicht selten. Landon, X'm sucreste Must is X.

### 36. Gatt. Pogonocherus Meg.

Fhir. 11gldrg., borstenf., lang behaart, so lang od. fast so lang als d. Krpr., ihr 4tes Gld. so lang als das 3te u. doppelt so lang als das 5te; H.schild an d. S. mit einem spitzen Dorne; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, mit stark vorragenden Schultern, etwa um d. Hälfte länger als breit, rückwärts etwas verengt, an d. Sp. abgestutzt, häufig mit spitz vortretendem Winkel; Schenkel an d. Sp. stark verdickt. - Auf durrem Reisig u. jungem Nadelholze.

a. Flgdkn. an d. Spitze abgestutzt, der A.winkel in einen spitzen Zahn

verlängert.

1. P. hispidus L. 3". Flgdkn. mit einer breiten, weiss behaarten Binde vor d. M. u. jede an d. Sp. mit 2 Zähnchen. — Sehr selten.

2. P. pilosus F. 2'/3". Flgdkn. mit einer grauen Binde hinter d. Wurzel u. blos mit einem Zahne an d. Spitze, indem der Nahtwinkel abgerundet ist. — Auf jungen Kiefern, häufig.

b. Flgdkn. an der Spitze abgestutzt, die Winkel aber nicht zahnförmig verlängert.

3. P. fascicularis Pz. 3". Braun, grau u. bräunlich behaart, Flgdkn. mit einer breiten weiss behaarten Binde hinter d. M. u. mit schwarzen Hockerchen

gegen d. Sp. hin. – Hänfig. 4. P. ovalis Gyll. 2". Braun, mit grauer u. bräunlicher Behaarung, die Flgdkn. scheckig behaart, mit einem schiefen, schwarzen Fleck, welcher hinter d. Schulterhöcker beginnt u. gegen d. M. d. Scheibe hin endigt. – Nicht selten.

#### 37. Gatt. Stenidea Muls.

Fhir. 11gldrg., borstenf., unten mit langen Haaren gefranzt, ihr Stes Gld. etwas länger als d. 4te; H.schild deutlich länger als breit, walzenf., an d. S. mit einem kleinen, etwas vorwärts gerichteten Höckerchen; Schildehen halbrund; Flødkn. doppelt so breit als hinten d. H.schild, fast 3mal so lang als zs. breit, ihre Scheibe ohne erhabene Linien und ohne Haarbüschel, ihre Seiten gerade u. ihre Spitzen schief abgestutzt od. abgerundet; Schenkel in d. M. verdickt; Krpr. geflügelt.

1. St. Genei Arragona. 31/4". Schwarz, Kopf u. H. schild dicht mit rothlichgelben Haaren bekleidet, Flgdkn. rothbraun, fast unbehaart, punktirt, ihre Spitze

schief abgestutzt. - Reutlingen.

#### 38. Gatt. Mesosa Serv.

Fhir, 11gtdrg., berstenf., länger als d. Krpr., an der U.selte mit langen, abstebenden Hasen; Hachild viele breiter als lang, vorn u. hinten gerade abgestutzt, an d S. fast gerade, ohne Hocker od. Dorn; Figdhn. viel breiter als d. Hachild shochstens um d. Helfte langer als breit, an d. Sp. gerundet; Buuch wenig langer als am Grunde breit; Beine stark, ihre Schenkel in d. Mitte etwas verdickt, die Klauen einfach; krpr. geflügelt. - Auf Nadelholz.

1. M. curculionoides L. 6". Schwarz, mit äusserst feinem, grauem, glän-

zendem Haaruherzuge u. hie n. ds mit goldgelb behaarten Flecken, H schild mit 4, jede Figilke. mit 2 sommtschworzen, mit goldgelben Harchen umsaumten

Flecken. - Selten.

2. M. nubila Ol. 41/2". Schwarz, verschieden röthliebbraun u. grau fleckig behaart, Flgdkn. mit einer breiten, weiss behaarten, an d. Naht unterbrochenen od, undeutlichen Binde über d. M. - Sehr selten,

#### Gatt. Annesthetis Muls.

Fhlr. 11gldrg., borstenf., beim & so lang als der Krpr., beim Q kurzer; Angen stark ausgerandet; Il.schild viel breiter als lang, an d. S. kaum erweitert, ohne Dorn oder Höcker; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, \$\(^1\)/mal so lang als zs. breit, walzenf.; Beine kurz u. dick, die Schenkel an d. Sp. etwas keulenf. verdickt; Klauen ungezühnt; letzter B.ring bei d. Q tief susgerendet, bei d. & genz. 1. A. testacea F. 31/2-5". Schwarz, ziemlich dicht n. tief punktirt, fein grau behastt, H.schild rothbraun, Flgeku, hell gelbbraun, fast kahl. — Selten.

#### 40. Gatt, Agapanthia Serv.

Fblr, 12gldrg., borstenf., länger als d. Krpr.; Kopf mit stark gewölbtem Scheitel u, ab- u, rückwarts gerichteter Stirne: Augen stark susgerandet: Hischild fast so lang als breit od. langer, nach vorn gewöhnlich verengt; Flgdkn. viel breiter sls d. II.schild, 3-4msl so lang als zs. hreit, walzenf., od. geg. d. Sp. verengt; Schenkel durchaus ziemlich gleich dick; Klauen einfach. - Auf Pflanzen, meist

Disteln. A. cardul F. 8-9". Schwarz, mit ziemlich kurzer, gelber, auf den Flgdkn. fleckiger Behaarnng u. susserdem mit langen, abstehenden, schwarzen Haaren, die M.linle u. Seiten des H.schilds sowie das Schildchen dicht gelb bebasrt, Fblr. röthlichgelb, weisshaarig, das 1te Fhlrgld. n. d. Sp. jedes folgenden

schwarz. - Auf Disteln, selten. 2. A. angusticollis Gyll. Wie die Vorige aber nur 5-7" lang, die Fblr. ganz schwarz u, alle Gldr. mit Ausnahme des Iten bis über d. Hälfte dicht grau-

weiss behaart. - Auf Disteln, häufig.

 A. suturalis F. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-5<sup>20</sup>. Schwarz, grünlich glänzend, fein grau be-haart, 3 Linien über das H.schild graugelh, der Naht- u. S.rand der schwarzgrünen Flgdkn. weiss behaset, Fblr. geringelt: H.schild nur wenig länger als breit, an d. S. schwach gerundet. — M.- n. S.deutschl. Z. J. Mar. matter

4. A. marginella F. 2',-5". O. seite schwarz, dicht u. fein grau bebastt, 3 Längslinien auf d. H. schilde, sowie Seiten u. Nahtrand der Flydkn. weisslich behant; Fhlr. sehr fein, die Verbindungsgelenke der einzelnen Gldr. mit blossem

Auge kaum zu unterscheiden. — Wien, München.

5. A. Violacea F. 4-3". Osseite blau, eine Linio an d. S. des H.schilds, das Schildchen sowie d. S. der Brust dicht weiss behaszt; Kopf n. H.schild äusserst fein u. dicht punktirt, mit langen, abstehenden, schwarzen Haaren; Flgdkn. viel gröber punktirt u. mit kurzen, weissgrauen Harchen spärlich bekleidet. -

#### 41. Gatt. Saperda F.

Fhir. 11gldrg., borstenf., so lsng od. länger als d. Krpr.; Kopf so breit als das H.schild; Augen stark ausgerandet, nicht vorragend; H.schild etwas breiter als lang, an d. S. kaum erweitert, ohne Höcker, kurz walzenf., vorn u. hinten gerade abgestutzt od. der II.rand leicht \$msl gebuchtet; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, mit vorragenden Schultern, mehr als doppelt so lang als za. breit, gleiebbreit od. nach hinten verengt; Beine einfach, ihre Schenkel in d. M. am dicksten,

die H.schenkel wenigstens den vorletzten B.ring erreichend; Klauen einfach. -Auf Blumen u. Gesträuchen.

1. Beine wie der übrige Krpr. dunkel.

a. Flydkn, geg. d. Sp. verengt; Krpr. mit dichtem, grauem od. graugelbem Flize bedeckt u. mit feinen, schwarzen Punkten gesprenkelt.

1. S. carcharias L. 11—44". Schwarz, mit dichtem, grauem od. bräunlichgelbem Filze bedeckt; H.schild u. Flgdku. mit schwarzen, nackten u. glänzenden Punkten besäet, letztere b. b. G. von den stark vorragenden Schultern bis zur Spitze bedeutend verengt, jede an d. Spitze mit einem m. od. w. deutlichen spitzen Dorne. — Häufig.

2. S. phoca Fröhlich, 7-9". Dem Vorigen an Gestalt, Farbe u. Behaarung sehr ähnlich, aber kleiner, die Flgdkn. bei d. Q walzenf., bei d. A nur wenig gegen d. Sp. verengt, jede einzelne an d. Sp. abgerundet. — Sehr selten.

b. Flgdkn. wenig geg. d. Sp. verengt, an d. Sp. selbst abgerundet od. abgestutzt; Krpr. mit weissgrauem oder grünem od. gelbem Flize bedeckt u. mit schwarzen Flecken od. schwarzer Zeichnung.

3. S. Seydlif F. 8". Schwarz, mit grünem od. grünlich hellgrauem Haar-überzuge; H.schild mit 8 schwarzen Punkten; Flgdkn. mit 5 runden, schwarzen Flecken neben der Naht, einem Punkte neben d. Srande vor d. M. u. mit einer schwarzen Linie, welche über den Schulterhöcker parallel dem Srande bis zur Mitte jeder Decke läuft u. gewöhnlich bei dem Seitenpunkte unterbrochen ist. — Wien, sehr selten.

4. S. tremulae F. 6-8". Schwarz, mit grünem od. grünlich hellgrauem Haarüberzuge; H.schild mit 4 in die Quere stebenden schwarzen Punkten; Flgdkn. mit einer Reihe von 4 Punkten od. Flecken neben der Naht u. gewöhnlich mit

einem schwarzen Punkte auf der Schulter. - M.- u. S.deutschl.

5. S. punctata L. 5-61/3". Schwarz, mit grünem od. grünlich hellgrauem Haarüberzuge; H.schild mit 4 im Viereck stehenden schwarzen Punkten auf der Scheibe u. einem schwarzen Punkte in d. M. d. S. randes; Flgdkn. mit 5-7 ungegelmässig zerstreuten, verschieden geformten Flecken oder Punkten. — Auf Pappeln, selten.

6 S. scalaris L. 6" Schwarz, gelb behaart, Scheitel, Scheibe d. H. schilds u. Flgdkn. schwarz, auf letztern d. Naht mit 5 zahnf. Erweiterungen beiderseits u. mehreren Flecken neben dem S. rande grünlich od. schwefelgelb. — Selten.

c. Flgdkn. walzenf., mit stumpfer Spitze.

7. S. populnea L. 5-6". Schwarz, mit gelblichgrauer Behaarung, die M.linie u. ein breiter Streifen beiderseits auf d. H.schilde, sowie 4 bis 5 runde Flecke auf jeder Flgdke. dichter u. heller gelb behaart. — Sehr häufig.

2. Beine röthlichgelb.

8. S. 2-punctata Zoubkoff. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.". Schwarz, fein grau behaart, die M.linie des H.achilds, die Seiten d. Brust, die Ränder d. B.ringe, sowie ein runder Fleck an d. Sp. jeder Figdke. dicht weiss behaart. — Oestreich, Tyrol, O.schlesien.

# 42. Gatt. Tetrops Kirby.

Fhir. 11gldrg., fast fadenf., bedeutend kürzer als d. Krpr.; Augen in 2 ungleiche Haiften getrennt; H.schild breiter als lang, vorn u. hinten leicht eingeschnürt, an d. S. schwach erweitert, ohne Höcker; Flgdkn. wenig mehr als doppelt so lang als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet; H.schenkel den 3ten B.ring kaum erreichend; Klauen an d. Wurzel in einen breiten, rechtw. Zahn erweitert. — Auf blübenden Prunus-Arten.

1. T. praeusta L. 21/2". Schwarz, stark punktirt, lang grau behaart; Figdkn. mit Ausnahme der Spitze u. die Beine gelbbraun, die hinteren Schenkel

schwärzlich. - Sehr häufig.

### 43. Gatt. Stenostola Redt.

Figdkn. fast mehr als 3mal so lang als zs. breit, ziemlich walzenf., in der Mitte etwas verengt, an d. Sp. selbst wieder etwas erweitert u. einzeln abgerundet; h. schenkel bis zum letzten B.ringe reichend; Klauen auf d. hinteren Hälfte zahnf. gespalten. Das Uebrige wie bei der vorigen Gattung.

1. St. nigripes F. 41/4-5". O.seite schwarz, mit blauem od. grünlich em Schimmer, stark punktirt, fein grau behaart, eine Linie beiderseits auf d. H.schilde. Seiten d. Brust u. gewöhnlich auch d. Schildeben weiss behaart. - Auf Aspen, nicht selten.

#### 44. Gatt. Oberen Muls.

Fhir. 11gldrg., fadenf., höchstens so lang als d. Krpr., meiat viel kürzer; Augen stark ausgerandet; H.schild ohne S.höcker; Flgdkn. wenig breiter als d. H.schild, lang gestreckt, 3-4mal so lang als zs. hroit, durchaus ziemtich gleichbreit, an d. Sp. schief abgestutzt od. einzelu abgerundet; Beine karz; H.schenkel bis zur Spitze des 2ten B.rings reichend; Klauen gespalten.

- s. Krpr. ganz schwarz, m. od. w. grau behaart, die Beine u. öfters auch dle H.lelbespitze gelb od. rothgelb.
- 1. 0. linearis L. 6". Tief schwarz, auszerst fein u. spärlich behaart, Tstr. u. Beine wachsgelb. - Auf Haselgebüsch, ziemlich selten.

2. 0. euphorbiae Meg. 7". Grauschwarz, unten sehr dicht u. lang, oben etwas spärlicher grau behaart, Beine rothlichgelb, After roth. - Oestreich.

- b. Kopf od. H.schild, od. belde zugleich rothbraun od. röthlichgelb.
- 3. 0. pupillata Sch. 61/2". Gelb, Kopf, Fhir. u. 2 od. 3 Punkte auf dem H.schilde schwarz, Figdkn. schwarz, graufizig, ihre Wurzel u. oft auch ein Längsstreifen über ihre Scheihe gelb. — Selten.
- 4. 0. oculata L. 7-9". Rothlichgelb, Kopf, Fhlr., Flgdkn. u. 2 Punkte in d. M. d. H.schilds schwarz, die Flgdkn. mit dichtem, kurzem, silbergrauem Filze.
- 45. Gatt. Phytoceia Muls.

Fhir. 11gldrg., fadenf. od. borstenf., so lang od. länger als d. Krpr.; Augen stark ausgerandet; H.schild ohne S.bücker; Flgdkn. nach hinten gewöhnlich verengt, etwas breiter als d. Il.schild, mebr als doppelt ao laug als zs. breit, an d. Spitze gewöhnlich abgestutzt; Beine kurz, die H.schenkel wengstens d. Sp. des 3teu Brings erreichend; Klauen gespalten. — Auf verschiedenen Pflanzen.

1. H.belne röthlichaelb od, wenigstens die halben Schenkel gelb. a. H.schild rothbraun mit schwarzen Punkten.

- 1. P. Argus F. 6-7". Schwarz, Kopf u. H.schild, sowie d. Beine braunlichroth, von den ersteren beide mit 5-7 etwas erhabenen, glanzenden, schwarzen Ftecken, Flgdkn. u. U.seite bis auf die letzten B.ringe schwarz, mit dichtem, grauem Filze. - Wien, ausserst selten.
- 2. P. affinis Pz. 5-6". Schwarz, unten diehter, oben spärlicher grau behaart, die O.seite d. H.schilds, Schulterwinkel d. Flydkn., Schenkel, Schienen u. Bauchspitze rothgelb, H.schild in d. M. mit 2 schwarzen Punkten. - Selten.
  - h. Hachild achwarz mit einem rothen Fleck in d. Mitte od, mit einer weiss od, gelb behaarten M.linie.
- 3. P. virgula Charp. 3%, ". Schwarz, fein grau behaart; H.schild in der Mitte mit einem rothen Punkte; V.schienen u. die vordere Hälfte aller Schenkel gelb; Filht. so lang od. länger als d. Ärpr. Oestreich.

  7. Incola F. 3". Wie der Vorigo, das H.schild aber mit einem länglichen, rothen Fleck, die Filht, karzer als d. Ärpr. Nicht sellen.
- P. ephippium F. 4-4"/". Schwarz, grauhanrig, H.schild mit einer weiss od. gelb behaarien M.linie, Schildehen weiss behaart, V.beine u. die hinteren Schenkel röthlichgelb. - Auf trocknen Grasplätzen, nicht selten.
  - 2. H.beine gans schwars od. grua. a. V.belne röthlichgetb.
- P. rufimana Schrank, 4-5". O.seite des Käfers hell- od. bläulichgrün. Wien, seitr selten.
- 7. P. cylindrica L. 4". O.seite schwarz, grau behaart, Schildchen weissgrau, - Setten.

- b. Aile Beine ganz dunkei gef\(\tilde{a}\)rbt od. nur d. V.schienen un d. Wursel rost\(\text{arbig.}\)\
  \[
  \tilde{a}\). H.schild wabsenf. od. kaum in d. M. etwas erweitert u. wie der
- \* Kopf mit langen, abstehenden Haaren. an. Figdin. kaum mehr als doppelt so lang als an den Schul-
- tern breit.

  8. P. hirsutula F. 31/2". Schwarz, U.seite, Schildehen sowie 3 Längslinien
- auf dem II.schilde diehter gelblichgrau filzig behantt; Figdkn. mit grossen, zerstreuten, liefen u. kahlen Punkten, an d. Sp. einzeln abgerundet. — S.deutschl. bb. Figdkn. wenigstens 2 //mai so tang ats ans d. Schultern breit.
  - au. Ftgdkn. altmählig geg. d. Sp. verengt, dicht grau od. gran
- 9. P. virescens F. 41/3-5". O.seite mit grünem od. granblauem Filze bedeckt, 3 Linien über d. H.schild ciwas heller behaart. Nicht selten.
- deckt, 3 Lines über d. H.schild ctwas heller behart. Nicht selten.

  10. P. nigricornis F. 5". O.seite mit grauem oder gelblichgrauem Filze bedeckt, 3 Lines auf d. H.schilde heller behart. Nicht selten.
  - ββ. Figdkn. fast waivenf., nur sporsam grau behaari, so dass die schwarve Grundfarbe vorherrscht.
- P. uncinata W. Redt. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>22</sup>. Schwarz, fein grau behaart, 1tcr u.
   2ter Bring in der Mitte mit einem wugrecht nach hinten stehenden Stachel. —
   Wien, auf Disteln.
- 12. P. molybdaena Schohh. 31/5-44". Schwarz, fein gran behaart, das Schildchen u. die M.linie d. H. schilds etwas dichter behaart, B.ringe unbewaffnet, -- S.dentschl. 3-16 Schwarz, franç franç
  - 8. Hachild vor d. M. erweitert, am Grunde stark verengt.

    13. P. soutellata F. 5-6". Q.seite mit Ausnahme des Kopfs rothbraun,
- fein grau behaurt, das Schildehen n. ein kleiner Fleck vor demselben auf dem Hachilde dichter behaurt. — Ostericiel, Freihurg. IV. Gr. LETTURIS. Angen geraudet od, nur achbauch musperundet; Phr. vor. d. Augur delf.; Kunf geneigt, nuch hikten verenig, od. mil einer hald, Elnschnürung milt dem Hachild verbunden; Ollique weit sorropensi; Usfr. Sunleygi; Walfen segle; Vorragend; Vasheinen innen

# nicht gefurcht. 46. Gatt. Rhamnusium Latr.

Filt. 11gderg., fatenf., kuum von ½, Krynkinge., ihr 3tes n. 4tes Gild. ziemlich geleichlage. Aunge vore mat önder kluiren Avanendung. Harbild berüter als lang, vore us. hinten eingeschnist, der II. zand Zwal geluschtet, die Scheibe mit 4 in die Ouere stehenden, stumpfen fückeren; Figlich, britter lad. d. II. schild, mehr als doppelt so lang als zs. breit, ziemlich walsenf.; Schenkel durchsus gleichdick; Klusen einfach.

11. R. salicis F. 9-10". Rothbraun, die Brust, sowie die Figdkn. schwarz, mit bläulichem Schimmer. — Auf Weiden u. Pappeln.

#### 47. Gatt. Rhagium F.

Fabr. 11gldrg, Indenf., von '/, Krprlänge, ihr stee u. stee Gid. wenig an länge verschieder; Augen nicht od nar sehr wenig sugerendet; Elschild beiderstein in d. M. mit einem spitzen Dorne, auf der Scheibe gleich, ohne Höcker: Fledka, sach hinten verengt. und dem Rücken flach gewöllt; Ilschenhel flagt die Flgdka, spitze erreichend, schwach geg. d. Sp. verdickt; Klauen einfach. — Auf gelällten Bammstämnen.

1. R. mordax F. 10". Schwarz, granfilzig, die Figdkn. schwarz gesprenkell n. mit 2 röthlichgelben, an d. Naht unferhrochenen, der gauzen Länge nach siemlich scharf begrenzen Binden. – Nicht selten.

2. R. Inquisitor F. 7-8/;". Schwarz, grauflzig, die Flydkn. sehwarz gespreakelt u. mit 2 gelben, einander ziemlich nahe gefückten, am Srande durch einen grossen, dankeln Fleck von einander getrennten Binden. — Bei Holzlagern häufig.

3. R. Indagater L. 7". Schwarz, mit weisslichem Filze dieht bekleidet, d. Figdan. hlass gelbbraun, schwarz gesprenkelt, 3 erhabene Längelinien u. 2 m. od. w. regelmässige Querbinden nacht, schwarz. — Sehr häufig.

4. R. 2-fasciatum F. 7-9". Schwarz, oben nar schwach weissgrau behaart, die Filir, mach d. Sp. hin, die Schenkelwurzeln, Schienen, sowie Seiten u. Sp. der Figden rothbraus, jede der leitzern mit 2 vom Arnade schief rückwärts geg. d. Naht hinziehenden, gelben Ficeken u. 3-4 erhabenen, feinen Linien auf d. Scheibe, - In Nadelwäldern nicht sellen.

#### 48. Gatt. Toxotus Serv.

Filt. Isjeker, festenf, an lang och kärzer als d. Krpt. vor den Augen, einander genahert, ihr sten Gid. viel kärser als dan Ste n. 3ve; Augen vorragend, gana rund od, nur sehr sehvench ausgerundet. Hachild so lang als breit och langer, vorn n. hinten sitt eingeschahert, heiderteis in ol. M. mit einem stumpfen, selten spitten Höcker, die Scheihe fast inmer mit einer Mrinne, der Vrand usch vorra gerundet-erweitert, der Hrand allan gleuchette, Higdkan um Grunde doppelt on breit als d. Hachild, mit vorragenden Schultern, mach histen stark verengt, mehr als doppelt so lang als za, breits, an d. Sp. za. sabgerundet. od. einzeln etwas abgestutt: Beine schlank u. lang, die Schenhel wenig verdickt, die Klauen einfach. — Auf blüschende Gestrichen der.

- 1. M.- u. Hachenkel en d. Jiseile vor d. Sp. mit einem kleinen Zahne.
  1. T. chneitus F. 9-11<sup>20</sup>. Schwart, natur nunzelig-nonktirt, Kopf. Blechlit.
  Schüdelen n. Useile dieht gelb behaut, Fhir., Beine n. Figdin. entw. gan rothbrann, od. die leitztern mit einer hissageliene filmed sher d. M., die Q gans eschwarz n. nur die scharf begrenzte Binde über d. M. der Figdin. röthlichgelb.
   Sehr sellen.
  - 2. Schenkel ungenahnt.
  - Figikn. an d. Sp. 2s. abgerundel, der Nahlwinkel daher spitz, od. einzeln abgerundet.
- 12. T. 637307 L. 8-10". Schwarz, ohen spärlicher, unten dichtier gran bebaart, das 2 ganz schwarz, bei d. Q gewchinfich die Pälr, Schienen u. Fäuse röthlich gelbhraun, die Plegkn. roth, ein breiter Streifen über die Naht u. die M. der Scheibe schwarz; Fälr des 2 läuger, die dee Q kürzer als d. Krper; Bachtid beideresits mit einem spätten Blocker; Pigdkn. mit spätzem Wahtwinkel an d. Sp. u. schwach erhabenen Lingslinien; letzter Bräng bei d. 2 gekelt. Nicht bäuße;
- 3. T. Interrogationis L. 3.—6". Schwarz, gran, zoütig behaart, aehr dicht u, fein panktirt, die Färhung d. Fligdan sehr versinderlich, gewohnlich sehwarz, ein vor d. Sp. zahnartig erweiterter Streifen über die Naht u. eine, einem Frageziehen lähnliche Zeichang auf jeder einzelten gelb; Hachlib beiderzeits mit einem Meinem Röckerchen, seine Scheibe gleichmassig gewolht; Fligdan, ohne erhabene Liagnitien; jede an d. Sp. einzeln abgerundet. Sehr retlen.
  - h. Flydkn. an d. Sp. entw. gerade od. schief nach innen abgestutst.
    a. Stes Phir.eld, doppelt so lang als das 4te.
    - 22. Sies Fhir.gld. so lang od. langer als das Ste.
- - hh. Stes Fhir.gid. kurser als das Ste.
- , 3. T. merfdlanns I. 6—10". Gans schwarz, od. die Warzela d. Fhirpfart, die Beine u. der Schulterrand der Figlika: röbbichgelb, od. die Warzela der letstera, od. ihre vordere Hallte sind cothlebgelb u. nur der hintere Theil d. Nahl oder die Sp. eiswirzelich, od. sie sind genar röbbiche gelberaus; Branz dicht sibrera, Figlika. des Sp. sehr atzek, die des Q. missig egg. d. Sp. vercugt. Hanglee, Figlika. des Sp. sehr atzek, die des Q. missig egg. d. Sp. vercugt. Hanglee, Sp. Sies Fistgalk, Adenteaus mit des Mitte länger at das 4tte.
- 6. T. 4-maculatus L. 5--9". Schwarz, gran behart; H.schild beiderseits mit einem ziemlich spitzen Hocker; Flgdkn. schwach behart, runzelig punktirt,

un min Cariole

gelbbraun, jede mit 2 schwarzen Flecken, wovon nur sehr selten der vordere od. hintere fehlt. — Nicht selten.

7. T. lamed L. 5 51/2-8", Q 8-10". Schwarz, grau, zottig behaart; H.schild jederseits mit einem stumpfen Höcker; Flgdkn. mit groben, hier u. da zs.fliessenden Punkten, beim 5 ganz röthlichbraun, sehr selten schwarz, beim 2 gelbbraun, mit 4 schwarzen, häufig auf verschiedene Weise zs.fliessenden Flecken. - Sehr selten.

### 49. Gatt. Pachyta Serv.

Fhir. 11gldrg., fadenf., so lang od. kurzer als d. Krpr., ihr 4tes u. 5tes Gld. wenig an Länge verschieden; H.schild nach vorn verengt, vorn u. hinten häufig eingeschnürt, die Scheibe stark gewölbt, ohne Erhabenheiten, die Seiten ohne Höcker, der H.rand 2mal gebuchtet, die H.ecken entw. stumpf, od. als gerade nach aussen gerichtete, kleine, spitze Dorne vorspringend; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, mit stark vorragenden Schultern, selten doppelt so lang als zs. breit, fast immer kürzer, nach hinten wenig verengt, die Sp. abgerundet od. nur schwach abgestutzt; Beine schlank, die Schenkel wenig verdickt, die Klauen einfach. - Auf Blüthen.

- 1. Fladkn. ganz gelbbraun, od. mit schwarzer Zeichnung, od. schwarz mit gelber Zeichnung.
  - a. Flgikn. an d. Sp. einzeln abgerundet, brüunlichgelb, mit schwarzen Flecken od. Binden, od. schwarz mit gelben Binden.
- 1. P. 8-maculata F. 4-5". Schwarz, grau behaart, Flgdkn. mit schwarzer Spitze u. jede mit 3 od. 4 schwarzen, bindenf. gestellten Flecken, 2 od. 3 kleinere vor d. M. u. eine viel grössere hinter derselben, näher dem S.rande als d. Naht. - Häufig.

2. P. 6-maculata L. 31/2-5". Schwarz, grau behaart, die Figdkn. mit schwarzer Naht u. Spitze u. mit 2 schwarzen Binden, wovon nur die vordere

- gewöhnlich in Flecke aufgelöst ist, sonst wie d. Vorige. Häufig.
  3. P. erratica Dalm. 4-5". Schwarz, fein gelbgreis behaart, Flgdkn. mit 3 röthlich gelbbraunen Binden, die 1te gleich hinter der Basis. - Nach Schönh. in Deutschl.
  - b. Flydkn. an d. Sp. schwach abgestutzt, gleichmässig schwarz.

4. P. smaragdula F. 41/2". Schwarz, mit feiner, dichter, anliegender, grünlicher Behaarung allenthalben bekleidet; H.schild vorn u. binten eingeschnürt, die Scheibe fast bucklig, einzeln punktirt, d. M.linie undeutlich; Flgdkn. fast eben, dicht punktirt, an d. Sp. etwas abgestutzt, Nahtwinkel etwas vorragend. - Tyrol.

- 5. P. femorata F. 5". Schwarz, dicht punktirt, fein grauhaarig; Fhlr. u. Beine röthlich gelbbraun, Schenkel an d. Sp. schwarz; H.schild nach vorn verengt, hinten u. vorn eingeschnürt, an d. S. gerundet, Scheibe gewölbt, mit einer undeutlichen M.rinne; Flgdkn. mässig gewölbt, an d. Sp. etwas abgestutzt. — Preussen, Kassel.
  - c. Flgdkn. an d. Sp. schwach abgestutzt, schwarz u. gelb gesprenkelt od. blass gelbbraun, mit od. ohne einen dunklen Streifen an der Schulter.
- 6. P. clathrata F. 41/2-5". Schwarz, schwach grau behaart, Wurzel der Fhlr.gldr. u. die Beine roth od. röthlichgelb; H.schild länger als breit, vorn u. hinten tief eingeschnürt, die Seiten dadurch in d. M. höckerartig erweitert, seine Scheibe gleichmässig u. dicht punktirt, ohne M.rinne; Flgdkn. nach hinten mässig verengt, runzelig punktirt, auf der hintern Hälfte mit kleinen, gelben, bie u. da netzf. zs.hängenden Fleckchen. Sehr selten sind die Flgdkn. ganz blass gelbbraun, ihre Spitze u. eine unterbrochene Binde vor d. M. schwarz, ihre vordere Hälfte schwarz gestrichelt, die hintere schwarz punktirt. - Auf Alpen, nicht selten.
- P. strigilata F. 3'/2-4". Schwarz, sehr fein, aber ziemlich lang grau behaart; H. schild kaum länger als breit, vorn u. hinten schwach eingeschnürt, an d. S. mässig erweitert, die Scheibe stark gewölbt, fein punktirt, die M.linie etwas vertieft, glatt; Flgdkn. höchstens um die Hälfte länger als zs. breit, dicht aber nicht runzelig punktirt, hell gelbbraun, gewöhnlich mit einem schiefen, dunklen Streifen an d. Schulter. — Auf Alpen, sehr selten.

- 2. Figdin, grün, blan, od. violett, od. schwarz wil grünem od. blanem Glanze.
- 8. P. virginea L. 4-41/2". Schwarz, glänzend, die Fligdkn. grän, blau, od. violett, der Bauch u. gewöhnlich auch das H.schild reth, dieses vorn und hinten stark eingeschnürt, die Seiten daher in d. M. höckerf, erweitert. In Gebirgsgegenden häufig.
- '9. P. collaris L. 2'/2-3'/,". Schwarz, glinzend, fein behaort, Flgdkn. vielett, schwarzgrün, od. dunkelblau, H.schild u. Bauch roth, ersteres nur sehr selten schwarz, nicht eingeschnürt, an d. S. kaum erweitert, kugelig gewölbt, sehr fein u. spärlich punktirt. Hänig.

#### 50. Gatt. Strangalia Serv.

Flif. Igldrg., fedenf., bei d. & gewöhnlich to lang als d. Nyr., bei d. & Astrex, ibr 4se n. Nies Gid. wenig na Lange verschieder: Bachild gewöhnlich langer als breit, vora eingeschnürt, nn d. S. wenig erweitert, die Scheibe gewöllt, der Harndu lief Zunal gebrückt, mit spiz vorrengenden, sich an die Schulierecken der Figelka. uniegenden Ecken; Figelka. bai d. & sterk, bei d. Q weniger nach hinten verengt, nn d. Sp. seicht unch unen niegenstatt, der Auwikel die Spitze vortretend; Beine sehlunk, einfach, die Füsse gewöhnlich so lang als d. Schienen.

Auf Blütten

Flydkn. einfarbig, schwarz od. gelbbraun od. r

üthlichgelb,
 Bauch wenigstens zur H

ülfte, roth ad. r

öthlichgelb.

18. S. nigra L. 3'4-4". Schwarz, gläuzend, fein u. spärlich, die Brust dichter grau bebaurt, die hintere Hälfte des Bauchs roth; H. schild länger als breit,

nach vorn stark verengt. — Häufig. 2. S. revestita L. 3". Röthlichgelb, bei d. 5 die Brust u. die Flydkn., bei d. 9 nur die Brust schwarz, Fhir. b. b. G. geg. d. Spitze dunkler; Il schild so

lang als breit. - Selten.
b. U.seite des Küfers ganz schwarz.

3. 8. atra F. 5". Schwarz, fein grau bekaart, die Behaarung der U.seito dichter u. seidenartig glauzend; Kopf hinter den Augen noch in eine kleine, lang behaarte Ecke erweitert u. dann erst in einen dunnen Hals verengt; H.sebild langer als am H.rande breit. -- Häufig.

4. 8. pubescens F. 6-7-". Selwarz, fein gelblichgrau, die U seite dicht behaart; Figdha, des Q gelbbraun, das verlingerte Aftersegment nicht bedeckend; Kopf vom Hrande der Augen an bals verengt! Il schild kanni lagger als am Hrande breit. Bei dem gewöhnlich ganz selwarzen 3 sind öfters die Sebienen hier auf die Steine gelbbreuen. Nicht selbe dem

bis auf die Spitze gelbbraun. – Nicht sellen.

5 c. 5. 8. thoracica F. 7 c. Schwarz, ciwas glünzeni, dünn u. fein bebaart;
H.schild gestütgt roth, sein V.-o. H.rand schmal schwarz gesäumt, – Darmstadt.

- 2. Flydkn. schwarz, mit gelber Zeichnung od. gelb mit schwarzer Zeichnung.

  8. Schwikel wenigstens an der Oseite od, an der Wurzel schwarz od, dunkel.
- 6. 3. aurulenta F. 8-9". Schwarz; H.schill breiter als lang, am Y.- u. Hrande, sowie der Spitzenrand der Britge mit dichten, geldgelben, glänzenden Blatenen geskumt; Fligku. mit 4 gelben, an der Naht unterbrechenen Binden; Fhir. n. Beine des öß ganz schwarz, bei d. ♀ röthlichgelb u. aur die Schenkelwarzeln dunkel. → Schr selten.
- 7. S. annularis F. 6-7". Schwarz, hopf, Hachild u. Useite mit gelber, sedenglanenden Beharung, H. Ischild veil langer ab breit, Highest, mit 3 gelber, an d. Anht unterbrochene Binden, in. cinem hafeisen, geborgenen, durch den schwarze Acksilekker getheilten, gebor Heck an d. Wurzel, Hirspitze gelb. Brine des § ganz schwarz, bei d. Q die Schienen n. die Uzeite der Schenkel dunkel gelbbrann. Selten.
- y S. S. 4-fasciata L. 7". Schwarz, fein grau behant, Ilschild so lang als breit, Flgdkn. gelbbraun, ihre Spitze u. 3 Binden schwarz, Fldr. u. Beine b. b. G. schwarz. Auf den Blüthen des Trauben-Hollanders, Vann. To service.
  - -b. Schienen n. Schenkel mit Ausnahme der schwarzen Spilze der Hachenkel ganz gelb.

9. S. armata Hbst. 6-8". Schwarz, fein grau behaart, die Wurzel der Fhirgldr., die Beine mit Ausnahme der Spitze d. H.schenkel u. die Figdkn. gelb. die Spitze der letztsru u. 3 Binden auf denselben schwarz, statt der mittleren Binde öfters nur ein grosser Fleck in d. M. des S.randes, statt der vorderen gewöhnlich ein gemeinschaftlicher Fleck auf d. Naht u. 1 od. 2 Flecken an d. S .: Woming an inneren Rande bei d. 5 mit 2 Zähnen, bei d. 9 unbewaffnet; H.leib bei d. 5 schwarz, bei d. 9 die 3 ersten Ringe gelb. − Nicht überall häufig. 10. S. attenuatä L. 4−6". Schwarz, fein grau behaart, die Beine mit Ausnahme der H.schenkelspitzen u. die Figdkn. rothgelb, die Spitze der letztern,

ihre Naht u. 3 breite Binden schwarz, Fhlr. des ♂ schwarz, die des ♀ braun, Bauch ganz schwarz od. die mittlern Ringe gelb. — Häufig.

3. Flgdkn. roth od. röthlichgelb, ihre Naht u. Spitze schwarz, selten ganz roth.

(11. S. melanura L. Schwarz, grau behaart, Kopf u. II.schild dicht punktirt. matt, die Punkte zs.fliessend, letzteres mit rückwärts gerichteten, längern Haaren, Flgdkn. des & röthlich gelbbraun, ihre Naht u. Spitze schmal schwärzlich, die des Q roth, ihre Naht u. Spitze breit schwarz. & 4", Q 5". — Schr häufig.

12. S. bifasciata Schrank. 3-5". Schwarz, Kopf u. II.schild fein u. nicht

- sehr dicht punktirt, glänzend, mit rückwürts gerichteten, schwarzen Haaren, die Z.räume der Punkte grösser als diese, Flgdkn. roth, ihre Naht u. Spitze bei d. ♂ äusserst schmal, bei d. ♀ breit schwarz, die Naht bei diesem h. d. M. in einen schwarzen Fleck erweitert, die 3 mittleren Bringe b. b. G. roth. - Häufig.
  - 4. Flydkn. röthlich gelbbraun, die Spitze u. einige oft sehr undeutliche, runde Flecke dunkler braun od. schwarz,
- 13. S. 7-punctata F.  $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ ". Rüthlich gelbbraun, sehr selten Kopf u. H.schild schwärzlich, Brust u. Spitze der H.schenkel schwarz. Tyrol, Oestreich.

### 51. Gatt. Lentura L.

Fhir. 11gldrg . fadenf., bei d. 💍 gewöhnlich fast so lang als d. Krpr., bei d. 🔉 kürzer, ihr 4tes u. 5tes Gld. an Länge wenig verschieden; H.schild so lang als breit, oben u. an d. S. gerundet, vorn stark verengt u. wie am H.rande leicht eingeschnürt, dieser 2mal gebuchtet, die H.ecken stumpf; Flydkn. viel breiter als d. Il schild, bei d. ♂ stark, bei d. Q wenig nach hinten verengt, die Spitze schief abgestutzt, der aussere Winkel spitzig u. mehr als der innere vorragend; Beine schlank, einfach, die Füsse gewöhnlich so lang als die Schienen. - Auf Blüthen.

O.seite des K\u00e4fers sp\u00e4rlicher, U.seite ganz dicht mit gelblich- oder graugr\u00fcnen, seidengl\u00e4nzenden Haaren bedeckt.

1. L. virens L. 7-9". Wurzel der Fhirgldr. gelb. - In Alpengegenden auf blühendem Traubenhollunder nicht selten.

> 2. O.seite des Kafers sparlich, die U.seite dichter grau behaart; Fladkn. schwarz, gelbbraun od. roth.

a. Die vorderen Beine roth, od. alle Schienen gelbbraun.

r 2. L. testacea L. 7-8". Schwarz, grau behaart, bei d. ☼ Schienen u. Flgdkn. gelbbrann, bei d. ♀ Schienen, II.schild u. Flgdkn. roth. — In Gebirgs-

- 3. L. rufipennis Muls. 51/2-6". Schwarz, grau behaart, die Haare auf Kopf u. H.schild lang, die Fhlr. bis auf das Wurzelgld. rothbraun, die vorderen Beine mit Ausnahme der Schenkelwurzel, die Spitze der H.schienen u. die stark punktirten Flgdkn. roth. - Sehr selten.
  - b. Alle Beine ganz schwarz.

4. L. variicornis Dalm. 8". Schwarz, Fhlr. gelb geringelt, Flgdkn. rothlich gelbhraun; H.schild ganz uneben, hinten mit einer herzf., kissenf. Wölbung,

Flgdkn. runzlig-punktirt, an d. Sp. schief abgebissen. - Preussen.

5. L. scutellata F. 7". Ganz schwarz, oben fein n. schwach, unten fein seidenglänzend, gran behaart; Kopf u. H.schild mit grossen, tiefen Punkten äusserst dicht besetzt, die Punkte auf letzterem vorn zs.fliessend; Schildchen dicht weiss od. gelb glanzend behaart; Flgdkn. grob u. tief, ihre Spitze sehr fein punktirt. - Selten.

6. L. hastata F. 6-6/2". Schwarz, die Flgdkn. roth mit einem gernein-schaftlichen Flecken auf d. M. der Naht, welcher sich allmählig verschmällernd gewöhnlich mit there schwarzen Spitze verbindet. — Selten.

7. L. tomentosa F. 41/2-5". Schwarz, dicht punktirt, gran behaart, Flgdkn. hell gelhbraun, ihre Spitze schwarz, sehr schief nach innen abgestutzt, der aussere Winkel stark zngespitzt; Schenkel der II belne ziemlich dick, wenig langer als die der vorderen Beine, die Spitze des II.leibs kanm erreichend. - Nicht häufig.

8. L. cincta F. 41/2-51/2". Schwarz, grau bahsart, sehr dicht punktirt,

Figdkn. an d. Sp. fast gerade abgestatzt, schwach gewölbt, bei d. & bell gelb-braun, S.rand, Spitze u öfters auch ein Theil ihrer Naht schwarz, bei d. Q blutroth, S.rand u. Spitze öfters auch ein gemeinschaftlicher od. durch die rothe Naht getheilter Fleck auf dem Rücken schwarz, od. schwarz u. nur ihre Spitze od. ein Fleck auf der Schulter roth, od. ganz schwarz; H.schenkel lang n. dunn. -

on retea au od versander van gans versander van de Britan in Gehirgsgegenden bâuld:

9. L. sangtinolertă L. 4½". Der Vorigen ausserst ähnlich, die Flydkn.
aber stärker gewölbt, bei d. ♂ dunkler gelbbrann u. nur an d. Sp. schwarz, bei
d. ℚ ganz lebhalt roth. — Ziemlich selten.

10. L. sanguinosa Gyll. 41/3". Der Verigen äusserst ähnlich., die Flgdkn. aher viel flacher, an d. Sp. atumpf zugerundet u. lehhaft roth. - Prenssen.

#### 52. Gatt. Grammoptera Serv. Fhir. 11gldrg., fadenf., länger als der 1/2 Krpr., bei d. 5 znweilen so lang als

der Krpr.; H.schild vorn zugernndet, seine Scheibe m. od. w. gewölbt, seine H. winkel stumpf od. nur als kleine, behaarte Spitze vorragend; Flgdkn. rückwärts nicht od. nur wenig verengt, an d. Sp. einzeln abgerundet od. nur wenig abge-stampft, der äussere Winkel aber stets abgerundet. Das Uebrige wie bei Leptura.

a, Figdkn. roth od. getb, mit einem achwarnen Punkte od. Längsstreifen auf der Scheibe.

1. G. unipunctata F. 4-5". Schwarz, Flydkn. roth, jede in d. M. mit sinem schwarzen Punkte, H.schild n. Brust zottig behaart. - Oestreich.

2. G. lineata Letzner. 5-5'/.". Schwarz, glanzend, naten dichter, oben aparsam kurz, gelblich behaart, Wurzel der einzelnen Fhlegldr. u. Beine röthlichgelh, Spitze der Schenkel n. Schienen dunkel, Flgdkn. gelb, sämmtliche Ränder his auf die Schultern, sowio ein breiter, nach hinten schmälerer Streisen über d. M. der Scheibe schwarz. - Schlesien, Gestreich.

> b. Figdkn. ganz gelbbraun od. röthlichgelb, höchstens ihre ausserste Spitne schwarn, od. thre Naht u. Sp. schwärzlich.

3. G. maculicornis De Geer. 4-41/4". Schwarz, fein punktirt n. fein behaart,

die Wurzel der mittlern Fhir.gldr. u. die Figden. röthlich gelbhraun, letztere an der aussersten Spitze schwarzlich. - Haufig. 4. G. livida F. 31/, ". Schwarz, stark n, tief, sher nicht dicht punktirt,

grau hehaart, die Behaarung der U.seite silberglänzend, Fhlr. ganz schwarz, Flgdkn. ganz gelbbraun, hei d. 💍 geg. d. Spitze verengt, V.schienen brann. — Sehr häufig.

5. 6. lurida F. 4-5". Kopf n. H.schild heller od. dunkler rostfarbig, selten schwarz, Flgdkn. u. Beine bis auf einen grössern od. kleinern schwärzlichen Theil der Schenkel blass gelbbraun; H. schild viel länger als breit, beiderseits in d. M. gerundet; Flgdkn. runzelig punktirt. — Nicht solten.
6. G. laevis F. 2½-3". Ziemlich schmal, schwarz, gelb behaart, die

Fhlr. pechhraun, ihr 1tes Gld. gewöhnlich rostroth, Flgdkn. blass gelhbrann, die Naht u. Spitze schwarzlich, Beine rothlich gelhhraun, die H schenkel an d. Sp. schwärzlich. - Selten.

c. Flydkn. ganz schwarz od. jede mit röthlichgelben Flecken, od. blassgelb mit schwarzer Naht u. nuweilen auch schwarzer Spitze. a. Wenigstens die V.beine ganz rothgelb, od. nur die Füsse schwars.

G. rufipes Schaller. 41/2.—5". Schwarz, grau behaart, Hachild n. Brust zottig behaart, die glanzenden Figdkn. mit sehr grossen, tlefen, nicht sehr ge-dragten Punkten, die Beine mit Ausnahme der Füsse roth. — Selten.

96 G. ruficornis F. 17, -27,". Schwarz, fein grau behaart, die Flgdkn. 64, sehr fein u. dicht punktiet, die Wurzel der Fhlr. u. die der einzelnen Gldr., die V.beine ut die Wurzel der hinteren Schenkel röthlichgelb. - Nicht selten.

19. G. praeusta F. 3". Schwarz, mit goldglänzender Behaarung, Kopf u. Spitze der dicht u. fein punktirten Flgdkn. unbehaart, Fulr. brann, ihre Wurzel,

sowie die Beine rothgelb. - Selten.

β. Beine ganz od. grösstentheils schwurz, od. aber rothgelb u. wenigstens die Schenkelspitzen schwärzlich.

10. G. 6-guttata F. 4-5". Schwarz, grau behaart, jede Flydke. mit 3 rüthlichgelben Flecken, wovon die 2 lintern sich öfters zu einer Längslinte verbinden; Fhlr. des 5 so lang, die des 9 kürzer als d. Krpr.; H.schild fast länger als breit, äusserst dicht nunktirt, die H.winkel stumpf; Flgdkn. nach hinten nicht

verengt, mehr als doppelt so lang als zs. breit. - Selten.

11. G. 4-guttata F. 4-41/3". Schwarz, dicht punktirt u. behaart, die Wurzel der Fhir. u. Beine od. die ganzen Beine mit Ausnahme der schwarzen Schenkelspitze röthlichgelb, die Flgdkn. entw. ganz schwarz od. jede mit 2 gelben Flecken an d. Wurzel, od. ganz blassgelb u. nur die Naht schwärzlich; H.schild viel breiter als lang, nach vorn deutlich verengt, die fl.winkel als kleine, stumpfe Spitze vorspringend, mit einer deutlichen M.rinne; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, nach hinten nicht verengt, etwas mehr als doppelt so lang als zs. breit, an d. Sp. zs. abgerundet. - Sehr selten.

12. G. analis Pz. 3-4". Schwarz, fein grau behaart, die Flgdkn, sehr fein u. dicht punktirt; Fhlr. ganz schwarz od. nur an d. Sp. röthlich, die letzten 3 Bringe roth, die Beine ganz schwarz od ihre Schenkel bis auf die Sp. roth-gelb; H. schild so lang als breit, vorn zugernndet, die H. winkel als kleine Spitzen vorragend, ohne M.rinne. — Selten.

13. G. holosericea F. 41/2-5". Schwarz, & ziemlich dicht, weissgrau, niederliegend, am II. schild zottig behaart, ♀ unten mit seidenglanzender Behaarung, oben viel sparsamer, das II. schild etwas zottig behaart, bei ersteren nur die Fhir. wurzel pechbraun, bei letzterem die erste Hälfte der Fhir., die Schenkel u. die ganzen Beine rothgelb, b. b. G. die Spitze des 4ten u. der ganze 5te B.ring gelbroth; H.schild viel breiter als lang, nach vorn nicht mehr als nach hinten verengt, seine H.ecken abgerundet, seine Scheibe mit einer deutlichen M.rinne. - Oestreich. we have full the Hotel Spring to me

# LVI. Fam. CHRYSOMELIDAE.

Fhir. gesägt od. fudenf. od. borstenf. od. allmählig verdickt od. mit 5 etwas grösseren Endgldrn., kürner als der halbe Krpr., nur selten länger, in welchem Falle das H schild ohne Seitendorne u. die Augen nicht ausgerandet sind ; Füsse 4gldry, die 3 ersten Gldr. breit, unten mit einer bürstenartigen, schwammigten Sohle, das 3te Gld. in der Regel am breitesten, oben tief ausgehöhlt, 2lappig.

# Uebersicht der Gattungen.

A. H.schild so lang als breit od. länger, am Grunde verengt u. kaum halb so breit als die rechtw. Schultern, Kopf Seckig, hinten halsf. verengt; Augen ziemlich stark vorragend. (I. Gr. Criocerini.)

I. Augen rund.

1. Fussklauen gespalten: to the .

ORSODACNA. Seiten des Hischilds ohne Höcker. 2. Fussklauen einfach.

DONACIA. 8tes Fussgld. 2lappig, Klauengld. kurz. IIAEMONIA. 8tes Fussgld. nicht 8lappig, Klauengld. sehr lang.

II. Augen ausgerandet. 1. Fussklauen gespalten:

ZEUGOPHORA. Seiten des H.schilds mit einem Höcker.

2. Fussklauen einfach.

Fussklauen wenig von einander abstehend, am Grunde zs. verwachsen. CRIOCERIS. Fussklauen vollkommen von einander getrennt.

B. H.schild so lang als breit, od. breiter, vorn nicht abgerundet; Kopf m. od. w. vorgestreckt.

L. Fhir. vor d. Augen efgt., selten zw. denselben, in welchem Falle der Kopf in d. H.schild zurückgezogen, die Stirn senkrecht, d. H.beine aber einfach sind; Fussklauen grösstentheils einfach. (II. Gr. Chryssomelini.)

1. Kopf in d. H.schild zurückgezogen; Stirn senkrecht.

a. Fhir. gesägt. CLYTHRA.

b. Fhir. mit 5 grösseren Endgldrn.; Krpr. länglich, halbkugelf.; H.schild am Grunde so breit als die Schultern.

LAMPROSOMA.

c. Fhir. allmählig verdickt; H.leib von den Flgdkn, ganz bedeckt; H.schild am Grunde schmäler als die Schultern.

a. Letztes Gld. d. K.tstr. kurz eif. u. viel dicker als das vorletzte.

CHRYSUCHUS.

β. Letztes Gld. d. K.tstr. lang eif. u. nicht dicker als das vorletzte, EUMOLPUS. H.schild fast kugelig, viel breiter als lang, in d. M. erweitert; Flgdkn. fast 4eckig.

PACHNEPHORUS. H.schild so lang od. länger als breit, in d. M. kaum erweitert; Flgdkn, deutlich länger als zs. breit.

d. Fhlr. fadenf.; letzter H.leibsring von den Flgdkn. unbedeckt.
CRYPTOCEPHALUS. H.schild vorn stark abwärts gewölbt u. bedeutend verengt, m, od. w. kugelf., der S.rand deutlich aufgeworfen u. über die V.ecken verlaufend.

PACHYBRACHYS. H.schild breit, der Länge nach flach gewölbt, nach vorn unbedeutend verengt, der feine, aufgeworfene S.rand an den V.ecken fast verschwindend.

2. Kopf vorgestreckt.
2. Kopf vorgestreckt.
3. Flgdko, hinten zs. abgerundet.
TIMARCHA. Ungefüngelt; alle Fussgldr. gleichbreit.
CHRYSOMELA. Gefüngelt; žtes Fussgld. schmäler als das ite u. Ste.
8. Flgdko, hinten in eine kleine, stumpfe Spitze ausgezogen.
Sakit-ben keltheren bei eine kleine, stumpfe Spitze ausgezogen.

COLAPHUS. Schildchen halbkreisf,

11. Filtr. zw. den Augen efgt., am Grunde einander genähert; Kopf fast immer vorgestreckt, sellen in d. H.schild zurückgezogen, mit senk-rechter Stirn, in welchem Falle die H.beine Springbeine sind; Fuss-klauen gespalten od. am Grunde gezähnt.

1. Fhir. dunn; Mund vorgestreckt; Krpr. ohne Stacheln. (III. Gr.

Galeracini.)

a. H.schenkel nicht verdickt; keine Springbeine.
 α. 3tes Fhlr.gld. länger als das 4te.

ADIMONIA. Figdkn. kaum länger als breit, nach hinten bauchig erweitert. GALERUCA. Figdkn. wenigstens um die Hälfte länger als breit, mit graden Seiten. β. 3tes Fhirgld. kürzer als das 4te.

aa. 3tes Fhirgid. viel länger als das 2te.

aa. H.schild am Grunde deutlich gerandet. AGELASTICA. Kopf sammt den Augen fast so breit als d. M. des H.schilds. ββ. H.schild am Grunde nicht od. undeutlich gerandet; Kopf

viel schmäler. PHYLLOBROTICA. Seiten des H.schilds grade; Flgdkn. 2farbig.

LUPERUS. Seiten des H.schilds gerundet-erweitert; Flgdkn, einfarbig.

bb. 2tes u. 3tes Fhir.gld, an Grosse gleich.

CALOMICRUS.

b. H.schenkel verdickt; Springbeine,

a. Krpr. eif. od, länglich-eif.

aa. Füsse oberhalb der Spitze der Schienen, in d. M. einer rinnenf., schrägen Abstutzung eingelenkt.

PSYLLIODES.

bb. Füsse an d. Sp. der Schienen efgt.

aa. Schienen mit einem gabelf. getheilten Enddorn,

DIBOLIA. Kopf in das H.schild zurückgezogen.

ββ. Schienen mit einfachem Enddorn; Kopf vorgestreckt.

# \* 1tes Fussgld. so lang od. länger als die halbe Schiene.

LONGITARSUS.

\*\* 1tes Fussgld. kürzer als die halbe Schiene. H. schienen mit einer breiten Rinne, deren äusserer Rand über der Spitze in einen breiten Zahn erweitert ist. PLECTROSCELIS.

HALTICA. H.schienen nur mit schwacher Rinne; A.rand derselben ohne Zahn.

β. Krpr. halbkugelf. aa. Fhir. kaum geg. d. Sp. verdickt.

aa. Schienen aussen mit einer breiten Rinne zum Einlegen der Füsse.

ARGOPUS.

ββ. Schienen ohne diese Rinne. SPHAERODERMA. Flgdkn. verworren od. gar nicht punktirt. APTEROPODA. Flgdkn. punktirt-gestreift. bb. Fhlr. mit 3 deutlich grösseren Endgldrn.

MNIOPHILA.

2. Fhir. dick, die einzelnen Gldr, glockenf.; Stirn hochgewölbt und vorragend; Mund nach unten; Krpr. stachelig. (IV. G. Hespini.) HISPA. H.schild u. Flgdkn. mit langen Stacheln besetzt,

C. H.schild vorn abgerundet, d. Kopf schildf. bedeckend. (V. Gr. Cassidini.)

CASSIDA. Fhlr. merklich geg. d. Sp. verdickt.

# 1. Gatt. Orsodaena Latr.

Fhir. 11gldrg., fadenf., vor d. Augen efgt.; Kopf nebst den runden vorspringenden Augen so breit als d. H.schild, dieses ziemlich herzf., vorn gerundet-erweitert, rückwärts stark verengt; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, doppelt so lang als breit, ziemlich walzenf.; V.hüften hinter d. Mitte der V.brust nur durch eine schmale Hornleiste von einander getrennt; Schienen an d. Sp. mit 2 grössern Enddornen u, einem Kranze von kammartig gestellten Borsten; Klauen gespalten. - Auf Blüthen.

n. O. seriek kahl.

1. O. cerasi F. 2-31/2". Gestreckt, das H. schild nur mit wenigen zerstreuten Punkten, die Flgdkn, etwas stäcker u. dichter punktirt, die Farbe des Käfers sehr veränderlich, gewöhnlich Fhlr., H.schild u. Beine röthlichgelb, die Flgdkn. blass, die Brust u. häufig auch der Bauch schwarz, zuweilen d. Flgdkn. an den Rändern schwarz, das H.schild bräunlich od. schwarz, od. der Käfer ist schwarz u. H.schild, Vordertheil des Kopfs, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, manchmal d. Flgdkn. schwarzblau, manchmal auch d. Käfer ganz schwarz u. nur Fhlr. u. Beine rothlichgelb. - Nicht selten.

b. Krpr. deutlich behaart.

2. 0. humeralis Latr. 2-2'/2". U.seite schwarz, grau behaart: O.seite schwarzblau, ziemlich lang behaart, sehr dieht punktirt, ein kleiner Fleck an der Schulter gewöhnlich röttlich, die Fhlr.wurzel rothgelb, die Beine schwärzlich od. pechbraun. - Selten.

3. 0. nigricollis Ol. 13/4-21/3". Schwarz, unten fein, oben länger grau behaart, dicht punktirt, Fhlr.wurzel, Flgdkn. u. Beine gelbbraun, die Schenkelspitzen u. der Srand der Flgdkn. öfters schwärzlich; H.schild mit einer kurzen

glatten M.linie. - Ziemlich selten.

4. 0. nigriceps Duft 2-21/3". Kopf u. Brust schwarz, H. schild u. Bauch röthlichgelb, Flgdkn. u. Beine blass gelbbraun; H.schild sehr dicht punktirt, hanfig mit einer kurzen, schwarzen Linie, die Naht der Flgdkn. öfters schwärzlich. -Sehr selten.

## 2. Gatt. Donacia F.

Fhlr. 11gldrg., fadenf., auf der Stirn einander genähert; Kopf sammt den vorspringenden runden Augen so breit als d. H.schild, dieses m. od. w. 4eckig, an d. S. gerade, häufig nach hinten verengt, an den V.ecken gewöhnlich mit einem kleinen Hocker; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, mit stumpf vorragenden Schultern, doppelt so lang als zs. breit od. länger, hinter d. Mitte verengt, ihre Spitze häufig stumpf abgestutzt; H.schenkel länger u. gewöhnlich auch dicker als die übrigen, unten vor der Spitze häufig gezähnt; Fussgldr, breit, das 3te breit 3lappig, unten mit einer dicht behnarten Sohle. Gewöhnlich haben d. Käfer eine metallisch glänzende, grüne od. blaue, selten schwarze Oseite u. auf d. U.seite eine dichte seidenglänzende Haarbekleidung. — Auf Wasserpflanzen.

A. Hschenkel bei d. 5 mil 2 Zähnen; Hschienen an der innern Seite fast immer mit kleinen Höckerchen, bei d. Q d. Hschenkel gezähnt od. zahnlos, der I rand d. H schienen ohne Erhabenheiten; Flodkn. Jach, an d. Sp. stumpf ubgestutzt.

1. H.schienen d. 5 an der innern Seite mit kleinen Höckerchen.

11. D. crassipes F. 4-5". Breit, flach, oben metallgrün, gewöhnlich mit blauem Schimmer, unten silberweiss behaart, Fblr.wurzel u. Beine mit Ausnahme ihrer O.seite röthlich; H.schild vorn beiderseits mit einem starken Höcker, an d. S. sehr fein lederartig gerunzelt, auf d. Scheibe glatt u. nur bei starker Vergrösserung sehr fein punklirt, die M.linie stark vertieft; Flgdkn. stark punklirtgestreift, die innern Zräume der Streifen glatt, die äussern fein querrunzelig; H.schenkel des & mit 2 Zähnen, wovon der vordere spitzig, der hintere breiter u. stärker ist, die des Q nur mit einem Kleinen Zähnehen. — Nicht selten.

2. D. cincta Germ. 3-4". Breit, oben metallisch grün, H.schild u. Flgdkn.

2. D. cineta Germ. 3—4". Breit, oben metallisch grün, H.schild u. figdkn. mit grünlich goldglänzendem S.rande, die Wurzel der Fblrgldr. u. die Beine bis auf die keulenf. verdickte Spitze der Schenkel rötblich, U.seite silberweiss behaart; H.schild so lang als breit, an d. S. gerade, die V.ecken etwas vorragend, der Höcker beiderseits länglich, die Scheibe an d. S. gerunzelt, in d. M. mit zerstreuten Punkten u. einer tiefen Längsrinne; Flödku, tief punktirt-gestreift, die Z.räume von oben hesehen glatt, bei schiefer Ansicht grob gerunzelt, die Spitzen gerade abgestutzt; H.schenkel des 5 mit 2 spitzigen, quer gestellten Zähnen, die

d. Q nur mit einem Zahne od. ungezahnt. - Selten.

3. D. dentata Hoppe. 3½,—4". Der Vorigen sehr ähnlich, aber schmäler u. etwas stärker gewölbt, die Oseite goldgrün od, kupferglänzend, das H.schild breiter als lang, dicht runzelig punktirt, mit feiner, seichter M.rinne, die Flgdkn an d. Sp. schief nach innen abgestutzt, 1ter B.ring des & in d. M. etwas vertieft, mit 2 stumpfen Höckerchen; H.schenkel b. b. G. mit 2 quer gestellten Zähnen, wovon aber der innere bei d. Q schr klein ist. — Nicht selten.

- 2. H.schienen des 5 am Innenrande ohne Erhabenheiten.
- 4. D. sparganii Ahrens. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Oben grün, unten mit grauer Beharung; H.schild 4eckig, mit kaum vorspringenden Winkeln u. einem stumpfen Höcker beiderseits nahe den V.ccken, oben fein u. dicht gestricht, mit einer feinen M.rinne; Flgdkn. geg. d. Sp. mässig verengt, die Spitze gerade abgestutzt, oben ziemlich flach mit einigen Eindrücken, punktirt-gestreißt, die Z.räume gerunzelt; H.schenkel b. b. G. mit 2 Zähnchen, der vordere bei d. ♀ undeutlich. Sellen.
  - B. H.schenkel bei d. & nur mit einem Zahne, die H.schienen b. b. G. ohne Erhabenheiten.

1. Flydkn. auf dem Rücken flach gedrückt, netzf. gerunzelt.

- 5. D. reticulata Gyll. 4-5". Grün erzfarbig, glänzend, unten grau seinengianzend hehaari; H.schild vorn breiter, mit spitz vorspringenden V.ccken u. einem grossen, stumpfen Höcker; an d. S. eingedrückt, dicht runzlig punktirt, mit einer M.rinne; Flgdkn. nach der abgerundeten Spitze stark verengt, fein gestreift-punktirt, u. besonders auf dem Rücken netzf. gerunzelt; H.schenkel mit einem spitzen Zahne. Tyrol.
  - 2. Flydkn. auf dem Rücken flach gedrückt, mit grübchenartigen Vertiefungen.
    - n. Scheibe jeder Flgdke. eben u. nur mit einem Eindrucke etwas vor d. M. neben der Naht.
- 6. D. dentipes F. 3-4". Erzfarbig, U.seite u. Beine mit gelber, seidenglänzender Beharung, Flgdkn. goldgrün, ein breiter, oft undeutlicher Längsstreifen über die Scheibe einer jeden purpurroth; Hischild so lang als breit, mit stumpf vorragenden V.ccken, runzlig punktirt, die M.linie vertieft; Flgdkn. an d. Sp. stark verengt, gerade abgestutzt, fein punktirt-gestreift, die Z.räume querrauzelig: H.schenkel bei d. Ö stärker als bei d. Q gezähnt. Häufig.

#### b. Die Scheibe jeder Flydke, mit 2 od. mehreren deutlichen Eindrücken.

a. Stes Fhir.gid. deutlich langer als das 2te.

7. D. lemnae F. 4-41/2". Oben braun erzfarbig, unten gelblichgran behaart; H.schild teckig, grob runzelig punktirt, mit einer tiefen M.rinne, die Vorderwinkel wenig vorragend, die Höcker beiderseits schwaeb n. undeutlich; Flgdim. tief gestreift-punktirt, d. Z.raume fein querrunzelig, jede mit 2 dentlichen, flacben Vertiefungen, mit einem dunkel purpnrrothen, oft undeutlichen Längsstreifen neben dem S.rande n. mit einem Fleck an d. Wurzel; H.schenkel vor d. Sp. mit einem kleinen, bei d. Q oft undentlichen Zahneisen. - Sehr häufig.

. 8. D. sagittariae F. 4-4'/.". Oben heligrün, gewöhnlich goldglänzend, unten mit goldgelber, seidenglänzender Behaarung, H. schiid, Flgdkn, n. H. schenkel wie bei d. Vorigen, die Flydkn. aber einfarbig od, auf dem Rücken etwas dunk-

ler; selten ist Kopf n. H.schild blau. — Selten. 9. D. obscura Gyll. 4-4'/''. Ziemlich flach, oben hrann erzfarbig, wenig glänzend, unten goldgelb behaart; H.schild ziemlich 4eckig, nach hinten merklich verengt, die V.ecken vorspringend, oben runzelig punktirt, mit einer feinen M.rinne; Figdkn. mit deutlichen Gruben, ponktirt-gestreift, die Z.ränme sehr dicht querronzelig; H.schenkel mit einem starken Zahne. — Selten.

10. B. impressa Payk. 3". Langgestreckt, oben kupferglänzend, unten

gelb seidenhaarig; Stirn beiderseits mit einem starken, stumpf vorspringenden Höcker; H.schild ziemlich 40ckig, vorn kanm gehöckert, mit wenig vorspringenden V.ecken, oben runzlig punktirt, mit einer feinen, hinten abgekürzten M.rinne; Flgdkn, mit 4 deutlichen Gruben, punktirt-gestreift, die Z.ranme fein querrunze-

lig; H.schenkel undeutlich gezähnt. — Nicht seiten. 11. D. simplieffrens Leoord. 4 = ½/m. Der Vorigen sehr ähnlich, d. Stirn jedoch ohne Höcker, d. Il.schild grob geranzelt, die Eindrücke auf den Figdka. schwächer, d. Zähnehen an d. H.schenkel dentlicher, d. O.seite einfarbig, grünlich kupferglänzend. - Sehr selten.

12. D. thalassina Germ. 4". Der D. brevicornis äusserst ähnlich, an den Fhirn, aber das 3te Gid. etwas länger als das 2te, u. ziemlich stielrund, d. H.schild rückwärts stärker verengt, n. die H.schenkel des & haben einen derben, Jeckigen, die des Q einen etwas kleinern Zahn, - Selten.

β. 2tes u. 3ies Fhir.gld, kaum merklich an Lanae verschieden. beide birnf.

13. D. brevicornis Abrens. 3-4". Oben hell erzfarbig, etwas kupferglänzend, unten mit gelber, seidenglänzender Bebaarung; Hischild so lang als breit, die V.winkel wenig vorragend, die Scheibe ziemlich eben, dicht ranzelig punktirt, mit einer feinen, rückwärts abgekurzten M,rinne; Figdkn. punktirt-gestreift, d. Z.raume sebr fein querrnnzelig; H.schild nnr mit einem kleinen, spitzen Zähnchen. - Anf nassen Wiesen, selten,

3. Fladkn, m. od. w. walvenf. gewölbt.

a. Beine wie der fibrige Krpr. gefärbt, die H.schenkei b. b. G. mil einem starken, Beckigen Zahne; jede Flgdke. mit 2 kleinen Vertiefungen.

14. D. sericea L. 3-3',". Oben parpurroth, od. gold- od. kapferglänzend, od. grun, blau od. schwarzbian, nnten goldgelb bebaart; H.schild fein lederartig gerunzelt, mit einer tiefen M.rinne, seine Seiten vorn mit einem grossen Höcker, die V.ecken kanm vorragend; Flgden, punktirt-gestreift, die Z.räume fein quer-

runzelig, die Spltze zngerundet. - Häufig.

15. D. comari Suffr. 3-31/3". Wie die Vorige, aber bedentend breiter n. plumper, Fhir. u. Beine kürzer u. dicker, 2tes n. 3tes Fhirgid. birnf., fast gieichgross, 4tes Gid. nnr wenig grösser als das 3te; V.ecken des H.schilds kaum bemerkbar, die dahinter liegende Benle verliert sich allmählig ohne dentlichen Zwischeneindruck in dieselben; Flgdkn. gröber punktirt, fast gleichbreit, erst vor d. Spitze knra gerundet, nicht von den Schultern nach binten allmählig verengt. - Hars.

B. Beine fast immer röthlich, die H.schenkel bei d. & mit einem starken, bei d. Q mit einem schwachen, oft undeutlichen Zahne; Fladkn, ohne Eindrücke.

16. D. nigra F. 41/2-51/2". O.seite schwarz, mit blauem Schinmer, das H.schild blaulich od. violett, U.seite grau behaart, Bauch, Beine u. Fhlr. rothbraun; H.schild beiderseits mit einem grossen, stumpfen Höcker und stumpfen V.winkeln; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen enge aneinander gedrängt, u. bei schiefer Ansicht durch die starken Runzeln der Z.räume etwas

verworren u. undeutlich. - Nicht selten.

1. 17. D. discolor Hoppe. 3'/2-4'/2". O.seite des 5 hellgrün, blau, oder schwarzblau, die des ♀ heller od. dunkler bräunlich erzfarbig, oft mit schwachem Goldglanze; H.schild beiderseits vorn mit einem schwachen, undeutlichen Höcker, seine V. winkel in Form kleiner, spitzer Höckerchen vorspringend, die Scheibe sehr fein u. dicht punktirt, mit schwach vertiefter M.linie; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Punkte der Streisen deutlich, die Z.räume fein lederartig gerunzelt. Auf nassen Wiesen, gemein.

18. D. rustica Kunze. 3-31/3". 

H. schild nach hinten verschmälert, fein u. zerstreut-punktirt, mit stumpfen, kaum aufgebogenen V.ecken; Flydkn. matt kohlschwarz, fein punktstreifig, mit narbigen Z.räumen u. eingemengten Punkten an der Schulterbeule u. am Schildchen; Fhlr, vom 3ten Gld, an schwarz, an d. Wurzel roth geringelt. Q. H.schild fein u. dicht punktirt, sonst wie beim 5; Flgdkn, erzfarbig, grob punktstreilig mit querrunzligen Z.räumen; Fhlr. vom 3ten

Gide, an auf der oberen Halfte schwarz. — Berlin, Stettin,

19. D. planicollis Kunze. 3-3½, , , , , , H. schild nach hinten verschmälert, fein u. zerstreut punktirt, mit stumpfen, kaum aufgebogenen V.ecken; Flgdkn, blauschwarz, mässig punktstreifig, mit fein querrunzeligen Z.räumen u. einzelnen Punkten an der Schulterbeule u. am Schildehen. 

H. schild gleichbreit, vor d. H.ecken eingeschnürt, fein u. dicht punktirt, mit stumpfen, kaum aufgebogenen V.ecken; Flgdkn. grob punktstreifig, mit querrunzeligen Z.raumen; Fblr. b. b. G.

wie bei der vorigen Art. — Tyrol.

20. D. affinis Kunze, 3-3/4". . . . H.schild nach hinten verschmälert u. an d. S. ausgerandet, mässig fein u. zerstreut-punktirt, mit stumpfen, breit aufgebogenen V.ecken; Flgdkn. purpurschwarz, grob punktstreifig, mit querrunzeligen Z.räumen u. eingemengten Punkten an der Schulterbeule, u. an dem Schildehen. Q H.schild nach hinten stark verschmälert u, an d. S. ausgerandet, fein u. ziem-lich dicht punktirt, mit stumpfen, breit aufgebogenen V.ecken; Flgdkn, erzfarbig, grob punktstreifig, mit grob querrunzeligen Z.raumen; Fhlr. b. b. G. roth. Nordwest .- D.

21. D. pallipes Kunze. 3-31/2". 5 H.schild nach hinten stark verschmälert, an d. S. kann ausgerandet, deutlich zerstreut-punktirt, mit stumpfen, aufgebogenen V.ecken; Flgdkn. purpurschwarz, sehr grob punktstreiße, mit quer-runzeligen Z.räumen u. eingemengten Punkten an d. Schulterbeule, u. am Schild-chen. Q. H.schild nuch intien verschmälert, deutlich u. ziemlich dicht punktirt, mit stumpfen, aufgebögenen V.ecken; Flgdkn. erzfarbig, sehr grob punktstreißg, mit grob querrunzeligen Z.räumen; Fhlr. b. b. G. roth. — Nürnberg.

C. H. schenkel b. b. G. zahnlos, die H. schienen ohne Erhabenheiten.
1. O. seile des Käfers kahl.
2. Flydkn. flach gewölbt, ohne Vertiefungen.

haart, Fhir. u. Beine rothlich; H.schild fast langer als breit, fein querrunzelig, mit vertiefter M.linie, vorn beiderseits gehöckert, in d. M. leicht ansgebuchtet; Flgdkn. mehr als doppelt so lang als zs. breit, an d. Sp. cinzeln abgerundet, tief gestreift-punktirt u. ausserst fein gerunzelt; H.schenkel die Spitze d. Flgdkn. er-

reichend. - Häufig.

23. D. semicuprea Pz. 21/2-31/2". O.seite goldgrün, der Rücken der Flgdkn. kupferroth, Kopf u. U.seite grau behaart, Fhir. u. Beine rothbraun, theilweise oft schwarz; H.schild fast länger als breit, nach hinten etwas verengt, die Seiten nicht ausgebuchtet, vorn schwach gehöckert, die Scheibe mit starken, ziemlich dichten l'unkten u. einer kurzen, tiefen M.rinne; Flgdkn. kaum doppelt so lang als zs. breit, an d. Sp. gerade abgestutzt; Il.scheukel die Spitze der Flgdkn. nicht erreichend. - Nicht selten.

34. D. Malinovskii Abr. 3-31/4". Oben dunkelgrun, mit blauem Schimmer, der Rand d. H.schilds u. der Flgdkn. goldglänzend; Kopf u. Useite grau seidenginnend, Fhir. u. Beine a. Th. roth, die Spitze der erstern u. die V.zeite dat letztern, sowie die Füsse dunkel; H.schild 4eckig, vorn kaum gehöckert, mit schwach vorspringenden Ecken, n. goldgrün glanzender M.rinne; Flgdkn. an d. Sp. einzeln abgerundet, punktirt-gestreift, die Z.raume mit ausserst feinen Querrungeln. - Selten

25. B. fenalca Payk. 4". Oben röthlich-gelbbraun, der silbergran behaarte Kopf gewöhalich blau, unten silberweiss glanzend, die Beine roth, ihre Aussenseite n. Füsse, sowie die Fhir, schwarz; H. sehild fast 4eckig, ausserst fejn gerunzelt, gerinnt, vorn kaum gehöckert, mit sehr schwach vorspringenden V.ecken ; Flydkn. tief punktirt-gestreift, an d. Sp. einzeln abgerundet. — Sehr selten.

b. Fledkn. auf dem Rücken flach gedrückt, mit einigen schwichen Vertlefungen.

126. B. simplex F. 2'/,-4". O.seite grün erzfarbig, ed. knpferglänzend, selten ganz purpurroth, U.seite silbergrau behaart; H.schild äusserst dicht punktirt, der S.rand vorn gehöckert, in d. M. leicht ausgebuchtet; Fligden auf dem Rücken fisch gedrückt, mit einigen fischen Vertiefungen, fast mehr als doppelt so tang als as. breit, tief gestreift-punktirt, die Z.räume fein querrunzelig, ibre

to the grant and the general parameters, we know any importantly a grant parameters and the parameters of the grant parameters, we know the grant parameters as breiter, der Figika, his über d. R. gleichbreit, dann schaell geg. d. Sp. vernett, die Veckoe des Hachilds atmeller, nicht unspekoegen, die Onder metallich grün, mit einem parsperchien Streifen auf jeder Figika, soltener gann kapferder, perspercht. — Setten.

## 8. O.seite dicht behaart.

28. B. hydrochaeridis F. 31/2-41/2". Erzfarbig, oben sehr fein grau be-baart, unten mit dichtem, silberweissem, glänzendem Filze bedeckt, die Schenkelwurzeln und oft auch die ersten Fhirgidr. roth; H.schild so lang als breit, vorn beiderseits mit einem stumpfen Höcker, nach hinten schwach verengt; Flgdkn. doppelt so lang als za. breit, sehr fein punktirt-gestreift, die Z.raume flach. -Sehr selten.

29. D. tomentosa Ahr. 31/2". Erzfarbig od. grünlich, wie die Vorlge be-baart, die Wurzel der Fhirgidt, n. die Beine bis auf die Schenkelkeule schwärzlich; H.schild so lang als breit, in d. M. verengt, vorn beiderseits stumpf gc-höckert, die Scheibe ansserst fein n. dicht punktirt, mit kurzer M.rinne; Flgdkn. 31/smal so lang als ze. breit, fein punktirt-gestreift, die Z.raume flach gewölbt. - Selten.

### 3. Gatt. Haemonia Lac.

Fhir. 11gldrg., fadenf., auf d. Stirn vor den Augen nahe aneinander efgt.; Kopf rair. Higurg, assent, and a Surra vor den Augen and selementer ope; topp neath den vorpretigenden Augen fast to breit als d. R.zchild, at tit ef geforchem Scheinel; R.zchild to brait als lang, vors etwas creveitert, die V.ccken weniger, die R.cchen start spiesig vortrenosq Fighta. breiter ein d. R.zchild, etwas meh als doppedt se lang sis zu. breit, and 4. Sp. abgestotts, der A.winkel ist lange Spitze vorragend, Emis nechtauf, die R.zchenk die Spitze d. Rigida. erraichend, den R.cchenk die Spitze d. Rigida. erraichend.

spiede vorregone, perme wennam, un einement eine de object er gegen ernetwenen gelogen; Fesse lang, die Gidr. rund, das üte nicht Steppig, das Kinenengid. innger nis die Uebrigen zs., mit 3 grossen klanen.

1. fl. equinct fr. \*2½-2½/--- Gebb. Koof, Feltr. a. Brass sehwerz u. mit diehtem, weisstlichem, seidenglanzendem Filze bedeckt, Scheibe des H.schilds mit 2 sehwarzen, kurzen Streifen, Flydke. blassgelb, mit schwarzen, je 2 n. 2 einander genäherten Punktstreifen; 2tes u. 3tes Fhlr.gld. kurz; 2tes Fussgld. viel kin-

ger als des Ite n. 3te. — Seiten. 2. R. Curtisti Lacord. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Wie die Vorige, aber kleiner, der Dora an den A.winkeln der Figekt. nicht so spätz u. nicht so lang, die Punktstreifen der Figden, schwärzer u. die Punkte derselben kleiner. -- An der Ostsee,

### 4. Gatt. Zeugophora Kunze.

Fhir. 11gldrg., fadenf., die Gldr. vom Stea an kanm so lang als breit; Kopf brei-ter als lang, mit vorspringenden, vorn leicht ausgerandeten Augen; H. schild breiter als lang, beiderseits mit einem atumpfen Höcker; Flydkn. breiter als das H.schild, um die Hälfte länger als zs. breit, walzenf. gewölbt; Beine kurz, dick,

die Vhusten aneinander stehend, die Klauen an der Wurzel in ein breites Zahn-

a. Der ganze Kopf wie dus H.schild rothgelb.

1. Z. scutellaris Suffr. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>4</sup>/<sub>2</sub>,"'. Schwarz, glänzend, fein grau bebaart, Fhir.wurzel, Kopf, H.schild, Schildehen, V.- u. M.brust, sowie die Beine rothgelb; H.schild beiderseits mit einem stumpfen Höcker u. auf der Scheibeletwes weniger

grob punktirt, als die Flydkn., diese öfters mit gelben Schulterecken. — Selten.

2. Z. subspinosa F. 1-1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... Der Vorigen äusserst ähnlich, aber auch Schildchen u. M.brust sind schwarz, das H.schild ist tiefer u. dichter punktirt, u. hat gewöhnlich eine glatte M.linie u. beiderseits einen stumpferen Höcker. - Auf Pappelgebüsch nicht selten.

b. Kopf vorn u. unten rothgelb, Stirn u. Scheitel schwarz.

u. unten, H. schild, V. brust u. Beine röthlichgelb; H. schild u. Fledkningrob u. tief punktirt, ersteres beiderseits mit einem spitzen Höcker u. unf der Scheibe gewöhnlich mit einer glatten M. linie, letztere öfters an den Schulern gelb.— Selten.

4. Z. frontalis Suff. 17/.... Wie die Vorige gefärbt, nur ist auch die M. brust rothgelb, das H. schild ist schwächer punktirt u. seine S. höcker sind

stumpf. - Sehr selten. typloe .

un broter, die Pigelein

5. Gatt. Lema F.

I will per you foil. Fhir 11 gldrg., fadenf., so lang als der 1/2 Krpr.; vor d. Augen efgt.; Kopf nebst den vorspringenden, am I.rande gebuchteten Angen so breit als d. H.schild, mit uen Vorspinigenden, am istatus geschmäler als die Figdkn., vorn erweitert, hin-tier gefurchter Stirn; H.schild viel schmäler als die Figdkn., vorn erweitert, hin-ter d. M. od. am Grunde eingeschnürt, selten fast walzenf.; Figdkn. doppelt so breit als das H.schild, gewöhnlich um die Hälfte länger als zs. breit, selten län-ger; Beine kurz, die M.hüften weit voneinander, die Fässe mit 2 einfachen, ungezähnten, wenig von einander abstehenden, am Grunde verwachsenen Klauen.

a. Beine ganz schwarz od, schwarzgrün. 11. L. rugicollis Suffr. 2½—2½". Ganz blau od. schwarzgrün, glanzend; H.schild etwas breiter als lang, vorn beiderseits in einen stumpfen Hocker erweitert, in d. M. am schmälsten, die Scheibe zerstreut-punktirt, die Punkte in, d. M. zu 2 Längsrunzeln zs.gedrängt, welche eine glänzend glatte, erhabene Längslinie einschliessen; Flgdkn. auf der Scheibe fein gereiht-punktirt, geg. d. Spitze

punktit-gestreift. — Sehr selten.

12. L. cyanella L. 1½.—2". Blau od. blaugrün, Fhlr. u. Füsse schwarz;
H.schild am V.rande am breitesten, nahe am Grunde am schmälsten, vor d. Einschnürung schnell erweitert, von der M. bis zu den V.ecken ziemlich gerade, die Scheibe mit einzelnen zerstreuten Punkten; Fledkn. gestreift-punktirt, die Punkte der Streifen stark u. tief. Selten ist die O.seite ganz schwarz u. glanzios. -

Sehr häufig.

. 1.3. L. Erichsoni Suffr. 2-21/3". Wie die Vorige, das H. schild aber etwas vor dem V.rande am breitesten, seine O.fläche mit feinen Punkten bestreute zw. denen gröbere Punkte auf d. M. 3 ziemlich regelmässige Punktreihen bilden; Figdkn. feiner gestreift, die Z.räume querrunzelig, mit einzelnen gereihten Punkten - Seltener.

b. Beine mit Ausnahme der Füsse rothgelb.

4. L. melanopa L. 11/1-13/4". Blau od. blaugrun, glanzend, selten matt, Kopf, Fhir. u. Füsse schwarz, H.schild, Schenkel u. Schienen gelbroth; Flgdkn.

gestreift-punktirt, die Punkte gross u. tieft.— Sehr häufig.

5. L. flavipes Sufft. 1½". Blau, grün od schwarz; mit grünem Glanze.
Beine röthlichgelb, die Seiten der Brust silberweiss behaart; H.schild vorn wenig erweitert, hinter d. M. mässig verengt, die Scheibe mit einzelnen zerstreuten Punkten, am H.rande dicht punktirt; Flydkn. gestreift-punktirt, die Punkte gross u. tief. - Selten.

6. Gatt. Crioceris Lacord.

Wie vor. Gatt., nur sind d. Klauen der Füsse vollkommen von einander getrennt, a. Flgdkn. roth , ungefleckt ; H.schild h. d. M. beiderseits tief ein-

Janua francis of Charley 1211 Com

34 91. C. mardigera L. 31/4-31/4" Schwarz, H.schild n. Flgdkn. gelblichroth; nach dem Tode gewöhnlich röthlich gelbbraun; H.schild auf der M.linie mit einzelnen Punkten; Flgdkn. mit feinen Punktstreifen, die Punkte derselben auf der Scheibe seicht u. klein, an d. Wurzel a. Sp. stärker. - Auf lilienartigen Pflanzen, häufig.

2. C. brunnea F. 3-31/4". Gelbroth, Fhlr., Augen, Brust u. der Bauch bis auf die Spitze, die Kniee u. Füsse schwarz; H.schild u. Flgdkn. wie bei d.

Vorigen punktirt. - Auf Convalarien u. Spargel; seltener.

b, Flydkn. roth od. gelb mit schwarzen Punkten od. Flecken; H.schild an d. S. gerundet, am H.rande leicht eingeschnürt. a. Beine ganz schwarz.

3: C. dodecastigma Suffr. 21/3". Schwarz, Scheitel u. H. schild roth, Flydkn.

rothgelb, jede mit 6 schwarzen Punkten. - Selten.

- 4. C. 5-punctata F. 21/3". Schwarz, H.schild u. Flgdkn. braunlichroth; letztere mit einem gemeinschaftlichen, grossen, schwarzen Flecken auf dem vordern Theile, einem schwarzen Punkte auf der Schulter u. einem vor d. Sp. -

β. Wenigstens die Schenkel rothgelb.

5. 0. 12-punctata L. 2'/4". Kopf, H.schild u. Beine gelblichroth, Flgdkn. rothgelb, 6 Flecken auf jeder; Schildchen, Fhlr. u. Augen, Brust, Kniee u. Füsse schwarz. — Auf blühendem Spargel, nicht selten.
6. 0. 14-punctata F. 2'/4". Schwarz, Scheitel, H.schild, Flgdkn., H.leib, die M. der Schenkel u. der Brust rothgelb, ein Punkt auf d. Scheitel, 5 auf dem H.schilde, u. 6 auf jeder Flgdke., sowie deren Spitze schwarz. - Sehr selten. c. Flydkn. grün od. blau mit rother od. gelber Zeichnung.

7. 0. asparagi L. 21/2". Blaugrun, H.schild roth, in d. M. schwärzlich, Flgdkn. an d. S. roth u. jede mit 3 weissgelben, unter sich od. mit dem rothen Saume zs.hängenden Flecken, Beine dunkel od. die Wurzel der Schienen hell? Hischild so lang als breit, an d. S. kaum erweitert, hinten nicht eingeschaurt;

die Scheibe mit zerstreuten Punkten. — Auf überständigem Spargel, gemein. — 1998 B. C. campestris Pz. 2—21/4". Schwarz, metallgrün, H.schild wie bei d. Vorigen geformt, aber ziemlich dicht punktirt, ganz dunkel u. nur am V.- und H.rande roth; Flgdkn. mit gelbrothem S.rande u. jede mit einem weissgelben, nicht selten in mehrere mit dem rothen S.rande zs.hängende Flecke aufgelösten Längsstreifen; Beine dunkel, die Wurzeln d. Schenkel u. Schienen gelb. - Selten.

# 7. Gatt. Clythra Laich. # 453"

Fhir. so lang als Kopf u. H.schild, die Gldr. vom 4ten od. 5ten an kurz u. breit, nach innen gesägt; Kopf eingezogen, mit meist senkrechter Stirn; Kopfschild gewühnlich vorn m. od. w. ausgerandet, zuweilen mit einem Zahpe in der Aus-randung; H.schild fast mehr als doppelt so breit als lang, meist am H.rande etwas geg. d. Schildchen erweitert. Die 5 haben gewöhnlich einen grösseren Kopf, stark vorragende O.kfr. u. stark verlängerte V.beine.

1. H.schild mit aufgebogenen H.ecken; V.schienen gebogen, (Labidostomis Dej.)

A. Fhir. vom 4ten Gide. un deutlich gerühnt, das 4te weniger stark als die folgenden, aber wenigstens so lang als die 2 vorhergehenden zs.

1. Cl. taxicornis F. 4-6". Tief blau, zuweilen grünlich; Fhlr. violett, sehr breit, unten weiss behaart; Kopf u. H.schild grob runzlig punktirt, letzteres an d. S. gekerbt, mit stumpfen, aufgebogenen H.ecken; Figden, blassgelb, dicht punktirt. Beim & d. Kopf gross, seckig, die Stirn mit einem breiten Grübchen, das Kopfschild tief ausgerandet, d. O.kfr. stark vorragend, zangenf., die Fhlr. nie länger als Kopf u. H.schild, V.beine fast so lang als d. Krpre, V.schenkel an der Sp. stumpf gezähnt. — S.deutschland.

Fhir violett, ihre Wurzel innen röthlichgelb, U.seite weiss behaart; Stirn breit ausgehöhlt; II.schild fein punktirt, kaum behaart, hinten leicht 2buchtig, d. H.ecken kürzer; aufgebogen in Flydkn. dicht punktirt, rothlichgelb, mit einem schwarzen Fleck auf d. Schulter. Beim & der Kopf gross, nur undeutlich punktirt, aber

11:14 . -

breit u. tief ausgehöhlt, die O.kfr. stark, mässig vorragend, zangenf., oben tief gerinnt, der Kopfschild stark bogenf, ausgerandet, d. H.schild gewolbt, an d. S. gerundet-erweitert, d. V.heine so long als d. Krpr., die 4 H.schienen an d. Sp. innen plötzlich erweitert. - Rheingegend.

B. Fhir. vom 5ten Glde, an gezähnt, das 4te walzenf. u. von verschie-

dener Lange.
1. Kopf u. H.schild behaart.

3. Cl. pallidipennis Gebler. 33/4". Gestreckt, lebhaft grün erzfarbig, mit dichter, am Kopfe u. H.schild feinerer, grauer, zottiger Behaarung, Fhlr.wurzel, Lippe, ein Theil der Tstr. u. die ausserste Spitze der Schienen gelb, ein Fleck hinter den länglich-eif. Augen blutroth; H.schild massig gewolbt, fein punktirt, mit mässig spitzen, kaum aufgebogenen Hecken; Flgdkn, blassgelb, oft mit bräunlichem Anfluge, dicht punktirt u. mit einigen schwach erhabenen Langslinien. Beim & ist der Kopf mässig gross, der Scheitel breit höckerig, die Siirn zw. d. Augen eben, der Kopfschild tief, fast Seckig ausgerandet, die Ökfr. stark, mässig vorstehend, gebogen, oben fast eben, die V.beine verlängert, kürzer als d. Krpr.,

mit stark verdickten Schenkeln. — Oestreich, Tyrol.

4. Cl. pilicollis Lac. 3<sup>2</sup>/<sub>s</sub> — 4<sup>2</sup>/<sub>s</sub> ". Gestreckt, erzfarbig grün od. blangrün, dicht, grau, zottig behaart, Fhlr.wurzel, Lippe, ein Theil der Tstr. a. die Spitze der Schienen gelb; Stirn kaum eingedrückt; Augen länglich-eif., H.schild mässig gewöldt, fein punktirt, die H.ccken spitz vorstehend u. aufgeworfen; Flgdkn. blassgelb, dicht punktirt, mit schwach erhabenen Langslinien. Beim & d. Kopf mässig gross, zw. d. Augen undeutlich quer eingedrückt, d. Kopfschild tief, balbkreisf. ausgerandet, d. O.kfr. sehr stark gebogen, oben flach, d. V.beine lang, d.

Schenkel flach gedrückt. - Oestreich.

 Gl. cyanicornis Germ. 3-8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Langgestreckt, erzfarbig grün od. blau, glänzend, Fhir., mit Ausnahme der Wurzel, violett, Lippe u. Tstr. gelb, unten sehr dicht, Kopf u. H.schild sparsam weiss behaart; Stirn breit eingedrückt; Hischild wenig gewölbt, deutlich u. unregelmässig punktirt, mit kurzen, spitzen, leicht aufgebogenen H.ecken; Flgdkn. weisslich gelb, dicht punktirt u. mit erhabenen Linien. Beim & der Kopf massig gross, fein punktirt, d. Kopfschild tief 4eckig ausgerandet, mit einem Zahne in der Ausrandung, d. O.kfr. stark, gebogen, oben etwas gerinnt, d. V.beine fast so lang als d. Krpr., d. Schenkel mässig verdickt. - Selten.

2. Kopf u. H.schild unbehaart,

a. Fhir. violett, die 3 od. 4 ersten Gldr. gelb.

16. Cl. 3-dentata L. 3-31/4". Mässig gestreckt, metallisch grün od. blaugrün, glänzend, unten kurz weiss behaart, Lippe u. Tstr. gelb; Kopf dicht runzlig punktirt; Stirn kaum eingedrückt; H.schild ziemlich dicht u. deutlich punktirt; etwas gewölbt, hinten tief 2buchtig, mit vorgezogenen, umgeschlagenen H.ecken; Flgdkn. gelb , dicht punktirt; Ausrandung des Kopfschilds b. b. G. mit einem deutlichen Zahne. - Nicht selten.

b. Fhir. ganz grau od. blau, od. nur die ersteren Gldr. bräunlich.

a. Hschild fein punktirt.

7. Ol. humeralis Schneider. 4-3". Stark gestreckt, plump, grün erzfarbig od. bläulich, unten dicht weisslich, zottig behaart; Fhir. ziemlich lang, duukel violett, an der Wurzel innen gelb; Stirm eingedrückt; H.schild dicht u. deutlich punktirt, wenig gewölbt, an der Basis leicht 2buchtig u. stark gelappt, mit wenig spitzen, umgebogenen H.ecken; Flgdkn. dicht punktirt, mit undeutlich erhabenen Langslinien, blassgelb, mit einem schwarzen Punkte an d. Schulter. Beim & ist der Kopf gross, die Stirn tief eingedrückt, d. Kopfschild tief 4eckig ausgerandet, mit undeutlichem Zahne in der Ansrandung, d. O.kfr. stark, vorragend, zangenf., oben sehr tief gerinnt, die V.beine stark verlängert, mit mässig verdickten Schenkeln. - In M.- u. S.deutschland.

8. Cl. lucida Germ. 3-4". Kürzer, gleichbreit, glänzend grünlichblau, unten dunn weiss behaart; Fhir. ziemlich stark, dunkel violett, am Grunde innen gelb; Stira m. od. w. eingedrückt; H.schild mässig gewölbt, sehr dicht punktirt, an der Basis kaum 2buchtig, vorn undeutlich quer eingedrückt, seine H.ecken kürzer, mässig spitz, wenig umgebogen; Flgdkn. dicht punktirt, blessgelb, mit einem kleinen, braunen Punkte an den Schultern, mitunter ganz bräunlich. Das

ö fast weinenf., Kopf grass, running Kopfschild tief tockin ausgerandet, mit un-deutlichem Zahne in der Ausrandung; O.hfr. stark, massig vorragend, oben gerinnt, vor d. M. plötzlich gekrummt; V.beine verlängert, mit massig verdickten Schenkeln. - Selten.

9. Cl. axillaris Lac. 3". Wie Varige, nur kürzer u. plumper, d. H.schild kürzer, dichter punktirt, seine Scheibe gewölbter, seine H.ecken kürzer, sehr

stumpf, u. nur an d. Sp. umgebogen. - Oestreich.

8. H schild grob punktirt.

10. Cl. lengimana L. 21/4-3". Mässig gestreckt u. gewölbt, metellgrün od. blau, unten dunn weiss behaart; Fblr. vinlett, am Grunde innen röthlich; Schoitel d. Länge nach gefurcht, Stirn runzlig eingedrückt; H. schild grob punktirt, stark gewölht, an der Basis undeutlich Sbuchtig u. kurz gelappt, seine H. ecken mässig splix, wanig umgebogen; Flgdkn. blassgelt, ein kleiner Punkt as der Schulter braun. Beim & der Kopf gross, die Stirn tief ausgehöhlt, das Kopfschild 4eckig ausgerandet, mit einem undeutlichen Zabne in der Ausraudung, die O.kfr. stark vorragend, an d. Sp. zangenf., aben gerinat, die V.baine stark verlängert, mit massig verdickten Schenkeln. — Häufig.

IL Hachild am Grunde voltke

A. 41cs u. Stes Fhirgld. vollkommen pleich gestaltet, nach innen splinie Beckig.

1. Ites Fussald, viel langer als die beiden folgenden as. (Calypto-

rhina Lac.) 11. Cl. chloris Lac. 2-3". Ziemlich kurz, lebhaft grun od. grunlichblau, Füsse erzfarhen; H. schild dicht panktirt, Flgdkn. ranzlig punktirt, Das & gleichbreit, walzenf., flach gedrückt, mit etwas varragenden, zangenf. O.kfrn. u. ver-

> 2. Iten Fussgid, viel kürzer als die beiden folgenden sa, (Clythra in spec.)

längerten V.beinen. - Oestreich.

11. 34. 4 austalia 3 - ... Schwarz, weig thissend, Uselie n food grun behart; Bestelli de harr, weight werz, weig thissend, Uselie n food grun behart; Bestelli de harr, weight gestelli, aus gegen behart; Bestelli de harr, weight gestellich in gene nicht dem gestellich gestel

einem schwarzen Punkte auf d. Schulterbeale a. einer breiten, schwarzen Binde etwas binter d. M., die nur durch die schmafe Raht unterbrachen ist a. Tast den Srand erreich. — Haufig.

B. 4tes Fhirald, fast kegelf., langer u. schmaler als des Ste. 1. V.rand des Kopfes tief amgeschnitten, so dass 4, norafiglich beim

otarke Zahne gebildet werden. (Cheitotoma Dej.). 14. Gl. bucephala F. 11/4-21/4", Sehwarz, mit bleuem od grupem Schir mor, O.seite blau, Fhir, warsel, Mund, Seiten d. H.schilds u. die Beine rothlichgelb, die H.schenkel his geg. d. Sp., die V.schenkel an d. Wurzel schwarzgras, Füsse schwärzlich; Flgdkn. ziemlich grub u. tief, das H.schild feiner punktirt, dessen Scheibe fast glatt. - M.- n. S.deutschl. (4. 144)

2. V.rand des Kopfes leicht ausgerandel, nicht gezähnt.

a. Augen länglich; Augenrand d. Kopfen neben d. Fhirn. lappenf. aber einen Theil d. Augen ermeiterl; Kopf u. Hachtld lang behaart. (Luchnaea Lac.)

15. Cl. longipes F. 4-51/2". Schwarz, mit grünem nd, violettem Schimmer, grau, zottig bebaart; H. schild an d. Seite vorn deutlich gebuebtet, dicht u. fein punktirt; Figdkn. blassgelb, jede mit einem schwarzen Punkte en d. Schulter u. mit 2 quer stehenden, etwas hinter d. M. Das & hat sehr lange N. beine. - Nicht zelten.

> b. Augen fast rund; Augenrand des Robfes nicht oder nur se schwach über d. Auge erweitert; Kopf u. Hachild unbehaurt;

### a. O.kfr., des & bedeutend vergrössert: (Coptocephala Cheor.)

16. CL scopolina L. 2-3". Schwarzblau od. grunlich, H.schild rothgelb, glatt, glanzend, Figdkn. gelb, undeutlich in Reihen punktirt, jede mit 2, die Sei-ten nicht berührenden, schwarzblauen Binden, die eine an d. Wurzel, die andere

binter d. M. - Nicht selten.

17. Cl. 4-maculata L. 13/4-21/4". Schwarzhlau oder grünlich, O.lippe, Fhir.warzel n. H.schild roth, Beine röthlichgelb, die Schenkel m. od. w. an der Wurzel schwarzgrün, die Füsse schwarz, Figdko. rothgelb, jede mit 2 breiten, schwarzgrünen od. schwarzblauen Binden, die eine an der Wurzel, die andere binter d. M. - Ziemlich häufig.

18. Cl. foralls Oliv. 11/2-3". Schwarzblau od. grunlich, H.schild rethgelb, glatt, glanzend, Füsse pechschwarz, Schienen u. Fleckn. gelb, letztere undeut-lich, fast reihenweis punktirt, ein Punkt an der Schulter p. ein Querfleck binter d. M. schwarzblau. - Thuringen.

#### B. O.kfr. b. b. G. fast gleich. (Gynandrophthaima Lac.) aa. H.schild u. Flgdkn. gleichfarbig.

19. Cl. concolor F. 11/2-2". Gestreckt, wenig gewölbt, lebhaft grünlich-blan, glänzend, Füsse erzfarbig, Fhlr. braun, die 4 od. 5 ersten Gldr. gelb; Stirn flach, grob runzlig punktirt; H.schild fein u. zerstreut; Flgdkn. dicht u. dentlich punktirt. - S,deutschl.

### bb. H.schild gans rothgelb.

20. Cl. cyanea F. 1½-2". Ziemlich kurz, gleichbreit, schwarzblau oder schwarzgran, Fhir.wurzel, Hachild u. d. Beine rohlgelb, die Hachenkel gewöhnlich schwarzgrain, Folgranzelt, zw. den Augen deutlich eingedrückt; Hachild glatt; Figdhn. glänzend blau od. blaugran u. ziemlich grob punktirt. — Häufig.

21. Gl. flavicollis Charp. 12/4-21/4". Länglich, wenig gewölbt, schwarz stabiblan, Fbir.warzel, ein Theil d. Mandes, H. schild n. dio Beine rothgelb, letztere meist mit schwarzgrünen H.schenkeln; Kopf fein gerunzelt; Stirn kaum eingedrückt; Flgdka. glanzend grünlichblau, dicht punktirt. - Selteni

cc. H.schild nur an d. S. rothgelb.

22. Cl. affinis 1-2". Länglich, wenig gewölbt, schwarzhlau, Flgdkn. kornhlumenblau, Mund, Fhlr., Seiten des H.schilds u. Beine rothgelb; Kopf fein gerunzelt, zw. den Augen kaum eingedrückt; Haschild am Grunde gerade abgestutzt, anf d. Scheibe undeutlich punktirt; Flgdkn. dicht punktirt. - Anf Haseln, nicht selten.

23. Cl. xanthaspis Germ. 2-2'/.". Lang gestreckt, fast walzenf., metal-lisebgrün od. blau, unten fein grau behaart, Kniec, Füsse u. d. Seiten d. H.schilds in breiterer Ausdehnung rothgelb; Kopf gernnzelt, zw. den Augen eingedrückt; Scheibe d. H.schilds sparsam punktirt; Flgdkn, dicht u. tief punktirt, vor d. Sp. fast gefurcht. - S,deutschl.

24. Cl. aurita L. 2-3". Länglich, gleichbreit, schwarzblau, nnten dünn weiss behaart, oben glänzend, Schlenen, Füsse u. die Seiten des Hachilds breit röthlichgelb, Schenkel m. od. w. schwarz; Kopf gernnzelt, mit 2 m. od. w. dentlichen, sich im apitzen Winkel vereinigenden Furchen zw. den Augen; H.schild glatt; Figdka, fein u. seicht punktirt, die Punkte geg. d. Sp. verschwindend. --Nicht selten.

### 8. Gatt. Lamprosoma Kirby.

Krpr. eif., stark gewölbt; Fhlr. mit 5 grössern Endgldrn.; Kopf in das H.schild eingezogen, die Stirn senkrecht, der Mund grösstentheils von der hochgewölbten vorspringenden V.brust bedeckt; H.schild doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt, am Grunde fast so breit als die Figdka. u. sich kunpp an diese anlegend, die H.ecken rechtw.; Schildehen punkti; Figdka. an den Schulters etwas erweiter, dann gegen d. Spitze allmählig verengt, den H.leib bedeckend; V.höften so weit als die M.hüften von einander entfernt; Klauengid. sebr klein, mit 2 einfachen Klauen.

L. concolor St. 1-11/, ". Schwarz, mit bräunlichem Metaligianze, oben sche fein verworen punktirt; Figdkn. mit Punktreihen u. zw. diesen mit feinen

verworrenen Pünktchen. - Seiten.

# under teel order I T '9:- Gatt. Rumolpus Kugelfersiersmid J &

Kopf in d. II. schild eingezogen, mit senkrechter Stirn; Fbl., von ¼ Krpt.länge, gegen d. Sp. verdickt; Augen oval, vorragend: Endgld. der K. istr. eif., kaum dicker als das vorletzte Gld.; H. schild etwas breiter als lang, stark gewölbt, der dicker als das vorletzie Gid.; H.schild etwas breuer als laug, suara gewoide, der H.- u. S. rand gerundet; Schildchen deutlich; Flgdkn. doppelt so breit als d. H.schild, nur wenig länger als zs. breit, die Afterdecke frei lassend, die Schultern vorragend; H.bütlen weit u. zwar eben so weit wie die M.bütlen von einander entfernt; Klauen hinter d. Sp. gespalten.

1. E. obscurus L. 21/2-22/2". Schwarz, wenig glänzend, dieht u. tief punktirt, fein grau behaart, die Fhlr. wurzel rothbraun. An Wassergräden auf Entlichium angustifolium, nicht selten.

Epilobium angustifolium, nicht selten.

/ 2. E. vitis F. 2-21/2". Schwarz, wenig glanzend, dicht u. tief punktirt, fein grau beheart, die 4 ersten Fhirgldr. rothgelb, Flgdkn. u. Schlenen rothbraun. - Im Frühjahre oft den Trieben des Weinstocks sehr schädlich.

# 10. Gatt. Chrysuchus Redt.

Der vorig. Gatt, sehr nahe verwandt, das letzte Gld. d. K.tstr.aber kurz eif. u. viel dicker als das vorletzte, das Hachild fast um die Hälfte breiter als lang u. nur wenig achmäler als die Fledkn, diese fast mehr als um die Hälfte länger als 25; breit u. den ganzen H.leib bedeckend. Sonst wie bei derselben.

Ch. pretiosus F. 3 1/2-4". Blau, glänzend, fein u. nicht dicht punktirt, U.seite u. Beine blaugrün. — Ocstreich.

## 11. Gatt. Pachnephorus Redt.

H.schild so lang als breit, vorn u. hinten fast gerade abgestutzt, an d. S. sehr schwach erweitert; Flgdkn. nicht viel breiter als d. H.schildgietwa um d. Hälfte länger als zs. breit, an d. Sp. zs. abgerundet, den H.leib bedeckend; H.schienen am A.rande vor d. Sp. in ein kleines Zähnehen erweitert; Klauen einfach. Das Uebrige wie b. Eumolpus. - Auf sandigen mit Gras bewachsenen, feuchten Orten.

1. P. villosus Duft. 1, 1/2". Bronzeferbig, glänzend, unten sehr dicht, oben spärlicher mit grauweissen, gleichnüssig gefärbten, die Punktstreifen der, Flgdko. nur wenig durchschimmern lassenden Schüppehen bedeckt; Flgdko. um

die Hälfte länger als zs. breit. - Oestreich.

2. P. tessellatus Duft. 11/2". Bronzefarbig, glänzend, unten sehr dicht, oben spärlicher weissgrau, die Seiten d. H.schilds u. viele Flecken auf d. Flgdkn.

weiss beschuppt; Figdkn. fast doppelt so lang als zs. breit. — Oestreich.

3. P. arenarius F. 1-1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>. Braun erzfarbig, glanzend, unten ziemlich dicht, oben spärlich mit grauen, haarf. Schüppchen bedeckt; H.schild dicht u. tief punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume punktirt. — Häusig, par and in Richter

# 12. Gatt. Cryptocephalus Geoffr, 7//

Fhlr. 11gldrg., fadenf.; Kopf eingezogen, mit senkrechter Stirn u. grossen, nierenf. ausgerandeten, wenig vorragenden Augen; H.schild bald mehr kugelf., bald mehr walzenf., der V.rand leicht ausgeschnitten, der H.rand gegen das Schild-chen etwas erweitert; Schildchen gross, m. od. w. Seckig; Flgdan, kurz walzenf., an d. Spitze einzeln abgerondet; V.brust zw. den V.buften eben; Beine einfach. Die Q unterscheiden sich von den & durch eine grössere u. tiefere, verschieden begrenzte Grube auf dem fetzten B.ringe.

A. Flydkn. verworren-punktirt, oder nur hie u. da mit unregelmässigen

Punktreihen.

J. Flydkn. roth od. gelb, mit od. ohne schwarze Flecken od. Punkte. Aschid rothgelb od. rostroth, mit od. ohne schwarze Flecken od. Punkte.
a. V.schienen schlank.

1. C. coloratus F. 2-21/2". Schwarz, H.schild massig punktirt, rothgelb, mit 4 in die Quere stehenden schwarzen Flecken, wovon die aussern sich öfters in kleine Punkte auslösen, Flgdkn. grob punktirt, gelb, jede mit einem schwarzen Fleck am Schulterhöcker, einem schwarzen Punkte hinter d. M. u. häufig noch mit einem kleinen Punkte neben d. Schildchen, Fhlr.wurzel u. Schienen gelb. -Oestreich.

2. C. bimaculatus F. 2-31/4": Schwarz, H. schild n. Flgdkn. fast glatt,

2. 0. Dimaculatos e. 2-2/3 - Scovers, masono m. riguas um grass, rabigeli, kisisten mi 2 achiwaren Funkton (1, 1), . — Tyrol. 20. Il-pinefalta F. 29/2-29/2. Geh, Bachid, Kopf. n. Beine rostroth, erritees fauster dicht punktir, de Funkte gross, die Scheibe beiderseita mit eitem schwarzen Funkte, Figelio. mit 3 (2, 2, 1) olters beilweise, selten gama veryschwindenden achwarzen Funkten, ble o. da etwas gereitt. n. gröber aber veryschwindenden achwarzen Funkten, ble o. da etwas gereitt. n. gröber aber nicht so dicht wie d. H. sebild punktirt. - Auf Haseln, Pappeln, Hartriegel, selten.

b. V. schienen breit, 2s. gedrückt.

4. C. plul. 13/,-2". Knochengelb, Kopf, Scheibe das Hachilds v. gewohnlieb auch die Schulterbule u. ein verwaschener Streif von d. Schulter bis zur Mitte dunkler, die Fhlr.spitze schwarzlich; H.schild fein u. dicht, die Flgdkm. nicht so dicht u. nor wenig stärker punktirt. — Auf Riefern, nicht selten. 3. C. abletts Suftr. Dem Vorigen an Grosse, Gestalt n. Färbung gleich, die Punkte und d. Figden aber viel grober als auf d. Ilaschilde. — Seltenore.

2. H.schild dunkel, schwarz od. grün, mit hellen Flecken od. Ran-

dern, od. gans roth od. schwars u. fein punktirt, glanzend. a. Schenkel gans schwars od, schwarsgriin.

nno 6. 0. laetus F. 11/". Hellgrün, dicht punktirt u. fein behnart, Fhir.wurzel, S.raøder d. H. schilds., Schienen n. Fürze sowie die Figdan. gelb., ein Pankt auf der Schulter der letzteren, ein Fleck hinter d. M. u. gewöhnlich noch ein Punkt

oer scauler der steateren, ein rieck maler a. 3. o. gewohnten noch ein Funkt www. Schuler es Schildehen grün. — Schleien, "Scheien, Brandehurg; selten. 1. O. Lorayl Sol. 37, — 4". Schwarz mit brauner Fibirwurzel, Richild grob panktirt, Figlich. Inngsfarchig grob panktirt, siegerloth, beim Ö mit 3 schwarzen Punkten (2, 1), beim Q Abit u. 3 den Arned eicht berührende Querbinden, sowie ein Querfelek vor d. Sp. schwarz. — Marinben.

\*8. 0. 4-punctatus Ol. 2-2'/.". Schwarz, mit braunlicher Fhlr.warzel, 2 Stirnflecken, die H.ecken d. H.schilda u. ein Fleck auf d. Schildeben weissgelb, Figden, grob punktirt, ziegelroth, mit 4 sehwarzen Flecken (2, 2, beide Paare schräg). - Glatz,

2. 0. coryll L. 3 21/2", Q 3". Schwarz, glünzend, Fhir wurzel u. 2 Stri-bei auf der Sitrn gelb, bei d. Q H.schild u. Figdkn., bei d. 5 nor die letzteren roth, gewöhnlich mit schwarzer Schulterheule; if schild sebr fein, Figdkn. gröber

u. hie u. da gereiht-punktiri. — Nicht selten. 10. U. imperlalis F. 2',-2',-2', Schwarz, Fhir.wurzel brana, Flgdku. ziegelrotis, mit 3 achwarzen Pankten (2, 2, 1, beide Paare achtäg); H.schild punktirt. Flgdkn. zerstreut-punktirt. - Sehr selten; Augsburg, Jenn. 11. 0. distinguendus Schneider. 2-23/... Schwarz, Fhir.wurzel brann, V.- u. S.rand d. H.schilds u. ein Querfleck vor seinem H.rande weissgelb; Flydku. grob verworren punktirt, gelb mit 2 achwarzen Pnukten. - Selten; im östlichen Franken.

b. Schenkel mit einem weissen Fleck a. d. Sp.; Flgdkn. roth mit schwarzen Flecken. a. Der umgeschlagene S.rand d. Flgdkn. an der Schulter mit

dem übrigen Thelle gleich gefärbt,"

12. 6. cordiger L. 2'/...2''. Schwarz, Flitywarzel, Schienen n. Füsse röbblichgelb, ein Fleck auf d. Kopfschilde, die Seiten d. Hachilde u. ein gewöhnen felberteil, Fleck nicht zu der Seiten f. Beschilde u. ein gewöhnen felberteil, Fleck nicht zu der Seiten der Seiten der Seiten f. Sei

od. unterbrochene Linle weissgelh, Flgdkn. roth mit schwarzem Schulterfleck; H.schild dicht punktirt, wenig glänzend, die Punkte länglich; Flgdkn, etwas grö-

her, ganz verworren punktirt. - Auf Eichen, selten. 14. C. interraptus Suffr. 23/4". Wie der Vorige gefürbt, das H. schild aber glänzand, die Figdkn. mit einem grossen, schwarzen Schulterfleck u. einem kleinern Fleck innerhalb diesem nüher der Naht, welcher häufig mit dem der entgegengesetzten Seite zu einem gemeinschaftlichen Fleck auf d. Naht sich vereinigt, sodann noch mit einem grossen, schwarzen Fleck blater d. M., welcher sich oft in 2-3 kleinere Flecke theilt, - Auf Woiden, selten.

β. Der umgeschlegene B.rand der Flgdkn, schwart.

13. G. variabilis. Schneider. 3/-2". Schwirz. Pht. vurzel, ein Flech and den Kopicheide, V. - n. Serand den Heolida n. ein Linie über-reien Mitte weisigelb, letztere entw. nur vom V.rande bis z. M. reichend och bler erveitert, n. die Erweiterung darch eine schwarze Linie gerheit; Fighen, siemlich feite punklirt, nieht gerunzelt, rolh, alle Ränder, ein Fleck nu d. Schulter n. ein anderer hinter d. M. schwarz, die Flecke bald gröser, bald m. od. v. in Ideiree Flecke och Pankte anfgelöst, welche zuweilen bis zur Nahl reichen n. 3 unter-brochene Einden zu hilden scheinen. — Hindig:

Plecté de l'ausse augueunt, versue de l'ausse de l'auss

 Flgdkn. schwarz, violett, blau, grün, kupferfarbig od. purpurgidinzend, entw. einfarbig od. mit gelber Zeichnung.

1. Hschild deutlich punktirt.

a. Fhir. gans achwars; Hackild dissers fein u. nicht sehr dicht punktirt, stark gläusend, ohne Eindrücke vor d. Schildeben, 17. 0. violacens R. 2-21.". Blau. gewohnlich mit grünlichem Glane.

17. O. Volaceas F. 3-21/". Blun, gewohnich mis granichem Glangen fein grau behart F. Fledtan isseinlich fein a dicht, ine n. da greini-punktirt, die Zrüme d. Punkte stellenweise gernzeit n. nadelrizig. — Sehr hindig rein. 8. O. vtraus Suffr. av. Blun, mit grünene Schimmer, Hachtid u. Beine orgob, zarstreet-punktirt, die Zrämne der Punkte spiegelightt, im Uebrigen des Vorigen gleich. — Sehr selten.

origen gielco. - Seur seite

b. Fhir. schwarn; H.schild u. Figdkm. diusserst dicht punktirt, mit Seidenglann, ersteres fast immer vor dem Schildehen mit 2 schwachen Eindrücken, wodurch sich eine kieine deutliche. Erhabenheit vor d. Schildchen bildet.

119. C. sericeus L. 3-37/4". Goldgrûn, veilchenblan od. purpurroth, mit Seidengianz; S.rand des grob u. dicht punktirten H.schilds his über d. M. hinnan geschwangen; Figdkn. grob ranzelig punktirt, mit verloschenen groben Längsfurchen. — Häufig.

C. aureolus Suffir. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>—4<sup>44</sup>. Goldgrün, veilchenblan od. pnrpurroth, mit Seidenglanz; S.rand des ziemlich grob u. dieht punktirten H.sebilds vor den H.ecken etwas geschwangen, in d. M. einfach gebogen; Flgdkn. runzelig punktirt, mit verloschenen groben Löngsfurchen. — Häufig.

 O. hypochaeridis L. 2-27/". Goldgrun, bunt kupferfarbig od. veilchenblan, mit Seidenglanz; S.rand des dicht punktirten Hachilds vor d. H.ccken wenig geschwangen, dann gerade; Figdkar runselig punktirt. — Nicht häufg.

c, Fhir, mit gelben od. gelbbraunen Wurzelgidru.
a. O.seite lang greishaarig.

22. C. VIIIosujus Sufic. 1½-3". Schwarzhinn, oben mit lengen, abstehenden Hancu, die ersteren Fhirgidr. u. die Spitzen der V.echicnen gebt H.echik lief n. zerstrent, die Figdun, grober punktri, die Zratune d. Pankte auf leistera, von der Seite beseben runzelartig, die Spitza der Figdun bei d. & rothgelb.

33. C. lobates F. 2½-2½". Blaugrün, mit gelbrother Fbir.wurzel; Hachild zarstreut; Flgdka, dicht runzlig punktirt. 

Ö Mundtbeile braun, Beine schwarze-blan, Vachienen innen gelbröthlich, Flgdkn, einfarbig. 

Mundtheile, Baine und Spitze d. Flgdkn, gelbroth. 

S. Sentschl.

B. O.seite unbehaart.

 0. elongatus Germ. 1/2-2". Ziemlich lang gestreckt, schwarz, mitblauem od. grünem Schimmer, oben unbehant, Fhir.wurzel gelbbraun; H.schild. fein u. dicht punktirt, die Punkte länglich; Fledkn. grob u. zerstreut punktirt,

einfarbig. - Sehr selten.

25. C. marginellus Ol. 2'/,-2". Schwarz, oben schwarzblau, der feine Sraad d. Hashilds sowie der Flgdka. bis hinter d. Mitte weissgelb, Kopfschild, Fhir wurzel, Spitze der Flgdkn., Schienen u. Füsse rothgelb, die H.schienen bei d. 古 öfters schwärzlich; H.schild fein u. ziemlich dicht; Flgdkn. grob zerstreutpunktirt. - Nicht selten.

> '2. Hischild ganz glatt oder nur mit ausserst' feinen, zerstreuten Pünktchen.

a. Flgdkn. mit gelben Flecken, od, von der Schuller bis z. Mitte gelbem S.rande.

1 26. C. 4-pustulatus Gyll. 11/2-2". Schwarz, Unterkopf, Fhir.wurzel, S. rand u. bei d. 5 auch der V. rand d. H. schilds, die vorderen Beine, ein Randfleck d. Figdkn. hinter d. Schulter u. ein Querfleck vor der Spitze röthlichgelb; H.schild nicht, Flgdkn. grob u. verworren, hie u. da etwas gereiht-punktirt, -Selten.

27. C. 4-guttatus Germ. 2-23/4". Schwarz, Fhir.wurzel, ein Randfleck d. Figdkn. hinter d. Schulter u. ein Querfleck vor d. Sp. rothgelb; H.schild fein, Figdkn. grob u. verworren längsstreifig punktirt. — Mähren. 28. C. flavipes F. 5-11/2, V 2". Schwarz, glänzend, Kopf, Fhir.wurzel, V.- u. S.rand d. H.schilds bei d. 5, der S.rand d. Figdkn. von der Schulter bis z. Mitte sowie die Beine gelb, die H.schenkel bei d. 5 schwarz; H.schild nicht, Figdkn. mässig, hie u. da etwas gereiht-punktirt. — Auf Pappeln, nicht selten.

b. Fladka, einfarbia arila od. blau.

29. C. nitens L. 1<sup>3</sup>/. -2". Schwarzblau oder blangrun, unten schwarz. Fhlr.wurzel, Unterkopf, bei d. 5 2 Stirnslecken u. die V.beine, bei d. Q alle Beine gelb; H. schild nicht, Flgdkn. sein zerstreut, nur hie u. da etwas gereiht-

punktirt. — Nirgends selten.

30. 0. nitidulus Gyll. 1½-2". Grün oder goldgrün, glänzend, unten schwarz, Fhlr.wurzel, Unterkopf, ein herzf. Stirnfleck, bei d. 5 die V.beine u alle Schienen, bei d. 9 alle Beine ganz gelb; Il.schild doppelt so breit als lang, nicht pünktirt, bei d. 9 cinfarbig, bei d. 5 am V.- u. S.rande, meist unterbrochen gelb gesäumt; Flgdkn. sehr grob, zerstreut-punktirt. - Selten.

B. Flgdkn. punktirt-gestreift.

I. Flydkn. einfarbig blau, selten mit einem gelben Fleckchen v. d. Sp. (Vergl. hier auch C. marginatus.)

1. Wenigstens die V .- u. M.beine gelb.

31. C. punctiger Payk. 3/-1/3". Lang gestreckt, schwarz, die Fledkn. tief himmelblau, Fhr.wurzel, V. u. M.beine, V.rand des H.schilds, ein gabelf. Stirnfleck u. der Mund gelb; H.schild grob u. tief, auf d. Mittelfelde mehr zerstreut-punktirt; Fledkn. regelmässig u. grob punktstreifig. — Sporadisch über

N.- u. M.deutschl., bis Erfurt.

32. 6. pallifrons Gyll. 11/2". Dunkelblau, unten schwarz, Stirn, Fhlr.wurzel u. Beine rothlichgelb, die V.schenkel gewöhnlich oben, die hinteren Schenkel in d. M. dankel; H.schild kaum punktirt; Flgdkn, tief punktirt-gestreift. -

Sehr selten; Oestreich, Pommern.

2. Beine blau od. grün.

133. C. flavilabris F. 2-21/.... Blau, Kopfschild, Fhir wurzel u. oft auch bei d. Q ein kleiner Fleck vor d. Sp. der Flgdkn. gelb; H.schild zerstreut, am Grunde eben so dicht als auf der übrigen Scheibe punktirt, vor dem Schildeben mit 2 schwachen Eindrücken; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. - Selten; Mark

Brandenburg, Schlesien, Sachsen; auf Birken.

34. C. janthinus Germ. 17. Matt veilchenblau, U.kopf, Fhir.wurzel u. Hüthen gelb; Zräume der Punkistreifen fein querrunzlig. 5 Y.rand d. H.schilds u. ein zlappiger, mit dem Kopfschild zs.hängender Stirnfleck gelb. 

Stirn mit 2 schmalen gelben Längslinien. - Im mittlern Theile von N.deutschl., selten.

35. C. fulcratus Germ. Dem Vorigen äusserst ähnlich, aber etwas schmäler, das H.schild hinten quer eingedrückt, die Flgdkn. tiefer punktirt-gestreift, die Z.raume glatt, die Stirn b. b. G. einfarbig blau. - Ueberall.

- Figdkn. schwarz, mit od. ohne gelbe Flecken od. Zeichnungen.
   Flydkn. mit mehreren gelben Flecken od. wenigstens an d. Sp. gelb od. roth.
  - a. Fgldkn. nur an d. Sp. mit einem gelben od. rothen Fleck.'
    (Vergl. C. bipunctatus.)
- 1 36. C. gracilis F. 3/4-11/5". Schwarz, Kopf, H.schild u. Beine braungelb, der Arand d. Figdkn. hinter d. Schulterbeule u. ein Schrägfleck auf d. Schulterblatt veissgelb, das H.schild spiegelglatt, die Punktstreifen d. Figdkn. von d. M. an fest erloschen. Nicht setten.
- 137. C. Häbneri F. ¼-1¼". Schwarz, Fhlr.wurzel. Kopf, Beine, der umgeschlagene Rand u. d. Sp. der Flgdkn. braungelb; H.schild spiegelglatt; Punktstreifen der Flgdkn. von d. M. ab fast erloschen. Beim j ist der V.- u. S.rand des H.schilds schmal braungelb gesäumt. Nicht selten.
  - Flgdkn. an d. Spitze u. am S.rande od, auf der Scheibe mit einem gelben Flecke.
     (Vergl. auch O. gracilia.)
- 38. C. 6-pustulatus Rossi. 1½, -2". Schwarz, glänzend, Fhlr., V.beine u. 4 Flecken auf jeder Flgdke. gelb, der erstere von d. Schilderen bis z. Schulter reichend, nach hinten ausgerandet, der 2te an der vordern Hälfte des S.randes, vorn schmal, hinten breit, der 3te gross, die ganze Spitze einnehmend, der 4te in d. M. jeder Flgdke., nabe an der Naht, rund; H.schild spiegelblank; Flgdkn. tief punktirt-gestreift. Bei dem viel kleinern 5 ist die Stirn, sowie der V.- u. Srand d. H. schilds gelb. Selten.
- Srand d. H.schilds gelb. Selten.

  39. C. Morael L. 1/2—2\*\*\*. Schwarz, glänzend, Fhlr.wurzel, ein Stirnsleck, die H.ecken oder auch der V.- u. S. rand des H.schilds, der grössere Theil der V.schenkel, die V.- u. M.schienen, häusig auch die H.schienen, sowie 2 Flecke auf den Flgdkn. gelb, der erste ist am vordern Theile d. S. randes bald grösser, bald kleiner, oft bis gegen d. Naht erweitert, der 2te nimmt d. Sp. ein; H.schild sehr fein punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreist. Gemein.
  - c, Flydkn. mit gelbem S .- u. Wurzelrande u. einem gelben Flecke auf d. Scheibe,
- 40. C. tessellatus Germ. \*/s'''. Schwarz, glänzend, Kopf bis auf einige schwarze Flecken, Fhir.wurzel u. Beine gelb, V.- u. S. rand d. H. schilds, Wurzel u. S. rand d. Flgdkn. u. ein 4cckiger Fleck auf ihrer Mitte, etwas näher d. Naht weissgelb; H. schild fein zerstreut-punktirt; Flgdkn. tief u. regelmässig punktirtgestreift. Selten.
  - Flgdkn. ganz schwarz, od. nur am V.- od. S.rande gelb.
     Flgdkn. ganz schwarz.
- 41. 0. frontalis Marsh. 1-11/4". Schwarz, Fhlr.wurzel, Unterkopf, ein grosser Stirnfleck, V.rand d. H.schilds, der umgeschlagene Rand d. Seitenlappens u. die Beine gelb, mit bräunlichen Schenkeln; H.schild glatt; Fligdkn. derb unktstreifig. Bei d. 5 ist d. Stirnfleck d. Länge nach geschlitzt u. die hintere Hälfte des Schildchens gelb; bei d. 9 der Stirnfleck tief Zlappig, das Schildchen ganz schwarz. Thüringen, Aschersleben, Unterharz; setten.
- schwarz. Thüringen, Aschersleben, Unterharz; selten.
  42. C. labiatus L. 1-11/3". Schwarz, der Kopf vor d. Fürn., die Fhir.wurzel u. die Beine röthlichgelb; H.schild glatt; Flgdkn. punktirt-gestreift, von
- den Streifen wenigstens die innern gegen d. Sp. erloschen. Häufig. 43. C. geminus Gyll. 1/4--1/4/". Schwarz, Vordertheil d. Kopfs, 2 Flecke auf dem Scheitel, Fhlr.wurzel u. Beine gelb; H.schild glatt; Flgdkn. punktirtgestreift, die Streifen vorn ziemlich tief, hinten seicht u. fein, die Spitze aber
- fast ganz erreichend. Häufig.

  44. C. digrammus Suffr. ½, —1½, "... Schwarz, Unterkopf, Fhlr.wurzel u.
  Beine hellgelb, mit schwarzbraunen Schenkeln; H.schild glatt; Punktstreifen der
  Flgdkn. auf der Wölbung feiner u. fast erloschen; Kopf d. 5 über d. Fhlrn. mit
  2 gelben Schräglinien, bei d. Q der Oberkopf einfarbig schwarz. Sporadisch
  im ganzen nördl. D.; selten.
- 45. C. Wasastjernii Gyll. %/\_-11/3". Schwarz, Fhir.wurzel u. Beine gelb, mit geschwärzen H.schenkein; H.schild fein nadelrissig; Punktstreifen d. Flgdknregelmässig auslaufend; Unterkopf d. ör öthlichgelb, die Stirn mit 2 gelben Schräg-

linien; bei d. Q nur der Urand d. Kopfschilds u. die Mundtheile perbbraun, die

Stirn einfarbig. - Berlin, Leipzig, Kassel, Frankfurt; selten.

46. 6. quercett Suftr. 1½, −1½, ... Schwarz, Fblr., Ukopf u. Beine gelb; H. sehild spiegelgiatt; Punktstreifen d. Flgdkn. von d. M. an feiner. Bei d. ♂ ist die Stirne glänzend schwarz, die ganze untere Kopfhälfte hellgelb; bei d. ♀ nur d; Sp. d. Kopfschilds bräunlich. − Pommern, Unterharz, Frankfurt a. M.; selten.

47. C. saliceti Zebe. 1'/2-2'''. Schwarz, Fhlr.wurzel, Kopf, V.brust u. Beine blassgelb, H.schenkel bräunlich; H.schild glatt; Flgdkn. punktirt, mit nach hinten allmählig verschwindenden Punkten. Beim 5 der V.rand n. die S.lappen d. H.schilds, sowie 2 keilf. Flerken auf d. Stirn heilgelb; beim  $\mathfrak Q$  die S.lappen d. H.schilds u. 2 rundliche Flerken auf d. Stirn bräunlichgelb. — Glatz.

h. Flydkn. am V.rande od. auch am S.rande gelb.

- 48. C. strigosus Jll. 1-11/3". Schwarz, eine erhabene Querlinie an der Wurzel d. Flgdku. n. eine Längslinie am S.rande nahe d. Schulter weissgelb, die Fhlr.wurzel, 2 Stirnflecke u. die Beine röthlichgelb; Il.schild nicht punktirt, bei d. ♀ ganz schwarz, bei d. ★ am V.rande gelb gesäumt; Flgdkn. tief punktirtgestreift. Selten.
  - W. Flydkn. roth od. gelb, entw. einfurbig od. mit schwarzen Punkten od. Zeichnungen, mit schwarzen Ründern od. mit einem schwarzen Streifen über der Scheibe.

1. Beine schwarz.

 Flgdkn. mit schwarzen Punkten od. jede mit einem länglichen Fleck auf d. Scheibe, Naht nicht od. nur sehr fein schwarz gefärbt.

49. C. 2-punctatus L. 2-21/4. Schwarz, Fhlr.wurzel braun, Flgdko. roth, ein Punkt auf d. Schulter u. ein runder Fleck auf d. Scheibe einer jeden etwas hint. d. M., der sich oft zu einem grossen, länglichen Fleck vergrössert, schwarz d. schwarz u. nur ein grosser Fleck vor d. Sp. rotligelb; H.schild ganz glatt, ohne Spuren von Punkten. — Auf Gesträuehen, häufig.

50. C. bis 3-punctatus Creutzer. 23, —3". Glänzend schwarz, Fhlr,wurzel braun, Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreift, gelb, ihre Ränder fein schwarz gesüunt, ein Punkt an d. Schulter, ein kleiner Fleck neben d. Srande etwes hinter d. M. u. ein grösserer, der Spitze noch etwas näher stehender neben d. Naht

ter d. M. u. ein grösserer, der Spitze noch etwas näher stehender neben d. Naht schwarz; H.schild mit sehr feinen, zerstreuten Punkten. — Schr setten.

51. C. Salicis F. 2½—2¾". Glänzend schwarz, die Flgdkn. fein gereihtpunktit, roth, ein Punkt an der Schulter u. 2 Flecke auf d. Scheibe einer jeden etwas hinter d. Mitte schwarz, der innere grösser; H.schild mit sehr feinen zer-

streuten Punkten. - S.deutschl.

b. Flgdkn. mit breit schwarz oder blau gefürbter Naht u. häusig auch mit einem schwarzen Streisen über d. M. der Scheibe,

selten einfardig schwarzblau.

52. C. marginatus F. 13/4-21/4". Schwarzblau, Fhir.wurzel rothgelb; H.schild mit schr feinen, zerstreuten Punkten, am Grunde glatt; Flgdkn. mit tiefen Punktreihen, bei d. ≒ wie der übrige Körper schwarzblau, bei d. ♀ gelb, mit schwarzblauem Saume u. gewöhnlich breit schwarzblau gefärbter Naht. — Nicht häußg.

1 53. C. vittatus F. 11/2-2". Schwarz, glünzend; H.schild änsserst fein, zerstreut punktirt; Flgdkn. etwas nnregelmässig gereiht-punktirt, gelb, fein schwarz gerandet, die Naht breiter oder schmäler, sowie ein Streifen über die Scheibe einer jeden, der von der Wurzel bis gegen d. Sp. reicht (2) oder sich

hier mit der Naht vereinigt (5), schwarz. - Nicht selten.

2. Beine röthlichgelb.

a. H schild ganz schwarz od. nur die Ränder gelb.

54. C. 2-lineatus L. /s.". Schwarz; H. schild mit sehr feinen, diehten, wie mit Madeln geritzten Längsrunzeln, am V.- n. S. rande, oft auch 2 kleine Flecke vor dem Schildchen gelh; Flgdku. tief punktirt-gestreift, blassgelb, ein breiter Längsstreifen über d. Scheibe einer jeden, der zuweilen vor d. M. od. vor d. Sp. nit der ziemlich breit schwarz gefärhten Naht zs.fliesst, schwarz; Stirn bei d. S grösstentheils, bei d. Q nur ihr vorderster Theil u. 2 Flecke auf d. Scheitel gelb. — Nicht selten.

35. 0. connexus III. 11/4". Schwarz, der breite V.- u. S.rand des sehr fein punktirten H.schilds, der grösste Theil d. Kopfes, Fhlr.warzel n. Beine röthlichgelb, die Fleden, tief punktirt-gestreift, ihre Rander u. ein ziemlich breiter Langastreifen auf jeder, der am Schulterrande beginnt u. sieb ver d. Sp. mit der hier etwas breiter schwarz gefärbten Nabt vereinigt, schwarz. - Sehr selten; Oestreich.

56. C. vittula Suffr. 1-13/4". Schwarz, Fbir.wurzel, ein 2lappiger Stirnfleck, U.kepf, V.- und S.rand des H.schilds, Beine und Flgdkn. gelb, letztere mit schwarzer Naht u. schwarzer Längsbinde; H.schild dicht narbig punktirt; Flgdkn. punktstreifig. Beim ♂ hängt d. Stirnfleck mit d. Kepfschild zs., beim ♀ ist er in \$ einzelne Flecken aufgelösst. — Selten.

, 57. 0. pygmaeus F. 1-11/2". Schwarz, 2 Flecken am Scheitel, der Vordertheil d. Kopics, Fülr wurzel u. Beine röthlichgelb, der schmale V.- n. S.rand d. H.schilds sewic d. Fgdkn. gelb, ibr Nabtrand u. ein Punkt an d. Schulter, der sich est zu einer schmalen, bis h. d. M. reichenden Linie vergrössert, schwarz. - Nicht zelten.

### b. H.schild gelb, mit schwarzen Flecken, 1

58. C. 10 punctatus L. 11/4-2". Schwarz, Fhir.wurzel, ein herzf. Stirnficek, das schwarzficekige II schild, Beine u. Flgdkn. gelb, letztere mit 5 getrennten ed. zs.fliessenden schwarzen Flecken (2, 2, 1, beide Paare schräg). Aendert ab mit einfarbig schwarzen Flydkn., webei gewöhnlich unr die Kante d. Arandes an d. Schulter m. ed. w. hreit gelb bleibt. — Ziemlich überall.

c. H.schild ganz gelb.

59. C. flavescens F. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2<sup>-11</sup>. O.seito gelb, der Scheitel u. 2-5 sehr ver-änderliche Flecken auf jeder Flgdke. schwarz, letztere sind ausser der veränderlichen Anzahl beld grösser u. bald kleiner, n. die 2 innern neben d. Naht bilden, wenn sie verhanden sind, gewöhnlich mit denen der andern Decke eine kreuzähuliche Zeichnung, mitunter sind die Fledkn. ganz, sewie 2 Flecken auf dem H.schilde schwarz, U.seite schwarz, die Beine rötblichgelb; H.schild deutlich u.

H.Schilde Schwarz, U.Steite Schwarz, use Deute Tomaringan, income under Zeiter Jerfelden, Shalle a. Beine rothgelb, Flightn gelb, gelb, et al. 6. C. minutas F. 17°. Kepf, H.Schild a. Beine rothgelb, Flightn gelb, gelwohnlich ihre Abst, sellen auch G. Schulterbenic, noch seltener eine Längsinden auf der Scheibe sehwarz, Brust u. Il Leib sehwarz, mit einem gelberunen Querfeck auf d. Schulterstück II. Behlde nicht punktir; Flightn. derb punktirteitig. Nicht selten.

 O. populi Suffr. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—1<sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>2</sup>. Langgestreckt, gelb, Brust u. Il.leib schwarz, mit gelbem Schrägfleck auf dem Schulterstück; H.schild glatt, kanm gewölbt; Punktstreifen d. Flgdkn. v. d. M. an schwächer; V.schienen einwärts gekrümmt. - Selteuer.

1 68. 0. pusillus F. 3/4---11/3". Branngelb, Brust u. H.leib schwarz, Flgdkn. cinfarbig ed. schwarzbunt; H.schild spiegelglatt; Punktstreifen der Flgdkn. von d. M. an fast erleschen. - Nicht selten.

#### 13. Gall. Pachybrachys Suffr.

Fhir, fadenf., länger als der halhe Leib, 2tes Gld. kurz, kugelf. die felgenden 3-4mal länger; Kepf in d. II.schild pezegen, mit flacher, senkrechter Sirn u. mit gresser, nierenf., kaum verragenden Augen; H.schild knrz, walzenf., der V.- u. H.rand fast gernde, letzterer uur etwas gegen das Schildehen erweitert, die S.rander stark niedergezogen, die O.fläche stets punktirt; Schilden Beckig, vorn tief niedergedrückt, hinten stark erböht, gerade abgestutzt n. langs diesem abgeschnittenen Rande rinnenf, ausgeböhlt; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, um die Halfte langer als zs. breit, an d. Sp. einzeln nbgerundet; V.brust zw. d. V.buften mit einer deutlichen binten durch einen breit Seckigen Zipfel geschlossenen Längsriune; Beiue einfach; Klauen von einander abstehend, ungezähnt,

 P. hippophaes Kunze, 1'/2-2". Langgestreckt, mit fast flachem Rücken, schwarz, Kepf, Fhir., H.schild u. Beine weiss gelbbunt; Figdkn. mit weissgelben Längsflecken n. unerdentlichen Punktstreifen; V.schienen fast gerade. - Oestreich, Tyrel.

2. P. hieroglyphicus F. 11/2-21/2". Ziemlich langgestreckt, mit mässig flachem Rücken, schwarz, mit einem gelben Schrägfleck auf dem Schulterblatt, Kopf, Fhir., H.schild u. Beine gelbbunt; Flgdkn. mit theilweise zs.hängenden Flecken u. unregelmässigen auf d. Wölbung verloschenen Punktstreifen; V.schie-

nen schwach gekrünunt. - Nicht selten.

3. P. histrio Ol. 17/s-2". Kurz u. breit eif., flach gewölbt, schwarz (ohne Schulterblattsleck), Kopf, Fhlr., H. schild gelbbunt; Flgdkn. gelbsleckig, hint. d. M. mit unregelmässigen, auf d. Wölbung fast verschwindenden Punktstreifen; V.schienen deutlich gekrümmt. Auf der Afterdecke finden sich mitunter wie auch bei der vorigen Art 2 gelbe Flecken. - Seltener.

4. P. fimbriolatus Suffr. 1½-1½". Schlank walzenf., schwarz, mit gelber Fhlr.wurzel, kiopf, H.schild, Flgdkn. u. Beine nur wenig gelbbunt; H.schild fein u. ziemlich dicht-, Flgdkn. vorn grob-, hint. d. M. unordentlich längsstreifig-, auf der Wölbung fast verloschen-punktirt; V.schienen deutlich gekrümmt.

Baiern, Steiermark.

## 14. Gatt. Timarcha Redt.

Krpr. ungeflügelt; Fhlr. fadenf. od. schnurf.; Kopf geneigt, bis zu d. Augen zurückgezogen; Augen länglich, schmal, senkreckt, der V.rand leicht ausgebuchtet; H.schild fast doppelt so breit als lang, der V.rand ausgeschnitten, der H.rand schwach gerundet, fast gerade, der S.rand gewöhnlich vorn erweitert; Schildchen klein, mit abgerundeter Spitze; Flgdkn. kugelig-eif., neben d. S.rande mit einer stumpfern od, schärfern erhabenen Linie; V.hülten nur wenig, die hinteren Hüften weit von eigender. Being einfach ihre Schingen aber Binner und Vertigen der Being einfach ihre Schingen aber Binner und Vertigen und Vertig Hüsten weit von einunder; Beine einsach, ihre Schienen ohne Rinnen zum Ein-legen d. Füsse, diese hreit, die ersten 3 Gldr. gleichbreit, unten mit einer dicken, schwammigen Sohle; Klauen einfach. - Im Grase u. unter Steinen.

a. H.schild an allen Rändern mit feinem , leistenf. abgesetzten Rande; Klunen gross, von einander abstehend.

1. T. laevigata L. 5-6". Schwarz, matt, U.seite u. Beine dunkelblau od. blaugrün; H.schild vor d. M. am breitesten, nach hinten viel mehr als nach vorn verengt, sehr fein u. sehr dicht punktirt; Flgdku. eben so fein aber spärlicher

als d. H.schild punktirt. — Nicht häufig.

2. T. coriaria F. 4-5". Schwarz, fast glanzlos, gewöhnlich mit violettem Schimmer, Beine dunkelblau od. blaugrün; Il. schild ziemlich in d. M. am breitesten, nach hinten wenig mehr als nach vorn verengt, fein u. dicht punktirt; Fledkn. ziemlich tief u. ungleich punktirt, die Punkte zu Runzeln zs.fliessend. - Häufig.

> b. H.schild nur am Grunde deutlich gerandet, der S.rand abgerundet; Klauen klein, ziemlich nahe aneinander stehend.

3. T. metallica F. 31/2-4". Bronzefarbig, stark glänzend, U.seite dunkler, Fhlr. u. Beine rothbraun, mit Metallschimmer; Kopf u. H.schild fein u. zerstreut punktirt, letzteres ziemlich in d. M. am breitesten, nach hinten kaum mehr als nach vorn verengt; Flydkn. sehr spärlich u. zerstreut punktirt. - Selten.

4. T. globosa Redt. 4". Der Vorigen sehr ähnlich u. wohl nur eine Va-rietät, das H.schild an d. S. fast gerade, die Flgdkn, mehr kugelig gewölbt, Fhlr. u. Beine mit Ausnahme der dunklern Füsse hell rothbraun oder pechbraun.

Auf Alpen unter Steinen.

# 15. Gatt. Chrysomela L.

Krpr. meist geflügelt, länger od. kürzer, eif. od. länglich; Fhlr. fadenf. od. nur merklich gegen d. Spitze verdickt; Kopf bis zu d. Augen zurückgezogen, diese länglich, senkreckt; Endgld. d. h.tstr. abgestutzt; H.schild gewöhnlich doppelt so breit als lnng, vorn tief ausgeschnitten, hinten sanft gerundet, entweder in d. M. oder am Grunde am breitesten, seine Seiten oft wulstartig verdickt; Schildchen Seckig; Flgdkn, läuger od. kürzer, eif. od. länglich; V.hüften etwas von einander entfernt; Beine einfach, ihre Schienen auf d. Rücken ohne, od. selten nur mit kurzen Rinnen; Füsse unten mit einer dichten, bürstenartigen Sohle, ihr 2tes Gld. von unten besehen, viel kleiner u. schmäler als das 1te u. 2te; Klauen einfach.

A. Umriss fast halbkuglig, hoch gewölbt, mit unregelmässig punktirter Oberfläche; Fhlr. kurz, sehr derb, vom 2ten Gld. an zs.gedrückt; H.schild kurz u. breit, nach vorn wenig verengt, der S.rand mässig

gekrümmt, ganz oder doch hinten durch einen bogenf. Eindruck schmal abgesetzt; H.ecken spitz, V.ecken stumpf abgerundet; Flgdkn. nach hinten etwas erweitert, d. Schultern stark heraustretend: Farbe schwarz.

1. Ch. atra Herr. Schäff. 4½.—5½.". Kurz-eif., kohlschwarz, fein u. zer-streut-punktirt; S.rand des H.schilds durch einen breiten, bogenf., gröber punk-

tirten Eindruck schmal abgesetzt. — Schlesien? 2. Ch. fimbrialis Küst. 4½". Kurz-cif., tief blauschwarz, S.rand des fein punktirten II.schilds durch einen breiten, bogenf., gröber punktirten Eindruck schmal abgesetzt; Flgdkn. dicht u. grob punktirt, der S.rand glatt u. mitunter trub gelbroth. - Oestreich.

.B. Umriss m. od. w. cif., hoch gewölbt, mit deutlich punktirter oder unregelmässsig punktstreifiger Oberfläche; Fhlr. schlank, mit wenig abgesetzter Keule; H.schild kurz, der S.rand gebogen, ganz, oder bloss hinten od. gar nicht abgesetzt; H.ecken spitz, V.ecken stumpf abgerundet; Flgdkn. m. od. w. hinten erweitert u. bucklig; Farbe metallisch rothbraun od. bronzefarbig.

a. Der ganze S.rand d. H.schilds abgesetzt.

3. Ch. Banksi F. 4-42/3". Kurz-eif., oben messingfarbig od. erzgrün, Mund, Fhir. u. U.seite rostgelb; S.rand des H.schilds schmal abgesetzt u. aufgebogen; Figdkn. unregelmässig grob punktirt. — S.deutschl.

4. Ch. staphylea L. 2½-3". Eif., fein punktirt, gelbbraun, metallisch glänzend; S.rand d. H.schilds durch einen breiten Eindruck abgesetzt u. aufge-

bogen; Fladkn. mit unordentlichen Doppelstreifen. — Ueberall häufig.

5. Ch. marcasitica Germ. 22/3-21/3". Eif., punktirt, bräunlich erzfarbig;
S.rand d. H.schilds hinten deutlich abgesetzt, vorn breit niedergedrückt; Fladkn.

unordentlich doppelstreifig. — Deutsche Alpen.
6. Ch. crassimarge Germ. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-3". Breit-eif., fein genarbt, bräunlich erzfarbig; S.rand des dicht punktirten H.schilds durch einen hinten tieferen Eindruck abgesetzt; Flgdkn. unregelmässig punktirt, mit nadelrissigen Z.räumen. -

Krain, Tyrol.

- 7. Ch. purpurascens Germ. 21/4-21/4". Fast halbkugelig, kupfer- oder erzfarbig, Mundtheile u. Fhlr. braungelb; S.rand des mässig punktirten H.schilds stark gerundet u. durch einen hinten tieferen Eindruck abgesetzt; Flgdkn. unregelmässig grob punktstreifig, mit sein punktirten Z.räumen. - In den Gebirgsgegenden vom östlichen u. mittleren Deutschl.
  - b. Der S.rand d. H.schilds hinten mit schmaler aber deutlicher Leiste aufgeworfen.
- 8. Ch. rufa Duft, 3-3','". Länglich-eirund, rothbraun, stark kupferglän-zend, der S.rand d. vor d. M. verbreiterten H.schilds hinten durch einen kurzen Eindruck schmal abgesetzt; Flgdkn, weitläufig, zerstreut punktirt. - Oestreich, Kärnthen.
- 9. Ch. Dahli Suffr. 21/2-21/2". Fast kugelig, metallisch braunroth, der S.rand des vor d. M. erweiterten H.schilds schmal abgesetzt; Flgdkn. mit eckig heraustretenden Schultern, zerstreut u. ziemlich dicht punktirt. - Glatz: sehr selten.
  - c. Seiten d. H.schilds hinten kaum merklich verdickt.
- 10. Ch. opulenta Suffr. 3-33/,". Kurz-eirund, binten mässig erweitert, braun mit schwachem Erz- od. Kupferschimmer; H.schild vor d. Mitte stark im Bogen erweitert; Flgdkn. zerstreut und mässig dicht punktirt. - Sächsische Schweiz, Glatz.

11. Ch. squalida Suffr. 23/4-31/4". Länglich-eif., fast gleichbreit, gelb-braun metallglänzend; H.schild vor d. M. schwach im Bogen erweitert; Flgdkn.

zerstreut u. mässig dicht punktirt. - Riesengebirg.

C. Umriss kurz u. breit-eif., fast 4eckig; Krpr. mit breit u. flach gewölbtem Rücken, hint. d. Schultern kaum zs.gedrückt; Fhlr. kurz, mit stark zs.gedrückter Keule; H.schild kurz u. breit, an d. S. gerundet, flach, od. vor d. H.ecken durch einen kurzen Eindruck abgesetzt, vorn tief herabgezogen, mit stumpfen V.ecken; Flgdkn. um d. Halfte länger als breit, an d. S. bauchig gerundet, gleichmässig u. etwas dichter als d. H.schild punktirt; Farbe blau, mit m. od. w. Metallglanze.

12. Ch. coerulea Duft. 41/.-51/4". Kurz u. breit eif., schwarzblau oder stahlblau, der S.rand d. vor d. M. stark erweiterten H. schilds binten durch einen kurzen, liefen Eindruck abgesetzt; Flgdkn, grob u. dicht, an d. S. fast zs.flies-

send runzlig punktirt. — Oestreich.

13. Ch. yarians F. 2½,—2½,". Kurz u. breit eif., dunkelblau, violettgrün, dunkelgrün, bronzefarbig, kupfer- od. goldgläuzend, der S.rand des nach vorn im Bogen verschmälerten H.schilds vor d. H.ecken seicht eingedrückt; Flgdkn. dicht u. grob punktirt. - Häufig, besonders auf Hypericum.

14. Ch. goettingensis L. 3-4". Eif., blau, Tstr., Fhlr. u. Füsse rostgelb; Hischild nach vorn im Bogen verschmälert; Fledkn, dicht u. ziemlich fein punk-

tirt. - Ueberall nicht selten.

D. Umriss halbkugelig od. halbeif., vorn etwas verschmälert, hoch gewölbt; Fhlr. kurz, kräftig, die Keule schwach verdickt; H.schild kurs, abgestutzt, Jeckig, die S.rander vorn stark convergirend, hint. d. M. gusgeschweift, die Punktirung d. Fladkn. doppelt, eine gleichmässige u. feine, u. eine gröbere mehr serstreute, manchmal unregelmässige einfache od. doppelte Reihen bildende.

15. Ch. Rossii Jll. 3',-4','". Fast halbkugelig, schwarzblau, Fblr. u. S.rand der Flgdkn. rothgelb; H.schild mit spitzen V.ecken u. flach abgesetzten, nur hinten stärker verdicktem S.rande; Flgdkn. unregelmässig grob punktirt, mit

fein nadelrissigen Z.räumen. - In den deutschen Alpen.

16. Ch. hemisphaerica Duft. 3-31/2". Eif., oben kupferfarbig, mit gelb-rother Fblr.wurzel, unten metalibraun; S.rand d. H.schilds durch einen in d. Mitte einwärts gebogenen Eindruck abgesetzt; Flgdkn, unregelmässig grob punktstreifig.

nuit fein punktirten Zrämmen. — Oestreich, Steiermark.

17. Ch. vernalis Brullé. 4-5\(^4\)". Eif., oben grünlich erzfarben, mit rothbräunlicher Fhlr.wurzel, unten blaugrün; S.rand d. H.schilds hinten deutlich abgesetzt; Flgdkn. weitläufig, unregelmässig doppeltstreifig. - Kärnthner u. Krai-

ner Alpen.

18. Ch. crassicollis Suffr. 41/4". Fast halbkugelig, kupferfarbig, mit Purpurschimmer, Fhir, u. Füsse gelbbraun; H.schild dicht u. fein punktirt, der S .rand vorn etwas einwärts gekrummt, hinten durch einen Eindruck bis zur Mitte schmal abgesetzt; Flgdkn. grob punktirt, mit eingemengten feinern Punkten. -

19. Ch. globosa Pz. 3-31/, ". Halbkugelig, kupferbraun, mit hellerer Fblr .wurzel; H.schild sehr dicht u. fein punktirt; Flgdko. unregelmässig, grob punkt-

streifig, mit feiner punktirten Z.räumen. — Oestreich, Tyrol, Augsburg.
20. Ch. olivacea Suffr. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> — 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ". Halbkugelig, an beiden Enden etwas zugespitzt, von Byrrhengestalt, trüb olivengrün, Fhlr.wuzel roth; H.schild gleich-

mässig; Flgdkn. gröber u. feiner, dicht punktirt. — Im schlesischen Gebirge. 21. Ch. haemoptera L. 23/4—3/2/4". Halbkugelig, schwarzblau, mit röthlicher Fhir.wurzel; Alschild dicht u. fein punktirt; Flgdkn. unregelmässig grob doppelistreifig. — Im Frühjahre unter Steinen.

22. Ch. molluginis Suffr. 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub>—4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>... Länglich-eif., tief schwarzblau, mit bräunlicher Fidr.wurzel; S.rand des matten, fein u. zerstreut punktirten H.schilds hinter d. M. schmal aufgeworfen; Flgdkn. grob doppeltstreifig, mit feiner punk-

tirten Z.räumen. - Kassel, Erlangen &c.

E. Umriss elliptisch; Körper mit breitem, flachem, mässig gewölbtem Rücken, seitlich m. od. w. zs.gedrückt; Fhlr. mässig lang, Keule wenig verdickt, Wurzel stets bräunlich; H.schild sehr kurz, nach vorn verschmälert; S.rand ganz selten nur an d. H.ecken abgesetzt; Flydkn. hinterwärts kaum erweitert, entweder unregelmässig doppeltstreifig od. ganz verworren punktirt; Farbe dunkelblau mit rothem Saume der Flgdkn.

a. Flydkn. verworren punktirt.

23. Ch. gypsophilae Kast. 4-51/2". Breit elliptisch, oben schwarzblau, unten lichter veilchenblau, Wurzel d. Fhir. u. S.rand d. Flgdkn. rothgelb; H.schild nach vorn im Bogen erweitert, mit breit u. flach abgesetztem S.rande; Flgdkn.

unregelmässig grob punktirt. - Danzig.

24. Ch. sanguinolenta L. 31/2-41/2". Breit elliptisch, tief schwarzblau, Fhir.wurzel u. S.rand d. Flgdkn. roth; H.schild hint. d. M. gleichbreit, vorn kurz zugerundet, der S.rand durch einen gerunzelten, aus groben Punkten gebildeten Eindruck abgesetzt; Flgdkn. unregelmässig dicht grob punktirt. — In ganz D. 125. Ch. marginalis Duft. 3½-4". Elliptisch, blau, Fhlr.wurzel u. S. rand

d, Flgdkn. roth; Il.schild nach vorn im Bogen erweitert, mit breit u. flach abgesetztem S.rand u. kaum punktirter Scheibe; Flgdkn. unregelmässig, dicht, grob punktirt, mit einer regelmässigen Punktreihe auf dem rothen S.rande,

westlichen u. südlichen Deutschl.

26. Ch. limbata F. 3-31/2". Elliptisch, schwarzbraun, Wurzel u. S.rand der Flgdkn, breit blutroth; H.schild nach vorn im Bogen erweitert, mit Beckigen V.ecken u. breit unterbrochen, abgesetztem S.rand; Flgdkn. fein u. dicht punktirt, mit Spuren unregelmåssiger, gröberer Doppelstreifen. - Im Frühjahr unter Steinen.

b. Flydkn. mit unregelmässigen Doppelreihen gröberer Punkte. 27. Ch. carnifex F. 3-31/1". Elliptisch, oben schwarz, mit wattem Erzschimmer, unten schwarzblau, Fhlr.wurzel u. ein schmaler S.rand d. Flgdkn. roth; H.schild bis zur Mitte allmählig, vor d. M. stärker verschmälert, der S.rand vor d. H.ecken seicht abgesetzt; Flgdkn, dicht u. fein punktirt, mit groberen, unregelmässigen Doppelreihen. - Rhein, Oestreich, Preussen.

28. Ch. coerulescens Suffr. 3-31/4". Elliptisch, dunkelblau, Fhlr.wurzel u. ein schmaler S.rand der Flydkn. roth; Il.schild mit bogenf. vor den Hecken seicht abgesetztem S.rande; Flgdkn. fein u. sehr dicht punktirt, mit unregelmäs-

sigen, grüberen Doppelreihen. — Mainz, Darmstadt. 29. Ch. marginata L. 23/4-34/2". Schmal elliptisch, braunlich erzfarben, Fhlr.wurzel u. ein schmaler S.rand d. Flgdkn. gelbroth; H.schild nach vorn verschmälert, der S.rand vor d. H.ecken abgesetzt; Flgdkn. fein punktirt, mit unregelmässigen gröbern Doppelreihen, die abwechselnden Z.räume etwas erhabener. Nicht selten.

30. Ch. analis L. 21/4-23/4". Schmal elliptisch, braun oder blau, mit schwachem Erzschimmer, Flilr.wurzel u. ein schmaler S.rand der Figdkn. roth; H schild vorn flach gedrückt, spiegelglatt, an d. S. punktirt, zuweilen mit einer schwachen Spur eines Eindrucks; Flgdkn. fein nadelrissig punktirt, mit sehr un-

regelmässigen, gröberen Doppelreihen. - Nicht selten.

F. Umriss kurz u. breit elliptisch, fast 4eckig; Körper flach gewölbt, seitlich wenig zs.gedrückt; Fhlr. kurz, vom 2ten Gld. an allmählig dicker werdend; H.schild kurs, vorn stark abwärts geneigt, der S .rand unterbrochen abgesetzt, grob punktirt; Flgdkn. fast gleichbreit, grob punktstreifig, mit feiner punktirten Z.räumen.

31. Ch. lurida L. 2-21/1". Schwarz, Fhir.wurzel u. Figdkn. braunroth.

- Im Frühjahr unter Steinen.

G. Umriss halb elliptisch, hoch gewölbt, an d. S. stark zs.gedrückt, vorn u. hinten fast gleichmässig stumpf zugerundet; II.schild vorn stark abwärts gekritmmt, der S.rand nicht od. nur hinten schwach aufgehoben; Flgdkn. gegen d. H.schild kaum abgesetzt, mit stumpfer, wenig heraustretender Schulterbeule, m. oder w. dicht, mitunter in Doppelreihen punktirt; Fhlr. mässig lang, geg. d. Sp. zs.gedrückt; Farbe metallisch blau, goldgrün od. feuerröthlich. a. Der S.rand d. H.schilds nicht verdickt.

32. Ch. violacea Pz. 3-4". Elliptisch, metallisch blau od blaugrün, die Seiten des nach vorn etwas verengten H.schilds grob punktirt; Flgdkn. mässig u. zerstreut punktirt, mit spiegelnden, fein nadelrissigen Z.yanmen. - An Was-

sergräben, auf Mentha-Arten.

38. Ch. menthastri Suffr. 31/2-33/4". Länglich elliptisch, goldgrun, Fhlr .wurzel röthlich; H.schild nach vorn verschmälert, dicht u. grob; Flgdkn. zerstreut punktirt, mit spiegelnden, nadelrissigen Z.räumen. 5 mit einem länglichen Grübehen am V.rand des letzten B.ringes. — An feuchten Orten auf Mentha-Arten, häufig.

34. Ch. fulminans Suffr. 4-51/4". Elliptisch, feurig goldgrün, Fhlr.wurzel röthlich; H.schild seitlich gerundet, dicht u. grob; Flgdko, zerstreut punktirt, mit

spiegelnden, auf d. Rücken fein nadelrissigen Z.räumen. - S.deutschl.

35. Ch. graminis L. 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub>-5'". Länglich elliptisch, hoch gewölbt, goldgrun, mit gelbrother Fhlr.wurzel; H.schild, Naht u. eine schlecht begrenzte Längsbinde auf jeder Flgdke, dunkler; H.schild vorn etwas verbreitert, im M.feld dicht und mässig, an d. S. grob-, Flgdkn. grob runzlig punktirt, mit nadelrissigen Z.raumen.

 Mehr in N deutschl., besonders auf Tanacotum vulgare.
 36. Ch. fastuosa L. 21/3-3". Länglich elliptisch, flach gewölbt, goldgrün. mit hellgelber Fhir.wurzel, die Naht u. eine abgekürzte Längsbinde auf jeder Flgdke. dunkler; H.schild gleichbreit, mässig u. nur in den niedergedrückten H .winkeln gröber-, Flgdkn. gleichmässig grob punktirt, mit feiner punktirten, nadelrissigen Z.räumen. - Hänfig auf Labiaten u. Urticeen.

37. Ch. americana L. 31/2-31/4". Elliptisch, flach gewölbt, buntkupfer-farbig, mit rothen Fhlrn. u. Beinen, d. Rand d. H.schilds grob punktirt; Flgdkn. mit dichten u. groben Doppelstreifen auf mossingfarbenen Längsbinden, - Oestreich.

b. Der S.rand d. H.schilds aufgeworfen od. verdickt.

, 38. Ch. cerealis L. 23/4-41/4". Länglich elliptisch, oben metallgrün oder roth, mit bräunlicher Fhlr.wurzel, 3 Längsbinden d. H.schilds, Naht u. eine 3spalroth, mit bräunlicher Fhir.wurzel, 3 Längsbinden d. H.schilds, Naht u. eine 3spaltige Längsbinde der Figlich, dunkler, die Seiten des punktirten H.schilds durch einen breit unterbrochenen Eindruck abgesetzt; Flgdkn. fein u. innerhalb der dunklen Längsbinden gröber punktirt. Farbe sehr verschieden, gewöhnlich oben feuerroth, mit goldgrünen Säumen u. Kernstreifen, Binden hell veilchenblau, un-/ten grünlich violett. — Var. Kupferfarbig, mit messinggelben Säumen, Binden verloschen stahlblau, Kernstreifen wie d. Grundfarbe Ch. Megerlei Ol. — Häufig. 39. Ch. mixta Küst. 3-4½.". Breit elliptisch, hoch gewölbt, dunkel purpurfarbig, mit grünlichem Schimmer u. röthlicher Fhir.wurzel; S.rand d. H.schilds bitten durch einen tiefen Findruck abgesetzt. Eledkung geob zunktirt mit feinere.

hinten durch einen tiefen Eindruck abgesetzt; Flgdkn. grob punktirt, mit seinern Punkten u. verloschenen Längsrippen. — Oestreich, Schlesien.

40. Ch. relucens Rosenh. 21/2-3". Länglich elliptisch, oben kupfersarbig, mit röthlicher Fhlr.wurzel, unten metallisch schwarzblau; H.schild spiegelglatt, die Seiten durch einen breiten, tiefen Eindruck abgesetzt; Flgdkn. unregelmässig

doppelstreißg, mit fast spiegelglatten Z.räumen. — Tyrol.

(41. Ch. polita L. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>—3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>". Länglich elliptisch, goldgrün, mit rothgelber Fhlr.wurzel u. braunrothen, metallisch schimmernden Flgdkn.; S.rand des punktirten II.schilds vorn bogig erweitert, hinten durch einen tiefen Eindruck abgesetzt; Flgdkn, grob punktirt; Z.räume mit einzelnen, feinen Pünktchen. - Nirgends selten.

H. Krpr, elliptisch, mässig gewölbt, seitlich etwas zs. gedrückt; Fhir. kurz, mit derber, schnurf. Keule; H.schild deutlich gewölbt, spiegelglatt; S.rand wulstig, durch einen tiefen, hinten stärker vertieften Eindruck abgesetzt; Flgdkn. fein genarbt, glänzend, regelmässig punktstreifig; Punkte grob u. tief; Z.raume fein u. zerstreut punktirt od. glatt,

42. Ch. lamina F. 3-32/3". Elliptisch, an den Enden stark verschmälert, glänzend olivengrün, mit röthlicher Fhlr.wurzel, die S.eindrücke d. H.schilds hinten vertieft; Z.räume d. Flgdkn, gleichbreit, fein u. zerstreut punktirt. - Nicht häufig.

J. Krpr. schmal elliptisch, selten hinterwärts etwas bauchig erweitert, flach gewölbt, öfters seitlich etwas zs.gedrückt; Fhlr. kurz, schlank mit mässig verdickter Keule; H.schild kurz, ziemlich gleichbreit, jede Flydke, mit 5 Doppelreihen grober Punkte, von denen die 1te h. d. M. einfach wird u. d. Spitze in einer scharf eingegrabenen Linie endet, ausserdem noch fein siebartig punktirt.

a. Der S.rand d. H.schilds nur vor den H.ecken abgesetzt.

43. Ch. fucata F. 21/2-3". Schmal elliptisch, messingfarbig, blau oder schwärzlich erzfarben, mit bräunlicher Fhlr.wurzel; H.schild vorn verschwindend punktirt; Flgdkn. sehr fein zerstreut punktirt, mit groben, aus eingedrückten Grübchen bestehenden Doppelreihen. — Nicht häufig.

44. Ch. quadrigemina Suffr. 21/2-3". Schmal elliptisch, glänzend messing-

farbig, grun od. blau; H.schild überall fein-, Flgdkn. deutlich u. ziemlich dicht punktirt, mit groben aus Grübchen bestehenden Doppelreihen. - Glatz. Elberfeld.

45. Ch. duplicata Suffr. 21/2-3". Schmal elliptisch, flach gewölbt, oben hell kupferfarbig, mit röthlicher Fhlr.wurzel, U.seite u. Beine erzgrün; H.schild fein, die Flgdkn. dicht punktirt, mit gröberen Punktreihen. - In M .- u. Sud-

deutschl, selten.

46. Ch. geminata Pz. 23/4-31/4". Elliptisch, höher gewölbt, blau; H.schild überall fein punktirt; Flgdkn. fein u. dicht punktirt, mit groben, aus dicht gedrängten Grübchen bestehenden Doppelreihen. Variirt dunkelgrun u. purpurvio- lett. - Ueberall, besonders im Frühjahr unter Steinen.

47. Ch. didymata Scriba. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-3'''. Kurz u. breit elliptisch, höher gewölbt, blau, mit gelbbrauner Fhlr.wurzel; S.rand des fein punktirten H.schilds hinten durch ein Fältchen abgesetzt; Flgdkn. fein, zerstreut punktirt, mit gröberen Doppelreihen. - Odenbach.

b. Der S.rund d. H.schilds seiner ganzen Länge nuch abgesetzt.

- 48. Ch. salviae Germ. 3½-4". Eif., breit u. hoch gewölbt, veilchenblau od. erzfarbig, fein genarbt u. dicht siebartig punktirt; Flgdkn. mit gröberen Doppelreihen. - Oestreich, Kärnthen, Istrien,
  - K. Umriss länglich elliptisch, hinterwärts zuweilen etwas verbreitert; Körper flach gewölbt, mitunter hinten etwas bucklig; Fhir. schlank u. dunn, mit schlanker, öfters kaum abgesetzter Keule; H.schild sehr kurz, schräg nach vorn abfallend, mit meist deutlich abgesetztem Rande; Flgdkn. gegen d. H.schild eckig abgesetzt, zerstreut, manchmal runzlig punktirt; Farbe metallisch grun, blau, goldig. (Oreina Cheor.)

a. Tstr. abgestutat, kegetf. od, gleichbreit.

a. S.rand d. H. schilds abgesetzt; Flydkn. verstreut punktirt.

49. Ch. fusco-aenea Schummel. 3-31/1". Eif., hinten bucklig, gleichmässig zestreut punktirt, trüb erzfarbig, mit einer dunklern verwaschenen Längsbinde hinter d. Schulterbeule; H.schild vor d. M. rundlich erweitert, der S.rand mässig aber breit abgesetzt. - Riesengebirg.

50. Oh. speciosissima Scop. 3-4". Fast eif., hinten schwach bucklig, blau od. grün, die Naht u. eine Längsbinde auf jeder Flgdke. dunkler; H.schild nach vorn verschmälert; S.rand hinten stark abgesetzt; Flgdkn. fein u. dicht

zerstreut punktirt. — M.- u. S.deutschl.
51. Ch. elongata Suffr. 2-31/2". Länglich, hinten etwas bucklig, dicht u. grob punktirt, blau, grun od. erzfarbig, mit dunkler Naht, die fast geraden S.-ränder d. H.schilds hinten deutlich abgesetzt. — In den deutschen Alpen.

52. Ch. monticola Duft. 32/3-3". Kurz eif., hinten etwas bucklig u. erweitert, dicht u. mässig stark punktirt, blau, grün od. bronzefarbig: H.schild vorn etwas verschmälert u. stark abwärts gekrümmt, der S,rand deutlich abgesetzt. -Oestreich, Tyrol.

β. S.rand d. H.schilds abgesetzt; Flydkn, nadelrissig runzlig punktirt.

53. Ch. cacaliae Schrank. 4-41/1". Länglich, flach gewölbt, metallisch blau oder grün, Naht u. eine schlecht begrenzte Längsbinde auf jeder Figdke. dunkler; S.rand des vorn etwas verbreiterten H.schilds verdickt u. hint. d. Mitte ausgeschweift; Kopf u. H.schild grob., Flgkin, nadelrissig, runzlig punktirt. — In S.deutschl., nördlich bis nach Thüringen.

54. Ch. senecionis Schumm. 4-41/2". Längtich, flach gewölbt, glänzend, metallisch blaugrun; S.rand des vorn etwas verbreiterten II.schilds wenig verdickt u. hinter der Mitte ausgeschweift; Kopf u. H.schild grob-, Flgdkn. nadel-rissig punktirt. — Schlesien.

1788 punking — Scheerer.

55. Ch. tristis F. 3'/<sub>2</sub>-4'/<sub>4</sub>". Länglich, flach gewölbt, hinten etwas erweitert, blau od. grünlich; S.rand d. vorn etwas erweiterten, schmalen H.schilds schwach verdickt, hinter d. M. ausgeschweitt; Kopf u. H.schild grob-, die matten Flgdkn. sehr fein nadelrissig punktirt. - Oestreich, Tyrol.

7. S.rand des H.schilds nicht abgesetzt.

56. Ch. alcyonea Suffr. 31/2-4". Länglich-eif., flach gewölbt, metallisch blau od. grun, mit erzfarbiger od. blauer Naht u. häufig einer dunkleren Längsbinde auf jeder Flgdke.; H.schild an d. S. gerundet, in d. M. fein, sonst wie d. Flgdkn. dichter u. stärker punktirt. - Kärnthen, Tyrol.

b. Tstr. vorn verbreitert.

a. S.rand des H.schilds nicht od. nur hinten abgesetzt.

57. Ch. Peiroleril Bassi. 4". Langgestreckt, flach gewölbt, schwarz, H.schild, Flgdkn. und Spitze des H.leibs ziegelroth; Il.schild grob, Flgdkn. grobrunzlig punktirt, mit glatten Z.räumen. — Oestreich, Steiermark, Tyrol.

58. Ch. nivalis Heer. 3/2.-4/2". Länglich, hochgewölbt, goldgrün; H.schild vor den H.ecken seicht eingedrückt, u. wie der Kopf fein punktirt; Flydkn. fein nadelrissig, mit fein genarbten Z.räumen. - Oestreich.-, Kärnthner-, Tyroler Alpen.

59. Ch. gloriosa F. 4-41/2". Länglich, hochgowölht, seitlich stark zs.gedrückt, u. hinten ein wenig erweitert, goldgrün, Naht u. eine abgekürzte, schmale Längsbinde jederseits blau; H.schild hinterwärts mit abgesetztem S.rande u. scharf

Langsonnde Jederseits Diau; H.schild hinterwarts mit abgesetztem S.rande u. schart eingeschnittener M.linie; Flgdkn. dicht u. grob punktirt. — Oestreich, schr selten. 60. Ch. vittigera Suffr. 3°/, -4°/, ". Länglich, gleichbreit, flach gewölbt, blan od. grün, Naht u. eine abgekürzte, schmale Längshinde jederseits dunkler; H.schild hinten mit kurz abgesetztem S.rande; Flgdkn. mässig, aber dicht punktirt, mit feingenarbten, nadelrissigen Z.räumen. — In den deutschen Alpen. 61. Ch. pretiosa Suffr. 4½, -5¹/, ". Länglich, flach gewölbt, blau od. grün mit gelblicher Fhir.wurzel, Naht u. eine abgekürzte Längshinde jederseits dunkler;

H.schild nach vorn etwas verschmälert, hinten mit kurz abgesetztem S.rande;

O.seite grob punktirt; - Deutsche Alpen.

62. Ch. superba Oliv. 4-51/". Langgestreckt, hinten etwas erweitert, flach gewölbt, feuerroth mit gelber Fhlr, wurzel, Naht u. eine Längsbinde jederseits goldgrün; H.schild nach vorn etwas verbreitert, fein punktirt, hinten mit kurz abgesetztem S.rande; Flgdkn. mässig punktirt mit fein genarbten Z.raumen. - Oestreich.

63. Ch. liturata Scop. 4-41/2". Eif., hinten etwas bucklig gewölbt, metallisch blau od. grün mit gelber Fhlr.wurzel, Flgdkn. grün, jede mit 2, hinten zs.stossenden, blanen Längsbinden; S.rand d. Il.schilds hinten durch einen schwachen Eindruck abgesetzt; O.seite mässig punktirt. - Krainer Alpen.

64. Ch. speciosa Pz. 4-41/2". Eif., flach gewölbt, metallisch blau oder grün mit gelblicher Fhlr.wurzel, Naht u. eine Längsbinde auf jeder Flgdke. dunkler; H.schild vor den II.ecken breit u. seicht niedergedrückt; O.seite grob punk-

tirt. - Schlesien, Thüringen.

65. Ch. punctatissima Suffr. 41/4-5". Eif., breit u. flach gewolbt, blau mit röthlicher Fhlr.wurzel; II.schild vor den II.ecken mit einem grob runzlig

punktirten Eindruck; O.seite dicht u. grob punktirt. — O.schlesien, Tyrol. 66. Ch. venusta Suffr. 4-51/4". Länglich-eif.; flach gewölbt, schwarz, blau od. grünlich mit gelbrother Fhlr.wurzel; H.schild vor d. H.ecken mit einem kurzen, dentlichen Eindrucke; Flgdkn, grob punktirt (5) od. nadelrissig (2). In den Hochalpen.

### β. S.rand des H.schilds breit abgesetzt.

67. Ch. melanocephala Duft. 4". Länglich-eif., hinten etwas bucklig ge-wölbt, schwarz, H.schild u. Flgdkn. ziegelroth; S.rand des H.schilds breit abge-

setzt; Flgdkn. nadelrissig, an d. S. runzlig punktirt. — Oestreich. 69. Ch. aurulenta Suffr. 4-5½.... Eif., breit u. flach gewölbt, blau od. goldgrin mit gelbröthlicher Fhlr.wurzel; Srand des H.schilds breit abgesetzt; Flgdkn. grob runzlig punktirt, mit fein u. einzeln punktirten Z.räumen. — Oestreich, Kärnthen.

69. Ch. intricata Germ. 32/1-5". Länglich-eif., hochgewölbt u. seitlich etwas zs.gedrückt, blau mit gelbröthlicher Fhlr.wurzel; S.rand des H.schilds breit u. seicht abgesetzt; Flgdkn. tief u. zs.hängend gerunzelt, mit fein u. sparsam

punktirten Z.räumen. — Sachsen, Schlesien, Oestreich u. Tyrol.

70. Ch. rugulosa Suffr. 4<sup>3</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>... Länglich-eif., hochgewölbt, seitlich zs.gedrückt, dunkelblau od. blaugrün, mit gelber Fhlr.wurzel; S.rand des nach vorn verbreiterten H.schilds tief runzlig punktirt, hinten breit abgesetzt; Flgdkn. grob runzlig punktirt. - Lausitz.

71. Ch. luctuosa Oliv. 43/4-51/4". Länglich-eif., hochgewöldt, seitlich zs.gedrückt, blau mit gelber Fhlr. wurzel; S. rand des vorn verschmälerten H. schilds durch einen tief runzlig punktirten Längseindruck breit abgesetzt u. aufgeworfen; Flgdkn. mässig, an der Wurzel nadelrissig punktirt.— Oestreich, Tyrol.

- L. Umriss eif. mit bucklig gewölbten, geg. d. H.schild deutlich abgesetzten, hinten steil abfallenden, dicht u. gleichmässig punktirten Flgdkn.; Fhlr. kurz mit derber Keule, fast schnurf.; S.rand des H.schilds durch einen tiefen, vorn einwärts gebogenen Eindruck breit u. flach abgesetzt.
- 72. Ch. ahena Germ. 31/6". Eif., dunkel erzgrun mit brauner Flilr.wurzet, d. S.eindruck des II.schilds gleichmässig, das M.feld des letzteren schwächer, die Flgdkn. stärker punktirt. — Steiermark u. Oestreich.
  73. Ch. islandica Germ. 3-31/2". Eif., broncefarbig mit bräunlicher Fhlr.-

wurzel; S.eindruck des H.schilds vorn verloschen; O.seite gleichmässig dicht u.

derb punktirt. - Oestreich, Sachsen, Schlesien.

- M. Umriss eif., Krpr. kurz, dick, vorn mit schräger Flüche abfallend; Fhlr. ziemlich lang, oberwürts deutlich zs.gedrückt, mit undeutlicher Keule; H.schild kurz, flach, vorn schräg abfallend, mit den vorspringenden V.ecken den Kopf umschliessend, S.rand m. od. w. deutlich abgesetzt; Flydkn. breiter als das H.schild, hinterwärts erweitert u. bucklig gewölbt, unregelmüssig punktirt, metallisch glänzend.
- 74. Ch. asclepiadis Küst. 3-4". Breit-eif., hoch bucklig gewölbt, schwarzblau mit röthlichgelber Fhlr.wurzel u. purpurvioletten Flgdkn.; O.seite fein punktirt. - In den Alpen, auch bei Erlangen u. in Sachsen; selten.
- N. Umriss verkehrt-eif.; Krpr. mit flachem H.schilde u. hinterwürts bucklig ansteigenden V.rücken; Tstr. kurz u. dünn, das Endgld. der vorderen kurz, eif. zugespitzt; Fhlr. kurz u. gedrungen mit dick aufgetriebener, schnurf. Keule; H.schild breiter als lang, vorn schräg abfallend; Flgdkn. geg. d. H.schild stark abgesetzt, hinterwärts noch stärker erweitert u. buckelig, längs dem ganzen A.rande mit einer breiten, stumpfen, nicht punktirten Kiellinie umzogen, innerhalb dieser Linie regellos, meist dicht u. stark punktirt; Beine kurz u. stark, die Schienen längs der ganzen A.fläche rinnenf. ausgehöhlt. (Lina Redt.)
- 1. S.rand des H.schilds nicht abgesetzt.
- 75. Ch. aenea L. 23/.-4". Metallisch blau od. grün, selten schwarz, die Fhir wurzel u. der Saum der H.leibsspitze röthlichgelb; H.schild auf der Scheibe fein u. zerstreut, an d. S. gröber u. tiefer punktirt. Häufig.
- 11. S.rand des H.schilds abgesetzt u. wulstf.
- 1. H.schild in d. M. dunkel , beiderseits roth od. gelb gefärbt.
- 76. Ch. collaris L. 21/3-23/4". Schwarzblau, der stark aufgeworfene, mit einem schwarzen Punkte gezeichnete S.rand des H.schilds, die Fhlr.wurzel, der H.rand des H.leibs, u. öfters auch die Beine gelb; Flgdkn. grob punktirt. - Selten.
- 77. Ch. alpina Zetterst. 21/3-31/2". Wie die Vorige, die Beine aber stets gelb, die Figdkn. weit feiner u. dichter punktirt, dazwischen gröber genarbt u. weniger glänzend. – Preussen.

- 78. Ch. 20-punctata Scop. 31/8-33/4". Erzgrün, der mässig abgesetzte S.rand des H.schilds, die Fhir.wurzel, die H.ränder der B.ringe, die Schenkel u. V.schienen, sowie die Flgdkn. strohgelb, letztere mit 20 erzgrünen Flecken. -Nicht häufig.
- 2. H. schild ganz dunkel gefürbt.
  a. Flydkn. dankel od. hell mit dunklen Querbinden.

79. Ch. cuprea F. 22/3-41/3". Grünlich erzfarben, Flgdkn. metallisch purpurbraun, mitunter veilchenblau, od. gleichfarbig, Fhlr.wurzel u. der Saum des H.leibs rothbraun; H.schild mit breit abgesetztem S.rand u. scharf eingeschnittener - Nicht selten

80. Ch. lapponica L. 3-31/2". Blauschwarz od. blaugrün, mit unten gelb geringelten Fhlrn.; S.rand des H.schilds mässig abgesetzt; Flgdkn. gleichfarbig, od. röthlichgelb mit 3 unregelmässigen, blangrunen Querbinden. - Mehr in N.deutschland. Joseph Bulgarines Fry Month ( G. A. Gardine)

b. Figdan, gelbroth.

1 81. Ch. populi L. 41/2-6". Schwarzblau, Figdau ziegelroth mit schwarzer Spitze: S.rand des H.schilds hinterwarts abgerundet, schwach abgesetzt u. grob punktirt. - Gemein.

82. Ch. tremulae F. 31/,-41/4". Erzgrün, mit ziegelrothen Figdun.; S.rand des H.schilds hinterwärts abgerundet, stark abgesetzt n. groh punktirt. -Seltener.

( 83. Ch. longicollis Sufir. 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub>-4<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup>. Blangrün mit ziegelrothen Flgdkn.; S.rand des H.schilds hinterwärts ausgeschweiß mit vorspringenden H.ecken, stark abgesetzt u. greb punktirt. - lläufig.

 Umriss elliptisch od. etwas verkehrt eif.; Krpr. m\u00e4ssig gew\u00f6lbt, seitlich etwas zs.gedr\u00e4ckt; Endgld. der K.tstr. kegelf., mit kurz abgestutzter Spitze; A.seite d. O.kfr. breit u. seicht eingedrückt; Fhir. schlank, mit wenig verdickter, nur schwach zs.gedrückter Keule; H.schild vorn grade abgeschnitten; Flgdkn. dicht ver-Mette; H.Schild vorn grawe wycsentucen, Figura, wan vor worren punktir; Schienen geschweift, am unteren Ende stark nach innen erweitert, auf der Afliche flach u. von d. M. ab-wilrts seicht ausgerinnt; am unteren Ende vertieft sieh die Rinne u. durchschneidet die Querfläche bis zu dem kappenf. sie umziehenden Rande der H.fläche, wodurch eine nach aussen offene Höhlung zur Aufnahme des Hen Fussglds. gebildet wird. (Entomoscelis Redt.)

84. Ch. adonidis F. 31/2-41/4". Länglich elliptisch., ohen hell gelhroth, eine M.binde u. 2 Seitenpunkte auf d. H.schild, 3 abgekürzte Längshinden auf d. Flgdkn. u. die U.seite schwarz; O.seite dicht u. ziemlich stark punktirt, - In M .- u. S.deutschland.

85. Ch. dersalls F. 31/4-4". Länglich verkehrt eif., ohen hell gelbroth, eine M.hinde u. 8 Seitenpunkte auf dem H.schild, eine sbgekurzte Nahtbinde auf den Flgdkn. u. die U.seite schwarz; O.seite massig dicht u. fein punktirt. -

Oestreich.

P. Umriss elliptisch, sellen hinterwärts etwas erweitert; Krpr. missig gewilbt, an d. S. etwas zs.gedrickt; Endgild der Tstr. erweitert, an d. Sp. abgestutt; Ehrt. kurz mit zs.gedricktry zuweilen schwach gezügter Keule; H.schild kurz u. breit, vorn grade abgestutzt, od. wenig ausgerandet, am Rande meist grob punktirt; Flgdkn. punktstreifig, die Z.rdume meist feiner punk-tirt; Beine kurz u. dick; Schenkel stark verdickt; Schienen geschweift, nach unten verbreitert, eine Kante der Aflüche erwet-tert, u. dadurch letztere bei den V.schienen schrüg nach vorn, tert, it. diameron tetterer oer een r-zoutenen swerig nue. wordt bei den M. u. Hachtenen schrifty nach hieten psechoben, uiten bei den M. u. Hachtenen schrifty nach hieten psechoben, uiten Kante dicht vor dem unteren Ende in einen lang beetinperten Bogen ausgeschnitten, wodurch über letzteme ein spornartig vorspringender Zohn gebildet wird; jede Fusskitau unten mit einen Britten, skumpfen, zuweiten blos höckerartigen Zohne. (Gonioctena Chevr.)

a. Krpr. breit u. fach gewötht : Z.raume breit u. fuch , dicht punktirt; alle Schienen gespornt. 86: Ch. rufipes Deg. 21/5-33/4". Breit elliptisch, flach gewölbt, oben gelb-

roth, der Scheitel, 2 Flecken am H.rande des H.schilds, das Schildchen u. 3 Flecken auf jeder Figdke., sowie d. U.seite schwarz, Beine roth; Figdkn. fein u. dicht punktirt, mit gröheren, deutlich hervortretenden Punktstreifen. - Häufig. 87. Ch. viminalis L. 21/2-31/2". Breit elliptisch, flach gewölht, schwarz, Fhir.wurzel u. H.rand des Bauchs gelbroth, H.schild u. Figdkn. ziegelroth, oft schwarz gesleckt od. ganz schwarz; Flgdkn. dicht u. deutlich punktirt, mit grö-

heren, hinten fest verschwindenden Punktstreifen. - Gemein. 88. Oh. flavicornis Suffe. 2-27/2". Fast verkehrt eif., sehr breit u. flach gowölht, schwarz, Fhlr., Schlenen, Fligdan u. der Hasum des letzten B.rings siegelroth od. hraan; Fligdan. dicht u. deutlich punktirt, mit gröheren Pankt-

streifen. - Tyrol, Thuringen.

89. Ch. triandrae Suffr. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>-3". Länglich elliptisch, höher gewölbt, schwarz, Fhlrwurzel, Schienen und H.saum des letzten B.rings, oft auch die stumpfen V.ecken des H.schilds, sowie d. Flgdkn. ziegelroth; letztere oft schwarz gefleckt od. ganz schwarz, sehr fein punktirt mit gröberen Punktstreifen. — Nicht selten.

90. Ch. affinis Schönh. 21/2-3". Länglich elliptisch, flach gewölbt, schwarz, Fhlr.wurzel, Schienen, H.saum des letzten B.rings, zuweilen auch die spitzen V.ecken des nach vorn verschmälerten H.schilds, sowie die Flgdkn. ziegelroth, letztere mit schwarzen Flecken od. ganz schwarz, punktstreifig mit narbigen

Z.räumen. - Auf den Alpen.

91. Ch. nivosa Heer. 2-21/1,". Länglich elliptisch, sehr flach gewölbt, schwarz, Fhlr.wurzel, Schienen u. H.sanm des letzten Brings ziegelroth, H.schild u. Flgdkn. ziegelroth, oft schwarz gesleckt od schwarz, jenes fast gleichbreit mit etwas zugespitzten V.ecken, diese derb punktstreifig, mit narbigen, fein punktirten Z.räumen. - Kärnthen.

> b. Krpr. buckelig eif.; Z raume flach od. wenig gewölbt, dicht punktirt, alle Schienen, die vorderen aber wenig merkbar, gespornt.

92. Ch. 6-punctata Pz. 2<sup>3</sup>/<sub>3</sub>-3<sup>3</sup>. Eif., hochgewölbt, schwarz, Fhirwurzel, Schienen u. Füsse, H.schild u. Flgdkn. roth, jenes mit 2, diese mit 7 schwarzen Punkten, dabei punktstreifig, mit narbigen Z.räumen. — Oestreich, Schlesien. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>3</sup>/<sub>2</sub>. Eif., hochgewölbt, O.seite u. Beine Föthlichgelb, ein 2lappiger Stirnfleck, eine Längsbinde auf jeder Flgdke. u. die U.seite

schwarz; Flgdkn. grob punktstreifig, mit glänzenden, fein punktirten Z.räumen. Oft ist der ganze Käfer einfarbig hellgolb, od. nur die Naht verloschen schwarzbraun. - Häufig.

c. Krpr. walzenf.; Z.raume glatt od. punktirt; V.schienen ohne Sporn.

94. Ch. aegrota F. 21/2-31/2". Länglich, flach walzenf., knochengelb mit schwarz gesäumten Figdkn., oben n. unten auf mancherlei Art schwarzsleckig; Figdkn. mit unregelmässigen Doppelstreisen gereihter Punkte u. sein punktirten

Z.räumen. - Heidelberg.

95. Ch. 5-punctata F. 21/3-3". Länglich, ziemlich schlank, fast gleichbreit, flach gewölbt, knochengelb od, schwarzbunt od, schwarz; Flgdkn. grob punktstreifig, mit einzeln u. fein punktirten Z.räumen; H.schienen schwächer als die M. schienen gespornt; Nahtecken d. Flgdkn. bei den 💍 in eine kurze Spitze ausgezogen, bei den Q rechteckig, letzter B.ring d. 5 mit einem seichten Längseindruck, bei den Q einfach. — Nicht selten.

96. Ch. pallida L. 2½-3". Eif., hochgewölbt, röthlichgelb od. schwarzbunt od. schwarz; Flgdkn. grob punktstreifig, mit einzeln und fein punktitten

Z.räumen; M.- u. H.schienen gleichlang gespornt; Nahtecke der Flgdkn. b. b. G. in eine deutliche Spitze vorgezogen; letzter B.ring b. b. G. einfach. — M.-

deutschland,

Q. Umriss schmal elliptisch, Krpr. gewölbt, seitlich zs.gedrückt; Endydd. der K.tstr. zugespitzt; Fhlr. kurz u. derb, vom 6ten Glde. an keulenf., das 3te Gld. das grösste, das 5te das kleinste, www. das Endyld. nach oben hin zs.gedrückt; H.schild u. Flydkn. fein gerandet, letztere regellos u. ziemlich dicht munktirt; Beine kurz u. derb; Schienen aussen längsrinnig, die eine Kante am unteren Ende in einen Beckigen Zahn erweitert, der am deutlichsten an den H.schienen hervortritt; Klauen einfach. (Gastrophysa Chevr.)

97. Ch. polygoni L. 13/4-21/4". Schmal elliptisch, blaugrün, Fhir wurzel, H.schild, Schenkel, Schienen u. Spitze des H.leihs roth. — Häufig.

- 98. Ch. raphani F. 2-21/2". Schmal elliptisch, goldgrun, Fhlr.keule und Mundtheile schwärzlich; H.ecken des H.schilds stumpf abgerundet. - Selten.
  - R. Umriss fast kreisf., hinterwärts etwas in die Länge gezogen, Krpr. sehr flach gewölbt; Endgld. der K.tstr. kegelf. zugespitzt, kurz abgestutzt; Fhir. kurz u. dick, die Gldr. vom 2ten bis zum 5ten wenig verschieden, die Keule vom 6ten anfangend, das Endgld. kurz u. breit zs.gedrückt; H.schild u. Flydkn. fein ge-

randet, letztere ausserdem mit einer seichten Furche umzogen, durch welche ein breiter, mit einer vereinzelten Punktreihe bezeichneter Randgürtel abgesetzt wird; Punktirung regellos; Beine dünn u. schlank, Schienen wenig gebogen, aussen flach u. nur am U.rande kurz gerinnt. (Plagiodera Chevr.)

199. Ch. armoraciae L. 11/2-21/4". Fast kreisf., sehr flach gewölbt, schwarz, Fhlr.wurzel rothbraun, O.seite metallisch blau, grün, violett od. kupferfarbig, mit regellos punktirten, an der Schulterbeule faltig gefurchten Flgdkn. - Häufig auf

Weiden.

- S. Umriss kreisf. od. kurz eif.; Krpr. höher od. flacher gewölbt; Endgld. d. K.tstr. lang, eif.; Fhlr. kurz u. derb, mit fast gleichlangen, unteren Gldrn. u. bgldrgr., walzenf. Keule; H.schild mit gradlinig convergirenden S.ründern u. wie die Flydkn. fein gerandet, letztere punktstreifig; Beine kurz u. derb; Schienen deutlich einwürts gekrümmt, aussen mit einer flachen, am un-teren Ende etwas tieferen Lüngsrinne; Füsse mit kurzen, breiten Gldrn. u. einfachen Klauen. (Phaedon Meg.)
  - a. V.hüften deutlich durch eine der Länge nach wulstig erhöhte Fläche yetrennt.

100. Ch. orbicularis Suffr. 11/3-11/2". Halbkugelf., trüb erzfarbig, mit bräunlichen Fhlrn. u. Füssen; Kopf, H. schild u. U. seite grob punktirt; Flgdkn.

punktstreifig, mit sparsam u. fein punktirten Z.räumen. - Selten.

101. Ch. carniolica Germ. 1'/3-13'/4". Eif., hinten zugespitzt, glünzend, grünlich erzfarben, mit schwärzlichen Fhlrn. u. Füssen; Kopf, H.schild u. U.seite grob punktirt; Flgdkn. grob punktstreifig, die Z.ranme mit vereinzelten, feinen Längsrunzeln. - Krain, Oestreich, Schlesien.

b. V.hüften nur durch eine schmale, wulstige Längserhöhung getrennt.

102. Ch. pyritosa Ol. 11/3-11/2". Eif., hochgewölbt, trüb erzfarbig, mit brännlichen Fhlr.wurzeln u. Füssen; H.schild dicht u. fein punktirt; Flgdkn. regelmässig punktstreifig, mit fein querrunzligen u. punktirten Z.räumen, der äusserste

Punktstreifen in vereinzelte Punkte aufgelöst. — M.- v. S.deutschl. 103. Gh. sabulicola Suffr. 1—11/4". Eif., hochgewölbt, erzfarbig, mit Messing- od. Kupferglanz, das II.schild fein punktirt, die Flgdkn. regelmässig, auf dem Rücken verschwindend punktstreifig, mit deutlich punktirten Z.räumen, der äusserste Punktstreif nur durch wenige vereinzelte Punkte angedeutet. — M .- u. S.deutschl.

c. V.hüften nur durch eine schmale, in d. M. gekielle Längserhöhung

getrennt.

/ 104. Gh. betulae L. 11/2-13/4". Länglich eif., flach gewölbt, blau oder blaugrun, After roth; H.schild gleichf. punktirt; Flgdkn. punktstreifig, mit deutlich puuktirten Z.räumen u. tiefem Schnltereindruck, der äusserste Streif von d. M. ab in einzelne Punkte anfgelöst; V.rand der M.brust breit u. scharf 3eckig ausgeschnitten, Querleiste zw. den M.beinen grade. — An Wassergräben häufig.

105. Ch. cochleariae F. 11/6-11/2". Langlich eif., flach gewölbt, blau od. grün, mit bräunlichen Fhir.wurzeln u. Füssen; H.schild in d. M. etwas schwächer punktirt; Flgdkn. fein punktstreifig, mit sehr fein gerunzelten Z.räumen u. schwachem Schultereindruck, der ausserste Punktstreif aus vereinzelten Punkten bestehend; V.rand d. M.brust wie bei der Vorigen, die Leiste zw. d. M.hüften in

d. M. etwas nach vorn gebogen. — Häufig, besonders auf Meerrettig. 106. Ch. grammica Dft. 11/3". Länglich eif., schwach gewölbt, dunkel erzgrün, stark glänzend, mit schmal röthlichem Aftersaume, Fhlr., Schienen u. Füsse schwärzlich; H.schild in d. M. viel feiner punktirt; Flgdkn. punktstreifig, mit sehr fein u. einzeln punktirten Z.räumen u. schwachem Schultereindruck, der äusserste Streif aus vereinzelten, grösseren Punkten bestehend; V.rand d. M.brust rundlich ausgeschnitten, Leiste zw. den Mhüften etwas nach vorn gebogen. -

Oestreich, krain.

107. Ch. salicina Heer. 11/4—11/2". Eif., mässig gewölbt, dunkel erzgrün;

H.schild dicht u. fein punktirt; Flgdkn. punktstreißg, mit einzeln aber deutlich punktirten Z.raumen u. schwachem Schultereindruck, der ausserste Streif aus

vereinzelten, gröberen Punkten brstehend; V.rand d. M.brust vorn bogenf. ausgeschoitten, o. vor diesem Aosschnitt noch mit einer feinen, etwas nach vorn gehogenen Querleiste, so dass zw. beideo eine schmale, vertiefte, beiderseits zu-

gespitzte Querzelle gebildet wird. — Tyrol. 109. Ch. concinna Steph. 1½-1½". za-gedräckt, glänzend metallisch grün od. blau; H.schild an d. S. gröber punktirt; Flgdkn. punktstreifig mit grob o. dieht punktirteo Z räumen u. schwechem Scholtereindruck; Y.rand d. M. brust in einen tiefen Bogen ausgescholtten; die Quer-leiste zw. d. M. buffen nach vorn gehogen, den V.rand fast herührend. — Aof Triglochin maritimum an d. Ostsee u. an Salzstellen im Bionenlande.

T. Umriss gestreckt, länglich od. länglich eif., Krpr. flach gewölbt, fast 4eckiq: Endgld, der K.tstr. kurz, schmal eif.; Fhlr. lang u. diinn, mit fast gleichen unteren Gldrn. u. ögldrgr., langgestreckter Keule; H.schild flach, quer seckig; Flydkn. flach, punktstreifig, die Streifen vor d. Sp. u. auf d. A.hülfte ineinander gewirrt: Beine ziemlich lang, kräftig, Schienen hinten einwürts gekrilmmt, die Akante abgerundet, dicht vor d. Sp. mit einer kurzen Rinne; Fussgldr. sehr ungleich, das 2te sehr kurz, das 1te beim 5 deutlich, beim 9 kaum breiter als das 2te; Klauen unten mit einem breiten Zahne. (Phratora Chevr.)

109. 6b. vulgalissima. L. 2½, –2½... Langgesireckt, flach gewölbt, metallisch blaugrän, gränlich od, purpurviolett, Fhlr. wurzel u. Bl.eiberand röthlich; tzes u. 3us Fhirgid, von gleicher Länge; Flgdkn, auf d. Ricken feio u. etwas wellig punktstreiße, mit einer Längerunzel bister der Schulterbeule. — Auf

Weiden häufig.

110. Ch. tibialis Suffr. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2<sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>22</sup>. Langgestreckt, flach gewölbt, grünlich od. erefarben; Fhir.wurzel, Schicoeu, Füsse u. Il.icibsrand röthlichgeh; 2tes Fhlr.gld, kürzer als das Ste ; Flgdkn. auf d. Rücken grob o. rogelmässig punktstreifig. - Seltener.

111. Ch. vitellinae L. 17/2-27/2". Eben so breit sher deutlich kürzer als die bedeen vorigen Arten, länglich eil., flach gewölbt, bronzefarben od. grünlich, Fhlr.wurzel u. II.leibzrand röthlich; Etes Fhlr.gld, kürzer als das 3te; Flgdkn.

auf dem Rücken grub u. regelmässig punktstreffig. — Schr häufig. 112. Ch. atroylrens Corelius. 17; -17; -18; hurz, länglich 4eckig, flach gewölbt, metallisch schwarzgrüo od, schwarzblau, Fhlr.worzel u. Il.leibsrand rothlich; 2tes Fhlr.gld. kurzer u. dicker als das 3te; H.sehild voru stark verbreitert, mit stumpfw. H.ecken; Figdkn. auf dem Rücken fein u. regelmässig punktstreißig, der Z.raom am Rande mit einer Reihe vereinzelter Punkte. Elberfeld

113. Ch. laticollis Suffr. 11/2-2". Ziemlich lang gestreckt, flach gewölbt, metallisch grunlirhbtso od, grunlich, Fhir wurzel u. H leibsrand röthlich; 2tes Fhir.gld, ein wehig kurzer als das 3te; H.schild nach vorn stark verbreitert, mit spitzw. H.ecken; Flgdkn. auf dem Rücken regelmässig punktstreifig, d. Ziraum

am Rando mit verninzelten Punkteo. - Selteo.

U. Umriss verkehrt eif. od. gestreckt, Krpr. bei jenen gewölbt, das H.schild breiter als lang, bei diesen flach gedrilekt, fast 4eckig, das H.schild quadratisch; Endyld. der K.tstr. eif., vorn zugespitzt; Fhir. milsnig lang, krij tig, mit 5gldrgr., gedrungener, schnurf, Keule: Fladkn. zwe gwenderen. schnurf. Keule; Flydkn. nur assnahmsweis breiter als das H.schild, sehr regelmässig punktstreifig; Beine milssig lang, derb; V.hilfen getrennt; Schienen an der Basis etwas enwärts gezogen, bussen mit undeutlicher Lüngsrinne am unteren Ende; Fussgidr. derb, gleichbreit od. das 2le etwas schmiller, bei den 5 breiter als bei den Q; Klauen einfach. (Helodes Payk.)

a. Krpr. meist verkehrt eif., H.schild breiter als lang.

114. Ch. aucta F. 11/4-11/4". Kurz verkehrt eif., hoeligewölbt, seitlich zs.gedrückt, dunkeigrün mit breit gelbrothem A.rande der Figdkn.; H.schild grob u. dicht punktirt, vur d. M. erweitert; Flgdkn. grob punktstreifig, der ausserste Streif io vereinzelto Punkte aufgelöst. - Mitunter sind die Flgdkn. wie der übrige Krpr. eiofarbig grun. - Auf Wiesen nicht selteo.

115. Oh. marginella L. 11/4-12/5.". Länglich, flach gewölbt, dunkelgrün, der S.rand des vorn verschmälerten H.schilds u. der Flgdkn. breit gelbroth; Figdku, fein punktstreifig, der äusserste Streif in eine Reihe sehr vereinzelter Punkte aufgelöst. — Ziemlich selten.

, 116. Ch. hannoverana F. 11/3-2". Eif., buckelig gewölbt u. hinterwärts erweitert, dunkelgrün, der S.rand des nach vorn verschmälerten H.schilds u. der Flgdkn., sowie eine geschwungene Längsbinde auf letzteren gelbroth; Flgdkn. grob punktstreifig, der änsserste Streif aus dicht gedrängten, erst geg. d. Spitze sich vereinzelnden Punkten gebildet. — In der nördlichen Hälfte Deutschlands, auf blühender Caltha palustris.

b. Krpr. langgestreckt; H.schild so lang wie breit.

117. Ch. phellandrii L. 2-21/3". Schwarzgrün, der S.rand des H.schilds u. der Figdkn., eine grade Längsbinde auf letzteren, die Wurzel der Schenkel u. die Schienen gelb; Figdkn. grob punktstreifig. — Nicht häufig.

118. Ch. beccabungae Jil. 1<sup>2</sup>/<sub>4</sub> – 2<sup>20</sup>. Matt stahlblau mit gelbrothem After; Figdkn. fein punktstreifig, der 9te Streif aus gröberen mehr getrennten Punkten

gebildet. - Nicht selten.

# 16. Gatt. Colaphus Redt.

Krpr. eif., hochgewölbt, gestügelt; Fhlr. fast so lang als d. 1/2 Krpr., mit Sgldrgr. Keule; Kopf geneigt, bis zu den Augen in das H.schild gezogen; Endgld. der K.tstr. eif.; H.schild mehr als doppelt so breit als lang, der H.rand u. die S. stark abgerundet, mit sehr stumpfen Ecken; Schildchen fast halbkreisf.; Flgdkn. nur wenig breiter als d. Il schild u. nur wenig länger als zs. breit, jede hinten in eine kleine, stumpfe Spitze ausgezogen; Beine einfach; Schienen aussen mit einer, anfangs breiten u. tiefen, fast bis zu ihrer Wurzel reichenden Rinne; Klauengld. lang, mit 2 grossen, einfachen Klauen.

/1. 0. sophiae Schaller. 2-21/2". Oben grün, blau od. violett, unten ge-wöhnlich etwas dunkler, Fhlr.wurzel, Schienen mit Ausnahme ihrer Wurzel u. die 3 ersten Fussgldr, rothgelb, fein verworren punktirt, die Punkte auf den Flødkn, stärker u. durch feine, nadelrissige Runzeln zs.hängend. — Nicht selten.

## 17. Gatt. Adimonia Laich.

Fhir. fadenf., so lang als d. 1/2 Krpr., selten etwas länger, ihr 2tes Gld. kurz, das 3te so lang als das 4te od. länger; Kopf vorragend, geneigt; H.schild viel breiter als lang, vorn seicht ausgerandet, hinten abgestutzt, an d. S. gewöhnlich etwas erweitert; Schildchen Seckig, an d. Sp. abgerundet; Flgdkn. breiter als d. H.schild, nach hinten m. od. w. erweitert, wenig länger als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, od. mit sehr stumpfen Nahtwinkeln; Hüften aneinander stehend; Beine einfach, keine Springbeine; Klauen in d. M. gezähnt od. gespalten; O.seite des Krprs. kahl od, nur schwach behaart. Bei d. Tist der letzte B.ring gewöhnlich an d. Sp. ausgerandet.

1. Flgdkn. dicht punktirt, mit regelmässigen, glänzend glatten, erhabenen Längslinien.

1. A. rustica Schaller. 4". Schwarz, stark u. dicht punktirt, das H.schild dunkler, die Figlikn. heller hraun; ersteres mehr als doppelt so breit als lang, mit groben Punkten u. Eindrücken, rechtw. Ecken u. aufgeworfenen, vor d. M. stark gerundet-erweitertem S.rande; Schildchen der Länge nach vertieft; Flgdkn. einfarbig braun, b. b. G. stark gegen die Spitze erweitert. - Auf Grasplatzen sehr häufig.

2. A. florentina Redt. 3-31/2". Der Vorigen an Gestalt u. Farbe sehr ähnlich; schwarz, die Flgdkn. graubraun, ihr Srand, sowie alle Ränder des schwärzlichen H.schilds bräunlichgelb; letzteres etwas schmäler als bei d. Vorigen, uneben u. dicht grob punktirt, mit stumpfen Vorder- u. abgerundeten H.win-keln u. nur sehr schwach erweitertem S.rande; Schildehen eben; Flgdkn. des 💍

nur wenig geg. d. Sp. erweitert. — Oestreich.

3. A. Interrupta Oliv. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub>". Der A. rustica an Farbe u. Gestalt sehr ähnlich, nur sind die erhabenen Längslinien auf d. Flgdkn. vielfach u. ungleich-

mässig unterbrochen. - Hanau, Rheingegend, Oestreich.

- 2. Fladkn. punktirt od, gerunzelt-punktirt, selten mit schwachen Spuren von erhabenen Linien.
  - a. H.rand des H.schilds fast gerade, die Ecken stumpf; Krpr. wenig
- gewölbt.

  4. A. tanaceti L. 4... Ganz schwarz, selten die Flgdkn. braun, O.seite grob u. tief punktirt; H schild fast doppelt so breit als lang, an d. S. ziemlich gerade, mit aufgebogenem Rande u. erst vor d. M. geg. d. Sp. verengt, seine Scheibe in d. M. der Länge nach u. beiderseits seicht eingedrückt; Schildchen eben; Flgdkn. dicht, an d. S. runzelig punktirt. Gemein.

  5. A. rufa Germ. 2... O.seite ganz roth, U.seite, Beine, Augen u. Fhlrspitze schwarz; Kopf u. H.schild grob u. zerstreut punktirt, letzteres mehr als doppelt so breit als lang, an d. S. ziemlich gerade, vorn verengt; Flgdkn. viel feiner als d. H.schild u. sehr dicht punktirt, vorn mit 2 feinen, undeutlichen Längsling. Selten

Längslinien. - Selten.

- A. haematidea Germ. 2-21/3". O.seite roth, Schildchen, Kopf nebst
   Fhlrn., U.seite u. Beine schwarz; Kopf u. H.schild grob u. zerstreut punktirt, letzteres an d. S. erweitert, etwas vor d. M. am breitesten, nach vorn u. hinten verengt, seine Scheibe beiderseits eingedrückt; Flgdkn. fein u. nicht sehr dicht punktirt, ihre Spitze nach aussen u. innen gleich stark abgerundet. - Selten.
  - b. H.rand des H.schilds in d. M. gerade, beiderseits aber schief nach vorn zu den H.ecken hin verlaufend; Krpr. ziemlich stark gewölbt.
- 7. A. sanguinea F. 2-21/4". Roth, Augen, Fhir spitze, Brust u. Il leib bis auf den After, oft auch das Schildchen, seltener die Schenkel, sehr selten fast die ganzen Beine schwarz; Il.schild viel mehr als doppelt so breit als lang, die Seiten gerundet-erweitert, die Scheibe grob, zerstreut punktirt, beiderseits eingedrückt; Figdkn. stark gewölbt, tief punktirt, an d. Spitze zs. abgerundet, der Nahtwinkel rechteckig, ihre Schoibe bäufig mit 2 schwarzen Flecken. — Auf blühenden Gesträuchen, häufig.

8. A. capreae L. 21/3-21/3". Schwarz, tief punktirt, Fhir.wurzel, H.schild, Flgdkn. u. Schienen grau gelbbraun; H.schild in d. M. mit 2, beiderseits mit 1, gewöhnlich schwärzlichen Grübchen; Flgdkn. an d. Sp. fast gemeinschaftlich ab-

gerundet, der Nahtwinkel stumpf. - Auf Weiden, sehr häufig.

### 18. Gatt. Galeruca F.

Fhlr. 11gldrg., fadenf., von 1/2 Krpr.länge; H.schild doppelt so breit als lang, beiderseits mit einer grubenf. Vertiefung; Flgdkn. wenigstens um die Hälfte länger als zs. breit, an d. Sp. zs. abgerundet; Ö.seite des Käfers dicht punktirt, mit feinem, silberglänzendem Haarüberzuge. Sonst der vor. Gatt. sehr ähnlich. Der letzte B.ring ist bei d. tief ausgeschnitten od. ausgerandet.

> a. Der Nahtwinkel an d. Spitze der Fladkn. als scharf zugespitztes Zähnchen vortretend.

a. H.schild glänzend, fast kahl, nur in den beiderseitigen Gruben punktirt, seine Seiten vor d. M. am breitesten, nach hinten viel

mehr als nuch vorn verengt.

1. G. nymphaae F. 23/". Länglich eif., flach gewölbt, schwarz, H.schild bis auf 3 Flecken, Mund, Wurzel d. Fhlr.gldr., S.rand der schwarzlichen Flgdkn. u. Beine mit Ausnahme der Schenkelwurzeln bräunlichgelb; H.schild jederseits mit einer grossen Grube u. mit einer schwachen, gewöhnlich in ? Grübchen aufgelösten M.furche; Flgdkn. ziemlich dicht, einfach u. ungleich punktirt, ihr Nahtwinkel an d. Sp. scharf vortretend. - Auf Wasserpflanzen.

2. G. sagittariae Gyll. 2". Der Vorigen sehr ähnlich, nur kleiner und heller gefärbt, die Flecken auf dem H.schilde schwach, oft fast verschwindend, die Flgdkn, etwas kurzer, ihr Nahtwinkel weniger zugespitzt, ihre Farbe ein dunkles Gelbbraun, ihr Sraud heller, die Schenkel an der Wurzel nur wenig dunkler. — Auf Wasserpflanzen.

B. H. schild glanzlos, eben so dicht als d. Flydkn. behaart u. überall mit grossen, deutlichen Punkten, seine Seiten in d. M. am breitesten, nach vorn u. hinten gleich verengt.

G. calmariensis L. 13/4-2". O.seite heller od. dunkler gelbbraun, tief punktirt, die Punkte auf den Flgdkn. bei m\u00e4ssiger Vergr\u00f6sserung mit einem

glanzenden Mittelpunkte, der Scheltel, die vertiefte M.linie des H.schilds u. das Schildelren, oft auch die Sebulterböcker schwarz, U.seite sehwarz, V.brust, Beine u. After gelbbraun: H.schild mit stompfen H.ceken. Manchmal zeigt sich neben

d. S.rande der Figdkn, ein schwärzlicher Streifen. — Auf nassen Wiesen häufig. 1 4. G. tenella L. 11/2". Der Vorigen an Gestalt, Punktirung n. Farbe sehr abnlich, die letztere aber auf der O.seite gewöhnlich viel heller, das H.schild ganz gelb, die Figden. braunlichgelb mit gelbem Saume, die H. winkel d. Il schilds

deutlich als kleine Spitze vortretend. - Nicht selten. b. Der Nahtwinkel an d. Sp. der Flydkn, mit stumpfer od. abgerun-

deter Spitze.

5. G. viburni Payk, 21/4". Braun, oben änsserst fein lederartig gerunzelt, mit kanm sichtharen Punktehen, mit gelblichgrauem, seidenglanzendem Haurüberzuge, ein Fleck nuf d. Stirn, die vertiefte M.linie n. die eckig erweiterten Seiten des H.schilds, sowie die Schulterböcker schwärzlich. - Auf blühenden Gesträuehen, nicht selten.

6. G. crataegi Förster. 21/2-25/4". O.seite blassgelb od. gelbbraun, eine glänzende, doppelte Erhabenheit auf der fein gerinnten Stirn, ein Fleck auf dem Scheitel, 3 auf d. Hischilde, ein breiter Streifen neben dem Strande jeder der deutlich punktirten Figden. u. ein kurzer Strich neben dem Schildehen sehwarz, U.seite schwarz, die Ränder der B.ringe n. die Beine gelbbraun, die Schenkel an

d, Sp. mit einem schwarzen Fleck. - Haufig.

7. 6. Ineola F. 21/4-21/2". Oseite beller od, dunkler gelbhrann, das H.schild gelblich, ein länglicher Fleck in seiner M., der Scheitel, das Schildchen, sowie die Schulterhöcker der deutlich punktirten Flgdkn. schwarz, U.seite schwarz od. pechbraun, die Spitze des II.leibs u. die Beine gelbbraun? Stirn mit feiner M.linie u. ohne Erhabenheiten. — Nicht selten.

#### 19. Gatt. Agelastica Redt.

Fhir. fadenf., fast länger als der 1/2 Krpr., ihr 3tes Gld. länger als das 2te; Kopf vorgestreckt, sammt den Augen fast so breit als daself.schild, dieses donnelt so breit als lang, der V.rand leicht ausgebuchtet, der II.rand gerundet, die Ecken schr stumpf, die O.fläche glänzend, mit feinemi, leistenf, aufgeworfenem S.rande; Schildehen 3eckig; Flgdkn. am Grunde etwas breiter als d. H.schild, nur etwa die Hälfte länger als breit, nach binten bauchig erweitert; Beine einfach; Klauen in d. M. od. an d. Wurzel zahnf, erweitert; O.seite des Krprs. glanzcud glatt. -Auf Gestränchen.

1. A. halensis L. 21/2". Röthlichgelb, Augen, Fhlr. u. das spiegelglatte Schildehen sehwarz, Scheitel u. Flgdkn. grün od. blaugrün; H.sehild mit stumpfen H.ecken u. einer Grube beiderseits auf der Scheibe; Schildehen mit stumpfer Sp. - Nicht selten.

2. A. alni L. 21/2-23/4". Unten sebwarzhiau, oben violett od. blan, Fhir., Schildchen, Schienen u. Füsse schwarz; II.schild mit abgerundeten II.ecken u. ohne Eindrücke auf d. Scheihe; Schildehen spitzig 3eckig. - Auf Erlen, gemein.

#### 20. Gatt. Phyllobrotica Redt.

Fhir. fadenf., länger als d. 1/2 Krpr., ibr 3tes Gld. länger als das 2te u. kürzer als das 4te; Kopf vorgestreckt, nebst den Augen so breit od. fast breiter als d. H.schild, dieses um die Halfte breiter als lang, mit geraden, fein gerandeten S.rändern, Schildehen Seckig; Flydko. breiter als d. H.schild, doppelt so lang als zs, breit, an d. Sp. etwas abgestampft; Beine einfach; hlagen am Grunde gezähnt,

1. P. 4-maculata F. 23/, -3". Fein punktirt, gelb, Augen, Scheitel, ein Punkt an d. Wurzel jeder Fledke, u. ein Fleck vor ihrer Spitze, Brust u. Bauch

schwarz. - Auf Krausemunze, schen.

2. P. adusta F. 21/3-21/3". Kaum punktirt, glanzend, Kopf u. II.schild gelhroth, Figdkn. gelb, jede hart an d. Sp. mit einem grossen, eif., schwarzen Fleck, Fhir.spitze, Schildchen, U.seite u. Beine schwarz, die vorderen Schienen gelhbraun. - Oestreich.

## 21, Gatt. Calemierus Stephens.

Fhir. fadenf., länger als der 1/2, bei d. 5 so lang als der ganze Krpr.; Kopf vorgestreckt, nebst Augen wenig schmäler als d. H. schild; H. schild um die Hälfte breiter als lang, fein gerandet, der S.rand gerundet-erweitert, die H.ecken abgerundet; Schildchen Beckig mit stumpfer Spitze; Flgdkn. etwas breiter als das H.schild, fast doppelt so lang als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet; Beine

einfach; Klauen an d. Wurzel gezähnt.

1. C. circumfusus Marsh. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>". O.seite blassgelb, der Kopf, der ganze H.rand des H.schilds od. nur einige Flecken, das Schildehen, die breite Naht auf den Flgdkn, sowie deren Seiten- u. Spitzenrand schwarz, Fhlr., U.seite

u. Beine schwarz, die Wurzel der Fhlr. u. die Schienen gelbraun. — Selten.

2. C. pinicola Duft. 1/3—1/3/". O.seite schwarz od. pechschwarz, glänzend, unbehaart, äusserst fein punktirt, Fhlr.wurzel, Schenkelspitzen, Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun, H.schild öfters (Q?) roth. — Häufig.

# 22. Gatt. Luperus Geoffr.

Fhir. fadenf., hei d. ♀ fast so lang als d. Krpr., bei d. ♂ länger; Kopf vorgestreckt, nebst Augen fast so breit als d. H.schild, bei d. ♂ öfters breiter; H.schild um mehr als die Hälfte breiter als lang, der V.rand gerade, der S.- u. H.rand leicht gerundet, die V.ecken ziemlich rechtw., die H.ecken fast abgerundet u. nur der feine, leistenf. Rand zähnchenf. vortretend; Schildchen an d. Sp. abgerundet; Flgdkn. breiter als d. H.schild, doppelt so lang als breit, jede an d. Sp. anssen mehr als innen zugerundet; Beine einfach; Klauen an d. Wurzel spitzig gezähnt. - Auf Gesträuchen.

a. O.seite des Krprs. einfarbig.

1. L. rufipes F. 2-21/3". Schwarz, glänzend, die ersteren Fhlr.gldr. und die Beine bis auf die Schenkelwurzel röthlichgelb; H.schild überall fein gerandet, die H.ecken nur schwach angedeutet, die Scheibe nicht punktirt; Flgdkn. mit sehr feinen, kaum sichtbaren Pünktehen. - Häufig.

2. L. xanthopus Duft. 21/3". Oseite blau, glänzend, Useite schwarzblau, die ersteren Filtr.gldr. u. die Beine röthlichgelb, die Schenkel bis geg. d. Sp. hin schwärzlich; H.schild wie bei d. Vorigen, aber sowie d. Flgdkn. zwar fein, doch

deutlich u. ziemlich dicht punktirt. - Oestreich.

b. H.schild röthlichgelb, d. H.winkel als kleine Zähnchen vorspringend.

3. L. flavipes L. 13/4-2". Schwarz, glänzend, Wurzelgldr. der Fhir., H.schild u. Beine röthlichgelb, d. Schenkelwurzel gewöhnlich schwärzlich; H.schild glatt, Flgdkn. fein punktürt. Bei d. 5 sind die Fhir. viel länger als d. Krpr. u. die Augen sehr gross, so dass der Kopf breiter zu sein scheint als d. H.schild.

— Auf Erlen sehr häufig.

— Au Einen seur gaung.

4 L. Coerulescens Duft. 1/2—2". Schwarz, glänzend, Kopf u. Flydkn. hell blaugrün od. blau, Fhir.warzel, H.schild u. der grösste Theil der Beine gelb; Flydkn. deutlich u. dicht punktirt. Bei dem schmälern 💍 sind die Fhir. so lang als d. Krpr., u. der Kopf sammt den vorspringenden Augen kaum so breit als d. H.schild. — Oestreich.

## 23. Gatt. Haltlen Jll.

Fhir. fadenf., so lang als d. 1/2 Krpr.; Kopf vorgestreckt; H.schild viel breiter als lang, an d. S. gewöhnlich gerundet-erweitert, häufig nach hinten verengt; Flgdkn. gewöhnlich etwas breiter als d. H.schild, eif., an d. Sp. einzeln od. zs. abgerundet; V.hüften durch eine schmale Hornleiste von einander getrennt; Springbeine; H.schienen an d. Sp. mit einem einfachen Enddorne u. einer einfachen; kurzen, an ihrem A.rande nicht gezähnten Rinne zum Einlegen der Füsse; diese an d. Sp. der Schienen befestigt, ihr Ites Gld. kürzer als die ½ Schiene.

A. H schild mit einem deutlichen Quereindrucke vor dem Hrunde.

I. Flydkn. verworren punktirt.

1. H. olaracea F. 2". Länglich-eif., grün, selten blänlichgrün, die Flydkn. fein aber deutlich punktirt; H.schild mit einer sich allmählig am S.rande verlierenden Querfurche. - Auf den Blüthen der meisten Gemüsenrten gemein und sehr schädlich.

2. H. erucae F. 21/2-23/4". Länglich-eif., dunkelblan; H.schild um die Hälfte breiter als lang, an d. S. etwas gorundet-erweitert, viel schmäler als die Flgdku, u. wie diese kaum sichtbar punktirt, mit einer tiefen, sich am S.rande allmählig verlierenden Querfurche. - Häufig.

3. H. mercurialis F. 11/1". Kurz-eif., schwarzblan, sehr fein punktirt, die Fhir. bis auf die röthliche Wurzel, U.seite u. Beine schwarz; H.schild mit einer tiefen Querfurche, welche sich beiderseits weit vor d. S.rande in eine tiefe, runde Grube endigt, - Auf Mercurialis annua nicht selten.

II. Flgdkn. gestreift-punktirt.

1. Fladkn. getbbraun od. blassgetb.

4. H. impressa F. 13/, - 2". Ganz röthlich gelbbraun, Flgdkn. mit Punktstreifen aus vielen nebeneinander gestellten Punkten. — Ziemlich selten. 13. H. ferraginea Schrank. 1/, -1/, ... Ganz rötblich gelberaun, selten blassgelb: Figkkn. mit regelmässigen Punktreihen. — Sehr bäufig.

6. H. ventralis Jil. 1". Rothlich gelbbraun; Flgdkn, beller, mit nach hinten verschwindenden l'unktreihen; Augen, Brust u. Bauch schwarz. - Rheingegend, Oberbessen. 2. Fladkn. schwarz, blangrun od. erzfarbig.

a, H.schild rothgeib; Figdkn. blau od. biaugrun.

7. H. rufipes L. 11/4". Gelbroth, Augen, Brust u. Bauch schware, Flgdkn.

blan od grünt, Hachild in d. Nam breitesten, nicht punktur; Figdan, punkturgesterft, für Streifen bis zur Sp. reichend. — Nicht selten.
8. B. melanestoma Redt. – 1/2". Gelblicheroth, Mund, Augen, Brust u. Hiels schwarz, Fhitzpitze u. Hischendel peckhraun, Figdan, seckwarz, mit grünlichen duch Jauen Glanzet, Hackild in d. M. zun abreitesten, sehr ein aber deuten. -lieb punktirt; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Streifen vor d. Sp. verschwindend. - Auf den östreichischen Alpen.

 H. femorata Gyll. 1½ - 1½". Kopf sammt den Fhirn., mit Ausnahme des Mundes, das H.schild oben u. unten, Schienen u. Füsse roth, Mund, Brust u. Bauch, sowie alle Schenkel schwarz, d. gestreift-punktirten Flgdkn. blau; H.schild

nach binten mehr als nach vorn verengt, seine Scheibe nicht punktirt. - Selten. b. H.schild u. Flgdkn. gleichfarbig, od. das erstere kupfer- od. goldgtänzend, die tetztern blau od. grün.

a O seite des Kafers behaurt. 10. H. pubescens Enl. Hefte, 1/2 - 1111. Schwarz, glanzend, Fhlr.wurzel n. Beine röthlichgelb; H.schild stark u. dicht punktirt; Flgdkn. mit starken Punktstreifen, deren Z.ranme kaum breiter als die Punkte sind, zuweilen ist ihre Sp. seltener such die Schulterbeule gelblich. - Auf der Tollkirsche, nicht selten.

\$. O.seite kahl; Flydkn. an d. Sp. breit getb gefürbt.

11. H. Modeeri L. 1". Dunkel erzfarbig, stark glanzend, Fhir.wurzel, Beine u. Spitze der Flgdkn. gelb; Il schild sehr fein punktirt, mit einem seichten Quereindrucke am Grunde, welchen beiderseits ein ziemlich stark vertieftes Stricbel begrenzt. - Auf sandigen Grasplätzen, nicht selten.

v. O.seite kaht: Fladka, einfarbig.

12. H. nigritula Gyll. 1-1/, ". Schwarz, gewölbi, glänzend, Fhir., Schienen u. Füsse röthlich pechbraun; H. schild kanm punktirt, mit einem beiderseits dnrch ein vertieftes Strichel begrenzten Quereindrucke am Grunde; Flgdkn. vorn

stark punktirt-gestreift, an d. Sp. fast glatt. - Glatz.

13. H. cyanescens Duft. 2". O.seite schwarzblau, U.seite u. alle Schenkel schwarz, Fblr., Schienen u. Füsse bräunlichroth; H.schild nur wenig breiter als lang, am Grunde mit einem tiefen Quereindrucke, der vordere Theil stark kissenartig gewölbt, ausserst fein punktirt; Flgdkn. länglich-cif., stark gewölbt, mit groben Punktstreifen u. glatten, etwas gewölbten Z.räumen - Auf den östreichischen Alpen.

14. H. helxines L. 11, -2". O.seito blan, grün, goldglänzend od. erzgrün, die Beine mit Ausnahme der H.schenkel rötblichgelb, Kopf u. H.schild häufig gold-od, kupferglänzend; H.schild um die Hälfte breiter als lang, flach gewölbt, mit einem seichten Quereindrucke am Grunde n. gewöhnlich mit grossen, zerstreuten Punkten, seltener feiner u. dichter punktirt, manchmal die Scheibe fast glatt; Flydkn, mit regelmässigen, tiefen Punktstreifen, wovon der 1te sn d. Nabt kaum die M. erreicht. - Auf Weiden gemein.

15. H. nitidula F. 11/2". Kopf n. H.schild goldglänzend, Flgdkn. blan od. blaugrün, die Beine mit Ausnahme der H.schenkel röthlichgelb; H.schild nm die Hälfte breiter als lang, flach gewölbt, fein zerstreut punktirt; Flgdkn, mit feinen Punktreihen, die innern davon an d. Naht verworren. - Selten.

B. H.schild ohne Ouereindruck.

1. Fladkn. verworren punktirt.

1. Figdkn. entw. ganz blassgelb, od. nur an d. Rändern schwarz.

16. H. armoraciae Ent. Heft. 11/3". Schwarz, glänzend, überall fein u. ziemlich dicht punktirt, Fhlr.wurzel u. Schienen gelbbraun, Fligdkn. gelb, alle Ränder schwarz gesäumt; Stirn an d. Fhlr.wurzel zw. d. Augen mit einer herzf. Erhabenheit. — Sehr selten.

17. H. cyparissiae Ent. Hefte. 11/2". Ganz blass gelbbraun, die U.seite dunkler: Stirn mit 2 runden Höckerchen zw. den Augen, u. mit einer länglichen Erhabenheit zw. den Fhir wurzeln; H.schild glatt, Flödkn. äusserst fein u. spärlich punktirt. — Auf der gemeinen Wolfsmilch, häufig.

2. Fladkn, dunkel mit lichtgelber Zeichnung. a. O seite des Küfers schwarz ohne grünen Schimmer, jede Flydke. mit einem hellgelben Längsstreifen, dessen innerer Rand ge-

buchtet, aussen in d. M. tief ausgerandet, od. vollkommen in 2 Flecke getrennt ist.

a. Krpr. eif.

18. H. brassicae F. '/.'''. Kurz-eif., schwarz, glänzend, punktirt, Fhir-wurzel u. öfters auch die Schienen rothbraun, jede Figdke, mit 2 röthlichgelben

Flecken, welche nur selten durch einen schmalen Ast zs.hängen; 5tes Fhlr.gld. bei d. Q weniger, bei d. & stark vergrössert. — Selten. .19. H. flexuosa Jll. 1". Eif., schwarz, glänzend, punktirt, die Fhlr.wurzel, selten auch die Schienen gelbbraun, jede Flgdke. mit einem aussen tief ausgerandeten, sehr selten in 2 Flecke getheilten Längsstreifen; 5tes Fhlr.gld. kaum

von dem 4ten verschieden. - Selten.

20. H. tetrastigma Comolli. 11/4-11/2". Ziemlich eif., schwarz, glänzend; H.schild ganz glatt; Flgdkn. eif., buckelig gewölbt, sehr dicht punktirt, jede mit 2 gelben Flecken, der vordere länglich, der hintere nur halb so gross, mehr eif. - Schlesien.

B. Krpr. länglich-eif., an d. S. fast gerade.

21. H. sinuata Redt. 1". Schwarz, glänzend, dicht u. stark punktirt, Fhir,-wurzel röthlichgelb, jede Flgdke. mit einem weissgelben von d. Wurzel bis nahe zur Spitze reichenden Längsstreifen, dessen A.rand in d. M. stark ausgebuchtet, der Irand vorn u. hinten bis nahe zur Naht eckig erweitert ist, so dass sich auf dem Rücken der Flgdkn. ein gemeinschaftlicher, lang 4eckiger, dunkler Fleck bildet. - Selten.

22. H. excisa Redt. 3/4-1". Schwarz, glänzend, dicht u. stark punktirt, Fhlr.wurzel u. Beine rothgelb, jede Flgdke, mit einem röthlichgelben von der Wurzel bis nahe an d. Sp. retchenden Längsstreifen, dessen innerer Rand leicht gehogen, die breit dunkel gefärbte Naht an d. Wurzel nur wenig schmäler als in d. M., der A.rand des Streifens in d. M. tief ausgeschnitten u. am Schulterhöcker fast bis zum S.rande der Flgdkn. erweitert ist. - Oestreich, selten.

b. O.seite des Kafers schwarz, fast immer mit grünem Schimmer, jede Flgdke. mit einem hellgelben Langsstreifen, dessen innerer Rand gerade, der aussere seicht gebuchtet, die Naht durchaus gleichbreit, dunkel gefärbt.

23. H. nemorum L. 1-11/4". Schwarz, mit grünem Glanze, Fhir.wurzel, Schienen u. Füsse bräunlichgelb, O.seite ziemlich stark u. gross punktirt, Flgdkn. elliptisch, viel breiter als d. H.schild, die Punkte an d. Wurzel bie u. da etwas gereiht, geg. d. Sp. schwächer, der Längsstreifen schwefelgelb, vor d. Sp. etwas

einwärts gebogen. — Häufig.

24. H. vittula Redt. 3/4". Schwarz, mit grünem Glanze, stark punktirt, die Wurzel d. Beine u. die Kniee rothbraun, Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild mit geraden Seiten, die Punkte stark, vorn fast gereiht, hinten schwächer u. verworren, der blassgelbe Längsstreifen hinten etwas nach aussen erweitert.

- Selten.

3. Flgdkn. einfarbig, grün, blau od. schwarz.

a. O seite des Küfers einfarbig, Beine schwarz. a. Fhir. ganz schwars.

25. H. procera Redt. 11/4-11/3". O.seite braun erzfarhig, glänzend, dicht u. dentlich punktirt; Stirn zw. den Fhlrn, mit einer ziemlich breiten, glanzend glatten Erhabenheit, worauf sich eine nach vorn gegabelte, vertiefte Linie befindet; H.schild flach gewölbt, nach vorn verengt, alle Rander fast gerade; Flgdkn. doppelt so lang als zs. breit, kaum breiter als d. Il.schild, an d. Sp. einzeln ab-

gerundet, den II leib nicht ganz bedeckend. — Wien; selten.

126. H. nigroaenea Marsh. 3/4 — 1/3 ". O.seite dunkelgrün, mit od. ohne Metallglanz, fein u. dicht punktirt; Stirn mit einer schmalen Erhabenheit u. ohne deutlich vertiefte Linie; H.schild wie bei d. Vorigen; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, etwas uichr als um die Hälfte länger als zs. breit, den H.leib bedeckend, der Nahtwinkel an d. Sp. sehr stumpf, der A.winkel abgerundet. - Auf Kreuzblumen, gemein.

β. Fhir, ganz od, nur an d. Wurzel gelb.

127. H. antennata Ent. Heft. 1/3-1". U.seite schwarz, O.seite schwarzgrün od. braun erzfarbig, die Wurzelgldr. der Fhlr. gelbbraun, das 4te Gld. bei d. 💍 sehr stark erweitert; Flgdkn. an d. Sp. einzeln abgerundet. — Häufig.

28. H. atra Payk. 3/3—3/4". Käfer tief schwarz, glänzend; Fhlr. b. b. G. einfach, Flgdkn. an d. Sp. mit sehr stumpfem Naht- u. abgerundetem äusserem Winkel. — Häufig.

b.. O seite des Käfers einfarbig; Beine gelb, selten die H.schenkel

a. Flydkn. fein, spärlich u. undeutlich punktirt.

29. H. euphorbiae Schrank. 3/4-4/5". U.seite schwarz, die Beine mit Ausnahme der schwarzen H.schenkel, sowie die Fhlr. bis geg. d. Sp. röthlichgelb, O.seite erzgrün od. blangrün, selten blau; Stirn zw. den Fblrn, mit einer kielf. Erhabenheit; H.schild kaum punktirt; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, vorn u. an d. S. mit schwachen, spärlichen Punkten, ihre Schulterbeule kaum vor-

ragend, d. Nahtwinkel an ihrer Spitze fast abgerundet. — Auf Wolfsmilch, gemein.

1 30. H. cyanella Redt. 4/3". U.seite schwarz, die Beine, sowie die 5 ersten Fhlr gldr. röthlichgelb, O.seite schwarz, mit violettem Schimmer; Stirn mit einer kielf. Erhabenheit zw. den Fhlrn.; H.schild glatt; Flgdkn. viel breiter als das H.schild, ausserst fein u. undentlich punktirt mit spiegelglatter, stark vorragender

, Schulterbeule u. fast rechteckigem Nahtwinkel an d. Sp. - Selten.

3. Flgdkn. sehr deutlich u. dicht punktirt.

31. H. coerulea Payk. 11/2-11/3". U.seite schwarz, die Beine sowie die Fhir wurzel röthlichgelb, die H.schenkel geg. d. Sp. schwärzlich, O.seite blau; Stirn zw. den Augen mit & stumpfen, zs.hängenden Erhabenheiten; H.schild fast glatt; Flgdku. eif., viel breiter als d. H.schild, fein u. vorn etwas runzelig punktirt, an d. Sp. 28. abgerundet, der Nahtwinkel fast rechteckig. - Nicht selten.

132. H. herbigrada Curtis. 3/4-4/4". U.seite schwarz, mit Metallglanz, die Beine sowie die Falr, wurzel röthlichgelb. die H.schenkel öfters rothbraun, O.seite metallisehgrun od. schwarzgrun; Stirn zw. den Fhlrn. mit einer kielf. Linie u. hinter derselben zw. den Augen mit 2 glänzend glatten, durch eine Vertiefung von einander getrennten, runden Erhabenheiten; H.schild deutlich breiter als lang, an d. S. in d. M. etwas crweitert, auf der Scheibe kaum sichtbar, an d. S. etwas deutlicher punktirt; Flgdkn. breiter als d. H.schild, nach hinten etwas erweitert,

grob panklirt, an d. Sp. einzelne ins d. fisching, nach miner erweiter, grob panklirt, an d. Sp. einzeln, der Nahtwinkel etwas weniger abgerundet. — Auf der rundblätterigen Glockenblume, häufig.

33. H. lacertosa Rosenh. 1½". Der Vorigen an Gestalt, Farbe u. Punktirung änsserst ähnlich, Fldr. u. Beine rothgelb, die Spitze der erstern und die Spitze der H.schenkel an der O seite schwärzlich, die Stirn hat zw. den Fhlm. keine kielf. Linic, sondern eine breite, stumpfe Erhabenheit, die Flgdkn. sind an d. Wnrzel kaum breiter als d. H. schild, nach hinten nur wenig verengt. - Oestreich.

c. Kopf u. H.schild röthlichgelb, Flydkn. blau.

/ 1 34. H fuscicornis L. 13/4-21/4". Kopf, H.schild, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, Flgdkn. blau, Brust u. Bauch schwarz. — Selten.

II. Flgdkn. punktirt-gestreift.

 H.schild u. Flydku. gleichfarbig.
 B. rustlea L. 1-1'/<sub>2</sub>". Zienlich lang gestreckt, elliptisch, achwarz, ohen mit blauen od. grünen Schimmer, Fhr.wurzel u. Beine röthlichgelb, die H.schenkel zuweilen schwarz; H.schild zerstreut-punktirt, am H.rando hoiderseits mit einem eingedrückten Strichelchen; Flgdkn: knum hreiter als d. II.schild, re-

gelmässig gestreift-punktirt, ihre Spitze gewöhnlich rothlichgelb. - Nicht selten. 36. H. obtusata Gyll. Der Vorigen äusserst ähnlich, etwas kleiner und schmäler, die Flgdkn. ganz schwarzhlau, u. au den Belnen alle Schenkel dunkel

gefärht. - Seltener. 37. H. chrysanthemi E. H. 3/, " Der H. rustica sehr ähnlich, aber hreiter u. gedrungener, besonders die Flgdkn, kurzer u. nicht blau, sondern braun erz-

farbig, einferbig od, mit gelber Spitze. - Selten.

28. B. salicariae Payk. 1/2-2/2. Bothlich gelbbraun, die Flydkn. etwas heller, Brust u. Heib pechbraun, Stirn zw. den Augen mit einer nach vorn gabelf, gefellten, vertierfen Linie; H.aschild viel breiter als lang, sehr fein und dicht punktirt, ohne Strichelchen am Grunde; Flgdkn, regelmässig gestreift-punktirt, die l'unkte geg. d. Sp. verschwindend. - An Wassergrahen, selten. 39. H. striatella Jll. 3/, ". Eif., röthlich gelbhraun, d. Flgdkn. etwas holler,

Spitze der Fhlr. u. H.schenkel braun; H.schild wenig breiter als lang, glatt; Figdku. vorn punktirt-gestreift, hinten glatt. - München.

40. H. rubi Payk 1". Eif., stark gewölbt, schwarz, glänzend, Fhir, und Beine röthlichgelb; Stirn stark gewölbt mit einem kleinen Längsgrübehen zw. den Augen; Il schild gleichmüssig gewölbt, dicht punktirt, ohne Striehelehen am Grande; Flgdka. breiter als d. H.schild, eif., mit starken Punktstreifen, u. gewöhnlich mit schwachem Metallglanze. - Anf Himbeeren, häufig. 2. Kopf u. H schild roth t die Flodkn, bless od. grun,

H. fuscipes F. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>cot</sup>. U.seite nebst den Beinen sehwarz, Fhir.wurzel, Kopf u. H schild roth, letzteren am Grunde beiderseits mit einem kleinen Grüb-chen, Figdkn. blau od. blaugrün, vorn fein gestreift-punktirt. — Sehr selten.

49. H. malvae Jl. 19/1. Krpr. roth, Angen, Schildehen u. Bauch schwarz, Scheitel u. Flgdkn. blaugrun od. grun erzfarbig, letztere vorn fein gestreift, hinten verworren punktirt. Oft sind such Brust u. H. schenkel sehwarz. - Auf den Blattern der Käsepappel, nicht häufig.

24. Gatt. Longitarsus Latr.

Von der vor. Gatt, durch den Bau d. H.beine verschieden, indem das ehenfalls an d. Sp. der Schiene befestigte 1te Fussgld. so lang od. langer als die 1/2 Schiene ist, sich unter einem Winkel geg. den rinnenf. ausgeböhlten Rücken der Schiene zurücklegt, u. der Rand der Rinne gewöhnlich mit Kerbzähnen hesetzt ist; Enddorn der Schiene einfach.

A. O.seite hetler od. dunkler gelb- od. blassbraun, die Naht häufig schwarn aefürht.

1. H.schild nicht od. nur sehr undeutlich punktirt. . Kopf u. U.seite röthlich braungelb od. rostroth.

1. L. tabidus F. 1'/2". Blassgelh; sehr wenig glänzend, Kopf u. U.seite mehr rötblich, V.beine heller, Augen u. Mund schwarz; Stirn zw. den Fhlra. schwach erhaben; Figdkn. schr fein u. dicht punktirt, ihre Nahtw. an d. Sn. ah-gerundet, aher nicht klaffend; Enddorn d. H.schienen sehr kurz; 1tes Gld. der Il.füsse kürzer als die halbe Schiene. - Auf Epilobium-Arten, selten,

 L. yerbasci Pz. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-1<sup>5</sup>/<sub>4</sub><sup>m</sup>. Blass braungelh od. röthlich gelbbraun, stark glänzend, d. U.seite dunkler, Mnnd u. Augen schwarz, hei dunklen Stücken hänfig die Naht u. d. Il.schenkel pechhraun; Stirn zw. den Fhlrn. mit einer erhabenen Leiste u. hinten an derselben mit 2 querstehenden, ovalen, oft etwas undentlichen Höckerchen; Flgdkn. fein u. dicht punktirt, nach hinten etwas zugespitzt, ihre Nahtw. abgerundet; Enddorn d. H.schienen sehr lang u. stark; Ites Gld. d. H.füsse länger als die halbe Schiene. - Auf Verhasenm-Arten, nicht selten.

b. Kopf u. U.selte schwarz od. pechschwarz. a. Stirn blos mit einer Langserhabenheit zw. den Fhirn,

3. L. melanocephalus Schouh. 1/2-1/2". Eif., Kopf, Spitze d. Fhir., U.seite u. Schenkel schwarz, öftera d. V.schenkel hell, II.schild röthlich gelbbraun, kanm punktirt, Flgdkn. gelbhrann, mit schwarzer Naht, fein u. dicht punktirt. - Selten.

4. L. echroleucus Marsh. 1-11/4". Eif., blass braunlichgelb, U.seite röthlich gelbhraun, Augen, Mund u. gewöhnlich d. Sp. der rostbraunen H.schenk el schwarz, Flgdkn. blasser als der übrige Krpr., einfarbig, ausserst fein n. nudeutlich punktirt, Ihre Spitzen einzeln, aussen mehr abgerundet. - Selten.

β. Stirn mit einem kurnen Längskiel zw. den Fkirn., an welchem kinten 2 querstehende, runde, flache Höckerchen anstossen.

4 5. L. nigriceps Redt. 3/4-3/4". Eif., Kopf, Fhlr.spitze u. U.seite schwarz, R.schild rüthlich gelbbraun, Beine u. die fein u. spärlich punktirten Figdkn. gelbbraun, die Naht schwarz, H.schenkel öfters schwärzlich. - Oestreich.

Hallis 2. H. schild war oft schr fein, doch deutlich punktirl. Vergrösserung deutlich lederartig gerunselt. bu . 3. 27" w

6. L. luridus Oliv. 1". O.seite einfarhig, rothlichbraun mit schwachem Methink-insure. Usedae vision of the state of

a, Figulan, einfardig.

7. L. femoralls Marsh. 11/4". Ungeflügelt, länglich-eif., fein punktirt, Figdkn. blass gelibraun, Kopf, H.schild sowie die Nabt der Figdkn. rostbraun, Fhir. u. Beine gelbbraun, Augen, Mund u. H.schenkel schwarz, d. U.seite hräunlich; Flgdkn. nur wenig breiter als d. H. schild, mit abgerundeten Schultern, geg.

d. Sp. schwach erweitert, doppelt so lang als zs. breit. — Schulschi, the A. Sp. schwach erweitert, doppelt so lang als zs. breit. — Schulschi, pass, schwarz, oben fein a. dicht passtirt, Fish, wurzel, H. schild, Figdan. a. Beine blass gelbaraun, Figdan. am Grunde nur wenig breiter als d. H. schild, mit abgerundeten Schultern, geg. die Sp. stark erweitert, stark gewölbt. Oft ist auch der Kopf, öfters der ganze Kä-

fer blass gelbbraun. — Häufig.

9. L. pusillus Gyll. '/s". Gefügelt, eif., pechbraun, fein punktirt, H.schild röthlichbraun, Flgdkn. blass gelbbraun, Fhir wurzel u. Beine gelbbraun, Spitze d.

H.schenkel schwarz. - Nicht selten.

β, Flydkn. mit schwarzer od. dunkler Naht, un. Kopf u. H.schild gelb od. rötklich braungelb.

10. L. lateralis Jil. 1-11/4". Eif., gewölbt, glänzend, rothbraun, H.schild n. Flgdkn., sowie die vorderen Beine blass gelhbraun, die Naht, ein oft fehlender Längswisch am S.rande der Flgdkn. u. meist die Spitze der H.schenkel schwärzlich; Stirn blos mit einer Längserhabenheit zw. d. Fhlrn.; Flgdkn, gröber als d. A schild und etwas runzlig punktirt: Sporn der Hachienen kurz. - Oestreich. Baiern

11. L. lutescens Gyll. 1". Eif., gelbbreun, Mund, Augen, Spitze d. Fblr. a. d. H.schenkel, ein Theil der Naht, Brust u. Bauch schwarz; Stirn mit einem kleinen Längskiel zw. d. Fhirn., an wolchen hinten 2 querstehende, flache Höckerchen stossen. - Selten.

### bb. Kopf, mitunter auch d. H.schild schwarz.

2α. H schild fein n. nicht dieht punktirt.
12. L. atricapillus Dift. 1<sup>rd</sup>. Kopf n. U seite schwarz, H.schild hell röthlichgelb, Fligdkn. blassgelb, ihr ganzer Nahrand schwarze. Beine bis auf die schwarzen H schenkel gelb; Fligdkn. oval, flach gewölbt, in d. M. sm breitesten,

kaum grober als d'Hachild punktirt. — Oestreich. 13. L. atriclitts L. '/<sub>2</sub> – 1''. Kopf u. U.seite pechschwarz, H.sebild roth-braun, Figkhe. blass gelbraun, ihre Aaht schwarz, Beine bis auf die schwärzlichen H.schenkel gelbbrann; Flgdkn. eif., stark gewölbt, etwas vor d. M. am breitesten, nach hinten verengt, viel gröber als d. H.schild punktirt. — Sehr häufig.

ββ. H.schild ziemlich grob, dicht u. tief punktirt.

14. L. nasturtil F. 1". U.seite, Kopf n. H.schild, sowie alle Ränder der gelbbraunen Flgekn, schwärzlich, Fhlr.wurzel, Schienen n. gewöhnlich auch die 4 vorderen Schenkel gelbbraun, H.schild mit Metallschinnner. — Ziemlich selten.

- B. Flgdkn. dunkel, schwarz, grun od. ernfarbig mit od. ohne gelbe Rander nd. Flecke.
- 1. Flydkn. mit breit gelb gesäumtem B.rande ad. mit hellgefärbter Spilve od. mit lichten Flecken.
- 15. L. dorsalis F. 11/. Schwarz, das H.schild bless braungelb, öfters anf der Scheibe mit einem schwarzen Fleck, der S.rand der Flgdkn. von d. Wirrzel

his zur Sp. breit gelb gesäumt. — Selten. 16. L. holsaltens L. 1/2". Schwarz, fein u. dicht punktirt, stark glänzend, ein runder Fleck vor d. Sp. der Flydkn. die Fhlr.wurzel u. gewöhnlich alle Beine

röthlichgelb. - Ziemlich selten.

rountengrein. — Lemmics setten.

17. L. apleills Beck. 1/5... Schwarz, metaliglanzend, ein Fleck an dag
aussersten Spilze der Figden., die Filz-warzel n. die Beine mit Aussahme der
Hachenkelt zostfarlig. — An feuchten, sandigen Graspikten, nicht zeilen.

18. L. 4-pastiultus F. /-\*. Eff., selbwarz, ziemich dicht n. fein punktirt,

2 ofter za-hangende, karze Linnen od. Flecke and d. Fligden. u. die Filz-twarzel gelb. Beine his auf die schwarzen H.schenkel gelbbraun. - Seiten.

2. Flydkn. einfurbig, schwarz, blau, grün nd. melallisch braun. a. O seite des Kafers blau, grun nd. braun erzfarbig.

19. L. fusco-aeneus Redt. 4/4". Schwarz, nhen brann erzfarhig , d. Fhir .wurzel, die vorderen Beine u. die H.schienen rothbraun; Knpf mit einer erhabe-nen Längslinie zw. den Fhlrn.; H.schild nur wenig hreiter als lang, varu gerade abgestutzt, mit stampfen Winkeln, hinten abgerundet, tief punktirt n. zw. den Pankten bei starker Vergrösserung noch mit kleinen Punkten dicht besäet; Figdka, etwas hreiter als d. H.schild, nm die Hälfte länger als zs. hreit, länglich-eif., die

Schultern u. der Nahtwinkel stumpf abgerundet, ihre O.fläche durchaus gleichmässig u. tief punktirt. - Sehr selten. 20. L. Linnel Duft. 1'/2-1'/2". Schwarz, oben blau, gewöhnlich mit grünem Schimmer, die Fhlr. bis auf die dunklere Spitze u. die Beine rüthlichgelh, H.schenkel schwarz; Stirn vorn stark gekielt; H.schild mehr als nm die Halfte breiter als lang, hinten abgernudet, fein zerstreut-punktirt; Flgdkn. eif., viel breiter als d. Il schild, mit abgerundeten Schultern u. einzeln abgerundeter Spitze,

tief u. gleichmässig punktiri. — Solten.

31. L. echli Ent. Hefte, 1/2,-12,". Schwarz, oben blau, grün nd. hraun erzfarbig, Fhir-wurzel u. Schienen gelbbrauu; Knpf u. B.schild wie hei d. Varigen, die Fledkn. aber elliptisch, fast doppelt an lang als zs. breit, ibr S.rand b. d. M. stark ausgehuchtet, ihre Spitze abgerundet, die O.flache tief n. gleichmässig punktirt. - Nicht selten.

h. O.seite d. Käfers schwarz, glänzend ud. pechschwarz mit schwachem Metallschimmer.

22. L. anchusae Payk. 3/4". Eif., gewölbt, schwarz, glänzend, Fhir.wnrzel, Schienen u. Fusse gelbhraun; Flgdkn. viel stärker als d. H.schild punktirt, en d. Sp. einzeln abgerundet, den II leih nicht ganz bedeckend. - Schr häufig.

23. L. niger Ent. Hefte. 1/1". Länglich-eif., schwarz, glänzend, Fhir.warzel n. Beine gelb., die H.schenkel schwarz, Figdkn. dicht punktirt, der Nahtwinkel spitz. - Selten.

24 L. parvulus Payk. 1/4". U.seite schwarz, O.seite pechschwarz mit schwachem Metallschimmer u. nur hei starker Vergrösserung schr fein punktirt, u. die Z.raume der Punkte noch überdies mit ausserst feinen Pünktchen besäet, Fhlr.wurzel u. Beine hlassgelh, die H.schenkel dunkel; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, mässig gewölbt, an d. Sp. einzeln abgerundet. - Ziemlich selten.

25. L. consociatus Forster. 3/4". Länglich-nval, nben schwarz mit schwa-chem, grünlichen Schimmer, Fhir.wurzel, Schienen n. Füsse blessgelb, V.schenkel dunkler, H.schenkel schwarz; Kopf ausserst fein querrunzlig; H.schild zerstreut, Figdkn. am Grunde etwas gereiht punktirt, an d. Sp. einzeln etwas abgerondet. - Aechen,

### 25, Gatt. Psylliodes Latr.

Von der Gatt. Haltica dadnrch verschieden, dass die H.schienen eine breite, rinnenförmige, von einem scharf gezähnten Rande begrenzte Aushöhlung, u. an ihrer Spitze einen m. od. w. dentlich aus der Aoshöblung hervorragenden, einfachen Dorn haben, u. das tie Gld. der Hfüsse in der Rinne oberhalb der Spitze od. in deren M. efgt. ist; Flgdkn. punktirt-gestreift.

I. Flydkn. gelbbraun, gewöhnlich mit schwärzlicher Naht od. dunkel rothbraun, ohne Metallschimmer.

1. Flydkn, dunkel rothbraun.

1. P. melanophthalma Duft. 1". Dunkel rothbraun, Fhlr. u. Beine rostroth; Kopf mit einer stumpfen Erhabenheit zw. den Fhlrn.; H.schild um d. Hätfte breiter als lang, nach vorn verengt, die H.winkel stumpf, die O.fläche kaum punktirt, am H.rande beiderseits mit einem sehr kleinen Grübelnen; Flgdkn, mit regelmässigen, an d. Sp. verschwindenden Punktstreifen; H.schienen an d. Sp. ohne vorrogenden Enddorn. — Sehr selten.

ohne vorragenden Enddorn. — Sehr selten.

2. P. rufo-picea Letzn. 1". Eif., röthlich pechbraun, Fhlr.wurzel, V.beine
u. H.schionen gelbbraun; Stirn mit 2 schiefen, in d. M. sich vereinigenden, ver-

tieften Linien; Flgdkn. gestreift-punktirt. - Schlesien.

2. Flgdkn. blass gelbbraun.

3. P. circumdata Redt. 11/3". Kopf u. H.schild, sowie d. U.seite schwarz, mit grünem Metallschimmer, Flgdkn., Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse gelbbraun,

die Ränder d. Flgdkn, wie die Schenkel schwarz. - Sehr selten.

4. P. propinqua Redt. 1". Ganz gelbbraun, die Spitzengldr. der Fhlr. u. die Spitze der fl.schenkel schwärzlich, die Augen schwarz; Stirn glänzend, mit einigen zerstreuten Punkten u. zw. d. Augen vor einer kleinen stumpfen Längserhabenheit mit einem Grübchen; H.schild um die Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt, die Seiten schmal gerandet, die H.winkel stumpf, die O.fläche äusserst fein punktirt, nn H.rande beiderseits mit einem sehr kleinen Grübchen; Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreift. — Wien; sehr selten.

5. P. marcida Jil. 1½". Länglich-eif., hräunlichgelb, Flgdkn., Schienen

F. marcida Jll. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.". Länglich-eif., bräunlichgelb, Figdkn., Schienen
n. Füsse heller; H.schild fein punktirt, mit grünem Metallschimmer; Flgdkn. punktirt-gestreift; H.schenkel an d. Sp. dunkeler; H.schienen löffelf., in d. Mitte mit

einem feinen, spitzen Zahne. - Preussen.

1 6. P. affais Payk. 1-11/6". Gelibfraun, gewöhnlich Kopf, Naht d. Flgdkn., U.seite u. H.schenkel schwarz, selten d. U.seite od. der ganze Käfer gelibfraun; Stirn ohne Grübehen; H schild sehr deutlich e. ziemlich dicht punktirt, rötblichgelb, der S.rand ziemlich breit abgesetzt u. vor d. Sp. in eine deutliche, stumpfe Ecke erweitert, der H.rand beiderseits mit einem kleinen Grübehen; Flgdkn. punktirt-gestreift. — Häufig.

II. Flydkn. blau, grün od. erzfarbig, oder schwarz od. pechbraun, mit

Metallschimmer.

 Stirn gleichmässig gewöhlt, mit einer deutlichen vertieften Linie, welche sich halbkreisf. nach vorn von einem Augenrande zum andern krümmt; Krpr. eif.

† 7. P. dulcamarae E. H. 1½". Eif., schwarzblau, glänzend, Fhlr.wurzel rithlefaght, Useite u. Beine schwarz, die H.schenkel schwarzblau; Flgdkn, punktirt-gestreift, die Zräume undeutlich punktirt. — Selten.

8. P. chalcomera Jll. 1/2". Der Vorigen schr ähnlich, kurz-eif., oben dunkelblau, unten bronzefarbig, Fhlr.wurzel u. Schienen braun; H.schild zerstrent-,

Flgdkn. gestreift-punktirt, mit fein punktirten Z räumen. - Selten.

(9. P. hyoscyami L. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup>. Eif., O.seite grün, metallisch glänzend, öfters Kopf u. H.schild schwärzlich, U.seite schwarz, Führ.wurzel u. Beine röthlichgelb, die II.schenkel schwarzgrün; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume fein punktirt. — Sehr selten.

 Stirn gleichmässig gewölbt, mit 2 schiefen, vertieften Linien, wetche sich vom innern Augenrande nach vorn u. einwärts ziehen u. sich wischen d. Fhtr. wurzeln vereinigen; Krpr. elliptisch.

10. P. ecalcarata Redt. 11/3". Eif., oben schwarzblau, unten schwarz, Fhir.wurzel u. Beine röthlichgelb, H. schenkel schwarz; Stirn glatt, mit einigen grössern zerstreuten Punkten; II.schild um d. Hällte breiter als lang, nach vorn etwas verengt, der feine umgeschlagene S.rand vor d. Sp. etwas erweitert, die O.fläche deutlich, zerstreut punktirt, oft mit einem punkti. Eindrucke vor dem Schildchen; Flgdka. regelmässig u. ziemlich fein punktirt-gestreift, die Z.räume

fast glatt; Enddorn an d. Sp. d. H.schienen kaum sichtbar. Von der sehr ähnlichen Ps. Hyosigami durch die Richtung d. Stirnlinie u. die glatten Z raume auf den Flgdkn, leicht zu unterscheiden. – Sehr, selten.

11. P. cuprea E. H. 1/4". Länglich-eif., oben metallisch grün, unten

schwarz, Fhir. u. Beine röthlich gelbbraun, die H. schenkel dunkel erzfarbig; Stirn nur bei sehr starker Vergrösserung sichtbar u. sehr dicht punktirt; Flgdkn. punk-

tirt-gestreift, mit glatten Z. fannen. — Sehr selten.

12. P. attenuata E. H. 3/4-1/4". Elliptisch, O.seite grün, mit Metallglanz od. erzfarbig, die Spitze der Flgdkn. gewöhnlich röthlich, Fhlr. u. Beine gelbbraun, die Schenkel dunkel, die Spitzen d. vorderen hell gefärbt; Stiru wie bei der Vorigen; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume mit zerstrenten Pünktchen. - Nicht selten.

3. Stirn ohne solche Linien.

a. H.schild sehr fein od. ganz undeutlich punktirt.

a. Krpr. länglich, elliptisch.

13. P. chrysocephala L. 13/4". O.seite schwarzblau, der ganze Kopf od. dessen vordere Hälfte, die Fhlr.wurzel u. die Beine mit Ausnahme der schwarzblauen H.schenkel röthlich getbbraun. - Sehr selten.

14. P. cyanoptera III. 13/4". Flgdkn. schwarzblau, Kopf, H.schild, Fblr.-wurzel und Beine röthlichgelb, Brust, H.leib und die II.schenkel schwärzlich. —

Sehr selten.

B. Krpr. eif.; Stirn mit einer vertieften Linie von einer Fhir .-

wurzel zur andern.

15. P. picipes Redt. 5/6". Oben schwarzblau, unten schwarz, die Fhlr.wurzel, die Spitzen d. Schenkel u. Schienen röthlichbraun; Stirn zerstreut punktirt, die Punkte kaum grösser als die d. H.schilds, dieses nur wenig breiter als lang, am Grunde nicht, an d. S. deutlich gerandet, der leistenf. Rand geg. d. Sp. etwas mehr erweitert, die H.ecken schr. stumpf, die V.ecken abgerundet, die Scheibe sehr fein zerstreut punktirt: Flgdkn. ziemlich tief punktirt-gestreift, die Z.räume mit deutlichen, zerstreuten Punkten. - Aeusserst selten; Oestreich.

16. P. alpina Redt. 3/6-1". Schwarz, mit schwachem Metallschimmer, sehr stark glänzend, die ganzen Fhlr. u. Beine mit Ausnahme der schwarzen H.schenkel röthlichgelb; Stirn dicht u. stark punktirt, die Punkte viel gröber als auf d. H. schilde, dieses wie bei dem Vorigen geformt u. punktirt, mit einer sehr schwachen Vertiefung beiderseits am Grunde innerhalb d. Ecken; Flgdkn. stark punktirt-gestreift, nur mit wenigen undeutlichen Pünktchen in d. glänzend glatten Z.räumen. — Oestreich.

b. H.schild ziemlich tief u. deutlich punktirt.

a. Enddorn an d. Sp. der H,schienen sehr deutlich u. hakenf. aufwärts gekrümmt.

17. P. cucullata Jil. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>.". O. seite dunkel metallgrün od. schwarzerün, U. seite schwarz, Fhlr.wurzel u. Beine mit Ausnahme der schwarzen H.-schenkel röthlichgelb; Stirn mit 2 deutlichen runden Grübchen zw. den Fhlrn., hinter d. Augen ausserst fein lederartig gerunzelt, mit einigen zerstreuten grossern Punkten; Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreift, die Z.ranme mit undeut-

lichen spärlichen Pünktchen. — Ziemlich selten. 18. P. fusiformis Jll. 1½.". O.seite dunkel- od. grünlichblau, U.seite sowie die Schenkel schwarz, Fhlr wurzel, Schienen u. Füsse röthlich gelbbraun; Stirn ohne Grübchen, deutlich n. ziemlich tief punktirt; H.schild um die Hälfte breiter als lang, dicht punktirt, der umgeschlagene S.rand vor d. Sp. etwas erweitert; Flgdkn. regelmässig punktirt-gestreift, die Z.raume fein punktirt. -Oestreich; sehr selten.

> β. Enddorn an d. Sp. d. H.schienen sehr undeutlich od. nur als kleine gerade Spitze vorragend.

19. P. picea Redt. 1". O.seite pechbraun, mit grünlichem Metallglanze, Vordertheil des Kopfs, Fhlr.warzel u. Beine röthlich gelbbraun, die H.schenkel sowie d. U.seite schwarzbraun; Stirn fein punktirt; H.schild um d. Hälfte breiter als lang, nach vorn verengt, hinten fein aber deutlich, an d. S. breiter gerandet, der S.rand vor d. Sp. etwas erweitert, die O.seite ziemlich dicht punktirt, beiderseits am H.rande mit einem kleinen Grübchen; Flgdkn. regelmässig punktirtgestreift, die Z.räume mit äusserst feinen, zerstreuten Pünktchen. - Selten. um Wien.

γ 20. P. rufilabris E. H. 11/4.". Länglich-eif., schwarzgrün od. erzfarbig, U.seite u. H.schenkel schwarz, Vordertheil d. Kopfs, Fhlr.wurzel u. Beine röthlichgelb; Flgdkn. punktirt-gestreift, die Z.räume mit sehr feinen zerstreuten Pünktchen. - Selten.

21. P. napi E. H. 1". Länglich-eif., schwarzblau, Fhlr.wurzel u. Beine mit Ausnahme der schwarzen H.schenkel röthlichgelb; Flgdkn. punktirt-gestreift, mit glatten Z.räumen. - Oft sind d. H.schenkel nur in d. M. od. an d. Sp. schwärz-

lich. - Selten.

# 26. Gatt. Plectroscelis Redt.

M.schienen am A.rande vor d. M. näher d. Sp. zahnf. erweitert; H.schienen auf dem Rücken mit einer breiten, von scharfen Rändern begrenzten Rinne, deren äusserer, sich oberhalb d. Sp. in ein m. od. w. deutliches Zähnehen erweitert; H. füsse an d. Spitze der Schienen eingefügt, ihr 1tes Gld. viel kürzer als die ½ Schiene; H.schild beiderseits am H.rande häufig mit einem eingedrückten Strichelchen; Flgdkn. wenigstens auf d. hinteren Halfte punktirt-gestreift. Das Uebrige wie bei der Gatt. Haltica.

1. Flydkn. mit vollkommen regelmässigen Punktstreifen.

n. Flgdkn. blau od. blaugrün, od. lebhaft goldglanzend. 1. P. semicoerulea E. H. 1". Kopf u. H.schild erzfarbig od. goldglanzend. Flgdkn, blau od. blaugrün, U.seite schwarz, mit Metallglanz, Fhir.wurzel u. Beine mit Ausnahme der dunklen H.schenkel röthlichbraun; Stirn äusserst fein u. dicht

punktirt, mit wenigen, zerstreuten, grossen Punkten; H.schild dicht u. ziemlich fein punktirt, hinten beiderseits mit einem eingedrückten Strichelchen. — Selten.

2. P. chlorophana Duft. 11/4--11/2". O.seite lebhaft goldgrün, U.seite u. Schenkel schwarzblau, Schienen u. Fhlr. schwarz, die Wurzel der letztern röthlichgelb: Stirn kaum sichtbar punktirt, mit einigen zerstreuten grossen Punkten, zw. den Fhirn, mit einem kleinen Höckerchen, von dem sich eine vertiefte Linie zum innern Augenrande hinzieht; H.schild um die Hälfte breiter als lang, an d. Seiten fast gerade, mit fast rechtw. Ecken, ziemlich stark u. dicht punktirt, der H.rand fein geleistet; Figdkn, mit starken Punktstreifen u. sehr undeutlich punktirten u. gerunzelten Z.räumen; H.schienen mit einem spitzen Zähnchen. - Ziemlich selten.

b. Fladkn, braun erz- od. bronzefarbia.

3. P. concinna Marsh. %4-4/5". Eif., O.seite bronzefarbig, U.seite und Schenkel dunkler, Fhir.wurzel u. m. od. w. die Schienen röthlich gelbbraun; H.schild fast doppelt so breit als lang, nach vorn verengt, ziemlich stark u. dicht punktirt, an d. Seite wenig gerundet, am Grunde beiderseits ohne od. nur mit einem schwachen Grübchen; Flgdkn. mit groben Punktstreifen; M.schienen stumpf

gezähnt. -- Häufig. 4. P. aerosa Letz. 4/5". Länglich-eif., gewölbt, braun erzfarbig, Fhir. an der Wurzel rostroth, oben schwarz gesleckt, Kopf fein; H. schild sehr dicht u. tief punktirt; Flgdkn. tief punktirt-gestreift, Beine schwarz erzsarbig, Schienen

u. Füsse pechbraun. — Selten.

5. P. tarda Maerk. 3/4". Lang-eif., schwarz od. bleischwarz, wenig glänzend, Fldr. schwarz, an der Wurzel roth; H.schild sehr fein punktirt; Flgdkn. tief und regelmässig punktirt-gestreift, nicht breiter als die Mitte des H.schilds. - Selten.

- 2. Flgdkn. wenigstens an d. Wurzel od. Naht verworren punktirt; H.schild ohne Vertiefungen am H.rande.
  - a. O.seite des Küfers blan od, grünlichblan od, schwarz,

6. P. Sahlbergi Gyll. 1-11/5". Länglich-eif., Fhlr.wurzel, Schienen u. Füsse röthlichgelb, Kopf n. H.schild deutlich u. dicht punktirt; Flgdkn. ziemlich regelmässig punktirt-gestreift, die Streifen nur am Grunde verworren. - Selten.

7. P. Mannerheimi Gyll. 11/3". Länglich-eif., Fhlr. schwarz u. nur die Wurzelgldr. an d. U.seite rothbraun, Schienen gelbbraun; Kopf u. H.schild äus-

serst fein u. dicht punktirt; Flgdkn. verworren punktirt, u. nur an d. S. u. geg. d. Sp. mit deutlichen Streifen. — Selten.

b. Flydkn. braun ernfarbig od. dunkel metallgrun.

8. P. aridella Payk. "\",- "\"," Eif., braun erzfarhig, Fhir.wurzel, Schienen u. Füsse gelbbraun: Haschild fast doppell so breit als lang n. wie der kopf dicht u. stark punklirt; Flgdkn. ziemlich regelmässig punklirt-gestreift, die Streifen am Grande u. an der Nahl verworren. — Sehr häufig.

19. P. atidula Gyll. 7/,—1°. Oval, dinakel metallgrün od. bronzefarbig, Fhir.wurzel, Schienen u. Füsse gelhbraun; Il schild sehr fein, seicht u. dieht punktirt; Figdkn. verworren punktirt u. nur sin A.rande u. au d. Sp. mit deutlichen Streifen. — Seitener.

# 27. Gatt. Dibolia Latr.

Die H.schienen an d. Sp. nit einem ziemlich grossen, an d. Sp. gabelf. gespaltenen Enddorne, die Fosse an ihrer Spitze eingefügt, das 1te Gld. kurz; Kopf in d. H.schild zurückgezogen, dieses am Grunde ohno Querfurche; Flgdkn. mit Punktreihen od. ganz verworren punktirt.

 Flydkn. durchaus gleichmässig verworren punktirt oder sehr fein gerunselt.

D. Pemoralis Redt. 11/n-19/1". Elliptisch, ziemlich weizenf, gewölkt, oben daukel metaligrina, unten sehwarz mit Metaligiang, Fahr, mit Ausnahme der dauklern Spitze u. die Beine röhlichegels, Hachenkel sekwarz; Sürn zerstreutponkürt; Hachild mehr als doppelt so breit als lang, an d. S. achwach gerandet. — Sellen.

2. D. ruggliosa Recht. 1½". Lang-eil., dankel bronzefarbig, Useite a. Schenkel sekwarz, mit Metallgaux, Fhir., Schienen n. Füsser örlichklichgelts. Stirne äusserst fein; Il schild etwas stärker u. spärlicher punktirt, fast doppelt so breit als lang, nach vora verengt, am Grande nicht, an d. S. deutlich gerandet, der Bund an den Vecken etwas erweitert; Flydkn. sehr feln lederartig gerunzelt, obne Spuren von Punktreihen. – Schr selten. ½". den hederartig gerunzelt, obne Spuren von Punktreihen. – Schr selten. ½". den hed. ½". L'ttern. ½".

b. Flgdkn wenigstens theilweise gereiht-punktirt.

a. Die gonzen vorderen Beine od, vernigsten alle Schienen rählichgeib.
3. D. Schillingi Letz. 1½". Länglich-eif, gewölbt, schwarz, oben etzgrün, Fhirwurzel u. Beine gelübraun, die II schenkel schwarz; Hachlid fein punktirt; Fleßen, weniger glanzend, schr fein quergestrichelt, punktirt-gestreitt, die Zräume fein punktirt.

B. cryptocephala E. H. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>m</sup>. Langlich-oval, fast elliptisch, ziemlich wolzenf., gewöltt, hraun erzfarbig, Fhlr., Schienen u. Füsse röhlichegleb; H.schild sehr fein punktirt; Flgåkn. mit sehr feinen, unregelmässigen Punktreiten.

u. zw. denselben mit zerstreuten Punktehen. - Nicht selten.

a. 2.v. consciouen mit zerstretten runskenen. — Neus seiten.

5. D. cynoglossi E. H. 17/". Elf., beller od dunkler bronzefarbig, dio ganzen Fhir, od. aur ihro Wurzel, die Schienen u. Füsse röthlichgelh; Hachild schr fein punktirit; Flgdkn. an d. Wurzel breiter als d. Il, schild, in d. M. erweitert, mit undeutlichen Punktreihen. — Selten.

 Beine mit Ausnahme der röthlichen Füsse, od. weuigstens Schenkel u. Schienen der H.beine schwain.

6. D. occultans E. H. 1". Eif., ohen sehwarzgrän od, schwarzblau, Fhira-warzel a. Fasse rostroth, Hachild gewöhnlich bronzefarhig a. wie die Figdhazienisch grob a. Lief pankirt, lettere mit ziemlich gleichgrosen unregelmässig gereihten Punkten; Stira zw. den Fhira. mit einer an beiden Enden gabelf. gehölten erhabenen Linie. — Zeimlich seilen.

bellen erhabenen Linie. — Ziemlich selten.
7. D. depressitsseula Letz. 12. Verkehrt-eif, etwas flach gedrückt, R.-schild, Ilaschenkle u. Figlak. schwarz, eleiztere änsserst fein gerunzelt, nærgel-mässig gereili-punktirt, weniger glinzend, Fhfr., vordere Schienen u. die Füsse gelbraun. — Solten.

#### 28. Galt. Argopus Fisch.

Krpr. kugelig-eif. oder halbkugelf.; Fhlr. fast fadenf., länger als der '/, Leib; Kopfschild oberhalb der O.lippe tief ausgeschnitten, so dass sich 2 hornartige

Verlangerungen bilden: Sirn mit 2 eink kreusenden vertieften Linien; Haschild mehr als dopptel so breit all nilen, ench vorn stark verengt, der V.zand sied ausgeschnittet, mit vorspringenden Ecken, der H.zand siberundet, nicht gerandet, gegen das kleine, Seelige Schildeien erweitert: Hgdkn. viel berüter als das Haschild, kaum langer als zs. breit, un d. Sp. zs. ubgerundet, der Srand sehwach gebenietet. Alle Häften von einsander abstehend; Briene karz a. diek, Springheine; Schienen aussen mit einer breiten Rinne zum Einlegen der Füsse, sonst wie bei Haltie; Klanen an d. Wurzel spitz gezähnt.

Hallies, Manen an d. wurzei apire greaum.

1. A. hemsphaericus Julic. 2–2½.". Halbkingelf., röttlichgelb, glönzend,
Kopf u. H.schild ausserst fein; Flydkn, etwas stärker u. deutlicher punktirt, die
Punkte hie u. da gereiht. — Selten deutsch et ein marin, franzische fein deutlich franzische fein deutlich franzische fein deutlich fein deu

#### 29. Galt. Sphaeroderma Steph.

Der vorigen Gatt sehr nahe verwandt, nber durch einfachen, gewölbten kopfschild u. gänzlichen Mangel der breiten u. tiefen Rinne auf d. Rücken d. Schienen hinreichend von ihr verschieden.

1. S. testacea Pz. 1/3-11/3". Halhkugelf., rothgelb, glänzend; Hachild kaum, Flgidm, äusserst lein, schwer sichthar punktirt, die Panktchen hie u. da gereiht. – Nicht selten.

2. S. cardul Gyll. 11,-12,4". Kurz-cif., hoch gewölbt, rothgelb, glanzend, H.schild u. Flgdkn. deutlich punktirt. — Auf Disteln, nicht selten.

#### 30. Gatt. Apteropeda Redt.

Krpt. Kugelüg-eif., boch gewölht; Fhlr. fadenf., so lang oder länger als der Jr.
Krpt. Ülipps seicht ausgeheitelte, Kupfschild vom Bene gewölht; Stür mit einer
veritelten Querlinie; Ha-rhild doppelt so breit als lang, nach voru verengt, der
Hrand leicht gemeinde, der Vrand ellecht ausgeschniten, mis tumpt Vorurgenden
Echen; Fleikn, an d. Warzel so breit als d. Ha-child, linter den abgerandeten
Schultern ankt erwellert, dann gegen d. Sp. verengt, der Srand hinter d. Bitte
tief ausgeheitet; Haften von einnuter abstehend. Ha-chenkel sint vereinett, bet
men Zahochen. mes zum Einigen d. Fasse; hinnes am Grande mit vereinett;

1. A. elliata Ol. 11/3". Schwarzgrün oder schwarzblau, stark glänzend, Fhlr. u. Beine bis auf die schwarzen Buchenkel röhlichfraun; B.zehild underliße punktirt; Pfglähn, mit regelmässigen Punktrehen; 21en. 31es Philgld, dielichlang; Mund von der nach vorn gerundet erweiterten Vorderbrust grösstentbeils bedeckt. — Schr selten.

A. conglomerata Jll. 1". Kurz-oval, hoch gewölbt, schwarz, mit grünem Glanze, Fidr. o. Beine rostroth, die Spitze d. Fihr. n. die Hischenkel öllers dunkel; Hischlid undeutlieh punktirt; Pigelak, vorn punktirt-gestreift, geg. d. Sp. gereiht-punktirt; 2tes Fihrgld. länger als das äte; V.brust nicht nach vorn erweitert, der Mund frei. — Sehr selten

weitert, der Mund Irei. — Sehr selten.

3. A. carlcis Moerk. '/."'. Kugelig-eif., schwarz, metallisch, Fblr. u. Beine rottsgelb, die Wurzel d. Sehenkel dunkel; H. schild am Grunde mit 2 eingedrückten Strichelu; Flgdhn. gestreift-punktirt. — Selten.

### 31. Gall. Minophita Steph.

Krpr., halbkugelf.; Fhr. so long als der ½, Krpr., mit 3 deutlich grössern Endgiden; Olippe tief ausgerandet; Sirn ohne vertielle Linien, von mit iener kielf., zw. den Augen gabelf, gespletenen Erhabenheit; I.Jachild, Jigkin. a. Beine wie bei der vorigen Gatt., nur dass die Fligkha, gleich an d. Wurzel viel breiter als d. H.schild and. ahr S.rand weniger gebuchtet ist.

1. M. muscorum E. H. ジェーゾェル Dunkel metallfarbig , unten pechhraun mit Metallglauz, Fhir. u. Beine violitich gelbbraun, dio H.schenkel öfters dunkler; Flgdka. mit Punktreihen. — Nicht bäufig.

#### 32. Galt. Hispa L.

Fhir. 11gldrg., fast fadenf., auf d. Stirn zw. den kleinen Augen efgt.; Kopf vorragend, sein V.theil ab- n. rückwärts geneigt; H.schild breiter als lang, nn d. S. erweitert, nach vorn vereugt u. wie d. Flydku. mit langen Stacheln bewaffnet; Flydkn. etwas breiter als d. Haifte länger als za.

breit, walzeuf., gewölbt; Beine kurz und stark, die Schienen breit gedrückt, ihr A.rand an den V.schienen vor d. Sp. in einen spitzen, an den übrigen Schienen in einen stumpfen Winkel erweitert, die Fussgidr. breit, das 3te tief gespalten, das Klauengld, es wenig überragend, mit 2 einfachen Klauen,

1. H. atra L. 11/2-11/2". Schwarz, glanzlos; Ites Fhirgld, an d. Sp4 mit einem Isngen, das 2te mit einem kurzen Dorne; Scheibe des H.schilds vorn mit 2 doppelten, die Seiten mit einem elufachen u. einem doppelten Dorne; Fledkn. mit 4 m. od. w. regelmässigen Reihen von Stacheln. - Auf sandigen Grasplätzen. wo sie Abends auf Grashalmen herumlaufen, nicht bäufig.

33. Gatt. Cassida L.

Fhir. 11gldrg., anf der Stirn zw. den ovalen Augen einander genähert, die letzteren Gldr. etwas verdickt; Kopf unter d. Il.schild versteckt u. his zum Mundrande in die V.brust eingezogen; Il.schild wenigstens doppelt so breit als lang, gewöhnlich nur wenig schmäler als d. Flgdku., sein V.rand abgerundet, der II.-rand beiderseits seicht gebuchtet; Flgdkn. an d. Sp. zs. abgerundet, mit dem abgesetzten S.rande viel breiter als d. H.leib; M.brust zur Aufnahme eines stumpfen Fortsatzes der V.brust ausgehöhlt; B.ringe 5; Beine kurz u. diek, ihre Fussgldr. breit, unten gepolstert, das 3te tief gespalten u. das klanengld. bis auf die \$ grossen einfachen Klauen aufnehmend. Die meisten Arten dieser Gatt. haben, wenn sie ganz ausgefürbt sind, einen prächtigen Gold- od. Silberglanz, der im Tode bald verschwindet. Gy reach ling stong of thing I were

1. Fladka, auns rerworren punktirt.

1. C. equestris F. 31/2-44/3". Eif., O.seite grün, U.seite schwnrz, Bauchrand u. Beine röthlichgelb; II.ecken des II.schilds abgerundet; Flydkn. ziemlich dicht punktirt, die Z rannie sohr fein gerunzelt, matt, die Schultern etwas breiter als d. H.schild, stark vorragend, - Schr häufig,

- 2. C. hemisphaerica Ilbst. 2". Fast rund, O.seite stark gewölbt, grun od. gelbgrun, U.seite schwarz, der ganze Bauch u. die Beine gelb; H.ecken des H.schilds rechtw., mit obgerundeter Spitze; Flgdkn. tief punktirt, die Z.ranme der Pankte gläuzend glatt, der S.rand vor der Scheibe durch eine Reihe von tiefen grübehenartigen Punkten geschieden, die Schultern nicht breiter als das H.schild. - Selten.
  - 11. Fladkn, wenigstens theilweise gestreift-punktirt, ohne regeimässig erhubene Linien. 1. S.rand d. H.schilds u. der Ftgdkn, etwas aufwärts gebogen.

3. C. austriaca F. 4-41/2". O.seite rostbraun, mit schwarzen Punkten. bei dem lebenden Kafer goldglauzend, die U.seite u. der grösste Theil d. Schenkel schwarz, Fhir wurzel, Schenkelspitze, Schienen u. Füsse sowie d. Sanm des H.leibs roth; Flgdkn, verworren punktirt-gestreift. - Auf Salvin pratensis, selten.

- 4. C. vittata F. 21/2". O.seite roth, U.seite u. Beine schwarz; Il.sehild am Umkreise punktirt, schwarz gefleckt; Flgdkn. fein u. regelmussig punktirtgestreift, zusammen mit 3 schwarzen Längsstreifen, welche sich oft über d. ganze Scheihe ausbreiten u. überhaupt in ihrer Form sehr abandern. - Sehr selten.
  - 2. S.rand d. H.schilds u. der Flydkn. flach ausgebreitet,

a. H.ecken d. II schilds augespital od. wenigstens rechte. a. O.seite rothbraun oil. grün; Flydkn. schwarz gefleckt.

5. C. murraea L. 3-31/2". Gerundet-eif.; Flgdkn. regelmässig punktstreifig; U.seite nehst Beinen schwarz. - Auf Inula n. Mentha, nicht haufig.

β. O.seite grün; Flydkn. nur an d. Wurzel rothbraun gefleckt. \* Beine gans grun od. getb.

6. 0. sanguinosa Suffr. 3-31/2". Gerundet-eif.; Flgdkn. nur an der Naht regelmässig, sonst unregelmässig punktstreifig, ihre Wurzel mit einem breit herzf. rothbraunen Fleck, ihre Naht zuweilen sehmal rothbraun gesäumt; U.seite schwarz, der Bauch sehmal gelb gesäumt. - Ueberall, jedoch selten.

7. C. chloris Suffr. 21/4-25/4". Gerundet-eif.; Flgdkn. gestreift-punktirt. mit einigen sehwach erhöhten Längsrippen, ihre Wurzol zw. den Sehultern und gewöhnlich auch ein sehmaler Saum langs der Naht rothbraun, U.seite schwarz.

- Auf Achillea millefolium,

2.1

- 8. C. sanguinelenta F. 8-21/2". Eif., Flgdkn. grob gestreift-punktirt, mit einigen schwach erböhten Längsrippen, eine grosse 3eckige Makel an ihrer Wurzel u. häufig auch ein schmaler Saum längs d. Naht rothbrann, U.seite schwarz. - Selten.
  - \*\* Beine grün; Schenkel theilweis schwarn.

19. 0. languida Cornelius. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>-3<sup>22</sup>. Eif., flach gewölbt; H.rand d. H.schilds jederarits mit einem vorspringenden Zähnchen; Flgdkn. regelmässig punktstreifig, mit einigen schwach erhöhteu Längsrippen, die Gruben an ihrer Wurzel rothbraun, die Nahl bräunlich, Uzeite schwarz, Beine blasgrün mit seltwarzer Schenbraun, die Nahl bräunlich, Uzeite schwarz, Beine blasgrün mit seltwarzer Schenbraun. kelwurzel. - Elberfeld.

/ 10. C. rubiginosa Jll. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> - 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub><sup>22</sup>. Breit-eif.; H.schild dicht n. tief punk-tirt; Fledkn, nur an d. Naht u. den Schultern mit deutlichen Punktstreifen, ihre

Wurzel mit einer breiten u. kurz herzf. Makel; U.seite schwarz, Beine grünlich, mit bis gegen d, Sp. sehwarzen Schenkeln. - Häufig, besonders auf Distelarten, y. O seite grün; Figdkn. an d. Naht rothbrann.

11. C. vibex L. 21/2-3". Eif., Flgdkn. zieutlich regelmässig punktstreifig, ihre Wurzel mit einer rothbraunen Beckigen Makel, deren Spitze als ein breiter, rothbrauner Streif lungs der Naht meist his zu deren Ende fortläuft. - Haufig. b. H.ecken des H.schilds abgerundet.

a. O.seite arun : H.schild rostroth.

12. C. thoracica Kug. 23/,". Breit-eif, H schild rostroth, dessen hinterer Theil, sowie eine gemeinschaftliche Makel an d. Wurzel der grünen Flgdkn. rothbraun, die Punktstreisen der letzteren etwas verworren, U.seite schwarz, ein schmaler Saum des Bauches u. die Beine grünliehgelb. - Schr selten.

B. O.seite grün ; Flydkn. an d. Wurzel rothbraun.

13. C. rafovirens Suffr. 2-21/4". Eif., flach gewölbt; Flgdkn. dicht undentlich punktstreißig, mit einer grossen, breit Beckigen Makel auf ihrem vorderen Theile; U seite schwarz, mit grünen Beinen, - Sehr selten.

 6. denticollis Suffr. 21/3-2". Gernndet-elf, der H.rand des H.schilds jederseits mit einem vorspringenden Zähnehen, Figdkn. regelmässig punktstreifig. ihre Wurzel u. Naht schmal rothbraun, U.seite schwarz, Bauch schmal gelb ge-

saumt, Beine ganz gelblichgrun. - Sehr selten. 13. 0. stigmatica Suffr. 2/3-27/3". Eif, Figdkn. regelmässig punktstreifig, einige Zräume schwach erhaben, ihre Wurzel unterbrochen rottbraun, U.seite schwarz, ein schwalze B. saum u. die Beine gelblichgrön. - Selten.

7. O.seite grün, schwarz gefleckt,

16. 6. Hneola Crentz. 3-31/2". Eif., Il.schild uneben, Flgdkn. punktstreißg, mit geinigen erhöhten Längsrippen; O.scite grün, schwarz gefieckt, U.seite bald schwarz, bald gelb, mit gelben Beinen. — Selten; Oestreich, Schlesen, Sachsen.

8. O.seite getb; Wölbung d. Flydkn. purpurroth.

17. G. ALUTEA F. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. 3<sup>11</sup>'. Breit-eirund, loch gewölbt, O.seite grünlichgelb, der gewölhte Theil der grob punktirt-gestreiften Flgdkn, purpurrob, mit zbluen unterborchenen (im Tode gelben) Buden über d. M., U.seite sekwarz, Beine gelb, die Schenkel bis auf die Spitze sehwarz. — Sehr selten; Ocstreich, Tyrol, Sachsen.

18. G. lucida Suffr. 21/4-21/4". Breit-eirund, hoch gewölbt, O.seite gelb, der gewölbte Theil der grob punktirt-gestreiften Flgdkn. dunkel purpurrotb,

U.seite schwarz, mit ganz gelben Beinen. - Sehr selten; Ems.

3. S.rand d. H schilds u. der Fladkn, nach abwärts gerichtet,

a. Hecken k. H.schilds augespitat.

19. C. margaritacea Schaller. 1%-2". Fast halbkugelig, hoch gowolbt, O.seite grünlichgelb, mit Purpurglanz, Kopf u. U.seite schwarz, Bauch u. Beine gelb; H.schild auf d. Scheibe glatt, an den Rändern sebwach punktirt; Figdkn. fein regelmässig punktstreifig, die Z.raume glatt, glanzend: - Selten.

20. C. oblonga Jll. 21/2-3". Elliptisch, O.seite hellgrün, U.seite schwarz, mit breitem, grünlichem B.saume u. grünen Beinen; H.schild auf d. M. fein, geg. d. Rand hin stärker punktirt; Flgdkn. regelmässig punktstreifig, mit einem breiten, grunen, silherglanzenden Streifen. - Selten.

# B. H.ecken d. H.schilds abgerundet.

21. C. subreticulata Suffr. 2". Fast halbkugelig, stark gewölbt, O.seite hochgelb, U.seite schwarz, ein breiter Saum des Bauchs u. die Beine gelb; H.schild mit glatter Scheibe, an d. Rändern deutlich punktirt; Flgdkn. etwas uneben.

regelmässig punktstreifig. — Sehr selten; Oestreich, Kärnthen. 122. C. nobilis L. 2-2'/.". Elliptisch, Oseite, blass grünlichgelb, Flydkn. regelmässig punktstreisig, mit einem silber- od. goldglänzenden Streisen auf dem 2ten Z.raume, U.seite schwarz, ein schmaler B.saum und die Beine gelb, mit schwarzer Schenkelwurzel. - Häufig.

III. Fladkn. gestreift-punktirt, mit regelmässig erhabenen Z.räumen.

a. O seite schmutzig od. blass grünlichgelb.

23. C. berolinensis Suffr. 13/4". Breit elliptisch, O.seite schmutzig gelb, U.seite u. Beine rostgelb; H.ecken d. H.schilds breit zugerundet; Flgdkn. regelmässig punktstreißig, die geraden (2te, 4te &c.) Z. raume schwach kielig erhöht.

- Berlin, Stettin.

Berin, Stettin.

24. C. obsoleta Jll. 2-21/,". Breit-elliptisch, O.seite blass grünlichgelb, U.seite schwarz, Kopf und Beine gelb; H.ecken des H.schilds breit zugerundet; Flgdkn. regelmässig punktstreifig, die geraden Z.räume m. od. w. kielig erhöht. - Selten.

B. O.seite rostbraun. 25. 0. ferruginea F. 2-21/4". Eif., O.seite rostbraun, mit schwachem Kupferglanze, U.seite schwarz, Fhir. u. Beine roth; H.ecken des H.schilds breit zugerundet; Flgdkn. unregelmässig punktstreifig, mit abwechselnd kielf. erhöhten Z.raumen. - Nicht häufig.

126. C. nebulosa L. 2'/<sub>5</sub>-2'/<sub>3</sub>". Eif., O.seite rostbraun, unregelmässig schwarz gefleckt, U.seite schwarz, Kopf, ein breiter B.saum, Spitze d. Schenkel, Schienen u. Füsse od. die ganzen Beine rostbraun; H.ecken d. H.schilds breit abgerundet; Flgdkn. mit regelmässigen groben Punktstreisen und kielf, erhabenen Z.räumen. Die noch nicht ganz ausgefärbten Käser sind oben gelblichgrün, und haben hinten in d. M. des H.schilds 2 nebeneinander stehende weisse, nierenf. Flecken. - Sehr häufig.

IV. Fladkn. gerunzelt.

27. 0. atrata F. 3-3'/4". Gerundet-eif., schwarz, der V.rand d. H.schilds in d. M. u. Fhlr.wurzel rostroth; H.ecken d. H.schilds breit zugerundet; Flgdkp. grob netzartig gerunzelt. - Selten; Schlesien, Mahren, Oestreich, Bayern.

# LVII. Fam. EROTYLIDAE.

Fhir. 11gldrg., selten 10gldrg., keulenf.; Beine auseinander stehend; V.hüften kugelf., in d. Gelenkgruben eingeschlossen; H.hüften walzenf., etwas von sinander abstehend; Füsse 5gldrg. od. scheinbar 4gldrg., indem d. 4te sehr klein u. nebst der Wurzel des Klauenglds. im 3ten eingeschlossen ist, oder 4gldrg.; U.leib mit 5 Ringen, von denen der 1te der längere, mit dem 2ten fest verwachsen ist.

# Uebersicht der Gattungen.

a. Füsse deutlich 5gldrg., einfach; Fhlr. 11gldrg. Fhlr. mit 3 grösseren Endgldrn.

b. Füsse scheinbar 4gldrg., Stes Gld. 2lappig; Fhlr. 11gldrg.
TRIPLAX. Fhlr. mit 3 getrennten Endgldrn.; Krpr. länglich od. lang-eif.
TRITOMA. Fhlr. mit einer länglich-runden, durchblätterten Keule; Krpr. eif.
ORESTIA. Fhlr. allmählig geg. d. Sp. verdickt.

c. Füsse 4gldrg. LEIESTES. Fhir. 11gldrg., mit 2 grösseren Endgldrn. LITOPHILUS. Fhlr. 10gldrg., allmählig geg. d. Sp. verdickt.

# 1. Gatt. Emgis Payk.

Fhlr. 11gldrg., mit 3 grösseren Endgldrn.; O.kfr. mit gespaltener Spitze oder 3zähnig, am Grunde mit einer gereiften Mahlfläche; U.kfr. mit 2 hornigen, ziem-

lich gleichlangen, an d. Sp. beharteten Lappen, von denen der aussere Beckig , der innere sehmal u. mit einem langen Hornhaken an d. Sp. versehen ist; Endgld. d. Tstr. eif.; Zunge hornig, abgerundet, bewimpert; Füsse 5gldrg., die ersten 4 Gldr. gleichgross od. das 4te etwas kleiner; Klanengld. so lang als die andern zs.; Krpr, länglich-eif. - In Schwämmen u. unter Baumrinden.

. H.schild rostroth od. röthlichgelb. E. sanguinicollis F. 1<sup>1</sup>/<sub>h</sub>-1<sup>2</sup>/<sub>t</sub>. Schwarz, glänzend, H.schild, ein grosser Fleck d. Sp. der Flgdkn., die Fhir.kenle u. die Beine rostroth; 4tes Fusagid. kleiner als das 3te. - Schr selten.

2. E. humeralis F. 11/5". Schwarz, glünzend, Kopf, II. schild, ein Punkt auf der Schulter, Fhir. u. Beine rothgelb. Die ersten 4 Fussgldt. gleich gross. Oft ist der ganze Käfer hell gelbraun. — Gemein.

b. H.schild schwarz od. schwarzbraun,

3. E. rufifrons F. 11/2". Pechschwarz, glünzend, Kopf, Fhir., Beine, ein Schulterfleck n. d. Sp. der Flgdkn. rostroth. — Selten. 4. E. bipustulata F. 11/4-11/4". Schwarz, glanzend, ein grosser Fleck an d. Schulter, Fhir. u. Beine rostroth. - Ziemlich selten.

#### 2. Gatt. Triplax.

Fblr. 11gldrg., mit einer längliehen, 3gldrgn., ziemlich lose gegliederten heule; O.kfr. an d. Sp. gespalten; U.kfr. mit & kurzen, ziemlich gleichlangen, hornigen, an d. Sp. bebarteten Lappen; Endgld. d. K.tstr. beilf., das d. L.tstr. eif.; Zunge hornig, nach vorn etwas verengt, an d. S. lang behaart; Fusse scheinbar 4gldrg.; Krpr. lang-eif. - In Baumschwämmen.

s. Fhir. einfarbig, schwars od. rostbraun.

11. T. russica L. 3". Rothgelb, Fhir., Schildehen, Flgdkn. u. oft auch die Brust sehwarz; Figdkn: glanzeud, gestreift-punktirt, mit ausserst fein punktirten Z.raumen. - Nicht selten.

2. T. elengata Lacord. 21/4". Rothgelb, Fhir., V.kopf u. Figdkn. sehwarz;

letztere wie bei der vorigen Art. — Oestreich.

3. T. ruficollis Steph. 2½". Schwarz, Fhir. rostbraun, H.schild glünzend

roth, After pechbraun, Beine dunkelroth; Figdkn. schwach punktirt-gestreift, die Z.raume punktirt. — Rheingegend, Ortenberg. .4. T. aenea Payk. 13/4-21/2". Röthlichgelb, Fhir. schwarz, Figdkn. grün-

lichblau, diese fein gereiht-punktirt, mit undeutlich punktirten Z.raumen. - Nicht selten.

b. Fhir, heller od, dunkler rothbraun u. nur die Keule schwärzlich.

5. T. collaris Schaller. 17/4". Schwarz, die Geissel der Fhir., der Kopf, das H.schild u. die Beine rothgelb. — Schr selten. 6. T. bicolor Marsh. 21/4". Rothgelb, nur die Keule d. Fhir. schwärzlich, die Fleden, glänzend schwarz. — Sehr selten.

7. T. rufipes Pz. 8-21/4". Schwarz, Fhir geissel, Kopf, H.schild u. Beine rothgelb. - Nicht selten.

#### 3. Gatt. Tritoma Fabr.

Fhir. 11gldrg., mit 3 grossen, dicht gedrängten Endgldrn., von denen das 1te 3eckig, das 2te halbmondf., das letzte etwas kleiner u. rund ist; Mundtheile wie bei der vorigen Gatt., nur die Zunge am Rande schr kurz behaars; Schienen an der Spitze aussen abgerundet, mit kommartig gestellten, kurzen Staeheln; Füsse

scheinber 4gldrg.; Krpr. eif. — In Schwämmen n. morschem Holze. 1. T. blostulata F. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub>". Schwarz, glanzend, Figdka, mit einem gras-sen, rotten Fleck an d. Schulter. Oft flessen diese Flecken zz., öfters ist auch das H.schild von dieser Farbe. - Häufig.

#### 4. Gatt. Orestia Germar.

Fhir. Itgidrg., alimählig geg. d. Sp. verdickt; O.kfr. mit gezähnter Spitze; U.kfr. Ziappig, die Lappen an d. Sp. behartet, ziendlich gleichlang, der äuszere hornig, der innere lederartig; vorletztes löß. d. kistr. ziemisch diek, das letzte kegelli, zagespitzt; Zunge verlängert, vorn abgerundet, der V.rand in d. M. leicht eingeschnitten; L.tstr, kegelf., das letzte Gld. d. dunnste, mit etwas abgestutzter Spitze; Füsse ögldrg., das 4te Gld. sehr klein u. sammt d. Wurzel d. Klacenglds. im 3ten

versteckt. - In faulem Holze,

1. 0. alpha Gern. 1/3-11/3". Braun, glanzend, Fblr. u. Beine rostroth; H.schild breiter als lang, an d. S. sanft gerundet, am Grunde mit einem Quereindrucke u. beiderseits mit einem eingedrückten Lengsstrichelchen; Flydkn. mit schwachen, vor d. Sp. verlöschenden Punktreilien. - Auf Alpen, sehr selten.

#### Gatt. Leiestes Redt.

Fhir. 11gldrg., die Gldr. vom 2ten an allmählig kürzer u. dieker, die 2 letzten bedeutend vergrössert; Olippe quer, allgerundet, vorn mit einem schmalen, häu-tigen Saume; O.kfr. an d. Sp. gespalten, binter derselben sehr schwach gekerbt; Ukfr. Jahppig, die Lappen hornig, an d. Sp. behartet, tiemlich gleichlang, der innere sehr schmal; B.tstr. dick, ihr letztes bid, sehr schief ahgestutzt u. dadurch spitz scheinend; Zunge sehr kurz, abgestutzt, hornig, am V.rande von einem bäutigen, fein bewimperten Saume begrenzt; Listr. dick, ihr letztes Gld. abge-stntzt, fast deckig; Füsse seldier, die 3 ersten Gldr. gleichgross, zs. kann länger

als das kilauengid, an der Userite fein behaart.

1. L. seminigra Gyll. 1'/.". Schwarz, glänzend, Kopf, H.schild u. Beine rothgelig H.schild um d. hälfte breiter als lang, an d. S. gerade, vorn zugerundet, mit vorspringenden Ecken, der H. rand gerade, die H. ecken rechtw., durch eluen tiefen, grubenartigen Eindruck kielf. erhaben: Flgdbn. lang-eif., breiter als d. H.schild, sehr fein punktirt. - Unter morscher Baumrinde, sehr selten.

### 6. Gatt. Lithophilus Fröhlich. f

Fbir. 10glarg., vom 4ten Glde. an nilmählig eine Keute bildend; O.lippe quer, abgestutzt; O.kfr. Sapitzig, am Grunde mit einem spitzen Mahlzahne; U.kfr. Slappig, die Lappen klein, hornig, der aussere etwas länger, an d. Sp. verdickt u. wie der innere hebartet; K.tstr. sehr gross, ihr 2tes Gld. lang u. dunn, das 3te knrz, breiter, das 4te sehr gross, Seckig; Zunge länglich 4eckig, hornig, vorn gerade abgestutzt; L.tstr. fadenf., 2tes u. 3tes Gld. gleich, lang-eif.; Füsse Agidrg.; 3tes Gld. etwas kleiner als das 2te, das Klaucogld. gross; Kufer ungeflügelt, die Flgdkn. an der Naht verwachsen. 1. L. connatus Pz. 11/4". Schwarz; H.schild fein behanrt u. wie d. Fhlr.

u. Beine hraunroth; Flgdkn. fein u. dicht punktirt. Der Kafer hat mit verschiodenen Coccinellon die Eigenschaft gemein, bei d. Berührung aus d. Fussgelenken

einen alzenden rothlichen Saft auszuschwitzen. - Oestreich.

### LVIII. Fam. COCCINELLIDAE. /// 4

Fhlr. 9-11gldrg., allmählig geg. d. Sp. verdickt od. keulenf., vor d. Augen efgt. u. an die U.seite des Kopfes zurücklegbar; Krpr. halbkugelf, od. eif.; Füsse scheinbar 3gldrg., indem das ausserst kleine 3te Gld. in dem 2ten, 2lappigen versteckt ist, od. die Trennung des 1ten u. 2ten Glds. nur schwer zu erkennen ist, selten sind dieselben deutlich 3-, 4- od. 5gldrg. mit einfachen Gliedern.

#### Uebersicht der Gattungen.

A. 2tes Fussgld. 2lappig.

I. O.kfr. einfach od. mit gespaltener Spltze.

1. Kopf breit, sein V.rand vorn die Augen umschliessend und die Wurzel d. Fhir. bedeckend.

a. Krpr. behaart. . Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild. PLATYNASPIS.

h. Krpr. unbehaurt; Flgdkn. am Grunde viel breiter als d. H. schild. CHILOCORUS. Kopfschild tief ausgerandet, mit erhabenem Rande; O.lippe kanm sichthar.

EXOCHOMUS. . Kopfschild nicht oder nur wenig ausgerandet, ohne erhabenen Rand; O.lippe vorgestreckt.

2. Kopf vorn verengt, sein V.rand d. Augen nicht umschliessend u. die Wurzel d. Fhlr. nicht bedeckend.

a. Schildchen kanm sichthar: Zunge tief, 3eckig ausgerandet. Aensserer Lappen d. U.kfr. an d. Sp. tellerf.

MICRASPIS. b. Schildchen dentlieb; Zunge abgestutzt oder nur sehr schwach ausgerandet.

a. Fhir. bis zur Mitte d. M.hrust reichend od. länger; Figdum. am Grunde viel breiter als das H.schild, ihr S.rand nicht gehuchtet.

an. O.seite d. Krprs. kahl.

HIPPODAMIA. Schenkellinien fehlend.

COCCINELLA. Schenkellinien deutlich; letztes Fhirgid. au der Wnrzel kanm schmäler als d. Sp. des vorletzten.

HALYZIA. Sohenkellinien deutlich; letztes Fhirgld. an d. Warzel dentlich schmäler als d. Sp. d. vorletzten n. von demselben deutlich geschieden. bh. O.seite des Krprs. behaart.

RHIZOBIUS. Krpr. eif.; letztes Fhirgld. fast zugespitzt; Figdkn. verworren punktirt.

COCCIDULA. Krpr. länglich-eif.; letates Fhirgld. schief abgestutzt; Flgdkn. gereiht-punktirt B. Fhir. sebr kurz, kaum so lang wie der Kopf, ihre 2 ersten

Gldr. gross u. öfters schwer von einander zu nnterschei-den; Flgdkn. am Grunde kaum breiter als d. H.schild, ibr S.rand gehuchtet.

aa, Krpr, unhehaart; Schildchen gross.

HYPERASPIS.

bb. Krpr. behaart; Schildehen klein. NOVIUS. Flgdkn. am Grunde viel breiter als d. H.schild, nach hinten verengt. SCYMNUS. Figdkn. am Grunde nicht oder nur wenig breiter als das H.schild, dieses nach vorn verengt.

II. O.kfr. mit 3-4 grösseren Zähnen.

EPILACHNA.

B. 3tes Funsgid. herzf. ORTHOPERUS. Fhir. 9gldrg. C. Alle Fnssgldr, einfacb.

ASPIDIPHORUS. Füsse Sgldrg.; Fhir. 10gldrg. ALEXIA. Füsse 4gldrg.; Fhir. 10gldrg. AGARICOPHILUS. Fusse 3gldrg.; Fhir. 11gldrg.

Anmerk,: Bei dieser Familie bildet der Ite B.ring zw. den Huften einen bald schmäleren, bald breiteren Fortsatz nach vorn geg. d. H.brust, dessen feiner, leistenf. erhahener Rand entweder gleich hinter d. Hüften verschwinner, ietsteni, ernaumer annu eniweder gieten niner d. Huiten veraciwin-det oder sich als eine feine, erhabene Linie auf der Pläche des Brings m. od. w. weit fortsetzt, u. sich gegen den Spitzen- od. Aussenrand d. Rings oder in Form eines Halbkreises um die Hüften herum zu den Nebenseiten-stücken der Il.brust krümmt. Diese Linie wird Schenkellinie genannt.

#### 1. Gatt. Hippodamia Muls.

Krpr. länglich, oben unbehaart; Fhir. 11gldrg., am V.raude der Augen efgt., bis zur Mitte des H.schilds reichend, ihre Spitze keulenf, verdickt, mit gedrängten Gldrn., das Endgld abgestutzt; Mundtheile wie bei der folgenden Gatt.; erster B.ring ohne Schenkellinie; Beine ziemlich schlank, ihre Schenkel mit d. Spitzen den S.rand des Krprs. überragend, jede Fussklaue hinter d. M. gespalten.

1. H. 13-punctata L. 21/,-3". Schwarz, der S.rand des H.schilds ziemlich breit, der V.rand sehmal gelb gesänmt, ersterer gewöhnlich mit einem schwarzen Punkte in d. M.; Flgdkn, roth, mit einem gemeinschaftlichen, schwarzen Fleck am Schildehen, u. jede mit 6 schwarzen Punkten, diese sehr veränderlich, öfters theilweise fehlend od. zs.fliessend. - Gemein.

2. H. 7-maculata F. 21/2-3". Schwarz, V.- u. S.rand des H.schilds gelb, Flgdkn. roth, ein gemeinschaftlicher, verkehrt-herzf. Fleck am Schildeten und mehrere, sehr veränderliche Flecken n. Punkte auf einer jeden schwarz, Spitze der Schienen u. Füsse rothgelb. - Seiten.

# Coccinella. 2. Galt. Coccinella L.

Kror, gewöhnlich halbkugelf., selten längtich, oben kahl; Fhlr. 11gldrg., bis zur M. des H.schilds reichend, ihre Wurzel vom Kopfschilde nicht bedeckt, ihre Sp. kenlenf, verdickt, die Fblr keule kurz, an d. Sp. ziemlich grade abgestutzt, die Glieder enge aneinander gedrängt, breiter als lang, das letzte an d. Wurzel kaum achmaler als die Spitze des vorletzten; O.kfr. breit, mit gabelf. getheilter Spitze, ihr innerer Rand nabe am Grande mit einem hakenf. Zahne u. vor diesem mit einem ziemlich tiefen Ausschnitte; U.kfr. mit 2 ziemlich gleichlangen, au d. Sp. stark beharteten Lappen, dereu ausserer dicker; K.tstr. 4gldrg., gross u. lang, mit grossem beill. Endgide. Zunge gerade abgestuizt, od. seicht ausgerandet; Endgid. der Listr. eit, zugespitzt; Klauen entw. einfach od. in d. M. gespilten, od. an d. Wurzel mit einem Beckigen Zabne. - Sie leben von Aphis- u. Coccus-Arten.

### A. Fusskiauen einfach; Schildchen sehr kiein, Beckig.

H.schild mehr als doppelt so breit als lang, an d. S. gerundet, vorn tief ausgerandet, hinten 2mal gebuchtet; Flgdku, etwas breiter als d. H.schild u. Tast um die Hälfte länger als zs. breit. — Nicht bäufig.

- B. Fussklauen gespalten od. am Grunde mit einem Zahne; Schildehen deuttich.
  - 1. Die Schenkeilinie ist durchaus gleichstark, u. krimmt sich in einem regelmässigen Kreisabschnitte auf dem 1ten B.ringe um die H .hüsten herum. a, Jede Klaue in d. M. nahnf. gespaiten.

- 2. 0. mutabilis Scribs. 1½-2½". Länglich-eif., schwarz, V.- u. S.rand des H.schilds u. 3 mit ihnen gewöhnlich zs.hängende Flecken auf der Scheibe gelh, Flgdku, gelbroth, ein Beckiger, gemeinschaftlicher Fleck am Schildeben u. (mehrere veränderliche Ponkte auf einer jeden, die grösseren gewöhnlich b. d. M. sobwarz, die V.schienen, ein Theil der M.schienen u. die Füsse gelb. — Gemein.
  - b. Jede Kiaue an d. Wurnel in einen Bechigen Zahn erweitert. a. Beine helier od. dunkler geib.

, 3. C. obliterata L. 11/4-2". Länglich-eif., mässig gewölbt, oben etwas schmutziggelh, H.schild mit schwarzen, gewöhnlich in Form eines M zs.bangenden Flecken auf der hinteren Halfte der Scheibe, Flgdkn. entw. ganz gelb, od. jede mit einem länglichen Fleck, selten mit mehreren sehwarzen, oft bindenf. gestellder H.brust gelb. - Auf Fichten , haufig.

4. C. bethnica Payk. 13/4". Der Vorigen abnlich, aber kurz-eif., mehr gewölbt, meist reiner gelb, die schwarze, gewöhnlich ebenfalls M-förmige Zeich-nung auf dem H.schilde schon nahe am V.rande beginnend u. bis zum Grunde reichend, die Flgdkn. stets mit schwarzer Naht n. gewöhnlich mit vielen, zu nuregelmässigen Querbinden zs.fliessenden Flecken, die Brust stets ganz schwarz. - Schlesien, Tyrol, Oestreich.

#### Beine grösstentheils schwarn od. wenigstens ihre Schenkel. \* Nebenseitenstücke der M.brust geib.

5. C. Il-netata Schneider. 21/3-3". Kurz-eif., stark gewölbt, schwarz, d. V.ecken des H.schilds weissgelb, Flgdkn. roth, ein gemeinschaftlicher Punkt auf der Nabt am Schildchen, u. 3-5 Punkte auf einer jeden schwarz, ein Punkt auf der Schulter stels vorhanden u. so gross als der in d. M. neben der Nabt. -Auf Disteln, schr häufig.

#### \* Nebenseilenstücke der M.brust schwars.

6. C. bipunctata L. 2-21/,". Eif., mässig gewölbt, in der Fürbung äusserst veränderlich, die Stirn mit 2 lichten Flecken, das H.achild stets an d. S. der ganzen Lange nach hell gefärbt. Gewöbnlich ist d. H. schild schwarz, der breite Srand u. 2 Flocken vor dem Schildchen gelbweiss, die Flgdkn. roth, ein Punkt in d. M. neben der Naht auf einer jeden schwarz od. das H.schild ist schwarz, der S.rand ganz od. grösstontheis gelb gesäunt, d. eflgdkn. schwarz, ein grosser

him.bo

April 1 V 11.35

wien'.

10471

Fleck an der Schulter, ein kleinerer runder h. d. M. neben der Naht, öfters ein 3ter vor d. Sp. roth. Die vielen Farbenvarietäten beschränken sich darauf, dass bei den einen die rothe, bei andern die schwarze Farbe vorherrscht. - Gemein.

7. 0. alpina Villa. 1/2-13/". Kurz-cif., mässig gewölbt, schwarz, Stirn ungefleckt, Il.schild nur an den V.ccken gelb gesäumt, Figdkn. schwarz, gelbroth gesleckt, ein grosser Fleck am Schulterrande, welcher sich hinter der Schulterbeule m. od. w. nach innen verlängert, ein 2ter gewöhnlich kleiner vor d. Sp., der sich aber oft bedeutend vergrössert u. mit dem der andern Decke eine unterbrochene, unregelmässig ausgerandete Binde bildet. - Auf Alpen, sehr selten.

> 2. Die Schenkellinie ist unregelmässig gekrummt, nieht sich bis zum Spitzenrande des Brings u. verlischt, od. theilt sich in 2 Aeste, der eine läuft neben dem Spitzenrande nach aussen, der andere, stärkere, nach aus- u. rückwärts.

a. M.brust vorn nicht ausgerandet, od. der Rand ist erhaben u. nur ausserst schwach gebuchtet.

a. Beine ganz schwarz, höchstens die Füsse an d. U.seife roth od. gelb.

\* H.schild an d. V.ecken mit einem weissgelben Dreieck, dessen langere Seite von d. M. des-S.randes zum V.rande lauft.

1 8. C. haroglyphica L. 1'/,-2". Gerundet-eif., schwarz, Flgdkn. gelb odbrothlichgelb, mit schwarzen m. od. w. zs.hängenden Flecken, od. schwarz u. nur der feine S.rand gelb, U.seite schwarz. - Auf Fichten, selten.

\*\* H.schild an den V.ecken mit einem m. od. w. 4eckigem, weissgelben Fleck.

9. C. Il-punctata L. 13/4-21/4". Gerundet-eif., Flgdkn. roth, gewöhnlich mit 11 schwarzen Flecken, einem gemeinschaftlichen am Schildchen u. 5 (1.2.2.) auf einer jeden einzelnen; U.seite schwarz, die Schulterblätter u. die hinteren Enden der S.stücke der H.brust weissgelb. - Selten.

10. C. magnifica Redt. 31/1". Kugelig-eif., schwarz, 2 Stirnlecke u. die V.ecken des H.schilds weissgelb, Flgdkn. gelbroth, am Schildchen heller, ein gemeinschaftlicher, runder Fleck auf der Naht am Schildchen u. gewöhnlich 3 Flecke auf einer jeden schwarz, ein grosser, runder in d. M. neben der Naht, ein 2ter gewöhnlich quer-ovaler vor d. Spitze, ein 3ter kleiner am S.rande vor d. M., manchmal zeigt sich auch noch ein schwarzer Punkt auf der Schulter; U.seite der Schulterblätter, die Spitze der Seitenstücke der H.brust u. ihr Anhang gelb. - Selten.

a 11. 0. 7-punctata L. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3<sup>2</sup>/<sub>2</sub>... Kugelig-eif., schwarz, 2 Stirnflecke und die V.winkel des H.schilds weissgelb, Flgdkn. roth, am Schildchen weisslich, ein gemeinschaftlicher, runder Fleck auf d. Wurzel d. Nalt, u. gewöhnlich 3 punktf. Flecke auf einer jeden schwarz, einer in d. M. nahe der Naht, 2 neben d. S.rande, oft fehlt der eine od. der andere Flecken, manchmal zeigt sich auch auf d. Schulterbeule ein schwarzer Punkt; die U. seite der Schulterblatter ist weissgelb, selten

auch die Nebenseitenstücke der H.brust gelb. — Sehr gemein.

12. C. 5-punctata L. 13/4—2". Fast halbkugelf., wie die Vorige gefärbt, die Flgdkn. zs. meistens nur mit 5 schwarzen Flecken, einem gemeinschaftlichen auf der Nahtwurzel, einem eben so grossen in d. M. neben der Naht, u. einem kleinen am S.rande h. d. M. Manelmal fehlt der innere od. äussere Fleck, manchmal zeigt sich noch ein Punkt hinter d. Schulter u. die Flgdkn. haben gleiche Zeichnung mit der vorigen Art, von der ihn dann nur die geringere Grösse u. der fast halbkugelige Krpr. unterscheiden. — Häufig.

β. Beine grösstentheils od. wenigstens die V.schienen hell gefärbt.

13. C. 14-pustulata L. 11/3". Figdkn. ohne erhabene Linie, schwarz, jede mit 7 runden, weissgelben Flecken (2, 2, 2, 1), 4 in einer Reihe neben d. Naht u. 3 am S.rande. - Häufig.

14. 0. variabilis Jll. 2-21/3". Flydkn, von d. Sp. mit einer m. od. w. deutlichen, erhabenen Bogenlinic, äusserst veränderlich gefärbt, bald ganz gelb, od. gelb mit schwarzen, oft hindensrtig gestellten Punkten, od. dunkel mit 5 hellen, runden Flecken (2, 2, 1), 2 neben der Naht, 2 neben dem S.rande, 1 an d. Spitze, die vorderen 2 gewöhnlich zs.fliessend, od. schwarz mit einem rothen ed, gelben Fleck an d. Schulter; H.schild eben so veränderlich gefärbt. - Gemein.

sibon Flock and Schuler; insumer to the second of the seco

#### b. M.brust vorn deutlich ausgerandet.

13. O. margine-punctata Schaller. 2½-3". Kurz-cif., māssig gewölbt, rothlich gelbbraun, Seitenstücke der H.brast gelb, Kopf o. H. schall gelb mit schwarzen, m. od. w. zakhapenden Punkten, Figika. mit zehwarzen Punkten am S.rande, häufig auch mit mehreren bindenartig gestellten Punkten auf der Scheibe. — Ad Kiefern, häufig. [§]

Senence:— Aus niereri, naug. 12.5 Sehr karz eift, ziemlich stark gewöldt. 1,16. d. impattalata L. 1/2—20.5 Sehr karz eift, ziemlich stark gewöldt. Harchid stark gewöldt. 1,20 Sehr eine Sehr

17. 0. 12-pastulata F. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>... O.seite schwarz, Stirn gelb, H.schild vorn schmal, an d. S. breit gelb gesäumt, jede Flydke mit 6 weissgelben Fleeken, 3 halbrunde aus S.rande u. mit demselben zs.bängend, 3 grosse in einer graden Reihe längs der Naht, der am Grunde quer oval, die 3 undern rund, — Schlesten.

### 3. Gatt. Halyzia Muls.

Wie die vorige Gatt., nur die Fblr. schlanker, 'die Fhlr.keule schmäler, länglich, die Gldr. gewöhnlich läuger als breit, das letzte deutlich von dem vorletzten abgesetzt, an d. Warzel deutlich schmäler als die Spitze des vorletzten.

1. H.schild u. Flydkn. roth od. röthlichgetb, mit weisstichen Flecken.

a. Flydkn. mit länglichen, strichf. Flecken.

H. Oblongo-guttata I. 3-3'/.". Kurz-eif., mässig gewölbt, bräunlichgelb, die S. des H. schilde u. mehrere Flecke u. Striche auf d. Flydkn. weisslich; Klauen in d. M. zohnf. gespalten. — Auf Kiefern, nicht sollen.

b. Flgdkn. mit runden Flecken.

a. Hachild mit 2 deutlichen, nebeneinander stehenden weisslichen Flecken vor dem Schildehen.

(Vegl. genk C. seedlan a tyrica).

(2. E. 18-guttata L. 2-2-1/". Kurz-eif, naissig gewölbt, oben roth gelbbraun, jede Figika. mit 9 Ficeken, der vorderste am Schildeken mond- od. hakend, der mittlere sun Srande mit dem zanschat usch innen stekenden fast immer kend, der mittlere sun Srande mit dem zanschat usch innen stekenden fast immer sich der stekenden stekenden.

B. H.schild ohne Flecken vor dem Schildchen.

 V.rand d. M.brust leistenf. erhaben, fast gerade, nur in sehr flachem Bogen ausgebuchtet.

4.3. H. Beguttala Poda. 11/2. Figlia. nor mit schmelem, leisten, umgebegenem Srande, jede mit § Ficken, 1 bart am Schilden, 3 am Srande, 1 etwas is. d. M. an der Naht, der letzte and d. Scheibe vor d. M. — Nicht selten. 4. H. Heggstatala. 12/2. Figlia. mit briefen, finch angebreitetem Srande, jede mit § Fiecken, 4 neben der Neht, 3 neben dem weislichen Srande u. mit diesem zaklangend, der 81c finst in d. M. der Scheibe. — Selten.

O V.rand der M.brust f
ür den Fortsals der V.brust deutlich ausgerandet.

15. H. 14-guttata L. 2-21/2". O seite bräunlich gelbroth, ein Flecken an den II. ecken des II. schilds u. 7 Flecken anf jeder Flgdke, gelblichweiss, 1 bart am Schildchen, 3 querstehende vor d. M. u. 2 hinter dieser, der letzte etwas vor d. Sp. — Nicht selten.

6. E. bis-7-gattata Schaller. 21/2". O.seite rothgelb, die S. des H.schilds a. 7 Flecken auf jeder Flgdke. weisslich, 1 kleiner an der Schulter, 4 grössere Eings der Naht u. 2 innorhalb des Sraades. — Sebr selten.

7. H. 10-guttata L. 2<sup>3</sup>/<sub>2</sub>." O.seite rothgelb, die S. des H.schilds und 5 grosse Flecken auf jeder Figdke, weisslich, 3 neben der Nabt, 4 an d. Sebulter, 1 innerhalb des S.randes in d. M. — Selten.

 H.schild u. Figdkn, roth od. gelb mit schwarzen, od. schwarz mit hellen Fiecken, äusserst sellen sind sie roth mit einigen verloschenen, blassen Flecken, dann ist aber das H.schild schwarz, der Srand u. 2 Flecken vor dem Schildchen gelbweiss.

a. H.schild schwarz, die S. od. mehrere Flecke u. stets 2 Flecke vor dem Schildchen weissgelb.

8. H. ocellata L. 4". Kurz-eif., stark gewölbt, d. H.schild schwarz, seine breiten S.ränder, mit Ausnahme eines schwarzen Punktes u. 2 Flecke vor dem Schildchen weiss, Flgdkn. gelbroth mit vielen schwarzen, gewöhnlich gelb umsämmten, nur sehr seiten fehlenden Punkten, ihr Nahtrand vor d. Sp. bürsteaartig behaart. — Nicht seiten.

behaart. — Nicht selten.

9 H. tigrina L. 2-21/2". O.seite schwarz od. gelbroth, H.schild mit 2, of Flegke, mit 9-10 runden Flecken am S.rande u. mit 2 vor dem Schildchen, jede Flegke, mit 9-10 runden Flecken, wovon die vorderen um das Schildchen mit denen der andern Decke einen Halbkreis bilden; die Naht ohne besondere Be-

haarung. - Selten.

b, H.schild eniw. gelb u. schwarz gesteckt od, schwarz u, nur am V.- u. S.rande gelb ohne Flecken vor dem Schildchen.

7 10. H. 14-punctata L. 11/2-2". Kurz-eif., Flgdkn. blassgelb, ihre Naht u. 7 öfters zs. fliessende, m. od. w. 4eckige Flecken, deren letzter an d. Spitze ist, schwarz. Selten fliessen die schwarzen Flecke so zs., dass das Schwarze vorsterscht u. nur 6-7 gelbe Flecken frei lässt. M.brust deutlich ausgerandet.

Gemein.

11. H. 22-punctata L. a'/2-2". Kurz-eif., oben schwefel- od. citronengelb, H.schild mit 5, jede Flgdke. mit 11 schwarzen Punkten, 4 längs der Naht,
3 neben dem S.rande, 3 der länge nach zw. diesen auf dem vorderen Theile der
Scheibe, u. 1 sehr kleiner, oft fehlender Punkt am S.rande selbst, etwas vor d.

M. - Nicht selten, besonders auf Wollkraut,

# 4. Gatt. Micraspis Redt.

Krpr. eirund, hochgewölbt, oben unbehaart; Fhlr. 11gldrg., vor den Augen efgt., ihre Wurzel vom Kopfrande nicht bedeckt, die ersten 2 Gldr. gross, das 3te dünn, kegelf., die folgenden allmählig geg. d. Sp. zu einer stumpfen Keule verdickt; Mund vorragend; O.kfr. wie bei der vor. (iatt.; U.kfr. 2lappig, der äussere Lappen mit einem queren, schüsself. ausgehöhlten, am Rande lang bewimperten Endgide.; Zunge tief 3cckig ausgerandet; L.tstr. mit lang-eif. Endgide.; Klauen an der Wurzel mit einem grossen, breiten Zahne; H.schild sehr kurz u. breit, vorn tief ausgerandet, hinten abgerundet, mit an d. Sp. abgerundeten Ecken; Schildchen sehr klein, undeutlich; Flgdkn. an d. Schultern wenig breiter als d. H.schild, kaum länger als zs. breit, in d. M. am breitesten.

kaum länger als zs. breit, in d. M. am breitesten.

1. M. 12-punctata L. 11/4". O.seite gelb, Stirn u. H.schild mit schwarzen Punkten od. Flecken, Flgdkn. mit schwarzer Naht u. schwarzen Punkten, 4 in einer Reihe neben der Naht u. 5 an d. S., der 3te von diesen gewöhnlich gross, unförmlich u. durch eine schwarze Linie mit den nächsten nach hinten verbunden.

Selten fliessen mehrere Punkte zs. - Häufig.

# 5. Gatt. Chilochorus Leach.

Krpr. unbehaart, rund, stark gewölbt; Kopf breit, vorn die Augen umschliessend u. die Wurzel der Fhlr: bedeckend; Fhlr. sehr kurz, 9gldrg., die ersten 2 Gldr. gross, scheinbar nur ein Glied bildend, die nächstfolgenden dinn, die äussern zu einer spindelf. Keule verdickt; Kopfschild vorn tief ausgerandet, die Ohppe fast ganz bedeckend, sein Rand erhaben; O.kfr. mit einfacher Spitze, ihr innerer Ranmit einer feinen, bewimperten Haut, u. vor dem Grunde hinter einem tiefen Ausschnitte mit einem grossen, bakenf. Zahne; U.kfr. mit 2 kurzen, an d. Sp. lang bebarteten Lappen, ihre Tstr. 4gldrg., sehr gross, das Endgld. fast 4eckig, schief abgestutzt; Zunge vorn häutig, stumpf abgerundet; L.tstr. 3gldrg., fadenf., mit langem, etwas zugespitzten Endglde.; Figdkn. viel breiter als das halbmondf. Il.schild; A.rand der breiten Schienen nahe der Wurzel zahnf. erweitett; Klauen an d. Wurzel mit einem breiten Zahne. — Leben von Coccus- u. Aphis-Arten.

1. Ch. renipustulatus Scriba. 1'/,-2". Schwarz, ein eif. Querfleck auf der Scheibe jeder Flgdke., sowie der Bauch roth. Oft sind auch die Seiten des

H.schilds röthlich. - Nicht selten.

2. Ch. 2-pustulatus L. 1/4-1/4". Schwarz, Kopf, S.rander des Bauchs, eine schmale, zs gesetzte, abgekurzte Binde auf den Flgdich. u. die Kniee roth. - Häufig auf Pappeln u. Weiden.

# 6. Gatt. Exochomus Redt.

Der vor. Gatt. sehr nahe verwandt, das Kopfschild aber nur sehr wenig ausgerandet, sein V.rand nicht erhaben, die O.lippe deutlich vorragend, u. die Schienen am A.rande nicht zahnf, erweitert.

1. E. 4-pustulatus L. 11/1-2". Schwarz, ein mondf. Fleck auf d. Schulter, ein Fleck in d. M. jeder Flgdke. u. der Bauch roth, die Farbe des H. schilds

u. der Beine veränderlich. - Häufig.

2. E. auritus Scriba. 11/2". Schwarz, Seiten des H.schilds, Bauch u. Beine röthlichgelb; Fhlr. undentlich 9gldrg., die Trennung des 3ten u. 4ten Glds. nur durch einen Ausschnitt an der inneren Seite angedeutet. – Auf Fichten, selten.

# Gatt. Hyperaspis Redt.

Kurz- od. gerundet-eif, oben unbehaart; Fhir. so lang als die Stirn breit, an d. S. des breiten Kopfes am V.rande der Augen efgt., ihre Wurzel vom Kopfrande nicht bedeckt, deutlich 11gldrg. unit keulenf. verdickten Endeldrn.; Mund nicht vorragend: O.kfr., U.kfr. u. U.lippe wie bei Chilochorus, die Spitze der O.kfr. aber deutlich gespalten; Klauen an d. Wurzel mit einem breiten Zahne; Schildchen gross, 3eckig; H.schild u. Flgdkn. wie bei der vor. Gatt., die letztern die Afterspitze oft freilassend, ihr S.rand h. d. M. ausgebuchtet.

i. H. 4-maculata Redt. 11/3". O.seite schwarz, glänzend, fein und dicht punktirt, jede Flgdke, mit einem runden, rothen Fleck auf der Scheibe, etwas vor d. M., u. einem 2ten an d. Sp. nahe dem S.rande, bei d. Q nur die breiten Seiten des H.schilds, bei d. 5 auch der schmale V.rand des letztern, sowie der

der Vorigen, - Selten.

8. Gatt. Epilachna Chevr.

Krpr, ziemlich halbkugelf., höckerig gewölbt, oben behaart; Fhlr, 11gldrg., etwas vor u. innerhalb den Augen efgt., ihr Wurzelgld. vom Kopfschild nicht bedeckt, die Endgldr. eine abgestutzte Keule bildend; O.kfr. in 3-4 Zühne gespalten; U.kfr. fast wie bei der Gatt Coccinella; Zunge hornig, an d. Sp. verschmälert u. abgerundet, od. grade abgestutzt u. nicht verengt; H.schild, Schildchen und Figdkn. wie bei Coccinella.

> a. Fussklauen in 2 beinahe gleichlange Hälften gespulten u. überdies am Grunde in einen Beckigen Zahn erweitert; Krpr. gefügelt.

 E. chrysomelina F. 3-31/2". Hochgewölbt, von den Schultern nach henn deutlich verengt, Flgdkn. mit 3 schief stehenden Paaren kleiner schwarzer Punkte, von den 3 inneren Punkten der mittlere viel weiter von der Naht entfernt, als die beiden andern. - Oestreich.

erm, als die Deiden andern. — Vestreich.

2. E. Il-maculata F. 3-31/2". Hochgewölbt, ziemlich halbkugelig, gelbroth, Flgdkn. mit 3 schief stehenden Paaren von grossen, schwarzen Punkten, die inneren 3 Punkte in einer graden Reihe, parallel der Naht stehend. — Selten.

b. Fussklauen in 2 ungleiche Hälften gespalten, am Grunde nicht od. sehr undeutlich gezähnt; Krpr. geflügelt.

3. E. globosa Schneider. 11/2-2". O.seite rostroth, H.schild gewöhnlich 7// mit schwarzen Punkten, Flgdkn. selten ganz rostroth, gewöhnlich schwarz punktirt, die Punkte in Stellung u. Grösse schr veränderlich, häufig ze fliessend, so dass oft nur sehr wenige rostrothe Flecken übrig bleiben. - Auf Luzernerklee, bäufig.

- c. Fussklauen nicht gespulten, sondern am Grunde in einen Beckigen Zahn erweitert; Krpr. ungeflügelt.
- 4. E. impunctata L. 11/2-2". Kopf u. Bauch gewöhnlich schwarz, H. schild u. Flgdkn. schmutzig blassroth, letztere öfters mit 3-5 schwarzen Flecken. Auf sumpfigen Grasplätzen.

### 9. Gatt. Novius Muls.

Krpr. vorn u. hinten abgerundet, an d. S. wenig gerundet erweitert, schwach gewölbt, fein behaart; Fhlr. kurz, 8-9gldrg., mit 3gldrgr. Keule; Kopf vorragend; Kopfschild halb 6eckig, sein Rand d. Augen nicht überzichend; O.kfr. mit gespaltener Spitze; H.schild an den V.ecken abgerundet, nach hinten verengt; Figdkn, an den abgerundeten Schultern wenigstens um //, breiter als d. H.schild; Schenkellinien vollständig, im Bogen d. Hafite des Iten Brings nicht erleichend.

1. N. Gruentatus Muls. 1½-2". H.schild schwarz, am V.- u. S.rande

schmal rothbraun; Flgdkn. mit etwas parallelen S.rändern an d. Sp. stumpf zugerundet, roth, mit 7 grösstentheils zs. fliessenden schwarzen Flecken, od. schwarz. 3 Flecke u. der S.rand braunroth. — Unter Fichtenrinde, bei Berlin, Wien.

## 10. Gatt. Platymaspis Redt.

Krpr. oval, ziemlich stark gewölbt, behaart; Kopf breit, sein V.rand die Augen umschliessend u. die Wurzel d. Fhir. bedeckend; Fhir. 11gldrg., keulenf.; O.kfr. umschiessend u. die Wutzel d. Fint. Dedeckend; Fint. Ligierg., keuteni.; O.Airan d. Spitze deutlich gespalten, der innere Rand am Grunde mit einem grossen, kakenf. Zahne, vor diesem aber ohne Ausschnitt; U.kfr. u. U.lippe wie bei der Gatt. Exochomus; Flgdkn. nur wenig breiter als d. H.schild; Schienen ziemlich breit, ihr A.rand gebogen; Klauen an d. Wurzel mit einem grossen Zahne.

1. P. villosa Muls. 1½... Schwarz, dicht grau beharat, jede Flgdke. mit runden, rothen oder gelbrothen Flecken, Schenkelspitzen, Schienen u. Füsse, oft auch die Seiten des H.schilds, beim 5 der Kopf u. gewöhnlich auch die V.schenkel zuhrehl. — Hänför

schenkel rothgelb. - Häufig.

# 11. Gatt. Seymmus Kugelann.

Krpr. kurz-eif. od. eif., od. elliptisch, oben behaart; Fhlr. 11gldrg. od. nur 10gldrg. (indem d. Trennung des 1ten u. 2ten Glds. kaum angedeutet ist), keulenf. an d. S. des Kopfes vor den Augen efgt., ihr Wurzelgld. von d. Kopfrande nicht Bedeckt; Mund vorragend; Mundtheile wie bei Chilochorus, die O.kfr. aber mit gubelf. gespaltener Spitze; Schildchen klein aber deutlich; H.schild n. Flgdkn. wie bei Micraspis, die letztern am S.rando h. d. M. leicht ausgebuchtet; Klauen hinter d. Sp. gespalten.

> A. Die Schenkellinie krümmt sich geg. d. Spitsenrand des 1ten B.rings und verschwindet hier allmählig oder setzt sich noch gegen dessen S.rand fort.

I, Flydkn. einfarbig schwarz od. ihre Scheibe d. Länge nach rothbraun.

1. Krpr. kurz, gedrungen eif.

1. S. nigrinus Kugelann. 1". Ganz schwarz, fein grau behaart, Fhlr. u. Füsse röthlichbraun; H.schild sehr fein, Flgdkn. etwas deutlicher punktirt, letz-fere mit ziemlich stark vorragenden Schulterwinkeln. — Auf Fichten, häufig.

3. S. pygmaeus Foucr. 1/3—1". Schwarz, fein grau behaart u. fein punktirt, Fhir. u. Beine rothgelb, die Schenkelwurzel gewöhnlich dunkel. Bei d. 5 ist d. Kopf sowie d. H.schild bis auf einen schwarzen Fleck in d. M. d. H.randes gelbroth. - Häufig.

> 2. Krpr. länglich-eif. (Vergl. auch Se. frontalis.)

3. S. Redtenbacher! Muls. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>". Länglich-oval, schwarz, glänzend, fein grau behart, Mund, Fhlr. u. Beine röthlichgelb, die Mitte der Schenkel ölters schwarz: Flgdkn. mit deutlicher Schulterbeule, stärker als d. H.schild punktirt, die Scheibe ölters d. Länge nach braun od. gelb. Die Schenkellinie erreicht mit ihrer grössten Krümmung den Spitzenrand d. B.rings nicht u. setzt sich, wieder etwas rückwärts ziehend, fast bis zum S.rande fort. — Sehr selten.

II. Flgilkn, schwars u. roth od. gelb gefleckt, od, gans röthlichgelb u.

2 .... mur d. Naht- u. Wurselrand schoars;

- Die Schenkellinie krümmt sich gegen d. Spitzeurand d. B.rings, u. von da ohne sich mit ihm zu verbinden wieder rückwärts u. auswirts bis nahe zum S.rende.
- 4. S. 4-lunnlatus Jil. 1/4". Ovsl. mässig gewölbt, grau behant, sehwarz, jede Fligike. mit 2 oranggelben Fleeken, der Ite schieft, von d. Schulter rücku. einwiste gestellt, in d. M. verschmälert, der 2te kleiner, querstebend, zw. d.
  Mitte u. Spilze, Fhir. u. Beine rothgelb, die Hischenkel ölters dankler. Seilen.

е.

14

×

ú

d

b

5. S. 2-verrucatus Pz. \*/\*\*\*. Oval, missig gewolbt, gran behart, schwarz, cin runder Fleck auf d. Scheibe jeder Flgdan, etwas hint, d. M., Fhir., Schieuen u. Füsse röhlichzeib. — Acusserst selten.

- Die Schenkellinle erreicht d. Spitzenrand u. seint sich höcksiens nur eine sehr kurze Strecke über d. Vereinigungstelle fort.
- Krpr. kurn od. kugetlø-eif.
   S. flavicollis Redt. \*/.". Fast rund, ziemlich stark gewölbt, lang weisagran behaert, schwarz, der ganze kopf u. das H.schild bis auf einen schwarzen
- Fleck vor d. Schildehen, Fhlr. u. Beine gelh, ein rundlicher Fleck auf d. Scheibejeder Fligdke, binter der Schulter rohtgehig. Hachild basserst fein, Fligdku, viel stärker u. deutlicher punktirt. Sehr selten.

  7. 8. marginalis Rossi. ½—1". Hurz-eilt, gran bebaart, schwarz, die Fligdko, gewöhnlich mit einem grossen gelbroihen Fleck, welcher die vordere Mitter-eilt.

8. Apetzi Muls. 1-11/m. Kurz-eif., grau behart, sebwarz, jede Figdke. and der Scheiben anhe d. Schulerbeule mit einem runden, gelbrothen Heck, Flhir. u. Beine röthlichgelh, die hintereu Schenkel schwarz, selken die vorderen au d. Spitze bräunlich; Kopf d. ö. auf der vorderen Halthe rothgelb, hei d. Q uur am Munde; H. schild b. h. G. ganz schwarz. — Selten.

- b. Kipr., lang-eif.

  1 9. S. fronklis F. 1½."

  Schwarz, grau bebastt, eine od. zwei runde
  Flecke auf jeder Figdke. roth, Fishr. u. Beine röttlichgelth, die Schenkel oft theilweise schwarzich. Manchansi fliesene beide Flecke auf den Figdku. zs., üsszensselten sind diese ganz achwarz. Bei d. ö sind der ganze Kopf u. die V.-ecken
  d. Hachilder robeith. Hußig:
  - B. Die Schenkellinie krümmt sich durchaus deutlich auf d. B.ringe in einem Halbogen um d. Hüften hernen bis zu d. Nebenseltenstücken der H brust.
- Figden, poun schwert od, nur sehr fein an d. Sn. räbbleb gerandet.
   St. capitatus F. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kart-eil, sahr gevolbt. Kopf rothgebl.
   Hachild bei d. Ö his and einen grossen, schwarzen Elsek um Grunde robblebegelb, bei d. O sahrv, die Seinen od die Vecken golb, Figden sehvarz, nur fibr innserster Spitzenrand off robbleb, Fibr. n. Beine robblebegelb, die hinteren Schenkei gewohnleb hellwiese dunkel. Selten.
- S. ater Kugelann. 3/". Länglich-elliptisch, mässig gewölbt, schwarz, weissgrau behant, Fblr., Füsse u. oft nuch die verderen Schienen röthlichbraun. — Sellen.
- 12. S. minimus Payk. 1/2-1/2". Kurz-eif., stark gewölht, fein grau behaarl, Mund, Fhlr., Füsse, Schienen u. Kniee gelb. — Nicht sellen.
  - 3. Flgdku, mit deutlich roth od. gelb gefürbter Spitue.

der 5te B.ring bei d. & deutlich ausgeraudet. - Häufig.

13. S. analis F. ½-1½". Ovel, grau behaurt, rothgelb, ein nach voru abgerundeter Fleck am Brande des Hachida, die Fledkun his gegen d. Sp., die Brust ü. der ile Bring schwarz; lotter Bring ib. G. einfelt. — Nicht seiten. 14. S. haemorroidalls libst. Dem Vorigen sehr äbulich, aber uur ¾" lang, fast das ganse hintere ¼, der Fledkun, der Buuch aber uur an d. Sp. net.

- 3. Flydkn. gant gelb od. gelbbraun, oder nur un d. Naht u. Wurzel od. an allen Rändern dunkel.
- 15. S. discoideus Jll. 3,-3,"... Oval, fein grau behaart, die Figdkn. gelb, u. entweder alle Ränder od. nur Naht u. Wnrzel schwärzlich, Beine m. od. w. schwarz gefärbt. - Auf Fichten, häufig.

1.16. S. abietis Payk. 1-1'/4". Oval, hell rothbraun, grauhaarig, Augen schwarz, Brust u. Bauch braun od. schwarz. — Anfangs Sommer auf Fichten,

sehr häufig.

- 4. Flgdkn. schwarz, jede mit 2 gelbrothen Flecken.
- 17. S. fasciatus Foucr. 3/4-1". Kugelig-cif., Kopf rothgelb, H.schild des ŏ gewöhnlich ganz gelb u. nur ein Fleck am Grunde schwarz, bei d. Q schwarz u. nur an d. S. od. an den V.ecken rothgelb, Flgdkn. schwarz, jede mit 2 gelbrothen, m. od. w. ausgedehnten Flecken, Beine gelb. - Nicht häufig.

# 12. Gatt. Rhizobius Stephens.

Krpr. länglich-eif., behaart; Fblr. 11gldrg., so lang als Kopf u. H.schild, ihre Wurzel vom Kopfrande nicht bedeckt, ihre ersten 2 Gldr. dick u. ziemlich lang, das 3te dünn u. so lang als die 2 folgenden zs., die 3 letzten Gldr. vergrössert, das letzte zugespitzt; Mundtheile fast wie bei Chilochorus, die O.kfr. aber mit gabelf, gespaltener Spitze; Klauen an d. Wurzel gezähnt; H.schild doppelt so breit als lang, nach vorn etwas verengt, vorn ausgeschnitten, an d. S. u. am H.rande gerundet; Schildchen deutlich; Flgdkn. um die Hälfte länger als zs. breit, viel breiter als d. H.schild, ihr S.rand hint, d. M. nicht ausgebuchtet. - Auf Fichten

1. R. litura F. 11/2-11/2". Röthlich gelbbraun, glänzend, fein behaart, die Flgdkn. entw. einfarbig od. mit einem od. mehreren Punkten od. Linien auf der Scheibe, welche sich zuweilen rückwärts mit denen der andern Decke zu einer unterbrochenen Bogenlinie vereinigen. - Nicht bäufig.

# . · · 13. Gatt. Coccidula Kugelann.

Krpr. länglich, behaart; Fhlr. 11gldrg., wenigstens so lang als Kopf u. H.schild, ihre Wurzel vom Kopfrande nicht bedeekt, das 1te Gld. diek u. lang, das 2te viel dünner u. nur //, so lang als das 1te, das 3te dünn, fast doppelt so lang als das 2te, nur wenig gegen d. Sp. verdickt, die folgenden 5 kaum dieker aber nur ¼, so lang, an Länge wenig verschieden, die 3 letzten verdickt, das letzte sehlef abgestutzt; Mund vorragend; Mundtheile u. Beine wie bei Nundina; H.schild etwas vor d. M. am breitesten, doppelt so breit als lang, vorn u. hinten gleich stark verengt, der V.rand seicht ausgeschnitten, der H.rand gegen das kleine, Seckige Schildchen etwas gerundet-erweitert; Flgdkn. viel breiter als d. H.schild, an d. S. fast gerade, fast doppelt so lang als zs. breit. - Auf Sumpfpflanzen.

11. C. rufa Hbst. 11/3". Gelbroth, Kopf, H.schild, Fhlr. u. Beine gewöhnlich etwas heller, die Brust u. oft auch noch die 2-3 ersten B.ringe schwarz, fein grau behaart, dicht u. gleichmässig punktirt, die Flgdkn. überdiess noch mit

etwas unregelmässigen Reihen grösserer Punkte. — Sehr häufig.

12. C. scutellata Hbst. 11/3--11/2". Der Vorigen äusserst ahnlich, die Flydkn. haben aber einen gemeinschaftlichen schwarzen Fleck am Schildchen, u. jede 3 schwarze Flecke, einen neben dem S.rande ziemlich in d. M., den andern nahe an d. Naht hinter d. M. Manchmal verschwinden diese beiden Flecke fast ganzlich, sehr selten fliessen sie, sich vergrössernd, zs. - Sehr häufig.

# . 14. Gatt. Alexia Stephens.

Krpr. klein, kugelig-eif., ungeflügelt od. die Flügel sind verkümmert; Fhlr. 10gldrg., mit 3 grossen Endgldrn.; U.lippe schwach ausgerandet; O.kfr. an d. Sp. gespalten, hinter d. Sp. fein gekerbt; U.kfr. nur mit einem hornigen, an d. Sp. bebarteten Lappen; Endgld. d. K.tstr. kugelig-eif., mit breit abgestutzter Spitze; Zunge hornig, gegen d. Sp. erweitert; Endgld. d. L.tstr. gross, oif., abgestutzt; Füsse 4gldrg., die 3 ersten Gldr. ziemlich gleich gross. - In faulendem Holze u. in Schwämmen.

a. O.seite unbehaart, haum punktirt; Schildehen nicht sichtbar.

1. A. globosa St. 3/4". Peehschwarz, braun, ruth ud, gelbbraun, sehr stark glanzend, Fhir. u. Being gelbbraun.

b. O.seite m. od. w. behaart; Flgdkn. grob punktirt; Schildchen sichtbar 2. A. pilifera Müller. 1/4". Rotblich gelbbrann, ziemlich dicht u. stark punktirt, die O.seite mit sehr langen, feinen, aufstehenden, an d. Sp. nach rück-

warts gebogenen Härchen bekleidet. 3. A. pilosa l'z. 3/4". Gelbbraun, Scheibe d. H.schilds u. der Figdkn. gewöhnlich dunkler; O.seite viel kürzer u. sparsamer behaart; Kupf u. H.schild ofters ganz kahl. Selten ist die O,seito dunkelbraun od. pechschwarz,

### 15. Gett. Aspidiphorus Lair.

Krpr. gewölbt, randlich; Fhlr. 10gidrg., 1tes Gld. grass, eif., 2tes kleiner, kugelig, 3tes dünn, an lang als die 4 falgenden, schnurförmigen, die 3 letzten eine grosse, fäst die halbe Fbir länge betragende Keule bildend; O lippe breiter als laug, vora gerade abgestutzt, mit abgerundeten Ecken; Kopfschild durch eine vertiefte Linie gerade abgeautit, and indpreminent fectors, apparents durin eine vertreitet Lune Lirade mit feiner schmien, bewinperteit Bust, innere Lappen d. Utfr. kärzer n. an d. 5p. mit einem Hornbaken; Endgid. der Tstr. shift. Zange horsig, varn seicht ausgerandet; ihm balbtreif, vorn gerandet t. beiderestiet etwas ausge-schnitten, an dass 2 schwie Ecken sieh bisleer, Füsse einfech, ägfdrg, die 4 ez-sentiet, an dass 2 schwie Ecken sieh bisleer, Füsse einfech, ägfdrg, die 4 ez-entiet, an dass 2 schwie Ecken sieh bisleer, Füsse einfech, ägfdrg, die 4 ez-entiet, auf die Schwie eine Schwie eine Schwie der die Schwie der 1. 4. orbitaletas Schwie "." Schwarz and braue, fein behart, Fleir, and Beiso rötslich gelibrios; Hachild kurz, vor dem Schildchen erweitert, sehr fein punktrit; Schildchen klien; Highlyn viel breiten als. Hachild, itd. a regelmäsig

punktirt; Brust mit starken, tiefen Punkten. - Selten.

#### 16. Gatt. Orthoperus Stephens.

Krpr. sehr klein, eif.; Fblr. 9gldrg., Ites Gid. etwas dicker u. so lang als das 210., 3tes n. 4tes sehr klein, knum länger als breit, gleich gross, 3tes bis 9tes eine Keule bildend, deren 2tes Gid. sehr klein ist u. deren 3 letten Gidr. innen in ein kleines Zübnehen erweiter Sind? Ollppe gross, halbetreisf, O.Afr. stark gebugen, mit einfacher Spitze; U.kfr. nur mit einem schmalen, häutigen, an der Spitze bebarteten Lappen; K.tstr. 3gldrg., 1tes Gld. sehr gross, eif., an d. Spitze abgestutzt, 2tes Gid. sehr klein, 3tes lang, pfriemenf, zugespitzt; Zunge gerade abgestutzt; L.tstr. sehr dick, die Zunge kaum überragend, 2gldrg., ibr 1tes tild. sehr klein, knum sichtbar, das Ste achr gross, eif., vorn abgestutzt n. mit 5-6 Bursten besetzt; V.buften zapfeuf, vorragend, H.huften quer; Füsse 4gldrg., 1tes u. 2tes Gld. gleich gross u. ihre Trennung schwer sichtbar, 3tes berzf.; Klanengld. fast so lang als die 3 varhergehenden zs.

1. 0. brunnipes Gyii. 1/2". Kurz-eif., schwarz, glänzend, unbehaart, Fhir. u. Beine, gewöhnlich auch d. Sp. d. Flgdkn. rostrath. - In faniem Holze.

2. 0. atomus Gyll. 1/4". Eugelig-eif., stork gewölbt, sehr stark glangend, unbebaart, mit ausserst feinen, vorzüglich in d. Schultergegend sichtbaren Pünktchen, ganz bräunlichgelb. - In Kellern bei Schimmel,

3. 0. corticalis Redt. 1/2". Kurz-eif., gowolbt, wenig glanzend, ausserst fein, kanm sichtbar behaart n. punktirt, braunlichgelb, die U.seite sowie d. Scheibe des H.schilds n. jeder einzelnen Figdke. dunkler brann. - In fanlem Holzo.

### Gatt. Agarteephilus Motsch.

Fhir. 11gidrg., an d. S. des Kopfes vor d. Angen efgt., Ites Gid. dick, gross w. breit gedrückt, 2tes kaum balb so dick, länglich, die folgenden 6 fadent., unter sich gleich, viel dünner n. kürzer als das Ste, die 3 letzten stark vergrüssert, genz lase zs.hängend, das 31te eff.; O.kfr. mit gespaltener Spitze u. beharten Lraude; U.kfr. 2hppig, der innere kurz u. schmal, der aussere dicker u. länger, eif., an der Spitze mehr bebaart; K.tstr. 4gldrg., dio Lappen weit überragend, ibr Endgid. so lang als die vorhergebenden zs., gestreckt-eif., zugespitzt; Kinn breiter als lang, nach vorn verengt, vurn abgerundet; Zunge geg. d. Sp. erweitert, daselbet gerade abgestutzt, mit abgerundeten Ecken : Listr, undeutlich Sgidrg., ihr Endgid, sehr gross, kura,

dick u. abgestnizt; Köpf doppelt so breit als lang; H.schild kaum balb so lang als breit, hinten viel schmiler als die Figdhm, anch vora stark verengt, sein Hrand Zmal gebachtet, eine Scheibe bederseits, parallel dem Sraede, mit siener hinten ütefrene Furche; Schild'chen Seckig; Figdhm, hart-eif, hoch gewöhlt, hintens schmelt sugespintst, ihr Srand sehr breit umgeschlagen; Diese karp; Fause

mit 3 einfachen Giden., das 3te so lang als die 2 andern zs. t. A. troglodytes Hampe. //, - ½. Kugelig-elf., rothlich braungelb, lang bebast, glänzend, filt. u. Beine heller, U.seite mehr dunkeler; Kopf u. Figdkn.

ziemlich tief n. dentlich aber nicht dicht, das H.schild äusserst fein n. undeutlich punktirt. — Oestreich, in alten Bäumen.

# LIX. Fam. ENDOMYCHIDAE. RT

Füsse 4gldrg., das 3te Gld. schr klein u. nebst der Wurzel des Klauengleis. in einer Aushöhlung des 2ten versteckt; Fhir. zw. od. vor den Augen efgt., unter den Kopf nicht zurücksichhar.

#### Uebersicht der Gattungen.

1. Fhir. zw. den Angen efgt.

a. V.brust mit einem, die M.hüften von einander trennenden Fortsatze. ENDOMYCHUS. M.brust 4eckig, breiter als lang.

MYCETINA. M.brust fast Seckig. b. V.brust ohne diesen Fortsatz.

LYCOPERDINA. Acuserer Lappen d. U.kfr. hantig, kegelf. zugespitzt; Zuage leicht ausgerandet.

DAPSA. Acusserer Lappen bänig, breit, an d. Spitze breit abgestutzt; Zunge 3cckig ausgerandet; V. ecken des H. schilds hakenf. zurückgebogen. 2. Fhir. vor den Augen efgt.

MYCETAEA. 1tes Gld. der Fhir.keule. viel kleiner als das 2te; O.kfr. 3zähnig. SYMBIOTES. 1tes Gld. der Fhir.keule so gross als das 2te; O.kfr. 3zähnig.

### 1. Gatt. Endomychus Pz.

Flir. 11glorg, fast langer als der "/, Krpr., mit 3 grössern Endglern, O.Afr. mit gepapslaner Splite; UArf. mit 2 leinnich gleichlangen, horsingen, an d. Sp. bebarteien Lappen, der äussere doppels so herit als d. innore; Kistr. gross, sgiftrg., viel länger als d. Lappen mit beilt. Endgles; Ullpp benving, ide Zueng gerude abgestiatzt und von einem breiten Hautsunne eingefasst; Lutr. kurz, dick, das stu (textie) (dd. cil. abgestatzt; Vulfren durch einem schmalen Forstatz d. V.brust gestrants; Mbrust 3cckig, breiter als lang; Bringe 6; Beine einfach, die H.bülten weit von einander; Kluson start, einfach.

-1. E. oscillens L. 2',"". Eff., unbehart, glinzend, herbroth, der Kopf. of Phr., d. Schinbe d. Haschild ed. Lange net. d. Schilden, 8; grosse Flecken suf jeder Flegtke, die Seiten der Brast n. die Beine bis und die Flare schwarz; haschild doppelt so beris als lang, nech von verengt, von sehr ist ausgeschälten, mit stark vorspringenden Ecken, die Sränder gerade, der Harnd Shucklig, orgen d. Schildene stwas erweitert, die Erweiterung durch eine vertiefte, bei-derzeits von einem vertieften Stricke begrennten Querlinie abgeschieden; Flegtka von, vled breiter als d. Haschild. – Utter finalmede Bamarrinde, nicht selten.

#### 2. Gatt. Mycetima Muls.

lärpsform, Filht., Beine u. O.kfr. wie bei der vorigen Gutt.; U.kfr. mit 2 hulbbistigen Lappen, der innere schmal n. kurz, der inssere viel länger a. breiter, lanssett.; Ritstr. fadenf., mit kegelf. angespitatem Endglde.; Zange bänig, nach vorn sehr start arweitert, mit spits nach ansens vrospringenden Ecker; Listr. die Zunge wenig überragend, ihr letates (Stes) Gid. sehr kurz, walzenf., abgestutatt, Mraus nach vorn verengt, siemlich Seckig.

1. M. eruciata Schaller. 21/.". Läeglich-eif., oben glänzend, hochroth, der Kopf, die Fhlr. u. ein grosses Kreuz anf den Fligdan schwarz, anten retts, die Brust u. die Beine his auf die Füsse schwarz, selten die ganzen Beine roth.

- Unter morscher Rinde, selten.

# 3. Gatt. Lycoperdina Latr.

Krpr. länglich, unbehaart; Fhlr. fast von ½ Krpr. länge, entw. allmählig verdickt od. die 2 letzten Gldr. etwas vergrössert; O.kir. mit einfacher Spitze u. hinter dieser am innern Rande mit einem kleinen Zahne; U.kfr. mit 2 halbhäutigen Lappen, der innere kurz u. schmal, der äussere breit, so lang als die Tstr., vorn zugespitzt; K.tstr. fadenf., ihr 4tes (letztes) Gld. lang-eif., stumpf zugespitzt; U.lippe hornig, vorn ausgerandet, die Ecken nach aussen spitzig erweitert, die Zunge häntig, sehr kurz, beiderseits lang behaart; L.tstr. kurz, ihr Stes (letztes) Gld. eif.; V.hüften enge aneinander; B.ringe 6; Beine einfach, die Klauen nicht gezühnt; Il.schild fast so lang als breit, vor d. M. am breitesten, rückwärts verengt, der V.rand tief ausgeschnitten, der H.rand gerade, die Scheibe hinten beiderseits mit einem vertieften, bis z. M. reichenden Striche. - In Schwämmen n. unter morscher Baumrinde.

1. L. succincta L. 2". Dunkelroth, eine gewöhnlich breite Binde über die Flgdkn., welche nur ihre Wurzel u. Spitze frei lässt, selten an der Naht unterbrochen ist, die Brust u. die ersteren B,ringe schwarz; H.schild u. Flgdkn. ausserst fein zerstreut-punktirt; V.schienen am innern Rande nahe d. M. bei d. 5 mit einem Zahne, bei d. Q mit kurzen, in d. M. dichter aneinander gedrängten

Borsten. — Selten. 2. L. bovistae F. 21/.... Schwarz od, pechbraun, die Fhir, u. manchmal auch die Ränder des II.schilds, selten auch die Beine rothbraun; Flgdkn. an der Naht etwas vertieft u. neben ihr mit einer feinen, vertieften Linie. — Sehr selten.

4. Gatt. Dapsa Muls. Austliefen.

Krpr. länglich, fein behaart; Fhlr. fast von 1/2 Krpr.länge, die 3 letzten Gldr. etwas vergrössert; O.kfr. mit einfacher, langer, stark gebogener Spitze u. hinter dieser mit einem kleinen Zähnchen; U.kfr. u. U.lippe ähnlich wie bei Lycoperdina, der äussere Kieferlappen aber breiter, schief abgestutzt, die K.tstr. viel länger als dieser, die Ecken der U.lippe abgerundet, die häutige Zunge sehr tief Seckig ausgeschnitten, das Endgld. der L.tstr. abgestutzt; V.hüften aneinander stehend; Bringe 5; Klauen einfach; H.schild fast so lang als breit, der V.- u. H.rand gerade, die S.ränder vor d. Mitte gerundet-erweitert, die H.ecken spitz,

die V.ecken hakenf. zurückgebogen; Schildehen stumpf 3eckig; Flgdkn. eif.
1. D. denticollis Germ. 1%. Gelb- od. röthlichbraun, fein behaart, fein zerstreut-punktirt; H.schild beiderseits am H.rande mit einem tiefen Eindrucke; Flgdkn. mit einem schwarzen Fleck auf d. Mitte der Scheibe, von welcher eine öfters fehlende Linie nach hinten gegen d. Naht zieht u. hier mit der der andern Decke sich vereinigt. - Unter morscher Birkenrinde, sehr selten. Chi a die con-

# 5. Gatt. Mycetaea Steph.

Soul Long Fhlr. 11gldrg., auf der Stirn vor den Augen efgt., mit 3 grösseren Endgldrn., von denen das Ite viel kleiner als das 2te ist; Ölippe quer, abgestutzt; Ölkfr. mit 3zähniger Spitze; Ulkfr. 2lappig, die Lappen wenig an Länge verschieden, an d. Sp. bebartet, der äussere ziemlich dick, in d. M. hornig, der innere hautig, schmal; Endgld. der Kitstr. lang-eif., zugespitzt; Zunge kurz, hornig, mit einem häutigen bewimperten Saume; 2tcs u. 3tes Gld. der L.tstr. ziemlich gleich dick, letztes kurz, abgestutzt; B.ringe 5; Krpr. klein, länglich-eif.; H.schild mit einer erhabenen Linie nehen dem S.rand.

1. M. hirta Marsh. 3/4". Rostroth od. gelbbraun, glänzend, mit ziemlich langer, feiner, aufstehender, nicht dichter Behaarung; H.schild schwach u. undeutlich punktirt; Flgdkn. mit groben, in m. od. w. regelmässigen Reihen ste-henden Punkten. — Häufig in Kellern.

# 6. Gatt. Symbiotes Redt.

Fhir. 11gldrg., auf d. Stirn vor den Augen efgt., mit 3 grossen Endgldrn., von denen dss 1te so gross wie das 2te ist; O.lippe quer, sehr leicht ausgerandet; O.kfr. mit 2zähniger Spitze; U.kfr. 2lappig, der äussere hornig, 4eckig, bebartet, der innere sehr kurz u. schmal, häutig, an d. Spitze behaart; Endgld. d. K.tstr. eif., an d. Sp. schief abgestutzt; Zunge hornig, gegen d. Sp. erweitert, an den Ecken lang bewimpert; Endgld, der Litstr. viel dicker als das vorhergehende,

kugelf.; B.ringe 5. — Unter Ameisen.
1. S. latus Redt. 4/4". Länglich-eif., röthlich gelbbraun, glänzend, sparsam, mit ziemlich langen, greisen, niederliegenden Härchen besetzt; Hischild 2mal so breit als lang, nach vorn bedeutend verengt, breit gerandet, der S.rand undeutlich gekerbt, die V.ecken abgerundet, die H.ecken spitzw., oben glatt, nicht punktirt, hinten beiderseits mit einem nach aussen von einem erhabenen, scharfen Rande begrenzten Längseindrucke; Flgdkn. kaum breiter als d. H.schild, fein u. dicht punktirt-gestreift, mit unpunktirten Z.räumen. - Selten.

\* S. pygmaeus Hampe. 3/3". Kurz-oval, röthlichgelb, glänzend, lang behaart; H.schild hoch gewölbt, mehr als doppelt so breit als lang, nach vora stark verengt, mit abgerundeten V.- u. fast rechtw. H.ecken; Flgdkn. breiter als d. H.schild, unregelmässig punktirt. — Wien.

# Nachträge und Berichtigungen.

Seite 9. Zur Gatt. Carabus.

- 13—14 O. euchromus Palliardi. 10—11". Oben kupfergläuzend, grün oder schwarzbisu; H.schild ziemlich herzf.; Flgdkn. fein gekerbt-gestreift, die Z.räume erhabene Linien bildend, von denen 3 kettenf. unterbrochen sind. — Schlesien.
- 21-22. 0. hungaricus F. 12". Schwarz, H.schild quer; Flgdkn. eif., fein u. nicht dicht punktirt, jede mit 3 Reihen eingedrückter, grösserer Punkte. Wien.
- Seite 15.

  Die Diagnose der Cymindis humeralis muss heissen: Schwarz, glatt, sparsam
- punktirt; Il. schild ziemlich herzf.: Figdku. lang-eif., stark-gestreift, die Zräume sehr fein, zeratreut-punktirt, oft fast glatt, Srand u. eine mit thin zahängende Schultermakel; Fhlr. und Beine rostroth.

  3. G. cingulata Dei Der G. hungerslis sehr shollich, nur kürzer, das Hachild
- G. eingalata Dej. Der C. humerslis sehr ähnlich, nur kürzer, das H.schild mehr herzf., die Figdha. mehr eit., die Streifen ebenso tief, die Zraume mit einzeinen, balf einen, bald ziemlich starken Punkten, die Schultermakel breiter, der H.leib n. die Brust dunkter. — Oestreich, O.schlesien.
- Seite 1 and Zur Chair. Promitte in an Drust cannet. centreely, Osciente 1, 200 and Drust Chair. Promitte in an England in 1, 10, 200 and Drust Chair. Drust
- Seite 16. Zur Gatt. Metabletus.
- Sour Vall. <u>Agrenolectus</u>.
  4-5. M. marrus St. 1/4". Dem M. glabratus sehr ähnlich; jedoch kleiner, der Kopf kleiner, das H.schild hinten etwas mehr verengt, die Figdkn. beträchlich kürzer, an d. S. etwas mehr gerundet u. ganz glatt. S.- u. M.deutschl.
- Seite 19. Zur Gatt. Oodes.
- 9. graellis Vills. 27/". Dem O. helopioides sehr ähnlich, aber kleiner u. schmaler, die Seilen d. H. brast nur sehr schwach punktir (bei jenem sind sie ziemlich stark u. dieht punktir), das Wurzelgid. d. Fbir. u. die Beine brauroth. (O. similis Chaud.) O.schlesien.
   Seite 20. Zur Gatt. Stomis.
- St. restratus St. 3-31/... Dem St. punicatus shalich, der Kopf aber hinten leicht eingeschnürt, die Fhlr. länger, das H.schild länger, die Figdkn. eil., mit einer kleinen Ecke an den abgerundeten Schultern, die Punkto in
- ibren Streifen schwicher. In den Alpen.

  Seite 27. Zur Gatt. Feronia.

  13-14. F. substinuta De., 2½, ". Der F. unetulata sehr ähnlich, nur etwas schmäler, der S.rand d. H. schilds vor d. H. ecken etwas ausgeschweift (bei
- jener ist derselbe von d. M. ab bis zur Basis gerade. Steierische Alpen. 14-13. P. Dretty Burt. 31/m. Röthlich pechsrun, Phir. a. Beine braunrothis, Haschild so laug als breit, hintet ein wenig verengt, mit spitzigen Hecken, am Grande beiderarise mit einem tiefen Langseindrucke, Pigden, lauglicheit, ziemlish stark gestreift, in den Streifen fein punktirt, mit einem einsigen Punkturk bisten im 31 mar Zasame. Wien.

Scite 28

Bei F. negligens St, ist der Fundurt Wetterau zn atreichen.

Seite 30.

48-43. F. cognata Dej. 5". Pechbraun, Fhir, a. Beine rath; H.schild berzf., beiderseits am Grande mit einem tiefen Langseindrucke; Flgdkn. lang-eif., einfach gestreift, mit 2 eingestochenen Punkten binten im 3. Z.ranme. -In den Alpen.

43-44. F. planipennis Schaschl. 71/2-8". Schwarz, müssig glänzend; Kopf grass, sehr lang; H.schild berzf., hinten beiderseits mit einem einfachen Strichel; Figdkn. lang-eif., flach, sehr schwach gestreift, mit 3-5 Punk-ten im 3ten Z.raume. - Krain, Kärnthen.

48-49. F. Welenst Dej. 71/2-8". Oben kupfrig erzfarben, unten dunkel brunzegrun mit rothen Schienen; H.sehild fast berzf., hinten tief quer eingedrückt u. heiderseits mit einem sehr starken bis zur Mitte reichenden Eindrucke; Flgdkn. lang-eif., am Grunde fein gerandet, feiu n. sehr schwach punktirt-gestreift, 3ter, 5ter n. 7ter Z.rnum mit einer Reihe grasser, die ganze Breite einnehmender Grübchen. - Krnin, Steiermark,

Seite 31.

57-58. F. Beckenhaupti St. 61/2-7". Flach, ohen schwarz, unten rothbraun, Mund, Fhir., Beine u. der aufgeworfene Rand des H.schilds roth; H.schild 4eckig, am Grunde heiderseits mit 2 gleichlangen Längseindrücken; Fledkn. gleichbreit, mit abgerundeten Schultern, gestreift, die Streifen andentlich panktirt. - Kärnthen, Krain.

59-60. F. striolata F. 7-8'/1". Glänzend schwarz; O.lippe ausgerandet; H.schild hreiter als lang, fast 4eckig, hinten heiderseits mit 2 einfachen Langastreifen; Flgdkn. ziemlich korz, fast gleichbreit, nur sehr fein ge-

streift, die Streifen sehr schwach punktirt. - Krain, Steier, Seite 32. Zur Gatt. Amara.

1-2. A. spectabilis Schaum. 41/2-5". Braunschwarz, mit etwas Metallschimmer, Fhir. u. Beine rathhrnun; H.schild breiter als lang, etwas nach hinten verengt, mit spitzw. H.ceken, ohen punktirt, hinten jederseits mit 2 deutlichen Eindrücken; Flgdkn, eif., 21/, mal so lang als das H.schild,

 acunicene Indrucken; rjegan. ett., 2/mmi so iang ais dis sissenic, stark punktiri-gestreffi, der Ite Streif abgekürzt. — Krainer Alpea.
 5.6. A. dalmatina Dej. 3.—3/m. Bräunlich od. röthlichbraun, mit starkem Metallglanze, Tstr., Fblr. u. Beine hellroth; H.schild doppelt so beit als lang, an d. S. etwas gerandet, nach vorn n. hinten gleichmässig schwach verengt, die Basis etwas niedergedrückt, stark u. tief, in d. M. weitläufiger punktirt n. heiderseits mit 2 tiefen Grühchen; Figdkn. an d. Seiten bauchig erweitert, hinten spitz gerundet, deutlich aber nicht tief punktirt-

gestreift. - Wien, Seite 33.

21-22. A. famelica Zimm. 3-4". Lebhaft bronzeferben, die 2 eraten Fhirgldr. od. blos das 1te roth, Beine ganz schwarz; H.achild sebr kurz, hinten beiderseits mit 2 anpunktirten Grühchen; Flydkn. mehr als doppelt so lang als d. H.schild, fein gestreift. - Sehr selten,

Seite 35.

36-37. A. cursitans Zimm. 31/4-4". Glänzend erzfarben, zuweilen grünlich, Tstr., Falr. u. Beine rothbraun; H.schild breiter als lang, fast 4eckig, binten beiderseits mit 2 tiefen punktirten Grühchen, die H.ecken rechtw., scharf., mit nach aussen gebogener, zahnartiger Spitze; Flgdkn. punktirtgestreift, mit ebenen Z.raumen, die hinteren Sciten rothlich. - Sehr selten.

Seite 36. Zar Gatt. Spodrus.

 Schreibersi Kuser. 6'/\*.". Sehr gestrockt, hell rostroth; Kopf lang, hinter d. flachen Augen jedersells mit einem eingedrückten Punkte; Hachild viel länger als hreit, hinten etwas eingezogen, mit fast geradem Hrande; Flgdkn, lang-eif., gestreift, die Streifen schwach punktirt. - In d. Grutten Krains

3. S. cavicola Schaum. 61/2-7". Dem Vorigen sehr ähnlich, aber pechbraun, d. Kopf hint. d. stärker vortretenden Augen jederseits mit 8 eingedrückten Punkten, der H.rand d. H.schilds in weitem Bogen ansgerandet, die Streifen d. Flydkn. heträchtlich tiefer. - In d. Höhle von Steinberg in Krain. Seite 36. Zur Gatt. Pristonychus.

- 4. P. elegans Dej. 51/2". Sehmal, langgestreckt, bräunlich rostroth; H.schild deutlich länger als breit, hinten sehr wenig verengt, mit deutlichem Längseindrucke in den H.ecken; Flgdkn. schmal u. lang, hinten nicht erweitert, ziemlich flach, fein gestreift, in den Streifen sehr schwach punktirt. -Krain.
  - 5. P. elongatus Dej. 7-71/2". Pechschwarz, mit dunkelblauen Flgdkn.; H.schild viel langer als breit, etwas herzf., hinten jederseits mit einem ziemlich tiefen Längseindrucke; Flgdkn. länglich-eif., gewölbt, tief gestreift, die Streifen nicht punktirt. - Krain.

Seite 36. Zur Gatt. Calathus.

÷

1-

30

S-

P

0

13

ż

E. ĸ

ı

2-3. C. glabricollis Dej. 51/2-61/2". Schwarz, erstes Gld. der Fhlr. roth (selten auch die Beine roth); H.schild breiter als lang, vorn nur wenig verengt, mit gerade abgestutzter Basis u. scharfen, rechtwinkligen H.ecken; Flgdkn, stark und einfach gestreift, mit einer regelmässigen Reihe von Punkten am 3ten Streifen und zuweilen mit einigen Punkten am 5ten. -Oestreich, Krain.

Seite 39. Zur Gatt. Anchomenus.

19-20. A. antennarius Duft. 23/4-31/4". Dunkel grünlichblau, besonders auf den Flgdkn.; H.schild kurz, rückwärts abgerundet, mit stumpfen H.ecken u. beiderseits einer runden, runzlig punktirten Grube; Flgdkn. eif., kaum um <sup>1</sup>/<sub>3</sub> länger als zs. breit, auf d. Rücken tief, nach aussen etwas schwächer gestreift, die Streifen mit Ausnahme der äusseren bis über die Mitte stark punktirt. - In den Alpen.

28-29. A. scitulus Dej. 23/4". Oben dunkel, metallisch grün, Beine dunkel pechbraun; H.schild fast herzf.; Flgdkn. länglich-eif., hinter d. M. merklich erweitert, seicht gestreift, mit 5 eingestochenen Punkten im 3ten Z .-

raum. — Hamburg. 29-30. A. Bogemanni Gyll. 3". Schwarz, oben flach; H.schild viel breiter als lang, mit sehr stumpfen H.ecken; Flgdkn. viel breiter als lang u. 3mal so lang als das II.schild, gleichbreit, vor d. Spitze ausgebuchtet, schwach gestreift, die abwechselnden Z.räume etwas breiter, im 3ten mit 3 Punkten. - Oestreich. Seite 40. Zur Gatt. Patrobus.

 P. septemtrionis Dej. 41/4". Wie P. excavatus, aber stets geflügelt, dunkler gefärbt, das H.schild kürzer, hinten weniger verengt, die Flgdkn. länger, die Seiten der H.brust fast glatt, bei jenem deutlich punktirt. - Tyrol.

Seite 61. Zur Gatt. Agabus.

15-16. A. frigidus Schiödte. 41/2". Oval, gewölbter als A. guttatus, fein netzartig gerunzelt, schwarz, d. Beine pechbraun, II.hüften geritzt; Klauen der V.füsse beim Q weniger gekrümmt u. stärker als bei A. guttatus. -Sächsische Schweiz.

Seite 67. Znr Gatt. Helophorus.

2-3. H. tuberculatus Gyl. 1/2.... Länglich-eif., dunkel schwarz; H.schild mit 5 undeutlichen Furchen; Flgdkn. punktirt-gestreift, die abwechselnden Z.räume mit länglichen Höckerchen. - Preussen, Elberfeld,

Seite 93. Zur Gatt. Oxypada.

15-16. 0. obscura Krantz. 11/2". Der O. longiuscula zunächst verwandt; länglich, schwarz, etwas glänzend, sehr fein seidenhaarig, die Fhlr. länger, ihre Wurzel u. die Beine bräunlichroth, bisweilen fast pechbraun; H.schild leicht gewölbt, am Grunde mit einem Grübchen; H.leib gleichbreit. -Thüringen.

Seite 116.

Oligota apicata Er. gehört unter die Abtheilung b. Ihre Diagnose muss heissen: Eif., pechbraun, schr fein punktirt, der H.leib am Grunde schwärzlich, seine 3 letzten Ringe, Beine u. Fhlr. gelblich, letztere mit 5 grösseren Endgldrn.; Länge 1/3". - Ortenberg, Berlin.

Seite 119. Zur Gatt. Myllaena. 4-5. M. glauca Aubé. Langgestreckt, matt, dichter grau, seidenhaarig, braunschwarz, Fhir., After u. Beine bräunlich, die Füsse heller; H.ecken des H.schilds kaum vorragend, stumpf. — Düsseldorf. Seite 200. Zur Gatt. Scydmaenus.

18-19. S. Maeklini Mannh. 3/4". Dunkel rostroth, glanzend, mit ziemlich laugen, sparsamen Haaren, Kopf pechschwarz, Fhir. mit 4 sehr grossen Endgiden., die vorletzten quer; H. schild nach vorn verengt, hinten quer eingedrückt u. jederseits mit einem Grübchen; Flgdkn. ausserst fein , zerstreut punktirt. - Bei Formica rufa.

Seite 210.

Die III. Gr. Anisotomini muss vor die 12. Gatt. gesetet werden, die 10. und 11. Gatt. gehören noch zu der 2ten Gruppe,

Seite 222. Zur XI. Fam. Trichopterygidae.

III. Gr. CORVI.OPHINI. Fhir. 9-11gidrg., mit 3 oder 5 grösseren Endglarn.; U.kfr. Happig; Kopf ganz unter das vorn schildartig erweiterte u. abgerundete H. schild zurückgezogen ; Füsse 4gldrg., einfuch,

# 6. Gatt. Sacium Le Conte.

Fhlr. 11gldrg., mit 5gldrgr. Keule, das 2te Gld. der Keule viel kleiner als das 1te u. 3te, die vorhergehenden Gldr. kurz u. dünn, die 2 Wurzelgldr. gross, das 1te länglich, das 2te kegelf.; O.kfr. an d. Sp. in 3-4 starke Zähne gespalten; Krpr. elliptisch, schwach gewöldt; H.schild fast so lang als am Grunde breit, halb-eif., der H.rand schwach gegen das Schildchen erweitert, die H.ecken rechtw.; Flgdkn. nur wenig breiter als d. H.schild, erweitert, die Hecken rechtw.; Figdkn. nur wenig breiter als d. B.schild, um d. Hälfte länger als zs. breit, an d. Sp. einzeln abgerundet, die Afterdecke frei lassend; Füsse 4gldrg., das 3te nur wenig kleiner als das 2te. d. Klauengld. etwas länger als die 3 vorhergehenden zs. (Ciypeaster Redt.)

1. S. pusillum Gyll. 3/4-4/5". Pechschwarz, glänzend, sehr fein punktirt u. mit weissgrauen, niederliegenden Härchen ziemligd dicht bekleidet, 2 Flecken am V.rande des H.schilds gelbbraun, seine Ränder sowie die Reine viblighbraun. Schrechten

wie die Beine röthlichbraun. - Sehr selten,

# 7. Gatt. Sericoderus Stephens.

Fhir. 10gidrg., mit 3 grössern Endgidrn., das 1te u. 2te Gid. gross u. lang, das 3te dunn, kegelf., die 4 folgenden kurz u. so dick als das 3te, das 8te u. 9te so lang als breit, kurz kegelf., das 10te eirund; O.kfr. kurz, innen schaufelarlig ausgehöhlt, am Spitenrande sägeartig gezähnt; Krpr. behaart, verkehrt-eif., an der Wurzel d. Flgdkn. am breitesten, nach hinten etwas verengt; H.schild halbmondf., mit den weit ausgezogenen, zugespitzten H.ccken sich knapp an die Schultern anlegend; Schildchen sehr klein, 3eckig; Figdkn. u. Füsse wie bei der vorigen Gatt., das 3te Gld. aber bedentend kleiner als das 2te. — In faulenden Pflanzenstoffen.

1. S. lateralis Gyll. 1/3". Schr fein punktirt a. behaart, entw. ganz

blass gelbbraun, oder braun oder röthlichbraun, ein Fleck am V.theil des II. schilds, die Wurzel u. der Srand der Figlikn. schwärzlich. — Häufig. 2. S. piceus Comolli. 1/2-2/2". Sehr fein punktirt u. etwas dichter als der Vorige behaart, oben pechbraun od. pechschwarz, V.- u. S.rand des H.schilds u. die Flgdkn.spitze röthlichbraun. - Seltener.

# 8. Gatt. Corylophus Stephens.

Fhir. 9gidrg., das ite Gld. lang u. dick, das 2te etwas kürzer u. dünner, die folgenden 2 klein, das 5te grösser, das 6te so gross als das 4te, die 3 letzten bedeutend vergrössert; O.kfr. mit scharfer, langer Spitze u. am inneren Rande sehr fein kammartig gezähnt; Krpr. oben kahl, ziemlich elliptisch, nach hinten etwas mehr verengt, hoch gewölbt; Füsse wie bei der vorigen Gatt. - In faulenden Pflanzenstoffen.

1. C. cassidoides Marsh. 1/3". Glanzend, unbehaart, das H.schild kaum, die Flgdkn. äusserst sein u. zerstreut punktirt. O.seite roth gelbbraun, der durchscheinende Kopf auf dem vorderen Theile des H.schilds u. der vordere Theil der Flgdkn. schwarz, die schwarze Färbung gegen d. Sp. der Flgdkn. hin verwaschen, U.seite schwarz, Beine röthlich gelb-

Seite 225. Zur Gatt. Hister.

6-7. H. modestus Redt. 3". Kurz-eif., schwarz, glänzend; V.winkel des H.schilds innerhalb der inneren S.streifen mit feinen Pünktchen; Flgdkn. gewöhnlich mit 4, selten mit 3 ganzen Rückenstreifen u. ohne S.streifen, od. der innere ist nur hinten angedeutet; die Grube auf dem umgeschlagenen S.rande mit sparsamen aber deutlichen Punkten; die beiden letzten H.leibsringe oben zwischen den Punkten ohne Pünktchen; V.schienen 3-zähnig, der 11e Zahn mit doppelter Spitze. — Oestreich, Schlesien.

Seite 261. Zur Gatt. Telmatophilus.
2-8. T. Schönherri Gyll. '\( \)\_-1'''. Schwarz, fein behaart, Fhir. u. Schienen rostroth. Dem T. typhos äusserst ähnlich, das H.schild etwas länger, nicht

rostroth. Dem 1. typnac ausserst annich, das it.schid etwas langer, nicht in, sondern etwas vor der Mitte am breitesten, die Schenkel schwarz. — Wien.

Seite 427. Zur Gatt. Serropalpus.

S. Vaudoueri Latr. 5'/3—6". Heller od, dunkler pechbraun, fein seidenglänzend behaart, sehr fein u. sehr dicht, etwas schuppenartig gerunzeltpunktirt, Fhlr. u. Beine rostroth; Flgdkn. nicht gestreift. — Darmstadt.

Seite 649. Zur Gatt. Hyperaspis.

 H. concolor Suffr. 1<sup>th</sup>. Der H. campestris äusserst ähnlich, die O.seite des Krprs. aber mit Ausnahme der rothen Seiten des H.schilds ganz sehwarz, etwas. stärker gewölbt u. gröber punktirt. — Mark Brandenburg.

# Druckfehler.

| Seite          | 9   | Zeile | 18 v. u. | lies | gekörnt statt gekrönt.                          |
|----------------|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------|
| 2              | 15  | 2     | 32 v. o. |      | Demetrias statt Demetrius,                      |
| 20             | 16  | 2     | 7 v. u.  |      | schrachen statt scharfem.                       |
| 2              | 19  |       | 7 v. n.  |      | arctica statt arctica.                          |
| 19             | 29  |       | 12 v. o. |      | Omascus statt Omascus.                          |
| 20             | 81  |       | 3 v. o.  |      | semirufa statt seminufa                         |
| 20<br>10<br>20 | 99  | 22    | 27 v. o. |      | H. fragfitcornis statt H. gracilicornis.        |
| 22             | 103 | ,10   |          |      | Grotte statt Gertte.                            |
| 10             | 109 |       | 33 v. o. | 2    | cribrata statt cribata.                         |
|                | 125 | . 10  | 13 v. o. |      |                                                 |
|                |     |       |          |      | lang als das 3te.                               |
| 2              | 135 |       | 18 v. o. |      | seine statt feine.                              |
| 10             | 141 | 2     | 23 v. o. | =    | rubidus statt rabidus.                          |
| 20             | 154 |       | 36 v. o. |      | oppidana statt oppiduna.                        |
| 29             | 190 |       | 18 v. u. |      | M. fulvus statt M. rufus.                       |
| 29             | 192 |       | 8 v. o.  |      | Host, statt Kbst.                               |
|                | 217 |       |          |      | minutus statt minutum.                          |
| 2              | 245 |       | 12 v. u. |      | denticulatus statt dendiculatus.                |
| 22             | 256 |       | 11 v. u. | 2    | crengtus statt erenatus.                        |
| 22             | 261 | 2     | 9 v. o.  |      | Latr. statt Labr.                               |
| 2              | 318 | 2     | 7 v. u.  | =    | Kopfschilds statt H.schilds.                    |
|                | 320 | 2     | 26 v. n. | =    |                                                 |
| 2              | 340 | 2     | 31 v. o. |      | Chalcophora statt Calcophora.                   |
| 22             | 371 |       | 12 v. u. |      | tetragraphus statt tetragruphus.                |
| 2              | 381 | 2     | 3 v. u.  |      | testacea statt teslacea.                        |
| 22             | 421 |       | 11 v. o. |      | Mycetochares statt Mycetocharis.                |
| 2              | 427 | 2     | 15 v. u. | 2    | barbatus statt barbalus.                        |
|                | 431 | 2     |          |      | o. lies Laferté statt Laferti.                  |
| 2              | 515 | 2     | 32 v. o. | g.   | Rüssel kürzer als Kopf de. muss ganz gestrichen |
|                |     |       |          |      | werden.                                         |
| 22             |     |       |          |      | Sibynes statt Sybines.                          |
| 2              | 550 | 2     |          |      | beschuppt siatt behaart.                        |
|                | 638 |       | 14 v. u. |      | Mniophila statt Minophila.                      |
|                |     |       |          |      |                                                 |

# Erläuterung der Abkürzungen.

#### a. Con Bloriern.

d. S. — an der Seile oder an der Seiten; a. Sranda — am Seitenrande. "rand — Aussenrand. "b. G. — bei beiden Geschlechtern. fet. — eingefügt. "am Ende cines Wortes — förmig, "gl. — Flügel; Flydn. — Flügeldecken. "d. Sp. — gegen die Spitze. d. — Glied; gldg. — gliedrig.

intt. = Gatting; Gr. = Gruppe.
. = binter, daber II.beine = Hinterbeine; H.brust = Hinterbrust &c.
. d. M. = hinter der Mitte.
l.schild = Halaschild.

l.schild = Halaschild.

d. M. = in der Mitte,
rand = Innenrand.
(rpr. = Körper.
(fr. = Kiefer, daher: O.kfr. = Oberkiefer, U.kfr. = Unterkiefer.

Ltstr. = Kiefertaster; K.tstrgld. = Kiefertasterglied. ...tstr. = Lippentaster; L.tstrgld. = Lippentasterglied. M. = Mitte oder Mittel, z. B. Brust,
 Beine &c.
 m. ad. w. = mehr ader weniger,

m. ad. w. = mehr ader weniger, m. od. m. = mehr oder minder.

0. = Ober, z. B. O.kfr. = Ober-kiefer,

0.lippe = Ober-lippe &c.

rechtw. = rechtwinkelig.

S. = Seite; S.rand - Seitenrand, Sp. = Spitze,

Sp. = Spitze, at. am Ende eines Worts = ständig. Tatr. = Taster; Tstrgld. = Tasterglied.

U. = Unter, z. B. U.kfr. = Unterkiefer, U.seito = Unterseite, U.lippe =
Unterlippe.
V. = Vorder; V.rand = Vorderrand,
V.fūsso = Vorderfūsso &c.

V.füsse = Vorderfüsse &c.
v. d. M. = vor der Mitte.
var. = variirt, ändert ab.
w. am Ende cines Worts = winkelig,
z. B. rechtw. = rechtwinkelig.

zw. = zwischen; Z.raum = Zwisehenraum, zs. = zusammen.

zs. = zusamm

### b. Von Schriftstellernamen und Schriften.

Bergstr. = Bergstracsscr. lierk, = Bierkander. Inisd. - Boisdayal. lan. = Boncili. laud. - Boudier. trong. - Brongniert. ast. = Castelnau. 'ederb. = Cederhielm. harp. = Charpentier. bd. = Chaudair. hev. = Chevrolat. lairy. = Clairville. rtzr. - Creutzer. )alm. = Dalmann. ). G. n. Deg. = De Geer )ej. - Dejan. Den. = Denny. Dillw. = Dillwyn.

br. - Ahrens.

Doft. = Duftschmidt. . od, Er. = Ericbson. E. H. = Entomplogische Hefte. Esch. = Eschsehultz, F. = Fabricius. Fisch. = Fischer. Fröhl. = Fröhlich. Genff. - Geoffray. Germ. = Germar. Gillm. = Gillmeister. Grav. = Gravenhurst. Gyll. = Gyllenhall. Hellw. = Hellwig. Hbst. = Herbst. Hap. := Happe. JIL = Jlliger. Kiesw. = Kiesenwetter. K. u. Sp. = Kirby u. Spence. Kn. = Knoch.

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE

RENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIATE RECALL

der.

irg.

phaner.

erg.

Wintheim. Herhauser. wood.

mann. erstädt.

mann.

LIBRARY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

Book 8lip-25m-6,'66(G385544)456

in Comble



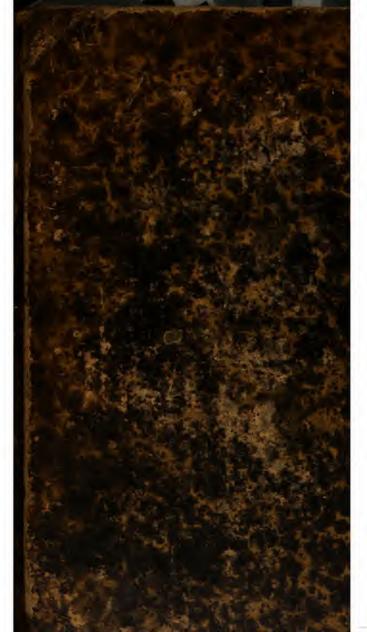